

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/





OF THE

UNIVERSITY OF CALIFORNIA.

Class





2 Lin Ed, -

# Bandbuch

der

# Deutschen Zeschichte

R. Bethge, W. Schulke, B. Bahn, C. Köhler, F. Grokmann, G. kiebe, G. Ellinger, G. Erfer, S. G. Winter, F. Birich, H. Kleinschmidt

herausgegeben von

Bruno Sebhardt



Eriter Band Von der Urzeit bis zur Reformation

Zweite Huflage





Union Deutsche Verlagsgesellschaft in Stuttgart, Berlin, Leipzig
1901



7789

Das Recht der Uebersetzung wird vorbehalten

Drud ber Union Deutsche Berlagsgefellichaft in Stuttgart

## Vorwort.

keinem Kenner der historischen Litteratur ist es verborgen, welches dringende Bedürfnis eine vollständige, dem gegenwärtigen Stande der Wissenschaft entsprechende deutsche Geschichte sei. Wohl sind Unternehmungen im Gange, diesem Mangel abzuhelsen, aber dieselben gestalten sich so dändereich, daß sie schließlich auch wieder bloß auf die Teilnahme der Fachleute rechnen dürfen. Das vorliegende Werk wendet sich an einen größeren Kreis von Lehrenden und Lernenden und will mehr die Teilnahme der Gebildeten als der Fachgelehrten erringen.

Bu dem Zwecke war vor allem möglichste Raumbeschränkung notswendig, und aus dieser Notwendigkeit heraus gestaltete sich die Form des Werkes, für welches äußerlich das bewährte "Lehrbuch der Kirchengeschichte von Kury" Muster war.

Neben möglichster Kürze, die zugleich mit möglichster Bollständigkeit verbunden sein sollte, kam es vor allem darauf an, daß das Werk den gegenwärtigen Stand unsrer Kenntnis widerspiegelt. Bei der ausgedehnten und stets wachsenden Litteratur der deutschen Geschichte ist es klar, daß ein einziger Gelehrter eine solche Darstellung zu versassen kaum im stande sei, da es einerseits fast unmöglich ist, den ganzen Stoff in seinen Ginzelsbeiten zu beherrschen, andrerseits die Gesahr vorliegt, daß bei der langen Zeit, die eine solche Arbeit ersorderte, bald große Abschnitte veraltet sein würden.

So war es geboten eine Reihe von Fachmännern zu-vereinigen, obgleich nicht verkannt wird, welche Mängel aus solcher Zusammenarbeit entstehen. So sehr Mitarbeiter und Herausgeber bemüht waren, dieselben auf das geringste Maß zu beschränken, darf doch die Bitte um Nachsicht nicht unausgesprochen bleiben, wenn die Einheitlickkeit des Ganzen hier und dort zu wünschen übrig läßt. Hinsichtlich der Litteraturangaben wurde als Grundsah sessanten, daß die wichtigsten Quellen und Gesamtwerke

an die Spitse des jeweiligen Abschnittes gestellt wurden. Spezial-Litteratur wurde im allgemeinen nur soweit angeführt, als sie nach 1882 erschienen ist, da sie die dahin zur Genüge in Dahlmann-Bait, Quellenkunde (3. Auflage 1883) angeführt ist, oder als sie zur Begründung einer dargelegten Ansicht oder Streitsrage, welche letzteren besonders berücksichtigt wurden, notwendig erschien. Allerdings mußte auch dabei jedem einzelnen Mitarbeiter ein gewisser freier Spielraum gelassen werden.

Wenn auch das Werk in erster Reihe die politische Entwickelung ins Auge faßt, so ist auch die rechtliche, wirtschaftliche und geistige gehörigen Ortes berücksichtigt. Gehören die einleitenden Paragraphen auch streng genommen nicht unmittelbar in eine deutsche Geschichte, so werden sie doch wohl mit Dank begrüßt werden, da die darin enthalienen Ergebnisse der Sprachsorschung sonst den Historikern schwerer zugänglich sind. Die eigentsliche Darstellung endet mit dem Franksurter Frieden, dach hielt der Herauszgeber im Einverständnis mit der Berlagsbuchhandlung es für notwendig, wenigstens im Anhang eine Uebersicht der Ereignisse dis auf die Gegenswart zu geben und so wie durch ein eingehendes Namens und Sachverzeichnis das Werk als Nachschlagebuch brauchdar zu machen.

So möge benn das Buch dazu beitragen, die Kenntnis der deutschen Geschichte zu verbreiten, aus der vaterländische Gesinnung und politische Reise erwächst.

Der Berausgeber.

# Vorwort zur zweiten Huilage.

Die Mitarbeiter und ber Herausgeber haben sich bemüht, das Werk dem jetzigen Stand unserer Kenntnis anzupassen und die berechtigten und ausführbaren Wünsche, die bei der Besprechung der ersten Auflage laut wurden, zu erfüllen. Die Darstellung wurde dis zum Ausgange des 19. Jahrhunderts fortgeführt und das Register einer sorgfältigen Revision unterzogen, um das Buch auch als Nachschlagewerk noch brauchbarer zu machen.

B. G.

# Inhaltsverzeichnis.

|          |                   | I. Die Urzeit.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |
|----------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|          |                   | (Bon Dr. Richard Bethge.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |
| _        |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Seite      |
| のののののののの | 1.                | Die Indogermanen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8          |
| §        | 2.                | Die Europäer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 11         |
| ş        | 8.                | Ausbreitung und Stamme ber Germanen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 17         |
| ş        | 4.                | Birtichaftsleben, Berfaffung und heerwefen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 26         |
| ş        | 5.                | Recht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 87         |
| §        | 6.                | Recht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 43         |
|          |                   | II. Germanen und Römer — 166.<br>(Bon Dr. Richarb Bethge.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |
| ş        | <b>7</b> .        | Die Rampfe ber Romer mit ben Germanen infolge ber germanischen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |
| _        | _                 | Angriffe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 55         |
| ş        | 8.                | Die romijon Angriffe auf Deutschland                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 64         |
| 9        | 9.                | Die Erhebung der Bataver unter Claudius Civilis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>7</b> 8 |
| _        |                   | i. Die Völkerwanderung und das germanische Mittelmeersystem. (Bon Bibliothetar Dr. Balther Schulze.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |
| 9        | 10.               | Begriff, Urfachen, leitende Momente und Ginteilung ber Bollerwanderung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 79         |
| _        |                   | A. Der Kampf um die Grenzprovinzen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 82         |
| ğ        | 11.<br>12.        | Der Wartomannentrieg und die Silvung neuer Stamme                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 82         |
| 8        | 12.               | Der Anstrurm der Germanen gegen die römische Grenze und ihr fried-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0.4        |
|          | 10                | liches Eindringen ins Reich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 84         |
| 8        | 13.               | Das erfte siegreiche Bordringen ber Germanen in das Imperium                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 90<br>94   |
| c        | 14                | B. Germanische Mittelmeerstaaten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 94         |
| Š        | 14.               | Der Untergang des weströmischen Reiches                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 98         |
| ğ        | 10.               | The thinesty the formulation of the first of the formula of the first of the formula of the first of the firs | 104        |
| 8        | 15.<br>16.<br>17. | Theoderich der Große                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 107        |
| 3        | 11.               | Det untergung der germanischen Beitreimeerstuuten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 101        |
| ۱\       | V. T              | Die Begründung der nationalen Gesamtmonarchie durch die Frank<br>(Bon Bibliothetar Dr. Walther Schulze.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | eп.        |
| 8        | 18.               | Die Gründung ber frankischen Monarchie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 122        |
| Š        | 18.<br>19.        | Die Erweiterung ber frantischen Monarchie gur nationalen Gesamt-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |
| _        |                   | monarchie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 181        |
| _        | 20.<br>21.        | Der Rampf zwischen Ronigtum und Ariftofratie im frantischen Reich .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |
| Ó        | <b>2</b> 0.       | Wer Kund anticen Kontalun und Zirtibirale im frantiscen Meich .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 136        |

|                          | V                                                                  | 7. Wirtschaft, Recht und Verfassung des fränkischen Reiches der<br>Merovinger.                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                           |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
|                          |                                                                    | (Bon Bibliothekar Dr. Walther Schulze.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                           |
| ගාගාගා                   | 22.<br>23.<br>24.                                                  | Wirtschaft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 149<br>151                                                                |
| ගනග                      | 25.<br>26.<br>27.                                                  | Das Königtum und die allgemeine Staatsverwaltung                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 155<br>158<br>165<br>169                                                  |
|                          | VI.                                                                | Die Zeit der Karolinger und die Husbreitung des Christentums. (Bon Prof. Dr. Heinrich Hahn.)                                                                                                                                                                                                                                               | •                                                                         |
| §                        | 28.                                                                | Berfall bes merovingischen und Emportommen bes tarolingischen Hauses                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                           |
| <i>തന്തന്തന്തന്തന്തന</i> | 29.<br>30.<br>31.<br>32.<br>38.<br>34.<br>35.<br>36.<br>37.<br>38. | Rarl Martell 714—41  Pippin und Karlmann als Hausmeier  Pippin als König  Die Ausbreitung des Christentums. Bor Bonisatius.  Bynfrith-Bonisatius  Rarl der Große als König 768—800  Rarl als Raiser (800—814)  Ludwig und seine Söhne 814—843  Die echten Karolinger in Ostfranken (Deutschland) 843—887  Die unechten Karolinger 887.—911 | 172<br>176<br>180<br>183<br>190<br>192<br>298<br>215<br>220<br>224<br>227 |
|                          |                                                                    | VII. Wirtschaft, Recht und Verfassung im Karolingerreiche. (Bon Dr. Carl Köhler.)                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                           |
| <i>നാനാനാനാനാ</i>        | 40.<br>41.<br>42.<br>43.<br>44.<br>45.<br>46.                      | Die Agrarverhältnisse Finanzwesen Das Königtum Das Bolf Die Reichseinteilung und die Beamten Das Gerichtswesen                                                                                                                                                                                                                             | 234<br>235<br>237<br>240<br>242<br>244<br>248                             |
|                          |                                                                    | VIII. Die lächlischen und salischen Kaller (919—1125). (Bon Bibliothekar Dr. Balther Schulze.)                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                           |
|                          | 47.                                                                | Die Regierung Konrads I. und ber Busammenbruch ber farolingischen                                                                                                                                                                                                                                                                          | 251<br>253                                                                |
| തതതതതത                   | 48.<br>49.<br>50.<br>51.<br>52.<br>53.<br>54.                      | Heinrich I. Ottos I. Versuch ber Begründung einer Zentralmonarchie Die Gründung des römischen Reiches deutscher Nation durch Otto I. Imperialistische Politik Ottos II. und Ottos III. Keinrich II. Ronrad II.                                                                                                                             | 258<br>269<br>271<br>278<br>289<br>299                                    |
|                          |                                                                    | Heinrich III. und bas Bunbnis bes Königtums mit ber hochfirchlichen Bartei                                                                                                                                                                                                                                                                 | 307                                                                       |
| 8000                     | 55.<br>56.                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 318<br>327                                                                |

# IX. Lothar und die Hohenstausen. (Bon Dr. F. Großmann.)

| 2 50                                                        | Dia Waki Rathan?                                                        | 250         |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------|
| § 58.<br>§ 59.                                              | . Die Bahl Lothars                                                      | 352<br>055  |
| 9 Da.                                                       | . Innere Wirren (1125—1180)                                             | 355         |
| § 60.                                                       |                                                                         | 250         |
|                                                             | (1181—1188)                                                             | 358         |
| § 61.                                                       | . Unterwerfung ber Staufen. Friede im Reich (bis 1186)                  | 361         |
| § <b>62</b> .                                               | . Der zweite Romzug (1196—37). Lothard Tob (4. Dezember 1137)           | 364         |
| § 68.                                                       |                                                                         | 366         |
| <b>š 64</b> .                                               |                                                                         | 368         |
| § 65.                                                       |                                                                         | 871         |
| § 66.                                                       | . Lette Kämpfe (1149—1152)                                              | 872         |
| § 67.                                                       |                                                                         | 374         |
| Ų :                                                         | . Anfänge Friedrichs (bis Oktober 1154)                                 |             |
| § 68.                                                       |                                                                         | 376         |
| § 69.                                                       | winge im neith. Machinening Fredricks (1100—1108)                       | 379         |
| § 70.                                                       | . Zweiter Zug nach Italien. Raiser und Papft (1158—1162)                | 382         |
| § 71.                                                       | . Sicherung des Friedens im Reich. Friedrich jum drittenmal in Italien. |             |
|                                                             | Paschalis III. Der Veroneser Bund (1162—1164)                           | 389         |
| § 72.                                                       | . Die Würzburger Beschlüffe und das Schisma in Deutschland. Vierter     |             |
| •                                                           | Zug nach Italien (1164—1168)                                            | 391         |
| § 73.                                                       | . Friedensarbeit. Günftige Lage des Reiches (1168—1174)                 | 394         |
| § 74.                                                       | . Fünfter Zug nach Italien. Der Friede von Benedig (Ottober 1174 bis    |             |
| 3                                                           | Oftober 1178)                                                           | 397         |
| 2 7K                                                        |                                                                         | 404         |
| § 75.                                                       |                                                                         | 404         |
| § 76.                                                       |                                                                         | 400         |
|                                                             | bi3 1186)                                                               | 406         |
| § 77.                                                       |                                                                         |             |
|                                                             | rich® (1186—1190)                                                       | 411         |
| § 78.                                                       | . Heinrich's VI. Kampf gegen Welfen und Normannen. Erfter Zug nach      |             |
| •                                                           | Stalien (1189—1191)                                                     | 415         |
| § 79.                                                       |                                                                         | 419         |
| Š AO                                                        | . Eroberung des Normannenreiches. Heinrichs Weltstellung (1194—1195)    | 423         |
| § 80.<br>§ 81.                                              | . Plane jur Befestigung ber ftaufischen Beltstellung. Heinrichs Enbe    |             |
| 8 01.                                                       | (1195—1197)                                                             | 426         |
| e 00                                                        |                                                                         | 429         |
| § 82.<br>§ 83.                                              | 20 in von junijust kongunt. Die Doppenoni von 1130                      | 429         |
| 8 83.                                                       | . Das Uebergewicht des ftaufischen Königtums. Momente des Umschwungs    | 400         |
|                                                             | (1198—1200)                                                             | 432         |
| § 84.                                                       |                                                                         | 435         |
| § 85.                                                       |                                                                         | 487         |
| § 86.                                                       | . Das welfische Königtum Ottos (1208—1209)                              | <b>44</b> 0 |
| Š 87.                                                       | . Ottos Romjug. Konflitt mit dem Papfte (1209—1211)                     | 442         |
| Š 88                                                        | . Kaiser Otto und König Friedrich von Sizilien (1211—1212)              | 444         |
| 8 89                                                        | . Sieg des staufischen Königtums. Ende Ottos (1212—1218)                | 446         |
| § 87.<br>§ 88.<br>§ 89.<br>§ 90.<br>§ 91.<br>§ 92.<br>§ 93. | Friedrich und die Rurie bis zur Kaiferfrönung (1218—1220)               | 448         |
| 8 01                                                        | Die Zeit der Ausgleiche und Vermittelungen (1220—1227)                  | 450         |
| 8 00.                                                       | On all Outamoutes with an Ownie (1997 1990)                             | 453         |
| 9 32.                                                       | Der erste Zusammenstoß mit der Kurie (1227—1230)                        |             |
| 9 95.                                                       | . Die Emporung Heinrichs (VII.) (1280—1285)                             | 455         |
| 9 94.                                                       | . Erste Phase des Rampses gegen Lombarden und Papst (1286—1241) .       | 458         |
| § 95.<br>§ 96.<br>§ 97.                                     | . Zweite Phase des Kampses. Das Ende Friedrichs (1241—1250)             | 461         |
| § 96.                                                       | . Das Ende des staufischen Hauses                                       | 463         |
| § 97.                                                       | . Das Interregnum (1256—1278)                                           | 464         |
| -                                                           |                                                                         |             |
| v                                                           | Bulletine Dall Diethelt mes forde der Hamiltoner in the                 |             |
| Ā.                                                          | Verfassung, Recht, Wirtschaft vom Ende der Karolingerzeit bis           | zum         |
|                                                             | Interregnum.                                                            |             |
|                                                             |                                                                         |             |
|                                                             | (Von Archivar Dr. Georg Liebe.)                                         |             |
|                                                             | A Warfailuna                                                            | 467         |
| 6 00                                                        | A. Berfassung                                                           |             |
| § 98<br>§ 99                                                | 3. Der Rönig                                                            | 467         |
| 8 20                                                        | . Die Fürsten                                                           | 471         |

| ş   | 100.<br>101.<br>102.                 | Octavia and the broad and the second | 76         |
|-----|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| ş   | 101.                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 81         |
| ş   | 102.                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 88         |
| _   |                                      | 2.0000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 88<br>88   |
| Ş   | 108.                                 | or on the state of                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 00<br>92   |
|     | 104                                  | 0, 200, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 92<br>92   |
| ğ   | 104.                                 | Same and                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 92<br>95   |
| ş   | 104.<br>105.<br>106.                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 96         |
| 8   | 100.                                 | Handel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <i>0</i> 0 |
|     |                                      | VI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |
|     |                                      | XI.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |
|     |                                      | (Bon Dr. Georg Ellinger.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |
| §   | 107.                                 | Ueberblick über das geiftige Leben Deutschlands im Mittelalter 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 98         |
|     |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |
| X   | III. C                               | as Emportieigen der Babsburger, Lükelburger und Wittelsbach                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | er         |
|     |                                      | im Kampfe um die Krone (1273—1347).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |
|     |                                      | (Von Prof. Dr. Georg Erler.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |
|     | 100                                  | Muhalf I Kalekima (1070 1001)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ^=         |
| 8   | 108.<br>109.<br>110.<br>111.<br>112. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 07         |
| ş   | 109.                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 28<br>85   |
| 200 | 111                                  | Kainvich VII (19091919) K                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 48         |
| ğ   | 112                                  | Friedrich der Schöne von Defterreich (1814—1830) und Ludwig der                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ŦU         |
| 2   | 112.                                 | Bayer (1314—1347)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 51         |
|     |                                      | <del></del>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |
|     | v                                    | III Die Gewichelt des löbelbersilchen Gewies (1917 1979)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |
|     |                                      | III. Die Berrichaft des lühelburgischen Bauses (1347—1378).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |
|     |                                      | (Bon Prof. Dr. Georg Erler.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |
| Q   | 110                                  | Rarl IV. (1847—1878)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 86         |
| 8   | 110.                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 06         |
| ğ   | 115                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 19         |
| Š   | 118.<br>114.<br>115.<br>116.         | Sigmund (1410—1487)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 29         |
| 0   |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |
|     |                                      | VIV Die Cambrell des hehsburglichen Caules feit 1800                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |
|     |                                      | XIV. Die Herrichaft des habsburglichen Hauses seit 1438.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |
|     |                                      | (Bon Prof. Dr. Georg Erler.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |
| R   | 117                                  | Mibrecht II. (1438—1439)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 58         |
| 8   | 117.<br>118.                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 56         |
| ð   | 110.                                 | Detailed 111 (11.) (1110 1100)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | -          |
|     |                                      | (Bon Archivrat Dr. Georg Winter.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |
| 8   | 119.                                 | Maximilians I. Anfänge bis zum Reichstage von Augsburg (1500) . 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 89         |
| Š   | 119.<br>120.                         | Die Beiten bes Reichsregiments. Meußere und innere Bermidelungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | -          |
| ٠   |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 89         |
| §   | 121.                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 92         |
|     |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |
|     |                                      | XV. Geiltiges Leben am Ausgange des Mittelalters.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |
|     |                                      | (Bon Dr. Georg Ellinger.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |
| -   |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |
| Ş   | 122.<br>128.<br>124.                 | Myftit und Regerei 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 97         |
| Š   | 128.                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 99         |
| ø   | 124.                                 | Der Humanismus in Deutschland                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | '04        |

## Verzeichnis der Abkürzungen.

U. D. B.: Allgemeine Deutsche Biographie.

altn.: altnordisch. alth.: althochdeutsch. agi.: angelfächsisch. altj.: altjächsisch.

M. De. G .: Archiv für Desterreichische Beschichte.

B. 21 .: Bundesatte.

Berlin. S.-B.: Situngsberichte ber Berliner Alabemie ber Biffenschaften.

D. R.: Deutsche Revuc.

F. D. G .: Forfchungen gur Deutschen Geschichte.

S. 3.: Siftorifche Zeitschrift, herausgegeben von Sybel.

R. D.: Rabinetts=Orbre.

M. G. H.: Monumenta Germaniae Historica.

M. G. H. S. S.: Monumenta Germaniae Historica Scriptores.

M. G. H. L. L.: Monumenta Germaniae Historica Leges.

M. J. De. G.: Mitteilungen bes Inftitutes für Defterreichische Geschichtse forschung.

München. S .- B .: Sigungsberichte ber Münchener Atademie.

R. U.: Neues Archiv für altere Deutsche Geschichtstunde.

P. J .: Preußische Jahrbücher.

R. H.: Revue Historique.

U. B .: Urfundenbuch.

Bien. S.-B.: Sigungsberichte ber Biener Atabemie.

Beftb. 3 .: Beftbeutsche Zeitschrift fur Geschichte und Runft.

3. A. G .: Zeitschrift fur Augemeine Geschichte.

3. f. D. R.: Zeitschrift fur Deutsches Recht.

3. f. D. A .: Zeitschrift fur Deutsches Altertum.

3. R. G .: Zeitschrift für Rechtsgeschichte.

# Quellen, Hilfsmittel und Gesamtwerke.

#### Quellen:

Monumenta Germaniae historica: Scriptores (S. S.), Leges (L. L.), Diplomata, Epistolae. Antiquitates.

Hist. tomis hucusque editis continentur (90).

Scriptores rerum Germanicarum in usum scholarum ex Monumentis Germ. Hist. recusi (89—1900).

Hist. recusi (89—1900).

Böhmer, Fontes rerum Germanicarum, 4 Bde. (48—68).
Jaffé, Bibliotheca rerum Germanicarum, 6 T. (64—78).
Die Geschichtscheeiber der beutschen Borzeit in deutscher Bearbeitung von Perts, Grimm, Lachmann, Ranke, Ritter, 2. Aust., v. B. Battenbach.
Böhmer, Regesta chronologico-diplomatica imperatorum (81 st.), neu besarbeitet von Mühlbacher, Ficker, Huber (77 st.).
Sickel, Acta regum et imperatorum Karolinorum, 2 Teile (67, 68).
Stumpf, Die Kaiserurkunden des 10., 11. und 12. Jahrhunderts (65 st.).
Stumpf, Acta imperii inde ab Heinrico I usque ad Heinricum VI. (65—81).
Sphel und Sickel, Kaiserurkunden in Abbildungen (84 st.).
Die Chronisen der deutschen Städte vom 14.—16. Jahrhundert (62 f.).
Jaffé, Regesta pontisicum Romanorum, 2. Aust., v. Löwenfeld, Kaltensbrunner, Ewald (85 st.). brunner, Ewald (85 ff.).

Quellentunbe:

A. Potthast, Bibliotheca historica medii aevi. Wegweiser burch die Geschichtswerke des Europäischen Mittelalters, 2 Bde., 2. Auss. (96).
Dahlmann-Bait, Quellentunde der deutschen Geschichte, 6. Ausl., bearbeitet von Steindorff (94).

Defterlen, Wegweiser burch bie Litteratur ber Urkundensammlungen,

Defterley, Wegweiser durch die Attentuat der attandenstammangen, 2 Bbe. (85 f.).
Maßlow, Bibliographie zur deutschen Geschichte (Anhang zur Deutschen Zeitschrift für Geschichtswissenschaft von Quidde (88 ff.); jetz Historische Viertelzahrsschrift, herausg. v. Seeliger (98 ff.).
Jahresberichte der Geschichtswissenschaft (80 ff.).
W. Wattenbach, Deutschlands Geschichtsquellen im Mittelalter dis zur Mitte des 13. Jahrhunderts, 2 Bde., 6. Aust. (93 f.).
D. Lorenz, Deutschlands Geschichtsquellen im Mittelalter seit der Mitte des 13. Jahrhunderts, 2 Bde., 3. Ausst. (86 f.).
H. Breßlau, Handbuch der Urkundenlehre, I (89).

#### Bearbeitungen:

Jahrbücher ber beutschen Geschichte, herausg. d. d. historische Rommission zu

München (62 ff., neue Aufl.). Richter und Kohl, Annalen der deutschen Geschichte im Mittelalter (78 ff.). Erler, Deutsche Geschichte von der Urzeit bis jum Ausgang des Mittelalters in den Erzählungen beutscher Geschichtschreiber, 3 Bbe. (82-84).

Gebharbt, Sanbbuch ber beutschen Gefchichte. I. 2. Auft.

Bibliothet beutscher Geschichte, herausg. v. Zwiedined Sübenhorst (86 ff.). Ranke, Weltgeschichte, Bb. 4 ff., 2. Aust., 88 ff.
Onden, Allgemeine Geschichte in Einzeldarstellungen (barin Dahn, Urzgeschichte ber germanischen und romanischen Bölker, 3 Bbe.; Rugler, Geschichte ber Kreuzzüge; Pruh, Staatengeschichte bes Abendlandes im Mittelalter, 2. Bbe.). Arnold, Deutsche Geschichte, 2 Bbe. (79 ff., I, B. Aust., 81). Raufmann, Deutsche Geschichte (2 Bbe., 80 f.).
Niglich, Geschichte bes beutschen Bolkes, herausgegeben v. Matthai, 3 Bbe.,

2. Aufl. (92). F. Dahn, Deutsche Geschichte I, II (Geschichte ber europäischen Staaten, herausg. v. Seeren, Udert, Giefebrecht, Lamprecht (83 ff.). Lamprecht, Deutsche Geschichte 1—5 (91 ff.).

Gerbes, Geschichte bes beutschen Bolfes und seiner Kultur 2 Bbe., (91, 98). Giefebrecht, Geschichte ber beutschen Kaiserzeit, 6 Bbe., 55 ff. (1—8, 5. Aufl., 81 ff.; 4, 2. Aufl., 77; 5, 2. Aufl., 88).
Raemmel, Deutsche Geschichte (89).
Lindner, Geschichte best beutschen Bolkes 2 Bbe., (94).
Raemmel, Der Werbegang best beutschen Bolks. Historische Richtlinien

2 **Bbd**). (96—98).

H. Meyer, Das beutsche Bollstum (98). Allgemeine beutsche Biographie, herausgegeben von der historischen Kommission gu München (75 ff.).



# I. Die Urzeit.

#### § 1. Die Judogermanen.

Litteratur: O. Schraber, Sprachvergleichung und Urgeschichte, 2. Aust., 90. R. J. Johansson, De indoeuropeiska folkens urhistoria, 95. O. Schraber, Reallegison ber Indog. Altertumskunde, 1. Halbband, 1901.

Unter dem Namen Germanen 1) faßt seit Casars Zeit die europäische Wissenschaft eine Reihe von Bölkerstämmen zusammen, welche, seit vorgeschichtlicher Zeit (nachweisbar feit bem Zeitalter Alexanders des Großen) in bem Tieflande zwischen ber Weichsel und bem Rhein, auf ben Inseln der Oftsee und in dem sublichen Teil Standinaviens wohnhaft, durch gemeinsame körperliche und geiftige Eigenschaften, durch Spracheinheit sowie durch die gleiche Grundlage ihres politisch-wirtschaftlichen und sittlich-religiösen Lebens fich deutlich von allen andern Bölkern als eine eigentümliche Bolkseinheit abheben. Aehnliche Bolkseinheiten erkennen wir in den Nachbarn ber Germanen im Often: Slaven und Balten (Preußen, Litauern und Letten), und benen im Beften: ben Relten; ferner in ben Italern (Umbrern, Sabinern, Latinern) und Griechen. Mit biefen Bölferftammen, sowie mit ben Albanesen, Armeniern, Eraniern, Indern sprachlich nabe verwandt, bilben die Germanen, wie jedes ber genannten Bölker, ein selbftandiges, eigentumlich geartetes Glied eines durch die vergleichende Sprachforschung erschlossenen vorgeschichtlichen Bolkes, das man Indo germanen nennt 2).

Die Indogermanen waren ein großes, in zahlreiche, wohl schon dialektisch voneinander verschiedene Stämme zerfallendes Nomadenvolk, das innerhalb des europäischen Steppengebietes hauste. Auf diesen ausgedehnten, hügels und waldlosen Sbenen, die nur von den furtenreichen, von Birken, Weiden, wilden Obstbäumen und Schissbicktungebenen Flüssen durchschmitten sind, wo Biber, Fischotter, Itis, das Wildschwein, Raubvögel, wilde Gänse und Enten, Schlangen und andre Amphibien hausen 3), weideten die indogermanischen Stämme ihre Rinders, Schafs und Ziegenherden; wahrscheinlich hielten sie auch Herden wilder Pferde, der Milch und des Fleisches halber, wie noch später Stutenmilch und Pferdesleisch bei manchen Stämmen beliebt ist. Den Hauptreichtum jeder Kamilie, die wirtschaftliche

Grundlage ihres Daseins, bilbete das Vieh, das Hunde vor räuberischen Ueberfällen der Nachbarn oder der Raubtiere, besonders des Wolfes und bes aus dem Ural und den mittelruffischen Bergwaldungen gelegentlich in die Steppe hinüberftreifenden Baren, bewachten. Das Haustier liefert fein Fleisch, als Speise, als Getrant seine Milch, aus welcher man bie fettigen Bestandteile schon abzulösen verstand, um sie als Salbe zu benutzen. Das Fleisch wurde am Spieße gebraten, das herausbrobelnde Fett und das Mark der Knochen als Leckerbiffen geschätt; dazu mag wildes Obst gegeffen worden sein. Die Jagd, die gelegentlich zur Abwehr wilder Tiere geübt sein wird, und der Fischfang bildeten keine Nahrungsquellen, ebensowenig der Ackerbau, obwohl eine Halmfrucht (\*jevo- Spelt? Gerste?) bekannt war und möglicherweise gelegentlich (als Viehfutter) gebaut sein mag. Gartenbau, Geflügel- und Bienenzucht maren unbefannt : Bienen gibt es in ber Steppe nicht 4). Doch verstanden bie Indogermanen sich ein garendes, berauschendes Getrank (\*medhu = Met) aus Honig zu bereiten, ben sie als Handels-Bur Bekleidung des Körpers murden fie artikel bezogen haben müffen. frühzeitig durch die rauhe Natur des plöglich mit Schneefturmen hereinbrechenden Winters genötigt; es dienten dazu die Belze der Haus- und Jagotiere, aber auch schon Wollenstoffe: Die Wolle wurde burch Rupfen ber Schafe gewonnen, zu Fäben zusammengebreht, auf dem aufrechtstehenden Webstuhl gewebt; das um die Schultern geworfene Zeugstück — auch wohl aus kleineren Studen zusammengenäht — wurde durch Dornen zusammen= aehalten 5).

Die Bewaffnung, mit der die Indogermanen feindlichen Stämmen und den Raubtieren entgegentraten, war roh: Schutzwaffen sind nicht nachweisbar; als Angriffswaffen dienten Schleubersteine, Keulen, Steinmesser, Steinäxte, Speere aus hartem Holze mit im Feuer gehärteter Spite oder mit vorn besestigten Knochensplittern, vor allem aber Pfeil und Bogen;

man stand im wesentlichen auf der vormetallischen Kulturstufe 6).

Ebenso primitiv waren die Behausungen: im Sommer der rohgezimmerte Zeltwagen auf speichenlosen Rädern, im Winter eingegrabene Höhlen mit ihrer Pestluft und ihrem Ungezieser (kein Wunder, daß Worte für Husten, Kräze, Schwindsucht nachweisbar sind!), auch wohl runde, stroh- oder schilsbedeckte Lehmhütten mit aus Weiden gestochtenen Thüren, die durch Psocke verschließbar waren, aber ohne Fenster und Rauchsang. Bei der Kärglichkeit des Baumwuchses in der Steppe konnten wohl nur besonders reiche Viehbesiger sich Blockhäuser zimmern lassen.

Auf Seßhaftigkeit ber Indogermanen weisen diese rohen Behausungen nicht hin; jene Höhlen waren bald gegraben, jene Lehmhütten bald aufgerichtet, wenn die Möglichkeit, die nicht gerade von einer andern Familie besetzen Striche abzuweiden und dann neue aufzusuchen, mit dem drohenden Eintritt des Winters aufhörte. Es ist jedoch anzunehmen, daß nicht jede Familie (d. h. Mann, Frau, Kinder und Gesinde) du geigene Faust mit ihrem Vieh umherzog, sondern immer mehrere von einem Ahnherrn abstammende Hausväter nebst ihren Angehörigen, eine Sippe oder ein Gesichlecht, vereint gemeinsame Weides und Wohnplätze innehatten, wie Aehnsliches bei den Südslaven noch heute besteht. Das Familienleben des Volkes ist uns noch besonders klar erkenndar. Eine rechte Ehe entsteht, wenn der Mann durch Kauf oder Raub eine Frau erwirdt; diese tritt das durch aus ihrer Sippe in die des Mannes über; zwischen den beiden Sippen

entsteht keine Berwandtschaft. Die Frau ist Eigentum des Mannes, dessen Gewalt über sie und die Kinder unbeschränkt ist; gediert sie ihm keinen Sohn, so überläßt er sie wohl einem Freunde als seinem Stellvertreter, der ihm Nachkommenschaft erwecken soll, oder nimmt eine zweite, dritte Frau zu der ersten hinzu; Bielweiberei bloß um der Sinnenlust willen dürsen wir nur dei den Reichen annehmen. Stirbt der Mann, so solgt ihm die Witwe, wenn sie ihm Nachkommen gedoren, also ihren Zweck erstüllt hat, durch Verdrennung "freiwillig" ins Grab nach, so gut wie sein Lieblingster und sein Lieblingsstlave. Auch Greise und Gebrechliche, die

nur miteffen, ohne mitarbeiten zu konnen, murben getotet.

So etwa sah das Leben dieses Volkes aus. Von eigentlichen Gewerben kann nicht die Rede sein: das bischen Zimmern konnte jeder Mann, das Flechten, Spinnen, Weben, Nähen jedes Weib besorgen. Der Handel war selbstverständlich nur Tauschhandel zwischen den Siepen und den Nachdarvölkern, wobei das Vieh den Wertmesser bildete. Ein solcher Handel seit immerhin viererlei voraus: eine gewisse Landess und Wegekenntnis, eine Zeitmessung, ein Zahlsystem und den Marktsrieden. Die Landess und Wegekenntnis schloß sich an die Furten der zahlreichen Steppenslüsse an; wo keine Furten waren, war bald ein Rudernachen aus einem ausgehöhlten Baumstamm zurechtgehauen 10). Zur Zeitmessung genügte die Zweiteilung des Jahres, des Wonats, des Tages. Das Jahr zersiel in den Sommer, in dem man von Weideplatz zu Weideplatz zog, und den Winter, den die eine Sippe bildenden Hausstände auf dem beim Sommerende zuletzt innesgehabten Terrain in Höhlen und Hätten verlebten. Man rechnete nach Wintern und Nächten, nicht nach Sommern und Tagen 11). Das Zahlssystem war bezimal und bis zu den Hunderten entwickelt.

In diesen Dingen sind die ersten Anfänge der Wissenschaft gegeben; im übrigen wird noch, wie bei einem Hirtenvolk natürlich ist, die Heilkraft gemiffer Pflanzen bekannt gemefen fein. Neben Arzneien murben gegen manche Krankheiten auch Beschwörungen angewandt, die von Wissenden in genau feststehenden rhythmischen Formeln bergesagt wurden. bichterische Form auch auf andere Gegenstände als Zauberformeln angewandt wurde, darf als felbstverständlich angenommen werden 18). Am ersten bürfen wir an das Vorhandensein einer religiösen Dichtung glauben, kurzer Bitt-, Dant- und Loblieder, die beim Opfer gesungen sein mögen. ausgebildete Mythologie und ein Kultus, zu dem ein besonderer Priefterftand gehört hatte, waren ben Indogermanen fremd; fie verehrten ben "Bater Himmel" (\*Djeus pater) und die \*Deivos (wohl die Geftirne) und waren im übrigen von allerlei abergläubischer Furcht erfüllt: im Fluge ber Bogel glaubten fie hindeutungen auf bevorftehende Ereignisse zu sehen; die Taube scheint als Todverkunderin gegolten zu haben, wie im heutigen Bauernaberglauben die Eule. Sittliche Ideen sind innerhalb dieser Religion nicht erkennbar 13).

Bon einem Staats- und Rechtsleben kann bei einem Nomadenvolke, bas den Begriff "Baterland" naturgemäß noch nicht kennt, nicht die Rede sein; das einzige Band, das eine Anzahl Menschen als eine Einheit zussammenhält, ist die Familiens und Sippenordnung. Nur innerhalb der Sippe sindet der Einzelne Schutz und Frieden. Zwischen den Sippen besteht conubium und commercium; übrigens kann es zwischen ihnen bei dem fortwährenden Wechsel der Weideplätze an Streit nie gesehlt haben, der

burch die Pflicht der Blutrache, welche jedoch durch eine Viehbuße ablösbar war, oft ins Unendliche sich hinziehen mochte. Mit den Nachbarvölkern bestand neben zweisellos häusigem Kriegszustande doch auch friedlicher Verstehr. In der streng agnatischen Familiens und Sippenversassung, im conudium der Sippen untereinander, in der Ablösbarkeit der Blutrache und im Marktfrieden sind die Grundlagen für die Staatss und Rechtssentwickelung der indogermanischen Einzelvölker gegeben.

1) Die Namen "Germanen" und "Dentsche". Die Germanen als eine von ben Kelten verschiedene Nation hat zuerst der Reisende <u>Putheas von Massilia</u> (um 330 v. Chr.) erkannt; doch nennt er den Namen "Germanen" nicht und rechnet das Volk zu den Stythen [Müllenhoff, Deutsche Altertumskunde I]. Indessen galbasselbe noch Jahrhunderte hindurch als identisch mit den Kelten; erst Chfar hat deide Völker für immer scheiden gelehrt und den Namen "Germanen" üblich gemacht. Zeuß, Die Deutschen und die Nachbarstämme, S. 58 ff., der zuerst den keltsischen Ursprung des Namens erkannt hat: "so hat der Kelte den Nachbarstamm jenseits des Kheines als Unwohner des weithingehenden arknischen Waldebriges Germani genannt. — Vor Chfar kennt kein alter Schriftsteller den Namen der Germanen. — Durch die Kömer ist der Stammname der Deutschen aus der Sprache der Kelten bekannt geworden." Der Name bedeutet vielleicht "Nachbar": Zeuß, Grammatica Celtica², S. 773. Bei späterer genauerer Bekanntschaft trat den Kömern die Einheitlichkeit des Germanenskammes immer deutlicher vor Augen; am schärfsten 1) Die Ramen "Germanen" und "Deutsche". Die Germanen als eine von ben die Sinheitlichkeit des Germanenstammes immer deutlicher vor Augen; am schärfften spricht diese Erkenntnis Tacitus Germ. 4 aus: ipse eorum opinioni accedo, qui bie Einheitlichteit des Germanenstammes immer deutlicher vor Augen; am schärsten spricht diese Erkenntnis Tacitus Germ. 4 aus: ipse eorum opinioni accedo, qui Germaniae populos nullis aliarum nationum conubiis insectos propriam et sinceram et tantum sui similem gentem extitisse arbitrantur. Brandes, Das ethnographische Verhältnis der Kelten und Germanen, 57. Müllenhosf, Deutsche Alt. 2, 154 ff., 198 ff., hat die Zeußsche Ansicht vertiest und berichtigt. Der Name Germani kam ursprünglich den im nördlichen Gallien wohnenden (wahrscheinlich teltischen) Belgen zu, wurde allmählich auf die rechtsrheinischen Kelten, später auf die an deren Stelle tretenden fremdsprachigen Voller übertragen, in Rom nicht vor 80 v. Chr. bekannt, erst seit Safar auf den seitdem so genannten Volksstamm zur Unterscheidung von den Kelten angewandt. [Anders Kossischen, der Ursprung des Germanennamens, Beitr. z. Gesch. d. deutsch. Sprache u. Litt. 20, 256 ff. Vgl. auch Hirscheidung von den Kelten angewandt. [Anders Kossischen u. Litt. 20, 256 ff. Vgl. auch Hirschen Lauch Hirschen Leben hie Volksberl. Al. 98, S. 261 ff.; Kaussmann, Z. f. deutsche Phil. 31, 1 ff.]—Das Wort "deutsche Luke zuerst auf die Volkssprache im Gegensatzum Latein angewandt sur fch" (theodisc, deotisc, d. h. popularis von got. thiuda, ahd. deot "Volk") wird im fräntischen Reiche zuerst auf die Volkssprache im Gegensatzum Latein angewandt sur Frantischen Reiche zuerst auf die Volkssprache im Gegensatzum Latein angewandt zur Bezeichnung der Volksangehörigkeit [Teutisci et Langobardi in einer Urtunde vom Jahre 848, Mursatori Antiquitates II, 971]. Grimm, Deutsche Gr. 1³, 12 f. Brunner, Deutsche Rechtsgesch. § 6, A. 4. Luich, Jur Gesch. des Wortes "deutsche Volksangehörigkeit ser germanischen Bölker hat niemals ein Zweische bei des Wertund den Krad ihrer Berwandtschaft, über ihre Spallungen, Wanderungen und ihre Herkültnisse den Ursprung unschlich des Urstund der Verlanden deit der deiner Schiefela und Verhältnisse, welche der Berückterstatung seitens der Köner zeitlich vora unfres Volksstammes und über diejenigen seiner Schicksale und Verhältnisse, welche ber Berichterstattung seitens der Kömer zeitlich vorangehen, nichts wissen, wenn uns nicht die junge Wissenschaft der historischen, vergleichenden Sprachforschung die Möglichseit geschaffen hätte, auch in die vor aller Geschichtsüberlieferung liegende Urzeit der europäischen Bölker einen verhältnismäßig deutlichen Einblick zu gewinnen. Es ist mit immer steigender Klarheit erkannt worden, daß die Sprachen der Germanen, Balten, Staven, Kelten, Italer, Griechen, Albanesen, Armenter, Eranier und Inder nur Abarten eines Urtypus sind, zu welchem sie sich etwa verhalten wie das heutige Deutsch, Schwedisch, Englisch zu der Sprache der Kimbern. Alle jene Bolkseinheiten oder wenigstens, sosen auf einigen Gebieten Sprachübertragung auf unterworfene allophyle Bevölkerungen stattgesunden hat — [so ist z. V. die lateinsche Sprache von den stammsrenden Vallens, Etwistern und Messarisch angenommen worden, so die russischen Italiens, Etwistern und Wessarisch angenommen worden, so die russischen, sind mithin als im Lause der Zeit

felbständig entwickelte Stämme eines in unberechenbarer Borzeit durch Spracheinheit, sowie durch geographische und kulturelle Kontinuität zusammengehaltenen Urvolkes, der Indogermanen, aufzusassen Aus der Prüfung des noch in ziemlich großem Umfang zu ermittelnden Bortschädes der Indogermanen, verdunden mit der Betrachtung der ältesten geschichtlich bezeugten Zustände der indogermanischen Einzelvölker, gewinnen wir das oben entworsene Bild von der Heimat und dem Kulturzustande diese Urvolkes, und damit den besten Hindrantund für die geschichtliche Behandlung der Einzelvölker, insbesondere auch des deutschen Bolkes. Was die Zuverlässigietet des gewonnenen Bildes betrifft, so sind folgende Einschränkungen und Erläuterungen nötig. Man muß sich die Möglichkeit, ja Wahrscheinlichkeit vor Augen halten, daß nicht alle Stämme des Indogermanenvolkes zu derselben Zeit notwendig auf derselben Kulturstuse gestanden haben müssen: man denke nur an den verschiedenen Zustand der eranischen Stämme in der Uchämenidenzeit, in welcher die pontischen Sighen ein reines Nomadenleben sübung standen. Ueberhaupt enthalten die sprachlichen Untersuchungen, auch bei der strengsten Besolgung der selbständig entwickelte Stämme eines in unberechenbarer Borzeit durch Spracheinheit, enthalten die fprachlichen Untersuchungen, auch bei der ftrengften Befolgung ber Lautgesetze in den Etymologien, zwei Fehlerquellen, deren Folgen einander zum Glück einigermaßen neutralisieren: einerseits mögen wir den als ursprachlich er-Slud einigermaßen neutralisieren: einerseits mögen wir den als ursprachlich erschlossenen Worten disweilen einen zu hohen Sinn beilegen, indem wir sie in der Bedeutung sassen, die sie in den ältesten Sprachquellen der Einzelvölker zeigen; andrerseits können kulturell bedeutsame Worte ganz oder in einer Reihe von Einzelsprachen ausgestorden sein, so daß sich ihr Vorhandensein in der Ursprache nicht mehr darthun läßt; wir können also in Sinzelheiten die Kultur des Urvolks teils üder, teils unterschätzen. Die älteren Forscher, Ruhn, M. Müller, Fick, Picket, Justi u. a., haben den Kulturstand der Indogermanen weit überschätzt; viele früher beliedten Etymologien, aus denen bedeutsame Folgerungen hergeleitet wurden, sind dei dem heutigen Stande der Lautsorschung überhaupt unhaltbar geworden. Weit schwerer jedoch als die etymologische Unzuverlässigkeit wiegt der Fehler, daß diese Forscher ihre Aussassischen Ledensk überhaupt nur auf die Etymologie stützen und die geschichtlich bezeugten altesten Justände der Einzelvölker satt ganz außer acht ließen. Diesen Gesichtspunkt hat zuerst mit Schärse B. Hehn geltend gemacht in dem bahndrechenden Werse: Kulturpstanzen und Haustiere in ihrem Uedergang von Assen, G. Auss, 94. Hier ist für jeden in das übrige Europa, historischelinguistische Stäzen, 6. Auss, 94. Hier ist für jeden und Tallier in ihren abergung von Allen fitigen, Stetchenten und Rattlen, sollten in das übrige Europa, historisch-linguistische Stizzen, 6. Aust., 94. Hier ist für jeden Unbefangenen der Beweiß geliesert, daß die Indogermanen nicht ehrbare, fromme, gebildete Schäser, wie die Hirten Bergils und Gesners, gewesen sind, sondern rohe, abergläubische, in ihren Anschauungen beschränkte, in ihrer Lebensweise kümmerliche gebildete Schäfer, wie die hirten Vergils und Geßners, gewesen sind, sondern rohe, abergläubische, in ihren Anschauungen beschränkte, in ihrer Ledensweise kümmerliche Barbaren. Die allerdings in ihnen ruhenden edleren Anlagen sind erst Jahrtausende später bei den Einzelvölkern durch die befruchtende Berührung mit fremden Kulturen zur Entsaltung gekommen. Streng sestzuhalten ist der Brundsak, daß den Indogermanen nicht Kulturerrungenschaften zugeschrieben werden dürsen, welche in den ältesten geschichtlich bezeugten Zeiten den Einzelvölkern (z. B. den homerischen Briechen, den vedischen Indogermanen zu Kulturerrungenschaften den Einzelvölkern (z. B. den homerischen Briechen, den vedischen Indogermanen zu Kulturerrungenschaften der die Kenntnis des Eisens und Goldes ober des Reitpserdes zugeschrieben haben. – [Das für dies Fragen in Betracht kommende sprachliche Material ist in den oben angessührten Berken von Schra der fast erschhaltige Litteraturnachweise. Vielsach neue Gesichtspunkte für die indogermanische Altertumskunde sind ausgestellt in dem bedeutenden Vuche von K. Kretschmer, Einleitung in die Geschichte der griech. Sprache, Göttingen, 96. — Reichhaltige Villertumskunde sind ausgestellt in dem bedeutenden Vuche von K. Kretschaltige Villertumskunde sind ausgestellt in den bedeutenden Vuche von K. Kretschaltige Villigen, 96. — Reichhaltige Villertumskung in die Geschichte der griech. Sprache, Göttingen, 96. — Reichhaltige Villigensphie im "Anzeiger für indog. Sprache und Altertumskunde", hrsg. von B. Streitberg (Beiblatz zu den von K. Brugmann und M. Streitberg hrsg. "Indogermanische seit der genannt: Kluge, Etymologisches Vöttingen Selensche seitschen Sprache, 6. Aus. 9.) — Der Name "Indogermanen" ist, trohdem in ihm ganz willsürsch zwei Stamme zur Bezeichnung der sprachlichzeichnischen Gesautheit herausgegriffen sind, am meisten eingebürgert; Bopp bediente sich des Ausdrucks "indoeuropäisch". Der neuerdings vielsach angewandte Name "Arier" bleibt besier und die aftatischen Zweige des Stammes beschränkt,

Saktrien entschieden sich A. B. v. Schlegel, Pott, Lassen, Pictet. Immer galt das Borurteil als selbstverständlich, daß Assen, welches als Urheimat des Menschengeschlechtes und aller Kultur angesehen wurde, auch die Heimat der Indosgermanen gewesen sein müsse; mit Heftigkeit ist dies Vorurteil verteidigt worden von Höfer (Zeitschr. f. vergl. Sprachforsch. 20, 879 ff.) und Hehn in der Borrede zu "Kulturpstanzen und Haustiere"; noch jetzt weiß M. Müller (Biographies of words) auf die Frage nach dem Ursize der Indogermanen nur die Antwort: somewhere in Asia. In Europa suchte die Heimat zuerst Latham (Elements of comparative philology, 62, 6611 ff.); ihm solgte Ben sen sen sen sen einschliede der Sprachswissenden 1 [71], 428 ff. Austand 71, S. 553 ff. 72, S. 961 ff.), Fr. Müller (Allgemeine Ethnographie), der die Kassenien und Kautasiern betont; Lo masch et Jeitschr. f. ditere. Immitude 1 [71], 428 ff. Austand 83, S. 701 ff.), der besonders die sinsissische Argeniten und Kautasiern betont; Lo masch et Jeitschr. f. ditere. Immitude Bantio-Semiten und Kautasiern betont; Lo masch et Henrichten und Kautasiern betont; Lo masch et Jeitschr. f. ditere. Immitude vergebracht L. Geiger (Jur Entwicklungsgeschichte der Menschleit, 71), und v. Löher (Sidungsber. der Bayer. UK. 83), welche sür Deutschland eintraten; ferner Pietrement (Revue de linguistique et de philologie comparée 12 [79], 99 ff.), dem Sibirien (!); Pos sie ger (Jur Entwicklungsgeschichte der Mostinosümpse; Penka (Origines Ariacae, 88. Die Hertunst der Aryens, Paris 92.] Die schwierige Frage scheint durch Schrabe der am undesangensten und ergebnisreichsten behandelt zu sein. Die geographische Gesantlage der indogermanischen Einzelosster und das aus dem Wortschape zu ersehende Vonadensleben des Urvolkes weisen auf das große assatischen Indogermannen auf die europäische der Sprache ber Kodandernanen bekannten Bäume und Siere aerade europäische Halfte bieses Gebietes. Es ist bedeutsam, daß die oben genannten, nach dem Zeugnisse der Sprache der Indogermanen bekannten Bäume und Tiere gerade die Flora und Fauna der russischen Steppe bilden! [Wgl. Aluge unter den Wörtern: Birke, Weide; Gans, Ente und Schwein sind sicher nur als wilde Tiere bekannt gewesen: Gestügelzucht setzt stadilere Wohn= und Lebensverhältnisse voraus; die Schweinezucht ist den asiatischen Zweigen der Indogermanen noch in historischer Zeit unbekannt. [Wgl. auch die § 2, A. 1 genannten Arbeiten Hirtsissen. — a) Viehzucht. Daß von eigentlichem Ackerdau nicht die Rede sein kann, ist jetzt wohl allgemein anerkannt. Leich (dei Homer nur als Pferdefutter genannt!) = strt. und zend. ysva, lit. jawas, ist wohl mit Hehn als eine Grasart mit esbarem Korn zu fassen, die wie dei Homer als Viehzucht durch unzweiselhafte sprachliche Thatsachen bezeugt: Vieh, Herbe, Ochse, Ruh, Stier, Färse sind uralte indogermanische Worte (f. Kluge). europaifche Balfte Diefes Gebietes. Es ift bedeutsam, bag bie oben genannten, nach

Herbe, Och se, Ruh, Stier, Farse sind uralte indogermanische Worte (f. Kluge). Das Schaf (firt. avi, griech. die, lat. ovis, ahd. ou, lit. awis, altis. ovica) und die Ziege (firt. aja, griech. ait, lit. oxys; vgl. auch "Bock" bei Kluge) sind schon in der altesten Zeit allen indogermanischen Einzelvölkern als Haustiere bekannt. stetze (lit. Als., gitech. alz, itt. Jezy; vyt. und "Bot bet Ktutye) stiere bekannt. Das Pferd ist zwar bekannt (strt sova, zend. aspa, griech. knoc, lat. equus, irisch ech, as. ehu, lit. aszwa), aber weber als Keits noch als Zugtier; Henc. 20 st. edu, lit. aszwa), aber weber als Keits noch als Zugtier; Henc. 20 st. edu, lit. aszwa), aber weber als Keits noch als Zugtier; Henc. 20 st. edu, lit. aszwa), aber weber als Keits noch als Zugtier; Henc. 20 st. edu, aber Sezeichnung sur den Auch "Molfe Generalished Expur vorhanden, was mit dem Nichtvorshandensein der Biene in der russischen Steppe gut übereinstimmt. — d) Speise und Trant. Außer dem Fleische der Haustiere, wozu wohl wilde Früchte gegessen wurden, wurde kaum anderes Fleisch gegessen, sicherlich nicht das der Fische; denn noch in der ältesten indischen Zeit ist der Fischsang ganz undekannt, und die homerischen Helden essen kleischen Beit ist der Fischsang ganz undekannt, und die homerischen Helden essen eine Keine kleischen Beit eine ziemlich (Hom. Od. 4, 868 12, 380), auch fehlt eine indog. Benennung des Fisches; die Jagdsbeute spielt als Nahrung noch bei den Einzelwölsern in ältester Zeit eine ziemlich untergeordnete Rolle. [Od die Indogermanen die Würze des Salzes kannten, ist zweiselhaft: aus sprachlichen Gründen behauptet es J. Schmidt (die Pluralböhungen der indog. Neutra S. 182 f.), wegen der salzhaltigen Natur des Steppensbodens vermutet es Schrader, obwohl das Wort "Salz" als gemeinindog. nicht nachweisdar ist; Hehn bestreitet es (das Salz, eine kulturhistorische Studie; 78). Als Getränt diente Milch, Wasser und Met (siehe Kluge). An das indogerm. \*medhu anklingende Bezeichnungen sür den Honig den Holiern (Tomaschef Ausland 88, S. 708) führen auf die Vermutung, daß die Indogermanen den Honig zur Metbereitung von den Finnen bezogen; mit den Finnen haben die europäischen Indogermanen auch den Namen des Salzes gemeinsam: Ahlguist, Die Kulturwörter der westfinnischen Sprachen, 75, S. 54; wer aber war

ber Entlehnende?

\*) Aleibung. Zur Bezeichnung des Kleidens diente die Burzel ves (strt. zend. vis-tra, gr da-dig. lat. ves-tis, got. was-ti u. s. w.). Noch in der ältesten historischen Zeit der Einzelvölker bestand die Kleidung nur in einem umgeworfenen Fell oder Stück Luch. Die Bolle (uraltes Bort, siehe Kluge) wurde durch Rupsen ge-wonnen, da das Instrument zum Scheren sehlte, Hehn S. 468 ff. Spinnen und Beben waren bekannt: Schrader S. 478 ff., ebenso das Abens stretten. rac-ców, lat. suo, lit. siúti, altfl. siti, got. siujan, nach hehn bas uralte Wort für Leberarbeit. Schutz der Füße bei Kälte und Schnee wird anzunehmen sein nach der

Gleichung lit. au kle (Fußbinde) — zend. 20-thra (Schuh).

9) Baffen. Die im Text genannten find im wesentlichen die in der ältesten Zeit bei den Einzelvölkern gebräuchlichen; für die Berwendung von Pfeil und Bogen zeugt die Gleichung lat. arcus (Bogen) = ags. earh, got. arhvazna (Pfeil); Schlacht= meffer: got. hasrus (Schwert) = strt. caru (Geschoß); lat. ensis = strt. ass, pers. ahi. Namen für Schuhwassen sind nicht nachweisbar, doch darf man Schilde aus Fellen

und Beidengeflecht vielleicht annehmen.

und Berdengestecht vielleicht annehmen.

7) Bohnung. Der Zeltwagen dient als Wohnung bei Eranieren, Slaven, Germanen, Kelten; die Worte: Wagen, Achse, Kab, Nabe, Lünse, Joch sind uralt (Kluge unter den betr. Worten). Eingegrabene Höhlen als Wohnungen sind bei Eraniern, Armeniern, Griechen, Germanen und andern Stämmen noch in geschichtlicher Zeit nachweisdar; Hehns S. 16. 518 f. Schraber S. 491 fs. — Hüttenbau: strt. damá, gr. δόμος, altsl. domů, lat. domus, irisch aur-dam (πρόδομος); zu diesem Stamm gehört got. timrjan (Kluge s. v. "Jimmern"); Halle (? siehe Kluge), Thor und Thüre sind gemeinindog. Worte (siehe Kluge); got. haurds (Thüre) = lat. crates, gr. χοριά (Hürbe); lat. clavis, gr. χληίς = irisch cloi (Nägel). Steinbau kommt überall erst in geschichtlicher Zeit aus

Steinbau kommt überall erst in geschichtlicher Zeit auf.

\*) Familienleben. Daß die Indogermanen nicht, wie auf Grund ethnologischer Spekulationen Bachofen (Berhandl. der Stuttgarter Philologenvers. S. 446; Antiourische Briese, 2 Bde. 80. 86) und andre gemeint haben, in dem Stadium gesschilcher Promiskutät nach dem sog. Mutterrechte lebten, sondern in geordneten Familienverhältnissen nach Baterrecht, geht aus den zur Bezeichnung der Verwandtschaftsverhältnisse dienenden Borten hervor, die in den Einzelsprachen besonders zäh haften geblieden sind. [Delbrück, Die indogerm. Verwandtschaftsnamen, 89.] Hinter dem idealen Bilde freilich, das Ruhn, Fick und andre Forscher von dem indogermanischen Familienleden entworfen haben. bleibt die Wirklichkeit weit aursickindogermanischen Familienleben entworsen haben, bleibt die Birklichkeit weit zurück; besonders kann von einer Gleichstellung der Frau mit dem Manne, welche Fick aus der etymologisch richtigen, aber sachlich irreleitenden Gleichung körvez = skrt. patni herleiten wollte, keine Rede sein. [Das sprachliche Material siehe dei Kluge unter den Borten: Bater, Mutter, Sohn, Tochter, Bruder, Schwester, Schwester, Schwester, Schwester, Schwester, Schwester, Schwester, Schwester, Schwester, Schwieger, sachliche Familiensordung zeugt die Thatsache, daß eine Benennung des Schwiegersohnes sehlt, während für die Schwiegertochter eine vorhanden ist (strt. snusk, gr. 1006, lat. nurus abd. nur, altsl. snücha), serner daß \*svekuros (gr. śwopóc, lat socor, strt. cvacuras, altsl. svekrü, sit. szészuras, got. swashra) und \*svekrü (gr. żwopá, lat. socrus, strt. cvacura, got. swashro) ursprünglich nur Bater und Mutter des Mannes, \*daiver (gr. dashe, lat. levir, strt. deva, sit. dever, slav. dever) den Bruder des Mannes bezeichneten. Hierzu stimmt vollsommen, was wir über die älteste Familienversaspung der Einzelvölker, besonders auch der in diesen Dingen sehr sonservativen Römer, indogermanischen Familienleben entworfen haben, bleibt die Wirklichkeit weit zurück; verstigelvölker, besonders auch der in diesen Dingen sehr konfervativen Römer, wissen (vgl. Momms en, Röm Gesch, l. 56 st.). Die entgegengesesten Anschaungen Leists (Gräto-italische Rechtsgeschichte, 84), hervorgegangen aus sprachlich und sachlich unhaltbaren Boraussehungen, scheitern besonders an der Unmöglichseit, die römischen, geschichtlich bezeugten Zustände daraus zu erklären. Wie sehr die Frau hinter dem Manne verschwand, zeigt auch der Umstand, das eine Vater und Mutter susammensassende Benennung wie "Eltern" sehstt. Cheschließung durch Rauf der Frau ist bei allen indog. Sinzelvölkern das Ursprüngliche; Raub der Frau ebenfalls vielsach bezeugt. [Die Hochzeitgebräuche der indog. Völker, über welche Leist (Altarisches zus gentium, 89) S. 144 ff. unhaltbare Behauptungen aufstellt, zeigen

merkwürdige Aehnlichkeit mit benen ber finnisch-ugrischen Boller, was fich möglicherweise aus alter Nachbarschaft ber Finnen und Indogermanen erklärt; v. Schröber, Die Hochzeitsgebräuche ber Esthen zc. in Bergleichung mit benen der indogerm. Boller, 88.] Bielweiberei, Leviratsehe, Witwenverbrennung und überhaupt grausame Totenbestattung und Menschenopfer, Totung von Greisen und Gebrechlichen find vielfach auf indogermanischem Boden bezeugt; alles Buge ber Barbarei, die uns aus der Borzeit der indogermanischen Bolter, auch der frühzeitig kultivierten Inder

und Griechen, unheimlich entgegenstarren.

9) Hausgemeinschaft und Sippe. Die Hausgenossenschaft [noch heute bei ben Sübslaven fortlebenb: Rrauß, Sitte und Brauch bei ben Sübslaven, S. 64 ff.] hat folgende Gestalt: mehrere erwachsene Brüber (ober andere nahe Blutsverwandte mannlicher Linie) vereinigen sich zu einem gemeinsamen Sausstande, an dessen Spitze ein Sausverweser steht; doch hat dieser weber die Macht eines wirklichen pater ein Hausverweser steht; doch hat dieser weder die Macht eines wirklichen pater samilias noch ist er Eigentümer des Familienvermögens, welches vielmehr allen männlichen erwachsenen Hausgenossen gehört. Solche Hausgenossenssischen Waren wahrscheinlich schon in indog. Urzeit verbreitet. Ueber die Sippenversassung bei ven Sübslaven s. Kraußa. a. D. S. 82 ff.; dem flavischen bratstvo entspricht die griechische «pricht oder «parpia nach ihrer ursprünglichen Bedeutung (Vilbert, Griech. Staatsaltertümer 2, 808) und die römische gens (Mommsen, Römisches Staatsrecht 3, 1, 9 ff.). Die auf gemeinsamen Weidepläßen hausende Sippe nannte sich wahrscheinlich \*voikos \*vīk (strt. vēca, zend. vic-, gr. olvoc, lat. vicus, altsl. vīsī, lit. wiesz-, got. weihs, irisch sich); eine andere Bezeichnung ist strt. jana, gr. γένος, lat. genus, got. kuni. Mit dem Worte \*sedh(jia wurde vermutlich die Bersammlung der zu einem Geschlecht gehörigen Männer bezeichnet (got. sidza = strt. sadhā "Versammlungshauß"). Daß ein \*voikos einen Borsteher (\*vīkopotis) hatte, schein die Gleichung strt. vic-páti = zend. vicpaiti, lit. wiespats zu beweisen.

= strt. sabha "Versammlungshaus"). Daß ein volkos einen Vorsteher (Vikopotis) hatte, scheint die Gleichung firt. vio-pati = zend. viopati, lit. wiespats zu beweisen.

10) Handel und Wandel. Das Vieh bient bekanntlich noch in viel späteren Zeiten bei Griechen, Römern, Germanen und andren Stämmen als Wertmesser; Hultsch, Griech. und röm. Metrologie, 2. Aust., S. 168 f. 254. Kluge s. v. "Vieh".

— Ueber "Pfad" und "Weg", über die Entwickelung des Fremdenverkehrs, über "Waß" und "messen": Schrader, Forschungen zur Handelsgeschichte und Warenstunde, I, 86. — Die Zahlen sind in den indogerm. Sprachen die Juden Hunderten übereinstimmung erst in der Bezeichnung des Tausends gehen die Sprachen aussinander und weigen nur noch grunnenweise Uebereinstimmung istrt sahars — 2001. einander und zeigen nur noch gruppenweise Uebereinftimmung : ftrt. sahara = genb. hazanbra (gr. xidioi?); lat. mille = felt. mile (Lehnwort?); germ. thusundi = lit. túkstantis, altfl. tysasta. Neben bem bezimalen System finden sich Spuren des tükstantis, altst. tyszkta. Neben dem dezimalen System sinden sich Spuren des duodezimalen [Po t t, Die quinäre und vigesimale Zählmethode dei Völkern aller Weltteile, 47. J. Sch midt, Die Urheimat der Indogermanen und das europäische Zahlsztem, 90 (aus den Abh. der Berl. Al.). — Das uralte Wort sür den Rudernachen ist \*nāus (str. naus, sar. vadz, altn. nor; vgl. auch Kluge s. v. "Ruder"). Daß solche nāus nichts als ein roh zugehauener, ausgehöhlter Baumstamm war, geht daraus hervor, daß noch in geschichtlicher Zeit Kelten und Germanen lediglich solche "Eindume" kannten.

11) Zeiteinteilung. Die Einteilung des Jahres in zwei Jahreszeiten sowie die des Manats in zwei Kälten ist noch nielsoch dei den Einzelnössern nachweisher

bes Monats in zwei Salften ift noch vielfach bei ben Einzelvolkern nachweisbar. Die Zählung nach Wintern, als Zeugnis bes rauben Klimas ber inbogerm. Heimat aufzufaffen ("Schnee" ist ein gemeinindog Bort! f. Rluge), hat sich felbst in Indien lange erhalten, Beber, Inbifche Studien 17, 282. Commer: ftrt. sama, genb. ham, armenisch amain, altirisch samrad, ahd. sumar; Binter: strt. hemantas, zend. zima, gr. χειμών, lat. hiems, lit. žema, altsl. zima, tymr. gaem. [Der Gintritt zend. zima, gr. χειμών, lat hiems, lit. żema, altfl. zima, tymr. gaem. [Der Eintritt der guten Jahreszeit hieß \*veser: strt. vasar- oder vasantá-, zent. vanīri, gr. kap. lat. ver, altn. vár, altsl. vesná "Frühling"; das lit. Wort (vasara) bedeutet "Sommer".] — Die Zeit der Schwangerschaft wird dei Indent, Griechen und Nömern auf 10 Monate berechnet [Leist, Grässital. Rechtsgesch. S. 87, der selbe, Altarisches jus gentium S. 284 st.]. Dies scheint darauf schließen zu lassen, daß ein Ausgleich zwischen dem Sonneniahr und der auf dem zu- und adnehmenden Monde beruhenden Monatsrechnung von den Indogermanen noch nicht benötigt wurde; dem Zwecke eines solchen Ausgleiches sollte nach Weber (Indische Stud. 10, 242 st. 17, 228 st.) die Einsührung der bei Indern und Germanen den Schluß des Jahres bildenden zwölf heiligen Nächte bilden; doch ist dies wenig wahrscheinlich. [Schrader, Die älteste Zeitteilung des indogerm. Bolkes, 78. A. Tille, Yule and Christmas, their place in the Germanic year, 99.]

Psesse. Das Borhandensein von Zaubersormeln hat, hauptsächlich aus indischen und deutschen Segenssprüchen, Kuhn nachgewiesen (Zeitschr. f. vergl. Sprachf. 13, 49 st. 118 st.). Die metrische Form: jambische Dimeter (d. H. Reihen von acht ihrer Quantität nach gleichgültigen, aber jambisch betonten Silven) wurden zu Langversen und kleinen Strophen zusammengeseht. Aus diesem Metrum scheinen sich die ältesten nationalen Bersmaße der Inder, Eranier (Griechen?), Italer, Relten, Germanen und Slaven entwickelt zu haben: Westphal, Zeitschr. f. vergl. Sprachf. 9, 487 st. Usener, altgriechischer Bersbau, 87. Scherer, Zur Geschichte der beutschen Sprache, 2. Aufl. S. 624. Stokes, Revue celtique 5, 352 st.

13) Religion. Auf die äußerst schwerige Frage nach der Religion der Indogermanen kann hier nicht näher eingegangen werden. Die älteren Forscher, A. Ruhn, Schwarz, M. Müller (Origin and growth of religion, 80), haben dem Urvolke viel zu ausgebildete mythologische Vorstellungen zugeschrieben, indem sie allzu bereitwillig ähnliche Züge in den Mythologien der Einzelvölker und ähnliche religiössebräuche derselben in die Urzeit zurüchverlegten, ohne hinreichend zu bedenken, wie eine und dieselbe Naturerscheinung leicht zu sehnlichen mythologischen Bildern,

Gebräuche berselben in die Urzeit zurückverlegten, ohne hinreichend zu bebenken, wie eine und dieselbe Naturerscheinung leicht zu sehr ähnlichen mythologischen Bildern, die darum ganz unabhängig voneinander sein können, in weit außeinander liegenden Gegenden Anlaß geben kann, und wie andrerseits religiöse Anschauungen und Bräuche eine besondere Neigung zum Wandern von Volk zu Volk haben. Auch die gemäßigteren Ausführungen Mkann hardt zund E. Henrerst trugen diesenken noch nicht genügend Kechnung; entschieden zu weit aber geht Eruppe (die griechischen Kulte und Mythen in ihren Beziehungen zu den orientalischen Religionen, 1; 87), wenn er dem indogermanischen Urvolke zede Gottesverehrung abspricht. Im übrigen aber hat Gruppe mit Recht darauf hingewiesen, daß gewisse dem Indogermanen wiedersehren und das diese Thatsache zunächst einmal einer Erklärung bedürfe. Die ganze Frage ist noch nicht spruchreif. Nach dem nüchternen und unbefangenen Auseinandersehungen, Schrabers (Rap. XIII) scheint mir wenigstens dies sestzustehen, daß \*Djeus pater [strt. Dyaus pits, gr. Zede narsp, lat. Ju-piter (Dies-piter), germ. Tiwaz = altn. Tyr, ags. Tiw, alts. Tiu, ahd. Ziu] und die \*Dsivos (strt. devás, zend. dasva, lit. diewas, altir. día, altn. tívar) von den Indogermanen verehrt wurden, wenn schon das, was unter den Dsivos gedacht wurde, nicht völlig klar ist. [Kuhn, Herabtunft des Feuers und des Göttertrants, 2. Auss. 86. Schwarz, Indogerm. Bolksglaude, 85. Mannhardt, Der Baumkult der Germanen und ihrer Nachbarstämme, 75. Antie Walds und Helbulte, 77. Mythologische Forschungen, 84. Werver, Indogermanische Wythen, 2 Bde., 83—87.] Mythologische Forschungen, 84. Meyer, Indogermanische Mythen, 2 Bbe., 83—87.1

### § 2. Die Guropäer.

Litt. f. § 1. Fic, Die ehemalige Spracheinheit der Indogermanen Guropas, 73. D'Arbois de Jubainville, Les premiers habitants de l'Europe. I<sup>2</sup>, 89; II<sup>2</sup>, 94.

Bon den oben (§ 1) genannten Sigen aus mögen sich die Indogermanen allmählich über ein weit ausgebehntes Gebiet verbreitet haben. Bir erkennen eine doppelte Richtung ihrer Ausbreitung, eine nach Südosten und eine nach Westen; es können sich im Laufe der Jahrhunderte ober Jahrtausende die am weitesten nach der einen oder andern Richtung vorgeschobenen Stämme sprachlich schon ziemlich stark voneinander differenziert haben, ohne daß der geographische Busammenhang zerriffen war. Endlich aber scheint dies thatsächlich geschehen zu sein, vielleicht indem sich von Norden her fremde Stämme in die von den Indogermanen geräumten Size, sei es friedlich, sei es durch Krieg, nachschoben und so die Indogermanen in zwei Gruppen zertrennten, welche nunmehr in besondere Entwickelungsbahnen gebrangt wurden. Die Oftindogermanen (bie Bater ber Inder und Eranier), welche später im Gebiet des Amu und Syr seßhaft wurden und eine Beriode gemeinsamer höherer Kulturentwickelung durchlebten, in der sie selbst sich Aryas nannten, lassen wir aus den Augen; dagegen muffen wir die in Europa verbleibenden Westindogermanen in ihren weiteren Schicksalen versolgen, da unter ihnen auch die Urväter der

Germanen fich befinden 1).

In ihrem nach Westen gerichteten Vorrücken mußten diese Stämme allmählich an den unteren Lauf des Onjepr und darüber hinaus in das Mündungsgebiet des Bug, Dnjestr und der Donau gelangen. In dieser waldbedeckten Tiefebene durch das Schwarze Meer im Often, den Balkan im Süben, die transsylvanischen Alpen im Nordwesten, die Karpathen und die wolhynisch=podolische Platte im Norden wie in einem Kessel einge= schlossen und in der Weiterausbreitung gehemmt, von der Rückehr in die Steppe durch die vermutlich in ihre früheren Weideplätze eingezogenen Bölkerschaften fremben Stammes abgeschnitten, haben die europäischen Indogermanen hier eine für fie felbst zunächst unzweifelhaft harte, für ihre Fortentwickelung jedoch fegensreiche Schulzeit durchgemacht, burch welche fie aus schweifenden Hirten zu seghaften, Ackerbau treibenden Viehzuchtern geworden In der Sprache der europäischen Indogermanen spiegelt sich die völlig veranderte Natur wieder, in welche fie aus der Steppe übergetreten waren; die ihnen gemeinsamen Benennungen des Meeres (und Salzes, § 1, A. 4b), sowie zahlreicher in diesem Waldgebiet heimischer Baume Giche, Buche, Fichte, Linde, Salweide, Hasel, Ulme, Erle, Ciche, Aborn], ferner mehrerer Getreibearten und fonftiger Nutpflanzen, endlich einer Reihe gemeinsamer Tiernamen [Fisch (§ 1, A. 4b!), Igel, Fuchs, Luchs, Wiesel, Eber, Hirsch und mehrere Bogelnamen] sind wohl unzweifelhaft in dieser Urheimat ber Europäer geschaffen worden. Die ganz veränderten Bobenverhältnisse, welche nur an den Ufern der Flüsse geeignete Weideplätze in beschränkter Fulle boten und ein beständiges Verandern der Wohnplate erschwerten, nötigten die Einwanderer, das trage und bequeme, gedankenlos beschauliche Biehhüten nicht länger als einzigen Lebensunterhalt zu betreiben. Der Hunger zwang sie, statt nur vom Fleisch und von ber Milch ihrer Herbentiere, auch gelegentlich von Fischen und Wilb, von Edern und Gickeln, von Wurzeln, Bohnen, Mohn zu leben und die Bahl ber Haustiere durch bie Züchtung bes Schweines zu erweitern, bas in biesen Wälbern vorzügliche Maft fand. Bon ber folgenreichsten Bedeutung aber mar es, daß fie die ihnen hier bekannt werdenden Getreidearten, Hirse, Gerste, Weizen (auch Hafer?) anzubauen lernten. Den Uebergang zu ber mühfeligen Felbarbeit, die besonders den Unterworfenen, Weibern, Minderjährigen und Greisen aufgeburdet wurde, erleichterte einigermaßen ber außerordentlich humushaltige Boben, der diefe Gebiete heute zu den fruchtbarften Beigenlanbern Europas macht. Die inbogermanischen Sprachen Europas zeigen eine gemeinsame Terminologie bes Acterbaus; wir finden Bezeichnungen für Acker, Pflug und pflugen, Egge und eggen, Samen und faen, Sichel und maben, Furche, Beet, Korn, Aehre und Spreu. Die Feldbeftellung war natürlich sehr primitiv; ber Pflug war ein gefrümmter Aft, an beffen Ende vielleicht ein Stein befestigt mar; bas Getreibe murbe — wie noch in viel späteren Berioben — nicht gehauen, sondern geschnitten und die Körner von Rindern ausgetreten, dann zwischen Steinen gequetscht und teils in Breiform, teils geröftet gegeffen. Neben ihrem Anteil am Ertrage bes Acters, ber wie ber Biehanger Besit bes Geschlechtes - wenn nicht größerer Verbande — mar, hatten die einzelnen Hausstande wohl schon Gärten, in benen Hulfenfrüchte (Bohnen, Erbsen) und Zwiebeln gezogen wurden; auch der Flachsbau ist wohl bekannt gewesen; endlich lernte man hier auch den Honigertrag der in diesem lindenreichen Waldgebiete zahl-

reichen Bienenschwärme auszunuten 3).

Die harte, nur gemeinsam zu betreibende Arbeit, bem Balbboben Acter- und Beibeland abzugewinnen, ber Feldbau felbst mit seiner Nötigung ju langerem Beisammenwohnen, endlich bie ziemlich beschränkten Raumverhältnisse für eine — wie beim Uebergang zum Ackerbau immer — schnell wachsende Bevölkerung bei ber boch nur unvollkommenen, extensiven Art des Feldbaus, muffen die Menschen einander näher gerückt und gewisse Aenderungen der alten Familienordnung und Verfaffung herbeigeführt haben. Bir durfen annehmen, daß auf biefem Boden querft ber Begriff ber Berschwägerungsverwandtschaft aufgekommen ift. Ferner schritten alle ober boch die meisten Stämme zu einer Gemeindeverfassung fort: bas gemeinsame Interesse, den schwer errungenen Acter- und Wiesengrund nebst Bieh, Geräten und Gebäuden zu behaupten, wird es gewesen sein, mas die benachbarten und verschwägerten Sippen nötigte, sich in größerer Anzahl zu einer \*teuts (Bolf, Gemeinde oder bergl.) zu vereinigen. Durch die Schöpfung der \*teuts ist erst der Boden für ein wirkliches staatliches Leben in der Folgezeit gewonnen; etwas wie der Begriff "Vaterland" muß fich hier zu= erft gebildet haben 4).

Alles in allem genommen, hat die europäische Völkergemeinschaft eine wesentlich höhere Kulturstuse erreicht, als die Indogermanen im Steppensediet hatten; das Leben war unzweiselhaft mannigsaltiger, behaglicher und inhaltreicher geworden. Wie in den Nahrungsmitteln, so erkennen wir auch in der Kleidung, den Verkehrsmitteln und Wohnungsverhältnissen eine sortgeschrittene Zeit. Die Kleidung wurde durch das Auskommen von Schuhwert und durch die Ansertigung neuer Stoffe, des Filzes und der Leinwand, vervollkommnet; neben dem Rudernachen entstand vielleicht das Segelboot; häusiger als früher werden bei dem Holzreichtum der neuen Heimat Blockhäuser geworden sein; an der Hütte wird nicht der Gemüsegarten und der Häumen für das Wirtschaftsgerät und Bieh gesehlt haben. Fortschritte des sittlichereligiösen Lebens sind nicht ebenso deutlich; doch ist die später bei allen Europäern sich sindende Anschauung von der Beseelung der Bäume und von dem Wohnen der Gottheit in Bäumen und Hainen wohl in dieser waldigen Heimat der Europäer entstanden.

Der eigentlichen Geschichte nähern wir uns daburch, daß sich in diesem Gebiete die Lagerung und Stellung einiger berjenigen Stämme, aus denen die Germanen, Balten, Slaven, Kelten, Italer und Griechen hervorgegangen sind, mit ziemlicher Sicherheit ermitteln läßt. Die Balten und Slaven haben den unteren Lauf des Dnjepr, die Italer und Kelten das Mündungszgebiet der Donau inne gehabt. Die Väter der Germanen werden demnach das Mündungsgebiet des Dnjestr bewohnt haben, von wo sie durch eine slußauswärts gerichtete Ausbreitung in das Quellgebiet der Weichsel geschiefel ges

bracht wurden ").

<sup>1)</sup> Die Spaltung der Indogermanen in Arier und Europäer. Mit der im Text aufgestellten Behauptung der Trennung der Indogermanen in Asiaten und Europäer ist eine der schwierigsten Fragen der vergleichenden Sprachforschung gestreift, die nach dem engeren oder weiteren Berwandtschaftsverhältnis der einzelnen indogerm. Sprachen und Bölker untereinander. Allgemein anerkannt ist die engere Bers

wandtschaft ber Inder mit den Graniern und die der Balten mit den Slaven, fehr wahrscheinlich die der Kelten mit den Italern, ohne daß man jedoch, wie früher geschah, eine besondere einheitliche indoseranische, baltossawische und italoskeltische Erundsprache als historisches Mittelglied zwischen die indogermanische Grundsprache und die Einzelsprachen einzuschieben nötig hat. Die nähere Zusammengehörigkeit ber europäischen Indogermanenvölker gegenüber den Ariern hat zuerst Lotiner (Zeitschr. f. vgl. Spr. 7, 18 ff., 160 ff.) mit leicht zu vermehrenden sprachlichen Hatsachen bewiesen. Das Verhältnis der einzelnen Bölker suchte man sich nach Thatsachen bewiesen. Das Verhältnis ber einzelnen Völler suchte man sich nach Schle ich er & Vorgang in der Form eines Stammbaumes klar zu machen, wobei die einzelnen Forscher zu recht verschiedenen Ergebnissen gelangten. Die ganze "Stammbaumtheorie" wurde von J. Sch midt (Die Verwandtschaftsverhältnisse ber indogermanischen Sprachen, 72) sch midt (Die Verwandtschaftsverhältnisse ein indogermanischen Sprachen, 72) sch midt keine indogermanische Sprache seint irgend einer andern zu einer über die allen gemeinsame Ursprache seinmit irgend einer andern zu einer über die allen gemeinsame Ursprache sinausgehenden Spracheinheit zu verbinden; jede sein allmählich immer individueller entwickelter Dialekt der Ursprache, durch gewisse Eigentümlichkeiten mit einem, durch andre mit andern Nachdarde, durch gewisse Eigentümlichkeiten mit einem, durch andre mit andern Nachdardes der beständnislos für das Verechtigte und Frucht dare dieser Anschauung griff Fick (Die ehemalige Spracheinheit u. s. w.) nicht ohne Recht einige Mängel der Schmidtschen Schrift an, besonders die nicht immer zulängliche Beweiskraft der für die Vermittlerstellung jeder Einzelsprache vorgebrachten Thatsachen; ohne sein Ziel, den Nachweis einer einheitlichen europäischen Grunds rebe); die Balto-Slaven 3. B., die Schmidt als das fprachliche Bindeglied zwischen Eraniern und Germanen auffaßt, konnen dies thatsächlich sein (b. h. durch gewisse Spracheigentümlichkeiten von Urzeiten her mit den Eraniern, durch andre mit den Germanen verdunden sein), und dennoch im Sinne der Stammbaumtheorie zussammen mit den Germanen als eine kompakte Masse sich von dem Grundstock der indog. Völkerwelt losgelöst haben; im Grunde ist die eine Annahme so wenig zu erweisen wie die andre. Ferner machte Leskien gegen die aus Schmidts Theorie sich ergebende Folgerung, daß die indogermanischen Völker durch bloses allmähliches Kingustangsberg aus übern Mernagn abne einenkliche Tennungen und Mondannen nch ergevende Folgerung, das die indogermanischen Bölfer durch bloßes allmähliches Hinauswachsen aus ihren Grenzen ohne eigentliche Trennungen und Wanderungen in ihre späteren Gediete gelangt seien, deren innere Unwahrscheinlichkeit angesichts der geschichtlich ältesten geographischen Gesamtsituation der indogermanischen Bölfer geltend: ein allmähliches Auswachsen eines Stammes über ein großes Gediet (wie es z. B. in Außland thatsächlich stattgesunden hat) ist dei primitiven Verkehrsmitteln nur in einer großen Ebene möglich. — Indem wir die vielleicht richtige, aber undeweisene und bislang unfruchtbar gebliedene Annahme einer besonderen europäischen Krundsproche und einer Soultung der Europäer in eine Nord- und Scharung so Grundsprache und einer Spaltung der Europäer in eine Nord- und Südgruppe, so-wie die einer weiteren Spaltung jener in Germanen und Osteuropäer (Balten und Slaven), dieser in Griechen und Westeuropäer (Kelten und Italer) dahingestellt sein laffen (vgl. Brugmann in Techmers Zeitschr. f. allgem. Sprachw. I (84), 228—256), behaupten wir dagegen im Einklang mit Schraber und gewiß ben meisten Fach-kennern aufs entschiedenste eine wirkliche Trennung der Indogermanen in eine östliche (asiatische) und eine westliche (europäische) Gruppe von Stämmen als eine östliche (asiatische) und eine westliche (europäische) Gruppe von Stämmen als eine nicht bloß sprachliche, sondern geschichtliche und kulturelle Thatsache. Ob dabei nicht bennoch einzelne bei dem allgemeinen Bordringen nach Südosten und Westen zurückleidende Stämme einen dinnen Verbindungssaden zwischen den gestrennten Hauptmassen bildeten, lassen wir als eine ebenso gegenstandslose wie geschichtlich gleichgultige Frage auf sich beruhen. Ju unser Auffassung drängen uns nicht bloß die von Fick, Schrader und andern gesammelten und gedeuteten sprachlichen Thatsachen, die uns eine den europäischen Indogermanen gemeinsame Nomenklatur für eine neue Heimat (Meeresküste, Waldgebiet um die Ostgrenze der Buchenregion herum f. Annn. 6) und eine höhere Kultur (Acterdau) zeigen, sondern auch die nicht wegzuredende, unseres Wissens bisher nicht gewürdigte Thatsache, daß während eines langen Zeitraumes die aedaravbische Thatsache, daß mahrend eines langen Zeitraumes die geographische Kontinuität zwischen den europäischen und asiatischen Indogermanen zerrissen war, die die Eranier bei ihrer von Baktrien aus westwärts gerichteten

Ausbreitung im pontischen Steppengebiet mit ben Slaven, am Ligris mit ben Armeniern zusammenstoßend einen Zusammenhang wiederherstellten, der jedoch für die Schmidtsche Theorie nur eine scheinbare geographische Unterlage darbietet. Wir sassen daher die Balten, Slaven, Germanen, Relten, Italer, Griechen, Albanesen, Thraso-Phrygo-Armenier als eine Reihe einmal nahe bei einander lebender Stämme auf, die vor ihrer Ausbreitung in ihre späteren historischen Wohnsite gemeinsam eine über die der indogermanischen Urperiode hinausgehende Kultur erworben haben. Den Gedanten einer bewußten nationalen Einheit lehnen wir völlig ab, ihre Spracheinheit denken wir im Anschluß an die Schmidtschen Grundanschauungen so beschaffen, daß jedenfalls der Nachbar überall den Nachbar verstand, während vielleicht die Verschiedenheit der am weitesten auseinander liegenden Mundarten eine Verständigung zwischen ihren Trägern frühzeitig ausschloß. [Unter wesentlich anderen Gesichtspunkten werden die hier und in § 1 behandelten Fragen betrachtet von Hart. Die Heimat der Indog. Forsch. I; Die Urheimat und die Banderungen der Indog., Geogr. Zeitschr. I; Die Verwandtschaftsverhältnisse vorgeschichtliche Kultur Europas und die Indogermanen, Jahog. Forsch. V; Die vorgeschichtliche Kultur Europas und die Indogermanen, Geogr. Z. 98, 369 sf.; Die wirtschaftlichen Zustände der Indogermanen, Jahrb. s. Nationalök. 70, 456 sf. Hit dalt den Ackerdau für gemeinindogermanisch und verlegt die indog. Heimat in das europäische Baldgebiet nördlich der Karpaten. Das sprachliche Beweismaterial Hirtshalten wir nicht su überzeugend.]

2) Keimat der Europäer. Das Gediet, auf welchem die westindogermanischen Stämme beisammen sasen, sag am Meer ("Meer" und "Salz" sind gemeineuropäische Borte, s. Kluge; vgl. auch noch lat. lacus = germ. lagu, irisch loch); es war Waldeterrain, wie die zahlreichen gemeinsamen Baumnamen (Schraber S. 895 sf.), sowie die gemeinsamen Benennungen von Bögeln (Körstemann, Zeitschr. f. vgl. Spr. leicht die Berschiedenheit der am weitesten auseinander liegenden Mundarten eine

bie gemeinsamen Benennungen von Bögeln (Förftemann, Zeitschr. f. vgl. Spr. 3, 48 ff., Schraber S. 870 ff.) und andern Balbtieren (Schraber S. 859 ff.) beweisen; es war besonders guter Aderboden, benn anders mare ber außerst schwierige und nirgendwo freiwillig vollzogene Uebergang vom Nomadenleben zum Acerbau undenkbar. Den also aus lexitalischen Gründen an die europäische Heimat zu ftellenden Forberungen entspricht aufs beste das oben genannte Gebiet; hiermit stehen

bie fpateren geschichtlichen Site ber Ginzelvöller in gutem Ginklang (f. Anm. 6).

3) Birtichaftsleben. — a) Biehzucht. Da wir außer bem gemeinindogermanischen Namen des Schweins (su., f. Kluge s. v. "Sau") die Worte "Ferkel" und "Eber" bei den europäischen Indogermanen vorfinden (f. Kluge), so dürfen wir die Schweinezucht in die europäische Urzeit verlegen, um so mehr, als dieselbe den europäischen Einzelvölkern beim Beginn ihrer Geschichte überall bekannt ist. Daß die päischen Einzelvölkern beim Beginn ihrer Geschichte überall bekannt ist. Daß die Suropäer in ihrer lindenreichen Heimat die Biene kennen und nutzen lernten, beweisen die Gleichungen: gr. 17965 = lat. cera, lit. kóris, ir. ceir und gr. 1161 = lat. mel, ir. mil, got. milith), aber an eigentliche Bienenzucht ist wohl noch nicht zu denken (Hehn S. 118, 518 f.); man gewann Honig und Wachs von wilden Bienensschwärmen. — b) Fischsang. Daß der Fisch nicht in der sischen Urzeiten Urzeiten Urzeiten Urzeiten Urzeiten Urzeiten Urzeiten Urzeiten Urzeiten Glämmen gemeinsamen — Namen erhielt (lat. piscis, keltisch iasc, got. fisks), deutet ebenso wie die Gleichung lat. nassa = germ. nati (Netz) auf gelegentlichen Fischsang (vgl. auch Kluge s. v. "Angel"). — c) Gartenbau. Daß die Europäer umbegte Pläze kannten, zeigt lat. hortus, gr. 160705, got. gards, lit. gardas, slav. gradu; man wird auf ihnen doch wohl Bohnen, Erdsen, Zwiedeln (auch Mohn?) gezogen haben, für welche Nutypsianzen gemeinsame Namen vorhanden sind (Schraber S. 410 ff.). Der Garten ist der älteste persönliche Grundbesit, daher umzäunt, haben, für welche Nutyflanzen gemeinsame Namen vorhanden sind (Schrader S. 410 ff.). Der Garten ist der älteste persönliche Grundbesit, daher umzäunt, während Acker und Beide noch in älterer geschichtlicher Zeit dei allen Einzelwölkern Gemeinbesit sind. — a) Ackerdau. Der Hafer wird wohl nicht zu den geschätzen Gekreidearten gehört haben; denn später in geschichtlicher Zeit galt er als Unkraut ("Bockkraut"): Grimm, Gesch. d. d. Spr. S. 66, Hehn S. 489 f.; Slaven, Balten und Germanen haben noch das Wort "Roggen" gemein (s. Aluge). Die im Text genannten gemeineuropäischen Ackerdauausdrücke dei Schrader und Kluge (vgl. besonders gr. àpów, lat. arare, got. arjan, slav. orati, lit. arti, ir. airim; gr. apotpov, lat. aratrum, ir. arathar, altnord. ardhr, slav. orato, lit. arklas "Psiug"). Für die älteste Beschaffenheit des Psiuges ist lehrreich die Gleichung got. doha (Psiug) — str. cakhā, lit. szakà (Ast). Die Körner werden in ältester geschichtlicher Zeit in Breistorm gegessen, auch geschrotet und geröstet, wie die Funde in den Psahlbauten zeigen.

4) Bersassung. Daß es eine größere, mehrere Sippen zusammensassende

gemeinschaft gab, ist bezeugt burch lit. tauta, italisch touta, irisch tuath, germ. thiuda = ureurop. \*touta. Bahricheinlich ift die \*touta als Besitzerin des Uder- und Beidelandes anzusehen; nach späteren Analogien wird man anzunehmen haben, daß das gesamte Acterland einer \*teuts in eine Anzahl von Teilen eingeteilt war, in beren Genuß die einzelnen Sippen wechselten. Die Urorganisation der \*teuts kann man sich so denken, daß die Sippenältesten (§ 1, A. 9) einen Senat bildeten, der die gemeinsamen Angelegenheiten der Gemeinde verwaltete und aus dessen Mitte für befondere Aufgaben (Krieg, Opfer, Gericht) ein oberfter Bertreter der gesamten Gemeinde berufen wurde. Das Rebeneinanderbestehen selbständiger Gemeinden setzt die Ausbildung gewiffer völkerrechtlicher Berkehrsformen für Krieg und Frieden vor-

bie Ausbildung gewisser völkerrechtlicher Berkehrsformen sür Krieg und Frieden voraus, in die jedoch ein näherer Einblick nicht mehr möglich ist. — Hierher gehört noch die Gleichung lat. tribus, kelt. treb. lit. trodà (ags. threp? Kluge s. v. "Dorf") = ureurop. \*trebu-; was damit ursprünglich bezeichnet wurde, ist freslich nicht mehr zu ermitteln, vielleicht die Bersammlung aller freien Männer einer \*teuts, so daß sich die \*trebu- zur \*teuts verhalten würde wie die \*sebh(j)\vec zum \*voikos (§ 1, U. 9).

b) Soutige Kultursortschritte. Schuhwert: gr. \*kpη\*r-ic, lat. carp-isolum, lit. kùrp-è, ags. hrif-eling. — Filz: gr. πίλος, lat. pileus, slav. plüstl, ahd. filz. — Flachsbau und Leinweberei bezeugt das gemeineuropäische Wort lat. linum, gr. λίνον, germ. lin, kelt. lín, lit. linas, slav. līnu (übergegangen auch in die sinnischen Sprachen), besonders aber der Umstand, daß es eine uralte Ableitung davon \*lint(Leinnistück, Band oder ähnliches) gibt: lat. lint-eum, lit. lin-à, irisc leinet, altn. lindi; Schrader, Forsch, zur Handelsgesch. 1, 186. — Segelschiftschrt? "Segel" = irisch seol nach Schrader, Forsch, zur Handelsgesch. 1, 50, vgl. noch Kluge s. v. "Wast". — Die europäischen Indogermanenvölser haben frühzeitig, vielleicht schon in der Zeit des gemeinsamen Beisammenwohnens, ihr dezimales Zahlspstem mit dem in der Zeit des gemeinsamen Beisammenwohnens, ihr dezimales Zahlspftem mit dem sumerisch-babylonischen Sexagesimalspftem vermischt; durch welche Mittelglieder ihnen

Schuft altasiatischer Kultur zugekommen ist, entzieht sich jeder Bermutung. Schmidts Schluß (in der § 1, A. 10 genannten Abh.) auf asiatische Seimat der europäischen Indogermanen ist übereilt.

O Die Wohnsige der einzelnen Stämme in der europäischen Urheimat. Ueber die ältesten geschichtlichen Sige der Balten (Alestii) hat Müllen hoff (Deutsch allter und ein der Europäischen des Reinist tumökunde, 2, 11—34) gehandelt; das Ergednis ist, daß die Sumpfregion des Pripjet einmal ihre natürliche Südgrenze und die erste Basis ihrer Ausbreitung war, von der sie nur durch die Russen abgedrängt wurden. Ueber die Slaven hat Müllenshoff (S. 77—103) sestgestellt, daß ihre älteste und eigentliche Heimat das Gebiet des mittleren und oberen Dnjepr, mit Ausnahme der nordwestlichen Landschaften über den Sümpsen, dagegen mit Einschluß der Striche westlich gegen die Karpathen und Beichfel, gewefen ift. — Daß die Italiter in der Boebene ungetrennt beisfammengewohnt und dort die gemeinfamen Grundlagen ihrer Nationalität gelegt haben, bat Helbig an den Funden in den Pfahlbauten des Pogebietes gezeigt (Die Italifer in der Poedene. Beiträge zur altitalischen Kultur- und Kunstgeschichte, Bb. I, 79; O. Montelius, La civilisation primitive en Italie depuis l'introduction des métaux, Berlin 95). — Als geschichtliche Heimat der Kelten und Mittelpunkt ihres Verbreitungsgebietes muß nach ben Untersuchungen Mullenhoffs bas Geihres Berbreitungsgebietes muß nach ben Untersuchungen Müllenhoffs das Gebiet der oberen Donau und das Land zwischen Rhein und Main soiese drei Flußenamen sind keltisch!] angesehen werden. — Daß die Griechen in ihre geschichtlichen Wohnsige nur zu Lande von Norden her gelangt sein können, ist nicht zu bezweiseln, nachdem die alte, von E. Eurtius (Die Jonier, 55; Jahrb. f. Philologie 1861, S. 449 ff.) wieder ausgefrischte Behauptung, daß die Jonier von der phrygischen Hochebene aus die Westügte Aleinasiens erreicht haben, als unhaltbar erwiesen ist (Gutschmid, Beiträge zur Geschichte des alten Orients, 58, S. 124 ff. Stade, De populo Javan, Gymn.-Progr. Gießen 80. Wiede mann, Die ältesten Beziehungen zwischen Aegypten und Griechenland, 83). — Das älteste Berbreitungsgebiet der Germanen ist das norddeutsche Teissland, die das ihren Urzschenland die Standinavien. — Diese geographische Gesamtlage führt auf die Unnahme, daß die Kelten durch eine die Donau auswärts gerichtete Wanderung aus ihren Urzsiehen in das Gebiet zwischen Donau, Main und Rhein gelangt sind, während die figen in das Gebiet zwischen Donau, Main und Abein gelangt find, mahrend die Italiker in ihrem ebenfalls die Donau aufwärts gerichteten Marsch bis zum heutigen Belgrad tamen und bann bem Laufe ber Same folgten, Die ihnen ben Beg ins Bothal wies; die Relten und Italiter werden bemnach wohl in der europaischen Urheimat das Mündungsgebiet der Donau bewohnt haben. Die Balten und Slaven muffen ebenfalls durch eine den Fluß (Dnjepr) aufwärts gerichtete Wanderung in ihr

ältestes historisches Gebiet gelangt sein, also in der europäischen Urzeit das Mündungsgebiet des Onjepr innegehabt haben; diese an sich wahrscheinliche Bermutung wird zur Gewißheit erhoben durch die Thatsache, daß der den Germanen, Italern und Griechen gemeinsame Name "Buche" (lat. fagus, germ. daßa; gr. 1976; ist in die Bedeutung "Speiseiche" übergegangen, da das eigentliche Griechenland südlich von der Buchenregion liegt) den Slaven und Balten sehlt und jene, als der Baum ihnen später bekannt wurde, den germanischen Namen entlehnten (duky), diese eine eigene, etymologisch dunkse Benennung schusen (lit. skroddus); die Balten und Slaven haben also in der europ. Urzeit östlich von der zwischen dem Dnjestr und Dnjepr laufenden Buchengrenze gesessen. Für die Germanen ergibt sich daraus, daß sie zwischen dem Kelten (an der Donau) und den Balto-Slaven (am Onjepr) um das Mündungsgebiet des Onjestr herum gesessen sehen [Schrader, Kap. XIV].

#### § 3. Ansbreitung und Stämme ber Germanen.

Litteratur: Cluverius, Germania antiqua, 1616. (2. Aufl. 1681). Zeuß, Die Deutschen und die Nachbarstämme, 37. Dunder, Origines Germaniae, 39. J. Grimm, Geschichte der deutschen Sprache, 2 Bbe., 48 (2. Aufl. 53). Müllenshoff, Deutsche Altertumskunde, I, 70 (2. Aufl. 90); II, 87; III, 92; IV, 1900. R. Much, Die Südmark der Germanen; Die Germanen am Niederrchein; Goten und Ingväonen, Beiträge z. Gesch. d. deutsch. Spr. und Litt. XVII; Derselbe, Germasische Bölternamen, Zeitschr. f. deutsch. Alt. 39, 20 ff. Derselbe, Deutsche Stammesstunde, 1900. D. Bremer, Ethnographie der germ. Stämme, in Pauls Grundriß d. germ. Phil. (2. Aufl.) Abschn. XV. — Die wichtigsten Luellenstücke (aus Strado, Mela, Plinius, Ptolemäus u. a.) hat Müllenhoff in kritisch berichtigtem Text als Anhang zu seiner Ausgade der Germania des Tacitus zusammengestellt (73); vol. auch Baumstart, Ausführliche Erläuterung der Germania des Tacitus, 2 Bde., 75, 80. R. v. Erdert, Wanderungen und Siedelungen der germanischen Stämme in Mitteleuropa von der ältesten Zeit dis auf Karl den Größen, auf 12 Kartenblättern, 1901.

Das Tiefland zwischen Ober und Elbe, ber Ruftenstreifen bis zum Rhein, Schleswig-Holftein und Jutland, die danischen Inseln und ber sublichste Teil von Standinavien stellen das Gebiet dar, in welchem die Germanen, im Often von ben Slaven und Balten, im Suben und Beften von ben Kelten flankiert, zu einem großen, in zahlreiche Stämme zerfallenden Bolke geworben find 1). Hier haben fie jene Eigentumlichkeiten in Sprache, Glauben, Sitte und Berfaffung ausgebilbet, burch welche in geschichtlicher Beit alle germanischen Völker ihre gemeinsame Abkunft verrieten und sich von den umwohnenden Bölkern unterschieden. Bon Standinavien aus scheint dann einige Jahrhunderte v. Chr. das Gebiet öftlich der Ober bis über die Beichsel hinaus besiedelt zu sein; diese Stamme murben unter bem Namen Banbilier zusammengefaßt. Allmählich hatte fich eine Spaltung der Germanen in eine öftliche und westliche Stammgruppe herausgebildet; zu jener gehören die Standinavier und Bandilier (Oftgermanen) 2). In der urgeschichtlichen Zeit (b. h. vor ber sogen. Bolterwanderung) traten bie Oftgermanen nur wenig in ben Gefichtstreis ber Griechen und Romer, deren Berichterstattung über sie nur in spärlichen Fällen auf selbständiger Renntnis beruht. Dagegen läßt sich die allmähliche Ausbreitung der Westgermanen über die Elbe hinaus west- und südwärts noch einigermaßen erkennen. Sie zerfielen in brei große Bölkergruppen (Herminonen, Ingväonen, Istväonen), welche zugleich große Kultusgenoffenschaften (Amphiktionien) waren und ihre nähere Stammesverwandtschaft in einem ethnogonischen Mythus ausbruckten. Am frühesten verbreiteten sich die Ingvaonen westlich ber Elbe von ber Nordseekufte bis zu ben Rheinmundungen aus, wo bereits um 330 v. Chr. Pytheas von Massilia germanische Be-

wohner vorsand und von den keltischen Nachbarn als "Skythen" unterschied. Süblich von ihnen breiteten sich die Istväonen am unteren und mittleren Rhein aus, während die Herminonen erst, nachdem die Kimbern und Teutonen die keltische Völkermasse durchbrochen und ihren Brüdern die weltzgeschichtliche Bahn nach dem Westen und Süden gewiesen hatten, sich in den Gebirgsgegenden des mittleren und südlichen Deutschlands verbreiteten 3).

1) Die Germanen und ihre Rachbaren. — a) Germanen und Balto= Slaven. Nachdem die Germanen von der europäischen Heimat aus das obere Beichfelgebiet erreicht hatten, nahm ihre weitere Ausbreitung die Richtung nach Nordwesten. Auf Grund der Ergebnisse der prähistorischen Archäologie mus das oben genannte Gebiet als die älteste und eigentliche Heimat der Germanen angesehen werden, innerhalb deren sie zu jener gens tantum sui similis sich ausgestaltet haben. [Ueber die Ausbreitung und Siedelungsgeschichte der Germanen dis zum Beginn der geschichtlichen Ueberlieserung hat namentlich G. Kossinna fördernd und gründlich gehandelt in solgenden Aussähen: Der Ursprung des Germanennamens, Beitr. z. Gesch. d. deutsch. Spr. und Litt. XX; Die vorgeschichtliche Ausbreitung der Germanen in Deutschland, Zeitschr. sür Bolfsk. VI; Die geschichtliche Entwickelung der german. Bolfsgrenzen in Ost und Best, Globus 69, 106 sp.; Die ethnologische Stellung der Ostgermanen, Indog. Forsch. V.] Frühzeitig wurde dann auch das Tiesland die zur Beichsel und an ihrem Unterlauf über sie hinaus von germanischen Stämmen besetz; Oder (älteste Form Viadua) und Elbe nebst Stör, Allster, Hawel (auch wohl Spree), Sale sind germanischen Namen. An der mittleren Weichsel (der Name ist slavisch: Müllenhoff 2, 207 s., Hanusz, Zeitschr. s. vol. Spr. 28, 210) trasen die Germanen mit den von ihnen Benden (Venedae) genannten Slaven, östlich von der Weichselmündung mit dem friedsertigen baltischen Bösserstamme zusammen, den sie Aisen nannten; der Name blieb später an den nachrückenden oben genannte Gebiet als bie alteste und eigentliche Beimat ber Germanen angeöstlich von der Weichselmündung mit dem friedsertigen baltischen Bölkerstamme zusammen, den sie Aisten nannten; der Name blied später an den nachrückenden sinnischen Esthen haften (gewisse Bedenken äußert Kossinna, Anz. f. d. Alt. 16, 7. A. 2). Daß die Germanen einst nach ihrer Abtrennung von den übrigen Europäern mit den Balto-Slaven eine Volkseinheit gedildet haben, wie von Er im m., Zeuß, Schleicher, Fick behauptet worden ist, ist eine unhaltbare Annahme. Für diese angebliche slaven-balto-germanische Urrperiode (mit ihrer einsetilichen Ursprache, deren Wortschaß Fick sogar rekonstruiert hat!) ist angesichts der in § 2, A. 6 dargelegten geographischen Situation kein Platz in Europa aufzusinden. Das als Stüge dieser Annahme angesprochene sprachliche Material läuft auf eine, immerhin beträchtliche, Anzahl von gemeinsamen Wörtern hinaus, die den übrigen europäischen Indogermanen sehlen sunkritische Sammlung dei Hassen an p, Ueber den Jusammenhang des letto-flavischen und germanischen Sprachtammes, 76]. Es sind besonders: Roggen, Weizen, Espe, Uhorn (altn. hlunr = russelmu), Konnestrischdaum (ahb. tirn- = russelsen), Schlehe; Rind, Stute und Hirt; Schwan (ahd. aldiz, ags. ylsetu, altn. älpt = altst. ledes), Lacks, Hering (altn. sild = altst. selds, lit. silke); Gold, Silber (wahrscheinlich beide Worte von einem nichtindogermanischen Bolke überkommen), schweiden und mehrere Wassennamen; Bolk, Leute, tausend, Erntezeit (god. asans = preuß. assanis, flav. jesenl), West. Bolf, Leute, tausend, Erntezeit (got. asans = preuß. assanis, slav. jesent), Bier u. a. Dieser gemeinsame Wortschap kann z. T. aus ber ohnehin vorauszusezenden Nach-barschaft ber Urgermanen und Slavo-Balten in der europäischen Urheimat stammen, barschaft ber Urgermanen und Slavo-Balten in der europäischen Urheimat stammen, zum größeren Teile jedoch wird er aus abwechselnder gegenseitiger Entlehnung der im Beichselgediet sich berührenden Bölker herrühren; mehr kann daraus nicht gesolgert werden. [Hirt, Die Stellung des Germanischen im Kreise der verwandten Sprachen, Zeitschr. f. deutsche Phil. 29, 289 st., lehnt engere Berwandtschaft der Germanen mit den Balto-Slaven ab, sucht aber solche mit Italern und Kelten zu erweisen.] — die Germanen und Finnen. Nachdem germanische Stämme im Süden Skandinaviens sich sestgesetzt hatten, traten allmählich fremde Bolksstämme mit ihnen in Berührung, von ihnen Finnen genannt (d. h. die "Beslügelten, auf Schlittschuhen Gilenden": Müllenhoss 2, 54), die sie Schritt für Schritt weiter nach dem Norden zurückrängten; in dem sich hier entwickelnden Berkehr waren die Finnen als die in der Kultur tieser Stehenden der empfangende Teil, wosür eine große Anzahl uralter Lehnwörter aus dem Germanischen zeugt. [Thomsen, Ueber den Einsluß der germanischen Sprachen auf die Kervälkerung? Ob die Germanen bei ihrer Ausbreitung im norddeutschen Tieslande bereits ein früher heier hausendes Bolk nichtindogermanischer Abkunst vorsanden, bleibt zweiselhaft; den hier haufendes Bolt nichtindogermanischer Abkunft vorfanden, bleibt zweifelhaft; ben

von Müllenhoff, Zeitschr. f. d. Alt. 11, 284 erbrachten Beweis, daß der Name Han bei den Germanen vor dem Auftreten der Junnen verdreitet war, hat Rieg er (Arch. f. hess. Gesch. 15, 4) zu der Bermutung benutt, daß die Germanen bereits eine Bevölkerung in den von ihnen besetzen Gebieten vorsanden und dieselbe Kundznannten; eine Erinnerung an sie sei in den norddeutschen Jünengräbern erhalten. — a) Germanen und Relten. Wesentlich ungehindert scheinen sich die Germanen in dem nördlichen Teile des linkselbischen Landes setzgesetz zu haben; Weser, Ems, Hase, Wile sind deutschen Western nach Western und Süben hin verändert sich die Sachlage: nicht nur der Rhein mit seinen Nebenstüssen hin verändert sich die Sachlage: nicht nur der Rhein mit seinen Nebenstüssen des mitteledeutschen Berggebiets, wie Müllenhoff gezeigt hat, tragen keltzischen des mitteledeutschen Berggebiets, wie Müllenhoff gezeigt hat, tragen keltzische Benennungen; das Ergebnis ist, daß "der Hart die bildeten, der die Germanen von den Kelten schoe einst den Urwaldsürtel bildeten, der die Germanen von den Kelten schoe hoben einst den Urwaldsürtel bildeten, der die Germanen von den Kelten schoe Germanen hatte ursprünglich der keltische Stamm der später weitververieten Volcae (Teotosages) seine Size; mit deren Namen, in lautgefeslicher Umformung \*Waldoz (Sg. Walh; davon "welsch" d. i. walcheisch), benannten daher die Germanen den ganzen Keltenstamm, später auch die Kömer und alle romanisch redenden Bölker. Bon dem sich hier entwickelnden Versehr zwischen den beiden Brudervölkern, zu einem geringeren Teile vielleiche auch von Nachbarschaft in der europäischen Urheimat, zeugt eine Anzahl den Kelten und Germanen gemeinsamer Börter: Ur, Bisend; Eid, Geisel; Jaun, Burg; Mähre, Leder; uralte Lehnwörter aus dem Reltischen in geringeren keit vielleich auch von Nachbarschaft ersahrenen Relten her entlehnt. Bis zu den Slaven hin erstrecken sich die Kannen der Metalle Blei (ahd. löt altir. luaide) und Eisen von den früh die Korter in Kluges detym. Bel. da ein ville

nonen verehrten unter bem Namen Irmin ben Kriegsgott \*Tiwaz (an. Tyr, agf. Tiw, altf. Tîu, ahd. Zîo), ber kein andrer als ber alte indogermanische Himmelsgott \*Djeus, ber griechische Zeus, ift und bei biesen Bollern bes inneren Deutschlands, ben eigentlichen Altgermanen, bie am langften in ben alten Sigen rechts von ber Elbe ausharrten, ber oberfte Gott geblieben mar. Das gemeinfame Beiligtum biefer Ziuverehrer war ein Balb in der Mark der Semnonen, welchen an dem von allen Kultusgenossen beschicken Feste die Verehrer nur gesesselt detraten (Zac. Germ. 39); daher heißen vielleicht die Semnonen (von alts. 81mo, ags. 81ma, altn. 81mi "Fessel": die "Fessler"; der Name war wohl ursprünglich nur in sakralem Gebrauch). Die Semnonen, die in der Ueberlieserung duchaus als Kern, Mittels und Ausgangspunkt der Sweben (über diesen Namen siehe unter o) erscheinen, leben nach Müllenhosse sehr wahrscheinlicher Vermutung in den späteren "Schwaden" sort, die in einer alten Ueberlieserung Ziuvari (Cynuari) heißen und als sesten Mittelpunkt den Ort Zies durg haben. Zu den Herminonen gehörten von den größeren Germanenstämmen nach Plinius außer den Sweben (d. h. wohl Semnonen) besonders noch die Chatten, Cherusker und Hermunduren. — Die Ing-väonen sührten ihren Ursprung zurück auf Ingwo. Yngvi (die lautgesetliche sin Mittelpunkte des Wanengeschlechtes; er ist der Stammvater des Gottes Freyr, auch Freyr selbst; er ist der Abneherr des sottes Freyr, auch Freyr selbst; er ist der Ahnherr des schwedischen Königsgeschlechtes der Ang-Biuverehrer war ein Balb in ber Mart ber Semnonen, welchen an bem von auch Freyr felbst; er ist ber Ahnherr bes schwedischen Königsgeschlechtes ber Inglingar, die das große Heiligtum des Freyr zu Upsala verwalteten; er wird auch in einem agf. Runenliebe als Gott genannt, und mit feinem Namen wird im gotifchen eine Rune bezeichnet. Den fakralen Mittelpunkt ber Ingvaonen erkennt Mullenhoff richtig in bem von Lacitus G. 40 beschriebenen Seiligtum ber Göttin Nerthus auf einer Insel von nicht näher bekannter Lage. Durch die schiefe Interpretation ber Nerthus als Terra mater irregeführt, hat man im 18. Jahrhundert eine Göttin Nerthus als Terra mater irregeführt, hat man im 18. Jahrhundert eine Göttin Hertha (got. airtha, ahd. erda, engl. earth) erfunden und ihren Sih nach Rügen verlegt; indessen die von Tacitus als Nerthusverehrer genannten Bölker sind, und so auch die Langodarben, an der Nordsee heimisch; auch müssen, nach der genauen Darstellung des Tacitus zu urteilen, Kömer selhst den Umzug des Nerthuswagens gesehen haben, was nur im Nordseegebiet denkbar erscheint: Helgoland jedoch liegt viel zu weit von der Küste ab, um an den großen Festen, die zugleich Bollsversammelungen und Messen waren, von allen Kultusgenossen beschickt zu werden. Dem Namen Nerthus entspricht in der nordischen Mythologie genau Njordhr, der Gott des Windes, der Seesahrt, des Handels, der Hauptgott des Wanengeschlechtes, das von Angri herstammt; Njordhr ist mit seiner nicht genannten Schwester (unzweiselshaft der Nerthus des Tacitus) vermählt, aus dieser See stammt Freyr (Angri) und seine aleichnamige Schwester Vervia: wie am Kreprfeste zu Upsala das Vild des seine gleichnamige Schwester Freuja: wie am Freyrfeste zu Upsala das Bilb bes Gottes, begleitet von einer Priesterin, die als seine Braut galt, auf einem Wagen umbergefahren wurde, so an dem großen Feste der Nerthus das Bild dieser Göttin, geleitet von bem Priefter (ber gewiß als ihr Gemahl angesehen wurde). Der gemein= fame Rultus ber seefahrenden Nordseevölker war ein Kultus der See= und Handels= gotter, der Banen: ein großer Sandelsmittelpunkt wird zugleich ihr fakraler Mittelpuntt gewesen sein. Gin solcher Plat ist die Elbmundung; an der Stelle des heu-tigen Hamburg nennt Ptolemaus Treva (Topoóa 2, 11, 27), mit welchem Namen bei den irischen Seefahrern noch heute Hamburg benannt wird; dieser Ort war früher auf einer Insel gelegen, und auf diese verlegt Müllenhoffs kuhne, aber innerfrüher auf einer Infel gelegen, und auf diese verlegt Mullenhoffs tuhne, aber innerlich nicht unwahrscheinliche Bermutung den Hain der Nerthus. Zu den Ingväonen
sind mithin außer den von Plinius genannten (Kimbern? siehe § 7, A. 1) Teutonen, Shauten die von Tacitus als Nerthusverehrer genannten Longobarden, Reudigni, Aviones, Anglii, Varini, Eudoses, Suardones, Nuithones (?), ferner die Friesen und Bataver zu rechnen. — Der in der sogen. fränkischen Bölkertasel Istio (wohl verderbt für Istvo oder Istvio) genannte Stammvater der Istväonen, der Rheingermanen,
ist innerhalb der germanischen Sagen nirgend weiter nachzweisen. In dem von Germanicus zerftörten Heiligtum der Göttin Tanfana im Gediete der an der Lippe und Ruhr hausenden Marsen vermutet Müllenhoff den Mittelpunkt der Istväonen. Un dem rheinischen Siamundmythus hat Millenhoff gezeigt, daß bei Istväonen. An dem rheinischen Sigmundmythus hat Müllenhoff gezeigt, daß bei den Rheingermanen zuerst an Stelle des urgermanischen triegerischen Himmelsgottes \*Tiwaz ber alte Windgott Wodan [in ber interpretatio romana Mercurius; vgl. Mercurii dies (mercredi) = altengl. Wodnes dwg (jett Wodnesday), nieberland. Woonsdagh, schweb. Onsdag = altn. Odhins dagr], ber höchste Bertreter ber Intelligenz, ber Urheber aller Ersindungen (so besonders der Runenkunde) an die Spitze der

Götter getreten ift; dieser Wandel ber religiösen Anschauungen hat unzweiselhaft unter teltischem Ginfluß stattgefunden: nach Caes B. G. 6, 17 ift Mercurius ber hochste Gott der Gallier, dem alle Erfindungen zugeschrieben wurden. Die Berbreitung des Bodankultus über den größten Teil ber Germanenwelt bedeutet zugleich die Ausbreitung einer höheren, im weftlichen Deutschland durch die Berührung mit gallisch-römischer Bildung gewonnenen Kultur, insbesondere auch der Kunenkunde. Istw- wird bei den Rheingermanen ein Beiname Wodans gewesen sein oder doch mit Wodan in genealogischem Zusammenhange gestanden haben. Welche germanischen Bölkerschaften zu den Istwäonen gehörten, ist wegen der Lücke bei Plin. N.H. 4, 99 nicht sicher bekannt; mit großer Wahrscheinlichkeit dürsen Usipii, Tencteri, Udii, Sugambri, Marsi, Bructeri, Angrivarii zu ihnen gerechnet werden. Aus den Istwäonen hauptschaft sind die Lückers Erzaken dermannschaft werden. Marsi, Bructeri, Angrivarii zu ihnen gerechnet werden. Aus den Invoonen hauptschich sind die späteren Franken hervorgegangen, wie aus den Ingväonen die Angeln und Friesen, aus den Herworgegangen, wie aus den Jngväonen die Angeln und Friesen, aus den Herworgegangen, wie aus den Ingväonen die Angeln und Friesen, aus den Kerminven der Kaminger, Schwaben, Alamannen. Millenhoff, über Tuisco und seine Nachsommen, Schwidts Z. f. Gesch. VIII. Verselbe, Inche Tunken und seine Brüder, Z. f. d. Alt. XXIII., vgl. noch Backer nagel, Z. f. d. Alt. XXIII., vgl. noch Backer nagel, Z. f. d. Alt. XXIII., vgl. noch Backer stammgötter, 66. Kieger, Z. f. d. Alt. 11, 177 ff.] — c) Die Sweben. Suedi, nicht Suevi, ist die beglaubigte Schreibung: Z. f. d. Alt. 9, 257 (germ. \*Swedoz). Der Name scheine ein Spottname zu sein und "die Schläser" zu bedeuten. Nicht irgend eine Völkerschaft ober eine Gruppe von Völkerschaften nannte sich so, sondern die krüh sekhaft gewordenen in der Kultur fortgeschrittenen Abeingermanen. die bie früh seßhaft geworbenen, in ber Kultur fortgeschrittenen Abeingermanen, die Iftväonen, die Bäter des Wobankultus, nannten also die in der Kultur zurück-gebliebenen Altgermanen des inneren Landes: auf die Rheingermanen selbst wird der sonst so dehnbare Name "Sweben" nie angewandt, sondern vorwiegend auf die Boller des herminonischen Stammes, Mackomannen, Hermunduren, Quaden, Semnonen, jedoch auch auf die ingväischen Seegermanen, von Tacitus sogar miße bräuchlich auch auf die Oste und Nordgermanen. Das Spöttische, das an dem Schwabennamen, wie das Sprichwort vom Schwabennalter zeigt, noch heute hastet, hat also von Hause aus in bemselben gelegen. [Lehmann, Das Bolt ber Sueben von Casar bis Tacitus, 83 Progr. Kossinna, Die Sweben, Bestb. Z. IX.] — d) Die Banbilier (ober Ostgermanen). Mit bem in Standinavien (eigentlich Stadinavien; das n vor dem d beruht nur auf einer schlechten Lesart bei Blinius 4, 96. Müllenh. 2, 55 ff., 357 ff.), zurudgebliebenen Grundstod ber Oft-germanen (hillevionen, Swionen) hat eine beutsche Geschichte nichts weiter zu thun; [doch darf kaum bezweiselt werden, das sie weit zu den Bandiliern gerechnet wurden]. — Die Vandilii sind eine durch gemeinsamen Kultus an einer gemeinsamen heiligen Stätte verbundene Bölkergruppe wie die Herminonen, Ingwäonen, Ist-wäonen: in dieser umfassenden Bedeutung ist der Name dei Plin. 4, 99 gebraucht, sie liegt wohl auch der Nachricht dei Tacttus G. 2 zu Grunde, wo die Vandilii als ein sich ebenfalls wie die Ingwäonen u. a. göttlicher Abkunst rühmendes Bolk genannt sich ebenfalls wie die Ingodonen u. a. gottlicher Abrunft rugmendes voll genannt werden. Gewöhnlich haftet der Name an einer im Süden des öftlichen Deutschland wohnenden Völlerschaft, dessen Königsgeschlecht Aftingi (d. i. \*Hazdingdz; der Name wird auch für das Volk gebraucht, d. B. Dio Cassius 71, 21) heißt. Nun entspricht der Name Astingi (\*Hazdingdz) genau dem in der späteren nordischen und deutschen (ursprünglich nachweislich vandilischen) Pelbensage austretenden halbgöttlichen Briderpaare der Hard nge, altnord. Haddingjar, d. b. "die mit Frauenhaar Veschwückten" (von altn. haddr = urgerm. \*hazdaz "ausgedundenes Frauenhaar"); staht dam Kustnä des in dem beiligen Kain der Nahangrpalen (Agc. (d. 48) perehrten steht bem Kultus bes in bem beiligen Sain ber Nahanarvalen (Lac. G. 43) verehrten steht dem Kultus des in dem heiligen Hain der Nahanarvalen (Tac. G. 43) verehrten göttlichen, jugendlichen Brüderpaares ein Priester in weiblichem Schmucke vor. In diesem Heiligtum und Kultus ist ohne Zweisel der sakrale Mittelpunkt der vandislischen Amphiktionie zu erkennen. Dies Götterbrüderpaar, Alcis genannt (d. h. wohl nur "die Götter"? vgl. got. alks, althd. alah "templum"; lett. elks "göhe", lit. elkas "heiliger Hain"), den griechischen Dioskuren (was die interpretatio romana "Castor und Pollur" richtig ausdrückt), den indischen Açvinau genau entsprechend, führte wohl den Beinamen \*Hazdingöz, welcher der Ehrenname des von ihm seinen Ursprung herleitenden priesterlichen Königsgeschlechtes blieb. Die Nahanarvalen sind demnach innerhalb der vandilischen Kultusgenossenschaft das, was innerhalb der herminonischen die Semnonen sind. [Mültlenhoff, Z. f. d. Mit. 12, 846 ff.]

\*) Die altgermanischen Bölkerschaften. — a) Un sich er heit uns erer Renntenis.

3) Die altgermanischen Bolkerschaften. — a) Unsicherheit unserer Renntsnis. Die in Ann. 2 geschilderten großen Kultusverbände der germanischen Bölker haben keinerlei politische Bedeutung; nur zur Festzeit waltet zwischen den Gliedern einer Amphiktionie notwendigerweise Friede, ohne daß ihnen sonst aus derselben

irgend welche Pflichten für ihr politisches Verhalten erwachsen. Die geschichtliche Bedeutung dieser Berbände beruht darin, daß in ihnen sich ein gewisses Einheitsgesühl der germanischen Welt offenbart, ein Keim, aus dem unter günftigen, des sördernden Umständen welt offenbart, ein Keim, aus dem unter günftigen, des sördernden Umständen ein wahres, politisches Nationalbewußtsein hätte hervorgehen können, das in Wahrheit dis in die neueste Zeit hinein in Deutschland so schwach gewesen ist. [Rückert, Das Nationalbewußtsein und Stammesgesühl im Wittelsalter, in Raumers hist. Taschend. Jahrg. 61; jeht besonders Lamprecht, deutsche Gesch. 1, Einleitung.] Solche besördernden Umstände sind in Deutschland nicht eingetreten: während in Griechenland alles, was von nationaler Einheit vorhanden war, aus den großen Festgenossensschaften hervorgewachsen war, ist der älteste germanische Versuch, arößere Gruppen von Rölkerschaften zu einer wenn auch noch so manische Bersuch, größere Gruppen von Bolterschaften zu einer wenn auch noch so schwachen Ginheit zusammenzufassen, spurlos verhallt: ber Grund dieser verschieben-artigen Entwickelung liegt wohl in ber frühzeitig städtischen Kultur ber Griechen und ber geringen Ausbehnung ihres Landes gegenüber bem rein landlichen Leben ber Germanen innerhalb einer unabsehbaren, von Urwalb und Morast starrenden Ebene. — Bare uns die allmähliche Ausbreitung der Germanen durch geschichtliche Ueberlieferung fo befannt wie die fpatere Bolfermanderung, fo murben wir eine biftorifch-genetische Darftellung der politischen Geographie des alten Deutschland geben können: wir würden sehen, wie das Germanengebiet immer größere Ausdeh-nung gewinnt, indem bald ein Stamm oder eine Anzahl von Stämmen bei Ueber-völkerung Scharen wehrhafter Männer nach Art eines vor sacrum aussendet, um völkerung Scharen wehrhafter Manner nach Art eines ver sacrum ausjenvet, um eine neue Heimat zu gewinnen, balb auch ein ganzes Volk bei plöglicher drängender Not, meist wohl unter dem Druck übermächtiger Feinde, sein Land räumt und ein neues erobert. Eine solche Darstellung ist jedoch nur für einen kleinen Teil der westlichen und südlichen Germanen sim wesentlichen duch Müllenhoffs Forschungen) ermöglicht swobei jedoch so manches hypothetisch bleibt), für den größten Teil der Germanen ganz undurchsührbar. Selbst der geographischeskriptiven Methode stellen sich große Schwierigkeiten in den Weg, welche teils in der mangelhaften Uederlieferung, die für viele Völkerschaften nur sehr unklare Andeutungen über Heimat und Wohnsig bietet, teils in der halbnomadischen Lebensweise der arökeren östlichen Germanenhälfte liegen, die zu festen Wohnsigen noch gar nicht uber Heimat und Wohnstig bietet, teils in der halbiomadischen Levensweise der größeren öftlichen Germannehälfte liegen, die zu sesten Bohnstsen noch gar nicht gekommen sind. Es bleibt also im Grunde nichts weiter übrig, als ein Berzeichnis der überlieferten Völkernamen zu geben; in dem folgenden ist Vollständigkeit nicht erstrebt. — b) Die Seegermanen der Westgruppe. Den Kern aller westgermanischen Völkerschaften bilden die im Spreez und Havelgebiet zwischen der mittleren Elbe und Oder wohnenden Semnonen. [Seelmann, Jahrb. d. Vereins f. niederbeutsche Sprachs. 12, 1—74.] Nördlich von ihnen nach der See zu werden die Harudes (auch Char.; der Name identisch mit dem norwegischen Volke der Hordhar. Müllend. 2. 66) genannt: von Facilies merden dier. an der medsen Die Harudes (auch Char.; der Name toentisch mit den norwegischen Volleder, Phüllenh. 2, 66) genannt; von Tacitus werden hier, an der medlenburgischen Küste die Suardones oder Suarines ("Sidgenossen"? 3. s. d. Ult. 11,
287) genannt. Weiter nach Norden (in Schleswig-Holstein) schlossen sich die Angli
und Varini an (letztere nicht bestimmt zu lokalisieren), von deren Heinat die Landschaft
"Angeln" noch heute Kunde gibt [Weiland, die Angeln, 89; A. Erdmann, Heinat
und Namen der Angeln, Upsala 91]; beide Namen, zusammengehörig, reichen wohl
in die Zeit des Ursprungs der germanischen Wation zurück: Angeln (Looösson Argeikoc)
tennt Ptolemäuß im hessische in der leher Diesen dies Schüringer Angelis et Varini: einen Gau Englide, in der lex Turingorum heißen die Thüringer Anglii et Varini; Angeln und Barnen find also aus dem altesten Gebiet (bem Lande der Semnonen) sowohl nach Norden an die See wie nach Westen ins Gebirge gewandert; Varini gab es auch unter ben Oftgermanen (Müllenh. 2, 79 ff.); für bie hervorragende Bebeutung biefer beiben Bolternamen zeugt es, daß fie zur Bilbung von Personennamen gebraucht werden (außer Angil- und Werin- nur noch Wandil- und Suab-!); nach Müllenhoff hängen die beiden Namen unter sich und mit der ältesten Berfassung, Withenhoff hangen die beiden Namen unter sich und mit der ältesten Verfassung, wie sie in einer gewissen Umformung Cäsar bei den Sweben kennt, zusammen: Angeln seien die wehrhaften Männer, die ausziehen, um Landgebiet zu gewinnen, Varnen die zu Haufe Bleibenden, den Acker Bauenden (?) — Westwärts, an der Nordseeküste in Dithmarschen und wohl auch noch weiter nach Süden nach Stormarn hinein, saßen die Aviones des Tacitus, die Saxones des Ptolemäus und die Reudigni. In Jütland wohnten die Eudoses; [ber Name, der mit "Jüten" altn. Iotar, ags. Eotas sautsich nicht zu verbinden ist, ist wohl mit den von Caes. B.G. 1, 51 neben Harudes genannten Eudusii identisch, Z. f. d. Alt. 10, 563 f.] Hierhin wurden auch seit Augustus die angeblichen Uederreste der Kimbern, die in

Bahrheit im inneren Lande gesessen hatten, verlegt und die Bezeichnung "timbrische Halbinsel" für Jütland offiziell (Müllenh. 2, 288 ff.). — An der Nordseekliste hat auch die älteste linkselbische Ausbreitung der Germanen dis zum Rheindelta hin statigesunden; bereits im 4. Jahrhundert v. Chr. wurden sie hier von den Relten mit dem Namen Toutoni genannt (Müllenh. 1, 479 f. 485; über den keltischen Ursprung dieses wie des Kimbernnamens s. Müllenh. 2, 118 ff.). Westlich von der Elbe bis zur Ems wohnten die Chauci (auch Cauchi, ein früh verschwindender Beisname der Ostfriesen, auf welche jedoch die Alten die Bezeichnung Frisii nicht answandten), zerfallend in Ch. minores von der Elbe dis zur Weser und Ch. maiores zwischen Beser und Ems. Gines Stammes mit ihnen sind die Frisii (die Wests zwischen Beser und Ems. Eines Stammes mit ihnen sind die Frisis solle wespfriesen) zwischen Sms und Rheinmündung, ebenfalls in Fr. maiores und minores zerssallend. Im Westen schlossen sich an die Friesen die Caninosates um den heutigen Zuydersee herum an, und süblich von diesen und mit ihnen näher zusammengehörend, im eigentlichen Mündungsgebiet des Rheins, besonders auf der schon von Cäsar genannten insula Batavorum zwischen Waal, Neder-Rijn und Lek, die Batavi, wo ihr Name in der Betuwe (aus Batavia, wie seit dem 4. Jahrhundert n. Chr. für insula Batavorum gesagt wurde) noch fortledt. Nach Tac. G. c. 29. Hist. 4, 12. 15 wollten Bataver und Kaninesaten von den Chatti abstammen (Wormstall, Die Wanderung der nach den Niederlanden. 721). welche Uederlieferung aber nicht notwerder Bataver nach den Niederlanden, 72), welche Ueberlieferung aber nicht notwendigerweise wahr sein muß: Anlaß dazu gab wohl der Bölkername Chatt-uarie [Wormstall, Die Wohnsise der Marser, Ansidarier und Chattuarier, Progr. 80], von dem nicht ganz klar ist, ob damit die Bataver und Kaninesaten zusammen oder ein nach dem Binnenlande zu an sie angrenzendes Bolk bezeichnet wurde. [Der in den Bolternamen Angri-varii, Amsi-varii, Baiu-varii, Chas-uarii, Chatt-uarii enthaltene sweite Bestandteil \*warjoz = altn. -verjar, ags. -ware heißt ,defensores' von got. warjan ,desendere'; mit got. wair, ahd. alts. ags. wer, altn. verr = lat. vir hat er nichts zu thun.] Süblich von den Chauci zwischen Glbe und Weser saßen die Vinili, in der Geschichte bekannt unter ihrem Beinamen Langobardi d. h. "Langbärte", den ihnen nach ihrer Stammsage ihr höchster Gott gegeben hatte (Longobardi f. h. h. "Langbärte", den ihnen nach ihrer Stammsage ihr höchster Gott gegeben hatte (Longobardi barte", den ihnen nach ihrer Stammsage ihr höchster Sott gegeden hatte (Longodardi ist die spätere romanisierte Form); in dem mittelalterlichen Bardengau mit dem Hardentert Bardewick bei Lünedurg ledt ein Zeugnis ihrer ältesten Heimat sort. [Bluhme, Die Herkunst der gens Langodardorum, 69. Schmidt, Zur Geschichte d. Langod. 85.] Alle disher ausgeführten Böller gehören zu den Ingwenen, deren satteler Mittelpunkt das Nerthusdeiligtum war (A. 2d). — o. Die Rheingermanen. Südlich von diesen Seegermanen schiedt sich eine zweite Reihe germanischer Böller nach, westwärts dis zum Rhein und diesen auswärts vordringend; sie dilben die istwässche Amphiktionie; leider bleibt, hauptsächlich wegen der Lücke in Plin. 4, 99, die istwässche Zugehörigkeit der einzelnen zu nennenden Böller manchem Zweisel unterworfen. [Watterich, Die Germannen des Rheins, 72. Christ, Gesammelte Aussätze über das rheinische Germanien, 86.] Um die mittlere Weser herum, von deren Uferangern den Namen sührend, saßen die Angrivarii, östlich dis zur Aller, westlich dis zur Hunte; westlich von ihnen um Bechte und Issel die Chamavi, deren Name im späteren Hamelande fortledt. Südlich schlossen sich an diese die Tudantes und weiter dis zur oberen Lippe die Bructeri an [v. Ledebur, Land und Boll der Brukterer, 27. oberen Lippe die Bructeri an [v. Ledebur, Land und Bolk der Brukterer, 27. Wormstall, Ueber die Chamaver, Brukterer und Angrivarier. Progr. 88]. Am weitesten westlich schoben sich die Usipii vor (auch mit keltischer Pluralbildung weitesten westlich schoben sich die Usipii vor (auch mit keltischer Pluralbildung Usipetes), und die mit ihnen eng verbundenen Tencteri, welche beiden Bölker die auch auf dem rechten Rheinuser ansässigen keltischen Menapier ganz von hier abdrängten und seit der Zeit des Tiderius allmählich weiter nach Süden das rechte Rheinuser südich von der Lippe einnahmen dis gegen die Lahn hin. Am frühesten satten sich am Ahein, und zwar zu Cäsars Zeit, im Lahngediet die Ubii niedergelassen, wo sie dalb verwelschten und dadurch ihren germanischen Nachdarn verhaßt wurden; von Agrippa auf das linke Rheinuser verpslanzt, wo die Ara Ubiorum (Köln d. i. Colonia Agrippinensis nach der jüngeren Agrippina) die wichtigste römische Garnison am Niederrhein wurde. So schoben die istwässchen Germanen, zu denen auch wohl noch Marsi und Sugambri gehörten, scheindar ohne große Müshe die früheren keltischen Bewohner westwärts vor sich her; aber lange Zeit hindurch blieden sie aus das Liessand beschräntt, wo noch manche Spuren von ehemaliger keltischer Bewölkerung zeugen, wie die diesen Germanen von ihren keltischen Borgängern überstommene Anstedlung in Einzelhösen (§ 4, A. 2b) und keltische Namen wie Lugdutommene Anstedlung in Ginzelhöfen (§ 4, A. 2b) und teltische Namen wie Lugdunum Batavorum und Batavodurum. - d) Die Wohnfige ber Altgermanen

und ihre Ausbreitung nach Süben und Beften. So stauten sich die Bestegermanen hier fest, zu immer größerer Kopfzahl anwachsend, während ihnen der Beg nach dem Süben durch den walbbebeckten Gebirgsgürtel mit seinen keltischen, zum Stamme der Volcae gehörenden Bewohnern versperrt wurde. Erst ber seit bem Anfang des 8. Jahrhunderts v. Chr. sich vollziehende Abzug der Relten nach Süden und Often eröffnete ben Germanen biefe Gebiete; burchbrochen murbe ber Gebirgsund Osten eröffnete den Germanen diese Gebiete; durchbrochen wurde der Gebirgsgürtel zuerst durch die gewaltige Vewegung des Kimberns und Teutonenzuges, welcher sich als die natürliche Fortsetzung an die Wanderungen der klitschen Stämme anschließt. Im engsten Jusammenhange mit diesem Ereignisse und wohl zweisellos vor dem Ausbruche des Kimbernzuges kam die Wasse der herminonischen Altgermanen östlich der Elbe in Bewegung, und es solgten jene mächtigen Vortöge der Altgermanen (Sweben) gegen Westen, welche auch die schon sester ansässigen Jiwäen wieder in Bewegung versetzen und den Rhein übersluteten, die Cäsar sie wieder auf das rechte Kheinuser zurückwarf und nunmehr die Rheingrenze behauptete, während die Politik der ersten Cäsaren der seit Cäsar nach Süden gewandten Ausbreitung der Germanen durch die Sicherung der Donaulinie eine Grenze setze. Durch diese Versegung der Wege gezwungen, sind die Westgermanen allmählich zu sester Unschssississississississischen Sitzerschaften nach mancherlei Verschiedungen jene Sitze eingenommen, in denen wir sie im ersten Jahrhundert der römischen Kaiserzeit Sitze eingenommen, in benen wir sie im ersten Jahrhundert der römischen Kaiserzeit in den Nachrichten des Mela, Plinius, Tacitus und der griechischen Geographen vor-finden; die Chronologie dieser Ansiedelungen bleibt allerdings vielen Zweiseln unterworfen. Während die Quaden Kirchmanr, Der altbeutsche Vollsstamm ber Quaden, 2 Bbe., 88. 93. Much, Hertunft der Quaden, Beitr. 3. Gesch. d. deutsch. Spr. u. Litt. 20, 20 ff.] die Elbe aufwärts zogen und, durch das mährische Bergland vordringend, fich bis in Oberungarn hinein ausbehnten, fchlugen andre Stamme, vordrungend, sich die in Dberungarn hinem ausdehnten, schligen andre Stämme, deren Kern die Chatti und Marcomani bildeten, den aussichtsvolleren Weg nach dem Westen ein. Durch diese Jüge, wahrscheinlich erst durch Ariovist, sind auch in das obere Aheinthal auf die linke Seite des Flusses drei germanische Völler geführt worden: die Vangiones (von got. waggs, ahd. alts. ags. wang, altn. vangr "Ebene, Feld") im Wormssselde um Bordetomagus (Worms), die Nometes (keltischer Name: sud divo colontes) um Noviomagus (Speier), die Tridoci (kelt. Name: Hügelbewohner) um Breucomagus (Vrumat); diese swehsschen Voller sind ebenso schnell keltisiert und romanisert wie die Jswäen am Niederrhein. Nach Norden, jedoch auf dem rechten Rheinusser, schließen sich die Matidei im Rheingau und in der Wetterau an [Diessehbach. Urgeschichte der Wetterau. 431: in ihrem Geund in ber Wetterau an [Dieffenbach, Urgeschichte ber Betterau, 43]; in ihrem Gebiete liegen bie Aquae Mattiacae (Wiesbaden). Nordwestlich von ihnen, um die Gber, an ber ihr hauptort Mattium lag, Fulba und Werra herum bis gegen ben Hart in faßen die Chatti, die triegsgewaltigsten unter den mit den Römern in Berührung gekommenen Germanen, die am meisten, z. B. in dem aufgebundenen Haar und in dem Tragen eines Ringes dis zur Erlegung des ersten Feindes, den Typus des Altgermanentums zur Schau trugen; von ihnen die Abstammung dersletten zu tönnen, war der Stolz nicht bloß der Bataver und Kaninesaten, sondern und der Martisker (Nernald Ausgehaltung und Maninesaten, sondern auch ber Mattiaker [Arnold, Ansiedelungen und Banderungen germanischer auch der Mattiater [Arnold, Ansiedelungen und Wanderungen germanischer Stämme, 87. Dunder, Geschichte der Chatten, 88]. Nordwestlich von den Chatten, im Westen an die Uspier, im Norden an die Brutterer ansiehend, im Osten dis an den Teutodurger Wald hin, wohnten die Sugambri snicht Sig.: Müllenhoff, Zeitschr. s. d. Altert. 28, 26 ss. der Name zusammengesetzt aus dem den Wortbegriff verstärstenden Präsig zu- frt. zu- und dem Adj. gamdar, strenuus, sagax', wovon auch der Name der wohl einen Teil der Sugambri dildenden Gambrivil herkommt, und Marsi, in deren Gediet das Heiligtum der Tansana lag, das vielleicht der Kultussmittelpunkt der Istinke der germas marst, in deren Gedet das Heitigtum der Lanfana lag, das vielleicht der Kultus-mittelpunkt der Jstwäen war, A. 2b. [Manitius, Ueber die Ursise der germa-nischen Marser, 84. Progr.] Im Osten des Teutoburger Baldes, südlich von den Amstern und Angrivariern, um den oberen Lauf der Habe. – von ihr vielleicht den Namen führend – dis zur Weser, saßen die Chas-uarii, östlich von diesen um die Leine herum, an der Aller mit den Langobarden zusammenstoßend, die Dulgubnii. Sublich von den Chaswariern und Dulgubniern, nördlich von den Chatten, vom Subende des Teutoburger Walbes nach Often, um die obere Wefer, Leine und Aller, nördlich vom Harze bis zum Ginfluß der Saale in die Elbe hatten die Chorusci ihre Wohnsige; zu den von Strabo S. 291 und Tac. Ann. 2, 45 erwähnten Unterthanen und Bundesgenoffen der Cheruster haben auch die Tac. Germ. 86 genannten Fosi gehört, deren Sitze nicht bestimmbar sind; [ihr Name hat mit dem der Fuse, an die man sie verlegen wollte, nichts zu thun: Fuse ist altes Funsa von abd.

funs, ags. alts. füs, altn. füss "rapidus".] Neben ben Chatten ragten unter ben Germanen, die nach der Kimbern- und Teutonenbewegung nach Besten und Süben den gien, jene Stämme hervor, die, seit sie die Südgrenze der Germanen innehatten, den Namen Marcomani führten (d. h. die Männer der marks, des Grenzlandes). Zuerst sinden wir sie am Main und Oberrhein, wo die Alamannen westlich vom Schwarzwald und südlich vom Bodensee ihre direkten Nachsommen sind; unter dem Druck der Römer jedoch und neuer von Norden her aus dem rechtselbischen Lande hervordringender Germanenstämme führte Marbod sie weiter ostwärts nach Böhmen hinein, wo er eine glänzende, aber lurzledige Herrschaft gründete; als eine Abteilung der Marsomannen dürsen die varisti angesehen werden, die in dem Gediete am Fichtelsgebirge aursücklieben. Sene nachdrängenden Germanenstämme maren die mit ausammen. ver Warromannen durfen die Varisti angesehen werden, die in dem Gebiete am Fichtels gebirge zurücklieben. Jene nachdrängenden Germanenstämme waren die mit zusammenschieden Namen benannten Hermun-duri (ermun- altn. jormun-, ags. eormenversätzt den Wortbegriff; zu vergleichen Navazaol: 'Azaoi, Navellinger: Baldysez u.a.), zuerst im Thüringer Walde, öftlich bis an die Elbe grenzend; seit dem Abzuge der Warsomannen und der südlich sitzenden Keltenstämme überschwemmten sie Oberstanken und drangen südlich dis zur Donau vor. Im 4. Jahrhundert werden sie zuletzt genannt; seit dem 5. Jahrhundert erscheinen statt ührer die Thüringer. — e) Die Germannen im Hiten der Oder Allen Langen vor den 21.00 m. Eine Germannen im Hiten der Oder. manen im Often ber Ober. Nicht allzu lange vor bem Jahre 182 p. Chr. erfchien an der Donaumundung ein fremdes, von Norden her eingewandertes Volk, die Bastarnae (ober Basternae), Die feitbem in bem untern Donaugebiete figen blieben und mehrfach zu ben makedomischen Königen und zu Mithradates in Beziehungen traten. Ueber ihre Abstammung waren die Alten in Ungewißheit; je genauer jedoch das zugewanderte Bolk und die übrigen Bölker des Korbens den Alten bekannt wurden, desto zweiselloser werden die Berichterstatter über die germanische Herkunft der Bas besto zweiselloser werden die Berichterstatter über die germanische Herkunst der Bastarnen, die jetzt seit Müllenhoss Untersuchungen (Alt. 2, 104 st.) als sesstehende Thatsachet betrachtet werden muß. Sie sind das erste germanische Bolt, das in den Gesichtstreis der alten Welt eingetreten ist; ihr Erscheinen an der Donau ist nächst der anderthalb Jahrhunderte früheren Entdedung der Germanen durch Pytheas überhaupt das älteste geschichtliche Zeugnis sür das Vorhandensein der Germanen: sie sind der am weitesten nach Osten vorgeschobene Stamm, der Vorläuser jener großen ostgermanischen Wanderung, unter deren Stößen Jahrhunderte später das römisch=hellenische Reich zusammengebrochen ist. Jahrhunderte hindurch unruhige Nachdarn der römischen Grenzprovinzen, verschwinden die Bastarnen aus der Geschichte, seit Produs ihrer einen großen Teil auf römischen Boden verpstanzte. Sie schörten zu den Ostgermanen (Vandiliern) und hatten wohl ursprünglich an der Beichsel gesessen. Die Ostgerenze der Germannen bildete die obere Weichsel bis zur Einmundung des Bug; abwärts hatten sich die Autones auf der rechten Seite des Ginmundung des Bug; abwarts hatten fich die Gutones auf ber rechten Seite bes Stromes bis gegen ben Guthalus hin (Pregel? Memel?) festgesett. [Die alteste einheimische Benennung des Bolkes im gotischen Kalender ist Gut-thiuda, d. h. "Gotenvolk", wie die Suiones des Tacitus altn. Svi-thiodh heißen. A. Erdmann, "Gotenvolt", wie die Suiones des Tacitus altn. Svi-thiodh heißen. A. Erdmann, Om folknamnen Götar och Goter, Antiqv. Tidskr. f. Sverige XI. J. Grimm wollte (Ueber Jornandes und die Goten, 46. Gesch. der deutsch. Spr.) die Goten mit den thraktschen Geten identissieren; diese Weinung kann jeht als abgethan gesten: Bessel, De redus Geticis, 54. Müllenhoff s. v. "Geten" in Ersch und Gruber, I. Sett., Teil 64. Kösler, Die Geten und ihre Nachbarn, Sizungsber. der Wiener Aad. 63; derselbe, Das vorrömische Pasien, ebenda 64.] Westlich saßen in Pomerellen die Rugii, zu denen auch die vielgenannten Sciri gehörten. [Ganz sälschlich hat man meist die Rugier nach Vorpommern und der Insel Kügen versetz, die jedoch ihren Namen von ihren ältesten slavischen Bewohnern, den Ruzani, hat.] Westlich von den Ruziern die zum Oberhaff hin saßen die Lemovii, südlich von den Lemoviern und Kuziern, um die Nehe und Warteherum, die Burgundiones, südlich von diesen zwischen der oberen Ober und der oberen Weichsel der weitverzweigte Stamm der Lugii, dessen sche Warsign i (vielleicht nach dem Herrscherzes die Marsign i (vielleicht nach dem Herrscherzes die Marsign i (vielleicht nach dem Herrscherzes die Aussign des Riesengebirges, und die Buri oberhalb des Jablunkapasse bis an die odere Waag hin gebirges, und die Buri oberhalb des Jablunkapaffes bis an die obere Baag bin Am oberen Laufe ber Ober faßen Oftgermanen auch auf ber linken Seite, bie Silingso im heutigen Schlessen, bas noch heute in flavisterter Form von seinen ältesten Bewohnern ben Ramen führt. ["Der Name stammt bekanntlich baher, daß Lohe, Sloza, und weiter die Umgegend und ihre Bewohner darnach benannten. Slozt

aber führt Laut für Laut ..... auf ursprünglich Silingis, Sloza auf Silingia und bamit auf die vandilischen Silingae, die nach Ptolemäus gerade in der Gegend wohnten." Müllen h. 2, 92.] — Auf den Inseln der Offiee und im äußersten Süden Standinaviens saßen die Heruli; sie bilden den eigentlichen Kern der Nordzermanen, stehen aber noch in den Jahrhunderten der Bölterwanderung im engsten Zusammenhange mit den übrigen Banbiliern.

#### § 4. Birticafteleben, Berfaffung und Seerwefen.

Litteratur: Eichhorn, Deutsche Staats und Rechtsgeschichte, 4 Bbe. (5. Aust. 43, 44). Jöpfl, Deutsche Staats und Rechtsgeschichte, 3 Bbe. (4. Aust. 71, 72). Waig, Deutsche Bersassungsgeschichte, 8 Bbe. (8. Aust. 80 ff.). Sicel, Geschichte ber deutschen Staatsversassung 1, 79. Siegel, Geschichte des deutschen Serichtsverssahrens I, 57. Thu dich un, Der altdeutsche Staat, 62. Baumstaat. Under Staatsverstands 2, 30 ff.)

oentscher Staatsberfassung 1, 79. Stegel, Geschickte des beutschen Eericktsverfahrens I, 57. Thu dich un, Der altbeutsche Staat, 62. Baum ftart, Urdeutsche Staatsaltertümer, 78. Schröder, Lehrbuch der deutschen Rechtzgeschicke, 8. Ausl. 98. Brunner, Deutsche Rechtzgeschichte, I. Bd., 87. v. Bethmann-Hollweg, Der Germanisch-Romanische Civilprozeß im Mittelalter, 3 Bde., 68 ff. Gierke, Das deutsche Genossenschet, 3 Bde., 68 ff.

Landau, Die Territorien in Bezug auf ihre Bildung und Entwickelung, 54. Gemeiner, Die Verfassung der Centenen, 55. Erhardt, Die älteste germanische Staatenbildung, 79. Sidel, Der deutsche Freistaat, 79.

L. v. Maurer, Einleitung zur Geschichte der Mark-, Dorf-, Hof- und Stadtversassung, 54. Derselbe, Geschichte der Markversassung, 56. Hoff mann, Ueber die altgermanische Landwirtschaft, 55. Thudichum, Gau- und Markversassung, 60. L. v. Maurer, Geschichte der Dorsversassung, 65/66. Honnings, Ueber die agrarische Versassung der alten Deutschen, 69. L. Hanamaseternegg, Deutsche Wirtschaftzgeschichte, I, 79. Meizen, Derselbe, Wanamaseternegg, Deutsche Wirtschaftzgeschichte, I, 79. Meizen, Derselbe, Das Nomadentum der Germannen, Verhandl. des zweiten deutschen Geographentages, April 82. Baumgart, Die Ackergeräte in ihren praktischen Beziehungen wie nach ihrer urgeschichtlichen und ethnographischen Bedeutung, 81. Hon 1 serieden, Agrarhistorische Abhandlungeu, 2 Bde., 86, A. Denman Koß, The early history of landholding among the Germans, 88. Lamprecht, Deutsches Wirtschaftsleden im Mittelalter, 8 Bde., 86. A. Meizen, Siedelung und Agrarwesen der Bestegermanen und Ostgermanen, der Kelten, Kömer, Finnen und Slaven. 3 Bde. und 1 Bd. Utlas. Berlin 95.

v. Peucker, Das deutsche Kriegswesen der Urzeiten, 3 Bde. 60—64. Jähns, Handbuch der Geschichte des Kriegswesen der Urzeiten, 3 Bde. 60—64.

Die durch den Uebergang der europäischen Indoger ianen zum Acterbau (§ 2) bedingte Umbildung der bloßen Familien- und Sippenverfaffung 1) in eine auf ber Bebauung bes bauernd bewohnten und daher abgegrenzten Landgebietes beruhende Staatsverfassung ift im altgermanischen Staate zu einem gewissen Abschluß gekommen. Noch leben die Nachwirkungen des Geschlechterstaates sehr beutlich fort in der Berantwortlichkeit und Gewalt des Familienhauptes über Weib, Kind, Knecht und Gast, in der Pflicht der Blutrache, in der Heeresordnung; aber die Idee einer höheren Staats-ordnung lebt doch deutlich im Bewußtsein: die Familie ist weder ein Teil noch ein Organ bes Staates, ber vielmehr aus ber Gesamtheit ber er= wachsenen freien Männer besteht und über diese seine Bürger eine unmittel= bare, nicht von der Familie entlehnte noch durch sie ausgeübte Gewalt besist. Die Beschränktheit und Schwäche bieser germanischen Staaten zeigt sich freilich in ber großen Lockerheit ihres Gefüges: leicht sondert sich ein Bolksteil zu einem selbständigen Dafein von den übrigen ab, um sich etwa später wieder mit ihnen zu vereinigen oder ganz zu zersplittern oder auch mit andern Bölkern, selbst fremden (ungermanischen) Stammes, einen Staat

zu bilben. Diesem schwachen staatlichen Einheitsgefühl entspricht die Leichtigkeit, mit welcher Jahrhunderte hindurch germanische Völker und Volksteile ihre Wohnsitze gegen andre vertauschen, jener unwiderstehliche Wandertrieb, der sich endlich in der sogen. Völkerwanderung, der Zertrümmerung der römischen Weltmacht und der Gründung der germanischeromanischen Staaten ausgelebt hat. Diese Erscheinung ist teils psychologisch in dem ungemeinen Bereinzelungsbrange der Germanen, teils wirtschaftlich in dem Verharren auf der niedrigften Stufe des noch halb nomadisch betriebenen Feldbaues, der wilden Feldgraswirtschaft, begründet, beren armlicher Ertrag, zumal bei der geringen Ausdehnung der nur muhfam dem Urwald und Sumpf abgewonnenen Felber, die bei dem Mangel einer die Zukunft mitbedenkenden Wirtschaft nur teilweise in Kultur gehalten waren, oft ganzen Bölkern die brobende Aussicht auf Hungersnot eröffnet und daburch ben Gebanken an Auswanderung in ein erhofftes Eben nahe gelegt haben muß. Die agrarische Verfassung war Jahrhunderte hindurch so roh, daß jeder Antrieb fehlte, dem Felde einen größeren Ertrag abzugewinnen, als der unmittelbarften Notdurft genügte; benn am Acker so wenig wie an Wald und Weide gab es persönliches Eigentum. Zu Casars Zeit war der ganze Grund und Boden in Besitz der großen Teile, in welche das einen Staat bildende Bolk zerfiel, d. h. der Gaue, welche nicht den einzelnen Hausftanben, sonbern ben Geschlechtern Flächen übermiesen, die jährlich zwischen Diesen wechselten. Bur Zeit des Tacitus ist die Anfiedelung des Geschlechtes fester geworben, zum Dorf (vicus) entwickelt, beffen Feldmark in so viele Anteile zerlegt wird, als Hausstände vorhanden find, die in deren Benutung wechseln, während die einzelnen Häuser nunmehr von benselben Familien dauernd bewohnt werden; der Wald hingegen und zum Teil die Beide bleibt im Gemeinbesitz des ganzen Gaues. Der Grundbesitz bes ganzen Staates ift im wesentlichen auf ben wüst gelaffenen Landstrich beschränkt, mit dem fich jener als seiner Grenze meist umgab?).

Die Bevölkerung eines germanischen Staates umfaßte außer den Gemeinfreien noch Ablige und Sklaven. Die Sklaven waren hauptfächlich Kriegsunterworfene, im füblichen und weftlichen Deutschland besonders aus der unterjochten keltischen Urbevolkerung; wenn freie Germanen im Burfelspiel die Freiheit verloren, so wurden sie gern außer Landes verkauft; sonst war eigentlicher Sklavenhandel kaum bekannt. Der Sklave, bat bem Staate gegenüber weber Rechte noch Pflichten; für etwaigen öffentlichen Schaben, den er anrichtet, ist sein Herr verantwortlich, dessen Gewalt über ihn unbegrenzt ift. Reichere Familien überweisen ihren Sklaven kleine Barzellen zu selbständiger Bewirtschaftung; dafür ist eine Fruchtquote, Wildbret, Holz, gewebte Stoffe, an den Herrn zu liefern. Freilassung tam vor, doch ftanden die Freigelassenen kaum besser als die Sklaven; nur in monarchischen Staaten gelangten fie zuweilen zu Unsehen und oft übergroßem Ginfluß. — Der Ursprung des Abels ist unbekannt; seine Stellung war bei verschiedenen Stämmen und zu verschiedenen Zeiten verschieden, im allgemeinen mehr auf größeren Besit an Bieh und Sklaven und auf die freie Achtung der Gemeinen fundiert als rechtlich formuliert. Den abligen Familien wurden bei ber Aufteilung der Feldmark größere Unteile zugewiesen; gern mählte man aus ihnen die Manner für die leitenden Stellen, Richter, Heerführer, in monarchischen Staaten stets den König, und zwar aus dem höchsten Abel — benn es gab Abstufungen in ihm. Die Häupter des Abels, die Gaufürsten, bilbeten in jedem Staat den "Rat der Großen", der die laufenden politischen Geschäfte erledigte und die der Volksgemeinde zu untersbreitenden Vorschläge selbständig beriet; doch waren von diesem "Rate"

angesehene und tuchtige Gemeinfreie nicht ausgeschloffen 3).

Das ganze Staatsgebiet zerfällt in Gaue (pagi), der Gau besteht aus Dörfern (vici); rein perfonliche Berbande innerhalb ber Gaue ju militärischen und Gerichtszwecken find die hundertschaften '). Der Trager der staatlichen Souveranität ist die versammelte Volksgemeinde; jährlich tritt sie einmal ober mehrmals an bestimmten Tagen — nie anders als bei Neumond oder Bollmond — ohne besondere Ladung zusammen (ungebotenes Ding); in bringenben Fällen wird fie besonders gelaben (ge= botenes Ding). Sie erklärt fich für eröffnet, sobald es ihr beliebt; bann gebietet ber Staatspriefter Schweigen; unter seine Strafgewalt fällt, wer den Frieden der Versammlung bricht; die ihr gemachten Vorschläge verwirft sie durch Murren ober nimmt sie durch Zusammenschlagen der Lanzen an'; gegen ihre Beschlüffe steht niemand ein Einspruchsrecht zu. Sie übt die hohe Gerichtsbarkeit über Leben und Tod, fie entscheidet über Krieg und Frieden, fie verleiht das Bürgerrecht an Unfreie, vor ihr erfolgt die Aufnahme der jungen Männer in den Heerbann durch die Waffenverleihung; fie mahlt die Fürsten, die an der Spige ber Gaue fteben, und den Bergog, ben König ober wer fonft immer den Staat leiten foll. Je größer das Staatsgebiet mar, um fo schwieriger und feltener konnte die Bolksgemeinde zusammentreten, um so mehr mußte notwendigerweise die Macht und Bebeutung ber Gaufürsten wachsen. Außer bem allgemeinen Landbing gab es unzweifelhaft noch Versammlungen ber Freien jedes Gaues unter dem Borfit des Gaufürsten; in ihnen wurde über den Gemeinbesit des Gaues an Wald und Weide verfügt 5).

Diefelbe Gesamtheit der Freien, die zum Landding zusammentritt, bilbet auch das Beer, in beffen Berfaffung fich die im politischen Leben überwundene Sippenordnung erhalten hat. Denn nicht nach militärisch= sachlichen Gesichtspunkten wird das Heer geordnet, sondern immer die einer Familie, einer Sippe angehörigen Männer bilben die einzelnen Abteilungen der Reiterei und des Fußvolks; die Mitglieder verschwägerter und be-nachbarter Geschlechter stehen auch in der Schlachtordnung nebeneinander. Jede Völkerschaft ist in Keilform aufgestellt, die Spize gegen den Feind ge-Das Beer wird in ben Kampf begleitet von bem Staatspriefter, ber die Symbole des Kriegsgottes mit fich führt und (nach ber Beifung bes Feldherren?) an Unbotmäßigen Leibes- und Todesstrafe als Götterwillen vollzieht. Bor der Schlachtordnung steht ein Elitecorps, aus Reitern und befonders schnellen Fußgangern, anscheinend je fünfzig, zu einer Abteilung kombiniert, bei deren Zusammensetzung also Rücksicht auf Verwandtschaft der nebeneinander Fechtenden nicht maßgebend ift. hinter dem fampfenden Heere stehen die zusammengefahrenen Wagen mit den Kampfunfähigen, Kindern und Weibern, welche letzteren ben Kämpfern Broviant auführen und die Wunden verbinden, auch wohl wankende Reihen durch ihre Zurufe wieder zum Stehen bringen. Wie bei jenen Elitescharen war auch bei der Bilbung des Gefolges vornehmer Männer lediglich militärische Tüchtigkeit für die Aufnahme und Stellung des einzelnen maßgebend; junge Ablige pflegten als freiwillige Gefolgsleute angesehener Fürsten ihre mili=

tärische Schule durchzumachen 6).

Diese Grundlagen der agrarischen, militärischen und politischen Verfassung, beren Kern die Souveränität der versammelten Bolksgemeinde ist, tehren in allen germanischen Staaten wieder, dagegen zeigt sich zwischen diesen ein Unterschied darin, daß sie teils — dauernd ober vorübergehend — Könige haben, teils ohne personliches Oberhaupt sind. Der König wird aus bem hochften Abel, ber feinen Urfprung auf die Gottheit guruckführt, von dem Landbing gemählt. Er ift oberfter Gerichtsherr (als folcher fitt er dem Landbing vor, leitet die Gerichtsverhandlungen und empfängt einen Teil der Bugen) und Oberfeldherr; für die gottesdienftlichen Funktionen fteht ihm der Staatspriefter zur Seite. Für alle wichtigeren Handlungen ift er an die Zustimmung des Landdinges gebunden, das den migliebigen sogar abzusegen und burch einen andern zu erseten vermag; zur Durch= fegung seines Willens fteht ihm außer im Kriege teine Strafgewalt ju Gebote. Er nimmt eher als ein staatsrechtliches imperium eine auf bem Ansehen seines Geschlechtes, seiner perfonlichen Tuchtigkeit und feines Reichtums beruhende, durch Ehrenbezeigungen, freiwillige Geschenke und Bu-weisung größerer Ackerflächen und größeren Beuteanteils anerkannte Burbe ein ). In den Staaten ohne Konig pflegten für außerordentliche Zeiten, besonders für Kriegszüge, Führer oder Herzöge (duces) unter ähnlichen Formen wie bei ber Königswahl gewählt zu werden; bei ihrer Wahl war lediglich perfönliche Tüchtigkeit, nicht ablige Abstammung entscheibenb. In gewöhnlichen Zeiten entbehrten die Staaten meift einer öffentlich und formell anerkannten perfönlichen Spite, doch mag der Einfluß eines besonders bewährten und beliebten Baufürsten oftmals ber koniglichen Stellung nabe genug gekommen sein.

1) Familie, Hans und Sippe. a) Die Familie. Die Jausgenossenschaft (ahb. und alts. hiwiski, ags. hiwisce, altn. hyski) besteht in dem Jausherrn und den unter seiner Gewalt stehenden Angehörigen, Weid, Kindern, ledigen und verwitweten Schwestern und Gesinde. Diese werden nach außen hin durch den Jausherrn vertreten, der wegen ihnen augesägter Verletzungen in eigenem Namen klagt, wie er andrerseits für seden von ihnen angerichteten Schaden haftbar ist. Seine Gewalt den unsteien Hausangehörigen gegenüber ist Eigentumsrecht, also völlig undegrenzt, während auf die Behandlung der freien Hausangehörigen gewohnheitsrechtlich die Sippe einen schüßenden Einsluß zu üben vermag; die Herrschaft des Jausherrn ihnen gegenüber ist "Munt" (ahd. munt = alts. ags. altn. mund, eigentlich "Jand"). Bon einem "Mutterrecht" kann nach unster Ausschlaftung auf germanischem Boden keine Rede sein, da schon für die indogermanische Urzeit aus sprachlichen und andern Gründen vaterrechtliche Familienversasiung anzunehmen ist: § 1, A. 8.]. Die She ist im allgemeinen monogamisch, im hohen Abel allerdings auch polygamisch; sie wird geschlossen der Frauentaub. Der Frauenraub (berühntes Beispiel Tac. Ann. 1, 55: Arminius kliam eius (sc. Segestis) alii pactam rapuerat) hat in manchen Hochzeitsgebräuchen Keste hinterlassen; erst seit dem 9. Jahrh. wird unter kirchlichem Einsluß die Entsührung als Sehehindernis betrachtet (Colberg, Das Shehindernis der Entsührung, 69). — Die Rausehe, welche schwerzlich mit Darg un und Deußler in der Weise aus der Kaubehe abzuleiten ist, das der Rausfpreiß ursprünglich Sühne des Kaubes gewesen sei, wird durch einen Vertrag zwischen dem Bräutigam (mit dessen Kerwandten) und dem Muntwalt (gewöhnlich Vertrag zwischen dem Bräutigam (mit desse Kerwandten) und dem Muntwalt (gewöhnlich Vertrag zwischen dem Artensentin des Vertrages ist. Die Eheschließung, ursprünglich ein Bug um Jug erfülltes Wargeschäft, zersiel schon früh, sieher schon zu Errannen. Witt. danthrop. Ges. in Wien, XV.] Die Gewalt des Ehemanns schließt in gew

bas Recht ein, die Frau zu töten und — zur Strase oder bei "echter Rot" — zu verkaufen. Dasselbe Recht hat der Bater gegenüber den Kindern; ob dieselben überhaupt aufgezogen oder ausgesetzt werden sollen, darüber hat der Bater die zur Namengebung zu entscheiden, die gewöhnlich binnen neun Nächten nach der Geburt Prolzte und mit einer Wasserause verbunden war. [K. Maurer, Ueber die Wasserweihe des germanischen Heidentums, Abh. der dayr. Acht. XV. 3. Abt. (80). Müllenhoff, Anz. s. deutsch. Alt. VII, 404 ff.] Das Recht des Hausherrliche Gewalt auch über Weib und Kinder ursprünglich wie über die Stausherrn, Frau und Kinder unter Umständen zu verkausen, zeigt deutlich, daß die hausherrliche Gewalt auch über Weib und Kinder ursprünglich wie über die Stlaven sachenrechtlicher Natur gewesen ist und sich erst unter dem steigenden Einstuß der Sippe zur "Munt" gemildert hat. Die väterliche Munt hört für die Zochter mit der Verseiratung auf, sür die Söhne mit der Adoption, mit dem Eintritt in ein fürstliches Gefolge oder mit der Gründung eines eigenen Haushalts, Atte, deren beide letzter meist mit der Wehraftmachung im Landding zeitlich zusammensielen; daß aber die bas Recht ein, die Frau zu toten und - zur Strafe ober bei "echter Not" - zu meift mit ber Behrhaftmachung im Landbing zeitlich zusammenfielen; bag aber bie Wehrhaftmachung nicht, wie Sohm und Schröder meinen, an sich die Entlassung aus der väterlichen Vewalt ist, zeigt schlagend an den ganerbschaftlichen Verhältnissen Brunner, Rechtsgesch. § 12, A. 67. — b) Die Sippe (got. sid)a, ags. sidd, ahd. sippa [altn. Sif] oder got. kuni, altn. kyn, ags. cynn). [Brunner, Sippe und Wergeld, Z. A. G. III. v. Sybel, Entstehung des deutschen Königtums, 2. Aust. S. 35 ff.] Die Sippe ist die Gesamtheit der durch Vlatverwandtsschaft, vom vaterlicher wie von mutterlicher Seite, miteinander Berbundenen, in welcher die burch die Mutter vermittelte Berwandtschaft für besonders eng galt. [Tac. Germ. c. 20: sororum filiis idem apud avunculum qui ad patrem honor; quidam sanctiorem artioremque hunc nexum sanguinis arbitrantur et in accipiendis obsidibus magis exigunt, tanquam et animum firmius et domum latius teneant.] Die Geftppen ober Gätlinge [got. gadiliggs, alts. gaduling, ags. gædeling, ahd. catalinc; nur westgermanisch auch "Magen" genannt, während das oftgermanische Wort (got. megs, altn. magr) sich nur auf die Schwägerschaft bezieht], zersallen in Schwertmagen (b. h. alle männlichen Verwandten des Mannsstammes) und Spindelmagen (b. h. alle weiblichen Berwandten und die von ihnen abstammenden Manner). [Rofin, Der Begriff ber Schwertmagen, 77. Schröber, Ueber die Bezeichnung ber Spindelmagen, 3.2 R. G. IV.] Die Sippe nimmt eine bedeutende Stellung in der Agrarversassung, in der Heerekordnung und im Rechtsleben ein, so daß ein so ber Agrarversassung, in der Heeresordnung und im Rechtsleben ein, so daß ein so hervorragender Historiker wie v. Sydel die freilich unhaltbare Meinung vertreten konnte, daß der germanische Staat noch nicht aus dem Geschlechterstaat herausgewachsen gewesen sei. In der Zeit Casars wurden die zu bedauenden Stücke der dem Gau gehörigen Feldmark den Sippen zu jährlich wechselnder Nuhung überzgeben, und zahlreich haben sich Spuren dieser Beziehungen der Sippen zu den Grundbesitzverhältnissen erhalten (Brunner, R. Gsc.), 1, 84); die alte Bezeichnung der Sippe, fara (kara?), kommt vielsach auch in territorialer Bedeutung vor. Im Hechtsleden die Gestippen eine Abteilung (ebenfalls kara genannt); ja, nach Beowulf v. 2884 ss. ist nicht nur der Feigling strasbar, sondern seine ganze Sippe. Im Rechtsleden endlich erscheint die Sippe fest mit jedem ihr angehörigen Einzelnen verbunden: die Gesippen bürgen ihm den Frieden und rächen die ihm widersahrene Undilde durch Fehde gegen die Sippe des Berlehers und leisten ihm Eideshilfe (§ 5, A. 5); sie empfangen daher in Quoten, die nach dem Verwandtschaftsgrade abgestuft sind, Anteile vom Wergelde, wie sie andrerseits nach ähnlich abgestusten Säpen besitzt ursprünglich die Munt über schubedurftige und Strasgewalt über ehrvergessen Mitglieder, besonders über ehebrecherische Frauen. Wie weit das natürliche Band zwischen der Sippe lösdar war, d. h. ob der Einzelne sich von der Sippe und die Sippe sich von ihm lossgarn konnte, erscheint für die ältesset Sippe und die Sippe sich von ihm lossagen konnte, erscheint für die alteste Zeit etwas unklar; sicher jedoch ift, daß der Staat durch die Friedloslegung eines Uebelthaters (§ 5, Al. 4) biefen aus feiner Sippe ausftoßt [worin Brunner (Rechtsgefch. thaters (§ 5, A. 4) diesen aus seiner suppe aussiopt sworm vrunner (viewisgeschift is Anm. 56) mit Recht einen gewichtigen Einwand gegen v. Sybels Auffassung ber germanischen Bersassung sindet. Die wesentlichen Unterschiede dieser letzteren vom Geschlechterstaat entwickelt Raufmann, Deutsch. Gesch. 1, 118 ff., vol. auch Dahn, D, Gesch. 1, 184 ff.]. Schön und richtig schließt Wait ben ersten Band seiner beutschen Bersassungsgeschichte mit dem Ergebnis: "Das deutsche Bolk war, da es in die Geschichte eintritt, einer rechtlichen und staatlichen Ordnung teilhaftig, in der seine höheren sittlichen Anlagen sich kundgaben, die es besähigten, sich in selbständiger Weise weiter zu entwickeln, zugleich fremde Bildungselemente sich ans

zueignen und förbernd auf die Rulturwelt bes Altertums einzuwirken, bergeftalt eine neue große Periode der Geschichte anzubahnen, in der es selbst bedeutende Umbildungen ersuhr, aber die alten Grundlagen blieben und auf ihnen sich ein mannigfach reiches Leben entfaltete". [Seusler, Institutionen des deutschen Privat-rechts I, 85. Dargun, Mutterrecht und Raubehe und ihre Reste im germ. Recht mannigsach reiches Leben entsattete". [Heuster, Institutionen des deutschen Fethet im germ. Recht und Leben. Gierkes Untersuch und Raubehe und ihre Reste im germ. Recht und Leben. Gierkes Untersuch. XVI (88). Derselbe, Studien zum ältesten Familienrecht I, 1. 92. Weinhold, Deutsche Frauen im Mittesalter, 2 Bde. (3. Aust.) 97. Wackernagel, Familienrecht und Familienleben der Germanen, kl. Schr. I. Lamprecht, Gaugemeinde, Sippe und Familie in der Urzeit, in der Festgabe sür G. Hanssen ist, Sanssen, Albingen 89, S. 62 st. Vernhöft, Frauenleben der Vorzeit, 98.)

"Birtschaftsleben. — a) Feldbestellung. Die allerrobeste Form des Ackerdaues ist die auf jede planmäßige Bodennukung verzichtende gelegentliche Bedauung einzelner Landstrechen; auf dieser Stuse werden wohl die Europäer (§ 2) und auch später noch die Sinzelvölker, z. B. die (keltischen?) Bewohner der älteren Pfahlbauten gestanden haben (vgl. Lamprecht, Deutsche Gesch. 1, 38). In geschichtlicher Zeit sind die Germanen über diese Stuse hinaus, wie schon die Nachrichten dei Ccfar B. G. 4, 1. 6, 22 und vollends Tacitus Germ. c. 26 zeigen. Anderseits darf man ihnen aber nicht mit Eichhorn, Landau, Hostmann (auch Wait ist nicht ganz abgeneigt) die Dreiselberwirtschaft zuschreiben, welche stadiere Bohnsitz voraussetz, als die Germanen der Urzeit hatten, und geschichtliche Zeugnisse erst aus karolingischer Zeit auszuweisen hat. Der Ackerdau der Germanen muß also eine Mittelsorm zwischen diesen krien gewesen sein, welche dauf eine Mittelsorm zwischen diesen krien gewesen sein, welche dauf eine Ackerultur von einem Jahre ober einigen Jahren eine vielzährige Grasnukung folgen läßt, mithin immer nur den kleinsten Teil der ganzen Kultursläche zur Zeit unter dem Pfluge hält und bei dem ungeregelten Verhältliche der und Keichen, eine siehe ganzen kultursläche zur Zeit unter dem Pfluge kalt und bei dem ungeregelten Verhältliche noch wirksiehen die kalterstächen, eine siehe Mirtschaft hat in Estlichen dem eine siehe seinschaft der noch nicht kennt, eine unter dem Pfluge halt und bei dem ungeregelten Verhältnis der Ackers und Weidesjahre zu einander eine schlagmäßige Einteilung der Felder noch nicht kennt, eine solche Wirtschaft hat in Deutschland ganz entschieden die historische Priorität vor der Dreiselberwirtschaft gehadt. Es darf dies auch ohne alle historische Zeugnisse aus landwirtschaftlichen und nationalösonomischen Gründen a priori behauptet werden." "Sie entspricht den ausgedehntesten versügdaren Bodenslächen, der dünnsten Bevölkerung und den geringsten Arbeitskräften der Urzeit; dagegen setzt die Dreiselberwirtschaft schon höhere Betriebsmittel und Arbeitskräfte, Tendenz zur Getreibeerzeugung über den eigenen Bedarf und eine seste planmäßige Ordnung des Feldbaus voraus." Wie untergeordnet noch in fränklicher Zeit der Feldbau war, zeigt Lamprecht a. a. D. 1, 9, 15 an der Dürstigkeit der Angaben über Ackergeräte und Hauseinrichtungen in den fränklichen Bolksrechten gegenüber dem Reichtum an Rechtssähn, welche den Biehstand und die Jagdbedürsnisse deressen. tum an Rechtsfähen, welche ben Biehftand und die Jagbbedürfniffe betreffen. Düngung bes Acters war unbefannt; wenn von den Ubiern berichtet wird, daß fie ihre Neder mergelten, so hatten sie das von den Galliern und Römern gelernt. Sine höhere Entwickelung des Feldbaues und die Anfänge des Uebergangs zum Dreifeldersuftem mussen von Grenzbezirken ausgegangen sein, wo der Bauer einerseits unter dem Einstuß des höher kultivierten Auslandes stand, andrerseits wegen fetts unter dem Einfluß des höher kultivierten Auslandes stand, andrerseits wegen der Nähe römischer Grenzstädte seinen Uebersluß an Ackerprodukten gut zu verkaufen Gelegenheit sand und daher allmählich auf sorzsätlige Teilung des guten und des mageren Bodens Bedacht nahm. Man baute Gerste und Hafer, auch Roggen und Beizen, serner Flachs und wohl einige Hülsenfrüchte; Anlegung von Baumpslanzungen und Kunstwiesen war unbekannt. [Bgl. auch R. Much. Waren die Germanen Banderhirten? Z. s. deutsch. Alt. 36.] — b) Die agrarische Berfassung. Die Grundbesitzererhältnisse der germanischen Urzeit sind Gegenstand einer lebhasten Kontroverse geworden, die zu einem abschließenden Ergebnis noch nicht gelangt ist. Man muß dabei nicht sowohl von dem Gegenst des Gemeinschaftsrechtes und Sonderrechtes am Grund und Boden ausgehen, als velmehr von dem Gegensat der gemeinschaftsichen Rutung und ber Sonderrutzung. Die Meinung Mösers der gemeinschaftlichen Rutung und der Sondernutung. Die Meinung Mösers (Dsnabr. Gesch. 1780), die von Landau (das Saalgut, 62) und noch später vertreten worden ift, wonach ber Germane ein freier Grundbefiger gewesen fei, beffen wirtschaftliche Lage und Bilbung von ber eines mobernen Bauers nicht sonderlich verschieden gewesen sei, ist weber mit ben altesten geschichtlichen Zeugnissen vereinbar, noch gegenüber landwirtschaftlich-technischen Erwägungen haltbar. [Doch wird biefe Auffaffung noch, einigermaßen abgeschwächt, von Baig, 1, 97—148 und

Dahn, Deutsche Geschichte 1, 162 ff. vertreten, der schon für die älteste Zeit persönliches Grundeigentum behauptet, den Begriff des "Gesanteigentums" für einen Mißbegriff erklärt und in der Feldgemeinschaft eine künftliche spätere Einrichtung zu erkennen wähnt.] Es ist dei den Sachverständigen keinem Zweifel unterworsen, daß die Gewinnung des Ackerbodens und seine Bestellung dei den kümmerlichen Werkzeugen einer primitiven Kultur nicht der unzureichenden Kraft des Einzelnen, sondern nur der gemeinsamen Arbeit wirtschaftlicher Verbande möglich ist; selbst die natürliche Berbindung der Familien zur Sippe scheint dazu möglich ift; selbst die natürliche Verbindung der Familien zur Sippe scheint dazn nicht ausreichend, wie wir denn glauben, in dem Uebergang der Europäer zum Acterdau mit Recht den Antried zur Vildung des primitivsten staatlichen Verbandes, der \*teuts (§ 2, A. 4), ersannt zu haben. Diese Erwägung schließt für die Urzeit jedes Sondereigentum an Grund und Boden aus; von einem solchen sindet sich in der Zeit Cäsars keine Spur; denn der jährliche Wechsel der Aecker zwischen den Sippen seht notwendig auch den jährlichen Wechsel der Wohnungen voraus. Daß der einer Sippe von der Gauobrigkeit (magistratus ac principes dei Cäsar B. G. 6, 32) zugewiesene Acker wieder unter die einzelnen Familien zur Sondernutzung aufgeteilt worden sei, ist durch nichts wahrscheinlich zu machen; es dürfte vielmehr hier die Meinung Hanssenssen gelten, daß die Bestellung und Ernte durch die Gesamtheit der Feldmarkgenossen geleistet und erst der Ernteertrag an die einzelnen Hausstände verteilt wurde. Zu dieser Ausstände schried ausstände verteilt wurde. Zu dieser Kau jährlich tausend Mann, von der Feldvardeit derseit, unter den Wassen dieser Kau jährlich tausend Mann, von der Feldvardeit derseit, unter den Wassen dieser Gau jährlich tausend Mann, von der Feldvardeit derseit, unter den Wassen abgelöst wurden. — Wesentlich entwickeltere Verhältnisse zeigen die Nachrichten des Tacitus, die sich jedoch nicht durch die Klarheit dersenigen Cäsars auszeichnen und die Vermutung nahe legen, daß ihr bie Klarheit berjenigen Cajars auszeichnen und die Vermutung nahe legen, daß ihr Urheber wohl nicht einen klaren Einblick in die Sachlage gehabt hat (so Hanssen). Die Ansiedelung und der Feldbau ist zu größerer Stabilität gelangt, indem die Feldmark Besit der aus der seitgewordenen Ansiedelung einer oder mehrerer Sippen hervorgewachsenen Dorfgemeinde oder einer größeren, mehrere Dörfer umfassenen Markgenossenschaft geworden ist, innerhalb deren die Aeder zwischen den einzelnen Markgenossenschaft geworden ist, innerhalb deren die Aeder zwischen den einzelnen Markgenossenschaft geworden ist, innerhalb deren die Aeder zwischen den einzelnen Markgenossenschaft wechselten. Um Aderboden besteht also nunmehr zwar Sondernutzung, aber noch nicht Sondereigentum, wogegen der Wechsel der Wohnungen ausgehört hat; mithin ist in der Wohn- und Wirtschaftsgebäude umfassenden Hofstätte das älteste persönliche Eigentum zu erkennen. Indem nun bei immer steigender Volkszahl die damit gleichmäßig fortschreitende Urbarmachung des im Gaubesig gebliebenen Walde, Weide- und Unlandes (der später sogen. Almende) an schließlich einmal unüberschreitebaren Genzen und untwo dellmählich die Bahl der zu wechselnder Auzung versügbaren Aeder geschlossen, so den neugegründen Jahreile augewiesen werden können, während die bisher Verechtigten mit der Zeit ein erbliches Autzungsrecht an gewissen Acderschießen ersten, aus welchem schließlich das Sondereigentum am Acer erwächst. [Daß degegen Sondereigentum am Acer seitens der einzelnen Feldmarkgenossen auch durch bie Klarheit berjenigen Cafars auszeichnen und die Bermutung nahe legen, daß ihr gegen Sondereigentum am Acer feitens ber einzelnen Felbmarkgenoffen auch burch willkürliche Urbarmachung beliebiger Almendegebiete gewonnen wurde, ist, für die Urzeit wenigstens, doch wohl nicht so unbedenklich anzunehmen, wie Brunner, Rechtsgesch. 1, 60 thut.] Neben den Dorfansiedelungen ist, besonders in den Rhein-Rechtsgesch. 1, 60 thut.] Reben den Vorsanstedlungen zu, dezonders in den augenisebieten und Westfalen, schon in uralter Zeit das vermutlich von den Kelten übernommene (so Meizen, Lamprecht, Schröden) System der Bestedlung durch Einzelhöse im Gebrauch; es schließt keineswegs, wie Gierke 1, 70 und Dahn, 1, 174 meinten, die Feldgemeinschaft überhaupt, wohl aber sehr früh diesenige mit wechselnder Hufenordnung (die sogen. strenge Feldgemeinschaft) aus, so das sich in solchen Gebieten das Sondereigentum am Acker früher entwickelt haben muß. Reben dem Nugungsrecht an der Dorfmark besaß jeder Dorfgenosse das Recht, auf der Ausgebaut weichen au siegen au sischen au halben. Das gesamte Recht des Neben dem Augungsrecht an der Porsmart besaß zeber Vorgenosse das Recht, auf der Almende zu weiden, zu jagen, zu sischen, zu holzen. Das gesamte Recht des Sinzelnen am Grund und Boden, d. h. das Eigentumdrecht an der Hecht des Gaues) faßt später der spezissecht an der Feldmark (des Dorses) wie an der Almende (des Gaues) faßt später der spezissech der Geldmark (des Dorses) wie an der Almende (des Gaues) faßt später der spezissech deutsche der spezissech deutsche Hende Begriff der "Husenstellt der Zusammen (Wait, Ueder die altdeutsche Huse, 54). Die Vermessung der Grundstücke geschah mit Stange oder Seil, die Verteilung durch das Los. [Grimm, Rechtsalt. 2, 66. Derselbe, Deutsche Grenzaltertümer, 44 (Kl. Schr. I), Han sien 1, 55. 2. 209.] Das persönliche Eigentum am Grund und Boden wurde wie das an sahrender Hade durch ein Handzeichen am Firstbalken (Kandaemal, auch Kauss oder Kosmarke genannt), oft ein eingeriste Rune, gezeichnet. (Handgemal, auch Haus- oder Hofmarke genannt), oft eine eingeriste Rune, gezeichnet.

[Homenstein Wie Hause und Hofmark, 70, und Monatsber. b. Akad. zu Berlin 72, S. 611—628.] — c) Viehzucht. Die eigenkliche wirtschaftliche Grundlage des germanischen Lebens war in dieser Zeit immer noch die Viehzucht, vor welcher der Ackerdau so sehr zurücktrat, daß die Germanen manchen Berichterstattern noch ganz als Nomaden erschienen. Milch und Fleisch der Herbentiere bildeten nach Casa ihre Hauptnahrung; Kind, Schaf, Ziege, Pferd und Schwein wurden gezüchtet; die Qualität der Kassen war gering gegenüber dem durch vielsache Kreuzung veredelten Viehstlage Italiens, so daß den römischen Berichterstattern besonders die Unansehlichteit der germanischen Kinder und Pferde aussiel [Peek, Die Chiemseeklöster, 79 S. 63 fg. Kaltenegger, Die geschichtl. Entwicklung der Kinderrassen in den österreich. Alpenländern, 81]. — [R. Hildeberand, Kecht und Sitte auf den verschiedenen wirtschaftlichen Kulturfussen (1), 96. Dazu W. Witt ich, Die wirtschaftliche Kultur der Deutschen zur Zeit Caesars, H. 3, 79, 45 ff. L. Erhardt, Staat u. Wirtschaft der Germanen zur Zeit Caesars, H. 3, 79, 292 ff.]

1) Die Stünde. — a) Die Freien. Die große Masse ber Bolksgenossen seine sowie vorschüben. Ben den einfreien (ahb. charal, altn. karl, ags. ceorl), die frei und rechtssähig. Mittglieder der Dorsgemeinde, der Gauversammlung, des Landdings, sowie [Homener, Die Saus- und Hofmarte, 70, und Monatsber. b. Atab. zu Berlin 72,

fähig, Mitglieder der Dorfgemeinde, der Gauversammlung, des Landdings, sowie des Boltsheeres find und die natürliche Grundlage ihrer staatsbürgerlichen Existenz in ihrer Bugehörigfeit zu einer Sippe finden, beren Angehörige ihnen nötigenfalls den gerichtlichen Freiheitsbeweis leisten muffen und können. — b) Die Anechte und die Freigelassenen. Die Stlaven (skalks, thius got., altn. thræll = abb. dregil), weber frei noch rechtsfähig, find tein Stand; fie werben zwar im ganzen menschlich behandelt, aber rechtlich nicht als Versonen, sondern, bfters mit dem Bieb zusammen genannt, als Bermögensobjette angesehen; es spricht sich dies am schärfften darin aus, daß ihre Tötung und Berletung nicht durch ein Wergeld, am schärsten darin aus, daß ihre Tötung und Berlezung nicht durch ein Wergeld, sondern durch einen ihrem Herrn zu leistenden Schadenersat vergolten wird. Die Anechtschaft entsteht gewöhnlich durch Kriegsgesangenschaft oder Untersochung, serner durch Geburt von bereits unfreien Eltern, disweilen dei Beibern und Kindern durch Verkauf seitens des Hausherrn, endlich durch Ueberschuldung. — Zwischen den Sklaven und dem Vieh besteht immerhin auch vom Rechtsstandpunkte aus ein erheblicher Unterschied: aus den Sklaven können durch die Freilassung Personen werden, die zwar nicht ohne weiteres frei, wohl aber rechtssähig sind. Die Freilassung ist doppelter Art, eine niederer Ordnung, welche widerrussich ist und die Zugehörigkeit zum Hause des Freilassers nicht aushebt [diese Freigelassenn heißen in der Beit nach der Völkerwanderung Liten (leto, ags. lwt. ahd. laz u. a.), dei den Bapern und Langobarden Albien (aldio)], und eine höherer Ordnung, welche, durch eine öffentliche Erklärung des disherigen Herrn bedingt, die Freizügigkeit durch eine öffentliche Erklärung des bisherigen Herrn bedingt, die Freizügigkeit gewährt, jedoch den Freigelassenen, der außerhalb des Sippefriedens steht, einem Schutherrn (meist dem bisherigen herrn) zuweist. Die Freigelassenen beider Gattungen sind im Unterschiede von den Knechten durch ein Wergeld geschützt, können eine rechtlich anerkannte Ghe schließen und persönliches Gigentum erwerben, das bei den Freigelassenn niederer Ordnung nach dem Tode an den ursprünglichen Herrn, bei denen höherer Ordnung an den Staat fällt, während ein Erdrecht der Kinder erst sehr allmählich anerkannt wird. [3 e umer, leber die Beerbung der Freigelassenen durch den Fiskus nach franklichem Recht, F.D.G. 23, 189 ff.] Der Uedergang zur vollen Freiheit ist an die Freikassung durch den König gedunden [dies, glaube ich, ist notwendig schon für die Urzeit anzunehmen, nach dem, was Lacitus c. 25 Schl. über die Stellung der liberti in den Monarchien sagt]; im skandinavischen Recht jüngerer Zeit wird er durch die Geschlechtsleite, d. h. die Aufnahme in eine Sippe vollzogen; dieser Uedergang setzt unzweiselshaft Wehrhaftmachung in der Bolksversammlung vorauß [Schröber, J.R.G. 7, 55 ff. Boos, Liten und Aldionen, 74]. Ueder die Streitsrage, ob die Liten, d. h. die Freigelassen niederen Rechts, "frei" oder "unfrei" gewesen sein, siehe Wais 1, 155 A. 2 und gegen ihn die tressenden Berun ners 1, 103, der dieser des Abels heihen "Gelinge" (adaling); "Erle" (alts. erl, ags. eorl, altm. jaxl) scheinen des Mitglieder der besonders hervorragenden Geschlechter genannt worden zu sein. [Ob wir den Abel schon für die Urzeit als einen besonderen anerkannten Stand oder als einen erst in der Bildung begriffenen anzusehen haben, stellt Brunn er bei ben Freigelassenen niederer Ordnung nach bem Tobe an ben ursprünglichen oder als einen erft in der Bildung begriffenen anzusehen haben, ftellt Brunner (mit starter Hinneigung zur letteren Annahme) als zweifelhaft hin; überhaupt die Existenz eines Abels haben bestritten Bilba (gegen v. Savigny, Berm. Schr. IV.), Lanbau, Die Territorien u. f. w. S. 322 ff., Thubichum S. 76 ff.; bagegen Sebharbt, Banbbuch ber beutschen Gefchichte. I. 2. Aufl.

Thierbach, Ueber ben germanischen Erbabel, 36; die heutigen Historiker und Rechtslehrer nehmen fast ausnahmslos einen Abel an; Thu dichum a. a. D. wollte ihn wenigstens auf die Staaten mit Königsherrschaft beschränkt wissen.] — Roch mehr ist über den Ursprung des Abels gestritten: man hat ihn aus ursprünglicher Stammesverschiedenheit, aus einem vorzeitlichen besonderen Kriegerstande, aus dem Offiziersstande, aus einem angeblich in gewissen Familien ervlich gewoordenen Priestertum, aus großem Grundbesitz, aus geschichtlicher doer vorgeschichtlicher Herrschaft einzelner Familien über steinere Verdände, aus dem Beamtentum u. a. herleiten wollen; über alle diese Meinungen berichtet mit großer Geduld Baig 1, 182—200, ohne selbst zu einem sonderlich klaren Ergebnis zu kommen; es sehlt uns zur Entscheidung dieser Frage sed Wittel, und allgemeine Erwägungen lassen in Jusammenwirten sehr verschiedener Entstehungsgründe wahrscheinich oder wenigstens möglich erscheinen. [Hülmann, Geschichte des Ursprungs der Stände in Deutschland, 30. Maurer, Ueber das Wesen des Altesten Abels der deutschen Stämme, 46. Roth, Feudalität und Unterthanenverdand, 63, S. 280 ff. Maurer, Die Freilassungen nach altnorwegischem Recht, München. S.B. 78, S. 21 ff. Jastrow, Jur strafrechtlichen Stellung der Staven dei Deutschen und Angelsachen, in Vierkes Untersuch. II (78). Bgl. noch B. Schulze, Principat, Comitat, Nobilität im 13. Rap. der Germania, J. s. Geschichtsw. N.F. 2, 1 ff.; U. Bießner, Principat und Gesolzschaft in der altgerm. Versassung, ebenda S. 312 ff.; R. Kötsche, Die Gliederung der Gesellschaft bei den alten Deutschen, ebenda S. 269 ff.]

4) Die Giteberung bes Staates. — a) Staat und Gau. Gine Bollerschaft bilbet einen Staat, wenn fie politisch selbstanbig und territorial abgegrengt ift; bies lettere hort bei einem manbernben Bolte auf: es fucht ein Territorium, auf bem es wieder einen Staat bilben tann; ift die Auswanderung eine freiwillige, so bleibt das auswandernde Bolt (ideell wenigstens) Eigentumer seines bisherigen Gebietes (Raufmann, D. Gefch. 1, 185, 187). | Für das Staatsgebiet haben die Germanen das ihnen mit den Kelten (und Slaven) gemeinsame Wort "Land" (f. Kluge, etym. Wb. s. v.). Um das Gebiet wird gern ein möglichst breiter Strich wüst gelassen. Ber Staat (civitas bei den Kömern genannt) zerfällt in mehrere ebenfalls territorial geschlossen Gaue (pagus, got. gawi, ahb. gouui, alts. go), die wie bei den Kelten (an deren Verhältnissen die Kömer zuerst die Begrisse civitas und pagus in diesem Sinne entwickelt haben, Mommsen, Hermes 16, 487. Hirschfeld, Wiener S.B. 108, 808) eine große Bewegungsfreiheit besitzen und sich leicht aus der Staatsgemeinschaft aussondern soch ist die Meinung Dahns (Urgesch. der germ. und rom. Völker 1, 88), daß der "Gau" der eigentliche Staat, die civitas ein Staatendund sei, nicht haltbar]. Bei den sessen und seine arösere als bei den untstehen Westgermanen bei denen staatliche Bersplitterung eine größere als bei ben unstäteren Oftgermanen, bei benen eben wegen ihres halbnomabischen Lebens ber staatliche Isolierungsbrang und Partikularismus nicht so lebhaft war. — b) Die Sundertschaft. Innerhalb ber Staaten erscheinen personliche Berbande, die "hundertschaften", über beren Auffaffung eine fehr lebhafte Kontroverse entstanden ist, innerhalb beren nur dies allfassung eine sehr lebhaste Kontroverse entstanden ist, innerhalb beren nur dies allgemein anerkannt ist, daß die Hundertschaft ursprünglich ein auf die Geer- und
Banderversassung zurüczehender Begriff ist. Die Meinung Landaus, der in den
Hundertschaften die Unteradteilungen der pagi sieht, deren jeder in drei Hundertschaften die Unteradteilungen der pagi sieht, deren jeder in drei Hundertschaften die unselsendere von Baib eingebend begründete Aufsassung, daß die Hundertschaft in historischer Zeit mit Berlust ihrer ursprünglichen Zahlbedeutung eine territoriale Bedeutung gehabt habe und mit dem pagus identisch seiz bei der ersten Offupation eines Landstriches hätte immer eine Abteilung von
100 Mann (oder 120, wenn das große Hundert gemeint ist) ein bestimmtes Gebiet in Besitz genommen, an welchem dann der Name "Hundertschaft" hasten geblieden
sei. Ihre wesentliche (und einzige!) Stütz sindet diese Anschanz dari, daß in erheblich späterer Zeit) bei verschiedenen germanischen Bölsern die "Hundertschaft"
als territorialer Begriff austritt. [Indessen stüßt diese Aussassung doch auf sehr erhebliche Schwierigseiten, die von Brunner § 16 A. 13 gut hervorgehoben sind:
wenn nach Caes. B. G. 4, 1 jeder Gau der Sweben mehrere tausend Krieger stellte
und nach Tac. Germ. c. 6 jeder germanische Gau allein 100 Mann zu dem aus und nach Tac. Germ. c. 6 jeber germanische Gau allein 100 Mann zu bem aus Reitern und Jußgängern gemischten Elitecorps, so mußte schon in außerordentlich früher Zeit die Bezeichnung "Hundertschaft" für den Gau zu der wirklichen Zahl der von dem Gau gestellten Krieger in einem grellen Mißverhältnis gestander

haben; Baig verwirft daher diese so bestimmten Nachrichten als unglaubwürdig und misverstanden; auch die 100 Schöffen, die nach Tac. G. c. 12 den Gaurichter umgeben, erklärt er für Misverständnis der "Schöffen ber Hundertschaft", d. h. der Hundertschaft selbst, insofern sie aus den wehrsähigen Männern des Gaues besteht (denn daß die centeni ein "Gerichtsrat" seien, wie Baum start, Dahn, Sidel meinen, scheint unvereindar mit dem Grundgedanken der germanischen Gerichtsversallung). Brunner sieht in den Hundertschaften rein personliche derrichts versalbeitung dilben und zugleich dem Gauerichter als Dingmänner zur Seite siehen.] Borsteher der Hundertschaften (centenarius, centurio: derm. dung u. a.) werden softer vielsach ermähnt auch bei solchen narius, centurio; germ. hunno u. a.) werden später vielfach ermähnt auch bei folchen Stammen, benen die territoriale hundertschaft unbekannt ist; diese ist eigentlich nur bei Franten, Danen und Schweben nachweisbar, bei ben Schwaben erft feit ber frankischen Unterwerfung, bei den Angelsachsen erft gegen Ende des 10. Jahrhunderts, in Island und einigen Teilen Norwegens gar nicht. — In ben Gauen find vielleicht un Istano und einigen Teilen Norwegens gar nicht. — In den Gauen ind vielleicht mit Brunner territorial sixierte ursprüngliche Niederlassungen von Tausendschaften zu erkennen. — [E. Heyd, Ueber die Entstehung des germ. Verfassungslebens, Neue Heidelbeild, Jahrb. 8, 106 st. 281 st. Vgl. auch desselben Versassungslebens, Neue Herdster, N. Heidelb. Jahrb. 5, 131 st. Eine neue Aufsassung der richterlichen Hunderschaft versucht R. Bethge in der Festgabe der Ges. f. deutsche Philos. an A. Weinhold, Leipzig 96, S. 1—19. Vgl. noch E. Jenks, The problem of the Hundred, Engl. hist. Review 11, 510 st.]

b) Die Versammsungen. Außer dem concilium civitatis, d. h. der Versammsung aller freien Rolfskappassen (Landbring) and es iedenfalls noch eine Gaussersammsung aller freien Rolfskappassen.

lung aller freien Bolksgenossen (Landbing) gab es jedenfalls noch eine Gauversammlung und innerhalb der Gaue Zusammentunfte der Hundertschaften zu Zwecken der niederen Gerichtsbarkeit (siehe die vorige Anm.); jedes "Ding" (ags. altn. thing, ahd. dinc; longobard. thinx; urspr. dies constituts = lat. tempus? Ursorm \*tenkos; vgl. got. theihs xoóvoc, naceóc, Kluge, etym. Wb. f. v. "Ding") ist zugleich Opferversammlung und wird den Priester unter den Schut der Gottheit gestellt. Außer diesen zugleich sakralen, politischen, militärischen (das Landding dient zugleich der Heerschau) und gerichtlichen Versammlungen kommen auch rein sakrale Versammlungen mehrerer Staaten an einem gemeinsamen Heiligtum vor. — Den Borfit in bem Landbing führte in den toniglichen Staaten jedenfalls der Konig, in den übrigen vielleicht der Oberpriester ober berjenige Gaufürst, in dessen Gebiet das Ding ftattfand. Daß nur die Leiter ber Berfammlung in ihr bas Bort haben ergreifen burfen, ist von Baumstart und andern aus Tac. Germ. c. 11 gefolgert worden (mox, b. h. nach gebotenem Frieden, rex vel princeps, prout aetas cuique, worben (mox, d. h. nach gebotenem Frieden, rex vel princeps, prout aetas cuique, prout nobilitas, prout decus bellorum, prout facundia est, audiuntur auctoritate suadendi magis quam iubendi potestate); auf keinen Fall jedoch ist dies möglich, wenn die Versammlung als Gerichtsding tagt (vgl. § 5, A. 1 d); es widerspricht aber auch durchaus der souveränen Stellung der Landgemeinde. Im Landding sindet nach germanischer Anschauung die Einheit und Selbständigkeit des Staates ihren eigentlichen Ausdruck, und stets wurde die Verkümmerung der Versammlungsfreiheit als Unterdrückung der staatlichen Selbständigkeit empfunden und von den Feinden dazu benutzt; so beschweren sich zur Zeit des Bataverausstandes die Tenkterer über die Kömer (Tac. Hist. 4, 64); vgl. Dio Cassius 72, 2 über den Friedensschluß der Kömer mit den Markomannen im Jahre 180; durch solche Maßregeln sucht noch Karl der Große die unterworfenen Sachsen im Zaum zu halten: Cap. de partidus Sax. 1, 70 c. 36 interdiximus ut omnes Saxones generaliter conventus publicos nec Sax. I, 70 c. 36 interdiximus ut omnes Saxones generaliter conventus publicos nec faciant, nisi forte missus noster de verbo nostro eos congregare fecerit. — [Brunner, Rechtsgesch. § 18.]

) Das Rriegswesen. — a) Heeresverfassung. Die Einteilung bes Heeres in Taufendschaften tennt Cafar bei ben Sweben; fpater ift fie ausschließlich bei ben Oftgermanen (Goten, Bandalen) nachweisbar, bei denen auch besondere Borsteher der Tausendschaften (gl. thüsundisaths; millenarius; tiuphadus) genannt werden; bei allen Germanen sind die Hundertschaften nachweisbar. — Die nationale Schlacht= allen Germanen sind die Hundertschaften nachweisdat. — Die nationale Schlächts ordnung ist der Reil; kämpfen mehrere Völkerschaften, so bildet jede einen beschonderen Reil (Scherer, kl. Schr. 1, 582). Der Reil, mit den Gausürsten und dem Elitecorps an der Spitze, ist kurchtbar im Angriff; mit Leichtigkeit durchbricht er die ersten Glieder der römischen Schlachtordnung; gelingt es jedoch dem dritten Gliede, ihn zum Stehen zu bringen, so ist er gewöhnlich rettungslos verloren, da er von dem dritten Treffen vorn und in den Flanken, von dem inzwischen wieder gesammelten ersten Treffen im Rücken ersaßt, durch keine zurückgelassene Reserve

entlastet, nach allen Seiten Front machen und in unbehilflicher Defensive ber Auflöfung verfallen muß. [Ueber die gemischte Elitetruppe fiehe besonders Müllenhoff, Zeitschr. f. b. Alt. 10, 550 und Deutsche Altt. 5, 171 ff.; ferner R. Bethge in bem oben (Anm. 4) erwähnten Aufsat.] Den Kern ber germanischen Seere bilbet bas Fußvolt, bessen Lücktigkeit gang besonbers bei ben Chatten hervorgehoben wirb; das Fulpvolt, beisen Auchtigteit ganz besonders det den Spatten gervorgegoven wird; als allsgezeichnete Neiter werden die Tenkterer genannt; später erscheinen namentlich die Ostgermanen im Bestig einer vorzüglichen Reiterei, während dieselbe bei den Westgermanen aus verschiedenen Ursachen (f. Brun ner S. 185) zurückeht. Die Führung des gesamten Heeres hatte in den königlichen Staaten jedensalls regelmäßig der König, in den übrigen ein aus der Jahl der Gaussürsten erwählter Herzog, der nach Caes. B G. 6, 28 die Strasgewalt über Leib und Leben hat, die dagegen Tac. G. c. 7 ihm ausdrücklich abspricht und dem Priester zuweist soglieden Sieren keinen keinen Kelderichen hierüber § 5, 8]; jede Abteilung wird in den Kampf begleitet von einem Feldeichen (ahd. cumbal, agf. cumbol), das im Frieden in einem heiligen Hain aufbewahrt wurde und bessen Mitnahme in den Kampf die Anwesenheit des Gottes versinnbilblichte. - b) Gefolgswesen. Cafar erzählt B. G. 6, 23: ubi quis ex principibus in concilio dixit se ducem fore; qui sequi velint, profiteantur, consurgunt ii qui et causam et hominem probant suumque auxilium pollicentur, atque ab multitudine collaudantur; qui ex his secuti non sunt, in desertorum ac proditorum numero ducuntur, omniumque his rerum postea sides derogatur. In dieser frei-willigen Beteiligung an einem Kriegs- und Beutezug eines Fürsten und dem dadurch willigen Beteiligung an einem Kriegs- und Beutezug eines Fürsten und dem dadurch entstehenden Treueverhältnis zwischen den Kriegern und ihrem Führer ist der Ursprung des späteren, von Tao. c. 14 geschilderten Gesolgswesens zu sehen (so Sybel und Scherer, dagegen Baig S. 384), doch besteht ein erheblicher Unterschied: das von Char geschilderte Verhältnis der Freiwilligen zu ihrem Führer besteht nur für die Dauer eines bestimmten Juges, mit dessen Zu ihrem Führer besteht nur für die Dauer eines bestimmten Juges, mit dessen Von ihrem Gesolgsberrn unzertrennlich, der sie beköstigt und beherbergt, dem sie daher auch manche häuslichen Dienste zu leisten haben. Die Aufnahme in das Gesolge ersolgt nach Leistung des Treueides. Das Gesolgswesen läßt die edelsten Seiten des germanischen Charasters zur Entsolzung kommen (vol. das angelsächsiche Keinicht Rennuss) schinng bes Leueibes. Was Gebigswefen litzt die everlien Seiten bes germants-schen Charafters zur Entfaltung kommen (vgl. das angessächsische Gebicht Beowulf) und ist in mehreren Beziehungen geschichtlich bedeutsam geworden: im Gesosge eines berühmten Fürsten machten die jungen Abligen ihre politische und militärische Lehrzeit durch, hier ist einer der Keime für die Entstehung der späteren großen Hof-amter und des Lehenswessens zu such Dagegen ist die früher verbreitete Meinung, daß die überlieferten Wanderungen germanischer Völker nichts als Kriegs- und Raubzüge von Gefolgschaften gewesen seien, jest allgemein aufgegeben: dazu war das Gesolge selbst hervorragender Könige nicht zahlreich genug, wie so manche Ueberlieferung zeigt (Waih S. 887). Es gab im Gesolge mehrere Rangstusen, deren pornehmste mit dem Chrenplat neben dem Gesolgsherrn in der Schlacht wie

beren vornehmste mit dem Chrenplat neben dem Gesolgsherrn in der Schlacht wie beim Gelage verdunden war; nichts als eine Abart des Gesolges ist auch das freie Hausgesinde; es war eben durchaus kein Borrecht der Könige und des Abels, freie Männer in Dienst zu nehmen, aber ein kriegerisches Gesolge konnten naturgemäß, nicht rechtlich, aber thatsächlich, nur Fürsten unterhalten. [Brochaus, De comitatu Germaniae, 68; Scherer, kl. Schr. 1, 484 ss. Köhler, Germania 13, 142 sf.; Wein hold, Berl. S.B. 91.]

') Das Königtum und die Fürsten. Die Frage nach dem Ursprung und Wesen des altgermanischen Königtums ist zum Mittelpunkte aller die germanische Versassung betressenden Fragen geworden, da sie ausst engste mit der Aufsassung des Abels, der Fürsten, der herzoglichen und richterlichen Stellung u. a. zusammenhängt. Gar keine eigentlichen Könige (reges) im Unterschiede von den Fürsten (principes) wollte v. Sybel anerkennen, der eine wirkliche Königsherrschaft erst in den Zeiten der Wölkerwanderung aus dem Herzogtum in weitem Abstande von den ursprünglichen Versassungtränden — d. h. nach seiner Meinung dem Geschlechterstaat — erzwachsen läßt; seine Meinung saste er in den Lehrsatzusgund von den ursprünglichen Vertag geschlossen. Gegenüber den Sybelschen, Sippen, Söldnern bestehenden Scharen geworden. Gegenüber den Sybelschen, in der neuen Aussage manigschen Scharen Behauptungen hat Dahn in wesentlicher Uebereinstimmung mit Wais ein ursprüngliches, rein nationales Königtum anerkannt, aus welchem auch das spätere erwachsen seit einerseits durch Ausbehnung des Herschaftsgebietes über ganze Stämme und Völkerbünde, andrerseits durch Uebernahme imperatorischer

Hoheitsrechte und baburch bebingte mehr absolutistisch-römische Farbung; von Bais unterscheidet sich Dahn hauptsächlich baburch, daß er gemäß seiner Anschauung von der Selbständigkeit der Gaue (A. 4a) als älteste Form des Königtums das Gaukönigtum annimmt. Bos konstruiert sich schon für die Zeit des Tacitus ein Sautonigtum annimmt. Boß tonstrutert sich schon für die Zeit des Tacitus ein dem urgermanischen, das er nur dei Standinaviern, Goten, Rugiern und (vielleicht) Lygiern sindet, entgegengesetzes jüngeres, durch die Berührung mit den Römern erzeugtes Königtum (vgl. dagegen Erhardt, H. Z. 54, 384 f.). Sin sehr tief greisender Unterschied zwischen den Staaten ohne König und denen mit einem solchen ist im allgemeinen nicht anzunehmen: die freien Bolksgenossen können sich in einem "Königreich" nicht sonderlich beengter gefühlt haben als in einer "Republit"; immershin muß das politische Einheitsbewußtzein, der Staatsgedanke in einem Bolke unter einem sichtnaren Oberhaunte energischer gemesen sein als in einem Norkande nach hin muß das politische Einheitsbewußtsein, der Staatsgedanke in einem Volke unter einem sichtbaren Oberhaupte energischer gewesen sein als in einem Verbande von Jauen, deren "Fürsten" doch nur einen undehilslichen Berwaltungskörper bildeten und für Zeiten der Gesahr die Wahl eines Oberhauptes (Herzogs) nicht übersüssig machten; in der Schöpfung der Königsgewalt gibt sich eine größere politische Reife kund. In der taciteischen Zeit sinden wir die Königsherrschaft im wesentlichen auf die Oftgermanen beschränkt, unter denen namentlich bei den Goten und Standinaviern eine schärfer angezogene königliche Gewalt besteht, während dei den Westandinaviern eine schärfer angezogene königliche Gewalt besteht, während dei den Westannien Kreise germanischer Völkerschaften nichts von Königen zu berichten: Ariovist sührt den Titel rex als einen vom römischen Senat verliehenen. Die wesentliche Bedingung der Bählbarteit zur Königswürde ist die Zugehörigkeit des zu Bählenden zu einem hochabligen Geschlecht, ohne daß jedoch seine Richtzugehörigseit zu einem solchen die auf ihn fallende Volkswahl ungültig macht; das Regelmäßige ist, daß die königliche Würde in einer Jamilie bleibt, aus deren Mitgliedern nach dem Tode eines Königs das Landding durch Bahl den Nachfolger bezeichnet, der dann häusig auf den Schild gehoben wird, um allem Volke ihn zu Migliebern nach dem Tobe eines Königs das Landding durch Bahl den Nachfolger bezeichnet, der dann häufig auf den Schild gehoben wird, um allem Volke ihn zu zeigen. [Ueber sonstige Formalitäten bei der Königswahl sind wir nicht unterrichtet: Kausmann 1, 147 überträgt zu unbedenklich das Zeremoniell späterer Berioden auf die Urzeit.] Das Berhältnis des Volkes zu seinem König stellt sich im wesenklichen als Treue, nicht als Gehors am dar (doch vgl. zur richtigen Würdigung dieser Begriffe Kausmann 1, 146 Anm.). Der König ist der Kepräsentant des ganzen Volkes, wie dem Auskande gegenüber, mit dem er die Verhandlungen in Uebereinstimmung mit den Bolksbeschlüssen führt, so den Göttern gegenüber, denen er im Namen des Volkes Opser darbringt und denen er auch wohl zur Versöhnung ihres durch Miswachs oder Kriegsungläck offenbarten Grolles geopfert wird oder sich selbst opsert. Der Ursprung der königlichen Bürde ist wie der des mit ihr so eng verdundenen Abels (vgl. A. 3c) unbekannt; sicherlich am wenigsten ist an eine Entwickelung aus dem Oberpriestertum zu denken (so Krimm, Rechtsalt. 248; auch Lamprecht, Deutsche Geschichte 1, 130); oftmals mag sie aus der dauernd behaupteten Herzogegewalt hervorgegangen sein. Das ebenfalls aus der Volkswahl hervorgehende Gausürstenamt ist von dem königlichen mehr dem Umsange als dem Wesen nach verschieden; wenn nach Tac. G. c. 7 bei der Bahl der Ferzöge weniger als die der des Königs auf ablige Abkunst gesehn wurde, so ist die letztere doch durchaus das regelmäßige (Erhardt, Aelteste Staatenbildung, S. 58 f.); oftmals sind die Gausürsten eines Staates Mitglieder eines Seschlechts (wie dei der Cheruskern), das auch wohl als "königliches" bezeichnet wird. In de Laufenden polisiken Mehrsche besont und die Gausürsten ein Kollegium, das die Laufenden polisiken Mehrsche besont und die Bausürsten ein Kollegium, das die Laufenden polisiken Geschieden besont und die Gausürsten ein Kollegium, das die Laufenden polisiken der Konschlegen unterkertenden Bartellagen ohne Ronigsherrschaft bilben bie Gaufürsten ein Rollegium, bas bie laufenden polibinde Königsgertiggst über den Lutlen ein Königtum, das die aufeinen potitischen Geschäfte besorgt und die dem Landding zu unterbreitenden Vorschläge vorsberät. [v. Sybel, Entstehung des beutschen Königtums, 44 (2. Aust. 81); Dahn, Die Könige der Germanen, 6 Bde. 61—71 (Bd. 6 in 2. Aust. 85); Voß, Republik und Königtum im alten Germanien, 85; Hoffmeister, Das Königtum im altegermanischen Staatsleben, 86; Waiß S. 286—387; Brunner, Rechtsgesch. § 17; vgl. jest auch Müllenhoff, D. Alt. 5, 184 ff., der von germ. Staaten ohne Königssbertreicht nichts missen mill herrschaft nichts wiffen will.]

## § 5. Recht 1).

Litteratur. Rogge, Gerichtswesen ber Germanen, 20. J. Grimm, Deutsche Rechtsaltertümer, Göttingen 28 (4. vermehrte Ausl., 2 Bbe., 99). Wilba, Strafrecht Fer Germanen, 42. Geib, Lehrbuch bes beutschen Strafrechts, I (61) S. 151 ff.

7,

Heyer, Lehrbuch bes beutschen Strafrechts, 4. Aust. 88. F. v. Liszt, Lehrbuch b. beutschen Strafrechts, 3. Aust. 88. R. Löning, Ueber geschichtliche und unsgeschichtliche Behandlung bes beutschen Strafrechts, 3. b. gesamten Strafrechtswissenischen Bhilologie, herausgegeben von H. Paiul, 2. Aust., Abschnitt IX: Recht. Telting, Over de sporen van oudgermaansch strafrect in de Germania van Tacitus (s. v. Umira, Göttinger Gel. Ang. 88). Vergl. auch die zu § 4 angeführte Litteratur.

Wie sich in einem der wichtigsten Teile der Verfassung, in der Heeresorganisation, die im übrigen übermundene vorgeschichtliche Familienordnung erhalten hat, so hat diese auch in der Rechtspflege dem altgermanischen Staate starte Beschränkungen auferlegt, aus denen er sich nur sehr langfam, hauptfächlich erft unter bem Ginfluß des Chriftentums zu einer ftarkeren Gewalt über seine Angehörigen erhoben hat. Der Gebanke des Rechtes ift vorhanden; die im Staate geltenbe Ordnung, d. h. das Verhältnis der Einzelnen untereinander und jum Gangen, findet in der Gesamtheit Unerkennung und Schut; dieser Rechtszustand ift der Friede: wer den Frieden bricht, begeht Unrecht. Aber gegen diesen Rechtsbruch mit strafrechtlicher Gewalt vorzugehen, liegt dem Staate ganz fern ); aus sich selbst heraus greift der Staat nur da ein, wo durch ein Verbrechen die Gottheit und bie unter beren Schut ftehende Gesamtheit bes Bolkes verlett ift: Landesverräter und Ueberläufer, ferner Heeresflüchtige und durch widernatürliche Wolluft Befleckte werden von der Volksversammlung zum Tode verurteilt und jene gehenkt, diese im Moor ertrankt; in der Heeresversammlung und im Landbing nach gebotenem Dingfrieden ift ber Briefter Trager ber Strafgewalt "). Im übrigen überläßt es ber Staat, selbst bei Totschlag, Mord, Schändung und Madchenraub, dem Geschädigten und seiner Familie, fich Genugthuung zu verschaffen, sei es durch Gewalt (Fehde, Blutrache), sei es durch Uebereinkommen über eine von dem Schädiger zu leistende Biehbuffe. Der Staat mischt sich in ben Streit nur auf ausbruckliches Anrufen ein, aber nicht, um Strafe ju üben, sondern nur, um die Thatsache einer Schuld festzustellen und durch Berpflichtung des für schuldig Erkannten zu ber gesehmäßigen Biehbuße ben verletten Rechts- und Friedenszuftand wieder herzustellen, wobei es dem Berurteilten jedoch vorbehalten bleibt, bie Zahlung der Buße aufs äußerste zu verschleppen und schließlich bei eintretender Exetution die Sache zur Entscheidung durch Zweikampf zu Das Aeußerste, mas den Friedebrecher und hartnäckigen Berweigerer der Buße treffen konnte, war, daß er für friedlos 4), für vogelfrei erklärt, b. h. aus bem Staatsverbande ausgestoßen wurde; ihm jedoch außer ber Berpflichtung zur Suhneleiftung noch eine eigentliche Strafe aufzuerlegen, mar gang unbekannt. Das gerichtliche Berfahren ift febr unentwickelt, an Herkommen und Formelwesen zu fehr gebunden, um eine wirkliche Untersuchung der Sache darzustellen: es bestand barin, daß nach Anhörung beider Barteien bem Berkommen gemäß der einen oder der andern ber durch Gib ober Gottesurteil ju führende Beweis für die Wahrheit ber vorgebrachten Aussage zugeschoben wurde, woraus bann ber Gegenpartei bestimmte Verbindlichkeiten erwuchsen 5). Die niederen Streitigkeiten, besonders um Mein und Dein, wurden vor dem Gaugericht unter denselben Formeln verhandelt; auch hier war der Selbsthilfe ein weiter Spielraum gelassen: insbesondere stand dem Gläubiger oder Geschädigten ein weitgehendes Pfandungsrecht zu. Dem Bann des Gerichts unterfteht nur der erwachsene Freie, als bessen Verteibiger seine Gesippen auftreten und ber für das, was die unter seiner Munt Stehenden, Weib, Kind, Knecht, Gast (), begehen, verantwortlich ist; an diesen übt er selbst nach Gutdünken Justiz, in schweren Fällen nach dem Hersommen und mit Zuziehung der Verwandten. Start entwickelter Einsluß der Familien, weitgehende Selbsthilse des Berechtigten auch nach erfolgtem Urteil, poetisches aber unpraktisches Formelwesen, große Rücksichtnahme auf den Bußpflichtigen durch wiedersholte Mahnung und Gewährung langer Fristen sind dem germanischen Recht eigentümlich.

') Einleitendes. — a) Duellen unserer Kenntnis. In sehr viel höherem Grade, als dies dei der politischen und Heeresversassung der Fall ist, ist der Einblick in das Rechtswesen der germanischen Urzeit erschwert: jene mehr nach außen sichtbar hervortretenden Dinge konnten von dem politisch geschulten Blick der römischen Feldberren und Staatsmanner im wesentlichen richtig ausgesalt werden, von dem Rechte dagegen konnten dies naturgemäß nur eine sehr fragmentarische außere Kenntnis gewinnen, während das innere Wesen desskelden den völlig abweichenden Tharatter des römischen Rechts ihnen unverständlich bleiben mußte; ihre Nachrichten seigentlich nur ein paar Rotizen Casars und des Acaitus sind der den völlig abweichendes eigentlich nur ein paar Rotizen Casars und des Acaitus sind der bem Berdachte, misverstandene Auffassungen zu enthalten, ausgeseht. Zur Kontrolle, Korrettur und Ergänzung, überhaupt um ein ledendiges Vild der altgermanischen Rechtszusstände zu gewinnen, ist es notwendig, die ältesten Auszeichnungen des Rechtes dei den verschiedenen germanischen Vollern herbeizuziehen. Dies muß jedoch mit vorsichtiger Sepsis geschehen; denn zwischen Acaitus und den Altesse muß jedoch mit vorsichtiger Sepsis geschehen; denn zwischen Texteins und derschungen, die auf die Entwicklung des Rechtes einen großen Einsus geübt haden müssen. Auch das kliteil Z. Grimms, daß das norwegische Rechte seinschungen müssen zu der eine kliteste Gestaltung des germanischen Rechtes darstellte, ist doch nur cum grano salis zu verstehen. Es ist allerdings am freiesten von fremden Einwirtungen geblieben, zeint aber die gemeingermanischen Institutionen keineswegs in ihrer Urzeitalt; sondern in z. kehr einreitiger Ausbildung, gewissensen am Ende des ganzen Berlaufes ührer Entwickelung; es ist also sehr leineswegs in ihrer Urzeitalt; ondern in z. kehr einreitiger Ausbildung, gewissen zu ermiteln und diesen den keinselben nech die ermanischen Rechtsgeschiehte, 76]. Es kommt darauf an, der ebenso vorsichelb der germanischen Lezeit deuten der ken 1 y Just nachträglich gewissermaßen zu todifizieren, und uns vielmehr mit einem Ginblic in ben allgemeinen Charafter bes altgermanischen Rechts begnügen muffen; über manche ben allgemeinen Charafter bes altgermanischen Rechts begnügen müssen; über manche wichtigen Fragen bleibt Meinungsverschiedenheit möglich. — b) Gericht so ersas sischen Fragen bleibt Meinungsverschiedenheit möglich. — b) Gericht so ersas sischen Fragen bleibt Meinungsverschiedenheit möglich. — b) Gericht so ersas sischen Fragen Gemeinde oder der Bezirke. Es tagt unter dem Borlitz des Richters unter freiem Himmel an einem weithin sichtbaren Orte, der gewöhnlich zugleich Opferstätte ist. Bor der Erössnung der Berhandlung wird das "Ding gebegt", indem zugleich als Gerichtsbezirk ein Raum durch Umspannung mit einem Seil abgegrenzt wird; die Segung schließt mit der Berkündigung des Ongsriedens durch den Priester: "Ich gebiete Lust und verdiete Unlust" (Lust = alts. hlust, ags. hlyst "Gehör", silentium bei Tac. Germ. c. 11). Wie weit der vorsigende Richter, als dessen Attribut der "Bann" d. h. das Recht zu gebieten und verdieten, erscheint, an der Urteilssindung beteiligt war, bleibt unklar, regelmäßig ersucht er einzelne Dingmänner um einen Urteilsvorschlag (consilium bei Tac. c. 12), den dann die Gerichtsgemeinde entweder verwirft oder durch ihr "Bollwort" (auctoritas bei Tac. l. l.) zum Urteil erhebt, dessen Reskündigung dem Richter zusteht. — (Ueder den in unsern Pfänderspielen sortlebenden Rest des altgermanischen Gerichtswesens Er im m, Rechtsalt. 2, 359; Brunner S. 155.) [Unger, Altbeutsche Gerichtsverfaffung, 42.

Brunner § 20. v. Amira § 83.]

2) Berbrechen und Strafe. Schon in ber pringipiell michtigen Frage, ob bie Begriffe "Unrecht", "Berbrechen" (delictum) und "Strafe" in bem urgermanischen Staate lebendig waren, stehen sich zwei Auffassungen gegenüber, beibe von hervorragenden Juristen und Historikern vertreten. Die eine ist von Rogge zuerst aufgestellt und in neuerer Zeit besonders von Köstlin ("Das germanische Strafrecht" Z. f. D. R. XIV), Siegel, Sidel, Dahn (Fehdegang und Rechtsgang der Germanen 77. Bausteine II), Löning mit mannigsachen Modifikationen im einzelnen vertreten. Nach dieser Ansicht haben die Begriffe des Verbrechens und der Strafre vertreten. Nach dieser Ansicht haben die Begriffe des Verbrechens und der Strase den alten Deutschen gesehlt, oder nur sehr beschränkt, in vesonderen Fällen, dei Verletungen unmittelbar der Gesamtheit, seien sie zur Geltung gesommen. Im übrigen habe Freiheit der Freiheit gegenübergestanden, eines jeden Recht so weit gereicht wie seine Gewalt: nur der Einzelne selbst habe es zu schützen gehabt, ihm sei überklassen, dem Eingriff andrer abzuwehren, wenn ein solcher gleichwohl stattgesunden, dafür sich Genugthuung zu verschaffen, Nache zu nehmen. Die Gemeinde, der Staat habe keinen Schutz des Rechts gewährt, keine Strase des Unrechts verhängt. (Waiz Vers. 1.3, 422.) So schroff, wie diese Ansicht mit diesen Worten von ihrem Gegner Waiz geschildert ist, wird sie wohl heute von niemand mehr vertreten, am schrofften wohl von Löning a. a. D. Waiz läßt hier die samilienrechtliche Natur der Selbstisse, worauf insbesondere Dahn, der in diesen Juständen die Nachwirkung des vorgeschichtlichen Geschlechterstaates erblickt, das Hauptgewicht legt, außer acht: nicht die Einzelnen an sich, sondern insofern sie die Sippen hinter sich haben, siehen sich die Einzelnen an sich, sondern insofern sie die Sippen hinter sich haben, siehen sich gegenüber. — Die andre Anschauung ist von Wilda entwickelt; ihm solgen fich gegenüber. — Die andre Anschauung ist von Wilba entwickelt; ihm solgen 3. B. Walter, Geib, Wait. Nach dieser Ansicht ware allerdings jeder Friedens-bruch von den alten Germanen als strasbare Handlung, als delictum im Sinne des vömischen Rechtes angesehen worden; als Strafe sei derzenige Teil der zu zahlen-den Wergelber und Bußen anzusehen, der an den Staat (in Monarchien an den König) salle (später "fredus" genannt); die Uedung dieses Strafrechts sei allerdings sehr unvollsommen gewesen, insosern dem Geschädigten statt des Appells an die Strafgewalt des Staates auch der Weg der personlichen Rache ossen gestanden hade. Strafgewalt bes Staates auch der Weg der persönlichen Rache offen gestanden habe. Diese Anschauung, zunächst von Wilda gegen die Roggesche Theorie von der in den germanischen Staaten herrschenden schrenlosen Freiheit des Einzelnen entwicklich dat darin zweisellos recht, daß der Friedensbruch wirklich als eine unrechtliche Jandlung empsunden wurde; es liegt dies notwendig in der Anschauung, daß der zwischen den Rechtsgenossen herrschende Zustand der Friede ist, zu dessen Wiedersberstellung der Staat denn auch, allerdings nur auf Anrusen, seinen Arm seiht. Daß aber dieses sehr schwächliche und bedingte Eingreisen des Staates als eine Aeußerung seiner strafrechtlichen Gewalt betrachtet worden sei, dürste wohl sehr besstreitbar sein; jedenfalls kann es weder aus den Jahrhunderte späteren Rechtszuständen gesolgert werden, noch aus den der Trübung durch römische Anschauung verdächtigen Aeußerungen des Taaitus (Germ. c. 12); dieser konnte ja die unter Weraeld und Buske fallenden Rechtsfälle im Unterschiede von den wirklichen Strafs Bergelb und Buße fallenden Rechtsfälle im Unterschiebe von ben wirklichen Straffachen (scelera, flagitia) gar nicht anders als delicta minora nennen; wie wenig man auf seine juristische Genauigseit bauen darf, zeigt seine Anwendung des Ausdrucks poena auf die gesamte dem Beklagten auferlegte Biehbuße, mährend doch als "Strase" im streng juristischen Sinne — die Richtigkeit der Baitschen Lehre vorzuszesetzt — höchstens der später sogen. fredus betrachtet werden dürste. Boher Bait es so bestimmt weiß, daß die von Rechts wegen auserlegte Buße "niemals bloß Schadenersah" und das (S. 439) "Friedensgeld" nicht als Belohnung für die Friedensstruch zugesügten Schaden zu betrachten sei, ist schwer zu sagen; er mag recht haben, es mit Wilda als Preis für den wiederzuerlangenden Frieden zu bezeichnen; aber wo bleibt dabei der Begriff der Strase? [Am besten bezeichnet wohl Vrunn er S. 165 das Friedensgeld als "Preis für das Eingreisen der öffentlichen Gewalt in die Biederherstellung des Friedens".] Als sicher tann man nur behaupten, daß sich im späteren Recht am Friedensgeld der Strasbegriff ausgebildet hat, indem es alsmählich als Sühne für den gebrochenen Frieden ausgefaßt wurde, nicht aber, daß dies schon in dem Deutschaland der taciteischen Zeit geschehen sei. Der altgermanische Staat beschränkt sich darauf, auf ausdrückliches Anrusen den Bußpflichtigen; fachen (scelera, flagitia) gar nicht anders als delicta minora nennen; wie wenig man wieberherzustellen unter ber bentbar größten Rücksichtnahme auf ben Buppflichtigen; es läßt fich für bie Urzeit nicht einmal recht erweisen (wie Wilba wollte, bem fich

Baig, Geib, Brunner anschließen), daß der Beklagte sich dem Gerichte habe stellen müssen, wenn sein Gegner dessen Spruch anrief; das Gegenteil freilich ebensowenig (wie Dahn und Baumstart meinten). Es bleibt nichts übrig als in dem Jehdewesen einen Ueberrest der ehemaligen Sippensoweränität anzuerkennen, dessen der germanische Staat erst sehr allmählich Herr geworden ist; dieser Anerkennung kann man sich nicht durch den zweideutigen und halbwahren Sat, "daß die Rechtsgeschichte nicht die Aufgabe habe, auch über die vorhistorische Zeit zu handeln" (Waig S. 419) zu Gunsten einer idealisserenden Theorie entziehen. [L. Huberti, Friede und Recht, D. Zeitschr. Seschichtsw. 5, 1 ff.]

3) Etrasgewalt. Daß die mit dem Tode bestrasten Verdrechen nicht bloß als gegen den Staat, sondern auch als gegen seinen Stammgott, dessen Schuke er sich

\*) Strafgewalt. Daß die mit dem Tode bestraften Verdeen nicht bloß als gegen den Staat, sondern auch als gegen seinen Stammgott, dessen Schuße er sich unterstellt und von welchem er auch wohl seinen Ursprung herleitet, gerichtet aufgesaßt wurde, ist sün den wohl seinen Ursprung herleitet, gerichtet aufgesaßt wurde, ist sün den Wolls seinen Ursprung herleitet, gerichtet aufgesaßt wurde, ist sün ben hotte dargebrachtes Opfer auszussalten. Daß sie daher vom Priester vollzogen wird, ist ebenso natürlich wie unzweiselhaft. Waumstark, Staatsalt. S. 251; den spöttlichen Einwurf Wais' S. 411 "in Verson werden doch jene nicht gehentt, geseiselt haben", bestreitet Dahn, Deutsch. Gesch. 1, 222 mit Recht; ob sie freislich wie die Urteilsvollstreckung, so auch die Urteilssindung gehabt haben, was Tacitus allerdings nachdricksich besaupet, erscheint bedenklich; so zuwersichtlich wie es Dahn a. a. D. thut, möchte es wohl nicht zu bestreiten sein. Möglich bleibt es doch auch, daß neben der Pstlicht der Vollsssen gebotenem Heer- und Dingsrieden sich der Vollsssen der Vollssseneinde oder im Kriege vom Herzoge verdängten Todesstrass (im Heere auch Geißelung und Fesselung) dem Priester nach gebotenem Heer- und Dingsrieden für die Brecher diess Frieders die Etrafgewalt über Leib und Leben beigewohnt habe. Daß der Herzog (und entsprechend wohl im Kriege auch der König) dies Recht gehabt habe, versichert Cäsar, währende es Tacitus aufs entschiedenste in Abrede stellt, welchen Widerspruch man so hat erstären wollen, daß nicht der Herzog seelsche habe, versichert Safar, währende erstären der habe nicht des Arcitus c. 12 "ignavos et imbelles et corpore infames aeno etc. mergunt" viel Kopfzerbrechen verursacht; in dem corpore infames zwen hat Wilde unnötigerweise Schwierigeteten gesunden; aber die Worte, signavos et imbelles" sind in der That undeutlich; da nach c. 6 denjenigen, der im Kampf den Schrift überigens nicht erschöpen haben, was Walf Salue verlassen bei Tacitus dürfte überighnt der erschöpen den krechtlich das Geer verlassen h

gerit et ibi aliquid de sacris tulerit, ducitur ad mare, et in sabulo, quod accessus maris aperire solet, finduntur aures eius et castratur et inmolatur diis quorum templa violavit. [v. Amira § 78.]

4) Fehde, Buse, Friedlssisseit. Wer den Frieden bricht, sett sich selbst aus dem Frieden; ader nicht jeder Friedensbruch zieht dem Friedebrecher ohne weiteres die Feindschaft der Gesamtheit der Volksgenossen zu, sondern die Mehrzahl der Fälle gibt ihn (und die Seinen) nur der Feindschaft des Verletzen und der Sippe desfelden preiß; das also entstehende Verhältnis ist die Fehde, d. h. eine von der Rechtsordnung dadurch anersannte Feindschaft, daß die in ihr verübte Nachethat nicht als neuer Friedensbruch behandelt wird; nur soll der in rechtmäßiger Fehde Getötete als solcher kenntlich gemacht werden. Nicht jede Schödigung freilich gab dem Verletzen das Necht auf Fehde; da in geschicklicher Leit eine allmähliche Beschränkung desselben sich zeigt, so wird es in der Urzeit eine weitere Ausdehnung gehabt haben; sicher galt es dei Totschlag und Mood (Tac. c. 21), unzweiselhaft auch bei Ehebruch, Unzucht und Frauenraud, vielleicht auch bei bloßen Verwundungen. In der Mehrzahl der Fälle mußte der Verletze sich mit einer vom Verletzer zu zahlenden Buße begnügen, über die er sich vom Gericht zuerkennen ließ nach den gewohnheitsrechtlich sigrierten Sölkerschaften die Ruh galt. Auch dei den gewährt hatte, ohne zu einer Beschah dies meistens erst, wenn die Fehde längere Zeit gewährt hatte, ohne zu einer Beschah dies meistens erst, wenn die Fehde längere Zeit gewährt hatte, ohne zu einer Beschah dies meistens erst, wenn die Fehde längere Zeit gewährt hatte, ohne zu einer Beschah dies meistens erst, wenn die Fehde längere Zeit gewährt hatte, ohne zu einer Beschah dies meistens erst, wenn die Fehde längere Zeit gewährt hatte, ohne zu einer Beschah

friedigung der Rache zu führen, oder wenn der Gegner sich in demütigen Formen dazu bereit erklärte. Entzog sich der gerichtlich Verurteilte hartnäckig seiner Jahlungspssicht, so siel er nicht mehr bloß unter die Fehde der beleidigten Sippe, sondern unter allgemeine Friedlosigkeit. Diese wird durch einen besonderen Rechtsatt, die Friedlosiegung, verhängt und seierlich verkündet; sie bedeutet den Ausschluß des Betrossenen von der Friedense und Rechtsgemeinschaft der freien Volksgenossen, sie zerschneibet das Band der Sippe und der Sie (die Frau des Friedlosen ist rechtlich Witwe, seine Kinder Waisen), sie beraubt ihn seines Hauses, das mit "Brand und Bruch" zerstört wird, und seiner Habe, die an den Staat (oder den König) fällt; den Friedlosen darf nicht nur, sondern soll töten, wer ihn trisst; er ist "frei" wie der Wolf im Walde; er heißt geradezu "Wolf" (mittellat. vargus, ahd. alt]. uuarag, ags. wearg, altn. vargr). In ältester Zeit muß die Friedlosseit auch als unmitteldare Folge gewisser schwerer Verdrechen eingetreten sein und überhaupt eine große Molle gespielt haben nach gewissen sprachlichen Spuren: got. gawargjan = ags. wyrg an, "damnare, maledicere"; got. warg itha = alts. wargida, ags. wyrg dhu "condemnatio, execratio". — [Verunner, Rechtsgesch. § 21 u. 22.]

b) Der Rechtsgang. Der Rechtsgang umfaßt jebe rechtmäßige Geltenbmachung eines verletten Rechtes, nicht bloß auf bem Wege bes gerichtlichen Berfahrens; bies lettere nimmt im germanischen Rechtsgange nur eine beiläufige Stelle ein und bestand lediglich in einer Reihe von Formalatten, während alle materiellen Handlungen außergerichtlich von den Parteien vollzogen werden. "Das gerichtliche Berfahren bezweckt, soweit es sich um sühnbare Rechtsverlezungen handelt, an Stelle des Streites einen Bertrag, eine Sühne der Parteien zu sehen" (Brunner). Das Bersahren leitet der Berletzte ein, indem er vor Zeugen den Gegner zum Gericht ladet; die erhodene Klage hat der Beklagte in ihrem ganzen Inhalt Wort für Wort zu verneinen. Darauf erfolgt der Urteilsspruch (got. doms, altn. domr, ags. dom, ahd. tuoms, "urteilen": got. domjan, altn. doma, ags. deman, ahd. tuoman; "Urteil" vur westeren": gas ordal = afts urdeli abb. urteil) der mo dies durch die Votur ayd. tuom; "urtetten"; yot. domjan, titn. doman, agi. deman, ayd. tuoman; "utretten nur westgerm.: ags. ordál = alts. urdeli, ahd. urteili), der, wo dies durch die Natur der Sache geboten erscheint, einer der Parteien sin solchen Fällen, wo Sühnung durch Viehdußen eintreten mußte, regelmäßig dem Beklagten) den Beweis für die Wahrheit ihrer Behauptung auferlegt. Das regelmäßige Beweisversahren ist die Sidesleistung, gewöhnlich mit Gideshelsern, die sursprünglich wenigstens) aus den Gestippen der Schwörenden zu nehmen waren. [Od die Gidespilse der Gesippen nur eine Erscheinungsform ihrer Teilnahmepflicht an ber Fehbe ihres Genossen ift (wie Rogge, Köftlin, Siegel meinen), erscheint zweifelhaft, siehe Bais S. 444] Je höher ber Schwörende durch die Geburt gestellt ist, besto geringer ist die Zahl der benötigten Sideshelfer; doch richtet sich dieselbe auch nach der Schwere des Rechtsbenötigten Gibeshelser; doch richtet sich dieselbe auch nach der Schwere des Rechtsfalles. Der Eid der schwörenden Partei ruft den Jorn der Götter auf sie für den Fall des falschen Schwurs herab; der Eid der Eideshelser lautet dahin, daß jene "rein und nicht mein" geschworen haben, und ist kein bloßer Kredulitätiseid. Reben dem Parteieide kommt der Zeugeneid nur wenig zur Geltung, zur Uedersührung eines bei "handhafter That" oder "blickendem Schein" ergrissenen Uedelthäters und zur gerichtlichen Bekundung von abgeschlossenen Rechtsgeschäften. Die Beweissführung durch Sid stand nur dem vermögenden, undescholtenen Freien zu. [K. Maurer, Das Beweisversahren nach deutschen Rechten. Kritische Ueders. V. v. Amira, Ueder salfränkliche Gideshilse, Germania 20, 58. K. Edning, Der Reinigungseid dei Ungerichtstagen, 80. K. Kossania, Die Gideshelser des Beklagten nach altestem deutschen Recht, 85.] — Ein anderes Beweisversahren war das durch Gottesurteil, für den zur Sidesleistung nicht Berechtigten die einzige Möglich-GotteBurteil, für ben gur Gibesleiftung nicht Berechtigten bie einzige Möglichfeit, seine Aussage zu bewahrheiten (Reffelfang, b. h. bas herausholen eines Begen-standes aus einem Gefaß voll siedenden Baffers, Schreiten über glübendes Eisen u. a.). "Der große praktische Unterschied," sagt Dahn, D. Gesch. 1, 243, "der beiben Arten von Gottesgericht, Gid und Gottesurteil, liegt darin, daß bei dem Eide ein Bunder geschehen muß, den Berklagten zu verderben, bei dem Ordal, um ihn zu retten." In Rechtssällen, in denen die Klarstellung der Sache durch Gid aber Ordal, und ihn zu retten." In Rechtssällen, in denen die Klarstellung der Sache durch Gid aber Ordal, und ihr wähllich aber organische Chaine der Kalender bei Gathe durch Gid aber Ordal, und der Gathe der Gathe durch Gid aber Ordal und Gid um ihn zu retten." In Rechtsfallen, in denen die Klarstellung der Sache durch Eid oder Ordal nicht möglich ober angebracht schien, d. h. besonders bei Streiten um Landgrenzen oder wenn ein Zeuge ober ein Urteil angesochten werden sollte, wurde der Streit durch einen gerichtlichen Zweikampf ausgetragen, gewissernaßen in den Rechtsgang der Jehdegang eingeschoben als äußerstes Mittel, um zu einer Entscheidung zu gelangen; frühzeitig mag der Ausgang eines solchen gerichtlichen Zweikampfes als Gottesurfeil ausgefaßt sein (den gerichtlichen Zweikampf überhaupt als Ordal sassen. Biegel, Bethmann-Hollweg, Brunner, dagegen Wilda,

Baih, Dahn). [Unger, Der gerichtliche Zweikampf, 47. Dahn, Studien zur Geschichte ber germ. Gottesurteile, Bausteine II. Bilda, Ordalien, in Ersch und Grubers Encystop. Sekt. III. Bb. 4. A. Maurer, Das Gottesurteil im altnordischen Recht. Germania XIX. Raegi, Alter und Hertunst des germ. Gottesurteils, 87. Liebermann, Berl. S.B. 96, S. 829 ff. — v. Amira § 91 bestreitet das Borhandensein von "Gottesurteilen" in urgermanischer Zeit völlig und sindet die Quelle berselben im Orient. Baist, Der gerichtliche Zweikamps. Roman. Forsch. V.] — War durch das gerichtliche Urteil der Beklagte zur Jahlung einer Buse verurteilt, so trat nicht etwa eine gerichtliche Zwangsvollstredung ein, sondern der Kläger konnte in einem außergerichtlichen Versahren zur Pfändung des Verurteilten schreiten und aeaen etwaigen Widerstand Gewalt anwenden; Widerselichleit des Zahlungsund gegen etwaigen Biberstand Gewalt anwenden; Bibersehlichkeit bes Zahlungs-pflichtigen zog bessen Friedloslegung nach sich. — (Brunner § 28. v. Amira § 87—90.)

6) **Gakrecht.** Aus der Muntschaft und der daraus herfließenden Berantwort-"Garregt. Aus der Wainsschaft und der daraus herziegenden Frenktort-lichkeit des Hausherrn für den an sich rechtlosen Fremden, den er unter sein Dach aufgenommen, erklärt sich der von Tacitus c. 21 unter einem falschen Gesichtspunkt betrachtete Gebrauch, daß der Hausherr den abziehenden Gast dis zur Einsehr in ein andres Haus geleitet. Dies geschieht einerseits allerdings, um den Gast zu schützen, andrerseits, um den Wirt vor der Hastlicht wegen des von dem Fremden etwa angerichteten Schadens zu bewahren; denn erst durch den Eintritt in ein andres Haus tritt der Fremde aus der Muntschaft seines disherigen Wirtes in die des neuen über. — Die ideale Seite der germanischen Sastsreiheit wird hierdurch nicht gestärt oder geseuwet

geftort ober geleugnet.

### § 6. Charafter, Leben und Rultur.

Die Germanen waren aus dem Urwalde der europäischen Heimat (§ 2) in ein andres, seiner nördlichen Lage gemäß wilberes, unwirtlicheres Urwaldgebiet gelangt, in welchem das Bolk einen rauben Charakter annahm oder behauptete, aber an Leib und Seele frisch und unverborben, von unverwüstlicher Lebenstraft blieb 1). In seiner außeren Kultur 2) erhebt es sich, was Kleidung und Wohnung, Lebensweise und Totenbestattung betrifft, nur langfam über bie ureuropäischen Buftanbe; boch erschienen jener Beit die kleinen, uns kaum bemerkbaren Fortschritte der außeren Lebenshaltung sicherlich sehr bebeutend und wertvoll. Die Formen des Handels entwickelten fich allmählich im Berkehr mit ben Nachbarvölkern, Relten, Slaven, Balten, Finnen, in späterer Zeit auch mit ben Römern; dabei waren bie Germanen ben Relten und Romern gegenüber die empfangenden, mabrend fie in Standinavien für die Finnen die Rulturbringer wurden (§ 3, A. 1 b). Eine höhere Stufe zeigt das geistige Leben: zwar die Kunft ber Schrift= zeichen's) haben die Germanen erst in der römischen Kaiserzeit zu spärlichem Gebrauche aus der Fremde übernommen; aber die auf mündlicher Ueberlieferung beruhende, in einer von den Germanen felbständig ausgebildeten Kunftform gehaltene Poesie 4), in welcher alle Interessen des germanischen Lebens jum Ausdruck gelangten, legt Zeugnis ab von ber Tiefe und Schwungfraft bes germanischen Geiftes. Um reichsten aber offenbart fich bieser in der Religion ), welche, aus dichterischer Naturanschauung erwachsen, sich zu einer von hoben, wenn auch einseitigen sittlichen Joealen erfüllten, tieffinnig-einfachen Weltanschauung entwickelt hatte.

1) Land und Lente. — a) Ratur bes Lanbes. Die Germanen waren in bas Urwaldgebiet der norddeutschen Tiesebene gelangt und hatten dasselbe allmählich in seiner ganzen Ausdehnung in Besitz genommen, später — nach dem Abzuge der Relten — auch die ebenfalls von Urwald bedeckten mittelbeutschen Gebirgszüge. Die



Alten, beren Maßstab für die Beurteilung ber Natur der Länder den von der Natur gesegneten und unter hoher Kultur stehenden Landschaften um das Beden des Mittelländischen Meeres entlehnt war, geben grausige Schilderungen von den Schreckniffen Germaniens, befonders von der beutichen Norbfeetufte. Unermegliche Balber, in benen nicht zurechtzufinden war, undurchbringliche Gumpfe, zwischen benen nur schmale, schwer auszufiglindende Pfade liesen, ungeregelte Ströme, die häufig weithin die Ufer überschwemmten und dann ganze Wälber entwurzelter Riesendaume mit sich führten, dichte Nebel und häufige schwere Niederschläge, und an der Küste zahlereiche gesährliche Sturmsluten — das sind die ständig wiedersehrenden Klagen in ben Schilberungen Deutschlands bei ben Römern; in ber unermeglichen Debe biefes Bald- und Sumpflandes schienen die Robungen und einigermaßen tultivierten Gegenben zu verschwinden. Gewisse Unterschiebe in dem großen Gebiete blieben wegenden zu versaminden. Gewise untersasted in dem großen Gedete dieden den fremden Beobachtern nicht verborgen: sie wußten, daß der Besten reicher an Rässe, der Often trodener und windig sei; von Landesprodukten wußten sie nur wenige zu schäßen: deutsche Und Mohrrüben, die weichen und weißen Daunen deutscher Gänse, den reichen Honigertrag der wilden Baldbienen. Bon Mineralien im deutschen Boden wußten die Römer nichts zu melden, die den beutschen Bäldern eigentümlichen Tiere, Elch, Ur, Wissent, waren ihnen Gegenstände besonderen Schreckens. Die Natur des deutschen Landes ist sur die Germanen von der größten Bedeutung geworden nicht blaß sie die gernarties Kaktolkung ihrer Anlesen Bebeutung geworben, nicht bloß für die eigenartige Gestaltung ihrer Anlagen, sondern auch für ihre Geschichte: sie waren mit den Anfängen der Ackerbautultur nach Deutschland gekommen (§ 2), und die Beschaffenheit des neuerworbenen Landes nötigte fie, trot aller unzweifelhaft vorhandenen Borliebe für das bequemere Nomadenleben boch dem Acterbau nicht zu entsagen; aber er wurde roh und nur für das dringendste Bedürfnis ausreichend betrieben (§ 4, A. 2), da Jagd und Fischfang reichen Ertrag lieferten. So unterblieben denn Rodungen und Ent-sumpfungen in größerem Maßstabe durchaus, zu denen weder ausreichende Silfsjumpjungen in größerem Waßstade durchaus, zu denen weder ausreichende Hiss-mittel noch besondere Antriede vorhanden waren; und da Handel und Gewerde sich der Natur des Landes nach nicht recht entsalten konnten, so entstand auch nirgend-wo ein städtisches Leben; die Waldnatur des Landes, das Waldleben seiner Be-wohner blied ungedrochen. Das ist für die Freiheit der Deutschen in der Zeit der Kömerkriege ein Glück gewesen. Der späte Eintritt des Sommers, der früh mit furchtbaren Regenschauern eintretende Herbst beschränkte die Einfälle der römischen Heere auf ein paar kurze Wochen oder Monate; die Sümpse und die Pfadlosigkeit der Wälder erschwerten alle Bewegungen der Feinde und sührten sie oftmals in die Jrre, während sie den ortskundigen Eingeborenen sieheren Versteck für genlante Ueber-gehörigen und ihre bewegliche Kade, unentbekthore Hitzeralte sier genlante Uebergehörigen und ihre bewegliche Habe, unentbeetbare hinterhalte für geplante Ueber-fälle auf die Eindringlinge boten. In der Balbschlacht, in der sich die sestigeschloffene Legions- und Kohortentattik nicht entfalten konnte, waren die Germanen immer im Borteil; an den abgemähten Saaten ihrer Dörfer war nicht viel, an den niedergebrannten Hutten so gut wie nichts verloren: der Bald lieferte überreiches Material zum Wieberaufbau jeberzeit. Hätten bie germanischen Bölkerschaften schon stäbtische Mittelpunkte gehabt, so würden sie diese gegen die überlegene römische Belagerungs= tunft nicht haben verteidigen tonnen; an ben verlaffenen Behöften und Dorfern in ber weiten Balbobe glitten alle römischen Kriegszüge schließlich spurlos ab. So hat ber beutsche Urwald die Deutschen vor dem Schickal der Gallier bewahrt. b) Charatter ber Germanen. Die fremben Beobachter heben an ben Germanen aller Stämme die Gleichartigkeit und Ginheitlichkeit ihrer körperlichen und geiftigen Charakterzüge wie ihrer Lebensweise hervor. Die ausdrückliche Angabe, daß Bermischung mit fremden Bölkern so gut wie gar nicht vorgekommen sei, ist nicht zu migung mit fremden Voltern so gut wie gar nicht vorgetommen set, ist nicht zu bezweifeln: ein freier Germane konnte nur mit der Tochter eines freien Bolksgenossen eine gültige She eingehen; die mit keltischen oder andern Skavinnen erzeugten Kinder bildeten keinen Teil des Volkes; nur Fürsten konnten Fürstentöchter fremden Stammes heiraten, wie z. B. Ariovist außer mit einer Swebin noch mit einer norischen Prinzessin vermählt war. So blied durch die durchaus herrschende Inzucht der Rassenkaarakter rein erhalten. Die von den Alten hervorgehobenen Körpermerkmale, die hohe Gestalt, der mächtige Gliederbau, das wildblickende blaue Auge, das blonde, bei den Mannern rötliche, bei den Frauen blaßgelbe Haar, wurden freilich auch bei manchen teltischen Stämmen bemertt, ein Umstand, ber die lange bauernbe Bugablung ber Germanen ju ben Relten (§ 1, A. 1) unterftugte; im gangen aber machten in ben Zeiten, als bie Romer fortbauernb mit ben Germanen zu thun hatten, die Relten gegenüber der ungebrochenen Naturtraft der Germanen

ben Eindruck einer verfallenden Rasse. — Der gewaltigen Kraft ihrer durch Jagen und Schwimmen gestärtten und abgehärteten Körper entsprach der unwiderstehliche Mut, der vor keiner Gesahr zurückschreckt, die Lapferkeit, die den höchsten Genuß bes Lebens in wildem Kampsgetümmel sindet. Kriegerischen Geist atmet das ganze Leben des Volkes, auch der Weiber, wovon uns in der Uberlieferung genug Beiselbeit der Generalten der Gen fpiele aufbewahrt find: in ber Baldwildnis lernte auch bas heranwachsenbe Madchen sich mit der Art des ploglich nahenden reißenden Tieres erwehren und wurde fo zur Berachtung ber Tobesgefahr erzogen. Die Berichte ber Alten heben ferner die Keuf chheit ber Germanen rühmend hervor, die sich in drei Punkten zeigte: darin, daß ihnen der raffinierte Sinnengenuß der Süblander unbekannt oder, wo er ihnen entgegentrat, verabscheuenswert war, ferner barin, daß beibe Geschlechter erft nach erlangter voller torperlicher Reife ben Geschlechtsgenuß tennen lernten, bann aber auch eine Zeugungstraft entwickelten, welche bie Romer mit Staunen und Grauen ansahen, endlich barin, daß die Frau dem Manne unverbrückliche Treue schulbete und daß Entehrung oder Chebruch die tiefste Schmach nach sich zog; keineswegs aber forderte der germanische Keuschheitsbegriff Enthaltsamkeit vom Manne, der aber sorderte der germanische Keuschsteitsbegriss Enthaltsamtelt vom Wanne, der überhaupt die She brechen kann nicht seiner eigenen Frau gegenüber, sondern nur gegen einen andern Mann mit dessen Frau: unsreie Beischläferinnen verbot weder Sitte noch Gese. Im ganzen bildete die hohe Achtung vor dem weiblichen Geschlecht und das darauf sich gründende gemütvolle Familienleben die schönste Seite unseres Altertums, was freilich nicht ausschloß, daß rechtlich die Gewalt des Hausderrn über die Frau und zum Teil auch über die Kinder (§ 4, A. 1) sast o unbegrenzt war wie in der indogermanischen Urzeit (§ 1, A. 9). Außerdem wird als rühmslichster Sharakterzug der Germanne die Treue genannt; beruhend auf der Offenseit, Geradheit und Wahrhaftigkeit des Wesens, auf der Neigung und Fähigkeit zu enthusaktischer Bewunderung. träat sie gemäß den einfachen Bildungsantkänden, die enthusiaftischer Bewunderung, trägt sie gemäß ben einfachen Bildungszuftanden, die eine Begeisterung für abstratte Ibeale taum ermöglichten, einen durchaus person- lichen Charatter; sie außert sich in der hingebung des Einzelnen für die Interessen ber Sippegenoffen, des Herzogs, bes felbitgemablten Gefolgsherrn; die romifchen Cafaren wußten wohl, weswegen fie in ihre Leibgarde und in die wichtigften Bertrauensstellungen in ihrer Umgebung mit immer steigender Borliebe Germanen aufnahmen. Die Treue schließt aber gemäß ihrem personlichen Charafter keineswegs ben Kampf gegen bas eigene Bolk im Solbe bes fremben Herrn aus; fie jedoch ben Kampf gegen das eigene Bolk im Solde des fremden Herrn auß; sie jedoch wegen wiederholter Vertragsbrüche und wegen der im Vernichtungkkampfe gegen die Kömer mehrfach bewiesenen Arglist auß den Charakterzügen der Germanen wegzuleugnen geht nicht an; daß diese die allzu vertrauensselig abgeschlossenen Verstäge, durch welche Kom ihre Freiheit, ihre Ledensinteressen unterdrücken strebte, gelegenklich zerrissen und den mit allen Mitteln des Truges arbeitenden Kömern gegenüber, Gleiches mit Gleichem vergeltend, eine beispiellose Verstellung und Hinterlist übten wie in dem Kampfe gegen Barus, ist nur die ergänzende Seite zu jener schönsten Sigenschaft des germantschen Wesens. — Die Germanen zeigen sich von den ersten Tagen ihres Auftretens an der eigentümlichen Jüge ihres Charakters voll bewußt, wie so manche Aeußerungen germanischer Männer von den Kimdern und Ariovist an deweisen. Sie kannten und versolgten ein bestimmtes Lebensideal, das uns in den Gestalten der Heldensage wie in den zahlreich erhaltenen altgermabas und in ben Gestalten ber Belbenfage wie in ben zahlreich erhaltenen altgermanischen Personennamen greifbar und lebendig entgegentritt und als bessen Rern vor allem beim Manne, aber auch bei ber Frau, an welcher ber gelungene Betteifer mit ber mannlichen Kraft nicht minder geschätzt wird als die zarteren Gigensichaften des Geschlechtes — die unerbittliche Folgerichtigseit des Charakters, die Treue gegen fich felbft erscheint: ber Mensch foll auf ein Biel gerichtet fein mit Treue gegen sich selbst erscheint: ber Mensch soll auf ein Ziel gerichtet sein mit gesesteter Krast; ein solcher Mann heißt "Einhart" (ahb. einhart, alts. enhard, altn. einardhr). Dem Ibeal entsprach nicht immer das Leben: den Beispielen dewunderungswürdiger barbarischer Charaktergröße stehen zahlreiche Berleugnungen des selbst ausgestellten Ibeals gegenüber; die bewunderte und erstrebte Konsequenz macht sich in der Wirklichkeit wenig geltend: der Stolz germanischer Könige vor der Schlacht verkehrt sich nach der Riederlage oft in sich wegwersende Demut, das freudige Bewußtsein der eigenen Tüchtigkeit hindert nicht äfsisches Aneignen fremden Flitterkrams, die Keuschheit des Weides hält nicht immer den glatten Worten und bunten Wassenwandten der römischen Offiziere stand, der Friede der Sippe schützt nicht vor dem blutzverwandten Verräter und Meuchelmörder. Neben den Zügen stürmischen Helbenmutes zeigt der deutsche Charakter von jeher eine eigentümliche Neigung zu beschaulichem Nachdenken; aus ihr ist der philosophische Tieksinn ents

sprungen, ber sich nicht erst in der Mystit und im Kantschen Kritizismus, sondern schon in den uns freilich nur kummerlich überlieferten Gebilden der germanischen Mythologie offenbart; hierher stammt der Hang, alle, auch die kleinsten und alltäg-lichsten Lebensverhältnisse mit einem gewissen weihevollen Ernst zu durchgeistigen, nchen Levensvergalitiste mit einem gewisen weizevollen Grift zu durchgeltigen, ber freilich den beweglicheren, mehr zum Zugreisen als zum Grübeln geschaffenen Ausländern oft als unnühe Träumerei und pedantische Schwerfälligkeit erscheint und thatsächlich oft dazu wird. Aur allzu gern aber, und besonders in der an geistigen Anregungen armen Urzeit, verbindet sich dieser Zug mit der Unlust zu wirklicher Arbeit und der verderblichen, freilich durch die rauhe Natur bedingten Neigung zu übermäßigem Trinken. Ganze Tage dei der Bierkanne zuzubringen und dazu die Aufregungen des mit leidenschaftlichem Ernste betriebenen Würfelspieles durchzukosten, dabei Hab und Gind und zuleht die eigene Freiheit zu perspielen mar den Germanen nichtst seltenes.

zu verspielen, mar ben Germanen nichts feltenes.

zi verspielen, war den Germanen nichts seltenes.

2) Neußere Kultur. — a) Aleidung Die Kleidung der Germanen in der Urzeit machte auf die Kömer einen sehr kümmerlichen Eindruck. Im Hause pflegten die Männer, bloß in einen kurzen Mantel gehüllt, der durch eine Spange oder einen Dorn zusammengehalten wurde, am Herde zu liegen; die Knaden wuchsen nackt oder doch ganz leicht bekleidet auf; in der Schlacht traten die Kämpfer oft mit entblößtem Oberkörper den Feinden entgegen. Die gewöhnliche Tracht der Männer war ein Pelzrock mit Alermeln, über den ein Stück Wollenzeug als Mantel geworfen wurde; zur Bedeckung der Beine dienten Binden und schon frühzeitig auch Hosen, ein Kleidungsstück, das anscheinend von den keltischen Nachdarn übernommen wurde (aus. das. auf A. das. abb. droch aus keltoelak, das. oder umgekehrt?): Seus-(agf. bróc, altn. brók, ahd. bruoch aus felto-lat. brücs. ober umgefehrt?); Fuß-bekleibung burch leberne Schuhe ift ebenfalls uralt (f. Kluge s. v. "Schuh"); ftatt bes Pelzrockes trugen bei ben Beftgermanen die Bornehmeren einen enganliegenden leinenen oder wollenen Rod; bei ben vom romischefeltischen Ginfluß abgelegenen Stämmen wurde der Pelgrock gern mit aufgenähten Stücken kostbarer Felle, besonders von Seetieren, verbrämt. Die Kleidung der Frauen war von derjenigen der Männer nicht wesentlich verschieden; doch war ihr Rock zum Zweck bequemerer Berrichtung der häuslichen Geschäfte ärmelloß; als Ueberwurf trugen sie leinene Mäntel mit rotem Besal. Sonst unterschieden sie sich von den Männern noch durch die Haartracht; beide Geschlechter trugen das Haar unwerschnitten, die Frauen jedoch mit einer Art Kopse oder Schleiertuch umhüllt (die uralte Benennung der weiblichen Haattracht war \*hazdaz = altn. haddr); die altnationale Haartracht der Männer war die, daß daar über dem Scheitel zum Knoten zusammengebunden wurde und als Schweif hinabsiel. Auf die Psiege des Haares wurde große Sorgsalt verwandt; Männer wie Weiber bedienten sich einer von den Galliern ersundenen Seise, jene, um das Haar seuerrot, diese, um es mattblond zu färben. [Müllendoff, Zeitschr. d. Alt. 10, 558 ff. Köhler, Die Entwicklung der Trachten in Deutschland, 78.] — b) Wohnung. Die Häuser waren roh gezimmerte, mit Schilf oder Stroh bedecke Holzhütten, in deren Mitte der Herb — zugleich Hausaltar — stand; sie konnten auf Wagen sortgeschafft werden [noch in mittels von Seetieren, verbrämt. Die Rleidung der Frauen war von derjenigen der Manner Hausaltar — stand; sie konnten auf Wagen fortgeschafft werden [noch in mittelalterlichen Rechten werden die Haufer zur fahrenden Sabe gerechnet]; oft waren fie um den Stamm eines alten Baumes herum angelegt. Steinbau, zu Tacitus' Beit noch ganz unbekannt, ist erst viel später in Nachahmung der römischen Bauten im Behntlande bei den Rheingermanen aufgekommen: Spuren des Ginflusses ber römischen Baufunst sind die alten Lehnworte aus dem Lateinischen Keller, Kammer, Mauer, Pfeiler, Pfosten, Schindel, Söller, Speicher, Ziegel (j. Kluge, Etym. Wb.). Außerdem hatte man eingegrabene Höhlen, die als Vorratskäume und Spinn- und Webestuben, im Winter auch als Wohnung dienten; sie waren mit Brettern bedeckt, über die Dung gebreitet wurde, woher vielleicht die alte Bezeichnung ahd. tunc, an. dyngja für solche Gemächer stammt. [W. v. Schulenburg, Berh. d. Berl. Ges. f. Anthropol. 98 S. 148; 97 S. 595 sp.]. Um die Hütte, beren Hauptbalken an der Vorderseite die Hausmarke trug (§ 4, A. 2 b), lag der durch eine Hede oder einen Zaun eingehegte Hofraum. [Die Meinung, daß die Ursorm des germanischen oder gar des indogermanischen Hauses aus den Formen der späteren Bauernhäuser germanischer Stämme rekonstruiert werden könne, ist ein Aberglaube.] Die Ausstattung war kümmerlich: Bett (gemeingermanisches Wort; es scheint urspünglich gar kein Gerät, sondern eine nischenartig ausgegrabene Schlasseheit und bezeichnen, sungs kein Gerät, sondern eine nischenartig ausgegrabene Schlasselle zu bezeichnen, sungs besod, alts. biod "Estisch, Tasel zum Andieten", von got. diudan "bieten"; "Tisch" ist Lehnwort). [Meihen, Das deutsche Haus, 82. ber romischen Baufunft find die alten Lehnworte aus bem Lateinischen Reller,

Henning, Das deutsche Haus, 82. Bichmann, Der Baustil der alten Germanen, Zeitschr. f. bildende Kunst. N. F. I (90).] — c) Lebensweise. Der freie Germane enthielt sich, soweit seine Verhältnisse si ihm erlaubten, jeder eigentlichen Arbeit, die er dem Beibe, den Unerwachsenen oder Greisen und den Stlaven überließ. Sein Lebenselement war der Krieg mit seinen Aufregungen; im Frieden waren seine Interessen dem öffentlichen Leben in Gemeinde, Gau und Staat zugewandt. Im übrigen gewährte ihm die gern betriebene Jagd einen gewissen Ersat für die Anregungen, die der Krieg und das politische Leben schusen; die Jagdbeute war neben der Kriegsbeute das einzige, was der Hausherr zum Unterhalte seines Hauswesens beisteuerte. War er auch der Jagd überdrüssig, so lag er ganze Tage auf der Bärenhaut neben dem Herde, oder zechte mit seinen Freunden, oft Tag und Racht durch, wobei dann alle Interessen des germanischen Lebens durchgesprochen und mancherlei Berabredungen getrossen wurden, oft aber auch Streit und Totund mancherlei Berabredungen getroffen wurden, oft aber auch Streit und Lot-ichlag entstand. — Das regelmäßige tägliche Leben war folgendes: nachdem sich alle Familienmitglieder — der Hausherr am spätesten — erhoben hatten, wurde ein Bad genommen, im Sommer natürlich im Freien, im Binter in wohlhabenden Häusern auch wohl ein warmes Bad: dann fand ein Frühstück statt, worauf ein jeder an sein Tagewerk ging. Die Hauptmahlzeit wurde gegen Abend abgehalten. Die Kost bestand in Fleisch der Herbentiere oder des erlegten Wildes, das nicht wie bei den Römern mit haut gost. sondern frisch gegessen wurde; dazu kamen Quark, Haserbrei, Brot (zwei alte Worte: "Brot" und "Laib", suluge; letzteres Wort auch dei den Balten; das Brot war gerösteter Brei); dazu wurden wilde Früchte, Beeren, Wurzeln gegessen. Als Getzbeter Brei); dazu wurden wilde Früchte, Beeren, Wurzeln gegessen. Als Getzank dienten Wasser, Milch, Met (aus Honig von wilden Bienen), Obstwein (got. leithu, altn. lidh ags. alts. lith, ahd. lid), Vier (das Jonig von wilden Bienen), Obstwein (got. leithu, altn. lidh ags. alts. lith, ahd. lid), Vier (das Jonig von wilden Bienen), Obstwein (got. leithu, altn. lidh ags. alts. lith, ahd. lid), Vier (das Jonig von wilden Bienen), Obstwein (got. leithu, altn. lidh ags. alts. lith, ahd. lid), Vier (das Jonig von wilden Bienen), Obstwein (got. leithu, altn. lidh ags. alts. lith, ahd. lid), Vier (das Jonig von wilden Bienen), Obstwein (got. leithu, altn. lidh ags. alts. lith, ahd. lid), Vier (das Jonig von wilden Bienen), Obstwein (got. leithu, altn. lidh ags. alts. lith, ahd. lid), Vier (das Jonig von wilden Dienen), Obstwein (got. leithu, altn. lidh ags. alts. lith, ahd. lid), Vier (das Jonig von wilden Vier (das Jonig von wilden Rauser), Dotswein (got. leithu, altn. lidh ags. alts. lith, ahd. lid), Vier (das Jonig von wilden Vier (das Jonig von wilden Rauser), Dotswein (got. leithu, altn. lidh ags. alts. lith, ahd. lid), Vier (das Jonig von wilden Rauser), Dotswein (got. leithu, altn. lidh, Alle von der Leithu, Alle von der Leithu, altn. lidh ags. alts. lith, ahd. lidh, Alle von der Leithu, altn. lidh, Lith, altn. lidh, Lith, altn. lidh, altn. lidh, Alle von der Leithu, altn. l Kamilienmitglieder — der Hausherr am spätesten — erhoben hatten, wurde ein Bad ins Meer hinaustreiben ober legt fie zur Bestattung in einen schiffformigen Sarg, wobei die Bahl der Schiffform offenbar durch gewisse religibse Anschauungen bebingt war. Ueber ber Leiche erhob sich ber oftmals fehr hohe Leichenhügel: bem verstorbenen Herrn folgten seine Lieblingspferde, Baffen, Knechte, in allerältester Zeit wahrscheinlich auch seine Gattin in den Tod nach. Beim Berbrennen der Leichen auf dem Scheiterhaufen waren gewisse Hölzer, besonders Dornstäucher von Leichen auf dem Scheiterhausen waren gewisse Holper, besonder Vorsitraucher von sahren Erbeiteung. Die Beerdigung oder Berbrennung ging unter Absingung von Klageliebern (f. A. 4d) vor sich. [I. Grimm, Ueber das Berbrennen der Leichen, 49 (Kl. Schr. II). Weinhold, leber heidnische Totenbestattungen, Wien. S. B. XXIX und XXX.] — e) Gewerbe, Handel und Schiffahrt. Bon einer eigentlichen Gewerbsthätigkeit kann in der germanischen Urzeit noch keine Rede gewesen sein; höchstens das Gewerbe des Schmiedes ist vielleicht auch von freien Männern getrieben worden: jedes übrige Handwerk erschien des freien Mannes unwürdig und wurde, soweit es überhaupt auf deutschem Boden betrieben wurde — wie Töpsereind Rouen gesiht: Linnen und Ralle zu und Magenbau —, gewiß nur von unfreien Leuten geübt: Linnen und Wolle zu spinnen, zu weben und die Stoffe zu Gewändern zu verarbeiten, siel in jedem Hausbalt der Frau mit den Töchtern und Mägden anheim. So wenig wie ein um des Lebensunterhalts willen betriebenes Gewerbe bestand ein eigentlicher Handel: die wirtschaftliche Grundlage war für jede Familie Viehzucht und Acerbau. Zwischen ben Eingeborenen selbst fand nur gelegentlicher Warentausch statt: das Haupttausch; mittel war bei allen Kaufen das Bieh, besonders Rind und Schaf, die bei den einzelnen Stämmen früh in ein bestimmtes Wertverhältnis gesest waren. Etwas reger war in den Grenzbezirken der Handel mit dem Auslande entwickelt, vor allem an der gallisch-römischen Grenze, aber doch auch, wie alte, den Germanen mit den Slavo-Balten gemeinsame Kulturworte (§ 8, U. 1) zeigen, an der Oftgrenze. In sehr früher Zeit verband der Bernsteinhandel die Völker des Nordens mit denen des Südens, wobei die großen Flußläufe die natürlichen Handelsstraßen bildeten: so führte ein alter Weg die Weichsel auswärts und von dort zum Schwarzen Meere,

ein anderer die Oder aufwärts, um bei Carnuntum die Donau zu überschreiten und schließlich die Komündung zu erreichen; ein dritter endlich sührte (nachweistlich im 4. Jahrhundert v. Chr. und ohne Zweisel sich on viel früher) von dem Teutonengebiet an der Nordsee durch deutsches und gallisches Land nach Massilia. Durch diese Verdindungen gelangten umgekehrt schon sehr krüh auch Erzegnisse derechischen und keltischen umgekehrt schon sehr krüh auch Erzegnisse des griechischen und keltischen umgekehrt schon oher Ketallindusserie, Schmuckachen und Geräte, dis sins innere und östliche Deutschland, ohne daß die Gräbersunde uns mit v. Sadowski zu Bernsteinküsse gezogen und häten im Innern des fremden Landes seite Niederlassungen gehabt: vielmehr wanderte die Ware von Jand zu Jand, von Voll zu Voll, und gesangte erft im Siden selbst in die Jände vergeichschen und italischen Kausseute. Im Westen drangen allerdings allmählich gallische und, deren Spuren solgend, römische Kausseute einige Stationen ins innere Deutschland ein; letztere singen, seitdem römische Heere immer häusiger in Deutschet, daß im Hausseute dangesessen. Vomische Rausseute angesessen und an, dauernde Niedersassungen zu gründen: so wird berüchte, daß im Hausseute dangesessen. Vom diesen Gebieten aus gewöhnten sich die Germanen allmählich auch an den Gebrauch des Geldes, natürlich nur fremden Gepräges; sie zogen im allgemeinen das Silbergeld dem Goldgelde, die republikanische Krägung derseinigen der Raiserzeit vor sie altgermanssche, auch ins Alltslavische überzegangene Bezeichnung eines Geldstück zie und hab. seellan = altn. skialla, "klingen", "Kluge; daneben — in nicht recht durchsichtigem Jusammenhange mit slave, kriegsbeute und das von den römischen Damen geschänung eines Geldstücks ihr, "Schüllung" von ahb. seellan = altn. skialla, "klingen", klunge; daneben — in nicht recht durchsichtigem Jusammenhange mit slave, Kriegsbeute und das von den römischen Damen geschänten gen erwordene Frauen. Währen des Verderen zum Kesten und Schülernachen, seiten nach

3) Schriftwesen. Die Germanen der ältesten Periode sind kein litterarisches Bolk gewesen; erst den Zeiten nach der Bölkerwanderung gehört die Aufnahme des lateinischen Alphabetes an. Daß aber den Germanen zur Zeit des Tacitus sed Kenntnis einer Buchstadenschrift gefehlt habe, ist voreilig aus den Borten ,literarum secreta viri pariter ac keminae ignorant' (Germ. c. 19) gefolgert worden: ,literarum secreta' kann hier nur heißen "geheime Liedesbriese"; andrerseits folgt aber aus der Germ. c. 10 gegebenen Beschreidung des Loswersens ebensowenig mit zwingender Notwendigkeit das Vorhandensein einer Buchstadenschrift: die in die Holzstädehen eingedrückten magischen Zeichen können zwar Auchstadenschrift die in die Holzstädehen eingedrückten magischen Zeichen können zwar Auchstadenschrift, die über alle germanischen Stämme der Gedrauch einer eigentümlichen Schrift, der Aunen, verdreitet; [germ. \*rûndz = altn. rûnar, Plural von got. alks. rûna = alkn. ags. rûn "Geheimnis, geheime Rede, Beratung, Gespräch".] Das Runenalphabet, bessen kunde im 4. Jahrhundert bei allen germanischen Stämmen nachzuweisen ist, besteht aus 24 Zeichen in bestimmter Reihensolge (nach den sechs ersten Buchstaden Futhark genannt); es zersiel in drei Gruppen von je acht Zeichen, hat aber in späteren Zeiten mehrsache Beränderungen ersahren. Ursprünglich wurde von links nach rechts, doch auch frühzeitig umgekehrt und in Schlangenlinien geschrieben; die Zeichen wurden ursprünglich nur in Holz (Stäbe und Taseln: dok, spilda), doch bald auch in Metall (Schwerter, Lanzenspipten) eingegraden; das Schreiben hieß writan "reißen", so alts. ags. = altn. rúda, ags. rædan, daher engl. to read. Hauptsächsen wurden die Kunen angewandt, um auf beweglichen Gegenständen, Geräten, Bassen und beresslichen Witteilungen, zur Aufzeichnung von Kalendern auf Stäben und vor allem zur Einritzung von Zaubersprüchen; hieran schließt sie die Berwendung

ber Runen zur Bezeichnung ber Losstäbe ganz entsprechend jenen (mit den Runen vielleicht identischen) magischen Zeichen, von welchen Tacitus spricht. Reben ihrem Buchstabenwerte hatten die einzelnen Runen auch die Bedeutung gewisser Worte, mit deren Namen sie bezeichnet wurden und die mit dem durch sie bezeichneten Buchstaben anlauteten; z. B. heißt das Runenzeichen für M altn. machr, ags. man, got. manna "Mann"; diese Rune wird in altnordischen Handher, ags. man, got. manna "Mann"; diese Rune wird in altnordischen Hanmäßige Umgestaltung des lateinischen Alphabetes der Kaiserzeit; die an den lateinischen Zeichen vorgenommenen Beränderungen sind durch die Holztechnis beingt; Zeit, Ort und Urheber diese eigenartigen Herübernahme des lateinischen Alphabetes sind nicht näher bekannt; möglicherweise sind die Ballier die Bermittler gewesen. Es muß die Kunnenkunde sich von den Rheingermanen aus zugleich mit dem den alten Tiwasnäher bekannt; möglicherweise sind die Gallier die Vermittler gewesen. Es muß die Runenkunde sich von den Rheingermanen aus zugleich mit dem den alten Tiwasdienst verdrängenden Wodankultus über die ganze Germanenwelt verbreitet haben.
[v. Litieneron und Müllenhoff, Jur Runenlehre, 52. Wimmer, Die Runenschrift, 87. Sievers in Pauls Grundriß d. german. Philol. (2. Ausl.) Abschn. IV, 1.
Henning, Die deutschen Runendenkmäler, 90. — Die Ansicht Wimmers über den
Ursprung der Runen, der wir hier solgen, hat in neuester Zeit lebhaste Angrisse erfahren; man nimmt vielsach eine viel ältere Entstehungszeit der Runen und Entschwung nicht nan den Mänsern sondern Rolls en Mostischung nicht nan den Mänsern sondern Rolls en Mostischung nicht nan den Mänsern sondern kolls en Mostischung nicht nan den Mänsern sondern kalls en Mostischung nicht nan den Mänsern sondern kalls en Mostischung nicht nan den Minsern sondern kalls en Mostischung nicht nan den Minsern sondern kalls en Mostischung nicht nan den Minsern sondern Rolls en Mostischung der Minsern sondern Rolls en Rolls en Minsern sondern Rolls en Minsern sondern Rolls en Minsern sondern Rolls en Ro

erzahren; man nimmt vielsach eine viel altere Entstehungszeit der Runen und Entslehnung nicht von den Kömern, sondern irgend einem andern Bolke an. Positive Ergednisse hat die Polemik gegen Bimmer noch nicht gezeitigt.]

') Kunst. — a) Die dildenden Künste. Unter den Künsten sind die sogen. dildenden Künste für die germanische Urzeit kaum in den rohesten Anfängen vorhanden: die Baukunst vermochte noch nicht mehr als rohe Blockhäuser zu zimmern, die Malerei beschränkte sich darauf, gewisse Leile an der Vorderseite der Hütten und die Schilde mit grellen Farben zu schmücken, die Plastif mag in roh aus Holzgeschnitzten oder aus Thon gebildeten Götkerspmbolen ihre Anfänge gehabt haben. — b) Musik. Dagegen waren die musischen, auf dem Rhythmus beruhenden Künste. Musik, Lanz, Dichtung bei ben Germanen wohlgepflegt; fie ftanden in engster Berdindung untereinander; die Musik nahm dabei eine untergeordnete Stellung ein, indem sie nur zur Begleitung des Tanzes und der gesungenen Dichtung diente; gemeingermanische, seit uralter Zeit existierende Instrumente sind Horn (s. Kluge), Hore (s. Kluge) und Flöte (ahd. suegala, davon got. swiglon = ahd. sueglon "slöten", got. swiglig "Flotenbläser"); alle übrigen alten Namen von Musikinstrumenten sind Fremdivörter: sehr früh scheint bei den Resten gutlebet wirdent bei der Abeliede Sotierinstrument non den Gesten gutlebet wirdent bei des ein ber Harfe ähnliches Saiteninstrument, von den Kelten entlehnt zu sein (alt-fränkisch chrotta, von Benantius Fortunatus bezeugt, später rotta, aus kelt, crot.) — c) Tanz. Der Tanz, nicht notwendig, aber wohl meistens von Musik begleitet und c) Lanz. Ver Lanz, mat notwendig, aber wohl meistens von Vithit vegleitet und regelmäßig mit Gesang verbunden, war teils gottesdienftlicher (bei Aufzügen und Opfern), teils geselliger Natur (bei Gastmählern). Er wurde steis von einem Chore, einer Mehrzahl von Menschen ausgestührt, die, im Kreise ober in gerader Reihe ausgestillt, nach dem Bordibe des Bortänzers (der zugleich Borsänger war), bald hüpfend, bald tretend sich vorwärts, rückwärts, seitwärts bewegten und dazu Lieder sangen, auch solche epischer Art, wie noch in unserem Jahrhundert auf den Fardern die Lieder von Sigurd zum Tanze gesungen wurden. Eine besondere Art des Tanzes ist der von Tacitus (Germ. c. 24) geschilderte, noch heute in andern Formen in der ganzen Germanenwelt verbeitete Schwerttenz, der bei Gastmählern von nockten Finglingen die dazu Speere schwanzen, unter Klätengetön ausgessührt nacken Jünglingen, die dazu Speere schwangen, unter Flötengeton ausgeführt wurde; er war ursprünglich wohl sakraler Natur wie der überaus ähnliche Tanz der römischen Salier. [Müllenhoff in den Festgaben für Homeyer, 71. Zeitschr. f. d. Alt. XVIII. XX.) — d) Poesie. Die Dichtung der Germanen umfaste haupt fächlich Lieber, bie von einem tanzenden Chore gefungen wurden; ihrem Stoffe und Zwede nach trug sie vorwiegend einen sakralen Charakter, indem die Lieber teils ein Stück des gottesdiensklichen Rituals ausmachten, teils bei seierlichen Gelegenbeiten im menschlichen Leben, die mit Rukusakten verdunden waren (Dochzeiten und Bestatungen), vorgetragen wurden; seine solche Tanzaussührung hieß germ. \*laikaz: got laiks yopós, altn. leikr "Spiel", ahd. leich "Melodie, Gesang", ags. lác "Spiel", auch "Opfer", von got laikan, mhd. leichen "aufspringen", altn. leika "spielen", ags. lácan "springen, spielen". Die alte Bezeichnung für Totenklagen war sisu, belegt nur ahd. sisuua, aber vielsach zur Bildung von Personennamen, auch ostzgermanischen, verwandt.] Die religiösen Gesänge waren teils Gebete, teils Verberrlichungen der Thaten der Götter; uralte theogonische und anthropogonische Lieder der Bestgermanen, in welchen jede der beri großen Kultusgenossenschaften

(§ 3, A. 2b) ihren Urfprung von ihrem Hauptgotte feierte, erwähnt Tacitus. Neben ber religiösen Dichtung stand eine weltliche; gewaltige Thaten wie die des Arminius lebten in Liebern fort; auch Schmäh- und Liebeslieder werden in sehr früher Zeit erwähnt. Im übrigen diente die Poeste auch vielsach prattischen Zweden: Segens- und Fluchsormeln, Rechtssähe, Sprichwörter und Ratsel wurden in dichterische Form eingekleibet; es gab auch ganze Ratfellieber in bialogischer Form, die meist einen mythologischen Hintergrund hatten. Jedes gesungene Gedicht hieß "Lied" (uraltes Wort, von Benantius Fortunatus bezeugt: altn. ljodh, ags. léodh, abb. liod; davon Bort, von Benantius fortunatus bezeugt: altn. ljodh, ags. léodh, abd. liod; davon got. liuthon \$\psi\alpha\lambda\lambda\lambda\lambda\lambda\lambda\lambda\lambda\lambda\lambda\lambda\lambda\lambda\lambda\lambda\lambda\lambda\lambda\lambda\lambda\lambda\lambda\lambda\lambda\lambda\lambda\lambda\lambda\lambda\lambda\lambda\lambda\lambda\lambda\lambda\lambda\lambda\lambda\lambda\lambda\lambda\lambda\lambda\lambda\lambda\lambda\lambda\lambda\lambda\lambda\lambda\lambda\lambda\lambda\lambda\lambda\lambda\lambda\lambda\lambda\lambda\lambda\lambda\lambda\lambda\lambda\lambda\lambda\lambda\lambda\lambda\lambda\lambda\lambda\lambda\lambda\lambda\lambda\lambda\lambda\lambda\lambda\lambda\lambda\lambda\lambda\lambda\lambda\lambda\lambda\lambda\lambda\lambda\lambda\lambda\lambda\lambda\lambda\lambda\lambda\lambda\lambda\lambda\lambda\lambda\lambda\lambda\lambda\lambda\lambda\lambda\lambda\lambda\lambda\lambda\lambda\lambda\lambda\lambda\lambda\lambda\lambda\lambda\lambda\lambda\lambda\lambda\lambda\lambda\lambda\lambda\lambda\lambda\lambda\lambda\lambda\lambda\lambda\lambda\lambda\lambda\lambda\lambda\lambda\lambda\lambda\lambda\lambda\lambda\lambda\lambda\lambda\lambda\lambda\lambda\lambda\lambda\lambda\lambda\lambda\lambda\lambda\lambda\lambda\lambda\lambda\lambda\lambda\lambda\lambda\lambda\lambda\lambda\lambda\lambda\lambda\lambda\lambda\lambda\lambda\lambda\lambda\lambda\lambda\lambda\lambda\lambda\lambda\lambda\lambda\lambda\lambda\lambda\lambda\lambda\lambda\lambda\lambda\lambda\lambda\lambda\lambda\lambda\lambda\lambda\lambda\lambda\lambda\lambda\lambda\lambda\lambda\lambda\lambda\lambda\lambda\lambda\lambda\lambda\lambda\lambda\lambda\lambda\lambda\lambda\lambda\lambda\lambda\lambda\lambda\lambda\lambda\lambda\lambda\lambda\lambda\lambda\lambda\lambda\lambda\lambda\lambda\lambda\lambda\lambda\lambda\lambda\lambda\lambda\lambda\lambda\lambda\lambda\lambda\lambda\lambda\lambda\lambda\lambda\lambda\lambda\lambda\lambda\lambda\lambda\lambda\lambda\lambda\lambda\lambda\lambda\lambda\lambda\lambda\lambda\lambda\lambda\ ben Berston tragen tonnten); Die Senkungen konnten unterbrudt werben; fo wurbe aus bem indogermanischen Achtfilbner eine Reihe von unbestimmter Silbenzahl, bie jedoch ursprünglich stets vier Hebungen, von benen zwei hervorragend betont waren, enthielt und stumpfen Schluß hatte; zwei solcher Reihen bilbeten ben Langvers. Gin eigentlimliches Runstmittel hatte sich die germanische Boeste in der Allitteration (Stabreim) geschaffen: in jedem Langverse mußten die drei hochst-Istw-) durch Stadreim gebunden sind. Da die alte Poesse gesungen wurde, muß sie durchgängig strophische Gliederung gehabt haben: die altnordische epische Strophe von vier Langzeilen (kvidhuhättr "Erzählungsweise") muß einst gemeingermanisch gewesen sein, ist aber von den Westgermanen frühzeitig, wahrscheinlich seit dem Emportommen einer selbständigen d. h. nicht mehr notwendig gesungenen Epist durch das stichische Aneinanderreihen von Langversen ersett worden. Neben dem strophischen Maß von gleichen Versen existierte auch ein epodisches, besonders sur Didatis, Spruch= und Kätselpoesse verwandtes: auf eine Langzeile solgte immer ein Vers, in welchem die beiden höchstetonten Worte durch Stadreim gebunden waren. [In der nordischen Dichtung heißt dies Maß lichahättr "Liedweise"; sür die beutsche Dichtung hat diese Form nachzweisen gesucht Müllenhoff, De carmine Wessosontano, 61.] Die eigentlimliche metrische Form bestimmte wesentlich den ganzen Charatter der altgermanischen Dichtung; diese kennt nicht einen ebenmäßigen Fluß der Darstellung, bleibt starr und ungelent in ihrem partiselarmen lich ben ganzen Charakter ber altgermanischen Dichtung; diese kennt nicht einen ebenmäßigen Fluß der Darstellung, bleibt starr und ungelent in ihrem partikelarmen parataktischen Sahdau, richtet den Blick starr auf einen einzelnen bedeutsamen Begriff, der durch gehäuste Beiwörter und Umschreibungen hervorgehoben wird; die Darstellung kommt nur schwer und gleichsam sprungweise von der Stelle; für alle Gegenstände sindet sie eine Fülle sormelhafter Ausdrücke und Beiwörter vor, die dem eigenen sprachschöpferischen Talent des Dichters nur einen geringen Spielraum gewährt. Wie das ganze Leben, so stand auch die Dichtung der Germanen nach Inhalt, Form und Ausdruck im Bann einer für den Einzelnen undurchbrechlichen Tradition, innerhalb deren die Gesahr der Erstarrung nahe lag, wenn nicht durch reichliche Berührung mit auswärtiger Kultur das geistige Leben in Bewegung gehalten wurde; wohin im besonderen die germanische Allitterationspoesse bei einseitiger Entwickelung ohne den Einstluß romanischer Kirchenmusst gelangt wäre, davon gibt die altnordische Staldendichtung ein lehrreiches, abschredendes Bild. [Müllengibt die altnorbische Stalbendichtung ein lehrreiches, abschreckendes Bild. [Müllenhoff, De antiquissima Germanorum poesi chorica, 47. Heinzel, Ueber ben Stil ber altgermanischen Boesie, 71. R. Mener, Die altgermanische Boesie nach ihren formelhaften Glementen beschrieben, 89. A. Sievers, Altgermanische Metrit, 98.] 5) Religion. -- a) Quellen und Methode der Korschung. Spärliche,

aber fehr wertvolle Angaben über Glauben und Rullus ber alten Germanen entaber jehr wertvolle Angaben über Glauben und Kultus der alten Germanen entshalten einige alte Autoren, besonbers Lacitus; unmittelbare Zeugnisse des Heibenstums liegen vor in Weihinschriften germanischer Sölvener im römischen Heere, in einigen Kuneninschriften und alten Liebern (besonders den sogen. Mersedunger Zaubersprüchen); ihnen schließen sich die Angaben tirchlicher Schriftsteller und Geschächtschreiber aus den Zeiten während und nach der Bekehrung der einzelnen Stämme zum Christentum an. Hinzu kommt als reichbaltig sließende, aber mit besonderer Borsicht zu benutzende Luelle die volkstämliche Leberlieserung in Sagen und Märchen, Aberglauben, Besprechungsformeln, Gedräuchen. Reichlicher als im eigenklichen Deutschland und in England liegt uns hednischen. Reiberlieserung des germanischen Nordens, besonders aus Norwegen und Kaland, iedoch durchakngig germanischen Nordens, besonders aus Norwegen und Island, jedoch durchgängig erst aus mittelalterlicher Zeit, vor: die monumentalen Ueberreste (Inschriften u. a.) haben unmittelbaren Zeugniswert (natürlich aber nicht ohne weiteres für die urgermanische, sondern nur für die nordische Religion und für die Zeit, in der sie entstanden sind). Die litterarischen Denkmäler (außer den alteren isländischen Prosaerzählungen vor allem die beiben fogen. Edden, die ältere und die jüngere, die einzigen Werke germanischer Litteratur, welche ein vollständiges Religionssystem enthalten) unterftehen gegenwärtig einer noch lange nicht abgeschloffenen methobischen Rritit, von beren zu erhoffenden Ergebniffen das Urteil über ihren Wert für ben Kritik, von beren zu erhoffenden Ergebnissen das Urteil über ihren Wert für den Ausbau der altgermanischen Mythologie bedingt ist. Die jüngere ober Snorras Edda: einer der letzten isländischen Stalden, Snorri Sturlason (geb. 1178, 1241) stellte als älterer Mann zum Gebrauche junger Stalden ein Handbuch alles für einen Stalden Wissenswerten zusammen, das er selbst oder einer seiner Schler Edda (d. h. "Poetik", und nicht "Großmutter", wie ein verbreiteter Irrtum lehrt) nannte: den ersten Teil dieser Edda bildet eine vollständige Darstellung der Mythoslogie auf Grundlage alter isländischer Lieder, die häusig darin citiert werden. Die ältere oder Sämundars Edda: im Jahre 1643 sand der Bischof Brynjost Sveinsson eine aus dem Ende des 13. Jahrhunderts stammende Handschrift, enthaltend unter anderem eine Anzahl alter isländischer mythologischer Lieder, in denen man alsbald die Quelle des muthologischen Teiles der Snorra-Edda erkannte: benen man alsbald die Quelle des mythologischen Teiles der Enorra-Gbda erkannte; auf diese Lieberschammlung, mit der man noch anderswo überlieserte Lieder ähnlichen Sharakters vereinigte, wurde nun der unverstandene Name Edda übertragen; als Bersasser oder Niederschreiber wurde Swmundr hinn frodhi (Sämund der weise, 1086—1183) angesehen. In Wahrheit stammen die Sodalieder aus sehr verschiedenen Zeiten und von verschiedenen Versasser her; diese haben nicht nur nordische, sondern auch südgermantsche Wythen mit umgestaltender Dichtersreiheit behandelt, so daß also das aus diesen Dichtungen zu konstruierende Religionsspstem keineswegs die echte alknordische, geschweige denn die altgermanische Religion darstellt. Bedensen anderer Art kommen dinzu: wenn auch die von den Korwegern Bugge (Studien über die Entstehung der nordischen Sötter: und Heldensgen, übersetzt von Brenner, SD) und Bang vertretene Weinung, daß die Eddamythen größtenteils nur nordische Darstellung mittelalterlich-christlicher Legendenzüge und Imwandlung griechisch-beitwischer Mythen (besonders der stübyllinischen Orasel) sein, unhaltdar ist, so muß doch zugegeben werden, daß Elemente aus den genannten Ideensteilen durch die Withologie eingekungen sein, teils wenigstens die Färdung nordischer Mythen beeinslußt haben können (was auch Müllenhoff D. A. 5, 48 einräumt); so dürfte vielleicht in gewissen zu gliegen der Baldrage und in der Schliderung der Withen beeinslußt haben können friedlichen Weltende christlicher Einsluß zu erkennen sein. Manche anderen Wythen der Meltende christlicher Einsluß zu erkennen sein. Manche anderen Mythen der Gbd. der Gbliderung der Widhards und Unssend zu erkennen sein. Manche anderen Wythen der Gbd. der einstelle weinsche Seigen son Ahor, so erweits sich die eddische Lehre von "Götterende" (ragna rok; "Götterdämmerung" ist Mißversfähung von der Midlogardhschliche Bergeninder vergleichende Mythologie nebische beliebte Art, das eddische Religionsspissen mit den geriftenten Nachschlichen Der Gbd. der bisher beliebte Art, das benen man alsbald die Quelle des mythologischen Teiles der Enorra-Ebba erkannte; auf diefe Liedersammlung, mit der man noch anderswo überlieferte Lieder ähnlichen

erläutern zu können glaubte, ist als eine nach Tenbenz und Methobe verfehlte, jest erläutern zu tonnen glaudte, ist als eine nach Lendenz und Wethode versehlte, jest bereits veraltete Richtung zu betrachten. Fruchtbarer an Ergebnissen ist die ethnogische Forschung gewesen, welche den lebendigen Glauben und Brauch der verschiedensten Bölker vergleicht und so die Entstehung und die allen Bölkern gemeinsamen Grundlagen religiösen Glaubens zu erforschen sucht: diese Gesichtspunkte haben für die germanische Mythologie namentlich Schwarz und Mannhardt geltend gemacht. Bor allem muß für die germanische Mythologie, deren Luellen litterarische Denkmäler aus verschiedener Zeit und Heimat sind, mit Lachmann und Müllen hof ber methodische Grundsatztreng sestgehalten werden, daß diese Duellen "nicht anders wie andere litterarische Denkmäler zu behandeln und nicht non ihrem Sundarte zu trennen seien". Ron den Erzehnissen dieser erst begannenen von ihrem Fundorte zu trennen feien". Bon ben Ergebniffen biefer erft begonnenen Untersuchung ber Quellen, besonders auch der Ebba, hängt die Entscheibung der Frage ab, in welchem Umsange die altgermanische Religion rekonstruiert werden kann. — b) Ande ut ungen über Glauben und Kultus. Nach dem vorstehenden kann ein vollständiger Abriß der altgermanischen Mythologie zur Zeit nicht gegeben werden: daher hier nur Andeutungen einiger disher gewonnenen Refultate. Es ergibt sich vor allem aus unbefangener Betrachtung der geschicht-Resultate. Es ergibt sich vor allem aus unbesangener Betrachtung der geschichtlichen Zeugnisse, daß ein einheitlicher Götterglaube der Germanen im gewöhnlichen Sinne garnicht eristiert hat: gewisse Grundlagen, einige Götternamen, einige religiöse Anschauungen, die sich besonders im Seelen- und Gespensterglauben äußerten, und einige rituelle Formen sind allen Germanen als ein eigentümlich weiter entwickltes Erbe aus der indogermanischen und der europäischen deimat allerdings gemeinsam. Im südrigen aber löst sich die germanische Mythologie in eine Anzahl von verschiedenen Lokaltulten von bald größerer, dald geringerer Berbreitung aus, wie uns solche in den unschätzbaren Nachrichten des Tacitus über den Kultus der Jis, der Nerthus, des Mars, der Alcis entgegentreten und später von chnlichen sakralen Berbänden besonders im standinavischen Korden zur Zeit der Bekehrung erzählt wird. Wir würden derartige Berschiedenheiten wohl auch schon in jener im strengsten Sinne urgermanischen Zeit sinden, da die Germanen noch als ein kleiner Bolksstamm zwischen der mittleren Cibe und der mittleren Ober saßen: auch damals schon werden die Sippen und Sippenverbände ihre Sonderfulte gehabt rieiner Boltsplamm zwischen der mittleren Elbe und der mittleren Oder saßen: auch damals schon werden die Sippen und Sippenverbände ihre Sonderkulte gehabt haben, wie wir ähnliches auf griechsichem Boden antressen. Gemeinsam und ein altes Erbe aus der vorgermanischen Zeit war den germanischen Stämmen der Glaube an \*Tiwaz (den alten \*Djeus pater) und die von ihm beherrschten \*tiwoz (altn. tivar, die alten \*Deivos § 1 A. 18); dazu hatten sich vermutlich in dem Baldgebiet der europäischen Urheimat der Glaube an die Beseltheit der Bäume und die Borstellung, daß die Götter in Hainen und Bäumen ihren Bohnsts haben, hinzugesellt. Aber der alte Tiwasdienst trat allmählich in dem Glauben der meisten Germanenstämme vor neu aussommenden Kulten zurück. So sinden wir als ältesten geschichtlich bezeugten Justand (und zwar mindestens so alt als die von Lacitus erwähnten carmina antiqua, in denen die Söhne des Mannus besungen waren) vier große Amphiktionien (§ B A. 2 b. d). Den alten Glauben hatten die Herminonen mit ihrem Tiwasdienste bewahrt; der alte bei den übrigen Stämmen unter dem Einsluß veränderter Natur- und Rulturverhältnisse in den Hirtzen die Herminonen in des Krieges, vor dem jeder Mensch ein Gesangener, ein Knecht schien und bessen krieges, vor dem jeder Mensch ein Gesangener, ein Knecht schien und bessen dies Brieges, vor dem jeder Aussche dein Gesangener, ein Knecht schien und des esten Kriegsseindes, d. h. die sie dem schiedenen Gestenen Gestauft hatten, einen eisernen Ring trugen; besonders kriegsseindes, d. h. die sie dem furchtbaren Gotte ein wohlgesälliges Opser dargebracht und sich dadurch losgesauft hatten, einen eisernen Ring trugen; besonders kriegsmutige Männer und eistige Verehrer ihres Gottes legten dies Zeichen der Knechtschaft überhaupt nicht ab. Der Kriegsdienst war Gottesdienst: in Begleitung des den Herrichen gebietenden und wahrenden Priessdienst: in einem ehernen Kessel Ausgebrachten Bute geweissaut worden opser, aus bessen in einem ehernen Resselagsgangen Wlute geweissaut worden opser, aus b damals ichon werden bie Sippen und Sippenverbande ihre Sonderfulte gehabt opfer, aus bessen einem ehernen Kessel aufgefangenem Blute geweissagt worden war, zog man in die Schlacht. Diese Anschauungen und Bräuche waren auch den nichtherminonischen Stämmen nicht fremd, aber bei ihnen war Tiwas ganz zum Kriegsgotte geworden, und statt seiner waren andere neugeschassene oder doch früher untergeordnete Götter an die Spige der Götter und in den Mittelpunit des Lutus gestaten So hatten die on der Popples aufässig geworden Stämmen Kultus getreten. — So hatten die an der Nordsee anfässig gewordenen Stämme (Friesen, Angeln u. s. w.) in ührer neuen Heimat, wo der Wasserverkehr und ein intensiverer Handel sich frühzeitig entwickeln mußte, den Dienst der Wanen (altn.

Vanir) ausgebilbet, in benen das Baffer in seiner freundlichen, den Verkehr öffnenden Ratur verkörpert war. Das von \*Ingw- abstammende gleichnamige Geschwister= pant Northus war der Mittelpunkt dieser Kultusgemeinde; ihr Dienst war ungleich freundlicher als ber altgermanische; im Frühling, wenn die Ströme aufgetaut waren und der Berfehr wieder begann, war das große Hauptsest: dann wurde die Bersmählung des göttlichen Baares sinnbildlich dargestellt, und segenspendend durchs suhr auf heiligem Wagen die Göttin das Gebiet ihrer Berebrer, um alsdann auf ihre heilige Infel zurückzufehren, wo der Wagen in einem heiligen See gewaschen und die dabei beschäftigten Diener ertränkt wurden. — Die Rheingermanen hatten besonders den altgermanischen Seelenglauben ausgebildet. Die Seelen der Verskorbenen wurden im Winde hausend und mit allerlei übermenschlichem Wissen ausgeftattet gedacht; ihr Führer ist der Windgott Wodan, der aus seiner Naturbedeutung heraus allmählich sich immer mehr zum Träger aller von den Germanen selbständig oder in Nachahmung der keltschen Nachbarn erworbenen Kultur entwicklete. — Bei den Ofigermanen endlich sen Vandiblern sie der Viensk ausgebildet, eines göttlichen Pruderpagres in melchem nach den in der sonderen ausgebilbet, eines göttlichen Bruberpaares, in welchem nach ben in der fpateren Gelbenfage fortlebenden Spuren der Wechsel von Licht und Finsternis, von Lag und Racht verkorpert war. Bei bem norbifchen Teile ber Oftgermanen verschwand, je weiter fle sich in Norwegen ausbreiteten, der alte Dienst immer mehr und trat an beffen Stelle bie aus ber eigenartigen Natur bes neuerworbenen Lanbes hervorgewachsene Verehrung des Gewittergottes Thorr (= abb. donar, ags. thunor, alts. Thuner "Donner"), des Sohnes der Fjorgyn (der Personifikation des Gebirges = got. fairguni, ags. firgen- "Berg"). — Die in den älteren Zeiten bestehende wesentliche Gleichheit aller Germanenstämme in Sprache und Kultur, die ihnen weientliche Gleicheit aller Germanenstämme in Sprache und Kultur, die ihnen gemeinfamen Grundlagen der religiösen Anschauung und der enge geographische Zusammenhang zwischen ihnen brachten es mit sich, daß sich die von den großen Stammverdänden ausgebildeten Gottesdienste auch über ihr eigentliches Gebiet hinaus verdreiteten: im Wesen aller Religionen liegt es, Proselyten zu gewinnen, und im Wesen aller polytheistischen Glaubenssysteme, fremde Götter und Kulte auszunehmen. In dem Götterstaate des größten Teiles der Germanenwelt vollzieht sich eine Revolution, durch welche der Jitwäonengott Wodan, der Träger der von den Fortschrittsgermanen am Rhein her eindringenden Kultur, an die Spize der Götter [\*Ansīz, got. Anses dei Jordanes, altn. weir, ags. und fries. ese, ahd. Ansund ags. Os- nur in Eigennamen, herrschend an Stelle der alten Bezeichnung \*Tiwos altn. tevar, die früh verschwinder tritt: doch blied im Norden Thor der eigent = altn. tivar, die fruh verschwindet tritt; doch blieb im Norden Thor der eigent-lich nationale Gott, und die eddische Ueberlieferung kennzeichnet den Götterkönig Obhin als einen aus der Fremde eingewanderten Gott. Auch der Banentultus der Nordseegermanen verbreitete sich frühzeitig im Norden, wie er denn bei den Schweden indirekt schon von Tacitus bezeugt wird; wenn aber die nordische Sage von einem uralten, nie völlig ausgeglichenen Rampf der Wanen mit den Asen, der von einem uralten, nie völlig ausgeglichenen Rampf ber Banen mit den Asen, der mit der Anerkennung jener durch die Asen endet, erzählt, so erkennen wir hierin die Riederschläge alter Ueberlieserung von der Einwanderung des Banendienstes aus der Fremde und von dem nie völlig überwundenen Biderstande, der dem seinstensten Dienst entgegengeset wurde. Neben diesen von größeren Berbänden gepstegten Rulten gad es unzweiselhaft zahlreiche auf ein kleineres Gediet beschränkte, aber auch gewisse gemeinsame Jüge einer religiösen Beltanschauung. Waren ursprünglich die Götter, höhere wie niedere, nichts als die beseelt und zwar natürlich anthropomorphisch gedachten Naturkräfte (so vielleicht noch zu Eäsars Zeit), so waren sie doch in der taciteischen Zeit schon längst die Träger gewisser stitlicher und Rulturiden geworden; und wie der Germane in den Göttern seine sittlichen Jbealen nachzuleben. Der Glaube an ein Fortleben der Seele nach dem Tode war lebendig entwickelt, wohl auch der Gedanke, daß diese abgeschiedenen Seelen je nach dem entwickelt, wohl auch der Gedanke, daß diese abgeschiedenen Seelen je nach dem auf Erden geschiedenen Seelen je nach dem auf Erden geschiedenen geschlichen geschieden geschiede die mythische Nachbildung der hinter der Schlachtreihe stehenden, ermunternden, Bunden verbindenden germanischen Weiber — in die Lüfte entrückt wurden, um im Reiche bes Gottes ein nach germanischer Anschauung ibeales Leben zu führen.

Das ganze Leben aber der Götter und der mit ihnen in engster Berbindung stehenden Menscheit war in einen großen Rahmen eingefügt, in die Erzählung von der Weltschöpfung und die vom Weltende. Ergreisend schilderten kosmogonische Lieder die Zeit, da alles noch nicht da war, nicht der Hinden oben mit den Gestirnen, noch die Erde mit ihren Felsen, Bäumen und Graß, noch die See mit ihren küllen Wogen; und die ganze Welt, die aus diesem Richts geschassen ist, wird einst in furchtbarem Brande ihr Ende sinden (alts. mudspelli, ahd. maspilli, altn. muspell, von unklarer Etymologie); aus diesem Ende aber wird eine schönere Welt hervorgehen — glaubte man wenigstens später im Rorden. Neben diesen ernsten Gedanken und Gestalten sehlten auch die Gebilde der niederen Wythologie nicht: Riesen, in denen der wilde Bergwald, das tobende Wasser, der heulende Sturm, der grimme Frost, Zwerge, in denen die unterirdischen Kräste und Schäße dargestellt waren, daneben Wasser, in denen die unterirdischen Kräste und Schäße dargestellt waren, daneben Wasser, und Wasser, alle in naher Beziehung zum menschlichen Leben gedacht. — Der Kultus war einsach genug, um eines großen priesterlichen Apparates entbehren zu können. Priesterliche Funktionen konnte jeder Hausvater aussüben; doch hatte jeder Staat einen besonderen Priester, der an den Hiesertragen Apparates einwegeen zu tonnen. priesterliche Funttionen tonnte zeder Hausvater ausüben; doch hatte jeder Staat einen besonderen Priester, der an den großen Festen den Gottesdienst leitete, das Landding eröffnete und im Heere die Strafgewalt übte (§ 5, A. 3). Einen kastenartig abgeschlossenen Priesterstand gab es jedoch nicht: Priester seines Staates konnte vermutlig jeder freie Germane werden. Gebaute Tempel hatte der germanische Gott nicht: ein heiliger Hain war sein Mahnste in dem für gemährlich auch keiten keitsan Sunkala ein Mahnste in den werden. Gebaute Tempel hatte der germanische Gott nicht: ein heiliger Jain war sein Wohnsts, in dem für gewöhnlich auch seine heiligen Symbole, ein Wagen oder ein Schiff, ein Speer, eine Säule oder rohgeschnitzte Tierdilder ausbewahrt wurden. Die hohen Feste sielen auf die großen Wendepunkte im Kreislause des Naturledens, auf den längsten und den kürzesten Tag, auf die Frühlingse und die Gerbstnachtsgleiche. Der Gottesdienst war nicht frei von sinsteren Gebräuchen — Menschenopfer werden von den Kimbern und Teutonen an die in die spätesten Zeiten des Heibentums bezeugt —, aber in ihm kam auch alles, was die Germanen an künsterischem, poetischem Tried besaßen, zur Entsaltung; die großen Götterseste waren die Höhepunkte des germanischen Lebens. [J. Grimm, Deutsche Mythologie; 35, 4. Ausst. R. Müller, Geschichte und System der altbeutschen Religion, 44. Jur Mythologie der griechischen und deutschen Belbensage, 89. Schwarz, Der heutige Volksglaube und das alte Heidentum, 2. Ausst. We inhold, Die Riesen des germanischen Mythos, Wien. S. XXVI. Ueber den Mythus vom Wanenstrieg, Verlin. S. B. XXIX. Müllenhoff, Deutsche Altertumstunde V. Hoff orn, Eddastieden, 88. Mogt, "Mythologie" in Pauls Grundriß der germ. Philol. (2. Auss.) Ausschlage, 2. Ausschlage, 2. Ausschlage, 35. R. aus mann, Deutsche Mythologie, 2. Ausschlage, 35. R. aus mann, Deutsche Mythologie, 2. Ausschlage, 36. B. Solther, Handbuch der germ. Mythologie, 95. R. Much, Der germ. Himmelsgott (SN. aus der Festgabe für Heinzel), 98.

## II. Germanen und Römer — 166.

# § 7. Die Rämpfe der Römer mit den Germanen infolge der germanischen Augriffe.

(118-58 v. Chr.)

Litteratur. Außer den Darstellungen in den größeren Berken über die römische und deutsche Geschichte, sowie dem vor § 4 genannten Berke v. Beuders sind zu nennen: Pallmann, Die Kimbern und Teutonen, 70. Sepp, Die Banderung der Kimbern und Teutonen, 82. Müllenhoff, Deutsche Alt. II. A. Helbling, Der Zug der Kimbern und Teutonen (Dissert.), Zürich 98. — Küstow, Herwesten und Kriegführung Casars, 55. v. Göler, Casars gallischer Krieg, 3 Bbe., 58—60, 2. Aust., 79. Napoléon, Histoire de J. César, 2 Bbe., 65, 66. Deberich, Julius Casar am Rheiu, 70. Köchly, Casar und die Gallier, 71. Mommsen, Kömische Geschichte, Buch V, Kap. VII (8°, S. 220—304).

Der Abzug ber keltischen Volcze aus den westlichen deutschen Mittelsgebirgen (§ 3, A. 3 d) gab den bisber zwischen Elbe und Oder eingeengten herminonischen Altgermanen die Bahn nach dem Südwesten hin frei und schuf durch die so entstandene Lockerung der oftelbischen Bölkermasse den Raum zu einem großen Borftoß zweier Stämme, ber Rimbern aus bem Binnenlande und der Teutonen aus dem Nordseegebiet, gegen Guben 1). Nach langen Wanderungen, die fie bis in das untere Donaugebiet geführt hatten, stießen diese Stämme im Jahre 113 mit den Römern in Karnten zusammen; Jahre hindurch über alle römischen Heere siegreich und ein Schrecken aller Bölkerschaften, die sie trafen, gingen sie endlich bei ihrem Einmarsch in Italien bem Untergang entgegen. In ben Schlachten bei Agua Gertia (102) und auf ben raubischen Felbern bei Bercella (101) unterlagen fie bem überlegenen militarischen Genie bes Marius und seinem auf neuen Grundlagen errichteten Beerspftem; Jahrhunderte hindurch haben seitdem die germanischen Wanderungen sich von den Bahnen der Kimbern und Teutonen fern gehalten 2). — Die nach Sudwesten gerichtete Ausbreitung ber Berminonen führte feit bem Jahre 71 jur Ueberfiedelung germanischer Beerhaufen und schließlich ganzer Bolferschaften nach Gallien und zur Errichtung eines germanischen Kriegerstaates unter Ariovist in bem fremden Lande, bis Cafar durch feinen Sieg im Jahre 58 bem ein Ende machte und nur noch in römischer Rlientel stehende Germanenstämme auf dem linken Rheinufer duldete. Die also gewonnene Rheingrenze sicherte

Cäsar durch die fast völlige Vernichtung der in Nordgallien eingedrungenen Uspeter und Tenkterer (im Jahre 55) sowie durch zweimaliges Vetreten des ostrheinischen Bodens (55 und 53) vor weiteren germanischen Uebersgriffen, während er allmählich begann, sich aus germanischen Söldnern eine leistungsfähige Reiterei zu schaffen, die ihm den Sieg von Pharsalus entschieden haben soll. Bon der Ausbreitung westlich vom Rhein abgeschnitten, gingen die zwischen Rhein und Elbe festgedrängten Westgermanen zu sesteren Ansiedelungen und regelmäßigerem Ackerdau über und wurden dadurch vor der nach dem bisherigen Verlauf ihrer Wanderungen zu bessürchtenden Zersplitterung bewahrt, indem sie gleichzeitig durch den bestänz digen Versehr mit den in römischer Klientel stehenden Rheingermanen und durch den Einkritt ihrer kriegslustigen Jugend in das römische Heer unter den Einsluß der römischen Kultur gerieten.

1) Herkunft der Rimbern und Tentonen. Die Hauptquelle, aus welcher die uns erhaltenen Berichte über die Kimbern und Teutonen [Livius B. 58 bis B. 58 erhaltenen Berichte über die Kimbern und Teutonen [Livius w. 58 bis B. 58 (nns nur aus den Periochae bekannt; von Livius hängen ab Granius Licinianus, Belleius, Julius Obsequens, Balerius Maximus, Plinius, Dio Casius, Florus, Eutropius, Orosius; Frontinus scheint unabhängig) und Plutarchus (Vita Marii)] hergestossen, in welchem die römische Geschichte von dem Falle Rarthagos dis zur Erwerbung der Cyrenzica i. J. 96 in dem rhetorischen Leitgeschmack, aber mit kaatsmännischer Ginsicht und gründlichen geographischen und ethnographischen Renntnissen dargestellt war; neben dieser Hauptquelle hat Livius gelegentlich den unzwerlässigen Annalisten Balerius Antias benuzt. Anknüpsend an den Nachweis dieses Quellenverhältnisses hat Müllenhoff die ganze politische und schriftstellerische Personlichkeit des Possonius eingehend untersucht; er ist dadurch zu einer Reihe neuer Ergebnisse und gesicherterer Ginzelheiten als frühere Forscher gelangt und hat die Bedeutung des Zuges der Kimbern und Teutonen sür die deutsche Geschichte klargestellt. — Es ergibt sich vor allem aus dem noch zu ermittelnden Gedaschen sicht unter ihren wirklichen germanischen, sondern unter den ihnen von den Relten beigelegten Namen erscheinen, wie denn auch ihre Führer und derzöge Ramen zeigen, die ihrem Ursprunge nach germanisch, uns jedoch in keltischer Umsormung überliefert sind. Ferner zeigt sich die gewöhnliche Uederlieferung als unhaltbar, wonach große Wasserstuten die beiden Bölker aus ihren Wohnsten am nördlichen Ozean vertrieben haben. Die ganze aus Pytheas von Massilia enthommene, vielleicht aus druidischer Spekulation herstammende Flutgage ist aus die Kündern erst übertragen worden und hat mit den Gründen der größen Randerung aar nichts au thun Die Kimbern haben überhaunt aar nicht am Meere wiassaufein einsommene, vieueicht aus druchiger Spetulation herstammende Flutsage ist auf die Kimbern erst übertragen worden und hat mit den Gründen der großen Banderung gar nichts zu thun. Die Kimbern haben überhaupt gar nicht am Meere gewohnt, wo die spätere römische Ueberlieserung sie in Fütland lokalisierte (während die Ueberlieserung sie der Kendern und der gestlichen und ursprünglichen Altgermanien siell der mittleren Elbe zu verstehen; dies entspricht der Stellung der beiden Hermassen die von der Seeküste herstammenden Teutonenschwärme falgen. Die besonders non Wammsen vertretene und auf dem hen siehen die den der folgen. Die besonders von Mommsen vertretene und auf den (scheinbar) livianischen Bericht gestützte Auffassung, daß die Thaten der Jahre 118, 109, 105 allein den Kimbern zuzuschreiben seien, und diese erst nach ihrer Kückschr aus Spanien i. J. 108 im nördlichen Gallien sich mit den Teutonen vereinigt hätten, ift zu verwerfen. Bielmehr erscheinen beibe Volksmaffen von ihrem ersten Auftreten ist zu vereinigt; unzweiselhaft sind sie in zusammenhängendem zuge aus der Heimat an vereinigt; unzweiselhaft sind sie in zusammenhängendem Zuge aus der Heimat ausgewandert, ihre Wanderung ist nicht ein zufälliges Zusammentressen von an sich zusammenhangslosen Bewegungen, sondern ein großes Faktum der deutschen Geschichte. (Als eine besonders kriegerische Abteilung der Teutonen erscheinen die Ambronen, die man ohne rechte Beranlassung als später dem Zuge sich ansschließende Kelten ansieht, gegen deren Deutschtum aber gar nichts geltend zu machen ist.) Der Grund der Auswanderung ist in der Uebervölkerung des ofts

elbischen altgermanischen Landes zu suchen; ermöglicht aber ist der ungeheure Bander: und Kriegszug nur durch die große Bendung im Leben des deutschen Bolles, welche durch den Abzug der Balchen (Volcae Tectosages) aus dem west-lichen Teile des mittelbeutschen Gebirgswaldes eintrat. Indem sich in das herrenlos gewordene Gebiet zahlreiche Germanenschwärme, Chatten vor allen und Markomannen, ergoffen, wurde die bis dahin auf dem rechten Elbufer dichtgeftaute Bollsmasse so gelodert, daß der Borstoß einer großen Bolls- und Heeresmasse, der Kimbern, gegen Süden erfolgen konnte; in die hierdurch entstandene Lücke drangten sich aus dem Norden, von der Seekuste her, die Teutonenschwarme nach, um nunmehr als Arrieregarde dem ganzen Zuge des Hauptvolles zu folgen. "Bohl begreift es sich, daß der Ruck, den der Durchbruch der Martomannen und Chatten greeft es stat, dug det deut, den det Dutchtuch der Antichmitten und eine Bewegung hervordrachte, dien it wilder Naturgewalt die Massen mit sich fortriß und weit über das nächste Ziel hinaus schleuderte. Der Durchdruch der Chatten und Markomannen durch den hercynischen Bergwald ist der Ansang und zugleich das seste Kesultat der kimbrischen Bewegung. Der Weg ins südliche Deutschland war gesössinet, und allein das Berhängnis in der Brust der Menschen trieb weiter, um mit einem Male burch Raub und Gewaltthat alles bas zu gewinnen, was die arme,

rauhe Heimat verfagte" (Müllenhoff 2, 302)

1) Banderung und Kämpfe mit ben Mömern. — a) Die Rimbern und Teutonen in ben Oftalpen. Die Rimbern und hinter ihnen die Teutonen-Ambronen brachen von Rorden her in Bohmen ein, wurden hier von ben Boiern öftlich in die Marchebene gebrangt und gelangten so an die Lonau und, nachdem fie biese überschritten, durch Pannonien bis in das Gebiet der Stordister an der Sau. Hier trafen sie etwa um die Zeit ein, wo die Stordister im Süden ihres Gebietes das von Maledonien aus gegen sie vorrückende Heer des Konsuls E. Porcius Cato vernichteten (114 v. Chr.); bald danach scheinen die Stordister auch den Angriff der Germanen im Norden ihres Gebietes zurückgeworfen und diese nach Westen gegen die Laurister (im heutigen Karnten, Steiermart, Krain) abgebrängt zu haben. Als die Kimbern-Leutonen den Höhenzug zwischen Sau und Drau, der die Stordister und Laurister trennte, überschritten hatten, stellte der Konsul En. Papirius Carbo, um den Ginfall der Barbaren in Italien zu verhindern, fein Heer in den karnischen Allpen auf, rückte bann aber, ba bie Germanen nicht tamen, weiter nach Norben gegen fie vor. Auf fein Berlangen erboten sich die Germanen, das Gebiet der Laurister, die im Jahre 115 mit den Römern einen Gaftfreundschaftsvertrag geschlossen hatten, zu verlassen; durch die ihnen von Carbo gestellten Führer in einen hinterhalt gelockt und verräterisch angegriffen, schlugen sie bei Noreja (Neumarkt in Kärnten) das römische Heer, das nur durch ein plötzliches Gewitter der völligen Bernichtung entging (118). — b) Die Kimbern und Teutonen in Gallien. Anstatt burch emging (115). — b) Die Atmoern und Leutonen in Galiten. Annatt durch die offen vor ihnen liegenden Alpenpässe nach Italien, rückten die Germanen durch die nördlichen Pässe und dann nach Besten ins Gelöet der Helvetier, von denen zwei Stämme, die Tiguriner und Tongener, sich ihnen anschlossen saweiselhafter Notiz hätten sich auch die Sequaner jenseits des Jura angeschlossen; b. darüber Müllenhoff 2, 294]. In nicht genau bekannter Gegend, nach Müllenshoff bei Gens, berührten sie die römische Provinz; um diese und die Jugänge nach Italien zu schiern, trat ihnen der Konsul M. Junius Silanus entgegen (109). Die Germanen unterließen einen Angriss und der Konsul sitz nicht konnetent erklärte, aine eine Mesandlichest voch Nam an der der Konful für nicht kompetent erklärte, ging eine Gesandschaft nach Kom an den Genat, der die Bitte als unerfüllbar ablehnte (hierber gehört die hübsche Anesdorte von jenem Teutonen, dem man in Rom eine griechische Statue, einen alten Hirten am Stade vorstellend, mit der Frage zeigte, wie hoch er sie schätze, worauf er erwiderte, solchen Kerl wolle er noch nicht einmal lebendig als Geschent haben). Nun kam es zur Schlacht, in der Silanus geschlagen und sein Lager erobert wurde (109).

— Darauf überstuteten die Kimbern und Teutonen das mittlere Gallien für einige Jahre; nur ben Belgen gelang es, fie von ihrem Gebiete fernzuhalten. Gleichzeitig suchten bie helvetischen Stämme bas subliche Gallien beim, die im Jahre 107 im Gebiet ber Ritiobrogen bei Agen an ber Garonne bas Beer bes Konfuls &. Ca ffius Longinus fast völlig vernichteten und ben Rest zur schmachvollsten Ergebung zwangen; die fich bieran schließende Erhebung ber nationalgallischen Partei in Tolosa wurde jeboch im Jahre 106 burch ben Konful D. Servilius Capio niedergeworfen. Inzwischen machte man sich in Rom auf einen Angriff der Kimbern und Teutonen von Gallien her gefaßt; es wurden beshalb brei Beere gegen fie in ber Beife auf-

gestellt, daß der nunmehrige Protonsul Capio das Rommando im Besten der Rhone behielt, der Konful Cn. Mallius Maximus auf der Oftseite des Fluffes befehligte und sein Legat M. Aurelius Scaurus weiter nach Norben im Gebiet der Allo: broger ftand. Im Jahre 105 nahten bie Germanen unter bem Ronig Boiorig, broger stand. Im Jahre 105 nahten die Germanen unter dem König Boiorix, biesmal mit der ernsten Absicht, in Italien einzusallen; Scaurus wurde angegriffen, geschlagen, gesangen und von Boiorix getötet. Capio, von Maximus entboten, erschien nunmehr auch auf dem linken Aheinuser bei Arausio (Orange), bezog jedoch nicht mit dem Konsul ein gemeinschaftliches Lager und förte überhaupt durch seine Undotmäßigseit jede Sinheitlichkeit in den Operationen. Als die heranrückenden Kimbern und Teutonen das gewaltige römische Heer erblickten, versuchten sie es noch einmal mit Unterhandlungen, die von Capio brutal abgebrochen, von Maximus jedoch weiter geführt wurden. Da Capio dem Konsul nicht die Shre eines Erfolges gönnte, griff er am 6. Oktober allein die Feinde an und holte sich eine vollständige Riederlage, in die alsdann auch das Heer des Konsuls hineingerissen wurde; die Vermanen, erbittert über die schmachvolle Behandlung von seiten des Capio, hatten für den Kall des Sieges das ganze römische Deer den Göttern geweiht und henkten für den Fall des Sieges das ganze römische Heer den Göttern geweiht und hentten daher alle Gesangenen und vernichteten die Beute. Seit den Lagen von Canna hatte Rom noch nie in gleicher Gefahr geschwebt; ein nennenswertes Heer hatte es, wie die ziemlich ergebnislos bleibenden Aushebungen zeigten, den Feinden nicht mehr entgegenzustellen. Aber die Planlosigkeit der Barbaren bewahrte Rom vor dem erwarteten Schrecknis: aus unbekannten Gründen wurde der beabsichtigte Ginfall in Italien nicht ausgeführt; vielleicht war Nationalitätenhaber und Uneinigkeit der Führer in der buntgemischten Heeresmasse daran schuld. Die bisher zu einem Beere vereinigten Bolfermaffen trennten sich; während die Teutonen mit ihrem belvetischen Anhang sich wieder nach Gallien zurückwandten, verwüsteten die Rimbern alles Land zwischen ber Rhone und ben Pyrenaen und brangen bann über bas Gealles Land zwischen der Rhone und den spirenden und drangen dann woer das Gebirge in Spanien ein; auf der rechten Seite des Ebrothales von den Keltiberern geschlagen und zurückgeworsen, kehrten sie nach Gallien zurück und vereinigten sich wiederum (im Gebiet der Beliokasser) mit den Leutonen (und Helvetiern?), um nunmehr gegen Jtalien zu ziehen, im Jahre 108. [An dieser Stelle destehen zwischen den Nachrichten des Livius und denen Casars gewisse Widersprüche, die vielleicht mit Müllenhossen bes Livius und denen Casars gewisse Widersprüche, die vielleicht mit Müllenhossen zu der Annahme zu vereinigen sind, das die Kimbern und Teutonen sich zumächst zu einem Angriss gegen die Belgen vereinigt haben und erst, nachdem dieser mislungen, den Zug nach Italien beschlossen. Nach Zurücklassung der ganzen disher gewonnenen Beute unter der Obhut von 6000 Mann, aus denen später die Völkerichaft der Abuatuter an der Sambre hervorgegangen ist, drach die ungeheure Geeresmasse im Frühling des Jahres 102 auf. Der veradredete Plan war, daß die Teutonen und Ambronen durch das südliche Gallien zögen und über die Seealpen, die Kimbern und Tiguriner dagegen nördlich der Alpen oftwärts jögen und dann, die Rimbern über die Tridentiner, die Tiguriner über die norischen Alpen in Norditalien eindrängen, wo die Bereinigung stattfinden über die norischen Alpen in Norditalien eindrängen, wo die Bereinigung stattsinden sollte. — c) Marius. Die Kömer hatten während dieser Digressonen der Barbaren natürlich Zeit gesunden, sich von dem "kimbrischen Schrecken" des Jahres 105 zu erholen und gegen den so lange hinausgeschobenen Angriss der Barbaren Borkerungen zu tressen. Für das Jahr 104 wurde gegen das Gesetz, durch welches das Konsulat mehr als einmal zu übernehmen verboten war, C. Marius zum Konsulgewählt und mit dem Oberbesehl gegen die Germanen betraut, und noch vier Jahre lang wurde ihm Jahr für Jahr das Konsulat und das Obertommando auss neue destätigt. [Marius hatte, zunächst im Interesse seiner egoistischen Politik, die ihn nöttigte, dem kriegsunlustigen Mittelskand die militärischen Lasten zu erleichtern, schon einige Jahre vorher für die Bedürsnisse des jugurthinischen Krieges ein verändertes Aushebungssosten befolgt, durch welches der Kern der Legion, statt wie bisder aus Aushebungsspftem befolgt, durch welches der Kern ber Legion, fatt wie bisher aus Grundbefigern, aus den jum Freiwilligendienfte sich brangenden Proletariern gebildet und numerisch wie taktisch in weit ausgebehnterem Maße die militärische Leiftungsfähigfeit der socii verwertet wurde. Die also aus neuen Elementen gebildete Legion erhielt eine neue Berfaffung, indem an die Stelle der früheren 30 Manipel, beren Bewaffnung und Stellung innerhalb der brei Treffen (hastati, principes, triarii) dem Herkommen gemäß burch ben Rang und bas Bermögen ber in ihnen vereinigten Leute hestimmt war, nunmehr größere taktische Ginheiten, die 10 Rohorten, traten, welche in der Bewaffnung volltommen gleich, nach einem neuen, der Gladiatorenschule nachgebildeten, dem einzelnen Mann im Kampfe größere Beweglichkeit vers leihenden Exerzierreglement geschult — von dem Feldherrn nach lediglich militärisch-

sachlichen Gesichtspunkten unter die drei Treffen verteilt wurden. Nebenher gingen jahlreiche Beränberungen im Gepäd- und Transportwefen fowie Berbefferungen, Die einer größeren Fürforge für die Soldaten entsprangen und diese enger an die Person bes Felbherrn fesselten, endlich eine straffere Konzentration des Kommandos. Dies neue Heerspiftem sollte endlich den Römern den Sieg über die Barbarenheere des Nordens verschaffen, nachdem das disherige, den derzeitigen politischen Verhältnissen Roms nicht mehr angepaßte System in den surchtbaren Schlachten des Germanentrieges sich vollständig unzulänglich erwiesen hatte.] Als Marius im Frühling des Jahres 104 jenseits der Alpen ankam, sand er den Feind nicht mehr vor. Die Trennung der Kimbern von den Teutonen und der Aufschub des Angriss auf Italien ermöglichten es ihm, die ins Wanken geratene römische Herrschaft über die keltischen und ligurischen Gaue wieder zu besettigen, zahlreiche Histruppen innerhalb wie außerhalb der Provinz (von den gleich den Kömern durch die Kimbern und Teutonen gesährdeten Wassalioten, Allobrogern und Sequanern) herbeizusühren, in dem gelockerten Herrschaft wieder strenge Manneszucht herzustellen und seine Soldaten durch Uedungen, Märsche und große Schanzarbeiten auf die Mühsale des bevorstehenden Kampses vorzubereiten. Im übrigen hielt er sich streng in der Desensive. — d) Die Vernichtung der Teutonen. Im Sommer des Jahres 102 überschritten die Schwärme der Teutonen, Ambronen und Tongener die Rhone und rücken auf dem linken Ufer nach Süden: an dem Einsus der Keire fanden sie sich Nordens verschaffen, nachdem das bisherige, den derzeitigen politischen Berhältniffen rückten auf dem linken Ufer nach Süden; an dem Einfluß der Jeer fanden sie sich den Weg verlegt durch das startbefestigte Lager des Marius. In dieser Bostion versperrte Marius den Feinden die beiden damals aus dem Westen nach Italien führenden Bege, den über den kleinen Bernhard und den Ruftenweg über Marfeille-Rizza. Drei Tage hintereinander versuchten die Germanen das romische Lager zu ftürmen, umsonit; da beschlossen sie, an dem Lager vorbei weiter nach Siden zu ziehen. Ruhig ließ Marius den Borbeimarsch der großen Heer- und Wagenkolonnen geschehen, ohne sich durch die Hohnreden der Barbaren, ob die Römer nichts an ihre Frauen in Rom zu bestellen hätten, oder durch die angriffsluftige Stimmung im eigenen Hauptquartier zu einem Angriff bewegen zu lassen; erst wollte er noch mehr seine Truppen an den Anblic und die Art und Weise der ungewohnten Gegner mehr seine Truppen an den Anblid und die Art und Weise der ungewohnten Gegner gewöhnen. Als am sechsten Tage die Nachhut der Germanen, gebildet von den Ambronen, vorübergezogen war, brach er das Lager ab und folgte dem seindlichen Juge, indem er sich vorsichtig auf der Höhe hielt und sich sucht für Nacht forgfältig versichanzte. Schon hatten die Germanen die Durance überschritten und sich ostwärts gewandt, da kam durch ein für die Kömer glückliches abendliches Nachhutgesecht dei Aquae Sextiae (Aix en Provence) zwischen den Ambronen und den dem römischen Harius, auf dem Berge St. Victoire gelagert, beschloß, nachdem der erwartete Nachtangriff der Germanen ausgeblieden war, es hier zur Entscheidungsschlacht kommen zu lassen. Am nächsten Tage dielt er sich noch ruhig und schieften nur ein Detachement von 3000 Mann unter M. Claudius Marcellus zur Umgehung des Feindes aus. Am folgenden Morgen fanden die Germanen das römische Geer auf Feindes aus. Um folgenden Morgen fanden die Germanen bas romische Beer auf dem Hügelrande vor dem Lager aufgestellt; sie eröffneten sogleich den Angriff bergauf; dem ersten stets besonders furchtbaren Anprall begegnete Marius, indem er die schweren Burflanzen (pila) schleubern ließ; dann gingen seine Soldaten mit Schwert und Schild vor; gegen Mittag wichen die Germanen, von der ungewohnten Sonnenglut auf dem schwierigen Terrain ermattet, langsam zurüd; am Fuße des Berges angelangt, wurden sie von Marcellus im Ricken angefallen und ihre Reihen gesprengt. Was nicht getötet wurde, geriet in die Gesangenschaft, darunter der Teutonentönig Teutoboduus. Noch einen Kampf hatten die Römer an der Wagensburg zu bestehen, die von den Weibern verteidigt wurde; die gesangenen Frauen und Madchen gaben sich in der Nacht, da ihre Bitte, sie dem Dienste der Göttinnen, besonders der Besta, zu weihen, ihnen abgeschlagen worden war, den Tod. — e) Die Bernichtung der Kimbern. Etwa zu derselben Zeit hatte der Kollege des Marius, Q. Lutatius Catulus, mit den Kimbern gekämpst. Aus Besorgnis vor dem unbekannten Alpenterrain hatte er — ju feinem Berderben — die Befetzung der Alpenpaffe unterlaffen und fein Geer im Etschthale füblich von Trient konzentriert; als nun in dichten Scharen die Kimbern, die über den Brennerpaß und dann weiter durch das Thal der Gisad und der Etsch gezogen waren, sichtbar wurden, geriet das römische Heer in wilde Verwirrung; nur mit Mühe konnte Catulus den größten Teil der Truppen über die Etschbrücke auf das rechte Ufer retten. [Nach ber von Müllenhoff 2, 140 f. an den Quellen geubten Kritit hatte Catulus be-

reits vorher an einem weiter nordlich gelegenen Buntte ber Etfc eine Schlappe von ben Rimbern erhalten; eben hieraus wurde fich ber panische Schrecken bes römischen Heeres beim erneuten Anblick der furchtbaren Gegner erklären. | Catulus zog sich nunmehr vor dem nachdringenden Feinde bis auf bas linke Poufer zuruck, viet, machten daselbst Winterrast und hielten sich während des Kinters in dem gefegneten Lande schadlos für die Entbehrungen und Mühsale ihrer Kanderung. Warius vereinigte noch in demselben Jahre sein Heer auf dem rechten Pouser mit dem des Catulus; im Frühling des nächsten Jahres (101) rückten beide Feldherren, Marius sextum consul, Catulus als Prokonsul über den Po; dei Vercellä stießen sie auf den Feind, der sich westwarts gewandt hatte, vermutlich in der Whscht, sich hier mit den von Westen her zu erwartenden Teutonen zu vereinigen, oder aber am oderen Laufe den Fluß leichter zu umgehen. Noch einmal schiekten die Kimbern Gesandte, um Land für sich zu erbitten sauch für ihre Brüder, die Teutonen, hätten sie nach der Uederlieferung Land gesordert, da sie — was schwer glaublich erscheint — deren Schicksal noch nicht gekannt, vielmehr erst aus des Marius höhnischer Antwort, sene hätten so viel Land als sie brauchten, ersahren hätten]; auf den abschläczigen Bescheid hin daten sie nach Varbarenweise, Ort und Zeit für die Schlachtselb nach Verona zu verlegen, weist Mommsen Köm. Gesch. 2°, 185 Ann. durch schlächtelb nach Verona zu verlegen, weist Mommsen Köm. Gesch. 2°, 185 Ann. durch sachliche Gründe und die Angade in der Chronit des Hieronymus mit Recht zurück. Im Morgennebel ordnete sich das römische Seer, Catulus im Zentrum, die Truppen des Marius auf den Flügeln. Bom Nebel verhüllt, stießen die Heere aneinander, zuerst die Reiterei des Catulus auf die kimbrische welche alsdald auf die noch bes Marius auf ben Flügeln. Bom Nebel verhüllt, stießen die Heere aneinander, zuerst die Reiterei des Catulus auf die kimbrische, welche alsdald auf die noch nicht völlig in Schlachtordnung aufgestellte Masse des Fußvolks zurückgeworsen wurde. Der troß der Leberraschung unverdrossene Widerstand der Rimbern ermattete allmählich unter der Glut der ihnen ins Gesicht scheinenden Rittagssonne; vollendet wurde ihre Niederlage durch das Eingreisen der Marianischen Flügel, deren Bewegungen zuerst in den dichten Staubwolken an dem Feinde vorbei gestrossen hatten. Die Mehrzahl der Kimbern siel, darunter die "Könige" Boiorix (keltissert für germ. \*Bajariks) und Lugius; unter den Gesangenen waren die Fürsten Claodicus (keltistert für \*Hludiko = ahd. Hludihho) und Casorix (keltisiert für germ. \*Gaizariks = ahd. Gerrih). Wie dei Aqua Sertiä erneuerte sich der Kamps noch einmal an der Wagendurg, dis zuletzt nur noch die Hunde des Eichen der Erschlagenen verteidigten. — s. Die geschichtliche Bedeutung des Kimberns und Teutonenzuges. Tragischenvooll war dieser erste große Vorstoß der Westgermanen gegen die Welt des Südens ausgegangen. Beim ersten Eintreten in die Weltgeschichte zeigen die Germanen sosort ihr Ungeschick, im rechten Eintreten in die Beltgeschichte zeigen die Germanen sofort ihr Ungeschick, im rechten Einixeren in die Weitgeschichte zeigen die Germanen sofort ihr Ungeschick, im rechten Augenblick zuzugreisen und ihren Borteil auszunutzen, und ihren verhängnisvollen Optimismus, von der Gutmütigkeit der selbstsüchtigen Fremden die Erfüllung ihrer Wünsche zu erwarten. Wie planlos der ganze Zug uns auch anmutet, der eine Plan zeigt sich dis zum leizten Augenblick sestgehalten, den Kampf mit Rom, soweit nur irgend möglich, zu vermeiben und lieder dem Bohlwollen der gefürchteten Weltmacht das zu verdanken, was nach dem Tage von Arausio ein entschlossens Borgehen hätte erreichen können. Sin Glück für die germanische Welt ist diese Vernichtung der Teutonen und Kimbern gewesen; denn das glückliche Gelingen ihres Zuges hätte zahllose ähnliche Wanderungen nach sich gezogen. alle zentrifuaglen nichtung ber Teutonen und Kimbern gewesen; benn das glückliche Gelingen ihres Juges hätte zahllose ähnliche Wanderungen nach sich gezogen, alle zentrisugalen Kräfte der Nation hätten sich entfaltet und die Nation sich in eine Unzahl weitversprengter Stämme zerklistet, die sicherlich alle wie die Bastarnen (§ 8 A. 8) und die Stämme der Bölkerwanderung in fremdem Bolkstum ausgegangen sein würden. [Was die Tiguriner betrifft, die dem Plane gemäß durch die norischen Allen in Italien eindrechen sollten, so wissen nur misverständliche Angaben von ihrer Bernichtung durch die Römer, ohne Rücksicht auf wo und wann; vielmehr trifft Casar sie vier Jahrzehnte später als einen der vier helvetischen Gaue wieder; unzweiselshaft haben sie auf die Kunde von der Bernichtung ihrer germanischen Berbündeten ihre Pläne ausgegeben und sind nördlich von den Alpen in ihre Heimat wieder zurückselehrt. Müllenhoff 2, 151 ff.]

3) Ckfar und die Germanen. — a) Der germanische Angriff auf Gallien. Die Berührung der Römer mit den Germanen in den Jahren 118—101 blieb für einige Jahrzehnte ein vereinzeltes Faktum, aber die neuen seitdem nie mehr ab-

gebrochenen Berührungen, in welche Rom feit ber protonfularen Berwaltung beiber Ballien burch Cafar eintrat, bilben vom Standpunkt ber beutschen Geschichte keine neue Beriode, sondern ruhen mit dem Kimbern und Teutonenzüge auf einem und demselden Ereignis, durch welches die Germanen zu einer weltgeschichtlichen Stellung gelangt sind: die Käumung der westdeutschen Mittelgedirge durch ihre früheren Bewohner, die Volcae (§ 8 A. 1 d) hatte den zwischen Elbe und Oder sestgestauten Altsgermanen (Sweden, § 8 A. 2c) freie Bahn geschaffen und ebenso den ins Verderben sübrenden Borstoß der Kimbern und Teutonen gegen den Süden ermöglicht, wie die Ueberstutung des südwestlichen Landes gegen den Rhein hin. Daß diese Bewegung nicht freiwillig am Rheine Halt machte, war natürlich. Schuzlos sahen sich die Kelten Galliens von Süden her der Unterwerfung durch die Kömer, von Osten her der durch die Germanen ausgesetzt; auf dem Boden Galliens mußten die beiden ersobernden Völler zusammentressen. Bei der Ankunft in seiner Provinz sand Cäsar die germanische Offenstwe auf der ganzen Rheinlinie Gelegenheit, sich auch auf dem Linken User niederzulassen, im mittleren Gallien hatte ein Germanenfürst ein germanisches Reich gegründet, und im äußersten Süden wurden die keltischen Selneue Beriode, sondern ruben mit dem Kimbern- und Leutonenzuge auf einem und germanisches Reich gegründet, und im äußersten Guben wurden die keltischen Selvetier durch germanische Angriffe zu dem Entschluß gedrängt, ihre Heimal freiwillig vor ihren Bedrückern zu raumen und fich weiter westlich eine neue zu grunden. Cafar erkannte sofort die Aufgabe, die ihm hier im Interesse seiner Nation gestellt war: Gallien von den Germanen zu saubern und felbst vollständig zu erobern; nur badurch tonnte bies Land zu einem Bollwert Roms werden, welches Italien selbst vor erneuten Angriffen zu sichern vermochte. — b) Ariovist. Nachdem Cafar bie in Gallien vordringenden Helvetier in der Schlacht bei Bibracte (Autun) teils vernichtet, teils in ihre früheren Sipe gurudgewiesen hatte — bies lettere in ber ausdrücklichen Absicht, eine Festsetzung germanischer Bolter in diesem Gebiete zu verhindern [v. Rampen, die Gelvetierschlacht bei Bibracte, 78] — wandte er sich ver Aufgabe zu, die Germanen aus dem Herzeu Galliens zu vertreiben. Im Jahre 71 hatten in einem Streite mit den in Freundschaft mit den Römern stehen den Aeduern wegen der Jölle auf dem Arar (Sadne) die Sequaner einen germanischen Heberzuhrer, Ariovist, ins Land gerusen. Mit einem Here von 15000 Mann, wie es scheint, aus verschiedenen germanischen Böllerschaften, war dieser erschienen, aber sicherlich, wie sein ganzes planmäßiges späteres Versahren zeigt, in der Absicht, sich in dem schönen Lande dauern diederzulassen. zahlreicher germanischer Zuzug, ganze Gaue mit Weibern und Kindern, dem Heere des Ariovist nachfolgte, verliesen ohne entscheidende Ereignisse; endlich, im Jahre 61, zogen die Aeduer unter Eporedorig mit großer Uebermacht gegen Ariovist, der je-doch langere Zeit vorsichtig dem Kampse auswich. Als das teltische Heer, des langen Bartens mude, sich aufzulösen begann, brach plotlich Ariovist mit seinen Scharen aus dem Didicht der Balber hervor und erzwang auf ebenem Felde bei Abmagetobriga den Kampf, durch welchen die Aeduer zu einem demütigenden Frieden gezwungen wurden: sie mußten in die Klientel der Sequaner treten, Tribut zahlen und Geiseln stellen, auch versprechen, nicht die Einmischung der Kömer anzurusen. Trozdem geschah dies letztere; aber so wenig erkannte der römische Senat die Bebeutung der sich hier abspielenden Vorgänge, daß er troz großer Worte sür die Aeduer gar nichts that und dem germanischen Herzog gar zwei Jahre später (59) den Titel eines Königs und Freundes des römischen Bolkes verlieh. Ariovist, der im besten Zuge war, ein germanisches Reich zu errichten, dessen Gewalt über das ganze nichtrömische Gallien sich erstrecken sollte, konnte diesen Att des Senats allerdings so auffassen, daß derselbe auf das mittlere und nörbliche Gallien, als der germanischen Machtsphäre angehörig, dauernd verzichten wollte. Den Versuch der Sequaner, ihn für seinen Sieg über die Aeduer mit Gold abzulohnen und zum Abzuge zu bewegen, wies er zurück er verlangte vielmehr von ihnen ein Trittel ihres Gebietes zur Ansiedelung für seine Germanen; ja als von den Küsten der Oftsee eine ganze Völkerschaft, die Haruben (§ 3, A. 8a), 24000 Köpse start, noch über den Rhein zu ihm stießen, verlangte er für diese ein zweites Drittel. Unzweiselhaft war es sein Plan, immer neue Nachschübe aus der Heimat heranzuziehen und in zwungen wurden: sie mußten in die Klientel der Sequaner treten, Tribut zahlen war es sein Plan, immer neue Nachschübe aus der Heimat heranzuziehen und in Ballien an verschiedenen Stellen anzusiedeln während er gleichzeitig immer neue gallische Staaten tributpslichtig machte. Im mittleren Gallien fingen die keltischen Stämme an, sich nach römischem Schutze zu sehnen. — c) Die Bertreibung der Germanen aus Gallien. Auf einem unter römischem Einfluß zusammentretenben Landtage der mittelgallischen Bölkerschaften wurde beschlossen, den Prokonful

C. Julius Cafar um Unterstützung gegen die Germanen anzugehen; nunmehr unter-ließen es die Aeduer, ihren aus dem Friedensschluß vom Jahre 61 sließenden Berppsichtungen nachzukommen, und riefen, als sie von Ariovist angegriffen wurden, als Klienten Homs den Schutz Cafars an. Cafar entbot den germanischen Heerkönig zu sich, wie es die römischen Feldherren mit Alientelssützen zu thun psiegten; aber Ariovist weigerte sich zu kommen; er wünsche von Cafar nichts. Auf Cafars schriftliche Forderung, den Aeduern die im Jahre 61 gestellten Geiseln zurückzugeben, mit ihnen Frieden zu halten und vor allem teine weiteren germanischen Hausen über den Rhein an sich zu ziehen, antwortete Ariopist durchaus ablehnend; das mittlere und nördliche Gallien fei nach Kriegsrecht fein, wie bas fübliche ber Römer Eigentum; wie liche Gallien sei nach Kriegsrecht sein, wie das sübliche der Römer Eigentum; wie er die Römer in der Behandlung ihrer Unterworsenen und Verbündeten nicht störe, so solle Cäsar auch ihn ungestört lassen; nur durch Ramps könne er seine Forderungen durchsehen, doch möge er die Kriegstüchtigkeit der germanischen Truppen debenken, die seit 14 Jahren nicht unter Dach und Fach gekommen seien. Cäsar hatte hiermit den gewünschten Anlaß zum Kriege; er drach sofort gegen Ariovist auf. Unsgeheure Angst ergriss das römische Heer, als es gegen die noch von der Kimbernzeit der gefürchteten, durch die übertriedenen Schilderungen der Kelten als märchenhaft surchtdar hingestellten Sweben ins Feld ziehen sollte; aber Cäsar wußte in einer Heeresversammlung durch das kühne und kluge Wort, nötigenfalls werde er mit der zehnten Legion allein den Feind angreisen, den kriegerischen Mut und Shrgeiz seiner Soldaten wieder zu beleben. Es gelang ihm, seinem Gegner in der Besetzung der besesseichten Haupstsadt der Sequaner, Besontio am Dubis (Besançon am Doubs), zusvorzukommen. Eine auf Ariovists Ansuchen abgehaltene Unterredung zwischen den beiden Feldherren, in welcher Ariovist sich über die römischen Berhältnisse aut unterbeiben Felbherren, in welcher Ariovift fich über Die romischen Berhaltniffe gut unterrichtet zeigte und seinem Gegner anbot, falls jener ihm freie Band in Gallien laffe, ihm burch germanische Streitfrafte bie Berrichaft in Rom zu verschaffen, blieb ergebnistos; nach Cafars Angabe mare bei biefem Gefprache ein Anschlag gegen feine Person beabsichtigt gewesen. Unfern Mulhausen im unteren Elsaß lagerten beibe Beere einige Zeit sich gegenüber; bann marschierte Ariovist mit seinem weit über-legenen Heere an bem romischen Lager vorbei und nahm seine Stellung so, bag er dem Gegner die Verbindung mit der Provinz und die Zufuhr abschnitt; die von Cafar angebotene Schlacht nahm er nicht an. Cafar ahmte nun, nicht ohne Sorge, Safar angebotene Schlacht nahm er nicht an. Cafar ahmte nun, nicht ohne Sorge, das Manöver seines Gegners nach; er ließ eine kleinere Abeilung, zwei Legionen, an dem deutschen Heere vorbeidesilieren und jenseits desselben ein Lager aufschlagen; sosort eröffnete Ariovist den Sturm auf das kleinere Lager, der jedoch nicht zum Ziele führte. Da führte Cafar sein ganzes durch diesen Ersolg ermutigtes Heer zur Schlacht berauß; auch Ariovist ordnete seine Scharen, nach germanischer Weise jede Volkerschaft einen Keil bildend, Haruben, Eudusier, Markomannen, Triboker, Nemeter, Bangtonen. Lange schwankte der Kamps; auf beiden Seiten siegte der rechte Flügel; endlich entschied, wie in allen Schlachten gegen Germanen, die römische Keserve den Sieg über die bardarische Laktik, die alles auf den einen surchtbaren Angrisstoßest und, wenn dieser nicht ersolgreich ist, notwendig zum Untergang führt (§ 4, A. 6a). In wilder Flucht klüzzten die Germanen davon, nach dem Rhein zu, energisch versolgt von der römischen Reiterei, so daß nur wenige über den Kluß entselfen versolgt von der römischen Reiterei, so daß nur wenige über den Kluß entselfen versolgt von der römischen Reiterei, so daß nur wenige über den Kluß entselfen versolgt von der römischen Reiterei, so daß nur wenige über den Kluß entselfen versolgt von der römischen Reiterei, so das von wente über den Kluß entselfen versolgt von der römischen Reiterei, so daß nur wenige über den Kluß entselfen versolgt von der versolgt ver gisch verfolgt von der römischen Reiterei, so daß nur wenige über den Fluß ent-kamen, unter ihnen Ariovist selbst, während seine beiden Frauen, die eine eine Ger-manin, die andere eine Tochter des keltischen Königs Bokio, auf der Flucht nieder-gehauen wurden. [Ueber den Ort der Niederlage Ariovists gehen die Weinungen auseinander; Rüstows Annahme, es sei die obere Saargegend gewesen, weist Mommsen als auf einem Misverständnis beruhend nach (Röm. Geschichte 2. 256 Anm.); v. Göler glaubt bas Schlachtfelb bei Cernan unweit Mülhaufen aufgefunden zu haben, Napoleon fucht es in der Gegend von Belfort, mas doch mohl schon zu weit vom Rhein entsernt liegt; daß der Schlachtort nur 5 Milien (= 1 beutsche Meile) und nicht, wie eine andere, an sich ebenso gute Ueberlieserung meldet, 50 Milien vom Rhein entsernt war, geht zweisellos aus der bis an den Rhein sortgesetzen und an dem einen Schlachttage beendeten Berfolgung hervor. Schlumberger, Cksar und Ariovist, 77: zwischen Bettite Fontaine und St. Germain im Depart. Hautes Saone; Derfelbe, Z. f. Gesch. des Oberrheins 14, 169 ff. C. Winkler, Der Cksar-Ariovistsche Kampsplatz. 2. Aufl. Colmar 98: "einige Meilen süblich von Straßburg, in dem Kessel zwischen Spfig, Stotheim, Sichhofen und Itters-weiler."] Die von Ariovist im oberen Pheinthale angesiedelten Bangionen, Kemetr und Triboter beließ Cafar in ihren Gebieten gegen bie Berpflichtung, weitere germanische Angriffe abzuwehren. Die von Dahn vertretene Ansicht, bag biefe

Stämme schon lange vor Ariovist hier sich niebergelassen haben, hat weber Zeuggnisse noch die innere Wahrscheinlickleit für sich: Momms en 2° 258 Anm.] Dieser eine Sieg hatte den Römern die Rheingrenze gewonnen; die Folgen zeigten sich alsdalb darin, daß die swebischen Germanen, welche am Mittelrhein zwischen Köln und Mainz den Keltengau der Treverer bedroht hatten, inst innere Deutschland sich zurückzogen. — Ariovist lebte noch einige Jahre (gestorben vor 58) in seiner Heimat als hochgeseierter Held. Er ist der erste politische Charakter in der deutschen Geschichte, von den etwas ungeschlachten herr flichen er Kimbern und Kentanen durch militärische und kraakmännische Einsicht geschieden, ein Felhberr ber beutschen Geschichte, von den etwas ungeschlachten Seerkönigen der Kimbern und Teutonen durch militärische und staatsmännische Einsicht geschieden, ein Feldherr, der mit klarer Verechnung in seiner Kriegsverfassung die Grundzüge des germanischen Gesolgswesens — Mischung von Reiterei und Fußvolk, kein siche Gegentum, kein sestens volk dewußt war, ein Staatsmann, der die Vertresselichkeit seines Heeres volk dewußt war, ein Staatsmann, der die Vertresselichkeit seines Heeres volk dewußt war, ein Staatsmann, der die Vertresselichkeit seines Geeres volk dewußt war, ein Staatsmann, der die Vertresselichen kann und undefangen durchschaute und seine Ersolge sestzuhalten entschlossen war; nur in einem Punkte täusche er sich, über die unversieglichen Hissquellen, die sein Gegner in der eigenen Genialität fand. (Nitssch, Abm. Gesch. 2, 220. Deutsche Gesch. 1, 24.) — d) Cäsars Rheinübergänge. Nachdem Cäsar in den beiden solgenden Jahren die Unterwersung Galliens im wesentlichen beendet datte, zwang ihn die plötzliche Besetzung des Gedietes der keltischen Menapier durch die Usipeter und Tenkterer (im Winter 56/55), aufs neue sich gegen die Germanen zu wenden. Die Usipeter und Tenkterer hatten durch einen verstellten Abzug vom rechten Rheinufer ins Landinnere die Menapier über den Rhein gelockt, diese dann durch einen plötzlichen Angriss überwältigt und alsdann auf den menapischen Schiffen durch einen plöglichen Angriff überwältigt und alsbann auf ben menapischen Schiffen ben Fluß überfahrend sich am linken Rheinufer, über 400000 Köpfe stark, niedersgelassen. Bei Casars Ankunst standen sie noch in der Gegend von Rymwegen und Cleve, doch im Begriff weiter ins Innere Galliens einzudringen, wie es scheint, ans gerufen von der einen Aufftand gegen Rom planenden gallischen Nationalpartei, die ihnen Land in Aussicht gestellt hatte. Da zogen sie es vor, bei Cafars Ankunft von biesem Land zu erbitten, mas er ihnen nicht gewähren konnte; er glaubte Grund zu ber Annahme zu haben, daß die Germanen ihn hintergingen, und als fich troß des ver Annayme zu haden, daß die Germanen ihn hintergingen, und als sich troß des Wassensteillstandes eine germanische Abteilung zum Rampse gegen seine Vorhut hinzeisen ließ, setzte er alles Völkerrecht gegen sie außer acht. Die als Gesandte bei ihm erscheinenden Fürsten nahm er gefangen und griff dann das nichts ahnende sührerlose Heer an, das fast vollständig niedergehauen wurde; nur die zur Zeit von der Hauptmasse getrennte Reiteradteilung rettete sich über den Rhein, wo sie im Gebiete der Sugambrer eine Zusluchtsstätte sand. Troßdem dieses furchtbare Ereignis die Rheingrenze für absehdare Zeit vor den Uebergriffen der Germanen sicherte, deschloß Cäsar doch noch einen Schritt weiter zu gehen, die Germanen in ihrem eigenen Lande auszususchen. Anlaß dazu dot die von den Sugambrern verweigerte Ausliesezung der slüchtigen Unsas dazu der komie die non den Sweden (d. h. nerschusse rung ber flüchtigen Ufipeter und Tentterer, fowie die von ben Sweben (b. h. vermutlich ben Chatten) gesibte Bebrückung ber Ubier, welche schon im Jahre 57 an Casar bas Ansuchen gestellt hatten, sie wie die Gallier von der swebischen Herrschaft zu befreien. Zwischen Koblenz und Andernach überschritt er auf einer wegen ihrer Konstruktion viel bewunderten Brücke den Rhein und rückte einige Tagemarsche ins Innere vor, ohne auf den Feind zu stoßen; denn die Sugambrer und Chatten hatten ihre Aecker und Holzbitten verlassen; denn die Siwarus in das innere Waldbickicht zurückgezogen, wohin ihnen zu solgen Casar sich weislich hütete. Nachdem er durch Riederbrennen ihrer Hitten und Saaten Rache geübt hatte, kehrte er über den Rhein zurück und brach die Brücke hinter sich ab; seinem Zwecke der Rekognoszierung hatte er genfact und wenn wicht den Kermann so den den Rolliern und Rekomen der er genugt und, wenn nicht ben Germanen, so boch ben Galliern und Romern burch er genugt und, wenn nicht den Germanen, jo doch den Galitern und Komern durch das Aleberschreiten des wilden Stromes gewaltig imponiert. — Zwei Jahre später (58) nahm Edsar noch einmal Beranlassung, den Rhein auf einer weiter stromaussatts gedauten Brücke zu überschreiten, um die Sweben für ihre Unterstügung der ausstädichen Treverer zu züchtigen. Doch wußten sie sich wie dei dem ersten Male durch ein Zurückweichen dis zur silva Bacenis (Harz?) hin seinem Angriss zu entziehen, ließen sich auch nicht durch Entziehung der Zusuhr aus ihrem Waldversted zu einem offenen Kampse herauslocken. Eäsar mußte unverrichteter Sache abziehen, des er sollht schließlich Wanzel zu seinen begann er herze die Mrücke ih dielt ober sa er felbst schied Mangel zu leiben begann; er brach die Brücke ab, hielt aber den Brückentopf auf dem linken Ufer für einige Zeit besetzt. Im ganzen konnte die im Jahre 58 gewonnene Meingrenze nunmehr durch die Unternehmungen der Jahre 55 und 58 für gesichert gelten. [Th. Bergk, Zur Geschichte und Topographie der Reinlande in römischer Zeit, 82.] — e) Folgen der Kämpse Casars

mit den Germanen für die deutsche Geschichte. Wie die Riederlagen der Jahre 102 und 101, so sind auch die vom Jahre 58 und 55 für die Germanen im Grunde von den segensreichsten Folgen gewesen: die Feststellung und Sicherung der Rheingrenze hinderte die ungemessene Außbreitung nach dem gallischen Westen und damit die Zersetung der noch wenig widerstandssähigen germanischen Nationalität durch die überlegene, aber im Absterden begriffene keltische Haltultur, zu der sich germanische Kriegerstaaten auf gallischem Boden doch nur rezipierend hätten verhalten können. Durch die Bersperrung des Rheines wurden die in unruhigem Hinund Herstuten bewegten westgermanischen Boltsstämme seltgestaut und so gezwungen, allmählich zu sester Ansässeitig die vorhandenen Clemente eigener Kultur zu sester Esstatung ausreisen zu lassen, an der sie später bei dem Bordringen römischer und christlicher Gesittung eine feste Grundlage hatten, die sie vor überhastetem Aufgehen in diesen Bewegungen dewahrte. — Eine weitere Folge der Ersolge Casars war die durch seine Benötigung einer tüchtigen, der keltsichen gewachsenen Reiterei den friegslussigen Jünglingen der Germanen gebotene Möglichseit, als Reiter in römische Dienste zu treten. Nicht nur dem ungestümen triegerischen Drange wurde hier Genüge geschafsen, nicht bloß Ruhm und Beute waren hier zu erwerden, sondern eine neue Welt voll der mannigsaltigsten Anregungen that sich den empfänglichsten Männern eines frischen Boltes von unverdrauchter Naturkrast auf. Die Bildungselemente und politischen militärischen Ersahrungen, welche die germanischen Fürstensschmente und politischen militärischen Ersahrungen, welche die germanischen Fürstensschmente und politischen Weitschwissen sehnen und ihr Kriegsgesolge in dem bewunderten römischen Heut und ihr der Behandlung der heimallichen Berbältnisse son unwerdrauchter römischen Seit der Beschandlung der heimallichen Berbältnisse son unverstauchten üben dein der beschandlung der heimallichen Berbältnisse sind beschandlung und ein tieseres Berständnisseden

#### § 8. Die römischen Angriffe auf Deutschland.

Litteratur. H. Schiller, Geschichte ber römischen Kaiserzeit, 2 Bbe., 83-87. Mommsen, Römische Geschichte, Buch VIII, Kap. IV (Bb. 5 S. 107-154).

Wenn es anfangs im Sinne der römischen Politik gelegen hatte, gegen die Germanen die Rheingrenze zu behaupten, so wurde burch wiederholte Ginfalle oftrheinischer Germanenstämme, besonders der Sugambrer, in Gallien (in der Zeit der Bürgerkriege und der Alleinherrschaft des Augustus) allmählich in dem Kreise des Augustus die Ueberzeugung herrschend, daß eine wirkliche Sicherung der Reichsgrenze und die völlige Romanifierung Galliens nur möglich sei burch eine Unterwerfung besjenigen Teiles Germaniens, der den Mittel= und Ausgangspunkt aller germanischen Ueber= griffe bilbete, bes Landes zwischen Rhein und Elbe; nicht bie Gebietserweiterung an sich wurde erftrebt, sondern sie stellte sich als Konsequenz bes Planes ein, die Berteidigung energisch durch den Angriff zu führen. Nachbem durch die Eroberung der Alpenlander die drangenofte Gefahr für Italien beseitigt und zugleich gegen die Germanen die Donaulinie als eine zuverläffige Gudgrenze gewonnen war, nahm Auguftus die Eroberung bes westlichen Deutschlands in Angriff 1). Sein Stiefsohn Drusus, mit dem Kommando gegen die Germanen betraut, bewog die Seegermanen (Bataver, Friesen, Chauken) zur Anerkennung der römischen Oberhoheit, schuf sich burch eine Kette von Befestigungswerten langs bem Rheine eine gesicherte Angriffsbasis und gewöhnte burch mehrere Buge, beren letter sich bis zur Elbe erstreckte, die Germanen des inneren Landes baran, romische Heere als die Herren in ihrem Lande zu sehen, mahrend er gleichzeitig Raftelle

vom Rheine aus immer weiter ins deutsche Gebiet vorschob. Sein Werk sette erfolgreich Tiberius fort; dann aber brachte dessen mehrjährige exilartige Abwesenheit in die römische Politik eine gewisse Stagnation, in welcher sogar ein so bedeutendes, für Rom bedenkliches Ereignis wie die Gründung des Markomannenreiches in Böhmen durch Marbod sich ungeftort vollziehen konnte. Bei feinem zweiten Aufenthalte in Deutschland brachte Tiberius durch glänzende Feldzüge und ebenso geschickte Schürung der Eisersucht zwischen den germanischen Bölkerschaften und Fürsten die Exoberung des linkselbischen Landes zur Bollendung. Eben im Begriff, das Reich Marbods zu unterwerfen, wurde er durch einen gefährlichen Aufstand in den Donaulandschaften abgerusen, der ihn drei Jahre lang ben germanischen Dingen fernhielt. Unterdes hatte der unfähige P. Quintilius Barus feine Aufgabe, bas im wefentlichen unterworfene weftliche Germanien an die Formen der römischen Berwaltung zu gewöhnen, so ungeschickt angefaßt, bag eine große Berichwörung ber germanischen Stämme unter Leitung des Arminius entstand, deren Ausbruch im Jahre 9 n. Chr. die römische Herrschaft in Deutschland vernichtete. Dieser Schlag veranlaßte eine bedeutsame Wendung in der römischen Politik gegenüber den Germanen: Tiberius ") verzichtete darauf, die Unterwerfung Germaniens durch friegerische Aftionen herbeizuführen, und hielt den Gedanken fest, daß bie Germanen, ihrem eigenen Parteiftreit und Stammeshaber überlaffen, ihre Kraft so schwächen würden, daß fie keine ernfte Gefahr für Rom mehr bedeuteten, wofern nur die Rheingrenze mit allem Nachdruck behauptet wurde. Daher machte er ben von der republikanisch gesinnten Aristokratie, die in der Beteiligung an den germanischen Kriegen neue Kraft sammelte, bejubelten, im Widerspruch mit den kaiferlichen Absichten unternommenen, übrigens ziemlich plan- und ergebnislosen Bersuchen des Germanikus, die alte Eroberungspolitik wieder aufzunehmen, durch die Abberufung des ehrgeizigen und zweideutigen Mannes ein Ende. Seine eigene Spekulation auf die innere Zerrüttung ber germanischen Völker erwies sich als richtig durch den Untergang der beiden gefährlichsten Gegner, Marbods und Armins, und durch die sich barin offenbarende Aufreibung und Entkräftung der Markomannen und Cherusker. Die von jedem triegerischen Gingreifen sich fernhaltende Politik bes Abwartens und die militärische Sicherung der Rhein= und Donaulinie bilbeten auch für die Folgezeit<sup>8</sup>) die leitenden Gefichtspunkte der römischen Politik gegenüber den Germanen.

Digitized by Google

<sup>1)</sup> Die germanische Bolitik bes Augustus. — a) Un zu verlässig keit ber Rheingrenze. Durch die Unruhen des Bürgerkrieges war Cösar nicht dazu gekommen, das von ihm unterworfene Gallien in die provinzialen Einrichtungen überzuleiten. Dennoch kam es in den auf seinen Tod solgenden Jahrzehnten wegen der Gisersucht der einzelnen gallischen Bölkerschaften nicht zu einer größeren, gefährlichen Erhebung Galliens; dagegen zeigten wiederholte Einfälle germanischer Bölker, insbesondere der Sugambrer, in Gallien sowie unruhige Bewegungen in den nördlichen Alpenländern die Notwendigkeit für Rom, an diesen beiden Stellen durch eine energische kriegerische Politik zu sesten und gesicherten Grenzverhältnissen zu gelangen; eine Aufgade, die nur zu lösen war im Jusammenhange mit der andern Aufgade, Gallien eine selse provinziale Ordnung zu geben. Diese Aufgaden saste daher Augustus, seit er als unbefrittener alleiniger Machthaber und Erde seines Aboptivaters im Jahre 29 aus dem Dsten nach Kom zurückgesehrt war, alsdald ins Auge. Wit seiner Anwesenheit in Gallien im Jahre 27 begann die Gestaltung von Gallia Nardonensis, welche Provinz im Jahre 22 dem Senate als völlig eingerichtet übergeben werden konnte; im Lause der folgenden Jahre, besonders 16—18, wurde dann

bie Neuorganisation der gallischen Provinzen ausgeführt im Anschluß an die von Gäsar vorgefundene ethnographische Teilung des Landes, jedoch mit wesentlichen Nenderungen, durch welche zur leichteren Berhinderung allgemeiner Erhebungen die alten traditionellen Zusammenhänge zwischen den keltischen Bölkerschaften vielsach zerrissen wurden: Aquitania wurde die zur Loire ausgedehnt, die Gediete der Lingonen, Sequaner, Nauriter, Helvetier, sowie die von Germanen besehten Striche am Rhein wurden zu Belgica geschlagen; alles übrige umfaßte Gallia Lugdunensis; von Belgica wurde der von Germanen bewohnte Streisen des linkscheinischen Landes als Provinz Germania abgetrennt, geschieden in die Militärbezirke Germania superior und Germania inferior, die anscheinend durch den Bingtbach (zwischen Remagen und Andermach) voneinander getrennt waren. [A. Riese, Das rheinische Germanien in der antiken Litteratur, Leipzig 92.] Erst nachdem diese Reuordnungen durchgesührt und gleichzeitig die nördlichen Alpenländer durch die Stiessischen des Katsers, Tiberius und Drusus, unterworsen waren, faßte Augustus den Plan, den beständigen Uedergriffen der Germanen durch eine energische Offensive zu steuern. Schon im Jahre 88 v. Chr. hatte M. Vipsanius Agrippa sweissiel den Strom überschritten; die Ubier, welche als römisch Gesinnte von ihren Nachdarn beständig zu leiden hatten, verpflanzte er als römisch Gesinnte von ihren Nachbarn beständig zu leiben hatten, verpstanzte er zur Belohnung ihrer Treue und zugleich als Grenzwehr gegen die ostrheinischen Germanen auf ihre Bitte an das linke Rheinuser zwischen Bonn und Köln; die germanischen Stämme, welche unter Anerkennung der römischen Oberhoheit in das ubische Gebiet eingerückt waren, verließen dasselbe indessen schon nach turzer Zeit wieder. In der Folgezeit erschienen namentlich die Sugambrer als der Mittelpunkt aller germanischen Angrisse auf römisches Gebiet [Esselen, Geschichte der von den Sugambrern und Kömern geführten Kriege, 68. Anhang, 71]. Als Augustus im Jahre 27 durch einen Ausstand in Spanien aus Gallien abgerusen wurde, machten die Sugambrer unter Führung des Königs Melo Einfälle in Gallien, die von M. Vinicius (25 v. Chr.) zurückgewiesen wurden; Melo selhst erschien später als Schutzsehender vor Augustus. Im Jahre 16 drangen abermals die Sugambrer, zusammen mit Usipetern und Tenkterern, nachdem sie römische Kausleute beraubt und erwordet hatten, über den Khein, schlugen den Legaten M. Lollius Paullinus und erbeuteten sogar den Abein, schlugen den Legaten M. Lollius Paullinus und erbeuteten sogar den Abein, schlugen den Legaten M. Lollius Paullinus und erbeuteten sogar den Keinen sie en Kegion; aber auf die Kunde von dem Herannahen des Kaisers selbst kehrten sie in ihre Heimat zurück und stellten sogar Geiseln für die Erhaltung des Friedens. Doch hielt es der Kaiser während seines mehrjährigen Berweilens in der Provinz für notwendig, die Komanisierung und Sicherung der Provinz durch neue Kolonien zu vermehren; damals erhielt die Ara Ubiorum (Köln) das italische Bürgerrecht, auch scheinen zur Sicherung der Rheingrenze die alten Keltenstädte Augusta Vangionum (Korms), Augusta Nemetum (Speier) und Augusta Treverorum (Trier) neu besessigt worden zu sein. Wie in diesen Jahren Gebiet eingerückt waren, verließen dasselbe indessen schon nach kurzer Zeit wieder. grenze die alten Keltenstädte Augusta Vangionum (Borms), Augusta Nemetum (Speier) und Augusta Treverorum (Trier) neu befestigt worden zu sein. Wie in diesen Jahren sich für Augusta die Kotwendigkeit herausstellte, zur Sicherung Jtaliens und Makedoniens die Reichsgrenze die zur Donau vorzuschieden, so wird sich damals zuerst der Entschluß seltgeset haben, zur Sicherung Galliens vor den Germaneneinsällen das Gediet zwischen Ahein und Elbe zu unterwersen. Den letzten Anstoß nach dieser Richtung scheint ein abermaliger Einfall der Sugambrer in Gallien (12 v. Chr.) gegeben zu haben; mit der Ausssührung des Planes wurde Drusus, der jüngere Stiessohn und Liebling des Kaisers, beauftragt. Erschien diese Dissenspolitik vom römisch-casarischen Standpunkte aus als eine politische Notwendigkeit, wie sie andrerseits mit den Machtmitteln des römischen Weltsaates wohl ausssührbar erscheinen mußte, so mußte doch die Frage sich erheben, wo denn dies beständige Verschieben der Reichsgrenze ein Ende sinden sollte; die Sicherung der Elbgrenze, wenn sie einsmal hergestellt war, würde notwendigerweise die Unterwersung des Landes die zur Oder, und dann weiter die zur Weichsel nach sich gezogen haben. Es schien, als Ober, und dann weiter dis zur Weichsel nach sich gezogen haben. Es schien, als brobe dem germanischen Lande unaufhaltsam das Schicksal Galliens; da, nachdem das geplante Wert durch eine Reihe großartiger militärischer wie diplomatischer das geplante Wert durch eine Keithe großartiger mutarticher die oplomatischer Erfolge bis hart an die Grenze des Gelingens geführt war, brach es in der furchtsbaren Katastrophe im Teutodurger Walde zusammen: die noch nicht durch städtische Kultur und intensiven Aderbau gedrochene Walde und Sumpfnatur des deutschen Landes hat die Freiheit der Nation gerettet. — d) Die Feldzüge des Drusus (12—9 v. Chr.). Drusus sicherte sich vor allem eine seste Operationsbasis, indem er die am Khein vorhandenen Besestigungen bei Mainz, Köln und Vetera Castra durch Brüdensöpse auf dem rechten User vermehrte und außerdem etwa 50 Besestsigungen meit nur Verstärfungen paraesimbener keltischer Ausgagen, auf beider festigungen, meist nur Berstärtungen vorgefundener teltischer Anlagen, auf beiben

Ufern errichtete, darunter Saalburg bei Homburg und das Rastell Aliso [von nicht genau bekannter Lage. Esselen, Das römische Kastell Aliso, 57. Derselbe, Das römische Kastell Aliso und ber Ort der Riederlage des römischen Heeres, 78: bei Rienbrügge; Halsenbed, Forsch. 3. d. Gesch. VI (66), Derfelbe, Die Barussschlacht, 78: in Alstedde bei Lünen.] Diese Anlagen wurden begonnen, mährend Drusus gleichzeitig seine Angrisse auf die Germanen eröffnete; im Jahre 12 überschlacht. Ornipis gleichzeitig jeine Angrisse auf die Germanen eropnere; im Japre 12 uversschritt er den Ahein im Gebiet der Bataver und machte von hier aus Verheerungszüge gegen die Usipeter, Tenkterer und Sugambrer. Nachdem inzwischen große Deiche und Kanalbauten im Batavergebiet, besonders der von der Jissel durch den Zupderssee (der erst im 18. Jahrhundert durch eine große Sturmstut zu einem Meerdusen geworden ist) zur Nordsee hin, vollendet waren, kehrte er zu den Batavern um, brachte diese wie die Friesen unter römische Oberhoheit und desexte mit Hilse der neuen Bundesgenossen Bortum zur Beherrschung der Emsmündung. Alsdann griff er durch eine Fahrt die Ems aufwärts die Brutterer, die einen Angriss von der Chauken erwartet hatten, unvermutet an und dehnte seinen Jug dis ins Land der Chauken aus. mit denen ein ähnlicher Bundesvertrag wie mit den Batavern und Veriesen abs aus, mit benen ein ahnlicher Bundesvertrag wie mit ben Batavern und Friesen abgeschlossen wurde; vor dem Eintritt des Herbstes trat er die Rücksahrt an. — Im folgenden Jahre (11) drang er auf dem Landwege, dem Laufe der Lippe folgend, durch das Land der Usipeter, rückte dann, durch den blutigen Kampf der Sugambrer burch das Land der Usipeter, rückte dann, durch den blutigen Kampf der Sugambrer gegen die Chatten, welche sich der römischen Sache zuneigten, wesentlich gesördert, ins Cherusserland; an der Weser machte er Rehrt. Auf dem Rückmarsche dei Ardalo in einer Schlucht (Obrenschlucht am Osning?) übersallen, schlug er sich siegereich durch und erreichte das obere Lippegebiet, wo er zur Sicherung der neuen Heerstraße und als Basis künstiger Angrisse die Burg Aliso anlegte, während er zugleich auf der Höhe des Launus eine Festung, die Saalburg, errichten ließ so hausen und Jacobi, Das Kömerkastell Saalburg, 78]. — Im Jahre 10 zog er von Mainz aus gegen die Chatten, die jetzt eine seindliche Haltung einnahmen, während die Mattiaker dem römischen Bündnis treu blieben. — Am weitesten erstreckte sich der Zug des Jahres 9; von Mainz aus zog Drusus ins Land der Chatten, wo sich mehrere deutsche Wölker zur Ubwehr vereinigt hatten; in blutigen Gesechten brach er durch und zog nordwärts über die Werra durch das Cherusserland, überschritt die Weser und rückte dis zur Elbe vor; den Versuch, diese zu überschreiten, vereitelte der am rechten User ausgestellet Heerbann der Semnonen zu überschreiten, vereitelte ber am rechten Ufer aufgestellte Beerbann ber Semnonen und Langobarben. Auf bem Rüchwege, ber burch bas Saalethal ging, brach er bei einem Sturze vom Pferde den Oberfchentel; nach 30 Tagen ereilte ihn der Tod, deffen nahes Bevorstehen ihm eine deutsche Seherin an der Elbe geweissagt haben soll. Tiberius, der auf die Kunde von dem gefährlichen Unfall des Bruders aus Pavia herbeieilte, sah ihn noch in seinen Armen sterben sand Abraham, Zu ben germantschen und pannonischen Kriegen bes Augustus, 75, wäre Drusus in Aliso gestorben]. Tiberius führte ben Trauerzug nach Rom, wo ber Familie des Drusus ber Ehrenname Germanikus beigelegt wurde, und kehrte dann nach Deutschland zurück, um das Werk des Gestorbenen zu Ende zu führen. — c) Die Feldzüge des Tiberius. So erfolgreich war die Thätigkeit des Drusus gewesen, daß sein erförere Errhehung der Germanen zur Solge hatte: nur die Sugambrer Tod keine größere Erhebung der Germanen zur Folge hatte; nur die Sugambrer, seit so langen Jahren schon die eigentlichen Urheber aller gegen die Kömer gerichteten Bewegungen, erhoben sich abermals. Liberius beschloß, diese gefährlichsten Feinde der römischen Politik für immer unschädlich zu machen. Er rückte im Jahre 8 in ihr Land und sorderte ihre Unterwerfung, während sie Koms Oberhoheit nur anerkennen wollten, wenn ihnen ihre Unabhängigkeit garantiert würde; eine Gesandt schaft ihrer Fürsten ging nach Lugdunum (Lyon) zu Augustus, wurde jedoch von diesem ohne weiteres gefangen gesett; die Fürsten gaben sich selbst den Lod, damit nicht durch die Rückschnahme auf ihr Schickal die Beschlüsse ihres Bolles beeinslust würden. Die dadurch ihrer Führer beraubten Sugambrer ließen sich nunmehr von verteen. Die daourch ihrer zugere beraubten Sugambrer liegen sich nunmehr von den Römern auf das linke Rheinufer verpflanzen, wo sie in zahlreiche gallische Städte verzichwunden: in den Eugernen auf der linken Rheinseite, wahrscheinlich auch in den Warsen und Gambriviern auf dem rechten User leben sugambrische Stämme fort.] Noch einmal führte eine Erhebung ostrheinischer Völker Tiderius nach Deutschland; dann trat er, um der unwürdigen Stellung, in welche ihn die in Personalstagen durch dynastische Interessen veränderte Haltung des Kaisers hinabzubrücken suche, sich zu entziehen, seinen mehrjährigen freiwilligen Ausenthalt in Rhodos an. In diese Jahre fällt die Wanderung der Markomannen aus dem bisher innes

gehabten Maingebiet oftwärts nach Böhmen; der Grund war wahrscheinlich die Furcht, durch einen römischen Angriff zugleich vom Abein und von der Donau aus umklammert zu werben und dem Schickfal der Sugambrer zu verfallen. Der Führer biefer Bewegung mar ber in römischem Kriegsbienft geschulte Maroboduus, ber schließlich die königliche Gewalt über die Markomannen erlangte und in Böhmen ein machtiges Reich grundete, dem auch Semnonen und Langobarden sowie einige ostgermanische Böllerschaften unterthan wurden. — In den Jahren nach Tiberius' Weggange behnte ber in Jupritum tommanbierende Legat L. Domitius Abenobarbus ben römischen Einfluß in Deutschland weiter aus, inbem er die Hermunduren in das von den Markomannen verlassene Land aufnahm und, nachdem er durch das Moorgebiet zwischen Rhein und Ems einen Knüppelbamm angelegt hatte [v. Alten, Die Bohlwege im Herzogtum Olbenburg, 79], tiefer als seine Borgänger ins innere Deutschland eindrang und sogar die Elbe überschritt; aber sein unvorsichtiges Einsgreisen in die inneren Berhältnisse der Cheruster drachte sein Ansehen wieder ins Sinken. Einen sich im Jahre 1 n. Chr. erhebenden Aufstand schlug M. Binicius erfolgreich nieder; im übrigen scheint die römische Bolitik Deutschland gegenüber in eine gewisse Stagnation geraten zu sein, die erst aufhörte, als Tiberius nach seiner Adoption durch Augustus im Jahre 4 n. Chr. wieder den Oberbesehl am Rhein übernahm. Abgesallene Bölkerschaften unterwarf er wieder und brachte die Keere das Schernsker zum Anschluß an Rom; zum erstenmal blieb das römische Heer, das sonst stellen Standlagern am Rhein überwinterte, während des Winters in Deutschland zurück, während Tiberius in Rom weilte; so gesichert erschienen die Verhältnisse. Im solgenden Jahre (5 n. Chr.) brachte Tiberius durch einen glänzend gelungenen tombinierten Angriff ber Flotte, die elbaufwarts fuhr, und bes Landheeres, das vom Cherusterlande aus vorrückte, die Chauten zu widerstandsloser Unterwerfung; auf den billigen Triumph, von den Trieren aus das rechte Elbufer au betreten, verzichtete er; die Flotte aber machte noch eine fühne Retognoszierungsfahrt um Jütland herum bis ins Rattegat. [Deppe, Kriegszüge bes Tiberius in Deutschland 4 u. 5 n. Chr., 86.] Germanien war, soweit es im Plane bes Augustus lag, unterworfen: es konnte bie Ueberleitung in die römische Berwaltung beginnen; bazu und zu ben nunmehr in Angriff genommenen Straßenbauten bedurfte es nicht bringenb der Anwesenheit des Thronfolgers, an dessen Stelle der Legat E. Sentius Saturninus trat, während Tiberius sich in die unruhigen Donauprovinzen begab. Im solgenden Jahre (6) wurde ein vorher forgfältig erwogener Doppelangriff gegen Maroboduus ins Wert gesett, ber die Bernichtung seines Reiches bezweckte. Tiberius brach mit bedeutender Kriegsmacht von Carnuntum an der Donau aus in Böhmen oracy mit debetitender Artegsmacht von Carnuntium an der Vonau aus in Bohmen ein, während Sentius Saturninus gleichzeitig vom Maingediet vorrückte. Schon waren beibe Heere bis auf wenige Tagemärsche sied einander nahe gerückt, ohne daß Marbod sich in eine offene Feldschlacht eingelassen hätte, da stammte plöslich ein höchst gefährlicher Aufstand in Pannonien im Kücken des Tiberius empor, der seine sosorige Umkehr erheischte. Als nach drei Jahren der Aufstand, der immer weitere Dimenstonen angenommen hatte, völlig niedergeworfen war und ein glänzens der Ariumph stattsinden sollte, kam die Unglückkunde nach Kom, daß die Früchte angeschieder wilktärischer wie dien kundticker Arbeit in Beutschland durch eine kurcht. langjähriger militärischer wie biplomatischer Arbeit in Deutschland durch eine furcht-bare Niederlage verloren gegangen waren. Es waren jest in Rom andre Dinge zu bedenken, als eine Wiederaufnahme des Zuges gegen Marbod. — d) Der Zu-sammenbruch der römischen Herrschaft in Deutschland. Der Nachsolger des Sentius Saturninus war P. Duintilius Barus, ein staatsmännisch unkluger, militärisch unfähiger Mann, tragen Beiftes, bochfahrend, ben Tafelfreuben ergeben; er glaubte, die Berwaltungsmethode, welche er in Syrien geubt hatte, einfach auf bie unbandigen Germanen übertragen ju tonnen. In turger Zeit hatte er burch rudfichtslofe Steuererpreffungen und unbarmherzige Anwendung bes römischen Rechts gegen die bafür alles Verftandniffes baren Germanen fich bei den meiften Boltergegen die dafür alles Verständnisses baren Germanen sich det den meisten volterschaften verhaßt gemacht, indem er sich zugleich den Haß und die Eifersucht der Fürsten, deren Einstuß durch sein Versahren immer mehr gehemmt wurde, zugezogen hatte. Während er mitten in Deutschland sein Sommerlager aufgeschlagen hatte und von da aus Tagesahrten hielt, um Recht zu sprechen, zog sich das Verderben über seinem Haupte zusammen. Unter der Leitung des cheruskischen Fürsten Seg im er und besonders seines Sohnes Armin, der die römischen Verhältnisse aus eigener Ausschaung und mehrzer germanischen Ausserthaft in Rom kannte, hatte sich ging Ausschland und mehrzer germanischen Ausserschaften zur Abschützelung des eine Berschwörung mehrerer germanischen Bollerschaften gur Abschüttelung bes römischen Joches gebilbet, Brukterer, Marsen, Chatten, Cheruster. [Der Name

Arminius ist wahrscheinlich nicht aus dem Deutschen zu erklären, auch nicht mit Kossinna, Ids. Forsch. 2, 173 ff., namentlich nicht mit "Hermann" zu identisizieren; wahrscheinlich ist es der römische Geschlechtsname, in Rom angenommen; übner, Hermes 10, 898 ff. — Bgl. auch W. Uhl, Das Portrait des Arminius, Königsberg 98.] Die Warnungen, welche von dem Haupte der römischen Partei unter den Cheruskern, Segestes, dem Baterbruder Armins, dem Barus zukamen, ließ dieser undeachtet und zersplitterte sogar sein Heer, das schon durch die Zurücklassung mehrerer Legionen unter dem Legaten L. Nonius Aspren auf urwicklassung mehrerer Legionen unter dem Legaten L. Nonius Aspren auf in den Rheinsestungen geschwächt war, durch Entsendung mehrerer Besatungen in verschiedene Orte noch mehr. Auf die Kunde, daß dei einem der östlicheren Stämme eine Empörung ausgebrochen sei, drach er soson der einem der östlicheren Stämme eine Empörung ausgebrochen sei, drach er soson der uhrerstützung der Kömer aufzubieten. Sodald die germanischen Scharen gesammelt waren, solgten sie dem römischen Heren. Sobald die germanischen Scharen gesammelt waren, solgten sie dem römischen Heren. Mitten im Teutodurger Walde ersolgte der Angriff; mehrere Tage, wahrscheinlich zwei snach Meyer, Forsch. z. d. Soson, 18, 325 — 10. und 11. September 9 n. Chr. Doch vgl. Deppe, Der Tag der Barusschlacht, Jahrd. des Bereins v. Altertumskr. im Kheinl. 87, S. 53 ff.], dauerte der Kampf, der Kausschlich durch die Kopslossischen Heren. Einen Teil der Schuld an dieser Katastrophe trägt unzweiselhaft auch der Umstand, daß die Legionen meist aus neurekrutierten Leuten bestanden, da die altgedienten Legionen bei der anscheinenden Sicherheit der Germanischen Merschlassischen Bestanlien zur Freiererung des pannonischen Ausschlasses aus Beutschland werden Merschlassischen des Pannonischen Ausschlasses aus Beutschland werden Merschlassischen des Pannonischen Mustanlien im Freieren des Ausschlasses aus Beutschland werden der Kentellunge zur die der Gestanlien im Freieren des den Arminius ist wahrscheinlich nicht aus dem Deutschen zu erklären, auch nicht mit Rataftrophe trägt unzweiselbaft auch der Umtiand, daß die Legionen meist aus neurekrutierten Leuten bestanden, da die alsgedienten Legionen bei der anscheinenden Sichendeit der germanischen Berhältnisse zur Riederwerfung des pannonischen Aufkandes aus Deutschland weggezogen waren: die schlechte Disztplin im römtschen Herterschlerens Ru mon niu & Bala, sich mit der Reiterei auf eigene Hauft durchzuschlagen. Rur ein geringer Teil der Fliehenden gelangte in das Kastell Aliso. Die Rache der Germanen an den Gesangenen war darbarisch; viele, desonders Ofstieren, wurden den Göttern geopfert; das abgeschnittene Haupt des Barus, der sich selbst nach einer empkangenen Munde in sein Schwert gestürzt hatte, sandte Armin als warnendes Zeichen an Marbod, der sich der Ersebung gegen Rom in thörichter llebersschäden geiner Macht nicht bate anschießen wollen; Marbod sandte es nach Rom. (Ileber die Zeit und den der der eichlacht ist völlige Sicherheit nicht zu gewinnen; nicht einmal das Jahr ist zweisellos: Schäfer. R. Jahrb. f. Khil. 78, S. 248 st. und Brandes denha 77, 849 st. nehmen das Jahr 10 an; dagegen sür d Garbthausen ebenda 78, 246, Luttgert S. 841 st. Schra der 77, 846 st., Meyer, J. f. Symnas. W. 32, 449 st. die Dertlichstet der Barusschlacht ist in einem sumps- und volleigen Higgeseitete zwischen Suskreiche Barusschlacht, so. und konstellen wiells ganz unsprehen der siche Spassen herers, dehn der und Lippe zu suchen; innerhalb bieses Gebietes aber gibt es zahlreiche Barusschlacht, so. und konstellen wiells ganz ausgeschlossen here sich der konstellen weißes ganz ausgeschlossen here sich er nur aus dem hier erfolgten Untergange eines großen Herere, dem des Varianischen, zu ertlästen weiß; ganz ausgeschlossen hein gesten herer konstelle der Varisschlacht, 85. in den reichen Münzsunk gleich der vorweise der der Russischlacht, so. B. Weiser sich der Barusschlacht u. s. w. 57. do es ser, die Russischlacht, 86. Me na dier "Belüngen aus zerstschlacht u. s. w. 57. do es ser, die Versichen weißen g ging nur langfam vormarts, ba es balb an ber nötigen Gintracht zwischen ben verbundeten Boltern gebrach und die Belagerung römischer Festungen für die uns zulänglichen Mittel ber Germanen fehr schwierig war. Doch wurden sowohl Aliso

als auch die Saalburg von ihren Besatzungen geräumt, die sich nunmehr mit den zwei Legionen des Afprenas, der glücklich das westrheinische Land erreicht hatte, vereinigten. Der in einem der folgenden Jahre erneute Jug des Tiberius über den Rhein hatte kein erhebliches Ergednis; er sollte hauptsächlich den Germanen zeigen, daß Rom troz der Niederlage im Teutodurger Walde seine Aspirationen nicht aufzugeden gedenke. — [Asdach, Die Ueberlieserung der germanischen Kriege des Augustus, Jahrd. d. Bereins v. Altertumsfr. im Rheinl. 85, 14—54.]

3) Die germanische Vollies v. Anderius. — a) Die Kriegszüge des Germanicus, mit Anchrius (14—17 n. Chr.). [Knoke, Die Kriegszüge des Germanicus, mit Anchriag., Berlin 87; 88; 97.] Der von Tiberius auf des Kaisers Besehl adopetierte Sohn des Drusus. Germanikus, der dahr

tierte Sohn bes Drusus, Germanitus, ber ben Oheim auf dem letten Zuge nach Deutschland begleitet hatte, übernahm, als Liberius am 19. August 14 ben Thron beftieg, die Proving Gallien und bamit ben Oberbefehl im germanischen Rriege. Tiberius hatte die frühere Politit einer friegerischen Unterwerfung des weftelbischen Germaniens aufgegeben und war nur gesonnen, die Germanen sich selbst und ihrer Uneinigkeit zu überlassen und durch geschickte Benutzung und Schürung ihrer Eiser-sucht den Boden für eine künstige Aktion vorzubereiten. Germanikus aber, teils um bie schmachvolle Rieberlage Roms zu rachen, teils um die Legionen, beren Meuterei Cheruster daran hinderte, jenen Hilse zu leisten. Nachdem Germanitus ohne große Schwierigkeit die Eder erreicht und den Hauptort der Chatten, Mattium (Dorf Maden bei Gudensberg), verbrannt hatte, eilte er dem Cherusterfürsten Segestes zu Hilse, der feine von Armin entführte Tochter Thusnelda wieder an sich gebracht hatte und beshalb von Armin belagert wurde. Germanitus befreite ihn und fiebelte hatte und deshald von Armin belagert wurde. Germanitus befreite ihn und siedelte ihn in Gallia Nardonensis an; Thusnelda führte er in die Gefangenschaft, in der sie einen Sohn, Thumelitus, gebar, der ein und unbekanntes, tragitomisches Ende fand. Armin, über den Berlust der Gattin ties erbittert, brachte alle Gaue der Cheruster, auch den disher neutral gebliedenen Bruder seines Vaters, Inguiomer, und mehrere Nachdarvölker gegen die Römer auf. Inzwischen wurde von Germanitus ein kombinierter Angriss der Flotte und des Landheeres ins Werk gesetzt während Cäcina sein Heer durch das Gediet der Brukterer an die Ems führte, suhr Germanikus mit vier Legionen auf dem Drususkanal in die See, dann in die Emsmündung ein, die er mit Cäcina zusammentras. Nach einem Vorstoß gegen die Brukterer, denen der in der Barusschlacht erbeutete Abler der 21. Legion wieder abgenommen wurde, ruckte er an die Lippe, besuchte das Teutoburger Schlachtfelb und ließ sich bann burch Armin in unwegsames Waldland loden, wo seine Reiterei und die Silfstruppen burch einen ploglichen, auf eine Scheinflucht erfolgenden Ungriff hart geschlagen wurden; durch den geschlossen, auf eine Scheinlucht er bigenden An-griff hart geschlagen wurden; durch den geschlossenen Ungriff der Legionen rettete Germanikus zwar die Bedrängten, trat aber dann doch den Rückzug an. Zwei Legionen schiffte er wieder auf der Ems ein, mährend die beiden andern die Küste entlang marschierten, wo sie durch Sturmfluten arg geschädigt wurden, dis sie endlich in einer Flusmündung die Schisse erreichten. Inzwischen sührte Cäcina seine Legionen über die pontes longi zurück; in einer sumpsigen Niederung wurde er von ben auf fürzeren Wegen vorausgeeilten Feinden eingeschloffen. Schon schien er mit feinem Beer bem Lofe bes Barus verfallen; boch verhinderte er burch feine Geiftesgegenwart, daß seine Truppen das Lager verließen, und gewann durch die Berkehrtheit der Germanen, welche auf den Rat des Inguiomer, statt nach Armins Willen die eingeschlossenen Romer auszuhungern, ihre Kraft in nuplosen Angriffen auf das feste Lager vergeubeten, die Gelegenheit durchzubrechen und dadurch ben freien Beg zum Abein, wo man sich bereits den schlimmsten Befürchtungen hingegeben hatte. [Anoke, Das Cacinalager bei Mehrholz, 90.] — Für das Jahr 16 wurde ein Hauptangriff von der See aus geplant; während sich die Flotte, tausend Segel stark, bei der Bataverinsel sammelte, drang eine römische Heeresabteilung ins Chattenland, um

ohne erhebliche Grfolge balb zurückzukehren. Germanikus felbst entsetze Aliso und orbnete auf bem Rudwege die Anlage neuer Befestigungen zwischen Aliso und bem Rhein an. Im'Juni fuhr er mit der Flotte aus, durch den Drufustanal bis zum Raftell Amifia und rücke dann, nachdem eine Erhebung der Angrivarier rasch unterbrück war, Niss zum linken Weseruser vor; auf dem rechten erwarteten ihn die Germanen unter Armin. Der Führer der batavischen Histruppen, Chariovalda, führte sein Bolk auf schwimmenden Rossen über den Strom, sand dort aber, da die römische Reiterei nicht rechtzeitig nachkam, den Untergang. Die Legionen überschritten auf Brücken den Fluß; den Plan, das Römerlager in der Nacht zu übersallen, konnte Armin nicht aussühren, da derselbe dem Germanikus verraten war. Am solgenden Armin nicht ausführen, da derselbe dem Germanikus verraten war. Am solgenden Tage solgte die Schlacht auf der sogen "Frauenwiese" [I disiaviso, Grimm, Sesch. d. d. Spr. 656; die überlieserte Schreibung ldistaviso kann nur der Mangel an Sprachkenntnis für richtig halten]; durch einen vorzeitigen Angriss Aat) verloren die Germanen die Schlacht völlig; Armin und Inguiomer entkamen. [Vähr, Die Dertlichkeit der Schlacht auf Fdistaviso, 88.] Zwischen Weser und Elbe stellten sich die germanischen Verbündeten noch einmal den Kömern entgegen; zwar durste sich Germanikus nach wiederholtem harten Kampse den Sieg zuschreiben, trat aber dann sosort den Kückweg an. Die Flotte erlitt auf der Kücksahrt schwere Verluste. Wie wenig Veranlassung Germanikus hatte, ruhmredig sich die Unterwerfung Germaniens zuzuschreiben, zeigte eine alsbald solgende Erhebung der Chatten und Marsen, die einen nochmaligen Einsal im Herbste desselben Zahres nötig machte. In Köln angelangt, wurde Germanikus von Tiberius abederusen. Tiberius wurde dazu sicherlich nicht bloß, wie der mit dem frondierenden Germanikus — dem man republikanische Ibeen zuschrieb — spmpathisterende Germanikus — dem man republikanische Sbeen zuschrieb — spmpathisterende Germanikus — Germanikus — dem man republikanische Ideen zuschrieb — sympathisterende Geschichtschere der römischen Aristokratie meint, durch Neid und Mitgaunft versanlaßt, sondern durch die klare Einsicht in die Erfolglosigkeit der germanischen Kriegszüge. Die taciteische Darstellung selbst zeigt die theatralische Ruhmredigkeit des Germanikus der Scheinersolgen und seinen Mangel an politischem Organisationstalent: es finbet fich feine Spur bavon, baß Germanitus mabrend aller Felbzuge es jemals irgendwie versucht habe, seine wirklichen ober angeblichen Erfolge zu bees jemais irgenowie verjuczt hade, jeine virtilichen over angeblichen Exfolge zu des haupten und politisch zu verwerten; seine Jüge erscheinen sämtlich als ziemlich planlose Rachezüge. [Höser, Der Feldzug des Germanitus im Jahre 16, 85. Knose, Die Kriegszüge des Germanitus in Deutschland, 87 (bazu Höser, Zeitschr. f. d. Gymn. 1887, S. 521 ff.), Nachtrag, 88.] Daß die Abberusung des Germanitus keine bloße Personenfrage war, zeigt sich in der wesentlichen Beränderung in der Berwaltung Galliens (Hirschlassen Germanitus Komms. S. 487 ff.): seit dem Jahre 17 werden regelmäßig nach Gallien drei prätorische Etatthalter und nach Germanis superior und G. inserior zwei konschlassen des mit streng abgegrenzten Bezirken gestandt, aber niemals mieder iemand mit dem Generalkammande betraut — d.) Der gefandt, aber niemals wieber jemand mit bem Generalkommando betraut. — b) Der Untergang Marbobs und Armins. Der heftige Biberwille ber Altgermanen gegen ben absolutistisch-zentralisierenden Bug in bem von Marbod auf ein stebenbes kühl ablehnte und vielmehr durch geheime Umtriede die Herrschaft Mardods in bessen eigenem Lande noch mehr untergrub; ein dreister Handstreich machte ihr ein Ende. Ein von Mardod geächteter markomannischer Edler, Katwalda, der bei den Goten eine Zuslucht gesunden hatte, überrumpelte, nachdem er mit dem markomannischen Abel in der Umgedung des Königs sich in Berdindung geset hatte, die Königsdurg und zwang Mardod selbst zur Flucht nach Norikum (19 n. Chr.) Von hier rief dieser die Gastfreundschaft des Kaisers an, der ihm als Ausenthaltsort Ravenna anwies, wo er noch achtzehn Jahre ruhmlos lebte; sein Nachsolger Katwalda hatte sehr bald darauf ein gleiches Schicksal: durch einen Einfall der Hermunduren (im Jahre 20) vertrieben, sand er Ausnahme ein Tiberius, der ihm Forum Julium (Fréjus) in Gallia Nardonensis als Sitz anwies. Die Gesolgschaften der beiden Bertriebenen wurden von den Kömern zu einer Einheit verdunden und fühl ablehnte und vielmehr durch geheime Umtriebe die Herrschaft Marbods in der beiben Bertriebenen murden von den Romern zu einer Ginheit verbunden und in dem Lande zwischen March, Baag und Thaya angesiedelt, das fortan einen besondern, von Rom völlig abhängigen Staat unter dem Quadenkönige Bannius bildete. — Seit der Schlacht im Teutoburger Walde hatte Armin eine immer des beutenber werbenbe Stellung unter ben Cherustern und ihren Berbundeten gewonnen, die allmählich in die Monarchie überzugehen scheinen mochte. Schwerlich hat Armin selbst an die Gründung eines Königtums nach dem Muster des Warbodschen gedacht, aber wohl hatte er die segensreiche Bedeutung einer strafferen Konzentration aller politischen und militärischen Kräfte in der Hand eines höchsten Bertrauensmannes des Bolkes eingesehen; daß er selbst diese einmal gewonnene Stellung und Macht zu behaupten suchte, ist edenso natürlich, als daß daß daß daß daß baß daß partikularistische Fürstentum und der Abel gegen sein Streben Intriguen spann; im Jahre 21 sand er seinen Tod durch die Hand eines seiner eigenen Sippe angehörigen Mörders. Sein Tod sachte die schon vorher in seinem Bolke vorhandenen Parteitämpse noch heftiger an, in denen sich allmählich der Abel und die ganze Volkstraft der Cherusker aufried. Durch diese Selbstausreibung der germanischen Stämme, auf welche Tiberius gerechnet hatte und die sich besonders in dem Sturze der beiden größten politischen Charastere, Marbods und Armins, ossendert, schwand für absehdare Zeit die von den Germanen drohende Gesahr, so daß die späteren Nachsolger des Tiberius eine Reduktion der Rheinarmee eintreten lassen kachsolger des Tiberius eine Reduktion der Rheinarmee eintreten lassen kachsolger des Tiberius eine Reduktion der Rheinarmee eintreten lassen kachsolger des Tiberius eine Reduktion der Abeinarmee eintreten lassen und des unerbittlichen Erekutionsversahrens müde, erhoben die Friesen im Jahre 28 einen Ausstallschaft der mit Mißhandlung und Tötung der zur Steuereintreidung sommandierten Soldaten begann. Die in Kastell Flevum belagerte römische Bestaung wurde zwar durch römische und kaninesatische Truppen entsetz, erlitt dann aber deim Bordringen in Friesland schwere Bestehungen Konten Könerkund die Abeiter Verlässen des zu unterwerfen.

\*) Die späteren Beziehungen zwischen Römern und Germanen bis zum Untergang bes Julischen Haufes.— a) Die germanischen Berhältnisse unter Claudius. Nach den Theaterkriegen, die der wahnsinnige Caligula, um sich den Ehrennamen eines Germanenbesiegers zuerkennen zu lassen, am Ahein geführt hatte, begannen ernstere Ereignisse in Deutschland unter der Regierung des Claudius (41—54) die Augen der Kömer auf sich zu ziehen. Nachdem in inneren Fehden die Fürsten und der Abeit der Cheruster sich vernichtet hatten, berief das Volk, vielleicht auf Betreiben der römischen Partei, den einzigen noch übrigen Sproß der königlichen Familie, Italikus, den Sohn des völlig zu Kom abgefallenen Flavus, des Bruders Armins, als König. Mit römischem Gelde unterstützt und von einer römischen Leibwache begleitet, helt er im Jahre 47 seinen Cinzug; ansangs beliedt, sanser bald zahlreiche Feinde, die mit Hisse der Nachdarvöller einen Aufruhr gegen ihn erhoben, den er jedoch durch einen großen Sieg niederschlug. Dadurch noch mehr zur Arrannenmanier angestachelt, wurde er vertrieden, kehrte jedoch mit Hisse der Langodarben wieder zurück. Seine Rücksehr wurde das Signal für wilde Barteikämpse, in denen die Kraft des noch vor wenigen Jahrzehnten so mächtigen Volkeschien, sein henen die Kraft des noch vor wenigen Fleintel der Cheruster standen, frei machen konnten. — Etwa um dieselbe Zeit suchten die Chauken unter Führung des Raninesaten Gannastus, der aus römischen Diensten des keiser war, mit Raudssahren die belgische Küste heim, dis der Statthalter Cn. Domitius Corbulo die Raubsliotte zerstörte, was zur Folge hatte, das einige Gaue der Friesen, die im 3) Die fpateren Beziehungen zwifchen Romern und Germanen bis zum Untergang Raubstotte zerstörte, was zur Folge hatte, daß einige Gaue der Friesen, die im Jahre 28 abgefallen waren, sich nunmehr den Römern wieder unterwarfen. Die Chauten aber wiesen, nachdem Gannastus, der bei den Großchauten im inneren Chauten aber wiesen, nachdem Gannastus, der bei den Großchauten im inneren Lande eine Zustucht gefunden hatte, von Cordulo durch gedungene Meuchelmörder beseitigt war, jeden Gedanken der Unterwerfung zurück, und Claudius, der Desensiv-politik des Tiberius treu, wies seinen Feldherrn aus strengste an, von dem geplanten Feldzuge gegen die Chauten abzustehen. Die Rheingrenze dagegen sollte um so nachdrücklicher geschützt werden; zu diesem Zwede wurde Köln im Jahre 50 zu einer Beteranenkolonie mit italischem Rechte erhoden, und gleichzeitig die Chatten, deren Raubscharen dis zum Rhein drangen, durch eine kriegerische Bewegung vom Launus her eingeschüchtert. — Zu einer ähnlichen Katastrophe wie im Cheruskerlande kam es in dem nach dem Sturze Katwaldas von den Kömern gegründeten Quadenstaate (A. 2d): der vom jüngeren Drusus eingesehe König Vannius, der seiner Monarchie eine ähnliche Gestalt wie Marbod gegeben hatte, wurde durch eine Erhebung seiner Schwesterschine Vangio und Sido, die von dem Hermundurenstönig Vibilius, der schwesterschine Vangio und Sido, die von dem Kermundurenstönig Vibilius, der schwesterschine von der Katwaldas Sturz mitgewirkt hatte, und von ostegermanischen Stämmen (Lugiern) unterstützt wurden, vertrieben und von den Kömern mit seiner Gesolgsschar in Pannonien angesiedelt; seine Nachsolger Vangio und mit feiner Gefolgsichar in Bannonien angefiebelt; feine Nachfolger Bangio und Sibo traten von vornherein in tieffte Abhangigkeit von Rom und waren im eigenen Canbe balb ebenfo verhaßt wie Bannius. - b) Die germanische Bewegung

unter Nero (54—68). Durch die so lange Jahre dauernde Enthaltsamkeitspolitik Roms wurden in den ersten Jahren der Regierung Neros wiederholt germanische Stämme zur Besiedelung der von den Kömern als Militärgrenze undedaut gelassenen Striche am Rhein verlockt. Der Grund zu diesem Bordringen der inzwischen zu seschauten gewordenen Germanen ist lediglich in der beständigen Landnot zu suchen, unter der alle germanischen Bölkerschaften wegen ihres äußerst unwollsommenen Betriedes der Landwirtschaft litten. [Dahn, Die Landnot der Germanen, 89.] Zuerst breiteten sich die Friesen in jenem Gediet aus, räunten dasselbe auch nicht auf die Aufsorderung des Statthalters, sondern schiekten Sesandte an den Kaiser, die zwar persönlich durch Berleidung des Bürgerrechts geehrt wurden, aber auf ihre Bitte einen abschlägigen Bescheid erhielten. Da aber die Friesen auch dann noch nicht ihre neuen Sie verließen, wurden sie durch römische Keiterscharen zum Abzug gezwungen. — Nach ihnen rückten, von den Chausen, die ebenfalls das Bedürfnis nach Ausbreitung ihres Gebietes hatten, gedrängt, die Amsteuer in sene Eediete ein. Ihr greiser Führer Boiotal, der seit fünfzig Jahren seiner römerfreundliche Gesinnung bewährt hatte, unterhandelte mit dem römischen Statthalter; aber trozdem er die Unterwerfung seines Bolles sür die Einräumung des herrenlosen Landes andot, wurde er abgewiesen; den ihm persönlich angebotenen Eandbestig lehnte er ab. Eine Erhebung Germaniens schien devorzussehen, da die Brutterer und Tenkterer sür die Bedrängten die Wassen, des Wurden nun ins Gediet der Uspeter und Ludanten, von dort zu den Ehatten, endlich (im Jahr einen Jug der Kömer zur Kube gezwungen; die Umstvarier entwichen nun ins Gediet der Uspeter und Ludanten, von dort zu den Ehatten, endlich (im Jahr einen Sediet der Uspeter und Ludanten, von dort zu den Ehatten, endlich (im Jahr einen Sediet der Kestungen) der Kestungen des Lacitus ihr Ende gesunden dasen; doch muß ein Kest von ihnen übrig geblieden sein der Renaten Keite um Genature ein Kestungen. Die Ch das ihren Begnern angebrohte Schidfal.

#### § 9. Die Erhebung der Bataver nuter Claudins Civilis.

Litteratur. Mener, Der Freiheitstrieg ber Bataver unter Civilis, 56.

Während der nach Neros Tode wütenden Bürgerkriege brach durch bie Entruftung über bas schamlofe romische Aushebungsspftem unter ben bisher treuesten germanischen Berbundeten Roms, den Batavern, benen sich noch Friesen und Chauken und allmählich auch Bölkerschaften des inneren Germaniens anschlossen, ein gefährlicher Aufstand aus ), der zuerst den Charakter einer Parteinahme für Bespasian gegen Vitellius trug, aber bald seine wahre, auf die Losreißung von Rom gerichtete Natur offenbarte. An der Spite stand Civilis, ein ehrgeiziger Mann, der neben den nationalen Zielen auch Plane der eigenen Berrschsucht verfolgte. Diesem Aufstande schloß sich noch eine Empörung mehrerer mächtigen keltischen Stamme an, welche bie Grundung eines großgallischen Reiches erstrebten; es tam fo weit, daß die romischen Garnisonen dem gallischen Reiche ben Treueid leiften mußten. Erst seit der Alleinherrschaft Bespasians begann eine energische Kriegführung ber Römer gegen bie Aufftanbischen; mit ben gallischen Emporern murbe ber neue romische Felbherr, Cerialis, balb fertig; er lokalisierte den Aufstand immer mehr und zwang schließlich Civilis, Unterhandlungen anzuknupfen, die im ganzen bas fruhere Berhaltnis zwischen ben Römern und Batavern wiederherstellten ?). Die im Bataverkriege gemachten Erfahrungen veranlaßten die römischen Kaiser, an der Defensivpolitit des Tiberius (§ 8, A. 2) festzuhalten i), deren lette Ausgestaltung

die Aufführung des großen Grenzwalles von der oberen Donau bis zum mittleren Rhein ift. Das so gewonnene Borland ist für die in ihm ansgesessenen und mittelbar auch für die übrigen Germanen eine wichtige Bersmittelungsstelle der höheren römischen Kultur geworden 4).

") Der Ursprung des Krieges. In den Bürgerkriegen nach Keros Tode hatte sich die entschelbende Bedeutung der germantschen Historischende Italia ventlich gezeigt, als das nicht die beteiligten Germanenduker selbst au einem Bemüßterin von dem Bersall der römischen Machterhältmise und von der eigenen Stärke hätten gelangen müssen. Batavische Historipatiknise und von der eigenen Stärke hätten gelangen müssen. Batavische Historipatiknise und von der eigenen Stärke hätten gelangen müssen. Batavische Historipatiknise und von der eigenen Stärke hätten gelangen müssen. Batavische Historipatiknise und von der eigenen Stärke hätten gelangen müssen. Batavische Historipatiknise und von der eigenen Stärke hätten seinen Geres gewesen. Indelien daten ste wegen under Jurücksung Grund zum Misvergnügen; ja, die gesamten Gaue der Bataver waren wegen übertriebener Aussehdungen erdittert, und besonders die wiederholte Wegführung noch nicht wassendiger Indialige, welche, angeblich für dem Kriegsdienst unsgehoben, in Wahrheit den unnatürlichen Lüssen noch eich germanisch gebliebenen Bolke eine hestige Erregung bervorgerusen. Seitdem nun der gegen Bitellius von den sprischen Legenn zum Gegentaiser ausgerussen Verlagen Wistling debliebenen Wartsomannen und Luaden dei Cremona gestept hatte, trad bie Ungusseheheit der Bataver ofsener hervor. Da wandten sich die Anhänger Besposlans n den Angesehensten unter den Batavern, Julius Claudius Einzlis, der satz Sahre im römischen Ariegsbienste gestanden hatte, und sucht die auf Viellussen Ungleichen Ariegsbienste gestanden hatte, und suchten ihn zu bestimmen, sein Vollzus Einzlist ging bertwillig auf beitehnen Mheinlegionen von Italien ernaydalten. Civilis ging bertwillig auf beise Pläne ein, die ihm bie Aussicht boten, unter dem Scheine eines eifrigen Barteigangens Bespasians seinem Bolk die Unabhängigteit von Kom und ihch ein Königreich zu fahren. Doch erreichten die Erpinglaner ihren Hausschlane sich Berinarnes gegen sich zu haben, wartete Civilis mit der Erförgung des Aussischen eines Aussisc

Der Berlanf bes Krieges. — a) Die Erfolge ber Aufständischen Rachbem Brinno das Winterlager zweier Kohorten erstürmt hatte, zogen die Kömer weiter ins obere Land und steckten alles, was sie zurücklassen mußten, in Brand. Da das Anerdieten des Civilis, den Aufstand der Kaninesaten zu unterdrücken, von den Kömern, die ihn durchschauten, zurückgewiesen wurde, so trat er nunmehr offen an die Spize der Erhebung. Nahe am Rhein griff er mit den verdündeten Hausen der veri Völler die Kömer an, wodei die Kohorte der Tungrer zu ihm überging; er siezte und erbeutete die Rheinslotte von 24 Schissen. Nach diesem Ersolge traten, deeinslußt durch die Seherin Veleda, die auf einem einsamen Turme an der Lippe in tiesster Verdonzenseit ledte, mehrere ostrheinische Stämme der Erhebung bei, Brukterer, Tenkterer, Chauken, während die Chatten und Usipeter Mainz bedrohten. Der römische Feldherr, Hordeonius Flaccus, sandte gegen die Ausständischen von Aanten aus zwei Legionen nehst germanischer, besonders datavischer Historia uhren aufständischen Landsleuten übertraten; die Legionen wurden zurückgeworsen. Nunmehr traten auch die acht dei Mainz liegenden datavischen und kaninesatischen Beteranenkohorten den Weg in ihre Heimat an, ohne von Hordeonius ernstlich daran gehindert zu werden. Civilis ließ sie, seinem Plane treu, den Soldateneid für Bespasian leisten und verlangte dasselbe von den Legionen in Aanten; da diese sich weigerten, schloß er die Stadt ein und schnitt ihr die Zusuhr ab; jedoch konnte weder ein Sturmangriff noch die undehilsliche Belagerung die Uedergade der Festung erzwingen. Hordeonius rückte mit den aus ganz Gallien, Bonn und Novaestum (Reuß) zusammengezogenen Truppen zum Entstate aus

mußte aber den Oberbefehl an Bocula abtreten, der bei Gelbuba (Gellep bei Arefelb) sein Lager aufschlug und zunächst im eigenen Beere die Mannszucht wiederberguftellen suchte, während bie benachbarten gallischen Stämme Steuern und Aushebung verweigerten und die treuesten Anhänger Koms, die Ubier, bei Marco durum (Huren) eine empfindliche Schlappe erlitten. Als die Riederlage der Vitellianer bei Betriacum (Herbst 69) bekannt wurde, leisteten endlich die eingeschlossenen Legionen dem Bespasian den Treueid, ohne indes dadurch die Beendigung des Ausstandes herbeizuführen. Mehrere Neinere Ersolge der Kömer, besonders eine siegreiche Schlacht ber aus Kanten ausfallenden Legionen und des von Gelduba abziehenden Heeres unter Bocula, vermochten doch nicht Kanten dauernd zu entsetzen, das aufs neue von Civilis eingeschlossen wurde. Auch Köln wurde von den ostrheinischen Geere immer mehr auf: Horbeonius wurde erschlagen, Bocula entsam, als Stawe verkleidet, mit genauer Not, wurde jedoch von den oberrheinischen Legionen zuw Oberseldherrn ausgerusen und zog mit diesen zum Entsatz von Mainz herbei, wo er den Winter über (69/70) verblied. — b) Der Plan eines "gallischen Keiches". Unter den Batavern zunächst wohnenden gallischen Stämmen wurde eine immer bedrohlichere Gärung bemerkder; der Brand des Kapitols, der bei dessen Erstürmung durch Vitellius (Dezember 69) ausgebrochen war, wurde von den Druiden als ein Borzeichen sür den lantergang der römischen Herchaft gedeutet. In den Köpfen ehrgeiziger Keltensürsten tauchte die Jdee auf, ein von Kom unabhängiges gallisches Keich zu gründen. Als nun im Frühjahr 70 der Lod des Vitellius destannt wurde, erhoden sich die Treverer unter Classistus und Julius Tutor, die Lingonen unter Julius Sabinus. Während ihre Boten die übrigen gallischen Stämme aufwiegelten, wußte Classischen die Truppen des zum Entsatz nach Kanten siegreiche Schlacht ber aus Xanten ausfallenden Legionen und des von Gelbuba ab-Stamme aufwiegelten, wußte Claffitus Die Truppen bes jum Entfat nach Kanten ruckenben Bocula jum Abfall ju bewegen und ließ Bocula felbit ermorben; Die römischen Truppen leisteten bem erträumten "gallischen Reiche" ben Treueib; das-selbe thaten die obergermanischen Truppen und die bisher ben Römern so treuen Auch die Legionen in Kanten mußten sich dazu verstehen, da fie sonst bie sichere Aussicht auf ben Hungertob hatten; beim Auszuge wurden sie von den tief-erbitterten Germanen — wahrscheinlich gegen den Willen des Civilis — überfallen und niedergehauen. Die ostrheinischen Germanen, voll tiefen Hasses gegen die Ubier, wollten Köln niedergerissen sehn, stellten aber die Entscheidung dem Civilis und der Beleda anheim, die für die Erhaltung der Stadt eintraten: Civilis, der nach keiner Seite hin ganz ehrlich war und allerlei hintergedanken hatte, mochte sie sich als Mittelpunkt seines zu gründenden germanisch-gallischen Reiches denken; zu dem gallischen Reiche des Classikus und Sabinus schwur er nicht. Es traten nunmehr, da er auf eine Oberherrichaft der Bataver ausdrücklich verzichtete, noch die Suniker, Betasier, Nervier, Bangionen und Triboker zu ihm über, während die Sequaner ihre Anhänglichteit an Rom burch einen energischen Kampf gegen bie Empörer bewiesen. Mit bem "gallischen Reiche" hatte es noch gute Weile; die Mehrzahl der gallischen Bölker hatte teine Neigung zur Erhebung gegen Rom; auf einer allgemeinen Lagfatung murben fogar bie Treverer im namen Galliens aufgeforbert, die Wassen niederzulegen, mas freilich nicht geschab. Inzwischen rücke aus Bindonissa (Bindisch bei Basel), aus Kätien, Italien, Spanien und Britannien ein gewaltiges Heer gegen die Aufständischen heran, die nicht einmal die Alpenpässe gesperrt hatten. Die Legionen in Mainz traten wieder zum Kaiser Bespasian über; ihrem Beispiel folgten die Triboter, Bangionen und Lingonen; felbst die Treverer hatten gern nach einer verlorenen Schlacht bei Bingen basselbe gethan, wenn nicht bie Ermordung zweier römischer Legaten durch Julius Tutor ihre Ausschhnung mit ben Römern unmöglich gemacht hatte. — c) Die Beendigung des Krieges burch Cerialis. Die Leitung des Krieges übernahm der neue Statthalter des unteren Germaniens, Petillius Cerialis, ein loderer Lebemann, gefchickter Intrigant und tüchtiger Haubegen, aber weber Staatsmann noch Stratege. Er entließ hochsahrend den zu Hilfe herbeiziehenden gallischen Landsturm, schlug die Areverer und besetzt Trier. Die ihm von Classifikus und Civilis, welche sich setzt zufrieden mit der Herschaft über ihre Stammgediete erklärten, angedotene Herschaft über das gallische Reich lehnte er ab; er wußte, daß dies auf dem Monde lag. Durch einen plöslichen nächtlichen Uedersall des Lagers dei Trier nahm Civilis die Woselbrücke, während Serialis um eines galanten Abenteuers willen abwesend mar Doch kam er noch gerade rechtseitig um seines siehenden Arunnen wieder zum war. Doch tam er noch gerade rechtzeitig, um feine fliehenden Truppen wieder zum Rampfe anzufeuern; da die Germanen, mit dem halben Erfolge zufrieden, fich allzu

früh zum Beutemachen zerstreut hatten, gewann er die Brücke zurück und eroberte sogar das ganze germanische Lager. Alsbald traten die Ubier wieder in die römische Botmäßigkeit zurück, indem sie die ihnen von Sivilis gestellten Geiseln, seine Gattin und Schwester, dem Cerialis auslieserten und die von ihnen in Tolpiacum (Jülpich) bewirtete Kohorte der Friesen und Chauken trunken machten und die Schlasenden mit dem Holzbau, in dem sie lagen, verbrannten. Doch nahm die Sachlage für die Ausständischen zunächst eine ganz günstige Gestalt an: die Kaninesachen wehrten einen Landungsversuch der von Britannien nahenden Legion ab und vernichteten einen Teil der römischen Flotte; indem sie auf diese Weise dem Civilis den Rücken decken, aus dieser neue Verstärkungen von den ostrebeinischen Germanen ben Ruden bedten, jog biefer neue Berftartungen von ben oftrheinischen Germanen an sich und sehte sich nach einem gluctlichen Reitergefecht bei Kanten seit, wo er burch einen schräg in ben Fluß hineingebauten Damm die ganze Gegend überschwemmte, einen schräg in den Fluß hineingebauten Damm die ganze Gegend überschwemmte, was die Operationen des römischen Heeres sehr erschwerte. In der Hauptschlacht durchbrach der Stoß der germanischen Angreifer sosort das erste Treffen der Kömer, während die Brukterer, den Fluß von dem Damme auß durchschwimmend, den Kömern in die Flanke sielen. Dann kam der Angriff zum Stehen; schließlich entschied die dem germanischen Angriff auf die Dauer stets überlegene Reservetaktik der Kömer und der Verrat eines Deutschen, der die römische Keiterei in den Kücken der Angreifer sührte, die Schlacht: das deutsche Heer wurde aufgerollt und in den Rhein geworfen, ohne indes durch eine ernstliche Verfolgung bedrängt zu werden. Er zog sich nach Norden zurück, räumte und verdrannte die Hauptstadt der Bataver, Noviomagus Batavorum (Nimwegen?), und schuf sich durch die Durchstechung des von Drusus angelegten Rheindammes ein tieseres und breiteres Strombett nach der gallischen, ein slaches nach der germanischen Seite hin, so daß die Kriegsuntüchtigen gallischen, ein flaches nach der germanischen Seite hin, so daß die Kriegsuntüchtigen leicht entweichen, ostrheinische Hilfsscharen leicht zuziehen konnten; alsbald zogen Chauken in Masse herbei. Nachdem inzwischen Cerialis mit dem "gallischen Reiche" sertig geworden war, wurde Civilis der alleinige Führer des Ausstandes. Ein Angriff, den er an vier Stellen zugleich auf die römischen Standquartiere machen ließ wurde ausgeschlieben Standquartiere machen ließ, wurde zwar zurückgeschlagen, aber ein nächtlicher Ueberfall der Germanen auf die Flotte und das Landheer glückte; das Feldherrnschiff des Cerialis, der wieder eines galanten Abenteuers halber am Lande weilte, wurde erbeutet und die Lippe aufwärts der Beleda zugeführt. Indessen solche kleinen Ersolge vermochten nicht die sür Civilis immer mißlichere Lage zu verdecken: der Juzug der ostrheinischen Germanen wurde immer geringer, und die Bataver, ausgestachelt durch die Einstützerungen geheimer Sendboten des Cerialis und mübe eines Krieges, der entscheidende Ersolge nicht auszuweisen hatte und dessen Krieges, der entscheidende Ersolge nicht auszuweisen hatte und dessen Krieges, der entscheinen immer lauter gegen Civilis, dessen Ehrgeiz allein diese endlosen Wirren herbeisühre. Civilis, um nicht dem Schicksale Armins zu verfallen, betrat die Bahn der Verhandlungen mit Cerialis, deren Ergebnis uns nicht bekannt ist; im ganzen scheinen die Bataver wieder in dasselbe Verhältnis wie früher zu den Kömern getreten zu sein. Im nächsten Jahre solgten einige römische Setannt ist; im ganzen scheinsche Gebiet, durch welche Beleda in römische Gesangenschaft geriet.

3) Kömer und Germanen die Zum Ansange des Markomannenkrieges. In den ersten Jahren seiner Regierung unternahm Do mittan (81—96) einen Jug gegen die Chatten, ohne jede Veranlassung, nur um als Germanenbesieger triumphieren zu können. Seine Absicht mißlang so völlig, daß er massenhasst germanische Stlaven aufstausen mußte, um Kriegsgefangene für seinen Scheintriumph zu haben. [Iwanziger, ließ, wurde zwar zurudgeschlagen, aber ein nächtlicher Ueberfall ber Germanen auf

ersten Jahren seiner Regierung unternahm Domitian (81—96) einen Jug gegen bie Chatten, ohne jede Beranlassung, nur um als Germanenbesieger triumphieren zu können. Seine Absicht mißlang so völlig, daß er massenhaft germanische Staven aufstausen mußte, um Kriegsgesangene für seinen Scheintriumph zu haben. [Iwanziger, Der Chattentrieg des Kaisers Domitian (Würzburger Progr.), 86.] Dieser lächerliche Chattenzug Domitians vernichtete den Rest des römischen Ansehens im inneren Germanien; zum zweitenmal vertrieben die Chatten den römisch gesinnten Cheruskersfürsten Chartomer, der sich vergebens an Rom mit der Bitte um Wassenhilfe wandte: Domitian gab den Fürsten des einst so geachtene Stammes unbedenklich preiß, indem er ihn mit einer Geldjumme absertigte. Wie groß im übrigen für die mit Kom seltener in Berührung kommenden Altgermanen der Glanz und Zauber des römischen Namens blied, zeigt der Besuch, den der Semnonenkönig Masus mit der Prophetin Ganna in Kom machte; sie wurden von dem für allerlei fremden Aberglauben sehr empfänglichen Domitian ehrenvoll empfangen. Nicht durch das Verdienst Domitians, sondern durch die stillere Thätigkeit seiner Feldherrn wurde ein beträchtliches Stück des Chattenlandes— ein Teil des unteren Mainlaufes, das Riddagediet die über Friedberg hinauß, das Thal der Kinzig und der Schaftenz wurde solden der Kriedberg kinauß, das Thal der Kinzig und der Oderen Fulda—
in die damals auß neue seltgesetzte Reichsgrenze einbezogen. An der Rheingrenze wurde seitdem der Friede für lange Zeit nicht mehr ernstlich gefährdet; erst in den

Zeiten bes Marcus Aurelius (161—180) wird wieder von Raubzügen der Chauten nach Belgika und von Ginfallen ber Chatten in Gallien und fogar nach Ratien gemelbet; ber Schwerpunkt ber germanischen Bewegung ruckt, seit die westelbischen Germanen sich immer mehr einem seshasten Leben zuwandten, mehr und mehr gegen die Donaugrenze vor, wo insbesondere das Markomannenvolk der Kern aller gegen Rom gerichteten Bestrebungen wurde. Schon Domitian hatte mit den Markomannen au thun; Lugier und Jagygen riefen, von ben Quaden und Markomannen bebrangt, ihn um hilfe an, boch schiedte er ihnen nur 100 Ritter; da verbanden sich die bis-herigen Feinde, Lugier-Jagygen und Quaden-Markomannen, zu gemeinsamer Berheerung ber römischen Grenzgebiete. Domitian, ber einen großen Feldzug gegen bas an ber unteren Donau immer mächtiger werdende Daterreich bes Rönigs Detebalus vorbereitete und für diese Plane unbedingt vor einem Flankenangriff von seiten ber Quaden und Markomannen gesichert sein mußte, unternahm einen Jug gegen die Markomannen (89), in welchem er sich jedoch eine so gründliche Niederlage holte, daß er auch den geplanten Jug gegen Dekedalus aufgab und sich durch Geldgeschenke und Ueberlassung römischer Lehrmeister für die Aufgaben der Berwaltung und des Heeres den Frieden erlaufte. Einen wesentlichen Erfolg errang in diesen Gebieten Trajan (188—117), indem er Dakten ervoberte und als Proving bem römischen Reiche einfügte; sie wurde das große Außenwerk, welches auf lange er zum Mitregenten erhoben wurde, ein Kommando am Niederrhein gehabt hatte, auch auf die Sicherung der Rheingrenze bedacht, indem er den limes im Neckargebiete weiter ausdaute und eine große Heerstraße am rechten Rheinufer anlegte, die von Mainz über Heidelberg und Baden lief und in Offenburg mit der schon früher gebauten Straße von Straßburg zusammenstieß. Das so ermöglichte schnelle Eingreisen der römischen Garnisonen in Straßburg und Mainz sicherte das seit dem Abzuge der Vosserter und Markomannen feltischen Ausmannerern gegen Abzahe des Zehnten (das Helvetier und Martomannen teltischen Auswanderern gegen Abgabe des Zehnten (ba-her agri decumates) überlassene Schwarzwaldgebiet gegen plötzliche germanische Ueberfälle und machte es zu einem wichtigen Borlande der römischen Grenzbefestigung. 4) Der romifche Grenzwall (limes). — a) Gefchichte. Die Grundlage ber römischen Befestigungswerte am Rhein bilben bie Bauten und Anlagen bes Drufus (§ 8, A. 1 b). Er verstärkte die schon früher vorhandenen militärischen Plate Mainz und Koln burch Außenwerte auf bem rechten Rheinufer und schuf in Castra votera gegenüber ber Lippemundung einen ftart befestigten Baffenplat. Inbem biefe brei Plage durch große Straßen mit Paris, Straßburg und Lyon fowie unter fich in Berbindung gefest murden, gemahrten fie zugleich Die Möglichkeit ben Rhein jeberzeit zu überschreiten und bilbeten bie Bafen für eine Anzahl ins innere Deutschland zu uberschreiten und ditoeten die Vajen zur eine Anzahl ins innere Beutschländ vorgeschobener Posten; von Castra vetera auß wurde auch eine Heerstraße die Lippe auswärts geführt. Straßdurg, ebenfalls start befestigt, stellte die Verdindung mit den Standlagern zu Vindonissa (Windsich) bei Zürich) und Augusta Kauricorum (Basel) her. Auch Koblenz, Neuß und Nimwegen wurden von Drusus befestigt; im eigentlichen Germanien rühren von ihm her Flevum im friesischen Gediete, Amissa an der Ems, Aliso im oberen Lippegebiet, die Saalburg auf dem Taunus. Gine spätere römische Anlage waren die von L. Domitius Ahenodardus gebauten pontes longi, ein langer Knüppeldamm durch die Moorgebiete Bestickslens und Hannovers. Durch einen eigentlichen Grenzwall hat zuerst Tiberius ein Stück rechtscheinischen Landes abgegrenzt, nachdem er die Sugambrer auf das linke Uter vernstanzt datte: Landes abgegrenzt, nachdem er die Sugambrer auf bas linke Ufer verpflanzt hatte; Diefes Borland follte bie Behauptung ber Stromgrenze und die Berteidigung ber feften Plate erleichtern. Der Plan, den fühmestlichen Borsprung Germaniens von dem Sauptlande burch eine zusammenhängende Befestigung von der oberen Donau bis jum Mittelrhein abzutrennen und bem romifchen Bebiet einzuverleiben, geht auf Domitian gurud, ber eine Grenzwehr von 24 Meilen Lange gegen bie Chatten erbaute, welche mahrscheinlich an die bei Remel in Naffau enbenden Schanzen bes erbaute, welche wahrscheinlich an die bei Remel in Nassau endenden Schanzen des Tiberius sich anschließend durch die Wetterau dis zum Odenwald führte; von Domitian rührt auch Arae Flaviae am Recar (Nottweil) her, wahrscheinlich zum Wittelpunkt des neugewonnenen Landes bestimmt. Sein Werk führte Trajan weiter, wahrscheinlich vom Main dis zum Hohenstaufen; auf ihn führen ihren Ursprung zurück Colonia Trajana (nahe dei Castra vetera), Aquae Aureliae (Baden-Baden), Civitas Ulpia (an der Stelle der keltischen Anlage Lupodunum; Ladenburg am Neckar). Im wesentlichen vollendet wurde das Werk von Hadrian durch den Bau der Donaugrenzwehr; die Verbindung der beiden großen Beseststungen, der Donaugrenzwehr und der Rheinwehr, scheint erst nach Hadrian

vollendet worden zu fein. — b) Die Donaugrenzwehr (limes transdanubianus ober raeticus). Sie begann oberhalb ber Mundung ber Altmubl bei Relheim. führte bei Ripfenberg zum erstenmal, bei Sunzenhaufen zum zweitenmal über bie Altmühl und lief alsbann über Pfahlheim nach Pfahlbronn, wo sie mit ber Rheinwehr im rechten Binkel zusammenstieß, zugleich aber noch über Lorch bis jum Sobenftaufen, ber einen wichtigen Signalpuntt abgab, einen Ausläufer entsandte. Der Donaulimes ist eine alsbann die Gegend durchlaufende Hochstraße entsandte. Der Donaulimes ist eine alsdamn die Gegend durchlaufende Hochstraße von 12 Juß Breite und durchschnittlich 5 Juß Höhe, nicht in ihrer ganzen Länge, aber doch auf größere Strecken hin durch einen nebenderlausenden Graden und Wall geschirmt. Dahinter standen von Zeit zu Zeit auf Högeln Beodachtungstürme, in größeren Zwischenräumen waren Schanzen und Lager angelegt. — c.) Die Rheinswehr (limes transrhenanus) zerfällt in die Neckarlinie und die eigentliche Rheinslinie. Die Neckarlinie lief von Pfahlbronn in gerader Richtung über Murrhardt, Dehringen, Jagsthausen, Otterburken, Wallbürn, die sie unweit Miltensberg dei Kastell Altskadt den Main erreichte, wo sie endete. Von Miltenberg die kastell Altskadt den Kanie erreichte, wo sie endete. Von Miltenberg die uns startbesestigten Punkte Großenburg enburch Verste der Main selbst die im ganzen gensigende Grenze. die nur stellenweise durch Verstützungsanlagen auf im ganzen genügende Grenze, die nur stellenweise durch Befestigungkanlagen auf dem rechten User gesichert war. Den Uebergang über die Kinzig sicherte das Kastell Rückingen (nordöstl. von Hanau); dann lief der Grenzwall über die Nidda nordwärts dis zum Kastell Leihzestern (füblich von Gießen); von dort wandte er sich sach Südwesten, über Butbach auf die Saalburg zu. Nachdem er alsdann in nach Südwesten, über Busbach auf die Saalburg zu. Nachdem er alsdann in weitem Bogen über den Feldberg geführt war, lief er weiter neben dem Rhein her, die er dei Rheinbrohl (gegenüber der Mündung des Vinxtdaches) seinen Endpunkt erreichte, der durch das startbesesstigte Kastell Niederbiber (nordöstlich von Neuwied) gedeckt war. Es schließen sich an diesem Punkte mehrere ältere, zum Teil wohl auf Drusus zurückgehende Grenzwehren und Besestigungen die zum Niederrehein hin an. — Der Neckar- und Rheinlimes ist ein ziemlich hoher Erdwall (16 Fuß durchschnittlich), auf der äußeren Seite durch eingerammte Pfähle gestügt und durchweg von einem etwa 20 Juß breiten und 10 Juß tiesen Graden begleitet. Immer 500 Schritte voneinander entsernt standen Wachthäuschen, die zum Geben der Feuersignale bestimmt waren; in größeren Entsernungen Schanzen und Lager, die durch eine hinter dem Grenzwall entslangsaufende Feerstraße verdunden waren.

— d) Bedeutung der Grenzwehr. Für Kom hatte der limes vor allem militärische Bedeutung; er enthielt eine Reihe ebenso wertvoller Beodachtungsposten wie Ausfallsthore gegenüber den Germanen und bildete ein erstes dindernis etwaiger fallsthore gegenüber den Germanen und bildete ein erstes Hindernis etwaiger Angriffe von dieser Seite, indem der Rheinwall den Eintritt nach Gallien, die Donauwehr die Alpenstraßen nach Italien fürs erste sicherte. Die Errichtung des limes ift ber lette Schritt auf bem von Cafar betretenen Bege, Die Germanen an jeber Ausbreitung nach Suben und Weften hin zu hindern; erft burch biefen 3mang find die Germanen, wenigstens der westliche Teil von ihnen, allmählich recht seshaft geworden. Wie erziehlich der limes gewirkt hat, zeigt sich darin, daß gerade die ihm zunächst wohnenden Germanenstämme in den Stürmen der solgenden Jahrhunderte am wenigsten Neigung zeigen ihre Size zu verlassen. Aber der limes hatte überhaupt eine hervorragende friedliche Bedeutung: er ermöglichte in dem durch ihn gesicherten Dekumatenlande ein verhältnismäßig ruhiges und ungestörtes Rulturleben gesicherten Dekumatenlande ein verhältnismäßig ruhiges und ungestörtes Kulturleben nach römischer Art, wodurch den anwohnenden Germanen ein lehrreiches Borbild für eigene Kultursortschritte gegeben wurde. Wie widerwillig auch der Germane den Zoll bezahlen mochte, der ihm allein den Eintritt durch die Durchlässe des Grenzwalls erlaubte, wie ungern er auch die Wassen daheim lassen mochte — denn nur Undewassenen war es gestattet die Grenze zu überschreiten —, wie unmännlich und verweichlicht ihm auch das ganze Leben und Treiben in den romanisserten Strichen zuerst vorkam, er konnte doch dem Zauber der überlegenen Kultur nicht auf die Dauer widerschen. Alle Fortschritte, die das germanische Leben in der Folgezeit ausweist, ein vervollkommneter Acerdau, Obstgärten, Wiesenanlagen und rationellere Viehzucht, besserer Hauser hier ihr auch stabische Leben innerhalb der Gereichen Urster und bie Anstänge des Kunstgewerdes haben dier ibren Urtvrung: dier zuerst hat sich auch städtisches Leben innerhalb der Gere hier ihren Ursprung; hier zuerst hat sich auch städtisches Leben innerhalb ber Germanenwelt entwickelt, das sich naturgemäß an die mit der Grenzbefestigung verbundenen Raftelle anfchloß. [v. Cohaufen, Der römische Grenzwall in Deutschland, 84. Haupt, Der römische Grenzwall in Deutschland, 85. Mommsen, Der oberrheinische limes, Bestb. Z. 4. Hübner, Jahrb. b. rhein. Altertumsvereins, 80, 28—149. F. Hettner, Der obergermanischerhätische limes des Römerreichs. Im Auftr. der Reichs-Limes-Rommission hräg. von D. v. Sarwey und F. Hettner; Heibelberg 94 ff.]

# III. Die Bölkerwanderung und das germanische Mittelmeersystem.

Quellen. Auctores antiquissimi in Mon. Germ. Hist. Corpus hist. Byzantin. (28 ff.). Corpus scriptorum ecclesiasticorum Viennense (66 ff.) V Orosius, VI Ennodius; Isidor ed. Arevalo (1797) und in Corpus grammat. latin. III. Vetustiora latinorum chronica ed. Roncallius (1787). Cassiodor ed. Garreti (1729) und Mommsen (Abhandl. d. Schol. Gefellsch. d. Wiffensch. III). Procopius ed. Comparetti (95 ff.). Canisius Antiquae lectiones (1601 ff.). Edictum Theoderici in Mon. Germ. Hist. LL. V. Leges Langobardorum idid. IV. Scriptor. rer. Langobardicarum idid. Litteratur. Gibbon, History of the decline and fall of the Roman empire I—XII (29 ff.). v. Wieteräheim, Gesch. der Bölserwanderung I—IV (59—64), 2. Aust. von Dahn I, II (80, 81, daselbst II, 497, ältere Litteratur). Dahn, Die Könige der Germanen I—VI (61—71). Pallmann, Gesch. d. Bölserwanderung I, II (63, 64). Urnold, Rausmann, Rissch, Kamprecht siehe oben 1\*. D. Gutsche und Walther Schulze, Deutsche Geschichte von der Urzeit die von der Rarolingern, 1. 94.

# § 10. Begriff, Urfachen, leitende Momente und Ginteilung ber Bolterwanderung.

Unter Bölkerwanderung versteht man die Zeit, wo auf den Gebieten, Die bisher einerseits bas einheitliche Weltreich bes Imperiums, andrerseits die kleinen germanischen Stammesstaaten umfaßten, sich infolge des Aufeinanderprallens und der gegenseitigen Berbindung und Mischung von Germanen und Römern neue Staaten herausbilben. Es stoßen hier zwei Rulturen aufeinander: die im wesentlichen städtische des Raiserreiches und bie rein landliche ber Germanen; bemgemäß zeigt bie Bolterwanberung zwei Seiten, die positive der Entstehung germanischer Staaten und die negative der Auflösung des Imperiums. Im römischen Reich ift, als der germanische Ansturm beginnt, bereits der nationale Sinn gesunken und hat einem vagen Rosmopolitismus Plat gemacht. Die hochentwickelten wirtschaftlichen Ginrichtungen bienen nur ben raffinierten Beburfniffen einer dunnen Schicht, benen bie in gebrückter Lage befindliche Maffe ber ländlichen Bewohner gegenübersteht. Der militärische Geist ift erloschen; bie Bevölkerung ift träge und wenig geneigt fich aktiv an ber historischen Entwickelung zu beteiligen. Die Frage für das römische Reich ist, wie lange seine Verwaltung im stande ist, gleich andern Völkern auch die Germanen in sich aufzunehmen, zu absorbieren, ihre Kraft mit Erfolg in den Dienst seiner Politik zu stellen: sobald letteres nicht mehr der Fall ist,

d. h. nach Konstantin und Julian, beginnt für das Imperium die Epoche ber Bolfermanderung. Unders in den Augen der deutschen Geschichte: bier tritt in den Bordergrund die Frage nach den Ursachen der ganzen Bewegung 1). Sobald man erkennt, daß der Ansturm der Germanen gegen das römische Reich nicht ein Akt der Willkur, sondern ein Ergebnis der wirtschaftlichen Entwickelung, eine Folge bes Ueberganges zur vollen Seghaftigkeit und jum Acterbau ift, wird flar, bag in Bezug auf die Germanen ber Anfana der Völkerwanderung?) da zu suchen ist, wo der erfte gewaltige Expansivftog ber in Bewegung gesetten Maffen bas romische Reich trifft, b. h. in bem Markomannenkrieg. Der Kampf breht sich zunächst nur um bie Grengprovingen, die im Weften beffer als im Often von der romischen Politit behauptet werden; dem außeren Krieg zur Seite geht eine maffenhafte Aufnahme von Germanen in das Gebiet des Imperiums und ein immer stärkeres Eindringen von Germanen in die römische Amtshierarchie. Der Krieg ift den Germanen eben nur das lette Mittel, ihre Aufnahme in das Imperium zu erzwingen, wenn fie diefe auf anderm Weg nicht erreichen können. Julian ist ber lette, ber die Macht des Imperiums im ganzen noch siegreich behauptet; seit ihm sind die Germanen entschieden im Vordringen begriffen. Der Rampf tritt in eine neue Phase, als nach Gewinnung ber Grenzprovinzen in Alarich zum erstenmal ein germanischer Herrscher das Zentrum des Reichs angreift. Bon jett an nimmt die Entwickelung im Norden und im Guben getrennten Berlauf. Sier, in ben Mittelmeerlandern, versuchen verschiedene Bolfer raumlich geschloffene germanisch-römische Reiche zu grunden; einen entschiedenen Abschnitt in Diesen Bestrebungen bezeichnet es, als Theoderich den Anlauf macht, die einzelnen Mittelmeerstaaten zu einem System zu vereinigen; barauf erfolgt indes hier fofort ber Berfall und mit bem Untergang bes Beftgoten= und des Langobardenreiches schließt hier die Epoche der Bölker= wanderung, hier, wenn wir bloß mit ben Augen der deutschen Geschichte sehen, mit rein negativem Ergebnis. Im Norden gründen die Franken nicht plotlich auf fremdem Boben ein Reich, sondern breiten fich von ihrem alten Gebiet aus weiter aus. Sobalb ihr Staat etwas in sich konsoliviert ift, ift von einer räumlichen ober nationalen Begrenzung nicht mehr die Rebe; vielmehr absorbieren fie eines ber eigentlich beutschen Bolfer nach bem andern, bis fich ihr Reich zur germanischeromanischen Gesamtmonarchie erweitert und sich dem Imperium des Oftens als Imperium des Westens gegenüberstellt. Bei nach außen konstanter Politik sinkt im Innern die Macht bes altgermanischen Königtums gegenüber dem Abel. Als sich eine Familie der Aristokratie zur Herrschaft emporgerungen, ist auch hier die Epoche der Bölkerwanderung abgeschloffen").

<sup>1)</sup> Ursachen der Böllerwanderung. Früher faßte man die Völlerwanderung auf als Kriegs- und Raubfahrten abenteuernder Häuptlinge und ihrer Gefolgschaften. Ab und zu mögen derartige Motive mitspielen, aber in der Hauptsache handelt es sich um wirkliche Vollszüge, an denen auch Weiber, Kinder und Greise teilnehmen. Das treibende Element der Bewegung liegt in der Landnot. Junächst such dusd durch die natürliche Bollsvermehrung hervorgerusene Bedürfnis durch Ausdreitung nach Besten zu befriedigen. Die an sich kontinuierliche Entwickelung der Wanderung bekommt nun dadurch etwas Gewaltsames, daß ihr durch die Siege Cäsars und seiner Nachfolger und durch den Ausdau des limes Halt geboten wird. Indem die Germanen von der Viehzucht zum Ackerdau übergehen, genügt ihnen sür Menschenalter hinaus das damals von ihnen besetze Land. Dieser Fortschritt vom

Romabentum zur Seshaftigkeit ift aber, wie bei allen Bolkern, so auch bei ben Germanen, mit starker Bermehrung ber Kopfzahl verbunden. Dem Bachstum ber Bollsgenossen vermag bei bem rein extensiven Birtschaftsspftem bas Land auf die Bolksgenossen vermag bei dem rein extensiven Wirtschaftssystem das Land auf die Dauer nicht zu genügen. Bald wirkt auch von Osten das Nachdringen der Slaven. Das durch die Gewalt der Umstände eine Zeitlang undefriedigt gebliedene Bedürfnis nach Landvergrößerung äußert sich seit dem Ende des 2. Jahrhunderts in explosiver Weise in den großartigen Stammeswanderungen. Durchaus nicht immer verläft das ganze Bolf seinen Sig, ost zieht nur ein Teil in die Fremde und hält häusig dort noch seinen Anspruch auf das heimatliche Land aufrecht. Die Bewegung selbst zeigt nicht überall den gleichen Charakter, sondern ist verschieden im Osten, im Westen, im Norden. Bei den Ostgermanen hat sich ein halb nomadisches Leden länger erhalten als im Westen, der Zusammenhang ist ein geringerer, und es sinden regelrechte Auswanderungen statt, bei denen das kriegerische Bolksheer und der an seiner Spize stehende König die erste Rolle spielen. So wandern die Goten und in ihrem Gesolge die Gepiden, Heruler und Langodarden, zum Teil auch die Vandalen, nach Süden. Im Westen ist der Ackerdau und die Seshaftigkeit stärker entwicklt: hier ist es weniger ein eigentliches Wandern, als ein langsames Vorwärtsschieden und ein Annektieren des benachdarten Gediets, wodei die Eroberung neuen Landes in schnellerem Tempo ersolgt, als die Ausgade des alten Bestigs. Auch das Königtum besitz hier nicht die gleiche Macht, was den Charakter der Bewegung konstanter macht. Diese Signatur zeigt das nach Süden und Südwesten gerichtete konstanter macht. Diese Signatur zeigt das nach Süden und Südwesten gerichtete Bordringen der Alamannen und Franken, denen Burgunder und zum Teil Vandalen folgen. Wieder einen anderen Typus weist die Wanderung der Nordseestämme der Sachsen, Angeln, Friesen auf. Her bleibt die Wasse des Volkes in ihren Sitzen; es handelt sich hier um Raub- und Kriegszüge einzelner, aus denen sich allmählich Ansiedelungen an der Küste entwickeln, von denen man dann ins Innere des Landes vordringt. Es findet keine Auswanderung, sondern nur ein Abströmen überschüssiger Elemente statt: die Bewegung trägt bei den Nordseestämmen den ausgesprochenen Charakter der Rolonisation. — Neben der Landnot wirken bei den einzelnen Wan-Sharafter der Kolonisation. — Neben der Landnot wirken dei den einzelnen Wanderungen als sekundare Motive unglückliche Kriege, innerer Hader, Bedrängung durch die Nachdarn, Wagemut u. dgl. m. Doch detonen sowohl Historiter wie Sage, daß überall die Germanen von den Kömern Land verlangen, wosür sie sich zu Wassendienst verpstichten. Dazu stimmt, daß über die Zahl der Wandernden erstaunlich hohe Angaben gemacht werden; freilich sind diese im einzelnen Falle mit Borsicht aufzunehmen. — [Dahn, Ursachen, Wesen und Wirkungen der sogen. Kölkerwanderung, Bausteine I, 79 (auch in Wietersheim, Völkerwanderung, 2. Aufl., Vol. 1.). Platner, Ueber die Art der deutschen Völkerzüge zur Zeit der Wanderung, F. D. G. 20. Dahn, Die Landnot der Germanen (in: Festschrift zum Doktorzubildum B. Windscheids), 88.]

Aufangs- und Endpunkt der Böllerwanderung. Als Anfangspunkte werden meist genannt 375 (Eindringen der Hunnen) oder 378 (Schlacht dei Abrianopel). Es widersprechen beide Jahlen dem Grundsaße, daß man die Periodisterung aus der Entwickelung selbst adnehmen soll. Die Wanderung zeigt nach jenen Jahren nicht anderen Charakter als vorher; massenhafte Aufnahme von Barbaren ins Imperium und Oktupation der Grenzprovinzen ist bereits früher vorgekommen. Völkerwanderung ist oden erklärt als Folge der durch wirtschaftliche Gründe veranlaßten Uebervölkerung. Die erste derartige Bewegung zeigt sich im Kimbern- und Teutonenzug; sier aber den Ansangspunkt zu sehen verbietet sich, weil zwischen diesen ersten Banderungen und den späteren kein direkter Jusammenhang besteht. Der Ansangspunkt ist offenbar da zu suchen, wo die nur durch Kombination erschließbaren, im innern Germanien eingekretenen Bewegungen zum erstenmal für den Historier sassen hervorkreten, d. h. wo sie zuerst die Grenze des Imperiums berühren. Dies geschieht im Markomannenkrieg. — Der Endpunkt muß da liegen, wo die an der Banderung beteiligten Nationen entweder zu dauernden Staatenbildungen gelangt sind, oder wo sich solche als unmöglich herausgestellt haben. Das letzter ist für die Mittelmeerländer der Fall mit dem Untergang des Westgoten: und des Langodardenzeiches. In positiver Hinst dagegen ist die Entwickelung abgeschlossen, sobald die Krankenreich die übrigen deutschen Staaten verschlungen hat, und sobald in ihm selbst durch den Untergang der alten Monarchie Kaum gewonnen ist für die Entwickelung, die man als Feudalismus bezeichnet. Demgemäß ist 165 der Anfang der Bölkerwanderung; 639, 711 und 774 sind ihre Endpunkte. 2) Aufangs- und Endpunkt ber Bolterwanderung. Als Anfangspunkte werden

\*) Einteilung der Böllerwanderung. Als maßgebenden Teilpunkt pflegt man Gebhardt, Sandbuch ber beutschen Geschichte. I. 2. Aufi.

476 anzugeben. Auch dies widerspricht dem Brinzip der Teilung aus dem Wesen der Sache. Die römische Sitte und Kultur, die katholische Kirche bestehen auch nachter weiter fort; auch nachter gidt es Gedilde, die sich als direkte Fortsekung des Imperiums auffassen; die nichtitalienischen Provinzen waren dereits vorher verloren; selbständige germanische Keiche gab es dereits vorher. Vildet jenes Jahr sür die Geschichte des Imperiums einen Markpunkt, so doch in keiner Weise sur die Geschichte der Germanen. Dier ist epochemachend, als zum erstenmal ein Germane nicht nur die Wohnsige seines Volkes durch Oktupation der Grenzgebiete zu vergrößern sucht, sondern dewußt auf römischem Boden ein germanisches weich gründen will: dies thut Alarich. Will man die erste Epoche, die des Kampses um die Grenzprovinzen, weiter teilen, so dietet sich als natürlicher Einschnitt die Regierung Julians: dis dahin ist die römische Verteidigung im großen und ganzen erfolgreich; seitdem hossungslos. Nach Alarich tritt der räumliche Unterschiedschäfter hervor als der chronologische: die Entwickelung der Mittelmeerländer einerseits, des Frankenreiches andrereits ist eine völlig selbständige; beide derühren sich nur an ihren Grenzen. Für die Mittelmeerstaaten ist Theoderichs Regierung epochemachend: die dahin aussteligende, nachher absteigende Entwickelung; vorher in der Haupfache seichnet ebenso einen Einschnitt das Ende der Regierung der Schne Chlodovechs: die Reichsgründung ist mit der Absorption des Thüringerz und Burgunderreiches im wesentlichen abgeschlossen; das die dahin blühende Königtum der Merovinger beginnt zu sinken, die Aristokaar ist der Absorption des Khüringerz und Burgunderreiches im wesentlichen abgeschlossen; das die dahin blühende Königtum der Merovinger beginnt zu sinken, die Aristokaar ist Alarich dies Ergibt sich so solgende Periodeneinteilung: I. 1. Marsomanenkrieg die Tylarich das Ergeberich 400—526. 2. Theoderich die Untergang 526—711, resp. 774. B. Frankenreich. 1. Gründung die Chlothachar I. 400—561. 2. Chlothachar

#### A. Der Rampf um die Grenzprovingen.

Litteratur. Ch. Merivale, Gefch. ber Römer unter bem Raifertum I-IV, 67-72. Herhberg, Gefch. bes rom. Kaiferreichs, 80. Schiller siehe oben § 8.

### § 11. Der Markomannentrieg und die Bildung neuer Stämme.

Infolge innerer germanischer Wanderungen unternehmen unter Marc Aurel die Germanen an der Donau, vor allem Markomannen und Quaden, einen großen Offensivstoß gegen das römische Reich, dem der Kaiser nur mit großer Anstrengung zu begegnen vermag, in dem er aber doch schließlich das Uebergewicht des Imperiums behauptet; freilich erhalten im Frieden die Germanen Zutritt zum Reich; die bisherige Scheidewand zwischen Germanen und Römern ist zerrissen. Während im Markomannenkrieg die einzelnen Stämme noch ganz getrennt handeln, vollzieht sich gleichzeitig im innern Deutschland eine in ihren Einzelheiten vielsach dunkel bleibende Entwickelung, durch die kleine Völkerschaften zu größeren Komplezen zusammengesaßt werden, die freilich fürs erste noch wenig straff organisiert sind, die sich aber mit der Zeit immer mehr zur Einheit zusammenballen. Diese Vildung neuer großer Stämme beschränkt sich in der Hauptsache auf den Westen, während im Osten sich die alten Stämme mehr geschlossen erhalten. Die Entstehung der einzelnen Stämme erfolgt zu sehr verschiedener Zeit; zuerst treten unter Caracalla die Alamannen auf<sup>3</sup>).

1) Der Marismannentrieg. Das Bordringen ber Marismannen ift eine Folge ber Banberung ber Goten (vgl. § 12, 2), bie fich nach Suben gewandt haben und

baburch die an der Donau sitzenden Völler zu einem Vorstoß in das römische Reich veranlassen. Reben dem Marbomannen und Quaden sinden wir eine Reiche andver germanischer und nichtgermanischer Böller, insdesondere Jazgogn, Bastaarnen und Sarmaten. 168 dringen diese Massen in die Provinz Noricum ein und ergießen sich die Mausselies; schon in diesem Kampf demerken wir das später typisch werdende Schausviel, daß die Germanen wohl das platte Land überschwemmen, daß indes ihre Kriegskunft unsähig ist, die sesten Polatte Land überschwemmen, daß indes ihre Kriegskunft unsähig ist, die sesten Ponauprovinzen auf; Carnuntum dildet dem Matre Hurel sielt sich dauernd in den Donauprovinzen auf; Carnuntum bildet den militärischen Mittelpuntt sür die Kömer. 178 (oder 174) macht der Kaiser einen Streiszug über die Donau, um Pannonien von den Germanen zu säudern. Un diese Typedition knüpft sich die Legende von der legio sulminatrix (das Heer sie in einem vasserlichen Thale adgeschnitten worden; als der Durst die Soldaten schrecklich quälte, habe eine christliche Legion gebetet, und darauf sei vom Himmel Gewitterregen heradgesallen; jener Legion sei hiervon der Beiname kulminatrix geblieden. In Bahrheit ist jener Beiname weit älter als das angebliche Ereignis). Bald darauf kam es zum Frieden erst mit den Quaden, nachber auch mit den Martomannen. Der Raiser trat ihnen etwa die Histen und die Armagedietes auf dem Insken den Germanen dieser Segenden. Im Grenzgedietes auf dem Insken den Germanen dieser Segenden. Dies sührte zu allerlei Händeln, aus denen sich es Germanen dieser Segenden. Dies sührte zu allerlei Händeln, aus denen sich ein neuer Krieg entspann, an dem auch die asdingischen Bandalen teilnahmen. 178 mußte Marc Aurel abermals an der Donau erscheinen; noch nöchend der menschaften Kinge enden zurel abermale noch weiteres Land die erdmische Resesten der sohn und Rachfolger Commodus schlöß bald mit den Germanen Frieden: er verzichtet auf die römischen Patritt zu den römischen Artegen Truppenstellung. Die Grenze war behauptet

Heibeld. Jahrbücher, 5.

3) Die Entstehung neuer Stämme. Im Markomannenkriege ist noch nicht von einem gemeinsamen Handeln der verschiedenen germanischen Stämme, noch viel weniger von einer einheitlichen Führung die Rede; jede einzelne Völkerschaft kämpft und verhandelt für sich. Der Krieg erscheint daher lediglich dem Historiker als ein einheitliches Sanzes; in Wirklichkeit zerfällt er in eine Wehrzahl völlig selbständiger Rämpfe. Schon vierzig Jahre nach dem Kriege tauchen indes eine Reihe neuer großer Stämme auf: 218 die Alamannen, c. 294 die Franken, c. 295 die Sachsen (als Gruppe), c. 380 die Thäringer. Aber diese Stämme sind noch lange nicht ein geschlossenes Ganzes; von einer gemeinsamen äußeren Politik ist zunächst noch nicht die Kede; selbst zwischen den den Stamm bilbenden Völkerschaften kommen innere Kriege vor. Sine gemeinsame Oberleitung sehlt ganz; es bestehen mehrere unabhängige Fürsten oder Könige nebeneinander. Man kann daher eher von losen Vereinigungen völkerrechtlicher Natur, als von einem wirklichen Stamm reden; doch darf man auch andererseits nicht in den neuen Stammesnamen lediglich Kollektivbezeichnungen erblichen wollen. Das Einigende beschrinklich zumächst auf ein gemeinsames Heiligtum; manchmal begegnet auch eine gemeinsame Kerlammlung, die indes da, wo sie vorkommt, nur für den Krieg, nicht sür den Frieden Kompetenz hat. Die Bildung der einzelnen Stämme ist ganz in Dunkel gehüllt, und auch die Rombinationen bleiben vielsach unssicherer Natur. Das treibene Element ist doch wohl in den Rämpsen mit den Kömern zu suchen, die in den durch Abstammung verwandten oder durch Mohnsit benachbarten Volken, die in den durch Abstammung verwandten oder durch Wohnsit benachbarten Volken, die in den Durch Abstammung verwandten oder durch Wohnsit benachbarten Volken, die in den Bedürfins geschlossenen Berbindungen zunächst nur momentane und vorübergehende, so sonnten doch mit der Zeit darus dauernde Bereinigungen erwachsen. Wohl in derselben Richtung wirkten auch die inneren Berämberungen, die der Leb

bindungen und Mischungen der ursprünglichen Bölker. Ueber die Wohnsitze und die Wanderungen der neuen Stämme bestigen wir gleich wenig Angaben, wie über ihre Entstehung; ein wertvolles Mittel, hierüber Auskunft zu erlangen, sind die Ortsnamen, deren Verwertung zuerst Arnold in umfassender Beise gezeigt hat. [Arnold, Wanderungen und Ansiedelungen deutscher Stämme I, II, 2. Aufl., 81. Weiten, Siedelung und Agrarwesen der Weste und Ostgermanen, 95.]

3) Die Alamannen. Der Name Alamannen wird verschieden erklärt, entweder

3) Die Alamannen. Der Name Alamannen wird verschieden erklätt, entweder als Männer des Heiligtums (sc. der Semnonen, d. h. des Hains des Weltschöpfers) aus alah manner, oder, wie wohl treffender ist, als Gesantmänner, vereinte Männer; selbst die Deutungen alle Männer und die Leute a Lemano lacu sind versucht. Das Kernvolf der Alamannen ist (mit Baumann, Kausmann, Schubert, Weller) in den Semnonen zu suchen, die von der mittleren Elbe nach Südwesten vordringen; doch haben sich ihnen sieher eine Keihe anderer Bestandteile angeschlossen, wie Uspiter, Tentterer, Tubanten, Bangionen, Triboser, Nemeten. Streitig ist die Stellung der Juthungen. Während die eine Ansicht (Dahn) in ihnen lediglich eine Völlerschaft der Alamannen erblickt, die ihrerseits hauptsächlich aus den Hermunduren hervorgegangen ist, sassen andere (Arnold) Juthungen und Ulamannen als soordiniert auf; sie wären politisch meist im Bunde; aber doch voneinander verschieden: die Juthungen wären ein niederbeutsches Bolk, dem sich Semnonen angeschlossen; sie bildeten die Vorsahren der späteren Schwaben. Alehnlich sieht Cramer in den Juthungen nur einen Teil der Alamannen und zwar die Wewohner des Südostens; sie seien mit den Sweben identisch, wogegen es unrichtig sei, Alamannen und Sweden gleich zu sehen. Dahn wiederum will einen ursprünglich bereits vorhandenen Unterschied zwischen den späteren Alamannen und Schwaben überhaupt nicht anersennen. — Die Bildung des Stammes der Alamannen geht aus von den Gegenden am oderen Main nördlich des limes; später sinden sie sich von Kaprisch-Franken und dem Neckar dis zur Iler, dem Bodensee und dem Rhein; sie bringen dann von dier aus gegen das Elsaß (= Frembsitz, Reusitz) vor. Die Alamannen zeichnen sich durch große Bolksahl aus; trotz aller Berluste mindert sich ihre Kraft nicht. Die Verbindung der einzelnen Bestandteile ist lange eine sehr lose; sinden sich zehn die Berbindung der einzelnen Restandteile ist lange eine sehr lose; sinden sich zu einer könden. Bundesenrichtungen ersstennen Restandteile ist Aumannen s

# § 12. Der Ansturm der Germanen gegen die römische Grenze und ihr friedliches Eindringen ins Reich.

Seit dem Beginn des 3. Jahrhunderts sehen wir an der Rhein= und an der Donaugrenze die Germanen in fortwährendem Ansturm begriffen: während sie sich bei den weiter zurückliegenden Gebieten mit Raubzügen begnügen, geht bei den weiter zurückliegenden Gebieten mit Raubzügen begnügen, geht bei den eigentlichen Grenzbezirken ihr Streben bereits auf dauernde Occupation. Bor allem sind die Germanen des Westens mit Erfolg bemüht, das zwischen dem limes und dem Rhein sowie der oberen Donau liegende Land zu gewinnen in, während im Osten die Goten?) und ihre Verdündeten sich allmählich siegreich dis an die Donaulinie vorschieden ihre Verdündeten sich allmählich siegreich dis an die Donaulinie vorschieden zwischen den beiden Kampsplägen liegt ein Gediet, in dem im großen und ganzen Ruhe herrscht, und wo es mit den Markomannen und Quaden nur zu wenig bedeutenden Kämpsen kommt. Nur in Intervallen entwickelt Rom gegen die aggressive Politik der Germanen wirkliche Energie, Zweismal wird im Laufe der Streitigkeiten die Grenzlinie mit großer Krast verteidigt und aufs neue gestärkt; zuerst durch Aurelian und Produs, nachher durch Konstantin und Julian. Die Erfolge der Germanen beschränken sich die Austlandes,

während sie weber Rhein noch Donau dauernd zu überschreiten im stande sind. Dagegen dringen sie auf friedliche Weise mehr und mehr in diesen Jahrhunderten in das römische Reich ein: germanische Truppen bilden bald den Kern des römischen Heich ein: germanische Truppen bilden bald den Kern des römischen Heich ein: germanische Truppen bilden simmer zahlreicher in den Grenzprovinzen an; Germanen werden in der Vivil und Militärbeamtung immer zahlreicher: man kann in der Mitte des 4. Jahrhunderts bereits von einer Germanisserung des Imperiums reden d. Diese wird für die Zukunft wesentlich erleichtert dadurch, daß zu derselben Zeit, wo das Christentum sich zur Staatsreligion ausschwingt, es bei den Germanen, vor allem durch die Berdienste des Ulfila, in größerem Maßestad Verbreitung gewinnt. Die Germanen nehmen eben mit der römischen Kultur auch das Christentum gleichsam als einen Teil dieser in sich aus. Freilich wird das verbindende Element, das für die Zukunft in der Einheit der Religion liegt, dadurch wieder paralysiert, daß infolge der momentanen politischen Situation bei den Germanen die arianische Form des Christentums Eingang sindet.

1) Grenztämpfe am Rhein und der oberen Donan. Die fast ununterbrochenen Kämpse mit den Alamannen beginnen unter Caracalla, der dies Bolk an der oberen Donau angreist. Erleichtert werden die Anstürme der Germanen durch die geringe militärische Lüchtigkeit der Grenztruppen, die dadurch, daß sie sich zu Grenzansseldern unwandelten, an kriegerischem Wert verloren; auch war ihre Berwendung vertragsemäßig auf die Provinz, in der sie standen, beschränkt. In den ganzen die nächsten Jahrhunderte ausstüllenden kriegerischen Berwicklungen ist die jeweilige politische Paper für die Krenznzaninzen nan gräter Rebeutung: isde Schwäcke in der Leutrel. Frieden mit den Alamannen: diese behalten ihre Ländereien im Zehntgebiet, stehen aber unter der Aussicht von römischen Besatungen in Kastellen, für die sie Getreideslieferungen zu machen haben; vor allem müssen sie Truppen stellen: so nimmt Brodus 16000 Germanen ins römische Heer auf, verteilt sie aber in kleinere Posten. Die von ihm errungenen Ersolge gehen dald genug verloren, und die Alamannen setzen sich wieder in den Besit des Zehntlandes; der limes bildet jetz zwischen ihnen und den nachdrängenden Burgundern die Grenze. Auch im Ramen gibt sich der Wechsel kund: seit dem Ende des 8. Jahrsunderts wird das Dekumatenland als Alamannia und Bardaria bezeichnet. Im Norden greisen die Franken immer weiter um sich; sie erscheinen auch zur See, wo neben ihnen die Sachsen die römischen Küsten plündern. Insolge der Neuordnung des Imperiums durch Diokletian wird auch in Gallien die römische Macht strasser organissert und kann noch einmal die Grenze mit Ersolg behaupten, besonders seit Trier eine der Residenzen des Reiches ist, und dadurch ein Zentrum für die bedrohte Stellung des Westens bildet. Mazisminian säudert Gallien, Konstantius Chlorus sichert die Rheingsrenze sowohl gegen Franken wie gegen Alamannen. Konstantin setzt die Kämpse mit gewaltiger Energie

fort; eine Masse fränkische Kriegsgefangene läßt er hinschlachten (fränkische Spiele). fort; eine Majle frankliche Kriegsgefangene laßt er hinschlachen (frankliche Spiele). Daneben nehmen Konstantius und Konstantin Germanen, vor allem Franken in Menge als Kolonisten ins römische Reich auf (arat ergo nunc mihi Chamavus et Frisius [Eumenius]); nicht nur gesangen, sondern auch freiwillig werden Franken ins Imperium verpflanzt; ebenso wie die Alamannen sind sie schon ganz zu Ackerbauern geworden. Die Grösige des Konstantius und Konstantin beschränken sich auf Siche rung ber Mheingrenze; an Wiedergewinnung bes Zehntlandes benten fie nicht, höchstens mag ein ober bas andere Kaftell über den Rhein porgeschoben sein. Schon höchstens mag ein oder das andere kastell uder den Ispen vorgezwoen sein. Syon werden auch links des Rheins weite Strecken zur Barbaria der Alamannen gerechnet. Auf der Ispel der Bataver haben um 290 die Franken bereits vollkommen kesten Fuß gefaßt. Durch die Thätigkeit des Konstantius und des Konstantin tritt vorübergehend eine gewisse Beruhigung ein, zumal da gleichzeitig große Bewegungen im inneren Germanien sich abspielen, über die wir aber so gut wie nichts einzelnes wissen. Erst nach dem Tode Konstantins II. beginnt die germanische Offensive von neuem. Gegen den Magnentius lädt Konstantius II. selbst die Alamannen nach kurch die Ispeling eines großen Teils der neuem. Gegen den Magnentius lädt Konstantius II. selbst die Alamannen nach Gallien ein. Dazu kommt, daß durch die Abberufung eines großen Teils der Truppen nach Asien, durch die sortwährenden Bürgerkriege die Streitkräfte der Römer in Gallien selbst sehr geschwächt sind. Zulegt ist das Land von dem Franken Silvanus gegen seine eigenen Volksgenossen mit Erfolg verteidigt worden, nach seinem Tode ergießen sich die Franken über den nördlichen Teil des Landes. Noch weiter streisen die Alamannen: sie zerstören 46 Städte, haben links des Rheins auf 8 römische Meilen hin das Land inne, 130 römische Meilen weit von der Grenze wagt man aus Furcht vor ihnen nicht das Vieh zur Weibe zu treiben, sondern schließt sich in die Städte ein. Ueber den Bodensee dringen die Linzgauischen Alamannen in der Nordschweiz vor. Die thatsächliche Grenze des Imperiums wird etwa durch eine Linie bezeichnet, die von Besancon über Toul zur Maas läuft, und dann dieser und der Schelde abwärts solgt. Diese Zustände sindet der von Konstantius zum Casar ernannte Julianus vor; er unternimmt zum letztenmal eine Offensive in großem Stil. Er entreißt zuerst das wichtige Köln den Franken, wendet sich dann gegen die Alamannen, von denen er sieden verdündete Könige in Offenste in großem Sitt. Er entretst zuert bas bichtige Koln den zentlich, wendet sich dann gegen die Alamannen, von denen er sieben verdündete Könige in großer Schlacht in der Nähe von Straßdurg (nach Wiegand zwischen Ittenheim und Oberhausbergen, nach Bornes bei Herlisheim und Weyersheim) besiegt, 357. In den Jahren 357—360 überschritt Julian viermal den Rhein; er beschränkt sich jedoch auf Verwüstung des alamannischen Gebietes, vermeidet ernstliche Kämpfe; in ber Regel bilben Verträge ben Abschluß, in benen die Alamannen ihre Beute herausgeben, mit Rom ein Födus schließen, das sie zur Truppenstellung verpslichtet, wofür sie Jahrgelder erhalten. Rach Wiedergewinnung des rechten Kheinusers strebt Julian nicht; auf dem linken such er die römischen Städte wiederherzustellen. Wie wenig seine Ersolge dauernd sind, zeigt sich schon darin, daß sofort nach seinem Mdaug die Alamannen von neuem zum Kampse bereit sind. Im Norden verfährt er ähnlich mit den Franken. Bös kämpst er gegen die Franken, begnügt sich aber mit ihrer Unterwersung, ohne sie aus ihrem Gediet zu vertreiben. Die Nachbarn derselben, die Chamaven, freilich zwingt er, in ihre alte Heimat zurückzusehren. Auch mit den Sachsen hat er zu kämpsen. Diese haben einen Teil ihrer Völkerschaften, die Chauken, ins römische Gediet gesendet, gegen die die Franken die Silfezulians anrusen. Dieser zwingt erstere zur Unterwersung, läßt ihnen aber ihre Wohnsige. Im ganzen hat Julian überall die Kheingrenze siegreich behauptet und vor allem Gallien ganz von den Germanen gefäubert. Während seiner Regierung verhalten sich die Germanen im Westen vollkommen ruhig. — [Mommssen, ber Regel bilden Verträge ben Abschluß, in denen die Alamannen ihre Beute herausverhalten sich die Germanen im Westen vollkommen ruhig. — [Mommsen, Römische Geschichte V, 85. Pflugk-Hartung, Römer und Germanen im 8. und 4. Jahrh. J.A.G. 2. Bernhardt, Geschichte Roms von Valerian dis zu Diokletians Tod, 67. Lépaulle, Etude distorique sur M. Aurelius Produs, 84. Preuß, Arier Tob, 67. Lépaulle, Etude historique sur M. Aurelius Probus, 84. Preuß, Kaiser Diokletian und seine Zeit, 69. Burchardt, Die Zeit Konstantins des Großen, 2. Aust. 80. Mücke, Julianus, 67. Neander, Kaiser Julian und seine Zeit, 75. Kellerbauer, Julians Leben, 78. Dahn, Die Alamannenschlacht dei Straßburg in Bausteine VI. B. Bieg and, Die Alamannenschlacht vor Straßburg, 87. Hissen, Die Alamannenschlacht dei Straßburg, Westd. 3. 6. Bornes, Noch einmal die Alamannenschlacht, Westd. Zeitschr. 12. Strootmann, Der Sieg über die Alamannen, Hermes 30. Allard, Julien l'Apostat, 1900.

3) Die Geten. Rach Jordanes sind die Goten und die Geten ein Volk: Fordanes will die Goten und Kömer als befreundet und einander würdig hinstellen; er überträgt, um den Goten mehr Ruhm zuzurechnen, die Thaten der Skythen und

der Geten auf die Goten. Doch ist diese Ansicht, die zuletzt noch von J. Grimm aufgenommen ist, nach den Ausführungen von Müllenhoff (s. oben § 8, 3 e) als deseitigt abzuweisen. Derselbe Jordanes hat uns die Wandersage der Goten aufdewahrt: die Goten hätten ursprünglich zu beiden Seiten der Ostsee, auf dem Kontinent wie in Standinavien geselsen. Eine Schar aus Standinavien unter König Berich sei auf dem Festlande gelandet, habe die Rugier vertrieben, die Kandalen bestegt. In den neuen Sizen hätten sie sich über ein Menschenalter ausgehalten, die sie wegen Junahme der Bevölkerung beschlossen, auszuwandern; sie hätten sich dann unter dem König Filimer nach dem Schwarzen Weere gewendet. Wie weit hierin historische Elemente vorhanden sind, läßt sich mit Sicherheit nicht sessen, zusmal da auch die Sübsüsse der Goten aus Standinavien in Zweisel gezogen, zusmal da auch die Sübsüsse der Goten aus Standinavien in Zweisel gezogen, zusmal da auch die Sübsüsse der Hote als Scanzia bezeichnet wird, sei es, daß man umgekehrt eine Einwanderung aus der Ostseetlüsse nach Standinavien annahm, sei es, daß man überhaupt von der Idestint der schwedischen und der kontinentalen Goten nichts wissen wollte. Die ältesten historisch nachweisdaren Siede der Goten liegen auf dem rechten Weichselusser; hier kennt Ptolemäus Gutones. Ganz oder teilweise verlassen sie von den Slaven aus ihren discherigen Gedieten verdängt sind, wenn auch freilich das Nachschängen der Slaven nicht ganz ohne Einsluß sein mochte. Sie wenden sich der Weisselsel verlang nach Sübosten; im Markomannenstriege erscheinen zuerst gotische Scharen an der Donau; Caracalla bekämpft 214 Goten am Schwarzen Weer. — (Vesselsel ernlang nach Sübosten; im Markomannenstriege erscheinen zuerst gotische Scharen an der Donau; Caracalla bekämpft 214 Goten am Schwarzen Weer. — (Vesselselsel ernlang nach Sübosten; im Markomannenstriege erscheinen zuerst gotische Scharen an der Donau; Caracalla bekämpft 214 Goten am Schwarzen Weer. — (Vesselselselsen und vernachen, 59. Bradlen, The Goths,

3) Grengtampfe an ber unteren Douan. Seit bem Erfcheinen ber Goten in ben Ländern öftlich der unteren Donau hören hier die Rämpfe ebensowenig dauernd auf, wie am Rhein. Severus Alexander hat mehrfach mit ihnen gekampft, er muß ihnen Jahrgelber zahlen. Als Philippus ihnen biese verweigert, brechen sie los und verheeren Thrakien und Makedonien; doch scheitert ihre Kunst an den Festungen. Der Kaiser Decius wendet sich gegen sie; er fällt, zum Teil durch den Verrat des Gallus, in der Schlacht bei Abrittum (Abrytura in der Dobrudscha) gegen den Gotentonig Aniva im November 251 (ober Anfang 252). Sein Nachfolger Gallus muß könig Kniva im November 251 (ober Anfang 252). Sein Nachfolger Gallus muß Frieden schließen und den Goten wieder Tribut bewilligen. Richt nur gegen die Kömer, auch gegen die Boten wieder Tribut bewilligen. Nicht nur gegen die Kömer, auch gegen die benachbarten germanischen Völler haben die Goten zu kämpfen, so vor allem mit den Gepiden. Sie breiten sich allmählich weiter aus; alle Verluste, die sie erleiben, werden auch dei ihnen wie dei den Alamannen durch die rasch wachsende Vollszahl schnell ersett. Sie gehen schnell genug auch auf die See hinaus und unternehmen hier weite Raubsahrten; in der trübsten Zeit des Reiches, nach Valerians Gesangennehmung, plündern sie besonders Kleinasien und Greichenland, wo ihnen Derippus einmal eine Riederlage beidringt. Auch hier sind es erst die Kaiser aus dem illyrischen Hause, die wieder die Grenze sichern. Nachdem die Goten in großen Massen, dei dauch Frauen und Greise besanden, Ehratien überstutet, schlägt Claudius 269 das gotische Heer in einer angeblichen Stärke von 820000 Mann auf dem Rückwege bei Naissus, vernichtet viele von ihnen oder nimmt sie gesangen. Erst Aurelian treibt sie vollends über die Donau zurück. oder nimmt fie gefangen. Erft Aurelian treibt fie vollends über die Donau zuruck. Gerade aber durch ihn wird die Donau Reichsgrenze, da er Dakien, in der klaren Einsicht, daß es auf die Dauer nicht zu halten ift, endgültig aufgibt. Sein Nachfolger Probus nimmt in großer Menge Donaubarbaren in das römische Reich auf: jo verpflanzt er 100000 Bastarnen, außerdem auch viele Gepiden, Goten und Banfo verpstanzt er 100000 Bastarnen, außerdem auch viele Gepiben, Goten und Banbalen nach Thrakien, um durch sie eine Art Bollwerk gegen die Germanen zu gewinnen; einen Teil der Angesiebelten freilich muß er, da sie sich erheben, mit Gewalt wieder unterwersen. Sebenso versetzt er Franken nach dem Pontuß; als es
diesen hier nicht mehr behagt, kehren sie in kühnem Raubzug über Griechenland,
Sizilien und Afrika nach der Heimat zurück. Durch die Landadtretungen des Aurelian
und die Ansiedelungen des Krodus kommt der germanische Ansturm an der unteren
Donau für eine Beile zum Stehen; die Germanen nehmen zunächst das ihnen eingeräumte Land in Besitz. Sie unterhalten jetzt im allgemeinen gute Beziehungen
zum römischen Reich, stellen diesem Hiskruppen, wosür ihnen Geschenke gezahlt
werden. Am Pruth und Bug sinden wir die Westgoten mit den Thervingen als
Hauptwolk; östlich vom Dnjestr sitzen die Ostgoten mit den Greutungen als
Kauptwolk; östlich vom Dnjestr sitzen die Ostgoten mit den Greutungen als Kern.
In den Karpathen haben sich Gepiden niedergelassen, in Siedenbürgen und im
Riesengedirge Bandalen. Weiter nach Westen von Presdurg dis Regensburg solgen

bie Juthungen. Zwischen diesen größeren sitzen noch eine Reihe kleinerer Stämme, teils germanischer, wie die Hanen, Boranen und Karpen. Die verschiedenen gotischen Stämme bilden noch ebensowenig eine politische Sinheit wie die Alamannen; jeder Stamm besteht aus einer Wehrzahl selbskändiger Bölkerschaften; wiederholt verdinden sich Bölkerschaften verschiedener, selbst nichtgermanischer Stämme. Für die inneren Zustände der Goten ist das Verhältnis zu Rom von hoher Bedeutung; sobald ihnen der Verkehr mit der römischen Grenzbevölkerung beschränkt wird, fangen sie an Mangel zu leiden. An der Grenze haben die Goten ihren regelmäßigen Marktverkehr, der durch strenge Vorschristen geordnet ist; der Eintritt der Germanen ins Innere des Reiches wird nach Möglichkeit verhindert. Ariegerischen Charakter nehmen die Beziehungen der Goten zum Reich erst wieder unter Konstantin an, wo es 321/322 zum Kampse kommt. Als die Goten die Donau überschreiten, werden sie von Konstantin zurückgetrieben, 387; die Grenzwacht wird durch strenge Gesetz gesichert. Darauf hören für längere Zeit die Kämpse der Goten mit den Kömern auf. [J. Jung, Die Germanen an der Donau und das römische Reich, Z. M. G. 2. Muche, Forschungen über den römischen Kaiser Severus Alexander, 78. G. Schlemmer, Kaiser Decius. Diss. Dalle, 79. Rappaport, Die Einfälle der Goten in das römische Reich die auf Konstantin, 39.] (Allgemeine Litteratur über die Kämpse der Kömer und Germanen siehe unter 1.)

4) Germanisierung des Imperiums. Im 8. Jahrhundert beginnt und im 4. vollendet sich die Germanisierung des Imperiums. Abgesehen von selbstverständlichen Berührungspunkten wie dem regen handelsverkehr zwischen Kom und den Germanen, dem Aufenthalte der aus der Heimat vertriebenen Germanen in römischem Gebiet, der Erziehung der Sohne vornehmer Germanen in Rom zeigt sich der Germanisserungsprozeß in drei Punkten: in dem Eindringen der Germanen in die Armee, in die Beamtenschaft und in die ackerbauende Bevölkerung. Germanische Söldner wurden seit Julius Casar ununterbrochen verwandt, im steigenden Umfange indessen erst seit Marc Aurel und Caracalla. Die Leibwache der Raiser besteht sast ganz aus Germanen; seit dem 3. Jahrhundert nehmen die darbarischen Soldatennamen immer mehr zu. Gerade die kräftigen illnrischen Kaiser, die die Germanen erfolgreich bekämpsen, reihen sie massenhaft ins Heer ein, und wenn sie sie auch zuerst auf die einzelnen Aruppenkörper verteilen, läst sich dies doch auf die Dauer nicht durchsühren. Bald bestehen die Grenztruppen, die 44 Rohorten der Auzilien, das Elitekorps ausschließlich aus Germanen; am Ende des 4. Jahrhunderts ist die ganze westliche Armee von alamannischen und fränksichen Bestandteilen durchsetz; selbst in der Thebais sieht eine alamannische Rohorte in Garnison; die Bürgerkriege des 8. und 4. Jahrhunderts werden von Germanen entschieden. In die eigentlichen Legionen, die doch immer noch in vieler Hinsicht den Kern des Geeres bildeten, wurden indes noch im 4. Jahrhundert Germanen nicht oder doch nur ganz vereinzelt eingestellt. Rasch genug werden auch die Offiziersstellen den in die Armee, in die Beamtenschaft und in die ackerbauende Bevölkerung. Germanur ganz vereinzelt eingestellt. Rasch genug werden auch die Offizierkstellen den Germanen zugänglich: schon unter Lurelian begegnen wir unter den höheren Besehlshabern mehrsach Germanen; besonders aber dringen die Germanen in das Offizierlorps ein, nachdem durch Konstantin die militärische Carriere von der Offizierlorps ein, nachdem durch Konstantin die militärische Carriere von der bürgerlichen geschieden ist. Bis zur Mitte des 4. Jahrhunderts werden auch die Hosfamter den Germanen vollsommen zugänglich; die Umgebung des Konstantius und Julian besteht zum guten Teil aus Germanen; noch mehr ist dies nachber unter Gratian und Theodosius der Fall. Shen zwischen den ersten Familien des Reiches und Barbaren sind keine Seltenheit mehr. In gewisser Weise abgeschlossen ist dieser Prozes mit dem Ende des 4. Jahrhunderts, wo uns in allen Zweigen der Hiererarchie Franken in den höchsten Stellungen begegnen, wo ein Franke Arbogast bereits als Kaisermacher, als sachlich unabhängiger Herrscher austreten kann. Ebenso wie die leitenden sind die die Basis bildenden Schichten des Reiches vollkommen germanisiert. Durch die unausbörlichen Arieae kommen gewaltige Wassen von Staven bie leitenden sind die die Basis bilbenden Schichten des Reiches vollkommen germanisiert. Durch die unaufhörlichen Kriege kommen gewaltige Massen von Skaven in das römische Reich, die vor allem in der Feldwirtschaft verwendet werden. Daneben werden von den Kaisern Germanen in Menge als Unsiedler aufgenommen, sowohl einzeln wie in ganzen Bölkerschaften. Geschieht dies zuerst noch zögernd und mit möglichster Verteilung der Rezipierten, so nimmt es seit Marc Aurel immer steigende Dimensionen an, und wieder sind es besonders Aurelian, Produs und Konstantin, die auf diese Weise die Germanen dem Reich nutzen zu machen suchen. Teils geschieht die Verpstanzung gewaltsam, teils durch bedingte Kapitulation ober durch freiwilligen Vertrag, wobei die Bestimmungen über ihre Pslichten sehr verschieden sind. Die Angestedelten sind Föderaten, Kolonen oder Läten. Die Kolonen

find perfonlich frei und konnen Bermögen erwerben; fie vertreten fich felbst vor Gericht; ihre Stellung ist durch die Gewohnheit geregelt; anfangs auch nicht an die Scholle gebunden, werden sie dies später, als sich im Imperium der Mangel an Ackerbauern geltend macht; weder konnen das Grundstück ohne sie, noch sie ohne bas Grundftuct veräußert werben; fie find hart belaftet, vor allem ruhen auf ihnen Grund- und Kopfsteuer und Frohnden aller Art. Trozdem leben die Germanen als Kolonen immer noch besser als in der Heimat. Die Kolonen begegnen seit dem Markomannenkrieg; die Entstehung des Instituts ist zweiselhaft, hat aber sicher mit den Germanen keinen ursächlichen Zusammenhang. Bohl ist aber letzteres dei den Läten der Fall. Es sind rechtscheinsiche Germanen, besonders Franken, die nicht Läten der Fall. Es sind rechtsrheinische Germanen, besonders Franken, die nicht als Gesangene, sondern vertragsweise auf Staatsländereien angesiedelt sind. Sind auch Name und Einzelheiten dunkel, so sehen wir doch klar über die Hauptsache. Sie sind erdlich an das Gut gedunden, ader sie sind steuer und abgabenfrei, haben nur die Berpslichtung des Kriegsdienstes und leben sonft unabhängig nach eigenem Recht. Sie sind somit eine Art Militärkolonie. Unstedlungen von Läten begegnen seit dem Ende des 3. Jahrhunderts; im Anfang des 5. Jahrhunderts gibt es 12 lätische Präsekturen, sämtlich in Gallien. Die Zuweisung der lätischen Ländereien ist Reservatrecht des Kaisers. Ziemlich ähnlich ist die Stellung der Gentilen, die seit dem 4. Jahrhundert in Italien und Gallien vorkommen: auch sie sind angestedlte Barbaren (sarmatischer und germanischer Abstammung), doch sind sie etwas weniger selbständig als die Läten. Beiter wurden Germanen als Grenzmilizen angesiedelt, vor allem am Rhein: sie erhalten Land an der Grenze, sind dassu angesiedelt, vor allem am Rhein: sie erhalten Land an der Grenze, sind dafür zu beren Ueberwachung und Verteidigung verpstichtet. Unders als diese Grenztruppen behalten die Föderaten ihre volle Selbständigkeit: es sind ganze Bölkerschaften, die burch Bertrag ober Gemalt ins Imperium verpflangt find, biefem Silfstruppen ftellen. Ihre Aufnahme in das Reich vollzieht sich meist nach den Grundfagen des römischen Einquartierungssystems: jedem grundsteuerpstichtigen Haus- oder Landbesitzer wurde nach der Größe seiner Steuerlast eine entsprechende Zahl von Soldaten zur Beberbergung überwiesen; der Soldat (hospes) erhielt den dritten Teil des Hauses seines Quartierwirts (possessor), bekam dagegen von diesem keine Berpflegung; lettere lieferte ihm das Aerar, wosur die Provinzialen den staatlichen Magazinen Abgaben lieferte ihm das Aerar, wosür die Provinzialen den staatlichen Magazinen Abgaben in Naturalien zu leisten hatten. Bei der Ansiedelung der Germanen wurde diese Einrichtung dahin erweitert, daß der Germane auch den dritten Teil des Naturalertrages seines Quartierwirts zu beanspruchen hatte. Dies System behielt man auch den späteren germanischen Massenivonen bei, nur daß hier die Germanen nicht den dritten Teil des Errages erhielten, sondern es fand jezt eine wirkliche Teilung des Bodens mit allem Zubehör staat, wosür sür den römischen Besizer die Bslicht, den Staatsmagazinen Naturalien zu liesern, aushört. — Durch die Ansiedelungen von Germanen wurden vor allem die Grenzprovinzen ganz germanissiert, da dier insolge der stetigen Kriege dem Zuwachs der Germanen ein Abgang der Romanen zur Seite ging. Es fragte sich lediglich, ob die römische Verwaltung die Kraft haben würde, die Germanen ihren Zwecken dienstbar zu machen, mit anderen Worten. sie zu romanissieren und mit den Brovinzialen zu verschwelzen. In der Worten, sie zu romanisteren und mit den Provinzialen zu verschmelzen. In den ersten drei Jahrhunderten war dies der Fall, im vierten nicht mehr. Während in jenen die germanische Invasion wohlthätig wirkt, dem Heer neue Kraft, der Landwirtschaft neue Arbeiter zuführt, werben im 4. Jahrhundert die Germanen eine fremde Macht im Staat. Der Grund für diesen Bandel ist einerseits in inneren Momenten zu suchen, wie der steigenden sozialen Zersetzung, dem Untergang des Bürger- und Bauernstandes, sodann aber und mehr noch in der Germanenpolitik des konstantinsichen Hausen, der Germanen auch die leitenden Stellen im Geer und am Hof zugänglich macht, in die sie bisher nur ganz vereinzelt gelangt waren. — [Gaupp, Die germanischen Ansiedelungen und Landteilungen in den Provinzen des römischen Bestreiches, 44. Opis, Die Germanen im römischen Imperium, 67. Heisterbergk, Die Entstehung des Kolonats, 76. Hauet, Du partage des terres entre les Romains et les barbares, R.H. 6, 87. D. Stückel, Die Germanen im römischen Dienste. Progr. Berlin 80. Casagrandt, Lospirito della storia d'occidente I, 81. J. G. Schultheiß, Die Germanen im Dienste der römischen Reichstide. Z.U.G. Lamassia, Dell'ospitalitä. Kiv. ital. per le scienze giuridiche, 22.]

\*\* Aussig der Christianiserung der Germanen. Die wirkliche Christianisterung der Germanen. Macht im Staat. Der Grund für biefen Bandel ift einerfeits in inneren Momenten ber Germanen beginnt mit Uffila, wenn es auch unzweifelhaft schon vor ihm sowohl einzelne Chriften wie driftliche Gemeinden gab; ichon im 2. und 3. Jahrhundert wurden durch romifche Gefangene einzelne jum Chriftentum befehrt, aber bei ihnen

handelte es sich nur um Diaspora, nicht um eigentliche Missionsthätigkeit. Bei ben Goten bestanden zwei christliche Parteien, aus Gefangenen und Flüchtlingen erwachsen, soien bestanden zwei christiche Parteten, aus Gesangenen und Fluchtingen etwagsen, einmal Arianer, sodann Anhänger des außerhalb der Kirchengemeinschaft stehenden sprischen Priesters Audian, der Kückehr zur apostolischen Armut verlangte. Am Konzil von Kicka nimmt ein gotischer Bischof aus der Krim, Theophilus, teil. Ulfila stammt von kappadokischen Borsahren ab; er ist 311 im Lande der Goten geboren. 880 begleitet er eine Gesandtschaft nach Konstantinopel, 841 wird er in Antiochia zum Bischof geweiht. Er selbst ist überzeugter Arianer und wirkt durchaus in diesem Sinne. Wit seiner Predigt erzielt er sehr bedeutende Ersolge, erregt indes den Zorn des Fürsten Athanarich. Bor diesem muß er mit seinen Anköngern 848 über die Danzu gehen: der Leifer gemöhrt ihnen in den Rerelande erregt indes den Jorn des Fürsten Athanarich. Vor desem muß er mit seinen An-hängern 848 über die Donau gehen; der Kaiser gewährt ihnen in den Berglands-schaften Mössens dei Nikopolis Unterkunft; dort erhalten sich diese Kleingoten (Goti minores) dis ins 6. Jahrhundert; allmählich gehen sie in den Völkerwirren unter. Ussila selbst stirdt 380 in Konstantinopel (nach Bessel; nach Sievers 888); sein de-beutendster Schüler ist Auzentius, Bischof von Dorostorus (Silistria). Ulfila fühlt sich nicht als Gote, sondern als Gelehrter; nimmt lebhaft teil an dem theologischen Gezänk seiner Zeit. Er hat durch seine Vibelübersehung sein Volk mit den Anfängen einer Litteratur, und damit einer höheren Bildung beschenkt. Mit ihm waren nicht einer Litteratur, und damit einer höheren Bildung beschenkt. Mit ihm waren nicht alle Christen aus dem Gotenlande abgezogen; immerhin war beim llebergang der Westgoten über die Donau 376 die Masse, immerhin war beim llebergang der Westgoten über die Donau 376 die Masse, von die Balens dass auf römischem Boden änderte sich das allmählich: die Angabe, das Balens damals die Goten verpslichtet habe, Arianer zu werden, ist indes rein legendenhast. Bon den Goten aus verdreitete sich das Christentum weiter; zu den Donaugermanen gelangte es seit dem Ende des 4. Jahrhunderts; 398 sinden wir dort eine christliche Königin der Markomannen, Fritigil. — Bei der Bekehrung der Germanen ist das maßgebende Moment unzweiselhaft darin zu suchen, daß das Christentum damals Staatsreligion des römischen Reiches war; ebenso traten die Oftgermanen deshald zum Arianismus über, weil er im Augenblick ihrer Bekehrung im Ostreiche herrschend war, wie es umgekehrt für den Besten von Bedeutung ist, daß hier in den römischen Kreisen insolge des längeren Ausenthaltes des Athanasius in Trier der Arianismus nicht aussommen konnte. Alls setundäre Momente bei der Besehrung der Germanen mögen mitgewirft haben das Fehlen eines eigentlichen Bekehrung ber Germanen mögen mitgewirft haben bas Jehlen eines eigentlichen Priesterstandes, die nationale Zerrissenheit, die Berlegung des Zentrums der römisch-christlichen Welt nach Konstantinopel, d. h. mehr in die Nähe der Germanen. Die Annahme bes Arianismus barf nicht allein von der ungünstigen Seite betrachtet Annahme des Arianismus darf nicht allein von der ungünstigen Seite betrachtet werden: gewiß, daß dadurch eine volle Verschmelzung von Romanen und Germanen unmöglich ward; aber die Germanen wurden dadurch doch zunächst unabhängig von der Hierarchie, wurden ferner gezwungen, um den Katholizismus bekämpfen zu können, sich aktiv an der geistigen Arbeit zu beteiligen. Darin daß das letztere so wenig geschah, daß das geistige Leben sich so gut wie ausschließlich auf die katholischen Kreise beschränkte, liegt die Hauptursache des Unterganges des Arianismus. [G. Waiß, Ueber das Leben und die Lehre des Ussilas, 40. W. Bessel, Das Leben des Ulfilas und die Bekehrung der Goten, 60. G. Kausmann, Kritische Untersuchung der Quellen zur Geschichte des Ulssilas. Zeitschre, b. Alt., 27. Kirchner, Die Abstammung des Ulfilas. Progr. Chemnig, 79. Scott, Ulsilas apostle of the Goths, 85. Sievers, Das Lobessahr des Wulfila. Beiträge z. Gesch. d. beutschen Sprache, 20.1 beutschen Sprache, 20.1

### § 13. Das erfte siegreiche Bordringen der Germanen in das Imperium.

Durch Ermanarich wird zum erstenmal an der römischen Grenze ein umfassendes Reich begründet, das sich freilich als wenig lebensfähig erweist<sup>1</sup>), und von selbst wieder auseinander fällt. Doch treibt der Einbruch der Hunnen<sup>2</sup>), da er den germanischen Donauvölkern die Ausbreitung nach Osten abschneidet, die letzteren abermals zum Ansturm gegen die römischen Grenzen. Der Kaiser Balens wagt nicht mehr diese zu behaupten, sondern nimmt die Goten in das römische Reich auf, wo sie sich bald den ihnen streitig gemachten Besitz durch die Gewalt der Wassen. Noch

einmal stellt dann Theodosius das alte System her, nur daß er notgedrungen die Grenze von der Donau landeinwärts zurücksiebt; doch spielen unter ihm die Goten noch ganz die Rolle von Föderaten, deren Assimilierung von der Zeit zu erwarten ist<sup>3</sup>). Im Westen hat Gratian den germanischen Andrang vorübergehend noch einmal abgewehrt; doch erscheint gleich darauf zum erstenmal ein Germane in leitender Stellung. Auf die Dauer ist hier die Rheingrenze nicht zu halten<sup>4</sup>), und um die Wende des 5. Jahr-hunderts sind die Grenzgebiete am Rhein ebenso in der Gewalt der Germanen, wie jene an der Donau, jedoch auch hier ohne daß an Stelle des Föderaten-verhältnisses schon der Versuch eigener Reichsgründung getreten wäre. Der Kampf um die Grenzprovinzen hat mit dem Siege der Germanen auf der ganzen Linie geendigt.

") Das Reich Ermanarichs. Durch die Erfolge bes Konstantin wurden die Goten vom römischen Reich zurückgedrängt und wandten sich zunächst gegen die angrenzenden Böller Innergermaniens, vor allem gegen die Sarmaten und die Vandvalen, die sie S34 aus ihrem Gediet verdrängten: jene kanden in Pannonien neue Wohnsige. In diesen Kämpsen schlosen sich verdrängten: jene fanden in Pannonien neue Wohnsige. In diesen Kämpsen schlosen sie doten mehr und mehr zur Einheit zusammen, und unter Ermanarich (c. 850—876) sinden mir zuerst ein großes gotisches Reich. Nach der deit Jordanes erhaltenen gotischen Tradition soll freisich bereits unter Veriag und Filimer ein einheitliches Reich unter Königen aus dem Hause der Amaler (von ambl sich mühen; der erste historische Amaler ist Ostrogotha) destanden haben; erst unter Ermanarich sei die Ternnung in Ost und Westgoten eingetreten; diese Darstellung ist indes lediglich eine spätere Konstruktion. Ermanarich selbst sinanächt wohl nur der König eines Stammes, der sich dann andere Völler germanischer, slavischer, selbst sinnischer Abkunft unterwirft. Sein Reich erstreckt sich nach der Ueberlieferung vom Schwarzen Weer dis zur Ottsee; doch dürsen wir nicht an einen Einheitisstaat denken, sondern Weer dis zur Ottseen; insbesondere sind die Westgoten ganz oder doch sast völlig selbständig. Der Sage nach läßt Ermanarich die Hürstin der Aprolanen Swanstild aus Grimm über den Abselmere sind die Kürstin der Kreich zur die Sasten der Sasterneigen; diese Wewaltstat wird an ihm von den Brüdern jener gerächt: auch dies ist nur poetische Aradition; wir wissen kabes der Rüchern jener gerächt: auch dies sit nur poetische Aradition; wir wissen üben Absalanen wender friedlicher Ratur. Leidlich sam man mit den Bestgoten aus. Si gibt dort zwei Parteien, wie eine unter Athanariah (heidnisch), der Anschensen under Ausen die Berpfällicher Aradition; den Onaugermanen weniger friedlicher Ratur. Leidlich sam man mit den Bestgoten aus. Si gibt dort zwei Parteien, sein ein einer Schwen den den der Parteien, der

mit den Jazygen und den Victosalen zu kampfen.

3) Der Eindruch der Hunnen. Die Hunnen kommen aus den kirgisischen Steppen Zentralasiens; sie sind ein mongolisches, kein flavisches (wie Jlovaisk will) Volk. Man hat sie oft identifiziert mit den in chinesischen Quellen ermähnten Hiung-nu; doch handelt es sich dei den Hunnen eher um ein oftasiatisches Wischvolk, von dem die Hiung-nu wohl nur den Kern bilden. Das Volk wurde gegen das Ende des 1. Jahrhunderts nach dem Westen verdrängt. Die Hunnen treten uns entgegen als ein ackerdauloses, nomadisches Keitervolk; eine lebendige, freilich etwas übertreibende Schilderung von ihnen gibt Ammian. Sie dringen am Kaspischen

Meer entlang vor und stoßen zunächst auf die nicht germanischen aber den Germanen verwandten Alanen, die sie 872 unterwarsen. Nur ein Teil dieser schließt sich dem Zug der Hunnen an; die Masse des Volkes bleibt im Kaukasus zurück, wo sie noch im 6. Jahrhundert sitt; ihre Nachkommen solken die Offsten sein. Nun tressen die hunnen auf die Germanen, zuerst auf die Oftgoten. Wir wissen nur, daß diese von den Hunnen besiegt werden, 875; die Angaden über Einzelheiten des Kampfes sind mehr oder weniger sagenhafter Natur. Sie werden von den Hunnen abhängig und leisten ihnen Heeressolge, doch verlieren sie ihre Selbständigkeit nicht völlig. Die Masse des Volkes bleibt in den diskerigen Sitzen; einige solgen den Hunnen nach Westen, andre gelangen nach der Krim, wo sie sich lange erhalten haben; dis is 16. Jahrhundert sollen sie ihre Sprache bewahrt haben, 1780 nach Mariupol am Usowschen Meere versetzt sein. Die Hunnen wenden sich weiter gegen die Westzgten; Athanarich wird zum Küczug gezwungen und wirft sich in das siedendürgische Bergland. (Nach Kaindl fanden diese Kämpfe im Moldawathal und am Kodnapaß, nach Jung mehr in der Nähe des Dniestr statt.) Die Bewegung der Hunne kommt hiermit zunächst zum Stillstand; sie breiten sich in Bessaung der Hunnen kommt hiermit zunächst zum Stillstand; sie breiten sich in Bessaung der Hunnen (russisch), 81. W. Tomasch, Die Goten in Taurien, 81. Braun, Die letzten Schicksale der Krimgoten, 90. Kaindl, Wo fand der erste Zusammenstoß zwischen Hunnen und Westgoten statt? Witt. d. Inst. sowe, Die Keste der Germanen am Schwarzen Meer, 96.]

3) Die Aufnahme der Westgoten in die Balkanhalbinsel. Die Masse bes westgotischen Volles schloß sich nicht dem Athanarich an, sondern wandte sich unter Fritigern und Alaviv an Kaiser Balens mit ber Bitte um Aufnahme in das römische Reich; dieser gestand es zu, in der Hoffnung aus einem gesährlichen Nachbar eine Stüpe zu machen. 376 überschritten die Westgoten in einer Stärfe von angeblich 200 000 maffenfahigen Mannern bie Donau; ein gleichzeitiges Aufnahmegesuch ber Dftgoten wurde abgewiesen. Die Bedingungen bes mit ben Goten abgeschloffenen Fobus wurden von den römischen Besehlshabern Lupicin und Maximus nicht aus-geführt: vor allem war einerseits die Berpstegung mangelhaft, ließen sich andrerseits gefuhrt: vor allem war einerseits die Verpsiegung mangelhaft, tießen sich anderteits die Kömer vielsache Expressungen zu Schulden kommen. Dies führte zum Aufstand ver Germanen; die Schlacht bei ad Salices in der Dobrudscha 377 blied unentschen, bei Abrianopel 378 siegten die Goten: die Ursache des Verlusses der Schlacht liegt hauptsächlich darin, daß Fritigern es versteht, Valens zur Schlacht zu zwingen, ehe Gratian, dessen Gintressen sich durch seine Kämpse am Rhein verzögert hat, heran ist. Valens siel in der Schlacht. Bald befand sich das ganze platte Land in der Gewalt der Germanen; dagegen vermochten sie gegen die Städte nichts auszurichten; insbesondere belagerten sie vergeblich Abrianopel. Gratian machte Theodossus zum Verlegen und dieser künte gegen die Sermanen zunöcht einen keinen gerieg in dem Raifer, und dieser führte gegen die Germanen junachst einen kleinen Krieg, in dem er sein heer einschulte. Bei den Goten fehlte es an einer einheitlichen Leitung; dazu kamen innere Zwistigkeiten. Theobosius spielte in geschickter Beise ben Athanarich aus, ber von Fritigern vertrieben als Flüchtling nach Konstantinopel gekommen war und hier vom Kaifer als König behandelt wurde; doch starb er bereits 381. Zum Frieden mit den Bestgoten kam es erst 382; die nachher noch Widerstand leistenden Raubscharen wurden leicht unterworfen. Die Politik des Theodosius ging darauf Raubscharen wurden leicht unterworfen. Die Politik des Theodosius ging darauf aus, die Goten als Höberaten unter nationalen, aber vom Kaiser ernannten Besehlschabern dem Reich einzugliedern; ihnen wurden Wohnsitze eingeräumt, wo sie unter der Oberhoheit des Imperiums standen, aber eine ziemlich weitgehende Selbständigkeit behielten. Sie genossen hier Abgadenfreiheit, dekamen Verpstegung zugesichert; zum Teil werden sie auch Land erhalten haben. Theodosius wahrte streng diese Bestimmungen; sein ganzes Regierungssystem gründete sich auf die Uederzeugung von der Unentbehrlichseit der Germanen, und er war ängstlich bemüht, den Frieden nicht zu stören. Die Ermordung eines gotischen Vesehlshabers in Thessaldunich rächte er durch ein surchtdares Strasgericht. Goten bildeten den Kern seines Heeres und seiner Verwaltung. Theodosius öffnet den Germanen auch die ihnen discher verschlossen ergusäre Armee (siehe § 12, 4), macht ihnen die Legionen zugänglich. Freilich regte sich dassir im Reich allmählich ein nationalrömisches Selbstgefühl, das sich in vereinzelten Gewaltthaten Luft machte. Dies mußte mit der Zeit wieder eine Reaktion bei den Goten erzeugen; doch dauerten dis zum Tode des Theodosius die friedlichen Zustände ungestört fort. Begünstigt freilich wurde dies System des bie friedlichen Buftanbe ungeftort fort. Begunftigt freilich murbe dies Suftem bes

Theodofius in hohem Grade durch die unaufhörlichen inneren Awistigkeiten bei den Germanen. — [Nissche, Der Gotentrieg 376—382, 71. Kaufmann, Kritische Untersuchungen zu ben Kriegen Theodosius b. Gr. mit ben Goten F.D.G. 12.

Untersuchungen zu ben Kriegen Theodostus b. Gr. mit den Goten F.D.G. 12. Güldenpenning und J. Iffland, Der Kaiser Theodossus d. Gr., 78. Hodgetin, Italy and her invadors, I. The Visigothic invasion, 80. C. Stephan, Kritische Untersuchungen zur Geschichte der Westgoten. Dissert. Leipzig, 89. Judeich, Die Schlacht bei Abrianopel. Deutsche Zeitschrift schlichtswisse, 89. Judeich, Die Schlacht bei Abrianopel. Deutsche Zeitschrift schlichtswisse, 6.]

4) Die Ersberung der Rheingrenze. Um Rhein batten bald nach dem Tode Julians die Alamanneneinfälle aufs neue begonnen. Valentinian mußte gegen sie ziehen; er überschritt 368 den Rhein. Er versuchte noch einmal das System des Produs und Julian aufrecht zu erhalten, d. h. die Rheingrenze durch umfassende Beschtigungen zu decken; aber auf das rechte Rheinuser erhebt er keinen Anspruch, verpstichtet sich vielmehr direkt dazu, auf ihm keine Besestigungen anzulegen. Der Besig des Zehntlandes wird so den Germanen auch durch Verträge bestätigt, wosür sie lediglich sich zu Truppenstellung verstehen und nominell die römische Oberhoheit anerkennen. Valentinian versucht auch die innere Zwietracht der Germanen auszubeuten, indem er die Burgunder, die den Alamannen nachdrängen, zum Kriege zubeuten, indem er die Burgunder, die den Alamannen nachdrängen, zum Kriege gegen diese reizt; aber als die Burgunder angreisen, unterstüht der Kaiser sie nicht, gegen diese teigt; aber als die Burgunder angreisen, unterstutzt der Kaiser sie nicht, und sie müssen trot anfänglicher Ersolge vor den Alamannen zurückweichen. Auch die eigenen Kämpse Balentinians führen zu keinem nennenswerten Ergebnis; als sein Hauptgegner erscheint der Alamannenkönig Makrian; mit diesem scheint auch dei den Alamannen der Prozes der allmählich zur Einheit führenden größeren inneren Konsolidierung zu beginnen. Als Balentinian 374 gegen die Quaden zieht, muß er vorher mit Makrian Frieden schließen. In Balentinians Heer selbst bilden Germanen den Kern, vor allem der Franke Mellobaudes, gegen den später Makrian Germanen den Kern, vor allem der Franke Mellobaudes, gegen den später Makrian fällt. Zeht zeigt sich zum erstenmal ein direkt nachweisdarer Zusammenhang zwischen den Kämpfen im Osten und Westen. Die Linzgauer Alamannen erhalten Kunde von der Bedrohung der Donaugrenze durch die Goten und darauf brechen sie in das römische Gebiet ein. Gratian besiegt sie 378 dei Argentaria (Kolmar, Jordurg oder Neudreisach), zwingt sie zur Kapitulation, geht über den Rhein, gewährt ihnen schließlich doch Födus gegen Truppenstellung. Gleichzeitig mit den Alamannenkriegen sinden am Unterrhein unaufhörliche Grenzkämpse mit den Franken statt, die ihrerseits von den Sachsen und Friesen vorwärts gedrängt werden; die Rheinssestungen geraten allmählich in die Gewalt der Germanen. Besonders nach Gratians Abzug nach dem Osten sind am Rhein die Germanen in siegreichem Vordrigen. Die Sachsen kommen bereits die nach Gallien. 370 wird hier ein sächsliches Seer Die Sachsen kommen bereits bis nach Gallien, 370 wird hier ein sachstisches Heer auf bem Muchuge von ben Romern besiegt. Die Erhebung bes Usurpators Maximus bezeichnet eine Art Reaktion des Römertums gegen die unter den letzten Kaifern immer weiter gegangene Germanisierung des Imperiums; unter ihm dringen die Franken unter drei Königen nach Gallien ein; zwar wird ein Haufe im Kohlen-Franken unter drei Königen nach Gallien ein; zwar wird ein Haufe im Kohlenwalde (Silva Carbonaria) geschlagen; ein andrer aber besiegt das römische Heer des Quintinus. Erst nach der Besiegung des Maximus durch Theodosius werden diese franklichen Scharen wieder hinausgedrängt. In Gallien herrscht jest unumschränkt der Franke Arbogast, der leitende Minister Balentinians II. Er fühlt sich noch vollständig als Kömer, verteidigt deshald 388—392 die Rheingrenze gegen seine eigenen Volksgenossen, freilich ohne Besonderes auszurichten. Als der Katser Balentinian ihn absehen will, wird er von Arbogast durch Mord beseitigt, und dieser erhebt den Eugenius zum Imperator, der nur ein Wertzeug in seiner Hand ist. Theodossus zieht 394 gegen ihn, besiegt ihn am Flusse Frigidus (Wippbach) bei Aquileja; Arbogast stürzt sich in sein Schwert. Auss neue dringen die Germanen gegen den Rhein vor; noch einmal sucht Stilicho 396 die Rheingrenze zu behaupten; ooch nicht mehr durch die Gewalt der Wassen, sondern durch Berträge mit den einzelnen Völkerschaften der Franken; es ist der letzte Bersuch der Erhaltung der Rheingrenze. [Richter, Das weströmische Reich, besonders unter Bratian, Valentinian II. grenze. [Richter, Das weströmische Reich, besonders unter Gratian, Valentinian II. und Maximus, 65. Maurer, Valentinians Feldzug gegen die Alamannen. Zeitschr. s. d. Oberrhein. N. F. 3. A. Morpurgo, Arbogasto e l'impero Romano. Broar. Trieft, 83.]



### B. Germanische Mittelmeerstaaten.

Litteratur. Bertolini, Storia delle dominazioni germaniche in Italia dell' V. all. XI. secoli, 80. Hobgkin, Italy and her invadors, I—VIII, 80—95. Casagranbi, Lo spirito della storia d'occidente, I. 86. Freemann, The chief periods of European history, 86. B. Sidel, Die Reiche der Bölkerwanderung. Bestd. 3. 4. v. Pflugksharttung, Die Thronfolge in den german. Stammesstaaten. Savignyzeitschr., 11.

#### § 14. Die erften Reichsgründungen auf romifdem Boben.

Litteratur. Gaupp, Die germanischen Ansiedelungen und Landteilungen in ben Provinzen des römischen Westreiches, 44.

Nach dem Tode des Theodosius beschränkt sich das Streben der imperatorischen Politik auf die Behauptung der Mittelmeerprovinzen; Nordund Mittelgallien wird mehr und mehr sich selbst überlaffen. Dort dringen im Laufe bes 5. Jahrhunderts langfam, aber stetig die Rheingermanen vor, ohne daß es indes zunächst zu einer wirklichen Reichsgrundung kame1). Die eigentliche germanische Geschichte bes 5. Jahrhunderts spielt sich in den Mittelmeergebieten ab. Hier wird gegenüber dem Unfturm der Donaugermanen die römische Ibee vertreten von Stilicho, beffen leitendes Bringip im Einklang und in Fortsetzung der theodosianischen Politik friedliche Berskändigung mit den Germanen und Regenerierung des Kömertums durch germanische Elemente ist, der aber, abgesehen von den gallischen Grenzbezirken, das Imperium im alten Umfange zu behaupten sucht. Es gelingt ihm, einen verfrühten Einfall ungeordneter germanischer Scharen in Italien fiegreich abzuwehren?); und auch die Vereinigung der Weftgoten zu einem wirklichen Ganzen vermag bei seinen Lebzeiten den Charakter des bisherigen Föderatentums nicht zu sprengen. Nach Stilichos Tod indes nimmt das Drängen der Goten nach fester Reichsgründung einen Rom feinblichen Charakter an, nur durch die Gewalt der Umstände, ohne daß die Führer der Goten es beabsichtigten. Das Ergebnis dieser Bewegungen ift die Gründung des Westgotenreichs in Südgallien3). Der gotischen Reichsgründung parallel läuft die vandalische, die viel mehr als die erstere im wirklichen Gegensatzu Kom stattfindet: nachdem die Bandalen nach längerem Wandern für einige Zeit in Spanien zur Ruhe gekommen sind, ziehen sie bald nach Afrika weiter, gründen dort ein Reich, dessen Existenz auf dem Kampf mit Rom beruht, während sie Spanien den Sweben überlassen. Die ersten germanischen Reichsgrundungen gehen verhältnismäßig leicht von ftatten, weil den Germanen nirgends ein wirkliches Beer entgegentritt, und die Provinzialbevölkerung sich passiv verhält. Die Leitung der Armee und die Rekrutierung war ja schon lange Sache der Germanen. Eindringen der Germanen in das Imperium gibt es dort im wesentlichen nur noch die Gegensätze von arm und reich, und sie bleiben auch unter der germanischen Oberherrschaft bestehen. Die ländliche Bevölkerung schließt sich, in ihrer gebruckten Lage, teilweise ben Germanen an; Sklaven und Rolonen treten zu ihnen über. Gin wirklicher Raffenhaß und Raffengegenfat zwischen Germanen und Romern läßt fich nirgends mahrnehmen.

Die ersten germanischen Reichsgründungen gelten freilich noch nicht als ein Bruch mit der bisherigen Entwickelung; vielmehr ist man überall bestrebt, den Zusammenhang der Verwaltung aufrecht zu erhalten.

gegeben hatte: freilich war die Unabhängigteit Galliens mehr eine thatsächliche als eine nominelle; nach dem Sturz des weströmischen Kaisertums durch Odovakar wollte man letzteren nicht anerkennen und wandte sich an Zeno; erst als dieser die Gallier abweist, nennt sich Spagrius Romanorum rex, doch hat er kaum damit eine volle Souveränität seinerseits ausdrücken wollen. Zur Zeit Rikimers herrschte hier Aegidius, der besonders mit den Franken und Goten zu kämpsen hatte; auf ihn kolgte 484 Spagrius. Dieser wurde durch die Westgoten auf das rechte User der der des ehhardes. Dieser wurde durch die Westgoten auf das rechte User der des ehhardst, die Chlodovech seinem Neich ganz ein Ende machte. Sind wir schon über die Entwickelung Galliens im 5. Jahrhundert sehr mangelhaft unterrichtet, so wissen wir über die Verhältnisse des inneren Germaniens in dieser Zeit so zut wie gar nichts, sind lediglich angewiesen auf Kombinationen und Rückschlüsse aus den Wanderungen der später reichsgründenden Völler (über diese siese siehe des einzelnen Völker). Sine zusammenhängende Geschichte des inneren Germaniens in dieser Zeit auch nur in den Umrissen zu geden, ist daher nicht möglich; wir desschränken uns auf Ansührung der Völkerverteilung gegen Ende des 5. Jahrhunderts. Wenn wir von den Mittelmeerstaaten absehen, sinden wir am linken Donauuser Gesiden, nörblich von ihnen Heruler, noch weiter nördlich Langelan und Jüten. Vonau dis zur Elbe sizen weiter im Besten die Thüringer, nordösstlich von ihnen auf dem rechten Elbufer Warnen, auf der jütischen Haldingen und Jüten. Von der Elbe die zur Lippe wohnen Sachsen, von der Weser dis zum Rhein Friesen, denen sich weiter nach Westen die Franken anschließen. Südwestlich von den Thüringern siedeln Alamannen von der Jagst die zum Rhein, auf sie solzt weiter im Südwestlen das durgundische Reich. West er, Frankreich in den Kämpsen der Komanen, der Germanen und des Christentums, 72. Tamassi in den Rämpsen der Stilliche und Radagais. Rach dem Tode des Theodossus var das Reich

zwischen seinen Söhnen Honorius und Arkadius geteilt, und war auch anfangs diese Teilung so wenig wie die früheren als eine völlige ober eine dauernde gemeint, so wurde sie doch mit der Zeit zu einer solchen. Die Seele der Politik des Westreiches unter Honorius war Stilicho, der Sohn eines Bandalen, der sich aber im Gegensatzu seiner Abkunft völlig als Römer sühlte und römische Interesen vertrat. Weniger intensiv war sein Christentum, das einen sehr heidnischen Anstrich hatte. Nachdem er ben ersten Angriff Alarichs abgewehrt, ergossen sich 404 Scharen von Donaugermanen, barunter viele Oftgoten, unter ber Führung des Radagais, wohl eines Oftgoten, über Italien und plünderten dies. Die Angaben über den Zug sind sehr dürftig; vor allem wissen wir nichts Bestimmtes über die Ursache, konnen nur vermuten, daß diefe in dem Bordringen der Hunnen nach den Donaulandern zu suchen ist. 405 besiegte Stilicho biefe Germanen bei Fiefole; ber größte Teil wurde vernichtet, Rabagais felbft gefangen und getotet; in Menge wurden Germanen als Stlaven vertauft. Der ber Gefangenichaft entgangene Rest mußte ben Ructzug antreten, wobei sich wohl ein Teil nach Gallien wandte und dort sich den Bandalen anschloß.

wobei sich wohl ein Teil nach Gallien wandte und dort sich den Bandalen anschloß.

[Heichter, De Stichilone et Rusino, 60. Reller, Stilicho oder die Geschichte des weströmischen Reiches, 395—408 (Dissert. Jena), 84.]

3) Die Gründung des Westgotenreiches. Durch den Tod des Theodosius war mit Kaiser Arkadius und seinem Minister Rusinus eine Regierung an die Spitze getreten, die nicht mehr ihre Politist auf das Einvernehmen mit den Westgoten ausbaute. Demgegenüber schlossen sich die Westgoten jetzt einheitlich zusammen: während disher eine Mehrzahl von Fürsten und Königen bestand, wurde jetzt 395 Alarich aus dem Geschlechte der Balthen (= der Kühnen), der die Schule des römischen Heeres durchgemacht, zum König des gesamten Volkes gewählt. Er ist der erste Germane, der bewußt die Politist einer germanischen Reichsgründung auf römischem Boden versolgt; doch ist er bestrebt, sein Ziel auf friedlichem Wege zu ersteichen, durch vertragsmäßige Abtretung einer römischen Provinz. Sein Ehrgeiz ist, die Stellung eines nationalen Königs und eines römischen magister militum zu vereinigen. Den Kampf gegen Kom unternimmt er bloß durch den Drang der Umseinigen. vereinigen. Den Kampf gegen Rom unternimmt er bloß durch den Drang der Umsstände, da er selbst für sein Volk das Heil nur in der Annahme der römischen Kultur sieht. Seine Politik wird wesentlich begünstigt durch die Rivalität zwischen dem Ost= und dem Westreich. Das erstere ist das schwächere, weil Stilicho Armee und Schah des Theodosius behalten hat. Wohl mit aus diesem Grunde wendet sich Alarich zuerst gegen das Oftreich; er verheert Griechenland. Stilicho eilt aus Italien Alarich zuerst gegen das Ostreich; er verheert Griechenland. Stilicho eilt aus Italien herbei, doch lehnt man in Konstantinopel seine Hilfe ab. Nach dem Sturz und Tod des Rusinus, dei dem Sturz und Tod der er scheicht Alarich 396 ein, doch gewährt er ihm den Abzug, weniger wohl aus Persidie gegen das Ostreich, als weil er einerseits einen Bernichtungskampf nicht wagt, andrerseits das System des Theodosius, mit den Germanen gutes Einvernehmen zu bewahren, fortsetzt. Alarich wird dux per Illyricum, worunter man doch die Uebertragung der höchsten Autorität in jener Provinz verstehen muß, und nimmt hier zwischen beiden Neichen eine sast unabhängige Stellung ein. Er wendet sich von hier aus gegen das Westreich, ohne daß wir über eine Matine unterrichtet mören: am 18 November 401 fällt er in Italien ein, siegt seine Motive unterrichtet wären; am 18. November 401 fällt er in Italien ein, stegt bei Aquileja; bei Pollentia 402 wird eine eigentliche Entscheidung nicht erreicht, boch behauptet Stilicho das Schlachtseld. Schließlich wird 408 Alarich von jenem — ber auch diesmal jeden Vernichtungskampf vermeidet, vielleicht in der Hoffnung, in den Goten eine Stütze für das Westreich zu gewinnen — zum Rückzug aus Italien genötigt. Stilicho denkt an einen Zug Alarichs gegen Epirus 407, doch unterblied die Sache. Alarich forderte hierfür eine hohe Geldentschädigung, die ihm auf Stilichos Betrieb trot des Widerstrebens der Hosparkei gewährt wurde; die auf Stilichos Betrieb trog bes Wiberstrebens der Hospartei gewährt wurde; die lettere aber wußte diesen Anlaß zum Sturz Stilichos zu benutzen, der 408 ermordet wurde. Jest wies Honorius Alarichs Forderungen ab. Jum zweitenmal drang dieser in das Westreich vor. Es solgt die Belagerung Roms, der Loskauf der Stadt gegen Geld. Alarich strebt stets nach dem Frieden; er stellt ziemlich mäßige Bebingungen: Geldbewilligung und Abtretung von Land, wobei er vor allem an Norzum denkt. Honorius und die Hospartei, die nur von egoistischen Motiven, nicht von politischen Rücksichten bestimmt werden, lehnen alle Anerdietungen ab. Alarich versucht das letzte friedliche Mittel in der Erhebung eines Gegentaisers, Attalus, dem er freilich dadurch, daß er ihn bewegt, den Arianismus anzunehmen, von vorneherein den Boden entzieht; sobald aber jener Miene zu selbständiger Politik macht, wird er abgesetzt. Alarich und Attalus sind nicht im stande, sich Afrikas, der Korne

kammer bes Reiches, zu bemächtigen, und ba biefes an Honorius festhält, kann tammer des Ketiges, zu demachtigen, und da dieses an Honorius zertgalt, tann lehterer sich behaupten. Notgedrungen wendet sich Alarich seindlich gegen Kom, das er am 24. August 410 nimmt; die darauf folgende Plünderung hielt sich relativ in beschiedenen Grenzen, ist erst von einer gefälschen Tradition ins maßlose übertrieben. Nach einem erfolglosen Versuch auf Afrika stirdt Alarich; er ist in der bekannten romantischen Beise im Busento bestattet. Sein Nachsolger, sein Schwager Athauss 410—415, gehört ursprünglich zur gotischen Nationalpartei, die das Kömertum vertilgen und durch ein Gotenreich ersehen will; er sieht indes die Unmöglichzeit hiervon ein und wardelt als Kerrscher aunz in den Arden der Rolitik Alarichs keit hiervon ein und wandelt als Herrscher ganz in den Bahnen der Politik Alarichs. Er zieht bald nach Norden ab; überzeugt sich durch Kämpfe und Verhandlungen mit Honorius, daß eine Reichsgründung in Italien unmöglich ist und wendet sich deshald 412 nach Gallien, ob infolge eines Vertrages mit Honorius, bleibt ungewiß. dier hatten sich nach der Berwistung durch die Germanen (siehe unten 4) Usursten statten sich nach der Berwistung durch die Germanen (siehe unten 4) Usurstamptoven erhoben, die nachher von den Goten im Einvernehmen mit Honorius des kämpft werden. Einem wirklichen Vertrag mit Bestrom stand die Person der Placidia im Bege, der Schwester des Honorius, die sich seit 408 in gotischer Gesangenschaft besand, und auf deren Hand sowohl Athaulf wie Konstantius, der leitende Winister des Honorius, Anspruch erhoben, da sie die Legitimität für die Zukunst bedeutete. Athaulf setze abermals den Attalus zum Gegenkaiser ein und vermählte sich 414 mit Placidia. Doch beginnen die Goten in Gallien Mangel zu leiden, sie wenden sich nach Spanien. Hier wird Athaulf von Seerulf ermordet; er hatte immer gestreht zu einem Absonwen mit Rom zu gelangen. Lundschst sibere er hatte immer gestrebt zu einem Abkommen mit Rom zu gelangen. Bunachst über-wog bei ben Goten die Nationalpartei; ihr Bertreter König Sigerich murbe indes bald befeitigt. Auf ihn folgte Walja 415—419. Nachbem er anfangs mit Kömern und Germanen gefampft, lenkte er balb in die Friedenspolitit wieder ein: gegen Freigebung der Placidia, die fich mit Ronftantius vermählte, erhielt er Anertennung seines Besitzstandes und ben Auftrag, die Sweben, Alanen und Bandalen in Spanien zu unterwerfen. Balja besiegte sie, wandte sich aber 419 aus Spanien nach Gallien au unterwerfen. Balja besiegte sie, wandte sich aber 419 aus Spanien nach Gallien zurück, wo er jetzt durch Bertrag von Konstantius die Aquitania Secunda, Novempopulana und Narbonensis erhielt. Damit war das gotische Reich in Gallien bessiriv begründet, zunächst freicht noch nominell als Föderatenvolk unter der Oberhoheit Koms; thatsächlich jedoch war Südgallien für immer aus dem Imperium ausgeschieden. — [Volz, De Vesegothorum cum Komanis conslictionidus post mortem Theodosii I. exortis, Diss. As of enstein, Alarich und Stilicho. F. D. G. S. Riegel, Alarich der Balthe. Progr. 70. v. Siden, Der Kampf der Westgoten und Römer unter Alarich I., 76. D. Seed, Die Zeit der Schlachten bei Pollentia und Verona. F. D. G. 24. Volz, Zum Jahr der Schlacht bei Pollentia in Histor. Unterssuchungen sür A. Schäfer, 82.]

4) Die Gründung des Bandalenreiches. Die Vandalen wohnen ursprünglich wohl süblich der Ostseeliste zwischen Elde und Weichsel. Bei der großen gotischen Wanderung wenden auch sie sich nach Süden, zunächst wohl der Ober folgend. Im

4) Die Gründing des Bandelenreiches. Die Bandalen wohnen ursprünglich wohl süblich der Ostseküste zwischen Elbe und Weichsel. Bei der großen gotischen Banderung wenden auch sie sich nach Süben, zunächst wohl der Oder folgend. Im Markomannenkrieg erscheinen sie an der Donau; später haben sie Size in Dakten, wo sie mit Kömern und Goten kämpsen. Bon den letzteren besiegt, werden sie von Ronstantin als Föderaten in das römische Pannonien auf dem rechten Donauuser ausgenommen, wo sie allmählich auch dem arianischen Christentum gewonnen werden. Sie zerfallen in zwei Teile, die asdingischen und die sillingischen Bandalen; sie stehen unter einer Mehrzahl von Königen. Eine neue Wanderung der Bandalen beginnt im Ansang des 5. Jahrhunderts, wahrscheinlich durch Uebervölserung veranlaßt. Nur eine Minorität bleibt in den disherigen Wohnsthen zurück; diese ist bereits im Ansang des 6. Jahrhunderts von andern Völsern absorbiert. Die Masse des Volkes wendet sich nach dem Rhein; dabei schließen sich den Bandalen ein Teil der Alanen und swedische Scharen (Semnonen oder Markomannen), wohl auch Reste von den Abenteurern des Kadagais (siehe oden 2) an. Die vereinigten Volker lang Gallien die zerft mit den Franken, die 20000 Bandalen unter Godegisel vernichten. 406 überschreiten die Massen den Khein und verwüssen nun drei Jahre lang Gallien die andern Bote Pyrenäen hin. Ein Teil der Alanen bleibt in Gallien an der Loire zurück, erdält dort von den Kömern Land, verschmitzt später mit den Franken. Die andern Brovinzen an die verschiedenen Stämme durch das Lood verselen. Die Alanen der Kommen den Südwesten (Lustianien und Karthagena), die asdingischen Bandalen den Süden (Bätica, setz Andalussen verden ist Larraconensis bleibt den Kömern. Die

Digitized by Google

Ansledelung der Germanen vollzog sich wohl nach dem Einquartierungssystem; sicheres wissen wir nicht. Nom erkannte die Riederlassung theoretisch nicht an. Ss gewann später die Westgoten, die nach der Gründung ihres gallischen Reiches in ihrer Stellung als Föderaten der Kömer die spanischen Germanen bekämpsten: sie besiegen die sillingischen Bandalen; infolge hiervon unterwersen sich diese sowie die Alanen den asdingischen Bandalen; es besteht also in Spanien nur noch ein Bandalen: und ein Swedenreich. Bor den Westgoten weichen die Andbalen 419 nach der Bätica zurück; mehr und mehr wersen sie sich dauf die Schissaht und werden all-mählich die Beherrscher des westlichen Teiles des Mittelmeeres. Unter Genserich (Geiserich) setzen sie nach Afrika über, nach der gewöhnlichen Angabe von Bonisacius gerusen. Dieser, der owmes von Afrika, war von Aetius deim Raiser des Hochverrats angestagt und nach Kavenna vor Gericht geladen; im geheimen aber hatte ihn Netius gewarnt, dorthin zu kommen. Bonisacius war nicht erschienen, in seiner Alwessenheit verurteilt und abgesetzt. Er suchte num in den Kandalen eine Stüge. 429 setze Genserich mit etwa 50—80000 Bandalen und Alanen, darunter höchstens 20000 Kriegern nach Afrika über; in Spanien blieben allein die Sweden zursch. In Afrika kan es zu Kämpsen mit Bonisacus, der sich inzwischen mit dem römischen Hose wieden ausgesöhnt hatte. Mehr noch als in andern Krovinzen bestand in Afrika die Latisundienwirtschaft; die Rolonen waren in derselben schlimmen Loge wie überal. Dazu kamen die religissen Bersolgungen der Urianer und der Bonatien, so das die Bidertandskraft des romanischen Kreichen schlichen, das die Kömer Zeit. 485 kam ein Friede zwischen Westmunden noch den Bandalen zu gipp dielt schle seiner Bälle und sielen rass der Bandalen in die Hande; den eine seiten sieher werten überrachmen; sie waren also bereits ackerbauend geworden. Lange hielt Genserich indes nicht kube, 489 nahm er Kanthago und den Bandalen unt Westpunmidien mit Cirta ließ. Auch in Afrika bestand zu erderbauend

### § 15. Der Untergang bes weströmischen Reiches.

In Aetius tritt zum lettenmal ein Mann auf, der in Wiederaufnahme der imperatorischen Politik neben Italien auch die Reste römischer 
Herrschaft in Gallien zu behaupten strebt: den Germanen stellt er sich 
feindlich entgegen, sucht gegenüber ihrem immer gefährlicher werdenden 
Bordringen in den Hunnen eine Stütze. Diese wenden sich freilich bald 
selbst seindlich gegen das Imperium, und die schon im Gange besindliche 
Ronsolidierung der Zustände des Mittelmeers wird abermals durch einen 
hunnischen Ansturm in Frage gestellt, der indes durch die Bereinigung 
der Westgoten und des Aetius glücklich abgeschlagen wird.). Während 
nach dem Tode des Aetius die beiden germanischen Reiche frästig auf= 
blühen, während die Westgoten bald jede Oberhoheit Koms beseitigen 
und ihre Herrschaft auch auf den größten Teil Spaniens ausdehnen?); 
während andrerseits Genserich der unbestrittene Beherrscher der See 
und der Mittelmeerinseln ist.): vermag das weströmische Reich dem Anstreten Germanen als Kaisermacher aus.), deren letzter Odovakar von der 
Einsehung eines weströmischen Kaisers überhaupt absieht, und nominell 
Ostrom anerkennt.), während er zugleich die germanischen Söldner desinitiv 
ansiedelt. Er beschränkt sich bewußt auf Italien, leitet so für dieses eine

**G**poche bes felbständigen nationalen Dafeins ein. Aber nur nach außen hin ift seine Politik eine Abkehr von der imperatorischen; im Innern fühlt er sich völlig als Nachfolger ober Stellvertreter bes Kaisers. sofern ist seine Regierung doch nur ein Uebergangsstadium. Erst als seine Herrschaft durch die Oftgoten gestürzt wird"), tritt auch in Italien an Stelle bes Imperiums ein wirkliches germanisches Reich; erft feitbem ift der Untergang des weströmischen Imperiums definitiv besiegelt. In all den neugegrundeten germanischen Mittelmeerstaaten bleibt der Gegensat der Nationalitäten und der Bekenntnisse bestehen; die Germanen treten der römischen Bevölkerung als seshaft gemachtes Bolksheer gegenüber. Wenn ihnen auch anfangs ein Bruch mit der bisherigen Kontinuität fern liegt, so ergibt sich doch von selbst aus dem Charafter ihrer Reiche ein neues Staatswesen, das nicht mehr wie das römische der Ausdruck einer ftabtischen Kultur ift, in bem an Stelle ber im Imperium schon sehr entwickelten Geldwirtschaft wieder die Naturalwirtschaft tritt. ihren Arianismus find biese Germanenstaaten von der romischen Rirche, Die jett allein das Bewußtsein des früheren Zusammenhangs aufrecht erhalt, unabhängig, treten ihr auch feindlich entgegen; ganz von felbst wird so bie Rirche gur Bertreterin ber Intereffen ber romischen Bevolkerung gegenüber ber germanischen Invasion; sie verhält sich stets offensiv und die angeblichen Ratholikenverfolgungen der Germanen find nur notgedrungene Defenfive bes Staats. In all ben germanischen Reichen pulfiert bas litterarische Leben weiter, freilich ift es beschränkt auf die römische und katholische Bevölkerung. Die Germanen unterliegen überall bald dem Einfluß der alten Kultur, ba fie nichts andres an beren Stelle zu setzen wiffen, und auf die Germanisterung bes Imperiums im 4. Jahrhundert folgt jett seit der Mitte des 5. die Romanisierung der Germanen; freilich bringen auch andrerseits manche germanische Glemente in das Leben und die Anschauungen der römischen Bevölkerung ein, so besonders auf dem Gebiet bes Familien= und Chewesens und bes Rechts.

") Actins und Attila. Actius, der "letzte Kömer", war in seiner Jugend als Geisel dei den Westgoten und Hunnen gewesen, kannte daher genau die Berhältnisse der Barbaren. Er war dann unter Balentinian III. lange der allmächtige Staatsmann, dis er durch Bonisacius verdrängt wurde. Er slüchtete zu den Hunnen, kehrte indes, da sein Gegner inzwischen gefallen, bald zurüc und lenkte seit 484 als Patricius vollkommen absolut wieder die Geschiede des Keiches. Er ist nicht wie Stilicho von dem Bewußtsein der Notwendigkeit mit den Germanen sich friedlich zu verständigen durchdrungen, stellt sich vielmehr ihnen seindlich gegenüber. Das Hauptziel seiner Politik war die Wiedergewinnung Galliens. Wohl gelang es ihm, die Burgunder zu vernichten (siehe unten § 18, 6), dagegen verwochte er gegen die Westgoten, die er mit wechselndem Glück bekämpste, nichts Erhebliches auszurichten. Die Streitenden zwang der Einfall Attilas zur Einigseit. Die Hunnen hatten an der unteren Donau lange Zeit in Teilreichen gelebt; ihr Verhältnis zu Kom war im ganzen ein freundliches; namentlich sinden sied hunnen in den römischen Heeren. Durch Rua († 488) wurde der größte Teil der Hunnen zu einem Keiche vereinigt; auf ihn folgten seine Nessen Attila und Bleda; letzterer wurde 444 von Attila dessettigt, worauf dieser allein regierte. Auch jetzt noch hielten die Hunnen am Nomadenleben sest; dagegen besteht bereits eine vollkommen geordnete Regierung, wenn auch von patriarchalischem Charakter. Die Abgaben sind mäßig, die Freiheit der einzelnen Bölker, die zu dem ausgedehnten Reiche gehörten — von den Germanen gehorchten Ofigoten, Gepiden, Heruer, Kugier dem Hunnenherrscher —, wenig beschränkt. Attila (der Name slagellum dei begegnet erst in der Legende des hl. Lupus im 8. oder 9. Jahrhundert) hält auf strenge Gerechtigkeit; er selbst liebt die Eins

fachheit, zeigt aber bereits Sinn für Ctikette. Gin sehr lebendiges Bild von seiner Hachtet, zeigt aber bereits Sin jur Ettielle. Ein jehr tevendiges Sito von jeiner Hofhaltung gewährt uns die Schilberung des Priscus, der 448 als Gesandter bei ihm weilte. Mit Attila greisen die Hunnen in die internationale Politik ein; ja sein Hof ist ngewisser Beziehung der Mittelpunkt der damaligen Welt: seine viplomatischen Berbindungen geben nach Ost: und Westrom, zu den Bandalen und Westgoten. Mit Westrom steht Attila zunächst in guten Beziehungen, da Aetius das Hödus mit den Hunnen sorgsam psiegt. Dagegen führte er mit dem Ostreiche mehrsach Kriege, drang 447 bis an die Thermopylen vor und wurde nur 449 durch mehrfach Kriege, brang 447 bis an die Thermopplen vor und wurde nur 449 durch einen schimpslichen Frieden, in dem ihm große Landabtretungen und Geldzahlungen bewilligt wurden, zur Ruhe bewogen. Die eigentlichen Wotive, die ihn nun zum Zug nach dem Westen veranlaßten, bleiben dunkel; wir hören nur von kleinen Anlässen, die sicher mehr sekundärer Natur waren: Attila soll von Honoria, der Tochter der Placidia, veranlaßt, diese zur Gemahlin verlangt und als Mitgist die Hässe Beiches gefordert haben. Weiter wird erzählt, daß Genserich, vor der Rache der Westgoten besorgt — er hatte die Tochter des Westgotenkönigs Theoderich, die Gemahlin seines Sohnes Hunerich, unter der Beschuldigung, sie habe ihn vergisten wollen, dem Bater mit abgeschnittenen Ohren zurückgeschieft — den Hunnenherrscher zum Kampf gegen den Theoderich ausgesordert habe. Vielleicht ist es in der That in gewisser Wesis Genserich, der den Zug der Hunnen inspiriert hat, nur daß ihn dann sicher mehr Besorgnis vor der Restaurationspolitit des Aetius als vor Theoderich hierzu bewog. — Attila war vor allem bestrebt, ein Bündnis zwischen Rom und den hierzu bewog. — Attila war vor allem bestrebt, ein Bundnis zwischen Kom und ben Bestgoten zu verhindern; jedoch brachte Aetius dieses zu stande, und wußte auch den Bestgotenkönig Theoderich, der sich anfangs nur defensiv verhalten wollte, zum Angriff zu bestimmen; auch die Burgunder schlossen sich Kom an. Im Geere Attilas dagegen befanden sich neben Hunnen vor allem Pstadten und Geptden. Attila brach in Gallien ein und belagerte Orleans, das er auch nahm, indessen beim Heranziehen der Verdündeten wieder aufgeben mußte. Auf den katalaunischen Feldern in der Rache von Troyes (nach Longnon bei Moirey) kam es zur Schlacht 451, die unentschieden blied, aber doch Attila so schwächte, daß er den Rückug beschlöß. König Theoderich war in der Schlacht gefallen, und dei der gegenseitigen Eisersucht. Abs brach Attila in Italien ein; er nahm Aquileja, Kavia und Mailand. Biele Bewohner der Städte slüchteten damals auf die Inseln der Küste; die gewöhnliche Unnahme verlegt deshalb hierher die Ansänge Venedigs. Von einem Jug nach Kom nahm Attila Abstand; über seine Gründe sind wir nur auf Vermutungen angewiesen: er sürchtete sich wohl bei der bunten Jusammensehung seines Heeres vor einem Entzgebungskampf, wollte mit seiner Keiterei nicht in die Verglandschaften sich wagen; die Ungabe, das Eingreisen des Papstes Leo habe ihn zur Umtehr bestimmt, trisst sichen nich von seinen Sidnen geteilt, doch erhoben sich bald die abhängigen germanischen Verschallung mit Hiberd; an seinen Aob knüpsen sich das Aeien Reich wurde von seinen Sidnen geteilt, doch erhoben sich bald die abhängigen germanischen Belsetz; dalt beseich wurde der Kapsahl der Hunnen sehnen Söhnen geteilt, doch erhoben sich bald die abhängigen germanischen Belsetz; dalt beseich wurde von seinen Sidnen geteilt, doch erhoben sich bald die abhängigen germanischen Belsetz; dalt beseich wurde von seinen Sidnen geteilt, doch erhoben sich bald die Abstängigen germanischen Belsetz; das heich Attilas sofort. Die Medrzahl der Junnen sehne der Kohnen so gerfiel das Reich Attilas sofort. Die Medrzahl der Junnen sehne der Keine wollten siesen der Weine wurde vor der Ausgeschlassen und die Ralachei, die Oftgoten Pannonien, die Weneristaste des Geptden Siebenbürgen und die Ralachei, der Oftgoten Pannonien, die Weiser der Kallien bie Geptden hein gerigt wurde. Von Kallien siede Abster der Verlegen der Verl bagegen befanden fich neben hunnen por allem Oftgoten und Gepiden. Attila brach in Gallien ein und belagerte Orleans, bas er auch nahm, indeffen beim heranziehen

blieben ungefeilt und wurden von Römern und Goten in gleicher Beise benutt. Die Masse bes Bolles sitzt in Gallien, in Spanien find nur wenig Goten; aber auch in Gallien bilben fie teine tompatte Bevöllerung, sondern fiedeln mit ben Römern vermischt. Die Hauptstadt bes Reiches ist Toulouse. Das Bestreben der Könige richtet sich auf Erweiterung ihrer Hertschaft sowohl nach Osten gegen Rom wie nach Westen gegen die Germanen in Spanien. Das Föderatenverhältnis und damit die nominelle Anertennung wird bereitst von Theoderich I. in den mannigsachen Kämpsen, die er mit den Kömern besteht, gesprengt und dann nicht wieder erneuert. In den Beziehungen Theoderich zu Kom wechseln Friede und Krieg; der Jug Attilas sührt sie zusammen (siehe oben 1). Theoderich II. dingt in Spanien, das ihm von Kaiser Avitus überlassen wird, gegen die Sweden siegreich vor; doch zwingt ihn Kaiser Majorian dies Land wieder zu räumen. Die eigentliche Begründung der gotischen Macht in Spanien geschiedt durch. Er tämpst gegen die Sweden, die nach dem Adat in Spanien geschiedt durch. Er tämpst gegen die Sweden, die nach dem Adat, um eine wirkliche Verrschaft auszuüben; edensowenig freistich gelang es den Kömern, die vor allem unter Aetius sie betriegten, sie völlig zu verdrängen. Der Höhepen hie wor allem unter Aetius sie betriegten, sie völlig zu verdrängen. Der Höhepen der sieden wohl nur im Kordwesten, wo eine wirkliche kandzend Listanien und die Bätica den Kömern zurückgegeben wurden. Birklich seste hatten die Sweden wohl nur im Kordwesten, wo eine wirkliche Landzeilung statsfand; außerhalb dieser Gebiete suchten siedemers ssiedening, sondern nur Kaub. Eurich dränzte sie, von den Oftgoten Widenen? ssiedening, sondern nur Kaub. Eurich dränzte sie, von den Oftgoten Widenens ssiedening, sondern nur Kaub. Eurich dränzte sie, von den Oftgoten Widenens ssiedening, sondern nur Kaub. Eurich dränzte sie, von den Oftgoten Widenens ssiedening, sondern nur Kaub. Eurich dränzte sie, von den Oftgoten Widenens schieden schieden

\*) Genserich und seine näcksen Rachfolger. Das Kandalenreich Genserichs war von vornherein auf den Gegensatz un Kom angewiesen, da Kom den Verlust seiner Kornkammer nicht ruhig ertragen konnte, sondern stets nach deren Zurückeroberung trachten mußte. Genserich begünstigte daher, um sich selbst zu halten, alle Gegener Roms, hatte auch Attila gegen Kom gereizt. Nach der Ermordung Balentinians III., des Sohnes der Placidia, 455, unternahm er eine große Expedition nach Italien — wie eine freilich wenig glaubhafte Tradition berichtet, von Eudoria, der Gemahlin des Ermordeten gerusen —. Er eroberte Rom und plünderte es 14 Tage; doch ist auch diese vandalische Plünderung nicht so arg, wie die spätere Tradition will, vor allem der Untergang der Kunstwerse sollt inicht den Bandalen, sondern erst den Parteilämpsen des Mittelalters zur Last; legendenhafte Angaden schreiben dem Papst Leo die Rettung der Stadt zu. Eudoria und ihre Töchter wurden gesangen sortgeführt. Jest gewann Genserich auch den noch römischen Mest Afrikas. Nitimer, der neue Leiter des Keiches, schlug 456 die Bandalen bei Agrigent. Der Kaiser Majorian rüstete sich zu einem großen Zuge nach Afrika, doch sam dieser nicht zur Ausssührung, da Genserich die römische Flotte bei Cartagena vernichtete. 462 wird von neuem Friede geschlossen, Eudoria und ihre Tochter Placidia erhalten die Freiheit, ihre andre Tochter Eudotia heiratet Genserich Sohn Hunnerich. Das Bandalenreich umfaht damals Afrika und die Inseln des Mittelmeeres: Sizilien, Saxdinien, Korsika und die Balearen. Der Friede hält Genserich nicht den Kaussischen Keil Siziliens gegen die Bandalen mißlingt. Darauf sommt es 475 zu einem ewigen Frieden mit Oftrom, in dem Kaiser Zeno den Beschstander Vernerich am 25. Januar 477. — Das afrikanische Bandalenreich zerfällt in zweischross geschieden der Beschleiche, einen germanischen und einen römischen. Eine schreich am 25. Januar 477. — Das afrikanische Bandalenreich zerfällt in zweischroße geschiedene Bestandteile, einen germanischen und einen römischen. Eine

eigentliche Landteilung fand nicht ftatt; dafür nahmen die Bandalen die ganze Prokonfularproving: hier, in der Umgebung Karthagos, siedelten sie in Wasse; hier ronfliatprobing: hier, in der timgeding Kartigagos, stedelten sie in Valse; gier waren die sortes Vandalorum; die römischen possessores wurden hier teils vertrieben, teils getötet, teils verknechtet. Ein großer Teil des Landes gehörte dem König; überhaupt vollzog sich im Vandalenreich rasch die Bildung eines germanischen Großsgrundbestiges. In den andern Teilen des Landes sasen Bandalen nur vereinzelt, vielmehr erhielt sich dort eine kompakte Masse römischer Bevölkerung. Der Gegensah der Nationalitäten war so von Ansang an ein schrosser und bestand dis zum Untergang des Reiches in ungeminderter Schärfe sort. Steuern zahlten nur die Kömer, nicht die Bandalen. Trohdem war immer noch die niedere römische Bevölkerung bester daron als im Kaiserreiche doch murde sie durch Gewaltthaten der Rans rung besser daran als im Kaiserreiche, doch wurde sie durch Gewaltthaten der Bandalen und durch die Wilkür der Könige mit Erditterung erfüllt. Geschirt und ossen gehalten wurde der nationale Gegensat durch den religiösen. Die Bandalen waren seit Mitte und Ende des 4. Jahrhunderts arianische Christen geworden; sie trasen nun in Ufrika auf eine blübende katholische Kirche. Die Behandlung dieser durch die Könige wechselte gemäß den jeweiligen Beziehungen zum römischen Reich; im ganzen aber verfuhr man hier gegen die Ratholiken harter als bei andern germanischen Bölkern, ging über das im staatlichen Interesse notwendige entschieden hinaus: freilich wollte man teils in den Katholiken die Parteigänger Ostroms treffen, teils Repressallen für die Behandlung der Arianer im byzankinischen Reich üben, wie benn bie Könige einfach die von Theodosius und Honorius gegen die Reger er-laffenen Gesetze hier gegen die Katholiken anwandten. Die Katholiken wurden von Alemtern ausgeschlossen; mehrfach wurde über sie Konfiskation ber Güter verhängt; nach einem ber Form wegen abgehaltenen Religionsgespräch und Bischofskonzil wurde 484 die Schließung aller katholischen Kirchen besohlen. Alle diese Beschlisse wurben indes nicht in voller Strenge burchgeführt, vielmehr beschrantte fich in ber wurden indes nicht in voller Strenge durchgefuhrt, vielmehr velgrantte sich in der Hauptsache die Katholikenverfolgung auf die sortes Vandalorum, auf den vandalischen Teil des Reiches. Der vandalische Staat war troß des Fortbestehens eines alten Abels durchaus monarchisch. Wefentlich gestärkt wurde das Königtum durch die neue Thronsolgeordnung Genserichs: während disher der König vom Bolke gewählt war, wurde von jenem das von den Mauren entlehnte Seniorat eingeführt, d. h. das jeweilige älteste männliche Mitglied des Königshauses hatte das Recht auf die Nachsolge. Der König bedarf dei der Gestgebung sormell der Zustimmung des Adels und des Bolkes, im übrigen ist er ziemlich unbeschränkt. Für die rwische des Keilers ein ihr er ziemlich unbeschränkt. Bevölkerung nimmt er gang bie Stelle bes Raifers ein. In ber Berwaltung befteht verdertrang nannt et gung die Steue des Autjers ein. In der detroutung besteht die römische Heamter ber oomes, das eigentliche Organ des Königs. — Genserichs Nachfolger Hunnerich 477—84 hält sich in den Bahnen der disherigen Politik; die Ratholiken werden unter ihm noch härter behandelt wie disher. Es beginnen bereits damals innere Kämpse; 4000 Bandalen werden zu den Mauren in die Wüsse verbannt. Schnell sinkt bei den Bandalen bie Kraft bes Reiches und seiner Leiter; die Könige und die Großen ergeben sich sippigem Bohlleben. Die Detadenz zeigt sich vor allem in mangelndem Widerstand nach außen: die Bandalen können bald das Bordringen der Mauren nicht mehr nach außen: die Bandalen können bald das Bordringen der Mauren nicht mehr verhindern; Gunthamund und Thrasamund kämpsen unglücklich gegen sie. Gunthamund 484—96 bricht mit der Kampspolitik Genserichs; er gestattet den Katholiken große Freiheit. Mit Thrasamund 496—528 tritt das Bandalenreich in den Kreis der Mittelmeerpolitik Theoderichs ein: der König ist vermählt mit Theoderichs Schwester Amalasrida und schließt sich an jenen auße engste an. — [Papen cordt, Geschichte der vandalischen Herrschaft in Afrika, 37. A. Mally, Die Berfolgung der afrikanischen Kirche durch die Bandalen, 83. Görres, Beiträge zur Kirchengeschichte des Bandalenreichs. Zeitschr. f. wissenschaft. Theologie 86. Görres, Kirche und Staat im Bandalenreich. Deutsche Zeitschrift f. Geschichtswissenschaft 10.]

4) Die lexten weströmischen Herrscher. Auf Aetius folgt im weströmischen Keich in der politischen Leitung sehr das der Swebe Kikimer, der Kaisermacher. Dieser selbst begnügt sich mit der Würde des Patricius: es war dies kein Amt von des stimmter Kompetenz, bedeutete aber thatsächlich eine sast unbeschränkte Machtstellung. Unter ihm regierten fünf Kaiser, die völlig von ihm abhängig waren; zwei Jahre Unter ihm regierten fünf Raifer, die völlig von ihm abhängig waren; zwei Jahre

behalf sich Ritimer bereits ganz ohne Kaiser, indem er nominell die Oberhoheit des Ostreiches anerkannte. Der einzige thatkräftige unter den von ihm eingesetzten Herrschern war Majorian 457—61, der indes dalb von ihm beseitigt wurde. Ritimer stützte sich auf das Herrschen, das schon ausschließlich aus Barbaren bestand. Seine Herrschaft beschränkte sich lediglich auf Italien; die Bersuche, Gallien, Spanien

Digitized by Google

und Afrika den Germanen zu entreißen, blieben erfolgloß. Der vollständige Zusammenbruch war, seitdem Genserich die Kornkammer des Reiches genommen, nur noch eine Frage der Zeit; die Ueberzeugung von dem rettungslosen Zerfall der weltlichen Reiche war in weiten Kreisen verdreitet. Die Person des Herrschers war den Kömern längst gleichgültig geworden, es handelte sich für sie lediglich um das Weiterdeben und Fortarbeiten des Berwaltungsapparates. Auf Kliimer folgte 472 der Burgunder Gundobad, der indes dald seine Stellung als Patricius ausgab, um zu seinem Bolke zurüczuscheren. Eine Zeitlang behauptete sich der von Ostrom unterstützt Kaiser Repos, mußte indes vor einer Militärerhebung unter Orestes nach Dalmatien weichen, wo er in Salona den thatsächlichen Untergang des Reiches übersledte. Orestes begnügte sich selbst mit der Würte des Patricius, setze seinen Sohn Romulus zum Augustus ein. Bon ihm forderten die zo gut wie ganz auß Varbaren sich zusammensehenden Truppen eine Landteilung, verlangten ein Vittel des Bodens; als Orestes es weigerte, wurde er getötet 476. Die Truppen sanden einen Kührer in Odovasar, der ihre Wünsche erfüllte. — [Volze, Ricimers Einsluß im westr. Reich. Progr. 72. L. Cantarelli, L'imperatore Maioriano. Arch. d. Soc. Rom. di storia patria 6.]

5) Odovasar. Die Donauprovinzen. Odovasars Hertunft ist dunkel; nicht einmal, od er Rugier oder Stre war, läßt sich mit Sicherheit entscheiden. Er ist nicht ein germanticher König, sondern nur der Kührer der Söldner, der selbst frühseitig

mal, ob er Hugier oder Stre war, läßt sich mit Sicherheit entschien. Er ist nicht ein germanischer König, sondern nur der Führer der Söldner, der selbst frühzeitig in römischen Dienst eingetreten, sich allmählich emporgeschwungen hatte. Er volzog setzt zuerst die Landteilung. Schon unter Arcadius und Honorius war durch ein Gesetz 398 bestimmt, daß die Hauseigentümer den Soldaten ein Drittel ihres Hauses einzuräumen hatten, und im ganzen war an dieser Borschrift immer sestzgehalten. Jeht wurde die Teilung des Hauses auch auf den Grund und Boden ausgedehnt. Die germanischen Truppen wurden durch ganz Italien angesiedelt. Der Kaiser Komulus besam von Odovatar ein Jahrgeld, muste aber dafür seinersseits abdansen. Odovatar selbst, der den Königstietel annahm, bemühte sich um die Anerseitennung Ostroms: er schießt 447 eine Gesandtshaft an Zeno und mar hereit seits abbanken. Obovakar selbst, der den Königstitel annahm, bemühte sich um die Anerkennung Ostroms; er schickte 477 eine Gesandtschaft an Zeno und war bereit, wie einst Kikimer, nominell diesem die Oberhoheit zuzugestehen. Zeno verwies ihn an Nepos, gab ihm jedoch den Namen Patricius. Eine volle Anerkennung von seiten des Ostreiches erlangte Odovakar nie; immer galk hier seine Ferrschaft als eine Art Zwischenregierung. In den Augen der Kömer Italiens war er lediglich Usurpator, ihnen war er tief verhaßt. Er selbst betonte allmählich mehr die Selbständigkeit seiner Stellung, setzte auf die Münzen nicht mehr wie zuerst Kaiser Zenos Namen, sondern sein eigenes Monogramm. Es war durchaus nicht seine Abstächt, die alte Ordnung zu zerstören, vielmehr wolkte er einsach die bisherigen Zustände erhalten. Die ganze Organisation des Kaiserreiches, vor allem die römische Beamtenhierarchie, blied unter ihm bestehen; den Kömern gegenüber benahm er sich als Bertreter des Imperiums. Seine Stellung war schwach nach innen und außen. Er konnte sich nicht auf ein Voll füsten, sondern nur auf lose vereinigte Söldnerscharen; um seine Position zu behaupten, sah er sich zu großen Schenkungen genötigt. Nach konnte sich nicht auf ein Volk stüßen, sondern nur auf lose vereinigte Söldnerscharen; um seine Bosition zu behaupten, sah er sich zu großen Schenkungen genötigt. Nach außen vermochte er nicht entscheidende Schläge zu wagen. Er erkannte die thatsächliche Lage an, gab den Westen dessitiv verloren; mit den Vandalen schlöß er ein Abkommen (oben 8). Dagegen wolkte er die im Osten und Nordossen zu Italien gehörigen Provinzen nicht ohne weiteres ausgeben. Dalmatien unterwarf er sich wieder nach dem Tode des Nepos 480. Darauf galt seine Sorge den Donaugedieten. Diese wurden von den Herusch, Rugiern, Stiren und Aurkilingen bedroht. Lettere der Wölkerschaften hatten ursprünglich in Pommern gesessen, hatten dann zum Neiche Utilias gehört, nach dessen hurtschlichung sinden mir sie an der mittleren Donau. In diesen Donauländern herrscht ein buntes Bölkergemisch, alle möglichen germanischen Stämme durchziehen raubend und plündernd das Land. Ein sehr anschauliches und lebendiges Bild dieser ganzen Berhältnisse gewährt die von Eugippius versate Biographie des hl. Severin († 482). Am mächtigsten war der König der Rugier, Feva, der in Faviana (oberhald Pöchlarn an der Donau) residerte. Odovakar zog 487 gegen ihn, besiegte ihn, sührte viele Rugier gefangen nach Italien, während sich andere den Ossoven und kossienen stalien, während sich andere den Ossoven und versaten und vornehmen Provinzialen siedelten nach Italien über, und diese Donaugediete wurden so ganz den Germanen preisgegeben. — [A. Juris, leber Donaugebiete wurden so ganz den Germanen preisgegeben. — [A. Zuris, Ueber das Reich des Odovakar. Progr. Kreuznach, 88. Kleißl, Odovakar in seinen Beziehungen zu Zeno und Theoderich. Progr. Görz, 88. Bertolini, La signoria

di Odoacre in Saggi criticî. Milano, 88. Hartmann, Das italienische König-

reich, 97].

9) Die Gründung bes Oftgotenreiches. Unter der Oberherrschaft ber Hunnen im batten die Oftgoten eine ziemlich selbständige Stellung eingenommen, hatten im wesentlichen ihre disherigen Wohnsige behalten, ebenso, abgelehen von einem Interregnum c. 390—441, ihre eigenen Könige; dafür waren sie den Hunnen heerespsichtig. Bei dem allgemeinen Zerfall des Hunnenreiches gewannen auch sie ihre volle Unabhängigkeit wieder, mußten aber ihre disherigen Wohnsige den nach Osten surudweichenden Junnen überlassen, mahrend fie selbst von ben Romern Bannonien erhielten gegen Söldnerstellung und Jahrgelber. Sie wohnten raumlich getrennt unter ben brei Brüdern Balamer, Bibemer und Theodemer. Es fanden wieberholt sowohl mit Oftrom, wo langere Beit ber Gote Afpar leitender Minister mar, wie mit den benachbarten Sweben und Sarmaten Kämpfe statt. Nach Walamers Tod siel dessen Teil Theodemer zu. Während dieser gegen Byzanz kämpste, wandte sich Widemer gegen das Westreich, zunächst gegen Jtalien 474, doch gelang es dem Raiser Slycerius, ihn auf Gallien abzulenken, wo dieser Teil der Ostgoten sich ganz den Westgoten anschloß und mit ihnen verschmolz (siehe oben 2). Auf Theodemer († 474 oder 475) solgte sein Sohn Theoderich, der in seiner Jugend 10 Jahre als Geisel in Byzanz gewesen war. Seine Beziehungen zu Ostrom waren sehr wechselnd; sie wurden vielsach bestimmt durch die Kiwalität eines andern gotischen Ansührers, des Theoderich Strabo (= der Schieler), des Sohnes des Triarius. Sehr geschickt wußte Kaiser Jeno die beiden Theoderich gegeneinander auszuspielen. Im ganzen war der Amaler der stärkere; er behauptete sich an der untern Donau, wo auch Serbien von den Goten eingenommen war. Bedeutender wurde seine Machtstellung nach dem Tode des Theoderich Strabo 481, doch auch jezt noch wechselte in seinen Beziehungen zu Zeno Krieg und Frieden. Er erhielt von diesem die Tiele Patricius und magister militum, wurde 484 zum Konsul ernannt. Das Bestreben Theoderichs richtete sich darauf, seinem Bolse dauernde Wohnste zu gewinnen, gleichviel ob im Ost- oder im Westreiche. Schon 479 hatte er an Italien gedacht; jedoch die eigentliche Inch der die Kassen das Verreter des legitimen Herrsches. Der Ausbruch erfolgte 488; viele Rugier scholsse fiches kas eine Kuser Schoner das Bestreber and verschlieben das verbrängen wollte; wie mit ben benachbarten Sweben und Sarmaten Rampfe statt. Nach Balamers Theoberich erschien in Italien als Vertreter des legitimen Herrschers. Der Ausbruch ersolgte 488; viele Rugier schlossen sich Theoberich an, wogegen einzelne Goten zurücklieden. 489 siegte Theoberich über Odovalar am Jsonzo, nachher bei Verona. Odovalar sah sich auf Ravenna beschränkt, drang aber bald von neuem vor. 490 wurde er an der Aldba abermals geschlagen. Theoderich nahm dis auf wenige seste Plätze das ganze Land ein; Odovalar wurde in Ravenna belagert; da man die Stadt nicht einnehmen konnte, kam es zum Vertrag von Ravenna, 27. Februar 498. Odovalar trat Ravenna ab, erhielt dafür Sicherheit und königliche Ehren verdürgt. Bald darauf wurde er von Theoderich deim Gastmahl niedergestoßen. — [K. Martin, Theoderich d. Gr. dis zur Eroberung Italiens. Diss. Freidurg, 88. B. Müller, Die Herrschaft Theoderichs d. Gr. vor seinem Zuge nach Italien. Diss. Greiswo, 92.

### § 16. Theoberich der Groffe.

Litteratur. Manso, Geschichte des ostgotischen Reiches in Jtalien, 24. Garollo, Teodorico re dei Goti e degli Italiani, 79. de Giovanni, Severo Boezio, 81. Kinaudo, Le konti della storia d'Italia 476—568, 83. Gaudenzi, Gli editti di Teodorico, di Atalarico ed il diritto romano, 84. Hodgin, Italy and her invadors. III. The ostrogothic invasion, 85. Gaudenzi, Sui rapporti tra l'Italia e l'impero d'oriente 476—554, 88. Magani, Ennodio, 88. Schnürer, Die politische Stellung des Papsitums zur Zeit Theoderichs d. Gr. Hist. Jahrb. Görresges, 89. v. Psugs-Jartung, Die Thronsolge im Reiche der Ostgoten. Savigny-Zeitschr. 10. Lechler, Die Erlasse Exbonolge im Reiche der Ostgoten. Savigny-Zeitschr. 10. Lechler, Die Erlasse Etudien. Neues Archiv 14. Hodgin: Theodoric the Goth, 91. Rivera, Le costituzioni sociali italiane nella dominazione darbarica, 91. Brede, lede die Sprache der Ostgoten in Italien = Quellen und Horschungen 68] 91. Pseilschifter, Der Ostgotentönig Theoderich d. Gr. und die lathol. Kirche = Kirchengeschichts. Studien 3, 1] 96. Hartmann, Das italienische Königreich, 97.

Das Oftgotenreich Theoberichs war ein Versuch ber Aussöhnung römischer und germanischer Interessen; es war bas Streben nach Weiterführung der antiken Kultur durch die Germanen. Theoderichs Berdienst ift es, daß in Italien wieder Rube, Ordnung und Rechtssicherheit herrscht. Seine Politik war vor allem auf Ausschnung der Römer berechnet. Doch die Verschmelzung von Römern und Germanen suchte der König nur durch die Verwaltung und allmählich zu erreichen; rechtlich blieb die Scheidung der Nationalitäten bestehen: Die Goten allein bildeten den kriegerischen, die Römer den erwerbenden Bestandteil des Staates. Trot aller Berdienste im einzelnen war es daher auch ihm unmöglich, ein einheitliches Reich zu schaffen, und wenn auch die nationalen Gegensätz einstweilen zurücktraten, so blieben sie doch für die Zukunft nicht weniger gefährlich. Auch der Gegensatz der Bekenntnisse wurde von ihm zwar gemildert, aber nicht überbrückt, und kam bereits gegen Ende feiner Regierung in voller Schärfe zu Tage. Das großartige Ziel seiner inneren Politik, die Berschmelzung des Römer- und Germanentums, wurde von ihm zwar wefentlich geförbert, aber boch in ber Hauptfache nicht erreicht. Sein Verbienft indes liegt barin, daß er bewußt bie Aufgabe erkannt und ihre Lösung versucht hat. Nach außen ist er bestrebt, die spontan entstandenen germanischen Staaten zu einem einheitlichen Staaten nte m zusammenzufassen, in dem das Oftgotenreich zwar nicht eine Segemonie, aber doch ein gewisses Uebergewicht ausübt. Eine Absorption der kleineren Reiche durch die größeren sucht er nach Möglichkeit zu verhüten. So wenig wie er sein Ideal in der inneren Politik voll erreicht, gelingt ihm die Berwirklichung des Plans eines germanischen Mittelmeersystems; aber auch hier hat er das gewaltige Berdienst, danach getrachtet zu haben, zuerst das zufällig gewordene in eine höhere Ordnung einzureihen. Er ift der erfte germanische Herrscher von wirklich politischer Bedeutung, beffen Abfichten weiter geben, als auf bas Bedürfnis bes Augenblicks. Seine Plane icheitern jum Teil wegen ber geringen inneren Lebensfähigkeit ber germanischen Mittelmeerstaaten (siehe § 17), zum Teil an der Talentlosigsteit seiner Nachfolger, zum Teil infolge des unaufhaltsamen Bordringens ber Franken, burch die an Stelle bes Mittelmeerstaatenspftems Theoderichs für die fernere deutsche Geschichte ein mitteleuropäischer Einheitsstaat trift.

Das Oftsetenreich Theoberichs. Die Beziehungen des oftgotischen Reiches zum oftrömischen bleiben dunkel und unklar; speziell die Frage, ob auch das oftgotische Jtalien als Bestandteil des Imperiums galt, läßt kaum eine desinitive Antwort zu (dafür Mommsen und Hartmann, dagegen Psugk-Hartung); man wird nicht weiter gehen können, als daß man sagt, sormell haben Theoderich und die Amaler die Oberhoheit des Kaisers anerkannt — Theoderich datiert nach Konsuln, prägt Minzen mit dem Bilde des Raisers —, doch nur in allgemeinen und leeren Redensarten. Unders wie Odovakar gelang es Theoderich für seine thatsächliche Stellung die Justimmung Ostroms zu sinden; 408 sandte ihm Anastasus die Abzeichen des abendländischen Kaisertums. Im ganzen waren unter Theoderich die Beziehungen zu Byzanz freundlich, was freilich gelegentlichen Hader nicht ausschloß; auch Theoderich mußte seine Ostgrenze mit Wassenzellen Halen. Für die Römer trat er als Inhaber des magisterium militiae praesentale in allem wesenklichen vollsommen an Stelle des Kaisers. Nur sehlt ihm das Recht der Gesetzebung: deshalb geben sich seine Anordnungen formell nicht als Gesetz, sondern als Erlasse (edictum). So auch das wichtige Edictum Theoderici 512, das die am häusigsten vortommenden Fälle auf Grund des römischen Rechtes regeln sollte. Für die Goten galt an sich gotisches

Recht, doch war die neue Gesetzgebung der gotischen Könige, die vor allem in den Solften Theoderichs und Athalarichs zum Ausdruck gelangte, für beide Nationali-täten verbindlich. Bei der Groberung hatten die Römer wenig zu leiden. Aller-dings fand eine Landteilung statt, die eine besondere Ansiedelungskommission aus-führte; in der Hauptsache aber bekamen die Goten nur die schon von den Söldnern Obovakars innegehabten sortes Herulorum. Die Goten wurden geschlechterweise über Dobottars innegegabten sortes klernlorum. Die Golen wurden geschiertest uber die halbinsel verteilt; sie saßen verschieben digt, im Süden weit weniger als im Norden. Die Rugier wurden in Benetien angesiedelt. Die Germanen allein bilden das Heer. Da die Verleihung des Bürgerrechts kaiserliches Reservatrecht ist, es also dem Theoderich nicht zusteht, können die Goten nicht mit den Römern verschmelzen: die nationale Scheidung bleibt dauernd bestehen. Der König hat auch gegenüber den Goten eine wesentlich bedeutendere Machtstellung: eine Bolkversammlung neben ihm begegnet nicht, tritt erst in den Zeiten der Not wieder ein. Er hat auch die der Notwerpung des Nachfolgers dass entscheiden Warts. Theoderich geht hier ganz Bestimmung des Nachsolgers das entscheidende Bort: Theoderich geht hier ganz nach Art der Imperatoren vor: er besiehlt, das Bolk akklamiert. Immer kommt bei der Neubesehung des Thrones der Zunächstberechtigte in Frage; Wahl des Bolkes tritt erst wieber ein, als die Amaler das Reich ins Verderben gestürzt. Der Konig hat den Heerbann und die Justishoheit, wo sein Hofgericht höchste Instanz für alle ist; er leitet die auswärtige Politit; erst bei dem Berfall des Reiches macht sich hier ber Ginfluß ber Großen und bes gangen Bolfes geltenb. Der königliche hof unterscheibet sich nur wenig vom byzantinischen. Der römische Staatsrat existiert nur nominell weiter, hat keine wirkliche Bebeutung. Diese geht über an einen neuen Staatsrat, der sich aus dem königlichen Gesolge entwicklt: in ihm überwiegt das germanische Element. Die römische Jivil- und Munizipalverwaltung besteht unverändert fort. Daneben treten die gotischen Militärbeamten, die duces sür die Provinzen, die comites für die Städte, unter ihnen die Sajonen, die Bollstredungsbeamten. Größeren Einsluß haben neben dem König die gotische und die römische Aristokratie (die maiores). Die Wasse des Bolkes ist politisch bedeutungslos. Die freien Goten sinken allmählich auf dieselbe Stuse herad mit den Kömern, über die der König die Rechte des Imperators hat. Die römische Steuerversassung bleibt bestehen, doch ist die Belastung der niedern Klassen eine geringere als im römischen Reich. Die wichtigke Steuer ist die Grundsteuer, der auch die Goten unterworfen sind, die sie freelich nur mit Widerstreben zahlen. Die Einnahmen sießen an den König; aus ihnen bildet sich nach Abzug der Ausgaben der königliche Schat. Dem König ist alles bisher sistalische Land zugefallen. Große Summen werden aus scheibet sich nur wenig vom byzantinischen. Der romische Staatsrat existiert nur König ift alles bisher fistalische Land zugefallen. Große Summen werden auf Bauten verwendet; noch jest erinnern das Baptisterium in Ravenna, San Bitale, S. Apollinare, das Grabmal Theoderichs an die gotische Zeit. Auch Bauten im öffentlichen Interesse werden der Initiative des Königs verdankt, so Arbeiten zum Austrochnen der pontinischen Sumpfe, jur Ausbesserung von Straßen und Basser-leitungen. — Die Kömer sucht Theoderich durch Milde, Bohlwollen und strenge Gerechtigkeit zu gewinnen. In der That kommt es hier zu einer Rachblüte der ans titen Litteratur; beren Hauptvertreter sind ber Banegyrist und Dichter Magnus Felix Ennobius, der Philosoph Anicius Manilius Severinus Boetius, und vor allem ber Hikoriker Magnus Aurelius Cassiodorus Senator, der lange Zeit, wenn auch die leitender Minister, so doch in hervorragender Stellung als Staatsmann am Hofe thätig war, dis er sich 540 nach Vivarium zurückzog. — Gegen die katholische Kirche zeigt sich Theoderich sehr dulbsam. In die dogmatischen Angelegenheiten mischt er sich nicht ein; dem Papstum gegenüber verhält er sich so lange als möglich neutral, wenn er auch andrerseits kein Bedenken trägt, erforderlichenfalls einen Papst direkt zu ernennen oder auch ohne Zuhissendme einer Synode die Gerichtsbarkeit über den Papst auszuüben. Die katholische Geststlichkeit ledt nach ihrem Recht, sie darf Schenkungen annehmen, behält ihre Seuerpriviligeier; dagegen bleibt sie der Gerichtshorkeit des Staates unterwarken. Theoderich selbst hetendetet bleibt fie ber Gerichtsbarkeit bes Staates unterworfen. Theoberich felbst betrachtet sich als Bertreter und Schirmherrn bes Arianismus; als Justin I. im Oftreich die Arianer verfolgt, da sucht Theoberich diplomatisch einzugreisen, freilich ohne Erfolg. Am Schluß feiner Regierung fieht fich Theoderich gegen feinen eigenen Billen gu harten Maßregeln gegen die romisch-tatholische Aristotratie gezwungen. Albinus wird auf Grund einer Denunziation bes nach seinem Reichtum lufternen Cyprian 524 wegen eines hochverräterischen Briefwechsels mit Byzanz angeklagt; die Untersuchung behnt sich auch auf ben Papst Johannes und auf Boetius und bessen Schwiegervater Symmachus aus. Johannes stirbt im Gefangnis, Boetius wird vom Senat jum Lobe verurteilt, von Theoberich erft begnadigt, bann aber bingerichtet; ebenso Symmachus. — In der auswärtigen Politik ist Theoderich bemüht, die andern germanischen Reiche durch Familienverdindungen mit sich zu verknüpsen. Seine Töchter Theodegotho und Ostrogotho sind mit dem Westgotenstönig Alarich II. und dem Burgunderkönig Sigismund vermählt; seine Schwester Amalafreda heiratet den Bandalenkönig Thrasamund, seine Richte Amaladerga den Thüringerherrscher Hermanssid; Theoderich selbst hat Audosseda, eine Schwester des Frankenkönigs Chlodovech, zur Frau. Er bemüht sich, zwischen den einzelnen germanischen Reichen friedliche Beziehungen aufrecht zu erhalten, vor allem sucht er das bedrohliche Wachstum des Frankenreiches durch Diplomatie und durch Wassenwalt zu hindern. So tritt er bereits als Beschützer der von Chlodovech besiegten Alamannen auf (siehe unten § 18, 5); insbesondere aber schreitet er ein, als sener die Westgoten angreist (siehe unten § 18, 8), wobei er freilich kein Bedenken trägt, sich selbst für die Rettung des westgotischen Reiches durch die Abtretung der Provence entschäbigen zu lassen; auch aus dem Burgunderreich erweiterte er später seine gallischen Gediete. Seitdem er im Westgotenreich die Bormundschaft surgen an ihn anschloß, kann man von einem unter oftgotischem Protektorat stehenden germanischen Mittelmeerstaatenspstem reden, sür das die leitenden Gesichtspunkte kad: gutes Ginvernehmen mit Byzanz, Berschnung der römischen Bevöllerung, Toleranz gegen die katholische Kirche, Borsicht selbst Gegnerschaft gegen das Frankenreich.

#### § 17. Der Untergang ber germanischen Mittelmeerstaaten.

Eine Reihe von Momenten wirkte in den neuen Germanenreichen zusammen, um ihre Lebensfähigkeit gefährbet erscheinen zu laffen. bie geringe Bahl ber Germanen, die fich überall ben Romanen gegenüber in entschiedener Minorität befanden. Und doch war es ihnen unmöglich, die extlusive Herrenstellung, die sie anfangs eingenommen, auf die Dauer festzuhalten: überall trat mit der Zeit eine Vermischung und Verschmelzung ber Nationen ein, die für die Minderzahl verhängnisvoll werden mußte. Dazu kam die Ueberlegenheit der römischen Kultur, neben der die unendlich weniger entwickelte germanische auf die Dauer ihre Unabhängigkeit nicht behaupten konnte. Freilich versuchten die germanischen Gerrscher ber Entwickelung entgegen zu treten, aber ohne viel Erfolg. Endlich wirkte unheilvoll ber Gegensatz ber Konfession. Schon an sich war in ber Epoche, wo die germanischen Reiche begründet wurden, der Arianismus im Niedergang, war ber endliche Sieg des Katholizismus zweifellos. Einen mächtigen Impuls empfing dann letterer burch den Uebertritt ber Franken; auch in allen arianischen Staaten läßt sich seitbem eine Reaktion des römischen Elements wahrnehmen, deren Nachwirkung sich dis in die für die Germanen selbst bestimmte Gesetzgebung, die leges barbarorum, verfolgen läßt. Aber es wäre doch falsch, den Untergang der Mittelmeerstaaten lediglich oder auch nur in erster Linie auf diese Momente innerer Schwäche zuruckzuführen. Teils handelte es sich über-haupt nicht um unheilbare Krankheiten — ber konfessionelle Gegensat ließ sich ohne wirkliche Schwächung ber Staatsgewalt durch Uebertritt jum Katholizismus beseitigen; Die geringe Bahl ließ sich durch Nachschub aus Deutschland wenigstens etwas beffern —, teils wiesen jene bebenklichen Erscheinungen im Innern ber Staaten wohl auf eine schließliche Romanisierung, nicht aber auf eine Vernichtung dieser Reiche hin. Die direkten und maßgebenden Ursachen für den Untergang sind doch in der fehler-haften Bolitik der Nachfolger Theoderichs und Genserichs zu suchen. Indem man im Ostgotenreiche den großartigen Gedanken eines Mittelmeerstaatensystems nach Theoderichs Tod einfach fallen ließ, indem man ohne einzuschreiten Thüringen, Burgund und Bavern in franklische Hand kommen ließ, beraubte man sich selbst bes germanischen Nachschubs aus ber Beimat, ifolierte fich an der entscheidenden Stelle. Noch verkehrter war es, daß man, als sich die Bandalen unter Hilberich ber oftgotischen Allianz entzogen, anftatt nun felbft einzuschreiten, lieber mit Byzanz liebäugelte und diesem schließlich sogar seine Silfe lieh: das Resultat war, daß Bandalen wie Oftgoten den Entscheidungskampf gegen das wieder offensiv vorgehende römische Reich in vollkommener politischer Foliertheit zu führen hatten. Berhängnisvoll wurde weiter, daß die germanischen Nationen sich beim Eintreten in den Kampf schon in einem Stadium inneren Zwiespalts befanden: Zerwürfnisse im Berrscherhause hatten sich bei Bandalen und Oftgoten mit politischen Parteiungen verbunden und wirkten im entscheibenben Moment lahmend auf die Widerstandstraft. Bu alle dem trat dann noch hinzu die vollkommene militärische Unfähigkeit ber Führer, zu der sich bei den Bandalen auch noch ein Erschlaffen der friegerischen Inftinkte bes Bolkes überhaupt gesellte. Aus biesen Urfachen politischer Natur erklärt es sich, daß bei Bandalen1) und Oftgoten2) ber Rampf von Anfang an eine ungünftige Wendung nahm; als letteres bereits geschehen, machten sich jene Momente immanenter innerer Schwäche, bie diesen Staaten von jeher angehaftet, natürlich ungunftig geltend: gewiß wirken fie mit, aber nur in setundarer Beise; nicht etwa barf man fagen, daß durch unüberbrudbare innere Gegenfage ber Untergang ber beiden Reiche von vornherein unvermeidlich war. Daß dies nicht ber Kall, beweift am besten bas Schicksal bes Westgotenreiches. trat gerade zu jener Zeit, wo man sich ebenfalls dem Andrängen Byzanz, ausgesetzt sah, eine Reihe tüchtiger Herrscher auf, die es verstanden, das Reich äußerlich und innerlich neu zu kräftigen. Auch hier fehlten nicht bie inneren Gegenfate, aber fie murben übermunden, indem man ben Arianismus aufgab, indem die beiben Nationalitäten allmählich zu einer neuen Einheit von romanischem Typus verschmolzen. Im 7. Jahrhundert freilich bewegt sich auch das Westgotenreich in absteigender Linie. Monarchie befindet sich in stetem Kampf mit dem Adel, in dem sie trot einzelner fräftiger Regenten den fürzeren zieht. Seit bem Nebertritt zum Katholizismus gewinnt die Geiftlichkeit die beherrschende Stellung im Die Bedeutung der Gemeinfreien gegenüber dem Abel wird hier immer geringer, und die ganze Kraft der Großen verzehrt sich in inneren Rämpfen und religiösen Bedrückungen. Dazu kommt der Berfall des Heerwesens, dem zulett König Wamba vergeblich zu steuern versucht. Noch schlimmer wirken die fortwährenden inneren Zwistigkeiten, die zuletzt an Musbehnung und Gehaffigfeit immer zunehmen. Es fann baber nicht befremben, daß auch dieses innerlich burch und burch morsche und hohle Reich beim ersten Ansturm dem äußeren Feinde unterliegt. — Während so bie ursprünglichen brei germanischen Mittelmeerstaaten ein gewaltsames Ende fanden, mar von eben ben Gebieten aus, aus benen diefe Reichsgründungen ihren Urfprung genommen hatten, ben Donaulanden, abermals bie Schöpfung eines germanischen Mittelmeerstaates ausgegangen. Zwar bie Heruler4) und die Gepiden5) haben es nicht zu einer wirklichen Reichsgrundung gebracht, wohl aber gelang diese ben Langobarden "). Ihr im Rampf zu Oftrom errichteter Staat baut sich zunächst auf bem Gegensatz zu ben Römern auf; auf jede Anknüpfung an bas Imperium verzichtenb seten fie einfach den eigenen altgermanischen Staat in das fremde Land hinein. Wenn es auch nicht zur Ausbildung eines erblichen Königtums kommt, so wissen doch im Anfang energische, thatkräftige Herrscher die Aristokratie im Innern im Zaume zu halten, mahrend fie in ber außeren Bolitit, nachbem sie mit ben Franken, die man zuerst thörichterweise angegriffen, Frieden geschlossen hatten, durchaus von Erfolg begleitet find. Die Sach-lage wird anders, als an Stelle des oftromischen Kaisertums das Papsttum, das sich in den Rampfen zwischen Langobarben und Byzantinern ju volltommen felbständiger Stellung emporgeschwungen bat, bie Berteidigung des römischen Staliens übernimmt. Auch die tuchtigften langobardischen Könige sind nicht im ftande, ihre Herrschaft über ganz Italien auszubehnen. Der gunftige Moment, wo bant ber guten Beziehungen zum Frankenreich es möglich gewesen ware, bas Papsttum zu unterwerfen, wird von Luitprand aus personlicher Schwäche nicht ausgenützt. Andrerseits wird durch den auch nach dem Uebertritt zum Katholizismus forts dauernden Gegensatz zum Papsttum die Romanisierung des Langobardenreiches fehr verlangsamt; aus bemselben Grunde kommt es hier nicht wie anderswo zu der Entstehung einer geiftlichen Aristofratie, die, erst unter bem Schutze bes Königtums aufgewachsen, fich nachher gegen letteres wendet. Wohl aber bildet fich im 7. Jahrhundert eine weltliche Aristofratie ber Herzöge heraus; vor allem bringen es die großen Grenzherzogtumer zu faft voller Unabhängigkeit: wohl find die Könige nicht ohne Erfolg bemuht, ihre Macht gegenüber bem Berzogtum zu behaupten und zu vergrößern; aber eine volle Unterwerfung des Herzogtums gelingt ihnen doch nicht. Dazu kommt auch hier der Berfall des Militärwesens, der in dem raschen ruhmlosen Verlauf des Entscheidungstampfes grell zu Tage tritt. Der Untergang des Reichs ift eine Folge ber Berbindung des Papsttums mit dem neuen franklichen Herrschergeschlecht. Unzweifelhaft ware bei langerem Bestande das Langobardenreich ebenso vollständig romanistert worden, wie das Westgotenreich; in der letzten Zeit der Langobarbenherrschaft begannen bereits romische Elemente ins Recht einzudringen, das sich sonft berartigen Ginwirkungen gegenüber weit gaber verhielt, als andre germanische Rechte.

<sup>1)</sup> Der Untergang des Bandalenreiches. Unter König Hilberich (528—580), bem Sohne des Hunnerich und der Eudokia, wurde die Grundlage der disherigen Politik, das gute Einvernehmen mit den Oftgoten, aufgegeben. Der schwache und unkriegerische König ließ die Amalaberga in den Kerker wersen, wo sie, wahrscheinlich auf gewaltsame Weise, stard. Er selbst suchte seine Stütze in der Anlehnung an Ostrom, begünstigte daher die Katholiken. Gegen diese Politik erhob sich eine nationale Opposition, die ihr Haupt in dem Thronfolger Gelimer sand. Dieser entthronte den Hilberich, ließ ihn gesangen setzen. Hieraus nahm Kaiser Justinian den Vorwand zum Einschreiten; er forderte die Freilassung dilberichs, behandelte Gelimer als Usurpator. Im Laufe der Unterhandlungen trat dann auch das resigises Element in den Borbergrund. 583 begann der Krieg. Belisar landete in Sizilien, wo er sich der moralischen und auch der materiellen Unterstützung der Ostgoten erfreute. Er ging dann nach Afrika über, landete dei Caput Bada, bestegte die Bandalen bei Decimum, zog in Karthago ein und schlug Gelimer dei Trilanarum. Dieser slüchtete ins Gebirge Pappua, wo er von Fara zur Ergebung gezwungen wurde. Auch Carbinien und Korsika wurden von Belisar genommen. Der leichte Sieg der Oströmer wurde ermöglicht durch den wenig energischen Widerstand der Bandalen, während von einer Unterstützung der Kömer durch die Provinzialen oder die Mauren kaum

die Rede ift. Bon der Thätigkeit der vandalischen Flotte hören wir gar nichts; ihre Landmacht besteht nur aus Reiterei; man hatte es versäumt, ein tüchtiges Jukvolk zu schaffen. Die Disziplin ist locker, mehrere Besehlshaber gehen während des
Rampses zu Belisar über. Vor allem aber zeigt sich Gelimer als ganz unsähiger
und durchaus unenergischer Feldherr, der beim ersten Misgeschick die ihm anvertraute Sache ausgibt. Die Bandalen waren eben seit der Reichzgründung in sittlicher und militärischer Beziehung vollkommen erschlasst, hatten Gesallen an Ausschweifung und Luxus gefunden; es hatte sich ein germanischer Großgrundbesitz herangebildet, der ein träges Herrenleben führte, seine Güter durch Kolonen und Knechte
bewirtschaftete. Nach der Eroberung durch Belisar wurde das Land wieder als
römische Provinz organisiert; was von den Bandalen nicht gesallen, verschwindet
spurlos. [v. Pflugk-Hartung, Belisars Bandalenkrieg H3. 25.]

3) Das Ende des Offsvenreiches. Nach dem Tode Theoderichs (26. oder
80. August 526) solste auf ihn sein von ihm selbst zum Nachsolger bestimmter (siehe
oden § 16) Ensel Athalarich, der Sohn des Eutharich und der Amaläsvintha. Für
ihn sührte seine Mutter die Regierung, doch war sie, solange Athalarich lebte, ledigihre Landmacht besteht nur aus Reiterei; man hatte es versäumt, ein tüchtiges Kuß-

ihn führte seine Mutter die Regierung, doch war sie, solange Athalarich lebte, ledig-ohne daß diesmal die Ostgoten einzugreisen wagten. Aber auch die Regentin selbst brach mit der durchaus selbständigen Politik Theoderichs, suchte engen Anschluß an Byzanz. Dies wirke auf die inneren Zustände zurück. Während gerade zuleit Theoderich das gotische Element des Reiches schärfer betont hatte, trat jetzt eine Bevorzugung der Römer ein, die natürlich dei dem gotischen Abel eine Reaktion bervorries. Letzterer zwang die Regentin, den jungen König der Nationalpartei auszuhändigen, ihn ganz mit Goten zu umgeben. Amalasvintha dog ihnen ein Paroli, indem sie drei Führer der gotischen Richtung an die Grenze sandte und dort ermorden ließ. Der unter Theoderich mehr latente Gegensat von Goten und Kömern trat durch diese Umstände wieder scharf und glühend hervor. Um ihre Stellung zu behaupten, mußte die Regentin der Aristotratie vieles nachsehen; die großen Grundsherren behnten ihre Macht auf Kosten der kleinen Bestzer immer weiter aus; so desonders Theodehad, der ganz Tuscien an sich brachte. Die Zahl der Gemeinsreien nahm fortwährend ab, und damit sank die Behrkraft des Reiches. Nach Athalarichs Tod 584 wurde Amalasvintha wirklich Königin; sie hatte kaum einen legitimen Ansender Leitung vorbehielt. Theodahab hatte bereits vorher in Unterhandlungen mit Raiser Justinian gestanden, mit dem auch Amalasvintha angeknüpft hatte. Bald nach seiner Thronbesteigung seite Theodahad die Königin gesangen und ließ sie ermorden. Justinian geberdete sich als ihr Rächer; er erklärte den Krieg, der 535 mit dem Angriss auf Dalmatien und Sigilien begonnen wurde. Theodahads Verhalten beim Angtist auf Balmatien und Sizuten begonnen wurde. Theodahads Verhalten beim Ausbruch des Krieges wird gewöhnlich lediglich absprechend beurteilt: aber seine Feinespelage ungeschieft: er bemüht sich durch Berhandlungen die Feinhseligkeiten zu verzögern, um inzwischen Allianzen zu gewinnen; er betont dem Einschreiten des Kaisers gegenüber absichtlich die Souveränität des gotischen Königtums — ist er doch der erste Herrscher, der zur selbständigen Münzprägung übergeht. Aber militärisch ist er der Lage nicht gewachsen: er läßt es geschehen, daß Sizilien erobert wird; er dern bem belagerten Neapel keinen Entsat. Alls dies Sizilien erobert wird; er bringt dem belagerten Neapel keinen Entsat. 586 von Belisar genommen ist, tritt bei Regeta (Reate) eine gotische Bollsversammlung zusammen, die den Theodahad als regierungsunfähig und verräterisch absetz und den Bitiches zum König wählt; Theodahad wurde verfolgt und auf der Flucht erftochen. Wiliches gab ohne genugenbe Urfache Rom auf, ein Fehler, ber fehr wesentlich jum Berluft bes Krieges beigetragen hat; er jog sich nach Ravenna jurud, weienting zum vertum ver Arteges vergerragen hat; er zog sich nach Ravenna zurück, wo er, um sich ben Schein des legitimen Regenten zu geben, sich mit Atthakrichs Schwester Matasvintha vermählte: ein Beweiß, wie sehr die Jee der Erblichkeit der Krone bereits bei den Goten Eingang gesunden hatte. Witiches ist ein ganz unsähiger Feldherr, dazu nicht frei von Schwäche. Statt jezt entschieden vorzugehen, sucht er ganz ebenso wie Theodahad auswärtige Hilse zu gewinnen: er des stätigt den Franken die ihnen von jenem zugestandene Abtretung des oftgotischen Südgalliens gegen das Versprechen von Hilstruppen. Bon der Kriegspartei ge-

brangt, wendet er sich dann gegen Rom, das Belisar eingenommen hatte. Bon Februar 587 bis März 588 wird die Stadt von den Goten erfolglos belagert, bis biese nach großen Berlusten nach Ravenna abziehen. Jest endlich erscheinen fremde Germanen in Norditalien 589, erst Burgunder, bann Franken unter Theubebert; boch leistet bieser ben Goten keine wirkliche Silfe, sondern sucht Norditalien für sich zu erobern, macht beshalb gegen Goten und Byzantiner in gleicher Beise Front, bis er burch Seuchen zum Rückzug gezwungen wird. Witiches fnüpft auch mit dem bis er durch Seuchen zum Rückzug gezwungen wird. Witiches knüpft auch mit dem Perserkönig Chosroes Berbindungen an; Justinian wird dadurch besorgt, acceptiert den von Witiches angebotenen Frieden, der ein Gotenreich nördlich des Po zur Grundlage hat. Aber Belisar, der den Witiches in Ravenna belagert, verhindert einen Abschlüß dieses Inhalts. Jezt bietet der gotische Adel, um sich für die Zuunft seine Stellung zu wahren, dem Belisar selbst die Krone an, die jener auch annimmt; er spielt in diesen Berhandlungen eine ziemlich zweideutige Kolle, geberdet sich aber schließlich, nachdem er in Ravenna eingezogen ist, doch als Feldherr und Bertreter Justinians, nimmt den Witiches gesangen. 540 wird Belisar nach Brzanz zurückberusen. Zu dem schnellen Gelingen des drzantinischen Angrisses hatte wesentlich beigetragen die militärische Passivität Theodahabs, die strategische lungeschicklichseit des Witiches. Dazu kam der nie erloschene nationale und religiöse Gegensat; die Sympathien der Kömer gehörten durchaus den Brzantinern. Ein wesentliches Moment für das Unterliegen der Oftgoten ist weiter in den inneren Vershältnissen des Reiches zu suchen. Die einzelnen Landschaften staaden nicht in genügend enger und organischer Verbindung; der Justenen Landschaften staates beruhte im wesentlichen auf dem Königtum, so daß ein schwaer Regent doppelt gesährlich war. Dazu kam die geringe Zahl der Goten, die eine mirksame Berteidigung ganz Italiens von vornherein ziemlich aussichtslos erscheinen ließ, während man sich doch nicht entschließen konnte, sich unter Ausgabe wichtiger Gebiete aus eine krategisch nicht entschließen konnte, sich unter Aufgabe wichtiger Gebiete auf eine strategisch haltbare Linte zu beschränken. — In der Stimmung der niederen Klassen trat nach ber Eroberung balb ein Umschwung ein. Die ganze romische Organisation wurde jest wieder eingeführt, insbesondere auch bas romische Steuerspftem, unter bem bie Provinzialen viel harter belastet waren, wie unter ber gotischen Herrschaft. Sie wandten sich jetzt von ihren Befreiern wieder ab, und dies allein erklart es, daß von den geringen Resten gotischen Wiberstandes die Neueroberung des Landes aus-gehen konnte. Nach dem Ausgang des Witiches kampsten die gotischen Führer zu-nächst jeder für sich. In Ticinum hielt sich Uraja, der Oheim des Witiches; er geben konnte. Rach bem Ausgang bes Witiches kämpften die gokischen Führer zunächst jeder für sich. In Ticinum hielt sich Uraja, der Oheim des Witiches; er schulu die Krone, die man ihm andot, auß; der dann gewählte Flöbiald nahm sie an. Hossingen sichten zur Spannung zwischen ihm und Uraja; der König ließ diesen köten, siel aber bald selbst von Wörderhand. Jest beanspruchten die disher von den Goten zurückgesetzen Augier die Leitung; sie riesen Erarich zum König aus b41. Als dieser mit Byzanz verräterische Berdandlungen anknüpste, wurde er erschlagen. Bon den Goten war Badvila (Tottla) zum König erhoben; er ist seitdem der anerkannte Führer. Zunächst ist Berona das Zentrum seiner Stellung; von hier dringt er nach Silden vor, siegt bei Faenza, erstreckt seine gerschaft bald dis Kaldvien, nimmt b48 Neapel. Damit ist Italien in der Hauptsache wieder in der Hand der Goten. Badvila erneuert die Klüsten in der Hauptsache wieder in der Hand ber Goten. Badvila erneuert die Klüsten in der Hauptsache wieder in der Hand der Klüster nach Berschnung der Kömer unter Wahrung der Unabhängigkeit des Reiches. In eigenkümlicher Weise zeigen dies auch seine Klüngen: erst prägt er mit dem Klübed Zustinian, dann setz er sein Bild neben das des Unaskassius, womit er also die Oberbodeit von Byzanz anerkennt, nur von dem gegenwärtigen Kaiser nichts wissen zuch seinen Ropf und Namen auf die Münzen. Die Kömer such ftrenge Gerechtigkeit und Wohlmollen sich geneigt zu machen. Aber er gewinnt doch nur die niederen Klassen, die höheren Kreise bleiben ihm seindlich gestint, halten an Byzanz sessen klassen, die höheren Kreise bleiben ihm seindlich gesten um Kreise der nur wenig aus. Badvila belagert Rom, nimmt es b48. Trod seiner Große bittet er Justinian um Frieden, wie er stels bestrebt ist zu einem ehrenvollen Aberommen mit Byzanz zu gelangen; Justinian selbstredt ist zu einem ehrenvollen Aberomals werd der der kelifar Rom von neuem, kehrt aber 548/49 nach Byzanz zurüch. Abermals wird Nom von Badvila genommen. Den Goten Bistinen, während zu num Kampse kommt. Den Oberbesehl erhält Narses 551. Mit einem Heer, bessen Kern Langobarben, Gepiben und heruler bilben, dringt er von Salona auß durch Benetien in Italien ein. Die gotische Flotte wird bei Sena Gallica geschlagen, was einige kleine Ersolge des Badvila kompensiert. 552 bei Lagina (Gualdo Tadino) wird Badvila besiegt; er fällt in der Schlacht. Damit ist die kompakte Masse der Goten überwunden. Badvila scheiterte, weil nach den Berlusten in der ersten hälfte des Krieges die Jahl seinem Tod ist aussichtstos und mehr ein Guerillaktieg. Die Reste des Bolkes wenden sich nach Ticinum und wählen dort den Teja zum König. Dieser zieht nach Süden, hält sich am Mons Lactarius, dem Besuv gegenüber, längere Zeit in sester Stellung gegen die Lebermacht des Narses, dis er in beldenhastem Kampse siel Schen, hält sich am Mons Lactarius, dem Besuv gegenüber, längere Zeit in sester Stellung gegen die Lebermacht des Narses, dis er in beldenhastem Kampse siel Stellung gegen die Lebermacht des Narses, dis er in beldenhastem Kampse siel Schen hatten sich an den Frankentönig Theubedald um Hilfe gewendet; dieser stellung einen Latung und erzöge Buttlin und Leuthari mit etwa 75 000 Alamannen und Franken. Nur zum kleineren Teil schlossen dies Worf sieden ihnen an; Tejas Bruber Aligern, der sich dieser in Gumä gehalten, zog es vor, sich an Narses zu ergeben. Die fränksichen Scharen durchstreisten verheerend und plündernd das Land, trennten sich aber schleichich. Leuthari zog nach Hausen von Karses am Casilinus dei Capua bestegt 554. Der Krieg endete Buttlin wurde von Narses am Casilinus dei Capua bestegt 554. Der Krieg endete Stöm mit der Kapitulation der gotischen Festung Campsa. Auch die Oftgoten verschwinden damit spurlos aus der Geschichte; was den Krieg überdauerte, verlor sich unerkennbar in fremde Bevölsterungen: sei es, daß sie in Italien bleibend romanistert wurden, sei es, daß sie nach dem Norden auswandernd in befreundete germanische Stämme ausgingen. Italien dem Norden auswandernd in befreundete germanische Stäm

3) Das Bekgstenreich in Spanien. Könige: Amalarich 526—31. Theubis 581—48. Theubigifel 548. Agila 549—54. Athanagild 554—67. Leova 688—72. Leovigild 572—88. Keffared I. 586—601. Leova II. 601—08. Mitterich 608—10. Gunthimar 610—12. Sissut 628—601. Leova II. 601—08. Mitterich 608—10. Gunthimar 610—12. Sissut 688—40. Lulga 640—41. Kindasvinth 641—52. Ketssvinth 682—72. Mamba 672—80. Ervich 680—87. Egika 687—701. Wittka 701—10. Roberich 710—11. Die durch die ostgotische Vormundschaft unterbrochene Reihe der westgotischen Hegentschaft als selbständig anerkannt wird, freilich dassür die Abtretung Gallens dies an die Rhone an das Ostgotenreich bestätigt. Die Zeit der nächsten Könige ist erfüllt von Kämpsen gegen die Wyzantiner, gegen die man in Spanien nun langsam Terrain gewinnt, und die Franken, sowie von ununterbrochene minnerem Haber. Der erste bedeutendere Herscher ist Leovigild, zugleich der letzte Vertreter der alten Politis. Er beschränkt die Byzantiner auf wenige Küstenstädte, macht 585 dem Reich der Sweben ein Ende. Univer Nachrichten über das swebstellung bestand, die der Sweben ein Ende. Univer Nachrichten über das swebstellung bestand, dies das Küscsicht auf die Westgoten zum Arianismus über. Das Vertig aus Aldslicht auf die Westgoten zum Arianismus über. Das Vertig aus bestämpsen, dies Küschschaft auf die Westgoten zum Arianismus über. Das Vertigen der König zur Latholischen Kirche nahm oft seinblichen Charatter an. 568 sehrten die Sweben zum Ratholizismus zurüd. — Im Innern datte Leovigüb den Abel zu bestämpsen. Einen alten Boltsadel gab es dei den Bestgoten nicht, katt dessen erscheint eine neue Aristotratie, die sich aus Kömern (vornehmlich der senatorischen Beschlechter) und Bermanen zusammenset. Die von den Boten norgesundenen persönlichen Ubsängigeitsverhältnisse bie son ben Goten vorgesundenen persönlichen Abhängigeitsverhältnisse bie in fremdem Brot stehenden Diener, später die bewassenten Söldner). Alle Ubsängigen Leute und auf den großen Brundbest, der od abhängigen zueu und auf den großen Fru

bilbet ben Rriegsrat, nimmt teil am hof-, fpater am Staatstongil, verfahrt gefet boldet den Artegorat, nannt teit am Hoff, spater am Stattsbugt, verjagt, geseslos und willkürlich gegen die Gemeinfreien. Mißliedige Könige werden von der Aristofratie auf gewaltsamen Wege beseitigt; von 85 Königen sind 17 ermordet oder entthront. Die Schwäche des Königtums hat ihren Hauptgrund darin, daß die Erblichseit sehlt. Wählbar zum König sind nur Goten; Wähler sind ursprünglich alle Freien; nachher die Vischwichten Kalatine. Eine Folge der Wahlmonarchie alle Freien; nachher die Bischöfe und Palatine. Gine Folge der Bahlmonarchie ist die Unterscheidung von Brivateigentum des Königs, über das der Herscher frei versügen kann, und Staatsgut, das dem Nachfolger zufällt; unter Rekisvinth wird der Unterschied beider gesetlich striert. Prärogative des Königs sind Gesetzgebung, Gerichtshoheit, Polizei, Finanzhoheit, Amtshoheit und Heerdann. Bei der Gesetzgebung indes ist von Anfang an die Zustimmung der Großen erforderlich. Im Gerichtswesen sind die keichsangehörigen; erste Instanz ist sür die Römer der judex und desensor, für die Goten der thiusadus, der Tausendschaftssührer. Die Polizei ist im Bestgotenreich, namentlich in der späteren katholischen Beriode, ungemein ausgebildet, von weitester Rasuistit, greist in alle Berhältnisse ein. Bor allem wendet sie dem Handel und Berkeit ihre Ausmerksamteit zu, und hier nicht ohne Ersolz. Es besteht im gotischen Reich ein blühender Handel; orientische Rausseute Gommen nach Spanien, spanische Händler unterhalten rege lebhafte Berbindungen weit nach Gallien hinein. Im Heerwesen bleibt die allgemeine Behrpflicht dis zum Ende des Reiches in Krast; schon von Balja werden auch die Kömer für wehrpslichtig erklärt. Der Teilnahme an den Staatslasten sind alle unterworfen; nur im Ansang sind die Der Teilnahme an den Staatslasten sind alle unterworfen; nur im Anfang sind die Goten steuerfrei; später zahlen auch sie Grundsteuer. In der Berwaltung destehen ansangs römische und germanische Organisation nebeneinander; vor allem dauert zunächst die städtische Magistratur und das Munizipalwesen sort. Die gotischen Beamten sind ber dux, ber Leiter ber Proving, und ber comes, ber Borteber ber civitas; unter ihnen die Sajonen, die Fronboten. Der comes wird häufig, aber nicht immer vom König ernannt. Die Beamten beziehen kein Gehalt. Naturgemäß werben die Aemter oft von Mitgliedern ber Ariftofratie bekleidet und babei gemäß werden die Aemter oft von Mitgliedern der Aristokratie bekleidet und dabei häusig zu selbstischen Zwecken benugt. Im ganzen ist theoretisch die Machtsülle des Königtums bedeutend genug, aber der König kann seine gesetzlichen Rechte nur auf dem Wege der Gewalt gegenüber dem Abel zur Geltung deingen. So kommt es, daß wir bei den Goten adwechselnd ohnmächtige bedeutungslose, und willkürliche tyrannische aber doch für das Reich heilsame Herrscher sinden. Zu den letzteren gehört Leovigild, der dem Abel mit großer Härte entgegentritt. Er stärkt die materielle Macht der Krone teils durch umfangreiche Konsissationen, teils durch Erböhung der Steuern. Er erkennt auch den Kredsschaden des Keiches, die mangelnde Erblichseit, und sehr desst des dahren den Kredsschaden des Keiches, die mangelnde Erblichseit, und sehr desschaft der Auerkennung seiner Söhne Hermenigild und Keklared als Nachsolger durch. Hermenigild aber empört sich gegen den Bater. In späteren Darstellungen erscheint er als Märtyrer des Katholizismus, den er durch den Einsluß seiner Gemahlin Ingunthis, der Tochter des Frankenkönias Sigibert ben Ginfluß feiner Gemahlin Ingunthis, ber Tochter bes Frankenkonigs Sigibert und ber Brunichild, angenommen haben foll; die gleichzeitigen spanischen Quellen wiffen indes von feiner Bekehrung nichts; bei ihnen ift er einfacher Rebell, nicht Martyrer. Leovigilb besiegt ihn, tampft erfolgreich gegen die Franken und Sweben, bie Bermenigilb unterstügen; letterer wird erst verbannt, bann 585 enthauptet. Leovigilb ift ber lette Bertreter ber alteren gotifchen Rirchenpolitif. Die arianischen Herrscher behandelten die katholische Kirche zu verschiedenen Zeiten verschieden; doch sind sie keineswegs, wie die spätere Legende will, eigentliche Berfolger derselben: die Kultusfreiheit wird von ihnen nicht angetastet; wo sie gegen die Bischöse vorgehen, geschieht es aus politischen Ruckschen. Die katholische Kirche ist stets der angreifende Teil; wiederholt unterftust fie in landesverräterischer Beise bie inneren und auswärtigen Gegner bes Königtums. Die arianische Kirche ift gang vom König and auswartigen Gegner des konigtums. Die arianische Kirche ist ganz vom König abhängig; von ihm werden ihre Bischöse eingesett. Leovigild ist bestrebt, zwischen Katholizismus und Arianismus eine gewisse mittlere Stellung einzunehmen; gegen die ihm widerstrebenden Katholisen versuhr er entschieden, stellenweise schroff, was später als große Katholisenversolgung galt. Schon sein Sohn Kettared trat 586 zum Katholizismus über, nachdem der Form wegen ein Keligionsgespräch statzgesunden hatte; ein seierliches Konzil zu Toledo 589, seit Leovigild der Kesidenz des Keiches, bestegelte den Uebertritt. Schnell genug ist das ganze Volk katholisch. Mögen auch dei Ketsareds Konversion persönliche Motive mitgewirft haben, die makkerdenden Momente maren sür ihn doch mobl einerseits die Ueberzeugung nan maßgebenden Momente waren für ihn boch wohl einerseits die Ueberzeugung von ber geiftigen Ueberlegenheit bes Ratholizismus, ber felbst unter ben arianischen

Digitized by Google

Herrschern Fortschritte machte, andrerseits der Bunsch, in dem Epistopat eine Stute gegen ben Abel zu gewinnen. Lesteres gelang nicht, vielmehr machten geistliche und weltliche Aristofratie bald gemeinsame Sache. Durch den Uebertritt war in die Berfassung eine geschlossene Hierarchie eingefügt, Die sich ziemlich schnell zur herrschen Macht im Reiche aufschwang. Durch allerhand Privilegien und burch große Schenkungen wuchs die Gewalt der Kirche fortwährend, sie drobte alles Grundeigentum zu verschlingen; immer mehr Gemeinfreie traten notgedrungen in die Abseigentum zu verschlingen; immer mehr Gemeinfreie traten notgedrungen in die Abshängigkeit der Kirche. Dadurch daß im Recht das römische und das kanonische Element stets größeren Sinslüg gewann, wurde diese ganze Entwickelung weiterbegunstigt. Die Versammlungen der Kirche nahmen schon seit dem 3. Konzil von Toledo 589 die Stelle der die gesetzebende Gewalt ausübenden Reichzversammlung ein; wenn auch welkliche Große teilnahmen, so hatten doch die Bischöse bei weitem das Uebergewicht. Theoretisch steht dem König Berufung des Konzils und Bestätigung seiner Beschlüsse zu, aber faktisch kann er diese Rechte nur ausüben nach dem Willen der Geistlichseit. Das einzige Gegengewicht lag darin, daß er die Ernennung der Bischöse hat, während dem Klerus und der Gemeinde nur ein Vorschlagsrecht zutam. Diese Staatskonzilien, ursprünglich rein geiftliche Versammlungen, übten später eine allumfassende geistliche und weltliche Kompetenz. (Diese Auffassung von der Allgewalt
der Geistlichkeit im westgotischen Reich ist besonders von Dahn vertreten, während
Kaufmann die Macht der Kirche geringer veranschlagt.) Wie im Staatsganzen das
Konzil, so sind in den einzelnen Bezirken die Bischöse allmächtig. Sie stehen dem
dux gleich und über dem comes; sie haben thatsächlich die letzte Entscheidung in
allen Zivil- und Strasprozessen, sie üben eine Oberaussicht und Korrettur über die
Beamten aus. Ueber dem Bischof steht der Metropolit; die Metropolitandezirke
entsprechen den staatlichen Provinzen. Neben der Weltgeistlichkeit sinden wir ein
blühendes und ausgebildetes Klosterwesen. Die westgotische Kirche ist im wesentlichen Landeskirche; ihre Verdindung mit der allgemeinen Kirche tritt zurück; dem
Papstum steht sie ziemlich selbständig gegenüber. — Hate so die Konversion eine
klerikale Allgewalt zur Folge, so sührte sie doch andrerseits zu einer Versöhnung des
germanischen und des römischen Siementes. Der Gegensah der Nationalitäten
dauerte im Westgoteneriche lange in voller Schärse fort; er sand seinen Ausdruck
in dem Verdot der Ehen zwischen Kömern und Goten, das erst von Rektsprinth aufgehoben wurde. Wie in allen Germanenreichen, so bestand auch hier zunächst das mahrend bem Rlerus und ber Gemeinde nur ein Borfcblagsrecht gutam. Diefe gehoben wurde. Wie in allen Germanenreichen, so bestand auch hier zunächt das System der persönlichen Rechte. Für die Römer galt das Breviarium (diese Bezeichnung stammt erst aus dem 16. Jahrhundert) Alarichs II. von 506: es ist eine Kompilation aus den gangdaren römischen Rechtsquellen. Das Breviar blieb auch nach ber Berbrangung ber Bestgoten aus Gallien in biesen Gebieten in Kraft; es erlangte später großes Unsehen und rief eine umfangreiche juriftische Litteratur hervor. Für die Goten galt ein Ebikt Eurichs, von dem uns nur Fragmente erhalten Gine Ergangung erhielt es durch eine in der Provence um 550 entstandene Brivatarbeit (zuerst von Gaubenzi entbeckt und publiziert 1886 und 88). Weiterge-Privatarbeit (zuerst von Gaubenzi entbeckt und publiziert 1886 und 88). Weitergeführt wurde das gotische Recht durch Königsgesetz, so insdesondere von Leovigild und Kindasvinth. Darauf sand unter Rekisvinth eine einheitliche Redaktion statt die discherigen Gesetz wurden durch neue ergänzt, zu einem systematischen Gesetzuch, der Lex Visigotorum, verarbeitet (sie ersuhr dann durch Ervich und Egika weitere Redaktionen). In ihr stammt sehr viel aus dem römischen Recht, sowie aus den Konzilsbeschlüssen. Doch enthält sie andrerseits (wie namentlich Ficker betont hat) auch starke germanische Bestandteile, in denen das alte Recht in großer Ursprünglichkeit ausbewahrt ist. Noch unversälscher lebte das gotische Recht in dem Gewohnheitzrecht der einzelnen Landesteile sort, das erst im Mittelalter in den Fueros schriftlich siriert wurde. Die Lex Visigotorum galt nicht bloß für die Goten, sondern auch für die Kömer: es war damit die Rechtseinheit des Reiches hergestellt. Es war dies nur daburch mödlich, daß inzwischen eine umfassende Mischung der Es war bies nur baburch möglich, baß inzwischen eine umfassende Mischung ber Nationalitäten stattgefunden hatte: das Westgotenreich wandelte sich immer mehr zu einem romanischen Staat um; man muß sich vor bem Jrrtum hüten, daß das Romanentum in Spanien erst nach der arabischen Groberung erwachsen ist. Romifches Geprage zeigte im Beftgotenreich von jeher bie gesamte geiftige Rultur. Sowohl in Gallien wie später in Spanien hielten die römischen Schichten auch nach ber Jnvasion die alte Bildung sest. Diese fand eine Reihe glänzender Bertreter; treten uns im tolosanischen Reich Orosius, Cassianus, Apollinaris Sidonius, Idatius, Salvianus entgegen, so begegnet uns in der späteren Zeit Jsidor von Sevilla. Die gotischen Könige selbst stehen den litterarisch-wissenschaftlichen Bestrebungen nicht

fremd gegenüber; vor allem zeichnet sich Sisibut durch gelehrte Bildung aus. — Die Geschichte des Westgotenreiches seit der Konversion besteht in dem Gegensatz zwischen Königtum und Klerikalismus; wir sinden einen Wechsel von thatenlosen, der Geistlichkeit ergebenen Herrschern, die die allgemeine Versumpfung fördern, und träftigen Regenten, die sich von der Bormundschaft des Epissopats zu befreien suchen, was stets mit inneren Unruhen verbunden ist. Restared I. selbst war nicht gewillt, sich der Kirche zu unterwersen, hielt vielmehr die Stellung der Krone gegenüber den Abelsempörungen sest. Unter seinen Nachfolgern, die nur kurze Zeit regierten, sant die Macht des Königtums schnell. Die nächsten bedeutenderen Gerrscher sind Sissut und Svinthila, unter denen die Eroberung Spaniens vollendet wurde: ersterem wurde 616 der bnaantinische Kustenstrick am Mittelmeer abaetreten: wurde: ersterem wurde 616 ber byzantinische Rüstenstrich am Mittelmeer abgetreten; letterer eroberte 624 ben Rest ber byzantinischen Besitzungen in Algarbien; seitbem mar ganz Spanien gotisch. Svinthila verfeinbete sich mit Abel und Klerus, wurde war ganz Spanien gotisch. Svinthila verseinbete sich mit Abel und Klerus, wurde beshalb von diesen unter Führung Sissanths mit Hils der Merovinger gestürzt. Sine sehr ernsthafte Reaktion des Königtums gegen die Aristokratie bezeichnet die Regierung des erst in hohem Alter auf den Thron gelangten Kindasvinth: er ging mit schonungsloser Härte vor, ließ eine Menge Adlige töten, exilierte andre, dezünstigte die Gemeinfreien. Die Resultate seiner Volitik wurden durch seinen Sohn Rekspircht wieder zu nichte gemacht; nicht genug, daß er die Vertriebenen zurückschren ließ, sondern er restituierte ihnen auch ihre Güter; er stand wieder ganz unter dem Vann der Kirche. Dessen Auchfolger Wamda versuchte noch einmal den inneren Versall durch Resormen aufzuhalten; vor allem wollte er die Wehrkraft des Reichs wiederherstellen. Bei der fortwährenden Abnahme der Gemeinfreien war es unmöglich, vermöge der allgemeinen Wehrvelicht der Freien ein brauchbares Heer Neichs wiedergersteilen. Bei der fortwagtenden Abnahme der Gemeinfreien war es unmöglich, vermöge der allgemeinen Wehrpflicht der Freien ein brauchbares Heer zu gewinnen, während andrerseits durch den Druck dieser Wehrpflicht die Gemeinsfreien vollkommen ruiniert wurden. Wamba dehnte daher die Wehrpflicht auf alle waffenfähigen Männer aus, vor allem einerseits auf die Geistlichen, andrerseits auf die Unfreien, von denen, statt wie disher nur 1/10, in Jukunft 1/10 ins Feld rücken sollten; Kichterfüllung der Wehrpflicht wurde mit Verlust der Rechtsfähigkeit debrocht. Durch diese Keform verdard es Wamba mit der Geistlichkeit, mit der er denkabilier folget kand nollkändige er murde non ihr durch eine Ernnörung gestigtet ohnehin schlecht stand, vollständig; er wurde von ihr durch eine Empörung gestürzt. Die Regierungen seiner Nachfolger Ervich und Egita bezeichnen die trübste Zeit des Reiches. Die Kirche ist allmächtig. In ihr hat sich seit etwa 650 der Metropolit von Toledo zu einer Art Primat ausgeschwungen; die beiden großen Kirchenstellungen der Vollschaften und Vollschaft der Vollschaften der Vollschaften und Vollschaften und Vollschaften der Vollschaften und Vollschaften polit von Toledo zu einer Art Primat aufgeschwungen; die beiden großen Kirchenfürsten Julian und Sisdert von Toledo üben thatsächlich die Leitung des Reiches. Ihre Signatur sindet diese Zeit in den Judenversolgungen. Ursprünglich hatten die Juden im Westgotenreich eine ziemlich günstige Stellung inne gehabt; seit der Konversion aber, insdesondere seit Sisdut, hatten almählich die Verfolgungen bezonnen, die sich in immer härteren Bedrückungen, wie Ausschluß von allen Aemtern, Berbot der freien Religionsübung, äußerten. Unter Egisa erreichte der Fanatismus seinen Höhepunkt in dem Beschluß, alle männlichen Juden zu verknechten und ihre Kinder als Christen zu erziehen. Wenn unter solchen Umständen die Juden, wie eine freisich durch gleichzeitige Angaben nicht genügend gestützte Tradition behauptet, mit den benachbarten toleranten Mauren sonspirierten, so wäre dies natürlich genug; irgendwie maßgebenden Einsluß auf den Untergang des Reiches hat es aber sicher nicht gehabt. — Ueber die letzten beiden Konige wissen wir nur wenig. Die Angaben über die großen Frevel Witikas sind spätere Ersindung; sest steht nur, daß er beliebt war beim niederen Bolk, verhaßt beim Klerus und Abel; er hielt sich also wohl in den Bahnen Kindasvinths und Wambas. Er wurde durch Roderich gestürzt, von dem geschichtlich nur der Name besannt ist, während die ganze Motigeftürzt, von dem geschichtlich nur der Name bekannt ift, während die ganze Motivierung des Unterganges des Reiches (Roderich habe die Sohne Witikas beiseite
geset, habe die Tochter des Grafen Julian verführt; letterer habe sich mit den
beraubten Prinzen verdunden; beide zusammen hatten die Araber ins Land gerusen beraubten prinzen verdunden; detoe zusammen gatten die Arader ins kand gerusen und seien in der Entscheidungsschlacht zu diesen übergegangen) Ersindung und Sage ist. In Wahrheit ist der Untergang des Reiches nicht das Kesultat eines planvollen Angriss, sondern das Ergebnis eines über Erwarten erfolgreichen Raubzuges. Seit der Mitte des 7. Jahrhunderts hatten sich die Arader almählich Nordafrikas bemächtigt und drängten naturgemäß weiter nach Besten. In Ceuta mußte sich ihnen der Exarch Julian, der in loser Abhängigkeit vom Westgotenreich stand, durch Vertrag unterwersen. Sie unternahmen nun Raudzüge über die Weerenge: zuerst sand ver die Gese stett durch wenige hundert Araber, nachher ein andere durch Tarit im ein solcher statt durch wenige hundert Araber, nachher ein andrer durch Tarit im Auftrag des Musa, ebenfalls nur mit einem kleinen Heer. Sowohl Carit wie Musa

beabsichtigen nur einen Plünderungszug. Am 19. Juli 711 beginnt die nach aradischer Tradition sieben Tage dauernde Schlacht bei Xerez de la Frontera am Baddi Becca (jest Salado); mit dem Verlust der Schlacht ist der Untergang des Reiches verbunden, da die Goten nur noch vereinzelt Widerstand leisten, sich zu keiner zusammenhängenden Erhebung aufraffen. Der Grund für das schnelle Erliegen des Gotenreiches ist in dem inneren Versall zu suchen. Sin wesentliches Moment ist die Schwäche der Wehrtraft; Wamdas Resorm ist von seinen Nachsolgern wieder beseitigt, insbesondere sind die Schwächtliche Auch die Sitten haben ich allmählich sehr perschlechtert: geschlechtliche Ausflähmeisungen haben starfen Sins sich allmählich sehr verschlechtert; geschlechtliche Ausschweisungen haben starken Singang gefunden. — Die niederen Klassen der Bevöllerung erkennen die Herrschaft der Araber gern an, weil sie dadurch von der Wehrpslicht befreit werden, indem der Wassendienst allein den Moskemim obliegt. Die Ansiedelung der Araber vollschung der Araber volls ber Araber gern an, weil sie badurch von der Behrpsticht befreit werden, indem ber Wassenisenst allein den Moslemim obliegt. Die Unsiedelung der Araber vollzieht sich in verschiedener Weise, teils durch Vertrag, teils durch Gewalt. Wo ersteres der Fall ist, behalten die Bewohner ihren Grundbestig; in letzterem Fall wird er ihnen genommen, kommt zu ½ an den Staat, zu ½ an die Soldaten. Die auf diesen Anteilen der Araber Ledenden sind in sehr bedrückter Lage; bessen sind viesen Abausliesen Anteilen der Araber Ledenden sind in sehr der Arabern nicht beschäften. Die auf dem Staatsanteil, dem Khoms, Wohnenden daram, die ½ ihres Ertrages abzuliesen haben. Die Religionsübung wird von den Arabern nicht beschänkt, nur haben die Andersgläubigen die Kopssteur zu entrichten, von der die Muhammedaner sind Wosten vorhanden war, schwindet er völlig in den Rämpsen der christichen Verstünden von Homanen. An die gotische Irvasson noch ein Unterschied zwissen Wössern und Goten vorhanden war, schwindet er völlig in den Rämpsen der christichen Verstünden gegen die arabischen Horrscher; alles verschmilzt jeht zu einer homogenen Wasse von Komanen. An die gotische Zeit erinnern nur noch einzelne Ortsnamen (so auch die Bezeichnung Aratalonien — Gotalanien). — [Aschbach, Geschichte der Westendung Aratalonien — Gotalanien). — [Aschbach, Geschichte der Westendung Aratalonien — Gotalanien). — [Aschbach, Geschichte der Westendung Aratalonien Spermenigild. Zeitscher, f. Hist. Theol. 48. Derselbe, Ueder die Unstätund das Martyrium des Hermenischen. Zeitschen, f. Hist. Theol. 48. Derselbe, Ueder die Unstätung des Königs Leovigild. F. D. G. 12. Derselbe, zur selbschaden der Unstätung der Verselbe, Leder die Kohlanden der Königs Leovigild. F. D. G. 13. Derselbe, Sin Swedenstänig Verselbe, Leder der Swedenschlang Verselbe, Die Kedation des Westerders durch Eshubalien, K. D. G. 14. Dahn, Westgotische Studien, 74. Schmelzer, die Redation des Westerders durch Eshubalien. Bestischen Aberselbschaften der Verselbschaften der Verselbschaften der Westerk

Langobarben and die sich; 460 stretzen sie um Satzourg. 42k tantzen sie mit den Langobarben an der Donau; sie weichen vor diesen zurück in das von den Rugtern, die sich den Ostgoten angeschlossen, geräumte Land von der March die zur Zheiß. Hier werden sie Nachdarn der Gepiben, mit denen sie vielsach Krieg sühren. Unter Justinian werden die Feruler zum großen Teil bekehrt. In den späteren Kämpsen mit Germanen, Römern und Slaven gehen diese illyrischen Heruler vollständig unter. Ein Teil des Volkes ist vor dem Andrängen der Langobarden an die Ostsen unter. Gin Teil des Volkes ist vor dem Andrängen der Langobarden an die Ostse unter. Gin Teil des Volkes ist vor dem Andrängen der Langobarden an die Ostse nach Gotland, dem Thule Protops, zurückgekehrt, wo sie dalb mit den dort angesessen Germanen ganz verschmelzen. Die Heruler zeigen in höherem Grade noch als andre germanische Völker die Neigung für den römischen Solddienst: sie bilden das Fros unter den Söldnern Dodoukars; in den Heren des Velsfar und des Narses machen die Heruler einen beträchtlichen Teil auß. Alle Angaden über die Heruler sind sehr sachgen sie her sold ein Kern herauszuschäften. Po daß es schwer ist, auß ihnen den wirklich historischen Kern herauszuschäften. Volken Sie der Gepiden liegen an der Ostse, nahe den Weichselmündungen. Junächst erscheinen die Gepiden stets im Gesolge der Voten. Wie diese werden sie von den Hunten abhängig. Nach Attilas Todschütteln sie zuerst unter ihrem König Ardarich das Joch von sich ab; sie gründen ein Reich in den Theisslanden. Nachdem die Ostgoten auß diesen Gegenden abgezogen, dringen die Gepiden weiter vor. Theoderich wehrt ihren Ansturm siegereich ab; viele Gepiden schlessen sie der Remeier zur der Geschwere wird der Ansturen sein der Dissoten und der Geschen sie

Untergang bes Oftgotenreiches ergreifen fie abermals die Offensive; 540 besetzen fie jum zweitenmal Sirmium. Es folgen ununterbrochene Rampfe mit ben Lango-

barben, die mit ber Bernichtung ber Gepiben enben (fiehe unter 6). [Rropatsched.

De Gepidarum rebus. Diff., Halle 69.]

o) Die Langsbarben. Die Langobarben werben zuerst von Strabo ermahnt; fie faßen anfänglich auf beiben Ufern ber Elbe; ber Tradition nach wurden fie früher Winiler genannt. Die Langobarben hat man bisher fast allgemein auf Grund früher Winiler genannt. Die Langobarden hat man bisher fast allgemein auf Grund der sehr geringen sprachlichen Ueberreste den Westgermanen, sei es dem hochdeutschen, sei es dem anglo-friesischen Zweige, zugerechnet (s. o. § 3, 3); dem gegenüber hat neuerdings Ficker die enge Berwandtschaft des langobardischen und des standisnavisch-gotischen Rechts betont und deshalb die Langobarden für Ostgermanen ansehen zu müssen geglaubt. Die Streitsrage kann gegenwärtig noch nicht als entschieden gelten. Die älteste langobardische Geschichte ist ganz von der Sage überwuchert, so daß sich nur sehr wenig Sicheres sesssischen läht; im wesentlichen sind wir angewiesen auf vereinzelte Notizen dei römischen läht; im wesentlichen sisten. Die von der Stamsfage behauptete Abstammung aus Skandinavien ist unsaltbar. Dagegen entbehren die Angaden von einer mehrmaligen massenssten Aufnahme Untreier ins der nicht der inneren Wahrscheinlichseit, da auch die glaub-Aufnahme Unfreier ins heer nicht ber inneren Bahrscheinlichkeit, ba auch die glaub-würdigen Quellen die geringe Bolkstahl der Langobarden betonen. Ein Teil des Stammes blieb lange in den alten Bohnsihen (Bardengau, Bardowiek erinnern an fie), bis fie zulett hier in den Sachsen aufgingen. Gin andrer Leil wanderte aus, wohl infolge von Hungersnot. Im Markomannenkrieg erscheinen Langobarden an der Donau, doch scheint es sich nur um einen Raubzug, nicht um Auswandererscharen gehandelt zu haben. Ueber die langobardische Wanderung selbst läßt sich Sicheres nicht sagen. Sie breiteten sich zunächst wohl in der Mark Brandenburg Sicheres nicht fagen. Sie breiteten sich zunächst wohl in der Mark Brandenburg aus, wandten sich von hier nach Böhmen, wahrscheinlich nachdem dies Land durch den Abzug der Bayern (siebe unter § 19, 5) frei geworden war. Am Ende des 5. Jahrhunderts wohnen die Langobarden im Mugierlande; dann wenden sie sich nach den Flachlanden zwischen Theiß und Donau. Hier kämpsen sie mit den Herulern; daß sie eine Zeit lang den letzteren zinspssichtig gewesen, ist eine unhaltbare Angade; schließlich vernichten sie den größten Teil der Heruler; der Rest des Bolkes schließt sich den Gepiden an. Die glänzendste Zeit des langobardischen Donaureiches bezeichnet König Bacho, durch den wohl zuerst ein wirkliches Königstum begründet wird. Unter Audoin dringen sie 548 in Pannonien ein, das ihnen Justinian notgedrungen räumen muß. Es folgen nun langdauernde Kämpse mit den Gepiden, über deren Einzelseiten indes wenig Sicheres auszumachen ist, da alles von der Sage übersponnen ist. Byzantinische Septereien spielten jedenfalls eine Hauptrolle; dazu kamen Thronstreitigkeiten bei den Langobarden selbst. Justinian unterstügt ansangs die Langobarden, wogegen diese ein bedeutendes Kontingent unterführt anfangs die Langobarden, wogegen diese ein bedeutendes Kontingent aum Heer des Narses stellen; im Entscheidungskamps, der nach dem Tod der beidersseitigen Könige Audoin und Thorisin zwischen ihren Nachfolgern Alboin und Kunimund ausdricht (der Sage nach hauptsächlich beshald, weil einst Alboin den Bruder Kunimunds Thurismod im Kampse getötet), verhält sich der Kaiser neutral, doch neigt er mehr den Gepiden zu. Die Langobarden rusen jest die Avaren, ein türtischssinnisches Keitervolk, das sich seit Ende des 5. Jahrhunderts von den Ebenen am Kaspischen Meer nach der untern Donau vorgeschoben hatte, zu Hise, denen sie dasse depidenland versprechen müssen. Der Kamps endigt der Beute und das ganze Gepidenland versprechen müssen. Der Kamps endigt der Beute und das ganze Gepidenland versprechen müssen. Der Kamps endigt der Aug der Angobarden nach Italien Das bestimmende Motiv lag wohl darin, das Pannonien wirtschaftlich erschöftst war und bei seiner offenen Lage wenig Schutz gewährte, insbesondere durch die Nachschaft der Ausgenen ist est sicher unrichtig, das er selbst die Langobarden ins Land gerusen habe. Den Langobarden scholsen sielleicht war wirklich die Nachseinschaft der Ausgegen ist es sicher unrichtig, das er selbst die Langobarden ins Land gerusen habe. Den Langobarden scholsen. Am 2. April 568 erfolgte der Ausbruch; Pannonien wurde den Avaren überlassen. Im 2. April 568 erfolgte der Ausbruch; Pannonien wurde den Avaren überlassen. unterftust anfangs bie Langobarben, mogegen biefe ein bedeutenbes Kontingent

bruch; Pannonien wurde den Avaren überlassen. Im Mai überschritten die Ger=

manen die römische Grenze. 569 war bereits Oberitalien bis zum Po, abgesehen von einigen Städten, erobert; Pavia wurde 572 nach dreisähriger Belagerung genommen. Bald war ganz Oberitalien in der Hand der Langobarden; nur Rom und die Kustenstädte blieben in byzantinischem Besitz. Einzelne germanische Ab-

teilungen brangen weiter nach Suben vor, grundeten hier das herzogtum Benevent. Um die schnellen Erfolge der Langobarden zu verstehen, muß man vor allem bedenken, daß Byzanz in jener Zeit durch die Perferkriege beschäftigt war und deshalb

Digitized by Google

nur geringe Kraft zur Berteidigung des Exarchats aufwenden konnte. Das Berbältnis der Eroberer zu den Römern wurde dadurch bestimmt, daß die langobardische Juvasion nicht eine vertragsmäßige war. Es fand deshalb eine eigentliche Landteilung ansangs nicht statt; viele Römer wurden erschlagen oder zu Knechten und Halbsreien (Albionen) gemacht. Dies geschah aber nur, soweit das Bedürfnis vorlag; an eine Berknechtung aller Römer darf man nicht denken. Auch verlor später die Ansiedelung ihren gewaltsamen Charatter, ersolgte nun nach den Grundsähen der hospitalitas, so daß die Langobarden den britten Teil erhielten; häusig begnügten sie sich mit dem Drittel des Ertrages ohne thatsächliche Teilung, und so kan es das auch in den Städten viele Langobarden aach, die non den und so tam es, daß es auch in den Städten viele Langobarden gab, die von den Abgaben der ihnen zugefallenen Kömer lebten. Die Ansiedelung geschah gruppenweise; die mitgezogenen Volker wohnten für sich, lebten aber nach langobardichem Recht. Dies galt auch für Sachen zwischen Kömern und Germanen; in rein römischen Fällen blied römisches Recht bestehen. Die Kömer selbst, soweit sie nicht verknechtet waren, waren persönlich frei, besaßen ein Wergeld, hatten dagegen keinen Leil am Herten waren waren persönlich frei, besaßen ein Wergeld, hatten dagegen keinen Leil am Herten und den Aemtern. Immerhin war ihre Lage, da der römische Steuerdruck aushörte, unter den Langobarden eine weit besser als unter dem byzantinischen Reich. Die römische Versassung und Verwaltung dagegen hörte volksommen aus; auch die Munizipalversassung wurde vernichtet; die neue langobardische Verwaltung trug im Gegenst zu der städtischen römischen einen ausgesprochen bäurischen Scharakter. Eine Verschmelzung der Kationalitäten wurde zunächst durch den Gegensaß der Konsessionen verhindert. Als die Langobarden nach Jtalien kamen, waren sie zum Teil noch Heiden, zum Teil Arianer, da seit und fo tam es, bag es auch in ben Stabten viele Langobarben gab, Die von ben nach Jtalien kamen, waren fie jum Teil noch Jeiben, jum Teil Arianer, ba seit bem 5. Jahrhundert ihre Bekehrung begonnen hatte. In religiöser Hinsicht sind bie Langobarben viel indifferenter als andre Germanen; auch die katholische Kirche wurde nur anfangs ziemlich schlimm behandelt, nachher wurde ihr weitgebenbe Dulbung zu teil. — Alboin starb 578 als Opfer einer Berschwörung seiner Gattin Wilding zu teil. — Alboin starb 5/5 als Oper einer Berschwerung seiner Buttin Rosamunde und des Helmichis; es scheint sich um eine Art Reaktion des gepidischen Clementes zu handeln. Zum König wurde Kleph gewählt; nach dessen Ermordung 575 sah man von einer Neuwahl ab, und es solgte ein zehnsähriges Interregnum der Herzöge, dis diese 584 den Autari zum König erhoben und ihm die Hälfte ihrer Bestigungen abtraten. Diese Vorgänge scheinen erhoben und ihm die Hälfte ihrer Bestigungen abtraten. Diese Vorgänge scheinen war hoseitigte des Rönigtum ber gewaltsamen Ansiedelung zusammenzuhängen: man beseitigte das Königtum, das nach einer friedlichen Absindung und Berständigung mit den Kömern strebte, um in der Zwischenzeit über die Kömer herzusallen, und die Wonarchie mußte dann ihre Resitiution mit der Sanktion der Austeilung der Kömer erkausen. Den Anlas ihre Restitution mit der Sanktion der Austeilung der Kömer erkausen. Den Anlaß zu der Wiederherstellung des Königtums hat man in der auswärtigen Politik zu suchen. Wohl seizen auch die Herzöge den Krieg gegen die Byzantiner sort; mehr aber treten unter ihrer Ferrschaft die Kämpse mit den Franken in den Vordergrund. Begonnen hatten diese schon den meitere solgten, ohne daß man viel ausrichtete. Es handelt sich hier um reine Raubpolitik, zu der kein wirkliches Bedürsnis vorlag. Bald unternahmen die Franken Vergeltungszüge, so vor allem 584 unter Childebert; mehrsach kam es zur Verbindung zwischen Franken und Byzantinern. Diese frankisch-dyzantinische Bedrohung zwang die Herzöge zur Restauration der Monarchie; doch erkannten nicht alle Autari an, Herzog Droktulf trat sogar direkt zu den Byzantinern über. Ferner zogen bald darauf die Sachsen, die nicht ihr eigenes Recht gegen das langodardische ausgeben wollten, in ihre Heimat zurück (vgl. unten § 20, 3). Autari stellte im Innern Ruhe und Ordnung wieder her; von Wichtigkeit ist, daß er durch seine Bermählung mit der statholischen Theubelinde, der Lochter Herzog Garibalds von Bayern, 589, eine Art Rückhalt an Bayern gewann. Er Herzog Garibalds von Bayern, 589, eine Art Rüchalt an Bayern gewann. Er kämpfte mit mehr ober weniger Glück gegen Byzantiner und Franken. 590 unternahmen diese beiden einen umfassenden gemeinsamen Angriss; nur durch einen Bassenstitutand mit den Franken, die ihn wohl aus Eisersucht gegen die Byzantiner gewährten, konnten die Langobarden den Untergang des Reiches abwenden. Während gewährten, tonnten die Langobarden den Untergang des Reiches abwenden. Mährend der Berhandlungen ftard Autari. Die Großen überließen seiner Witwe die Wahl des Regenten (und Gemahls), und Theubelinde nahm den Herzog Ugilus (Ugo) von Turin zum Gatten. Er schließt mit den Franken Frieden, und damit hören die unheilvollen, die Existenz des Reiches bedrohenden Kämpse mit den Franken im wesentlichen auf. Ugilus tämpste mit Ersolg gegen die Byzantiner. Die Seele des Widerstandes gegen die Langobarden war der Papst Gregor der Große (590—604), der die städtische Krast des römischen Christentums seht unter der Leis

tung bes Bapfttums zu vereinigen verftanb. Die Bapfte wußten ben Gegenfat zwischen Langobarden und Byzantinern geschickt zu benutzen, um sich zu Herren Roms zu machen; wesentlich tam ihnen der Dreitapitelstreit zu ftatten, in dem das Abendland gegen die kaiferliche Kirche Partei ergriff. Rom wurde fo thatsächlich unabhängig von dem Exarchen von Ravenna, dem Statthalter des byzanstinischen Italiens. Unter letzterem standen duces für die einzelnen Gebiete, neben denen auch die Bischöfe an der Verwaltung teilhatten; mit der Zeit wurden auch die einzelnen Ducate immer selbständiger. Papst Gregor leitete nun die Verteidischen bie einzelnen Dutate immer selbständiger. Papst Gregor leitete nun die Verteidigung Roms gegen die Langobarden. 592 wurde die Stadt von Herzog Ariulf von Spoleto belagert, den der Papst zum Abzug bewog. 593 erschien Agilulf selbst vor Rom, wich aber zurüc gegen Geldzahlung, teils von Gregor beeinslußt, teils aus Besorgnis vor einer Rebellion der Herzöge. Das Bestreben des Papstes ging danach, einen allgemeinen Frieden zu stande zu derstöge. Das Bestreben des Papstes ging danach, einen allgemeinen Frieden zu stande zu derstöge, es kam zu diesem erst 599, bald aber drach von neuem Krieg aus, und erst 609 schlossen die Langobarden mit Byzanz Frieden, der dann mehrsach verlängert wurde. Im Innern hatte Agilulf gegen die Herzöge zu kämpsen. Seit seiner Regierung gewann der Katholizismus zusehends an Terrain, hauptsächlich durch Theudelindens Bemühungen. Agilulf selbst died arianisch; sein Sohn Abaloald wurde katholisch getauft. Dieser wurde nach kurzer Regierung (615—625) von Arioald gestürzt. Unter Kothari (636—652) gab es bereits in den meisten Städten zwei Bischöse, einen arianischen und einen latholischen; dalb erlangte der Katholizismus das entschiedene Uebergewicht. Die Folge der setzt allmählich sich entwickelnden religiösen Einheit war Herschuelzung der Ehegemeinschaft zwischen Kömern und Germanen, damit zunehmende Berschmelzung beider Nationen. Unter Nistulf umfaßt der Begriff Langobarden alle Freie, gleicheviel ob germanischer oder römischer Hersunstächen Staat am längsten von allen Mittelmeerreichen seinen germanischen Character; es kam dies wohl hauptsächlich daher, daß der germanische Zustuß im Charafter; es tam bies wohl hauptsächlich baher, baß ber germanische Zusluß im Norden nie vollständig versiegte. — In der Zeit seit Agilulf gewinnt die Aristo-kratie immer größeren Einsluß. Das langobardische Königtum hatte sich aus dem tratie immer größeren Einsluß. Das langobardische Königtum hatte sich aus dem Dukat entwickelt, und hatte so die principes, die früher bei den Langobarden an der Spize standen, verdrängt. Bereits vor der Eroberung Italiens vertritt der König allein den Stamm nach außen, doch besitzt das Bolf einen gewissen Anteil an der Regierung. Der König wird auß den Freien, ihatsächlich nur auß einem der edlen Geschlechter gewählt; in der Regel, aber nicht immer bleibt man dei derselben Familie. Er führt (seit Autari) den (römisch-kaiserlichen) Beinamen Flavius; seine Machtstellung deruht auf dem großen Krongut — bei der Wiederherstellung der Monarchie hatten ihm die Herzöge die Hälfte ihres Besitzes abtreten müssen — und auf seinen Gesolgsleuten, den gasindi, die höheres Wergeld besitzen. Ihm steht (in Italien) zu Leitung der auswärtigen Politik, der Herzögeld besitzen. Ihm steht (in Italien) zu Leitung der auswärtigen Politik, der Herzögeld besitzen, vonicht den Mittelpunkt eine Stadt bildet. Das Keizöge (die den fränkischen comites, nicht den duces entsprechen) werden vom König ernannt, doch wird das Amt früh erdlich. Der Perzog hat in seinem Bezirk saft alle Besugnisse deruht, sind Grundbesitz, Geld und abhängige Leute. Eine eigenartige Stellung nehmen ein die großen Grenzberzogtümer Trient, Friaul, Spoleto, Benevent (die zu siemlich den fränkischen Stammesherzogtümern gleichstehen): sie entwiedeln sich zu senlich den frünkischen Grenzherzogtümer Trient, Friaul, Spoleto, Benevent (die so ziemlich den frantischen Stammesberzogtümern gleichstehen): sie entwickeln sich zu fast unabhängigen Fürstentümern und treiben sogar häusig eine selbständige äußere Bolitik; so sind Benevent und Spoleto die eigentlichen Träger des Kampses mit Rom. Im ganzen zeigt die Aristokratie der Herzöge sich nur vom Egoismus beseelt, ist wenig geneigt, sich dem Königtum anders als nominell unterzuordnen. Unterdeamte der Herzöge sind der judex und der skuldahisk. Sine Art Gegengewicht gegen das Herzogtum bilden für den König die Gastalden (actores); sie sind eigentlich nur Berwalter der königlichen villae auf dem platten Lande, treten indes häusig für diese Güter ganz an Stelle der öffentlichen Beamten, und dehnen dann ihre Kompetenz auch auf die umliegenden, nicht königlichen Güter aus. Nicht ohne Ersolg ist das Königtum bemüht, die Macht der Gastalden auf Kosten der Ferzöge zu steigern. Das königtum demüht, der Gastalden auf Kosten der Herzöge zu steigern. Das langebardische Bolk zerfällt, abgesehen von den Knechten, in drei Stände: alten Adel, Gemeinfreie (haximanni) und Freigelassene Wildionen). Die Bedeutung des Bolksadels tritt allmählich zurück gegen den neuen Dienstadel der Herzöge, doch haben sich in letzerem eine Reihe alter Geschlechter erhalten. Ueberhaupt erscheint an Stelle fich in letterem eine Reihe alter Geschlechter erhalten. Ueberhaupt erscheint an Stelle ber alten Glieberung nach und nach eine neue nach dem Besitze (potentes, sequentes,

minores), die sowohl für Römer wie für Germanen gilt; unter Aiftulf wird auch die Wassenpssicht nach den drei Bermögensklassen abgestust. — König Rothari versdanken wir die Kodistation des langodarbischen Rechtes in dem Edictus Langodardorum 643. Es ist ein Wert aus einem Gusse; der Inhalt des Rechtes ist sast ausschließlich germanisch, steht am nächsten dem sächslichen und angelsächsischen Recht. Das Gesehduch erhielt Nachträge durch Grimoald, Liutprand, Ratchis und Aissulf, vor allem durch den zweitgenamnten. Diese Nachträge zeigen schon mehr den Enstigen römischen und kanonischen Rechtes. Außer dem Edictus, in den nur delche Weseke ausgenammen murden die nom Reichstage beischläsen maren beiden solche Gesetze aufgenommen wurden, die vom Reichstage beschlossen waren, haben viele Gesetz untgendichten datein, die Bodie von Berordnungen und provisorischen Gesen erlassen. — Unter Rotharis Nachsolgern treten in den Bordergrund die inneren Unruhen. So besonders unter der Regierung Perctarits und Godibergs, gegen die sich Grimoald erhob, der seinerseits mit Byzantinern, Slaven und Franken zu kämpsen hat. Nach Grimoalds Tod kehrt Perctarit zurück; nach dessen von gewinnt Alahis den Thron 690, der dann von Perckarits Sohn Kuninkpert gestürzt. winnt Alahis den Thron 690, der dann von Perctarits Sohn Kunintpert gestürzt wird. Nach Kunintperts Tod wurde Raginpert erhoben; Ansprand, der Bormund sür Kunintperts unmündigen Sohn, muß zu den Bayern sliehen. Er kehrt mit Jisse dieser heim und demächtigt sich des Reiches. Auf ihn folgt sein Sohn Liutprand 714—744, mit dem wieder ruhigere innere Zustände und eine große Aggressprolitis nach außen beginnt. Freilich setzt so wenig wie früher gelingt den Langobarden die Eroberung ganz Italiens, hauptsächlich deshalb nicht, weil sie es versäumt haben, sich eine Flotte zu schaffen und deshalb Rom und die Seeplätze nicht nehmen können; andrerseits indes darf man überhaupt den langobardischen Herrschnen nicht das bewußte Streben nach Gewinnung ganz Italiens unterschieden. Rom ist im 8. Jahrhundert thatsächlich in der Hand des Papstes; unter Gregor II. 715 die 781 dilbet das Gebiet um Rom zwar nicht rechtlich aber saktisch einen eigenen Staat; die respublica gilt nur noch sormell als Brovinz des oftrömischen Reiches. Diese Ausbildung des Kirchenstaates wird besonders besördert durch den Bildersstreit, in dem abermals das christliche Abendand unter Kübrung des Bapstes sich ftreit, in dem abermals das chriftliche Abendland unter Führung des Papftes sich bem byzantinischen Kaisertum entgegenstellte. Diese Spannung zwischen Kapstum und Kaisertum benut Liutprand zu aggressiwem Vorgehen. Seine Politik gegensüber dem Papstum ist eine sehr wechselvolle; sie schwantt zwischen energischem Angriff und wunderbarer, scheinbar unmotivierter Nachgiebigkeit; nur zum Leil erklärt sich die letztere durch die Schwäche der inneren Stellung des Königs, zum erklärt sich die letztere durch die Schwäche der inneren Stellung des Königs, zum weitaus größeren Teil ist sie Folge seines persönlichen Charakters, seiner Mystik und Frömmigkeit, die der Kapst gewandt zu benutzen versteht. Lutprand zieht, nachdem er die Städte der Aemilia erobert, 728 in römisches Gebiet und nimmt Sutri, das er dann jedoch dem Papste schenkt. 729 erscheint er vor Rom, von wo er indes, vom Papst bewogen, wieder ruhig den Küczug antritt. Die gesamte äußere Politik dieser Jahre ist eine sehr verwickelte und wechselvolle; Papst, Byzantiner, Langodardenkönig, Langodardenherzöge, Benetianer sind bald miteinander verbündet, dald miteinander im Kamps. 788 zieht Liutprand zum zweitenmal vor Rom; Papst Gregor III. bittet Karl Martell um Hilfe, verspricht ihm dafür die Schlüssel des Grabes Petri, d. h. die Schubserrschaft über Kom; der Frankenherrscher des Wintergrund von Liutprands Politik, ermöglicht seine Ersolge. Liutprand tritt dann freiwillig den Küczug von Kom an. Papst Jacharias sucht ihn im eigenen Lager auf, erzielt von den Langodarden einen Frieden unter sehr günstigen Bedingungen. 742 greift Liutprand Ravenna an; der Papst begibt sich abermals zum König und erreicht es, daß dieser sofortige Küczgade von zwei Dritteln seiner zum König und erreicht es, daß dieser sofortige Rückgabe von zwei Dritteln seiner Eroberungen gemährt, Rückgabe des Restes für 744 verheißt. 744 stirbt Liutprand; Eroberungen gewährt, Rückgabe des Restes für 744 verheißt. 744 stirbt Liutprand; im Innern hat er sich mit Ersolg bemüht, die königliche Machstellung den Herzögen gegenüber zu behaupten und zu erweitern; es ist ihm gelungen die Verdindung Friauls und Benevents mit dem Reich etwas enger zu gestalten. Auf Liutprand solgt sein Resse Fled Sildiprand, und nach dessen Baddigem Lode Herzog Ratchis von Friaul. Dieser ist der Vertreter einer mehr römersreundlichen Politik. Er schließt mit den Kömern einen Frieden auf zehn Jahre, den er freilich dalb bricht; doch bewegt ihn Papst Zacharias, die begonnene Belagerung Perugias aufzugeben. 749 entsagt Ratchis dem Thron und zieht sich ins Kloster Montecassino zurück, zum Teil aus rein persönlichen Motiven, zum Teil, weil er die Kriegspartei gegen sich hat. König wird sein Bruder Alftulf. Dieser nimmt 751 Kavenna, wendet sich dann gegen Kom. Papst Stephan II. bewegt ihn zu einem Frieden auf 40 Jahre,

ben Aistulf aber nicht lange beobachtet. 758 bedroht er den ducatus Romanus. Der Kapst wendet sich an den Frankenherrscher Pippin, reist zu ihm nach Gallien. Es solgen die beiden Feldzüge Pippins gegen die Langobarden 754 und 756 (siehe unten § 81, 4, 5). Nach Aistulfs Tod 756 wird Desiderius von Tuscien zum König gewählt; auch Katchis erhebt wieder Ansprüche auf die Krone. Desiderius gewinnt den Kapst sür sicht wender Ansprüche auf die Krone. Desiderius gewinnt den Kapst sür sicht es tritt von neuem Feindschaft ein, wobei die Herzöge von Benevent und Sposleto auf seiten des Papstes siehen. König Kippin verhält sich in diesen Streitigeiten neutral. Nachher kommen auch Dissernzen mit dem Frankenreich eink sicht in diesen Streitigkeiten neutral. Nachher kommen auch Dissernzen mit dem Krankenreich ein Ende macht (siehe unten § 84). [Aroja, Storia d'Italia, 41. Aroja, Della condizione dei Romani vinti dai Langobardi, 44. Beth manns Hollweg, Ursprung der lombardischen Städtefreiheit, 46. Segel, Geschichte der Städteversassing in Italien, 47. Flegler, Das Königerich der Langobarden in Italien, 51. Pabst, Geschichte des langobardischen derzogtums. F. D. G. 2. Dirsch, Das Herzogtum Benevent, Brogr. 71. Holderzegger, Langobardisch Regesten. Reues Archiv 3. Loserth, herrschaft der Langobarden in Böhmen. W. J. De. G. 2. Martens, Polit. Geschichte der Langobarden unter R. Liutprand, 80. Knaase, Alstulf König der Langobarden. Progr. Tisst, 88. Galetschip, Die Langobarden unter König Albuin und Klef. Progr. Ling, 88. Galetschip, Die Langobarden unter König Albuin und Klef. Progr. Ling, 88. Galetschip, Die Langobarden unter König Albuin und Klef. Progr. Ling, 88. Galetschip, Die Langobarden unter König Albuin und Klef. Lengobarden unter Reinschaft (= Bibl. école franc. d'Atdense et de Rome 54), 88. Hartman, Unterschung und Weschlasse et de Rome 54), 88. Kartman, Unterschung und Weschlasse et de Rome 54), 88. Kartman, Unterschung unter Denau, 90. Berschiedene unter der Regierung Justins II. Disse Kampse mit den Avaren und Lang

# IV. Die Begründung der nationalen Gesamtmonarchie durch die Franken.

Quellen. Auctores antiquiss.; Script. rer. Merovingicarum und Passiones vitaeque sanctorum aevi Merovingici in Mon. Germ. Hist. Diplomata aetatis Merovingicae ed. Barbeijus 41 f. Diplomata reg. Francorum ed. Bert in Mon. Germ. Hist. Epistolae Merovingici et Carolini aevi ed. Gundlach in Mon. Germ. Hist. Capitularia reg. Franc. ed. Boretius, ibid. Leges III<sup>1</sup>; Formulae Merovingicae, ibid. Leges V; Concilia aevi Merovingici ed. Maaßen, ibid. Leges III<sup>1</sup>. Jonae Vita Columbani in Mabillon, Acta Ss. ord. Bened. 2.

bani in Mabillon, Acta Ss. ord. Bened. 2.

Litteratur. Dubos, Histoire critique de l'établissement de la monarchie françoise dans les Gaules, 1742. Fauriel, Histoire de la Gaule méridionale, 36. Pétigny, Études sur l'époque mérovingienne, 51. Thierry, Récits des temps mérovingiens, juerst 40. Ferry, The Franks, 57. Broeder, Frankreich in den Kämpsen der Komanen, der Germanen und des Christentums, 72. Gustav Richter, Annalen des fränkischen Reiches im Zeitalter der Merovinger, 78. Fustel de Coulanges, La monarchie franque 88 st. Kurth, Histoire poétique des Mérovingiens, 93. Borehsch, Das Merovingerepos (in: Philologische Studien, Festgade für Sievers), 96. Havet, Oeuvres T. 1. Questions mérovingiennes, 96. Walth. Schulze, Das merovingische Frankenreich, 96. Prou, La Gaule mérovingienne, 97. Sergeant, The Franks, 98. Allgemeine Werse siehe oden II<sup>1</sup>.

## · § 18. Die Gründung ber frantischen Monarchie.

Wenn auch die Anfänge der Franken zum Teil in Dunkel gehült bleiben, so läßt sich doch so viel sicher erkennen, daß die Stammbildung dausgeht von den Nieder- und Mittelrheingegenden. Das bestimmende Woment, das die einzelnen Bölkerschaften bewegt sich zusammenzuschließen, ist wohl die Gemeinsamkeit der Interessen, indem sie sich dei dem Bedürfnis nach Ausdehnung in gleicher Weise auf den Westen, erst auf das römische Germanien, nachher auf Gallien angewiesen sehen. Bei den fränkischen Kämpsen gegen die Kömer handelt es sich lange Zeit nicht um eigentliche Eroberungspolitik, sondern um ein allmähliches langsames Bordringen nach Südwesten, wobei in den oksupierten Distrikten die Kömer vollständig verdrängt werden. Auch noch die Fortschritte der Franken unter den ersten Merovingern? tragen denselben Charakter, ja das Herrscherzschlecht sieht zunächst zu Kom meist in freundlichen Beziehungen. Einen wesentlich andern Typus bekommt die fränkische Invasion durch Chlodovech; der Krieg, mit dem er der Kömerherrschaft in Gallien ein Ende macht<sup>3</sup>), ist nicht mehr ein Vordringen des Volkes, sondern ein Kriegszug des Königs;

nicht mehr die Masse, sondern nur einzelne Franken lassen sich auf dem neu gewonnenen Gebiete nieber. Die Behandlung der Römer, die in allen ihren Rechten geschützt bleiben, wird typisch für das Frankenreich übershaupt: für einen tiefgehenden Gegensatz der Nationalitäten fehlt hier von vornherein die Basis. In der weiteren Politik der frankischen Gerrscher find zwei Punkte vor allem bedeutsam: die Annahme des Christentums und die abwechselnde Ausbehnung des Reiches auf germanische und romanische Gebiete. Indem Chlodovech jum Ratholizismus übertritt4), wird ein nationaler ober religiöser Gegensatz für bas Frankenreich ausgeschloffen, und andrerseits bekommt der Frankenkonig sofort die Stellung eines Borkampfers ber Orthodoxie und erfreut sich damit bei allen seinen Rämpfen der Unterftutung des katholischen Klerus, mabrend er seinerseits die eigene Kirche in ftrenger Abhängigkeit halten kann. Durch die Ginglieberung ber katholischen Hierarchie wurden die römischen Elemente im Reich, die schon durch die Eroberung des römischen Galliens bedeutend gewachsen maren, entschieden gestärkt, und bie Gefahr ber Entstehuna eines romanisch-gallischen Reiches lag vor. Dem gegenüber ift es von höchster Bichtigkeit, daß durch die Unterwerfung der Alamannen ) die Monarchie Chlodovechs nicht nur ihre germanischen Bestandteile wesentlich vermehrte, sondern auch die Basis, vermittelft beren sie auf den innergermanischen Stämmen auflag, vergrößerte. Bohl gelten die nächsten Eroberungen romanisierten Gebieten: wenn auch bie Kampfe gegen bie Burgunder bergebnissos blieben 7), so wurden doch durch den Westgotenkrieg 8) bem Reich Regionen einverleibt, die nur noch dem Namen nach germanisch gewesen waren; aber wieder folgte hierauf eine Erweiterung der Monarchie nach Often, nach Germanien hinein, durch die Ausdehnung des merovingischen Königtums über die ganzen frankischen Stamme'). Und auch nach Chlodovech blieb diese Eigentumlichkeit ber frankischen Eroberungspolitik beftehen: nach der Unterwerfung bes ftart romanisch burchsetten Burgunds kam die Annexion der rein germanischen Thüringer und Bayern. biesem geschichtlichen Gang seiner Entstehung behielt das frankische Reich im Gegensatz zu den Mittelmeerstaaten seine breite germanische Grundlage und wußte trot der Gleichberechtigung, die es den Römern von Anfang an zugeftand, und trot der sofortigen Annahme der Konfession der Besiegten die Gefahr der Romanisierung zu vermeiben. Das frankische Reich felbst aber, wie es burch Chlodovech begründet, ift nicht eine Fortsetzung des altgermanischen Königtums, wenn auch viele wesentliche Elemente auf germanische Wurzeln zuruckgehen, noch viel weniger freilich eine Fortsetzung bes römischen Reichs: Die römischen Formen find in der Monarchie nicht das Maßgebende; daß Chlodovech als Bertreter des Kaisers sich gefühlt, ist unbeweisbar und unrichtig. Es handelt sich vielmehr in der frankischen Monarchie um eine vollkommen neue Schöpfung, die vom Königtum ausgeht, und in der römische und germanische Motive zu einer höheren Einheit vereinigt sind. Die Macht der Krone wird einerseits schon durch die Eroberungen selbst unermeßlich gesteigert; andrerseits wächst dadurch, daß der König für seine römischen Unterthanen an den Plat des Kaisers tritt, sein Ansehen im allgemeinen. Bestimmt unterscheibet sich die neue Monarchie von den bisherigen frankischen Eroberungen durch die tolerante Behandlung der unterworfenen Bölker: abgesehen von der teilweisen Vertreibung der Alamannen behalten alle

besiegten Völker ihr Recht, ihren Grundbesitz, ihre Freiheit. Doch verstanden es andrerseits die Merovinger durch eine umfassende franksiche Rolonisation ihre Herrschaft über die neuen Gebiete zu sichern: bei allen unterworfenen Stämmen sinden wir franksiche Königshöse und franksiche Anstedelungen (Namen auf sheim). Als Hauptgründe dafür, daß das Frankenreich sich behauptet, während die germanischen Mittelmeerstaaten allmählich untergehen, werden wir bezeichnen dürsen: Festhalten einer breiten Berührungslinie mit Innergermanien, stete Angliederung neuer germanischer Bestandteile, Bewahrung der königlichen Machtstellung gegenüber dem Klerus, Bermeidung der Entstehung eines nationalen und konsessionellen Gegensates.

1) Die Entstehung der Feauten. Die Franken (von franc = Freie, Rühne; selbst die Ableitung von vranka Land ist versucht) werden zuerst erwähnt c. 240 bei einem Einfall in Gallien. Sie zersallen in drei Gruppen: Salier (= Meerstranken von sal = Salzwasser; auch abgeleitet vom Gau Salon, Salland oder vom Flusse Fsala oder von sala = Herrschaft), 858 zuerst genannt; Ribuarier (= Useranwohner sc. des Rheines), 451 zuerst begegnend, und Chatten (s. o. § 3, 3). Direkt als Franken bezeichnet werden nur die Chamaven und Chattuarier, im übrigen sind wir hinsichtlich der Entstehung der frankschen Gruppen auf Rombinationen angewiesen. Früher (so noch Urnold) sah man das treibende Element der Salier in den Sugambern, doch ist nachgewiesen worden, daß es wirkliche Sugambern seit 8 v. Chr. nicht mehr gibt, daß der Name da, wo er vortommt, nicht ethnographische Bedeutung hat, sondern eine poetischerbetorische Bezeichnung für die niederrbeimischen Bebeutung hat, sondern eine poetischerhetorische Bezeichnung für die niederrheinischen Germanen überhaupt ist. Dagegen sind sugambrischer Hertunst die Eugernen und die Marsen, die im 5. Jahrhundert aus ihren bisherigen Sigen zwischen Khein und Maas auf das linke Kheinuser übergegangen sind, und die in den Saltern absorbiert werden. Die treibende Kraft der Salter dagegen hat man (wit Schröder) in den Batavern zu erblicken. Letztere sind nach Lacitus chattischer Hertunst, doch geht es zu weit, wenn man deshalb (wie Schröder thut) die Chatten sür das Hauptelement der späteren Franken ansieht: die Abstammung ist für die Stammbildung irrelevant; intime Beziehungen zwischen Saliern und den eigentlichen Chatten bestehen nicht; die Chatten gehen überhaupt in den Gesamtstamm der Franken nicht so wollständig auf, wie die andern fränksschen Stämme. Zu den Saliern gehören außer Batavern und Eugernen noch die Kaninesaten. Diese siehen später nach Süden. Die Salier werden von Osten her von den Kriesen und Sachsen nach vorwärts geschoben; ihr Borschreiten ist weniger Eroberung, als Ausbreitung. Die römische Bebeutung hat, sondern eine poetischerhetorische Bezeichnung für die nieberrheinischen Die Salier werden von Osten her von den Friesen und Sachsen nach vorwärts geschoben; ihr Borschreiten ist weniger Eroberung, als Ausdreitung. Die römische Berteidigung an der Maas ist weniger stark als am Mittelrhein und der Mosel; deshalb dringen hier die Franken früher und mehr in Masse ins Kömerreich als in den südlicheren Gebieten. Im 4. Jahrhundert sigen die Salier in Tozandrien, wo sie Julian bekämpst, seitdem sind sie Föderaten der Kömer. Im 5. Jahrhundert behnen sie sich etwa so weit aus, wie jetz die Sprachgrenze reicht; lange Zeit bildet der Kohlenwald (Silva carbonaria) die Grenze. — Als Hauptvolk der Ribuarier betrachtete man früher die Ubier; wenn auch diese dazu gehören, so spielen sie doch eine nur passive Kolle. Vielmehr bilden den Kern der Kibuarier Chamaven, Brukterer und Amsswarier. Die Chamaven wohnen ursprünglich auf dem rechten Abeinuser; später gehen sie auf das linke User, und ihnen rücken Brukterer und Amsswarier nach; ein Teil der Brukterer hat sich wohl den Sachsen angeschlossen. Die Verschmelzung dieser Völker zu den Kidnaven noch sonderstaaten, wenn sie auch zur Francia gehören; die Chamaven leben noch später in dem nach ihnen benannten Hamaland nach besonderen Recht (eva Chamavorum). Hinsichtlich der Chattuarier Hamaland nach besonderem Recht (eva Chamavorum). Hinsichtlich der Chattuarier scheint es zweifelhaft, ob sie in die Salier oder in die Ribuarier aufgegangen sind. Sie wohnen im 4. Jahrhundert auf beiden Seiten der unteren Ruhr, schieden sich später dis über den Rhein vor. Die Ribuarier sigen um Köln herum, dringen von hier weiter vor bis über die Maas und bis zur Eifel. Julian drängt sie noch einmal über den Rhein zurück; die Rheinfestungen werden von den Romern sehr lange behauptet, bis jum Anfang bes 5. Jahrhunderts. Arbogast und Aetius haben

mit Ribuariern zu tampfen; letterer muß fie in bas römische Reich aufnehmen. Beim Zuge Attilas befinden fich Salier und linksrheinische Ribuarier auf römischer Beim Zuge Attilas befinden sich Salier und linksrheinische Ribuarier auf römischer Seite, die rechtscheinischen schließen sich den Hunnen an. Seit jener Zeit ist das Bordringen der Ribuarier unaushaltsam. — Die dritte Gruppe der Franken, die Rhein-, Ost oder Oberfranken, dieden die Chatten; auch sie gehören entschieden zu den Franken, dürsen nicht (wie Müllenhoff will) mit den Thüringern zusammengebracht werden, denen sie vielmehr von vornherein seindlich gegenüberstehen. Chatten und Hessen sied ihre dennacht die Chatten aus der alten Heimat ausgewandert; ein Teil ist zurückgeblieden; dies sind nicht alle Chatten aus der alten Heimat ausgewandert; ein Teil ist zurückgeblieden; dies sind die späteren Hessen. Die Ausgewanderten dringen durch die Thäler der Lahn, Sieg und Wied an den Rhein, breiten sich dann weiter aus durch das Moselund Ruhrthal; zum Teil erfolgt ihr Vordringen während des Hunnenzuges, indem sie sich Attila anschlossen. Sväter sind die Chatten im Besitz des linken Rheinusers, fie sich Attila anschlossen. Später sind die Chatten im Besis des Linken Rheinufers, von Koblenz dis nach Erier und Met hin, südlich dis zum Speiergau. Sie treuzen sich hier mit den von Süden her vordringenden Alamannen. Während früher die Angriffe der Franken und Alamannen gegen die Römer im gegenseitigen Einverständnis erfolgten, entzweien sich beide Völker, sobald sie erst beide auf dem linken Kheinuser dauernde Riederlassungen gegründet. Bei dem Bordringen der Franken von der Mosel her nach Süden sind drei Wanderungen zu unterscheiden: die erste erfolgt gegen Ende des 3. Jahrhunderts, die zweite nach dem Abzug der Burgunder, erfolgt gegen Ende des 3. Jahrhunderts, die zweite nach dem Abzug der Burgunder, die dritte nach der Bestegung der Alamannen durch Chlodovech. Im Aucken werden die Chatten von den Thüringern gedrängt. Sie schließen sich zunächst an die Ribuarier an, doch sind sie nicht sehr erfolgreich, vielmehr düßen sie die Gebiete zwischen Werra und Julda ein. Gerade diese Rämpse der Chatten aber gaden den Anlaß zu den spätenen Kriegen der Merovinger mit Alamannen und Thüringern, und insosern wird durch die Ausdehnung der franklischen Monarchie auf die chattische Gruppe das frankogallische Reich vor der Gesahr der Komanisserung bewahrt. Die Chatten sind indes nicht so ganz in die Franken ausgegangen, wie die andern franklischen Stämme: ihre Sprache behält ihre Eigentümlichseiten; auch politisch nehmen sie lange eine relativ selbständige Stellung ein; erst durch Dagobert wird hier die Grafschaftsverfassung eingeführt. Vieles Frankliche in den chattischen Zerbieten geht erst auf spätere fränkliche Einwanderung und Kolonisation zurück. Jur chattischen Gruppe gehören außer den Chatten selbst die Mattiaker; hinsichtlich der Uspier, Tenkterer und Tubanten läßt sich nicht sicher bestimmen, ob sie sich den Chatten oder den Alamannen angeschlossen. — Die Verbindung der einzelnen Stämme, die später in dem Gesamtvolk der Franken vereinigt sind, ist ansangs nur eine lose und zeitweilige; noch lange, die ins 5. Jahrhundert hinein, treibt jeder eine lofe und zeitweilige; noch lange, bis ins 5. Jahrhundert hinein, treibt jeder Stamm feine eigene Bolitik, und erst ganz allmählich erwachsen aus den einzelnen Stamm seine eigene Politik, und erst ganz allmählich erwachsen aus den einzelnen Stämmen jene größeren Mittelgruppen. — [Huscherg, Geschichte der Alamannen und Franken, 40. Edert, Die Ausdehnung des franksischen Ribuarierlandes. Progr. Köln, 54. Weismann, De Francorum primordis. Dist., 68. Sohm, Fränksische und römisches Recht. Savigny Ztschr. 1. Lamprecht, Fränksische Unsiedelungen und Wanderungen im Rheinland. Westdisch, Istantische Unsiedelungen und Sicambern. Ztschr. 5. deutsches Altert. 23. Schröber, Die Franken und ihr Recht. (Daselbst sind auch die früheren Abhandlungen Schröders über die Entstehung der Franken angesührt.) Savigny Ztschr. 2. Wormstall, Die Chamaven, Brukterer und Angrivarier, 88. Dunder, Gesch. der Chatten, 88. Thudichum, Sala, 95. Stein, Die Urgeschichte der Franken und die Gründung des Frankenreichs durch Chlodwig. Annalen d. histor. Vereins f. Unterfranken, 39.]

2) Die ersten Werveinger. Die Quellen sprechen für das 4. Jahrhundert bei den Franken bald von Königen bald von Serzögen aus Königsgeschlecht; es deutet das auf schwankende Zustände, indem das Bedürfnis nach einer einheitlichen Leitung, das sich insolge der kräftig einsehnen Offensive gegen Kom geltend macht, erst ganz allmählich dazu sührt, daß sich aus dem Fürstentum durch die Durchgangsstuse des Herzogtums bei den einzelnen Völkerschaften das Königtum entwickelt. (Nach anderer Ansicht — Sybel — wäre das Königtum bei den Franken durch römischen

anderer Ansicht — Sybel — mare bas Königtum bei ben Franken burch römischen Einfluß entstanden; eine andere Theorie halt gar bas Gesamtkonigtum für bas Frühere, für älter als das Zerfallen in Teilstaaten.) Die Merovinger sind zunächst nur Könige eines Teilstaates der Salier. Mit ihnen setzt nicht eine ganz neue Politik ein; unter ihnen wechseln zunächst ganz ebenso wie früher im Verhältnis zu Rom Födus und Arieg miteinander ab; man darf deshalb nicht in den ersten Merovingern lediglich Freunde Roms oder gar Statthalter der Kaiser erblicken.



In der Hauptsache ersolgt vielmehr die Begründung der franklichen Herzeichaft in Gallien auf friegerischem Wege, wenn auch mitunter die Ausbreitung auch vermöge vertragsmäßiger Einräumung seitens Roms stattsindet. (Wossin glaudt für die ältere Beriode der Eroberung einen Unterschied machen zu müssen wischen linkscheinischen Franken, die einen Bestandteil des Imperiums bildend in einem Dienst- ober Bündnisverhältnis zu Kom kanden nuch echtscheinischen, die sich zu Kom seinvlicken Reinständen gehört. Die ganze Theorie sindet in den Nachrichten der Quellen keine genügende Stüge.) Die Dynastie der Merovinger beginnt mit Ehlodio. Er hält in Dispargum im Thoringerland Hos. Die Lage dieses Ortes ist nicht zu bestimmen; oft hat man es mit Duysdorg oder mit Duisdurg sie Platt) identissieren zu sollen vor. Als sein Sohn wird Merovech genannt. Bas staber ihn berichtet wird, ist ganz sagenhaft; ja es bleibt zweiselhaft, ob er überhaupt eine historische Berson war. Aus ihn soll vertrieben und kieht zu den Thoringern, während die Franklichen Tradition von seinem Voll vertrieben und slieht zu den Thoringern, während die Franklichen der Tradition von seinem Voll vertrieben und kieht zu den Thoringern, während die Franklich der Tradition von bei dem die Lieht zu den Thoringern, während die Franklich der Tradition von seinem Voll vertrieben und Rieht zu den Thoringern, während die Franklich der Tradition von bei dem die Schoringertsnigs, die ihm nachgesolgt ist. Während man von der einen Seite (Wais und Kurth) dies ganze Erzählung als sagenhaft verwarf, hat man von andere Seite (Dahn) einen historischen Krein in ihr selhibeten wollen, der Gemahlin des Thoringertsnigs, die ihm nachgesolgt ist. Während man von der einen Seite (Wais und Kurth) diese ganze Erzählung als sagenhaft verwarf, hat man von andere Seite (Dahn) einen historischen Krein ihr selhigen werden der hilberich im Födus mit Kom die Westen und Vermählen wollen der Keich, das das Legendenhafte allzusehr überwiest. Sicher dagegen ist, das Childerich im Födus mit Kom de

Pie Eroberung des römischen Gallens und die Steffung der Römer im fränklichen Reich. Als Childerich 481 starb, folgt ihm sein 15jähriger Sohn Eblodowech. Das jugendliche Alter Chlodowechs ist disher viel zu wenig berückschichtigt worden. Es liegt auf der Hand, daß er zuerst nicht nach eigenen Ideen, sondern unter der Leitung andrer handelte, wenn uns auch hierüber nichts überliefert ist. Schon daraus aber folgt, daß man in seinen Thaten nicht die Durchführung einer bewüßten einheitlichen Politist eines großen Staatsmannes erkennen darf: denn gerade das erste und wichtigste Ereignis, die Eroberung des römischen Galliens, tann man bei seinem Alter unmöglich seiner Initiative zuschreiben. Chlodowech verfolgt nicht wie Theoderich der Große eine zielbewußte umfassende Bolitis; gegen eine solche spricht entschieden die von ihm herbeigeschierte neue Teilung des eben erst geeinigten Reiches. Ganz versehlt ist es daher, wenn man meint, er hätte von Ausang an nach Gewinnung des gesamten Galliens, oder etwa gar nach Zusammersspring aus lere beutschen Stämme oder Gründung eines Weltreichs gestrebt. Im wesentlichen geben seine Thaten hervor mehr aus Instintt und Leidenschiaft als aus politischer Ueberlegung; darf man überhaupt einen politischen Gebanken bei ihm suchen, so beschrächt sich ein solcher sicher auf die Vereinigung der verschiedenen frünklichen Gruppen; im wesentlichen aber sind bei vereinigung der verschiedenen frünklichen Gruppen; im wesentlichen aber sind beime Handlichen Errafburcht des Halbardaren. In seiner Persönlichseit verkärentiert Ehlodowech im guten und im schlechten die Franken der damblungen zeit; neben Energie, Herrschieden kerrschiedung einer Kranklichen Gruppensieh der Salbardaren. In seiner Persönlichseit voch ist es entschieden leere Phantasse, wenn man seine diene Handliches Blut zurücksieren der Grünsten der Schaftenseiten Graufamkeit, Tücke, hinterlist, Gewaltkustigeit; doch ist es entschieden leere Phantasse, wenn man seine bösen Chaartereigenschaften hat auf ömisches Blut zurücksieren Dste

Wiberstand der Kömer nicht mehr die Wede; doch dehnten die Franten ihr weich wohl zunächst nur dis zur Seine aus, gewannen dann in den nächsten Jahren das Land dis zur Loire hinzu; die Residenz wurde nach Soissons verlegt. In vielen Städten bestanden noch römische Besatungen, die sich jetz durch Vertrag den Franten anschlossen, wie wohl überhaupt auch die Provinzialen des disher römischen Galliens durch freiwillige Ergebung die frantische Ferrschaft anerkannten. Die Aremoriker in der Bretagne, die schon zu Spagrius Zeiten nur noch sormell zu dessen Keiche gehört hatten, blieben zunächst unabhängig; später wurden auch sie dem Frankenreiche einverleibt, doch war hier die franklische Herrschaft stets eine sehr lass — Eine Kandtellung fand in den von den Kranken eroberten römischen Ge-Wiberstand ber Römer nicht mehr die Rede; doch behnten die Franken ihr Reich lofe. — Eine Landteilung fand in den von den Franken eroberten römischen Gebieten nicht statt, einfach beshalb nicht, weil kein Bedürfnis vorhanden war. Zu bieten nicht statt, einsach beshalb nicht, weil kein Bedürsnis vorhanden war. Zu unterscheiden ist in dieser Hinsicht die vorchlodovechische Eroberung (dis zur Somme) von der Chlodovechischen selbst. Destlich der Somme — oder richtiger der Canche und der Lys: denn diese, nicht die Somme bilden die ethnographische Grenze der geschlossenen franklichen Siedelung — sasen später so gut wie keine Kömer: hier wurde das Kömertum durch die vordringenden Franken vollsommen vernichtet, an seine Stelle trat eine germanische Bauernfultur. Dagegen hat mit dem Untergang des Reiches des Spagrius das fränkliche Bolk als solches nichts zu thun: hier handelt nur der König, nur er und die von ihm Beschenkten lassen sich auf diesem neu eroberten Boden nieder. Der König nimmt das siskalische Gut und die durch Flucht der Eigentümer herrenlos gewordenen Latisundien in Besit; diese Ländereien aber reichen sür die neu Anzusiedelnden vollsommen aus. Zu beachten ist, das Chlodovech hier bereits vielsach Germanen vorsindet, einerseits Läten, andrerseits von den Kaisern angesiedelte Föderaten; auch die ersteren werden zeht als Bollsreie behandelt. So kommt es in den Gebieten des mittleren Galliens zwischen Canche und Loire zu einer Mischung der Nationalitäten und damit der Kulturen; in den Städten überwiegt das Kömertum, soweit Germanen sich sinden, handelt es sich um arme Leute. In den später eroberten Landen südlich der Loire ist im wesentlichen alles römisch; letztere wird von den fränklichen Siedelungen (die Endungen -court, -ville, mont, -kontaine lassen der Kentunen) nur selten erreicht, nur in der Gegend römisch; letztere wird von den fränkischen Siedelungen (die Endungen -court, -ville, -mont, -fontaine lassen uns diese erkennen) nur selten erreicht, nur in der Gegend von Orleans überschritten. Ueberall wo im Frankenreiche die Römer sich erhalten haben, genießen sie privatrechtlich volle Gleichstellung; es bleiben ihnen ihr Recht, ihre Freiheit, ihr Grundbesitz, ihre Hintersassen beide Sprachen werden gesprochen und angewandt; Schriftsprache ist sogar durchweg das Lateinische. Die Kömer bleiben deshalb auch in Menge im Lande, selbst reiche Familien verlassen ihre Bohnsitze nicht. Staatsrechtlich stehen die Kömer den Germanen doch nicht ganz gleich, wie sich darin zeigt, daß nur die ersteren steuerpslichtig sind. Den römischen possessores kommt nur daß halbe Wergeld des freien Franken zu; man wird dies doch daraus erklären müssen, daß sie sozial wenigstens ansangs geringer gewertet wurden. (Gegen dies Auffassung hat sich Brunner erklärt, der den Unterschied des Wergeldes aus andern Motiven herleiten will.) Wenn aber selbst im Ansang dem franklichen Reich der Gegensas von Siegern und Besiegten vielleicht nicht ganz sehlt, so wird er doch, nachdem durch den Uebertritt der Franken zum Katholizismus Glaubensgemeinschaft und Ehegenossenschaft eingetreten ist, allmählich vollkommen ausgeglichen, weniger indes durch Gesehe, als durch Entwickelung und durch allerlei ausgeglichen, weniger indes durch Gesetze, als durch Entwickelung und durch allerlei Neubildungen. Auch Kömer traten ins Heer, auch Franken werden steuerpslichtig; vielfach erlangen Kömer durch persönliche Stellung (Geistliche, Beamte u. bgl.) höheres Wergeld. In der späteren Merovingerzeit ist von einem Gegensatz zwischen höheres Wergeld. In der späteren Merovingerzeit ist von einem Gegensat zwischen Römern und Germanen absolut nichts zu spüren, weder rechtlich, noch sozial, noch sittlich; insdesondere darf man die sittliche Berwilderung, die das 6. Jahrhundert zeigt, keineswegs allein dei den Kömern suchen: germanische und römische Große unterscheiden sich hier in gar nichts. — [Junghans siehe 2. Bornhak, Geschichte der Franken unter den Merovingern, I. dis auf Chlotars I. Tod, 63. Fustel de Coulanges, L'invasion germanique, 91. Schiber, Die fränkischen und alamannischen Siedelungen in Gallien, 94. Kurth, Clovis, 95. Kurth, La frontière linguistique en Belgique, 1. 96. Stein siehe oben 1.]

4) Chlodovechs Nebertritt zum Katholizismus. Nach der Erzählung Gregors von Tours gelobt Chlodovech in der Entscheidungsschlacht gegen die Alamannen das Christentum anzunehmen, wenn ihm der Christengott den Sieg verleihe, und läßt sich nach dem Gewinnen des Feldzuges von Kemigius von Keims tausen. Es ist diese Taufe nur das naturgemäße Ergebnis einer längeren Entwickelung. Chlodovech hatte von jeher gute Beziehungen zur katholischen Kirche unterhalten, hatte

vech hatte von jeher gute Beziehungen zur tatholischen Rirche unterhalten, hatte

sogar die ersten beiden Söhne seiner Gemahlin Frotechildis katholisch taufen lassen, sogar die ersten beiden Sohne seiner Gemahlin Hrotechildis katholisch taufen lassen, wogegen freilich die Annahme (Gundlachs), daß er bereits Christ gewesen, als er gegen Spagrius zu Felde zog, zu sehr mit den meisten Quellen im Widerspruch steht. Der Uebertritt der Franken zum Christentum war sonach nur eine Frage der Zeit; selbstverständlich aber war es dann, daß ste den Ratholizismus, nicht den Arianismus annahmen, denn die Kömer, von denen sie allein das Christentum erhalten konnten, waren damals (anders als dei der Bekehrung der Westgoten) sämtlich katholisch; kein Wunder daher, daß es im franklischen Reich nur sehr wenig Arianer gab. Bei der Taufe Chlodovechs selbst wirkten unzweiselhaft eine Reihe von Motiven zusammen: einerseits waren es politische Rückstehn, vor allem wohl das Bestreben, sich in dem katholischen Episkopat eine Stütze im Innern und eine Kandbabe in den Nachbarreichen zu gewinnen: sodann spielten mit versönliche Eins das Bestreben, sich in dem katholischen Spiskopat eine Stüge im Innern und eine Handhabe in den Nachbarreichen zu gewinnen; sodann spielten mit persönliche Einstüffe, sowohl seitens seiner katholischen Gemahlin, der durgundischen Frotechild, wie seitens verschiedener katholischen Gemahlin, der durgundischen Frotechild, wie seitens verschiedener katholischen Gemahlin, der durgundischen Frotechild, wie seitens verschiedener katholischen Gemahlin, der Memigius von Reims und Avitus von Vienne; endlich war auch die Einwirtung des Augenblicks, die Bedrängnis in der Alamannenschlacht in der That wohl von großer Bedeutung. Man darf in Chlodovech ebensowenig einen Heuchler sehen wollen wie einen rein aus religiösen Gründen gewonnenen Proselysen. Die Taufe geschah Beihnachten 496 durch Erzbischof Remigius in Reims. (So die gewöhnliche von den meisten Forschern seitgehaltene Annahme. Levison, der ebenfalls sur das Jahr 496 eintritt, leugnet einen Jusammenhang zwischen Taufe und Alamannentrieg. Das gleiche thun Bogel und Arusch, von denen jener die Taufe und Alamannentrieg. Das gleiche stum Bogel und Arusch, von denen jener die Taufe und Mamannentrieg. Das gleiche sons nach dem Westgotentrieg in Tours stattsüben läßt.) Ob die von Gregor überlieferten Tausworte (mitis depone colla Sicamber; adora quod incendisti; incende quod adorasti) historisch sind, läßt sich nicht ausmachen; mit dem König nahmen angeblich fogleich 3000 Franken das Christentum an. Freilich behauptete lich das Heidenuptete Das Kotiebentum noch eine Generation lang, immerhin scheint bereits unter Chlodovechs Regierung der größte Teil des Volkes wenigstens nominell christlich geworden zu sein. Die Bedeutung des Uebertritts liegt, abgesehen davon, daß im Innern der verhängnisvolle konsessionelle Gegensaß vermieden wurde, darin, daß Innern der verhängnisvolle konfessionelle Gegensat vermieden wurde, darin, daß das merovingische Königtum jest in enge Berbindung trat mit dem tatholischen Epistopat, sowohl bem gallischen wie bem außergallischen. Ueberall in ben tatholi= schen Reichen sahen nunmehr die Katholiten in dem franklichen König ihren natür-lichen Beschützer gegen die arianischen Gerrscher, und dies trug wesentlich dazu bei, die franklichen Eroberungen zu erleichtern. Nur darf man diese Folgen nicht dem

bie fränkischen Eroberungen zu erleichtern. Nur darf man diese Folgen nicht dem Chlodowech als Verdienst anrechnen, denn er hatte vielleicht noch die Rahl zwischen Heiden Heiden Veiwertum und Christentum, jedoch keinesfalls zwischen Arianismus und Ratholizismus. [Krusch, Reise nach Frankreich. Neues Archiv. In. Funk, Jur Bekehrung Chlodwigs. Theolog. Quartalschrift, 77. Levison, Jur Geschichte des Frankentönig Chlodovech. Bonner Jahrbücher, 103. Meitere Litteratur siehe unter 5.]

5) Die Unterwersung der Alamannen. Seitdem die Rheingrenze nach den letzten Desensungen der Alamannen. Seitdem die Rheingrenze nach den letzten Desensiveringen der Alamannen aus ihren disherigen Sitzen in den Tiessand den des Reckar, Main und Rhein nach Südwesten, aber auch nach Norden aus. Man hat zwei alamannische Wanderungen zu unterscheiden: nach dem Durchbruch der Bandalen 40g dehnen die Alamannen sich über die ihnen disher immer wieder von den Kömern streitig gemachten Gebiete am Mittel und Oberrhein dis zu den Vogesen und Alpen nun ungehindert aus und räumen das Land zwischen Main und Reckar den Burgundern ein; nachdem die letztern von hier weggezogen, ergießen sich die Alamannen nach Norden dis Koblenz, Köln und Aachen, wo sie mit den Ribuariern zusammenstoßen (daß sie so weit gekommen, wird neuerdings von Weller bestritten), doch nehmen sie diese niederrheinschen Gebiete nur vorübergehend in Bestigt, wogegen sie die Wetterau und Südnassan längere Zeit behaupten, so daß sier die alamannische Ansiedlung der fränklichen vorausgeht. Außerdem dringen sie im Südosten nach Kätien vor. Die Gegenden süblich und südösslich des Bodenses und östlich der Juer werden alamannisch; das Gebierge selbst bleibt römisch. Gleichzeitig mit der äußeren Ausbehnung tritt eine innere Konsolitierung ein; statt der früheren Bielzahl von Königen sinden sinde nier einen Hernschung ein; statt der suberen Verschungen sieden Ausbehnung tritt eine innere Konsolitierung ein; statt der suberen Verschungen sieden Berunde einen Seilbedwech sied veranlaßt durch di

auf dem linken Mheinufer überrascht, erringt aber gegen die Erwartung den Sieg, den er indes nicht weiter versolgt. Es ift keine Entscheidungsschlacht und hat nur eine leichte Abhängigkeit der Alamannen zur Folge. In den ersten Jahren des 6. Jahrhunderts erheben sich letztere von neuem, abermals siegen die Franken; König und Adel der Alamannen fallen in der Schlacht. (Daß, wie hier dargestellt, zwei Feldzüge gegen die Alamannen zu unterscheiden sind, hat Schubert dargestellt, zwei Feldzüge gegen die Alamannen zu unterscheiden sind, hat Schubert dargestellt, zwei Feldzüge gegen die Alamannen zu unterscheiden sind, hat Schubert dargestellt, zwei Feldzüge gegen die Mamannen zu unterscheiden sind, hat Schubert dargestellt, zwei Feldzügen ihn keils so fie verlegen ihn teils so kurch, ber verlegen ihn teils so kurch, ber einen Schus, die sind der Erkeiten kender sich der Keste des Bolkes, die sich in dem Sebiet zwischen Donau, Lech und Isler behaupten, unter einem Schutz, die sohn hier den Goten Tribut zu zahlen und Herersdienste zu leisten. Diese Gebiete werden 586 von Witiches an König Theubebert abgetreten, um bessen hier den hoch vollzieht sich diesmal der Uebergang unter die stantische Aufsten der siehen Siele Aufsten ihr Recht und ihr Stammesherzogtum, das durch einen Bertrag bei der Unterwerfung unter die Oktooten sie Alamannen start nach Süben zurückgedrängt: das Lund dies zum Hagenauer Forst und die Alamannen schaft nach Süben zurückgedrängt: das Lund dies zum Hagenauer Forst und die Kraften Elsä behaupten sich Alamannen, doch sinder auch hier die Franken. Dissert der Kraften elsa bei kund der Kraften bei Franken. Dissert der Siege über die Alamannen und seine Ausge. D. Schubert, Die Unterwerfung der Alamannen unter die Franken. Dissert Straßburg, 84. Vogel, Chlodovechs Sieg über die Alamannen und seine Ausge. D. S. 56. Krusch, Chlodovechs Sieg über die Alamannen und seine Ausher der Sulfer der Und Zeit von Chlodwigs Alamannen Staldbach, 94 u. 96. Auspertsberg, Ueber Ort und Zeit von Chlodwigs Alamannen eine

\*) Vorgestichte der Burgunder. Die Wehrzahl der Forscher sieht in den Burgundern einen oberdeutschen Stamm (Madernagel schreibt ihnen eine Mittelstellung zwischen Ober- und Niederdeutschen zu). Fieder will sie dagegen wegen ihres Rechtes zu den Oftgermanen rechnen, womit in Einklang stünde, daß auch die durzundischen Sprachreste nach dem Urteil mancher kompetenter Beurteiler (Grimm, Kögel) dem Gotischen, nicht dem Oberdeutschen verwandt sind. Die ursprünglichen Size der Burgunder liegen an der Ostse, von der Oder die zur Weichel. Von hier wenden sie sich nach Süden, wohnen im 3. Jahrhundert neben den Gepiden, von denen sie besiegt werden. Sie ziehen nun nach Westen, erschienen zur Zeit des Kaisers Produs in den oberen Maingegenden und bedrängen jest die Alamannen im Rücken. Mit diesen haben sie stess Ternzkämpse zu bestehen, vor allem um die Sazquellen. Der Vandalenzug reißt sie weiter nach Westen, vor allem um die Sazquellen. Der Vandalenzug reißt sie weiter nach Westen vor allem um die Sazquellen. Der Vandalenzug reißt sie weiter nach Westen, vor allem um die Sazquellen. Der Vandalenzug reißt sie weiter nach Westen, vor allem um die Sazquellen. Der Vandalenzug reißt sie weiter nach Westen, vor allem um die Sazquellen der Gebeiete durch Vertrag eingeräumt zu sein. Dies mittelrheinische Burgunderreich wird von Aetus bekämpst; 437 dringt er ihnen mit Jilse der Junnen eine vernichtende Rertrage eingeräumt zu sein. Dies mittelrheinische Unnen eine vernichtende Riederlage bei, ein großer Teil des Volkes wird ausgerieben. Diese Kriege bilden den historischen Kern des Nibelungenliedes. Der Rest der Burgunder siedelt 443 nach Savoyen über, sieher nieße Beutschlass wird ausgerieben. Diese Kriege bilden den historischen Kern des Nibelungenliedes. Der Rest der Burgunder siedelt Aus nach Savoyen über, sieher siede Sundalen son siede Kriege bilden der Purgunder siedelt Ausgen der Burgunder siedelt Ausgen der Vertragsmäße Reise gegen die Berpflichtung zum Kriegen der Saufer dum ins noster genannt; auch kämpsen sie Krieges d

Digitized by Google

und Weibe wurden zwischen den Burgundern und ihren Wirten stets zur Halfegeteilt. Die burgundischen Könige sind später bestetet, das Los der Kömer möglichst zu milbern: es wird von ihnen bestimmt, daß neue Antömmlinge nur die Halfe vom Ader bekommen, daß solche, die vom König schon mit Land ausgestattet sind, nun nicht auch noch vom Hospes ihre zwei Drittel zu sordern haben. (Früher nahm man die gesetzlichen Vorschriften misverstehend an, daß dei den Ausgundern successive eine dreimalige Landseilung stattgesunden habe: zwerst hätten sie ein Drittel erhalten; ihr Anteil sei später erst auf die Hälfte, nachher auf zwei Drittel vergrößert worden.) Römer und Burgunder sind gleich berechtigt; die dere Stände der majores, mediani und viles umfassen sieden Nationalitäten. Die Komaniserung des Burgunderreichs vollzieht sich sehr schnell, zumal da es an germanischem Nachschub sehlt. Gehemmt wird sie zuerst noch durch den Gegensat der Konsessischub sehlt. Gehemmt wird sie zuerst noch durch den Gegensat der Konsessischub sehlt. Gehemmt wird sie zuerst noch durch den Gegensat der Konsessischen Anachdan, mit dem Artanismus vertauscht. Doch verhalten sich dem Katholizismus gegenüber die Könige durchaus tolerant. Kömer und Burgunder leben nach eigenem Recht. Für letztere wird von Eundobad (vor 501) der Liber constitutionum (später Lex Burgundionum genannt) erlassen. Kömer und Burgunder selben nach eigenem Recht. Für letztere wird von Eundobad (vor 501) der Liber constitutionum (später Lex Burgundionum genannt) erlassen, weit römische Elemente enthält; er bekommt später noch einige Nachträge. Für rein römische Ställe gilt die Lex Romans Burgundionum genannt erlassen, in der bereits wiel römische Glemente enthält; er bekommt später noch einige Nachträge. Für rein römische Stelle haben die Siehsundschen, so küscher gebunden. Bie in den meisten germanischen, die Richer, so könige ernennt die Klicher und Krasen; nur in der Gegegebung ist er an die Zustimmung der Großen gebunden. Bie in den meisten germanischen Keichen, so küscher

(† 478) folgten bessen Kämpse mit Burgund. Auf König Gundiot von Burgund († 478) folgten bessen der Söhne Gundobad, Godegisel und Hiereik, die in Vienne, Genf und Lyon restdierten. Gundobad war vorher in Rom Führer der germanischen Söldner und als solcher eine Zeitlang Kaisermacher gewesen (siehe oden § 15, 4). Er kämpste mit Alamannen und Kömern; indem sein Sohn Sigismund Theoderichs Tochter Ostrogoto heiratete, trat das Burgunderreich Gundobads in den Kreis der Mittelmeerpolitik Theoderichs ein und suchte seinen Anschluß dei den Ostgoten. Nach Silperiks Tod riß Gundobad den größten Teil von dessen Reich an sich; doch verdient die Angabe, daß er Hilperik und dessen Gemahlin getötet hade, keinen Glauben. Als die Franken zum Katholizismus übergetreten, wurde auch im durgundischen Reich der katholische Epistopat aggressereten, wurde auch im durgundischen Reich der katholische Epistopat aggressereten, wurde auch im der Religionsgespräch veranstalten, auf dem sich die katholische Partei sehr hochsahrend benahm; Gundobads Söhne waren bereits katholische Partei sehr hochsahrend benahm; Gundobads Söhne waren bereits katholisch. In der Agitation des katholischen Klerus ist wohl auch ein Hauptzund für das Eingreisen Chlodovechs zu luchen; das ihn seine Gemahlin Horotechild zur Rache sür ihren Bater Holderiantried, ist mehr fagenhafte Ueberlieserung; ein spezieller Anlaß zum Kriege lag nicht vor. 500 verdand sich Chlodovech mit dem katholischen Godegisel gegen Gundobad; letzterer wurde dei Dijon geschlagen und süchtete nach Süden, nach Avignon. Jetz ader zog Chlodovech ab. Gundobad kehrte zurück, eroberte das von den Gegnern genommene Bienne wieder für sich, tötete seinen Bruder Godegisel und schloß dann mit den Franken Frieden. Fortan suchte er thörichterweise sein heil in engem Anschluß an Chlodovech; er wandte sich von der oftgotischen Bolitis ganz ab, ja unterstügte Chlodovech im Bestgotenkriege. — Litteratur siehe oben unter Note 6.

°) Der Bestgotenkrieg. Bei Gregor motiviert Chlodovech sein Einschreiten gegen die Bestgoten damit, daß jene Reger seien: es wirkte dies Motiv wohl mit, aber das Bestimmende für ihn war doch wohl mehr der Bunsch, seine Herrschaft auch über Südgallien auszudehnen. Schon 496 8 kam es (wie Levison dargethan) zum Kampse. Die Franken eroberten vorübergehend sogar Vordeaux, mußten aber

damals ihre Beute wieder fahren lassen. In der Folgezeit bemühte sich Theoderich, den Kamps zu verhindern. Auf Seiten des Frankentönigs stand die katholische Geistlichkeit; auch mehrere westgotische Bischöse waren franklich gesinnt. Vielleicht war es das Borgehen König Alarichs gegen diese Prälaten, das für Chlodovech schließlich den Anlaß gab, militärisch einzuschreiten. 507 griff er im Bunde mit Gundobad von Burgund die Westgoten an; der Ort der Schlacht ist kaum sicher bestimmbar, am meisten Wahrscheinlichkeit hat noch Bouille nahe am Clain dei Beitimmbar (ander Revislagen vor). Die Katen wurden hessen ihr Ednig Alarich Werich Poitiers (andre ziehen Bouillon vor); die Goten wurden besiegt, ihr Ronig Marich fiel. Die meisten Städte ergaben sich sofort den Franken; nur die Auvergne leistete ernstlichen Biderstand. Chlodovech rücke bis an die Garonne vor, nahm Bordeaux und Loulouse; es hielten sich jest nur noch Carcassonne und Arles. Jest aber schritt Theoderich ein, der bischer durch drobende Bewegungen der byzantinischen schritt Theoberich ein, der bisher durch drohende Bewegungen der byzantinischen Flotte zursichgehalten war; es scheint fast, als habe Kaiser Anastasius im Einvernehmen mit den Franken gehandelt. Bei den Bestgoten war Gesalich zum König gewählt; diesen erkannte Theoberich nicht an, sondern nahm sür seinen Ressen Amalarich als dessen Bormund die Herrschaft in Anspruch. Er sandte 508 ein ostzotiches Heer unter Ibba nach Gallien; dieser bestegte die Franken und Burgunder, gewann die Narbonensis und die Krovence zursich. Der Krieg wurde beendigt durch den Lod Gesalichs 511; ein sörmlicher Friedensschluß zwischen Ostgoten und Franken scheint nicht erfolgt zu sein. Chlodovech behielt alles Gebiet die zur Garonne, südlich davon Toulouse, Guienne und Gascogne; Theoderich nahm die Provence sürsich. Gundobad von Burgund hatte vom Kriege keinen Gewinn, versor vielmehr Avignon an die Oftgoten. — [Chamard, La victoire de Clovis en Poitou. Rev. d. quest. histor. 38. Gebendort auch die Gegenschriften. Richard, La dataille de Vouillé. Bull. antiq. ouest. 1898. Rurth, La betaille de Vouillé. Rev. quest. hist. 64. Lièvre, Le lieu de la rencontre des Francs et des Wisigoths. Rev. hist. 66.]

<sup>9</sup>) Die Bereinigung der Franken. Nach dem Westgotenkrieg verlegte Chlodovech feine Refibeng in Die Umgegend von Paris. Er empfing jest vom Raifer Anaftasius den Konsultitel und wohl auch den Patriziat; es bedeutete dies für ihn die förmliche Anerkennung von seiten Ostroms, hat dagegen keinen Einsluß auf den thatsächlichen und rechtlichen Charakter seiner Ferrschaft, in der man nicht deshalb eine Fortsehung des Raisertums erblicken darf. In der letzten Zeit seiner Regierung hat Chlodovech seine Herrschaft auf alle fränklichen Stämme ausgedehnt, indem er deren Könige mit Gewalt besiegte. Als Chlodovech zur Regierung kam, herrschten neben ihm dei den Saliern noch Ragnachar in Cambrai und Characich im Morinerlande; vielleicht gab es noch andre salische Könige; die Ribuarier dagegen scheinen bereits unter einem König, Sigebert, vereinigt gewesen zu sein. Die Erzählung Gregors über die Beseitigung dieser fränklichen Fürsten ist durchaus sagenhaft und deshalb in ihren Sinzelheiten nicht zu gebrauchen. Chlodovech habe zuerst den Chlodorich, den Sohn des Ribuarierkönigs Sigibert zum Morde seines Baters versührt und habe jenen dann selbst töten lassen; danauf habe er den Chararich umgebracht; schließlich habe er Ragnachar, Richar und Rignomer beseitigt. Festzuhalten ist, daß die Unterwerfung der Salier einen etwas andern Charakter zeigt, als die der Ribuarier: bei den ersteren solgt Chlodovech nach dem Tode der Fürsten ohne weiteres auf Grund seines Erbrechtes; bei den letzteren muß er erst vom Volke gewählt werden. Chlodovech stirbt b11 im besten Mannesalter. — [Rückert, De commercio regum Francorum cum imperatoridus orientis. Anastafius ben Konsultitel und wohl auch ben Patriziat; es bedeutete dies für ihn alter. - [Ridert, De commercio regum Francorum cum imperatoribus orientis. Diff. Jena, 45. Horak, Ueber die Beziehungen ber merovingischen Könige zu ben Kaifern von Konstantinopel. Progr., 78.]

#### § 19. Die Erweiterung des franklischen Reiches zur nationalen Gesamtmonardie unter Chlodoveche Rachfolgern.

Als nach Chlodovechs Tod das Reich zwischen seine Söhne geteilt wird, find diese Teilungen keineswegs als vollständige, dauernde ober befinitive geplant; vielmehr bilben bie einzelnen Reiche, trothem jedes von ihnen felbständig ift, nur ein regnum Francorum. Der Zusammenhang zeigt sich vor allem in den kirchlichen Angelegenheiten, wo Konzilien für mehrere Reiche vorkommen. Nationale Gesichtspunkte spielen bei ber Teilung keine Rolle; freilich wird baburch, daß man, so fehr auch im einzelnen individuelle Motive bestimmend find, naturgemäß die großen Eroberungen möglichst beisammen zu lassen, die einzelnen Reiche möglichst abzurunden fucht, das schließliche Berfallen in Auftrasien und Neuftrien indirekt be-Bunachft indes wird in den einzelnen Reichen, indem ein gentralisierteres kleineres Reich an Stelle eines größeren losen Ganzen tritt, vielmehr die Verschmelzung der Nationalitäten befördert, und vor allem in dem späteren Neuftrien hätte ohne die Teilung die Romanisterung nicht so schnelle Fortschritte gemacht 1). Die Einheit der fränkischen Reiche zeigt fich am bedeutsamsten in ihrer gemeinsamen äußeren Politik. Sowohl die Eroberung Burgunds 2) wie die Unterwerfung der Thüringer 8, 4) wird von mehreren Merovingern durchgeführt. Nachdem dann auch noch die Bayern 5) dem Reiche einverleibt find, finden die frankischen Eroberungen für lange Beit ihren Abschluß. Abgesehen von den Seeanwohnern umfaßt jest die franklische Monarchie im wesentlichen alle Germanen (wobei die Germanen, die am Mittelmeer Reiche von eigenartigem Charakter gegründet, natürlich außer Betracht bleiben), und hat sich badurch vom Stammesreiche, über das bisher kein germanischer Staat hinausgekommen war, zur nationalen Gefamtmonarchie erweitert; wenn auch die Verbindung einzelner Glieder mit dem Ganzen vorerst nur eine lose ist, so ist doch jetzt der Boden für eine deutsche Gesamtgeschichte gegeben, und in demselben Augenblick, wo das von Theoderich geplante germanische Mittelmeerstaatensystem rettungslos sich auflöst, erscheint im Norden ein großer germanischer Einheitsstaat; erst jetzt geht in der deutschen Geschichte die Führung von den Goten auf vie Franken über, und erst von hier an ift deutsche Geschichte mit der Gesichichte bes frankischen Reiches identisch. Unter den Merovingerkönigen treten hervor die beiden Auftrasier Theuderich und Theudebert. Während dem ersteren vor allem die Erweiterung des frankischen Reiches zu einem beutschen zuzurechnen ift, finden wir bei dem letteren, zuerft bei den Merovingern, eine wirklich zielbewußte Politit im großen Stile, die ben Nationalftaat zum Weltreich auszudehnen sucht, und bereits damals direkt eine Erneuerung des römischen Kaisertums beabsichtigt: bicht neben ber Gründung des nationalen Gesamtstaates steht so bereits unter den Merovingern die imperialistische Politik, die auch bei den Ottonen und Saliern unmittelbar auf die erstere folgte.

<sup>1)</sup> Die Söhne Chlodovechs. Nach Chlodovechs Tod wird das Reich unter seine vier Söhne geteilt. Theuderich bekommt Ribuarien und Oftaquitanien (mit der Residenz Metz), Chlothachar das altsalische Land (mit der Residenz Soissons), Childebert die Aremorica (mit der Residenz Paris), Chlodomer Westaquitanien (mit der Residenz Orleans). Sehr bald beginnen zwischen ihnen, während sie die äußeren Eroberungen gemeinsam durchführen, im Inneren gegenseitige Kämpse. Nachdem Chlodomer 524 gegen die Burgunder gefallen ist (siehe unten 2), teilen sich Chlothacharund Childebert sein Reich, töten zwei von Chlodomers Söhnen und steden den dritten inz Kloster. Der bedeutendste unter Chlodovechs Söhnen ist Theuderich I.; er ist die Seele der gegen Thüringen gerichteten Unternehmungen stemme verdantt. Als er 533 stirbt, suchen die andern beiden Könige seinem Sohne Theudebert I. (538—548) das Erbe streitig zu machen, doch ohne Erfolg. Theudebert saußerlich an die römischen Imperatoren an: er zuerst nennt sich Augustus; setzt außerlich an die römischen Imperatoren an: er zuerst nennt sich Augustus;

ben Münzen seinen Namen an Stelle jenes bes Kaifers, worin man doch wohl eine bewußte Selbständigkeitserklärung gegen das oftrömische Reich zu erblicen hat (was allerbings von Deloche bestritten ist, der die neue Prägung Theubeberts etwas kompliziert dadurch erklärt, daß jener seine besseren auftrasischen Münzen von den schlechteren der andern Könige habe unterscheiden wollen). Im Osten setzt Theubebert schlechteren der andern Könige habe unterscheiden wollen). Im Osten sett Theudebert die merovingische Eroberungspolitik fort, indem er Bayern in seine Gewalt bringt. Aber hiermit nicht zufrieden, verfolgt er viel weitere Ziele. Zunächst sucht er während des Krieges zwischen Beganz und den Ostgoten sich Italiens zu bemächtigen; nicht nur daß Witiges deim Beginn des Kampses, um wenigstens die Reutralität der Franken zu gewinnen, die Provence und das alamannische Kätien abtreten muß, Theudebert setzt sich auch in den Besitz Liguriens und Benetiens; er erscheint in Italien, tritt unabhängig auf gegen Goten und Byzantiner, vermag aber freilich in Oberitalien seine Macht nicht sicher zu begründen. Seine Pläne gehen direkt auf Bernichtung des oströmischen Keiches; er beabsichtigt einen Zug gegen Byzanz. Bevor er seine Prosekte zur Aussührung bringen kann, skirdt er. Es solgt ihm sein Sohn Theudebald b48—555, der die umfassende äußere Politis seines Baters nicht sortsett, sondern wieder in engere Bahnen einlenkt. Eine aktive Teilnahme am italienischen Kriege lehnt er ab, doch gibt er zu, daß die unter seiner Souveränetät stehenden Alamannenherzöge Butilin und Leuthari nach Italien ziehen, wo sie freilich ftehenden Alamannenherzöge Butilin und Leuthari nach Stalien ziehen, wo fie freilich nichts ausrichten (fiehe oben § 17, 2). Dadurch gehen die franklichen Eroberungen in Italien verloren. Nach Theubebalds Tode fällt fein Reich an Chlothachar I., der, machem 558 auch Chilbebert I. gestorben, das ganze Frankenreich wieder vereinigt. Bereits unter ihm beginnen die später typisch gewordenen Familienhändel: Chlothachard Sohn Chramn empört sich gegen den Bater, doch wird die Rebellion untersbrück. Nach außen hat Chlothachar mit den Sachsen zu kämpsen. — [Huguenin, Histoire du royaume d'Austrasie, 63. Digot, Histoire du royaume d'Austrasie, 63. Urbich, Ueder die Reichsteilung der Söhne Clodovechs I. und Chlotard I. Programie 72 Language Charandie de la Caula au VI. siècle 78. De la che Larnowitz, 78. Longnon, Géographie de la Gaule au VI- siècle, 78. De lo che, Les monnaies d'or au nom du roi Théodebert I. Mém. Ac. Inser. 82. Gasquet, L'empire byzantin et la monarchie franque, 88. Häbicke, Die Landesteilungen ber franklichen Könige, Progr. Pforta, 96.]

2) Die Bernichtung Burgunds. Nach Gundobads von Burgund Tod 516 folgten auf ihn feine Sihne Sigismund und Godomar. Das Reich trat mit ihnen zum Octholizismus über geber deburgh konnte das Rerberten nicht wahr gekannendet

Ratholizismus über, aber daburch konnte das Berberben nicht mehr abgewendet werben, fondern wurde noch beschleunigt, indem jest bie tatholische Bierarchie ben maßgebenden Einfluß im Lande zu gewinnen suchte, was natürlich die innere Biderstandskraft schwächte. Dazu kamen Familienstreitigkeiten, die auch zu einem Gegensfatz mit den Oftgoten führen. Diese politische Lage benutzend, griffen 528 die franklichen Könige Chlodomer, Chlothachar und Childebert Burgund an; Sigismund wurde geschlagen und an Chlodomer ausgeliesert, der ihn nehst Gemahlin und Sohnen toten ließ. Dagegen gelang es Godomar ju enttommen; er befiegte 524 Söhnen tötén ließ. Dagegen gelang es Godomar zu entkommen; er besiegte 524 ben Chlodomer bei Bézéronce (zwischen Genf und Lyon), wo letzterer siel. Es folgte eine letzte Auhepause; es war wohl wieder die politische Stellung des Oftgotenherrschers Theodorich, die die Franken von einem Entscheidungstampse gegen Burgund abhielt. 582 vereinigten sich Childbebert und Chlothachar abermals gegen Burgund; Godomar wurde bei Autun geschlagen, sein Ende ist unbekannt. Burgund wurde von den Siegern unter sich geteilt, doch gelang es dald auch Theudebert sich ein Stück des Landes zu verschaffen. — Litteratur siehe oben § 18, 6.

3) Die Borgeschichte der Thüringer. Die Thüringer werden zuerst genannt dei Begetius um 420. Sehr wahrscheinlich bilden einen wesentlichen Bestandteil der Thüringer die Hermunduren (= die großen Duren). [Siehe oben § 3, 3, d.] Diese erscheinen noch im Markomannenkrieg; seitdem verschwindet der Stamm allmählich; zuletzt werden sie erwähnt in Sihen nördlich der Donau im Ansang des 4. Jahrbunderts. Die Hermunduren wohnten von der Werra die zur Elbe, vom Harz die

hunderts. Die Hermunduren wohnten von der Werra bis zur Elbe, vom Harz bis jum Fichtelgebirge; nachdem die Markomannen nach Böhmen fortgezogen, schieben fie ihre Wohnsitze nach Süden vor, überschreiten den Main und dehnen sich dis an die Donau aus. (Neuerdings bestreitet Schmidt wieder, doch wohl unberechtigterweise, ben Zusammenhang zwischen Thüringern und Hermunduren; lettere seien vielmehr, nachdem sie die thüringisch-sächsischen Gebiete geräumt, in den Alamannen aufgegangen.) Doch barf man nicht annehmen, daß die Thuringer vollständig ben Bermunduren entsprächen, vielmehr find noch andre Bolfer hinzugekommen, vor allem Angeln, Barnen und Beruler. Die thüringischen Angeln haben (was man früher annahm) mit den Angeln Schleswig-Holfteins nichts zu thun; es sind vielmehr die swebischen Angeln des Ptolemäus, die an der Mittelelbe sten; zum Teil ziehen sie im 2. Jahrhundert nach Süden, zum Teil bleiben sie in ihren Sisen. Die Barnen wohnen ursprünglich in Süden zum Teil bleiben sie in ihren Sisen. Die Harnen wohnen der Süden in die Size der rechtselbischen Sweben nach, deren Hauptmasse aus diesen Gebieten erst gegen das Ende des 4. Jahrhunderts sortzieht. Später wohnen die Barnen in Mecklendurg, die Heruler zu beiben Seiten der Havel, die Angeln an der Unstrut. An die Warnen erinnern die Namen auf sleden, die in Masse zwischen Side, Oker und Harz, sowie im nordtsüringschen Hiegellande vorsommen; aus ihnen ergibt sich somit eine Südwanderung der Warnen, die vereinzelt sogar den Main erreicht hat. Lange erschen die Warnen selbsächige den Ahüringern. Du Theoderichs des Großen Zeit gibt es einen König der Thüringer und einen König der Warnen. Später sind, wie die Benennung des thüringsschen Geschuches (Lex Angliorum et Werinorum hoc est Thuringorum) zeigt, die Warnen ebenso wie die Angeln in die Thüringer ausgegangen. Das Thüringerreich des 5. Jahrhunderts reicht von der nördlichen Elbe dis an die Donau, von der Besteunze Böhmens dis an die kränkliche Saale, den Main und die Tauber. Sine Ausdreitung ersährt das Reich nur nach Westen zu, gegen die Chatten, wo die Thüringer ersolgreich vordringen. Diese Kämpse diebeten wohl auch die letzte Unsähreitung ersährt das Reich nur nach Westen Rönige. Außer diese ihner beiten Ehre Erwandsschaft mit den rechtsteinischen Thüringern sinden wir nun noch linksreinische Thüringer aufen den Diese Dunkel gehüllt; nicht einmas lieber ihre Verwandsschaft mit den rechtsteinischen Thüringern Erheinsahmen der alten Thüringern sinden wir nun noch linksreinische Thüringer diese Dunkel gehüllt; nicht einmas lieber spermandschaft mit den rechtsteinischen Der Alüringern Lichten der Erhauben. Zeitsche Siegen; vielleicht handelt es sich um Nachsommen der alten Lungern (nach anderen

land, Die Angeln, in: Festgabe f. G. Hanssen, 89. L. Schmidt, Die Hermunduren. His. Veiertelighrösigt. 3.]

4) Die Unterwerfung Thüringens. Jur Zeit des Frankenkönigs Childerich regierte über Thüringen König Basin. Seine dere Söhne Hermanifred, Baderich und Berthachar sinden wir im Ansang des 5. Jahrhunderts als Leiskönige. Die Sage weiß zu erzählen, daß Berthachar von Hermanifred getätet wäre: dies ist indes nicht richtig, vielmehr stard jener erst kurz vor der Bernichtung des Reiches. In dieser Zeit gehört das Thüringerreich zum Mittelmeerstaatenspstem Theoderichs des Großen; Hermanifred hat dessen Kichte Amalaberga zur Frau. Es ist auch zier wieder wohl die Machtstellung Theoderichs, die lange Zeit die Franken von einer ernstlichen Bedrohung Thüringens abhielt. Wir hören, daß Chlobovech mit den Thüringern zu kämpsen hat, doch läßt es sich nicht bestimmen, ob hier die linkscheinsschen oder die rechtscheinsschen spenient sind; ersteres anzunehmen, läge an sich näher. Die Thüringer selbst dieten später den Franken Beranlassung zum Einscheinschen Seinen kann Konstitt zwischen hermanised und Baderich; ersterer verdindet sich mit dem Frankenkönig Theuderich; Baderich wird die him verprochene Hälfte des hinzugewonnenen Landes abzugeben. Daß dies nicht damals ichon zum Rampse sührt, ist sicher Kücksich auf die Oftgoten. Alls letzter nach Theoderichs Lode fortsäult, vereinigen sich 581 Theuderich und Chlothachar gegen die Thürtinger; sie werden unterstützt von 9000 Sachsen. Hermanisted wird mit des Schichtschaft Lange; Radegund wird Konne und baut ein Kloster in Bottiers, wos sie mit Vernanisschlacht). Das seste Burgscheidungen ergibt sich. Mit Hermanisch die Kurtungen sicht lange; Radegund wird Konne und baut ein Kloster in Bottiers, wosie mit Vernankisch wirde ein Bertrag geschlossen. Die Brinzessin Radegund, die Lochter Berthachars, sührt Chlothachar gefangen mit sich sort; er heinatet sie später, doch dauert siere Botters, wosie mit Vernankisch wirde siere die Kohren Erschlichen Bertehr sieht den Untergang seines

Auch die Bayern gewinnen den Thüringern gegenüber an Gebiet. Im Often endlich rücken die Slaven, speziell die Sorben, ein und schieben sich allmählich diß zur Saale vor. So bleibt den Thüringern von ihrem einstigen Neiche nur das Mittelstück: das Land zwischen Harz und Thüringerwold, Saale und Werra; der einzige Entgelt für jene Verluste ist eine gewisse Ausdehnung nach Norden hin. Die Abschagigsteit der Thüringer von den Franken ist zunächst noch eine sehr problematische; schon 684 ist Chlothachar I. genötigt, eine Erhebung der Sachsen und Thüringer niederzuwersen. [Größler, Radegundis. Mansselder Blätter 12. Lorenz, Die thüring. Ratastrophe von 531. Zeitschr. d. Ver. s. Thüring. Gesch. 7. Könne de, Das alte thüring. Königreich und sen Untergang, 93. Jörres, Untersuchungen über das Leben der hl. Radegundis, 96. Größler, Der Sturz des thüring. Königreichs, Zeitschr. d. Ver. s. Thüring. Gesch. 11. Andere Litteratur sehe oben unter 4.]

\*) Die Vorgeschichte der Bayern und ihre Unterwerfung unter die Franken. Die Bayern werden zuerst erwähnt in der fränklichen Völlertasel um 520; etwa in der Bagern werden zuerst erwähnt in der fränkischen Vollertasel um 520; etwa in der-selben Beit nennt sie auch Benantius Fortunatus. Ganz unsinnig hat man sie selben Zeit nennt sie auch Benantius Fortunatus. Ganz unsinnig hat man sie früher mit den keltischen Bojern zusammengebracht, mit denen sie absolut nichts zu thun haben; auch daß sie Nachkommen der Juthungen wären (so Sepp), ist nur eine unhaltbare Hypothese. Den Kern der Bayern bilden vielmehr die Markomannen. Diese sigen ursprünglich am Main; Marbob führt sie nach Böhmen (= Bojohemun, Bohnsig der Bojer, die hier früher wohnten; davon auch der neue Name Baiern = Baiuwarii = Bewohner des Landes Bajas, d. h. Böhmens). Außer den Markomannen gehören zu den Bayern noch die Quaden und die Narisker; gotische Bölkerschaften dagegen (Skiren, Turcilinger, Rugier), in denen man mehrsach den Hautern erblickte, sind an der Stammbildung entweder gar nicht oder doch nur in ganz geringen Mengen beteiligt: gegen jene Annahme spricht vor allem die Sprache, die rein oberdeutsch ist und keine gotischen Elemente enthält. Die Markomannen werden zuletzt erwähnt beim Zuge Attilas; sie gehörten zu dessen Keich und nach seinem Sturze wurden sie ebenso wie die andern germantischen Völker unabhängig. Vielleicht sind mit den Sweben, die zwischen 467 und 472 von den Ostgoten bekämpst werden, die Markomannen-Bayern gemeint. Ihre Einwanderung in ihre tampft werben, die Martomannen-Bayern gemeint. Ihre Einwanderung in ihre fpateren Gebiete erfolgte, nachdem Odovakar aus Noricum die römische Besahung und damit in der hauptfache auch die romische Bevollerung zurückgerufen hatte, und nachdem auch die heruler aus diesen Gegenden abgezogen maren, zwischen 488 und 520. Sie brangen von Bohmen aus, wohl bem Laufe ber Donau folgend, in die Hochebene ein; Bohmen felbst wurde bann allmählich von ben flavischen The Societie ein; Soymen seiner von aumaging von ven stadigen Czechen okkupiert, in deren Bestig es im 7. Jahrhundert erscheint. In der Hochebene sinden die Bayern verhältnismäßig wenig Romanen vor; in der Hauptsache war das Land herrenlos und deshald eine Landteilung unnötig. Etwas zahlreicher sigen Römer in den Auskäusern der Alpen und noch mehr im Hochgebirge selbst; hier werden sie von den Bayern nicht verdrängt, sondern nur unterworsen, das römische Recht besteht für sie sort; doch ist auch hier die Germanisserung eine ziemlich schnelle, nur ganz vereinzelt erhalten sich Komanen längere Zeit. Im ganzen ist die Einwirkung der römischen Kultur auf die Bayern eine recht geringe, sie beschränkt sich in der Kauptsache aus Landmirtschaft und Ackerhau. Unwittelbar nach ihrer Sins in der Hauptsache auf Landwirtschaft und Ackerbau. Unmittelbar nach ihrer Ginun oer Haupslache auf Landwirtschaft und Ackerdau. Unmittelbar nach ihrer Sinwanderung in die Hochebene dringen die Bayern auch schon ins Gebirge vor; der Ziller bezeichnet die Grenze ihrer ersten Ausdreitung. Doch noch zur Zeit Theoderichs überschreiten sie schon Inn und Brenner. Im 6. Jahrhundert schieben sie sich die Thäler der Etsch, des Sisack und der Rienz entlang: gegen die Langobarden geht die Grenze zwischen Trient und Bozen durch; gegen die Slaven, die in Steiermark, Kärnten und Krain eingebrungen sind, wird sie von der Wasserscheide im Pusterthal gebildet; an der Enns stoßen sie an die Avaren. Oft hat man angenommen, daß sich in Südtirol Reste ostgotischer Bevölkerung erhalten hätten; doch scheint dies nicht der Kall: höchstens dürfte man vielleicht in den Remonneru des genommen, daß sich in Sudtivol Reste ostgotischer Bevölkerung erhalten hatten; doch scheint dies nicht der Fall; höchstens durfte man vielleicht in den Bewohnern des Burggrafenamtes gotische Elemente suchen. Im Westen bildet der Lech die Grenze zwischen Bayern und Alamannen; südlich davon dringen die Alamannen tief in die Alpen ein; das Ende der alamannischen Ausbreitung wird etwa durch die Linie Finstermünz—Augsburg bezeichnet. — Wann und wie die Bayern unter fränkische herrschaft gekommen sind, läßt sich nicht sicher bestimmen; jedensalls werden sie unter Theudebert I. bereits zu dessen Reich gerechnet. Ob sie vorher Theoderich dem Großen unterworfen gewesen waren, läßt sich weder beweisen noch widerlegen, und ähnlich steht es mit der Annahme, sie hätten zum Thüringerreich gehört und seien bei dessen Sturz an die Franken gekommen. Allem Anschein nach haben heftige

Rämpfe zwischen Bayern und Franken nicht stattgefunden, sondern die Unterwerfung erfölgte wohl friedlich durch Bertrag. Bon Ansang an war die Abhängigkeit Bayerns eine ziemlich lose; sie zahlten keineswegs Zins und standen unter besonderen Herzogen, den Agilossingern; diese selbst freilich scheinen ein frankliches Geschlecht zu sein. Um 555 regiert Herzog Garibald; seine Tochter Theudelinde heiratet den Langobardenkönig Autari (siehe oben § 17, 6). Bon da an sind die Beziehungen der Bayern zu den Langobarden stets sehr freundliche. — [Bachmann, Die Ginwanderung der Bayern, Wiener S.B. 91. Riezler, Geschichte Bayerns I, 78.]

## § 20. Der Rampf zwischen Königtum und Ariftofratie im frantischen Reich.

Aus verschiedenen Elementen wächst im frankischen Reich seit dem Ende des 6. Sahrhunderts eine neue Aristofratie zusammen. Grundbesitz und amtliche Stellung find die Hauptgrundlagen für die Entstehung einer Laienaristofratie, ber in bem Epistopat eine hierarchie jur Seite tritt, die um so bedeutender wird, je mehr fich der Grundbefit der Kirche ins unermeßliche steigert. Zuerst wird der Großgrundbesit von den merovingischen Herrschern streng im Zügel gehalten; sie scheuen vor energischen Magnahmen, insbesondere vor sofortiger Konfiskation gegen jede politische Opposition nicht zurück. Allmählich aber wird die Ent-wickelung der Aristotratie durch die Vorgänge im Königshause selbst be-Mehrmals sind die Könige so fung, daß eine vormundschaftliche Regierung nötig wird, wo dann selbstwerftandlich die Großen das Heft in ber Hand haben; da die inneren Kriege der Könige gegeneinander fast ununterbrochen dauern, sehen sich die Herrscher in die Unmöglichkeit versetzt, für biese immer ben ganzen Beerbann aufzubieten und find in ber Sauptsache angewiesen auf den unter ihnen stehenden Dienstadel, beffen Macht dadurch natürlich vermehrt wird, während andrerseits die staatliche Bebeutung der Gemeinfreien fortwährend fintt, ihre wirtschaftliche Selbständigkeit und ihre politische Machtstellung in rapider Abnahme begriffen ist. Zu allem aber kommt hinzu, daß Dienstadel und Grundbesitz mehr und mehr Das Königtum ift, da die Steuern in der spätern Zeit keine nennenswerten Ertrage mehr liefern, gezwungen, feine Beamten mit Ronigs= gut auszustatten, und so werben biese zu Mitgliedern bes Landadels. Bald genug kommt es zwischen ber neuen Aristokratie und bem Königtum zum offenen Kampf, und gerade in den Streitigkeiten, die unter den Namen Brunichilds und Fredegundens fortleben, darf man nicht persönliche Zwistigkeiten erblicken, sondern tiefgehende prinzipielle Gegensätze. Weber Konig-tum noch Abel halten sich in den Schranken der Verfassung. Während die Aristofratie in ihrer selbstfüchtigen Politik sich weder dem König noch dem Gesetz fügt, überschreitet andrerseits das Königtum in der Berteibigung seiner Stellung die Normen der Verfassung, und gerade die kräftigen Herrscher verfahren oft rein nach ihrem Belieben, greifen nach subjektivem Ermessen in das Recht ein. Man darf aber nicht hierin eine Entwickelung bes Königtums zum Absolutismus sehen wollen: es handelt sich hier eben nicht um Borgange bes Rechts und ber Berfassung, sondern um einen Kampf von Macht gegen Macht, in dem beibe Teile sich über ihre Befugniffe megfeten. Die Rolle bes Ungreifers hat entschieden ber Abel; Die Monarchie befindet sich in der Berteidigung. Drei ftarte Bertreter bat bas Königtum in biesem Rampf, Chilperich, Gunifframn und Brunichilb, von denen die lettere die bedeutenoste ist 1). Aber auch ihr Untergang führt noch nicht den Sieg der Aristokratie herbei: wenn auch von Chlothachar ber Abel bedeutende Konzessionen erlangt, so trägt doch die Bereinigung ber gesamten Gewalt in einer Hand sehr zur Stärfung des Königtums bei: man darf nicht in dem Merovingerreich nach 614 etwas dem Wesen nach andres feben wollen wie vorher; Chlothachar und Dagobert haben boch ungefähr ebenso viel Macht wie Sigibert und Childebert. Im ganzen fteben fich unter ihnen Königtum und Abel fast gleich ftark gegenüber, boch prabominiert noch das Königtum \*). In den inneren Kämpfen bildet sich trot der häufig wechselnden inneren Teilungen allmählich eine dauernde Gruppierung in drei Reiche hergus: Auftrasien, Reustrien und Burgund. Freilich von einem bewußten nationalen Gegensat ift jetzt so wenig die Rede als früher; auch in Neuftrien und Burgund ist lange genug das germanische Element das leitende. Aber das Sondergefühl der einzelnen Teile ift bereits so entwickelt, daß Chlothachar die Einheit nicht mehr aufrecht zu erhalten vermag, sondern Auftrasien eine eigene Regierung geben muß; und unter Dagobert wiederholt sich berfelbe Vorgang. Noch unter ihnen findet der auftrafische Abel in dem Sause der Arnulfinger die bisher vermißte einheitliche politische Leitung; und als dann nach Dagoberts Tod bas Königtum jedes energischen Vertreters entbehrt, ba endet der lange Rampf mit bem vollen Siege ber Ariftotratie, aus ber fich freilich bald bie bisherigen Rührer zu eigener Souveranitat erheben, indem fie ihre Stellung über den Kreisen suchen, aus denen sie hervorgegangen sind, was ihnen nach kurzem Rampfe gelingt. — Indem unter den späteren Merovingern bie innere Politik durchaus in den Bordergrund des Intereffes tritt, ist damit zugleich eine entschiedene Kraftabnahme der äußeren Politik, ein Sinken der Expansivkraft des Reiches verbunden. An den Grenzen sind nichtgermanische Elemente in siegreichem Bordringen begriffen; die Berbindung der germanischen Außenstämme mit der Zentralgewalt wird eine immer losere; es bilden sich in ihnen Grenzherzogtumer, die eine fast volle Selbständigkeit erlangen und ihrerseits die vom Königtum hintenangesetzte Aufgabe bes Grenzschutzes übernehmen 3). Ebenso wie politisch zeigt fulturell das frankische Reich wenig Clastizität. Die litterarische Entwickelung stockt; und auch die nächstliegende Aufgabe, die Ausbreitung des Christentums auf die innergermanischen Stämme bleibt lange ungelöst, bis sich erft am Ende der Merovingerepoche, zum Teil durch die Begünstigung Dagoberts, hier eine regere Thatigfeit einstellt, und wenigstens ber Unfang ju ber Christianisierung der außerfränkischen Stämme gemacht wird, wobei freilich fich bas Chriftentum nach Dioglichkeit ben heibnischen Anschauungen und Gebräuchen anpast 4). So finden sich zu berfelben Zeit, wo das merovingische Haus mit Dagobert seine historische Thatigkeit beendet, schon überall Keime der Neubildung: ein mächtig aufftrebendes auftrafisches Abelsgeschlecht, Staatenbildungen von national-partifularistischem Charafter, eine religiose Bewegung, die nach innen reformierend, nach außen expansiv wirkt.

<sup>1)</sup> Das Zeitalter Brunichilbs. Nach Chlothachars I. Tob 561 versuchte Chilperich, sich vorweg der Stadt Paris zu bemächtigen, was ihm indes nicht gelingt. Bei der darauf stattfindenden Teilung bekommt Chilperich I. (561—584) Neustrien und bas alte Salierland füblich vom Kohlenwald mit der Refidenz Soiffons; Sigibert I.

(561—575) Austrasien mit der Residenz Reims, die Auvergne und Provence; Gunthschramn (561—92) Burgund mit der Residenz Orleans; Charibert I. (561—567) Aquitanien mit der Residenz Paris; jeder der Brüder bekam eine Hauptmasse, sowie Anteile an Aquitanien und am Reiche des Spagrius. Bald genug begannen die gegenseitigen Kriege, vor allem durch Veranlassung Chilperichs, der als der energischste der Brüder erscheint und nach Erweiterung seiner Macht trachtete. Als Sigibert durch die Avaren bedrängt war, versuchte ersterer, sich Reims' zu bemächtigen, was ihm aber nicht gelang. Nach Chariberts Tod 567 wurde dessen Keich von seinen drei Brüdern geteilt. Hiemit beginnt die Dreiteilung des frankschen Reiches, die nun trotz aller Veränderungen im einzelnen im wesentlichen fortbesteht; es bilden sich mehr und mehr die der Reiche Austrasien. Reuktren und Burgund als selbnun troß auer Veranderungen im einzelnen im wesentlichen sortbesteht; es bilden sich mehr und mehr die drei Reiche Austrassen, Neustrien und Burgund als selbständige Komplexe heraus. Freilich, alle drei sind erst das Resultat einer langen Entwickelung: man darf ebensowenig in Burgund eine Fortsetzung des alten Burgunderreiches, wie etwa in Austrassen eine Jusammensassung der germanischen Bestandteile der fränkischen Monarchie erblicken. Austrassen gruppiert sich um Metz und Keims, Neustrien um Paris und Soissons, Burgund um Orleans. Am frühesten erscheint Austrassen als politische Einheit, schon unter Estothachar II.; erst beträchtlich einsten und Keinsteilen als politische Einheit, schon unter Estothachar II.; erst beträchtlich erscheint Austrassen als politische Einheit, schon unter Chlothachar II.; erst beträchtlich später entwickeln sich Neustrien und Burgund zu relativ geschlossen Sanzen. — Die unabläsigen Kämpse, die bald nach Chariberts Tod beginnen, knüpsen sich an den Namen Brunichilds, der Tochter des Westgotenkönigs Athanagild. Mit ihr vermählt sich Sigibert I. 567. Bald darauf heiratet Chilperich die ältere Schwester Brunichilds, Gailsvintha, wobei er verspricht, seine übrigen Frauen zu verstoßen. Eine der letzteren, Fredegundis, weiß indes ihren disherigen Einsluß dalb wieder zurückzugewinnen; sie dewegt dann den König, seine Gemahlin Gailsvintha im Bett ermorden zu lassen. Natürlich kommt es jetz zum Streit zwischen Chilperich und Sigibert; Gunthchramn vermittelt den Frieden; der Brunichild werden die sünf Städte zugesprochen, die Chilperich ihrer Schwester als Morgengade gegeben. Bald unternahm Chilperich neue Angrisse auf Sigibert, doch gewann Sigibert erscheide die Oberhand; da ließ ihn Fredegundis 575 ermorden. Sigibert erscheint, wenn auch vielleicht etwas zu wenig energisch, doch im ganzen durchaus als tüchtiger auch vielleicht etwas zu wenig energisch, boch im ganzen durchaus als tüchtiger Herrscher. Seine Gemahlin Brunichild konnte sich momentan nicht behaupten; die Großen, die sich ihr ebensowenig wie dem gewaltthätigen aber kräftigen Chilperich unterordnen wollten, entführten ihren Sohn Chilbebert II. nach Metz, und in Austrasien trat jest eine vormundschaftliche Regierung des Abels unter der Leitung des Herzogs Gundovald ein. Chilperich seinerseits demächtigte sich der Stadt Paris und nahm Brunichild gefangen. Diese aber vermählte sich mit seinem Sohn Merozvech. Der Bater wußte letzteren in seine Gewalt zu bringen; schließlich wurde Merovech getötet. Es solgten Kriege zwischen Gunthchramn und Chilperich; ersterer näherte sich der austrassischen Kegierung und adoptierte ihren König Chilbebert als Sohn. Lange aber dauerte das freundschaftliche Verhältnis nicht; Chilbebert verbündete sich mit Chilperich und beide vereint griffen Gunthchramn an. Hier aber schritt das austrassische Bolk ein; es zwang Childebert zum Frieden. Eine Art Abschluß dieser Wirren bildet die Ermordung Childebert zum Frieden. Eine Art Abschluß dieser Wirren bildet die Ermordung Chilperich 584, die wohl vom Abel ausgeht; schon vorher war sein Sohn Chlodovech auf Veranlassung Fredegundens wahrt; erdschen Anschuldigungen getötet. Chilperich ist ein ungemein energischer Vertreter der Monarchie, der Abel und Kirche gegenüber die Macht des Königtums wahrt; er besteuert auch die Geistlichseit, sucht das übermäßige Anwachsen der Güter der toten Hand zu verhindern, wodei er freilich nur halbe Maßregeln ergreist. In seiner letzten Zeit strebt er entschieden danach, die Einheit des Reiches wiederherzustellen. Geistige Interessen bleiben ihm nicht fremd: er nimmt regen Anteil an Theologie und Philologie, doch gehen seine Bestredungen hier die ins Bizarre: so ersindet er neue Buchstaden, huldigt einer Art kegerischer Lehren maßlosen Egoismus: er stut nur, was ihm beliebt, kehrt sich weder an Recht noch an Villigkeit. Auftrasien trat jest eine vormundschaftliche Regierung bes Abels unter ber Leitung Egoismus: er thut nur, was ihm beliebt, tehrt fich weber an Recht noch an Billigteit. Bei seinem Tod ist sein Sohn Chlothachar II. erst ein halbes Jahr alt, so daß auch in Neustrien eine vormundschaftliche Regierung eintritt. Chilperichs Ermordung wird das Signal für eine allgemeine Erhebung ber Ariftotratie. Die hauptvertreter diefes zügellosen frantischen Abels find Gunthchramn Boso, Mummolus und Gundovald. Letterer, ein unehelicher Sohn Chlothachars I., hatte bisher in Byzanz gelebt; er tehrte auf Bosos Aufforderung 582 jurud; nachbem er sich bann abermals vom Schauplat entfernt, erschien er nach Chilperichs Tod von neuem. Man hat in dem Aufstand eine Art bewußter byzantinischer Restaurationspolitik, in Gundovald lediglich

ein Bertzeug des Kaifers erblicen wollen, hauptfächlich darauf geftügt, daß man in Subfrantreich mehrfach Munzen mit dem Namen des Kaifers Mauricius Liberius fand; aber diese Mungfunde find in keiner Beise beweisend, und die Annahme, der oftrömische Kaiser habe in Gallien seine Herrichaft wiederherstellen wollen, findet in den gleichzeitigen Quellen nicht genügende Begründung; dagegen ist allerdings in den gleichzeitigen Quellen nicht genügende Begründung; dagegen ist allerdings daran, daß Gundovalds Unternehmung sich der Unterstützung des Kaisers erfreute, nicht zu zweiseln. Die Bertretung der Monarchie siel Gunthchramn zu, der die vormundschaftliche Regierung sur Ehlothachar übernahm, wobei er indes Fredegundis vom Hose entfernte. Er verständigte sich jetz auch mit Childbedert II. (575 dis 595), wandte sich dann gegen Gundovald, der zulezt durch Verrat getötet wurde. Ueder den Adel erging ein strenges Strassericht; eine abermalige Verschwörung des selben 587 wurde gewaltsam unterdrückt, zum Teil durch Ermordung der Häupter. Im Vertrag von Andelot 587 sanden die Rämpse zwischen Gunthchramn und Thildbedert ihr Ende: die gegenseitigen Bestzverhältnisse, vor allem die Verteilung von Sigiberts Reich, wurden geregelt; Childebert wurde von Gunthchramn als präsumtiver Erbe anerkannt; beide sicherten einander Ludslieserung der übergetretenen leudes zu, versprachen, die früheren Schenkungen und Verleihungen nicht anzukasten. Wenn auch mit diesem Vertrag die Streitigkeiten zwischen Childebert und Gunthchramn nicht ganz aushörten, so waren sie doch hinsort wenig ernstlicher Natur. Es tritt jezt Brunichild immer mehr in den Bordergrund; in Austrassen gewinnt sein Reich wird von Childebert mit Austrassen vereinigt, aber leizterer selbst stirbt dereits 595. Seine beiden Söhne Theudebert II. (595—612) und Theuderich II. (595—613), die ihm in Austrassen und Burgund solgen, sind noch unmündig, und (595-618), die ihm in Auftraffen und Burgund folgen, find noch unmundig, und thatsachlich führt für fie Brunichild die Regierung. Mit großer Energie vertritt fie die Rechte des Königtums gegenüber dem Abel, wobei fie fich freilich notgedrungen über die Verfassung häufig hinwegsetzt und Gewalt anwendet. Ein Angriff Frede-gundens wird siegreich abgeschlagen; diese selbst stirbt 597. Jest ist Brunichild die einzige wirkliche Bertreterin der Monarchie; immer mehr strebt sie, mit dem Bestehenden sich nicht genügen lassend, nach Zusammenfassung des ganzen Frankenreichs in einer Hand. Sie sucht auch Chlothachar II. (584—628) zu bezwingen, tämpft gegen ihn glücklich, so daß ihm nur wenig Gebiet bleibt. Nun aber kommt es zu Spaltungen zwischen Theuderich und Theudebert felbft; letterer, ber unter bem Ginfluß tungen zwischen Theuderich und Theudebert selbst; letzterer, der unter dem Einsluß des Abels steht, wird 612 geschlagen und getötet; aber auch Theuderich stirbt 613. Brunichild ließ nun ihren ältesten Enkel Sigibert II. zum König erheben und dewies so durch die That, daß sie die Einheit des Keiches repräsentierte. Doch diesmal vermochte sie sich nicht zu behaupten; Chlothachar zog gegen sie; er sand Unterstützung bei der Aristotratie in Brunichilds Reich, als deren Führer in Burgund Warnachar, in Austrasien Arnulf von Met und Pippin erscheinen: die Pippiniden begannen so ihre historische Lausdahn in wenig rühmlicher Weise mit Verrat gegen den Herrscher. Als es zur Schlacht kommen soll, wird Brunichild von ihrem Heer treulos im Stich gelassen. Sie wird dann an Chlothachar ausgeliesert und grausam hingerichtet 618. Wan thut ihr bitteres Unrecht, wenn man sie mit Fredegundis auf eine Linie stellt: während letztere nur von egoistischen Interessen deherrscht erscheint und kaltblitig Krevel auf Krevel häuft, vertritt Brunichild das Königtum gegenüber dem Abel. Frevel auf Frevel häuft, vertritt Brunichilb das Konigtum gegenüber bem Abel, ben Staat gegenüber ber Aristotratie, die Einheit gegen den Partifularismus; freilich ift sie eine feurige leidenschaftliche Natur, die da, wo es die Erhaltung der Monarchie gilt, auch vor Anwendung von Gewalt nicht zurückschreckt; dabei muß man aber bebenken, daß es unmöglich war, innerhalb der geseymäßigen Formen die Großen zur Berantwortung zu ziehen, so daß notgedrungen die Herrscher die ihnen durch die Verfassung gezogenen Schranken überschreiten mußten. Wirklich verbrecherische Handlungen fallen ihr nicht zur Last; ihr Privatleben erscheint stedenlich. In ben inneren Kampfen wurde die triegerische Kraft bes frantischen Boltes so sehr absorbiert, daß sie zur Deckung der Grenzen nicht mehr außreichte. Abgesehen von erfolglosen Angriststriegen im Süden gegen die Goten, denen man vergedlich Septimanien zu entreißen suchte, handelt es sich überall nur noch um Behauptung, nicht mehr um Ausdehnung der Grenzen. Gekämpst wurde gegen Langobarden und Avaren; die Hauptlast der Kriege siel Austrasien zu. An der Südostgrenze sinden mit den Langobarden langwierige Kämpse statt (siehe oben § 17, 6); der angreisende Teil sind hier die Langobarden; bloße Raublust treibt sie sofort nach der Eroberung Korditaliens über die Alpen. Der nationale Gegensan wird dier verschäftst durch den ressaidsen zu angenen sind in diesen Sändeln die Servaten steareich halb ben religiöfen. Im gangen find in diesen Handeln die Franken stegreich; balb

treten an Stelle der langodardischen Raubzüge in die Krovence fränkische Ginkäle in Oberitalien. Seit 591 werden die gegenseitigen Beziehungen etwas freundlicher, und im allgemeinen bildet seitdem der Friede die Regel. An der Oftgrenze dat man die Avaren abzuwehren. Sie sind ein den Hunnen verwandtes Reitervolktürsischungusischen Stammes; sie sind ein den Hunnen verwandtes Reitervolktürsischungusischen Stammes; sie sind ein den Hunnen verwandtes Reitervolktürschungusischen Stammes; sie sind der großen Wüsse eingemandert, wahrscheinlich die von den Thuliu verdrängten Jouan-Jouan; sie sind weit roher als die Germanen. Bom Kaspischen Meer aus verdreiten sie sich über Vannonien; nach der Vernichtung der Gepiden und dem Abzug der Langodarden sind sie die elleinigen Hernen. Schon 562 sallen sie in Sigiberts Reide im letzterer hat gegen sie wenig Ersolge, muß ihnen den Frieden durch Vertrag abkaufen. Die inneren wie die äußeren Kriege tragen auf gleiche Weisse dazu bei, daß die thatschliche Bedeutung der Zentralregierung in den Grenzgedieten immer geringer wird. Ebenso wie im Osten sich die deutschen Schon der gertallichen, entstehen auch im Süden eigentümliche romanische Bildungen, die freilich vom Gesamtreich doch nicht so unabhängig sind, wie die germanischen. Aur ganz lose unterworfen sind die Basken in den Proenzgedieten und die Resten in der Bretagne; beibe führen ein Leben sür sich, und häusig kommt es mit ihnen zu ossenzen krieg, in dem die Franken wenig glücklich sind; ja die Basken dringen allmählich in Aquitanien weiter vor, die Bretonen werden schließlich ganz unabhängig. Aquitanien seiter vor, die Bretonen werden schließlich ganz unabhängig. Aquitanien seiter vor, die Bretonen werden schließlich ganz unabhängig. Aquitanien selbst, das jest völlig romanisch ist, und die glück geit der heich, ist soge Francorum, 69. Löhe, kas erritückl als andre Gebiete; mit der Zeit aber dilbet sich der gest der die gertagen werden kein, ist, 69. Kernen der Kernen Merovingiens. Rev. d. quest. hist. 9. Krusch, Jur Chronolog

fogen. Fredegarchronik, 1900. Bgl. auch die oben § 19, 1 angesührte Litteratur.]

2 Chlothachar II. und Dagobert I. Chlothachar II. hatte die Alleinherrschaft in allen drei Reichen nur mit Hilfe des Adels erringen können und mußte desdald jett der Aristokratie bedeutende Zugeständnisse erringen können und mußte desdald gett der Aristokratie bedeutende Zugeständnisse machen. 614 sand ein Ronzil zu Baris statt, dem eine Reichsversammlung folgte; die hier gesakten, vom König sanktionierten Beschlüsse bilden den Inhalt des Edictum Chlotharii, mit dem eng die Constitutio (Praeceptio) Chlotharii zusammenhängt, die ebenfalls Chlothachar II., nicht Chlothachar II. zuzuschreiben ist. Es werden hierdurch lebergrisse des Königstums, wie sie disher vorgekommen sind, für die Zukunst verboten: es sollen keine königlichen Berordnungen mehr entgegen dem Gese erlassen werben; niemand soll ungehört verurteilt werden; es sollen alle in den letzten Jahren einseitig von den Derrschern eingesührten Steuern und Zölle abgeschaft werden; die Grasen sollen nur aus den im Gau Angesessen, d. h. aus den Großen bestellt werden. Beniger weitgehend als die Zugeständnisse gegen den Laienadel sind die gegen die Geistlichkeit: die geistliche Gerichtsdarkeit wird ausgedehnt; hinsichtlich der Wahl der Bischse weitgehend als die Zugeständnisse gegen den Laienadel sind die gegen die Geistlichkeit: die geistliche Bestätigung ausdrichtlich gewahrt und sogen die Möglichseit der diestliches Bestätigung ausdrichtlich gewahrt und sogen die Möglichseit der diestlichen Einsiglichen Einsiglichen Diesen des Rönigs war als Brundlaß ausgestellt gewahrt und sogen die Möglichseit der diestlich die Gesen diese keiner Konzessionen gegenüber gewann anderzseits das Königtum an Macht durch die wiederherzestellte Einheit des Keiches. Aber schon Chlothachar war nicht im stande, diese Ronzessions, des Königs, Dagobert, der Eszgunächst nur den östlichen Teil, 625 das ganze Gebier erhielt. Es war dies eine Konzession, die Kuhrerren des arnulfingssen Aristokrate sind Arnulf

zusehends an Bedeutung. Im ganzen freilich hat man sicher die Wachtstellung der Arnulfinger weniger aus dem Majordomat, als aus ihren Persönlichkeiten und ihrem großen Bestin zu erklären, wie sich vor allem darin zeigt, daß in Reustrien ein erbelicher Majordomat nicht entsteht, und daß dort der Inhaber des Umtes nicht der anerkannte Führer der Aristokratie ist, vielmehr fortwährend mit geistlichen und weltlichen Großen zu kämpsen hat. Andrerseits war für das weitere Emporkommen der Arnulfinger ihre Stellung als Hausmeier entschieden nicht ohne Wichtigkeit. Gleichviel woraus ursprünglich der Majordomat hervorgegangen ist, er stand in engster Berbindung mit der Person des Königs. Ganz naturgemäß vollzog sich die meitere Entwicklung so das der Bausmeier zuerst ein Bertreter des Königs der weitere Entwickelung so, daß der Hausmeier zuerst ein Bertreter des Königs der Aristokratie gegenüber war, daß sich aber dies Berhältnis direkt umkehrte, sobald es dem Abel gelang, jenes Amt in seinen Besitz zu bekommen, und daß dann der Majordomus der Führer der Aristotratie gegen das Königtum wurde (vergl. § 25, 8). Immerhin verstand es Chlothachar, die Machtstellung des Königtums gegen die Aristotratie im ganzen zu behaupten; eine Abelsverschwörung in Burgund wurde mit Erfolg unterbruckt. Als er 629 starb, erhob fein Sohn Charibert Unspruch auf Reuftrien und Burgund, während Dagobert die Einheit des Reiches aufrecht erhalten wollte. Durch die Entscheidung der Großen bekam Charibert das Land südlich von der Loire; er kampfte hier mit den Basken und starb bald. Jetzt verseinigte Dagobert wieder das ganze Reich. Seine Regierung ist von der Sage des einigte Dagobert wieder das ganze Reich. Seine Regierung ist von der Sage besonders verherrlicht worden: er gilt als guter König, als Hüter von Gesetz und Ordnung: wenn auch hierin vieles übertrieden ist, so ist doch damit die richtige Borstellung ausbewahrt, daß er der letzte wirklich träftige merovingische König ist. Dagegen verdient die Tradition, daß er, bisher ein vortrefslicher Regent, nachdem er nach Paris übergesiedelt — wohin er den Sitz seiner Regierung nach dem Tode Chlothachars verlegte — plözlich lasterhaft geworden sei, entschieden keinen Glauben. Er sorgt für Kodissische in die Zeit seiner Regierung fallen: er scheint doch gegenüber den Herzogtumern eine zentralisierende Politik verfolgt zu haben. Mit Energie wahrt er die Hoheitsrechte des Schaates gegenüber dem Episkopat; er setzt die Wissonat; er setzt die Wissonat; die Familie der Arnulfinger wesentlich zurückzudzungen. Urnulf selbst tritt in ein Kloster ein; politisch kommt an seine Stelle Kunibert von Köln, der ebenfalls ein Rlofter ein; politisch tommt an seine Stelle Runibert von Roln, ber ebenfalls mit Pippin eng verbunden ift. Aber letterer muß Auftrafien verlaffen und die Rücklehr dorthin wird ihm verboten. Auf die Dauer vermag auch Dagobert nicht gegenüber den partifularistischen Tendenzen des auftrasischen Abels die Einheit des Reiches zu behaupten: er muß sich entschließen, Austrasien an seinen Sohn Sigibert III. Reiches zu behaupten: er muß sich entschließen, Austrassen an seinen Sohn Sigibert III. 634—656 abzutreten, der unter der Leitung Kuniberts und Ansigisels steht; es bebeutet dies einen entschiedenen Erfolg der Arnussinger. Ferner muß Dagobert versprechen, daß nach seinem Tod in Austrassen Sigibert, in Keustrien und Burgund Shlodovech II. solgen soll, muß so für die Zutunft die Sinheit des Reiches preissgeben. — Die Grenzberzogtümer stehen ziemlich selbständig da. Zu größeren Kämpfen kommt es mit den Slaven. Die ersten Size der Slaven sind wohl in dem Gediet der Wasserschieden von Oftsee, Gismeer, Schwarzem und Kaspischem Meere zu suchen, später wohnen sie im Tiesland an Don, Dnjepr und Weichsel. Nach dem Abzug der Oftgermanen rücken sie in die von diesen verlassenen Landschaften ein; im 5. Jahrhundert haben sie die Elbe erreicht, im 6. die Saale. Letzere bildet dann die Grenze zwischen ihnen und den Germanen. Gleichzeitig haben sie Klachlande der mittleren Donau in Besitz genommen, dringen von dort aus in die Alpenländer vor, bis ins Pusterthal, dis zur Enns und Steier. Nachdem die Bayern Alpenlander vor, bis ins Pufterthal, bis jur Enns und Steier. Nachdem die Bayern BBhmen verlaffen, wird auch bies, ebenfo Mabren von den Slaven befett. Sie gerfallen in eine Menge kleiner Stamme, die jeder für fich leben. Demgemaß bringen fie es lange zu keiner wirklichen Reichsgrundung, gehorchen nacheinander den Oftgoten, den Hunnen, den Avaren. Den ersten Schritt zu selbständiger Politik verdanken sie einem Ausländer. Samo, der Tradition nach ein franklicher Raufmann, ben die Slaven in ihrer Bedrängung durch die Avaren jum König mählten, gründet in den Ländern an der Moldau, Oder und Donau ein großes Reich, das fich von Paffau bis Magdeburg erstreckt. Anfänglich ist sein Berhaltnis zu Dagobert ein freundliches, dann aber führt die Beraubung frankischer Handelstarawanen zum Kriege zwischen beiden. Die Franken werden 681 bei Wogastisdurg in Böhmen geschlagen; die Last des Krieges gegen Samo nehmen dann die Thüringer und die Sachsen auf sich; dem Thüringerherzog Radulf gelingt es zwar, den Slaven eine

Niederlage beizubringen, doch behauptet sich Samo in seinem Reich. König Dagobert stirbt 689. — [Brosien, Kritische Untersuchungen der Quellen zur Geschichte Dagoberts I., 68. Albers, König Dagobert. 2. Aufl. 84. Nißl, Zur Geschichte des Chlotarischen Editts von 614. Mitt. d. Inst. f. öst. Gesch. Ergzbb. 8.]

3) Die innerbeutschen Stamme unter franklicher Berrichaft. — a) Thuringen. Gine Beranberung in ben thuringischen Gebieten tritt baburch ein, daß die Sachsen, bie bei ber Bernichtung bes Reiches Wohnsitze an ber Bobe und Unftrut erhalten haben, sich ben Langobarben bei bem Zuge nach Italien anschließen. Ihr Land erhalten die Schwaben. Es sind hierunter jedoch nicht Alamannen zu verstehen, sondern in diesen Nordschwaben wird man die Svaese oder Myrginge ertennen durfen, bie fruher auf der timbrischen halbinfel an der Gider wohnten und die oursen, die studer auf der timbrischen Halbinstell an der Evoer wohnten und die wohl mit den alten Semnonen zusammengehören; sie ziehen jetzt südwärts und ihre bisderigen Wohnsitze sallen an die Sachsen. Jenen Sachsen, die sich den Langobarden angeschlössen, gefällt es auf die Dauer in Italien nicht (siehe oden § 17, 6); sie kehren 572 in die Heimat zurück, nachdem ihnen die Franken den anfangs verweigerten Durchzug zugestanden. Als sie ihre früheren Wohnsitze bereits oktupiert sinden, kommt es zu Kämpsen zwischen ihnen und den neuen Ansteldern; jene Gegenden bekommen dadurch eine gemischte Bevölkerung. Noch soht erinnern hier die Namen Schwabengau, Friesenseld und Hassischung und der Kordserstifte Namen Schwabengau, Friejenseld und Hassell und bassell int den Bessellen-Gatten wagtsscheinlich nichts zu thun, sondern es handelt sich wohl um die an der Nordseküste siehenden Osi des Tacitus) an diese Borgänge. — Die Abhängigkeit der Thüringer vom fränklichen Reiche wird zusehends loderer; Dagobert erläßt bereits den Sachsen am Hatz den disherigen Tribut. Er setzt hier den Nadulf als Herzog ein, womit das ihüringische Herzogtum wohl erst neu geschaffen wurde. Unter Herzog Radulf ist Thüringen sass völlig selbständig. König Sigibert III. macht 641 einen Versuch, ihn zu unterwerfen, doch kämpst er wenig glücklich; schließlich kommt es zum Frieden, in dem Radulf zwar nominell die Oberhoheit Sigiberts anerkennt, thatsächlich aber im dem Radulj zwar nominel die Oberhoheit Siglivers anertennt, thatfachtig aber seine Unabhängigkeit behauptet. — b) Die Bayern. In Bayern regiert das Serzogsgeschliecht der Agilosfinger. Ihm vornehmlich fiel die Grenzwehr gegen Slaven und Avaren zu. 592 besiegt Herzog Thassilo I. die Slaven, doch dald darauf erleiden die Bayern eine Niederlage, woran sich weitere Kämpse anschließen. Auch an dem Kriege der Franken gegen Samo ist Bayern beteiligt. König Dagobert nimmt in Bayern 9000 Bulgaren auf, die vor den Avaren gestüchtet sind und ihn um Eintritt ins fränkliche Keich ersucht haben; nachher indessen müssen auf des Königs Besehl mit einemmal die Bayern diese Bulgaren erworden. Im Laufe des Königs Westell wied des Gernachum in Rayern immer unahhängiger: am Erde 7. Jahrhunderts wird das Herzogtum in Bayern immer unabhängiger; am Ende dies Jahrhunderts regiert Herzog Theodo: er ist thatsächlich vollsommen selbständig. Die Zustände dieser späteren Zeit läßt uns die Lex Baiuvariorum erkennen, von der höchstens der älteste Teil unter König Dagobert entstanden ist, während die eigent-liche Redaktion aus dem 8. Jahrhundert (zwischen 744 und 748) stammt. Für das Herzogtum besteht ein Erbanspruch ber Agilolfinger: boch ift damit verbunden Bahl burch das Bolk und Bestätigung durch den König. Der Herzog ist dem Franken-herrscher Treue schuldig; im übrigen regiert er in eigenem Namen. Er übt die Gesetzebung im Einvernehmen mit den Großen, besitt die Hoheit in dem Gerichts., Finanz- und Heerwesen, der Kirchenversassung; er hat ein fünfsaches Wergeld, die sonstigen Mitglieder des Agilosfingerhauses ein vierfaches. Dem Herzog Bunachft fteben fünf hohe Abelsgeschlechter mit doppeltem Bergeld; vielleicht handelt es fich hier um dereinstige Rönigsfamilien der Stamme, die fich ju ben Bapern vereinigt. Dann folgen die Freien und unter diesen stehen die Freigelassenen, denen nur der vierte Teil des Wergeldes jener zukommt. Das Land zerfällt in Gaue, an deren Spize Grafen stehen; ihre Unterbeamten sind der Schultheiß und der judex, welch letzterer das Urteil zu finden hat. — c) Die Alaman nen. In Alamannien besteht seit der Einverleibung durch Theudebert I. ein Herzogtum, das eine bedeutende Macht befist, aber lange (noch unter Brunichild) von der Zentralgewalt abhängig bleibt; im Anfang des 8. Jahrhunderts dagegen erscheint es völlig felbständig. Die ällteste Rechtsausseichnung, ber Pactus, ber uns nur in Fragmenten erhalten ift, gehört der ersten Galfte des 7. Jahrhunderts an, die eigentliche Lex Alamannorum erst dem Ansang des 8. Neben dem alamannischen gibt es noch ein selbständiges Herzogtum des Elsabes: es beginnt zuerst um 638; gesteigert wird die herzogliche Gewalt dann durch Herzog Adalrich (um 670); in seiner Familie wird die Herzogs-würde erblich. [Pfister, Le duché merovingien d'Alsace, 92 (und Ann. de l'est 1890 ff.)]

4) Die frankische Rirche und ber Beginn ber Christianisierung ber innerbentichen Stumme. Rach ber allgemeinen Anficht herrscht in bem Merovingerreich bes 6. und 7. Jahrhunderts eine furchtbare sittliche und religiöse Berwilderung. Zunächft in-bes darf man, wenn man auch die einzelnen Angaben der Schriftsteller meift nicht ver bary man, wenn man auch die einzelnen Angaben der Schriftleiler meist nicht bezweiseln kann, doch nicht verkennen, daß uns alle diese Nachrichten fast außehließlich in die Kreise der zügellosen Aristokratie sühren, daß wir dagegen von den Zuständen in der Volksmenge so gut wie nichts ersahren. Es wäre versehlt, wollte man sofort aus der Moral der höheren Stände auch auf die der freien Bauern schließen. Gewiß, daß die inneren Kriege zerstörend auf die Sittlichseit einwirkten, und es sehlt nicht an Ausschreitungen aller Art. Daneben sindet sich doch auch viel echte Frömmigkeit, und wenn diese sich vorwiegend in Ausschlichseiteiten bethätigt, im Glauben an die Wirksamkeit des Gebets und in der Beobachtung der Veremanien in krammen Stiftungen under so ist die feinesmegs keiten bethätigt, im Glauben an die Wirksamkeit des Gebets und in der Beobachtung der Zeremonien, in frommen Stiftungen u. dergl., so ist dies keineswegs etwas dem Frankenreich Eigentümliches, sondern entspricht dem allgemeinen Charakter der Zeit: das Christentum hat seinen ursprünglichen Idealismus abgestreift und ein grobsinnliches Gepräge angenommen. Und freilich derührt der weitverbreitete Wunderglaube, der wirklich sein füngt kunderglaube, der wirklich oft ganz kuriose Blüten treibt, häusig sehr sonderbar; aber man muß sich sehr hüten, in ihm bloß Betrug oder nur Thorheit zu erblicken. Ubsolut falsch wäre es, einen ethischen Gegensatz wischen Römern und Germanen konstatieren zu wollen, etwa die sittliche Berwilderung allein den ersteren in die Schuhe zu schieden, denn in Wahrheit geben uns die Quellen sür einen Unterschied der Nationalitäten auf sittlichem Gebiet absolut keine Belege an die Hand. Matürlich macht sich der allgemeine Charakter der Zeit auch in der Kirche bemerkdar. Zweierlei ist in der merovingischen Kirche bemerkdar: ihre Germanisierung und ihre Austisszierung. Früh sinden wir Franken auf den Bischosssitzen und ihre Zahl steigt dier sortwährend: auf dem Konzil von Macon sind unter 63 Bischösen nur 7 fränksische, auf dem von Reims unter 41 Bischösen bereits 24 franksische. Der Grundbesitz der Kirche nimmt anhaltend zu, und damit verliert sie immer mehr ühren städtischen Charakter, nimmt ein starkes däuerliches Element fie immer mehr ihren ftabtischen Charafter, nimmt ein ftartes bauerliches Element in sich auf. Wie mächtig die Kirche ist, zeigt allein die Thatsache, daß es im Mero-vingerreich 112 Bistumer gibt. Sie ist und bleibt Landeskirche; Bersuche des Papstrums — wie solche besonders Gregor der Große anstellt — mit ihr engere Fühlung zu gewinnen, gelingen nicht. Der Papst wird auch von der franklichen Kirche als ideelle oberste Autorität anerkannt, aber eine praktische Oberherrschaft übt er nicht aus. Bon der allgemeinen Berwilderung bleibt auch der Klerus nicht frei, doch darf man nicht bloß Schatten sehen wollen. Richtig ist, daß in geistiger Beziehung ein Stillstand eintritt: von litterarischer Produktion, von dogmatischer Thätigkeit ist in der fränklichen Kirche so gut wie gar nicht die Rede. Ebenso sinden sich, namentlich dei der pöheren Geistlichkeit, Gewaltkhaten und Ausschweisungen zur zu sehr. Aber anderereits mirkt der Eleval doch auch sehr sördernd auf de nur zu sehr. Aber andrerseits wirkt der Klerus doch auch sehr fördernd auf das Bolt durch Pflege der Predigt, durch eine umfangreiche christliche Liebesthätigkeit, durch mutiges persönliches Eintreten für die Schwachen gegen die Gewalthaber; dazu kommt weiter seine wirtschaftliche Wirksamkeit, die dei der Ausdehnung des Grundbefiges ber Rirche für die Urbarmachung bes Landes von größter Bebeutung ift. Neben dem Beltklerus finden wir ein blubendes Klofterwesen, das in gleicher Beise von dem König, den Großen und dem Bolke begunftigt wird. Zwischen Beise von dem König, den Großen und dem Bolke begünstigt wird. Zwischen Mönchstum und Weltklerus besteht kein Gegensat; die Klöster sind den Bischöfen untergeordnet. Doch wissen mit der Zeit eine große Anzahl von Klöstern sich unabhängig von den regulären kirchlichen Autoritäten zu machen. Wirklich ganz zum Schlimmen wenden sich die Zustände der fränklichen Kirche erst unter den letzten Merovingern; hier sind die Bistümer direkt kauslich, die Machthaber vergeben die tirchlichen Stellen an ihre Parteigänger. Bei den Bischösen sinden wir Gewalttätigkeit und Treulosigkeit, in den Klöstern surchtbare Berwilderung. — Ein neues belebendes Element kommt in die fränkliche Kirche durch die iroschottische Invosion. Es hatte sich in Irland eine Kirche von selbständigem Charakter entwickelt, die namentlich auch auf die Psiege der Wissenschaft Wert legte. Bon jeher bestanden wischen ihr und dem Kontinent rege Beziehungen. Aus Irland kam um 583 Kolumba, der in Banchor seine litterarische Bildung erhalten hatte, mit zwölf Genossen, der Bretagne; von Sinstuß wurde er vor allem durch seine Thätigkeit in Burgund und durch die Gründung des Klosters Luzeuil 585. Wenn wir von Einzelheiten absehen, so bringt er nichts Neues; aber er macht Ernst mit dem christlichen Leben und wirkt eifrig für die sittliche Hebung des Volkes. Das Wesentliche lichen Leben und wirtt eifrig für die sittliche Hebung des Bolles. Das Besentliche

bei ber Thatigkeit der Froschotten sind brei Punkte: einmal eine ziemlich weitgehende Astese, sodann ihr Eintreten für die Unabhängigkeit des Mönchtumes vom Episkopat und als Folge davon ihre Differenzen mit den franklischen Bischösen, die Epistopat und als Folge davon ihre Differenzen mit den franklichen Bischöfen, die durch die besondere Berechnung des Oftersestes, an der die Franklichen Bischöfen, die derschäft werden; dazu kommt als drittes ihre Pflege der Bissenschaft, der theologischen wie der klassischen, und der Kunst. Luxeuil gewinnt im franklichen Reich einen ganz ungeheuren Einsuß; in einer sehr großen Anzahl von Albstern lassen lich direkte oder indirekte geistige Einwirkungen Luxeuils konstatieren. Gleich im Ansang treten diese Froscheten in Gegensatz zur Staatsgewalt: Kolumba verseindet sich mit Brunichild und Theuberich II.: es macht doch nicht den Kern der Sache aus, daß er ihr sittliches Leben geißelt, sondern das Wesentliche ist, daß er die Thronsolgesähigkeit der unehelichen Söhne Theuberichs, die nach franklichem Recht unzweiselhaft sessten bestehreitet. Er muß vor dem Jorn jener zu Theudebert sliehen. — Eine der größten Schwächen der franklichen Kirche liegt darin, daß sie für die Vertreitung des Christentums lange Zeit so gut wie nichts thut. Selbst die Franken waren keineswegs alle bekehrt; gerade in den franklichen Stammlanden, im heutigen Belgien, bestand das Heibentum sast ungebrochen fort; hier wirkte in der ersten Helgien, bestand das Heibentum sast ungebrochen sont; hier wirkte in der ersten Helgien, bestand das Heibentum sein den innerbeutschen Stämmen das Heibentum behauptet, am stärksten und reinsten bei den Alamannen, etwas weniger Beibentum behauptet, am ftartsten und reinsten bei den Alamannen, etwas weniger bei den Bayern; hauptsächlich trägt hierzu bei, daß die alten reingermanischen Kulturzustände sich hier länger erhalten als im franklischen Reich. Bon einer eigentlichen frankischen Missionsthätigkeit ist nicht die Rede, trosdem aber darf man den Einsluß der Franken nicht unterschätzen. Allein die Unterwerfung der deutschen Stämme unter das chriftliche Frankenreich hatte doch eine Förderung des Christentums zur Folge. Dazu kam, daß die franklichen herrscher das Christentum entschieden begünftigten, freilich nur durch ihre Berwaltung und Diplomatie im allgemeinen für dasselbe wirkten, ohne wirkliche Missionsthätigkeit. Dagobert befahl meinen für dasselbe wirkten, ohne wirkliche Missionsthätigkeit. Dagobert befahl sogar direkt, daß jeder sich solle taufen lassen; wenn auch an eine wirkliche Durchsführung dieses Besehles nicht zu denken ist, auch nicht einmal der Versuch dazu gemacht wurde, so ist es doch sicher kein Zusall, daß gerade in Dagoberts Zeit die ersten wesenklichen Fortschritte des Christentums fallen. Am meisten geednet war hierfür der Boden in den Rheinlanden. Hier gab es bereits im 8. Jahrhundert Christen; im 4. bestanden in den Hauptstädten christliche Kirchen; aus der Kömerzeit hatten sich dann manche kirchlichen Einrichtungen erhalten; namentlich hatten in den größeren Städten die Bischosstühle fortgedauert; die Reihe der Bischosse und Geistlichen war nie ganz unterbrochen. Unter Dagobert sind Mainz, Speier, Worms und Konstanz Bischossisse. Auch die franklichen Herrscher hatten die kirchlichen Angelegenheiten dieser Gegenden immer im Auge behalten; vereinzelt waren Angelegenheiten dieser Gegenden immer im Auge behalten; vereinzelt waren fränkliche Missionare thätig gewesen, so Goar am Ansang des 6. Jahrhunderts am Mittelrhein, so später Bischof Gaudentius von Konstanz. Trozdem sind um die Mitte des 6. Jahrhunderts die Alamannen noch heidnisch. Die eigentliche Mission knüpft sich hier an die Froschotten. Man irrte indes, wenn man früher annahm, der Drang nach Missionäthätigkeit habe diese nach dem Kontinente geführt: ursprüngslich danfen die Arang ern nicht an Wission des Golumbes überhaut der Angennen der Bening nach Missigningten gabe diese nach dem Kontinente gesuhrt: arsprungslich benken die Fren gar nicht an Mission; daß Kolumba überhaupt den Germanen bei Bregenz das Christentum predigt, geschieht auf Beranlassung des franklichen Königs; bald genug geht er auch von hier weg nach Bobbio in Italien († 615). Sein Schüler Gallus bleibt zurück und gründet das Kloster St. Gallen, das bald eine Zentrasselle christichelösterlicher Kultur wird. Ebenso wie in den Rheinlanden, eine Zentralstelle christich-kloserlicher Kultur wird. Edenso wie in den Rheinlanden, hatte sich auch im Alpengebiet in gewissem Umfange das Christentum mit der zurückgebliebenen römischen Bevölkerung erhalten. Beit weniger dagegen war dies in Bayern selbst der Fall. Benn es auch hier nicht ganz erloschen war, und namentlich die Berehrung einzelner Heiligtümer, wie des Florian und der Afra, aus der Kömerzeit fortdauerte, so scheint doch die kirchliche Organisation zeitweilig unterbrochen zu sein; selbst in Augsdurg, Lorch und Seben ist die Bischofsreihe wohl keine konstante. Das bayrische Herzogshaus war von Ansang an katholisch; aber in die Masse des Bolkes drang das Christentum sehr wenig ein. Auch einzelne krönkliche Maubenshaten wie Nallus. Enthaliss Amandus erreichten nur wenig frantische Glaubensboten wie Agilus, Gustasius, Amandus erreichten nur wenig. Bis jum Ende des 7. Jahrhunderts überwog das Heidentum; erst zur Zeit des Herzogs Theodo erfolgte die thatsächliche Christianisierung Bayerns. Auf Theodos Einladung tam 696 der Bischof Ruprecht von Worms nach Regensburg; er wirtte in Lorch, am Ballerfee, in Salzburg und grunbete eine Reihe von Klöftern. In

Regensburg selbst stiftete dann Emmeran ein Aloster. In Thüringen sinden wir keine eigentliche Misstätigkeit, hier saßte das Christentum nur ganz allmählich sesten, vor allem in Bürzburg, wirke Ayllena. Sehr sest wurzelte das Heiden Gebieten, vor allem in Bürzburg, wirke Ayllena. Sehr sest wurzelte das Heiden Gebieten, vor allem in Bürzburg, wirke Ayllena. Sehr sest wurzelte das Heiden Gebieten, vor allem in Bürzburg, wirke Ayllena. Sehr sest wurzelte das Heiden Gebieten, vor allem in Bürzburg, wirke Ayllena. Sehr sest wurzelte das Heiden Gebieten, vor allem in Bürzburg, wirke Ayllena. Sehr sest wurzelte das Heiden Gebieten, vor allem in Bürzburg, wirke Ayllena. Sehr sest wurzelte das Heiden Gebieten, vor allem in Bürzburg, wirken Gebieten, vor allem in Gebieten Gebi

#### § 21. Die bentichen Rorbfeeftamme.

Bon dem historischen Fortschritt, den die Bölkerwanderung für fast alle Germanen bilbet, werden am wenigsten berührt jene deutschen Stamme, bie langs der Nordsee ihre Wohnsitze haben. Zwar vollzieht sich auch hier biefelbe Entwickelung wie anderwarts, bag bie kleineren Bolkerschaften jufammenwachsen — vor allem der Stamm ber Sachsen umfaßt eine Reibe alter Stämme —, aber eine burchgreifende Beranderung der Bohnfige findet hier nicht ftatt; bei den beiben beteiligten Stämmen, den Sachsen 1) und Friesen "), handelt es sich lediglich um eine gewiffe Ausbreitung ihrer Gebiete, von einer wirklichen Wanderung ist nicht die Rede. Auch im Innern gibt es bei diesen Germanen weniger Aenderungen, als bei den andern Stämmen; es erhält sich hier mehr die altgermanische Berfassung; vor allem kommt es nicht zur Bildung einer Zentralgewalt. Das historische Leben ber Nordseestämme beschränkt sich in unfrer Beriode auf bie See: fie unternehmen häufige Raub- und Blunderungszüge gegen die benachbarten Rüften, die allmählich an den Gestaden Großbritanniens zu dauernden Anstedelungen führen. Es entstehen hier mit der Zeit eine Anzahl felbftandiger angelfachfischer Reiche 3). Bon vornherein jedoch, sobald bie Beit ber Reichsgrundung vorüber ift, finden wir bei biefen insularen Staaten ein vollständiges Sonderleben, und gleich im Anfang trennt sich ihre Geschichte so durchaus von der der Germanen des Kontinents, auch der stammverwandten Sachsen, daß eine deutsche Geschichte wohl die Gründung der angelfächfischen Reiche, nicht aber ihre fernere Entwickelung darzustellen hat.

Digitized by Google

<sup>1)</sup> Die Sachsen. Die Sachsen, die von ihrer Baffe sahs (nicht aber von saxum, Felsufer) benannt find, werben zuerst erwähnt bei Ptolemaus um 150; sie sitzen damals auf der nordalbingischen Halbinfel an der ditmarsischen Kuste bis nach Holstein hinein; zweifelhaft muß es bleiben, ob der Name damals eine einzelne

Böllerschaft oder bereits einen Komplex von Böllerschaften bezeichnet. Dann verschwinden die Sachsen sür länger; sie erscheinen erst wieder zur Zeit Maximins gegen Ende des 8. Jahrhunderts, wo sie als Seeräuber die gallischen Küsten plündern. Jezt hat indessen, in die Franken in die Sachsen ausgegangen in erster Linie die Chausen, in zweiter die Cheruster und Angrivarier. Die Chausen sitzen am Meere zwischen ausgegangen in erster Linie die Chausen, in zweiter die Cheruster und Angrivarier. Die Chausen sitzen am Meere zwischen ausgegangen in erster Linie die Chausen, in zweiter die Cheruster und Angrivarier. Die Chausen sitzen am Meere zwischen ausgegangen in erster Linie die Claudian, um 220 gemannt; aus Jossuns erschren von ausgereinen such wie Liaudian, um 220 gemannt; aus Jossuns erschren von einer Erwähnung bei Claudian, um 220 gemannt; aus Jossuns erschren von Angrivarier erscheinen zuletzt auf der Peutingerschen Lasel; die Cheruster werden, außer einer Anschrung bei Claudian, am Ansang des 4. Jahrhunderts zuletzt erwähnt. Man dars nicht ansehmen, daß die Sachsen alle viese Cheruster werden, außer einer Anschrung bei Claudian, am Ansang des 4. Jahrhunderts zuletzt erwähnt. Man dars nicht ansehmen, daß die Sachsen des diese Böller unterworsen hätten, vielimehr hat eine Beereinigung und Bermischung stattgesunden. Im 4. und 6. Jahrhundert solgen auch die Sachsen dem allgemeinen Zuge nach Westen; sie beunruhigen die gallischen Ausgenant in der Loiremündung sind von Sachsen besetzt, Ihrem weiteren Borbinder wird durch die Schischung des franklichen Keiches ein Damm in den Reg geschoben; seitdem der Loiremündung sind von Sachsen besetzt andern weiteren Borbinder wird durch die Schischung des franklichen Keiches ein Damm in den Kranken, die zwar dem sennen die satt ununterbrochenen Grenzkämpse mit den Franken, die zwar dem sennen die sachsen die Sachsen wird der Kranken zusen der Kranken d lanbes sc. der Weser), die nichts zu thun haben mit den altgermanischen Bölkerschaften, aus benen die Sachsen hervorgegangen find (also nicht Engern = Angrivarier, Bestfalen = Cheruster, Oftfalen = Chauten). Die Sachsen bilben nicht eine politische Sinheit, sondern eine Mehrzahl von Staaten, von denen jeder für fich handelt; verbunden find fie nur durch völkerrechtliche Berträge und Opfergemeinschaft: ob die Nachricht über eine Bundesversammlung und ein Bundesheiligtum in Markloh begrundet ist, erscheint zweifelhaft. Könige finden wir bei den Sachsen nicht, wenn stentiet it, etfliert die ein Cherustern vorlommen. Die Stände sind sehr schroff geschieden; es gibt zwischen ihnen nicht einmal Chegemeinschaft: es sind, von den Knechten abgesehen, drei: Abelige, Freie und Läten. Die Bedeutung des Abels ist eine große; sie beruht vor allem auf seiner Herrschaft über die Läten, d. h. die persönlich freien, aber abgabenpslichtigen Leute, die auf fremder Scholle wohnen, die wohl aus den Bewohnern der von den Sachsen unterworfenen Länder herrore gegangen sind. Die Kultur der von den Sachen unterworzenen Lander hervorgegangen sind. Die Kultur der Sachsen ist eine durchaus däuerliche, zur Entwickelung eines eigentlichen Großgrundbesitzes ist est nicht gekommen. — [Gaupp, Recht und Verfassung der alten Sachsen, 37. Bolze, Die Sachsen vor Karl dem Großen, 61. Hodenbeck, De Saxonum origine, 68. Keferstein, Die Bildung des Staates der Sachsen, 82.]

2) Die Friesen. Die Friesen sind der Stamm, der seit seinem erften historis chen Auftreten am wenigsten Veränderungen durchgemacht hat. In der Kömerzeit wohnen sie zwischen Ems und Lek; sie zerfallen in Große und Kleinfriesen. Bon Drusus werden sie unterworsen und stehen seitdem zu den Römern im ganzen in freundlichem Berhältnis. Seit Claudius sind die Friesen teilweise frei, alle seit dem Ende des 3. Jahrhunderts. In der Periode der Bölkerwanderung dehnen sie ihr Gebiet im Besten über die Schelde hinaus dis zur Sinkfalducht (bei Sluis) aus, indem sie hier die Salier fortdrängen, im Osten dis zur Weser; doch handelt es sich öftlich vom Laudach nicht um Borschieden der frieden Siedelungen, sondern es dehen sied bier die Aleinschaufen soweit sie nicht nach Britannien gemandert. es haben sich hier die Kleinchauten, soweit sie nicht nach Britannien gewandert, der friesischen Stammbildung angeschlossen. Später zerfällt Friesland in drei Teile:

Ofts, Mittels und Bestfriesland; auch die Sprache ift dreifach geschieden. Mehrfach tampfen die Friesen mit den Franken; die den letteren junachst gelegenen Saue werden gegen Ende des 6. Jahrhunderts von den Merovingern abhängig, doch lösen sie sich bald wieder los, und zur Zeit des Verfalles des franklichen Reiches machen sogar die Friesen Einfälle ins frankliche Gebiet. — Bei den Friesen

de lösen sie sich bald wieder los, und zur Zeit des Berfalles bes frünkischen Reiches machen sogar die Friesen Einfälle ins fränkische Sebiet. — Bei den Friesen begegnen Könige nicht, oder doch nicht sicher; auch da, wo von Serzögen die Rede ist, sind Oberfeldherren sür den Krieg, nicht eigentliche Stammesherzöge gemeint. Zu einer wirklichen Zusammenfassung des ganzen Stammes unter einer Oberleitung scheint es überhaupt nicht gekommen zu sein. Genso wie dei den Sachen dat sich auch dei den Friesen in der Hauptsach die altgermanisch Verfassung erhalten. Sie bewahren durchaus die alte Marschlutur. Sehr früh beteiligen sich die Friesen am Seeverkehr; sie in erster Linie dieden unter den kontinentalen Germanen das kaufmännische Element. — so Achthofen, Friesen in Bluntschliß Staatswörterbuch IV, 59. Derselbe, Friessiche Nechtzgeschichte, 82. Langhans, Ueber den Ursprung der Nordfriesen. Progr. 79. Jacobi, Quellen zur Geschichte der Chauken und Friesen in der Kömerzeit. Progr. Emden, 95.]

Die Gründung der angelsächsschen Neiche. Die germanische Eroberung Britanniens vollzieht sich keineswegs, wie die Sage will, mit einem Schlage, sondern in allmählicher Entwicklung. Sodald die römische Regierung infolge der inneren Kriege, die das Jmperium zerrütten, nicht mehr im stande ist, dies abgelegene Außenbolwert gehörig zu schützen, beginnen die Angrisse der umliegenden Barbaren: im Norden der beiden seltsischen Seinenn der Victen, d. h. der alten Caledonier, und der Scoten, die sich von ihren ursprünglichen Sigen in Irland über Schotland ausgebreitet haben; an den Küsten der Sachen und Franken. Bei diesen Germanen sind es zunächst nur Raude und Klünderungsäuge, die schon im 8. Jahrhundert bedeutende Dimensionen annehmen, und dann im 4. Jahrhundert zu einer ständigen Plage für das Land werden. Unter Balentinian I. drängt Theodosius 368—370 noch einmal die Barbaren zurügt und sicher die Krowing. Wehr und mehr indes wird die Kanden erhalt die Auswanderung des Kömertums zu denten haben die politische und militärische Lieung u Bicten und Scoten, die nun ben romifchen Grenzwall überfluten. Gegen fie werben jest von den Briten die Germanen zu hilfe gerufen. Der Tradition nach bittet Britannien 446 den Aetius um hilfe, wird aber von diesem abgewiesen. König Guorthigirn ruft die sächstschen Anführer Hengist und Hors herbei 449; Hengist macht sich bald unabhängig von ihm und gründet ein germanisches Reich. Alle Einzelheiten der reich ausgeschmücken sagenhaften Tradition sind wenig glaubwürdig; vielleicht indes wird man daran festhalten dürfen, daß Sengist eine historische Berson ist, der Führer von Raubscharen, der damals als Gaupt der Ansiedler Begründer ift, der Führer von Raubscharen, der damals als Haupt der Ansiedler Begründer bes germanischen Königtums Kent wurde; sicher aber hat die germanische Occupation weder nur an einzelnen Orten noch in einem einzigen Jahre stattgesunden. Sbenso handelt es sich nicht um Auswanderung der ganzen Stämme aus ihren deutschen Wohnsten — nur bei den Angeln scheint wirklich die Masse des Volkes ausgewandert zu sein —, sondern um den Whsus überschüssiger und thatenlustiger Bruchteile; es ist viel mehr eine Kolonisation als eine Auswanderung. Es entstehen nun außer Kent, wo die eigentliche geschichtliche Periode mit Aethelbert 568—618 beginnt, eine Reihe germanischer Staaten — Sussey, Effex, Middlesex, Wessex, Wight, Sussol, Norsolf, Wercia, Peira, Bernicia —, über deren Fründung wir entweder gar nicht oder nur durch sagenhaste Angaden unterrichtet sind; nur scheint es, als ob die Ansiedelungen in Northumbrien — die von Sachsen ausgingen, die zuerst mit den Victen und Scoten im Bunde waren — noch älter sind als in Kent. querft mit den Picten und Scoten im Bunde waren — noch alter sind als in Kent. Auch über die Kämpfe mit den Briten, die natürlich der Reichsgründung zur Seite liefen, wissen wir wenig Sicheres; die Sage berichtet von einem großen britischen Nationalhelden, Arthur, der indes keine historische Persönlichkeit zu sein scheint. Die Briten wurden durch die Germanen auf die westlichen Kustengegenden zurucgebrangt, doch wohnten fie auch bier nicht jusammenhangend, vielmehr waren ihre Gebiete mehrfach durch die germanischen Reiche unterbrochen. Un der Ansiedelung find beteiligt Sachsen, Angeln und Suten; die Friesen scheinen dagegen nicht zu

ber Besiebelung mitgewirkt zu haben. Unter ben Sachsen find es in erster Reihe Chauten; fie bilden den Rern der Northumbrier, Beft- und Sudfachsen. Die eigentlichen alten, elbischen Sachsen bilben die Oftsachsen. Angeln sind die Bewohner von Oftangeln (Rorfolt und Suffolt) und Mercia. Diese Angeln kommen aus von Oftangeln (Norfolt und Suffolt) und Mercia. Diese Angeln kommen aus Schleswig; neben ihnen beteiligen sich auch Barnen und Schwaben (Svaese), d. h. Myrginge nördlich der Sider. Von den Jüten bestebelt ift Kent. Diese Jüten sind nicht Nordgermanen, sondern die Eutii; diese aber sind der Teil der Chauken, der an die Friesen grenzt. Die Ansiedelung geschieht auf gewaltsame Beise, wenn auch nicht an eine Bertreibung aller Einwohner zu denken ist, und deshald ist von einer geordneten Landteilung nicht die Rede. Bereits bei der ersten Bestigergreifung scheinen die Standesunterschiede berücksichtigt zu sein. Alle Stände sind bei der Ansiedelung beteiligt. — Als die Germanen nach Britannien kommen, sind sie noch durchaus heidnisch, während bei den Briten im 4. Jahrhundert das Christentum Eingang gesunden hatte, und sich hier allmählich eine christliche Kirche herausbildete, die es namentlich in Vrsand zu hober Blüte brachte, in sich ein reiches geistiges Leben vinging gelinden gutte, und sich gier alluchtig eine afristige ktras gerausdidete, die es namentlich in Frland zu hoher Blüte brachte, in sie ein reiches geistiges Leben entwickelte. Bon der römischen wich sie in manchen Runkten, vor allem in Neußerslichkeiten, wie der Berechnung des Ostersestes, ab. Aber nicht von den Briten her bekamen die Angelsachsen das Christentum, sondern von Rom aus, indem Papst Gregor der Große 596 den Augustinus absandte, der bei Aethelbert von Kent freunds liche Aufnahme fand und ben ersten Grund zur Bekehrung ber Angelfachsen legte. Allmählich breitete fich dann das Chriftentum weiter aus, por allem auch in Northumbrien. Es tam nun zum Streit zwischen ber römischen und ber britischen Rirche, die spater ebenfalls missionierend wirkte, und eine Zeitlang schien es sogar, als werde in den angelsächsischen Reichen der britischen Kirche der Sieg zufallen; schließlich indeffen flegte doch bas romische Christentum, vor allem burch bie Stellungnahme König Oswius auf der Synode von Steaneshealch 664 und die Wirksamkeit des Erzbischofs Theodor von Canterbury + 690. Darauf nahmen allmählich auch die Briten die römische Art des Christentums an: durch diese Ausschlung der Gegenstäte wurde es möglich, daß die blühende irische Kultur bei den Angelsachsen Eingang and und von ihnen weiter entwickelt wurde. — In politischer Hinsicht ist die angelfächstiche Geschichte eine sehr wechselvolle; wiederholentlich wurden einzelne Staaten vereinigt und fielen wieder auseinander. Im Anfang des 7. Jahrhunderts bestanden im wesentlichen zwei Reiche, indem im Norden Aethelfrid von Northumbrien eine ähnliche beherrschende Stellung einnahm, wie Aethelbert von Kent im Sibosten; aber auch dies war nur eine vorübergehende Phase, und einen Abschluß bekam die Beriode dieser ewig wechselnden Gruppierungen erst durch Egbert von Wessex + 889, ber die verschiedenen angelfächfischen Reiche unter feiner Berrschaft vereinigte. [Remble, The Saxons in England, 49. Haigh, The conquest of Britain by the Saxons, 61. Bintelmann, Geschichte ber Angelsachsen (Allgemeine Geschichte II, 8), 83. Erdmann, Ueber die Heimat der Angeln. Skrifter utg. af humaniska Vetenskapsamsfundet. Upsala, I. Bassenge, Die Sendung Augustins zur Belehrung der Angelsachsen. Diss. Leipzig, 90. Searle, Anglosaxon bishops, kings and nobles, 99.]

# V. Wirtschaft, Recht und Verfassung des fränkischen Reiches der Merovinger.

Litteratur. Baig, Das alte Recht ber salischen Franken, 46. Baig, Deutsche Bersassungsgeschichte. Band II. 8. Aust., 82. Sohm, Die frankliche Reichs- und Gerichtsversassung, 71. v. Sybel, Entstehung des deutschen Königtums. 2. Aust., 81. Tarbif, Etudes sur les institutions politiques et administratives de la France, 81. Fahlbec, La royauté et le droit royal francs, 88. Fustel de Coulanges, Histoire des institutions politiques de l'ancienne France, 88 st. Biollet, Hist. des institutions politiques et administratives de la France, 88 st. Biollet, Hist. des institutions politiques et administratives de la France, 1, 90. Bandertindere, Introduction à l'histoire des institutions de la Belgique au Moyen Age, 90. Dahn, Die Könige der Germanen, 7; Die Franken unter den Merovingern, 94 st. Brunner, Schröder stehe oben § 4. Bgl. auch die zahlreichen eingehenden Rezensionen B. Sickels in den Gött, Gel. Anzeigen.

#### § 22. Birtfcaft.

Die entscheidende Thatsache bei der Gründung des fränkischen Reiches besteht in wirtschaftlicher Hinsicht darin, daß die noch ganz in der Natural-wirtschaft steckenden und Ackerbau und Viehzucht treibenden Germanen in Gallien auf ein Land von vollkommen andrer Rulturstufe, mit in der Sauptsache städtischer Wirtschaft und einem ausgebildeten Großgrundbesit treffen. Reich und arm stehen sich hier, da ein Mittelstand fehlt, schroff gegenüber; der Besit ift in den Händen weniger konzentriert, Staat und Kirche sind Eigentumer über einen großen Teil des Landes. Die großen Grundbefiger laffen ihre Guter durch Stlaven und Rolonen, zum Teil auch burch freie Bachter bebauen. Die Rudwirtung biefer Berhaltniffe auch auf die germanischen Teile des Reiches bleibt nicht aus; auch bier bildet sich allmählich ein Großgrundbesit heran, neben den Selbstbetrieb der Bauern tritt eine Parzellenwirtschaft durch Zinsleute. Das Privateigentum am Boben bringt im Berlauf ber merovingischen Zeit immer vollständiger burch; die Erbfähigkeit behnt sich von den Söhnen auch auf die Töchter aus. Wirtschaftsgeschichtlich ist die bedeutendste Thatsache dieser Periode die Ausrodung des Waldes, die neben die Sufe ber Dorfgemeinde ein neues Robungsland stellt, und mit ber Entstehung bes Großgrundbesites im innigsten Zusammenhang steht 1). Aber auch wirtschaftlich trägt bas germanische Element ben Sieg bavon, ber hier zugleich ein Ruckschritt ift: bas frankliche Reich ber Merovinger fteht burchaus auf der Stufe der Naturalwirtschaft. Das Geld ist nur Rechnungswert, nicht thatsächliches Zahlungsmittel, wo vielmehr das Bieh seine Stelle ersetz!; Handel und Berkehr sind zwar vorhanden, spielen aber im Ganzen der Bolkswirtschaft nur eine sehr untergeordnete Rolle; Handwerker gibt es fast nur in den Städten, und abgesehen von den Wassen- und Goldschmieden, üben nur Unsreie dieses Gewerbe.

1) Birtschaftliche Zustände im merovingischen Reich. Im Gegensat zu vielen andern Forschern erblickt Meigen einen prinzipiellen Unterschied in der Siedelung in Einzelhöfen und in Dörfern: der Einzelhof deutet auf vorhergehende Celtische Siedelung, das hufenförmig zusammengedrängte Dorf auf germanische Ansiedelung. Neben diesen vollstümlichen Dörfern mit gewannförmiger Lage der Neder treten dann später noch die vom Grundherrn angelegten Dörfer mit unregelmäßiger Lage der Felder; doch nur ausnahmsweise gründet der Grundherr solche Dörfer; in der Regel siedelt er seine Leute in Dörfern oder Weilern an. Rechts vom Rhein überwiegt das Dorfinstem, doch kommen Hofstedelungen auch vor; im eigentlichen Gallien finden wir, der keltischen Bergangenheit entsprechend, neben den Städten weit mehr villae als vici. In der Dorfschaft besitzt der Einzelne jest zweifellos weit mehr villae als vici. In der Dorsschaft besitzt der Einzelne jest zweisellos Privateigentum am Ader; nur ist dem germanischen Rechtsbegriff entsprechend dies Eigentum kein unbedingtes, sondern ein beschränktes. Es schließt vor allem nicht die Beräußerungsbesugnis in sich, was sich daraus erstärt, daß der Brundbesitz ansangs nur einen Gedrauchse, keinen Verkehrswert besaß. Erst im 7. Jahrhundert bildet sich Eigentumsübertragung für Jmmodilien, und dementsprechend auch ein Immodiliarprozeß beraus. Ebenso sehlt die absolute Erdsähigkeit; ansangs sind nur Söhne erdberechtigt, durch ein Editt Chilperichs I. von 574 wird die Erdsähigkeit auch auf Töchter, Brüder und Schwestern ausgedehnt; erst hiermit ist das Prinzip der Seßhaftigkeit zu vollem Siege gelangt. Fehlen berechtigte Erden, so stält das Land an die Gemeinde zurück. Die Gemeinde besitzt ein Einspruchsrecht gegen neue Riederlassung: wenn sich ein Fremder in ihr anstedeln will, so kann dem binnen Jahresfrist jedes Gemeindemitglied widersprechen, selbst in dem Fall, daß die Anstedelung einen bereits bestehenden Hof zum Gegenstand hat. Wichtiger noch als diese Einschräntungen des vollen Sigentumes ist die andre, daß auch die Gemeindegenossen selbst mit ihrem Ackerland dem Flurzwang unterworsen sind. Der Ackerdau ist gegen früher etwas intensiver und kunsverständiger geworden, wobei wohl vielsach die in Gallien vorgesundenen römischen Einrichtungen mitwirtten; dagegen läßt sich die Dreiselderwirtschaft erst im 9. Jahrhundert nachweisen. Durchaus überwiegt der Getreibebau; daneben ist nur noch die Viehwirtschaft bedeutend, doch somet der Einzelnen, der Julierende und Reinbau vor. Dem Privateigentum der Einzelnen, der Husende die ansus, d. h. er Indegriff beseutend, doch sond der Einzelnen, der Husende die emeine Wert sond werden, was zu einen Bote gehärt, steht die Allmende die emeine Wert sond vor der vereinen werden eine Aufe sond vor beutend, doch kommt bereits Wiesenkultur, Sartenbau und Beindau vor. Dem Privateigentum der Einzelnen, der Huse (mansus, d. h. der Indegriff bessen, was zu einem Hose gehört), steht die Allmende, die gemeine Mark (communia, was zugleich das Recht des Markgenossen an der Mark bedeutet) gegenüber: sie umsast Bald, Beide, Gewässerdt. Das wichtigste dieser Rutzungsrechte besteht in dem Recht des Reubruchs (bisang), d. h. in der Besugnis, sich durch Ausrodung des Baldes Kulturland zu erwerden (siehe § 4, 2 b). Zur Rodung in der Allmende ist jeder Markgenosse auch ohne besonderes Privileg berechtigt. Das neue Rodungsland ist wirtschaftlich freier; es ist dem Flurzwange nicht unterworsen, vererdt auch an entserntere Erden. Neben dem Besig der Einzelnen und der Allmende steht nun ein ausgedehntes Eigentum des Königs. Der König erhält bei der Eroderung außer seinem Anteil (sors) noch das ganze römische Fiestalland und alles herrenlose Land, wozu insdesondere der Bald (soweit er nicht im Besig der Dorsgemeinden ist) und die Basserstaßen gehören. (Man hat mehrsach — so Schröder, Lamprecht — hierüber hinaus ein allgemeines Bodenregal des Königs angenommen, und dies aus einer Fortdauer der römischen Ausschaus vom Eigentumsrechte des Im-privilegien über die Allmende, erklären sie sich in ungezwungenerer Beise als einsache Ausübung der staatlichen Oberhoheit.) Bon diesem seinem Bests vergibt der König vielsach an andre, und natürlich gehört dann auch dieses (durch praeceptum

ober testamentum regis übertragene) königliche Briefland nicht jum Berband ber Dorfschaft. Bor allem erteilt der König Rodungsprivilegien für die öffentlichen Wälder. Die Anwohner dieser Wälder haben auch ohne Privileg das Recht der Rodung, aber sie erhalten dann kein volles Eigentum an dem neuen Lande, sondern Robung, aber sie erhalten dann kein volles Eigentum an bem neuen Lande, sondern mussen zins zahlen. Durch das Rodungsland und das königliche Briefland bildet sich allmählich auch in den germanischen Gedieten neben dem Bauernbesig der Dorfbewohner ein Großgrundbesig aus, der nur noch teilweise in dem Berband der Markgenossenschaft steht, für den größten Teil seines Besiges dagegen wirtschaftlich eine freiere Stellung einnimmt. Gemäß der Art seiner Entstehung aber bildet dieser Großgrundbesig keinen zusammenhängenden Kompler, sondern setzt sich zusammen aus zerstreuten einzelnen Husen. Demgemäß ist auf ihm kein Latisundienbetried, keine einheitliche Wirtschaftsorganisation, sondern nur eine Parzellenwirtschaft möglich. Den wirtschaftlichen Mittelpunkt der großen Grundherrschaften bildet der Herrenhos, Salhof; das von hier aus unmittelbar bewirtschaftete Land ist das Salland (mansus indominicatus); der größere Teil dagegen wird durch Jinsleute bewirtschaftet (mansi vestiti); vor allem durch Knechte (m. serviles) oder Hörige (m. litiles), aber auch durch Freie. Während am Ansang der Merovingerzeit der Besitzlos noch volltommen die Ausnahme bildet, sich Großgrundbesiger eigentlich nur im römischen Gallien sinden, stehen am Ende der Froche einer reichbegüterten Aristokratie zahlreiche Freie ohne Grundbesitz gegenüber; der Stand der freien Bauern hat in wirtschaftlicher Beziehung ebenso verloren wie in politischer. — Leitteratur siehe sden § 4. Außerdem Lamprecht, Wirtschaft und Recht der Franken. Bitteratur siehe sden zu. Außerden Lamprecht, Wirtschaft und Recht der Franken. Dist. Taschb. 27. Thévenin, Les communia in Mélanges Renier, 87. Fustel de Coulanges, L'alleu et le domaine rural (Hist. des Instit. etc.), 89. Glasson, Les communaux et le domaine rural, 90. Halban-Blumenstot, Die Entstehung des deutschen Immobiliareigentums, 1, 94. Meizen, Siedelung und Agrarwesen und Officermann.

des deutschen Immobiliareigentums, 1, 94. Meizen, Siedelung und Agrarwesen der Bestgermanen und Ostgermanen, 95.]

2) Geld und Ränzwesen. Das merovingische Münzwesen beruht durchaus auf sömischer Grundlage. Einheitsmünze ist der Goldsolidus, von dem anfangs 72, später 84 auf ein Pfund Gold geprägt werden (daher 1 solidus zuerst = 12,50 Mt., später = 10,71 M.); öster als der solidus wird in Gold der dritte Teil desselben (triens, tremissis) geprägt. Durch Chlodovech wird der solidus in 40 Silberdenaren, von denen 12 auf einen solidus gehen. Die fräntischen Münzen zeigen durchaus römisches Gepräge; König Theudebert I. ist der erste Herrscher, der in eigenem Ramen prägt (siehe oben § 19, 1). Die Prägung erfolgt durch die Münzmeister (monetarii). Die Zahl der Prägstätten, aus denen Münzen erhalten sind, ist eine ungemein große; es gab eben keine selsten Münzorte, sondern die Münzmeister zogen von Ort zu Ort herum. Der solidus war in erster Linie Rechnungsgeld; thatsächtig gezahlt wurde meist in Bieh. Ein Rind galt im Durchschnitt 1 solidus gleich.—
[3. H. Müller, Deutsche Münzwesens in Deutschland. F. D. G. 1. Eheberg, Das ältere deutsche Münzwesen (in Schmollers Forschungen, 11. 5), 79. Blanchet, Nouveau manuel de numismatique du Moyen Age, 1, 90. Engel und Serrure, Treité de numismatique du Moyen Age, 1, 91. Prou, Catalogue des monnaies mérovingiennes de la bibliothèque nationale, 98.]

#### § 23. Die Unterthauen.

mérovingiennes de la bibliothèque nationale, 93.]

Wenn in der Urzeit gemissermaßen zwischen den Staat und den Ginzelnen sich die Sippe einschiebt, so hat das frankische Reich hiervon nur wenige Reste bewahrt; die Sippe hat einen großen Teil ihrer Bedeutung verloren und der Einzelne steht zum Staatsganzen in viel direkterer Beziehung 1). Den Kern des frankischen Staates bilden im Anfang der Mero-vingerzeit ebenso wie in der Urzeit die freien Bauern; aber gerade im Laufe biefer Periode vollzieht sich bie fo folgenschwere Entwickelung, daß fich aus ihnen einerseits nach unten ein Stand abhängiger hintersaffen, andrerseits nach oben ein neuer Dienftadel ausscheibet. Beibe Rlaffen find burchaus noch nicht abgeschlossen, vielmehr ist hier noch alles im Fluß, und eine Reihe neuer Bildungen überwuchert die alten Geburtsstände, ohne bereits neue zu erzeugen. Neben die alte Klasse der Knechte?) treten verschiedene Arten von Freigelassenen in und Hörigen (; zu den selbständigen Freien gesellen sich persönlich freie, aber sachlich abhängige Leute b; an Stelle des altgermanischen Abels erscheint eine neue Bestgaristofratie von vollkommen anderm Charakter ). Wohl steht der einzelne noch direkt in Beziehung zum Staatswesen; auch im Merovingerreich bildet der allgemeine Unterthanenverband die Grundlage des Staatswesens: aber dies Verhältnis wird bereits vielsach gelockert und trägt die Keime des Zerfalls in sich.

1) Die Sippe. Die Rechte und Pflichten der Sippen werden im Berlauf der merovingischen Zeit immer geringer. Die Teilnahme der Sippe am Wergeld und an der Fehde wird durch die Gesetzgebung mehr und mehr beschränkt, insbesondere kommt die Haftp flicht der Berwandten für das Wergeld außer Gebrauch, wenn auch ihr Recht, dei der Zahlungsfähigkeit des Thäters sür ihn einzutreten, zunächst noch fortbesteht, durch ein Sollt von 595 aber auch dis auf wenige Fälle beseitigt wird. Das Wergeld wird auch jetzt noch zwischen Berwandten und Erben geteilt: die eine Hälfte fällt an die nächsten Erben, die andre an Bater- und Muttermagen. Im ganzen ist die Tendenz der merovingischen Zeit unverkennbar auf eine größere Selbständigkeit der einzelnen Kamilienmitglieder gegenüber der Sippe gerichtet.

die eine Hälfte fällt an die nächsten Erden, die andre an Vaterz und wittermagen. Im ganzen ist die Tendenz der merovingischen Zeit unverkennbar auf eine größere Selbständigkeit der einzelnen Familienmitglieder gegenüber der Sippe gerichtet.

2) Die Anechte. Wie in der Urzeit (siehe § 4, 8 d) gelten die Knechte als Privateigentum des Hern, doch ist eine Entwicklung in der Richtung zur Persönlichkeit ganz unverkennbar. Sie erlangen eine beschränkte Rechts: und Bermögensssreiheit; sie haben nicht mehr bloß einen Sachwert, sondern einen konstanten Personalwert von 12 solidi, der zwar noch kein wirkliches Wergeld, aber doch das Analogon eines solchen ist; die Geschlechtsverbindungen unter ihnen erscheinen, sobald der Hersenschliche Sehn. Die Anechtschaft wird begründet durch Abstammung, durch Kriegsgesangenschaft, durch Ergebung und durch strafrechtliche Verzurteilung. Sehr vermehrt wird die Jahl der Anechte durch die Eroberung Galliens, da 28 hier in der Kömerzeit eine Menge Sklaven gad. Bei Ehen zwischen Freien und ihren Sklavinnen solgen die Kinder der Anechte durch die Eroberung Galliens, da 28 hier in der Kömerzeit eine Menge Sklaven gad. Bei Ehen zwischen Freien und ihren Eklavinnen solgen die Kinder der ärgeren Hand; daß eine freie Frau einen ihrer Anechte heiratet, ist verboten, wird ansangs mit dem Tode, später mit Berknechtung der Frau bestraft. Ehen zwischen einem Freien und einem Unspeien eines andern herrn bewirken die Berknechtung des Freien. Das Berhältnis der Anechte zum Herrn ist weniger durch Geseh als durch Personmen und Sitte besstimmt. Der Herr besith über seine Knechte die Strafgewalk. Er sibt das Gericht ausgenommen allein dei Verzehen, auf denen Todesstrafe steht. Für Berlezungen der Unspreien erhebt der Herr die Rlage. Bei Klagen dericht ausliesert. Aus den Knechten heben sich einzelne Kategorien besonders heraus und werden allmählich zu einer Art Zwischen stehen sich einzelne Kategorien besonders heraus und werden allmählich zu einer Art Zwischen siehen kategorien besonders heraus und werd Anechten heben sich einzelne Kategorien besonders heraus und werden allmählich zu einer Art Zwischenstuse zwischen Knechten und Hörigen: einerseits die persönlichen Diener, andrerseits die Zinßbauern. Lettere (servi casati) sind auf einer Hufe des Herrn angesiedelt; sie haben Zinß zu zahlen und Fronden zu leisten; sie gelten mehr und mehr als eine Art Zubehör der Hufe, können nur mit ihr zusammen veräußert werden. Die im persönlichen Dienst bes Herrn stehenden (pueri, vassi, ministeriales) genießen ein höheres Wergeld als die andern Anechte. Schon in der Merovingerzeit psiegt der Herr seine persönlichen Diener zu bewassen und auch in den Arieg mitzunehmen. Besonders angesehen sind bei größeren Hausdutungen die Inhaber der vier Hausdmter, des Kellers, des Schatzes, des Stalles, der Tasel. Ueber den Knechten der Privatleute stehen die des Königs, die, wie alles was mit dem König in Beziehung steht, das erhöhte Wergeld genießen. Auch unter ihnen heben sich die obengenannten beiden Kategorien ab: die servi skeales, die Knechte auf Königsgut, und die pueri regis, die persönlichen Diener des Königs. Lettere haben das Weerund die pueri regis, die persönlichen Diener des Königs. Letztere haben das Wer-geld des Liten; sie können sogar zu Grafen ernannt werden. — [Jastrow, Zur strafrechtlichen Stellung der Sklaven (in Gierkes Untersuchungen, 2.), 78. G. Meper,

Die Gerichtsbarkeit über Unfreie und Hinterfaffen. Zeitschr. f. Rechtsgesch. 15. Koehne, Geschlechtsverbindungen der Unfreien im frant. Recht (in Gierkes Unter-

suchungen, 22), 88.]

Die Freizelassenen. Der Regel nach verleiht die Freilassung eines Anechtes diesem nur die Stellung des Hörigen. Die Freilassung wird besonders durch die Kirche begünstigt, und am gedräuchlichten ist es, die Freilassung selbst in der Kirche vorzunehmen. Ueber alle in dieser Weise Freigelassenen nimmt die Kirche eine Schutherrschaft in Anspruch; durch das Schitt von 614 wird dies Patronat der Kirche indes nur anerkannt in den Fällen, wo es in den Freibriesen seitens des Herrn ausdrücklich eingeräumt ist. Sine Freilassung ihrer eigenen Knechte sieht die Kirche nicht gern; sie erschwert sie deshalb durch die Bestimmung, das für jeden freizulassenden Kirchenstllaven der Kirche ein Ersahann zu stellen ist. Bei der Freilassung nach germanischem Recht bleibt eine allgemeine Abhängigkeit des Freigelassen vom Herrn bestehen. Bei der Freilassung nach römischem Recht gibt es zwei Hauptsormen: per cartam und per tadulam. Die tadularii sind in der Kirche vor dem Bischof freigelassen; sie sieben in erblicher Abhängigkeit von der Kirche und auch unter deren Gerichtsdarkeit. Die cartularii dagegen sind durch Urkunde freigelassen; sie besitzen Freizbigigkeit; die Einzelheiten ihrer Stellung und Berpslichtung werden den Freibrief bestimmt. Die durch Freibrief freigelassenn Ronigskinechte werden zu homines regii. — [Al. Stock, Die Freilassungen im Zeitalter der Bolksrechte, 81. Fournier, Essai sur les formes et les essets de l'akstranchissement. 85.]

4) Die Hörigen. Len Hauptgrund für die Entstehung einer Klasse von Hörigen erblickt man gewöhnlich in der kriegerischen Unterwerfung der nicht aus dem Lande verdrängten Bewohner. Doch waren die Verhältnisse wohl nicht bei allen Stämmen die gleichen: die langobardischen und dayrischen Aldionen sind wohl sicher aus einer gewissen Berknechtung der Kömer bei der Eroberung entstanden. Im Frankenreich bilden einen Hauptbestandteil der Hörigen (Liten) die von den Franken vorgesundenen Kolonen und Läten, dazu kommen dann die Freigelassenen, die man jeht nach Analogie der Kolonen als rechtssächige Versonen, wenn auch minderen Rechts anschen und kreiwillige Ergebung von Freien. Den Liten sehlt die Freizügigskeit, sie sind ner herwillige Ergebung von Freien. Den Liten sehlt die Freizügigskeit, sie sind ni ihren Grundbesit gebunden (gledze adscripti). Sie zahlen Jins von ihrer Huse, schulden der Hornbessit gebunden (gledze adscripti). Sie zahlen Jins von ihrer Huse, schulden der Hornbessit gebunden (gledze adscripti). Sie zahlen Jins von ihrer Huse, schulden hem Hern Frondbessit und sind mit einem Kopfgeld (litimonium) belastet; deim Heerbeinst sind son überen Freinsten Feblichten, sind von ihrer Juse, schulden sollegen, sehr verschieden. Dafür ist der Horr verpflichtet, ihre Interessen von deinen kerten, sehr der verpflichtet, ihre Interessen von Abstranken (sie gehören zu seinen sperantes); Klagen gegen sie richten sich zuerst gegen den Herrn, bei ihnen obliegen, sehr den der haben das halbe Werzgeld des Freinen (100 solidi); sie können Eigentum erwerben; sie sind prozessächig. Bolle Fretheit können Herricht der Herre durch eine Mittelsperson dem Horigen einen Denar, den dieser ihm anbietet, aus der Hand schlagen läht, oder auch selbst schlagen kente ihm anbietet, aus der Hand schlagen läht, oder auch selbst schlagen kente vollzieht auch der König selbst zen Freilassung durch Schahwurf in Ereilassige freib der Königs stingung burch Schahwurf, die allein die Rechte des Freien Franken verleiht, nur auf Hörige, später auch

b) Abhängige Freie. Im römischen Gallien gab es eine Menge persönlich freier, aber abhängiger Leute, und dergleichen Einrichtungen haben auch auf die Franken eingewirkt und sich von den römischen Teilen des Reiches auf die germanischen ausgedehnt. Das Abhängigkeitsverhältnis ist teils ein rein persönliches, teils ein sachliches. Das erstere knüpft an an die römische Kommendation; es handelt sich um Leute, die sich freiwillig in die Bogtei eines Herrn ergeben (amici, suscepti, sperantes, vassi). Das ganze Berhältnis heißt obsequium, es ist in der Regel lebensslänglich; es wird begründet durch die Ergebung (commendatio). Ein Hubigungseid gegenüber Krivatleuten begegnet vor der Zeit Dagoberts nur ganz vereinzelt. Die Schutzbeschlenen sind dem Herrn Dienste schutzbig, die in Leistungen verschiedener Art bestehen; in der späteren Zeit gehören sie im Kriege zum Gesolge ihres Herrn. Der Herr ist verpsichtet, sie gegen andre in Schutz zu nehmen; er ist britten gegen-

über verantwortlich für Uebelthaten seiner Schupbesohlenen (mithio: das ist nach Brunner der Kreis von Personen, für die jemand verantwortlich ift; Hermann sieht in ber mithio jene Leute, benen ber Grundherr Obbach und Unterhalt gewährt). Diefe Rommenbation, die fich im 6. Jahrhundert von den romifchen Teilen bes Reiches auch auf die germanischen ausbreitet, und in der die Anfänge der Bafallität ju suchen find (fiehe § 48, 1), bilbet zwar eine Art Gegenstück zu ber germanischen Gefolgschaft, ist aber von dieser boch wesentlich verschieden (so gegen Roth, der in der Basallität nur eine jüngere Form der Gesolgschaft erblickt); sie trägt durchaus ber Vafallität nur eine jüngere Form der Gefolgschaft erdlicht; sie trägt durchaus privatrechtlichen Charafter, während die Gefolgschaft ein öffentliches Verhältnis ist. Das Recht, ein Gefolge zu halten, kommt nur dem König, nicht den Großen zu, wobei freilich andrerseits anerkannt werden muß, daß die Keime von Privatgesolgschaften bereits in die merovingische Zeit zurückreichen. — Sine zweite Art von Abhängigseitsverhältnis ist die Prekarei; sie hat nicht persönlichen, sondern sachlichen Charafter. Auch sie ist römischen Ursprunges; sie begegnet schon im Ansang des G. Zahrhunderts, wird dann im 6. und 7. Jahrhundert allgemein. Sie besteht in Landverleihung nicht zum Eigentum, sondern nur zum Rießbrauch: der Beliehene hat die Uebergade des Gutes und die damit verdundenen Verpssichungen schristlich anzuerkennen (preceptia) der Krundberr gist eine schriftliche Verseihungsurfunde anzuerkennen (precaria), der Grundherr gibt eine schriftliche Berleihungsurkunde (praestaria). Ursprünglich erfolgt die Prekarei sowohl auf Widerruf wie auf Zeit; mehr und mehr wird der Biderruf ausgeschlossen und die Verleihung geschiebt auf bestimmte Frist oder auf Lebenszeit, oder sogar erblich. Besonders üblich ist diese Form der Landübertragung dei der Kirche, da sa Kirchengüter nicht verschenkt werden dursten. Ju der Regel muß die kirchliche Prekarei alle fünf Jahre erneuert werden. Für das Leihverhältnis kommt hier allmählich der Name denesicium in Mehrauch (auch non der Namelichumg und nom Artischung und nom Artischu werben. Für das Leihverhältnis kommt hier allmählich der Name benesicium in Gebrauch (auch von der Berleihung und vom Leihgut gesagt). Häusig kommt es auch vor, daß jemand, um sich den Schutz der Kirche (oder auch eines Privatherrn) zu erwerben, ihr sein Gigentum übergibt und es als Prekarei wiederempfängt (denesicia odlata im Gegensat zu denesicia data); das Berhälknis ist hier lebens länglich oder erblich. Die Leistungen des Beliehenen sind verschölener Natur; regelmäßig hat er einen Zins zu zahlen, doch ist dieser oft ganz gering und nur nominell (so besonders dei den denessicia odlata). Ursprünglich bringt die Entrichtung eines Grundzinses keinerlei Minderung der Bollfreiheit mit sich, aber thatsächlich treten die Zinspslichtigen doch im Ansehen zurück; und mehr und mehr macht sich das Bewußtsein geltend, daß Zinszahlung die Freiheit beeinträchtige; dies geht so weit, daß die Entrichtung der Kopssteuer als ein Zeichen geminderter Bollfreiheit zilt. — Ein drittes Moment, durch daß Freie zweiten Ranges entstehen, ist die Immunität. Auch sie ist ein römisches Institut. Sie geht auß vom Königsgut und besteht in der Freiheit von össentlichen Lasten und Abgaben; sie erweitert sich dann dahin, daß die Abgaben, die die Insassern entrichtet werden. Hierher gehören insassellen hätten, an den Immunitätssherrn entrichtet werden. Hierher gehören insassellen hätten, an den Immunitätssherrn entrichtet werden. zahlen hatten, an den Immunitätsherrn entrichtet werden. Hierher gehoren ins-besondere auch die Gerichtsgefälle, und daraus entwickelt sich eine Gerichtsbarkeit des Immunitätsherrn. Ursprünglich sind keineswegs die Insassen der Immunität von der öffentlichen Gerichtsbarteit ausgeschloffen, sondern diese findet lediglich, da den öffentlichen Beamten das Betreten ber Immunität unterfagt ift, burch Bermittelung des Immunitätsherrn ftatt. Die Leute der Immunität gehören vor das Grafengericht, aber die Ladung ergeht an, die Bollstrectung durch den Immunitäts-Dies bleibt bestehen für peinliche Sachen und für Streitigkeiten ber Imwunitätsleute mit dritten; dagegen übt in causae minores innerhalb der Immunitätsberr die Gerichtsdarkeit auß; erst allmählich erweitert sich dies auch auf causao majores. (Sidel betrachtet daß Immunitätsgericht als Fortsetzung des römischen Domänengerichtes.) Immunität genießt ursprünglich nur das Krongut, aber sie kann mit diesem zusammen auch an andre verliehen werden. Später wird dann Immunitätsrecht auch allein, ohne Krongut, erteilt; dies Recht bleibt auch bei Bererbung und Veräußerung an einen andern Besiger bestehen. Immunitätseprivlegien werden in erster Linie an Kirchen, indes auch an welkliche Grundherren erteilt — (Nath Geschichte des Renefizialmetens 50 Raik, Ueher die Uns erteilt. — [Roth, Geschichte des Benefizialwesens, 50. Bait, Ueber die Anssänge der Basallität. Abh. Gött. Ges. 7, 56. Roth, Feudalität und Untersthanenverband, 68. Ehrenberg, Kommendation und Hulbigung, 77. Kausmann, Entstehung der Basallität. Ib. Nat.-Oet. 28. Garson, immunité. Ibidem 6. Fustel de Droit 2. Kross, immunité. Ibidem 6. Fustel de Caulange & Etude sur l'immunité mésoniagians. be Coulanges, Etude sur l'immunité mérovingienne. Rev. Hist. 22. Brunner, Mithio u. sperantes in Abhands. f. Befeler, 84. Sicel, Zum Ursprung des mittels

alterlichen Staates. M. J. De. G. Ergänzbb. 2. Dippe, Gefolgschaft und Huldigung. Diff., 88. Hermann, Mithio, 90. Fustel de Coulanges, Les origines du système féodal und Le bénésice et le patronat (Hist. des Instit. polit. etc.), 90. Menzel, Die Entstehung des Lehnswesens, 90. Windisch, Bassus, Ber. d. Leipz. Ges. d. Wisself. 44. Sickel, Die Privatherrschaften im frank. Reich. Westb. 3. 15 und 16.]

°) Die nene Aristokratie. Ein alter Geburtsadel sindet sich bei den Franken nicht, bei andern Stämmen kommt er vor und geht dann später in die neue Aristokratie auf. Die letztere sett sich zusammen aus vier Elementen: den durch Reichtum ausgezeichneten römischen Seschlechtern, vor allem den Senatorialen, den Bischöfen, dem Beamtenadel und dem neuen frünklichen Großgrundbesst. Dieser Froßgrundbesit beruht in seinem wesentlichsten Teil auf Schenkungen von Königs land siehe oden zu. 1). Man nahm früher an, die merovingischen Könige hätten Land nicht zu vollem Eigentum, sondern nur gegen bestimmte Berpsichtungen verliehen; diese Theorie ist indes unhaltbar; die merovingischen Krongutschenkungen gewähren ein wirkliches Sigentum, freisich ein beschränktes Eigentum. Es hängt dies zusammen mit dem germanischen Begriss der Schenkung, wonach die Schenkung nur ein beschränktes Eigentum gewährt, insbesondere nicht volle Beräußerungsebesugnis umfaßt. Die Schenkung von Krongut gibt daher, wo nicht besonders andres bestimmt ist, nur lebenslängliches Sigentum: sie muß erneuert werden beim Tode des Schenkers wie des Beschenken; sie ist nur vererblich auf männliche Desembenten, fällt sonst an den König zurück; sie darf nicht ohne Genehmigung des Königs veräußert werden; sie kann dei grobem Undant vom König widerrusen werden. — Die Grundlagen der neuen Aristokratie (der potentes, meliores, primores, im Gegensatz zu denen die einsachen bäuerlichen Freien als minoslich, mediocres bezeichnet werden) sind einerseits Besitz, andrerseits Stellung. Noch lange ist der neue Abel nach unten in keiner Beise abgeschlossen, dagegen bildet sich ziemlich früh ein andres Standesmerkmal aus, die Erdlichkeit. Die ursprünglich alle Freien umfassenden kunschliches Franci und Leudes werden später mit Vorliede von der Aristokratie gebraucht (leudes ist nicht tech nisch er Ausbruck weder für den neuen Abel, noch für die Empfänger von Krongut noch für die Gesolgsleute des Königs). — Wet un net, Die Landschenkungen der Merovinger. Berl. S. B. 52.]

## § 24. Der allgemeine Charafter bes merovingischen Staates; Gesetzgebung und Recht.

Das Markanteste im merovingischen Staatswesen ist eine ungeheure Steigerung der Rechte des Königtums. Es erklärt sich das zum größten Teil aus der Entstehungsgeschichte des Reiches. Alle die großen Ersoberungen gehen durchaus vom Königtum aus, und naturgemäß muß schon dadurch die Bedeutung des Volkes gegenüber dem Königtum sehr zurücktreten. Durch die Bereinigung mehrerer Stämme unter einem Monarchen wird die disherige enge Verbindung zwischen dem Könige und seinem Volke (Stamme) gelöst; indem sich das merovingische Königtum andre Germanen unterwirft, wird es daheim unabhängig von seinen salischen Franken. Auch die Thatsache, daß für die Kömer der König die Stelle des Kaisers einnimmt, wirkt in der gleichen Tendenz (siehe oden § 18). Mit den Ersoberungen ist eine große soziale Umwälzung aufs engste verdunden: an Stelle der Liebe zum Kriege tritt, sodald das Bedürfnis nach Land gessättigt und die Erblichseit durchgedrungen ist, die Lust am Besit, die Schätzung des Friedens. Das Volk als solches zeigt sich unsähg, diesen allgemeinen Friedensschutz in seine Hand zu nehmen; indem dies das Königtum thut und dadurch die Interessen der Gesamtheit wahrt, erweitert es seine Stellung unermeßlich. In drei Thatsachen zeigt sich die ungeheure Machtvermehrung des Königtums: eine Bolksversammlung im politischen

Sinne gibt es nicht mehr; die Gerichtshoheit ift vom Bolf auf ben Konig übergegangen; ber Rönig hat das Recht, bei Strafe zu gebieten und zu Der König selbst ist strafrechtlich unverantwortlich; kein Gericht kann über ihn richten. Aber so sehr auch äußerlich manche Züge für bie Ibee eines absoluten Königtums sprechen, in Wahrheit handelt es sich nicht um folches. Es zeigt sich bies barin, baß bie entscheibenbste Befugnis bem König abgeht, die der Gesetzgebung: der König kann weder das alte Recht willfürlich verandern noch ein neues einseitig schaffen; seine Befehle gelten nur, soweit sie sich innerhalb ber gefetzlichen Borschriften halten; in bas Privatrecht einzugreifen steht ihm nicht zu. Wo Zuwiderhandlungen gegen biese Prinzipien vorkommen, ist es abustve Praxis 1). Der Ginzelne lebt nicht nach Königsrecht, sondern nach Stammesrecht "). Man (Sohm) hat einen Gegensatz von Bolksrecht und Amtsrecht statuiert, die beide nebeneinander gegolten hatten, und von dem diefes Satzungsrecht, jenes Bewohnheitsrecht gewesen sei, bieses für die Rechtsprechung bes Bolksgerichts, jenes für die Praxis der Grafen und für das Hofgericht gegolten habe. Das Bolksrecht habe dem Bolk, das Amtsrecht dem Königtum seinen Ursprung verdankt. Dieser Gegensat hat in Wirklichkeit nicht bestanden: im merovingischen Reich gilt in ber Hauptsache Stammesrecht, bas inbes, wenn auch zunächst Gewohnheitsrecht, boch burch Satungen Beiterbildung er-Daneben entsteht ein neues Reichsrecht, teils burch die Gesetgebung, teils burch die Rechtsprechung des Hofgerichts; Reichsrecht geht dem Stammesrecht vor. Alle jene Gebiete, die früher überhaupt noch nicht vorhanden, erft der Eroberung selbst ihren Ursprung verdanken, unterliegen naturgemäß dem Reichsrecht, nicht bem Stammesrecht, fo insbefonbere alles was mit dem Königtum, sowie der Kirche zusammenhängt. Außer durch Gesetzgebung entsteht Recht allerdings auch durch einsache königliche Berordnung: aber biefe Berordnungen muffen fich innerhalb bes geltenden Rechtes halten, follen es nur ergangen ober hochstens burch Gewohnheit umgestaltetes alteres Recht nun neu kodifizieren. So freilich werben für die Braxis auch die königlichen Berordnungen eine der Rechtsquellen neben den alten Bolksrechten 3).

<sup>&</sup>quot;) Geschsehung. Die Sohmsche Theorie von dem Dualismus von Amis- und Bolksrecht ist neuerdings, nachdem schon besonders von Dahn gezeigt war, daß sie in ihrer vollen Schärse sicher nicht zutresse, von Seeliger als unhaltbar nachgewiesen, und an ihre Stelle umgekehrt die Anschauung von der Einheit des franklichen Rechts gesetzt. Gesehe kommen ausschließlich zu stande gemeinsam durch König und Bolknur ist an Stelle des gesamten Volks und der allgemeinen Volksversammlung jest die Optimatenversammlung (§ 25, 8) getreten; die Masse hat nur noch das Recht der Acclamation, und auch diese wird allmählich durch eine bloße Verkündigung ersetzt. Die Entstehung ist bei allen Gesehen die gleiche; es gibt keinen prinzipiellen Gegensah von ausgezeichnetem Volksgewohnheitsrecht und neu gesehtem Beamtenzecht. Wenn so die Gesetzedung gemeinsam von König und Volk geübt wird, so schließt das natürlich nicht aus, daß materiell das Königtum einen ungemeinen Seinstuß geltend zu machen weiß, daß auf Veranlassung der konigtum einen ungemeinen Seinstuß geltend zu machen weiß, daß auf Veranlassung des Königtums das alte Gewohnheitsrecht durch neue Gesetzedung wesentlich modissziert wird. Aber der König steht nicht über den Gesehen; er kann sich über bestehende Geseh nicht wegsehen oder sie einseitig verändern. Auch seine Verordnungen sollen sich innerhald der gesesstichen Schankunderts dieser Srundsan nicht mmer beodachtet. Genschschlich aber des 6. Jahrhunderts dieser Srundsan nicht immer beodachtet. Genschsalb aber bestimmte das Edikt von 614, daß der König nichts gegen das Geseh gebieten solle, nicht auf Verletung seines Vannes wilksürlich Todesstrasse seine dürse. Naturgemäß freilich dienen die königlichen Verordnungen wie zur Ergänzung

souch zur allmählichen Beiterbildung des Volksrechts. Daß die Volksgerichte (wie Sohm will) auf die Berordnungen der Könige keine Rücksicht genommen hätten, ift allein schon deshalb undenkbar, weil ja auch für die Rechtsprechung des Volksgerichts das königliche Hofgericht die oberste Instanz war. Das Recht des Königs, Berordnungen zu erlassen, beruht auf dem Bannrecht, d. h. dem Recht, dei Bermeidung von Strase zwingende Gebote zu erlassen. Dies Bannrecht übt ebenso wie der König so auch sein Beamter. Die Strasen für Ungehorsam gegen solche Gebote sind ursprünglich verschieden hoch; es richtet sich das weniger nach der Verson des Besehlenden als nach dem Gegenstand des Besehls. In der Lex Riduaria begegnet zuerst die Buße von 60 solidi als Strase für eine ganze Reihe von Ungehorsamsfällen; sie erlangt dann spater Versteitung und bildet sich zum allgemeinen Königsbann aus, der überall da eintritt, wo ein Vergehen als Verachtung des Königsbesehls aufgesaft wird. — [Beseler, Die Gesesstrast der Kapitularien in Festgabe für Homeyer, 71. Sickel, Zur Geschichte des Bannes, 88. Schröder, Keuere Forschungen zur fränklichen Rechtsgeschichte. Hist. Beitscht. 79. Seeliger, Volksrecht und Königsrecht. Hist diertelsabrösschr. Das Recht des fränklichen Reiches ist im Prinzip Stammesrecht: für jeden gilt sein persönliches Recht, d. h. das Recht

im Prinzip Stammedrecht: für jeben gilt sein persönliches Recht, d. h. das Recht bes Stammes, dem er durch Geburt angehört; er muß auch außerhalb seines Stammes nach bessen Recht behandelt werden. Es ist dies Prinzip eine Folge der großen Eroberungen: die Franken lassen überall die früheren Rechte schen; es stimmt Eroberungen: die Franken lassen überall die früheren Rechte fortbestehen; es stimmt bamit überein, daß die Lex Salica von dem Grundsatz der persönlichen Rechte noch nichts weiß (daß das Bersonalitätsprinzip erst eine frankliche Neuschöpfung ist, wird von Dahn bestritten). Naturgemäß aber mußten sich die einzelnen Rechte gegenseitig beeinsussen. Bor allem durchdringen und bestuchten sich römisches und germanisches Recht: ersteres wird namentlich bedeutsam sür die össenlichen Berbältnisse, während die Institutionen der Sippe, des Wergelds, der Blutrache auch bei den Romanen Eingang sinden. Ferner dringt das frankliche Recht materiell auch in andre Gebiete ein, indem es bei den Kodisstationen der dortigen Rechte bestimmend einwirkte. Dazu kam, daß sich allmählich neben den Stammesrechten gewissermaßen sekundär eine Art Reichsrecht bildete. Dies aber war natürlich im wesentlichen frankliches Recht. Das Personalitätsprinzip selbst galt sowohl sür Germanen wie sür Kömer süber die Stellung der Kömer siehe oden § 18, 3), dagegen nicht für Ausländer und sür Juden. Der Fremde war an und sür sich rechtlos; in der Praxis wurde dies freilich gemildert, indem der Schuz des Königs hier ergänzend eintrat. Die Juden standen den Fremden gleich; sie haben daher sein Stammesrecht, es gilt für sie weder das salische noch das römische Recht. Im ganzen lebten indes im fränklischen Reich die Juden in ziemlich günstiger Stellung: sie sind persönlich frei und können auch Grundbeste erwerden; dagegen wird ihnen unter dem Einsus der Kirche allmählich untersagt, ein Amt zu bekleiden und driftsliche Stlaven zu halten. liche Stlaven zu halten.

\*) Die Rechtsquesten. Die Rechtsquellen zersallen in offizielle und nicht offizzielle; zu ersteren gehören die Stammesrechte (Bolksrechte, leges barbarorum) und die Berordnungen, zu letzteren die Formeln und Urkunden. Die Kodistzierung der Stammesrechte ist direkt eine Folge der Reichsgründung. Die dadurch vollkommen veränderten Berhältnisse, vor allem die nunmehr eingetretenen direkten Beziedungen zu den Könnern und zum Christentum drängten zur Aufzeichnung des Rechtes, und es ift daher durchaus tein Bufall, daß das alteste Boltsrecht in die Zeit Chlodovechs fallt. Die beiden franklischen Boltsrechte find die Lox Salica und die Lox Ribuaria. Die Lex Salica tann in der Gestalt, in der fie uns vorliegt, erst nach dem Best-gotentriege entstanden sein, denn es ist in ihr die Rede von Franten, die jenseits ber Loire wohnen; das Reich muß also bereits die Loire überschritten haben. Aber auch der Inhalt des Gesetzes weist in die erste Zeit nach der Reichsgründung: es sind in der Lex Salica bereits die Gesetze des Westgotenkönigs Eurich (466—84) penust, es sehlt ihr einerseits jede Beziehung auf das Heidenum, andrerseits enthält eine speziellen Vorscheinigen über die Kriche. Nach den allerdings etwas fragwürdigen Angaben des Prologes wurde auf einer Stammesversammlung der Salier beschlossen, das Recht aufzeichnen zu lassen; es wurde zur Kodistation ein Ausschuß von vier Richtern gewählt, welche dann an drei Dingstätten dem Volk ihre Arbeit zur Zustimmung vorlegten. Das Geseh selbst ist lateinisch abgesaßt; die sogenannte malbergische Glosse zur Lex Salica enthält die deutschen termini technici der Gerichtssprache, deren Nichtanwendung den Verlust des Prozesses mit

sich brachte. Die Lex Salica wurde später burch Zusatzesetz ber merovingischen Könige erweitert, ergänzt und verbessert; berartige Gesetze wurden von Chilbebert I. und Chlothachar I., von Chilbebert II., von Chilbebert II., von Chlothachar II. erlassen. — Die Lex Ribuaria setzt sich aus mehreren Bestandteilen zusammen, die verschiedenen Zeiten angehören: es sind zunächst zwei verschiedene, zeitlich wohl nicht weit auseinanderfallende Satzungen (Titel 1—31 und Titel 82—64), die beide ins 6. Jahr-hundert, vor 596, zu stellen sind; in diese eingessoden ist ein Königsgesetz (Titel 57 his 62) das der Virche sehr nebeutende Lugeständnisse macht und daber sieder erst bis 62), das der Kirche fehr bebeutende Zugeftandniffe macht und baber ficher erft nach 614 entstanden ist; der Rest des Gesetses (Titel 65—89) gehört unter Dagobert I., nach 614 entstanden ist; der Rest des Gesehes (Titel 65—89) gehört unter Dagobert I., unter dem wohl auch die ganze Lex abgeschlossen ist. (So mit Brunner; Sohm sett an Titel 1—81 erste Halfte, Titel 32—64 zweite Hälfte, das Königsgesch Ende des 6. Jahrhunderts; Titel 65—79 7., Titel 80—89 Ansang des 8. Jahrhunderts. Nach Fider ist die Heimat der Lex nicht am Niederrhein, sondern an der Obermosel, in den Burgund zunächst gelegenen oberlothringischen Gebieten zu suchen.) Die Lex Riduaria zeigt bereits eine starte Einwirkung und Benutzung der Lex Salica. Zu diesen Bolksrechten treten ergänzend und ändernd (wie oben ausgestührt) die königlichen Verordnungen (edicta, deereta, praeceptiones), für die der Name Kapitularien erst später gebräuchlich wird. Sind die Gesehe und Verordnungen dazu bestimmt, der Rechtsprechung als Normativ zu dienen, so haben die Urkunden und Formeln andre Bedeutung: sie sind nicht Rechtsquellen an sich, sondern werden es nur für uns. Die Urkunden sind schriftliche Zeugnisse über rechtliche Alte; die Formeln wieder sind Muster sur Rechtsurkunden. Die beiden wichtigsten Formelfammlungen, die merovingisches Recht enthalten, sind die Formulae Andegavenses und die Formulae Marculsi. Erstere stud wohl im Ansang des 7. Jahrhunderts, jedensalls aber vor 678 in Angers zusammengestellt. Die Redaktion der letztere ersolgte erst um 700 durch einen Mönch Marculs, der im Kloster Kesdach bei Meaux lebte und die Sammlung seinem Bischos Landerich von Meaux widmete. (Nach der erjoigte erst um 100 ourcy einen Wioncy Marcult, der im Kloster Resdach det Weaut lebte und die Sammlung seinem Bischof Landerich von Meaux widmete. (Nach der Alteren Annahme ist mit dem in der Bidmung genannten Landerich der Bischof Landerich von Paris gemeint, und sind demgemäß sene Formeln in die Mitte des 7. Jahrhunderts zu seinen. Auf dieselbe Zeit kommt Pfister, der in Landerich den Bischof Landerich von Metz sieht.) Natürlich schließt die späte Entstehungszeit der Sammlung der Formulae Marcult in keiner Weise aus, daß das in ihnen ausgedrückte Recht viel weiter zurückreicht, und daß sie im wesentlichen das Necht des gedrückte Recht viel weiter zurückreicht, und daß sie im wesentlichen das Recht des zweiten Abschnittes der Merovingerzeit enthalten. — [Litteratur. Allgemeines: Stobbe, Geschichte der deutschen Rechtsquellen, I., 60. Gengler, Germanische Rechtsdenkmäler, 75. — Lex Salica. Ausgaden: Pardessus, Paris, 48. Baitz, Kiel, 46. Wertel, Berlin, 50. Holder, Leipzig, 79, 80. Hespelß, London, 80. Behrend, Weimar, 97. Gesschen, Lex Ribuaria: Ausgade Sohm in M. G. H. und separat, 88. Sohm, Ueber die Entstehung der L. R. Zeitschr. f. Rechtsgesch. 5. E. Mayer, Jur Entstehung der L. R., 86. Ficker, Die Heimat der L. R. Witt. d. Inst. f. öst. Gesch., Ergob. 5. — Verordnungen: Capitularia regum Francorum, ed. Voretius in M. G. H., 88. Voretius, Veiträge zur Kapitulariensritit, 74. — Formeln: Recueil genéral des formules par de Rozière, 59—71. Formulae Merovingici et Carolini aevi, ed. Zeumer in M. G. H.]

### § 25. Das Königtum und die allgemeine Staatsverwaltung.

Das merovingische Königtum ist ein Erbkönigtum, von einem Einsstuß des Bolkes auf die Besetzung des Thrones sindet sich nichts. Das Königtum ist die einzige ordentliche Staatsgewalt, das alleinige zusammenshaltende Band des Reiches. Sache des Königs ist die Bertretung des Reiches nach außen; er bestimmt über Krieg und Frieden; er besitzt die Amts, Polizeis, Gerichts, Militärs, Finanzs und Kirchenhoheit. In diesem merovingischen Königtum haben sich germanische und römische Elemente zu einem höheren Ganzen vereinigt; aber es überwiegen doch die germanischen Prinzipien, und germanisch ist vor allem die Grundanschauung, die nicht den König als Staatsbeamten, sondern umgekehrt den Staat als persöns

liches Eigentum des Königs auffaßt. Hieraus folgt die Teilbarkeit der Monarchie, die Identifizierung von Königsgut und Staatseigentum, von Hofbeamten und Staatsbeamten. Das einzige, was der König dem Staatsschuldet, ift der Königsschutz, die Sorge für den Frieden '). Die Regierung ift ausschließlich Sache des Königs; es besteht neben ihm keine Volksverssammlung mehr, während sich eine andre politische Bersammlung mit selbständigen Besugnissen noch nicht entwickelt hat '). Der König sührt die Regierung durch seine Beamten. Da sich eine wirkliche politische Gliederung des Reiches noch nicht gebildet hat, sondern auf das Reichsganze ohne eine seste Zwischenstufe sosort die Einzelbezirke, die Gaue folgen '), so gibt es auch nur zwei Kategorien von Beamten, solche der Zentralregierung und solche der Distriktsverwaltung. Die Zentralregierung ') ist aufs engste verdunden mit dem königlichen Hose; die Hospenattung ') sindet eine Trennung nach Kompetenzen nicht statt, sondern alles konzentriert sich in der Person des Grasen. Ueder den Distrikt greift die königliche und damit die Staatsverwaltung nicht hinaus; auf die einzelnen Gemeinden, sowohl die Dorfgemeinden wie die Stadtgemeinden, erstreckt sie sich nicht; die Gemeinden haben wohl eine wirtschaftliche, aber nicht eine politische Bedeutung.

1) Das Königtum. Das Königtum hat sich bei den Saliern anscheinend allmählich entwickelt; es ist zuerst ein Gaukönigtum, das sich zum Stammeskönigtum und schließlich zum Reichskönigtum erweiterte (siehe oben § 18, 2). Schon bei den Saliern war das Königtum erblich, und auch im Merovingerreich besteht der Grundsatz der vollen Erblichkeit. Bon einer Wahl oder einer sonstigen Mitwirkung des Bolkes bei der Besetzung des Throns ist nichts zu erkennen; auch die Großen haben keinen rechtlichen Ginfluß auf die Succession; wenn sie in der späteren Zeit bei dieser oft bestimmend einwirken, so handelt es sich nur um thatsächliche, nicht um rechtliche Berhältnisse. Die Erblichkeit ist so voll durchgedrungen, daß deim Vorhandensein mehrerer Erben das Land geteilt wird. Auch bei diesen Zeilungen übt das Bolk keine Mitwirkung aus. Sine seste Thronsolgeordnung existiert nicht; die Regel ist, daß der Sohn dem Bater solgt, doch werden öster aus politischen Gründen Söhne eines Zeilkönigs ausgeschlossen, wobei es freilich unmöglich ist, zu erkennen, Regel ift, daß der Sohn dem Bater solgt, doch werden öfter aus politischen Gründen Söhne eines Teilsdigs ausgeschlossen, wobei es freilich unmöglich ist, zu erkennen, wie weit es sich hier um rechtliche Borgänge, wie weit um Gewalthaten handelt. Die Söhne aus nicht legitimen Ehen gelten trozdem als erbsähig. Der Charakter diese Erbkönigtums ändert sich erst im 7. Jahrhundert: die Teilungen kommen ab, ein Zwiespalt über die Rechtmäßigkeit der Thronfolge kommt nicht mehr vor, mit einem Wort, das Königtum scheint seinen privatrechtlichen Charakter abgestreist zu haben. Nach merovingischem Staatsrecht sind auch Minderjährige thronfähig; wer in diesem Fall die Regentschaft zu führen hat, darüber sehlt es an gesehlichen Bestimmungen. Allmählich weiß der Abel die Regentschaft an sich zu bringen, dis sie zuletzt dem Majordomus zusällt. — Der Titel des Königs ist einsach ere Francorum. Früher nahm man an zu rex Francorum vir inluster: Kase hat indes nachaewiefen. julett dem Majordomus zufällt. — Der Titel des Königs ift einfach rex Francorum. (Früher nahm man an rex Francorum vir inluster; Havet hat indes nachgewiesen, daß überall da, wo die Urkunden scheindar diesen Titel darbieten, es sich um eine salsche Auflösung der Abkürzungen handelt, daß vielmehr in allen derartigen Fällen zu lesen ist viris inlustridus, was Ehrentitel der Beamten ist, an die sich der König in seiner Urkunde wendet.) Das Abzeichen des Königs ist das lange Haar; als Symbol der Herrschaft gilt der Speer; durch Uebergade eines Speeres wird die Regierung übertragen. Dem Speer zur Seite tritt mehr und mehr der Thron, neben die Speerübertragung die Erhebung auf den Ahron. Salbung und Krönung sindet nicht statt, ebensowenig trägt der König ein Diadem; wenn Chlodovech letzteres ausnahmsweise thut, so geschieht es, weil er damals vom Kaiser die konsularischen Bürden empfangen. Nach der Thronbesteigung hält der König im Reich eine Umsahrt. Eine seste Residenz besteht noch nicht; meist hält sich der König in den Königshösen (villae) aus, wobei naturgemäß manche Orte besonders häusig den Sitz der Hostung bilden. Der König steht über allen Franken, und auch solche, die zu ihm in nähere Beziehung treten, gewinnen dadurch einen Borrang vor dem

übrigen Bolte: alle, die im Auftrag des Königs beschäftigt find oder zu feiner Umgebung gehoren, genießen ein breifaches Wergeld. Letteres ift in merovingischer Zeit ausschließlich königliches Brarogativ, mahrend es noch nach ber Lex Salica auch bem Bolte als politischem Körper zukommt, indem alle Franken, die sich in duch bent volle uns politiquem storte Ferichtsversammlung befinden, ebenfalls den Schutz bes dreifachen Bergelbes haben. Diesem Vorrang, den die Verrührung mit dem König mit sich bringt, entspricht es auf der andren Seite, daß die Entziehung der königlichen Gnade den, der davon betroffen wird, in der allgemeinen Schätzung ber königlichen Inabe ben, ber davon betroffen wird, in der allgemeinen Schätzung herabsett, wenn sie auch freilich an sich nur thatsächliche, nicht rechtliche Wirkungen ausübt. — Die Unterthanen schulden dem König Treue; sie leisten ihm nach seiner Thronbesteigung den Unterthaneneid (leudesamio); aber man darf dies nicht so aufgassen, als ob die Unterthanenpslicht durch den Eid erst begründet würde, vielmehr tobe bestraft; hierher gehören. Die Berletzung der Treue (insidelitas) wird mit dem Lode bestraft; hierher gehören Hochverrat, Landesverrat, Uebertritt in ein andres Reich oder zu einem andern König ohne Erlaubnis des eigenen Herschussen. Auch der römische Begriff des crimen laesae majestatis hat in das frünkliche Recht Eingang gefunden; es ist ebenfalls mit Todesstrafe bedroht. Die Unterthanen stehen in der Schutzgewalt des Königs (sermo regius); jener ist ihnen Schutzschus Sein Hauptziel ist die Bewahrung des Friedens; vor allem dient der Königsbann dazu, diesen Frieden zu erhalten und zu sichern. Wer dem Frieden bricht, verwirkt den Königsschutz, tritt extra sermonem regis. Diesen allgemeinen Königsschutz genießen alle Unterthanen, daneben aber sann der König einzelnen einen besonderen Schutz verleihen. Welche Rechte diese Schutzbesohlenen des Königs haben, wird immer im leihen. Belche Rechte diefe Schutbefohlenen des Konigs haben, wird immer im einzelnen Fall besonders bestimmt; stets indes ist mit diesem speziellen Königsschut ein privilegierter Gerichtsstand vor dem Sofgericht verbunden; seine Berletzung wird harter bestraft. Bor allem erhalten Rirchen und Klöster diesen weiter gehenden Königsschut; mit der Zeit nimmt seine Berleihung an Ausdehnung fortwährend zu. Das wichtigste Borrecht des Königs ift der Bann, der eine volltommen neue zu. Das wichtigfte Borrecht des Konigs in ver Bunn, ver eine Den Kirchens Einrichtung ist. Bon seinen sonstigen Prärogativen geben Finanz- und Kirchens hoheit auf römische Institutionen zurud, während alles andre in der Hauptsache hoheit auf römische Institutionen zurud, während alles andre in der Hauptsache poheit auf römische Institutionen zurück, während alles andre in der Hauptsache germanischen Ursprungs ist. Die Vertretung des Staates nach außen hat ausschließlich der König; er allein bestitt das Gesandtschaftsrecht. Ihm steht die Entscheinlich ber Krieg und Frieden zu. Wiederholentlich befragt er freilich hierüber das Volk, ja es kommt ein paarmal vor, daß das Volksheer dem König seinen Willen auszwingt. Man hat indes hierin nicht eine Ausübung rechtlicher Besugnisse seitens des Volksz zu sehen, sondern einen lediglich thatsächlichen, aus der Wacht der Umstände sich ergebenden Sinssus des Volkszen aus der Wacht der Lumstände sich ergebenden Sinssus des Volkszeneinschen aus der Vacht der Lumstände sich ergebenden Sinssuspielen. Der König ernennt alle Beamten (judices, agentes) mit Ausnahme jener der römischen Stadtgemeinden und der germanischen Dorsgemeinden, die jedoch beide nicht öffentlicherechtlichen Charakter baben: ihm gehört Ausgebot und Kibrung des Keeres, an ihm siehen alle körnet haben; ihm gehört Aufgebot und Führung des Heeres, an ihn fließen alle öffent-lichen Ginnahmen, er ist der oberfte Gerichtsherr und hat felbst keinen Richter über sich; ihm steht zu das jus eirea sacra. — [Sidel, Entstehung der franklichen Monarchie. Westdo. Z. 4. Fustel de Coulanges, La monarchie franque (Histoire des institutions politiques), 88. Hubrich, Frankliches Wahls und Erdkönigtum. Diss. Königsberg, 89. Halbans Blumenstof, Königsschutz und Fehde. Zeitschr. der Savignyges. 17.]

The Bolksversammlung (siehe § 4, 5). Gine Bolksversammlung im altgermanischen Sinne gibt es im merovingischen Reiche nicht mehr; sie kommt in den einzelnen frankischen Stammesreichen noch vor, nach der Reichsgründung indes begegnet sie nicht weiter: sie mußte schon einzach deshalb aushören, weil sie aus räumlichen Gründen unmöglich wurde. An Stelle der alken Bolksversammlung ihd durchauß der König getreten. Man darf auch nicht die Heeresversammlung spankärzseld; vogl. unten § 26, 2) als Fortsetzung der Bolksversammlung auffassen, denn jene ist nicht eine Bersammlung des Bolkes in juristischer Bedeutung, übt keine politischen Befugnisse aus oder doch nur soweit, wie ihr der König solche ausdrücklich überträgt. Dagegen bildet sich allmählich als eine Art Surrogat der alten Bolksversammlung eine Bersammlung der Großen aus. Sie knüpft zum Teil an das palatium regis, zum Teil an die Synoden an. Das palatium regis wird vom König mit der Beratung über politische Fragen besaßt und häusig durch Zuziehung ad hoc berusener Großen erweitert. Mit Vorliebe benutzt serner der König die Synoden der Bischöse, um im Anschluß an sie unter Zuziehung weltlicher Großen auch politische Angelegenheiten zu erörtern. Derartige Optimatenversammlungen

begegnen bereits seit 550, häusig werden sie vor allem seit 614. Indessen steht biese Versammlung nicht über dem König, sondern unter ihm: es nehmen an ihr nur Beamte und Bischöse, also nur Diener des Königs teil, sie beschließt nur über das, was der König ihr vorlegen will. Es sehlt ihr in jeder Hinsicht der Charakter des Fertigen: sie sie abgeschlösen weder in Bezug auf Berusung, noch auf Standschaft, noch auf Kompetenz. Es hängt vom König ab, ob er eine solche Versammlung einberusen will oder nicht; er kann zuziehen, wen er will, was freisich nicht ausschließt, daß in der Praxis hier ausschließtich Optimaten sich zusammensinden; bei jeder Sache steht es dem König frei, ob er die Ansicht der Bersammlung einsholen, od er ihre Entscheidung berücksichtigen will. Diese ganze Optimatenversammlung hat so weniger einen rechtlichen als einen thatsächlichen Charakter; ihr ganzer Einsuß hängt ab von der Person des Königs; sie hat große Bedeutung unter Einstuß hängt ab von der Person des Königs; sie hat große Bedeutung unter sollsversammlung. M. J. De. G. Ergänzbb. 2.]

\*\*) Die Gliederung des Reiches schehen Serrichen. — [Sidel, Die merovingische Vollsversammlung. M. J. De. G. Ergänzbb. 2.]

\*\*) Die Gliederung des Reiches schehen, so gelten diese zusammen doch nur als ein regnum Francorum (siehe oden § 19). Der gewöhnliche Sprachgebrauch kennt als erste Unterabteilung des Reiches die Provinz. Aber es bezeichnet dieser Name nicht ein sesse gewohnheitsmäßige Sinteilung, nicht um wirkliche Berwaltungsbeziske untstiebe und gewohnheitsmäßige Sinteilung, nicht um wirkliche Berwaltungsbeziske wirkliche und gewohnheitsmäßige Sinteilung, nicht um wirkliche kerwaltungsbeziske wirkliche Werdentung heben die Verwinzen nur für des Verdischen interen bie

boch keineswegs immer. Es handelt sich überhaupt bei den Provinzen nur um eine historische und gewohnheitsmäßige Einteilung, nicht um wirkliche Berwaltungsbezirke; wirkliche Bebeutung haben die Provinzen nur für das Recht, insofern sie, da sie in der Regel die Stammesgebiete umfassen, zugleich, wenigstens in Germanien, die Geltungskreise der einzelnen Bolksrechte ausmachen. Die einzige Verwaltungseinteilung ist die in Grafschaften. In Gallien begreift die Grafschaft das Gebiet der gallisch-römischen Stadt (civitas), in Deutschland in der Regel das der altgermanischen Bölkerschaft (civitas); meist, aber nicht immer fallen Grafschaft und Gau zusammen. Gau (pagus) ist ebensowenig technische Bezeichnung wie Provinz. Wenn sich auch im allgemeinen in den Gauen die alten Bölkerschaften erhalten haben, so haben doch viele Jaue neue Namen. Die Jaue (und die Grafschaften) sind an Umfana sehr verschieden. Die Grafschaftsversasung ist das für das merofind an Umfang fehr verschieden. Die Grafschaftsverfassung ift bas für bas merovingische Reich Charakteristische; sie wird überall in den Eroberungen durchgeführt, Die unterste administrative Abteilung ist die Hundertschaft (contona, vicaria), von der 3—8 auf einen Gau kommen. Die vulgäre Meinung erblickt in der Hundertschaft eine gemeingermanische Einrichtung, doch sind gegen diese Anschauung (vor allem von Brunner) sehr gewichtige Bedenken erhoben worden; jedenfalls ist für die Eristenz einer vorstänkischen Hundertschaft ein wirklicher, nicht bloß auf Komstination und Annakhaft kannkankan Nomeis nicht norhanden Nuch ist die Eine die Existenz einer vorfränklichen Hundertschaft ein wirklicher, nicht bloß auf Kombination und Hypothese beruhenber Beweis nicht vorhanden. Auch ist die Eineteilung nach Hundertschaften selbst im fränklichen Reich keineswegs bei allen Stämmen durchgesührt. Wenn sie später bei den Alamannen begegnet, so geht dies nach Brunner auf fränklichen Einstus zurück (während Weller sie hier für älter hält als die fränkliche Eroberung). Die Gesetzgebung des 6. Jahrhunderts zeigt uns die Hundertschaft vor allem für polizeiliche Zwede verwendet, es wird einerseits sür die Hundertschaft eine Centschar von Freien zur Versolgung von Dieben und Räubern organissert, wird andrerseits eine Gesamtbürgschaft der Hundertschaft für die in ihr begangenen Diebstähle eingesührt. Sbenso geht im 6. Jahrhundert das Gericht zum Teil an die Centgemeinde über: sie wird allmählich Gerichtsinstanz sur Bagatellsachen. Die Kundertschaft ist der leine Bezirf von teilweise össentlichem samt Lett an die Gengemeinde woer: sie ibtro annatzung Geraften in all auguera-fachen. Die Hundertschaft ist der letzte Bezirk von teilweise öfsentlich-rechtlichem Sharakter; weder das germanische Dorf noch die römisch-gallische Stadt (in der übrigens bereits auch viele Franken wohnen) kommen für die Berwaltung und für den Staat überhaupt in Betracht, sie sind lediglich privatrechtliche Korporationen, die für ihre eigenen Angelegenheiten Selbstwerwaltung aussüben, aber keine staatlichen Australische Kollegen Die Amische Stadtwarfollung wird in den närdlichen Mobieten Befugnisse besitzen. Die römische Stadtverfassung wird in den nördlichen Gebieten wezugnisse verligen. Die romische Stadtverzassung wird in den nordlichen Gebieten ganz beseitigt, in den südlicheren Landesteilen besteht sie dis zu einem gewissen Krade fort; es erhalten sich die wesentlichsten Einrichtungen und Beamten der Römerzeit (curia, desensores); es bleibt den letzteren die freiwillige Gerichtsbarkeit, während die streitige an die merovingischen Staatsbeamten übergeht. Für alle eigentlich staatlichen Angelegenheiten ist auch in den Städten allein der Graf kompetent. — [Thudichum, Die Gaus und Markversassung in Deutschland, 60. Rietschel, Die civitas auf deutschem Boden, 94.]

4) Die Zentralregierung. Das Zentrum der Regierung ist das palatium regis, der königliche Hofftaat. Der König handelt selten ohne das palatium zu befragen, ver tonigliche Hoffigen durch das palatium. Wer an dem palatium zu vefragen, er regiert im wesentlichen durch das palatium. Wer an dem palatium teil hat, bestimmt lediglich der Wille des Königs. Es besteht also absolut kein Unterschied zwischen Hof und Staatz-beamten. Nicht eigentlich zu den Hofbeamten gehört das Gesolge des Königs, aber naturgemäß haben die Gesolgskeute, da sie sich immer in der Umgedung des Königs besinden, auch großen politischen Einssus. Dies Gesolge geschieht durch einen des altgermanischen Gesolges. Die Aufnahme in das Gesolge geschieht durch einen Side einer auch Ekrose zuch Untrazie in deskelbe eintraten. Die Kesolgskute bes altgermanischen Gefolges. Die Aufnahme in das Gesolge geschieht durch einen Sid; es können auch Hörige und Unfreie in dasselbe eintreten. Die Gesolgsleute (antrustiones) haben Wohnung und Unterhalt am Hof, sie genießen das dreisache Werzeld. Erblich ist die Stellung der Antrustionen nicht. Zu diesem germanischen Gesolge tritt bei den Merovingern auch ein römisches, die convivae regis, hinzu, das dem ersteren vollkommen analog ist. Wie in jeder großen Privathaushaltung, so sinden sich auch am merovingischen Hose die vier großen Hausämter des Seneschalts, Marschalts, Schahmeisters und Schenks, nur daß sie am königlichen Hose nicht mit Unfreien, sondern mit Freien beseht sind. Der Seneschalk ist der Borsteher des gesamten Hauswesens. Der Marschalk (comes staduli) hat die Aufsicht über den Stall; er wird dann als Gesander und als Ansührer im Heer verwandt. Der Schahmeister (thesaurarius) hat die Kontrolle über das dewessliche Eigentum des Königs zu führen (mit ihm scheint identisch der cudicularius, während der camerarius, der Kämmerer, ein untergeordneter Beamter ist, dem die Bewachung der in Naturalien eingehenden Einnahmen obliegt); der Schenk (pincerna) endlich besitzt von allen diesen eingehenden Einnahmen obliegt); der Schenk (pincerna) endlich besitzt von allen diesen Hofbeamten am wenigsten Bedeutung. Da Hof und Regierung zusammenfällt, so haben naturgemäß diese vier großen Hosbeamten auch einen sehr wesentlichen politi-schen Einfluß. An der Spiße aller Hosbeamten steht später der major domus. Urfprünglich ift indes feine Stellung eine wenig bebeutende. Major ift ein Knecht neben anbern, major domus ift ber Borfteber bes haushalts; es tommt biefe Stellung nicht andern, major domus ist der Borsteher des Haushalts; es kommt diese Stellung nicht nur bei dem Franken, sondern auch bei andern Stämmen, nicht bloß dei Germanen, sondern auch dei den Kömern vor. Es scheinen sich in dem major domus römische und germanische Elemente vereinigt zu haben, indem man ein ursprünglich germanisches Amt mit einem römischen von ähnlichem Charafter zusammenwarf und mit des letzteren Namen bezeichnete. Ansänglich besitzt jede königliche oder prinzliche Hoshaltung, auch die der Frauen, ihren eigenen major domus; er ist einsach der Vorsteher des betressend ausbalts. Ganz anders ist die Stellung des major domus im 7. Jahrhundert. Es gibt in jedem Teilreich nur einen Beamten dieses Namens. Er ist der Chef des königlichen Hoses und damit der Regierung; er besitzt Disziplinargewalt über alle Beamten, die Oberaussicht über die Krongutsverwaltung, die Aussiglichen der Exiehung der Kronigutsverwaltung, die Aussiglichen der Exiehung der königlichen bie Aufficht über die Hofschule und die Leitung der Erziehung der königlichen Prinzen; dazu gesellt sich dann noch die Bormundschaft bei Minderjährigkeit des Königs, und seit dem Ende des 7. Jahrhunderts auch der stellvertretende Borsit im Königs, und jeit dem Ende des 7. zaprpunderts auch der zieubertreteine vorzig im Hossericht, zu dessen Zeilnehmern er ursprünglich nicht gehört. Ernannt wird der major domus der Regel nach vom König, doch kommt es in der Prazis öfter vor, daß die Aristokratie auf die Besetzung des Amtes dem maßgebenden Einstuß aussübt. Wie sich der Majordomat aus seiner zuerst so bescheidenen Stellung zu dieser umfassenden Allmacht ausgeschwungen hat, wissen wir nicht; wir kennen wohl Ansang und Ende der Entwickelung, nicht aber die Entwickelung selbst: alle hierüber geäußerten Ansichten sind dei dem Jehlen positiver Nachrichten bloß Vermutungen. außerten Ansaien sind der dem Fegien politiver Nachtraften did Vermutungen. Sicher wissen wir nur das eine, daß der major domus entweder von Ansang an oder doch sehr früh der Besehlshaber des königlichen Gesolges, der Antrustionen war: diese Stellung gad ihm naturgemäß einen gewissen Sinslüg. Bei der Entwickelung des Majordomats zu allumfassender Gewalt dürste es sich weniger um rechtshistorische als um politische Vorgänge handeln. In ihrem Kamps gegen den Abel bedienen sich die Könige, so vor allem wohl Brunichild, zur Durchführung ihrer Absichten in erster Linie des major domus; diesem wurde so mehr und mehr die Führung und Aussübung der dem König zu Gedot stehenden Machtmittel anvertraut, er wurde die Snize der Staatspermultung unterhalb des Königs Als das Amt er wurde die Spize der Staatsverwaltung unterhalb des Königs. Als das Amt fo einflußreich geworden war, suchte der Abel es in seine Hand zu bringen, was wenigstens in Austrassen den Arnulfingern gelang, und nun wurde das Amt für den Abel das Mittel, um das Königtum zu beherrschen; jest wird der major domus der satisfie Leiter des Staates und zwar oberhalb des Königs (siehe oben 20, 2). - Baren bie bisher genannten Funttionare an fich reine Hofbeamten, fo tragt bas

Amt der domestici etwas andern Charakter. Sie haben wahrscheinlich die Aufficht über die Domänenverwaltung, die ihrerseits zugleich staatlichen und privatrechtlichen Typus aufweift. Ginen einheitlichen Chef der ganzen Krongutsverwaltung, einen Seneraldomestitus, den man von manchen Seiten hat annehmen wollen, gibt es nicht. — Wirkliche Staatsbeamte in der Zentralregierung sind eigentlich nur der referendarius und der comes palatii. Das Amt des referendarius ist byzantinischen Ursprungs. Er hat für die Aussertigung der königlichen Urkunden zu sorgen. Es Ursprungs. Er hat für die Aussertigung der königlichen Urkunden zu sorgen. Es gibt am Hof mehrere Referendare; durchweg sind es Laien. Der Referendar besitzt sehr bedeutendes Ansehen, ist vor dem Emportommen des Majordomats wohl der einslußreichste Beamte am Hos. Die comites palatii (ansangs gibt es nur einen, später mehrere) sind ständige Beisster im Hossericht; ihre eigentliche Ausgade ist das testimoniare, d. h. die amtliche Beurkundung darüber, daß eine Rechtshandlung am Hospericht dem Rechte gemäß stattgesunden hat. Sie werden außerdem in allerhand andern Austrägen verwendet, die mit ihrer eigentlichen Stellung nichts zu thun haben. Außer diesen ordentlichen Beamten der Jentralregierung kommen bereits im 6. Jahrhundert außerordentlichen Beamten der Jentralregierung kommen bereits im 6. Jahrhundert außerordentliche Beamte vor, die missi, die vom König mit Spezialausträgen in die Provinzen gesandt werden; in ihrer Außwahl ist der König unbeschränkt, wenn er auch natürlich mit Borliebe Hospenmet hierzu wählt. Perzy, Geschichte der merovingischen Haußmeier, 19. Schöne, Die Amtsgewalt der frantischen majores domus, 56. Bonnell, De dignitate majoris domus. Berlin, 58. Hermann, Das Haußmeieramt (in Gierkes Untersuchungen 9), 80.]

Sermann, Das Hausmeieramt (in Gierkes Untersuchungen 9), 80.]

Die Provinzialverwaltung. Der eigentliche Provinzialbeamte ist der Graf (grasio, comes). Auch dies Amt ist aus germanischen und römischen Elementen zussammengewachsen: der römische comes ist örtlicher Truppenbesehlshaber, der daneben auch mit der Berwaltung und Finanzsachen zu thun hat. Während er aber in seinem Bezirk nur ein Beamter neben andern ist, ist der merovingische Graf der einzige öffentliche Beamte seines Sprengels. Der Graf wird vom König ernannt, gewöhnlich auf Lebenszeit; der König kann ihn abberusen und absehen. Ursprünglich kann der König zum Grafen machen, wen er will, kann selbst Unsreie mit dem Amte betrauen; geändert wird dies durch das Sdikt von 614, das bestimmt, daß nur Grundbesitzer des betreffenden Gaues zum Grasen ernannt werden dürsen: damit gelangt das Amt in die Hand des Adels, wird für diesen in Wertzeug, seine Macht über die einsachen Freien auszudehnen; zugleich ist ein günstiger Boden sir die im Ansang in keiner Beise vorhandene Erblichkeit des Amtes gegeben. Der Bezirk des Grasen ist (in der Regel; siehe oben § 25, 3) der Gau: er übt hier die Staatsverwaltung nach allen Seiten hin auß: er hat den Gerichtse, Finanze und Polizeibann. Doch darf man nicht seine Stellung als eine vizeknigliche auffalsen. Polizeibann. Doch barf man nicht feine Stellung als eine vizeknigliche auffaffen. hierzu fehlt ihm einerseits das Begnadigungsrecht, andrerseits die Befugnis, das Heer aufzubieten; von diesen beiden Schranken abgesehen, übt er fast alle königelichen Rechte aus. Er kann Gebiden Berbote mit Strasandrohung erlassen; er kann die Bewohner des Gaues zu Polizeidiensten und zur Sicherung des Landsriedens aufbieten; er befehligt das Aufgebot des Gaues im Kriege; er überwacht die richtige Ablieferung der öffentlichen Abgaben; er hat im Juftizwesen die wichtigste Stelle. Seine Besoldung besteht in dem dritten Leil der Gerichtsgesälle. Sehr firittig und kaum mit voller Sicherheit zu beantworten ist die Frage nach der Stelstrittig und faum mit voller Sicherheit zu veantworten ist die Frage nach ver Siellung der niederen Beamten. Es werden drei Kategorien erwähnt: centenarius, tridunus, vicarius. Man (Sohm) hat sie zusammenwersen und als verschiedene Bezeichnungen eines Beamten aufsassen wollen, in dem man dann den Unterbeamten des Grasen erdlickte, der in der Regel vom Grasen ernannt wurde (den Nachfolger des sacedaro der Lex Salica, siehe unten); aber wenn diese Aufsassung auch für die karolingische Zeit zutrisst, so steht sie doch mit den merovingischen Quellen entschieden im Widerspruch, und es ist daher daran sestzuhalten, daß die drei Namen auch verschieden Arten von Beamten bezeichnen. Am undestimmtesten ist die Besennung vicaring est merden damit einerseits Stellnertreter des Krasen andrerseits nennung vicarius: es werden damit einerseits Stellvertreter des Grasen, andrerseits Jntendanten auf den Königshösen gemeint. Sicher ist der Name kein terminus technicus für einen bestimmten Beamten. Es gab eben in der merovingischen Zeit noch keinen sestellvertreter des Grasen, sondern je nach dem Bedürsnisse ernannte der Gras Stellvertreter für einzelne Angelegenheiten (die außer als vicarii auch als missi comitis bezeichnet werden). Der tribunus hat hauptsächlich polizeis liche Funktionen, wie Grekution der Urteile, dann auch militärische und finanzielle Obliegenheiten. Sidel erblickt in ihm die Fortsetung bes römischen Gefangnisauf-fehers (commentariensis). Sein Amtsbezirk ist wohl verschieden groß, je nach

ben Dertlichkeiten. Der tribunus begegnet nur in Gallien, in Deutschland entfpricht ihm in gewissem Sinne der Schultheiß. Er ist der Bollzugsbeamte für Die unterfte Inftang, wohl meiftens ber Dorfvorfteber. Der Centenar ift feinem Ursprung nach Bolksbeamter; er ist der von den Genossen gewählte Borsteher eines bestimmten Bezirks. (Biele Forscher erblicken im Centenar die Fortsetzung des thunginus, doch kommen in der Lex Salica beide Rategorien nebeneinander vor; zudem hat der thunginus eine größeren Sprengel, eine höhere Stellung.) Der Centenar besitzt als Gemeindebenmter nicht das dreisache Bergeld der königs lichen Beamten. Im römischen Gallien begegnet, seiner Entstehung gemäß, das Amt bes Centenars nicht. Allmählich, als überall das Königtum auf Kosten des Bolks seine Macht siegreich steigert, wird auch der Centenar abhängig von dem königlichen Beamten, vom Grafen, wie es überhaupt die Signatur der Entwickelung der merovingischen Amtsverfassung ist, daß mit der Zeit der Graf mehr und mehr das Unterbeamtentum vollkommen seiner Herrschaft unterwirft, daß dies Unterbeamtentum allmählich seinen Charakter, sei es als Gemeindes und Bolks, sei es als Edwickenweinum persiert, ein Werkere in der Edwicken wird. Priese als Königsbeamtentum verliert, ein Wertzeug in der Hand des Grafen wird. — Diefe Organisation der niederen Beamten in der merovingischen Zeit ift wesentlich verschieden von derjenigen, die uns die Lex Salica zeigt. In ihr begegnen zwei Unterbeamte, ber thunginus und ber sacebaro. Der thunginus ist nicht königlicher Besamter, sondern wird vom Bolle gewählt, hat den Borsitz im Gericht; melft sieht man in ihm den Nachfolger des princeps der Urzeit. Als das Königtum alle Macht an sich gerissen, wird der thunginus als Bolksbeamter allmählich beseitigt; an seine Stelle tritt materiell der Graf. Der sacedaro dagegen (von Sache = Schuld und baro, Mann, also vollkommen = Schuldheiß; ihm entspricht in merovingischer Zeit der tribunus) wird vom König ernannt; seine Aufgade ist Exekuto der Urteile und der Urteile und ber tribunus) wird vom König ernannt; seine Aufgabe ist Exekution ber Urteile und Einziehung ber öffentlichen Gesälle. Im sacebaro hat man wohl die älteste Schicht des königlichen Beamtentums zu sehen, das seinerseits aus der königlichen vom Serrscher mit Wahrnehmung seiner Rechte deauftragten Dienerschaft hervorgegangen ist. Nach Einführung des Grafenamtes verschwindet der sacedaro als nunmehr überslüssig. — Neben dem Grasen kommt als Gaubeamter noch in Betracht der domesticus. Seine Aufgabe ist ausschließlich die Verwaltung des königlichen Kronzutes, mit der der Frass nicht zu thun hat; sein Sprengel ist in der Regel, aber nicht immer, mit der Grasschaft identisch. — Der einzige Provinzialbeamte mit umfangreicherem Bezirt ist der dux, dem in einzelnen romanischen Gegenden, in der Provence und in Vurgund, der patricius entspricht. Dies Umt sindet sich indes keineswegs im ganzen Reich, sondern nur in einzelnen Landeskeilen. Es gibt bereits im Imperium in der Brovinzialverwaltung das Amt des dux, aber seine Stellung im Imperium in der Provinzialverwaltung das Amt des dux, aber seine Stellung im Frankenreiche ist eine wesentlich andre, ist hauptsächlich militärischer Natur, so daß es sich doch wohl beim fränkischen Dukat um eine aus militärischen Rücksichten hervorgegangené Neuschöpfung handeln dürfte. Der Sprengel des dux, der verschieden groß ift, umfast stets mehrere Graffchaften, drei bis zwölf. Es kommt vor, daß ber dux zugleich Graf eines Gaues ist; ferner übt er in ben Grafschaften feines Bezirkes, wo kein Graf vorhanden ift, die gräflichen Funktionen aus; im übrigen aber find die zu seinem Bereich gehörigen einzelnen Grafen in Bezug auf die Gauverwaltung von ihm vollkommen unabhängig. Man hat deshalb ben dux als einen dem Grafen gleichstehenden Beamten ansehen wollen, aber es ist dies unrichtig: in allen Quellen gilt der dux als angesehener als der Graf, und vor allem, in seiner eigentlichen Amtssphäre, dem Militärwesen, hat der dux die Aussicht über alle Ausgebote seines Bezirkes, ist also dier dem Grafen übergeordnet; auch sonst scheint doch der dux eine gewisse Oberaufsicht in seinem Sprengel gehabt zu haben, wenn das aus eine gewisse Deraufslicht in seinem Sprengel gehabt zu haben, wenn es auch unklar bleibt, wie diese im einzelnen ausgeübt wurde. Auch der dux wird vom König ernannt. Gegen Ende der Merovingerzeit ift das Amt im Abfterben begriffen; der major domus suchte es wohl möglichst zu beseitigen. — Scharf von biefem Amtsherzogtum, bas nur auf gallischerömischem Boben begegnet, ju trennen ift bas Stammesherzogtum, bas hauptfächlich, wenn auch nicht ausschließ: lich, in den rechtscheinischen Bebieten vortommt. (Stammesherzoge finden fich in Bayern, Alamannien, Elsas, Thüringen, Austrassen, Aquitanien, Bretagne.) Die Stammesherzöge sind überhaupt keine Beamten, sondern Unterkönige; sie verdanken ihre Gewalt nicht dem Königtum, sondern eigenem Recht; es handelt sich bei ihnen nicht um eine versassungsmäßige Institution, sondern um eine revolutionäre Gewalt, die in der Zeit des Niederganges der meropingichen Monarchie im 7. Jahrhundert ich entwicklet (fische gleen & 20.1 und Lieder Monarchie im 7. Jahrhundert fich entwidelt (fiehe oben § 20, 1 und 3); mit einem Bort: dies Stammesherzogtum

ift keine rechtliche, sondern eine rein historische Erscheinung. Dies Herzogtum ist erblich, dem König steht lediglich die Bestätigung zu. Der Herzog schuldet dem König die Heeressolge, sonst aber ist er völlig selbständig. Nicht nur, daß er in seinem Bezirk die Amis. Gerichts., Militär- und Finanzhoheit hat, sondern er übt dort sogar die Gesetzedung auß; ja es kommt wiederholentlich vor, daß die Herzoge eine selbständige äußere Politik treiben. — [W. Sickel, Das Wesen des Volksberzogtums. H. 3. 16. Derselbe, Zur Organisation der Grafschaft im franklichen Reich. Mitt. d. Inst. f. österr. Gesch. Ergod. 8. Wegl, Bemerkungen über das franklische Patrizieramt. Zeitschr. d. Savigny-Gesellsch. 17.]

#### § 26. Die einzelnen Sphären bes Staatslebens.

Die ungeheuer erweiterte Stellung des Königtums zeigt fich vor allem im Gerichtswesen 1). Nicht nur, daß der Borfitz und die Leitung besorbentlichen Bolksgerichts an den königlichen Beamten übergeht, daß das Königsgericht alles an sich ziehen kann, was ihm beliebt, daß es an die Normen des gerichtlichen Berfahrens nicht gebunden ift, in feinen Urteilen auch Billigkeit gegenüber dem formalen Recht geltend machen kann, sondern auch das materielle Recht selbst nimmt durch die Einwirkung des Königtums vielfach andern Charafter an: die Fehde verschwindet dem Rechtsgang gegenüber mehr und mehr; neben das privatrechtliche Berfahren, das nur auf Forderung des Klägers stattfindet, tritt bei den Berbrechen ein selbständiges Einschreiten der öffentlichen Gewalt; zu den bisherigen prozzessflualischen Beweismitteln kommt als vollberechtigt die Königsurkunde huizu. Weniger Beränderungen zeigt das Heerwesen 2). Es beruht noch ganz auf dem Grundsatz der allgemeinen Dienstpflicht; ausschließlich Sache des Königs ift Aufgebot und Führung des Heeres. Dagegen ist das Finanzwefen 3) gegenüber bem Staate ber Urzeit eine völlig neue Schöpfung bes merovingischen Königtums, das hier ganz an die römischen Institutionen anknupft. Es gibt im wesentlichen nur öffentliche Einnahmen, dagegen fo gut wie teine öffentlichen Ausgaben; alle Ginnahmen fließen an ben König. So hat auch im materiellen Staatsleben die veranderte Stellung bes Königtums ungeheure Umwälzungen zur Folge gehabt, die fich durchweg in der Tenbeng erftrecken, daß fich die Sphare ber öffentlichen Gewalt über Bebiete ausbehnt, die bisher von ihr nicht betroffen waren.

1) Das Gerichtswesen. Im franklischen Reich bestehen, abgesehen von den Gerichten nicht öffentlichen, sondern privaten Charakters — wie dem herrschaftlichen (siehe oben § 28, 2), dem geistlichen (siehe unten § 27, 1), dem Immunitätsgericht (siehe oben § 28, 5) — zwei Gerichte nebeneinander: das ordentliche (Bolks)Gericht und das hosgericht. Nichter im Volksgericht ist nach der Lex Salica der thunginus, der den Vorsitz sübrt; die sieden Rachimburgen schlagen das Urteil vor, durch die Zustimmung der Gerichtsgemeinde wird es Beschluß; die Volksteung ist Sache des Grasen. Alle 40 Nächte wird das echte Ding (mallus legitimus) gehalten, das drei Tage dauert; nach Vedürsnis das gebotene. Zu beiden Versammlungen haben alle Freien Zutritt, zum echten Ding müssen sie erscheinen. Die wesentlichste Veränderung der merovingsschen Zeit besteht nun darin, daß allmählich der Vorsitz im Gericht vom thunginus auf den Grasen, damit die Gerichtsboheit vom Volk auf den König übergeht. Gerichtssprengel ist die Hundertschaft, aber das Hundertschaftsgericht ist zuständig für die ganze Grasschaft; der Gras kann an verschiedenen malli weiter und zu Ende geführt werden. Die Leitung des Gerichtes ist jetzt Sache des Grasen; wo er nicht selbst den Vorsitz sührt, ernennt er dazu einen speziellen Stellvertreter (missus, vicarius), wozu er auch den Centenar wählen kann. Wie früher stehen dem

Grafen die Rachimburgen (identisch mit den boni homines), in denen man die aus allen Freien wegen ihrer Rechtstenntnis ausgewählten Leute zu erblicken hat, beim Finden des Urteils zur Seite; letzteres erlangt erft durch die Zustimmung des Umstandes Rechtstraft. Reinesfalls ift der Graf an der Urteilsfindung ganz unbeteiligt, vielmehr kommt ihm auf das Urteil ein maßgebender Einfluß zu, wie fich schon darin zeigt, daß er für dasselbe verantwortlich ift, und man wird am richtigften die Stellung des Grafen zu den Rachimburgen als die des eigentlich ausschlaggebenden Borsigenden auffassen, der sich von rechtstundigen Beisitzern beraten läßt. Ja, in gewissen Fällen, in den Kriminalsachen, wo es sich um Berfolgung von Amis wegen handelt (fiehe unten), ist der Graf allein Richter: er fällt selbständig das Urteil ohne Zuziehung der Rachimburgen. Man wird hierin ein Symptom dafür erblicken können, wie das Rönigtum immer mehr seinen Einfluß auch im Strafrecht geltend zu machen weiß. Soweit die Bollstreckung des Urteils nicht auf Grund eines Urteilserfüllungsgelöbnisses des Beklagten durch den Kläger bewirtt wird, ist sie Sache des Grafen. Allmählich entwickelt sich in allen Fällen, wo es sich nicht bloß um Privatinteressen handelt, eine öffentliche Urteilsvollstreckung durch den Grafen; sein Unterbeamter in dieser Beziehung ist der tribunus, der indes nie als Stellverstreter, sondern nur als Frondote des Grafen handelt. Wie disher gibt es echtes wie gehotenes Ding: daß erftere sindet iest alle sechs Rochen tratt daß leitere wie gebotenes Ding; das erstere findet jest alle sechs Bochen statt, das lettere ebenso wie früher nach Bedürfnis; mahrend es indessen ursprunglich nur mit Sachen der freiwilligen Gerichtsbarkeit zu thun hatte, ist es sest auch für geringere Streitigsteiten kompetent. Die von Sohm aufgestellte Theorie, das echte Ding sei das Gericht nach Bolksrecht, das gebotene das nach Amtsrecht, ist unhaltbar; ganz abges sehen davon, daß es einen Gegensat von Bolts- und Amtsrecht in der von Sohm behaupteten Beise überhaupt nicht gab (siehe oben § 24), ist es ganz undenkar, daß dieselben Richter bald nach Bolks-, dald nach Königsrecht Recht gesprochen hätten.] — Dem Bolksgericht steht das Hosgericht, das Königsgericht, gegenüber. Seine Beisitzer werden vom König ernannt; mit Borliebe werden natürlich Mitglieder des Hossestaates genommen, doch ist der König nicht auf deren Kreis beschänkt. Ständiger Beisitzer ist der Pfalzgraf (siehe oben § 25, 4); der major domus gehört ursprüngslich nicht zu den Teilnehmern des Hosgerichtes, er erscheint zuerst 697 als Beisitzer. Mindestens beträgt die Zahl der Urteiler sieben. Den Borsitz führt in der Regel der König, doch kann er einen Stellvertreter ernennen. Sedenso wie der Graf ohne die Rachimburgen, kann auch der König in Kriminalsachen ohne Zuziehung des Hosgerichtes ganz allein von sich aus ein Urteil fällen; doch ist hier im Einzelfalle die Frage, od Rechtschandlung oder Willfüratt, sehr schwer zu entscheiden. Das Hosgericht kann überall abgehalten werden, wo sich der König besindet; gewöhnlich wird es an einer Pfalz vorgenommen. Wenn auch das Hosgericht in der Regel sicher ebenfalls nach Stammesrecht, daneben nach königlichem Reichsrecht seine Urteile fällt, so kann es doch, da in ihm allein der Wille des Königs maßgebend ist, auch Billigseitsmomente berücksichtegen; weiter ist es nicht an die prozessussischen feben davon, daß es einen Gegensat von Bolts- und Amtsrecht in ber von Cobm auch Billigfeitsmomente berücksichtigen; weiter ift es nicht an die prozessualischen Formen des Bolksgerichtes gebunden; so wirkt es allmählich reformierend und um-formend auf die Rechtsbildung. Es ist teils konkurrierende, teils ausschließliche Instanz. In ersterer Beziehung ist die Kompetenz des Hosgerichtes unbeschränkt: jebe Sache, die vor das Grafengericht gehört, tann auch vom Hofgericht an sich gezogen werden. Ausschließliches Forum ist das Hosgericht für Todesurteile gegen Freie, für Berhängung von Reichsacht, für Klagen wegen Amtsverbrechen oder Rechtsverweigerung; ferner ist allein das Hosgericht kompetent für alle jene, die in den besonderen Königsschut siehe oden § 25, 1) ausgenommen sind. — Benn die Gerichte im Zeitalter der Merovinger ausschließlich als Organe des Königtums erscheinen. so behält dassen im allemeinen der Krasek seinen vernetzechtlichen versche in Zeitalter ver Metvoliger ausschlestug als Otzake des Abngluks erscheinen, so behält dagegen im allgemeinen der Prozes seinen privatrechtlichen Typus: er ist ebenso wie früher in der Regel Privatsache der Parteien; es gilt noch der Grundsah, daß überall ein Aläger vorhanden sein muß. Daneben indes bildet sich schon im 6. Jahrhundert ein neues Prozestrecht aus, das öffentlichen Charakter trägt: der Graf kann gegen Verdrecher von Amts wegen einschreiten, und namentslich bei todeswürdigen Verdrechen wird mehr und mehr ein Eingreisen der öffentslichen Kannel lichen Gewalt auch ohne privaten Kläger üblich. Die Prozesteitung geht in der merovingischen Zeit allmählich von den Karteien auf den Kichter über; an Stelle der Ladung durch den Kläger (mannitio) tritt immer mehr die Ladung durch den Kläger (mannitio). Im Beweisversahren bestehen von früher der stelle ober § 5, 5) fort Eid, Zeugendeweis und Gottesurteil. Der Eid der in der Stelle d wird in der Regel mit Eideshelfern geleistet, doch verliert das Institut der Gides=

helfer jest seinen früheren Zusammenhang mit der Sippe. Die übliche Form des Gottesurteils ist der Kesselsang (Gintauchen des Armes oder der Hand in siedendes Wasser); daneben begegnet das Los; dazu kommt weiter der Zweikamps, der indes ursprünglich wohl weniger ein Gottesurteil, als eine geseslich geregelte Fehde darstellt. Zu den bisherigen Beweismitteln kommt nun aber ein neues hinzu: der Urkundendeweis. Wirkliche Beweisktraft hat indessen nur die Königsurkunde — die mit der Affantlichen Urkunde wiesmenskillt. mit der öffentlichen Urfunde zusammenfällt, da allein der König öffentliche Urfunden ausstellen kann —; sie bedarf keiner Zeugen, das Anfechten ihres Inhaltes ift mit der Wergeldbuße oder selbst mit Todesstrase bedroht. Dagegen ist die Privatmit der Wergeldbuße oder selbst mit Todesstrase bedroht. Dagegen ist die Privaturtunde an sich kein Beweismittel, erhält ihren Wert vielmehr erst durch die Zeugen. Die Privaturtunden zersallen in Beweisurkunden (notitia, breve) und Geschäftsurkunden (carta, testamentum, epistola). Die ersteren sind bloß ein schriftliches Zeugnis für einen an sich rechtswirksamen Alt; dagegen wird bei den Geschäftsurkunden das Rechtsgeschäft durch diese erst begründet, nicht bloß bewiesen; das Wesentliche ist daher hier die seierliche Uedergade der Urkunde (traditio cartae), die dei der notitia naturgemäß gar nicht stattsindet. Ein Vertragsschluß durch Urkunde (carta) bedarf als rechtsicher Alt der Gegenwart von Zeugen, Aussteller und Empfänger. Dies ganze merovingische Urkundenwesen ist römischen Ursprungs; doch gibt es im fränkischen Reiche keine zünftigen Schreiber behuß Ausstellung von Urkunden. — Edenso wie in der Gerichtsversassung und im Prozestrecht übt auch im materiellen Recht das Königtum seine Sinwirkungen aus, ziemlich wenig im Privatrecht, sehr wesentlich dagegen im Strafrecht. Im Prinzip besteht hier die Freiheit der Bahl zwischen Fehdegang und Rechtsgang noch sort, aber der König sucht kraft seines Bannrechtes die Fehde möglichst zu beseitigen; in derselben Richtung wirkt die Kirche; thatsächlich wird so allmählich das Fehderecht auf wenige schwere Bergehen beschränkt, vor allem auf Tötung, Ehebruch und Entsührung. Es gibt nur eine Strafe von Staats wegen, nicht etwa besteht hier ein Gegensa gibt nur eine Strafe von Staats wegen, nicht etwa besteht hier ein Begenfat von poena und compositio, so daß erstere eintrete bei Berfolgung von Amts wegen, lettere beim Strafversahren auf Privatantrag. Die übliche Form ber Strafe ift die Gelbstrafe, die in zwei Teile zerfällt, die Buße (compositio) und das Friedensgeld (frodum), das den britten Teil der ersteren ausmacht: mahrend in der Regel beides getrennt dum), das den dritten Teil der ersteren ausmacht: während in der Regel beides getrennt wird, ist in den Strasansätzen der Lex Salica Buße und Friedensgeld in einheitlichen Jahlen zusammengesaßt. Die Buße ist die eigentliche Sühne für das Vergehen; das Friedensgeld wird vom Verurteilten dasür gezahlt, daß ihm der Richter gegen Entrichtung der Buße den Frieden auswirkt. Wer die Nuße nicht zahlen kann, versäult unter bestimmten Formalitäten in Knechtschaft. Durch den Einsluß des Königtums tritt neben das System der Geldbußen ein andres, das auf der Friedlosigseit deruht. Diese, die den Betrossenen vollommen rechtlos macht, ist ursprünglich ein Iwangsmittel zur Vollstreckung des Urteils; sie entwickelt sich dann zu einer selbsstädigen Strase, die der König bei schweren Verdrechen verhängen kann. Der Friedlosse hat nach der ursprünglichen Anschauung Leben und Gigentum verwirkt; aus diesem allgemeinen Prinzip bilden sich mit der Zeit besondere Strasen aus: Todes-, Leidesstrase, Vermögenskonfiskation, Exil. — [Siegel, Geschichte des deutschen Gerichtsversahrens I, 57, siehe oben § 5. v. Verhmann-Vollweg, Der germanische und römische Jivisprozeß, 68. Brunner, Jur Rechtsgeschichte der römischen und germanischen Urfunde I, 80. Siedel, Entstehung des Schöffengerichts. 3. R. G. 19. Vargenissation judiciaire de la loi salique. 2. édit., 82. Fustel de Coulanges, Recherches sur quelques prodlèmes d'histoire, 85. Veauchet, Organisation judiciaire en France, 86. Vereflau, Urfundenbeweis und Urfundenscher. Houvelle Revue Hist. du Droit II.

Breflau, Urkundenbeweis und Urkundenschreiber. F. D. G. 26. Beaudouin, La participation des hommes libres au jugement. Nouvelle Revue Hist. du Droit 11. Brunner, Abspaltungen der Friedlosigkeit. Zeitschrift der Savigny-Gesellschaft 11. Opet, Geschichte der Prozeseinleitungssormen, 91. Declareuil, Les preuves judiciaires dans le droit franc. Nouv. Rev. dist. droit 22.]

\*\*) Das Heerwesen. Die Grundlage des Heerwesens dilbet auch in der Merovingerzeit (siehe oben § 4, 6) die allgemeine Dienstpslicht, sie umfast alle Freien, nicht bloß die Grundbesitzer; sie erstreckt sich auf die Römer so gut wie auf die Franken. Ginzelbesreiungen vom Beerdienst kommen bereits in der Merovingerzeit vor. Die Geistlichen sind für ihre Person frei, dagegen gilt dies Privileg nicht für die Hintersassen die Hinde Herweite sie Arwielen sich für die Hintersassen; zu Frede erscheinen nur die Reichen. Zeder hat für Ausrüstung und Unterhalt selbst zu sorgen; eine

Entschäbigung dafür bilbet lediglich die Klünderung im Feindesland und die Kriegsbeute; die Berteilung der letzteren geschieht durch Beschluß des Heeres selbst. Das Deer gliedert sich nach Grafschaften. Die Disziplin der franklichen Heere ist namentlich seit der Zeit der Bürgerfriege eine sehr wenig musterhafte. Das Recht des Aufgebotes zum Angrisstriege hat ausschließlich der König; gegen Empörer und eingedrungene Feinde können auch der Graf und der (Amtscherzog die Leute ihres Bezirtes ausbieten. Auch das königliche Aufgebot wird durch die Beamten verstündet. Wer ihm nicht Folge leistet, verfällt in eine Geldstrasse (Heerdann); wer das heer vor der Entlassung durch den König verläßt (Perisliz), wird mit dem Tode bestrast. Den Oberbesehl über das Heer führt der König selbst oder der von ihm ernannte General. Sin Gesamtausgebot des ganzen Reiches kommt nur noch selten vor, in der Regel beschränkt sich das Aufgebot auf einzelne Landeskeile. Sine Urt Kontrollversammlung ist das Märzseld (campus Martius): die im März stattssindende allgemeine Heeresversammlung. Sie begegnet unter Chlodovech, sindet sich noch unter Childbebert II. Man scheint in Austrasten recht lange an ihr seitgehalten zu haben, während sie im Neustrien früh außer Gebrauch kam. Es handelt sich dei ihr um eine territoriale, nicht um eine nationale Bersammlung: sie erstreckt sich auf ein Teilreich oder ein größeres Gebiet, nicht aber auf einen einzelnen Stamm. Es geschieht, das der König dier Heeresversammlung auch Fragen politischer Natur vorlegt; man darf aber deshald nicht in ihr eine Volksversammlung erblicken, denn das Märzseld kommt weder regelmäßig vor, noch ist der Rönig gebunden eszelb zu wenden. Mach der Rönig der Leeresversammlung auch Fragen politischer Natur vorlegt; man darf aber deshald nicht in ihr eine Volksversammlung erblicken, denn das Märzseld kom Anfänge zu stehenden Truppen: in einzelnen Orten gibt es seit schon Anfänge zu stehenden Truppen: in einzelnen Orten gibt es sest und der Konton der König verfeut ihr des Brauch, das

3) Das Finanzwesen. Semäß dem Charatter des merovingischen Königtums sind vollsommen ungetrennt Staatseinnahmen und Privateinkünste des Königs, Staatsausgaben und Privatausgaben des Königs. Die Einnahmen sind sehr verschiedener Natur. Einen sehr bedeutenden Bestandteil bilden die Erträge der Krongüter, die um so wichtiger werden, je mehr mit der Zeit das dei der Oktupation vorgesundene römische Steuerwesen verfällt, und die Krongüter daher schließlich sanz außerordentlich außgedehnt: es gehört dazu alles ehemals römische Fiskalgut, alles herrenlose Land, das dem König bei der Eroberung als sein Anteil (sors) zugefallene Land, das dem König bei der Eroberung als sein Anteil (sors) zugefallene Land, alles durch Konsklation vom Bestiger eingezogene Gebiet. Wie wichtig die Domänen im merovingischen Reich sind, zeigt sich darin, daß sie allein nicht dem Grasen unterstellt sind, sonbern einem besonderen Beamten, dem domesticus, übergeben sind. In der Regel wird der Königliche Grundbesitz in den königlichen villae unmittelbar bewirtschaftet unter der Leitung der villei actores. Eine zweite wichtige Einnahmequelle bilden die össenen Abgaden. Sie gehen durchaus auf die römischen Sinrichtungen zurück; die Merovinger haben die römische Steuerversasiung einsach bestehen lassen. Erst im Laufe der Zeit ist diese mehr oder weniger durchbrochen worden; sie hat sich im Esteuerungsrecht über alle Unterthanen, also auch die Franken, in Anspruch, aber es gelingt ihnen nicht, es praktisch durchzusühren. Die beidem wesenstlichsten Steuern sind Kooffteuer (capitatio) auch von den Fernanen, aber es kann dies bei dem Wieden der Franken nicht erreichen; die Germanen widersehen sich erweinsteilen der Kooffteuer massen und sie Nacht des Königtums sintt, hört die Kooffteuer ingelne wenn seine Kooffteuer micht; wenn nichs der Walken und von der Germanen bisher römischen Seigentum erwerben, so beibt das Vesteuerungsrecht an sich bestwen auf; sie erhält sich nur als erbliche Jinspssicht einzelner Familien. Auch von der Vernassen das fehren au

ben Märkten. Märkte selbst dursen nur da gehalten werden, wo es entweder herstömmlicher Usus ist oder der König das Privileg ausdrücklich verliehen hat. Den Jöllen schließen sich allerhand Einnahmen gedührenartigen Charafters an, wie Thors, Brüdens, Hafengelder. Gine sehr wefentliche Einnahme bilden weiter die Banngelder sür Verletzung des Königsbannes und die Gerichtsgesälle. Da fast alle Strassen Gelbstrassen sind, bei denen die Buse der Verletze, das Friedensgeld die öffentliche Gewalt erhält, ist der Ertrag des Friedensgeldes sehr dedeund: von ihm bekommt zwei Drittel der König, ein Drittel der Graf. Weiter gehören zu den regelmäßigen Einnahmen die Ehrengaben der Unterthanen, die zu einer ganz sestschenden Sitte geworden sind: sie werden dem König dargebracht ursprünglich auf dem Märzseld, später am Jahresansang. Auch die geistlichen Stifter und Klösser haben dem Staate ziemlich beträchtliche Leistungen zu machen. Endlich dilbet eine regelmäßige Einnahmequelle das Minzsegal, einerseits durch Einziedung eines Schlagschazes von Privaten, andereseits durch Ausprägung minderwertiger Münzen. Man hat ähnlich dem Münzsegal noch weitere Regalien dis ins Nervoningerreich zurächsichen zu sonnen geglaubt wie das Strandrechts, Bergbaus, Salz-, Jagdregal. Aber Bergbaus und Salzregal lassen sich um franklichen Reich überhaupt nicht nachweisen; ebensowenig gibt es ein Jagdregal (Wildbann), vielmehr besteht Jagdsreicheit der Grundbesiger; indes gehört der größte Teil der Wälder als herrenloses wut dem König, und in ihnen übt er ganz naturgemäß die Jagd aus und belegt das Jagen mit Bannduße; ebenso erklärt sich das Strandrecht aus dem Anspruch des Königs auf das herrenlose Gut, da der Fremde rechtlos, sein Gut deshalb herrenlos ist. Bohl aber kann man noch zu den Einnahmen rechnen das Einquartierungsrecht. Dies besagt, daß jeder Unterthan schuldig ist, dem König und seinem Gesolge, sowie den Personen, denen der König dies Recht ausdrücklich verliehen dar, freie Aufnahme, Verpsegung und Besörderung zu gewähren. Ju den ordent den Märkten. Märkte selbst dürfen nur da gehalten werden, wo es entweder her-Konig den großeren Einpuß. Konsstation des Eigentums an den Konig sinder statt bei infidelitas; von einzelnen Königen wird mit der Konsistation großer Mißbrauch getrieben. — Alle Einnahmen sließen an den König; er verfügt über sie vollkommen frei; er kann sogar Krongut und Einnahmen staatsrechtlicher Art an andre übertragen. Die Einnahmen werden verwandt für den König, die königliche Familie und das Hossagen, zu Geschenken an fremde Fürsten, an weltliche Große und an die Kirche, zu wohlthätigen Iweden. Ausgaden von wirklich staatlichem Charakter hat der König nicht zu machen, denn alle öffentlichen Leistungen sind Naturallasten ber Unterthanen. In Arlichenkou, Bekestingungsgerheiten und der den gesch ber Unterthanen: so Brückenbau, Befestigungsarbeiten u. bergl., so vor allem auch bie Berpstegung im Kriege. [Weisel, Das Zollrecht ber beutschen Könige. Diss. Berlin, 92. Dahn, Zum merovingischen Finanzrecht in: Germanist. Abhandlungen für Maurer, 98.]

# § 27. Staat und Rirche.

Durch den Uebertritt der Franken zum Katholizismus tritt in den Staat eine kirchliche Hierarchie ein, aber diese entwickelt sich nicht wie bei den Westgoten zu einer selbständigen Macht im Staate, sondern wird bald dem fränkischen Versassingsorganismus vollkommen eingegliedert. Wenn auch in ihren inneren Angelegenheiten die fränkische Kirche sich im ganzen ungestört weiterbilden kann, so ist sie doch in politischer Hinsicht vollkommen der Hoheit des Staates unterworfen: bei der Bestellung ihrer Würdenträger übt das Königtum den maßgebenden Ginsluß aus, ihre Versammlungen unterliegen der Kontrolle der Staatsgewalt, ihre Mitglieder sind von den Unterthanenpslichten nicht eximiert. Ja es kommt, wenn auch nur ausnahmsweise, vor, daß der König in das innere Leben der Kirche, in das Dogma sich einmischt. Durchaus ist die fränkische Kirche Landeskirche und Staatskirche; von einem päpstlichen Primat, der wirklich auch praktische

Bebeutung hätte, ist nicht die Rede. Mit einem Worte: im frankischen Reich steht die Kirche nicht außerhalb, sondern innerhalb der Versassung, ist geradezu ein versassungsmäßiges Institut.

Die Kirche im merovingischen Reiche. Die kirchliche Organisation des frantischen Reiches deckt sich mit der politischen keineswegs; die dischöslichen Diöcesen entsprechen den Grafschaften zwar in Gallien, aber nicht in den germanischen Gebieten. In kirchlicher Hinsicht zersällt das Reich in Bistümer. In Gallien dat jede civitas einen Bischof, in Deutschland sind die Bezirke größer. Die Bischöse einer Landschaft stehen unter einem Metropoliten, doch ist thatsächlich die Ueberordnung der Metropoliten sehr vielsach gelockert und ganz beseitigt. Die Bischöse sollen nach der kanonischen Regel von Klerus und Bolt unter Mitwilung des Metropoliten gewählt werden. Bielleicht ist unter Chlodovech wirklich so versahren worden, sodter indes sibt der König den makgebenden Einsluß aus. Ihm kommt die Beber kannnischen kegel von Klerus und Bolf unter Mitwirkung des Metropoliten gewählt werden. Bielleicht ist unter Chlodovech wirklich so versahren worden, später indes übt der König den maßgebenden Sinkuß aus. Ihm kommt die Bestätigungsrecht verwandelt sich in der Prazis vollsommen in ein Ernennungsrecht. Die Bahl ist entweder bloße Präsentation, oder sie sinder verlangt im 6. Fahrbundert die kirchliche Opposition Bahl durch Klerus und Boll, aber selbst das Edikt von 614 wahrt ausdrücklich die königliche Ernennung. Jäussig ernennt der König sogar Laien zu Bischöfen. Der König hat auch das Recht neue Bistümer zu errichten. Im Gegenfah zur Sinschung sindet eine Albseung des Bischofs nur statt durch die Synode, doch sieht auch hier dem König die Bestätigung zu. Etwas anders als mit der Bahl der Bischöfe liegt es mit der debte. In der Regel stehen die Klöster unter dem Bischof, dann wird der Abt von den Mönden gewählt, vom Bischof und vom König destätigt. Biele Klöster erhalten indes durch Krivilig seies Abswahl und selbständige Berwaltung. Meist ist der auf dem Grund eines Krivatherrn liegen, ernennt der gkönig oder der Brivatherr den Wich. — Der versassungern liegen, ernennt der gkönig oder der Brivatherr den Mot. — Der versassungers krivatherrn liegen, ernennt der König doer der Brivatherr den Mot. — Der versassungers krivatherrn liegen, ernennt der gkönig oder der Brivatherr den Mot. — Der versassungers krivatherrn liegen, ernennt der gkönig oder der Brivatherr den Mot. — Der versassungers krivatherrn liegen, ernennt der gkönig oder der Brivatherr den Mot. — Der versassungers krivatherrn liegen, ernennt der gkönig oder der Brivatherr den Mot. — Der versassungers krivatherrn liegen, ernennt der gkönig der krivation der gegen der statischen Brovinzialsproden und Reichzisynden. Bei schlässen der statischen Senedungers der krivate find die Grobe der Krivate find die Krivate ver Enternt in den Alexus doer in den Wondsplatio an die plaatings Seneginigung geknüpft. Das einzige wesentliche politische Borrecht ist die personliche Befreiung der Geistlichen vom Heerdienst. Dagegen ist der Grundbesig der Kirche prinzipiell nicht steuerfrei, doch sinden in der Praxis sehr häusig Exemtionen statt. Etwas komplizierter liegt die Sache hinsichtlich des Gerichtswesens. In innerkirchlichen Angelegenheiten besteht von vornherein eine selbständige geistliche Gerichtsbarkeit ber Bischöfe; fie wird von ben Bischöfen ausgeubt auf ihren jahrlichen Bisitationsder Bischöfe; sie wird von den Bischöfen ausgeübt auf ihren jährlichen Bistationsreisen, wo sie in jeder Pfarrei eine Synode abhalten, der auch der Graf deiwohnt. Dagegen sind in allen andern Sachen ursprünglich auch die Geistlichen dem weltlichen Gericht unterworsen, und zwar gilt für sie nicht immer das römische Recht,
sondern das ihres Geburtsstandes; nur für die Kirche selbst ist stets das römische
Recht maßgebend. Das Bestreben der Kirche geht nun im 6. Jahrhundert dahin,
für die Geistlichen zu einer exklusiv kirchlichen Gerichtsbarkeit zu gelangen. In derartigem Sinne sind die Beschlüsse des Konzils von 614 gehalten, die indes durch
das Edikt Chlothachars II. wesentlich abgeändert werden. Letzteres begründet und
enthält den Rechtszustand der späteren Merovingerzeit. In allen Kapitalverbrechen,

die mit Todes- oder Leibesstrase bedroht sind, bleibt auch für Geistliche das weltliche Gericht kompetent; und zwar sind die niederen Geistlichen dem weltlichen Gericht unterworsen, doch muß sich der weltliche Richter mit dem Bischos verständigen; bei den Diakonen, Priestern und Bischosen dagegen führt der Graf nur die Boruntersuchung, darauf hat eine Synode über das Schuldig zu entscheen, und wenn diese die Schuldsrage bejaht, wird der Angeklagte dem welklichen Gericht zur Bestrasung übergeben. Was sodann Alagen auf Buse und Zivilprozesse anlangt, so bleibt das weltliche Gericht auch sur Geistliche kompetent dei Prozessen um Jmmobilien und um den Personenstand, dagegen entschiedet nunmehr dei Klagen um Mobilien oder auf Buse, vor allem dei Schuldklagen das dischössliche Gericht bei Klagen gegen den Bischos der Erzbischos); doch wohnt in diesen Fällen der Graben bischösslichen Gericht bei. Es ist damit wenigstens der Ansang zu einer wirklichen geistlichen Gerichtsbarkeit gemacht, wenn auch vorerst nur in sehr bescheidener Weise. — [Löning, Geschichte des deutschen Krichensechtes II, 78. Sohm, Die geistliche Gerichtsbarkeit im fränkischen Keich. Z. R. R. 9. Hauch, Bischosse wahlen unter den Merovingern, 88. Beauchet, Örigines de la jurisdiction ecclésiastique. Rev. Hist. Droit 88. Nisst. Gerichtsstand des Klerus im fränkischen Reich, 86. Benl, Das fränkische Staatskirchenrecht (Sierkes Untersuchungen 27) 88. Bacandard, Les elections épiscopales sous les Mérovingiens. Rev. Quest. Hist. 68.]

# VI. Die Zeit der Karolinger und die Ausbreitung des Chriftentums.

Duellen: Mon. Germ. hist. S.S. I—III, XIII—XV. S.S. rer. Langob. etc. saec. VI—IX. ed. Waiß, 78. — Auct. antiquiss.: Chron. minora saec. IV—VII ed. T. Mommsen. VII. 1. 2. 94. 96. — S.S. rer. Merov. 1885 ff. Bb. 3: Passiones vitaeque sanctor. etc. ed. Arusch, 96. — Leg. Sect. II: Maassen, Concilia aev. Merov. 1, 98. — Capitularia reg. Franc. I. II, 88—97. — Formulae Merov. et Karol. aevi. ed. Zeumer, 88. — Diplom. imperii I, 72. — Epist. Karol. aevi I—V, 92—99. — Poëtae lat. aev. Karol. I—IV, 81—99. — Jassen, Biblioth. rer. Germ. III. IV. VI, 64—73. — Duchešne, Liber pontificalis. Bar. 2. Bb., 86. 92. — Th. Sidel, Acta regum etc. 2. Bb., 67/68. — Böhmer, Regesta etc. Die Regesten bes Kaiserreichs unter ben Karol., herausgeg. von E. Mühlbacher, 89. Aust. 2, Abt. 1, 99. — Richter und H. Kohl, Annalen 2c. 73, 87.

Ritteratur. B. Schulke. Brou. s. o. IV. Marianan. La société mér. Le culte

Richter und H. Kohl, Annalen 2c. 73, 87.

Litteratur. W. Schulze, Prou, s. o. IV. Marignan, La société mér. Le culte des saints. 2 Bbe., 99. Kurth, La civilisation à l'époque mérov. Rev. Quest. Hist., 55. Bernouilli, Die Heiligen ber Merov., 1900. Mühlbacher, Deutsche Geschichte unter den Karolingern, 95. Dümmler, Gesch. d. oftfränk. Reiches, 2. Aufl., 8 Bbe., 87,88. Ranke, Weltgeschichte Bd. 4—6. Dahn, Die Könige der Germanen VII, 1—8. Die Franken unter den Merovingen, 95; VIII, 1—6. Die Franken unter den Karolingen, 91—1900. Waiz, Brunner, Schröder, siehe oben § 4. Fustel de Coulanges, Viollet, siehe oben V. Inamas Eternegg, Lamprecht, siehe oben § 4. Hauf. I. II, 98. 1900. Langen, Gesch. d. römischen Kirche, 2 Bbe., 85. 92. Ebert, Allgem. Gesch. der beutschen Litteratur des Mittelalters I, 2. Ausst., 89; II—III, 80—87. Kurth, Boretsch, siehe oben IV.

# § 28. Berfall des merovingischen und Emportommen des farolingischen Saufes 634-714.

Litteratur. H. E. Bonnell, Die Anfänge b. kar. Hauses, 66. Arusch, Jur Chronol. b. merov. Könige, F. D. G. 23, und Studien zur chriftl. mittelalterlichen Chronologie, 80. Havet, Oeuvres, Questions Méroving. 1, 87.

Die Regierung bes großen Merovingers Dagobert geht zu Ende, ein letztes Aufleuchten von dem Glanze dieses Hauses. Bon da ab herrschen die Könige nur noch scheinder, an ihrer Stelle vielmehr mächtige Hausmeier, dalb wegen der Unabhängigkeitsbestredungen der drei Teilreiche gegeneinander streitend, dalb durch eigenen Sieg oder den Tod des Gegners allein über alle drei Reiche herrschend. Das Amt wird ein Spieldall einsstützeicher Frauen oder der Abelsparteien der einzelnen Länder, die ihre Führer und durch sie sich selbst ans Ruder zu bringen suchen. In Austrasien

gelangt die Kamilie der Bippiniden zu solcher Macht, daß es Grimoald der ältere wagt, seinem Sohne die Krone aufzusetzen, ein verfrühtes Unternehmen, welches sein Haus auf Jahrzehnte hinaus um allen Einfluß bringt?). In Neustrien schwingt sich Ebroin im Anschluß an das berechtigte Berrscherhaus zu einer allmächtigen, zulett alle brei Reiche umfassenben Stellung empor; aber seine tyrannische, bis zur Blutgier gesteigerte Herrschsucht führt erst Erschütterungen, dann seine Ermordung herbei 3). Die dadurch hervorgerusenen wilden inneren Kämpse bewirken den Absall aller abhängigen Stämme, die Schwächung und Schmälerung des Reiches, die Berwilderung der Kirche und das Stocken aller Bekehrungsarbeit. Der Haß des Adels gegen Ebroin aber und der Hader der neuftrischen Parteien und Hausmeierfamilien machen die achtunggebietende Gestalt Pippins des Mittleren jum Ziel ber Sehnsucht für viele und erleichtern ihm ben Sieg, ber ihn zum herrn über alle brei Reiche macht. Durch feine Familienverbindungen und seine personlichen Gigenschaften ist seine Berrichaft aber mehr eine personliche und Familienherrschaft, als eine auf gesetliche Unspruche gestütte. Seine Macht benutt er zum Zusammenschluß bes ge-trennten und durch die Kämpfe der Teilkönige und Hausmeier sich verblutenden Frankenreichs und dazu, um abtrunnige und heidnische Grenznachbarn wieder zu unterwerfen und das Chriftentum auszubreiten. So weist er den Nachkommen, die, wie er selbst, nur durch helbenmütige Anftrengung fich zu ihrem Ziele emporringen, die Bahnen und arbeitet ihren Beftrebungen vor. Der Tod hoffnungsvoller Sohne und eine untluge Berfügung gefährben jedoch sein Lebenswert und zum zweitenmal die Macht des karolingischen Hauses 4).

1) Rach Dagsberts Tobe (639). Dagobert hinterläßt Reuftrien und Burgund seinem Sohne Chlodovech II. unter Bormundschaft seiner Mutter Nantchild und des Hausmeiers Aega. Dieser, ein vornehmer, talentvoller und gerechter Mann, gibt den Großen unrechtmäßig entzogene Güter zurück, teilt die Hinterlassenschaft Dagoberts zwischen Chlodovech, Sigibert und Nantchild und läßt auch Pippin vielleicht sein Recht widersahren; denn dieser erhält in Gemeinschaft mit Chunibert von Köln sein altes Amt zurück, stirbt aber leider kurze Zeit darauf (640), von geschtet und um so tieser betrauert. geachtet und um so tiefer betrauert.

geachtet und um so tieser betrauert.

\*\*) Erchinsald und Grimsald (640—663). Nach dem Tode Negas wurde ein Berwandter Dagoberts, Erchinsald (640—663). Nach dem Tode Negas wurde ein Berwandter Dagoberts, Erchinsald, Hausmeier in Neustrien, ein wohlwollender und vorsichtiger Mann, in Burgund dagegen auf listiges Betreiben der Königin-Mutter durch Bahl der burgundischen Großen und Geistlichen der Franke Flaschat, den sie durch Bermählung mit ihrer Nichte an ihr Haus zu ketten weiß und der mit Erchinsald im Einverständnis handelt. Bald aber starben Flaschat, wie Nantchild. Der Gewalt, die Erchinsald dadurch erlangt, sucht in Austrasien Grimsald, der ehrgeizige Sohn Pippins (640), eine gleiche an die Seite zu sehen. Den Hausmeier und Erzieher Sigiberts, Otto, läßt er durch den Alamannenderzog Leutharius, einen Parteigenossen, ibten und erlangt selbst das Hausmeieramt (648). — Die Unsicherheit der Herrschaft nach dem Tode Dagoberts und Pippins war nicht ohne üble Nachwirtung geblieben. Die Machtellung und Unabhängisteit Aquitaniens erweitert sich unter dem Herzog Lupus, der, von Edvoin verjagt, von den Großen wieder eingesetzt wurde. Er gedärdet sich als Hausmeier, beruft Kirchenversammlungen, endet aber nach vorübergehender Bertreibung durch Mord. Erst nach Ebrdins Tod erkennt Uquitanien König Theuberich III. an. [Chamard, L'Aquitaine sous les dern. Mérov. Revue des quest. histor., 35. Bacandard, Le règne de Thierry III. Rev. des quest. hist. 59, 678 st. Blade, L'Aquitaine et ls Vasoonie etc. Ann. Facult. Bordeaux, 91]. — In Thüringen empört sich Herzog Radulf, verbündet sich mit einem bayerischen Ugilossinger, gewinnt durch die Parteispaltung der Austrasier, die Uneinigkeit ihrer Führer und den Verrat der

Mainzer einen Sieg an der Unstrut, richtet ein Blutdad in dem geschlagenen Heer an, erlaubt Sigibert aber freien Abzug über den Khein, erkennt zwar scheindar seine Oberherrlichseit an, herricht jedoch wie ein unabhängiger König in Thüringen und schließt mit den frankenseinblichen Wenden und andern Nachdarn Bündniffe. — Jzwischen wächst Grimoalds Macht. Bersügungen seines Borgängers hebt er auf. Die königliche Nacht hält er auch den Seistlichen gegenüber aufrecht. Ohne Sigiberts Renntnis und Erlaudnis dürsen keine austrasischen Synoden abgehalten werden. Sonst aber such er die Geistlichkeit durch Stistungen und Schenkungen für sich zu gewinnen, wie durch die reiche Ausstaltung der Klöster Stablo und Malmedy. Seinen eigenen Hauschis strebt er zu vergrößern, und wenn auch die Erzählung unglaubwürdig ist, daß sein Sohn Chilbebert von Sigibert zu seinem Nachsolger bestimmt worden sei, so drängt ihn doch nach Sigibertis III. Tod (656) sein undessonnener Chrzeiz zu dem verschlichen Bagnis, seinem Hause die Krone zu verschaffen. Er läßt daher Sigiberts kleinen Sohn Dagobert zum Mönch scheren und nach Irland in die Verdannung schieden, dafür aber seinen Sohn Chilbebert zum König krönen. Indessen überschätzt er seine und die Macht seiner Aretei. Die Ehrsucht vor dem angestammten Kronrecht der Merovinger war noch zu groß. Der austrassische Abel lieserte ihn und seinen Sohn daher dem neustrischen König Chlodovech II. aus. Dieser ließ ihn unter schweren Martern wegen Berrats an seinem König töten. In allen 3 Reichen ist nun Chlodovech König und Erchinoald Majordomus. Die Nacht der Siepsinigen erhalten und ist auf mehrere Jahrzehnte zurückgederängt. Um Glütereinziehungen erhalten und ist auf mehrere Jahrzehnte zurückgederängt. Um Glütereinziehungen erhalten und ist auf mehrere Jahrzehnte zurückgederängt. Um Siedst der Kipturget haben und der Surze haben und der Surze übster Schlebert 1, Erimoald 7 J. dis 668 selbständig regiert haben und der Surze übster übstere Schlotar III. erfolgt sein. Mühlbacher, Reg. E. 4 N. 4a, läßt d

Frage über Regierungsdauer unentschieden.]

2) Ebroin (657—81). Der Tod Chlodovechs (657) und Erchinoalds brachte furchtidare Wirren über das Reich. Auf kurze Zeit freilich blieb bessen Einheit noch gewahrt (657—60). Die fromme Balthild, die aus dem Stand einer Magd zum Königktfron emporgestiegen war, sührte mit dem Hausmeier Ebroin sür ihren unmündigen Sohn Chlot ar III. (657—78) die vormundschaftliche Regierung, steuerte 668 Ebroins Gewaltsamseiten und gab Austrasien wieder einen eigenen König in ihrem zweiten Sohn Childerich 11. (663—675), dessen Hausmeier Wulsald war. Vallebild, des Herschens mübe, 20g sich aber in die Stille des Alosters zurück. Nun durch ihre Sinreden nicht mehr gehemmt, übte Ebroin eine drückende Herschaft über die Großen des neustrischen, wie durgundischen Keichels. Besonders den letzteren unter ihrem Führer, Bischof Leue de gar von Autun. [R. Graf Du Moulin. Schart, Leudegar, 90, spricht der politischen Thätigkeit Leub eg ar von Lin. Schart, Leudegar, 90, spricht der politischen Thätigkeit Leub eg ar und einem Zwist mit Sbroin hervorragende Bedeutung ab; Krusch, D. älteste vit. Leud. R. Archiv 16, 683 fi]., versperrte er den freien Zutritt zum König. Der Tod Chlotars III. (678) aber gab das Signal zum Ausbruch einer Empörung gegen Ebroin. Die Burgunder ernannten Childerich II. von Austrassen der Empörung gegen Ebroin. Die Burgunder ernannten Childerich II. von Austrassen, der Empörung der Großen zum König erhob. Der allgemeine Haß sieher Sutres Schuschner verwiesen, Svoin nach Luzenil. Childerich war nun alleiniger Sing, sien Leiter aber Leubegar, ein vornehmer und Lluger Mann. Der siegereiche Abei such eine Selbständigkeit der Einzelreiche zu sichern. So sollte jedes Reich nur von eingeborenen und wechselenden Hausmeiern verwaltet werden. Dies Forderungen hatten jedoch nur vorübergehenden Ersch. Ehlberich wurde eines Lenkers dalb überdrüffig. Der Berräterei angeslagt, wurde Leubegar in das nämliche Klöster verwiesen, wie Ebroin. Die Gegner verbündeten sich here Kohlen und here Sophen

als sein Hausmeier eine Art Schreckensherrschaft. Unter bem Borwande ber Rache für ben ermorbeten Chilberich rottet er in blutbürftiger Beise seine Gegner aus. Leubegar bekommt er in seine Gewalt und läßt ihn blenden und hinrichten. Die ihm widerstrebenden Austrasier werden geschlagen, Dagobert erwordet, Wulfsald gestürzt. Selbst die Häupter des auftrasischen Abels, Pippin der Mittlere und Martin, der von manchen auch für einen Pippiniden gehalten wird, suchen dem Neustrier vergeblich Widerstand zu leisten; bei Lucofago (Bois du Fays), östlich von Laon, werden sie bestegt (680), Martin durch List und falsche Side ins Netz der Feinde gelocht und getötet. Pippin jedoch entsam zum Glück. Ebroin war nun der allein mächtige Mann in allen drei Reichen, aber nur auf kurze Zeitz, auch er murde zie Onfer des Allemeinen Solfes George ihr nächtlicherweite er auch er wurde, ein Opfer des allgemeinen Hasses gegen ihn, nächtlicherweile erschlagen (681). — Kein allmächtiger Neustrier beherrscht nun wieder das Gesamtreich. Umgesehrt hat Ebroins Schreckensherrschaft zu Gunsten einer unabhängigen Zentralgewalt und festeren Reichseinheit ben neustrischen Abel gelichtet und geschwächt und bem klugen und gerechten Regiment der Pippiniden vorgearbeitet.

4) Pippin ber Mittlere (681—714). Die Macht der Pippiniden steigt. In

Auftrafien behauptet Bippin, erft fpater mit bem Beinamen "von Beriftal" belegt, ein Sohn bes Ansgifel und einer Tochter Pippins bes Aelteren, also aus ber Berein Sohn bes Ansgisel und einer Tochter Pippins des Aelteren, also aus der Berschmelzung der beiden angesehensten Familien, der arnulfingischen und pippinischen, hervorgegangen, seine Machtstellung. Klugerweise schließt er zunächst mit Warratto, dem Nachfolger Edvoins, Frieden, stellt Geiseln und erkennt Theuderich als König an. Parteiungen aber zersteischen Neuftrien und befördern das Eingreisen Pippins. Der Sohn Warattos, Gislemar, erhebt sich gegen den Vater und tämpst gegen die Austrasier, die dem Bater Treue halten. Nach des Empörers Tode tommt Waratto auf turze Zeit wieder ins Amt. Der Familiens und Parteienhader aber dauert sort. Ans sled, die Witwe Warattos, erhebt ihren Schwiegersohn Berthar, ohne die Großen zu befragen, zum Hausmeier. Der Abel spaltet sich in Varien. Die Unterdrückten wenden sich an Pippin, den einzig achtbaren Gewalthaber im Reiche. Der Zwiespalt der Neustrier erleichtert ihm den Sieg bei Tertry (Testri), in der Nähe von Peronne und S. Quentin (687). Der König wird gefangen, seine Schähe in Besit genommen, die Reichseinheit unter Pippins Leis gefangen, seine Schähe in Besty genommen, die Reichseinheit unter Kidnig wird gefangen, seine Schähe in Besty genommen, den Keichseinheit unter Kidnig wird tung, aber auch unter Wahrung einer gewissen Selbständigkeit der Teilreiche herzestellt. Sine neue Zeit beginnt mit diesem Tage: die Größe des karolingischen Hauses und die Wiederaufrichtung des Reiches. — Zur Krast gesellt Pippin Oläsigung. Er läßt Berthar vorläusig im Amt. Dessen eigene Schwiegermutter jedoch, der aufgehenden Sonne sich zuwendend, läßt den Schwiegersohn ermorden. Pippin vermählt nun seinen ältesten Sohn Drogo, den er zum Herzog von Champagne macht, mit ihrer Tochter und ftellt dadurch eine Berbindung mit der einslusreichen macht, mit ihrer Tochter und stellt dadurch eine Berbindung mit der einsußreichen Familie Warattos her. Als Hausmeier aber seht er einen seiner Vertrauten, Nortbert, an seine Stelle und nach dessen Tod seinen singeren Sohn Grim alb (695). Er selbst kehrt nach Austrasien zurück, herrscht hier mit herzoglicher Gewalt, nennt sich aber nie Hausmeier, sondern "erlauchter Mann", vorübergehend auch wohl "Herzog und Fürst der Franken". Ihm gegenüber waren die Nachfolger Theuberichs III. (gest. 691), sein unmündiger Sohn Chlodovech III. (691—95), dessen Bruder Childebert III. (695—711) und dessen Sohn Dagobert III. (711—15) bedeutungslos, wenn auch die bekannte Erzählung Einhards von ihrer Ohnmacht in ihrer Verallgemeinerung übertrieben zu sein scheint und vielleicht nur auf einen bestimmter Fall zurückzusühren ist. [Nach Ranke W. V. 1, 281° auf Theuberich IV. unter Karl Martell bezüglich]. Auch in friegerischer und kirchlicher Beziehung ist Pippin der Borläuser der sodieren Karolinger. Die Abbängigestebung ist Pippin der Borläuser der sodieren Karolinger. Die Abbängigestsverhältnisse der benachder Borlaufer der späteren Rarolinger. Die Abhangigkeitsverhaltniffe der benachbarten Stämme hatten fich mahrend ber Regierungswirren gelockert. Er nimmt ben Kampf gegen die Grenzvöller auf und breitet das Christentum unter den heib-nischen Nachbarn aus. So siegt er bei Byt-te-Durstede (sudöfil. v. Utrecht) nilgen Nachbarn aus. So siegt er bei Usyt-te-vurpeos (juoopii. v. uirecul) über den Friesensürsten Ratbod, gewinnt wahrscheinlich Weiftrießland und besseitigt den Frieden durch die Bermählung seines Sohnes Grimoald, der bereits von einem Kebsweib einen Sohn Theudo alb hatte, mit Ratbods Tochter Teutsind und unterstützt die Bekehrungsthätigkeit des heil. Willibrord, der auf seinen Antried zum Bischof von Utrecht geweiht wurde (siehe unten § 82, 8); auch macht er ihn zum Abte des Stiftes Echternach, dem Stützpunkte der Bekehrung, den er reich bedenkt wie er auch Suid bert, den Glaubensboten der Emsgegenden, mit Kaiserswerth beschenkt. Endlich bekännst er die abtrünnigen Alamannen in wiederholten Bügen (709—12). — Seine Macht aber, nur auf seiner Persönlichkeit und ber Kraft

seiner Erben ruhend, erleidet durch den Tod seiner Söhne erhebliche Einduße. Drogo stirbt 708. Grimoald erliegt wahrscheinlich heidnischem Religionshasse. Beim Besuch des todranken Baters zu Lüttich wird der wegen seiner Frömmigkeit und Gerechtigkeit hochgeschätzte Mann von einem rachsüchtigen Heiden ermordet (714). Sterbend setzt Pippin seinen Enkel Theudoald unter Bormundschaft der Großen und seiner Gemahlin Plektrudis als Majordomus ein und sucht dadurch die Erblichkeit des Amtes in seiner Familie zu begründen, ruft aber damit nur den Biderstand der Reustrier und den Rampf in seinem eigenen Hause mit seinem britten unehelichen Sohn Karl hervor und gefährdet so das Wert seines Lebens. Die daraus entstandenen Wirren erlebt er glücklicherweise nicht mehr; denn er stirbt am 16. Dez. 714 zu Jupille nach 27jähriger Leitung des Gesamtreiches.

## § 29. Rarl Martell 714-41.

Litteratur. Th. Brenfig, Die Zeit Rarl Martells (714-41), 69,

Der Tod des mittleren Bippin hatte die Oberherrschaft Auftrasiens in Frage gestellt. Dies ist sogar in Gefahr, eine Beute der eifersüchtigen Neustrier und ber heibnischen Grenznachbarn zu werden. Mächtige Bischöfe zerbröckeln das Gesamtreich. In dieser Not ersteht Auftrasien und der Machtstellung der Pippiniden und dem zersplitternden Reich ein Retter in Karl Martell 1). "Er brang zur Herrschaft empor, das Frankenreich, das Christentum, die römische Bilbung, die germanische Bolkseigenart zu retten vor dem Islam. Dieser Karl steht in dem, was er verhütet, was er gerettet hat, dem völlig gleich, mas fein Enkel erbaut hat." (Dahn VIII, 1.) Mit wuchtigen Schlägen besiegt er die Neuftrier 2), die Friesen und Sachsen 3), unterwirft die Gegenpartei in Auftrasien und den neuftrischen König, seinen Hausmeier und beren aquitanischen Bundesgenoffen, erkennt aber ben erfteren als Herrn an, vereint dadurch von neuem Reuftrien und Auftrafien 1), besonders nach Einsetzung eines Nachfolgers und gewinnt so die feste Stellung seines Baters wieder. In ruhelosen Kämpsen verstreichen für ihn die nächsten Jahrzehnte. Die Araber bedrohen den Süden des Frankenreiches 5). Ihrem Borbringen fett Karl durch die Schlacht bei Poitiers einen Damm und rettet dadurch das junge Chriftentum in Europa vor muhammedanischer Ueberflutung 6), unbewußt ein Bundesgenosse der Byzantiner und der römischen Kirche, unterwirft sich sobann Sudostfrankreich und ordnet diese Gebiete mit Hilfe getreuer Anhanger und unter Beistand bes Langobardenkönigs Liutprand "). Nun treibt er im Norden die heidnischen Sachsen und Friesen, die er vor seinem Zuge nach Aquitanien bekämpft hat, zu Paaren, so daß das Christentum im frankischen Teile Frieslands gesichert erscheint 8). Die Alamannen bändigt er mit Gewalt; die Agilolfinger in Bayern knupft er durch Familienbande an sich 9); der Stürme im Innern bes Reiches wird er Herr 10). Bei ben Anstrengungen bazu verfügt er oft rucksichtslos über geiftliche Würden und Besitzungen, ohne aber eine planmäßige Einziehung der Kirchengüter vorzunehmen; doch verstand er Niederhaltung herrschfüchtiger Geiftlichen mit Ausbreitung der Kirche zu vereinen. Zeitgenoffen, darunter sogar Bäpste, haben seine Berbienfte um ben Glauben baher voll gewürdigt, nicht fo fpater lebende Geiftliche 11). In den letten Lebensjahren herrschte er wie ein König und verteilte das Reich wie ein Erbaut unter seine Sohne 12). So war er der

kraftvolle Neuschöpfer des Frankenreiches und der Bahnbrecher für Christentum und die Thaten der Nachkommen.

1) Familienwirren und seindliche Angrisse. Die Neustrier waren weber gewillt, eine austrassische Oberherrschaft anzuerkennen, noch die Hausmeierwürde einem von einer Frau geleiteten Knaben zuzugestehen. Sie siegten im Walde von Cuise (silva Cotia südössel. v. Compiègne), zwangen Theudoald zur Flucht und setzen wieder einen neustrischen Hausmeier Ragansred ein. Dieser verbindet sich mit den Grenzseinden. Die Sachsen verheeren daher den Gau der Hattuarier, das Land zwischen Rhein, Ruhr und Lippe. Der Friese Ratbod, der zum Lohn das einst verlorene Westrieskland zurückerbält, rückt zu Schiss das nach Köln vor. In Zusammenhang damit stehen die Unternehmungen der Neustrier. In dieser verhängnisvollen Lage befreit sich ein kühner Jüngling, der Sohn Pippins von einer Nebengemahlin Chalpaida, Karl, im 9. Jahrhundert seiner wuchtigen Thaten wegen "der Hammer, Tudites, Martellus" genannt [Waiß, F. D. G. 8, 147], aus der Gefangenschaft, in die ihn Plektrudis gebannt hat und stellt sich an die Spize einer Partei. Das gespaltene Pippinidenhaus vermag natürlich nicht den vereinten Feinden zu widerstehen. Karl wird also zunächst von Ratbod geschlagen und slieht. Plektrudis aber wird gezwungen ihre Schätz auszuliesern und Chilperich II., den Sohn Chilberichs II. (§ 28, 8), als König anzuerkennen. Dem Siege Ratbods solgte die Unterdrückung des jungen Christentums in Friesland, die Berjagung der Bekehrer, wie Willisbrords, und die Zerftörung der Kirchen.

\*\*Osleg über die Renstrier. Die heimkehrenden Neustrier aber werden von Karl eingeholt und bei Amblève (südl. v. Lüttich) übersallen und geschlagen (716). Der Sieg vermehrt seine Unhänger. Von beiden Seiten wird zeitzt aum Entscheiden vor amarken: dasse keitern beder kleiter versanzten beder keiner versanzten beder kleiter er nur zum Anzeist und entsche keiter kleiter versanzten beder kleiter versanzten beder kleiter versanzten beder kleiter versanzten beder kleiter versanzten haber kleiteren versanzten beder kleiter versanzer kleitern versanzten beder kleiter versanzten kleite 1) Familienwirren und feindliche Angriffe. Die Neuftrier waren weder gewillt,

kampfe gerüstet; Friedensvorschläge Karls aber werden von den Neustriern verworfen; daher schreitet er nun zum Angriff und erficht einen blutigen Sieg bei Binciacum (Bincy bei Cambrai) am 21. März 717, der über die Unabhängigkeit Austrasiens entscheidet. Den geschlagenen Feind verfolgt er dis nach Paris. Bei dieser oder späterer Gelegenheit soll er einen unzuverlässigen Bischof Rigobert von Neins ohne Rückficht auf geistliche Satungen abgesetzt und dafür den kriegerischen Laienbischof Milo von Trier eingesetzt haben. Heimgesehrt, zwingt er seine Stiefmutter zur Uebergabe Kölns. So hat er sich die Herrschaft über Austrasien erobert. Dem König Chilperich setzt er in Chlotar IV. (717—19), einem Merosvinger von nicht nachweisdarer Hertunst, einen Gegenkönig in Austrasien.

3) Sieg über heidnische Rachbarn. So gesestigt, schreitet er zur Bestrasung der auswärtigen Feinde. Das Gebiet der Sachsen verheert er dis zur Weser, vorläusig freilich ohne dauernden Ersolg; jedoch verhalten sie sich im nächsten Jahrestitt. — Bon Ratbod befreit ihn bessen Tod (719). Der Nachsolger Ratbods aber gestattet die driftliche Bredigt

geftattet bie driftliche Brebigt.

1) Biedervereinigung von Auftrasien und Renkrien. Karl wendet sich nun gegen seine Hauptgegner. Shilperich und Raganfreb hatten sich den mächtigen Herzog Eudo von Aquitanien durch Anertennung seiner Unabhängigkeit als Bundesgenoffen gewonnen. Karl aber besiegt sie bei Soissons (719). Chilperich slieht mit seinem Beschützer Eudo nach Orleans, wird aber von diesem an ihn ausgeliefert. Raganstehn Welchutzer und Verlennung seiner Unabhängigkeit als Bundesgenoffen gewonnen. seigunger Suo nach Orteans, wird aber von diesem an ihn ausgetiefert. Ragansfred, in Angers belagert, unterwirft sich gleichfalls seinem Gegner, der ihn durch leberlassung von Stadt und Grafschaft ausgesöhnt haben soll. Mit gleich maßvoller Klugheit erkennt der Sieger, da Chlotar IV. eben gestorben ist, Chilperich vermutlich als König an und erleichtert sich dadurch die Unterwerfung der Reustrier. Nach Chilperichs Tod setzt er Theuderich IV. (720—87), den Sohn Dagoderts III., auf den Thron, der, odwohl mindersährig, aus seinem Erziehungstloster Chelles herbeigeholt wird. [Auf ihn will V. Annke, Weltgesch. V. 1, 281, die Erzählung nan der Schaussellung der ahnmäcktion Werdningerkäpige dessen

tloper Chelles herbeigeholt wird. [Auf ihn will v. Rante, Weltgelch. V. 1, 281, die Erzählung von der Schaustellung der ohnmächtigen Merovingerkönige bezogen wissen.] Jedenfalls wird nichts von ihm erwähnt, als sein Tod. Karl hatte nun die Stellung seines Vaters wiedergewonnen und eine Sonderung der beiden Hauptländer verhindert.

b) Bordringen der Araber. Die Araber waren damals in der weiteren Aussbreitung ihrer Herrschaft auch über Westeuropa begriffen. Sie überschritten die Pyrenäen und eroberten Nardonne. Noch war aber Herzog Eudo mächtig genug, sie die Toulouse zu besiegen und aus Aquitanien herauszutreiben (721). [Blade, Eudes, duc d'Aquit. Annal. Midi, 92.] Wenige Jahre später eroberten sie

Digitized by Google

Carcaffonne, unterwarfen Septimanien, machten einen Einfall in Burgund

und gerftorten Autun (725).

9 Sieg bei Poitiers. Gubo, durch ein Bündnis und die Vermählung seiner Tochter mit einem arabischen Feldherrn Othman gestärkt, wagte den Vertrag mit Karl zu brechen, zog sich aber dadurch zweimalige Bestrasung zu. Die Feindseligkeit seines Schwiegersohnes jedoch gegen den neuen Statthalter Abberrahman und die Niederlage und der Tod von jenem beraubten ihn nicht nur der erhössten der Vertrag und Krischen der Vertrag und Krischen der Konten der Vertrag und Krischen der Vertrag von der Vertrag v Niederlage und der Tod von jenem beraubten ihn nicht nur der erhosten hilfe der Araber, sondern zogen diese gerade ins Land. Sie drangen unter Einäscherung von Städten und Kirchen dis nach Tours vor, wohl "auf der alten vortresslichen Kömerstraße nach Orléans" (Dahn). Gudo soll nun Karl um Beistand gebeten haben. Dieser kommt mit dem fränkischen Herbei, dessen heten keinen Austrasser waren, und nimmt in der Nähe von Poitiers dei Eenon (Arr. Chatellerault) eine seste Stellung ein, um den zeinden den Weg so ties südlich als möglich zu verlegen (Dahn). Die Heere beodachten sich sieben Lage. Wahrscheinlich am 25. Oktober 782, einem Samstag, beginnt die Schlacht. Die Franken stehen wie seste Mauern und bewähren ihre nordische Körperkraft. Abberrahman selbst fällt; der Verlust der Araber ist groß. Die Sieger sinden am andern Morgen das seindsliche Lager verlassen und voll Beute. Der Sieg Karls, "der Gipselpunkt seines historischen Lebens" (Kanke), bedeutet die Kettung des Christentums und driftlich-germanischer Kultur in Europa. Die Franken sieh Byzantinern als Mittämpfer gegen den Muhammedanismus an die Seite. Die dauernde Retung sis freilich wohl nicht der fränkischen Tapserkeit allein, sondern auch den Stammes- und Keligionszwisten der Araber, der Spaltung zwischen den Abbassische und den Ommijaden in Cordova und der dadurch geminderten Kriegsküchtigkeit jenes Bolfes zu verdanken. [Wercier, La bataille de Poitiers. Rev. hist. 7.] Rach und den Ommijaden in Cordova und der dadurch geminderten Kriegktücktigkeit jenes Volkes zu verdanken. [Mercier, La bataille de Poitiers. Rev. hist. 7.] Nach Eudos Tob (785), der sich nach Karls Sieg still verhalten hat, dringt dieser die Garonne vor, besett Bordeaux und alle übrigen Städte des südwestlichen Aquitaniens. Zwar erregen die Söhne Eudos, Hatto und Chunoald, einen Ausstand; doch wird der erstere gesangen, und der andre erhält das Land unter fränklicher Oberhoheit wieder. Das Berhältnis zum Frankenreich bleibt indessen noch ein lockeres. Bei der Reichsteilung wird Aquitanien daher nicht erwähnt. [Lag der Schlacht unsicher: Samstag im Oktober 782 am 4., 11., 18., 25.; nach aradischen Quellen wohl der 25. Oktober. Kanke, W. V., 1, 289°. Ort: Senone, Cenon nördl. von Poitiers am Einsluß des Clain in die Vienne, nach andern Quellen dicht dei Poitiers; siehe Mühlbacher, Reg.º 16. s., über die Unricht der Angad. arad. Quell. und d. contin. Fredeg. betress der Schlacht.]

1) Unterwersung Burgunds, der Provence und Septimaniens. Der Sieg bei Poitiers hat aber auch die endgültige Unterwersung Burgunds, des dritten merovingischen Teilreiches, im Gesolge. Durch seine Zersplitterung in kleine gesstliche und weltliche Herrichaften war dieses Arch eher dazu geschaffen, die Feinde anzulocken, als adzuwehren; daher sehr sehr sehr bei Ungläubigen, als Beamte ein, desgleichen auch in Lyon. So wird die Kinheit des Reiches durch seine Kraft auch hier bergestellt. Unter dem neuen Statthalter von Narbonne bedrohen die Araber die Krowence (785), besehren Arles im Einverkändnis mit den Bewohnern und hrandlichen der Araber der Einverkalten.

die Araber die Provence (785), befetzen Arles im Einverständnis mit den Bewohnern und brandschaten bas Land vier Jahre lang. Da ruck Karl nach ber Unterwerfung ber Sohne Gubos vor Arles, nachdem er porher die Bornehmen und die Beamten Burgunds und die Bewohner von Lyon ben Bafallentreueib hat schwören laffen und fest in der wiedergewonnenen Stadt feine Beamten ein. Neuer Berrat burund setzt in der wiedergewonnenen Stadt seine Beamten ein. Neuer Berrat durgundischer Großer, besonders eines Herzogs Maurontus, begünstigt neue Einsälle der Araber, ihren Uedergang über die Khone und die Begnahme von Avignon. Durch den Lod Theuberichs IV. vielleicht an sosortigem personlichen Eingreisen verhindert, sendet Karl seinen Halberuder Childebrand, einen ergebenen Mann, den Arheber einer Familienchronis, der Fortsetzungen des Fredegar, mit einem Heere voraus; dann folgt er selbst, besetzt Avignon und belagert die Burg. Hier zeigt er sich auch im Belagerungskrieg erfolgreich. Mit Sturmwertzeugen nimmt er die Burg ein und läßt die Besatzung niederhauen. Dann dringt er dis Narbonne vor, dem Ausgangspunkt der letzten Angrisse. Auch hier beginnt er eine regelrechte Belagerung. Einem arabischen Entsaheer eilt er entgegen und schlägt es an der Mündung des Flüßchens Berre (südwestlich von N.) so entscheidend, daß viele von den Feinden in den Gewässern des Küstensumpses ihren Tod sanden (787). Unter Zurücklassung einer Beobachtungsschar zieht er durch Gotien, die Mauern Unter Burudlaffung einer Beobachtungsichar zieht er burch Gotien, Die Mauern

fefter Stabte, wie Mimes u. a., fcbleifend, um bem Feinde teinen feften Stunpuntt fester Stäbte, wie Nimes u. a., schleisend, um dem Feinde keinen sesten Stühpunkt au lassen und die Goten für ihren Berrat zu strasen. Die Belagerung Narbonnes selbst gab er bald auf. Ein neuer Angriss der Araber wurde durch ein Heer des Langobarbenkönigs Liutprand zurückgeschlagen, den Karl durch Geschenke zur Hille bewogen hatte. Bielleicht hängt mit diesem Kampse wieder ein Ausstand des Herzogs Maurontus zusammen, der nun aber, von Karl und Childebrand des Herzogs Maurontus zusammen, der nun aber, von Karl und Childebrand des derzogs Maurontus zusammen, der nun aber, von Karl und Childebrand des derzogs Maurontus zusammen, der nun aber, von Karl und Childebrand des derzogs Maurontus zusammen, der nun aber, von Karl und Childebrand des Verängt, sich in unzugängliche Felsensestrugen rettet. Das Land jedoch wird dis an das Meer unterworfen. Widerstand erhebt sich zwar zu Karls Zeiten im Süden nicht weiter; doch scheint dieser noch nicht völlig gesichert zu sein. [Zeit der ersten Heersaht nach Burgund wegen chronologischer Unzuverlässteit der continuatio Fredegarii zweiselhaft. Siehe Mühlb., Reg. 17 N. 89g; 18, N. 41b. Ueber Th. Lod vor April 787 siehe Brensig S. 80°; über Urk., nach seinem Tode datiert, Rüblb. 17 N. 89 k.]

Mahlb. 17 N. 89 h.]

\* Befampfung ber Friesen und Cachsen. Run befampfte Karl die Friesen und Cachsen. Sachsen, an beiden Stellen mittelbar für ben Glauben streitend. Nach mehrfachen Bugen fest er bas lettemal (738) bei ber Lippemundung über ben Rhein und zwingt einen Teil der Sachsen ihm Tribut zu zahlen und Geiseln zu liefern. Unter dem friedlichen Nachsolger Ratbods wurde das verlorene Westfriesland wieder frantifc (f. o. 1 u. 3). Eine lette Emporung eines Herzogs Bobo in Norbfriesland

franklich (s. o. 1 u. 3). Sine letzte Empörung eines Herzogs Bobo in Norbfriesland wird gedampft, indem Karl mit einer kleinen Flotie eine Landung erzwingt, das Heer Friesen schlägt, wobei ihr Führer den Tod sindet, die Gögentempel mit Feuer zerstört und das Land so gründlich beruhigt, daß dis zur Zeit Karls des Großen keine Ausstäden mehr dort entstehen.

\*\* Berhältnis zu den germanischen Bollsherzögen. Die Oberherrlichkeit des Reiches suchte er auch gegenüber den einem Hausmeier nur widerwillig gehorchenden Bolksherzögen Alamanniens und Bayerns geltend zu machen. Sin den Franken seinbseliges Geschlecht, Gottfried und seine Söhne Theudebald und Lantfrid, werchet ein ersterem Land. Anhänger Karls, wie die Enkel Gottsrieds und der Abt Pirmin von Reichenau, wurden gestürzt oder verjagt. Eine Umarbeitung der alamannischen Kolksrechte auf Anreaung Lantsrids leat Leugnis Umarbeitung der alamannischen Bolksrechte auf Anregung Lantfrids legt Zeugnis ab von den Selbständigkeitsbestrebungen jenes Geschlechtes. Ein Kampf gegen die Alamannen (780) und der Tod Lantfrids bewirkten die schäffere Abhängigkeit des Stammes, so daß bei ber Teilung über das Land wie über ein Erbland verfügt wurde. In Bayern herrschten die Agilolfinger. Bippins Gemahlin Plektrudis entstammte jenem Geschlechte. Bilitrude, eine Lochter aus dieser Ehe, hatte nacheinander zwei Agilolfinger, Theudebert und Grimoald, geheiratet. Selbstverständlich war sie eine Feindin Karls und so auch ihr zweiter Gemahl. Dieser lag in Zwist mit seinem Neffen Hucbert, der sich nun mit Karl und seinem Schwager, dem Langobardentonig Liutprand, verbündete. In mehreren Zügen bekämpft nun Karl die Bayern und führt Bilitrubis und beren Nichte Swanahild in die Gefangenschaft. Die lettere wird später seine Nebengemahlin. Mit Hucbert und Obilo stand er in gutem Ginvernehmen. So war auch Bapern in eine, wenn auch nicht feste Abhängigkeit

vom Frankenreiche gebracht, wie das selbst in eine, wenn auch nicht seine Abhangigtett vom Frankenreiche gebracht, wie das selbst in bayerischen Gesetzen zum Ausdruck kommt.

10) Innere Wirren. Der inneren Gesahren ward er gleichsalls Herr. Bei dem Aufstande zweier Stiesnessen, der Sohne Drogos, nimmt er den einen gefangen; vom andern befreit ihn der Tod (723). Eine Erhebung seines alten Gegners Ragansred dämpst er durch einen Zug gegen Angers, wodei er ihn möglicherweise durch Uederlassung der Stadt und der dortigen Grafschaft begütigt hat (724). Vielleicht hat seine Krankheit zu diesen Empörungsversuchen ausgestachelt.

11) Berhaltnis gu Rirche und Geiftlichen. Auf firchliche Burben, Gefete und Rechte nahm er feine Rudficht; benn er fand bereits eine verwilberte Geiftlichfeit mit Geluften auf Ausnützung bes Rirchengutes zu perfonlichen 3weden vor; baber feste er geistliche Wibersacher, wie Rigobert von Reims ab ober nahm fie gefangen, wie den Bischof Eucherius von Orleans, ober ließ sie hinrichten, wie den gegen ihn verschworenen Abt Wido von St. Wandrille und vergabte ihre Besthungen an Barteigänger, Leute oft won recht weltlicher Gesinnung, erteilte dann mitunter zwei bis drei Bistümer oder Klöster einem einzigen, wie dem Milo, der Meims und Trier, oder seinem Nessen, der bie Bistümer Rouen, Baris, Bayeux und die Klöster Bandrille und Jumièges erhielt. Billkürliche Behandlung der Geistlichen, Beseitigung geistlicher Herrschlechter und Benuzung der Kirchengüter zu staatlichen, besonders Kriegszwecken steht also sessen. Planmäßige Einziehung des kirchlichen Bermögens aber (Säkularisation) ist



nicht nachweisbar. Den Geistlichen ber nächsten Jahrhunderte war nur die Erinnerung an diese Eingriffe geblieben. Dadurch entstand die Sage von seinen Höllenqualen und den Zeichen göttlichen Jornes bei Desnung seines Grades. Für seine wirklich großen Berdienste um den christlichen Glauben aber hatten sie keinen Sinn. Zeitgenössische Zadels sür ihn. Im Gegenteil, in ihm sucht der leistere dei der Gesahr, die dem römischen Stuhl durch die oströmischen Kaiser, die Langobarden und die Araber zugleich droht, den geeigneten Beschüßer. Durch Wries und Wessahr und llebersendung von sinnbildlichen Ehrengeschenken, wie des Schlissel zum Grade Petri, sucht er Karl zur Filseleistung und Schußberrschaft über Kom zu bewegen. Freilich vergeblich, da dieser, mit Liutprand befreundet, seinen Sohn Fippin durch ihn an Kindes Statt hatte annehmen lassen und ihm außerdem sür seiner Hillichen Hillichen Glauben, noch bessen werpslichtet war. Er verstand sich also nur und Kremittelung. Troß seiner Wilklie war Karl übrigens persönlich weder dem christlichen Glauben, noch bessen sehren seinlich gesinnt. Wildbord in Echternach und Utrecht, Kirmin in Reichenau, sein Lieblingskloter St. Denys, wo seine Söhne erzogen wurden und das er zu seiner Graßtite ertor, u. a. Orte mehr, erhelten Beweiss seiner Wunst. Einem Mönche von Corbie widmete er tiese Berehrung. Bonisaz empfing von ihm einen Schusbrief und schreibt ausdrücklich diesem die Mösslicheit zu, seine Gemeinde verteibigen und der übstenlich ausvorten zu können. Durch seine Filse also gelingt die Besehrung der Absteilen hat er das verfallene kilse also gelingt die Besehrung der Absteilen hat er das verfallene kilse also gelingt die Besehrung der Absteilen hat er das verfallene kilse Silse also gelingt die Besehrung der Absteilen hat er das verfallene kilselichen Bestenungen keinen Kaum. Er verstand es aber, "die Rieberhaltung des hohen Klerus mit der Ausbreitung des Keirsteilen aber erhalt, erlag end sich am 22. Ottober 741 zu Kiersp (Carisiacum) an der Dise einem Fieder unb sach zu der

is) Seine lesien Lebensjahre. Karl, schon früher einmal erkrankt, erlag endlich am 22. Oktober 741 zu Kiersp (Carisiacum) an der Dise einem Fieber und sand seine Ruhestätte in St. Denys. Seit Theuberichs Tob (787) hatte er bereits ohne König zu regieren gewagt. Die Urkunden wurden freilich noch nach dem Todesjahr des Merovingerkönigs bezeichnet. Die Beglaubigung derselben ist jedoch nicht mehr wie bei den früheren Hausmeiern die von Brivat-, sondern von Königsurkunden. Er begnügte sich mit dem Titel "durchlauchtiger Mann" und Majordomus. Der Papst jedoch beehrte ihn schon mit der Anrede "subregulus", Unterkönig. Aber wie ein wahrer König teilte er das Reich unter seine Söhne. — Sine "überwältigende" Persönlichseit nennt ihn Weber, "einen wundersamen Mann —, der nur in Thaten zu uns spricht, aber durch weltgeschichtliche, durch Helbenthaten" Dahn und sein Leben "ein glücklich gelungenes" Kante; "er hat ein zu verfallen drohendes Reich zusammengehalten, neu belebt und verstärkt", den Grund zur Hausmacht seiner Familie gelegt und das Christentum nicht nur geschützt, sondern den Boden zu seiner weiteren Ausdreitung geebnet. Richt bloß in seiner kriegerischen Krast, mehr noch in der Folgerichtigseit seines Borgehens liegt die Quelle seiner großartigen Leistungen.

# § 30. Bippin und Rarlmann als Sausmeier.

Litteratur: S. Sahn, Bippin 741-52,68. L. Del finer, Konig Bippin 751-68, 71.

Bom Ruhm bes Baters umstrahlt, durch Eintracht gekräftigt, wanbeln die Söhne Karls in seinen Bahnen und begegnen dem Neid eines Stiesbruders 1), der Empörungslust abtrünniger Stammherzöge und heidnischer Nachbarn 2) mit gleichem Erfolge wie jener. Zur Sicherung gegen etwaige Aufstände der Großen oder der Nachbarstämme sehen sie noch einmal einen Schattenkönig ein 3). Bom Bater aber unterscheiden sie sich in der grundsätlichen Ausbreitung des christlichen Glaubens und der Berbesserung der Kirche; daher fördern sie mit Eiser das Bekehrungswerk des Bonisaz in Germanien und bessen Resormen in den alten Reichsteilen durch Beranstaltung von gemischten Reichsversammlungen und Synoden und Einrichtung von Bistimern; doch behalten sie bei dieser Ausbreitung der Kirchenherrschaft das staatliche Heft in Händen. Der Störung der Reichszeinheit durch die eingewurzelte Erbteilung hilft die Abdankung Karlmanns und sein Zurückziehen in ein Kloster ab 4). Die Zügel des Reiches ruhen num in einer Hand. Bon Kraft und Machtlust erfüllt, sucht Pippin den wiederholten Ansprüchen seines Stiesbruders auf Anteil der Regierung 5 °) und vor allem der Unnatur des Zustandes ein Ende zu machen, daß ein andrer den Namen, er die wahre Königsmacht trägt. Der zweite Abschnitt seiner Regierung umfaßt daher teils die Vorbereitungen zu seiner Königszerhebung, teils dann die Wirkungen davon.

1) Uebernahme der Reichsteile und gemeinsame Kämpse. Bei seiner Reichsteilung hat Karl wie die Merovinger den Brauch des Privats auf das Staatsrecht übertragen. Die gallischenkömen Länder Reustrien, Burgund und Provence erhält Pippin, der auf Grund späterer Sage den Beinamen des Aleinen oder Kurzen, sonst aber die Bezeichnung des Jüngeren oder König Pippin sührt. Die Länder mit germanischer Bevölkerung Austrassen, Alamannien und Thüringen sallen dagegen dem älteren Karlmann zu, der eine Reichsteil die Grundlage des späteren stanzössischen, der andre die des deutschen Reichsteil die Grundlage des späteren stanzössischen, der andre die des deutschen Reichsteil die Grundlage des späteren stanzössischen, der andre die des deutschen Noch vor dem Tode des Katers eilt Pippin unter Leitung seines Iheims Childebrand nach Burgund zur Besetung dieses unsicheren Erbteils. Beide Brüder führen den Titel "Hausmeier und Herzog und Fürst der Franken", herrschen aber vorläusig ohne Einsehung eines merovingsschen Königs, wenn auch unter Beirat der Größen, so doch mit vollem Hoheitsrecht, in Ursunden, wie in Gerichten die Stellung eines Königs einnehmend. Ihre ununterbrochene Einigkeit macht sie zu Siegern über ringsherum sich erhebende Feinde. Die erste Gesahr erwächst ihnen aus einem Zwist mit einem Stiesbruder Griso, dem Sohn der ehrgezigigen Swanahild, die beide nach einer Ursunde v. J. 753 [Withslib., Reg. 35 N. 73 (71)] schon Karl seindlich gegensiber getreten sind. Nach Arbois de Judainvoille, Bibl. Ec. Chart. 61, 250, ist Griso angeblich Versleinerungsname sür Gairesterdus in jener Ursunde.] Dieser nahm gleichsalls das Erbrecht in Anspruch und war von der Mutter zur Anteilnahme am Bestig des ganzen Reiches oder zur Besetzung einzelner ihm vielleicht vom Bater zugewiesener Leile und ihre Schwester Chiltrud zur Flucht nach Kapren und zur Kermählung mit Odilo ausgestachet Echung einzelner ihm vielleicht vom Bater zugewiesener Leile und ihre Schwester Chiltrud zur Flucht nach Keresung der Reichseinheit aber zwingt Fürsten und

3) Kämpfe gegen anständische Stämme. Der Tod des friegsgewaltigen Karl, der Zwiespalt in der Familie, die wegen des fehlenden Königs ungesetliche Stellung der jungen Hausmeier sind ein Sporn für die unterworsenen Stämme, den Kampf für ihre Unabhängigkeit aufzunehmen. Die Brüder sind aber echte Erben der väterlichen Kriegstüchtigkeit. Unablässige Kriegszüge nach allen Grenzen füllen daher die erste Regierungszeit aus. — Mehrsache Sinfälle des Aquitaniers Chunoald, des Sohnes von Sudo, werden zurückgewiesen; er selbst, in die Flucht geschlagen, überläßt zuletzt die Regierung seinem Sohne Waisar. Die Aquitanier unterwersen sich schließlich und geden Bersicherungen der Treue. Während des ersten Zuges teilen die Brüder das Reich endgültig, sei es durch Verfügung über Griss Anteil, sei es durch neue Grenzbestimmungen. — Die Alamannen empören sich unter ihrem Herzog Theudebald und stehen in Verdindung mit Basten, Bapern und Sachsen, werden aber bestiegt, während ihr Herbindung mit Basten, Bapern und Sachsen, werden aber bestiegt, während ihr Herbindung mit Vazi und im solgenden Jahr an der Seite des Bapernherzogs sicht. Zum letztenmal wird er von Pippin besiegt, und seine Festsehung in der schwäbischen Alb verhindert, das Herzogtum dem Reiche einverleibt und nun von Grasen verwaltet; ein nochmaliger Auffand wird von Karlmann blutig bestraft. — Mehrsache Züge bringen auch die Sachsen zur Unterwerfung; ihre Feste Hochsedurg (Asseung bei Wolfendüttel oder Seedurg zwischen Halle und Eisleben) ergibt sich; viele Sachsen lassen über seine Gedwager Obilo (748), der von Sachsen, Slaven und von den Seine über seine Schwager Obilo (748), der von Sachsen, Slaven und von den

Alamannen unter Theubebald unterstützt wird, und für den selbst Sergius, der Abgesandte des Papstes Zacharias, Partei nimmt; aber Pippin überrascht das seindliche Heer durch unerwarteten Uebergang über den Lech, zwingt Theubebald zur Flucht, ebenso auch Odilo, und läßt seine Schwester als Regentin in Bayern zurück. Sergius empfängt in höhnischer Antwort die gebührende Zurechtweisung. Odilo erhält jedoch bald sein Herzogtum zurück, natürlich nur gegen Anerkennung der franklischen Oberhoheit. Die Sicherheit und Einheit des Reiches war so in wenig Jahren besesstigt worden. Betress der Zeitangabe 743—47 Hahn und Mühlbacher im Widerpruch. — Schlachtbericht in Ann. Wettens. 748 nach underkannter Quelle: nach Richter 1. c. von Sahn zu boch geschäht, nach Mühlb.. Rea. S. 28 Quelle; nach Richter l. c. von Hahn zu hoch geschätzt, nach Mühlb., Reg. S. 28 R. 45 b und v. Ranke, W. G. 5, 2, 299 im wesentlichen glaubwürdig. — Der lange Aufenthalt Odilos im Frankenreich von Mühlb. l. c. angezweiselt.]

3) Einsetzung Childerichs. Die Angriffe der Feinde ringsum machten den

Fürsten die Notwendigkeit einleuchtend, durch herstellung des Königtums, des Sinnbildes der Reichseinheit, dieser und ihrer eigenen herrschaft die gesenliche Grundlage zu geben und den Gegnern den Borwand zur Empörung zu entziehen. Schon lage zu geben und ben Gegnern ben Borwand zur Empörung zu entziehen. Schon 743 also seht Karlmann einen Merovinger unbekannten Ursprungs schap 248 und F. D. G. IV. 161 st., Wait, das. 166 st. — Levillain, La filation de Childeric III. Moy. Age Sér. 2 T. 8 S. 476 st. gegen Doinel, für wahrscheinliche Abstammung von Theuberich IV. und nicht von Chlotar IV.] als Schattenkönig auf den Thron, nämlich Childerich III. Seine Erhebung aber bleibt von den Zeitgenossen ziemslich unbeachtet. Nur seine Regierungszahre werden in den Urkunden gezählt; sonst herrschen die Hausmeier weiter mit königlicher Gewalt. [Zeit der Einsetzung Childerichs nach Delkner und Hahn, Mühlb. S. 28 R. 45 a. im Jahre 743 und zwar zwischen 15. Februar und 2. März, vielleicht auch etwas früher; nach Wartmann, urt. von S. Gall. I, 14; II, 409—18 schon Sept. 742.]

\*\* Abdantung Karlmanns. Sei es aus Reigung zu beschausichem Leben serfteres von gegen die Alamannen, sei es aus Neigung zu beschausichem Leben serfteres von

4) Abdankung Karlmanns. Sei es aus Reue über die Hatte seiner Maßregeln gegen die Alamannen, sei es aus Neigung zu beschaulichem Leben serfteres von den Ann. Petav. als Sage bezeichnet, Mühlbacher Reg<sup>2</sup> R. 52 a] entsagt Karlmann der Herrschaft, vertraut seine Söhne dem Bruder an, geht erst in das Aloster Sorakte (Sorakte bei Kom), dann um dem Besuch seiner Landskleute mehr auszuweichen, nach Monte Cassino, wo er in tiesster Demut seine Tage verdringt, nur selken noch in die Geschicke seines Heineds eingreisend. Durch diese Abdankung wird die Reichsein heit erst recht gesich ert; denn Kippin regiert nun allein.

4) Eriss Empörung. Noch einmal beschwor Grif o große Gesahr für Pippin heraus, der troß aller Lust am alleinigen Nachtbesty Rebenbuhler und Gegner stets maßvoll und versöhnlich behandelt. Er entläßt Grifo nach Ijähriger Gesangenschst aus dem Gesängnis, beschenkt ihn mit Grafschaften und behandelt ihn ehrenvoll; alles vergebens. Grifo slieht mit großem Anhang zu den Sachsen und reizt sie zur Empörung; Pippin aber unterwirft die Nordschwaden, einen Teil dieser Ausschlichen, und bedrängt im Bund mit wendischen und friesischen Bewohnern mehrerer Jaue die übrigen in ihren Festungen an der Ocker so, daß sie wieder wie früher Tribut zahlten und sich tausen ließen. [Hand 747, Mühlbacher, Reg.<sup>2</sup> früher Tribut zahlten und sich taufen ließen. [Hahn 747, Mühlbacher, Reg.\*

6) Schluftampf in Bayern. Grifo aber floh nach Bayern. Hier war in= zwischen Odilo gestorben, und sein Sohn Tassilo regierte unter Vormundschaft seiner Mutter Chiltrudis und unter Oberherrschaft der Franken. Grifo erhob seiner Mutter Chiltrubis und unter Oberherrschaft der Franken. Griso erhob als Agilosfinger Ansprüche auf Bapern, verdrängte seine Berwandten, unterstützt durch eine bayerische Unabhängigkeitspartei, durch Suidger, den Grasen des Nordgaus, und den Alamannenherzog Lantfrid. Bon Pippin dis zum Inn versolgt, unterwersen sich die Segner beim Andlick seiner Rüstung zum Flußübergang. Griso und Lantfrid werden gefangen und Tassilo und Chiltrud in ihr früheres Berhältnis unter Beschräntung der herzoglichen Gewalt wiedereingesett. Lantfrid dalbe erfolgender Tod deen der herzoglichen Gewalt wiedereingesett. Lantfrids dalb erfolgender Tod beendet für immer die Unabhängigkeitsbestrebungen der Alamannen. Griso aber, obwohl auch jett noch von seinem Bruder mit Langmut behandelt und mit zwölf Grafschaften beschenkt, süchtete sich zu Waisar von Aquitanien, vermochte ihn aber nicht zum Kampse zu reizen. Sin Versuch des Papstes auf Antried Karlmanns, die beiden Brüder zu versöhnen, diederschuld. Die Siege über innere und äußere Feinde haben nun das Keich gesesstüglich und unbotmäßige Stammherzogtümer wieder einverleibt; durch Einsehung von Grasen in den unterworfenen Gebieten ist der Ansang zu einer gleichmäßigen Verwaltung gemacht worden (siehe unten § 81, 9). [Vetress des Versöhnungsversuches siehe Hahn über die Echtheit eines Briefes von Papst Zacharias an Pippin N. A. I, 580; Bestätigung der Schtheit und Veröffentlichung: Löwenfeld, N. A. IV, 198 und Epist. Merov. sevi I, 467 N. 18.]

## § 31. Pippin als Rönig 752 (751)—68.

Durch äußere Erfolge stark und angesehens), durch seine Reformen um die Kirche verdient, gewinnt sich Pippin nun die Gutheißung des obersten Kirchenleiters, in den Augen der Bölker des Bertreters Christi und des göttlichen Willens auf Erden, zu seinem Plane der widerrechtlichen Thronveränderung. Die Krönung, vorgenommen unter Zustimmung der Großen, der Weihe der Bischöse ih, destätigt durch Salbung vom Papste ih, hebt ein neues Geschlecht auf den Thron, dedeutender als das frühere, wie dieses aber zuletzt in Schwäche endigend (siehe unten § 38, 5). Die Bedrängnis der Päpste durch die Langodarden sührt zwei Kriege ih mit diesen und ein enges Bündnis zwischen Frankenreich und römischer Kirche herbei, und dies hinwiederum bahnt eine Schutherrschaft über Rom an \*4 b), eine Verbindung, die nicht für die Karolingerzeit allein, sondern sür das ganze Mittelalter und die Neuzeit bedeutungsvoll wird. Der dritte Abschnitt von Pippins Regierung ist mit inneren ), besonders kirchlichen Resormen und Bekehrungsunterstützungen ausgefüllt (§ 33, 10), vor allem mit der völligen Unterwerfung Lquitaniens und Septimaniens ; 8), mit der Ausdehnung des Reiches dis an seine natürlichen Grenzen im Süden und mit Sicherung der Zukunst besselben durch bessellung unter seine Söhne 10).

1) Pippins Erhebung zum König. Pippin benuft nun Jahre eingetretener Muhe, um der erlangten Macht durch Annahme der Königswürde den angemessenen Ausdrug geben. Diese Handlung selbst, schon durch die Khaten seiner Borfahren angedahnt, und die Borbereitungen dazu und nächsten Birtungen davon füllen den zweiten Abschnitt seiner Regierung aus (750—56). Das Misverhältnis zwischen wirklicher Macht und einem Schattenkönig, der nach Sinhard ein klägliche Kolle spielte, behagte weder dem machtlustigen Rippin, noch dem Zeerdann. Aus des letzteren Kat befragen hervorragende Geistliche, Bischof Burchard von Würzder und Abt Fulrad von St. Denzs, den Kappit, den Berklinder göttlichen Willens, wie aus dieser Notlage herauszukommen sei. Zacharias, durch seine kluge Bersöhnlichkeit zwar mit den Langodarden gut sehehn, aber durch die Ausdreitungskult derselben selbst in Not und auf die Anlehnung an einen starten Frankenherrscher siehst in Not und auf die Anlehnung an einen starten Frankenherrscher hingewiesen, gab kraft seines päpstlichen Ansehns Zustimmung, vielleicht sogar Besehl zur Annahme der Krone, "damit die Ordnung nicht gestört werde". Und so wagte Pippin den Rechtsbruch. — Zu Soissons, der Krönungsstadt des ersten Merovingers, ließ sich nun auch Pippin vom Herovingers, ließ sich nun auch Pippin vom Herovingers, ließ sich nun auch Pippin vom Herovingers, wieh lassouch auf den Schildersche und gekrönt wurde, ist betressen wählen und nagdbilischem Borbild von den Bischöfen des Reiches, wohl also auch von Bonisa, mit heitigem Solbild salben (751? 752?). Daß er nach Bolksbruch, das neue Königszeschliecht schallen, der der kehnen kerverbaren wirde, ist betressen unwahrscheinlich. All das sollte eine gesetliche Grundlage für das neue Königszeschlecht schalfen, der Lette Merovinger, wird mit seiner Familie ins Kloster gebracht. Einen Hausder setz Pippin nicht mehr ein. Der Lod Grisos, der, in Ahnung kommender Berwickelungen in Italien, von Waisar zu den Rangodarden gestoben, aber von fränklichen Grenzgrafen im Kampse getötet w

Digitized by Google

2) Salbung Pippins durch den Bapft. Seine neue Stellung verwicklt Pippin in schwere Kriege, bringt ihn aber auch in eine weltgeschichtliche Berbindung. Der Angriss des triegerischen Aistulf auf den römischen Dukat und das Scheitern aller Unterhandlungen des heißblütigen Papstes Stephan II. mit ihm, veranlassen diesen, anscheinend im Auftrag der dygantinischen Kaiser, die Hilfe des Frankenkönigs nachzusuchen. Er dittet um Einladung und erhält sie. Begleitet von franklichen Großen überschreitet er im Binter die Alpen (758), und wird zunächst von Pippins altestem Sohne und einer Gesandtschaft, dann vom König selbst in Konthion (6. Jan. 754) ehrsurchtsvoll empfangen. In Trauergewandung Hilfs siehend, erhält er das Bersprechen des Schuzes, des Besiges des Exarchats und der Rückgabe aller von den Lanodbarden weggenommenen Landbschaften. Orte und Gerechtsame des beiligen ben Langobarben weggenommenen Lanbichaften, Orte und Gerechtfame bes heiligen Betrus. In St. Denys verbringt er unter schwerer Krantheit den Winter. Inswischen wird eine Bersammlung des Heerbannes bei Brennacum (Braisne bei Soissons) am 1. März 754 und eine zu Carisiacum (Kiersy nordwestl. von Soissons) abgehalten; doch sind Ort und Beratungsgegenstand streitig. Wahrscheinlich aber verspricht Bippin ju Riersy im Beisein, aber nicht unter allgemeiner Zustimmung ber Großen die Zuruderstattung ber von den Langobarden entriffenen Gebiete und ftellt eine jest verlorene Urtunde barüber aus, die späterhin erganzt wird. Der stellt eine jest verlorene Urkunde darüber aus, die späterhin ergänzt wird. Der Umfang der Bersprechungen ist Gegenstand zahlreicher Untersuchungen. Jedenfalls wurde der Krieg gegen Aistulf beschlossen. Der Papst ließ es natürlich an Gegendiensten nicht sehlen. Eine zweite seierliche Krönung und Salbung Pippins, seiner Gemahlin und Söhne durch ihn in St. Denys (28. Juli) gibt dem jungen Königsegeschlecht neue Weise und neues gesehliches Erdrecht; denn bei etwaiger Wahl eines Königs aus einer andern Familie wird mit Kirchenbann gedroht und dadurch der Rücksen zum früheren Herrschause oder der Erhebung der Familie Karlmanns vorgebeugt. Auch ernennt Stephan II., ohne ein Recht dazu zu haben, Bater und Söhne zu Patricii, vielleicht gleichzeitig in scheindar gehorsamer Erfüllung kaiserlichen Auftrages, aber auch in der geheimen Absicht, die Borteile davon selbst einzuheimsen. Die übertragene Würde, ursprünglich nur ein Ehrentitel der Erarchen und des dux Romanus (Brunner), verlieh nämlich Rechte und Psiichten des Schukes der römischen Kirche und eine Art Oberherrschaft über das Exarchat ohne Abhängigs ber römischen Rirche und eine Art Oberherrschaft über bas Exarchat ohne Abhangigteit von Byzanz und dem Papfte einen Beschüher, fraftiger als die damaligen byzantinischen Raiser, aber burch die Entsernung weniger unbequem als taiserliche Statthalter in Italien. Karlmann, der für seine Familie wohl nicht Berzicht auf die Herrichaft geleistet hatte, war wieder in seiner Beimat erschienen, um vielleicht im Auftrage Aistulfs den Beschlüssen gegen ihn entgegenzuarbeiten, ward aber wohl unter Billigung des Papstes mit seinen Begleitern in einem Kloster in Vienne ses gehalten und starb nach langer Krankheit daselbst (754). Sein Leichnam aber wurde

in Monte Cassino beigesett, seine Söhne dem Kloster übergeben.

3) Schenkungsfrage. Diese berührt die Regierung Kippins wie die Karls und ist von vielen Geschichtsforschern verschiedener Zeiten und Nationen mit Ernst und Ausgebot ausgedehnter Kenntnisse, aber nicht immer ohne konfessionelle Boreingenommenheit, von philologischen, historischen, staatse und kirchenrechtlichen Standpunkten aus beleuchtet worden. Sie hat ein Gewirr von Erklärungen hervorgerusen, aber kaum in Hauptpunkten eine endgültige Lösung gefunden. — Der Kern und Ausgangspunkt liegt in der Frage, ob drei Kapitel der vita Hadriani, welche, besonders in den Grenzbestimmungen, andern zeitgenössischen Angaden widersprechen, echt sind oder nicht, und wie die Widersprüche im ersten Falle zu heben sind. — Hür Une chtheit und damit für leichtere Lösung der Frage sprechen sich z. B. Döllinger, Gregorovius und sehr schaft v. Sybel, Martens, sodann Langen und Letterer aus; für teilweise Echteit und Einschiedung en: Schessere gehr, Schaube, Lindner, Samprecht; für volle Echtheit. Duchesne, Kehr, Schaube, Lindner, Samund die letztere Annahme zwang zu einer Fülle von Erklärungen. — Diese erstrechen sich auf die Fragen, an welchem Ort die Ubmachungen mit Pippin stattsanden; od dieselben nur in einem Liedesbund und Schusversprechen oder auch in einer Schessen gekrenden; od dieselben urkundlich zu Kiersy oder andernorts 754 oder erst nach den Kriegen oder ausgestellt und Schusversprechen mündlich oder schriftlich und eidlich gegeben hat oder nicht, und warum die Versprechen mündlich oder schriftlich und eidlich gegeben hat oder nicht, und warum die Versprechungen nicht voll erstüllt worden sind; was die Schenkung

für Bedeutung und Wirkungen hatte und auf dergl. Fragen mehr. — Aus bem Meinungsgewirr heben wir einiges Bezeichnende hervor, ohne freilich das Entscheivertungsgewirt zeben wir einiges Bezeichnende zerbor, die freital das Entlyteisbende, die Beweiskührung, hier wiedergeben und eine erschöpfende Darstellung bringen zu können. — Deläner nimmt an, daß Pippin zu Ponthion dem Papst den Schuz der Kirche versprochen habe (dafür auch: Sybel, Gundlach), vielleicht sogar eidlich nach Kehr, Dahn, oder nach geheimen Borverhandlungen nach Lindner. Zu Kiersy sei eine nicht mehr vorhandene Urkunde mit Zustimmung der Reichsversammlung ausgestellt worden (dafür: Riehuss, Martens, Hirch, Lamprecht, Kehr, Schnürer, Gundlach); darin sei die Schenkung noch zu erobernder Gebiete des Langobardenreichs zugesichert worden (Eventualversprechen: Duchesne, Schnürer, Kehr, Dahn, Dane), nar allem der Katrimonien Refris (restikutio a Petri) ahne Rehr, Dahn, Dove), vor allem der Patrimonien Petri (restitutió s. Petri) ohne Ortsangabe nebst bem Exarchat Ravenna und Rom (Scheffer-Boichorst, B. Sidel). Sine aussührlichere Urkunde sei erst nach der Eroberung Pavias 756 übergeben worden (Niehues, Sybel, Rehr; nach Martens, Hirsch schon 754 nach dem ersten Siege, 756 sei Erfüllung eingetreten). — Sybel verwirft die Urkunde 754 und die Bestätigungsurfunde Karls 774. In papftlichen Briefen fei nur von weggenommenen Patrimonien die Rede (bafür Lindner, Gundlach; dagegen B. Sidel). — Nach Martens fei in St. Denys der Liebesbund geschlossen, in Braisne, nicht in Kiersy bestätigt, von Karl 774, ebenso wie das Bersprechen von 754 mündlich erneuert (Hirsch, Lamprecht, Gundlach für das lettere), später durch Einzelverträge Klarheit geschaffen (Hirsch, Lamprecht). Die Entstehung einer respublica Romanorum sei erst 754 ersolgt (B. Sidel) Lamprecht). Die Entstehung einer respublica Romanorum sei erst 754 ersolgt (W. Sickel) und damit ein Bruch des Papstes mit Byzanz. — Lamprecht versucht die Schenkungsurkunde von 754, in welche auch Istrien und Benetien einbezogen wird (Lindner dagegen), mit Hispanzer, zum Teil zweiselhafter Altenstücke wieder herzustellen, sindet aber wenig Anklang damit. — Rehr hält die Angaden der vita Hadr. für echt und klar. Beide Könige hätten eine militärische Grenzlinie zwischen dem fränkischen und kirchlichen Anteil der etwaigen Groberung sestzgesetzt, südlich deren Städte und Stadtzgebiete (Sachur), nördlich deren alte Reichsgebiete bewilligt wurden, dazu noch Spoleto und Benevent (dagegen Gundlach; nach Schesser-Boichorst ist gerade die Stelle über die Grenzlinie eingeschoben). Wegen Nichteroberung des Langodardenreichs seine Erfüllung des Vertrages, 774 aber ein neues Versprechen erfolgt (Sachur, Lindner, Gundlach). — W. Sidel hält die Grenzlinie für die des kaiserlichen Italiens, das Versprechen Karls wegen der Einverleidung des Langobardenreiches sei 756 keine Erstüllung des Vertrages, 774 aber ein neues Versprechen ersogie (Sadur, Lindner, Gundlach). — W. Sidel hält die Grenzlinie für die des kaiserlichen staliens, das Versprechen Karls wegen der Einverleibung des Langodardenreiches für nicht ausgeführt (Sackur). Die Entstehung eines Staatswesens mit Petrus als Herrn und dem Papst als dessen Stellvertreter sei 754 auf Grund eines Vertrages mit ungemessenne Verpsichtungen seitens Papst und König vordereitet worden, 755 eingetreten (dagegen Gundlach). Klärung der Verdältnisse, auch über das Patriziat, sei erst 796 unter Papst Leo ersolgt. — Sackur hält die Grenzangabe für keine Teilungslinie, sondern sür die Provinzialgrenze des alten Italiens, hier wieder ausgenommen, weil sich der Papst als Nachfolger der Kaiser in Italien betrachtet (von Kehr, Ketterer bestritten). — Nach Lindner hat Pippins Versprechen erst 774 Gestalt und Erweiterung erhalten, aber unter der Bedingung des Veweissfür jeden päpstlichen Anspruch. Die Grenzlinie hält er sür eine allgemeine, aber keine Provinzialgrenze. — Nach Gundlach ist 754 nur die Möglichseit eines Kirchenstaats eingetreten, eine respublica Romanorum aber eine Erstndung Stephan II. Als Aufsassung und Bunsch des päpstlichen Kreises (Ketterer) nach Teilung des Langodardenreichs und Umwandlung des Metropolitangebiets in weltlichen Machtbereich des Papstes, ein Wunsch den Haber viedig, objektiv falsch. Der Vertrag von 754 sei in der frünksischen Form des Königsschung vohren, das Verunner des Königsschung der Kommend ation geschlossen, das Papstum daher dienstder, nicht souwerän; nach Brunner und Dahn dagegen sei es "eine mit Hoheits- und Jmmunitätsrechten ausgestattete Herrschaft innerhalb des frünksischen Einig sit man betress der Anthüssung des Tiels an Erarchat und römischen Dukat (Delsner, Baüh, Brunner, Freeman, Gund-Titels an Crarchat und römischen Dukat (Delsner, Waih, Brunner, Freeman, Gund-lach, Dahn), serner betreffs Schuhpflicht und Herrschaftsrechte des Grarchen über May, Rugni, jernet betress Schuspstagt und Hertriggeleben bes Extrigen über Kom als Bertreter bes Imperiums in Italien; dagegen halten manche den Patriciustitel für einen bloßen lebenslänglichen Chrentitel jener Beamten ohne amtliche Rechte (Genelin, Brunner, Dahn, Martens). In karolingischer Zeit gehen die Amtsbefugnisse des Exarchen und dux auf ihren Chrentitel über (Brunner, Dahn), nach der Auffassung der Päpste freilich nur ihre Schuspssicht gegen die Kirche. Mit wachsender Macht der Karolinger, besonders unter Karl, werden je nach der Lage der

Dinge auch die Rechte des Grarchen (Patricius) mehr und mehr in Anspruch genommen (Wait, Brunner, Gundlach, Dahn). Als Patricius ist der Frankentönig mächtiger als der oftrömische Kaiser (Wait). Die Bertretungsgewalt des Grarchen wächst sich zur Oberherrschaft aus (Wait, Brunner, Gundlach, Dahn). Die Päpste sind unterthänig (W. Siedel dagegen). Fundlach leitet diese Berhältnis von Rönigsschutz und Kommendation im Bertrage von 754 ab. Brunner betrachtet die päpstliche Herneichelt als eine Jmmunitätsherrschaft innerhalb des Frankenreichs. Das Patriziat ist aber keine Borstuse des Kaisertums. Dieses birgt die Oberherrschaft vielmehr in sich selbst (Brunner, Gundlach). [Bergl. Gundlach l. c. S. 100, Anm. 320; Dahn l. c. VIII, 6, 228.] Einige Andeutungen über die Ansichten betreffs gewisser einschlägigen Aktenstücke mögen hier folgen: Das sogen. Kantuzzianum (pactum Pippini), jest allgemein als Hälschung angesehen, ist nach einigen zur Zeit Papst Habrians (Martens, Hirsch; dagegen Kehr), nach andern nach der Kaisertrönung 800 (Scheffer-Boichorst) ober gar erst im 10. oder 11. Jahr-hundert entstanden (Fund), und zwar entweder unter Benutung z. B. der vit. Steph. (Delsner) ober bes privil. Hludovic. von 817 (Scheffer-Boichorft) ober auch als Quelle (Delsner) oder des privil. Hudovic. von 817 (Scheffer-Botchorft) oder auch als Luelle der Schenkungsdarstellung der vit. Hadr. anzusehen (Martens, v. Schulke, Langen). Pergl. Martens, Beleucht. 148 st.] — Das Hludovicianum, ein angedliches Privilegium Ludwigs des Frommen an Papst Paschalis (817), nicht mehr vorhanden, aus andern Aktenstüden entnommen, wird von manchen für echt gehalten (Duchesne), von Lindner mit Ausnahme der Inselangabe (Sardinien), für nur teilweise echt z. B. von Ficker, F. Hird, Fund, Sidel, Lamprecht, Hauf. Der letztere dezeichnet die Darstellung des Rechtsverhältnisse zwischen Kaiser und Kapst für gessälscht. Nach Fund spricht der echte Teil gegen die vita Hadr. Entscheidend gegen vernahestimmungen — Bei dem sogen Ottopianum (962), von Th. v. Sidel Tengbestimmungen. — Bei dem sogen. Ottonianum (982), von Th. v. Sidel berausgegeben und untersucht, streitet man, ob das vorhandene Otto I. zugeschriebene, str. Appt Johann XII. bestimmte Privileg Original (Sidel, Diekamp, Haud) oder Abschrift ist, und ob sich Unechtes darin besindet (Weiland), Martens, Lamprecht, Sadur). Man unterschebet zwei tertlich und zeitlich verschiebene Teile (Lindner, S. dirsch). Rach Sodur (Neues Arch, 1900) hat eine Neugusfertigung des Privilegs für Papst Lev VIII. stattgefunden, welche die im Mudov. dargestellten Verschildingen gen VIII. stattgefunden, welche die im Mudov. dargestellten Verschildingen Genstellten VIII. stattgefunden, welche die im Mudov. dargestellten Verschildingen Genstellten VIII. stattgefunden, welche die im Mudov. dargestellten Verschildingen Genstellung der sogen. Konstantins sie und freie Papstwahl gewährt. — Die Entstehung der sogen. Konstantins sie und freie Papstwahl gewährt. — Die Entstehung der sogen. Konstantins sie und steneren Hauf (constitutum Const., falsche Generallonzessson) ist nach allen neueren Forschern werden welche in Verschild von den keine Kallen Generallonzession) ist nach allen neueren Forschern Schaftlich und eines Mit sie Dennis (Andert, aber abschwahler). Dennis dem Kallen werden welche der sie hat das Abrhundert, nach andern von diesen abbängig (F. Hird). Ihre Entstehung wird meist in das 8. Jahrhundert, etwa in die Zeit des Diaton oder Appst Maul (Friedrich Scheffer-Woidort), oder Jahrens (Kanzen, Kaufmann, Martens), von manchen in den Ansangen Faduert, Langen, Kaufmann, Martens), von manchen in den Ansangen, Faduert, Dahn). Dagegen nach andern ist sie nur eine "Geschichtsläge" zur Verberrlichung Konstantins (Wartens, Schessenschaft). Uleberschie die Kaiserknung Konstantins (Wartens, Schessenschaft). Uleberschie die Kaiserknung Konstantins (Wartens, Schessenschiedung). Uleberschie über ältere Litteratur betress der Schanningskapschaft, des Fahr und den neueren Schessenschaft werden der Vollegen der Schaft von der Kanschland von der Grenzbestimmungen. — Bei bem fogen. Ottonianum (962), von Th. v. Sidel berausgegeben und unterfucht, streitet man, ob bas vorhandene Otto I. zugeschriebene,

Diss. Freiburg, 98. — Sadur, Das röm. Pakt. Otto I. N. Arch. 1900. — Friederich, Konstant. Schenk., 89. — Schessers vichorst, Neue Forsch. über Konst. Schenk. M. Just. Oest. G. Bd. 10. — v. Simson, Neues Arch. Bd. 15.]

4) Erfter Krieg gegen Aistulf (754). Borläusige Vermittelungsvorschläge und Geldangebote Pippins hatten bei Aistulf keinen Ersolg. Pippin überschritt daher die Alpen. Die Sage von der Löwenbezwingung durch Pippin überschritt daher die Alpen. Die Sage von der Löwenbezwingung durch Pippin enthält in ihrem Kern wohl die Andeutung von dem Widerwillen der Großen gegen diesen Krieg. Die Borhut des Heeres zwingt die Langobarden, welche die Klusen, die besestigten Engpässe des Khales von Susa, besetzt hielten, zu wilder Flucht, die "als Wunder und Zeichen der Gnade Gottes" bei den Franken galt. Aistulf, in Pavia eingesschlossen, ohne Ausslicht auf Vereiung, muß sich nun zur Herausgabe des Exarchats von Kavenna, der Aemilia und Pentapolis und zur Herausgabe des Exarchats von Kavenna, der Aemilia und Ventapolis und zur Herausgabe des Exarchats von Kavenna, der Aemilia und Pentapolis und zur Herberausgabe des Exarchats von Kavenna, der Aemilia und Pentapolis und zur Herberausgabe des Exarchats von Kavenna, der Aemilia und Pentapolis und zur Herberausgabe des Exarchats von Kavenna, der Aemilia und Pentapolis und zur Herberausgabe des Exarchats von Kavennen verstehen (Ottober). Den Papst läßt Pippin durch fränkliche Große seierlich nach Kom geleiten. [Hobber] feierlich nach Rom geleiten. [Hobgtin, Italy and her invuders. Bb. 7, 8, 99. Brenton in Mélanges Caroling, 91.]

5) Zweiter Aries (756). Nach der Heimtehr Pippins brach Aiftulf seinen Eid

und verweigerte nicht nur die verfprochene Herausgabe, sondern bedrängte auch den Papft in Nom. Deffen ängftliche Beschwörung und eindringliche Schilberung der werübten Greuel veranlaffen den erzürnten Konig zu einem zweiten Zug im Mai. Wieder erlagen die Langobarden. Fore feste Stellung wurde umgangen, ein Blutbad unter den Berteidigern angerichtet, Pavia zum zweitenmal eingeschlossen und Aistulf dadurch zum zweiten Frieden, zur Auslieserung des dritten Teiles seiner Aiftulf badurch zum zweiten Frieden, zur Auslieferung des britten Teiles seiner Schähe, zur Tributs und Treueidsleistung und zur Raumung der von ihm widerrechtlich besehren Ortschaften gezwungen. Die Schlüssel berselben legte Abt Fulrad, ebenso wie eine erweiterte, nicht mehr vorhandene Schentungsurkunde mit gewissen Bersprechungen auf dem Grade St. Petri nieder. Weder Geldangebote, noch Bersprechungen des taiserlichen Abgesandten, der Rippin zur Auslieserung des Abgenommenen an das griechische Reich bewegen sollte, hatten jenen von dem Papst abwendig zu machen vermocht. Der kaiserliche Bestz ging also an die Kirche über und ward der Keim zu einer weltlichen Herrschaft des Papstes, deren eigentlicher Schöpfer (nach Siedel) Stephan II. ist. — Desiderius, durch schlaue Nachziebigseit gegen den Papst Nachsolger des durch jähen Tod dahingerafften Aistulf, drach zwar gleichfalls sein ansängliches Gelübbe und suchte die Herzoge von Benevent und Spoleto dem Frankentönig abspenstig zu machen; doch sand Pippin kriegerisches Einschreiten noch nicht nötig.

6) Bippins Beltstellung. Pippin hat burch seine bisherigen Grsolge eine Art Beltstellung erlangt und ber frantischen Politit eine Richtung über die Grenzen bes Reiches hinaus gegeben. Gesanbtschaften gehen nach allen Seiten hin und her. Mit dem oftrömischen Raiser werden Unterhanblungen in balb freunblicher, balb Wit dem oströmischen Kaiser werden Unterhandlungen in bald freundlicher, bald feindlicher Beise über die langodardischen und römischen Angelegenheiten, über Bilderverehrung, Trinitätslehre, wobei Pippin in Ergebenheit gegen die römische Kirche deren Glaubenslehren verteidigt (767 Gentilly), zuleht über die Bermählung seiner Tochter Gisla mit einem kaiserlichen Prinzen gepslogen. Die Abbassiden im Orient, wie Pippin Gegner der Ommisaden in Spanien, werben daher um seine Freundschaft, und eine fränkische Gesandtschaft sand freundliche Aufnahme in Bagdad, weilte mehrere Jahre daselbst und kehrte mit arabischen Gesandten zurück. Mit Britannien steht sein Reich durch die britischen Glaubensboten, hauptsächlich durch Bonisa und seine Genossen, in geistigem Verkehr. Glauben und Bildung seines Bolkes empfangen von dort Anregung, und Pippin elbst tauscht mit einem northumbrischen König Geschenke aus. Auch die Päpste unterhalten mit ihm einen regen Brieswechsel, wovon der sogen, cod. Carolinus Zeugnis ableat, erweisen ihm regen Briefwechsel, wovon ber fogen. cod. Carolinus Zeugnis ablegt, erweisen ihm allerlei Freundlichkeit, und die römische Kultur findet durch Uebersendung Kaffischer Bucher und Ginführung bes romischen Kirchengesanges im Frantenreich Gingang. Auf die Papftwahlen felbst hat Pippin freilich noch teinen Ginfluß, außer daß ihm

von einer Neuwahl Anzeige gemacht wird.
7) Ausbehnung bes Reiches. Der britte Regierungsabschnitt ift ber bewegtefte. Er ist fast ununterbrochen von Kriegen erfüllt, die das Reich nach Often und Silben und hier bis an seine natürlichen Grenzen ausbehnen. Das von Goten bewohnte, aber von Sarazenen besetzte Septimanien hatte fich schon 752 ihm ergeben. Die Eroberung bes wichtigsten Bollwertes Narbonne gelang erft 759 (fiehe § 29, 7) im Ginverständnis mit ben gotischen Bewohnern und unter Riedermegelung ber arabischen Besatzung. Die ftarte Bewegung im Orient erleichtert Die Eroberung und erklärt den Mangel an Widerstand seitens der Araber. Den Goten macht er ihre Unterwersung minder schwer durch die Erlaubnis, nach ihrem eigenen Recht zu leben, ein Grundsah, den er im ganzen Süben durchsührte. Sin Zug nach der Bretagne (758) ist wenig verbürgt, aber nicht unwahrscheinlich. Die Sachsen Bestsalens bestrafte er sür ihre Aufstände durch stegreiche Feldzüge dis an die Weser und in die Gegend des heutigen Münster; sie müssen Treueide schwören, Geiseln stellen, Tribut zahlen, wohl auch versprechen, die Glaubensdoten nicht zu hindern. Snolich huldigt der nun mündige Tassilo 757 zu Compiègne in seierlichster Weise dem König, leistet den Treueid als Kasall und ersennt damit die Oberlehnsherrlichseit des Frankenkönigs an. Zum erstenmal wird der privatrechtliche Lehnsbegriff auf das Staatsrecht angewandt. Hür den Augenblichseint die Macht des Reiches wesentlich dadurch gestärft zu sein, wenn auch die bereits früher an Bayern gewährte Selbständigkeit, die sich in Berwaltung, Rechtspsiege und Gestzgebung ausprägt, dem Herzog gelassen wird. [Ugl. Dorr, De bell. Franc. cum Arab. gest. Königsb. Diss., 61. Litter. über Spanien und Orient siehe bei Horst und Kohl S. 21 b. Le Moyne de la Borderie, Hist. de Brétagne.

2 Bbe. 96, 98].

8) Einverleibung Aquitaniens. Der Haupterfolg mar aber die Unterwerfung Aquitaniens, die Frucht eines neunjährigen Kampfes, in dem fich Pippins triegerische und ftaatsmannische Lüchtigkeit voll zeigte. Offener Wiberstand Aquitaniens mar feit 742 nicht mehr erfolgt; aber die Abhängigkeit war eine lodere geblieben, zumal jett 742 nicht mehr erfolgt; aber die Adhangiggieit war eine ware geviteven, zumme unter dem thatkräftigen Waifax. Fränkliche Flüchtlinge fanden bei ihm Aufnahme. Nun aber will Pippin endlich die Hoheitsrechte geltend machen. Beranlassung dazu geben Belästigungen fränklicher Kirchen in Aquitanien durch Antastung ihrer Immunität, ferner verweigerte Genugthuung für die Beschützung von Pippins Feinden und für die Tötung septimanischer Goten. Acht Feldzüge führt nun Pippin zwischen 760—68; denn der Widerstand Waisars war ein hartnäckiger. Zuerst wird der nordöstliche Teil Aquitaniens angegriffen [Zeumer, N. A. 11, 811], die festen Plätze Bourbon, Clermont und Bourges durch regelrechte Belagerung genommen, verbrannt, das Lebtore aber wiederherreckellt und mit fränklicher Pelagkung persehen. Rach das lettere aber wiederhergestellt und mit frantischer Besahung verseben. Roch während des Krieges konnte Pippin es seiner Gemahlin als gesicherten Aufenthalt anweisen. Seine Sohne nahm er schon in dem zweiten und dritten Feldzuge mit. Die Familien der vornehmsten Aquitanier, die er durch Gid an sich band, verpflanzte er als Beifeln nach bem Frantenreich. Mit Silfe ber Basten jenseits ber Saronne wagte Baifar eine Schlacht; aber sie verließen ihn in feiger Flucht. Er selbst entkam der Bersolgung. Sein Borschlag, die unterworsenen Orte als Lehen zu nehmen und die angebotene Tributzahlung wurden von Pippin verworsen. Bielleicht war es gerade die schroffe Behandlung der Gegner, die für Pippin eine Gesahr herausbeschwor. Tassilo, sein eben gewonnener Basal, ließ ihn während des Kampses im Stick, wie im späteren Mittelalter Heinrich der Löwe den Kaiser Friedrich. Das Erkstill der Akkansische nießeicht aus erkeinen Verkindung und Mersich von der Gefühl der Abhängigkeit, vielleicht auch geheime Berbindung mit Waifar, ober die Ahnung von der auch ihm drohenden Unterwerfung bewogen Tassilo zu dem verhängnisvollen Schritt, der für den Augenblick ihm die Unabhängigkeit verschaffte, um so sicherer aber sein Schickal besiegelte. Die Strafe trat jedoch erst unter Kark ein; denn Pippin war von der Unterwerfung Aquitaniens zu sehr in Anspruch genommen. Zunächst freilich hielt ihn dieser Abfall, serner Berhandlungen mit Tassilo,
wobei auch die Mitwirtung des Papstes nachgesucht wurde, vielleicht endlich die Hungersnot von 764 einige Jahre vom Kampse ab. Dagegen hörten die Feindseligteiten an allen Grenzen Aquitaniens nicht aus. Im Jahre 766 begann der Krieg mit erneuter Gewalt; in immer weiteren Kreisen brang Pippin vor, unter Einmärschen von den verschiedensten Seiten, auch von Septimanien, unter Zerstörung von Felsenschlöffern an den Abhängen der Sevennen und unter Wegführung und Tötung verschiebener aquitanischer Grafen. Waifar zog sich hinter die Garonne zurück. Seine Familienglieder wurden gefangen; sein Oheim Remistanus, der sich schon früher unterworfen, aber abgefallen war, wurde zur Strafe gehängt. Auf ber Flucht sand Waifar den Lod burch die Seinen, nach einem Gerücht auf Berver Falling Pippins. Damit war Aquitanien dem Reich gewonnen und die Geftalt des späteren Frankenreiches bereits festgesett. In Saintes (an der Charente) feierte Pippin mit seiner Gemahlin den Sieg und nahm die Huldigung der Unterworsenen entgegen. Da vollzog er auch die gesehliche Regelung des Landes, die Sicherung der Kirchen, der Armen und Bedrängten, besonders aber derer, die Rechtshilse beim König suchten oder zu seiner Heersahrt ausgeboten waren, und traf Anordnungen über die Rechtsverhältnisse der Bewohner, über Berwaltung und

Beratung ber Landesangelegenheiten.

\*) Friedliche Thätigkeit. Ueberhaupt vergaß Pippin über diesen Kämpsen nicht die Sorge für die Friedensangelegenheiten. Freilich empsangen wir darüber nur unzusammenhängende Belehrungen, aber doch hinreichende, um auch hier seine schöpferische Kraft kennen zu kernen. Dem frommen Geist der Zeit und der neuen Herrscherfamilie gemäß war auch seine Sorge den kirchlichen Berhältnissen zugewandt. Hier sein nur erwähnt, daß er diese Köckleit auch während der Königsherrschaft unterkrack aber im Reicklussersammlungen und beren Reschlüssen an der klagt. nicht unterbrach, aber in Reichsversammlungen und beren Beschlüssen an der taat-lichen Unabhängigkeit von Rom festhielt. Etwa 55 Urkunden sind von ihm vorhanden, in benen er Bistumern, Kirchen und Alöstern, barunter seinem Lieblings-kloster St. Denys und seiner Familienstiftung Prüm, Schenkungen, Immunitäten und Schutz gewährte und Rechtsentscheidungen für sie traf. Wie in seiner Majorund Schutz gewährte und Rechtsentscheidungen für sie traf. Wie in seiner Majorbonus-, so auch in seiner Königszeit wurden mehrsache Keichsversammlungen und Synoden abgehalten, deren Beschlüsse zum Teil vorhanden sind, deren Einordnung in bestimmte Jahre aber streitig ist, wie die von Verneuil (755), eine andre vom Ende des Jahres 754 oder Ansag des Jahres 755, die zu Verderie (756), zu Compiègne (757) [Mühlbacher, 77 (75), 79 (77), 88 (81), 85 (83) u. über Zeit u. Inhalt auch Hauf Kauck, Kirchengesch. Deutschl. II, 35 ff.]. Bei manchen derselben wirkte er persönlich mit, so bei der zu Gentilly (bei Paris), wo dogmatische Fragen im orthodogen Sinn entschieden wurden. Seiner besten geistlichen Beiräte, wie des greisen Bonisaz (gest. 754) und des verdienten Chrodegang von Meh (766) war er freilich beraubt, bedurste aber bei seiner Stellung ihrer nicht mehr so wie früher, so daß Aul z. B., der Schüler und Nachsolger des Bonisaz in Mainz, nur noch eine beschränste Wirtsamseit übte Söpfert, Kullus, 80, Hahn, Bonisaz und Lul, 83]. Sonst aber wurde ganz im Sinne des Bonisaz weiter gearbeitet, wenn auch mit stärkerer Berüsschichtigung der nationalen Bedürsnisse, sieter gearbeitet, wenn auch mit stärkerer Berüsschichtigung der nationalen Bedürsnisse, sieter gearbeitet wenig Nücksicht genommen wurde. Auch das staatliche Leben ersuhr eine Neugestaltung; überall sidst man auf Spuren von Neuerungen, die von Kippin ausgegangen oder unter flößt man auf Spuren von Neuerungen, die von Pippin ausgegangen oder unter feinem Einfluß entstanden find, aber nicht immer in Gefetesform ausgeprägt find, so bei seiner Thronerhebung, seiner zweisachen Salbung, bei bem vermehrten An-teil, ben er weltliche und geistliche Große an seinen Regierungsentschlüssen nehmen ließ, in der Hertiche and gestichte Stoße an zeinen stegtetungsteitschaften eigent ließ, in der Gerrscherbezeichnung, in der Einrichtung des Ranzleiwesens [Breklau, Urkundenlehre, 89], wo wegen der Unkenntnis des Herrschers im Schreiben die Berantwortlichkeit des Kanzlers und die Berwendung der Geistlichen sich steigerte und die Ranzleiverwaltung aus einer kollegialischen eine dureaukratische wurde, serner in der Ausstellung oder Unterordnung und Verwaltung von Herzigkung in der weiteren Ausbildung der Benestzialverhältnisse und der damit in Verdindung eehrochten Kommendation in der nermehrten Geschachtung und häusigeren Berufung gebrachten Rommenbation, in der vermehrten Gesetzgebung und häufigeren Berufung von Reichsversammlungen, in der Besserung der Sitten von Geiftlichen und Laien, in ber Regelung bes Rirchenbesitzes, ber Entleihung bestelben zu staatlichen Zwecken, in der Berlegung der Heeresversammlungen, der Ausbildung der Kriegführung, besonders des Belagerungstrieges, vielleicht auch der Einführung der Silberwährung und Bestimmung des Gemichts und des Wertes der Münzen, besonders aber der Wiederherstellung des unter den Merovingern verloren gegangenen toniglichen Mungrechtes Soetbeer, F. D. G. 4, 272. Engel und Serrure, Traité de numismat. jusqu'à la fin de l'époque carol., 98. Brou, Catal. des monn. franç. etc. Les monnaies carol., 96. — Gegen Einführung der Silbermahrung und für Beibehaltung der Doppelswährung unter Pipp. Hed, Die Gemeinfreien der karol. Bolkgrechte S. 144 ff. 1900], ber Aufnahme bes romifchen Rirchengesanges und ber Begrundung einer höfischen Der Aufnahme des romischen Kirchengesanges und der Begründung einer hofschen.

Seschichtschreibung; selbst wissenschaftlichen Bestrebungen blieb er nicht ganz fremd.

1º) Lebensende Bippins und Teilung des Reiches. Der Krieg hatte Pippins Kräfte ausgerieben. Um 24. September 768 erlag er zu St. Denys angeblich der Wasserschaft im Alter von 64 Jahren. An der Stätte seiner Jugenderziehung wurde er auch begraben. Bor seinem Tode aber sicherte er noch unter Beirat der Großen die Zukunft des Reiches. Er teilte es unter seine Söhne, denen schon früher einzelne Grafschaften übertragen waren und die bereits Saldung, Kenigs- und Katriziustitel erhalten hatten, zu gleichen Teilen; aber er bewahrte es vor Zerreißung in eine romische und germanische Hallte. Karl betam nämlich Austrasien und ungeteilt ober mit bem Bruber zusammen Neuftrien, ber jungere Karlmann bie mittleren und füb-lichen beutschen, wie die subfranzösischen Gebiete, barunter auch ben öftlichen Teil Aquitaniens, während ber weftliche Karl zusiel [Mühlbacher 106 (108). Delsner 528 für Karls ungeteilten Besitz Neustriens]. — Pippin war "ein politischer Kopf ersten Ranges, eine wahrhafte Herrschernatur" (Ranke), ein politischer Bahnbrecher und Borläuser seines Sohnes; in ihm verschmolzen sich entgegengesetzte Eigenschaften in schöner Zusammenstimmung: Frömmigkeit mit Weltklugheit, Borsicht mit Kuhnheit, Lapferkeit mit Schlauheit, Milbe und Bersöhnlichkeit mit rücksicher Thakkraft [Sagen bei G. Paris, La legende de Pepin le Bref in Mélanges Havet, 95]. Selten solgen wie in diesem Hause drei hochbegabte Herrscher hintereinander. Die Summe seiner Thätigkeit war die Abrundung und Besestigung des Reiches, die Gewinnung der erblichen Königsherrschaft, die Ausbreitung und Regelung der christischen Königsherrschaft, die Ausbreitung und Regelung der Cristischen Königsherrschaft, die Ausbreitung und Kegelung der Gestgebung, und die Anbahnung einer engeren Verbindung mit dem Papstum und einer Schuhherrschaft über die römische Kirche.

## § 32. Die Ausbreitung des Chriftentums. Bor Bonifatius (fiebe § 20, 4).

Zwei Bölkergruppen wandten sich im Beginn des Mittelalters dem chriftlichen Glauben zu, die Germanen in Oft- und die Relten in Wefteuropa. Bermischung mit römischen, bereits bekehrten Bolksteilen, Berheiratung heidnischer Könige mit christlichen Prinzessinnen, vor allem aber eine innertiche Hinneigung zu sgewissen Bügen des Chriftentums, so zu Chriftus, ben man als Gefolgsführer ansehen und dem man in den Kampf gegen die Sunde der Welt folgen konnte, die herausreißung der Stamme aus bem heimischen Boben und damit die Entwurzelung aus bem heidnischen Glauben, der nur in der Beimat eine feste Stätte fand, ebneten die Bahn zur Ginführung des Chriftentums. Die wandernden Germanen nehmen es aus letterem Grunde baher früher an, als die feghaften. Die Westgoten empfangen es zuerst und zwar das arianische Bekenntnis. Auf unbekanntem Wege, jedenfalls durch Einwirkung der damaligen arianischen Römer, bringt bieses Bekenntnis auch zu den andern germanischen Stämmen. In ihm erscheint ihnen der Beiland menschlich und annehmbar. In dem Kampf gegen das west- und oftromische Reich verknüpft sich oft nationaler Bag mit religiöfem Wiberwillen, ber in fchroffe Berfolgungssucht ausartet; aber den unablässigen und erfolgreichen Bestrebungen des romifchen Papfttums halt ber Arianismus bei teinem ber Stamme ftanb, und nach mehrfachen Schwankungen siegt überall der katholische Glaube, teils durch die Gewalt siegreicher Eroberer, teils durch das Geschick glaubenseifriger Bapfte. Unders gestaltet fich ber Gegensat in Britannien, wo die von den Angelsachsen in die westlichen Gebirge gurudgebrangten Briten teltischen Ursprungs wie ihre Stammgenoffen in Frland und Schottland das Chriftentum längft angenommen hatten.? Aber in der Infelvereinsamung war die Entwickelung ber Kirche eine andre, als wie die der römischen. Inzwischen hatte ber römische Glaube feinen Ginzug in ben . Often des heutigen England gehalten und über die vordringende britische Bum nationalen Kampf gefellte sich auch hier einer zwischen der alt- und neunationalen Kirche. Beide Stämme aber haben Wander- und Bekehrungsluft gemeinfam und senden zahlreiche Glaubensboten nach dem Festlande aus. Hier aber waren schon Keime ber christlichen Kirche vorhanden; teils waren es zerstreute, in der Verborgenheit lebende Gemeinden aus der Römerzeit, teils die Ueberrefte des vorhandenen arianischen Glaubens. Die keltischen Glaubensboten gingen ben angelfachfischen

voran und saeten, unterstützt von franklichen Königen, die ersten Samentorner bes Glaubens bei ben Alamannen, ben Rhatiern, ben Bayern 1 2), Thuringern und Heffen aus. Die angelfachsischen festen bann bas Werk bort und bei ben Friesen und Sachsen's) fort, besonders aber Wynfrith-Bonifacius. [Hauck I, dort auch Litteratur.]

der und bei den Friesen und Sachsen is sort, besonders aber Mynfritz-Bonifacius. [Sauck I, dort auch Litteratur.]

') Betehrung in Namannien. Ueder Gasius siehe den § 20, 4. Fridolin, dessen sehn sehn gene den sehn und Lither in Auswerlässig beschrieden worden ist, hatte auerst Kirchen und Klöster in Auswerlässig beschrieden worden ist, hatte auerst Kirchen und Klöster in Auswerlässig deligteiben worden ist, die auf einer Rheiningle dei Agel nieder, lange vor ihm und vielleich wie er ein Fischore Trudyert im Breisgau. Die Zeit ihrer Rhederlassig in underkinmbar. Die Ausbreitung des Glaubens betunder sich jum in der Unardeitung der alamannischen Bolfscechte, wodurch die Kirche Förderung und Schutz erhielt. Freilich stoßen die fründtlissen Siermin, von Karl unterstützt, hatte unter den Unabhängigteitsbestrabtungen der alamannischen Derzoge au leiden. Auf der Woderfall zu eine Aschsteren Aufleter eine Kloster gestistet, musike ader nach der Jahren von da wechgen; sein Stutz der Wichte der Aufleter von der Ausgeschaften Bereitungen der Allender und zahlreich ander gründet; in dem Ausgeschaft wie der Angebruchten von der Ausgeschaft wie der Angebruchten der Vorlage kannen der Ausgeschaft werden gestallt der Vornach, letzt gleugnis ab von seinem finnigen Bestis, in kluturhistorisch und sparchfach aus der von der seine Schrift, die Letzte Frünzlig und hie vorlägen Ausgeschaft und viele Seihen besteht, wie auch ebenfo der langdarbisch Wicktungen von der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen von der Langdarbisch wieder der Verlagen der Ausgeschaft und viele Seihen besteht, wie auch ebenfo der Langdarbisch Wisterstützt und des Ausgeschaft und viele Seihen besteht, wie auch ebenfo der Langdarbisch Wisterstützt und der Verlagen aus der Verlagen von der Ausgeschaft. Der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Protestate der Kloste der Verlagen der V

brachten einen Umschwung hervor. Willibrord kehrte nach Utrecht zurück und lehrte mit solchem Ersolg, daß der heidnische Glaube aus senen Gegenden bald verschwand. Die Bistümer erhielten Sicherung durch Geschenke Karls. Willibrord bekam drei Jahre lang von Wynstith Beistand, ohne ihn aber dauernd an sich sessen der Kranks siber die steien Friesen breiteten zwar das fränkische Herrschaftsgebiet, nicht aber das des Glaubens dei jenen aus, da Willibrord bereits zu alt dazu und sonstige Bekehren nicht vorhanden waren. Er stard am 7. November 739, im 82. Lebenssähre wohl zu Echternach, dem er große Juwendungen gemacht hatte. Nach seinem Tode ward das Vistum Utrecht nicht mehr besetzt, die Bekehrung aber von dem fränkischen Abt Gregor von Utrecht eistig betrieben, ebenso von seinem angelsächsischen Genossen Willehad, der später Bischof von Bremen wurde, und zu Ende geführt von dem Friesen Liudger, dem nachherigen Bischof von Münster und Biographen Gregors von Utrecht.

#### § 33. Wyufrith-Bouifatius.

Rettberg; Haud, siehe oben § 20, 4 u. VI. Werner, B., 75. Pfahler, B. und seine Zeit, 80. v. Buß und v. Scherer, W.-B., 80. Fischer, B., 81. Ebrard, B., 82. Göpfert, Lull, Leipz. Diss., 80. Hand, B. u. Lul, 83. Nürnberger, Handsch. b. Brief bes Bon. N. Arch., 7. Ders., Jur hosch. Ueberlieserung der Werte d. B. N. Arch. 8 u. 11. Arch. f. kath. Kirchenrecht, 88. Der s., Analocta Bonisatiana, 91. Anecdota B., 92. De S. Bonisatii vitis commentatio, 92. Vita S. B. auct. Wilibaldo, 94. Diekamp, N. A., 9. — Briese: Jasté l. c. III; Ep. Kar. aevi I. S. ob. VI.

Bei der Zerrüttung des Reiches löste sich auch die frankische Kirche Die Geiftlichkeit verweltlichte; die Bistumer wurden Besitz der Parteiganger jeweiliger Herrscher, oft als Privatbesitz burch Teilung verringert. Die Rlöfter verwilberten. Habsucht, Unzucht und friegerische Reigungen waren gewöhnliche Fehler. Synoben zur Verbesserung firchlichen Lebens wurden nicht mehr abgehalten, die letzte 695 vielleicht zu Auxerre, so daß Bonifaz freilich irrt, wenn er fie feit 80 Jahren vermißt. — Die Pippiniben, perfonlich fromme Leute, waren von den Rampfen um ihre Stellung zu sehr in Anspruch genommen, um sich des Kirchenwesens anzunehmen. Sie unterstützten wohl einzelne Kirchen- und Glaubensboten und waren durch ihre Macht auch eine Schutzwehr des Glaubens, aber im wesentlichen behandelten sie kirchliche Angelegenheiten als Politiker (§ 29, 11; § 33, 8). Eine Kirchenverbesserung war also im Frankenreiche nötig, ebenso wie in ben rechtsrheinischen Gebieten eine Unterstützung bes Bekehrungswerkes. Bapfte, wie ihre Stellvertreter, blieben aber wegen ber nationalen Gestaltung der fränkischen Kirche ohne Einfluß auf eine derartige Reform. Die Anregung dazu gaben vielmehr die bekehrungseifrigen, römisch gesinnten Angelsachsen, besonders Bonifatius. Sie stellten sich unter ben Schutz der arnulfingischen Hausmeier und der Papste zugleich 1-4) und gaben dadurch den neu gegrundeten Kirchen in den rechtsrheinischen Gebieten Beftand 2846); in das linksrheinische Frankenreich brachte Bonifatius wieder Zucht und Ordnung 5), arbeitete bem Zusammenschluß bes Reiches mit bem Papsttum vor und damit auch der Einheit der Kultur und der Uebertragung der klasssischen Bildung auf das germanische Frankenreich. Das geschah nicht ohne freiwilliges Entgegenkommen ber Hausmeier. In halb geistlichen, halb weltlichen Reichsversammlungen wurde die Kirchenverbesserung unter Leitung der Fürsten b) und gelegentlichem Beirat des Papstes und nicht ohne Widerstreben von Bolksparteien ) angebahnt, dabei aber doch das Kirchenvermögen zu staatlichen Zwecken in Anspruch genommen s).

Eine immer größere Unnäherung an die Päpste findet teils von kirchlicher, teils von staatlicher Seite ftatt 7). Endlich nimmt sogar Pippin ben Rat des Kirchenhauptes in Anspruch, um sich die Krone aufzuseten (§ 31, 1, 2), ber Papst die friegerische Hilfe Pippins, um sich der Langobarden zu er-wehren (§ 31, 2, 4, 5). Bonifatius, durch diesen Zusammenschluß der beiden Oberhäupter bei Seite geschoben, kommt auf seine Jugendneigung, die Bekehrung der Friesen, zuruck und findet bei ihnen seinen Märtyrer-Seinen Sig zu Mainz aber nahm fein Lieblingsschüler Lul ein, und seine Bestrebungen ließ Pippin als König nicht fallen 10).

1) Wynfriths Jugend und Befehrungsthätigfeit im mittleren Dentschland. Byn= freth (ith), später nach seinem Weggange von England in Rom ohne Beziehung auf jenen Namen Bon if atius genannt snach Nürnberger der Name Wynfr. Bonif. schon in England; nach Oelsner, Bericht d. fr. dtsch. Hochstifts Frankfurt a. M. Bd. 13. 98 erst in Rom], stammt aus vornehmem westsächsischen Geschlecht. Geburtsort und eight stehen nicht fest (Kirton in Wesser? Bor c75?). Frühe Geburtsort und sahr stehen nicht seit (Kirton in Wesser? Bor 675?). Frühe Neigung zu beschaulichem Leben und sein Bildungstrieb brachten ihn mit hervorragenden Aebten in Berbindung, mit Bynbercht, Abt von Rhutscelle (Nutschalling zwischen Winchester und Southampton), von dem er Kenntnis der heiligen Schrift und Berstunst erlernte, und mit dem allseitig gelehrten, römisch gestunnten Ald helm. Bald bewies er als Lehrer seine Anziehungskraft auf Männer und Frauen und in tirchlichen Berhandlungen seine Gewandtheit. Sein Bekehrungsbrang war so mächtig, daß er sich von Heimad und Eltern losriß und nach einer ersten Bekehrungsreise nach Friesland, troß der ihn ehrenden Bahl zum Nachsolger Bynberchts die Bürde ablehnte und, reich unterstützt, besonders vom Bischof Daniel von Binchester, zum zweitenmal daß Festland aufsuchte. Hinneigung zu Kom und sein prattischer Blick sührten ihn dazu, zunächst die Gemeinschaft mit dem Faupt der Kirche und bessen Erlaubnis und Unterstützung bei seinen Bekehrungen zu suchen. Er erhielt Bollmacht (15. Mai 719) von Kapst Gregor II. (715—31) und den Namen Bonisatius. Thüringen wurde ihm, vielleicht als Zwischenglied zwischen Friesland und Bayern und als Nachbarland Sachsens, als erstes Gebiet der Bekehrung angewiesen. Er wandte sich an die Großen und Geistlichen des und den Namen Bonifatius. Thüringen wurde ihm, vielleicht als Zwischenglied zwischen Friesland und Bapern und als Nachbarland Sachsens, als erstes Gebiet der Betehrung angewiesen. Er wandte sich an die Großen und Geistlichen des Landes, dann an Karl Martell, weil er ohne Staatshisse nichts ausrichten zu können vermeinte. Die Nachricht von dem Tod Natbods aber zog ihn zum zweitenmal nach Friesland (§ 32, 3). Dann aber, des papstlichen Auftrages eingedenk, kehrte er zurüch und zwar nach Hessen. Unter Rot und Geschren durch Einfälle der Sachsen, das armselige Leben mit den Bewohnern teilend, gewann er Tausende von Gläubigen und gründete das erste Kloster Umöneburg (Amanaburg a. d. Ohm), eine Pflanzsstätte für hessische Gesistliche. Ein treuer Hesper seiner Arbeit war der junge Gregor (§ 32, 3). Auf seinen Bericht an den Papst bekam er die Aussischen zu gewann zu kommen und besprach sich unterwegs mit Karl Martell. Nach einem schriftlichen Glaubensbesenntnis in den gebräuchlichen Formen, aber mit einem neuen Sahe über gemeinsames Wirfen gegen Andersgläubige, erhielt er am 30. Kovember 722 die Beihe als Bischof settberg 728, Jasse, 5. G. O. 400 u. Haud 722], als Richtschnur des Verhaltens eine Sammlung kirchticher Borschriften und zu seiner Unterstützung eine Reihe von Anschrieben. Nach einer Beratung mit Karl und mit bessen keihe von Anschrieben. Nach einer Beratung mit Karl und mit bessen schaftens eine Sammlung kirchticher Borschriften und zu seiner Unterstützung eine Keihe von Anschrieben. Nach einer Beratung mit Karl und mit dessen schaften bei Gestwart, we des Hapstes sie Genennung bes Bonisatius zum fränklichen Bischop, eilt er nach Hespen und mit kühner That durch das Fällen der heiligen Eiche bei Geismar swohl das bei Frislar, aus deren Hosz eine Kristiche Rapelle daut, demeist er den Hespen der Kreuzes sieben der behorfam gegen seinen Abgesandten und der Kreuzes bei Genennung hes Kreuzes sieben den ber kristlicher und heidnische Kreuzes sieben den keiner Briefter, aus Berquickung christlicher und heidnisch

Digitized by Google

bacher, N. 45. Hauck II, 898. Sauppe, Indic. superst., 91], auf Schwierigkeiten bei ber Einführung ber römischen Shegesete und Feindseligkeiten ber den kelkischen Priestern anhängenden Gemeinden; aber Bonifatius gewinnt diese und verschafft ber römischen Kirche das Uebergewicht. Kirchen und Klöster, wie Ohrbruff, wurden als Mittelpunkte der Bekehrung und Belehrung des Bolkes gegründet. Seine Landsleute in der Heimat vernahmen seine Berichte darüber mit Freuden [Briefe, Hahn, F. D. G. 4, 5, 21; N. A. 12. Mon. Germ. Epist. Carol. Aevi I], wie Bischof Daniel, und unterstützten ihn mit Rat und Hilfstraften. Diesen Erfolg wie Bischof Daniel, und unterstützten ihn mit Rat und Hilfstraften. Diesen Erfolg verdankte er seiner eindringlichen Predigt; ob aber die vorhandenen sogen. Bonifazischen Predigten [Hahn, F. D. S. 24 und Haud I, 462, gegen die Schtheit. Nürnberger, N. M. 14. Theol. Quartalsch., 88 dafür], von ihm stammen, ist fraglich. Sein Berhältnis zu Karl Martell blieb kühl. Der rücksichslose Politiker und der kirchliche Eiserer paßten nicht zusammen. Trozdem hat Bonisatius hauptsächlich durch seinen Schutz im mittleren Deutschland die Kirche begründen können. [Will, Regest. episc. Mogunt. I, 1, für Ableitung von denum satum und Schreibweise Bonisatius; Liudger, vit. Greg. leitet von dene fari ab. Schreibweise im cod. Vindob. (9. Jahrb.) Bonisacius. Loofs, Zeitschr. f. Kirchengesch. d gegen, Walderdorff, Hik. Vol. Blätt. 89 für Bonisatius.]

3) Bonisatius Erhebung zum Erzbischs und sein weiteres Wirken in Witteldentschland. Auch Papst Gregor III. (781—41) schnste dem Wosselseinen Beistand. Er machte ihn zum Erzbischof, sandte ihm das Pallium und gab ihm den Austrag, Bischofe in den bekehrten Gebieten einzusezen. Aus seinem Vaterlande strömten ihm nun Genossen zu auch unterstützte man seit durch Fürditten,

strömten ihm nun Genossen ju; auch unterftüste man sein Wert burch Fürbitten, Geschenke und Uebersendung heiliger Bucher. Gein Lieblingsschüler war Lul, hoche verdient um seinen Meister durch Anregung zu einer Lebensbeschreibung besselben und durch die Sammlung von bessen Briefen, wie seiner eigenen, ein getreuer Delfer bei seines Lehrers Predigt in Thüringen, bald zum Diakon, Archidiakon und Priester erhoben und von Bonisatius selbst als sein Nachfolger im Bistum bestimmt; ferner ergoven und von Vonifatus selbst als sein Nachfolger im Bistum bestummt; ferner kamen der Presbyter Denehard und Burchard, der spätere Bischof von Bürzsburg u. a. m. herüber. Bon Frauen, die für Bonisatius begeistert, mit ihm in regem Berkehr standen, solgte ihm die gedildete Lioba oder Leobgytha [Zell, L. 60. Hahn, B. u. Lul 191], ferner Chunihilt, Chunitrud, Thekla u. a. m. Sie werden in verschiedene Gegenden verteilt und verbreiten hier Glauben und christlässelfliche Vildung. Mönchst und Frauenklöster entstanden, wie das schön gelegene Frizlar in Hessen, das er Wighert unterstellte, und die Frauenklöster in den Maingegenden, Lauberdischshein, Kihingen und Ochsensuch geiten Leben in den deutschen Landen eine arme, aber von frischem religiösen und geiftigen Leben erfüllte Provinzialtirche gegenüber ber verweltlichten, in politische Sandel verwickelten im meftlichen Frankenreich.

3) Rirchliche Ordnung Bayerns. Bonifatius mandte fich nun nach Bayern (784? 85? Bauct I, 481), wo er unter bem Schutz bes frankenfreundlichen Huc-bert als papstlicher Legat predigte, Schaben in ber Kirche abstellte und fich Schuler verwarb, wie den vornehmen jungen Sturmi, den er nach Frihlar zur Erziehung wieß, den späteren Leiter von Fulda und Gegner Luls. Bielleicht Schwierigkeiten in Bayern, vielleicht der Bunsch, nun die Sachsen zu bekehren, führten ihn zum letztenmal nach Rom (788). Der energische Gregor III. gestattete ihm die Predigt in Sachsen, übertrug ihm das Legatenamt für Germannien, später für das Frankenreich, wies ihm als nächste Aufgabe bie Ginrichtung der alamannischen, bayerischen und mittelbeutschen Kirche zu und forberte daher in Schreiben an die süddeutschen Geist-lichen und die thüringisch-hessischen Großen diese auf, dem papstlichen Abgesandten Gehorsam zu leisten. Außerdem gewann er sich in Rom zwei bedeutende Silfsträfte, den wackeren, dem Mönchsteben ergebenen Wunn ib ald (Wynneb) und später bessen der Billibald, der, von größerem Unternehmungsgeiste, eine Pilgerreise nach dem gelobten Lande unternommen hatte. [Hahn, Reise d. h. Willibald
nach Palästina. Progr. Berlin, 56. Suttner, Hodoeporicum S. W., 57. Tobler,
Descript. terrae sanctae, 74. Brückl, Hodoeporicum S. W. Progr. Gichstätt, 80/81.
Loofs, Jur Chronologie 2c., 81.] — In Bayern war inzwischen der firchenfreundliche, aber frankenseinbliche Odilo an das Ruber gekommen. Von diesen aufeichent eine Ansisting ahne erst die nom Rant gemünschte Sprode zu herusen geforbert, ging Bonifatius, ohne erft bie vom Bapft gewünschte Synobe ju berufen, an die Ordnung und Abgrenzung ber Bistumer. In Paffau murbe Bivilo unter einigen Bebenken bestätigt, in Regensburg Bicterp durch Gaubald erfett, in Salzburg Johannes auf den Stuhl des heiligen Rupert erhoben, ein viertes

Bistum in Freising eingerichtet und mit Erembert, bem Bruder Korbinians, versehen. Unter Tasiilo tam noch ein fünstes Bistum in Seben, später eins in Brixen in Tirol hinzu. Alle biese Einrichtungen erfolgten unter Zustimmung Obilos und zur Freude des Papstes. Dann ging er an die Besserung der verkommenen sittlichen Zustände, an die Ausstoßung unlauterer Elemente aus der Geistnichkeit. Gine bayerische Synobe wurde — unbekannt wann und wo, und ob unter seinem Vorsitz — in diesem Sinne abgehalten. Ihre Beschlüsse sind noch vorhanden. [Hauck, I.], 492; für Salzdurger Verhältnisse Indiculus Arnonis u. Brev. notit. Salzd. ed. Hauthaler, 98. Ders., Salzdursche Passunger Rerdaltnisse Indiculus Arnonis u. Brev. notit. Salzdurger Gegründet, wie Altaich (Diöcese Passau), Benediktbeuren (Vistum Augsburg) u. a. m. Besonders aber hatte Tassilo später große Verdienste um die bayerische Kirche. [Fischer, D. Legatenamt d. B. F. D. G. XXVI, 640 ff. Braunmüller, D. h. B. Aussend. u. That. in Bayern. Hist. pol. Blätt. 81. Für 784 Braunmüller,

Fifcher; für 785 Saud, 481.]

1) Errichtung bon Bistumern in Thuringen und heffen. Große Beranderungen traten ein. Hintereinander starben Karl, ber laue Beschützer, und Gregor III., ber zielbewußte Rat- und Auftraggeber bes Bonifatius. Sein kluger, aber kleinlicher Rachfolger Zacharias war nicht immer in Uebereinstimmung mit ihm, jedoch auch ein Forderer feiner Bestrebungen. Ganz unerwartet aber fand er eifrige Gönner in den Söhnen Karls, besonders in Karlmann, der, in St. Denys erzogen, Vonner in den Sognen Karls, besonders in Karlmann, der, in St. Benys erzogen, von kirchlichem Sinn erfüllt war. Ob nun noch unter Karls oder erst unter Karlsmanns Regierung, jedenfalls ging Bonisatius auch mit der Einrichtung von Bistümern in Thüringen und Heisen vor, und zwar versah er das neu begründete Buraburg (Bürberg zw. Frizlar und Amöneburg) mit dem Angelsachsen Bitta; für das im südlichen Thüringen gelegene Bürzburg bestimmte er den offendar nicht unbedeutenden und rasch in fränkische Interssen sich hineinlebenden Burchard. Für das nördliche Thüringen schein er Ersurt zum Bistum bestimmt zu haben: aber mer bier Rischof ward, und zus welchem Krunde — oh wegen der Burcharo. Hur das nordliche Ahntingen schieft er Ersurt zum Bistum bestimmt zu haben; aber wer hier Bischof ward, und aus welchem Grunde — ob wegen der gefährlichen Sachsennähe ober wegen ber Unbedeutendheit des Ortes — das Bistum bald verschwand, ist unklar. Auch Willibald wurde als Regionarbischof geweiht (22. Oktober 741). Der Mittelpunkt seiner Bekehrungsthätigkeit unter den benachbarten Slaven sollte Sichskätt sein. Bistum wurde es erst später (745?) [Hahn, F. D. G. 1. 5, 59, Hauch, I., 519]. Den Bestand dieser Biskümer suchte er durch päpftliche Bestätigungen zu sichern, die aber die Auslöhung zweier davon, Ersurts und Buradurgs, nicht zu verhindern vermochten. Als Auhestätte sur sein Alter und nach seinem Tode als Stüppunkt sür die Ausbreitung des Glaubens gründete er 744 mitten unter den bekehrten Rölsern das Alaster zu l. d.a. eine Schule der Wis-744 mitten unter ben bekehrten Bölkern das Klofter Fulda, eine Schule der Bildung für lange Zeit. Er erwirkte von Karlmann und den Großen der Umgegend reiche Ausstatung dafür und vom Papste unmittelbaren Schutz und Befreiung von reiche Ausstatung dafür und vom Papste unmittelbaren Schut und Befreiung von bischöflicher Ausstelle. Nach Bonisatius' Tod freilich führte diese Durchbrechung der eigenen Ordnung seine Lieblingsschüler Sturm und Lul zu heftigstem Streit, der schließlich zu Gunsten der Unabhängigseit des Klosters entschieden wurde, und zu zahlreichen Urkundenfälschungen, über welche nun Klarheit verbreitet ist. [Tangl, Die Fuldaer Privilegiensrage. Mitt. Inst. Dest. Gesch. 20. Richter, Die ersten Anfänge der Bau- und Kunstthät. d. Klost. F. 1900.]

3) Richenverbesserung im Frankeureich. Ein weiteres Arbeitsseld erhielt Bonissatius in vorgeschrittenem Alter durch die Anregung Karlmanns, der nun Hand an die verrotteten tirchlichen Justände seines Gebietes legen wollte. Es wurde, ohne die erbetene Justimmung des Kapstes abzuwarten, der vielleicht gerade damals mit Odilo Berbindungen angeknüpst hatte und baher mit der Antwort zauderte, am 21. April 742 die erste austrassische Sunde un nicht bekanntem Orte abge-

21. April 742 die erfte auftrafische Synobe an nicht bekanntem Orte abgehalten. Berufer und Leiter waren bei biefer wie bei ben anbern bie Frankenfürsten, Teilnehmer bie Großen und neben Bonifatius die eingesetzten Bischöfe, vielleicht auch der von Erfurt und außerdem Sebbo von Strafburg und Raganfried von Köln. Die Bischöfe der abtrünnigen Herzogtumer Alamannien und Bayern fehlten, ebenso wie die in ihrer Fortdauer bebrohten Bischöfe Gewilieb von Mainz und Milo von Trier. Ginschneibende Berfügungen wurden erlassen. Die neu eingesesten Bischöse und Bonisatius als Erzbischof über Austrassen wurden bestätigt, die Abhaltung von Synoben, die Abgrenzung der Diöcesen bestimmt, den Bischösen ein Aufsichtsrecht über ihre Geistlichen und der Beistand des weltlichen Beamten gewährt, die die Kirchenordnung durchbrechenden Wanderbischöse beseitigt, die geisteliche Zucht verbessert, ihnen der Wassenach und die Teilnahme an der Jagd

untersagt, die Begleitung des Heeres auf firchliche Zwecke beschränkt, heidnischem Aberglauben, z. B. den Totenschmäusen, scharf entgegengetreten, in die Röster die benediktinische Regel eingeführt und vor allem unrechtmäßig entrissens Kirchengut den Kirchen zurückerstattet. Grundzüge kirchlichen Lebens waren entworfen; aber Jahrzehnte vergingen über ihrer vollen Durchsührung. Dieser widersetzen sich geschäbigte Kirchensühren, nationalgesinnte Gegner der fremben Sindringlinge und bes drudenden Romertums und die Anhänger ungezügelten Lebens und heibnischen Aberglaubens. Für Bonifatius beginnt Die Zeit ber "außeren Kampfe und inneren Alengste", besonders der Gewiffensbiffe über ben Verkehr mit untirchlichen Sofgeistlichen. Der neuen Richtung gemäß fand jedoch in den nächsten Jahren Besehung mehrerer Bistümer statt, wie von Metz, wo der bereits bei Karl in Ansehen stehende mehrerer Bistümer statt, wie von Metz, wo der bereits dei Karl in Ansehen stehende Chrodegang gewählt wurde; ferner von Utrecht, Verdun, Speier, Lüttich, wobei mehrsach die Bischoss mit der Abtswürde verknüpst wurde. In einer gemischten Versammlung zu Estinnes (Listinae, in Belgien, süddstlich von Mons), von der uns nur ein Bruchstück eines Verichtes vorzuliegen scheint, sind Ergänzungen zu odigen Beschlüssen gegeben worden, besonders betresst Ausrottung heidnischer Gebräuche, Verstaufs christlicher Stlaven und des Verdots von Shen in leiblicher und geistiger Verwandtschaft. Das Besitzecht der Kirche wird anerkannt, den Bedürsnissen und völliger Verarmung abgeholsen und so den Ansprüchen des Staates, wie der Kirche Rechnung getragen (siehe unten 8). — Pippin führt gleichsalls aus eigenem Antriebe Verdnung wieder her, stellt zunächst die kirchliche Ordnung wieder her, seht den neue Erzbischöse ein, die Bonisatius weiht (748). Die Bitte um Pallien für alle wurde später auf einen allein beschränkt. Ob päpstliche Gelbsorderungen oder Pippins Abneigung gegen Durchsührung der Metropolitanversassung daran schuld war, ist unklar. Jur Bestätigung aller Waspegeln wurde unter Pippins Leitung am 2. März 744 zu Soissons eine von 23 Bischösen aus allen Teilen Reustriens, aber nicht Aquitaniens besuchte Synode abgehalten. Bonisatius Anwesenheit oder Rat nicht Aquitaniens besuchte Synobe abgehalten. Bonifatius' Anwesenheit ober Rat ober bas Beispiel ber Synobe von 742 war maßgebend babei; benn jene lehnte sich bis auf den Wortlaut in vielen Punkten an diese an und nahm ihren Ausgang von ber Unerkennung dogmatischer und tanonischer Bestimmungen ber Gesamtlirche an. Much wird nicht nur die Ginfegung von Bifchofen bestätigt, jahrliche Abhaltung von Synoben angeordnet, sondern es werden auch Bestimmungen über Kirchenzucht und gesehmäßige Ehen, vor allem auch über Berwendung des Kirchengutes zum Nutzen der Kirche wie des Staates getrossen. — In wenigen Jahren war so im Gesamtreich ohne besondere Mitwirkung des Papstes eine fränkliche Landeskirche begründet und geordnet, aber mittelbar durch seinen Legaten das Ansehen des Papsttums gestärkt. [Untersuch. üb. d. Zeit u. d. Beschlüsse d. Konzilien: Hahr, Bippin u. J. D. G. XV. 48. Dünzelmann, Diss. Göttingen 69 u. F. D. G. XVIII, 1 ff. Jasse, F. D. G. X, 897. Kürnberger, Theol. Quart. Schr. III. Loofs, R. A. VII, 418. Fischer, Otsch. Zisch. sessen, Kürnberger, Baig, Boretius, Mühlbacher, Haud u. a. für 742, Dünzelmann, Loofs für 748. Ferner über die Synode von Estinnes, für ihre Jdentität mit einer Reichsversammlung (745) Hahn, Loofs; für ihre Verscheehneit und für 748 Mühlbacher N. 45, Dümmelre, Haud 515.]

\* Borgänge in Bahern. Inzwischen hatte sich Obilo gegen die Franken empört. Es war daher ein eigener päpstlicher Legat Sergius nach Bayern abgesandt worden, der sür den Herzog Partei ergriss. Bonisatius wurde beiseite geschoben, auch durch seine Thätigkeit im Frankenreiche in Anspruch genommen; aber nach dem Sieg der Hausmeier (§ 30, 2) trat ein Umschwung ein. Junächst wurde ber westsieg der Hausmeier (§ 30, 2) trat ein Umschwung ein. Synoben angeordnet, sondern es werden auch Bestimmungen über Kirchenzucht und

Sieg ber Hausmeier (§ 30, 2) trat ein Umschwung ein. Zunächst wurde der west-liche Teil bes Nordgaues abgetrennt und in Eichstätt daselbst ein Heim für Williliche Teil bes Nordgaues abgetrennt und in Sichstätt baselbst ein Seim für Willibald gegründet (siehe oben 3, 4), das die Bekehrung der Grenzslaven ermöglichte und zugleich südhüringische Gebiete umfaßte. Bald entstand hier unter seines Bruders Wunnibald (siehe oben 3) und seiner Schwerer Walpurgis Leitung das Doppelkloster Seidenheim, das die Biographin der beiden Brüder beherbergte und wohlthätig auf die Kultur der Umwohner wirkte, serner in der Alkmühlgegend das Kloster Solnhofen durch den Angelsachsen Sola. — Die von Odilo geplante Jerlegung des Bistums Augsdurg in Augsdurg und Neuburg a. d. Donau ward auch nach seiner Riederlage beibehalten, für jenes ein Bischof Roziso, für Neuburg Wickerp bestimmt, in Salzburg fränklicherseits der Schotte Virgil eingeführt, der Einsluß des Bonisatius und der Franken in Bayern wiederhergestellt.

7) Bonisatius Kümpse gegen Widersacher und das wachsende Ansehen des Papkes.

Zwei Gegner machten Bonisatius viel zu schaffen, ein Franke Albebert, von dem

eine Art Lebensbeschreibung und eine parteiische Schilberung durch Bonisatius vorhanden ist. Er ist danach verschiedenartig beurteilt worden, scheint aber ein in Selbsttäuschung befangener Schwärmer gewesen zu sein, der die Menge hinriß und von römischen Gebräuchen z. B. vom Wallfahren, von der Beichte und der Reliquiensverehrung abwendig machte, dem aber seine Anhänger selbst als Wunderthäter und Seiligen göttliche Verehrung erwiesen. Mindestens ist nach den vorhandenen Bestilligen göttliche Verehrung erwiesen. richten ber verftandige Rern und die Schwarmerei nicht recht gu fondern. Der andre, Clemens in Auftrasien, war keltischer Abkunft, daher römischen Satzungen auf Grund ber Beiligen Schrift abholb, ein theoretischer Gegner, von geringerem Ginfluß als jener, aber durch feine grundfägliche Gegnerschaft nicht minder gefährlich. Der erste zu Soissons zwar verurteilt, befand sich trogdem in Freiheit und immer größerem Ansehen. Das Mißfallen des Bonifatius erregte ferner Bischof Gewilieb von Mainz, der als Bluträcher seines Baters den Morder besselben getotet hatte. Gine allgemeine Synode 745 (fiehe oben 5) verfügte die Absehung aller jener Männer, außerdem auch in oben angegebenem Sinne über das Kirchengut und bestimmte endlich Köln als Bischofssit für Bonisatius, der ihm als Mittelpunkt zwischen Friesendlich Köln als Bischofssit für Bonisatius, der ihm als Mittelpunkt zwischen Friesland und Hessen und dem heidnischen Sachsen wohlgelegen war. Die ersteren Beschlüsse waren für den Papst gewinndringend. Anhänger wie Gegner erkannten nämlich in diesem den berechtigten Richter in kirchlichen Fragen an. Gewilieb suchte seinen Richterpruch gegen Bonisatius, wie dieser gegen Aldebert und Clemens nach. Eine seierliche, aber willkürlich versahrende römische Synode sprach über die Ketzer den Bannsluch aus, ohne aber ihre Einkerkerung bewirken zu können. — Die Bestimmungen über Köln wurden nicht ausgesührt, vielmehr dem Bonisatius zu seinem Mißvergnügen Mainz als Sitz zugewiesen, das, von Pippins Scharfblick auserlesen, das Hauft der ostfränkischen Kirche wurde und späterhin 12 Bistümer (4 sächs, 4 schnäd.) umsahte. In Neustrien wurde die erzbischössliche Ordnung auch nicht weiter durchgeführt: denn Vivvin als Leiter der Landeskirche bedurfte keiner nicht weiter burchgeführt; benn Bippin als Leiter ber Landeskirche bedurfte keiner Mittelsmänner. In Bayern wurde Birgilius (6), gleichfalls ein Kelte und baher in seinen Anschauungen, besonders benen von "ben Gegenfüßlern auf ber Erbe", ben römischen und benen bes Bonifatius entgegenstehend, gegen beffen Willen in Salz-burg als Bischof eingesetz und geschützt. — Ueberall war der Wille der Frankenfürsten entscheidenb; daher war auch eine Reformsonobe 747, bei ber 13 Bischofe ohne hausmeier an unbekanntem Ort, vielleicht Duren, tagten, trop eingreifender ohne Hausmeier an unbekanntem Ork, vielleicht Düren, tagten, trot eingreisender Beschlüsse ohne sichtbare Bebeutung. Die früheren Anordnungen wurden wiederholt, den Bischen ihre Pflichten, besonders gegen die Erzbischöse und diesen die Pflicht, dem Papst über alles Bericht zu erstatten, eingeprägt. Bald darauf sandten die Vischöse des Keiches eine Ergebenheitserklärung an den Papst ab, in welcher sie vin als Oberhaupt der Kirche anerkannten, und Bonisatius eine von ihm versaste Denkschrift über die Einheit der frankschen Kirche mit ihrem Oberhaupt. [Nürnsberger, Des h. B. Werk de unitate sidei. Katholik, 61.] Der Bund der frankschen Kirche mit dem Papste war also geknüpst. [Ueb. d. Syn. v. 747 u. ihre Berhältn. z. engl. v. Clovesho (Clyss): Hahn, Jahrb. 221 ff., m. andr. Ergeb. F. D. G. XV, 78 ff. — Hesele, Konzilien-Gesch. III, 559 ff. Dünzelmann, Loofs, siehe oben 5 und Hauch 554. Ueber das Verhältnis zu den Papsten: Beyl, Die Bezieh. d. Papst. z. frank. Staats und Kirchenrecht unter den Karolingern, 92.]

Die sogen. Säkularisation des Kirchengutes. Die Geistlichen Galliens waren, wie erwähnt, verweltlicht, der Kirchenbesit vielsach Grundlage der Macht der Bis

bie sogen. Säkularisation des Kirchengutes. Die Geistlichen Galliens waren, wie erwähnt, verweltlicht, der Kirchenbesit vielsach Grundlage der Macht der Bischöfe und Aebte geworden, besonders bei gleichzeitiger Leitung mehrerer Biskümer und Rlöster. Im Kampse um die Gewalt waren erledigte Biskümer von Karl Martell Anhängern überwiesen, von diesen oft auch Güter durch unrechtmäßige Mittel der Kirche entfremdet worden. Gine planmäßige Einziehung durch gesetliche Bestimmung hat weder unter ihm, noch unter seinen Söhnen stattgesunden. Im Gegenteil, bei der Einsicht der letzteren von der Berarmung und Resormbedürstigkeit der Kirche und bei der Geneigtbeit derselben zu einer Verbesserung ihrer Verhältnisse, krat auch die Absicht hervor, der kirchlichen Not durch Kückerstattung der entzogenen Güter abzuhelsen. Karlmann begann damit schon vor der ersten austrassschaften Synode. Bald aber nahmen die Brüder die Regelung der gesamten Besitzfrage mit Berüdssichtigung der Kirche, wie des Staates in die Hand. Bei der Unentdehrlichseit der Beamten, wie der Kasallen sollte ihnen das Berliehene nicht plötzlich entzogen werden. In Soissons (744) versügte daher Pippin Zurüserstattung der Klostergüter an Mönche und Konnen zur Abhüsse daher Rippin Zurüserstattung der Klostergüter an Mönche und Konnen zur Abhüsse wirtlicher Not und Jinszahlung von dem nicht Zurüsgegebenen. Noch genauere Bestimmungen wurden in Estinnes (siehe oben 5) ge-

troffen, aber benen von Soiffons entsprechend. Begen ber Rriegsgefahren rings umber follte ein Teil bes Rirchenguts gur Unterftugung bes Beeres für einige Beit noch einbehalten werden gegen Binstahlung von einem Solibus an Kirche ober Klofter. Beim Tob bes Belehnten sollte Rückfall bes Gutes eintreten, boch unter noch einbegalten werden gegen zinszahlung von einem Soltous an Kitche oder Kloster. Beim Lod des Belehnten sollte Rücksal des Gutes eintreten, doch unter dem Bordehalt, daß der Fürst die Beleihungsurkunde erneuern könne, bei wirklicher Not der Kirche aber Zurückerstattung des gesamten Besitzes ersolgen müsse. Nur mit Widerstreben und unter Zureden des Papstes willigte Bonisatius in die Zugekändnisse. Im hindlick auf seine nahe Thronerhebung des Beistandes der Bischösse bedürstig, soll Pippin um 751 einigen Biskümern ein Drittel oder die Kälste ihrer Güter zurückgegeben und Rückerstattung der gesamten versprochen haben. Bald geschieht noch ein weiterer Schritt durch Vermessung und Teilung des Kirchengutes, d. h. wohl durch Bestimmungen über die gesetzliche Berteilung des Streitigen zwischen Kirche und Staat. Die Mitteilungen über diese Berhältnisse sind durchten Kirchengutes, d. h. wohl durch Bestimmungen über diese Berhältnisse sind durchten kas Kirchengut zu schügen. Die Frage bewegt übrigens noch die folgenden Geschlechter, und die Kriche setzt, besonders unter Ludwig d. Fr., die Küderstattung immer mehr durch (siehe 46, 2). [Koth, G. d. Benesizialwesens, 50. Derselbe, Sätularisation d. Karol. hist. Tasch., 65. Waiß, Bersassens, 50. Derselbe, Sätularisation d. Karol. hist. Tasch., 65. Waiß, Bersassens, 50. Derselbe, Sätularisation d. Karol. hist. Tasch., 65. Waiß, Bersassens, 50. Perselbe, Sätularisation unter Karlmann und Kippin; Waiß, Oahn, Ribbeck, Hath, Sahrdb. 178 st. Delkner, Jahrbb. 478 st.

Prunner, J. Gesch. d. Gesolzswesens in Savigung Bestalter, Rücksensen unter Karlmann und Kippin; Waiß, Oahn, Ribbeck, Hath, Oahn dagegen und für teilweise Küderstattung; über spätere Entwicklung Haus, Vahn dagegen und für teilweise Küderstattung; über spätere Entwicklung Haus. Verschanz II. geringen Teilnahme sin die

bes Bonifag zu einer politischen Rolle, die immer steigende Bebeutung Pippins und Unnaherung besfelben an ben Papft und Stephans II. geringe Teilnahme für die Bekehrungsthätigkeit bes Upostels brangen biefen fast völlig in ben hintergrund; Betehrungsthatigteit des Apostels drängen diesen sast vollig in den Hintergrund; doch hat er als erster Bischof des Reiches wohl an der Saldung Rippins zum König teilgenommen (§ 31, 1). Sonst erfülte ihn nur noch die Sorge für seine Begleiter, für die Kirchen seines Gebietes und für sein Liedlingskloster Fulda stiede oben 4). [Gegenbaur, Das Aloster Fulda. Progr. Fulda, 71 und 78.] Den Jugendplan der Friesenbekehrung nahm er wieder auf, während von Bekehrungsversuchen seinerseits dei den Sachsen nichts berichtet wird, odwohl doch viele, dem stegreichen Pippin sich beugend ssiehen 31, 7), das Christentum anzunehmen geneigt waren. Zunächst wirkte er sich nun vom König unter Fürsprache des Erzkaplans Fulrad die Erlaubnis aus, Lul als Nachsolger in Mainz und Beschützt und Lehrer seiner Vriester und Betreuen einsehen und dann an seine Bekennngkarbeit geben zu dürsen Priester und Getreuen einsetzen und dann an seine Bekehrungsarbeit gehen zu dürfen. Bu feiner Freude wurde ihm das gewährt. So gestaltete sich fein Verhaltnis jum Herrscher noch freundlicher als das jum Papst. Jahre vergehen bis jum ersten Schreiben an Stephan II., und von personlicher Verbindung mit ihm bei bessen Aufenthalt in Frantreich ist keine Spur porhanden. Er trifft Vorbereitungen zu seiner Reise und, von Todesahnungen erfüllt, auch zu seinem Begräbnis. Die friesischen Kirchenverhältnisse waren in Unordnung geraten. Unter Widerspruch des Kölner Bischofs hatte er daher seinen Chordischof Coban als Bischof von Utrecht eingesett, und in Begleitung dieses Getreuen widmete er sich im Osten des heutigen Juiderses der Bekehrung der Friesen mit Ersolg, Gögenbilder zerftörend, Kirchen errichtend und bei mehrmaligem Aufenthalte viele Tausende tausend, wurde aber am b. Juni 754 in der Nähe des heutigen Dokkum mit Goban und andern Gestährten von erbitterten Seiden erschlagen. Unter verschiedenen, ihm zugeschriebenen, noch vorhandenen Svangelienhandschriften ist angeblich auch die Widel, die er beim Tode schützend über sein Jaupt gehalten hatte, mit Spuren des geführten Streiches. Sein Leichnam wurde über Utrecht und Main, nach Julda gebracht und hier bestattet. Die Mörder aber wurden von der christlichen Bevölkerung getötet und der Rest der Heiben bekehrt. Treu den Ueberzeugungen seiner Jugend und seiner Heimat, hat er dem Evangelium unter den germanischen Heiden des Festlandes eine Stätte bereitet, die junge Kirche mit ebensoviel Eiser als Geschick eingerichtet, die verfallene ältere neu geordnet, beibe unter den Schutz des kirchlichen Oberhauptes gestellt, die Macht des Papsttums dadurch gestärkt, aber auch dem Frankenreiche eine feste Unterlage und höhere Beihe gegeben und es mit religiofem und fittlichem Inhalt erfüllt. Er war ein wahrhaft frommer Mann, ber Rirche und feinem Berrn ergebener, aber mit der Wahrheit nicht zuruchaltender Diener, seinen Helsern ein treuer Freund und Berater, seinen Schülern ein weiser, von ihnen verehrter Lehrer von machtiger

Anziehungstraft, ber in regem Briefwechfel mit hervorragenden Berfonen feines Geburtslandes steht, wie auch sein Schüler Lul (siehe oben § 33, 1), als Schriftfteller und Briefschreiber natürlicher und einsacher ist, als die Nachahmer der gezierten Albhelmschen Schreibweise, aber die Robeit des Stils seiner Zeit doch nicht abstreift

und Brieflafeider naturliger und einsager ist, als die Nachanner der gezierten Albelmschen Schreibweise, aber die Roheit des Stils seiner Zeit doch nicht abstreift und als Denker sich nicht immer selbständig zeigt. Die Beurteilung seines Wesens und Wirkens sällt je nach dem Glaubensstandpunkt und dem Grad der Wissensund Wirkens sällt je nach dem Glaubensstandpunkt und dem Grad der Wissensund Weinern hochgestellt und schon in seinem Zeitalter als Heiliger und von späteren Geschichtschreibern als Apostel der Deutschen verehrt. [Zodesjahr nach Rettberg, Will, Hau ch 755, nach Oelsner, Hahn (F. D. S. XX, 556 st.) 754. Nürnberger, Nus der litter. Hinterlassenschaft des hl. Bonisaz, 88.]

10) Das Resormwert unter Tönig Pippin. Wie erwähnt setze Pippin als König die Kirchenverbesserung des Bonisaz fort, freilich wegen der anhaltenden Kriege nur in der kuzen Zeit zwischen 755 und 757 (sehe oben 31, 9), mitunter unter seiner persönlichen Leitung und Justimmung, die für die rechtliche Wirtung der Beschlüsse unentbehrlich war; zumal auf synodalen Bersammlungen der Geststlichen von Erzdischen Berhältnisse erneuter Regelung unterzogen, besonders die Psichten von Erzdischsen, Bischsen, Geistlichen und Aebten gegeneinander seistlichen werden, von denen die eine aber im Beisein des Königs im Frühjahr, die andre im Herbeit nur unter Anwohnung von Geistlichen setzschen, der Klostervorsteher, Mönche und Konnen, deren Pilgerschaft sittliche Gebrechen zur Folge hatten, wurde mit strengen Strafen Einhalt gethan, endlich sirchliche Borrechte betress zmmunität und Gerichtschaftett geschüßt. Auch die früher in Angriff genommene Ehegesetzgebung wird erweitert, und teils in römischem, teils in nangenem einen Keiche von wertchtsbarrett gergust. Auch die strufer in Angris genoniniene Spegischung wird erweitert, und teils in römischem, teils in nationalem Sinne eine Reihe von Borschriften über Spehindernisse und Shescheidung gegeben. Ueber dogmatische Berhandlungen, wie die zu Gentilly bei Paris, sind wir leiber nur durftig unterrichtet. Unter ihm führte auch der bei Hof angesehene geschäftsgewandte, asketisch gesinnte Erzbischof Chrodegang von Metz eine später erweiterte Ordensregel (regula canonicorum) für die Kirchengeistlichen nach Art der Benediktinerregel und ben römischen Kirchengesang in Die frantische Rirche ein. [Ueber Chrob.: Delaner 205 ff., 401 ff. Sahn, Aug. D. Biogr. IV, 250 ff., Saud, l. c. II, 62 ff. Schmit, S. Chrod. Met. ep. reg. Canonic., 89. Chner, Zur reg. can. Römische Quartalschr. 5.]

# § 34. Karl der Große als König 768-800.

Litteratur. Abel, Jahrb. d. fr. R. unt. A. d. G. 768—88; 2. Aufl. v. Simfon, 88. Simfon, Fortf. II. 789—814, 83. A. Bétault, Charlemagne, 2. Aufl., 80. Mombert, Charles the Great, 88. Sobgfin, 99. Davis, Charlemagne (Ch. the Great), 1900.

Dem großen Vater folgte ber größere Sohn, ausgezeichnet an Körper und Geist, an Ursprünglichkeit jenem vielleicht nicht gleich, aber geschickt und umsichtig, deffen Werke zu vollenden. Wie sein Bater burch die Reichsteilung, wie sein Großvater burch Familienzwift, wurde auch er baburch in der vollen Entfaltung der eigenen, wie der Kräfte des Reiches gehemmt. Durch den Tod seines Bruders von diesen Fesseln 193) befreit, löft er sich zunächst vom Familienzwang los; bann nimmt er bas Ziel seines Baters auf, einerseits bem Reiche die natürlichen Grenzen zu geben, andrerseits bie Feinde des Glaubens zu unterwerfen, Storenfriede ber Grenzen zur Ruhe zu bringen, aufftändische Gewalten zu brechen, Kirche und Papft gegen langobardische und byzantinische Bedränger zu schützen 4-10) und als Erbe bes glaubigen Baters, Oheims und bes Bonifaz zugleich ben driftlichen Glauben zu verbreiten und zu vertiefen und die Kirchenordnung unter eigener Leitung, aber im Einverständnis mit bem Papft mit fester Hand auszugestalten; bemgemäß unterwarf er zunächst Aquitanien 6), bann, von andern Unternehmungen beständig abgelenkt, mit staunenswerter Rube

aber sie alle übersehend und vollendend, in über 30jährigem Ringen die trokigen Sachsen mit Feldherrngeschick, Ausbauer und Weisheit. Durch begleitende Glaubensboten mandelfe er das Beiden- in ein gläubiges Chriftenvolt um. Den Muhammedanern gewann er in Spanien Land ab 6), ructe die Grenze von den Pyrenäen bis an den Ebro vor und sicherte die Ruste vor sarazenischen Seeräubern. Die Langobarben 1) überwand er wie sein Bater, nahm aber ihr Reich in Besitz, bessen Grenzen erweiternd und lockere Bestandteile sichernd, befestigte seine Oberherrschaft über Rom und ben Papft 4), ohne dadurch mit ihm ernstlich zu zerfallen; benn beibe hielten fich als gemeinsame Leiter ber Chriftenheit wechselseitig für unentbehrlich. Grundfägliche Meinungsverschiedenheiten werden daher feitens der Bapfte unterdrückt. Den unbotmäßigen Tassilo von Bayern beseitigte er 7) und führte mit gesteigerter Rraft beffen Bekehrungsthätigkeit bei ben Glaven ber Oftalpen und ben Avaren fort 8). Nachdem er so starke Stämme bem Gesamtreich eingefügt, die Nachbarn zur Rube gebracht 9 10), die Grenzen gesichert und das Reich im Norben, Weften und Guden bis an bas Meer, im Often bis an die Elbe und Theiß ausgebreitet hatte, verlegte er, trot römischer Bildung ein Pfleger des Germanentums, ben Schwerpunkt bes Reiches in bessen germanische Mitte.

1) Karl und Karlmann. Die Jugend beider. Die Dunkelheit, die Widersprüche und die anscheinend mitunter absichtliche Dürstigkeit der Quellen haben zu mancherlei nicht völlig geschlichteten Streitfragen über Geburtszeit und zur und Jugend Karls Beranlassung gegeben. Behauptet doch sogar sein Freund und kundigster Zeitgenosse, Sinhard, über seine Kindheit und sein Knadenalter nichts zu wissen. Sein Gedurtstag ist vielleicht der 2. April, sein Geburtsziahr schwankt zwischen 742 und 747, weil sich für beide Jahre Gründe ansühren lassen; doch neigt sich die Mehrzahl der Forscher und die Angade der Einhardschen Lebensbeschreibung, die ihn 814 im 72. Lebensziahre sterben läßt, der ersten Annahme, als der besser beglaubigten, zu. Die Dunkelheit wird vermehrt durch die Sonderbarkeit der Angaben über die Bermählung Pippins mit Bertrada, einer fränksschen Grafentochter (744 oder 749?), und durch das Sagengespinst, das, mit mythologischen Erzählungen verwebt und vom Lokalpatriotismus mit Behagen ausgeschmückt, sich um das Königspaar gerankt hat (siehe oden § 31, 10). Seben dieser Patriotismus hat auch zwischen Frankreich, Belgien und Deutschland, zwischen Kheingegend, Hest und Bayern, zwischen Lassen, Lütticher Gegend und Ingelheim den unlösdaren Streit über den Geburtsort Karls hervorgerusen. — Karlmann soll 751 gedoren seine Dürstige Nachrichten lassen, der Mehren Haupthandlungen ihres Baters hervortreten, so den Gemeskalen siede Grafschaften (763), ungewis, od zu wirklicher Berwaltung. Hähn, Sur le lieu de naissance de Ch. (Mém. couronn. de l'Ac. Roy. de Belg. XI) und Jahrd. 240 ff. Abel, 9 ff., 2. Aufl. 10—20. Delsner, 486. Mühlbacher, N. 130 b (126).

") Gleichzeitige Regierung und Zwist der Brüder. Gemäß der Erbfolgeordnung traten die Brüder die Regierung ihrer Reichsbälften an. Un gleichem Tage (9. Oktober) wurde Karl in Koyon, Karlmayn in Soissons auf den Thron erhoden und gefaldt. Sie begannen unter ungünstigeren Berhältnissen als Vater und Oheim. Bei diesen überwand die durch Sinigkeit gesteigerte Schlagsertigkeit die Gesahren der jungen derrschaft. Hier wuchsen dieselben durch einen seit der Jugendzeit aus undekannten Ursachen erglimmenden, durch Ohrenbläser und jeht durch den Machtbesig genährten Dader. Wieder war es Aquitanien, das die Schwäche der Regierung zur Erkämpfung seiner Unabhängigkeit benußen wollte und zwar unter Führung Hunolds, der sich nach dem Tode seines Sohnes Waisar aus dem Kloster wieder auf den Herzogsstuhl geschwungen hatte; aber der junge Karl wußte über Familienzwist und Keichsseind zugleich Herr zu werden. Troß vergeblicher Zusammenkunft mit Karlmann und beisen verweigerter Kriegshilse tried er Hunold vor sich her, zwang ihn zur Flucht zum Baskenherzog Lupus und diesen wieder durch Ueberschreitung der Varonne und

Kriegsbrohung zur Auslieferung bes Flüchtlings. Die erste Waffenthat war ge-lungen, hatte die Herrschaft über Aquitanien wieder besestigt und gezeigt, daß der lungen, hatte die Herrschaft über Aquitanien wieder besestigt und gezeigt, daß der junge Fürst unter Führung des Baters die Kunst zu siegen gelernt hatte. — Roch lebte Bertrada. Als Mutter und überlebende Zeugin der durch ihren Gemahl begründeten Reichzeise hatte sie Beranlassung, den Zwist der Schne zu stillen. Ihrer Kührigkeit und anscheinend nicht unbedeutenden politischen Gewandtheit gelang dies nicht nur für einige Zeit; sondern sie wußte auch durch Frauenmittel die Politik der Söhne zu leiten. Nach einer Zusammentunst mit Karlmann im Elsaß führte sie eine Bersöhnung zwischen den Brüdern herbei. Mit hilse Sturmis von Fulda, eines Bayern, bewirkte sie nicht nur eine engere Verdindung zwischen dem abtrünnigen Tassilo mit den Franken, sondern leitete auch eine Familienverdindung mit dem Langobardenkönige ein und fesselte so die drei Reichzeitig Tassilo beren Schwester Liutberga beiratete; vielleicht suchte sie auch eine Vermählung ihrer Tochter Gista mit Desiderius Sohn Abalgis herbeizusühren. So schien die Gefahr, die von diesen widerstrebenden Nachbarreichen drohte, abgewendet zu sein. fahr, die von diesen widerstrebenden Nachbarreichen drohte, abgewendet zu sein. Mehrfache Reisen der Königin zu Tassilo, Desiberius und zum Kapst galten wohl der Durchführung dieser Ziele. — In Rom waren nämlich besondere Schwierigkeiten zu heben. Die Ansprüche des Bapstes an das Langobardenreich waren noch nicht erfüllt. In einer Familienverbindung zwischen Franken- und Langobarbenherrschern erblickte er daher eine Gefahr für sein Recht und arbeitete in einem von Gehäsigs feit gegen die Langobarden stropenden Briefe gegen die geplante Heirat; aber vergebens. Der klugen Vermittelung ber Konigin gelang es vielmehr, nicht nur ben Papft zu beruhigen, sondern auch Defiderius zur Rückgabe der Katrimonien in Benevent zu bewegen, sowie durch die thätige Mitwirtung ihrer Abgesandten dabei sich ben Dank des Papstes zu erwerben. Noch mehr! Ein Umschwung der Politik des Papstes, nämlich sein unter heftigem Widerstreben des durch jene Familien-verbindung bedrohten Karlmann bewerkstelligter Anschluß an Desiderius vollzog sich. Bei ber Anwesenheit besselben in Rom wurde baher die franklich gesinnte Gegenpartei gestürzt und beren Führer trot Unterstützung von Karlmanns Abgesandten geblendet und getötet.

3) Umfawung der Berhältniffe. Das von Bertrada muhfelig errichtete Friedens-gebau ftürzt zusammen. Karl verstößt seine Gemahlin nach einjähriger Ehe; ob wegen der wachsenden Macht des Desiderius ober aus persönlichen Gründen, ift untlar. Berfall mit feiner Mutter und feinem Better Abalharb, ber fich beswegen porläufig ins Rlofter jurudzieht, tritt baburch ein. Karl vermahlt fich fofort mit der fast noch kindlichen Alamannenfürstin Silbegard. Dem burch die langobardifche Heirat neu erwachten Zwist und brobenden Brudertrieg macht der Tob Karlmanns (4. Dezember 771) ein Ende. Ohne Rücksicht auf die unmündigen Söhne des Bruders übernimmt Karl unter Verlehung von Staats- und Privaterbrecht, aber mit scharfem Blick für bas Staatswohl bie Herrschaft bes ganzen Reiches, wird von den Großen des andern Gebietes zu Corbeny (Dep. Nisne) anerkannt und als König gefalbt. So beseitigt, wie zu des Baters Zeit, ein glücklicher Zusall und rascher Entschluß die Schäben der Reichsteilung und erneuert zum Heile des Ganzen die Reichsteinbeit. Unbeeinstußt von der Mutter stellt sich Karl nun auf eigene Füße. Seine Schwägerin Gerberga aber, ihm mißtrauend, begibt sich mit ihren Kindern

unter ben Schut seines nunmehrigen Tobfeindes Defiderius.

unter den Schut seines nunmehrigen Todseindes Desiderius.

4) Unterwersung der Langebarden und Berhältnis zum Papst. Desiderius spinnt gefährliche Pläne zur Kächung des Schimps. Eben war Habria au I. (1. Februar 772) zum Papst gewählt worden. Er stützte sich im Gegensat zu Stephan III. auf die frankliche Partei. Desiderius jedoch suchte ihn unter Anerbietung der Kückerstattung von Städten und andrerseits durch Bedrohung und Besehung des Exarchats auf seine Seite und dazu zu bringen, die Söhne Karlmanns als rechtmäßige Könige zu salben und dadurch eine Spaltung im Frankenreiche hervorzurufen. Bergebens. Dem angekündigten Ginfall in römisches Gebiet setzt Habrian Rüstungen und Drohung mit dem Bann entgegen und sendet auf dem Seeweg Boten zu Karl mit der Bitte um schleunige Hise. Dieser, in den Sachsenkrieg verwickelt, daher zu neuer Unternehmung wenig geneigt, versucht es mit Berhandlungen, und erst nach dem Scheitern derselben wird der Krieg zu Genf beschlossen. Mit zwei Heeressaulen überschreitet er die Alpen, er selbst an der Spize der Hauptmacht den Beeresfaulen überschreitet er bie Alpen, er selbst an der Spitze der Sauptmacht den M. Cenis, sein Oheim Bernhard den großen St. Bernhard. An der start befestigten Klufe findet er Wiberstand und läßt nun mahrend angeknüpfter Scheinverhandlungen

eine Schar auf Bergwegen ben Langobarben in ben Ruden fallen. Diese ziehen sich zurud. Nach der Bereinigung mit Bernhard belagert er vom September 778 an das wohl umwallte Pavia, macht dazwischen einen Zug nach Verona, wo sich Abalgis mit Karlmanns Witwe und Kindern zu verteidigen sucht und zwingt die Polite und seines Bruders Familie zur Uebergabe, während Abalgis, beständig Rache sinnend, sich nach Byzanz begibt. — Karl selbst kommt Ostern 774 während der Belagerung zur Ueberraschung des Papstes nach Kom, betet nach seierlichem Empfange am Grabe des Apostelsürsten, erneuert das Schenkung sversprechen seines Vaters [F. Hirsch, Die Schenkung Pippins und Karls des Großen, 82; siehe oben § 31, 3] und läßt mehrsache Urkundenezemplare darüber aussertigen und einige davon am Altar und Grabe des Apostelssürsten niederlegen. Durch diese Bestätigung früher sestgesellen gerechtsame der Kirche und durch das Gegengeschenk kanonischen Rechtsauellen nach deren Karschen das geitstiche Leben im Frankenreich auch Rechtsquellen, nach beren Vorschriften das geistliche Leben im Frankenreich auch weiterhin in Uebereinstimmung mit der römischen Kirche geregelt werden sollte, wurde das Bundesverhältnis Pippins zum Papst erneuert. Weitergehende Zugeständenisse sind zweiselhaft. Ueber Ausstührung des Versprechens und die von Karl nicht immer gebilligten und bewilligten Unsprüche Sadrians, welche auch zeitweise Ber-ftimmung zwischen beiben hervorriefen, verhandeln ununterbrochen Briefe und Gefandtschaften; auch Spoleto, dem Hadrian schon einen Herzog gesetht hatte, nahm Karl unter seine Oberherrlichkeit. Nach seiner Hückehr wurde Pavia zur Uebergabe gezwungen. Spätere Erzählungen über die Einnahme der Klusen und den Berrat Pavias sind romantische Dichtungen. Desiderius und seine Familie wurde gefangen abgeführt und verschwand im Kloster. Karl nimmt das Langobardenreich in Besth, ohne es bem Frankenreich einzuverleiben, führt von jest ab den Titel "König der Langobarden" und "Batricius der Kömer". Bon nun macht Karl die Rechte deseselben geltend, empfängt auch in Rom die diesem gebührenden Ehrenbezeugungen. Noch einmal entstand eine weitverzweigte Verschwirung langobardischer Herzoge, Noch einmal entstand eine weitverzweigte Verschwirung langobardischer Herzoge, auch der eben eingesetzten, gegen die Herrschaft der Franken wie Roms gerichtet, unter Leitung des Adalgis und in Hosspung auf brzantinische Hilfe; aber der Tod Konstantins V. (14. September 775) lähmte die Ausstührung. Die vereinzelte Grebeung Hrod gauds von Friaul wurde von Karl mit gewohnter Entschlossenheit durch Tötung der Führer, Bestrasung und Wegführung der Teilnehmer, Vergabung ihrer Güter und Einsehung fränklicher Grasen gedämpst und ähnlichen Versuchen dadurch wie durch weitere Maßregeln ein Damm gesetzt. — Karl ließ nämlich Ostern 781 seinen nieriährigen Sohn Karlmann unter dem Namen Kinnin nor Oftern 781 seinen viersährigen Sohn Karlmann unter dem Namen Pippin von Habrian unter dessen Patenschaft taufen und zum König von Italien, den jüngstgeborenen Ludwig aber als König von Aquitanien salben, um biesen Reichen eine gewiffe Selbständigteit zu laffen und fie doch an bas tarolingische Haus zu feffeln, badurch bag er fie barin aufwachsen und unter bestellter Bormundschaft, fo Bippin unter der des versöhnten Abalhard, dann Angilberts regieren ließ. Natürlich blieben jene Länder unter Oberhoheit des Frankenreiches, behielten aber ihr heimisches Recht; doch dürgerten sich teils durch die Rapitularien für das ganze Reich, teils durch solche für die besonderen Berhältnisse des Landes die frankschen Sinrichtungen allmählich auch hier ein, wie das Lehnswesen, der Heer Fürforge gegen die durch den Krieg entstandene Not, gegen den Berkauf von Hörigen als Sklaven, gegen die Ausseungt des Bolkes durch gewissenlos Beamte u. s. w. Auch hier erwies sich seine Herschaft also als eine Bohlthat. — Mit Hadvian, den er verehrte und nach dessen Gerschaft also als eine Bohlthat. — Mit Hadvian, den er verehrte und nach dessen wurde, hatte er einen unablässigen brieslichen, gesandtschaftlichen oder persönlichen Verkehr, um dessen Ansprüche aus Patrimonien teils zu befriedigen, teils in die Schranken zu weisen. Dadurch wurde er auch in Kämpse gegen Benevent verwickelt. Herzog Arichis von Benevent, der Schwiegersohn des Desiderius, bedochte mit Unterstützung der Griechen und in heimlicher Verbindung mit seinem Schwager Adalgis den kirchlichen Besit. Durch eine Verlodung seiner Tochter Hruotrud mit dem Sohne der Kaiserin Frene suche Karl den Ausständischen den Rückhalt an den Eriechen abzuschneiden; indessen die Verhandlungen scheiterten. unter der des verföhnten Abalhard, dann Angilberts regieren ließ. Naturlich blieben ben Rückhalt an den Griechen abzuschneiben; indessen bie Berhandlungen scheiterten. Da ging er trot angebotener Geschenke und Unterwerfung 787 gegen Arichis triegerisch vor und zwang ihn zur Flucht nach Salerno. Unter schweren Bedingungen erkannte der Bestegte die Oberhoheit des Königs an, leistete persönlich den Eid der Treue und stellte Geiseln, darunter seinen Sohn Grimoald. Abgetretene Städte, wie Capua und einige in Luscien, wurden dem Papft überwiesen; doch erfolgte die

llebergabe unter großen Schwierigkeiten. Ueberhaupt blieb Benevent unter eigenem Herrschanse ziemlich selbständig; denn die Niederhaltung des entsernten Landes mußte dringenderen Ausgaben weichen. Es fanden daher beständig heimliche Unterhandlungen mit Byzanz statt, besonders wegen des Hasses der Abalberga, der Lochter des Desiderius, gegen die Franken, und wegen Nichtauslieserung des nach dem Tode des Arichis von den Beneventanern zum Herzog gewünschten Grimoald. Endlich ließ Karl diesen frei, begnügte sich mit dessen Anertennung seiner Oberhoheit, ersocht sogar mit seiner Hilse einen Sieg über die Griechen und Abalgis, konnte aber nach dessen Bermählung mit einer griechischen Prinzessen und Abalgis, konnte aber nach dessen Bermählung mit einer griechischen Prinzessen und Abalgis, konnte aber nach dessen Bermählung mit einer griechischen Prinzessen und Abalgis, konnte aber nach dessen nicht hindern, und erst unter seinem Nachsolger (812) kam Benevent wieder in franklische Abhängigkeit. Inzwischen schein Abchaus Istrien (788) dem fränklichen Reich tridutpslichtig geworden zu sein; so wurde nun sast danze Apenninenhalbinsel ein, wenn auch loser Bestandteil desselben und germaznischen, freilich nicht mehr langobardischem Einfluß unterworsen. — [Niehusz, Gesch, des Berhältnisses von Kaisertum und Papstum im Mittelalter I, 2. Aufl., II; 87. D. Kühl, Der Verkehr Karls mit Papst Hadrian. Diss. Königsb., 79. A. Gasquet, Le royaume lomb. Rev. hist. 38. Hauf., E. II, 81—95. Went, siehe oben 83, 7. Schnürer, Kehr, Gundlach, Sickel siehe oben 81, 8].

für Deutschlands Entwickelung wichtiger sind die Sachsenkriege. Sie fügen nicht nur einen der tüchtigsten Germanenstämme dem Frankenreich ein, sondern legen dadurch auch den Grundstein zum deutschen Reich. Die Sachsen, ebenso oft tributpflichtig wie abtrünnig, waren ein tapferes, zäh an ihren Göttern, Sitten und an ihrer Freiheit hängendes Bolk. In den aufgedrungenen Priestern und den Christen an der Grenze sahen sie ihre Feinde; den daraus entsprungenen Grenztriegen wünschte Karl ein dauerndes Ende zu bereiten. Das Bolk, vom Rhein dis zur Sibe und Sider sich ausdreitend, zersiel in vier Hauptgruppen, die Engern an der Wesfer, ihnen westlich und östlich zur Seite die Wesfer und Ost ale n gerdachen Elbe und Gider die Nord alb in gier (Nordleute), und diese wieder waren in viele Else und Eider Mane aber Kaue gesandert unter keinem gemeinsamen Oberkaunt lebend kleine Stämme oder Gaue gesondert, unter keinem gemeinsamen Oberhaupt lebend, nur im Franken- und Christenhaß einig und in der Not durch hervorragende Führer zu gemeinsamen Unternehmungen aufgestachelt. Solche Führer und bewährte Kernen unternehmungen aufgestachelt. zu gemeinsamen Unternehmungen aufgestachett. Solche Fuhrer und derdafte Kernstruppen bot ihnen ihr Abel; denn sie waren in drei Stände gegliedert, in Adalinge, Frilinge (freie Volksgenossen) und Lazzen (Liten, Hörige). Nach Hed siehe oben § 81, 9) Abalinge Semeinfreie, Frilinge Minderfreie.] Eben jene Zersplitterung machte sie der geeinten, geübten Frankenmacht und dem undeugsamen Willen und erprobten Geschick Karls gegenüber auf die Dauer widerstandsunsähig, dewirkte aber auch daß sich der Krieg in die Länge zog; denn der Aufstand, kaum in einem Abel volkspreif kackete in einem andere wider enner helanders waren Earl in Gau gedämpft, flacerte in einem andern wieder empor, besonders wenn Karl in fernen Ländern weilte oder Gerüchte ihn in Gefahr fcweben ließen. Ueber 30 Jahre mahrte daher ber Krieg, und mohl an die 20 nicht planmaßig unternommene und nur allmählich vorschreitende Feldzüge mußte Karl bis zur bauernden Unterwerfung bes Boltes felbst führen ober führen laffen. Sier genuge es, einige wichtige Greigniffe und Maßregeln ber Sieger und Besiegten anzudeuten und die Fortschritte Rarls zu beobachten. Bu jenen Maßregeln gehört, daß er sofort in das Berz des Feindesau beobachten. Zu jenen Maßregeln gehört, daß er sofort in das Herz des Feindes-landes einzudringen versucht, die Hauptheiligtümer und die feindlichen Festen zerstört, neue Zwingdurgen erbaut [Hölzermann, Lotaluntersuchungen, die Kriege der Römer und Franken u. s. w. betressend, 78], vernichtete wiederherstellt und mit Besatungen versieht, Stromübergänge sich sichert und den Rücken sich deckt, in besiegten Landeskeilen unter Zuziehung des unterworsenen Abels Reichstage abhält, sich Treue schwören und Geiseln stellen läßt, die Abtrünnigen schwer bestraft, die Unterworsenen zur Tause zwingt und diese durch Anlegung von Missionssprengeln und die Arbeit geübter Glaubensboten planmäßig betreibt, fränkische Einrichtungen einsührt, aber auch die heimischen schont, mit blutigen Strasandrohungen den neuen Glauben und seine Diener schüft und bei steigender wechselseitiger Erditterung, die sich bei den Sachsen in der Zerstörung der seinschwen Immgburgen, in der Bersvennung der Gotteshäuser und Mißhandlung ihrer Insasten, vor Landesverwüstung, Gütereinziehung, Massendung ihrer Insasten wie mit Keulenschlägen zermalmt. Wöllige Erschöpsung der Nährkrast des Landes und der Bolkskraft schlägen zermalmt. Böllige Erschöpfung der Nährtraft bes Landes und der Boltstraft und bas Heranwachsen eines an die Frankenherrschaft gewöhnten Geschlechtes bewirtten bie Beendigung des Rrieges. Die Aubepaufen und mitunter die gur Ordnung

bestimmten Reichstage bezeichnen die Abschnitte barin. Der erste bavon reicht etwa von 772-82, der zweite bis 792 und ber dritte bis 804. Der Rrieg, auf einem Reichstag zu Worms 772 beschloffen, richtete fich zunächst gegen ben sublicen Teil bes Engerngebietes. Die Eresburg (a. b. Diemel) wurde erobert, ein Nationalbeiligtum, die Irminful (nahe b. d. Eresb.), bas Abbilb ber Beltefche, gerftort, wie bie Siche zu Geismar von Bonisaz, und die bort aufgehäuften Schäge als Beute beimgeführt. An Bundern, wie das von dem plötlich hervorbrechenden und das verdurstende heer trantenden Bullerborn u. a. m. sehlte es nicht. Wegen der Abverdurziende Heer Kantlenden Bullerborn u. a. m. zehlte es nicht. Wegen der Abtrünnigkeit der Sachsen safte Karl 775 zu Kiersy den Beschuß, sie völlig zu bekehren oder auszurotten. Die entrissene Feste Sigiburg (Hobensphurg) eroberte er zurück, das zerstörte Eresdurg baute er wieder auf. Berheerend dringt er nun über die Weser bis zur Ocker vor, zwingt die Ostfalen und deren Führer zur Unterwersung, desgleichen die Engern mit ihrem Führer Brun (östlich von Minden, Bückeburg) und zuletzt auch die Westsalen, welche die zum Schuß der Weser zurückzelassene Frankenschaft überrumpelt hatten. Der Ersolg war nur scheindar. Neuer Ausstand 776 während Karls Kamps mit Hrodgaud in Italien zwang ihn bald zu neuem Nachezuge; dabei wurde die Eresdurg zum zweitenmal hergestellt und die Karlsburg son der Linne) neu ausgehaut. Schon magte er es, einen Reickstag in Rader (an der Lippe) neu aufgebaut. Schon wagte er es, einen Reichstag in Pader-born (777) abzuhalten. Die Sachsen mußten sich hier nach heimischem Brauch "mit ihrem Gigen und ihrer Freiheit" für ihre Treue verdürgen und in Masse tausen lassen. Gine bischöfliche Synode beriet über Bekehrungsmaßregeln; Missionssprengel wurden damals wohl eingerichtet, einer bavon vielleicht dem bewährten Abt Sturmi zuerteilt, viele Eble von Bischöfen im chriftlichen Glauben erzogen. Alles vergebens. Während Karls Krieg in Spanien und auf die Nachricht von seinen Unfällen baselbst schürte ein vornehmer Westfale Wibutind süber ihn Diekamp, 77; Dettmer, 79], vielleicht schon früher die Seele aller Kämpfe, einen furchtbaren Brand. Bon Deut bis Roblens verheerten die Sachsen die Rheinlande; auch Fulda wurde bedroht, so bis Roblenz verheerten die Sachsen die Abeinlande; auch Fulda wurde bedroht, so daß man die Gebeine des Bonisaz in Sicherheit bringen mußte. Zurückgetehrt, hielt Karl nach mehrsachen Siegen und Zügen dis an Lippequellen, Weser, ja an Ohremündung wieder Reichstage ab (780, 782); auf dem letzteren wahrscheinlich wurde das vielbesprochene capitulare de partidus Sax. erlassen, d. h. strenge Maßregeln für das unterworfene Land ergrissen. [Boretius, Capit. reg. Franc. 1, 68 f.; nach Richthosen (Leg. V, 20) 777; nach Boret. 775—90; nach Waitz 782; Hauck sür 787 oder 88; Ritter siehe unten) 797 oder 99 nach dem cap. Sax. 797.] Hauptziel war dabei: die Einsührung des fränklichen Königsbanns, die Einseung von Grasen, zum Teil aus dem Sachsenvolke, die Unterdrückung des Heinenburms und seiner Bräuche darunter ber Menschenopfer und Leichenverbrennung, ber Zwang zur Taufe für klein und groß, der Schut ber Kirchen und die Ausstattung berselben mit Gutern und Zehnten. Alle diese Gebote wurden unter Androhung von Todes und schweren Geldstrafen erlassen, eine Strenge, die teils notwendig und im Frankenreich üblich, teils dem fächstichen Rechte abgelernt, teils durch das Afplrecht der Kirchen gemilbert war. Bon Errichtung von acht Bistumern ist auf diesen Reichstagen noch milbert war. Bon Errichtung von acht Bistümern ist auf diesen Reichstagen noch nicht die Rede, höchstens von Uebertragung von Missonsbezirken, wie an Billehab und Megingoz von Bürzdurg. — Der Zehntendruck und die Härte der Strasen trieben die Sachsen zur Berzweislung. Im zweiten Abschnitt des Krieges (782—92) zeigt sich daher auf beiden Seiten große Verbitterung. Zur Heeressolge bei einem Zuge gegen die Sorben ausgerusen, vernichten sie ein franklisches Geer am Süntelgedirge. Widustind, der Urheber des Ausstanden, entzieht sich der Rache Karls durch die Flucht zu den Dänen. Angeblich soll Karl nun zur Strase 4500 Ausständische zu Berden haben enthaupten lassen [Zahl auf Misverständnis beruhend nach Bippen u. Ulmann. D. Z. f. Geschwiss. 1, 76; Il, 176; dagegen Schäser, H. Z., 96 und Hauch; v. Borch im Korrespondenzblatt der Westd. Zeitschr., 98], jedenfalls hat er viele hinrichten oder gesessellschaft, empkangt aber bei Det mold und an der Hase volleschieden Kieden Kieden kanns an der Hase volleschieden Kieden Kiederlagen (783). In wiederholten Zügen werden darauf West- und Ostsalen teils vom König selbst, teils von seinem Sohn unterworsen. Weder Winter, noch Ueberschwemmung halten sie von ihrem Berunterworfen. Beder Binter, noch Ueberschwemmung halten fie von ihrem Bernichtungswert ab. Durch ben Barbengau bringt Karl verwüftenb bis an die Elbe vor. An ihrer Sache verzweifelnd, unterwerfen sich nach Zusicherung von Straf-losigfeit und freiem Geleit die beiden Führer Widulind und Abbio und empfangen zu Attigny (785) mit vielen Genossen die Taufe. Das hochwichtige Greignis wurde auf Karls Beheiß ju Rom burch ein Dantfeft gefeiert. Gine Reihe von

heidnischen und christlichen Sagen spann sich später um die Heldengestalt des ersteren, dieser Berkörperung des schischen Freiheitsdranges. Er selbst hat seine Rolle auszesselbset, aber an ihn knüpft die Königsfamilie Ottos des Großen ihre Abstammung. Im wesentlichen ist das Land dem Reiche einverleibt, den Glaubensdoten, wie Willehad, der Zutritt wieder gestattet, und ohne Widerspruch wird nun die Heeressolge gegen Bayern u. a. m. geleistet. Trohdem bedarf es noch eines zwölssäkigen Ringens (792–804), um neue Aufstände der Sachsen, die sich mit den Friesen versanden, besonders aber der Nordalbingier, zu dämpsen. Die Moortien (im h. Mecklend.), seine Bundesgenossenssigen, rächen an ihnen den Tod ihres Königs und fräntlicher Sendboten durch den blutigen Sieg dei Sventana, nahe bei Bornhövde (798, Schwentine, ein Fl. der Rieser Bucht). In sass sahnen, kabe ein Vernhövde (798, Schwentine, ein Fl. der Rieser Bucht). In sass sahnen, kabe werden 7000 Männer allein, bald ein Drittel der Gesamtbevölkerung, Männer, Frauen und Kinder, zuletzt von beiden Usern der Elbe wohl an die 10000 Menschen weggeführt und ihr Land an die Modritien, an fräntlische Unsselbstraften der gestischen Den Süddeutschland und umgesehrt fränslischer oder an geistliche Stistungen gegeben. Den Süddeutschland und umgesehrt fränslischer in Kordbeutschland. Auf den Rat Alltuins werden dazwischen auch mildere Saiten ausgezogen. Im capit. Saxonicum (797) [Mühlbacher N. 339 (330), Kitter), unter Zuziehung von Sachsen beschlosen, konden das er Kusken gemildert, die Sachsen den Franken darin gleichgestellt, Erdöhung der Kusken gewischen kein beim geschen konden dassen eines heich der Kusken dassen der Kusken dassen dassen dassen dassen der Kusken d

en Konig nicht, sich in ein andres Unternehmen einzulassen. Zu Paderborn erschienen Gesandte des Statthalters von Barcelona, Ibn el Arabi und die Angehörigen des früheren Statthalters, allesamt Gegner des Ommijadenchalisen von Cordova. Durch ihre Borspiegelungen und die Ersolge im Sachsenktiege (5) angestachelt, vielleicht auch in der Absicht, Aquitanien und Septimanien bester zu schüßen, nicht aber von Glaubenseiser angetrieben, nahm Karl die Politis seinen Haters, den Kampf gegen die spanischen Ommijaden, wieder auf und rüstete einen Heereszug aus, zu dem er den Heerbann sast eine Kerenzug aus, zu dem er den Heerbann sast eine Kerenzug aus, zu dem er den Heerbann sast eine Kerenzug aus, zu dem er den Heerbann sast en keichsteile, selbst die Bayern, ausdot. Mit zwei Heeresssäulen überschritt er die Kyrenden. Der Ersolg entsprach aber nicht dem Erwartungen. Die christlichen Basten widerstreden ihm. Pampelona mußte erstürmt werden. Jeh el Arabi leistete nicht die versprochene Hisse und wurde als Gesangener mit heimgenommen. Saragossa ergab sich auch nicht dem vereinten Heere. Scheindare Unterwerfung einzelner Städte und Emire war der ganze Ersolg. Wit einem Unfall schloß auch der gescheiterte Jug. Die Nachhut des Heeres nächlich wurde in den Schluchten der Kyvenschen, der Sage nach bei Kocland), dem Sage und der historisch wenig besannte bertonische. Unter den gesallenen Broßen war auch der historisch wenig besannte bertonische. Unter den gesallenen Broßen war auch der historisch wenig besannte bertonische Martzga Hruod land (Roland), dem Sage und dichtung Unsterdlichseit in sast ganz Europa verliehen hat. Karl war aber nicht der Mann, Angesangenes auszugeben. Aquitanien mußte als Stützpunkt sür weitere Eroderungen erst gesichert werden. Zu dem Zweck sollte sein Sohn Ludwig, 778 in Aquitanien geboren, hier auserzogen und an die Landessitte gewöhnt werden. Er wurde 781 zum König gesalbt, das Land selbst durch eine vormundschaftliche Regierung unter Oberhoheit Karls verwaltet und zu weiterem Borgehen sies kützersc

7 Tajkis von Bayern. In Schwierigkeiten aller Altr verwickelt, von gefährlichen Berschwörungen, wie der der thüringischen Großen bedroht, die er entschlossen niederschweiterte, und von Aufständen, wie dem dem Kelten in der Bretagne (786), konnte Karl in dem Herzen des Reiches einen Fürsten nicht dulden, der dem gehrochen hatte (§ 31, 8), wie ein völlig unabhängiger Ferzog schaltete, dabei hinterhaltig und, durch seine den Karolingern seindselige Gemahlin Liutberga den empörerischen Langodardenherzögen Abalgis und Arichis verschwägert, ferner im Beste gehrochen hatte (§ 31, 8), noch seine Witte um die Verschwägert, ferner im Beste gehrochen Langodardenherzögen Abalgis und Arichis verschwägert, ferner im Beste gehrochen Langodardenherzögen Abalgis und Arichis verschwägert, ferner im Beste Alipendager, eine beständige Gesahr für sein Reich war. Weder die Kuldigung Tassilos zu Worms (781), noch seine Witte um die Vermittelung des Kapstes, der, schließlich für Karl Partei nehmend, dem Herdog mit dem Krichendann drohte, noch die Unterwerfung und Lehnshuldigung auf dem Lechselbe (787), die unter dem Druck dreier zum Einsall bereiten Here verfolgte, scheinen aufrichtig gewesen zu sein. Wegen seines hinterlistigen Benehmens, seiner Mißhandlung sewesen zu sein. Wegen seines hinterlistigen Benehmens, seiner Mißhandlung gewesen zu seine Kennellung keiner reichsverräterischen Verbindung mit den Kvaren und seiner einstigen Treulosiseit gegen Fippin wurde er daher von einer Reichsverfammlung zu Ingelbe im (788) zum Tode verurteilt, von Karl aber begnadigt und er und seine Familie in verschiedene Klöster verdannt, 794 aber noch einmal als unfreiwilliger Freiwilliger zur Abbitte und zum Berzicht aus seine Freiwilligen Grahen Berverleiten Bonisa, und erstellt. Die bayerische Kurde wurde nun nach den Kordwager Karls, unterschelt. Die bayerische Kurde wurde nun nach den Kordwager Karls, unterschelt. Die bayerische Kurde wurde nun nach den Kordwager karls, unterschelt den Kurdschlaussen der der mit den Richten der Gesamtreiches arb

s) Unterwerfung der Avaren und Christianisierung der Oftalpenbevölkerung. Von Tassilo ausgestachelt, waren die mit Karl früher friedlich verkehrenden Avaren, ein türksich-sinnisches Nomadenvolk in den Steppen der Donau und Theiß, den umwohnenden Bölkern, besonders den Griechen, gefährlich, ihren Vorgängern, den Hunnen, in Gewohnheiten ähnlich, zu seindseligen Grenzangrissen übergegangen, die freilich mit Erfolg in Friaul und an der Ips (788) mehrsach zurückgewiesen wurden. Die Grenzstreitigkeiten bestärkten Karl in der Abslicht, gesicherte Grenzen im Osten zu schaffen und führten endlich zum Krieg. Von Regensburg begann der Jug (791) in dreisacher Heeressäule. Auf dem linken Ufer der Donau zogen Friesen, Thüringer, Franken und Sachsen, auf dem rechten der König selbst, auf dem Strom die Bayern

zu Schiffe. Es war die erste gemeinsame Unternehmung der vereinten deutschen Stämme. An dem Grenzslusse Enz gaben die Avaren den Widerstand auf; Karl solgte ihnen dis zur Raad. Inzwischen war ihm auch ein Sieg Pippins von Ftalien und des Herzogs von Istrien über sie gemelbet worden. Arohdem aber nötigten ihn Sümpse, Wälder, Winter und Seuchen der Pferde, von weiterem Zuge abzustehen. — Bald jedoch wurden von neuem große Rüstungen veranstaltet, selbst eine zerlegbare Schissdrücke gebaut, vielleicht auch zu Kriegszwecken die Anlage eines Altmühl-Rednitstanals, d. h. die Verbindung von Donau, Main und Rhein versucht (798. — Richt der heutige Ludwigskanal). Aber Sachsenaussischen eine Verschwörzung des Kastards. Nippin des Puckligen, und die Sargeneneinskile in Sentie schwörung bes Baftarbs, Bippin bes Buckligen, und bie Sarazeneneinfälle in Septimanien (6) unterbrachen die Borbereitungen und nötigten den König, die Avarenbezwingung andern zu überlaffen. Innere Spaltungen bes Boltes, infolge beren ein Teil davon dem Chriftentum geneigt war und die Hauptlinge der Kriegspartei ein Teil davon dem Christentum geneigt war und die Hauptlinge der Kriegsparrei erfchlagen wurden, erleichterten dem tapferen, im Liede verherrlichten Markgrafen Erich von Friaul (795) und König Pippin (796) den Sieg über sie, die Einnahme und Zerstörung ihres "Ringes", einer weitverzweigten Berschanzung, und die wiedersholte Wegnahme kostbarer Beute, mit der Karl Papst und Kirchen und Bundesgenossen, wie König Offa beglückte, die aber auch Geldentwertung und Teuerung hervorgerusen haben soll [Soetbeer, F. D. G. 4, 852]. Die Bekehrung der Avaren wurde von Bischösen der Beratung unterzogen und dabei Vorsicht und Milbe ansempsohlen, besonders aber die Ausselaung von Zehnten widerraten. Uedrigens verschwinden sie, geschwächt in wiederholten Erhedungen gegen die Franken, und ihrer Oberhobeit unterworfen (806) und neue Sike von Karl erhaltend, sehr balb und Oberhoheit unterworfen (805) und neue Sitze von Karl erhaltend, fehr bald und vermischen fich mit Bulgaren, Slaven und Deutschen. Das erworbene Land füblich von ber Drau wurde bem Martgrafen von Friaul, das nörbliche bavon im Anie ber Donau eigenen Martgrafen anvertraut, die unterworfene Bevolkerung von Salzburg aus befehrt, von bayerifchen Kirchen, wie Baffau, mit Unfiedlern verfehen, Die bie flavifche Bevolkerung, befonders die Großgrundbefiger verdrängten. Die flove-

burg aus bekehrt, von bayerischen Kirchen, wie Passau, mit Ansliedern versehen, die sie stavische Bevölkerung, befonders die Großgrundbesitzer verdrängten. Die slovenischen Hauftlinge wichen den beutschen Gaus und Markgrafen; der flovenische Frdadel, mit den deutschen Grundbesitzern versippt, ging in ihnen auf. Bübingerzeitzer. Besch. d. 3. Ausg. d. 13. Jahrb. I. 58. Kämmel, D. Entstehung d. österr. Deutschlums, Bd. 1. D. Ansfange deutsch. Jed. in Desterr. d. 3. Ausg. d. Karolingerzeit, 79. K. v. Krones, D. deutsch. Beschl. d. össt. Ausmander zc., 80.]

\*\*) Kämpse gegen die Slaven. Auch die Rämpse gegen die Slaven hatten den Jweck, die natürlichen Grenzen des Reiches im Otten, hier die Gebirgsumwallung Böhmens und den Mittellauf der Glbe, zu sichern und zwar durch eine, wenn auch lose Abhängigseit der jenseitigen Grenzoölter. Die Wenden zerselen in eine Anzahl von Stämmen, die, unter sich nicht einig, oder gar seinbselig gegeneinander, zu erfolgreichem Widerstande daher nicht sähig waren. In Böhmen sassen die Zechen, zwischen Sense und Elbe die Sorben, zwischen Sche und Oder die Wilzen, im heutigen Mecklendurg die Ubotriten. Nur die letzteren, den Angrissen ihrer dänsschen und sächsischen Rachbarn ausgesetzt, waren siegreiche Bundesgenossen Racis gegen die Nordalbingier (b) und wurden mit dem Lande der Unterworfenen belohnt, ihre Keinde, die benachbarten Wilzen, für ihre Angrisse auf jene und die frünklichen Webiete bestraft. Nach Besessung der Elbsübergänge dringt Karl mit Unterstügung der Sorben und Abotriten, das Land verwüssend, dies dringt karl mit Unterstügung der Sorben und Kohnen, das Land verwüssend, der einen Bohn Karl 812 mit überlegener Macht noch einmal zur Unterwertung. Dasselbe geschah mit den Sorben unter Anlegung von Besesten und Kaltigung durch seinen Sohn Karl 812 mit überlegener Macht noch einmal zur Unterwertung. Dasselbe geschah mit den Sorben unter Anlegung von Besesten und der Kreitigen Vereinigung um Kanpst. Tros kärglicher Werichten Warfelden Werten und die Fredig ersteinigung um Kanps

Gefch. Böhmens I 99.]

10) Rampf mit ben Danen. Gefährlicher als die Slaven waren die Danen, befonders da den Franken eine Flotte mangelte. Ihr König Gottfried (Göttrik) gemährte stüchtigen Sachsen, wie Widukind, Aufnahme (5) und lieferte sie trotzerhandlungen nicht aus, überzog, verbündet mit den Wilzen, Karls Bundesgenossen, die Abotriten, mit Krieg, tötete ihre Häuptlinge, machte das Bolk zinspslichtig, zog sich aber beim Heall von der Eider die zur Kordsee, von der Trenne die zur Schleides einen Wall von der Eider die zur Kordsee, von der Trenne die zur Schleideuen, das spätere Danewirk (808). Nach erfolglosen Verhandlungen mit Gottsried sichert Karl die Grenzen durch Anlage einer Burg an der Stör (Izhehoe) und Hineinlegung einer zuverlässigen Besatung. Sine Landung Gottsrieds mit 200 Schissen an der friesischen Küste und die Verheerung derselben veranlaßt Karl, schusbereit und vorsorglich wie er war, Wachtschisse bauen zu lassen und Wachtposten an Häsen und bedrohten Flusmündungen nicht bloß Germaniens, sondern auch Galliens, am Atlantischen wie am Mittelländischen Meere auszustellen, die Klotte in Boulogne zu besichtigen (811) und einen alten Leuchtturm wieder ausbauen zu lassen. (De la Koncière, Hist. de la marine fr., 99.) Die Ermordung Göttrits (810) und daraufsolgende Thronstreitigkeiten führten vorläusig Frieden mit den Dänen herbei. Seeräuberische Normanneneinsälle aber wiederholten sich trozdem.

#### § 35. Rarl als Raifer 800-814.

Litteratur. J. v. Döllinger, D. Kaisertum K. u. seine Nachfolger. H. Jb., 65. Niehues, H. d. Verhältn. zw. Kaisertum und Papsttum, Bd. 1 (2. Aust.), 87, Bd. 2, 87. Gregorovius, Gesch. d. Stadt Kom, Bd. 2 (4. Aust.), 89. Lorenz, Papstwahl und Kaisertum, 74. Dopffel, Kaisert. u. Papstwahl unt. d. Karoling., 89. Heimbucher, D. Papstwahlen unt. d. Karol. 89. Bayet, Les élections pontific. sous les Carol. Rev. hist. 24. Haud, l. c. II, 67 sff. Ketterer, siehe oben 31, 8. Duchesne, Les prem. temps de l'Etat pontif., 98. Sickel, Die Kaiserkönungen von Karl dis Berengar. H. Ho., 36, 98. Derfelbe, Die Kaiserwahl K. d. Gr. Mitt. Instit. Destr. Gesch. 99. Döllinger, Das Kaisertum Karls d. Gr. u. s. Nachsolger. Afad. Borträge 3, 91.

Karls achtunggebietende Weltstellung und sein mächtiger Schutz ber abendländischen Christenheit erheischt ben angemessenen Ausbruck durch Unnahme der Kaiserwurde 1). Er bringt die eifersuchtigen Byzantiner zur Anerkennung derselben 2) und führt so eine Spaltung in ein westliches und öftliches Raifertum herbei. Der Friede feines Reiches ift im wesentlichen gesichert, und Rarl entfaltet nun, ausgehend von dem augustinischen Bedanken des Gottesstaates auf Erden, sein großartiges Gestaltungstalent als Ordner des Staates, Gesetzeber, Schirmer des Rechts und der Kirche und Förderer von Kunst und Wissenschaft 3 4 5). Dem äußerlich geeinten Reich gibt er auch innere Einheit, geistiges Leben und gleiches Recht. Römische Formen erfüllt er mit germanischem Inhalt. Aber eins ging freilich über seine Kräfte: dem Ueberwuchern der geistlichen und weltlichen Aristofratie und dem Schwinden der Gemeinfreien zu steuern. Durch Förderung ber erfteren aus religiöfen und militärischen Grunden hat er sogar ben Reim zur Auflöjung bes Frankenreichs gelegt. Bermanbte Beiftesfrafte an sich ziehend, ruft er die erste Wiedergeburt ber flassischen Wissenschaften hervor, schafft eine Weltlitteratur und heht Baufunft, Buchmalerei und Schrifttum 5). Auf weit hinaus wirkt seine Thätigkeit fort, ben Verfall des Reiches überdauernd, z. B. auf die spätere Aufnahme des römischen Rechts und legt ben Reim zum beutschen Reiche, bas bann alle Gigentumlichkeiten bes seinigen übernimmt. Sage, Runft, Dichtung und Geschichtschreibung aller Bölker haben ihn bis in die neueste Zeit hinein verherrlicht und als einen ber größten Berricher aller Zeiten gepriefen 8).

') Bapft Les III. und die Kaiserkrönung. Nachfolger Papst Habrians war Leo III. (795—816), ein Mann von unbedingter Ergebenheit gegen Karl; von seiner Wahl machte er ihm Anzeige, gelobte Areue, sandte die Schlüssel zum Grabe des heiligen Petrus und das Banner von Rom, mit dem Karl auf einem von Leo versanlaßten und noch erhaltenen Mosaikbilde im Lateran abgebildet ist; denn der Frankenkönig ist durch seine weitere Aufsassung des Patriziats Oberherr über Papst und Rom Sidel gegen Abhängigkeitsverhältnis des Papstes, Gundlach dasur (siehe oben 31, 3)], hat zwar keinen rechtlich sestgesetzten Einsluß auf die Papstwahl und kein Bestätigungsrecht, verlangt aber um der Erhaltung der Areue von Papst und Kom willen, wie auch die Nachfolger, Einsicht in die Wahlverhandlungen. Die Erzbischöse von Kavenna erkennen sogar freiwillig seine Oberherrlichkeit und sein Bestätigungsrecht an, weil sie, wie z. B. Erzbischof Leo, in ihrem Unabhängigkeitskampse gegen die Herrschaftsgelüste der Päpste Schutz dei jenem suchen, dem sie umgekehrt aber auch als Gegengewicht gegen die Macht der Päpste dienen. — Leo III., verhaßt bei den Römern und mancher Verbrechen bezichtigt, wird das Opser Leo III., verhaßt bei den Römern und mancher Berbrechen bezichtigt, wird das Opfer einer Verschwörung. Bon seiner Rettung erzählt eine Legende Bunder. Zum zweitenmal nimmt nun ein Papst seine Zuslucht zum Frankenkönig und mit nicht geringerem Ersolg, wie einstmals. Leo III. eilt nämlich zu Karl nach Paderborn (799) und wird von ihm feierlich aufgenommen und von Königsboten in festlichem (199) und wird von ihm feiertich aufgenommen und von Konigsvoten in feintchem Einzuge nach Rom zurückgeführt. Karl aber wollte selbst über Leos Angelegenheit zu Gericht sigen. Ehrfurchtsvoll zu Rom und an der Peterskirche empfangen (800), untersuchte er in einer Synobe die Beschuldigungen gegen den Papst, die er als unbegründet erkannte, begnügte sich aber mit dessen in der Peterskirche freiwillig geleistetem Reinigungseid, begnadigte indes auch die zum Tode verurteilten Empörer. [Bayet, L'élection de Léon III. Annuaire de l. faculté des lettres de Lyon, 88.] Um Beihnachtssest des Jahres 800 setzte Leo III. ihm nach abgehaltener Messe unter inhelndem Lyrus des Rosses eine goldene Krone auf und hulbigte ihm nach römischer Am Weihnachtsfest bes Jahres 800 sette Leo III. ihm nach abgehaltener Messe unter jubelndem Jurus des Volkes eine goldene Krone auf und huldigte ihm nach römischer Sitte mit Kniedeugungen als Kaiser und Augustus. Od diese Handlung Folge vorberiger Abmachungen auf Anstisten der Hosselteute und, wie einst dei Pippin wechselseitiger Liedesdienst und Vergeltung für geleistete Wohlthaten war, oder für Karl unerwartet kam und als Geschenk vom Papste seinen Unwillen erregte, ist Gegenstand des Streites. [Für Einwerständnis z. B. Kettberg, Völlinger u. a., für Widerstreben Hauck, Mühlbacher, Dahn, der die "Neberrumpelung" als "Psassensteich" bezeichnet, und Sickel, der Karls Widerwillen auf die Form der Handlung schiedt, überhaupt abweichende Meinungen über Karls Wahl hat, das Wahlrecht der Kömer betont, dyzaninssische Amerkennung nicht für nötig hält.]. Doch ist das erstere wahrscheinlicher, schon wegen der Feststellung der Rechtsverhältnisse zu Byzanz, und nur der Augendlich schon wegen der Feststellung der Rechtsverhältnisse zu Brzanz, und nur der Augenblick der Ausführung und das Verfahren dabei ist für Karl überraschend und seine Plane durchfreuzend gekommen. Die Krönung felbst aber ward burch die Wucht der Thatsachen herbeigeführt. Der Größtönig, durch glänzende Waffenthaten Mehrer des Frankenzeiches, Förderer des chriftlichen Glaubens und der Kirche, in universaler Machtstellung, mit allen Völkern des bekannten Erdreises in Berührung, von Nachbartstämmen als Oberherr anerkannt, war auch undeftrittener Serr im Langobardenreich und Kom wie in andern Sigen des alten Kaiserreiches in Italien; umgekehrt war das dyzantinische Reich im Versall, im kirchlichen Widerstreit mit Rom, der italischen Bestzungen beraubt, vom Papste kaum mehr anerkannt, von einer Frau beherrscht, augenblicklich also ohne Anrecht auf die Kaiserwürde. Der Schwerpunkt der Herrschten und durch die engste Verdindung mit dem Haupte der Kirche in Rom. Die römische Kaiserwürde siel Karl wie ein reiser Apsel zu. Wer die Macht hatte, sollte wie Pippin den Namen haben. Der Kaisertitel war der rechtliche Ausdruck für den Uedergang der Herrschte von den Kömern auf die Germanen, für die Einheit des ganzen Reiches. Kraft augustinischer Ideen vom Gottesstaat auf Erden, die sich besonders durch Allkuins Wirken mehr und mehr Bahn brachen, und seiner disherigen Ersolge, betrachtet sich Karl als Oberhaupt herbeigeführt. Der Großtönig, durch glanzende Baffenthaten Mehrer bes Franten-Bahn brachen, und feiner bisherigen Erfolge, betrachtet sich Karl als Oberhaupt diefes Staates, als Schutherr ber Christenheit, als treuer Diener ber Kirche, aber auch als Oberherr des Papstes, der nur geistiges Oberhaupt der Kirche und als solcher scheinbar wieder unabhängig ist und nur die Pflicht hat, des Kaisers Unternehmungen durch Gebet zu unterstützen. In diesen Gedanten steigert sich Karls Pflichtgefühl in Bezug auf Leitung der kirchlichen Angelegenheiten, auf den Schutz der Kirche gegen Angriffe der Beiben und Ungläubigen, auf die Fürforge für fein Bolt. Bon diefem ließ er fich baber einen neuen, besonders fein Amt "als Schirmer ber Kirche" ftreng im Auge haltenden Gid ber Treue fchmoren (802). Abfall von

Gebhardt, Bandbuch ber beutschen Geschichte. I. 2. Aufl.

ihm galt nun als ein folcher vom Glauben; folgerichtig, wenn auch diefe Folge= richtigkeit nicht immer gewahrt blieb, war dieses göttliche Umt erblich, nicht von der Krönung durch den Papft abhängig und unteilbar, dem ältesten Sohn zugehörig und mit der Reichseinheit verknüpft. Die Bedeutung des Kaisertitels lag also in der seinen Berbindung von Staat und Kirche, ferner in der politischen und zum Teil kirchlichen Loskrennung des Abendlandes von byzantinischer Herrschaft und in bem Abichluß ber Bölkerwanderung durch Berschmelzung von Germanen und Römern

zu einem Staats= und Rulturganzen.

\*) Berhältnis zu Byzauz. In dem engen Anschluß der Franken an den Papst und in ihrer wachsenden Macht lag eine Gesahr für die Griechen und die Trümmer ihrer Herschaft in Italien. Ihr Berhältnis zu jenen war daher ein seindliches. Nach vorübergehenden Werbungen um ihre Freundschaft wegen des Bordringens der Langobarden haben sie nach dem Sturz des Desiberius mit seinen aufständischen ber Langobarden haben sie nach dem Sturz des Desiderius mit seinen aufständischen Kindern gemeinsame Sache gegen Karl gemacht. Erst die Schwäche der Regierung der den Bilberdienst einführenden Kaiserin Irene führte zu dem Bersuch einer Berschmelzung der beiden Häuser durch Berlodung ihres Sohnes Konstantin mit Karls Tochter Hrvort (781) (§ 34, 4). Derartige Versuche riesen vielleicht auch das Gerücht hervor, daß Karl selbst um der Ginigung des Ostens und Westens willen eine Heivart mit Irene geplant habe (802). Die Feindschaft steigerte sich durch Einversleibung byzantinischer Gebiete, wie Istrien (788), durch die Beschlüsse des Konzils von Nicka (787), durch Karls Haltung gegen die Vilderverung (794), jedoch am meisten durch die Annahme des römischen Kaisertitels, was den Byzantinern als Singriff in die göttliche Weltordnung erschien, durch den Schut venetianischer Varteibäupter und durch die Eingliederung Venetiens und Dalmatiens in das lango-Parteihäupter und durch die Eingliederung Benetiens und Dalmatiens in das langobarbische Königreich Pippins, die freilich schwere Kämpse und Abfall der Benetianer und neue Unterwerfung durch Pippin zur Folge hatte (806, 810). Nach langen, durch Sturz und Tod der Frene u. a. unterbrochenen Berhandlungen über die Anerkennung Rarls wurde zwischen dem orientalischen und occidentalen Raiferreich, welche zusammen die allgemeine Christenheit bilbeten, die langersehnte Aussöhnung und die Anerkennung durch den Bertrag von Aachen gegen Berzichtleistung auf Benetien, Dalmatien und fübitalische Kustenstädte, endgültig jedoch erst unter Ludwig

Venetien, Dalmatien und fübitalische Küstenstädte, enbgültig jedoch erst unter Ludwig dem Frommen (814), herbeigeführt; Benetien bewahrte aber auch den Griechen gegenüber seine Selbständigkeit. — [Venediger, Versuche einer Darlegung d. Beziehungen R. G. z. byzant. Reich, 72. Strauß, Beziehungen R. G. z. griech. Reich, 77. Harnack, Die Beziehungen d. frank-ital. z. byzant. Reich 2c. Diff. Vött., 80.]

\* Geschung und Berwaltung. Seine volle Größe zeigte Karl in seiner Gessetzgebung und Berwaltung. Der privatrechtliche Character des merovingischen Staates, der sich auch auf das karolingische übertrug und sich u. a. dei der Bererbung bekundete, macht ihn fast zum Eigentümer des Staates und läßt der Entssaltung seiner persönlichen Tüchtigkeit freien Spielraum. Mit seinem kriegerischen Ersolg wächst seine persönliche Macht; mit der Kaiservürde wurde seine Gewalt eine göttliche, eine geheiligte. Er ist das Oberhaupt des irdischen Gottesstaates. Seine Hofhaltung ist meist am Rhein, in seinen neuen Pfalzen zu Ingelheim, Nyms Seine Hofhaltung ist meift am Rhein, in seinen neuen Pfalzen zu Ingelheim, Nymwegen, befonders bei ben warmen Quellen ju Nachen; hier empfangt er Gefandte, Tribute ber unterworfenen Bolter, Geschente von befreundeten Fürsten und Großen feines Reiches; hier huldigen ihm die Gelehrten; hier hält er Synoben und Reichsversammlungen ab. Als seine wichtigste Herrscherausgabe betrachtet er die Sicherung des inneren Friedens, den Schutz der Schwachen gegen die Mächtigen und als Kaiser die Durchsührung des irdischen Gottesstaats. Auf den Spuren seines Baters wandelnd und mit Scharsblic die Mängel verschiedener Jeines und Gelste erstennend, entfaltet er schon während der langdauernden Friege, mehr noch nach der Tennend, entfaltet er schon während der langdauernden, die nicht ihrestelisiehen Raiserkönung eine schöpferische Thätigkeit in der Gesetzebeng, die nicht ihresgleichen im Mittelalter hat. So wirkt er auf allen Gebieten des staatlichen Lebens umgestaltend und neuschaffend (siehe § 40—46). [Ilwof, K. d. G. als Staatswirt. Itakr. f. Staatswirtsch., 91. Gareis, Die Landgüterordnung Kaiser K., 95; Wait, Brunner, Dahn.]

Oserze für Kirche und Glauben. Als Leiter des angestrebten Gottesstaates,

als Haupt von Staat und Rirche betrachtet Karl es als feine Aufgabe, die lettere nicht bloß auszubreiten und zu schirmen, sondern auch zur Erhaltung ihrer Reinheit Geistliche wie Laien zu überwachen und durch Förderung der Theologie sie innerlich zu vertiesen. Der Erzkaplan, das Haupt der Hospielichen, hatte die geistlichen An-

gelegenheiten ihm vorzutragen. Auch bediente er sich des Rates der Geistlichen in ben Reichsversammlungen, wo sie nach Ständen, als Bischöfe und Aebte gesondert, stimmten. Ihm, als dem Oberhaupt, waren sie Treue und Gehorsam schuldig; er ernannte mit vereinzelten Ausnahmen die Bischöse ohne Widerspruch (siehe § 46). Um die Ausdreitung des Glaubens hatte er wesentliche Verdienste. In dem unterworfenen Sachsen zeugt ein Menschenalter später der Heliand (siehe § 107) für die rasche Festwurzelung des Christentums; weniger hat er aber bei den Norde als bei den Sübssammen Gezige gehadt. Herr über die Karantanen, setzt er das Werk Lassildom mit hilfe Arnos von Salzdurg dei ihnen fort. Er richtet Missionssprengel ein, deren Mittelpuntte Klöster waren. Aus ihnen erwachsen in Norddeutschland unter ihm und seinen Nachfolgern in nicht immer klar zu bestimmender Zeit Bistümer, wie Osnabrück, Münster, Bremen, Minden, Paderborn, Verden, Hildesheim, Halberstadt, als Ausgangspuntte für weitere Bekernung und Sammelpuntte des religiösen Ledens. Im Lande selbst rottete er mit Strenge heidnische Gebräuche aus und trat dem Aberglauben, der mit angeblich vom Himmel gefallenen Briesen getrieden wurde, und Jaubereien scharf entgegen. Jur Veseststung des Glaubens hielt er eine Regelung des kirchlichen und sittlichen Ledens aus Grund der ihm von Hadrian I. 774 geschentten und von ihm anerkannten kirchlichen Rechtssammlung des Dionysius Eriguus für nötig, ebenso nötig auch ein sefts Gesüge der Kirche. Den Erzbischöfen oder Metropoliten, unter denen Lul von Mainz (§ 38, 9) das Primat über die östischen Bischse, bestäm, sollten die Suffragandischöfe Gehorsam schulden, wie diesen wieder die übrigen Geistlichen. Die die Orden durchbrechenden Banderbischöfe bekämpst er. Den ernannte mit vereinzelten Ausnahmen die Bischöfe ohne Wiberspruch (fiehe § 46). Die bie Orben burchbrechenden Banberbischöfe befampft er. Bischöfen wird die Bahl und die Aufsicht der Aebte zu teil; forgfältige Bollziehung ihrer Pflichten, befonders der firchlichen Handlungen, der Predigten, der Ueberwachung der Gemeinden, verlangt er von ihnen; willfürliches und allzulanges Berwachung der Gemeinden, verlangt er von ihnen; willfürliches und allzulanges Berlassen ihrer Amtsbezirke verbietet er daher Bischsen wie Aebten; vor allem sordert er von ihnen, den Borbildern der Gemeinde, frommes Leben. Unsittlichkeit ahndet er; weltliche Bergnügungen, wie Jagd, Gelage, Singen von Liedesliedern u. a. m. untersagt er ihnen. Die Kapiteleinrichtung nach Sprodegangs Regel (§ 88, 10), die ein frommes kanonisches Leben der Geistlichen beförderte, begünstigte er. Die Regel des h. Benedikt ließ er in ihrer reinen Form herstellen (Traube, Tertgesch, der reg. Ben., 98). Sine Heradwürdigung sah er auch darin, daß sich eine Kirche zum Usukstan Berbrecher hergad, und gedot deswegen die Auslieserung solcher Verdrecher. Um die Stellung der Bischse zu erhöhen, gewährte er ihnen mancherlei Vorrechte, döheres Wergeld und besondere Gerichtsbarkeit. Bei Streitigkeiten des Klerus mit Laten bildeten Bische und Krasen, der solchen unter sich die Visiges allein die Laien bilbeten Bischofe und Grafen, bei folden unter fich Die Bischofe allein Die erfte Inftang, Die zweite Die Erzbischofe mit ben Bischofen ihres Sprengels, Die britte ber Ronig felbft. Alls Großgrundbefiger waren fie oft von ben Bermaltungs- und Serichtseingriffen der Grafen in ihren Gedieten befreit (Immunität). Zu firchlichen Zwecken wurde außer dem ersten noch ein zweiter Zehnt (None) bewilligt und ein Berzeichnis davon angelegt, den firchlichen Lehnsträgern die Unterhaltung der firchlichen Bauten und die Abwehr der Berarmung zur Pflicht gemacht, den Laien ehrsfurchtsvolle Behandlung der Kirche felbst, der firchlichen Geräte und der Geistlichen anbefoblen. Großen Wert legte Karl auf die Bildung der letzeren, besonders auf deren Renntnis der Bibel. Auch die Herfellung reiner Bibelterte ließ er durch Alluin anbahnen. An Kathedralfirchen und Klöstern werden Schulen eingerichtet. Alluin ist dabei sein Ratgeber, gewissermaßen sein Kultusminister, zugleich der Gründer einer Musterschule in Lours. Die Mönche werden zum Studium, die Geststlichen zu verständlichem Predigen in deutscher oder lateinischer Sprache anzgehalten. Auf sein Geheiß arbeitet Paulus eine Predigtsammlung sur Sonne und Festtage aus, ein Handbuch für Standesgenossen im späteren Mittelater viel gebraucht und überarbeitet; auch eine andre Predigtsammlung, gewöhnlich dem Bonisazugeschrieben (§ 38, 1), stammt wohl aus seiner Zeit. Kirchliche Bücher, wie Evanzgelien, dürsen, der Alchtigseit wegen, nur von Erwachsen abgeschrieben werden. Gottesbienst und Kirchengesang werden nach römischem Muster durchgeführt und Gerichtseingriffen ber Grafen in ihren Gebieten befreit (Immunitat). Bu firchlichen Sottesdienst und Kirchengesang werden nach römischem Muster burchgeführt und überhaupt wird in firchlichen Dingen Uebereinstimmung mit Rom angestrebt, und eine Gesangschule am Hofe und nach ihrem Borbild eine andre in Meg, Soissons und andern Orten eingerichtet. Hymnendichter treten mehrfach auf, wie Alfuin, Paulus Diatonus, Theodulf u. a. Auch bei dem Bolt hielt Karl auf Sittlichfeit und Bermeibung von Lastern, befonders auf Redlichkeit, Rüchternheit und Reuschheit, und verlangte von ihm Kenntnis bes Baterunfers und bes Glaubensbetenntniffes,

bie Heiligung bes Sonntags und Beteiligung am Gottesbienst, besonders bei dem Gesange des Gloria und des Sanctus. Ja, er schrieb sich selhst das Recht zu, über Dogmen zu entschieden, in die Glaubensstreitigkeiten einzugreisen und die frankliche Kirche so zur Leiterin der abendländischen Christenheit zu machen. Der Aboptianismus z. B. veranlaßte ihn dazu, weil der Urbeber desselben, Felix von Urgelis, sein Unterthan in Spanien war. Bon 782—799 wurde dieser Rezerstreit in Streitschriften von Alkuin u. a. und auf der Synode von Regensburg (792), Franksurt (794), Aachen (799) geführt, Felix zum Biderruf gezwungen und unschädlich gemacht, in Spanien aber die Irelepre nicht ausgerottet [Größler, Ausrottung des Aboptianismus. Eislebener Brogr., 72. Hauf ausgerottet [Größler, Ausrottung des Aboptianismus. Eislebener Brogr., 72. haud, 2°, 288 st.]. Auf andern Synoden zu Friaul und Aachen (791, 809) wurde eine Zehre vom heil. Geist in das Symbol ausgenommen, dies aber vom Papst gemishilligt, gerade so wie seine Stellung zum Bilderbienst. In den auf sein Geheiß, aber im Biderstreit mit Habrian I., ausgearbeiteten Libri Carolini und durch ihre Bestätigung zu Franksurt verdammte er die Bilderverehrung als Abgötterei, tadelte aber die Bilderzerstörung; Heilgens, Reliquiens und Kreuzverehrung buldete er jedoch. [Neber die Zeit der libr. Carol.

Aboptianismus. Eislebener Progr., 72. Hauf andern Synoben zu Friaul und Nachen (791, 809) wurde eine Zehre vom heil. Geift in das Symbol aufgenommen, dies aber vom Papft gemißdiligt, gerade so wie seine Stellung zum Bilderdienst. In den auf sein Geheiß, aber im Biderstreit mit Habrian I., ausgearbeiteten Libri Carolini und durch ihre Bestätigung zu Frankfurt verdammte er die Bilderverehrung als Abgötterei, tadelte aber die Bilderzerstörung; Heiligens, Resiquiens und Kreuzverehrung duldete er jedoch. [Ueber die Zeit der libr. Carol. u. Hadrians Gegenschrift Hampe, N. A. 21; stehe Haud 2², 308 sf. u. 831 sf.]

b) Sorge für Bissenschaft und Kruzk. Die Quelle seiner Sorge sur Kunst und Wissenschaft lag wiederum in seiner Versönlichseit und tiesen Ersassung seiner Stellung und Aufgabe. Obwohl am väterlichen Hose erzogen, war er doch nicht besonders gebildet und des Schreibens nicht sähg. Im Mannesalter sernte er das letztere erst mühevosl. Glückliche Veranlagung indessen, beständige Lebung seines Scharsblick, Versuchte sich in Versügen bald aus. Er sprach lateinsch und beutsch, versuchte sich in Versügen, rieb Grammatit und Khetorik. Wegen der Beisheit seines Alters nannte ihn Alkuin "den Philosophen auf dem Thron". Mit der Anziehungskrieb seines Geistes und seinem Menschentennerblick sammelte er eine Schar tressüstraft seines Geistes und seinem Menschentennerblick sammelte er eine Schar tressüstraft seines Geistes Bildensstried eine Bestimmte Richtung. Die Bestanntschaft mit römischen Bauten und Denkmälern wirkte bestuchtend auf ihn, die Unterwerfung der Langodarden auf ihn viel tieser als auf seinen Bater; das Ausblühen des klassischen Bissens im Frankenreiche, eine Art Kenaissanzeit, auf allen Gebieten des Geistes bemerkdar, war die Folge davon. Schon von Ftalien brackte er sich die Förderer dieser neuen Bildung mit, Petrus von Pisa, Paulus Diedonus und den Angelsachsen diefer neuen Bildung mit, Betrus von Bifa, Baulus Diatonus und den Angelfachsen Altuin. Die beiden letteren waren als gelehrte Germanen am geeignetsten, sie ihren franklichen Stammesgenoffen zu vermitteln, wie späterhin ber Gote Theobulf und ber Baper Leidradus. In Britannien hatte sich im 8. Jahrhundert irische, schottische und angelsächsische Gelehrsamkeit zu einer neuen klassische Griftlichen verfcmolgen. Britannien und Stalien wurden nun die Lehrmeifter bes Frankenreiches. schmolzen. Britannien und Italien wurden nun die Lehrmeister des Frankenreiches. Dieses überstügelt sie aber unter Karl und wird Sitz einer Weltlitteratur. Alkuin ist der Haupträger dieser neuen Bildung, der Lehrer Karls in Grammatil und Mhetorik, der Gründer der Hospikale, die Seele der Hofakademie. In der ersteren, aus der berühmte Männer wie Angilbert hervorgegangen sind, wurden die Kinder der Größen des Reiches und seine eigenen erzogen. Die gebildeten Männer seines Hoses schloß ein inniger Bund zu einer Art von Hosakademie zusammen, in der sie unter angenommenen, zum Teil der Bibel, zum Teil dem Altertum entlehnten Namen, wie David (Karl), Besaleel (Einhard), Homer (Angilbert), Flaccus (Alkuin) zwanglos theologische und spetulative Fragen behandelten, in Kätseln schrecken und Studien trieben. So wurde Karl ein zweiter Augustus und Mäcenas in einer Berson. Die bedeutendsten Männer seiner Umgebung waren eben Alkuin, der Melanchthon seiner Zeit, gewandt und sleißig als Bersklünstler, Lehrer und Theologe, durch seine Lehrbücher und Steulwesen von Einburch seine Lehrbucher und sein Lehrgeschick auf bas bamalige Schulwesen von Einfluß; ferner ber vaterlandsliebende Paulus Diakonus, sprachbegabt und berühmt burch seine sagenreiche Langobarbengeschichte, seine Geschichte ber Bischöfe von Mes und verdienstvoll durch seine Zusammenstellung eines Homiliariums, der grammatische Lehrmeister Karls Petrus von Pisa, der gewandte Epiker Angilbert, der angebliche Gemahl einer Lochter Karls, der Schilderer und Berehrer seiner Familie, mit deffen Namen zwei epische Gedichte, darunter das Bruchstück "Karl ber Große und Bapft Leo" in Berbindung gebracht werden, Einhard, als Baumeister und noch mehr als Geschichtschreiber durch seine vorzugsweise dem Sueton nach: geahmte, lehrreiche, aber nicht völlig genaue vita Caroli und die ihm jugeschriebenen

Annalen und Heiligenleben berühmt, Paulinus von Aquileja, gelehrt als Theologe und volkstümlich als Dichter, der praktische Erzbischof Arn von Salzdurg, der Freund Muins und Schühling Karls, der von poetischem Hauch durchwehte Lyriker Theodulf von Orleans, verdient durch theologische Schriften und sein Gebicht an die Richter, worin er sich als gerechter Richter und ersahrener Menschenlenner zeigt, u. a. m. Bei vielen geht der unter Karl gepflanzte Samen erst in der solgenden Zeit auf, wie dei Phaddanus und Balahfrid u. a. Bie ein Hohlenische wirte Vorl des empfongene Licht unstiet dem er sucht nun die Cenntrisse spiegel wirft Karl das empfangene Licht zurück; benn er sucht nun die Kenntniffe über das ganze Land auszubreiten. Er legt Bibliotheken an, die bedeutendste darunter in seiner Pfalz. Auf seinen Besehl sollen Kloster- und Domschulen die Kinder von Freien, Freigelaffenen und Hörigen im Lefen, Schreiben und in religibfen Renntniffen unterrichten. Die fleißigen armen Rinder foll er nach einem Geschichten bes Monchs von St. Gallen ben faulen vorgezogen und bereits an die Einführung ber allgemeinen Schulpflicht gedacht haben. Es unterftüht ihn dabei Theodulf, der in Dörfern und Beilern Schulen unter Leitung von Priestern errichtet. Ihrem Urin Dörfern und Beilern Schulen unter Leitung von Priestern errichtet. Ihrem Ursprung gemäß ist die verbreitete Bildung eine gelehrte, die Geistlichen zumeist die Träger, die Sprache der Wissenschaft, wie die amtliche die lateinische; doch verschmäht Karls vaterländischer Sinn auch nicht das heimische und Bollstimliche. Monaten und Winden legt er deutsche Namen dei; deutsche Gelbengedichte läßt er sammlung unter dem Drud der kirchlichen Richtung untergegangen. Die hauptsächlich gesibte Dichtung schmiegt sich der klassische an; Vergil und Ovid besonders sind die verehrten Borbilder. Dichter und Schriststeller sind aber mehr empfangend als frei schaffend, ahmen die Muster nicht bloß nach, sondern erweitern Entlehnungen sast die zum litterarischen Diehstahl; doch ist all das nur Vorarbeit zu allmählicher Freiheit. Die Dichtung ist eine hössische, der Form nach mehr lyrisch als episch. Die Prosa bewegt sich auf theologischem und historischem Gebiete. Die Lehrstreitigkeiten verlangen Streitschiften, die u. a. schon von Alltuin ausgehen. Die große Zeit Karls weckt natürlich auch die Geschichtschreibung, darunter eine vergeblich geleugnete hössische oder Reichsannalistik. Hauptvertreter berselben ist Einhard, dessen Rarls verbander troß seiner Fehler und Entsprechten verselben ist Einhard, dessen Rarls verbander troß seiner Fehler und Entsprechten verselben ist Einhard, dessen Rarls verbander troß seiner Fehler und Entsprechte verselben ist Einhard, dessen Rarls verbander von Seiner Fehler und Entsprechten verselben ist Einhard, dessen Rarls verbander von Seiner Fehler und Entsprechten verselben ist Einhard, dessen karls verbander von Feiner Fehler und Entsprechten verselben ist Einhard, dessen Rarls verbander von Seiner Fehler und Entsprechten verselben karls verbander von Feiner Fehler und Entsprechten verselben karls verbander von Seiner Fehler und Entsprechten verselben karls verbander von Seiner Fehler und Entschlichen Geschlichen verselben karls verbander verselben verbander verbander von Brieden verbander von Br vertreter berfelben ift Ginhard, beffen "Leben Rarls" trot feiner Fehler und Ent-lehnungen zu ben beften Erzeugniffen bes Mittelalters gehört. Der firchliche Sinn ruft ferner eine Menge von Heiligenleben hervor, wie das Gregors von Utrecht und Sturmis von Fulda u. a. m. Auch die Grammatik und Pädagogik lebt in Sma-Sturmis von Fulda u. a. m. Auch die Grammatik und Pädagogik lebt in Smaragdus fort. Die klassische Weisbergeburt offenbart sich endlich auf dem Gebiete der Runft. Auf sie wirken außer antiken Einslüssen auch spätrömische, byzantinsche, angelsächsliche und irische; weist steht sie m Dienste der Kirche. Die Baukunst wird von Karl nach dem Muster der Kirchen von Kom und Navenna gepsiegt. Es entstehen so die kuppelsörmige Marienkirche und die Pfalz zu Aachen in der Nähe der warmen, eingesasten Quellen und die Pfalzen zu Ingelheim und Nymwegen. Auch hier macht sich Nachahmung dis zur Plünderung gelkend. Bausteine, Maxmor, Säulen, Mosaksbier und Geräte werden aus den obengenannten Städten geholt. Bauweise und Material, zumal der Mörtel, bessert sich gegenüber der Merovingerzeit. Es entstehen serner Schreide und Malschulen, voran die zu Nachen, zu Lours, zu Metz u. a. m., die in Schrifte und Buchmalerei Vorzügliches leisten. Die Schrift gestaltet sich zur karolingischen Minuskel um. Die Buchmalerei beginnt Maß und gestaltet sich zur tarolingischen Minustel um. Die Buchmalerei beginnt Maß und Klarbeit zu zeigen. In Schrift und Dichtung wird das Frankenreich seiner Lehrmeisterin Stalien balb überlegen. Endlich schwingt fich auch die Runftgießerei auf. — [Neber die Bildung und Kunstbestrebungen siehe Kurth, Les origines de la civilisation moderne (2 Bde., 2. Ausl., 89). Ebert, siehe oben VI. — Monod, La renaissance carol. Séanc. et Trav. Ac. Scienc. moral., 99. Aestere Litteratur b. Dahn 8, 4, 252. — Ueber Leben und Schriften der einzelnen Dichter die Einleitungen in den Poetae lat. u. epist. aev. Carol. — Ueber Alluin: Picavet, De l'origine de la philosophie scolast., 89. Freund gen, Alluins pädagogische Schriften, 89. Dümmler, Alluinstudien, Siz. Allad. Berlin, 91. Derselbe, Z. Lebensgesch. A., N. A. 92 (hier auch ältere Litteratur). — Ueber Paulus Diakonus: Calligaris, Saggio di studi su P. D., 91, und Di alcune konte, 99. — Ueber Angilbert: Althof, Progr. Münden, 88. — Ueber Einhard siehe Bacha, Etud. diogr. sur E. (Dissert. académ. ed. Kurth, 88). Kurze, Einhard, 99 (hier ältere Litteratur). — Ueber Paulin. v. Aquil.: Giannoni, 96; Arn v. Salzburg: Schröber, Heber Haulin. v. Ueber Theodulf: Liersch, Gedichte Theodulfs. Halle. Dissert., 80, und Monod, Les moeurs judiciaires etc. Rev. dist., 35. Cuissard, Revue histor., 92. — Ueber Schulen: Specht, Gesch. d. Unterrichtswesens im Mittelalter, 85. — Ueber die 8, 4, 252. — Ueber Leben und Schriften ber einzelnen Dichter bie Ginleitungen in

Runft: Janitschef, Gesch. d. deutsch. Malerei, 86—90. Leitschuh, Der Bildertreis der karol. Malerei r., 89. Derselbe, Gesch. der karol. Malerei, 94. F. K. Kraus, Gesch. d. christl. Kunst. 2 Bde., 95, 97. Clement, Meroving. u. karol. Plassiti, 92.— Ueber den Palat zu Nach.: Khoen, Zeitschr. d. Nach. Gesch. B. 8, und Clemen, Westd. Zeitschr. 9.— Ueber Schreibschulen und kirchl. Bücher: Deliste, Gaz. ant., 84, Mem. de l'Académie des inscr., 32. Derselbe, l'Evangéliaire de S. Vaast et d'Arras, 88, und Beyssel, Jtschr. f. christl. Kunst 1. Die Trierer Abandschr., 89. Spring er, Bilderschmund in Sakramentarien, 89.

9) Reichstellung, Terkament. Der Kaiser nahte sich dem Ende seines kampsund mühereichen Lebens. Nun tras er zürsorge für den Fall des Todes. Trots seiner politischen Eigenartigkeit riß er sich von dem verderblichen Grundsah der Erdeitung in dem Geste von 806, der sogen. divisio imperii, nicht los. Im wesentlichen sollten die Söhne die von ihnen bereits verwalteten Reichsteile, Ludwig das südliche alte Frankenreich und die spanische Germanien und Gallien des halten; alle drei Reichsteile sollten selbständig und unabhängig voneinander sein und waren ohne Kücksteile sollten selbständig und unabhängig voneinander sein und waren ohne Kücksteile serdindung mit Italien durch bequeme Alpendssteile follten selbständig und unabhängig voneinander sein und waren ihne der Schuß er keichsteile serdindung mit Italien durch bequeme Alpendssteile murde jedoch gesorgt. Festsetzungen über Kaisterwirde und Beichseinheit sinden in diesem Schriftstud wenigstens teine Statte. Nicht Einheit, die Einigkeit der Brüder und der Schuß gegen Bergewaltigung zu gewähren. Wehr das besorgte Familiendaupt, als der Staatsmann spricht aus diesem Altenstüd; die Unterschrift des Kapstes sollte ihm Weiche und Festingseit geden. Das Schicksla verfüger anders. Die Bestimmungen waren überfüssig; denn der Tod rasse Schicksla verfüger anders. Die Bestimmungen waren überfüssig; denn der Tod rasse Schicksla verfüger den Brudtern für der Briddern und ü den 21 erzbischösslichen Kirchen und ihren Diöcesanbischößen, das letzte Drittel seinen Nachkommen, seiner Dienerschaft und den Armen, zwei kostbare Prachtische den Kirchen von Kom und Ravenna zusallen, die Schätze der kaiserlichen Kapelle, zum Teil von Pippin ererbt, ihr verbleiben. Wie dei der Berteilung der Avarenbeute offenbart sich auch hier seine Ergebenheit gegen die Kirche. Seinen jüngsten Sohn Ludwig machte er unter Mahnung an seine Herscherpslichten zum Mitkaiser und Erben des Reiches (11. Sept. 813) unter Beirat und Justimmung einer Reichsversammlung und ließ ihn selbst die Raiserkrone vom Akair nehmen; Bernhard, den Sohn Pippins, aber seizte er als König von Jtalien ein. So hatte wieder der Tod die Reichseinheit zwar gesichert; aber das Keich selbst sollte dadurch nicht glückseinheit zwar gesichert; aber das Keich selbst sollte dadurch nicht glückseinen. [Haedicken, Die Landeskeilungen der frünklich. Könige. Progr. Pforta, 96.]

Rarls Tod und Begräbnis. Unter zunehmenden Altersbeschwerden erlag der Helbengreis als ein Siebenziger nach kurzem Krankenlager am 28. Januar 814 einer

Selbengreis als ein Siebenziger nach turzem Krankenlager am 28. Januar 814 einer Rippenfellentzündung. Er starb fromm, wie er im Leben war, mit den Borten: "In deine Hände, Herr, besehle ich meinen Geist." Sein Tod rief tiefe Trauer im ganzen Reiche hervor. In seiner prächtigen Kirche zu Aachen wurde er beigesetzt, nicht auf einem Throne sitzend, wie spätere Chronisen vielleicht auf Grund aufscheiderischer Erzählungen und irriger Auffassungen men sondern in einem noch gewaltenen Remischen Bernerforkonden den eine Northellung des Roubes den Proerhaltenen römischen Marmorfartophage, ben eine Darstellung des Raubes der Proferpina ziert. So fanden ihn wahrscheinlich auch Otto III. bei der Eröffnung des Grabes (1000) und Friedrich I. (1165). [Lindner, Die Fabel von der Bestattung Karls d. Gr., 92 u. 97, dagegen Grauert, Hist. Jahrb. 14. Ueber den Sarg Berndt, Zeitschr. d. Aachener Geschichtvereins III; Kobert, Westd. Zeitschr.

9) Perfönlichkeit und Familie. Mit Recht hat ihn schon das nächste Geschlecht als ben Großen bezeichnet; benn er reiht sich nach bem Urteil aller seiner Lebens-beschreiber ben größten aller Herrscher ber Weltgeschichte an. Mit Unrecht hat bagegen die Kirche, der er im Leben wie im Tode ergeben war und unvergängliche Dienste geleistet hatte, seine Heiligsprechung durch den Gegenpapst Paschalis III. 1165 nicht anerkannt. Groß wie sein Geist und seine Leistungen, war auch sein Körperbau; die Kraft dieses Körpers hat er durch allerlei Uedungen, wie Jagen und Schwimmen, gestählt und durch Mäßigkeit bis in das Greisenalter erhalten. Gewaltig im Streit, schrecklich im Zorn, klug im Rat, schöpferisch, um- und vorssichtig, wußte er doch bei dem gleichgestimmten Maß seiner Seelenkräfte mit den starken auch die milben Eigenschaften zu vereinen: anregende Seselligkeit und gewinnende Freundlichkeit im Umgang, Treue gegen Freunde, Gerechtigkeit gegen Schwache und Unterdrückte, Frömmigkeit im Glauben, Ergebenheit gegen die Kirche, Eiser für Kunst und Wissenschaft trot vernachlässigter Jugendbildung, und mitunter dis zur Schwäche ausartende und selbst mitten im Krieg nicht vernachlässigte Liebe zu den Frauen und zu seinen Töchtern. Der ersteren ist seine viermalige Bermählung, erst mit des Desiderius Tochter, dann mit der lieblichen milden Hilbergard (771 gest.), mit der Ostfrankin Fastrada (788), die ihn ungünstig deeinsluste, und endlich mit der schönen und liedenswürdigen Alemannin Liutgard (gest. 800), und die große Jahl ehelicher und unehelicher Kinder zuzuschreiben. Bon der letzeren leitet man das Unvermähltbleiben seiner Töchter, das etwas lockere Leben an seinem Hose und die zahlreichen Geschichten und Sagen über die Liebschaft derselben ab. Bon seiner Persönlichseit und Lebensweise liesert besonders Einhard eine lebendige Schilberung; seine staatsmänntschen und Kriegerischen Borzüge saste Kanke in die Borte zusammen: "Alles war bei ihm Ueberlegung, Folgerichtigkeit, Umsassung."—Er war "ein herosscher lieberwinder, — dann aber Landesvater". "Es gibt eine angedorene Gabe zu herrschen und zu regieren; Karl besaß sie, wie selten ein andrer Machthaber." "In allem, was er that, nimmt man den Impuls der Gegenwart wahr, zugleich die Konservation des Vergangenen und einen allgemeinen Ueberblick, der in die Zusunst reicht." [Ueber Bild u. Statuetten Karls: Barbier de Montault, Bullet. Soc. d'hist. et phil. Nr. 1. Münz, Revue Archéol. 3. Série 3. aus'm Beerth, Jahrb. d. Ber. s. Alltertum d. Rheinl., 78. Elemen, Die Porträdbarstell. R. d. Gr., 90. Wolfram, Die Reiterstatuette zu Met, 90. Paris, Hist. poétique de Ch, 65. Rauschen, Die Legende R., 90. Derselbe, Hist.

#### § 36. Ludwig und feine Sohne 814—843.

Foß, Ludwig der Fromme vor seiner Thronbesteigung. Progr. Berl., 58. Simson, Jahrb. d. frank. Reiches unter Ludwig dem Frommen, 74—76. Dümmler, Zeitschr. f. allgem. Gesch. (Cotta) I. Horst Rohl, Mühlbacher, Sickel, Wait, Ranke siehe oben VI. W. Richter, Auslösung des Karol. Reiches, 89. Tykocinski, Quellenkrit. Beiträge z. G. Ludw. d. F. Dissert. Leipzig, 98.

Fürs erste steht der Staat kraftvoll da. Gesandtschaften aller Grenzund Nachbarvölker kommen hulbigend und vertragschließend an Ludwigs Hof, ber Slaven, Dänen, Sarazenen, wie ber oftrömischen Kaiser; die Bapfte beugen fich seiner Gerichtsbarkeit. Der chriftliche Glaube befestigt sich bei ben Sachsen und breitet sich bei Danen und Standinaviern aus. Mit Kraft wird anfangs wenigstens geiftlichen und weltlichen Migbrauchen gesteuert 1). Im Bollgefühle seiner kaiferlichen Pflicht sichert Ludwig burch Errichtung eines Familienbundesstaates, in dem Einheit und Familienerbrecht, kaiserliche Oberhoheit und Teilselbständigkeit gewahrt sind, das Staatswefen über seinen Tod hinaus, ohne um des Zieles willen vor Gewaltthaten zuruckzuscheuen 2). Gine zweite Che und die Geburt eines vierten Sohnes 8) läßt die von Borfahren durch Entschloffenheit und Glücksumstände überwundenen Gefahren, die Rante einer Stiefmutter, umgeftogene Erbteilungen und Bruderzwifte wieder hervortreten, diesmal unter schweren Wirren, Die das Ansehen des Reiches erschüttern und Unbotmäßigkeit, Abund Ginfalle, Grenzfriege, Niederlagen und hemmung der Glaubensbekehrungen und im Berein mit ber wachsenden Macht ber Großen und ber Erdrückung ber Kleinfreien die Auflösung des Staates herbeiführen 4-7). Alte und neue Erbteilungen treten miteinander und mit beschworenen Bertragen in Widerspruch, das Erbrecht der Sohne mit der Hobeit des Raifers und der Burde des Baters. Die Geiftlichkeit, durch firchliche Frommigkeit bes Kaisers und bes Bolkes begünstigt und als Bertreter der Bildung im Rate wichtig, wirft sich zum harten Richter über die Herrscher auf und ruft zum erstenmal den Papft als Schiedsrichter herbei, löst ihn von dem Bann seiner Unterordnung, heischt aber auch für sich selbst die Unabhängigkeit von Kaiser und Reich. Aus allen Riederlagen und Demütigungen jedoch ungebrochen hervorgehend, weiß der Kaiser dis an sein Lebensende die kaiserlichen und die Rechte seines vierten Sohnes zu wahren. Kaiser, Geistliche, Große wollen die Einheit des Reiches stärken; aber in ihrem Widerstreit wirken sie für den Zerfall desselben und erhöhen die Macht des Papstums. Der Kampf sedoch und die Teilungen steigern beim Bolke das Gesühl der Zusammengehörigkeit, ohne die Anhänglichkeit an die Herrscherfamilie zu ersticken; wohl aber wecken sie Sehnsucht nach Frieden und Widerwillen gegen kaiserliche Oberhoheit. Dieser letztere sührt nach dem Tode Ludwigs zu blutigem Bruderkrieg. und dann zu dem Bertrage von Berdun. der dem Grundsat der Selbständigkeit der Reiche stammverwandter Bölker zum Siege verhilft und den Keim zu einem französsischen und beutschen Reiche legt.

1) Regierungsantritt und erste Regierungsjahre Lubwigs des Frommen. Lubwig eilt aus Aquitanien nach Aachen; hier empfängt er die Hubigung, ohne Störung selbst seitens Jolcher, von denen sie befürchtet wurde, wie von Wala, Karls Better. Seines Bruders Sohn, Bernhard von Italien freilich kommt erst auf Besehl herbei. Malfatti, B. re d'Italia, 76. Mühlbacher, 3. Gesch. B. v. Italien, M. I. De. G. II.] Mit dem Giser eines Neulings, mit Ernst und frommem Sinn, der ihm zeitledens eigen war, begann er den Hos, der unter Karl lockere Sitten angenommen hatte, von unsauderen Persönlichseiten, desonders auch Frauen, zu reinigen; selbst seine Schwestern ließ er in ihre Klöster gehen. Gleichen Gest atmete eine Borschrift über die Jucht in Aachen. Die Beamtenwillfür hatte unter dem greisen Bater zugenommen; eine Prüfung der angemaßten Rechte, der vorgesallenen Ungerechtigseiten, die Aussendung von Königsboten zur Uhstellung von Mißdrüchen ward angeordnet, die Bewohner der spanischen Mart gegen Bedrückung ihrer Grafen ward angeordnet, die Bewohner der spanischen Mart gegen Bedrückung ihrer Grafen geschüßt, Ausstände in Benevent gegen den Papst unterdrückt, aber auch Singrisse Pedützt, Ausschlassen ihre Anziehungskrast; von allen Seiten strömen Gesandschaften herbei, dänische, slavische Gerichtsbarteit nicht geduldet. Die Macht des Keiches bewährt ihre Anziehungskrast; von allen Seiten strömen Gesandschaften herbei, dänische, slavische Gerichtsbarteit nicht geduldet. Die Macht des Keiches bewährt ihre Anziehungskrast; von allen Seiten strömen Gesandschaften herbei, dänische, slavische Gerichtsbarteit nicht geduldet. Die Macht des Keiches bewährt ihre Anziehungskrast; von allen Seiten strömen Gesandschaften herbei, dänische, slavische Reinflüge und oströmische, um frühere Friedensverträge zu erneuern. Die von Karl gesteckten Grenzen des Keiches werbene unter Ludwig au erneuern. Die von Karl gesteckten Grenzen des Keiches werden unter Ludwig keiten Geschunkt. ausstänzer zu elektich auf das erneuern das her der keichser unter kar

7 Erfte Neichsteilung. Nach einer überstandenen Lebensgefahr wurde Ludwig von seinen Großen dazu vermocht, auf dem Reichstag zu Nachen 817 Bestimmungen über die Reichsleitung zu tressen. Der Gedanke der Reichseinheit neben Wahrung der Selbständigkeit der Teile, und die Stärkung der Kaiserwürde als Bindeglied jener, sowie die Fürsorge für das Reich im Falle der Behinderung Ludwigs, kommen zu scharfem Ausdruck. Der älteste Sohn Lothar wird von ihm zum Mitregenten ernannt, ihm selbst seine kaiserliche Obergewalt über Söhne und Bolk gewahrt, die zwei andern Söhne zu Königen erhoben, Pippin über den Südwesten, Ludwig, der jüngste, über Bayern und den slawischen Südosten des Reiches; Italien aber blied den beiden Kaisern vorbehalten; die innige Berbindung mit dem Papst wurde das durch gewahrt, der nicht zuverlässige Bernhard aber übergangen. In gemeinsamen

Angelegenheiten, wie Berhandlungen mit fremden Mäckten, bei Kriegen und gegenfeitigen Hisseliging soll nichts ohne Bissen und Siellen des Kaisers geschehen, bieser auch die Bormundschaft über unmündige Brüber in der Familie und die klittliche Oberaussicht über sie stühren, auch Peiratsgenehmigungen erteilen; in inneren Angelegenheiten hingegen blieben die Könige selbständig. Weiterer Zersplitterung und Gesährdung der Reichsteile sollte durch die vom Boll zu vollziehende Wahl eines der hinterlassenen Söhne vorgebeugt werden. Diese Nahregeln begründen eine Art Familienbundesstaat, dem gewohnten Familienerbrecht und einer gesunden politischen Entwicklung zur Einheit zugleich Rechnung tragend. Unter frommen Jandlungen sestgest, von den Großen seierlich beschworen, vom Papste bestätigt, wurden diese Seles zur Fessel für Ludwig und der Keim zu unabsehdaren Witren. Bernhard, übergangen, zur Verselt für Ludwig und der Keim zu unabsehdaren Witren. Bernhard, übergangen, zur Verselt für Ludwig und ber Keim zu unabsehdaren Witren. Bernhard, übergangen, zur Verselt, und unterliegt den Folgen der über ihn verschängten Blendung, ein Opser des Reichseinheitsgedankens; andre Opser davon sind Ludwigs Stießersder, die Gestlichse werden müssen, den Gegen der über ihn verschängen Blendung, ein Opser des Reichseinheitsgedankens; andre Opser davon sind Ludwigs Stießersder, die Gestlichse werden müssen, den Blutthat erweckt jedoch in Ludwigs Seele Zwießpalt und Reue, und die Gestlichseit gewinnt dadurch die Odershand über ihn; die kirchsiden Fragen, seinem eigenen frommen Sinne, der Jede vom Gottesstaate und dem Drängen der Gesistlichseit entsprechend, treten in den Vordersand. Aus dem Kirchen und Rlöster und ihre Stellung zum Staat getrossen, dann streng mönchisch gesinnten Mannes, der selbst zum Oberaussehne gesten, dann streng mönchisch gesinnten Mannes, der selbst zum Oberaussehne selbsten aus Arregung des einslussen, des einsungen Bernhards und aus Wiedererstatung der entsogenen Bestiumgen (St) und dann gar zu einer öffentlichen

öffentlichen Beichte und Kirchenduße, die selbst in seiner zur firchlichen Demütigung geneigten Zeit als eine Herabwürdigung der kaiserlichen Stellung erscheint, den Geistlichen und ihrem Führer Abalhard aber zur Freude gereicht und ihnen ein Nebergewicht verleiht. Unter den zu Attigun beratenen Kirchenverbesserungen zeigt sich das in der Forderung, die früher entrissenen Kirchengüter zurüczuerstaten. If oß, Beneditt v., A. Berliner Brogr. 84. Pückert, Aniane und Gellone, 99. Hau cf 2°, 575 f.; über Reichsteilungen Dahn 8, 6, 76 fs., Haedick siche § 85, 6).]

1 Newite Seirat Ludwigs und Reichsteilung. Das Reich schie sich sich eine Kunste gefestigt; eine Heirat brachte es ins Wanken. Raiserin Irmingard starb (8. Oktober 818); der Raiser wählte auf Kat seiner Großen nach kurzer Zeit eine neue Gemahlin, Judith, die Tochter eines dayerischen Grasen nach kurzer Zeit eine geststolle, wie schöne und entschlichsene Frau. Für die eben erst beseitigte Keichseinbeit wurde diese Hickosen eigener Kinder, der Anteilund damit der stiefmitterliche Einsuß zu Gunften eigener Kinder, der Antlienzwist, der schöften wurde diese Keirat eine Gesahr. Das Familienzwist, der schöften diese diese Karl Maxtell und Phopin immer noch glücklich, wenn auch blutig gelöst hatte, siegt über die neuen Staatsgrundsäse. Der neuen Ehe entsprießt nämlich ein vierter Sohn, Karl (der Kahle). Die zustünstige Ausstattung mit Land ist sein Recht so gut wie das der Brüber; auch der Kaiser hat seinem Bordehalt gemäß das Recht dazu; er bestimmt ihm Alamannien mit Ehur und einem Teil von Burgund. Lothar, der einzig dabet verlierende, ist vom Kaiser zur Nachgiedigteit bewogen in Rücklicht auf die spätere Kaiserwürde und der Aussen und erspricht sogar, ihn in seinem Rechte zu schülen. Solange diese Stimmung anhielt, war teine Not; aber Lothar war auch verheiratet und wurde von seinem Schwiegervater, einem Grafen Hugftande der Obten schwer Kepten der Kohn er Berühren der Hohre der Kepte Lieber der gene Berührer des Heriperen der Hugftande der Grange der Gehr fü

Freunden sauberte, die zum Teil noch Rate Karls und Bornehme in hoher Stellung waren, als zweiter Mann im Staate im Namen des Kaisers unumschränkt verfuhr waren, als zweiter wann im Staate im Namen des Kaisers unumschränkt versuhr und dadurch so sehr den Haß der Gegner auf sich und die Kaiserin lud, daß man sie Schebruchs und ihn der Zaubergewalt über den Kaiser beschulchtet. Statt den Kaiser zu retten, beschwor er die Gesahr für ihn herauf. Der Zwist brach in hellen Flammen auß; es bildeten sich Karteien, die sich blutig besehdeten. Der rohe Eigennuh war dei allen allein maßgebend; die Brüder wurden durch schlaues Käntespiel erkauft und gegeneinander außgespielt. Die Geistlichen und die vornehmsten, selbst dem Kaiserhause nahestehenden Personen, die Hauptvertreter der Reichzeinsteit, sallen vom Kaiser ab; freilich aber verlieren sie auch als Bertreter hierarchischer Machtgelüste übren Einsluß.

4) Erfte Rieberlage und erfter Sieg Ludwigs. Der brobenden Empörung will Bernhard durch ein Heerausgebot gegen die Bretonen vorbeugen. Die schlechte Bahl der Fastengeit dazu beschleunigt den Ausbruch. Geistliche sind die Leiter davon, wie Wala, Hilbuin, Helisachar, Agodard, der aus Liebe zur Kirche Gegner des Kaisers wurde, u. a. Pippin und Lothar werden herbeigerusen, Bernhard zur Flucht, die Kaiserin nach Poitters ins Kloster zu gehen gezwungen, die Anhänger beider hart bestraft. Ludwig, offendar ein Meister in der Kunst der Selbstbeherrschung und rechtzeitigen nachgiebigkeit, verdankt ihr und ber Chrfurcht vor feiner geheiligten würde, vielleicht auch vor seiner Persönlichkeit, daß er sich wieder erhebt; auch hier rettet er seiner Gemahlin und sich den Abron. Auf dem Reichstag zu Compiègne (830) bestätigt er das Geschelene; der Sieger und wahre Hericker ist freisich Lothar. Der Kaiser wird mit dem kleinen Karl in Haft gehalten; dem Rate, ins Kloster zu gehen, weicht er jedoch aus. Die Uebermacht Lothars erschreckt die Brüder; sie treten auf des Baters Seite, von einem abgesandten Mönch durch Aussicht auf Gebietsvergrößerung verlockt. Den treu gesinnten Germanen mehr vertrauend als der westfränklischen Bevölkerung, beruft Ludwig den nächsten Reichstag nach Aymwegen, hält unter den verschiedensten Borwänden die gesährlichen Gegner fern, weiß Lothar galt inter den derschiedensten Vorioanden die gesatztigen Gegner sein, weis zolgar troß der Bemühungen seiner Anhänger fügsam zu machen, mit ihm zusammen einen Aufstand zu dämpfen, läßt die disderige Behandlung seiner Gemahlin und seiner eigenen Person als eine ungerechte bezeichnen und setzt die Juruckberufung der ersteren durch. Der Tag zu Nymwegen war also ein Tag des Sieges. Auf drei folgenden Reichstagen (831. Aachen, Ingelheim, Diedenhosen) wurden die Empörer zum Tode verurteilt, aber zu geringeren Strafen begnadigt und Lothar nach Italien verwiesen. Judith wie der jurudberufene Bernhard, der aber vorsichtigerweise seine alte Machtstellung nicht mehr erhielt, rechtfertigten fich, ba ihnen niemand im Zweitampf entgegengutreten magte, burch einen Reinigungseib. (Foß, Abt Silb. v. St. Denys 2c. Progr. Berl., 86. Marck, D. pol.-firchl. Birtf. Agob. Progr. Bierfen, 88. Enge, De Ag. abb. Lugd. c. Jud. contentione. Diss. Friberg, 88. Klap, Theol. Tijbschrift, 95—96. Eichner, Zeitschr. f. wiff. Theologie, 98.]

3) Rene Bläne und Riederlagen des Kaisers. Der Zusicherungen an seine Söhne nicht lange eingebent, schmiedet er zu Gunften Karls einen neuen Plan. Zunächst

nicht lange eingebent, schniedet er zu Gunten Ratis einen neuen Plan. Zukacht verständigt er sich wieder mit Lothar und erteilt den Bestraften Berzeihung. Dasür will er den Haupturheber des Tages von Compiègne, Pippin, entgelten lassen. Dieser sieht von Hose, was ihm als Berdrechen ausgelegt wird. Ludwig, für sich gleichfalls fürchtend, desetz Alamannien; ein trastvoller Zug des Baters genügt jedoch, um die germanischen Truppen von ihm abwendig zu machen und ihn zu Augsdurg zur Unterwerfung zu bringen. Der Bater verzeiht ihm. Ein zweiter rascher Zug, vorzugsweise mit Germanen, nach Aquitanien, zwingt Pippin, sich ihm ebenfalls zu stellen. Pippin wird nach Trier verdannt, entslieht aber von dort in vein Weich. dern inzwischen hat Ludwig Nauitanien ihm entwagen und Karl damit sein Reich; denn inzwischen hat Ludwig Aquitanien ihm entzogen und Karl damit begabt. Empörungen der Anhänger des leichtlebigen Pippin vermag der Kaiser jedoch ungünstiger Witterung wegen nicht zu dämpfen. Im ganzen schien er jetzt wieder Herr seines Reiches zu sein. Nun aber brach ein Sturm los. Das seierlich beschworene Reichsgesetz von 817 war umgestoßen, für die andern Sohne also keine Bermittler und Richten wie Wasa, Rabbert und So. Gregor wurde anschen Seistlichen jur Bermittelung, wirklich wohl aber als Aufwiegler treugebliebener Bestlichen ins Bermittlerung, wirklichen is Water als Aufwiegler treugebliebener Gestlichen bei Rolmar.

Lager des Baters geschickt. Lothar gewann desse heerbann, der nun zu den Söhnen überging. Das Rotseld wird daher schon in jener Zeit vom Bolt das Lügenseld genannt, später als ein versluchter Ort und eine Stätte dösser Gesister betrachtet. Der Kaiser, verlassen, geht ins Tager der Söhne. Meußerliche Bersöhnung sindet war statt; der Kaiser aber ist nun Gesangener mit seiner Familie. Das Reichsgeses von 817 wird herzestellt. Pippin und Ludwig gehen in ihre Reichsteile ab. Lothar verdannt Judith nach Italien und führt den Bater und Karl als Gesangene nach Soisson und Brüm. Heerdann und Geistliche wollen nicht mehr, wie zu Compiègne, geteilte Kaisergewalt, sondern Lothar als alleinigen Hern. Schonungslos thun sie zu Compiègne mit diesem die nötigen Schritte (1. Oktober 888). Ged von Neims ist der Urheber der grausamen Maßregeln gegen seinen einstigen Wohlthäter. Einsam, gesangen, von den siegeskrunkenen Bischösen gesitig gemartert, über den Fall der Seinen zerknirscht und in gewohnter Beise in das Unverweibliche sich sügend, versteht sich Ludwig zu seierlicher Kirchenbuße und össentlichem Sündenz derenntis in der gefüllten Medarduskirche zu Soisson, dessen schriftliche Wesandung und Mord vorwirft [M. G. Cap. reg. Fr. 2, 51 ff.; ob er es vorgelesen oder den Inhalt gesannt hat, ist fraglich, Kanste, 6, 1, 77]. Durch diesen Ati aber machte er sich zur Kegierung unsähig und seinen Sohn zum alleinigen Kaiser. Durch die Weisserung, Mönch zu werden, sparte er sich freilich für sernere Zeiten aus. Die westschneit war hergestellt, der Breis freilich teuer. Der neue Kaiser war ihr Geschöpf und Wertzeug und neue Spaltungen troh alledem nicht abgewandt.

ninkhwung. Die Angst vor der Oberherrschaft Lothars und dem Uedermut seiner Partei, das Mitseid mit dem Schicksal des Vaters, die Ehrsucht vor seiner geheiligten Majestät, vielleicht auch vor etwas Ehrwürdigem in seiner Versönlichkeit, eine ossender ihm günstige Unterströmung im Volke und zuletzt die dem Kaiser eigene Seschicksteit und Versöhnlichkeit führten eine Wandlung herbei. Bor dem heranrückenden Heer der Verkier wich Lothar nach Paris aus und von da, den Vater zurücksssen und Burgund. Ludwig, befreit, ließ sich von Bischösen vom Banne lösen, legte Wassen und Purpur unter dem Jubel des Volkes wieder an und berief seine Semahlin nach Aachen. Nach vereinzelten Vorteilen seines Gegners trat er, mit den treuen Söhnen vereint, Lothar bei Vlois entgegen. Seinem treugebliebenen Heerdann widerstand dieser nicht, unterwarf sich, verpslichtete sich, sich auf Italien zu beschränen, und huldigte seierlich dem Vater. Ein Reichsteilungsentwurf, dei dem Karls, aber nicht Lothars gedacht war, kam nicht zur Ausssührung; wohl aber trat eine Vergrößerung der Reiche der andern Söhne und ein Vorbehalt für Karl ein. Auf einem Reichstage zu Diedenhosen (835) mußte sein Gegner Ebo mitwirken, den Kaiser seinen Serrschaft einzusehen und das Versahren gegen ihn als Gewaltein au erksätzen. Der Kaiser selbst bewirkte seine Abdantung und Verhaftung, und trotz freiwilligen Verzichts auf sein Vistum wurde seine Amsentsetung von der

Berfammlung beschlossen.

7 Ludwigs letzte Kriege und sein Eude. Einen Heereszug gegen Lothar, der sich dauernd unbotmäßig zeigt, verhinderten Normanneneinfälle in Friestland und deren Bestrasung. Wegen reicher Ausstatung Karls auf dem Reichstag zu Aachen (837) verstimmt, näherte sich Ludwig der Deutsche seinem ausständichen Bruder mieder; dassir mit Entziehung von Ländern bedroht, erhob er die Wassen, wurde aber vom Bater zurückgedrängt und auf Bayern beschränkt. Der Lod Jippins (13. Dezember 838) schien die Bahnen zu ebnen; Lothar wurde durch Ausssicht auf die Kaiserwürde und durch eine neue Reichsteilung zu Worms (839) wieder angelockt und versöhnt. Karl erhielt die westliche Hälfte mit Einschluß Aquitaniens; die Söhne Pippins wurden dagegen nicht berücksichtigt. Lothar erhielt den Osten, Ludwig der Jüngere behielt Bayern. Bereits hatte der alte Kaiser einen neuen Zug gegen den unzufriedenen Ludwig troh eigener Krantheit unternommen und diesen wieder zur Flucht gedrängt, da starb er bei Ingelheim, vom Lotenbett aus die Reichsinsignien an Lothar und seine Berzeihung an Ludwig sendend. In wundersbaren Wechselsschaft und Steich seiner lägeren der micht vor den Schäden der Erbeilung, vor einer überwuchernden Geistlichkeit

und vor innerem und äußerem Zerfall sichern können.

\*) Bruderkrieg. Lothar eilte nun herbei mit dem Anspruch auf die volle Raisergewalt und mit der Absicht, die Brüder ihres Erbes zu berauben, von einem

Teil des Bolfes und der Geiftlichkeit unterftutt. Seine alten Anhanger, auch Cbo, Teil des Volkes und der Geistlichkeit unterstügt. Seine alten Anhänger, auch Ebo, seste er wieder ein, und dieser verjagte seine Gegner. Jnzwischen hatten sich Ludwig wie Karl in ihren Gebieten befestigt, beide auf Grund der Stammesanhänglichkeit, jener der Germanen, dieser der Komanen und Altfranken. Bei Angriffen
auf sie scheitert Lothar troß angewandter Känke. Bei Orleans widersezen sich ihm
die Westfranken und zwingen ihn zu Zugeständnissen sür ihren Derrscher. Auf dem Kies an der Schwabengrenze erleidet sein Heer durch Ludwig zur Freude der Westfranken eine Riederlage (841). Seit dem Tode Pippins müssen die Brüder mit ihrem Stiesbruder Karl rechnen. Ludwig verbindet sich mit ihm. Nach eigenstnniger Zurückweisung von Friedens- und Teilungsvorschlägen wird Lothar von den gut aufweisung von Friedens- und Teilungsvorschlägen wird Lothar von den gut aufgestellten, überraschend angreisenden Brüdern am 25. Juni 841 bei Fontenop (Fontanetum f. w. v. Aurerre), trok persönlicher Tansferseit entscheidend und unter großen weisung von Friedens- und Teilungsvorschlägen wird Lothar von den gut aufgeftellten, überraschend angreisenden Brüdern am 25. Juni 841 bei Fontenon (Fontentum si. w. v. Augerre), trod persönlicher Tapferkeit entscheidend und unter großen Berlusten geschlagen. Man sieht damals den Sieg als Gottesurteil an. Vothar greift in seiner Not zu reichszersehenden Mitteln: er verschleudert Krongüter, knüpft Berdindungen mit den Normannen an, heht den Stellingadund, eine Vereinigung von heidnisch gesinnten Freien und Liten, gegen die königskreuen sächsischen Abalinge, sät Zwietracht unter den Brüdern, um sie einzeln zu vernichten; umgekehrt dinden sich Ludwig und Karl zu Straßdurg (11. Februar 842) durch Side seiser gegen ihn zusammen und sordern ihre Vollser die Siddrügkeit zum Absal von sich auf. Diese sogen. Straßdurg er Side sind wichtig als Denkmäler der Sprachen beider Neiche und als Außdruck der Vollszgewalt, Vollsstimmung und Nationaltrennung. Wieder waren es Vischöse in Nachen, die Lothar sür abgesetzt erlätten. [A. Saté, Les serments de Strasbourg, 87. Müllenhof und Scherer, Denkmäl. (2. Auss.).

S. 181, 540 (beutsch). Diez, Altroman. Sprachdenkm. 3 ss. (Koman.). Mon. Germ. Cap. reg. Franc. II, 171, Nr. 247.]

"Reichsteilung. Nach einem nicht zur Ausssührung gelangten Teilungsverluch der Sieger gab Lothar nach. Nach mehrsachen Berhandlungen, nach einer Jusammenstunst auf einer Sadneinsel zur Teilung eingesetzt wer, und einem Borvertrage kam endlich der Allersehnte Friede durch den Vertrag zu Berdum (Nug. 848) zu stande. Ludwig betam Ostspaken, das Gebiet östlich vom Rein mit germanischer Bevöllerung, das Gebiet westlich von Maas, Schelde und Khône mit romanischer Bevöllerung, Lothar das Wittelstück, von Friesland bis nach Insten user, nebst der Katierwürde, mit halb germanischer, halb romanischer Bevöllerung. Die ersten Gebiet wurden, odwohl der Verd. Melang. Carol., 91; Dahn, 8, 6, 76. Mühlbacher 1108a (1069a).]

# § 37. Die echten Rarolinger in Oftfranken (Deutschland) 843-887.

Litteratur. E. Dümmler, G. d. oftfr. Reiches, 2. Aufl. 3 Bbe., 87, 88. v. Rante, 28. G. V. 1, 1. Mühlbacher, Regesten; Horst Kohl f. o. I u. VI.

Die mehrfach berührten verrotteten Staatsgrundsätze mit ihren üblen Folgen find auch auf die deutsche Linie übergegangen und nur durch die Festigkeit und Weisheit Ludwigs 1—8) gemildert worden. Eine Reihe von Todesfällen in allen Zweigen der Familie zeigen sich der deutschen Linie günstig, bewirken die Einheit des deutschen Besitzes, die Erwerbung der Ofthälfte von Lothringen, der auf kurze Zeit auch die Westhälfte zugesellt wurde, und gar auch des Kaisertums. Das Glück verschwendet dann seine Gunst an einen nicht völlig Würdigen. Karl III. 4–5) verdankt der Not der Bäpste und der Westschaften durch die Einfälle der Sarazenen und Normannen noch einmal die Krone des Gesamtreiches; seine Unfähigkeit aber fturzt ihn und erweckt das Wahlrecht der beutschen Großen und die Selbständigkeit der germanischen Stämme. In ber Berufung Arnulfs bekundet sich die Anerkennung ber Tüchtigkeit und bes Erbrechts ber Familie ohne Rückficht

auf die gesetzliche Abstammung. Das frei gewordene Bablrecht auch der andern Stämme führt zur Zersplitterung des Gesamtreiches in fünf Teile.

1) Regierung Ludwigs 843—876. Ludwig der Deutsche (Germanicus), eine mannliche, eble Gestalt, wegen seines Berstandes und seiner Kraft vom Mönch Otfrid, dem Sänger des Krist, als das Urbild eines nationalen Königs gepriesen, nicht ganz so groß und glücklich wie der Großvater Karl, aber doch ein trastvoller Bekämpser des Heidentums, der Pormannen und slavischen Grenznachbarn, der Sorben, Bekämpser des Heidentums, der Normannen und slavischen Grenznachdarn, der Sorben, Böhmen, Mähren, hatte als König von Bayern begonnen und durch alle Wechselställe der Regierung seines Vaters sein Ziel: die Regierung der rechtscheinischen Stämme, sestgehalten und in der Teilung von Verdun durchgesetzt. Sein Reich war ein einheitliches, mit geringen Ausnahmen an der Grenze rein germanisches; obwohl selbständig, galt es wie die andern als Teil des karolingischen Gesamtreiches, als Gebiet eines Familienstaatendundes. Friede gegeneinander, gemeinsamer Schut der Grenzen wurde gelobt, freilich nicht gehalten, dei öfteren Zusammenkunften Versabredungen getroffen, die Festhaltung der Kaiserkrone beim karolingischen Hause ins Auge gefaßt, aber durch den Gedanken des Familienbestigs gerade Angriffe und Erbstreitigkeiten zu Wege gedracht. Mis die Aquitanier, unzufrieden mit der schlechten Regierung Karls des Kahlen, ihm die Krone andoten, sandte er 854 seinen Sohn Ludwig, der sich aber nicht behaupten sonnte, und ebenso von den ihres Königs Sohn Ludwig, der fich aber nicht behaupten tonnte, und ebenso von den ihres Ronigs überdrüffigen Großen Beftfrankens wiederholt zur Uebernahme der Krone aufüberdrüssigen Großen Westfrankens wiederholt zur Uebernahme der Krone aufgefordert, drang er erfolgreich in jenes Land ein, zwang seinen Bruder zur Flucht, nahm die Huldigung entgegen, mußte aber seines kraftvollen Auftretens wegen bald die Treulosigkeit und das Widerstreben der westfranklichen Großen, besonders der Geistlichen, ersahren, voran des Erzdischofs Hinkmar von Reims. Bon Berrat umsponnen, slod er und schloß nach langen Verhandlungen zu Wetz und auf einer Rheininsel den Frieden zu Koblenz (860), mit einem Fleden auf der eigenen Ehre, aber wenigstens Berzeihung für die abgefallenen Großen durchsehend. — Die trübselige Regierung des Teilkonigs Lothar II. in dem Zwischenreich, vor allem seine ärgerlichen Ehestreitigseiten und der Mangel eines Thronerben, lock die Ländergier beider Oheime. Troh engeren Berhältnisse seitens Ludwigs mit Lothar sinden dei desseiten noch Teilungsverabredungen über dessen Reich zwischen ihm und Karl statt (868 zu Metz). Als aber nach dem Tode Lothars Karl der Kahle während einer Krankeit Ludwigs hinterlistig Besty von Lothringen ergreift und Ludwig Krieg droht, zwingt dieser den seigen Karl nach längeren Berhandlungen zum Bertrag zu Wersen (Lugust 870). Ludwig erhält die Osthälste des Gebietes nehst einem Teil Wersen (August 870). Ludwig erhält die Osthälste Sernandungen zum Sertrug zu Wersen (August 870). Ludwig erhält die Osthälste des Gebietes nehst einem Teil von Friesland mit überwiegend beutscher Bevölkerung; es war das eine Ergänzung des Vertrages zu Verdun. Nun erst waren zwei sprachlich abgeschlossen Reiche vorhanden, in welchen auch Spuren von Nationalbewußtsein sich zeigen. Die Kaiserswärde war gleichsalls mehr Trennungs- als Einigungsmittel. Kaiser Aufwig II., Lothars Sohn, war kinderlos. Ludwig, als ältester Oheim, hatte also Anspruch auf die Nachfolge in der Bürde. Der Kaiser, mit ihm in Einverständnis, hatte daher seinen Sohn Karlmann zum Nachfolger ernannt. Bieder aber kam der schlaue

seinen Sohn Karlmann zum Nachfolger ernannt. Wieder aber kam der schlaue Karl II. zwor; den einen Neffen wußte er im Felde, den andern durch Lift und Bertragsbruch aus Italien zu verdrängen und sich die Kaiserkrone im Einverständnis mit Fapst Johann VIII. in Kom zu holen (Weihnachten 875). Ein Rachzug Ludwigs in das Reich seines Gegners mißlang. Die parteiliche Einmischung Johann VIII. in den Streit und die Ausbeung seiner geistlichen Unterthanen beantwortete er mit Protest und Rüstung zum Kriege; diesen aber unterdrach sein Tob (28. August 876). [Dahm, L. d. D. Kämpse um sein Erbteil. Brühl. Progr., 89.]

\*\* Empörung und Erbteilung der Söhne. Mit ihrem Reichsteil hatte Ludwigs Familie auch das schlechte Erbe der Empörungslust übersommen. Den Ansang machte der älteste Sohn Karlmann damit 861, dann zu wiederholten Malen in Berdindung mit der Familie seines Schwiegervaters und mit dem Reichsseind Rastislav von Mähren. Der Bater unterwarf ihn jedoch stets und wußte ihn durch Ländergebiete und 865 alle drei Söhne durch eine Länderverteilung für den Fallseines Todes zu befriedigen. Karlmann erhielt Bayern und die östliche Mart, Ludwig das nördliche Gediet: Ditfranken, Thüringen, Sachsen, Karl das südwestliche Alamannien und Kätien, während der Bater bei Ledzeiten die Gesamtregierung sich vorbehielt. Den Ausstand des über die Ausstatung Karlmanns neibischen Ludwig warf der Bater gleichfalls nieder. Er söhnte sich mit jenem unter Bermittelung

bes Erzbischofs Liutbert von Mainz aus. Gine neue, aus gleichen Gründen ausgebrochene Empörung Ludwigs und Karls führte zu einer Bestätigung und genaueren Bestimmung der früheren Teilung und auch der Lothringens auf dem Tage zu Forchbeim (872), vermochte aber nicht eine ruchlose Verschwörung derselben hintanzuhalten, die auf Entthronuug und Gesangennehmung des Vaters zielte, aber durch die Raserei Karls dei einem epileptischen Ansal und das reumstige Geständnis des andern Bruders an den Tag kam. Ludwig ließ die Erdsolgeordnung unberührt und gewährte auf einem Reichstage in Frankfurt den Sohnen größere Selbständigkeit in ihren Ländern und Anteil an der Gerichtsbarkeit. Bei allen diesen Ausständen zeigt sich des Vaters Festigkeit und Versöhnlichseit, aber auch die Schädlichseit der Erbteilung, besonders für das Reich durch die Verbindung der Söhne mit Reichsfeinden und die Aussmunterung derselben zum Angriff.

3) Berhältnis zu Italien und Bestfrauten bis 882. Rarl ber Rahle wollte nach dem Tod feines Bruders trop bes Bertrages von Merfen (fiehe oben 1) Lothringen erlangen, den Rhein zur Reichsgrenze machen und hob feinen Blick fogar auf die Gewinnung bes Gesamtreiches. Den Sohnen Ludwigs gegenüber, von denen zwei in Mahren und Schwaben beschäftigt waren, hielt er sich nicht für gebunden. Mit Heeresmacht, unter Beistand des Papstes, brach er in Lothringen ein; aber Ludwigs Sohn, Lud-wig III., voll Thattraft und Führergeschick, dem Bater an Körper und Geist ähnlich, warf sich ihm entschlossen entgegen; unter günstigen Gottesurteilsproben und feierlichen Zeremonien, begleitet von seinen beutschen Stämmen, überraschte er bei Andernach (8. Ottober 876) den schlauen Gegner, der ihn durch Unterhandlungen überlisten und überfallen wollte, durch seine Kampsbereitschaft. Er vernichtete das westfränkische Heer, viel Beute und Gefangene machend. Karl, "der neue Sanherib", "mit dem Herz eines Hasen", entsich. Der Tag von Andernach sicherte, wie der von Rieß (36, 8), die Selbständigkeit der deutschen Stämme. Darauf erneuerten die der Brider die Teilungsperträge von 885 und 872 die Teilung Lothringen 877 volls-Brüber die Teilungsverträge von 865 und 872, die Teilung Lothringens 877 vollziehend. 878 aber verzichtete Karlmann bereits für die Ueberlassung Italiens zu Gunsten seiner Brüber auf seinen Teil. Er war nämlich 877 mit einem starken Heer über die Alpen geeilt, um sich die Raiserkrone zu sichern. Die Großen Oberitaliens uver die Alpen geeut, um sich die Katjerkrone zu sichern. Die Großen Oberitaliens waren ihm geneigt, umgekehrt Karl II. zu Hause wie in Italien von Unruhen bevoht. Bei dem Herannahen des deutschen Heeres wich er daher unter einem Borwande über die Alpen zurück, starb aber auf der Flucht. Karlmann unterhandelte nun mit dem Papst über die Krönung. Sine schwere Krankheit ergreift sein Heer. Er selbst siecht, vom Schlage getrossen, ohne dem von den Sarazenen und anderen Feinden bedrängten Johann VIII. Hilse bringen zu können. Im Jahre 880 strebt der tapsere, sähige Mann, nachdem er seinem Bruder Karl das Anrecht auf Italien übertragen hatte, und hintersäht nur einen unehelischen aber ihm geistesnermanden übertragen hatte, und hinterläßt nur einen unehelichen, aber ihm geistesverwandten abertragen gatte, und ginterlaßt nur einen unegelichen, aber ihm getifesberdanden Sohn in Kärnten. Karl ging fosort nach Italien, wurde auch als König dort anserkannt, brachte aber dem Papit nicht die ersehnte Hisp. — Ludwig III., nun allein in Deutschland, versorgte zunächst den kranken Bruder, ließ sich aber widerrechtlich noch bei dessen Ledzeiten in Bayern huldigen, gab Arnulf Kärnten und erhielt wahrscheinlich auch Lothringen. Mit Westschaften und seinem neuen Herrscher, Ludwig bem Stammler, war Lubwig III. in Berbindung getreten. Zu Fouron, in der Rähe der Maas, schlossen beibe einen Bertrag (878) über die Teilung des Erbes Ludwigs II. und versicherten sich Treue und Freundschaft. In sast rührender Beise kommt noch einmal das Gefühl der Familienzusammengehörigkeit zum Ausdruck. Das hindert Ludwig III. aber nicht, nach dem bald eingetretenen Tode seines Freundes seine Blicke auf Westfranken zu lenken. Verräterische Große daselbst wünschten nämlich nicht die Herrschaft unmundiger Kinder und boten ihm die Krone an. Wie bei dem Angebot der Aquitanier an Ludwig den Deutschen taucht das Wahlkonigtum und das Wahlrecht der Großen auf. Sie wünschen in der Not mehr ben Tüchtigen, als ben bloß Berechtigten. Ludwig III., als Neffe Ludwigs bes Frommen und durch feine Mutter Jimma, die Schwefter Judiths, dem Frankenreich boppelt nahestehend, von seiner hochstrebenden sächsischen Gemahlin Liutgard aufgestachelt, faßt also den Gedanken der Bereinigung des Gesamtreiches und dringt in Weitfranken ein; aber die rohe Plünderungswut seines Heeres raubt ihm bald die Zuneigung der dortigen Bewohner. Die unmündigen Sohne des Stammlers waren inzwischen als Könige anerkannt worden. Er begnügte sich daher mit dem abgetretenen westfränkischen Teil von Lothringen und nach einem nochmaligen Anzgriff auf das andre Reich, bei dem er von den westfränkischen Geistlichen, besonders von Hinkmar Widerstand fand, mit der seierlichen Bestätigung des Bestiges von ganz

Lothringen (890), von der Schelbe dis zur oberen Maas mit vier Bistümern und zwei austrassischen Expdiktümern. Die Normannengesahr, die ihn zur Nachgiebigkeit bestimmt hatte, tried ihn zum Schuß seiner neuen Gebiete. Er entriß einem heimsehrenden Normannenheere dei Thuin (a. d. Sambre) seine reiche Beute. Der Todader eines hossungsvollen Sohnes Hugo dabei zog ihn von weiterer Versolgung ab. Sinen tlichtigen Bastard Lothard II., Hugo, ließ er aus Lothringen vertreiben und die siegreichen Scharen dem westfränklichen Könige gegen Voso, den neuen Herscher von Burgund, beistehen. Furchtbar war die Not aller karolingsschen Reiche in den Jahren 880 und 881 durch die Normannen. Ihren Abzug aus der Pfalz zu Nymwegen erlangte Ludwig durch Zugeständnisse; vorher aber ging das Schloß in Flammen auf. Von Elssoo, ihrem seinen Winterlager, aus unternahmen sie verheerende Züge in die benachbarten Gebiete. Zahlreiche Städte, Kirchen und Rlöster wurden verdrannt, und besonders Lüttich, Köln und Nachen heimgesucht. Dier wurde Karls berühmte Pfalzstapelle durch Benutung als Pferdestall entweiht, die herrliche Pfalz eingekichert. Voll und Beistliche leiben in Angst und Schrecken und klüchteten sich mit ihren zusammengerassten Schäpen. Sin Lichtblick war damals des westschalle, Ludwigs Siels, das Ludwigssield, begesitert seiert. — Im Hitreich vorl die Not nicht minder groß. Während Ludwigs III. Ubwesenheit in Lothringen ward der sod nicht minder groß. Während Ludwigs III. Ubwesenheit in Lothringen ward der sod nicht minder groß. Während Ludwigs III. Ubwesenheit in Lothringen ward der Pfaksische der Kruder Schapen. Jene Niederlage veranlaßte auch die Slaven zu Einfällen in Thüringen, die aeher zusächenzigewiesen wurden. Das Unglück versolgte den Herriches deine Kohne der Fanklichessen und hie Slaven zu Einfällen in Thüringen, die aeher zusächenseigenesen wurden. Das Unglück versolgte den Kerricher des Oftreiches. Er erfrankte schwer, vermochte also den Normannen nicht mehr selbste und der physiologische Seite. Alle Söhne der Köhne de

mette, Etude sur les relat. de Ch. le Chauve avec Louis le Germ. 99.]

') Rarls III. Regierung bis 884. Bon früh an von schwerer Krankheit heimgesacht und mehr zu diplomatischen Berhandlungen als zu entscheidenden Kriegschlägen geneigt, sich selbst für weise haltend und nicht ganz ohne Kührigkeit, so beschäffen, übernahm er die Herrschaft. Von dem Kapst, wie von den italienischen Großen, die den Sarazenen gegenüber in der Gesahr des Unterganges schwebten, als Ketter herbeigesehnt, ließ er sich die Krone von Italien und nach mehrschen Zügen dorthin und Verhandlungen in Rom die Kaiserkrone aussehen (881) und auch seine Semahlin trönen. So brachte er entgegen den früheren Grundsägen Johanns VIII. die Kaiserkrone wieder an die ältere karolingische Linie zurück. Den mächtigen Hervor wieder an die ältere karolingische Linie zurück. Den mächtigen Hervor bald trieb er ihn den Feinden in die Mrme, strafte ihn und seine Anhänger, besonders durch Lehnschntze und rief dadurch Empörung und Absall hervor. Die seite Stellung zu erlangen, die Ludwig II. in Italien hatte, und die Unwehr der Sarazenen verhinderte seine häusige Abwesenheit von dort. Wohl aber hatte er dei Johann VIII. den Berzicht auf die ihm von Karl dem Kahlen bewilligten Korzechte durchgesetzt, und die Vennechtauf die ihm von Karl dem Kahlen bewilligten Korzechte durchgesetzt, und die Vennechtauf die ihm von Karl dem Kahlen bewilligten Korzechte durchgesetzt, und die Vennechtauf die ihm von Karl dem Kahlen bewilligten Korzechte durchgesetzt, und die Vennechtauf die ihm von Karl dem Kahlen bewilligten Korzechte durchgesetzt, und die Vennechtsche der Feinen Bundesgenossen der Sarazenen im Abriatischen Meer. Seinen Gegner Boso bekämpfte er in Gemeinschaft mit dem westfränkischen Könige, verließ aber seinen Bundesgenossen pahrschaft mit dem westfränkischen Könige, verließ aber seinen Bundesgenossen under Schriftentung der Kondant und Distranken und Distranken und der Keichstag zu Worms (882) einen allgemeinen Hereeszug unter der Führung des Kaisers und der Keichst

zu erhalten. Fehden der Grenzgrafen und ihr Landfriedensbruch blieben ungestraft. Obendrein besestigte ihre Feindschaft das Heranwachsen des großmährischen Reiches, dessen Unabhängigkeit schon 878 anerkannt worden war, und die Macht seines Herrschers Swatopluk (Zwentibold). Dieser hauste "wie ein Wolf" bei seinen Einfällen in die pannonische Mark. Durch einen vorübergehenden Frieden (884) und das Versprechen des Gegners, nicht mehr das Neich zu belästigen, verschaffte sich Karl vorläusig Ruhe im Often und die Freiheit des Handelns in Italien. Um Rhein und in Sachsen aber halsen sich die Grafen und Vischöse selbst und brachten den Normannen manche Schlappe bei. [Mühlbacher, Untersuch. über d. Urk. R. III. Wien. S. B. XCII, 841 st.]

\*) Karls Regierung vis 887. Die Weststanten, von den Normannen unerträglich bedrängt und durch den Tod ihrer Herrscher, der Sohne Ludwigs des Stammlers, beraubt, sahen troß aller seiner Schwäcken im Kaiser und seiner Macht ihren Hossingsstern. Sie doten ihm daher ihre Krone an und huldigten ihm. Die hinterlistige Ermordung des Normannenknigs Gottsseied, die Gesangennahme und Blendung seines Schwagers, des obenerwähnten Hugo (§ 37, 3), die beide ihre Absicht auf das weinreiche Lothringen hatten durchseisen wollen, zogen nun ein schweres Unwetter über Weststanken, des obenerwähnten Dugo (§ 37, 3), die beide ihre Absicht auf das weinreiche Lothringen hatten durchseisen wollen, zogen nun ein schweres Unwetter über Keststanken, des obenerwähnten Hugo (§ 37, 3), die beide ihre Absicht auf das weinreiche Lothringen hatten durch gesen wollen, zogen nun ein schweres Unwetter über Keststanken des Absichten Durchsen Versichten Silferus bringt Karl auß Italien Entjah. Dabei fällt sein tapferer Perssührer, Graf Heinrich, des Sorbendezwingers Poppo Sohn. Durch Bewilligung von Winterquartieren in Burgund und von 700 Ph. Silber an die Normannen rettet er Paris. Das tapfere Bolf sieht indessen nicht verhinderte, nur eine Schmach. Alle der Aprik incht verhinderte, nur eine Schmach. Alle der Teilreiche hat er zwar zum letztenmal in einer Hand vereint, auch den Sohn Bosos zur Lehenshuldigung gedracht (887); aber der Unwille über seine Unsähigteit und seinem Rangel an kriegerischem Ergefühl, desonders aber den Kuntähigkeit und seinen Rangel an kriegerischem Ergefühl, desonders aber den Kuntähigkeit und seinem Rangel an kriegerischem Ergefühlze Liutward, dem seine Gegner Begünstigung der Verwandten und Chebruch mit der Kaiserin vorwarfen, wirtten zusammen und sührten zumächst der Kaiser von einem Schlaganfall getrossen, werden Begünstigung der Verwandten und hachtigen Verwandten und Erente von einem Schlaganfall getrossen, werden Alle versteren Begünstigt, nicht ohne Kuhrigkeit und biplomatische Berchwerung dem Berdierte er hauptsäc

# § 38. Die nuechten Karolinger 887—911.

Arnulf 887—99 und Ludwig IV. (das Rind) 899—911.

Litteratur. Rohl, f. o. vor VI. E. Dümmler, De A. Franc. rege, 52. D. Dietrich, Beitr. z. G. A. v. Karnten u. Ludw. b. Kind. Berl. Progr. 90.

Die Kraft Arnulfs und der lebendige Gedanke des Erbrechts führte wenigstens zu äußerlicher Oberherrschaft über die übrigen Reichsteile 12), und die Not des Papstes zur letzen Kaiserkrönung in deutscher Linie 3). Die Wirren des Reiches aber lockten innere und äußere Feinde zum Anzgriff 1). Besonders verderblich waren um die Mitte des Jahrhunderts die Normannen. Ihnen allen setzt in Oftfranken Arnulf einen Damm. Im Südosten erstand das großmährische Reich, das, anstatt dem deutschen ein Bollwerk zu sein, durch seine Feindseligkeit die furchtbarste Plage, die Einfälle der Ungarn, herausbeschwor. Diese Leiden, die Herrschaft der

Geistlichen und ber eifersuchtige Kampf ber Großen sind die Rennzeichen ber Regierung Ludwigs IV. (bes Kindes) 4 5). Wie die Merovinger, nehmen auch die Karolinger einen kläglichen Ausgang; doch die wilden Angreifer werden in nicht allzu langer Zeit von der überlegenen Kultur der Deutschen gezähmt.

1) Rampf gegen angere und innere Feinde. Die Bahl burch die Großen ber vereinigten Stämme sicherte die Einheit des Reiches. Das Gesamtreich freisich zerfiel in Splitter. In Deutschland wählen rein deutsche Stämme Arnulf, in Frankreich schwingt sich Odo von Paris, in Hochburgund der Welfe Rudolf auf den Thron, in Niederburgund Ludwig, der Sohn Bosos. In Italien streiten sich Verengar von Friaul und Wido II. um die Arone. Denn einerseits sah man die Wahl eines unehelichen Abkömmlings als underechtigt an; andrerseits wirkte doch der Gedanke des Gesamtreiches und die Abstammung Arnulfs von einem Karolinger, sowie dessen kraftvolle Personlichkeit so mächtig, daß auf einer Synode zu Mainz (888) sogar westfränksiche und italienische Bischöse teilnehmen, und Odo in Worms, Rudolf in Regensdurg, Berengar in Trient und Ludwig von Niederburgund in Forchheim (890) die Anerkennung ihrer Herrschaft bei Arnulf nachsuchen und erhalten. In die Geschick Westfrankens greift Arnulf bald zu Gunsten Odos, dald zu Gunsten Karls des Einfältigen ein. Rudolf wird aus dem beanspruchten Lothringen vertrieben, weiß sich aber der Strase für einen treulosen Absald durch Flucht ins Gebirge zu entziehen. Arnulf wahrt also wenigstens dem Kamen nach die Oderhoheit des Keiches, um desto wirksamer dem eigenen Lande zu dienen. — Die nächste Ausgabe war die Abwehr der Kormannen. Ein vorausgesandtes Heer, das Lothringen vor ihren vereinigten Stamme ficherte bie Ginheit bes Reiches. Das Gesamtreich freilich gerentziegen. Arnuly wahrt also wenigstens dem Namen nach die Oberhoheit des Keiches, um besto wirksamer bem eigenen Lande zu dienen. — Die nächste Aufgabe war die Abwehr der Kormannen. Ein vorausgesandes Heer, das Lothringen vor ihren Prandschahungen schüten sollte, wurde zwar am Geulenbach dei Mastricht vernichtet und ein Erzdischo von Mainz dabei getötet. Kun aber führte Arnulf selbst das Aufgebot der Franken gegen die bei Löwen an der Dyle verschanzten Feinde. Ihr Hohn spons sonnt den Mut der Deutschen; Reiter sigen von den Pferden ab, stürmen die Schanzen und metzeln die Segner nieder. Der Sieg war glänzend (1. Nov. 891 nach disheriger Annahme; nach Dopsch Mitt. Inst. Dest. Gesch. XV. 367 sf., 20. Okt.), vernichtete aber nicht alle Feinde und hemmte auch nicht alle Pländerungen der selben; doch gaben sie bald weitere Einfälle auf. — Bon hier aus wandte sich Arnulf dem Osten zu. Swatoplut von Mähren, ein schlauer, umsichtiger Herrscher, ein Hauptgegner der Deutschen und Mittelpunkt einer großen Stavenverbindung, hatte Friede und Freundschaft gebrochen. Um ihn zu strasen, knüpste Arrulf Verzichten und berwüßtete mit deren Holzaft gebrochen. Um ihn zu strasen, knüpste Arnulf Verzichten, wier Bochen lang das mährische Land (892), desgleichen auch in einem zweiten Feldzuge, ohne es unterwerfen zu können; er selbst geriet sogar in Sesalen weben die Feldzuge gegen die Czechen von den Sorden erschlagen (892), desgleichen auch in einem zweiten Feldzuge, ohne es unterwerfen zu können; er selbst geriet sogar in Sesalen von Bürzdurg wurde aus der Kückehr von einem Feldzuge gegen die Czechen von den Sorden erschlagen (892). Aber der Tod Swatopluks (894) hilft ihm; dessen sohnen schlagen Frieden. Sie geraten sogar in Streit miteinander. Das gesährliche Keich löst sich und ersennen die Oberherrlichseit des Keiches wieder an. Den Schuß Annoniens übernimmt der Slovenensürft Brazlowo. — Die Sorge für die innere Sicherheit und die Julunks seiner Kennlich das Keiches wieden für die innere Sicherheit und die Julunks sill nümlich wieder an. Den Schutz Pannoniens übernimmt der Slovenenfürst Brazlowo. — Die Sorge für die innere Sicherheit und die Zukunft seiner Familie beansprucht ihn gleichfalls. Der uneheliche Sohn Karls, Bernhard, will nämlich das Land seines Baters, Schwaben, an sich reißen. Der Ausstand wird aber unterdrückt; Bernhard sällt bald durch Mord (891). Sine Berschwörung des Engilbeo, Markgrasen der döhmischen Mark, und seiner eigenen Richte Hilbegard, Tochter Ludwigs des Jüngeren, wird mit Güterentziehung gestraft, und an des ersteren Stelle Ludwigs des Phartgraf und Graf zu Regensdurg eingeseht. Bei seinen Bestrebungen stütz sich Arnulf vorzugsweise auf die ihm ergebenen Geistlichen, so in dem Reichstage zu Tribur (895), dessen unter Benutzung der falschen Dekretalen gesaßte Beschlüsse die Macht jener wesentlich stärken. Umgekehrt verspricht auch er der Kirche mit Leib und Seele ein Helfer zu sein. [Zapf, Kriege zw. Germ. und Slav. i. 9. J. Archiv s. Gesch. von Oberfranken 16. Schäfer siehe oben § 34, 9. Ueber Tribur Krause, R. U. 17 u. Seckel, R. U. 19 u. 20.]

\*\*Sorge für seine Familie. Seiner Familie sichert er das Erdrecht, und zwar zuerst seinen unehelichen Söhnen Zwentbold und Ratols bei Mangel an ehelichen Gehardt, Handbuch ber deutschen Geschichte. I. 2. Ausst.

Nachsommen; bann, als ihm ein ehelicher Sohn Ludwig (bas Kind) 898 geboren ward, setzte er auf dem Reichstage zu Tribur (897) dessen Erbfolge durch. Zwentibold, einem rohen, sinnlichen und im Kriege in Westfrankreich sich nicht als geschickt und erfolgreich erweisenden Menschen, schafft er zur Entschädigung das Königtum in Lothringen. Dieser aber, gewaltthätig wie er war, überwarf sich mit den Großen seines Reiches, vielleicht, weil er deren Macht mit volkstümlichen Kräften zu brechen gedachte. Der König mußte also vermitteln. Bald aber rief ein andrer Berletzter Karl den Einfältigen ins Land. Kur der Histope von Lüttich verdankte er Rettung, Kückzug des Königs und den Frieden von St. Goar (898, 899).

er Rettung, Mückug bes Königs und den Frieden von St. Goar (898, 899).

3) Arunifs Auftreten in Italien und seine lesten Lebensjahre. Die Wirren Italiens riesen Arunif auch dorthin. Wido von Spoleto und Berengar von Friaul, ein larolingscher Sprößling, stritten sich hier um die Herrschaft. Auf mehrschen Filseruf Stephans VI. und des Kapstes Formosus, die, von Wido bedrängt, diesen (891) und seinen Sohn Lambert (892) sogar zum Kaiser krönen mußten, sandter, erst ohne Ersolg, seinen Sohn Zwentibold; dann zog er selbst, nur von einem schwährichen Herr der und sanden und harte Bestrasung Vergamos auch Mailand und Kavia und andre Städte so ein, daß sie und die Broßen ihm als König von Italien huldigten. Der Lod Widos (896) besestigte darauf sein Anssehen. Nochmals von Formosus zum Schutz gegen die Spoletiner ausgesordert, rückte er, von den Geistlichen auf dem Reichstage zu Aribur unterschift, nun mit einem Reichshere ohne Widerstand die von Kom, wo Agistrud, die Witwe Widos, sich verteidigte und den Papst gesangen hielt, dang in die Ahore ohne erhebliche Gewalt ein und ward seierlich von Formosus zum Kaiser gekrönt (896). Das Boll leistete den Areueid, ihm, dem letzten Kaiser aus dem Hause der Karolinger. Auf dem Marsche nach Spoleto lähmte auch ihn ein Schlaganfall. Um Italien sonnte er sich daher nicht mehr kümmern, und seine Anstrengungen waren umsonst gewesen; dalb teilten sich Lambert und Verengar (897) in das Reich und nach des ersteren Tode war der letztere allein König. Sein Gönner Formosus wurde von seinem Nachsolger noch im Grade beschimpst und seine Krönung sur nichtig erstlärt. Dahinsiechend, daher nicht mehr im stande, ein Hern zweisen von Mähren, gefährliche Ausstländer Francisch, des Schnes des Martgrasen Aribo, die Unruhen in Lothringen und endlich einen Ehebruchsprozes gegen seine Gemahlin. Er starb am 8. Dez. 899. Seine Kuhmestage waren die von Löwen, Bergamo und Rom; denn Kriegsruhm und mannhafte Tapferseit hatten in jenen bedrängten Zeiten

Kom; benn Kriegsruhm und mannhafte Tapferkeit hatten in jenen bedrängten Zeiten Bert. [Schirmeyer, Kaiser Lambert, Diss. 1900.]

"Lendwig IV. (Kind, 899—911). Parteizerkäftung und Fehden. Bereits in der Wiege als König anerkannt, wurde der kaum siedenjährige Knade von der Geistlickt, die mit seinem Bater eng verknüft war, des Königtums als Schild gegen die aufstrebenden Großen bedurfte und unter einem unmündigen König für Bermehrung ihres Bestiges zu sorgen nicht vergaß, als der erste unter den deutschen Karolingern (4. Febr. 900) gekrönt. Die vornehmsten Katgeber des geistig und körperlich schwachen Knaden, zum Teil seine Erzieher und Paten, waren Erzdischof hatto von Nainz, das "Herz des Königs", Bischof Abalbero von Augsdurg, zwei Bischöse Salomo von Konsinar, lauter gebildete, geschäftskundige, zum Teil kunstliebende Männer, von weltsichen Großen die mächtige Familie der Konradiner und Markgraf Liutpold von Bapern. — Die lothringischen Großen benußen ihn als Schild gegen ihren Bedränger Zwentibold und huldigen ihm zu Diebenhosen (900). Im Kanupf gegen die königliche Gewalt seines Bruders schllt jener. Troß seiner Anertennung ist aber weder Ruhe, noch Gehorsam zu sinden. Die Parteien zersteischen sich und das Land. Zwar werden die Führer der Gegenpartei des Königs, Gerhard und Matsried, geächtet; aber auch das Hauben. Die Parteien zersteischen sich und Matsried, geächtet; aber auch das Hauben. Die Parteien zersteischen und Matsried, geächtet; aber auch das Hauben. In Maamannten aber erlag der nach der Herzgaßegewalt sireden Reich zu lösen, Karl dem Einfältigen unterzuordnen und sich selbst ein Hauben, num kantern. In Maamannten aber erlag der nach der Herzgaßegewalt siredende Markgraß Burchard und sein Bruder Abalbert dem Bischof Salomo III. von Konstanz. Auch im Juneren Deutschlands waren durch den Zwiespalt der Herzgaßen der und Babenberger, die einen an Lahn und Abein, die andern im östlichen Franken und am Obermain ansässige Geschetzer emporgetommen, wie die Konradiner und Babenberger, die einen an Lahn

eifersächtig daraus. In wildem Kampse verheerten sie wechselseitig ihre Länder und töteten die Mitglieder ihrer Familie. Als Bluträcher für seinen Bruder besann Adalbert, der "Schmuck der Franken", der Sohn des tapseren Normannen-bekämpsers heinrich, den Streit. Ein königliches heer bezwang ihn in seiner Burg Aheres a. Al. Trozdem er die Inade des Königs anslehte, wurde er durch das Nachtgebot der Gegenpartei als Landfriedensbrecher enthauptet. Das Parteiurteil stärfte freilich nicht das Ansehen des Königs. Die Macht der Babenberger aber sanft dahin, die der Konradiner stieg. [Kintelen, G. Ludwig d. K. F. D. G. III. Dietrich, siehe oben § 38.]

be Aburd.

1) Augarneinsässe und Tod des Königs. Diese Fehden verhinderten die Machtentsaltung des Reiches gegen die surchtbarsten Feinde im Osten, die Ungarn. Fast alljährlich überschwemmen ste nach ihrem schredlichen Einfall in Oberitalien die deutschen Alpengrenzländer, Pannonien, Bayern, Kännten und plündern, morden und derennen in den Ortschaften. Immer schwächer wird der Widestand, immer geringer die errungenen Borteile, wie der Liutpolds von Bayern, die Zurückweisung der Ungarn aus Kärnten (901) und der Sieg Arnulss von Bayern an der Rott (d. Freising 909). Das großmährische Reich konnte dei sestem Bestande und mit Deutschland im Bunde ein Bollwert für sich und Deutschland sein. Durch Stammund Religionsverschiedenheit aber gegen Deutschland seinblich, von den Deutschen daher beständig angegriffen, in sich gespalten, wurde es eine Beute der Ungarn, und dadurch diesen der Meg nach dem Norden Deutschlands eröffnet. Sie ergossensich wiederholt über Sachsen, Thüringen, Bayern, wo der mächtige Martgraf Liutpold siel, sein Sohn Arnulf sich darauf zum Herzog ausschwang und die Ostmart verloren ging; sie drangen sogar die nach Alamannien vor (909), und ein Her unter nomineller Führung des Königs selbst wurde dei Augsburg geschlagen (910). Undeachtet, wie er gelebt, stirbt Ludwig (am 24. September? 911). Der Bestand des Reiches aber ist troz aller dieser Wirren nicht gesährbet.

## § 39. Greng-1), Rirchen-2), Staats-3) und Rulturverhaltuiffe 4).

Wie in den äußeren Verhältnissen und an der Spite des Reichs, vollzog sich auch in dessen Innerem eine Umwandlung, teils Ursache, teils Folge von jenen. Das Seniorat und die Immunität (§ 43) trugen in ihrer Entwickelung zur Bildung von dynastischen Geschlechtern, einer Vielheit von selbständigen Herrschaften, zur Herstellung von Stammherzogstämern, zur politischen Macht der hohen Geistlichen, zur Einwirkung dieser Großen auf Wahl und Regierung der Könige und zu weiterer Unterbrückung der Gemeinfreiheiten bei. Der Zerfall des Reiches gab nun dem Gedanken des Gottesreiches eine Richtung auf die Entsaltung der Macht des Papsttums und der Geistlichkeit, dies wieder, der Litteratur statt ihrer humanistischen und universellen Richtung eine überwiegend theologische und einseitige, in Deutschland eine grammatische und theologisch lehrhafte. Die Kunft blühte zwar gleichsalls weiter, aber auch nur im Dienst der Kirche; jedensalls lagen hier Keime, die nur neuer Befruchtung zur Weiterentswickelung harrten.

¹) Grenzvölker und Glaubensbetehrung. Die Dänen, schon unter Karl dem Großen durch Unterstützung Widelieds dem Frankenreiche gefährlich, wurden von diesem durch seine Macht und seine Borsichtsmaßregeln noch von den Grenzen absgehalten. Unter Ludwig kamen Streitigkeiten unter Göttriks (Gottfrieds) Söhnen (§ 34, 10) dem Reiche zu gute. Ludwig begünstigte die frankenfreundliche dänische Partei. Nach den Bechselfällen dieser Thronwirren richtete sich auch der Gradfränkischen Einflusses und christlicher Glaubensverdreitung; jedenfalls traten mehrere Dänenkönige, wie Harald mit ihren Anhängern zum Christentum über. Das erste Berdienst dabei hat Gbo von Reims (828—25), mehr noch Anskar, "der Apostel des Nordens" (gest. 865) [Foß, Die Ans. der nord. Mission. Berl. Progr. 82, 83], der

aufgestachelt, der ihn stürzte und auslieferte. Swatopluk, obwohl zum Tribut und durch Treueid verpflichtet und als Herr von Mähren anerkannt, wurde dem Reiche noch furchtbarer (§ 38, 1). Die Selbständigkeitsbestrebungen Mährens wurden beförbert burch die vom oftrömischen Kaiser Michael gesandten und von Deutschland unabhängigen Slavenapostel Methodius und Cyrillus, welche unter heftigem Streit mit den bagerischen Bischöfen und unter Anschlüß an die römische Kirche eine eigene, von den Päpsten aber bald unterdrückte kirchliche Organisation und angeblich eine slavische Liturgie und Schrift, nämlich die sogen. glagolitische schwieren. Die Verheerungen Swatopluß in Bayern und Bannonien, denen die Febden der Markgrasensöhne in der Sorben- und Ostmark Vorschub leisteten, desendigte ein vorübergehender Friede und die Holdigung an Karl III., dann nach wenigen glücksichen Kämpsen der Tod Swatopluß (894). Diese slavischen Staatensbildungen wurden aber, wie die Ostmark, durch die hereindrechenden Ungarn weggeschwemmt und Deutschland nun schwer heimgesucht. [Hössenschnen Ungarn weggeschwemmt und Deutschland nun schwer heimgesucht. Dessenschluß z. Sp. Al. Münch. Phil. 92. Derselbe, Die noch erhaltenen Schriften d. Slav-Apost. Cyrill., Rev. Internat. Theol., 96. Goet, Gesch. Deslav-Ap. Cyr. u. Meth., 97. Loop, S. d. Slav-Ap., 97. Ueber Böhmen: Bachmann (siehe oben 84, 9). Ueb. Mähr.: Bretholz, Sesch. Ms., Brünn, 93. Ueb. Rärnt.: Hauser, dauser, D. alte Gesch. Rs. 2c. dis auf Karl d. G., Klagensurt, 98. Derselbe, R. in d. Karol.:Zeit, 94.]

2) Kirchenverhältnisse. Der Gedanke des Gottesstaates, in welchem Kaiser und Bapst zusammenwirkten, der Kaiser aber das Haupt, der Papst untergeordnet war, wurde auch noch von Ludwig I. aufrecht erhalten, so auch die daraus hervorgehenden unabhängigen Slavenapostel Methobius und Cyrillus, welche unter heftigem

Papit zusammenwirken, der Kaiser aber das Haupt, der Papit untergeordnet war, wurde auch noch von Ludwig I. aufrecht erhalten, so auch die daraus hervorgehenden Rechte, besonders die kaiserliche Gerichtsbarkeit in Rom. Ludwig selbst bedurfte dagegen nicht seiner Krönung. Umgekehrt wurde die Bestätigung der Bahl des Papites und die Einsicht in die Bahlverhandlungen unter scharfen Rügen sir Uederretretung durch mehrmalige Verträge (817) mit Paschlis II. und Eugen I. (Constitutio Romana 824) sestgestellt, freilich aber immer wieder verletzt. Anders gestalteten sich die Verhältnisse sein zwiespältigkeiten im Reiche. Gregor IV. trat bereits als Bermittler und Richter dabei auf. Die Päpste schrieden sich mehr und mehr das Recht der Verleihung der Kaiserkrone zu und gewöhnten sich, unter verschiedenen

Bewerbern sie dem Meistbietenden aufzusetzen. Der schlaue Johann VIII. (872—82), anfangs für ein starles Raisertum eingenommen, später schwache Raiser vorziehend, gab sie z. B. Karl dem Rahlen (875), welcher dafür auf alle Borrechte gegenüber dem Papste verzichtete (§ 37, 1). Bon Parteien und Sarazenen bedrängt, erhoben sie auch wohl den zum Raiser, der am besten Schutz zu gewähren schien, oder Sieger über seine Gegner war, wie Karl III. durch Johann VIII. oder Arnuls durch Formosus (891—96) gesalbt wurde. Billensssesse sieher seine Raiser, der Khristenbeit und die Raisers zum Berrscher der Christenbeit und die rämische (891—96) gefalbt wurde. Willensseste Papste, wie Nikolaus I. (858—67), der überhaupt den Papst statt des Kaisers zum Herscher der Christenbeit und die römische Kirche zum Ausgangspunkt der Kirchenverbesserung zu machen strebte, bewiesen auch ihre große Gewalt durch richterliche Urteile über Könige, Erzbischöse und Kirchenversammlungen. — Ein schimpslicher Sebebund Lothard II. bot erwünschte Gelegenheit zur Einmischung. Gesetzsälschungen, deren besondere Ursachen, Urheber, Entstehungsorte und Verhältnisse zu anderen Fälschungen immer noch streitig sind, leisteten dem Machtgelüste von Päpsten und Vischösen Vorschub. Seben diesem Streben dienten kanonische Rechtssammlungen, wie die des sogen. Benediktus Levita, eine der Quellen der falschen Dekretalen, angeschlossen an ein Wert des Abis Ansegis (827), eine später sast als amtlich benutte Gestsammlung der ersten Karolinger, ferner die Capit. Angilrammi, vor allem die sogen. pseudosisidorische Dekretalensammlung, anknüpsend an eine echte, angeblich von Ssidor von Sevilla versate, die sogen. Hispana und diese durch beabsichtigte Umänderungen verfälschend. Der Grundgedanke derselben ist: Die Vistümer der Macht des Staates, besonders seiner richterlichen Gewalt und den Erzbischösen zu Macht des Staates, besonders seiner richterlichen Gewalt und den Erzbischöfen zu entziehen und den Kapfischöfen zu entziehen, kiechen überhaupt die Obergewalt über Kaisertum, Kirchenversammlungen, Erzbischöfe und Bischöfe, sowie die höchste richtersliche Gewalt zuzusprechen. Seldstreichnich machten die Käpste von dieser entgegenzebrachten Machterhöhung und von dieser Sammlung Gebrauch; ob auch schon Kisolaus I., ist streitig. [Für Kenntnis z. B. Grauert; dagegen: Schrörs; sur Benugung der Detretalen: Hauch, Miller.] Die Urheber sieht man bald in Beneditt, bald in Ebo von Reims, Servatus Lupus, Alberich von Lemans ober deren Anshängern, den Ursprungsort bald in Reims, bald in Lemans und in anderen Orten, sehenfalls in Weise, und nicht in Ostskranken. bangern, ben Ursprungsort balb in Reims, balb in Lemans und in anderen Orten, sedensalls in West- und nicht in Ostsraken. [Für Entstehung in Reims z. B. Beizsäcker, Lurz; für die in Lemans: v. Simson; für Lupus als Urheber: Langen; für Bestfranken überhaupt: Haud.] Den gewaltigsten Kamps gegen die Ansprüche der Bischöfe und Päpste führte der bedeutendste Kirchensürst jener Zeit, Hinkar von Reims, ein Borkämpser sür den Gedanken des Gottesstaates, der Reichseinheit und einer Nationalkirche (845—82). Das Joch der Päpste ertragen aber auch die Bischöfe in Deutschland am Ende des 9. Jahrhunderts schwer. — Hier entstanden erzbischössliche Size zu Salzdurg, Köln, Trier, Hamdurg-Bremen und in Mainz mit dem Primat der deutschen Kirche. In allen drei Reichen haben die Kirchensürsten in der Entscheidung über die Throne, in der Staatsleitung und in der Beamtenbierarchie, als die vorzugsweise Gebildeten und durch religiösen Einsluß und bestis Mächtigen, eine große Kolle gespielt. Sie traten oft als Lehrmeister der Königspslichen auf. Seit dem Anwachsen der Rechtsgeschäfte unter Karl sind für die Kanzlei geschulte Männer nötig, unter Ludwig dem Frommen die Leiter derselben Kanglei geschulte Manner nötig, unter Ludwig dem Frommen die Leiter berfelben vornehme Geiftliche, unter Ludwig dem Deutschen angesehene Aebte; unter ihm wurde Borsit der toniglichen Kapelle und Kanglei, früher auseinandergehalten, jest verschmolzen (856). Seit Liutberts Uebernahme beiber Aemter knupfen fie fich an ven Seig des Bischofs von Mainz (870). [Se eliger, Erzkanzler und Reichskanzlei, 89.] Unter Karl III. riß der allmächtige Liutward jene Aemter an sich und nannte sich Erzkanzler. Unter den letzten Karolingern ist Hatto von Mainz (891—918) die Seele der Regierung, beide Männer aber wegen ihrer Gewalt Zielscheide allgemeinen Hasse. Vorzugsweise nahmen die Bischöse an den Beratungen der Reichstage teil, Haffes. Borzugsweise nahmen die Bischöfe an den Beratungen der Reichstage teil, beren Verhandlungen zumal in Deutschland mehr politischer, als gesetzgeberischer Natur waren. Erst zur Zeit Hindras werden der kirchlichen Bewegungen wegen auch rein kirchliche Synoden abgehalten. Unter dem frommen Ludwig war eine Resorm des Klosterweiens durch Benedikt von Aniane (817) vorgenommen und Chrodegangs Regel (siehe oben § 33, 10), für das kanonische Leben der Domgeistlichen durch Amalarius von Metz verbessert worden. Das Kirchenvermögen, zu Staatszweden herangezogen, aber von Pippin, Karl und Ludwig geschont (§ 38, 8), war zu großer Höhe berangewachsen. Von den emportommenden Territorialherren ihres Bermögens, ihrer Privilegien und Immunitäten vielsach rücksilos beraubt, slüchteten sich Kirchen und Rlöster unter den Schut des zuletz von ihnen beherrschten

Königtums und führten heftige Rämpfe gegen jene. Ginzelne Alöster, wie in Deutsch-Rönigtums und führten heftige Kämpfe gegen jene. Einzelne Klöster, wie in Deutschland St. Gallen, Reichenau, Lorsch, Fulda und Hersfeld, wurden durch ihre Stifter, durch gelehrte Aebte und Mönche und durch Bildungsbestredungen berühmt. Naturgemäß war Theologie die Hauptwissenschaft. Die Wortautsverbesserung der Bibel, durch Karl und Alkuin begonnen, der überhaupt den Sporn zu allen kirchlichen Berbesserungen gab, kam unter den Nachsolgern zu einem gewissen Abschlüße. Bibelerklärungen und sorschungen, Predigtsammlungen, Ausarbeitung eines erweiterten Meßbuches, Streitfragen und Aehnliches bilden den Inhalt der theologischen Schristkellerei. — Die bedeutendsten Theologen nach der Zeit Karls sind Agodard von Ivon († 840), der Bekämpfer des Adoptianismus und der Juden, ein frommer Siserer, Jonas von Orleans († 844), bekannt durch seine Sittenlehrücher staten und Könige, der freigesinnte und deshalb verlegerte Vibelerklärer Claudius von Turin, der angeseindete und erst spät anerkannte Liturgiser Amalarius, der von Turin, ber angeseindete und erft spat anerkannte Liturgiker Amalarius, der glanzendste von allen, Frabanus Maurus aus Fulba und Mainz († 856), der Berbreiter antiker Bildung und von umfassendem Bilfen, Balahfrid Strabo, der tampficheue Dichter und Lobfanger der Raiferin Judith, der ermähnte Sink mar, sodann die beiben Gegner im Abendmahlstreit, ber strengfromme Baschafius 3b., 20. Stut, Gefch. d. kirchl. Benefizialwef. 2c., 96; Imbart de la Tour, Les paroisses rurales etc. Rev. Hist., 25. 60-68.]

\*) Staatsverhältnisse. Das Reich Karls trug trot weiser Maßnahmen die Keime der Auflösung in sich. An dem Widerspruch von Reichseinheit und Erbteilung mußte Ludwig scheitern. Nur eine starke Versönlichkeit konnte allensalls diesen und andre Gegensätz überwinden. Bei der Reichsgründung wurden verschiedene Bölker und Stämme zusammengeschweißt. Durch Teilungen und Meichstämpfe kan ihnen ihre Besonderheit und Gegensählichkeit gegen andre und einzelnen wieder ihre Zusammengehörigkeit zum Bewußtsein. Damit war die Ausschiediung in drei altbekannte Gebiete, Gallien, Germanten, Italien und der Raum zu selbständiger Entwickelung derselben gegeben. Das Kaisertum, in der Hand eines mächtigen Kaisers, stellte den Inhaber an die Spize des erträumten Gottesstaates, machte ihn zum Oberherrn

bes Papftes und ber nationalen Geiftlichkeit, in ber Hand schwacher und unwürdiger herricher und zur Zeit bes Zwiespalts zu Wertzeugen jener Gewalten. Die Einrichtung bes Benefizialwesens und ber Basallität, bes fog. Seniorats, fügte in ihren Anfängen bie entstehenben herrichaften in bas Staatswesen ein und erleichterte bem Herrscher die Berwaltung. In späteren Zeiten erwuchsen Gesahren daraus. Durch Saufung ber Benefizien, vielsache Berleihung berselben als Gigentum, Bergabung ganzer Landschaften, Grafschafts und Markgrafschaftswürden und burch Abrundung, gute Ausnuhung und Bewirtschaftung der immer erweiterten Gebiete entstanden machtige Territorialberren, die nur durch das eigene Interesse und das entstanden mächtige Territorialherren, die nur durch das eigene Interesse und das lose Band der Treue an den Hernen geressellt waren und den Stand der Keinen und freien Grundbesitzer allmählich vernichteten. Die Errichtung großer Grenggrafschaften zum Schutz gegen wilde Nachbarvölker war anfangs ein Bedürsnis: aber die Ausstatung der Markgrafen mit außergewöhnlichen Besugnissen und die Gewöhnung der Untergedenen, in ihnen, nicht in dem König ihren angesessen Beschützer zu erblicken, machte sie bald zu wirklichen Herren. Auch die Grafen, die im Besitz aller königkichen Rechte in ihren Gauen waren, wurden aus amtlichen Bertretern des Königs selbständige Herren, und die früher heilsame Gewalt der Königsboten wurde endlich erblich und mit einer andern Gewalt verbunden, die sie nur verstärkte. So erstehen nun in alen karolingsschen Gebieten mächtige Geschlechter, mit denen das Königtum in Freundschaft und Streit au rechnen hat, und schlechter, mit denen das Königtum in Freundschaft und Streit zu rechnen hat, und während die früheren Karolinger die Stammherzogtümer zu Gunsten einer einheitlichen Reichsverwaltung unterdrückten, so erheben sich jetzt wieder, unterstützt durch Besonderheit und Anhänglichkeit der Stämme, durch die Gesahren von außen und bas Gebot ber Selbsthilfe, neue Ferzogsgewalten mit und ohne diesen Titel siebe § 47, 1]. Nicht minder umgestaltend wirkt die Immunität, die Befreiung von Eingrissen weltlicher Beamten in die geistlichen Gebiete. Auch dadurch entwideln sich selbstäderiet und die Gerichtsgefälle an sich ziehen. — Die Bögte Rönige, die Gerichtsbarseit und die Gerichtsgefälle an sich ziehen. — Die Bögte gützer die Bermittler zwischen Königtum und diesen Grundberrschaften und die Schüber geistlicher Stifter, später ihre Bedränger, werden die Inhaber grundberrslicher Gerichtsbarseit. Und so bildet sich eine Bielheit solcher selbständigen Derrschaften von verschiedenem Umfang aus. Durch diese unabhängige Stellung wird die Geistlichseit im Berein mit ihrer kirchlichen und ihrer sittenrichterlichen Bedeutung den Königen gegenüber und ihrem auf den Alleinbesig der Bildung gegründeten Einstluß zu einer Macht erhoben, die ihr den letzten Karolinger in die Hand gud und sie in Gegensat zu den ausstrebenden Großen brachte. Diese ganze Entwickelung vollzog sich leise und allmählich, aber stetig, ost ohne Willen des Königs, oft auch mit desen, Bervaltungs, und brachte eine Bandlung aller Staatsverhältnisse, in Berichts, heer-, Berwaltungs, Wirtschafts- und Münzwesen hervor. Trop jenes das Gebot ber Selbsthilfe, neue Bergogsgewalten mit und ohne diefen Titel in Gerichts-, Seer-, Berwaltungs-, Birtfchafts- und Mungwesen hervor. Trop jenes Emportommens von neuen Herrschergeschlechtern und ber im Bertrage von Berbun zurudgewiesenen Unterordnung unter einen Raiser blieb doch ber Zauber des tarolingischen und des Raisernamens so groß, daß die Königswurde felbst auf unechte Rarolinger, wenn sie nur tüchtig waren, und die Kaiserwürde sogar auf untlichtige, wie Karl III, überging; daß wiederholte Bersuche, das Gesamtreich oder durch öftere Zusammenkunfte eine Gemeinschaft der Teilreiche herzustellen, gemacht wurden, und das Arnulf endlich eine Art Oberherrschaft über die andern Reichsteile beanspruchen konnte. Für die deutschen Gebiete war jenes haus und jene Burbe das Band ber Einheit; an ihr haben auch die mahlenden Großen der verschiedenen Stämme trot beren oft scharfen Stammesgegenfagen festgehalten. Das andre Mittel bagu, bie veren ogt schaften Stammesgegensaßen sestgepatten. Was andre Wittel dazu, die allgemeinen Reichsversammlungen, wurden immer spärlicher angewendet. Ein alle Seiten des Staatslebens regelndes Reichsrecht ward nicht geschaffen. Versuche zur Anlegung von Gesetzammlungen sind nur die Arbeiten von Ansegis und Veneditt Levita. Der mächtige, alles und so auch die Gesetzgebung umfassende Geist Karls des Großen war eben gewichen und das schwankende Gewohnheitsrecht führte zu neuen, dem Staate gesährlichen Bildungen. [Ueber die verschiedenen Staatsverbältnisse karls, Brunner und die entsprechenden Abschnitte die Dahn l. a., VIII, 1—6.]

4) Kulturverhältnisse. Auch in der Litteratur tritt eine Beränderung ein, kein plözlicher Berfall. Noch lebt Dichtkunft und historischer Sinn. Die Zahl der Schriftsteller nimmt sogar eher zu als ab; aber die humanistische Richtung weicht einer einseitigen theologischen, die gefördert wird durch den mönchischen Sinn Ludwigs und den Einsluß der Geistlichkeit. Die Teilnahme der Laien hört auf. Geistliche

werden bafür die Trager ber Litteratur. Die Hoffchule wird burch Dom- und Rlofterschulen verdrängt. Die unselige Lage bes Reiches entreißt manchem Dichter Alosterschulen verdrängt. Die unselige Lage des Reiches entreißt manchem Dichter statt der früher gewohnten Lobgesänge nur Alagelieder, wie das über die Schlacht dei Fontenop. Aros der angedeuteten Gesamtrichtung hat übrigens die Reichsspaltung und Besonderheit der Böller doch auch eine verschiedenartige Entwidelung der Litteratur zur Folge. Die Westfranken neigen mehr zur Dogmatik und Bibelerklarung. Das geistige Leden mehr zum Lehrhaften, zur Grammatik und Bibelerklarung. Das geistige Leden ist dei jenen reger, besonders unter Einwirkung Karls des Kahlen; die dogmatischen Fragen werden freier und schärfer erörtert als früher. In Deutschland ist die Jahl der Schriftseller geringer als dort; auch entbehrt hier die Litteratur eines einheitlichen Mittelpunktes; sie geht vielmehr von den Klöstern aus. In ihnen sind sür Jedung der Theologie, Philosophie, klassischen Bildung und das Bücherwesen häufig irrische Geistliche und Mönche wirksam. Bereits regt ich aber auch der Bolksgeist; das deutsche Schriftum beginnt. Begen der Psiege derselben und der Bolksgeist; das deutsche Schriftum beginnt. Wegen der Psiege derselben und der Verschlaft werden Fulda, St. Gallen und andre Klöster oft ausgesucht. Nach dem Tode Karls II. tritt der Berfall insolge der inneren und äußeren Kämpse der Reiche deutlicher hervor. Nur die Schulen von Reims und St. Amand, in Deutschland Fulda mit seinem Fradanus, seinen gesehrten und kunft-St. Amand, in Deutschland Fulba mit seinem Frabanus, seinen gelehrten und kunst-finnigen Aebten und Mönchen, seiner reichen Bibliothet, Reichenau mit seinem Balahfrib und St. Gallen mit seinem Ratpert, Notter und Tutilo blühen in aller Walahfrib und St. Gallen mit seinem Ratvert, Notker und Tutilo blühen in aller Stille. Der kirchliche und der historische Sinn beherrscht aber alle Hervordingungen. —
Der leitende Genius Deutschlands war Hrabanus Maurus, der "præseeptor Germaniae" und große Theologe, durch seine Bibelkommentare, sein Sammelwert De universo u. a. m. überwiegend dem Unterricht dienend, als Dichter sleißig, aber nicht bedeutend, als theologischer Streiter seine Gegner mit Schrösseit versolgend. Sein größter Schüler war Walahfrid, eine echter Dichter und Fortseher der Hospischen gester Echüler war Walahfrid, eine echter Dichter und Fortseher der Hospischen Ernstehen Ludwigs des Frommen, wodurch er sich die Verzeihung für seinen Absall gewinnt. In Lothringen schrieben Wandalbert von Prüm und der Jre Sedullus Scottus, ein nicht ungewandter Dichter, in Prosa und in Versen, in Westranken Lupus, ein Schüler Hordanus?, serner der leidenschaftliche Aubligist Agobard, ein Wegner Audwigs und Bekämpfer der Bilberverehrung, der Gottekurteile und heidnischen Aberglaubens. Dogmatischer Streiter, aber wie sast ab bertus; hoch hervorragend auch als politischer Schrissteller und Beidschscher und Biograph ist Passal das ins Radbertus; hoch hervorragend auch als politischer Schrissteller und Secotus dasgen, der Schügling Karls II., als Dichter und Phiospoh. Durch sein Bert "De divisione naturae" ist er der Vater der Scholassit. Ju erwähnen sind serner Prudentius, Florus von Lyon, Audradus Modicus, der gelehrte Heiric von Auxerre u. a. m. — Die Litteratur bedient sich als Sprößling der altstassischen der Leienischen Sprache; aber auch die deutsche such in ihr Recht zu treten, wie z. B. im Hilbervandslied, Heliand und in Otsrieds Krist, der den Stade verter von Auxerre u. a. m. — Die Litteratur bedient sich das Sprößling der altstassischen der Auserse Secotus der Russelben vertreten, in Deutschland durch des Posta Saxo: gesta Car. Magni, dessen Beresgarii. Ginen volksmäßlicher Auch des Posta Saxo: gesta Car. Magni, dessen vertreten, in Deutschland der Stille. Der kirchliche und der historische Sinn beherrscht aber alle Hervorbringungen. schule entsteht, welcher Salomon von Konftanz und der Züricher Ratpert ansgehören. Mit der Dichtung verknüpft und hebt sich die kirchliche Musik, besonders geförbert durch Suchalb von St. Amand, den Mufikschriftsteller und Sanger der "Rahlköpfe". — Die Geschichtschreibung, der kirchlichen Schriftstellerei an Reichhaltigkeit ebenbürtig, hauptsächlich eben, weil die hohen Geiftlichen auch häufig Leiter des Staatslebens waren, Bistumer und Rofer von den Greignissen der Zeit vieldas betroffen werden und das firchliche Leben einen weserlichen Teil des gesamten Staatslebens ausmacht, wird deswegen auch salt weserlichen von Geistlichen und Mönchen gepstegt. Das Jahrhundert ist daher reich an Lebensbeschreibungen von Laien und Heiligen, Weltchroniken, Annalen, Bistums- und Kloskergeschichten, Arsbeiten, von denen manche wegen der Begabung ihrer Versasser und deren Mits

wirfung bei ben Greigniffen recht bebeutenb finb. Sie aufgugablen mare überfluffig; es genügt, auf Battenbachs Quellenkunde zu verweisen. — Selbst die Erdbeschreibung wird durch Werkelen wie das über die Jerusalemer Reise des Willibald (Hodoeporicon in vit. Willibaldi) im 8. und des Wönchs Bernhard im 9. Jahr-hundert, sowie durch die Schrift des Jren Dicuil (Do mensura ordis terrae) und eines Unbekannten De situ ordis vertreten. Wie die Wissenschaft, blüht auch die Runft weiter, gleichfalls nicht mehr vorzugsweise vom Hof und von einem Wittel-Runst wetter, gleichfalls nicht mehr vorzugsweise vom Hof und von einem Wittelspunkte aus, der Pfalz zu Aachen, gefördert, sondern von vielen Kirchen und Klöstern, den nunmehrigen Trägern des künstlerischen Ledens; daher steht sie von nun auch nur im Dienst der Kirche. Richt mehr von Palaste, sondern von Kirchens und Klosterbauten ist die Rede, dei denen die symbolische Kreuzssorm mit dem Vierungsturm in der Mitte durchdringt. Die Ausschmückung ihres Innern, wie die Psege des Gottesdienstes weckt eine Reihe von Kleinkunsten, wie Schnigs und Goldsschwiedekunst, Stickerei, Bederei, Schönschreibekunst u. a. m. Stwas lähmend soll auf die Entsaltung der Kunst der Bilderstreit eingewirft haben. Bor allem erheischt die machkende Gelehrsankeit und Rielsschreiberei der Geststlichen besonders der Bebie wachsende Gelehrsamkeit und Bielschreiberei der Geistlichen, besonders der Bedarf an Luxusdibeln, überhaupt an würdig ausgeführten kirchlichen Schriften, die Erhaltung und Bermehrung der unter Karl und Alkuin eingerichteten Schreibund Malschulen. An die bereits genannten (§ 35, 5) reihen sich jetzt noch die von Reims, Trier, Fulda, St. Gallen und mehrere in Nordfrankreich und den Niederlanden. Bon hösischen Ueberlieferungen undereinsußt, entfalten sie ein selbständigeres Kunstleben. Borzugsweise entstehen in ihnen Evangelienhandschriften, Sakramentarien und Pfalter; diese sind in großer Jahl noch vorhanden, schön geschrieben und äußerlich und innerlich kostbar mit Malereien, besonders schönen Initialen geschmückt und gewöhnlich im Austrage von Königen und Bornehmen gearbeitet. Sie gestatten durch ihre Mannigfaltigkeit einen Einblich in die Gigenartigkeit der Schrift und in das Wirken der verschiedenen Kunstmittelpunkte. Borzüglich bildend ist in der Beziehung die Prachtausgabe der berühmten Trierer Abahandschrift. Die Wiedergedurt der klassischen Kunst unter Karl und deren Förderung durch Angelsachsen und Iren Fenngt ansangs antiken, orientalischen, angelsächsischen und irischen Einslußt allemählich aber tritt eine Loslösung davon ein. In der Malerei zeigt sich eine Läuterung des ornamentalen Geschmackes, eine Berschmelzung des klassischen und irischen Betwerungsstils und größere Freiheit und die machsende Gelehrsamkeit und Bielschreiberei ber Geiftlichen, befonders der Be-Berfchmelzung des Kaffischen und irischen Berzierungsstills und größere Freiheit und Sicherheit in der Behandlung des menschlichen Körpers. Besonders nachhaltig Seigenheit in der Behandlung des menschlichen Körpers. Besonders nachhaltig wirken auch auf dem Gebiete der Kunst wiederum Fulda, Reichenau, wo eine Malerwersstätte war, und St. Gallen. An ersterem Orte entstehen auf Anregung des Frabanus, Sigil und Bruun (Candidus) herrliche Bauten, desgleichen auch in St. Gallen. Berühmt ist hier durch sein Künstlergeschiet Tutilo. Tod aller Sinseitigkeit und weltlichen Störungen ist also weder der wissenschiede, noch der Runstsnin im Karolingerreich erloschen, Deutschland vielmehr durch Karl und seine Rauftsnin im Karolingerreich erloschen, Deutschland vielmehr durch Karl und seine Runsten in späterer Zeit die vorhandenen Keime. [Ueber Kulturgesch. siehe: v. Löher, Bd. 2, Frankenzeit, 92; Henne am Rhyn, 4. Aust., 98; Grupp, 2. Bde., 946. — Ueb. Schulwesen: Specht (siehe oben 85, 5). — Litteraturgesch.: Relle, 92; Rögel, 94—97. — Karol. Dichtung: Traube, 88 u. Ders., O Roma nobilis, 91. — Ueb. Saxo: Hiffer, Korveier Studien, und über ihn, Abbo u. gest. Ber. M. G. Post. lat. IV, 99, S. 1 ff., 72 ff., 354 ff. — Ueb. geistl. Dicht.: Gautier, Hist. de la poésie liturgique u. La p. religieuse, Par., 87. — Ueb. Salomons v. Konstanz u. Hochalds Sed.: Post. lat. IV. — Ueb. Dicuil, Foß, Zeitschr. Gymn.weien, Bd. 84; über de situ ordis: Manitius, 84. — Ueb. Runst: Kraus, Sesch. d. christl. Runst, 2 Bde., 967; v. Schlosser, Schriftquellen z. Gesch. d. kanstsch., 22 u. Quellenduch z. Kunstegsch., 96. — Ueber Leitsle, Mdahadschr. Revow. u. Karol. Diss., Werow. u. far. Plassifit, 92; Flath, D. Königspfalzen d. Merow. u. Karol. Diss., Berl. 92; v. Keber, D. far. Balastbau. Abhandl. Münch. At., 91, 92.]

# VII. Wirtschaft, Recht und Verfassung im Karolingerreiche.

Litteratur. In ama-Sternegg, K. Lamprecht, Bait, Brunner, Schröber, Fustel be Coulanges (siehe oben § 4 u. Abt. V). Außer den hierber gehörigen Teilen der Jahrbücher der deutschen Geschichte: Lehusrou, Histoire des Institutions des Carolingiens, 43. de Lezardière, Théorie des lois politiques de la monarchie française, 44. P. Noth, Geschichte des Benesizalwesens von den ältesten Zeiten dis ins 10. Jahrhundert, 50. P. Noth, Feudalität und Unterthanenverband, 63. Boretius, Die Kapitularien im Langobardenreich, 64. Boretius, Beiträge zur Kapitularientritit, 74.

### § 40. Die Agrarverhaltniffc.

Inama-Sternegg, Die Ausbildung großer Gutsherrschaften in Deutschland, 79.

Die großen Veranderungen ber wirtschaftlichen Verhaltniffe, welche im Laufe ber vorigen Periode sich angebahnt hatten, fahren fort sich zu vollziehen. Die Klaffe der grundbesitzenden Freien, welche durch besondere Berhaltniffe begunftigt, in ben Besit ausgedehnter Landereien gelangt mar, benutte ihr foziales und wirtschaftliches Uebergewicht, um fich an Stelle ber alten Markgenoffen zum Schutze ber Intereffen ber kleinen Freien zu segen, falls diese sich durch Rommendation in ihren Schut begeben und ihnen ihre Guter auftragen, die sie vielleicht vergrößert durch eigene Guter ber Großen als Lehen wieder zuruckerhalten. Die auf diese Beise ent-stehenden großen Guterkomplexe bedurften nun einer geordneten Berwaltung, und nicht minder machte fich diefes Bedürfnis geltend für die Berwaltung ber ausgebehnten königlichen Besitzungen. Daher erließ Karl ber Große um 800 das Capitulare de villis, das in ber Folge das Muster für die Berwaltung großer Güterkompleze geworden ift 1). Gine Folge eines ge-ordneten Betriebes der großen Wirtschaften mußte nun eine spstematische Broduktion von Rohstoffen sein, die sich entweder als besonders gewinnbringend ermiesen hatten, oder für ben eigenen Bedarf bes Gutes ober des Gutsherrn notwendig waren. Damit tritt eine Veranderung der Ackerwirtschaft sowie eine Einführung neuer Kulturen ein. In der Feldbebauung griff die Dreiselberwirtschaft fast überall durch, wodurch eine der vermehrten Bevölkerung entsprechende Getreidegewinnung möglich wurde, außerdem wurde durch Rodung das Ackerland vermehrtt; daneben wurde durch eine geordnete Beibewirtschaft auch für die Viehzucht Sorge getragen, die allerdings gegen früher einen Rückschritt that, entsprechend dem größeren Werte, der auf den Ackerdau gelegt wurde. Die Waldnutzung, die dis dahin in gleicher Beise allen. Markgenossen freigestanden hatte, wurde in der Karolingerzeit zum großen Teil der Allgemeinheit dadurch entzagen, daß die Bälder vom König und den Grundherren zum Gigenbetriebe eingesorstet wurden. Bon einzelnen Kulturpsanzen, deren Verbreitung und Pssege unter den Karolingern besondere Aufmerksamkeit gefunden hat, ist zu erwähnen der Bein. Der Andau desselben war bereits in der Kömerzeit am Rhein und an der Donau erfolgt; Karl der Große ließ sich die Verbreitung des Weindaus ganz besonders angelegen sein, und er fand dabei die lebhasteste Unterstützung seitens der Geistlichkeit, die die Kultur der Reben nach Frankreich sowie nach Deutschland, nach Thüringen und Franken verystanzte.

1) Das capitulare de villis. Der Gütersompler (fisous oder auch villa genannt) stand unter der Leitung eines königlichen Beamten, judex (auch villieus, sotor oder exactor mit oder ohne fisoi, resp. palatii oder villae), der seinerseits wieder von der Königin als der odersten Vorsteherin des gesamten königlichen Hospisch Daushaltes abhängig war und direkt von ihr und dem Rönig durch den Seneschalt und den Mundschent seine Berhaltungsmaßregeln empfing. Der judex hatte unter sich eine Reihe niederer Beamten, juniores oder ministoriales, die je nach ihren Funktionen majores (d. h. Maier, Berwalter einzelner Güter), forestarii (Höspisch), polodrarii (Gestülverwalter), cellerarii, decani, telonarii (Steuererbeber) heißen (c. 10). Außer diesen werden noch erwähnt magistri servorum (c. 29) und magistri, qui cerevisiam donum faoere dedeant (c. 60). Jeder von diesen haben; auch sind die Knechte unter sich, die die notwendigen Arbeiten zu besorgen haben; auch sind die Hind die Anechte unter sich, die die notwendigen Arbeiten zu besorgen haben; auch sind die Sinstinstetet des siscus gehen nun alle Einkünste; er hat darüber Buch zu sühren, die Einkünste teils sür die Wirtschaft zu verwenden, teils an den Hof zu sühren, die Einkünste ie nach der besonders einzuholenden Bestimmung des Königs verlauft oder ausbendart werden. Alliährlich zu Beihnachten ersolgte eine allgemeine Rechnungslegung. In seinem Bezirfe hatte der judex im allgemeinen die Bahrnehmung der köntglichen Rechte, vor allem auch die Gerichtsdarfeit über alle, die unter ihm standen. Dahin gehörten außer den Renchten und den Hinterschlen auch die Handen. Dahin gehörten außer den sleden und der Lintergebenen mißbraucht werden Pflicht gemacht wurde (c. 45). Damit aber eine solche Summe von Rechten nicht in ungesehnschlieger Beise zur Alusbeutung der Untergebenen mißbraucht werden Hönnte, wurde aufs strengste jede Bedrückung verboten; fein Bezirk zur besonderen Hönnte, wurde aufs strengste jede Bedrückung verboten; der judex sollte von einem Hönnte, der Alus eine Li

# § 41. Finanzwefen.

Wie in der Merovingerzeit wurde auch unter den Karolingern zwischen Staats= und Königsgut nicht unterschieden. Die Einnahmen aus den Kronländereien flossen ebenso wie die aus den Privatgütern des königlichen Hauses dem Fiskus zu, aus welchem auch unterschiedlos die Ausgaben für Staatszwecke und die Privatausgaben bestritten wurden. Als Ein=nahmen sind aufzuzählen:

1. Die Einfünfte ber foniglichen Guter.

2. Die jährlichen Geschenke, welche ber König altem Herkommen gemäß auf ben großen Reichsversammlungen erhielt.

3. Die Gerichtsgefälle, von denen zwei Drittel dem Könige, ein Drittel den Grafen zusielen.

4. Die Tribute unterworfener Bölker und die Geschenke verbündeter

oder befreundeter Herrscher.

5. Die Steuern und Binfe 1).

6. Die Bolle?).

- 7. Naturalleistungen der Unterthanen 8).
- 8. Die Einfünfte aus dem Münzregal 1).

1) Stenern und Zinse. Die frankischen Könige hatten zunächft versucht die römische Grundsteuer auf die Germanen auszudehnen, ba aber die Zahlung von Steuern eine Minderung der Bollfreiheit bedingte, war dieser Bersuch an dem Biberftande ber germanischen Unterthanen gescheitert, nur in ganz vereinzelten Fallen hatte sich ein Grundzins erhalten. Außerdem findet sich in der Karolingerzeit das fogen. Landrecht (terragium, in deutschen Gegenden medem), beftehend aus

bem Fünften vom Ertrage des Kulturlandes und aus Beidegelbern u. s. w. [Siehe Schröder S. 187; Litteratur daselbst Note 24.]
3) Das Jolivesen. Daß das Zollregal nicht, wie Lamprecht (Deutsche Wirtsche) 3) Das Folweien. Das das Follregal nicht, wie Lamprecht (Beutiche Wittschaftsgesch. II, 271 f.) und andre meinen, ursprünglich auf das Bobenregal konstruiert, also spezifich germanische Institution war, sondern von den franklichen Königen als den direkten Nachsolgern und Erben der römischen Kaiser als gewinnsbringende Einrichtung beibehalten ist, wird heut sast allgemein anerkannt. Unter Foll (theloneum) verstand man außer den Transltzöllen, die an bestimmten, besonders privilegierten Orten erhoben wurden, auch die Marktabgaben, Abgaben für jeden Kauf und Verkauf, sur Benuhung öffentlicher Verkehrsanlagen u. s. w., als Brüdens und Megegelber, Hafens, Stroms und Fährgelber; dagegen darf man nicht an Einz und Außeutzsällen, die Einnahmen auß einzelnen Follstätten als Benesizien vergeben werden, eine Makregel, die unter den Karolingern große Außbehnung gewinnt. Auch kann können auch die Einnahmen aus einzelnen Zollftätten als Benefizien vergeben werben, eine Maßregel, die unter den Karolingern große Ausdehnung gewinnt. Auch kann der König Zollfreiheit verleihen, nicht nur für eine bestimmte Stätte, sondern für einen größeren Bezirk, ja für daß ganze Reich; so waren alle, die zu Hose oder zum Heere zogen, ebenso alle Rompilger von Zöllen besreit. Durch die Vergabung eines Zolls hört die Oberhoheit des Königs nicht auf, und die in die späteste Karolingerzeit, die Zeit des größten Versalls der Königsgewalt, hinein hat man an dem Regalcharakter der Zölle seststen Versalls der Königsgewalt, hinein hat man an dem Regalcharakter der Zölle seststen. Sestel, Das Zollrecht d. deutsch. Könige in Untersuchungen zur deutsch. Staats- u. Rechtsgesch. Heft 48. Bresslau, 98.]

3) Die Raturalleistungen der Unterthanen bestanden zunächst in der Sorge sür den Unterhalt des königlichen Hoses, wenn er in ihrer Landschaft sich aushielt, sowie sür seine Weiterbestrung. Dieselbe Verpslichtung zu Leistungen bestand aber auch gegenüber den Beamten, die ihr Anrecht darauf durch königlichen Beschlungen, wie Versetoria) nachweisen konnten, besonders gegenüber den missi. Ferner waren alle Unterthanen verpslichtet, bei Herstellung oder Besserung gemeinnütziger Anlagen, wie Versetoriakten, unentgeltlich mitzuwirken oder zu den Kosten beizutragen.

autragen.

4) Das Münzwesen. a) Münzrecht. Während unter den Merovingern und den ersien Karolingern eine große Anzahl geistlicher und weltlicher Machthaber gegen Jahlung eines Prägegeldes das Recht hatten Münzen zu schlagen, hört dies unter Karl dem Großen auf; das Münzrecht wurde Regal. Unter Karl behalten das Münzrecht nur Grimoald, Herzog von Benevent, und der römische Bischof, doch zeigen ihre Münzen Namen und Litel Karls. Erst mit der Minderung des königlichen Ansehens unter Ludwig dem Frommen treten die früheren Justände wieder ein; hervorragende Kirchensfürsten erhalten zuerst das Münzrecht, ein Kreuz auf dem Kevers etnnzeichnet ihre Münzen. Von Ludwig dem Deutschen an treten auch die Namen der geistlichen Kürsten auf dem Münzen auf, im welfränklichen Reiche perschwand ber geiftlichen Fürsten auf den Münzen auf, im westfrünklichen Reiche verschwand sogar von Karl dem Einfältigen ab der Königsname vollständig. b) Münzsus. Bippin hat an Stelle der Doppelwährung die Silberwährung eingeführt; aus einem Pfund wurden 22 Solidi à 12 Denare geprägt. Karl der Große blied im ganzen dei der der Drittele Silberwährung und wich nur an einer Münzstätte (Luca) bavon ab, indem er Drittelssolidi in Gold schlagen ließ. Unter ihm wurden 20 statt 22 Solidi aus einem Pfund Silber gemungt; bamit fällt ber Uebergang vom leichteren römischen Pfund (a 325 g)

jum schwereren gallischen (à 367 g) zusammen [Soetbeer ist geneigt diesen Uebergang schon in die Zeit Pippins zu setzen, die französischen Gelehrten neigen für die Zeit nach dem lowdardischen Feldzug (vor 779)]. Diese einzig dastehende Bersbesserung des Münzsußes ist nach Soetbeer auf den Einsluß der Geistlichkeit zurückzusähren. Seit der divisio bezogen die Geistlichen einen großen Teil ihrer Ginkusste in Geld und hatten daher ein besonderes Interesse daran, daß die Münzen vollwertig waren und möglichst große Rausstraft besaßen. Da alte und neue Münzen nebeneinander im Berkehr blieben, entstand eine solche Verwirrung, daß Ludwig der Fromme 825 die Einziehung alles alten Geldes verordnete. Unter ihm prägte man auch wieder halbe und ganze Goldsolidi, doch kehrten die späteren Karolinger zur Silberwährung zurück. [Soetbeer, Beiträge u. s. w. in F. D. G. IV. und VI.; Engel und Serrure, Traits de numismatique du moyen Age. Paris, 91. Prou, Les monnaies Carolingiennes. Paris, 96.]

## § 42. Das Königtum.

Das Ansehen des Königs hat unter den Karolingern eine ganz bebeutende Steigerung erfahren, wie dies begründet ist einesteils in dem Gegensat, in dem das traftvolle Regiment dieses Herrschergeschlechtes zu bem Schattenkönigtum ber letten Merovinger ftand, andernteils und hauptfächlich in bem theofratischen Gebauten, ber von ber immer machtiger werbenden Geiftlichkeit auf bas ftartite betont murbe. Diefer theofratische Gedanke, der mehr kirchliche Charakter des neuen Königtums, zeigt sich von vornherein in der Mitwikkung des Papstes bei der Erhebung Pippins, in der Salbung, in der Krönung. Indeffen ist diese kirchliche Mitwirkung tein Rechtsbegriff, sondern nur ein begleitender Nebenumstand, denn von Anfang an ift eine ftrenge Betonung der Erblichkeit ber Königswürde vorhanden, obwohl das Geschlecht durch Wahl des Volkes auf den Thron gekommen war 1). Allerdings tritt auch hier eine Anerkennung des neuen Königs durch die Großen und das Bolk seit der Wahl Pippins wieder auf. Ob eine Schilberhebung Pippins stattgefunden hat, ist fraglich (stehe § 31, 1); spätere Karolinger sind nicht mehr auf den Schild erhoben worden. Eine seierliche Ableistung des Unterthaneneides fand unter Pippin und zunächst auch unter Karl dem Großen nicht statt; erst die Verichwörungen Hardrads (786) und Pippins [fiehe oben § 34, 8] ließen ben Mangel eines Treueides sehr bedenklich hervortreten 2). Der König selbst ftand fo hoch über seinen Unterthanen, daß von einer Berpflichtung seinerfeits teine Rebe fein konnte. Der Konig handhabte unumschränkt die ganze Regierungsgewalt; er hatte die Militär-, Gerichts-, Polizei-, Finanz- und Kirchenhoheit; er war niemandem Rechenschaft schuldig und stand unter keiner Gerichtsbarkeit, dem Bolke zu nichts verpflichtet als zur Gewährung bes Königsschutes 3). Die Steigerung ber Burbe bes Königtums offenbarte fich außerdem in einer Reihe von Aeußerlichkeiten; so namentlich in bem veranderten Titel der Karolinger 1). Offenbar hing die gesteigerte Chrfurcht por bem Konig, die ursprünglich nicht beutsch ift, mit bem Ginbringen byzantinischer Anschauungen und Gebräuche zusammen; dahin gebort die Salbung und Kronung des Herrschers, die Vermehrung der Reichskleinodien, die Bergrößerung des königlichen Hofhaltes 5): ,

1) Erblichkeit ber Königswürde. Strenge Erblichkeit ber Königswürde war auch unter ben Karolingern von Anfang an burchgebrungen, trozbem bei ber Grshebung Pippins das Bolk einen erheblichen Anteil gehabt hatte. Bielleicht um diese Beteiligung des Bolkes, das Hervorkehren des alten Bahlrechtes, für die Zukunft



unmöglich zu machen und das Rönigtum bei feinem Geschlecht zu erhalten, ließ Pippin stiebe oben § 31, 2] im Jahre 754 bei Gelegenheit seiner Salbung burch ben Papst die Großen verpflichten, niemals aus einem andern Geschlechte einen König zu mablen. Die Folge bavon war, daß die Königswürde ganz wie in ber Merovingerzeit selbstverständlich auf den Erben überging, und daß das Reich, wenn mehrere Erbberechtigte vorhanden waren, unter dieselben meist noch vom Bater geteilt wurde, ganz entsprechend dem privatrechtlichen Charafter des Königtums. So teilte Karl Martell 741 das Reich, als ob er Selbstherrscher gewesen ware, so Bippin 768, Karl der Große 806, Ludwig der Fromme 817 und 829. Die Teilkdinge waren vollständig selbständige Herrscher in ihren Landesteilen; auch hier herrschte wieder das Teilungsrecht; wenigstens wissen wissen das das Gegenteil der Fall war und die Ausschließung der Sähne Karlmanns nom der Rochfolge in ihres wieder das Teilungsrecht; wenigstens wissen wir nicht, daß das Gegenteil der Fall war, und die Ausschließung der Sohne Karlmanns von der Rachfolge in ihres Baters Reiche 771 ist, wenn auch consensu omnium Francorum, so doch lediglich durch einen Gewaltatt erfolgt. Eine Aenderung dieser altgermanischen Anschauungen wurde seit der Aufrichtung des Kaisertums angestrebt durch diezenigen, in deren Kreisen die Jede des Kaisertums ihre hervorragendsten Bertreter sand, durch die Geistlichkeit. Seitdem die Kirche als ein neuer Faktor in das öffentliche Leben der Germanen eingedrungen war und Karl der Große im Bunde mit ihr das abendländische Kaisertum aufgerichtet hatte, stellte sich die hohe Borstellung von dieser neuen Würde, in der die Bereinigung der ganzen abendländischen Christenheit zu einem Ganzen zum Ausdruck gelangte, der Teilbarkeit der Monarchie hindernd in den Weg. Dieser Gegensaf sührte in der Folge zu dem Plan Ludwig des Frommen vom Jahre 817, daß zwar das Keich teilbar sein sollte, daß jedoch einer der Erbeberechtigten die Kaiserwürde erhalten und als deren Inhaber eine Oberhoheit siber seine Witterben ausüben sollte. Dadurch wollte man die Unteilbarkeit des abendende seine Miterben ausüben sollte. Dadurch wollte man die Unteilbarkeit des abendländischen Raiserreichs wenigstens im Prinzip wahren. Allein dieser Berfuch Lud-wigs brang nicht burch, und die durch den Bertrag von Berbun entstandenen Zeiltonigtumer maren burchaus felbständige Berrichaften.

3) Anerkennung burch bas Bolf. Eine Anerkennung bes neugewählten Ronigs durch das Bolt, wie fie die Merovinger durch ihre Umfahrt erlangten (flehe oben § 25, 1), fand unter ben Karolingern nicht ftatt, da diese die Umfahrt ganz aufsgaben. Die Ableistung eines Unterthaneneides gaben die Karolinger zunächst ebengaben. Die Ableistung eines Unterthaneneides gaben die Karolinger zunächt ebenfalls auf; wenigstens wurde unter Pippin und in den ersten 20 Jahren der Regierung Karls eine sleiche nicht verlangt. Erst 789 wurde nach der Empörung
hardrads eine Bereidigung sämtlicher über zwölf Jahre alten Unterthanen angeordnet (siehe das Duplex legationis edictum vom 28. März 789, L.L. II, 1, 62). Sine
zweite allgemeine Eidesleistung fand statt nach der Kaisertrönung Karls im Jahr 802.
Auch hier sollten alle über zwölf Jahre alten Unterthanen angehalten werden dem
Kaiser dem Sid zu leisten, wie früher dem Könige; sie sollten schwören ihm treu zu
sein, wie ein Basall seinem herrn ist (siehe das Capitulare missorum generale
von 802, L.L. II, 1, 91). Noch ein dritter Sid wurde unter Karl gesorbert im
Jahre 806; es handelte sich dabei um die Anertennung des Teilungsgesetzes (vgl.
das Capitulare missorum Niumagae datum vom März 806, L.L. II. 1, 180). Natürdas Capitulare missorum Niumagae datum vom März 806, L.L. II, 1, 180). Natürlich bedeutete in allen diesen Fällen der Ereueid nur eine Anerkennung der bereits von selbst bestehenben Unterthanenpslicht; [siehe barüber Sickel, Die Entstehung ber frant. Monarchie in Bestd. 3. IV.] Unter Karls Nachfolgern, namentlich unter Ludwig dem Frommen, wurde die Ableistung eines Treueides von den Unterthanen öfter gesordert, und mit Recht warnte die Geistlichkeit vor dieser Maßregel als einer für die Heiligkeit des Eides besonders schadlichen.

einer für die Heiligkeit des Eides besonders schäblichen.

3) Stellung des Königs zum Kolke. Während das Bolk dem König gegenüber sich zur Wahrung der Treue eidlich verpslichten und ihm gewisse Leistungen darbringen muß, ist von einer Verpslichtung des Königs dem Volke gegenüber keine Rede, am wenigsten von Versprechungen, wie solche von den letzten Merovingern bei ihrer Wahl den Großen des Reiches gemacht waren. Erst Karl der Kahle ließ sich zweimal eine Art Wahlkapitulation abdringen. Der König hatte die unumschränkte Regierungsgewalt, die er durch seine Beamten außübte. Neben der obersten Heeresleitung lag ihm besonders ob die Wahrung des Friedens nach innen, wozu ihm teils die Gerichtshoheit diente, teils die Banngewalt, das Recht für einzelne Källe, sowie sür künftige Zeiten allgemein gültige Strafgebote zu erlassen. Die Strafe, die gewöhnlich auf der Verletzung des Königsdannes stand, betrug 60 solidi, doch konnte dieselbe (mit Austimmung des Kolkes?) auch auf das Dreis die Vereis die Vereis die Vereis die Vereis dies Vereis die Verei doch konnte dieselbe (mit Zustimmung des Bolkes?) auch auf das Dreis bis Biers fache, ja auf 1000 solidi erhöht werden (Cap. sax. c. 9 LL. II, 1, 71).

4) Abzeichen, Titel, Residenz. Wie bei den Merovingern (siehe oden § 25, 1) gilt der Speer als das eigentliche Zeichen der Königswürde; daneben sindet sich and der Stad als ein neues Symbol der oderrichterlichen Mürde. Karl der Größe ließ einen goldenen Stad ansertigen und seit ihm gilt das Zepter als ein selbständigne neben dem Speer. Das Symbol der Militäthoheit ist das Schwert. Einer besonderen Prunkgewandung bediente sich Karl der Größe nur dreimal dei ganz besonderen Anlässen, sonst trug er die fränklische Kleidung. Sednfalls durch Karl wurden den Reichsinsignien hinzugefügt der goldene Thron (solium) und die Krone. Sine Krönung ist wohl erst seit Karls Krönung durch Leo III. 800 üblich geworden, während dies dahin der König nur gesalbt wurde, so Pippin und seines Sohnes Ludwig 818, ließ Karl diesen die Krone selbst vom Altar nehmen, um zu zeigen, daß er durch leines Menschen Einwirkung die Kaiserkrone erhalten habe (siehe oben § 35, 6). — Der Titel des Königs war rex Francorum. Nach der Zerstörung des Langodardenreiches nannte sich Karl rex Francorum et Langodardorum, wodurch zugleich die Sonderstellung Italiens ihren Ausdruck erhielt. Nach der Kaiserkrönung vertauschte er diesen Titel mit Serenissimus augustus, a deo coronatus, magnus et pacificus imperator Romanum gubernans imperium, qui et per misericordiam Dei rex Francorum et Langodardorum. Bis zur Kaiserkrönung schlens den Von Karl gewählten Stell auf und nannten sich nur imperator augustus. — Eine seste Kessen gabe es in dieser Promme und seine Nachsolger endlich gaben den von Karl gewählten Stell auf und nannten sich nur imperator augustus. — Eine seste Kessen gabe es in dieser Periode ebensoneng als unter den Merovingern (siehe oden § 25, 1), wenn auch die Kall zu Aachen wegen der dasselbst besindlichen Quellen von Karl

Titel auf und nannten sich nur imporator augustus. — Eine sest den den kart gewählten Titel auf und nannten sich nur imporator augustus. — Eine sesse sie dieser Periode ebensowenig als unter den Merovingern (siehe oben § 25, 1), wenn auch die Pfalz zu Aachen wegen der daselhst besindlichen Quellen von Karl mit zunehmendem Alter immer mehr begünstigt wurde.

3) Der königliche Hof. Die Beamten des königlichen Hofes zersielen in zwei Klassen: a) in solche, die nur ein Hofamt hatten und d) in solche, die gleichzeitig Junktionen eines Regierungsbeamten zu versehen hatten. Unter jenen stehen obenan die Inhaber der vier Oberhossmiter, der Seneschalk, der Oderschenk, der Comes staduli ind der Kommerer. Der Seneschalk (regies wennes vrasposeites seit 850 inforter und ber Rammerer. Der Seneschalt (regisse mensas praspositus, seit 850 infertor, später dapiser, bisch. Truchses, franz. seneschal) hatte die Aussicht über das königsliche Hauswesen. Nach dem Aushören des Majordomats mit der Thronbesteigung ber Raxolinger gewann das Amt wieder allmählich an Ansehen und wurde schließ: lich das einflußreichste von allen Hofamtern. Der Oberschent (buticularius, magister ober princeps pincernarum, franz. bouteiller, echanson) hatte die Auflicht über bas Rellereiwesen, teilte sich auch mit dem Seneschalt in der Leitung der Hausangelegenheiten und der villae dominicae. Der comes stabuli hieß noch nicht marescalous; als maroscalci rogis werden vielmehr die unter ihm stehenden nieberen Beamten als marescala regis werden vielmehr die unter ihm stehnen mederen Beamten bezeichnet. Der Kämmerer (camerarius, früher cubicularius) hatte die Leitung der Bniglichen Finanzen. Das Amt war regelmäßig an Männer von Einstuß und Bebentung verliehen, so an Meginfried unter Karl dem Großen. Diese vier Beamten teilten sich in die Aussicht und Berwaltung des ganzen königkichen Hauswesens. Unter ihnen fungierten noch andre, so der Oberthürwart (magister ostiariorum), der u. a. allen um Audienz Nachsuchenden Gehör beim König verschaffte, der Quartiermeister (mansionarius), der als Reisemarschall dei dem Banderleben des Hoses gemiß eine sehr perantwortungspolle und schwierige Stelle gehabt hat, die vier Idaers wiß eine sehr verantwortungsvolle und schwierige Stelle gehabt hat, die vier Jäger-meister, der Fallenmeister u. a. Bon den Hosbeamten, die zugleich die Funktionen von Regierungsbeamten hatten, ist der bedeutendste der Pfalzgraf (siehe unten § 45, 4). An ihn gingen mehrere der Obliegenheiten des Majordomus über, dessen Stelle schon unter Bippin nicht wieder befett worden ift, fo die Leitung des Hofgerichtes. Der Erzfaplan (archicapellanus) vereinigte das Amt eines Oberhofpredigers mit dem eines Ministers der geistlichen Angelegenheiten. Der Chef der Kanzlei war der archicancellarius; ba bas Schreiberwefen ber Ranglei meift von Beiftlichen beforgt archicancellarius; da das Schreiberwesen der Kanzlei meist von Geistlicher gewesen, wurde (cancellarii), so ist auch der archicancollarius stets ein Geistlicher gewesen. Seit 854 war der Erzfanzler zugleich Erzsaplan, 870 erhielt zum erstenmal ein Erzbischof von Mainz dieses Amt. Unter ihm standen sür die Absassung der Urkunden besondere notarii, von denen einer seit Ludwig dem Frommen als protonotarius einen Borrang hatte als Bureauches der Kanzlei. Als Archiv diente die cappella, der Ausbewahrungsort aller Heiligtümer des Hoses. Außer diesen Beamten waren am Hose noch eine Anzahl von Basallen ohne bestimmtes Amt, die vorsommenden Falls zu besonderen Zwecken verwendet wurden, serner Untergebene und Schüler der Beamten, sowie eine große Anzahl edler Jünglinge, die die Hossichle besuchten, um sich später dem Dienste des Kaisers widmen zu können. Unterrichtet sind wir über ben königlichen Hof neben andern Quellen besonders aus der Schrift Abalbards, De ordine palatii, die uns in Hinkmars Bearbeitung erhalten ist; vgl. Battenbach 1, 287.

#### § 43. Das Bolf.

Die großen wirtschaftlichen Umwälzungen, von benen oben die Rede war, konnten nicht ohne Wirkung auf die politische Geltung der einzelnen Stände bleiben. Zwar wurde an der alten ständischen Gliederung nichts geändert; es gab auch fernerhin Sklaven, Hörige, Freigelaffene, Freie, aber die letzteren verloren zum Teil sehr an Bedeutung. Die Ansammlung großer Güterkomplere in den Händen einzelner Großer drückte den Stand der Gemeinfreien, die noch im Besitz ihres Landgutes blieden, herab (siehe oben § 23) und schuf ferner eine Klasse von besitzlosen Freien, die sich in die Abhängigkeit der Begüterten begaben. Bollständig umgestaltend wirkten hier das Lehnswesen 1) und die Immunität 2). Mit dieser Beränderung der ständischen Gliederung hängt auch zusammen eine Umgestaltung aller staatlichen Einrichtungen, dei denen eine Mitwirkung des Bolkes notwendig war, des Heerwesens 3); der Reichsversammlungen 4) und namentlich des Gerichtswesens (siehe unten § 45).

1) Das Lehnswesen. Aus der Berdindung von Basallität und Benestzialwesen, die beide schon in ihren Anstängen in der Merovingerzeit vorhanden waren schen S. 3, 5), entstand unter den Karolingern das Lehnswesen. a) Die Basallität. Seit dem 8. Jahrhundert tommt für den Freien, der sich dommendert, die Bezeichnung "vassus" auf sursprünglich "unfreier Diener"); die äußeren Förmlichseiten dei der Rommendation wurden erweitert, Kuß und Gade dem Alte des per manus accidere singugestigt, auch wurde ein Treueid, das hominium, geleiste. Die karolingtschen Könige übertrugen diese Einrichtung auf die Aemter; sie dedienten sich der Basallität zuerst zu politischen Iweeden, wie z. B. Pippin den Tassulo zur Weieistung des Bassallitätzides zwang. d.) Das Benesizialwesen. Bergadungen von Krongut hatten in der Merovingerzeit meist zu vollem Eigentum stattgesunden; solche Schenkungen waren zwar auch unter den Karolingern noch gebräuchlich, doch hatte sich die schenkungen waren zwar auch unter den Karolingern noch gebräuchlich, doch hatte sich die schenkungen waren zwar auch unter den Karolingern noch gebräuchlich, doch hatte sich die schenkungen waren zwar auch unter den Karolingern noch gebräuchlich, doch hatte sich die schenkungen waren zwar auch unter den Kardengut übliche Form der Bergadung mit beschänkten Recht (Krefarei) so allgemein verdreitet, daß sie sein Tonde des 7. Jahrhunderts auch für die Berleihung von Krongut maßgedend wurde. 1. Der Beliehene hatte nur den Rießbrauch. 2. Die Sehen waren nicht erblich; es war ein rein persönliches Berhältnis zwischen Beschungen Beschen waren nicht erblich; es war ein rein persönliches Berhältnis zwischen den Bereieher und Empfänger. Beim Tode des Berleihers mußte die Bestätigung seines Rachfolgers nachgesucht werden, die aber setze nur des Beschlungs swischen Beschlungs sach den Bereieher auch der Bereiehers nur den Bereieher zu der der Felten verweigert wurde. Biel häufer sach der Bereiehers nur den Bereihers nur den Klöster Laienbische und der Kenten der Kenten der Kenten der Kent

fizienverleihung schuf das Lehnswefen. Der, welcher sich kommendieren wollte, erhielt bie Aussicht auf Belehnung mit Krongutern. Gine außere Veranlaffung zu maffenhafter Aufnahme in die königliche Mund und infolge davon zu umfangreicheren Belehnungen boten die Zeiten Karl Martells, in denen die fortwährenden Kriege, sowie der neu eingeführte Reiterdienst den Großen so schwere Lasten auferlegten, daß sie dieselben ohne Unterstützung durch den König nicht zu tragen vermochten; während andrerseits der König den plötzlich an ihn herantretenden Anforderungen mit dem Krongut allein nicht entsprechen tonnte und deshalb zur Vergabung von Kirchengut griff, eine Maßregel, die besonders unter Karl Martell stattsand, was zur Annahme einer allgemeinen Säkularisation unter ihm geführt hat stiebe unten § 46, 2). Un die Frage nach der Entstehung des Lehnswesens knüpft sich eine Kontroverse zwischen Roth und Baib. Während ersterer in der Bildung des Lehnswefens ein ploglich eintretendes Greignis fieht, beffen gewaltsam anbernder Charafter am beutlichften in ber zu seiner Durchführung notwendigen Satularisation ausgeprägt sei, leitet Wais dasselbe aus der schon lange in der Kirche üblichen Vergabung der geistlichen Süter her, welche die Kirche nicht selbst zu bewirtschaften vermochte. Beide lassen sich, wie Arnold richtig bemerkt, zu sehr von den außeren politischen Greignissen beeinslussen; vielmehr werden wir mit Brunner ("Der Reiterdienst und das Lehnswesen" in Itchen Stehnswesens den Ursprung des Lehnswesens auf die infolge der Sinführung des Reiterdienstes gesteigerten Ansorderungen zurückstühren diren führen bürfen.

3) Die Immunität. Die Immunität behielt unter den Karolingern im allgemeinen den Charafter, den sie schon in der Merovingerzeit (siehe oben § 23, 5) gehabt hatte; doch erfuhr sie in mehrsacher Beziehung eine Ausdehnung. Junächft mußte die mirtschaftliche Uederlegenheit, welche die Immunitätsberren gegenüber den in ihrem Immunitatsbezirte beguterten Freien hatten, bem Streben ber Immunitatsherren nach Abgeschloffenheit ihres Bezirkes auf das Nachhaltigste Borschub leisten. Rauf, Taufch ober, wenn nötig und möglich, Gewalt wirkten babin, bag in ben meiften Bezirten bie Freien ebenfalls in ben Gerichtsstand bes Immunitatsberrn traten, und baß auf diese Beise gefchloffene Immunitatsterritorien ju ftande tamen. Mitunter, obwohl felten, wurde auch dem Immunitätsherrn die Gerichtsbarkeit über die in feinem Bezirf wohnenden Freien durch befonderes Privileg verlieben. Gine andre Art der Ausbehnung der Immunitätsbezirke, namentlich der kirchlichen, war die folgende: durch die Berleihung von Kirchengut an Freie, die auf eigenem Grund und Boden saßen, nicht innerhalb des Bezirkes, sondern außerhalb, aber in un-mittelbarer Nachbarschaft desselben, wurden diese Freien zunächst nur für das Leben dem Gericht des Jmmunitätsherrn unterfiellt, dann aber auch für ihren außerhalb des Bezirkes liegenden eigenen Grundbesitz in denselben hineingezogen. Eine solche Ausdehnung der Immunitätsbezirke mußte gleichfalls zur Heradminderung der Wertschätzung des kleinen Freien beitragen.

3) Das Herweisen. Moths Ansichte wartletten ist seit der Eroße hier eine Reform

durchführte, um die fleinen Grundbesitzer zu entlasten, ist seit den Untersuchungen von Boretius (Beitr. zur Rapitularientritit, Abschn. 2) nicht mehr zu halten. Es ift als feststehend zu betrachten, daß auch fernerhin als Grundprinzip galt: allgemeine Dienstpflicht aller Freien, ohne Befoldung. Dies mußte allerdings für die fleinen Freien fehr brüdend fein, aber aufgehoben wurde dieser Grundsag nicht, nur durch Freien sehr brückend sein, aber aufgehoben wurde dieser Grundsatz nicht, nur durch besondere Bestimmungen gemildert. Der König bestimmte nämlich im Einzelsall darüber, wer auszuziehen hätte, nicht stets nach demselben Prinzip; der Grundbesitz spielte bei diesen Versügungen auch seine Rolle, doch ist eine einheitliche Bermögenszuute nie sestigent worden. So bestimmte Karl 807, daß alle Basalen persönlich ausziehen sollten, sowie alle Besitzer von drei die sünf Hickgrundbesitzer zu je fünseinen Mann und ihm fünf solidi als adjutorium geden. Im Jahre 808 sollten alle Besitzer von vier Husen persönlich ausziehen, die unter vier Husen besäßen, sollten sür je vier einen Mann stellen. Die Verkündung des Aufgebotes ersolgte schriftlich durch Erlasse oder mündlich durch besondere missi dominici, nicht durch den Grasen. Die Musterung und Führung hatten die Grasen für ihre pagenses, die seniores sür ihre abhängigen Leute; der senior haftete dabei sür seine homines, der comes sür seine pagenses. Der Gras wie auch der senior hatten das Recht, Leute aus dem ihrer Führung anvertrauten Teile des Heeres zu dispensieren (dimissi, excusati), eine Machtsüle, die natürlich vielsach misbraucht wurde. Der König hatte allgemeines Dispensationsrecht. Bersäumte Heeressolge sorderte den Heerbann ein im Betrage

Digitized by Google

von 60 solidi; diesen erhielt der König selbstverständlich auch für die säumigen homines. Der König konnte aber Milderung eintreten lassen, was öster vorkam, da 60 solidi eine Strase war, die einen keinen Freien vollskändig ruinteren mußte. Todesfirase trat ein für versäumte Heeressolge dei Einfällen von außen [d. h. dei der Landwehr] sowie bei herisliz. Die Dauer des Feldzuges war unbestimmt; der König bot auf und entließ; früher sortzugehen war herisliz. Die karolingische Heeresversassung trug schon den Reim der Auslösung in sich. Er lag in der wachsenden Macht der seniores, denen gegenüber der König sich schließlich ganz auf die Dienste seiner Basallen verlassen muß. Diese wurden denn auch immer mehr belastet; so wurde zu Mersen 847 bestimmt, daß nur die vassi eingezogen werden sollten, während ein allgemeines Ausgedob nur dei seinblichem Einfall ersolgen dürste. Es bahnte sich damit der Uebergang zu einer Militärversassung, wie wir sie im Mittelalter sinden. [Barthold, Gesch, d. Kriegswese, u. d. Kriegswesens d. Deutschen, 55. v. Peucker, Das deutsche Kriegswesen d. Urzeiten, 60—64. Boutaric, Institutions militaires de la France etc., 63. Baldamus, Das Heerwesen unter den späteren Karolingern, 79. Prenzel, Die Kriegsversassungen. Wir sinden zwei Arten von Versammlungen in karolingscher Beit vor: 1. Eine allgemeine größere, in der ersten Hälfte des Jahres, von 60 solidi; diesen erhielt der König selbstverständlich auch für die säumigen

karolingischer Zeit vor: 1. Eine allgemeine größere, in ber ersten Halfte bes Jahres, bie Fortsetzung bes alten Märzselbes (siehe oben § 26, 2) von Pippin seit 755 aus militärischen Gründen auf den Mai verlegt (dies wird von Delsner, Bippin 2c. I bestritten, doch mit wenig Erfolg). Von da an ist selten vom Märzseld, fast nur vom campus Magius die Rede. Karl der Große hielt die Versammlung oft erst im Juni, Juli oder August ab, mährend unter Ludwig dem Frommen Name und Bebeutung dieser Versammlung verschwanden, obwohl mehrungs im Jahre conventus stattsanden. Als diesenigen, welche an den Versammlungen teilnahmen, werden stattsanden. genannt (Hindrac. 29) majores und minores; besonders betont werden stets die Größen, daneben auch die reliqui stelles erwähnt. Jeder Freie hatte das Recht zu erscheinen, die Verpstichtung dazu dersenige, der durch besondere Einladung aufgesordert war. Von einem besonderen Recht der Reichsstandschaft ist also in dieser Periode noch keine Rede; die Hosffahrt ist eine Last, die sehr kostspielig war, so daß die Vischen der Reichsstandschaft ist also in dieser Besche noch keine Rede; die Hosffahrt ist eine Last, die sehr kostspielig war, so daß die Vischen zu derselben eine besondere Steuer von ihren Hintersaften zahlen ließen. Während des Maiseldes sanden Versammulungen der Größen sich zu dersen heitend nicht erst Ludwig der Vernweg versand (Viedersen der Vernweg versande (Viedersen der Versame versande Viedersen der Versame versande (Viedersen der Versame versande Viedersen der Versame versande Viedersen der Versame versande versame versande versame versande versammulten der Versame versande versame versande versamme versande versammen versande versammen versande versammen versande versammen versande versammen versande versammen vers bie Großen zu befragen, bestand nicht, erst Ludwig der Fromme versprach (Vit. Walae SS. II, 55): porro deinceps nihil tale, nihil sine vestro consilio me acturum ulterius prositeor. Wieweit der König Ratschlägen oder Bitten Gehör schenken wollte, hing gans von ihm ab, auch bestanden keine Bestimmungen darüber, ob die Berssammlung Borschläge des Königs annehmen oder modisizieren konnte. Bei den Beratungen waren Geistliche und Laien getrennt, analog den späteren Reichstagskurien; doch hielt sich diese Einrichtung nicht. Die Beschlüsse wurden dem Bolke besannt gegeben, von ihm attlamiert. Sie galten bann als angenommen, wurden aufgezeichnet, von ben Anwesenden unterschrieben und in die Rapitularien eingefügt. 2. Kleinere, geheime Bersammlungen fanden im Herbste statt. Die Großen erschienen auf Ginsladung; die Bersammlungen dienten als Borberatungen für die großen.

## § 44. Die Reichseinteilung und die Beamten.

Bum Zwecke ber Verwaltung war das Reich eingeteilt in Grafschaften; die Stammesherzogtumer ober auch Provinzen waren von ben Karolingern beseitigt worden. In der Zeit des ärgsten Verfalls der Königsgewalt waren bei den mit dem Frankenreiche vereinigten Stämmen Herzöge emporgekommen, aber schon Karl Martell hatte angefangen bieselben wieber su beseitigen, mas ihm zunächst nur in Friesland gelang (734) (siehe oben In Mamannien wurde das Herzogtum erft 746 burch Pippin aufgehoben (fiehe oben § 30, 2), in Aquitanien, wo Karl nach vergeblichen Kämpfen gegen Eudo beffen Sohn Hunold 736 als Herzog hatte anerkennen muffen, machte nach Erneuerung des Versuches durch Pippin erft bie Ermordung des Herzogs Waisar den hartnäckigen Kämpsen ein Ende (768) (siehe oben § 31, 8). In Bayern hielt sich das Herzogtum am längsten, da erst durch die Absetung Tassilos 788 das Herzogtum Bayern ganz aushörte und das Land in die Reichsverwaltung mit eingefügt wurde (stehe oben § 34, 7). Die Stämme sind von da an nur die Träger der Bolksrechte. Doch war die Herzogsgewalt auch für die Karolinger nicht ganz zu entbehren, wie sich dies besonders in den Grenzbistrikten, den Marken, geltend machte. Die Marken, auf erobertem Gebiet angelegt, wurden zumeist mit den dahinter liegenden Grasschaften vereinigt und für die Berwaltung derselben ein Amt geschaffen, das seinem Inhaber, dem marchio, marchio comes, dux oder praesectus limitis, Besugnisse und Machtmittel gewährte, die wegen des sortwährenden Krieges mit den Grenz-völkern weit über das gewöhnliche Maß hinausgehen mußten.

An der Spitze der Grafschaft stand als königlicher Beamter der Graf, der, mit weitgehenden Befugnissen ausgestattet, die Vertretung des Königs in der Verwaltung, im Gericht, beim Ausgebot zu übernehmen hatte 1). Ihm zur Seite stand als Vertreter der centenarius oder vicarius; auch konnte er sich durch einen missus vertreten lassen (siehe unten § 45, 3). Die Grafschaft zersiel wiederum in Hundertschaften, deren Zahl zwischen 3 und 8 schwankte. Die Hundertschaft hatte ihre Hauptausgabe auf dem Gebiete der Gerichtsorganisation sowie der Polizei. An der Spitze der Hundertschaft stand der centenarius oder vicarius. Eine neue Einrichtung Karls des Großen waren die missi dominici zum Zweck einer regelmäßigen Kontrolle der Grasen. Sie doten dem König die Möglichkeit, seine Macht überallhin sühlbar zu machen und einem Mißbrauch der Amtsgewalt seitens der Grasen zu begegnen. Zum Zweck der besserven lebersicht war das aanze Reich in Missatsprengel eingeteilt.

Nönige ernannt wurde. In der letzten merovingischen Zeit (siehe oden § 25, 5) war das Amt hier und da erdlich geworden; Karl der Große schaffte diesen Mißstand ab, ja er entsetzte nicht selten Grasen ihres Amtes, oder drochst mitsentseung als Strase an. Zeder Gras hatte nur einen Sau zu verwalten, nur äußerst selten kam die Vereinigung von zwei Gauen in einer Hand vor. Die Grasschaftseinteilung schlöß sich in den neu dem Reichsverdand einverleibten Ländern an die disherige Einteilung an, so in Bayern an die alten Gaue. In Italien wurde der ducatus in die Grasschaft umgewandelt, die gastaldiones wurden Unterdeamte der Grassen. Die amtlichen Besugnisse der Grassen diesen die Gerichisdarseit, die Polizei, die Berwaltung und das Heerwesen in seinem Gau unter sich. Zur Wahrung des Landsriedens sonnte er die Landwehr ausbieten, doch war er sonst nicht besugt ein eigenes, sondern immer nur das Ausgedot des Königs zu einem Heereszuge zu verkünden und zu sühren. Die Vertretung des Königs zu einem Heereszuge zu verkünden und zu sühren. Die Vertretung des Königs zu einem Heereszuge zu verkünden und zu sühren. Die Vertretung des Königs und das Recht des Gedotes und Verbotes lieben ihm auch ein Bannrecht, doch konnte er nicht beliedige Bußen verhängen, sondern die Höhe Koslieden von Koslistecht. Bei Franken und Sachsen der Verasendann 15 solidi. Karl der Große verlieh den sächsiehen das Recht den Königsdann von 60 solidi in allen causse majores zu verkängen, auch wurde unter ihm eine ganze Reihe von Ausnahmefällen sestgefälle und dem Grassen sächt des Königsdannes zustehen sollte. Die Einnahmen des Grasen bas Recht des Königsdannen weitele der Gerinchsmen milssen ziemlich bedeutend gewesen sich zusammen wen Eenesizien. Diese Einnahmen milssen ziemlich bedeutend gewesen sein, denn sie wurden in späterer Zeit vielsach als Benesizium verliehen, wodurch das Erasentum den Charaster eines Untes vollständig verlor. Dem Grasen stand zu vertreten hatte. Auch auf das Berhältnis des Grasen zum vicarius sand die Verlere das Uterteren d



ber vicarius galt als vassus bes Grafen, wie ber Graf als ber bes Königs. Das Gefühl, Diener bes Staates, bes öffentlichen Rechtes zu fein, ging damit den Bilaren ganz verloren, fie fühlten sich nur noch als Diener bes Grafen, nicht als bie bes

ganz vertoren, sie justen sich nur noch als Nener des Grafen, nicht als die des Königs. Es liegt hierin bereits der Keim zur Territorialbildung.

\*) Die missi dominiol. Missi dominici (Baix' Uebersehung "Königsboten" ift allgemein als die beste anerkannt) gab es schon in merovingsscher Zeit ssiedenen § 25, 4), doch trugen sie damals einen außerordentlichen Character, indem sie nur zu einzelnen Aufträgen ernannt wurden. Unter Karl dem Großen wurden sie regelmäßige Glieder der Reichsversassung; schon von Ansang an hatte sich Karl ihrer in außgebehntem Maße bedient, odwohl erst im Jahre 802 durch ein Aachener ihrer in ausgedehntem Maße bedient, obwohl erst im Jahre 802 durch ein Aachener Kapitular ihre Stellung gesehlich geregelt wurde. Das ganze Reich wurde in Missatica, sprengel (missatica, legationes) eingeteilt, deren jeder mehrere Grafschaften umfaßte. Wie groß unter Karl selbst diese Sprengel waren, und nach welchem Prinzip die Sintellung erfolgte, steht nicht sest; unter Ludwig dem Frommen sielen dieselben in der Regel mit den Erzbiskümern zusammen. Für jeden dieser Sprengel wurden zwei missi ernannt, ein Geistlicher und ein Laie. Der Geistliche gehörte dem betressen ein von neuem übertragen an, der Laie dagegen meist nicht. Ihre Gewalt dauerte ein Jahr, doch wurde nach Ablauf desselben das Amt vielsach denselben Männern von neuem übertragen. Sie waren Vertreter des Königs im vollen Umsang seiner Macht, nur einige Besugnisse schenen ihnen gesehlt zu haben. Sie dursten den Grafen nicht nach eigenem Ermessen sie hinen gesehlt zu haben. Sie dursten den König zu berichten (die Centenare setzten sie ab), ferner sehlte ihnen das Recht zur Eintreibung des Heerbanns, des Fodrums in Italien, und der Führung im Kriege. Sonst waren sie gleichsam Bizeldnige; sie waren nur dem Könige für ihre Amtshandlungen verantwortlich. Nach Ablanf ihres Amten hatten sie schriftlich Bericht zu erstatten. Zu ihrer Thätigset erhielten sie besondere Instruttionen in den capitularia missorum. Sie hatten in ihrem Sprengel Versammlungen abzuhalten, sowohl der Beamten, wie auch des Volkes. Zu den Beamtenversammlungen hatten zu erscheinen außer den Grafen und ihren Verstehlung die Klieben des Kotes, dier konnten die ferner alle toniglichen Bafallen, sowie die Bischofe und Aebte. Sier konnten bie missi die Kontrolle über die Amisführung der Beamten ausüben, hier konnten die miss die Kontrolle über die Amiszuhrung der Beamten ausüben, hier tonnten die Einwohner ihre Beschwerden vordringen, wozu auch sonst Gelegenheit gegeben war, da die Königsboten im Lande umherreisen mußten, um sich von den daselbst herrschenden Juständen zu überzeugen. Um ja jeden Mißtand zur Kenntnis der Königsboten zu bringen, waren angesehene Männer als Rügezeugen verpslichtet, ihnen etwaige Uebelstände anzuzeigen. Die von den missi zu berusenden Boltsversammlungen sanden viermal im Jahre, in der Regel in den Monaten Januar, April, Juli und Oktober statt und zwar in jedem dieser Monate an vier verschiedenen Stellen des Sprengels. Dieselben waren im wesentlichen Gerichtsversammlungen, in denen der Königsbote in oberster Instanz richtete (siehe unten § 45, 4). Diese Einrichtung einer Kontrollbehörde war etwas überaus segenszeiches. Mit dem Einrichtung einer Kontrollbehörbe war etwas überaus fegensreiches. Mit dem Berfall der karolingischen Monarchie ging aber auch dieses Institut unter und in Deutschland blieben nur die außerordentlichen missi, die ja auch in karolingischer Beit neben ben ordentlichen fortbeftanden hatten.

# § 45. Das Gerichtswefen.

Die starke Bentralgewalt, welche das frankische Königtum erlangt hatte, und welche sich zuerst auf dem wichtigsten Gebiete des germanischen Bolkslebens, bem Gerichtswesen geltend machen mußte, hatten basselbe zu einem hervorragenden Faktor der Rechtsbildung gemacht. Dies trat bes sonders hervor unter den Karolingern; auch diese machten wie ihre Bors gänger sich um die Aufzeichnung der Bolksrechte in hohem Maße verdient; so wurden die lex Saxonum, die lex Frisionum u. a. schriftlich fixiert 1). Noch stärker erwies sich die Königsgewalt in der Ausbildung des Hofrechts. Zwar galt noch durchaus ber Grundsatz, daß jeder nur nach dem Gesetze seines Stammes zu leben hatte ober abgeurteilt werben durfte; doch waren biese einzelnen Stammesrechte durch königlichen Erlaß in mancher Beziehung abgeändert, und dadurch wurde die Grundlage für einheitliche Handbabung der Rechtsprechung vor dem Hosgericht und der Ausbildung des Hospechts gegeben. Die auf den Reichstagen gefaßten Beschlüsse, die sich nicht nur auf Berwaltungsangelegenheiten bezogen, sondern hauptsächlich auf die zeitgemäße Weiterbildung des Rechts, wurden in den Kapitularien gesammelt, und je nach dem Inhalt der Beschlüsse wurden drei Arten von Kapitularien unterschieden: capitularia legibus addenda, cap. per se scri-

benda unb cap. missorum<sup>2</sup>).

Einschneibende Reformen wurden auch auf dem Gebiete des Gerichtsversahrens durchgeführt. Die wirtschaftlichen Umwälzungen, die Verschiedung der Ständeverhältnisse, hatten vielen Berechtigten eine Beteiligung an der Rechtssprechung unmöglich gemacht und ließen in Hinsicht auf den Mißsbrauch, den die Grafen mit der Gerichtspslicht der Freien trieden, eine Befreiung der zur Beteiligung an der Gerichtsversammlung Verpflichteten wünschenswert erscheinen. Dies geschah durch die Einführung des Schöffengerichts. Ferner wurden die Kompetenzen des Königsgerichtes gegenüber der Volksgerichtsbarkeit geregelt und durch die Missagerichte auch den von der Zentralstelle entsernt wohnenden Unterthanen Gelegenheit gegeben, gegen etwaige Vergewaltigungen seitens der Grasen das Urteil des Königs anzurusen. Konkurrierend mit den durch die Grasen und ihre Vertreter geleiteten Volksgerichten traten auf die Gerichte der Immunitätsherren durch die Gerichte der Fimmunitätsherren durch die Gerichte der Geistlichen serst liegt.

1) Die Bollsrechte. Bon den Bollsrechten, die unter Beteiligung der Karolinger aufgezeichnet wurden, sind hauptsächlich folgende zu erwähnen. a) Die lex Baivariorum. Sie ist entstanden zwischen 744 und 748, zu einer Zeit, wo Bayern zwar noch einen selbständigen Herzog hatte, aber doch in starter Abhängigseit vom Frankenreiche stand. Sine Unterscheidung von der Sahungen in derselben, wie sie Koth und Merkel angenommen haben, ist nach Sichhorn und Brunner nicht zu halten steht und Merkel angenommen haben, ist nach Sichhorn und Brunner nicht zu halten stellen besitzen wir aus der Zeit Tassilos III. die Dekrete der 772 abgehaltenen Bersammlung zu Dingossing, sowie die Beschlüsse einer 774 oder 775 zu Neuching abgehaltenen Bersammlung. Bon Karl dem Großen sind nod vorhanden ein Kapitular zur lex Baivariorum von 801—818, durch welches die frünklichen Bannfälle in das dazerische eingesührt wurden, und das Capitulare Baivarioum, eine Institution sür dazeriche Wisse, auch einschlässecht eingesührt wurden, und das Capitulare Baivarioum, eine Anstilden Beschlüssecht eingesührt wurden, und das Capitulare Baivarioum, eine Anstilden Seieh von 22 Titeln und einen Jusah, die additio sapientum, win das eigentliche Gesch von 22 Titeln und einen Jusah, die additio sapientum, eine Sammlung von Bestümern (siehe Brunner S. 41 ft). c) Die lex Saxonum d) Die lex Angliorum et Werinorum. e) Die lex Francorum Chamavorum. Diese drei Seseh sind wahrscheinlich das Ergebnis der gewaltigen gestzgeberischen Stätigkeit, welche Karl der Große um das Fahr 802 entfaltete. Bezüglich der Lex Saxonum at Wait gegen v. Richthosen, der die kurd fiehe Brunner S. 247 ft. Siehe daselbit auch die Kerwandtschaft mit dem auf dem Reichstag zu Aachen 802 beschlossene achtbalae legi Riduariae additum sprechen würde, das nicht umgeschrit aus dem Sächsschen Recht herübergenommen sein kann (siehe Brunner S. 247 ft. Siehe daselbit auch dier die Rangliorum et Werinorum S. 349 ft. und die kernancum Chamavorum S. 858 f.). f) Die capitula Remedii sind, wie auch die kern

ber Zeit bes Bischofs Remedius von Chur (feit 800) und enthalten Satungen, namentlich Strafrechtsbestimmungen für ben großen Immunitatsbegirt biefes Bifchofs. Sie rühren nicht vom Bischof felbst ber, sondern find mahrscheinlich von einer Berfammlung seiner Geistlichen und Beamten beschlossen worden. Die lex Rom. Chur. ift anscheinend von einem Geiftlichen aus der lex Rom. Wisigothorum excerpiert in ber Mitte bes 9. Jahrhunderts; Brunner (S. 368) sett ihre Abfassung zwischen 844 und 852 ober 859. h) Der edictus Langobardorum. Diese umsangreiche Rechtssammlung erstreckt ihre Anfänge bis weit zurück in das 7. Jahrhundert, wo König Rothari 648 eine umfassende Aufzeichnung des langobardischen Rechtes veranstaltete. Bon späteren Königen durch Zusätse vermehrt und fortgebildet, fand dieselbe ihren Abschluß erst in der zweiten Halfte des 9. Jahrhunderts durch die Zusätze der Fürsten Aregis und Abelchis von Benevent (siehe Brunner S. 368 ff.).

Die Kapitularien. Die Kapitularien, d. h. die in Kapitel geteilten Be-

schlüsse ber Reichsversammlungen ober Verfügungen bes Königs wurden ihrem In-

halte nach in brei Gruppen geteilt:

a) Capitula legibus addenda, b) Capitula per se scribenda,

c) Capitula missorum. Bas junacht die letten betrifft, fo waren fie gang turze Instructionen für die missi, Berzeichniffe berjenigen Puntte, auf welche dieselben bei der Bereisung ihres Sprengels ihr Augenmert zu richten hatten. Sie waren gegeben für einen Einzelfall, eigentlich überhaupt teine Gesehe. Die capitula legibus addenda waren bestimmt, das Boltsrecht zu ergänzen, und sie wurden beshalb mit der gleichen Gültigkeit für alle bem Stamme Ungehörigen ben einzelnen Stammesrechten hinzugefügt, fo bas capitulare zur lex Baiuariorum von 801-818. Diefe capitula tonnten, ba fie Boltsrecht enthalten sollten, nur unter Mitwirfung und Buftimmung bes Bolles zu ftanbe tommen und Geltung erlangen, zu welchem Behuf z. B. ein capitulare von 803 in öffentlicher Gerichtsversammlung von den scadini vorgelesen, angenommen und dann von ihnen, den Grafen und den Geistlichen unterzeichnet wurde. Die capitula per se scribenda waren dagegen allein der Ausstuß der königlichen Macht, Gesetz für das ganze Reich. Ihr Indalt ist außerordentlich mannigsaltig; er umfaßt sämtliche Zweige des staatlichen Lebens. Der König war bei diesen Erlassen durchaus nicht an irgend jemandes Zustimmung gebunden, wenn auch die meisten derselben auf den Reichsversammlungen zu stande gekommen sind und dadei häusig consilium et consensus der anwesenden Eroßen erwähnt wird. Die Gültigkeitsdauer dieser Erselse war an sich underkänstt dach kannte der Ednig die Verkügungen seiner Erlaffe war an fich unbeschränkt, doch konnte ber Ronig die Berfügungen feiner Vorganger ebenso einseitig aufheben wie er neue Verfügungen erlaffen konnte; sollte bagegen ein cap. legibus additum seine Gültigkeit verlieren, so bedurfte es dazu auch wieber ber Mitwirtung bes Bolfes. So Boretius. Dem gegenüber müht fich G. Seeliger (Die Kapitularien der Karolinger, München 93) nachzweisen, daß eine strenge Scheidung der Kapitularien nicht begründet und daß die Folgerungen, die Boretius für die Entstehung und Geltung der Gesetz sowie für die Befugnisse der einzelnen Fattoren ber Gesethgebung gezogen hat, falfch seien. Gesammelt wurden bie Rapitularien zuerst von Abt Ansegis von St. Wandrille, ber in 4 Buchern 3 Appendices und 29 Kapitularien Karls bes Großen, Ludwigs bes Frommen und Lothars I. zusammenstellte. Die unter dem Namen Benedictus Levita angeblich in Mainz hergestellte Sammlung ift eine mit ben pfeuboifiborifchen Detretalen gu-

sammenhängende Fälschung.

3) Die Bollsgerichte. Der Uebergang des Richteramtes auf den Grafen in der Merovingerzeit (siehe § 26, 1) hatte nicht die Bildung eines Grafschaftsgerichtes zur Folge gehabt; die Gerichtsbarkeit war vielmehr bei den Hundertschaften geblieben, doch so, daß nunmehr der Sig des Volksgerichtes bei den einzelnen Jundertschaften ber Grafschaft wechselte, so daß jede mehrere Male im Jahre ihre Dingpflicht zu erfüllen hatte. Der Graf war Leiter des Gerichtes, er konnte sich vertreten lassen durch einen besonderen missus oder auch durch den centenarius der Hundertschaft, der gleichzeitig die Urteile zu vollstrecken hatte. So blieb es auch bis in die Zeit Rarls bes Großen. Neben ben regelmäßigen Versammlungen tonnte ber Graf beliebig viele außerordentliche ausschreiben, ju benen alle Freien erscheinen mußten; die Nichterschienenen zahlten Strafe an den Grafen. Der Graf konnte ferner Die ganze Last auf eine Hundertschaft wätzen, er konnte die Versammlungen in eine ungünstige Zeit verlegen, so daß es dem kleinen Freien unmöglich wurde, seine Dingpslicht zu erfüllen; für den Grafen war dies nur vorteilhaft, denn je mehr

Lente die Strase zu zahlen hatten, besto größer wurde sein Einkommen. Dem Mißbrauch, der mit dieser Befugnis getrieben wurde, steuerte nun Katl der Große durch die Einführung der Schössengerichte, die ungefähr in die Jahre 770—775 zu sehen sik. (Diese von Savigny ausgestellte, von Wath u. a. anerkannte Ansicht wird derkumft von Hermann, Entw. d. alten deutschen Schössengerichts Gierke, Untersuch. 2c. X.) Es sollte in Zukunst der Freie nur gezwungen sein, zu dem echten Ding zu kommen, während dei dem gedotenen Ding nur gezwungen waren diezienigen, die vor Gericht zu thun hatten und die steden Schössen (vol. L. I., I., I., 116, Capit. miss. v. 803). Die Schössen (scadini) sind die Nachsolger der merovingischen Rachinedurgen, aber sie unterscheideiden sich von ihnen dadurch, daß sie ihr Amt für längere Zeit verwalteten, während diese nur für einen Hall ernannt waren. Die scadini wurden vom Grasen oder dem missus unter Mitwirkung der Gerichtsgemeinde aus den reichsten Mitgliedern derselben ernannt und behielten ihr Amt auf Lebenszeit als unabsehdern Beamte. Nur Freie sonnten dies Amt bekleiden. Wat meint, daß sie sie nanzen Gau ernannt wurden, was Sohm mit Recht bestreitet; jede Jundertschaft hatte eigene Schössen, wenn auch nicht jede sieden, so daß die eine der andern aushelsen mußte. Zeder Schösse durste in einer andern Haufreten, die eine Konstein. Die neue Einrichtung sollte sich über das ganze Reich erstrecken, und in der That haben wir aus allen Teilen des Keiches Zeugnisse sit in zu Auftreten, allein aus Friesland nicht. Diese Aenderung der Gerichtsverfassung war von einschneidender Bedeutung. Jundschst wurde die beabsichtigte Entlastung der keinen Freien erreicht. Sie hatten sich nur noch an den tria placita generalia legitima zu beteiligen, die aus die Dundertschaft sonner aber auch hier traten die scadini, wenn auch nur als Urteilssinder auf, und damit sant das Bolf zum Umstand herad. Ein tiesehender Inne aus delen kein der Großen das eigentliche Gericht der Hunderschaft der Webendertschaft einen Brosse

4) Das Königsgericht und die Missatschite. Ueber allen ordentlichen Reichsgerichten stand das Königsgericht. Seine Kompetenz war an sich unbeschränkt, ein Aussluß der königlichen Gerichtshoheit. Indessen konnte dasselbe unmöglich allen Ansoverungen entsprechen, und so bestimmte Kippin, daß dei Strafe keine Sache mehr in erster Instanz an das Königsgericht gebracht werden sollte. Dennoch verblieben einige Fälle der ausschließlichen Aburtetlung durch dasselbe. So besonders der Fall der Justizverweigerung seitens der ordentlichen Gerichte, serner die schweren Berbrechen gegen die königliche Majestät, wie herieliz und Hochverrat, Verweigerung des Unterthaneneides, Amtsvergehen, Richtbeachtung königlicher Banngebote. Prozess der Vossen sollten nach einer Bestimmung Karls des Großen vor dem Hosgericht entschieden werden, woraus sich in der Folge ein besonders privilegierter Gerichtsstand bildete, der von niemand als vom Könige Recht zu nehmen hatte. Die Fällung von Todesurteilen über freie Franken war auch ausschließlich dem Königsgericht vorbehalten. Das Königsgericht konnte an jedem Orte tagen, wo der Rönig strädlig aussielt. Zu Beistern konnte der König ernennen, wen er wollte. Die wichtigste Persönlichseit in dem Folge ein kesten wer eine Konig sich zusällig aussielt. Zu Beistern konnte der König ernennen, wen er wollte. Die wichtigste Persönlichseit in dem Fällen entschied er selbst, namentlich in Italien. Des Königs persönliche Entscheidung mußte eingeholt werden in schwierigeren Rechtssällen, namentlich wenn die Geses keine Bestimmung über einen solchen Fall entstielten. Natürlich galt vor dem Hosgericht nicht das Volkrecht, sondern der aus andern Gründen nicht vor das Königsgericht bringen konnten. Auch vor dem missus galt Hosfrecht, nicht Volksecht. Die Wissatzeicht bringen konnten. Auch vor dem missus galt Hosfrecht, nicht Volksecht. Die Wissatzeicht bringen konnten.

Auch vor dem missus galt Hosfrecht, nicht Volksecht. Die Wissatzeicht bringen konnten.

Bachen entsche dagegen nur die Zeugen befragen, welch

.

dem Grafengericht erscheinen, nur daß die Ladung und Urteilsvollstreckung durch den Immunitätsherrn und seinen Bogt ausgeführt wurde. Dies war aber dei den causae leviores beschränkt auf die Fälle, in denen ein Immunitätsmann mit einem außerhalb der Immunitätsseren zusae leviores der Immunitätsleute untereinander war das Gericht des Immunitätsherrn zuständig. Vorsigender desselben war der Bogt. Lagen die Bestügungen des Immunitätsherrn in mehreren Grafschaften zerstreut, so mußte er für jede Grafschaft einen besonderen Bogt haben. Allmählich wurden dann noch unter Karl dem Großen die Kompetenzen der Immunitätsgerichte auf alle causae leviores gegen hintersassen des gedehnt, auch wenn der Ridger nicht unter der Immunität stand.

\*9) Die geschlichen Gerichte. Durch das Edikt Chlothars II. von 614 (siehe oben § 27, 1) waren die Gerichtsverhältnisse der Geschlichseit in einer Weise geordnet worden, die auch für die Karolingerzeit maßgebend blieb. Auch hier gehörten die dem Grafengericht erscheinen, nur daß die Ladung und Urteilsvollstreckung durch den

§ 27, 1) waren die Gerichtsverhältnisse der Geistlichkeit in einer Weise geordnet worden, die auch für die Karolingerzeit maßgebend blieb. Auch hier gehörten die Geistlichen in Kriminalprozessen vor das weltliche Gericht; in Zivilsachen oder bei Klagen untereinander war das Gericht des Bischoss zuständig, dei dessen Gigungen auch der index publicus zugegen sein mußte; dem Bischossgericht war als höhere Instanz das Metropolitangericht übergeordnet. Der einzige Schritt, der in unserer Beriode zu weiterer Exemtion der Geistlichkeit von weltlichen Gerichten gemacht wurde, war die Erlaubnis an die Inhaber der drei höheren Beihen, sich vor Gericht durch den Bogt vertreten zu lassen. [Nißl, Gerichtsstand des Klerus im fränklichen Reich, 86.1 frantischen Reich, 86.]

### § 46. Berhaltuis zur Rirche.

Während unter den Merovingern die franklische Kirche auf dem besten Wege war sich selbständig zu organisieren, wurde in der Karolingerzeit biefe Entwickelung geftort und eine Unterordnung ber kaum entftandenen Nationaltirche unter den römischen Stuhl herbeigeführt. Die angelfächfischen Monche, die fich ber deutschen Miffion mit bem größten Gifer annahmen, und vor allem Bonifag find es gewesen, die diese für die Folgezeit verhängnisvolle Vereinigung bewirft haben. Freilich war diese Unterordnung zunächst mehr eine theoretische, ba in der Braris die Stellung des Papstes burchaus nicht so unabhängig war, daß er als ein selbständiger Leiter auch nur ber firchlichen Angelegenheiten allgemein gegolten hatte; er bedurfte viel zu fehr ber politischen Unterftutung von seiten ber frankischen Ronige, und war infolgedeffen von diesen abhängig, den andern Metropoliten aleichaeftellt 1).

vorhanden, der fich die Geiftlichkeit nicht entziehen konnte. Schon Rarl Martell und Pippin, noch mehr aber Karl ber Große nahmen für sich bas Recht in Anspruch, die Bischöfe zu ernennen, wie bas früher Königsrecht gewesen war (siehe oben § 27), und sie übten dieses Recht fraft ihrer Herrschergewalt, ohne daß es ihnen jemals bestritten worden ware 2). Daß Karl ber Große auf das Ernennungsrecht verzichtet hätte, wie Baluze u. a. meinen, ist Jrrtum; eine etwa vorkommende Wahl ist nur Form. Unders war es unter Ludwig dem Frommen. Unter ihm wurde 817 bestimmt, daß die Wahl streng nach kanonischem Recht durch Klerus und Volk erfolgen solle, der König soll nur das Bestätigungsrecht ausüben. wurde ein direkter Einfluß des Königs gewahrt, indem königliche missi

Ueberhaupt war in jener Zeit noch eine zu starke weltliche Macht

bie Wahlen leiteten und überwachten; öfters verwarfen fie ben Gewählten, in welchem Falle bann entweber eine Neuwahl ftattfand ober ber Konig einfach einen neuen Bischof ernannte. Ebenso wie in die Besetzung ber Bistumer griff die weltliche Macht auch in die Besityverhältnisse der Kirche

Die allgemein gultige und bis spät in das Mittelalter hinein festgehaltene Anschauung, daß ber Konig ber rechtmäßige Gigentumer bes gesanten Landbesites der Kirche sei, führte unter Karl Martell zu der großen "Zwangsanleihe", die dem König die Mittel verschaffen sollte, um seine Großen für die Ansorderungen, die der Reiterdienst an sie stellte, zu entschädigen ) (siehe oben § 29, 11). Unter seinen Söhnen solgte dann eine gesetliche Regelung ber Berhaltniffe, die fogen. divisio (fiehe oben § 38, 8). Was sonst die Stellung der Bischöfe anlangt, so ist zu bemerten, daß die Unterordnung derfelben unter ihre Metropoliten schärfer bestimmt, die Metropolitanverfassung überhaupt strenge durchgeführt wurde\*). Namentlich wurde die unbedingte subjectio betont, welche die Bischöfe bem Metropoliten schulden. Neben den Diöcesanbischöfen traten die sogen. chorepiscopi auf, welche jene in ihrer geiftlichen Amtsthätigkeit zu unterftützen hatten. Doch sie verschwanden namentlich in Westfranken ganz infolge eines äußerst heftigen gegen sie geführten Kampfes. Andre Geist= liche, die ben Bischöfen gur Geite ftanben, waren ber Archibiatonus und Bizedominus, von welchen diefer für die Bermögensverwaltung, jener für bie Beaufsichtigung ber Geiftlichkeit zu forgen hatte.

Bas bie Alöster anbetrifft, so gilt von ihnen resp. ihren Besitzungen basselbe wie von dem Besit der Bistumer. Waren die Klöster auf koniglichem Grund und Boden errichtet, so ernannte ber König ben Borfteber; auch hier wurde das Wahlrecht der Mönche, wenn es ihnen überhaupt zugestanden war, nicht beachtet. In den auf Privatbesitz errichteten Klöstern durfte der Grundherr den Borsteher ernennen. Bei diesen Prinzipien mußte natürlich oft die Bergebung von Klöstern an Laienabte vorkommen, ein Unwesen, dem Ludwig der Fromme 827 zu steuern suchte, doch vergeblich;

bie Laienabte hielten sich bis ins 10. Jahrhundert.

1) Die Stellung des Papstes. Die politische Hilfsbedürftigseit brachte den Papst in ein Abhängigseitsverhältnis zum frantischen König, das sich auch tund thut in der Stellung des Papstes zum Reichsepistopat. Der Papst war demselben einzgezliedert, stand den Erzbischöfen an Rang gleich, ein Primat desselben war leinesewegs anerkannt. Er hat keine Jurisdittion über die Geistlichen, keinen Einstuß auch in keine Gurstellung auf gegliebert, stand den Erzbischöfen an Rang gleich, ein Primat desjelden war keines wegs anerkannt. Er hat keine Jurisdiktion über die Geistlichen, keinen Einstluß auf die kirchlichen Berfammlungen; seine Geltung in dogmatischen Fragen ist, wenn auch nicht gerade bestritten, doch keine unbedingte; kirchliche, namentlich kirchenrechtliche Fragen werden auf den Reichsversammlungen unter Teilnahme von Laien entschieden. Doch hatte sich im Laufe der Zeit dank der Thätigkeit des Bonisaz und der Entfernung Koms von der Zentralregierung die Lage des Papstes etwas freier gestaltet. Die Unterordnung der von Bonisaz gestisteten Bistimer sicherte ihm direkten Einsluß auf einen Teil der Geistlichseit, seine Teilnahme am Missionswesen den Dank der weltlichen Machtsaber. In vielen Dingen ließ man ihm freiere Hand, auch enthielt man sich sast vollständig der Mitwirkung bei Bestung des päpstlichen Studles. Sogar in Fragen von hoher politischer Bedeutung gestattete man dem Papste Sinsus, wie 751, 800, 816, 823, ohne freilich seinen Kat immer einzuholen, wie die Ereignisse der Jahre 768, 771, 774, 818, 817 zeigen. [Wenzl. Die Beziedungen des Papstums zum fränkischen Staatsz und Kirchenrecht in Gierke, Untersluchungen Heft 40, Breslau 92.]

"Ernennung der Bischosstuhles durch Bahl von Bolt und Klerus ersolgen, der König aber die Bestätigung erteilen. Dieses Bestätigungsrecht zing bald in ein Ernennungsrecht über, und wenn auch das Bestätigungsrecht z. B. von Chlothar II. 614 ausdrücklich wieder eingessührt wurde, so wurde doch gleichzeitig das Ernennungsrecht gewahrt, salls die Ernennung nur keine Person betras, die den kanonischen Ansorderungen nicht entsprach. Wie wenig indes selbst auf die kanonischen Unsorderungen nicht entsprach. Wie wenig indes selbst auf die kanonischen Vinsterensungen nicht entsprach. Wie wenig indes selbst aus massenhafte Vorkommen von Laienbischssen, namentlich unter Karl Martell.

\*) Säkularisation. Man spricht oft von einer allgemeinen Säkularisation des Kirchengutes auf gewaltsamem Bege, die unter Karl Martell stattgehabt hätte. Eine solche Säkularisation als umfassende Maßregel ist nicht nachweisdar. Es knüpft sich auch an die Zeit der Gütereinziehung eine Kontroverse. Roth (Geschichte des Benefizialwesens, Erlangen 59) behauptet, daß erst von den Söhnen Karl Martells das gesamte Kirchengut eingezogen und den Kirchen nur so viel übrig gelassen Wartells das zu ihrem Unterhalt dringend notwendig war. Er bezeichnet diese Einziehung mit dem Namen divisio. Gegen ihn trat Baitz auf (Versassungsgesch. Bd. III, Kiel, 60). Er erkannte in den Maßregeln Karlmanns und Pippins nicht eine Einziehung, sondern eine Restitution; da die Zurückerstattung keine vollskändige war, so gedraucht er das Bort divisio im Sinne von Teilung, Abkommen mit der Seisslichkeit, welches die Lage derselben immer noch verbesserte. Roth hielt jedoch auch inseinem Buche "Feudalität und Unterthanenverband", 63, an seiner Ansicht sestingehenbste behandelte. Er wies nach, daß die Säkularisation nicht unter Karlmann und Pippin fällt, sondern früher, und daß unter ihnen bereits eine Restitution eintrat. Troßbem blieb Roth bei seiner Ansicht auch in seinem Ausschlassen blieb Roth bei seiner Ansicht auch in seinem Ausschlassen auch daß unter ihnen bereits eine Restitution eintrat. Troßbem blieb Roth bei seiner Ansicht auch in seinem Ausschlassen Bahre. Sähne Karl Martells sallen gelassen von Vergedungen bedeuten könne. Sähne Karl Martells sallen gelassen werden müsse, da divisio nur eine Einziehung von Kirchengütern, nicht eine Fortdauer von Vergedungen bedeuten könne. Litteratur siehe oben § 33, 8.]

4) Der Titel archieplscopus war unter den Merovingern mehr eine versönstigen werden mehr eine

4) Der Titel archieplscopus war unter ben Merovingern mehr eine personliche Würde gewesen, die dem einen oder dem andern Bischof verliehen worden war. Gewisse hatten immer die Metropolitanwürde gehabt, doch war die Stellung einzelner Bistümer zu diesen sehr schwankend, so z. A. die Stellung von Köln zu Mainz. Auch hier war es Bonisatius, der Bandel schuf und eine strenge Metropolitanversassing durchsetze. Er selbst wurde mit der erzbischössischen Bürde bekleidet, und er knüpste das Erzbistum an Mainz. Dazu kamen aber unter Karl mit der Ausbreitung des Christentums unter den noch heidnischen Sachsen und Friesen und der Gründung vieler neuen Bistümer zunächst Köln, dem Utrecht, Lüttich, Münster, Minden und Osnabrück untergeordnet wurden, sodann in Bayern Salzburg. Im Mosellande kam die Ordnung erst später zu stande. Unter Karl dem Großen heißt noch der Bischof von Metz Erzdischof, dann kam das Erzdistum endgültig an Trier. In Sachsen wurde unter Ludwig dem Frommen das Erzdistum Hamburg einzerichtet ohne Suffraganbistümer: seine Ausgabe war speziell die nordische Mission.

# VIII. Die sächsischen und salischen Kaiser (919—1125).

Quellen. Sachsen: Mon. Germ. S. S. III. IV. XIII. XIV. (Separatausgaben von Widvind, Liutprand, Vita Brunonis, Thietmar, Richer); Gerberti Epistolae ed. Olleris 67, ed. Havet 88. Diplomata regum et imper. Germ. ed. Sicel in Mon. Germ. Constitutiones et acta publica imper. et regum in Mon. Germ. Leg. 4. Böhmer, Regesta (siehe oben I); v. Ottenthal, Regesten unter den Herschenn aus d. sachs. Hause, 98; Stumpf, Die Reichstanzler (65 st.); Jaffé, Regesta siehe oben v. I. Salier: Mon. Germ. S. S. V—XI (Separatausg. v. Wipo, Annales Altahenses, Carmen de dello Saxonico, Lampert, Vita Heinrici IV., Bruno, Waltram, Adam). Libelli de lite inter regnum et sacerdotium in Mon. Germ. Monumenta Gregoriana in Jasse Bibliotheca (siehe oben v. I), Codex Udalrici Bambergensis idid. Diplomata Henrici II. ed. Breklau in Mon. Germ. Stumpf, Kassé Regest.

Abam). Libelli de lite inter regnum et sacerdotium in Mon. Germ. Monumenta Gregoriana in Jaffé Bibliotheca (siehe oben v. I), Codex Udalrici Bambergensis ibid. Diplomata Henrici II. ed. Breßlau in Mon. Germ. Stumpf, Jaffé Regest. Litteratur. Stenzel, Gesch. Deutschlands unter d. fränk. Kaisern, 27. Jahrbücher d. beutschen Reiches unter den sächsischen Kaisern, h. v. Kanke, 40. Giesebrecht (I—IV), Nitzch (I. II), Kanke (VI—VIII), Pruz, Richter-Kohl, Gerbes (siehe oben v. I). Harttung, Die Thronfolge im deutsch. K.D. G. 18. Stein, Ostsraken im 10. Jahrh. Z.A. G., 1887. Richtes, Verhältnis zwischen Kaisertum und Papstum II, 87. Maurenbrecher, G. d. beutschen Königswahlen, 89. Manitius, G. d. sächs. u. sal. Kaiser, 89 (Biblioth. d. Gesch. siehe oben v. I). Langen, Geschichte der römischen Königswahlen, 98. Lindner, Die beutschen Königswahlen, 98. Lindner, Die beutschen Königswahlen, 98. Hander, Be. Gewemer, Papstum u. Raisertum, 99.

Allgemeine Charafteristif. Das Deutschland bes 10. und 11. Jahrhunderts ist im wesentlichen noch ein Land der Bauernkultur; es ist ein wirtschaftlich abgeschlossenes Gebiet, das außerhalb der Straßen des damaligen großen Weltverkerts liegt, die es sowohl im Süden wie im Norden umgehen. Gewerde und Handeliegt, die es sowohl im Süden wie im Norden umgehen. Gewerde und Handelsen Arbeiter sind thätig im unmittelbaren Dienst ihrer Jerrschaft. Aber der Bauernstand ist hier nicht der Träger des Fortschritts der Kultur, vielmehr besindet er sich in absteigender Bewegung; die Zahl der freien Grundbesitzer ist in sortwährendem Sinken begriffen. Die politische Entwickelung dagegen deruht einerseits auf der Kirche, anderreseits auf dem Laienadel. In der Kirche sonzentriert sich ein an Umsang immer steigendes Stück des Grund und Bodens, und von hier vornehmlich geht der wirtschaftliche Fortschritt aus; im Schuze der Kirche entstehen im Laufe unfrer Beriode die ersten städischen Gemeinwesen. Im Gegensat zur Kirche ist der Laienadel vornehmlich friegerischer Natur und besitzt eine ganz ungeheuere Erpansionstrast, die sich am meisten nach Isten wendet und hier den Grund zur Klonisation der Slawenländer legt. Mitten hineingestellt zwischen des beiden Elemente des politischen Deutschlands, die Kirche und den Laienadel, ist das Königtum. Es versucht zunächst aus eigener Kraft eine von beiden vollsommen unabhängige Stellung zu gewinnen, muß aber balb einsehen, daß diese Aufgabe undurchführbar ist. Da nun

begründet Otto der Große die Monarchie auf den Bund mit der Kirche und schafft dadurch das politische System, das man unter dem Namen des römischen Reiches deutscher Nation begreift, und das sich in der ganzen Periode der sächsischen Und siehen Krundzügen unverändert behauptet. Wird auch die Monarchie selbst durch die natürlichen Konsequenzen einer einmal begonnenen Entwicklung dazu geführt, ihre Machtsphäre weit über Deutschland hinaus auszudehnen und von neuem die imperialistische Mittelmeerpolitik aufzunehmen, die sür jeden degabten deutsche Herafter von Alarich dis zu Karl V. so unwiderstehliche Anziedungskraft besah, so ist dies doch sür das System selbst insignistant: dies beruht stels auf der engen Berbindung zwischen deutschen Königtum und deutscher Kirche. Erst als außerhalb des deutschen Klerus, der ein sast territoriales und nationales Gepräge zeigt, eine Hierarchie erwachsen ist mit universalen Tendenzen und Ansprüchen, und diese auch in Deutschland zur Geltung zu bringen sucht, ist das dieherige politische System ernstlich bedroht. Doch der erste große Kamps, der das deutsche politische System ernstlich bedroht. Doch der erste große Kamps, der das deutsche politische Seben die in seinem Bertrag, der in der Hauptschen, weil während des Kampses selbst neben den disherigen politischen Mächen, auf deren Bertrag, der in der Pauptsache eine Anertennung des früheren Justandes debeutet: aber eben dieser Justand ist inzwischen unhaltbar geworden, weil mährend des Kampses selbst neben den disherigen politischen Mächten, auf deren Genklang das frühere System beruhte, eine neue sich zu selbständiger Bedeutung ausgeschwungen: neben Königtum, Papsttum und Klerus, die alle troz ihrer in andern Sachen verschiedenen Tendenzen die Einheit des Keiches zur Basis ihrer Kolitis haben — hatten doch auch die von den antikaiserlichen Gewalten ausgeschen Lenschungen beites das ganze Keich beansprucht —, ist ein Laienssürfentum von partikularistischen Charakter getreten, dessen ihre Monarchie auf der Staufer, die neue politi

Wenn nun die Zeit der sächsischen und salischen Kaiser sich als ein durchaus einheitliches politisches System darstellt, so hindert dies doch nicht, daß in der Art der praktschen Verwirklichung der Politik die einzelnen Herrichen Unterschiede erkennen lassen. Im wenn wir die Keiche der sächsischen und salischen Kaiser betrachten, aufsalen. Erstens, daß unter den neun Verrschern stalischen Kaiser bestrachten, aufsalen. Erstens, daß unter den neun Verrschern sich keiner besündet, dessen Wegabung nicht detrachtlich über das Mittelmaß hinausginge: zweimal begegnet uns hier die in der Weltzeschichte überauß seltene Thatsache, daß eine Generation von vier direkten Descendenten (Heinrich I., Otto I., II., III.; Ronrad II., Seinrich III., IV., V.) lauter Persönlichseiten zeigt, die aus dem Milieu ihrer Periode sehr weit hervorragen. Und wenn auch jeder dieser deurs dem politischen Grundssystem durchauß sesskält, so weiß doch andrerseits jeder seiner Regierung ein bestimmtes individuelles Gepräge zu verleihen, das sie von der aller Borgänger und Nachsolger scharf unterscheibet. Es will dies um so mehr besagen, als unser Quellenmaterial für diese früheren Jahrhunderte ein derartiges ist, daß wir oft nicht im stande sind, seinere Nuancierungen politischer Individualitäten zu erkennen: wenn trohdem die Gestalten dieser Kaiser mit übrem Bollen und Streden so scharften, das haben. Und nun zweitens, in welchem Alter haben jene Kaiser den Thron destiegen. Abgesehen von Heinrich I. war nur einer (Konrad II.) über 30, nur ein weiterer (Heinrich II.) über 25 Jahre alt, als er zur Kegierung gelangte, drei dagegen (Dito II., III., Heinrich IV.) haben mit noch nicht 20 Jahren die Jügel der Gerschaft ergriffen. Keiner von ihnen hatte bei seinem Lode die 60 erreicht, selbst nicht die so lange regierenden Otto I. und Heinrich IV. Diese oft wenig beachteten Thatsachen muß man vor Augen haben, wenn man die Sachsen und Salier richtig beurteilen will: statt ein gelegentliches leberschäumen eines politischen Iven Iven abgelehen, absolut nic

Leider ist unser Quellenmaterial zu mangelhaft, um uns auch die Gestalten der Gehilfen der Kaiser in politisch einigermaßen scharf umrissenn Bildern wiederzupsiegeln; alles verliert sich hier ins Hagiographische und Erbauliche. Noch weniger sind wir im stande, bei den Gegnern der kasserlichen Politik die Ziele und Absichten, die sie verfolgten, die Mittel, deren sie sich bedienten, zu erkennen. Alles dies trägt

bazu bei, daß sich die Personen der Herrscher aus einem an Individualitäten scheinbar armen Milieu als scharf beleuchtete Felsen herausheben, und daß auf sie allein die Sympathien und Antipathien des modernen Geschichtsfreundes sich richten können. Das Material bringt es mit sich, daß die Geschichte des 10. und 11. Jahrhunderts weit mehr als sonst Kaisergeschichte sein muß, und daß daher auch die Periodenabgrenzung und Einteilung sich an die Herrscher anzuschließen hat.

# § 47. Die Regierung Konrads I. und ber Zusammenbruch ber farolingischen Bolitif.

Litteratur. Schwary, König Konrad ber Franke. Progr. Fulda 58. Rintelen, Geschichte Ludwigs des Kindes und Konrads I. F. D. G. 8. Stein, Geschichte des Königs Konrad I., 72. Dümmler, Geschichte des ostsfränkischen Reiches. III. 2. Aufl., 88.

Die Schwäche der letzten karolingischen Herrscher hatte ein Erstarken bes Sondergefühls der einzelnen Stämme zur Folge. Auch im karolingischen Reiche hatte sich ja bis zu gewiffem Grabe die Selbständigkeit der einzelnen Stämme erhalten, und das Bewußtsein ber Berschiebenheit des Stammes war nicht durch eine nationale Reichsidee verdrängt worden. Je mehr Romanen und Germanen anfingen, sich national zu scheiden, um so mehr trat bei den Deutschen selbst das Stammesbewußtsein wieder hervor. Begunftigt wurde die Entwickelung burch die Not von außen: die Nordgermanen bemächtigten fich des Unterlaufs der deutschen Strome; die Slaven drangen bis an die Elbe und an den oberen Main vor; die Ungarn hatten sich in den Besit der einstigen Ostmark gesett, überschritten siegreich die Donau. Je mehr fich die Bentralregierung unfähig zeigte, die ihr obliegende Aufgabe des Schutes ber Nation nach außen zu erfüllen, um so mehr traten partifulare Gewalten an ihre Stelle und gewannen an Ansehen und Macht. So verschieden auch die Entstehung des neuen Stammesherzogtums im einzelnen ift, die Grundlage bilbet doch die Reaktion bes Partikularismus gegen das Reichskönigtum 1). Währenb das Herzogtum die Wurzeln seiner Kraft namentlich im niederen Bolt hatte, stand ihm die hohe Geiftlichkeit notgedrungen feindlich gegenüber, weil sie sich in ihrer Immunität burch dasselbe gefährdet sah. Der Epistopat ift daher gegenüber dem Herzogtum ber Vertreter der Reichseinheit; und indem nach dem Tode des letzten Rarolingers der Klerus die Wahl Konrads durchsett, sichert er die Fortführung der bisherigen Politit 2). Konrads Königtum beruht außer den unmittelbar ihm untergebenen hessischen und rheinischen Gebieten lediglich auf ber Kirche. Konrad kommt naturgemäß balb in ben Kampf mit ben herzoglichen Gewalten, beren Macht zu brechen er sich vergebens bemüht; trogdem er das Papsttum in die inneren Berhältnisse zu seiner Unterftützung hereinzieht, endet ber Konflift mit einer vollen Nieberlage bes Königtums: der Versuch, die zentralistisch=klerikale Politik der Karolinger noch ferner fortzusetzen, ist vollkommen gescheitert; die partikularen Ge= walten stehen am Ausgang der Regierung Konrads nur noch kräftiger da wie am Anfang; die Kirche ift gegenüber ben Laienmächten entschieben im Sinken; die Verhältnisse nach außen sind in keiner Beise gebessert. Königtum Konrads hat aufs klarste die Unmöglichkeit einer Weiterführung der karolingischen Politik bewiesen 3).

1) Die Eutstehung der Herzogtümer. Man glaubte früher in den um die Wende des 10. Jahrhunderts auftauchenden Stammesherzögen den Abschluß einer Bewegung bes 10. Jahrhunderts auftauchenden Stammesherzögen den Abschluß einer Bewegung von einheitlichem Charatter erblicken zu müssen und sah die Wurzel der neuen Sewalt bald im Missat, dald in der Markgrasschaft. Aber der Missat hat überhaupt die Regierung Karls des Großen nicht lange überdauert; schon unter dessen nächsten Rachsolgern geriet die ganze Institution in Versall. Ferner handelt es sich dei den Missat nicht um eine dauernde Gewalt, sondern nur um Funktionen, die auf eine bestimmte kurze Zeit beschränkt waren. Markgrassen aber hat es nicht in all den Gebieten gegeben, wo wir nachher Herzöge sinden. Das Herzogtum geht eben nicht überall auf dieselbe Wurzel zurück, sondern es erwächst bei den einzelnen Stämmen auf verschiedener Grundlage; nur die allgemeinen Bedingungen seinener Entstehung sind die gleichen: die Angrisse von außen, der Versall der Jentralgewalt (siehe oben 89, 3). Ebensowenig wie die Ursache des Herzogtums eine einheitliche, ist der Vegriss der neuen Gewalt von vornherein ein self bestimmter: dux und ducatus sind im 9. und noch im Beginn des 10. Jahrhunderts keineswegs technische Bezeich-Begriff der neuen Gewalt von vornherein ein fest bestimmter: dux und ducatus sind im 9. und noch im Beginn des 10. Jahrhunderts leineswegs technische Bezeichnungen, haben nicht festen Inhalt, sondern sind ziemlich unbestimmte Begriffe. Man gebraucht sie zunächst von der Hervaltung einzelner Provinzen. Allmäblich erlangt der Herzog die Berfügung über die Streitraft seines Stammes, erscheint dadurch als der legitime Repräsentant und Führerseines Stammes. Das Aussomen partikularer Gewalten wird überall begünstigt durch die Stammesbesonderheiten, die sich in Recht, Spracke, Heerwesen erhalten haben. Nirgends aber denkt man an eine wirkliche Trennung vom Reich, oder an Erlangung voller Selbständigseit; das Herzogtum ist eine Erscheinung, die durchaus der inneren, nicht der äußeren Politik angehört. Bedeutende Verschiedenheiten bestehen zwischen dem Often und dem Westen des Reiches. Dort entwickelt sich in Bayern und Sachsen in kontinuierlichem Fortgange eine Macht, die satt alle Besugnisse des Königtums in ihre Gewalt dringt: hier, in Lothringen, Schwaben und Franken vollzieht sich die Bewegung in heftigem Kampf mehrerer konkurrierenden Familien, und demgemäß ist die Grundlage der neuen Gewalt hier sehr viel weniger sest, die Kompetenzen weniger ausgedehnt. Während im Osten das Herzenders bei Kompetenzen weniger ausgedehnt. Während im Osten das Herzenders bei Kompetenzen weniger ausgedehnt. Während im Osten das Herzenders des Kompetenzen weniger ausgedehnt. weniger fest, die Rompetenzen weniger ausgebehnt. Bahrend im Often bas herzgotum mehr als eine Urt territorialer Macht erscheint, handelt es sich im Beften mehr um eine dynastische Gewalt, und die Stellungnahme des Königtums ist dier won weit größerer Bedeutung. — In Bayern erwächst das Herzogtum unter Begünstigung des Königtums; die Grundlage bildet die markgräsliche Gewalt. Schon der Karolinger Arnulf übt dier, ehe er König wird, zeitweise militärische Besugnisse aus. Unter seiner Regierung sinden wir Luitpold als Markgrasen mit der Aufgabe des Grenzschutzes er hat in militärischer Hinsche Leitung Bayerns; er erscheint bes Grenzschußes; er hat in militärischer Hinsicht die Leitung Bayerns; er erscheint als Oberbeschlähaber gegen die Magyaren. Luitpold wird bereits einmal als Herzog von Böhmen bezeichnet. 908 sällt er im Ramps gegen die Ungarn; in seiner Stellung folgt ihm sein Sohn Arnulf. — In Sachsen handelt es sich um ein allemähliches Emportommen eines einheimischen Geschlechtes von bedeutendem Besiz. Begünstigt wird diese Entwicklung dadurch, daß der sächsische Stamm mehr als die andern ein sestgeschlossens Gebiet darstellt, daß die Kirche hier ziemlich arm ist und deshalb kein Gegengewicht gegen die Laienaristokratie bilden kann. Der Täger des Herzogtums ist das Geschlecht der Liudolfinger. Sie haben reichen Grundbesiz, den sie von der Lippe die an den Harz ausdehnen; später erscheint als Jentrum ihrer Stellung die Gegend im Norden und im Süden des Harzes und die goldene Aue. Sie sind sehr wirtschaftlich, erweisen sich auch dald der kirchlichen Bildung zugänglich. In Sachsen sinden permanente Grenzkämpse gegen die Slaven statt: aus. Sie sind seye intrigustitig, erweisen sig auch batt der trigitigen Studing zugänglich. In Sachsen sinden permanente Grenzkampse gegen die Slaven statt; die Liubolsinger nehmen deren Leitung in die Hand, und dies trägt wesentlich dazu bei, sie emporzubringen. Der Ahnherr des Geschlechts ist vielleicht Brund, ein Ebeling der Engern zur Zeit Karls des Großen; das erste sicher nachweisdare Mitglied ist Liudolf, der unter Ludwig dem Deutschen sehr angesehen ist, sowohl durch Abstammung wie durch Besitz. Er erhält vom Könige auch noch eine wichtige amtliche Stellung mit markgräslichen Besugnissen in einem großen Teil Sachsens; so verbindet sich hier die markgräfliche Gewalt mit bedeutender Familienautorität. Schon Liudolf wird von Agius dux orientalium Saxonum genannt. Auf ihn folgen bei seinem Lode 866 seine Sohne Bruno und Otto. Bruno, der bei späteren Schriftftellern Herzog heißt, fällt 880 gegen die Normannen. Seine Stellung erbt fein Bruber Otto. Er übt thatfächlich volltommen herzogliche Gewalt aus; ben Titel führt er indes erft unter der Regierung Konrads, während er zur Zeit Arnulfs als Markgraf bezeichnet wird. Otto dehnt seine Herrschaft auch über Thüringen aus

und verhindert dadurch hier die Entstehung eines selbständigen Herzogtums. Reime zu einem solchen waren bereits vorhanden. Die Entwickelung ging hier aus vom Markgrasentum. Markgrasen heißen die Borsteher der Mark gegen die Sorben. Markgras Poppo hat den Litel Herzog der Thüringer. Er wird unter König Arnulf einer Stellung entsetzt, und seitbem sindet in der herzoglichen Würde ein wiederbolter Wechsel statt; es gelingt keinem einheimischen Geschlechte, sich in deren Besitz auf die Dauer zu behaupten. So war hier die Tendenz zur Vildung der Herzogszewalt weniger vorgeschritten als anderswo, und deshalb gelang die Angliederung an Sachsen so leicht, die dann die wenig entwicklen Reime völlig erstickte. In Lothringen war für den Partikularismus sehr sördernd die Sonderregterung Zwentidolds, doch die wirkliche Entstehung des Herzogkums fällt erst in eine spätere Zeit; sie geht aus von Graf Reginar vom Hennegau. Dieser wird Königsbote genannt, und so schient in Lothringen in der That das Herzogkum an das Institut der Missischen Stellung ist nicht — wie in Bayern und Sachsen — unsbestritten, sondern mit ihm konkurrieren andre Familien, vor allem die Konradiner bestritten, sondern mit ihm konkurrieren andre Familien, vor allem die Konradiner. Erst nach dem Tode Gebhards 910 ist Reginar wirklich der erste im Lande. Er legt fich bereits felbst ben herzoglichen Ramen bei. Sein Wert ift ber Anschluß Lothringens an Beftfranten; unter ber nominellen Oberherrichaft bes westfrantischen Königs ift Reginar der eigentliche Herr in Lothringen. Auf ihn folgt in seiner Stellung sein Sohn Giselbert. — Lebhafter noch als in Lothringen waren die Kämpfe vor Begründung des herzogtums in Franken. Hier fehlte für eine berartige Ge-walt die partikularistische Basis. Die Franken waren bisher die Aräger der Reichs-gewalt gewesen; da das Königtum von den Franken ausging, gab es naturgemäß neben ihm keine weitere bedeutende nationale oder amtliche Stellung. Aus demselben neben ihm keine weitere bebeutende nationale oder amtliche Stellung. Aus demselben Grunde war der fränkische Stamm viel weniger in sich geschlossen als die andern, ja man kann als Resultat der Regierung der Werovinger und Karolinger die Ausseinandersprengung des fränkischen Stammes bezeichnen. Die angesehensten Familien in Franken sind die Babenberger (auch Popponen genannt) und die Konradiner. Die Uhnherren der ersteren sind die Krasen Poppo und Gebhard, die unter Ludwig dem Frommen einstußreiche Stellungen bekleiden. Unter Karl III. hat Heinrich von Babenberg die Wirbe eines Markgrasen inne; er führt bereits den Litel Herzog. Die Babenberger sind begütert am Main und der Rednitz; die Heimatsdurg der Konradiner liegt dei Limburg. Indem beide Familien ihre Macht auf das mittlere Mainthal auszudehnen suchen, stoßen sie seindlich zusammen; unter Ludwig dem Kind kommt es zwischen sinnen zum entscheidenden Kamps, der, dank dem zu Gunsten der Konradiner erfolgenden Eingreisen der Reichsgewalt, mit der Niederlage der Babenberger endet. Seitdem ist die Macht der letzteren unbedeutend, und sie ers der Konradiner erfolgenden Eingreisen der Reichzewalt, mit der Niederlage der Babenberger endet. Seitdem ist die Macht der letzteren unbedeutend, und sie erscheinen nicht mehr als Aspiranten des Herzogliche Stellung, aber diese umfaßt nicht das ganze Franken. — Unter andern Gegensähen als in Franken entsteht in Schwaben die herzogliche Gewalt. Hier handelt es sich vor allem um den Konslikt zwischen Laienmacht und Epistopat. Die erstere knüpst hier an das Markgrasentum an. Eine bedeutende Stellung haben die Grasen von Kätien inne; sie werden manchmal als Markgrasen bezeichnet. Aus diesem Geschlecht stammt Burchard, der im Ansang des 10. Jahrhunderts große Macht ausübt; meist sührt er den Titel Markgraf, doch wird er auch schon Derzog genannt. Sein Hauptgegner ist der Bischof Salomo von Konstanz. VII sindet Burchard ein gewaltsams Ende; seine Söhne werden verdannt. Politisch erscheinen als seine Nachfolger Erchanger und Berthold aus dem Geschlecht der Alaholsinger. Sie werden als Pfalzgrasen bezeichnet, der Name Kammerboten erscheint erst dei einem späteren Schriftsteller. Es handelt sich wohl hier um ein Amt, das die Verwaltung der königlichen Güter und das Königsgericht in sich begreist. Auch zu ihnen steht Bischof Salomo in seindelichem Gegensat. Durch dieses Widerspiel von geistlicher und weltlicher Aristotratie wird in Schwaben die Konsolidierung des Serzogtums hinausgeschoben. — [Wittich, Entstehung des Haumann von Stellen Geschot. Burchafe L.] jahrsschr. f. Württemb. Gesch. 1.]

1) Die Bahl Rourabs I. Un ein Auseinandertreten in Stamme ift bei bem Tob Lubwigs bes Kindes nirgends gedacht. Für die Bahl Konrads waren brei Momente maßgebend. Erstens sein Erbrecht. Den nächsten Erbanspruch hatte ja bie westfrantische Linie ber Rarolinger, aber von ihr fah man in Deutschland vollständig ab. Dann jedoch kam in erster Reihe Konrad von Franken in Betracht, der Arnulf und Ludwig verwandt war, wenn sich auch der Grad nicht sicher bestimmen läßt. Auch das sächsische Haus war mit den Karolingern verwandt, doch lag hier die Verwandtschaft weiter zurück. Dazu kam nun zweitens die Abstammung: Konrad war der Herzog der Franken, mithin der Führer des vornehmsten Stammes, der als zunächst zur Perrschaft berusen galt. Drittens verdand sich damit das politische Moment. Die Konradiner waren unter Ludwig dem Kind mit Hatto von Mainz, dem eigentlichen Regenten, zusammengegangen: die Wahl Konrads verdürgte daher der im Besitz der Gewalt besindlichen Kartei, dem Episopat, dem bei dieser Wahl die eigentlich leitende Rolle zusällt, die Fortsehung der bisherigen Politik. Auf einer Wahlversammlung zu Forchheim 911, wo Lothringen nicht vertreten war, wurde Konrad zum König erwählt; daß die Wahl zuerst auf Otto von Sachsen gesallen und dieser wegen zu hohen Alters verzichtet habe, ist eine Tendenzersindung. Die Regierung Konrads bewegt sich durchaus in den Bahnen der disherigen Regentschaft; den maßgebenden Einsluß haben unter ihm die Bischöse, vor allem Hatto von Mainz, nach dessen Einsluß haben unter ihm die Bischöse, vor allem Hatto von Mainz, nach dessen Einsluß haben unter ihm die Bischöse, vor allem Hatto von Mainz, nach dessen Scholzen Tod sein Nachsolger Periger und Salomon von Konstanz, Konrads Kanzler. Lothringen erkannte Konrad nicht an; hier lud man Karl den Einsältigen von Frankreich ein, der sich des Landes bemächtigte. Gegen ihn zog Konrad 912 zu Felde; doch wurde bald ein Wafsenstlichtand geschlossen. Ein zweiter Jug blieb gleichfalls ohne Ersolg; auf einem Baffenstlisstand geschlossen. Ein zweiter Jug blieb gleichfalls ohne Ersolz; auf einem Baffenstlissen des eigentliche Lothringen dagegen blied mit Frankreich verdunden, so die Erzbsiktimer Köln und Trier, sowie Eraf Reginar und dessen kohn die Gewalten des eigentlichen Deutschlands auf auten Sun gestellt au hohen: hold gewalten der erzeit er

auten fuß geftellt zu haben; balb genug aber geriet er mit ihnen in Rampf, indem er in der Art und Weise der zentralistischen karolingischen Regierung eine selb-ständige politische Stellung der Herzöge nicht anerkennen wollte, wozu indes seine er in der Art und Weise der zentralistigen tarolingischen Regierung eine selbständige politische Stellung der Herzöge nicht anerkennen wolke, wozu indes zeine wirkliche Macht bei weitem nicht ausreichte. Zuerst kam er in Ronslikt mit Sachsen; wir bestigen über diese Verhältnisse nur sehr unzwerlässige und sagenhafte Angaben, so daß es unmöglich ist, das einzelne klar zu erkennen. Als 912 Otto von Sachsen starb, geriet Konrad rasch in Streit mit dessen Sohn Heinrich; wir wissen, daß Verhandlungen zwischen beiden statkanden, kennen aber nicht ihren Inhalt. Es handelte sich wohl um eine Einschränkung der Machtvollkommenheit des Herzogs von Sachsen, um Zurücknahme eines Teiles der Reichslehen, vielleicht besonders um das Königsland in Thüringen, wo auch Hatto von Mainz Ansprüche erhob. Die Nachricht, daß Konrad den Herzog Heinrich habe wollen ermorden lassen, ist sieder umglaubwürdig. Nachdem der König aus Thüringen abgezogen war, brachte Heinrich alle dort gelegenen Bestigungen des Mainzer Stuhles an sich; nach dem Tod Hattos begründete er seine Macht dort vollkommen sicher. Noch einmal kam es hier zum Kampse, vielleicht weil Heinrich den Herzogstitel von Thüringen angenommen hatte. Konrad schiefte 915 seinen Bruder Eberhard gegen Sachsen; dieser wurde von Heinrich bei Eresdurg geschlagen. Die Sachsen machten dann einen Einsall nach Franken; der König selbst wandte sich gegen Heinrich, belagerte ihn vergeblich in Grona; es kam dann wohl ein Wassenstellstand zu stande. Die Nachricht einiger Quellen, Heinrich habe sich an Westfranken angeschlossen waren für die Stellung des Königs die Handel in Schwaben und Bapern. Auch hier bleiben die speziellen Motive für den Ausdruch des Streites in Dunkel gehüllt. Die eigentliche Ursachen war in Schwaben der Gegensat zwischen den Pfalzgrasen Erchanger und Berthold und dem Kongut, wodurch sich naturgemäß die Einnahmen der Pfalzgrasen Erchanger und Berthold und dem Bischof Salomo. Konrad machte wohl dem letzteren Schwaben und Berthold und dem Bischof Salomo. Konrad machte wohl dem letzteren Schenkungen aus dem Krongut, wodurch sich naturgemäß die Einnahmen der Pfalzgrafen verminderten. Zunächst wurde der Konslitt durch eine Berständigung beigelegt, er brach aber neu aus, als die Pfalzgrafen den Bischof gesangten nahmen. Jeht schritt der König ein; er zog 914 nach Schwaben, brachte Erchanger in seine Gewalt und bestrafte ihn mit Verdannung. Nun trat ein neuer Krätendent aus; Burchard, der Sohn des 911 erschlagenen Burchard, kehrte nach Schwaben zurück. Konrad erschien 915 abermals in diesen Gebieten: Berthold verteidigte sich mit Ersolg im Hohentwiel: hald wurde auch der König durch die sächsischen Verhältnisse aberusen siehe den. Auch Erchanger kehrte nun heim; zwischen ihm und Burchard kam es zur Verständigung; beide besiegten die Anhänger des Königs dei Wahlwies. — In Bayern regierte Arnulf in sehr unabhängiger, sast königlicher Stellung. Weswegen

er mit Konrad in Konflikt geriet, wiffen wir nicht, zumal da der König mit ihm in Familienverbindung stand, indem er Arnulfs Mutter Kunigunde, die Schwester Erchangers, geheiratet hatte: doch ift vielleicht gerade hierin eine der Ursachen des Streites zu suchen. 914 zog Konrad gegen Arnulf und besiegte ihn; ber Herzog mußte zu ben Magnaren flüchten, fehrte aber bald zurud. Der König mandte sich mußte zu ben Magyaren stückten, sehrte aber bald zurück. Der König mandte sich 915 abermals gegen ihn, nahm auch seine Hauptstadt Regensburg ein, doch gelang es Arnulf, diese nach Konrads Abzug wieder zu erobern. — So hatte sich der König in wenigen Jahren zu sämtlichen Stämmen in seindlichen Gegensat gestellt. Natürlich trugen diese inneren Kämpse wesentlich dazu bei, die Angriffe der außeren Feinde zu erleichtern, und das Reich litt durch letztere in der schlimmsten Weise. Soweit man aber überhaupt ihnen entgegentrat, geschah dies nicht durch die Jentralregierung, sondern durch die partikularen Gewalten. Im Nordosten schübigten Otto von Sachsen und sein Sohn Heinrich die Grenzen gegen Normannen und Slaven; sie kämpsten vor allem erfolgreich gegen die Dalemincier. Viel weniger glücklich war man gegen die Magyaren. Sie machten wiederholt Ginfälle, so 911/12, 913 und vor allem 915, wo sie Schwaben, Thüringen und Sachsen verwüsteten und dis Vremen vordrangen. Gegen diese kämpsten Erchanger, Berthold und Arnulf, doch nützten gelegentliche Siege wenig. Das Resultat der disherigen Entwickelung war, das sich das Königtum ebenso unsähen zu bezwingen. In dieser Not schloß sich Konrad noch enger als disher an die Kirche an, suchte bei deren von Hohenaltheim (bei Nördlingen) statt, an der aber bezeichnenderweise die sächsischen Bischöfe nicht teilnahmen. Hier erschien gewissermaßen der Papst an der Spitze der Rirche. Man saste Beschlüsse in hierarchischem Sinne, so vor allem die Zulassung einer Appellation an den Papst und die Befreiung der Geistlichen von der weltlichen Gerichtsbarkeit; man wandte sich gegen die sittliche Berwilderung und den Bersall der Kirche; man bedrohte die mit Strase, die sich an der Kirche oder deren Gut vergriffen. Bei diesen Beschlüssen wurden zwei Sätze aus Pseudossisdor angewendet, und hierin lag zweisellos ein Fortschritt des Klerikalismus. Daneben suchte man das Ansehen des Königs zu stärken; Untreue gegen den König und Aufzuhr gegen ihn wurde mit dem Fluch der Kirche belegt. Auf dieser Synode stellten sich Erchanger und Berthold, während Burchard und Arnulf nicht erschienen. Die Pfalzgrafen wurden zu lebenslänglicher Klosterhaft verurteilt. Konrad setzt eige gefangen, hielt sich dann aber nicht an jenes Urteil, sondern ließ sie 917 enthaupten; ihre Güter wurden, aber dieser Erwies sich balb als ein völlig ephemerer. In Erfolg davongetragen, aber dieser erwies sich bald als ein völlig ephemerer. In Schwaben brachte Burchard einen großen Teil der Güter der hingerichteten in seine Gewalt; er schaltete dort jett ganz als Herzog. Noch unbeschränkter war die Stellung Arnulfs von Bayern, er übte fast absolute Gewalt, kehrte sich in keiner Beise an die Beschlüsse der Hohenaltheimer Synode, annektierte einen großen Teil des Kirchenguts. Konrad zog noch einmal gegen ihn, belagerte ihn in Regensburg, richtete aber nichts aus. Auch die Zustände an der Grenze waren nach der Synode um nichts gebessert: nach wie vor machten die Magyaren ihre Einfälle, 917 drangen sie dis Lothringen vor; Arnuls von Bayern unterhielt gute Beziehungen zu ihnen. Das Königtum Konrads wurde allmählich ein fast nominelles: er war absolut unsähig, einen gesicherten Rechtszustand herbeizusühren; überall gab es Händel und Febden, Kaub und Gewaltthaten. Um 23. Dezember 918 starb Konrad dhne Kinder; in Fulda wurde er bestattet. Unter Zustimmung seines Bruders Seberhard datte er zu seinem Nachsolger nicht diesen, sondern Heinrich von Sachsen designiert: es war das einzige Mittel, überhaupt eine Wahl zu stande zu bringen, da die Ausstellung Seberhards das Signal zu offenem Kampf gegeben hätte. Indem so König Konrad die Nachsolge dem zuwandte, der ihn direkt und mit Ersolg besehdet hatte, erklärte er damit den Bankerott der karolingischen Politik. Sebenso unfähig wie das Königtum war die Kirche; auch sie lag zertrümmert am Boden, vermochte nicht, sich gegen die ihr seinblichen Gewalten zu schiens. So bedeutet der Tod Konrads den Zusammendruch des ganzen disherigen Systems. — [Löher, König Konrad I. und Herzog Heinrich von Sachsen. Münch. Altad. Albh., 58. Koth von Schreckensstein, Der Untergang der Grasen Erchanger und Berthold. F. D. G. 6.] um nichts gebessert: nach wie vor machten die Magyaren ihre Einfälle, 917 brangen

### § 48. Heinrich I.

Litteratur. Löher, Die beutsche Politik Heinrichs I., 57. Bait, Jahrbücher bes beutschen Reichs unter König Heinrich I. 3. Aufl., 85.

Die Stellung Heinrichs I. beruhte auf dem Zusammengehen von Sachsen und Franken. Anders wie sein Borgänger trat er sofort zu der karolingischen Politik in schärfsten Gegensatz, indem er sich gegenüber der Kirche kuhl, ja unfreundlich zeigte, mährend er das Herzogtum in seiner vollen Machtstellung anerkannte 1). Man ift gewöhnt, in Beinrich einen genialen Monarchen, den Gründer der nationalen Monarchie zu erblicken. Aber man muß sich doch vergegenwärtigen, daß eine derartige Auffassung auf eine Geschichtsschreibung gurudgeht, die unter bem unmittelbaren Einfluß der Dynastie steht, daß wir daher in unfrem Urteil billigerweise von dieser Hofhistoriographie vollständig abstrahieren müssen. Bon einem wirk-lich energischen Königtum Heinrichs kann man kaum reden; er macht dem Herzogtum so große Konzessionen, daß es eine vollkommen souveräne Stellung einnimmt; das damalige Deutschland erscheint vielmehr als Staatenbund wie als Einheitsmonarchie. Mit Recht ist bemerkt, daß Heinrich, so mäßig seine Herrscherrechte auch find, ihre Anerkennung nur durchzussehen vermag, indem er in der Praxis möglichst geringen Gebrauch von ihnen macht. Sübbeutschland steht ihm thatsächlich unabhängig gegenüber. Aber auch in seiner auswärtigen Politik ist der Reichsgedanke kaum zu Nur im Weften nimmt er ihn mahr, indem er hier mit Erfolg bemubt ift, Lothringen vom westfrantischen Reiche fort und wieder auf die beutsche Seite herüberzuziehen 2); dagegen sind seine Beziehungen zu den Slaven und Ungarn nicht burch nationale, sondern durch partifularistische Gesichtspunkte bestimmt: er sucht lediglich sein Herzogtum zu sichern und zu stärken; mas aus den andern Gebieten Deutschlands wird, berührt ibn wenig 3). Mit einem Wort, in feiner Regierung handelt Beinrich viel mehr vom Standpunkt bes Herzogs von Sachsen als von dem bes Königs von Andrerseits darf man seine Wirksamkeit aber auch nicht Deutschland aus. Von hoher Bedeutung war es schon, daß er die völlige Trennung der deutschen Stämme, die nach dem kläglichen Ausgang der karolingischen Monarchie keineswegs unmöglich schien, verhinderte. Hauptverdienst aber liegt barin, daß er vorsichtig und Schritt vor Schritt vorschreitend, Waanisse, damit aber auch Mißerfolge vermeidend überhaupt erft eine Grundlage schuf, von der aus später ein deutsches Königtum begründet werden konnte: gerade nachdem Konrads Politik wesentlich baran gescheitert war, daß ihr eine sichere Basis sehlte, war es von höchster Wichtigkeit, daß jest Heinrich im Kampf gegen Slaven und Magyaren seine Macht erweiternd und innerlich festigend ein solches tragfähiges Fundament für einen Neubau der deutschen Berfaffung errichtete; nur darf man nicht bereits in feiner, ich mochte fagen, rein theoretischen Monarchie die Gründung des Nationalstaates erblicken, wozu noch kommt, daß selbst die schwachen Anfänge, die er über das sächsische Stammesberzogtum hinaus gemacht hatte, bei dem ersten wirklichen Angriff der Gegenmächte zur Zeit Ottos I. sofort zusammenbrachen. Ob Heinrich selbst erkannt, wie unzulänglich das war, was er bisher erreicht, läßt sich nicht sicher sagen, aber

Stammtafel des fächlischen und salischen Herrscherhauses (auf Grund von Richters Annalen).

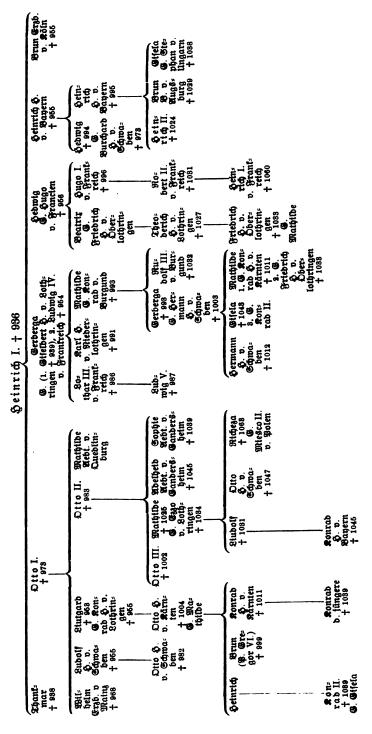

es scheint doch fast so, indem der bestimmt berichtete Plan einer Romfahrt entschieden ein Sinausgeben über seine bisherige Bolitif bedeutet hatte 4).

1) Die Bahl Beinrichs und fein Berhaltnis jum Berzogtum. Berzog Seinrich, ber um 876 geboren mar, ftanb ber gelehrten Bilbung feiner Zeit fremb gegenüber. Er hatte die vom Bater ererbte Macht in Sachsen durch Familienbeziehungen noch Er hatte die vom Vater ererbte Macht in Sachsen durch Familienbeziehungen noch verstärkt und konsolidiert; in erster See hatte er Hatheburg, die Tochter des Grasen Erwin von Mersedurg geheiratet, doch murde diese She von der Kirche gelöst, weil Hatheburg nach dem Tode ihres ersten Gemahls den Schleier genommen hatte; darauf vermählte sich Heinrich 909 mit Mathilde, der Tochter des westsällichen Krasen Thiederich, der seine Abkunst von Wittestind herleitete: durch beide Verbindungen mehrten sich die Bestyungen und die Macht des sächsischen Herzogshauses; ihm gehorchte jeht ganz Norddeutschland außer Friesland; dazu hatte es in Thüringen den entscheidenden Einsluß. Unter Konrad war Heinrich einer der Führer der partikularen Opposition gewesen, und unveränderlich hatte ihm der Erfolg zur Seite gestanden (siehe oden § 47, 3). Für seine Wahl zum König war jeht das maßgebende Moment die Designation durch den verstobenen Herrscher; Konrads Wunsch gemäß überdrachte ihm dessen Verent die Reichsinsignien (daß er Heinrich beim Vogelsang getrossen, ist späte Sage; der Beiname Aucops für Hein-Heinrich beim Bogelfang getroffen, ist spate Sage; ber Beiname Aucops für Hein-rich begegnet zuerst beim Annalista Saxo in der Mitte des 12. Jahrhunderts). (Nach Krüger wäre für Heine Annalista Saxo in der vettle des 12. Jagrynnoerts). (Nach Krüger wäre für Heinrichs Wahl auch seine Abstammung von Einstüß gewesen: er sei nämlich ein Urenkel Ludwigs des Frommen gewesen. Heinrichs Mutter Hadwig sei ibentisch mit Heilwich, der Enkelin Ludwigs von dessen an Sberhard von Friaul vermählten Tochter Gisela. Diese ganze Theorie von der karolingischen Abstammung Heinrichs wird indes von Dümmler vollständig abgelehnt.) Heinrich wurde 919 in Frizlar von den Franken und Sachsen seierlich gewählt; die Regierung war vom fränkischen Stamm auf den sächsischen übergegangen. Sosort zeigte Heinrich, daß er entschlossen, in dewusten Gegensatz zu erber ihre Kalbung und Krönung, die auch Konrad nach karolingischer Weise erhalten hatte, lehnte er ab, sehr zum Mispergnügen der Geistlichkeit: es bezeichnete dies die Abwendung vom Epistopat. (Nach Lindner wäre das Motiv für die Absehnung der Salbung darin zu suchen, daß Heinrich nur von zwei Stämmen gewählt war, noch nicht Herr des ganzen Reiches war, und deshalb noch kein Recht auf die Krönung hatte.) Auch in der inneren Bolitik selbst schung Heinrich sofort andre Bahnen ein: er suche die Hegemonie des Königtums nicht durch Krieg, sondern durch Bertrag zu begründen, ging dabei sehr vorsichtig zu Werke. Mit Geerhard von Franken stand er fortdauernd in guten Beziehungen, und man wird sagen können, soweit Heinrich überhaupt eine königliche Herrschaft ausübte, beruhte diese auf dem Einverständnis von Sachsen und Franken. Juerst wandte sich Heinrich gegen Burchard von Schwaben; dieser erkannte die Oberhoheit des Königs an, leistete ihm als Basall Huldigung, behielt aber dassübten Herrann. 921 kam es zur Auseinanderstetung mit Arnuls non Kongern der keinen Werkers und Krüger mare für Beinrichs Bahl auch seine Abstammung von Ginfluß gewesen: er Burchard starb, folgte ihm in Schwaben Hermann. 921 kam es zur Auseinanders setzung mit Arnulf von Bayern, der seine Macht einerseits über den Nordgau und setzung mit Arnulf von Bayern, der seine Macht einerseits über den Nordgau und einen Teil Ostfrankens, andereseits über das südliche Kärnten ausgedehnt hatte. Auch hier gelang eine friedliche Einigung; Arnulf behielt fast alle Hoheitsrechte, selbst die Besetzung der bayerischen Bistümer. Er führt sogar auf eigene Faust Krieg, übt also selbständige äußere Politik; in den dayerischen Urkunden wird nur nach ihm datiert; es sinden sich Münzen mit seinem Namen. Er ebenso wie Burchard schalten nach Belieben über die Klöster und Stifter ihres Landes; wiederholt begegnen uns Rlagen über Beraubung geistlicher Anstalten. So ist die Stellung der Herzige unter Heinrich eine saft unadhängige: ihre einzigen Pslichten sind der Herdigker der uns der beinst und das Erscheinen auf den Reichstagen; außerdem steht dem König noch zu die Ernennung der Bischöse, aber in Bayern auch diese nicht. Wirkliche Macht besitzt der König nur in Sachsen, und seine Bolitik verlegt auch durchaus dorthin ihren Schwerpunkt; er sucht die Schssische Position seines Jauses noch zu verstärten und so seinem Königtum eine seste Basis zu schassen; aus Suden das noch zu verstärten eigentlich nur diplomatische Sinwirkungen aus. [E. Krüger, Leber die Abstammung Heinrichs I. von den Karolingern. Deutsche Zeitschrift f. Geschichtswissen]. 9. Dümmler, Jur Abstammung Heinrichs I. Ebd.]

3) Der Beften; Beziehungen ju Frankreich. Gifelbert von Lothringen hatte zunächft an feiner Berbindung mit Beftfranken feftgehalten; fein Streben richtete

sich auf die westfränkische Königskrone. Doch vermochte er Karl dem Einfältigen sich auf die westfränkische Königktrone. Doch vermochte er Karl dem Einfältigen gegenüber nicht durchzudringen; dieser war siegreich. Zwar drachte König Heinrich zwischen beiden eine Verständigung zuwege, aber dald genug wandte sich Karl direkt gegen Deutschland; 920 machte er einen Einfall ins Essa, wo ihm indes die dortigen Großen entgegentraten. Der Krieg wurde 921 durch den Frieden von Vonn beendet: Heinrich ließ Lothringen bei Westfranken, dagegen erkannte der eigentlich erbberechtigte Karolinger ihn jest als König der Ostfranken an. Der Friede gab also dem Königtum Heinrichs eine internationale Grundlage. Es solgten heftige innere Kämpse im westfränkschen Reich. Herzog Kobert von Francien erhob sich gegen Karl, ließ sich 922 zum König krönen. Auf Roberts Seite skand auch Giselbert, und so wurde Lothringen in die westfränksichen Streitigkeiten verwickelt; auch Heinrich neiate sich Robert au. Karl wurde bei Soissons besteat: awar siel Robert: gegen Rart, ließ sich 922 zum König frönen. Und Aboerts Seite stand auch Giselbert, und so wurde Lothringen in die weststänkischen Streitigkeiten verwicklt; auch heinrich neigte sich Aboert zu. Karl wurde dei Sossisions desiget; zwar siel Robert; dassu werde dass darung König Karl von Zermanddis gefangen genommen. Die Opposition erhob Herzog Rubolf von Burgund zum König. Hermit war indes Giselbert nicht einwerstanden; er rief gegen Rubolf die Unterstütung zeinrichs an. Ode stächtigt sit, was deutsche Luellen erzählen, daß sich auch König Karl an Heinrich gewandt und ihm für seinen Beistand Lothringen versprochen habe, läßt sich nicht seistelten. 928 begann Heinrich ben Krieg; überschritt den Khein. Gegen Rubolf selbst erzielte er keine wesentlichen Erfolge, dasst aber gelang es ihm jest, den distlichen Teil von Lothringen, die Erzdisktimer Trier und Köln, sür Deutschland zu gewinnen. Giselbert indes wandte sich von ihm ab, trat zu Rubolf über. 925 erschien Heinrich abermals in Lothringen; diesmal erreichte er sein Zelund dand behnte die beutsche Machtspäre über ganz Lothringen aus; auch die westlichen Wistimer wandten sich ihm zu, und auch Giselbert mußte seine Oberhoheit anerennen. Dassur deutsche Abertschlassen und der Erdernen. Dassur deutsche gene Roche das beide Lutten, vermählte er ihm 928 seine Tochter Gerberga. So war Lothringen dem deutschen Reiche zurückgewonnen worden. — In Westfranken dauerten die inneren Kämpfesort. Es lag in der Ratur der Sache, daß beide Leile Heinrich eine Art Autorität zuerlannten; so erschien zu König Rudolf auf einem Reichstage in Moorns.

Anderseites näherte sich Keribert dem deutschen König; er entließ ziekt König Karl aus seiner Gesangenschaft. Ohne Ersolg demührte sich Geriber die Koniernen koniernen zurücken werden zurücken werden zurücken der nicht er sich geribert und Rudolf zu vermitteln. Diese Wirren veranlaßten einen abermaligen zurücken zu seiner Gesangenschaft. Ohne Ersolg demührte sich geribert und Kudolf von Kranteich wird, er ein der Verzus werden der er ein de

3) Der Often; Kämpfe mit Glaven und Magyaren. Wenn Heinrich in den westlichen Wirren in der That als König von Deutschland auftrat und die Interessen des Reiches wahrnahm, so handelte er dafür an der Oftgrenze lediglich als Herzog von Sachsen. Er nahm hier einsach die in letzter Zeit etwas vernachlässigt Grenzpolitik seines Hauses wieder auf. Auch unter seiner Regierung dauerten die unheilvollen Einfälle der Magyaren in Deutschland fort. 924 unternahmen diese einen großen Beutezug; sie wandten sich nach Italien, gingen von da nach Frankreich und kehrten über Franken und Sachsen zurück. Heinrich sühlte sich nicht stark genug, ihnen gegenüber das offene Feld zu behaupten; er schloß sich in der Burg Werla ein. Die Gesangennahme eines angesehenen Ungarn denutzt er, um einen Wassenstellschland auf neun Jahre zu erlangen, wosür er indes Tribut entrichten mußte. Doch schloß er den Wassenstillstand nicht als König, sondern als Herzog von Sachsen; das Abkommen bezog sich also nur auf Sachsen und Thüringen, schützte das übrige Deutschland vor den Magyaren nicht. Schon 926 machten jene einen neuen Ginsall, verheerten Bayern, Schwaben, Lothringen, Westfranken; kamen bei dieser Gelegenheit auch nach St. Gallen. — Die Zeit des Wassenstillstandes

benutte Beinrich zur Sicherung seiner militarischen Stellung; er wurde bei seinen Magregeln wohl beeinflußt burch bas Borbilb bes angelfachfischen Königs Gabward, mit dem er auch in verwandtschaftliche Beziehungen getreten war. Zunächst wurden die Befestigungen Sachsens verstärkt. Es gab in Sachsen noch keine Städte ober eigentliche Festungen. Jest wurden von Heine Reihe von Burgen neu ans eigentliche Festungen. Jeht wurden von Heinrich eine Reihe von Burgen neu angelegt, so vor allem Quedlindurg, dann auch wohl Nordhausen, Köhlbe, Duderstadt und Grona; ferner wurden mehrsach bereits vorhandene Orte mit Mauern umgeben; Heinrich hat wohl im allgemeinen die Ummauerung von Bischosssisen, Pfalzen, Klöstern und Marttplätzen angeordnet; so wurden jeht Hersell, Gandersheim, Goslar, Mersedurg befestigt. Es handelt sich bei diesen Maßregeln Heinrichs nicht um eine Städtegründung (der Städtedauer!): nicht Städte im späteren Sinn mit eigener Obrigkeit und eigenem Recht wurden erbaut, sondern nur Jusuchtsorte sür den Krieg hergestellt. Ferner erstreckte sich die Maßregel nicht auf das ganze Reich, sondern beschränkte sich auf Heinrichs Herzogstum; anderswo bestand auch nicht ein Bedürsnis nach ähnlichen Institutionen, da es in andern Gegenden an besessigten Plätzen nicht sehlte. Heinrich bestimmte, daß immer der neunte Mann in die Burgen übersiedeln sollte, doch bezog sich diese Vorschrift wohl nur auf die herzogslichen Dienstleute. Bei Mersedurg wurden sogar verurteilte Diebe und Käuber angestedelt; sie sührten von hier aus den kleinen Krieg gegen die Slaven. Festlichsteiten, Berlammlungen und Märkte sollten in Jukunst nur in den Burgen abgehalten werden, wohl hauptsächlich der Sicherheit wegen. Um die Grenzgediete besser zu siehern, wurden den Grafen an den Grenzen größere Machtbesugnisse übertragen. Zu bessen, den Berstärtung seiner Grenzstellung bezwecken, kamen au siefern, wurden den Grafen an den Frenzen größere Machtbesugnisse übertragen. Zu diesen Borkehrungen, die eine Berstärtung seiner Grenzstellung bezweckten, kamen direkt militärische hinzu. Das sächsische Seer war bisder überwiegend Insanterie gewesen; jest wurde es auch im Kavalleriedienst geschult; die Reiterei lernte den Kamps auch in größeren Geschwadern, gewöhnte sich an geschlossene Bewegungen. Auch dei tieser Fründung einer Schlachtenkavallerie kamen zunächst wohl die königslichen Basallen in Betracht. — Eine praktische Schule für sein Deer sand Heinrich in den Slavenkämpsen. Die Slaven (siehe § 20, 2) waren durch die Einwanderung der Magyaren in zwei getrennte Gruppen, eine nörbliche und eine sübliche, zersprengt. Jur nördlichen Fruppe gehören die Czechen, die Bolen, die baltischen Stämme, die Sorben. Die Czechen sigen in Böhmen und Mähren. Die Holen dewohnen das Gediet von den Karpathen dis zur Warte und Netze. Die baltischen Slaven siebeln in Rommern und westlich dis zur Elbe; zu ihnen gehören unter andern die Kanen in Rügen, die Abotriten in Mecklendurg, die Liutzen westlich der Oder. Die Sorben wohnen in der Lauss und dem jetzigen Sachen, sie zerfallen in eine Menge kleiner Stämme, wie Dalemincier (dei Meißen), Milziener (dei Baugen), Liutizen. Die westlichen Slawen sind in viele kleine selbständige Völkersschaften gespalten. Sie nehmen nur das leicht zu bebauende Gebiet in Besitzscheln in getrennten Gruppen zwischen den Sümpsen. Jede Familie dewohnt stage gepatten. Sie neymen int das teines zu verlichen. Jebe Familie bewohnt unter ihrem Geschlechtsältesten, dem Starosten, ihr eigenes Dorf; später entwickeln sich oft die Starosten zu kleinen Fürsten. Sachsen und Slaven standangs sich noch nicht fo schroff gegenüber wie später, ba vielsach noch ber religiöse Gegensat fehlte, indem auch die Sachsen erft wenig driftianisiert waren. — 928 mandte sich sehlte, indem auch die Sachsen erst wenig dristianisiert waren. — 928 wandte sich Heinrich gegen die Heveller, einen Stamm der Liutizen, eroberte im Winter ihre Hauptstadt Brennaburg. In demselben Jahre zog er gegen die Dalemincier, des lagerte und nahm ihre Festung Gana (wohl Jana dei Meißen), und unterwarf den ganzen Vollsstamm. In ihrem Gediet wurde Meißen gegründet. Darauf griss ein Einheitsstaat unter der Regierung des Premysliden: hier herrschte Wenzeslav, der dem christlichen Glauben anhing. Heinrich drang dis Prag vor; Wenzeslav unterwarf sich, leistete den Lehenseid und mußte Tribut zahlen. Vielleicht wurden auch noch andre slavische Stämme zur Unterwerfung gebracht. Doch stellte ein Aufstand alles in Frage. Er ging von den Redariern aus, denen sich die Abotriten und andre Völserichaften anschlossen. Die Empörer aber wurden 929 bei Lenzen von den gegen sie geschickten Grasen Bernhard und Tietwar besiegt, und damit hier eine dauernde Unterwerfung erzielt. 982 zog Heinrich gegen die Liutizen; ihr Mittelpunkt Liudussa (dei Dahme) wurde zerstört. Später folgte noch ein Krieg gegen die Bucraner in der Uckermart, die ebenfalls zur Unterwerfung gedracht wurden. Die unterworfenen Völser behielten ihre Fürsten, mußten aber Tribut zahlen. Sine spitematische Grenzverteidigung in den eroberten Gebieten hat Heinrich noch nicht angelegt; noch weniger hat er eine wirkliche Christianisierung begonnen oder eine angelegt; noch weniger hat er eine wirkliche Chriftianisierung begonnen ober eine

seste kirchliche Organisation geschaffen. Diese Eroberungen im Slavenlande sind der bedeutendste Erfolg von Heinrichs Regierung. Es wurde damit die Elblinie sur Deutschland besinitiv gesichert, die Sphäre der deutschen Hegemonie von der Elbe dis zur Oder und auch über Böhmen ausgebehnt. Zugleich gewann das Königtum an Machtstellung sehr wesentlich. Bisher war der Grenztrieg gegen die Slaven gewissermaßen als Privatsache und im Stile zielloser Käubertämpfe vom sächsischen Adel geführt worden; durch Heinrich setzte eine umsassenden, planvolle Offensive unter der Leitung des Königs ein. Naturgemäß gebot in den eroberten Landen fortan der König. Dadurch wurde auch im sächsischen Stammlande seine Stellung gegenüber dem Adel selbständiger und gesicherter. — 938 lief der Wassenstillstand mit den Ungarn ab; der weitere Tribut wurde diesen verweigert, die Dalemincier sollen ihnen als Zeichen der Berhöhnung einen fetten Hund aeaeben baben. mincier follen ihnen als Zeichen ber Berhöhnung einen fetten hund gegeben haben. Die Magyaren machten seht sosort einen umfassenden Zug gegen den Westen und zwar in drei Heerhaufen, von denen sich einer nach Italien, einer nach Frankreich und Burgund, einer nach Sachsen wandte. Der letztere wurde in zwei Treffen geund Burgund, einer nach Sachsen wandte. Der lettere wurde in zwei Treffen geschlagen; der Ort des zweiten und bedeutenderen, das am 15. März 938 stattfand, läßt sich nicht mit Sicherheit bestimmen; nach Liutprand war es dei Mersedurg, nach Widulind bei Riade, welch letterer Ort wohl an der mittleren Unstrut zu suchen ist (nach Kirchhoss Kiechhoss Kiechhoss kattern); die Angade Widulinds hat mehr Wahrscheinlichkeit für sich. Man darf dies Treffen nicht mit dem Vergrößerungsglas der Hossistoriographie betrachten. Es war gar nicht ein eigentlicher blutiger Kampf, sondern nach dem ersten Angriss wandten sich die Ungarn zur Flucht. Ferner war es nur ein momentaner Ersolg ohne bleibendes Ergebnis: für Süddeutschland hatte der Sieg gar keine Bedeutung, aber auch nicht einmal Sachsen besreite er (wie man gewöhnlich liest) für immer von den Ungarn: schon nach fünf Jahren erschienen sie hier von neuem ssehen unten § 49, 1). — [Vrunner, Die Einfälle der Ungarn im Deutschland, 55. Kirchhoss, leber den Ort der Ungarnschlacht von 933. F. D. G. 7. Küstermann, Die Schlacht bet Kiade. Zeitschrift des Haarvereins 29.]

4) Der Ansgang Heinrichs. 984 zog Heinrich gegen die Dänen zu Felbe, die bisher in das Land nördlich der Elbe ungestört Einfälle gemacht hatten. Ihr Herrscher Haarverschutt sachsen und das

Harbetnudth (Gorm) bat um Frieden: Die Danen mußten Tribut zahlen und bas Land zwischen Gider und Schlei tam wieder zu Deutschland; es wurde hier eine Land zwischen Gider und Schlei kam wieder zu Deutschland; es wurde hier eine Markgrafschaft errichtet. Auch die Mission im Norden gewann jetzt neues Leben; Grzbischof Unni von Bremen war für sie thätig. — Als eine seiner Hauptausgaben sah Heinrich die Wahrung des Friedens und die Sorge für Gerechtigkeit an; er suchte dies im Berein mit den Fürsten zu erreichen, hielt mehrsach Fürstentage ab. In seinen letzten Jahren näherte er sich wieder mehr der Kirche. Er veranstaltete Synoden, erklätze sich gegen die Simonie. Er begünstigte die Ausdildung der Bistümer; dem Bischof in Loul gab er Grafschaftsrechte in seiner Stadt. So schien er doch die zu einem gewissen Grade an die Politik seines Vorgängers wieder anzuknüpsen. In diesen Zusammenhang paßt, daß uns berichtet wird, er habe zuletzt an einen Zug nach Ftalien gedacht. An der Nachricht selbst ist entschieden seitzuhalten; dann aber ist klar, daß er nicht als Pilger nach Kom wolke, sondern politische Ziele versolzte. Er hatte auch früher gewisse Beziehungen zu Italien unterhalten, mit italienischen Fürsten in Verbindung gestanden. So scheint er auch im Süden mit der Voleint des zuersten haben brechen zu wolken. So scheint er auch wie Süden mit der Voleint des zuersten den werden zu wolken. So scheint er auch im Süden mit der Politik des laisser aller haben brechen zu wolken. She es zur Komim Suden mit der Politik des laisser aller haben brechen zu wollen. Ghe es zur Romfahrt tam, erfrantte er in Bobfelb; am 2. Juli 936 ftarb er in Memleben; er ift

in Quedlinburg begraben.

# § 49. Ottos I. Berfuch ber Begrundung einer Zentralmonarchie.

Litteratur. Jahrbucher bes beutschen Reiches unter Otto bem Großen von Kopke-Dönniges, 38. Köpke-Dümmler, Kaiser Otto ber Große, 76. Manitius, Das beutsche Reich bis zu seiner höchsten Machtentfaltung unter Otto I. Z. A. G. 1.

Anders wie Heinrich hatte sein Sohn Otto ein sehr bestimmtes politi= sches Ibeal, nach dem das Königtum eine wirkliche Zentralgewalt in Deutsch-Land bilden sollte; er war nicht gewillt, dem Herzogtum eine Souveränität

oder die Erblichkeit zuzugestehen 1). Er geriet dadurch sofort in Konflikt mit den partifularen Gewalten, indem die Herzöge geschickt einen dynastischen Gegensatz in der königlichen Familie zu benutzen verstanden: in all ben Rämpfen, die in dem Namen Beinrichs ihren Mittelpunkt finden, handelt es fich in der Hauptfache doch nicht um Familienstreitigkeiten, sondern Beinrich ift nur ein Wertzeug partikularer Bestrebungen. Wie wenig hier bie Regierung bes Borgangers eine feste Grundlage geschaffen, zeigt sich barin, daß Otto weder auf ben sächsischen Grenzadel noch auf die Kirche sicher zählen kann 2). Nachdem er sich gegen diese Angriffe behauptet, nimmt er eine Neuordnung der Verfassung vor in entschieden zentralistischem Sinne: das Bergogtum wird in seinen Machtbefugnissen mefentlich permindert, faft wieder zu einem Umte herabgedrückt; es tritt in die engfte Familienverbindung mit dem Konigtum; in diesem Konigtum selbst wird bas Moment ber Erblichkeit gegen früher bebeutend schärfer betont. In biefer Epoche der Regierung Ottos kann man in der That von einem Ginheitsreich reden. Gleichzeitig beginnt er im Slavengebiet die Germanisierung und Chriftianisierung an die Stelle einer rein militärischen Unterwerfung treten au laffen 3). Mit Bewußtsein ergreift er andrerseits fich barbietenbe Familienbeziehungen, um auch in Frankreich, Burgund 1) und Italien 5) seine Oberhoheit geltend zu machen "); schon geht sein neues Königtum über bas Bereich eines Stammes- und selbst eines Reichskönigtums weit hinaus und greift in die Sphare ber internationalen Politik ein. Da muß er, indem fich aufs neue Familiengegenfätze und partifulare Tendenzen gegen ihn verbinden, die Erfahrung machen, daß dies lediglich auf die Vollgewalt ber Monarchie gegründete politische System keine widerstandsfähige Grundlage besitt; abermals zeigt sich ber entscheibende Mangel barin, daß er es nicht verstanden hat, die Kirche mit seinem System organisch zu verknüpfen. Sehr viel schwerer noch als das erfte Mal gelingt es diesmal bem Rönig, ben Sieg über die wiberftrebenden Gewalten davonzutragen: er wird in der Hauptsache nur dadurch gewonnen, daß im entscheibenden Moment ein Angriff des äußeren Feindes der Nation zeigt, daß boch nur bas Königtum ihr wirklich Schut gewähren kann 7). Aber Otto halt es doch auch nach dem Siege nicht für möglich, die Machtstellung der Monarchie in der Weise aufrecht zu erhalten, wie er es früher erftrebt: von der Beseitigung eines territorialen Berzogtums muß er absehen, muß fich begnügen, die Herzogtumer mit unbedeutenden Personen zu besetzen, von denen keine Gefahr zu besorgen ift. So wenig unter Konrad bie Gründung eines flerikalen Königtums gelungen mar, ebensowenig ift jest ber Bersuch ber Schaffung einer nur auf sich selbst gestellten Monarchie geglückt: die Errichtung einer zentralen Ginheitsmonarchie von rein volitischem Typus ift gescheitert.

<sup>1)</sup> Ottos Wahl und seine Stellung zu Sachsen. Anders wie sein Bater, der die Königskrone erst im kräftigen Mannesalter erhielt, gelangte Otto in der Zeit eines jugendlichen Jdealismus zur Regierung; er war 912 geboren. Auch ihm war keine gelehrte Erziehung zu teil geworden. 929 hatte er sich mit der Tochter König Sadwards von England, Geith, vermählt. Sein Bater hatte ihn nach seiner Errankung auf einem Reichstage zu Erfurt 986 den Fürsten zur Nachsolge empfohlen; daß es damals eine Rivalität um die Krone zwischen den beiden Söhnen des Königs, Otto und Heinrich, gegeben, und daß die Königin Mathilbe den jüngeren begünstigt habe, ist erst eine Tendenzdichtung des 11. Jahrhunderts. Otto verdankte somit seine Krone in erster Linie zweisellos dem Erbrecht; zu diesem kamen hinzu Desigs

nation durch ben Borganger und Zustimmung der Fürsten — dieselben Momente wirften in gleicher Beise später bei Otto II. und Otto III. jusammen —. Es wird nation durch den Vorgänger und Justimmung der Fürsten — beselben Momente wirkten in gleicher Weise speige später bei Otto II. und Otto III. zusammen — Es wird berichtet, daß dann nach dem Tode Heinrichs Otto auf einer besonderen Versammelung von Sachsen und Franken gewählt sei; wie weit diese Angade den Thatsachen entspricht, läßt sich nicht mit Sicherheit entscheiden. Es solgte 936 eine Zusammentunst aller Großen des Neiches in Aachen, das wohl auserwählt war, um die Zusehörigkeit Lothringens zum Neich anzudeuten. Hier wurde Otto seierlich auf den Thron erhoben; die Großen gelobten ihm Treue. Auch dei Otto erscheint so die eigentliche Wahl durchaus als das Werk der Laiengewalten; die Kirche hat keine Mitwirtung oder höchstens das inhaltslose Recht der Zustimmung. Dafür aber, daß der junge König gewillt war, sich zur Kirche anders zu stellen als sein Kater, gab doch einen Fingerzeig, daß er in Nachen durch Hildebert von Mainz die Salbung und Krönung empfing. Daran schoß sich ein Mahl, bei dem ihm die Herzöge Hosienste leisteten (Lothringen Kämmerer, Bayern Marschall, Franken Truchseß, Schwaden Schent). — Otto fühlte sich nicht in derselben Weise zunächst als Herzog von Sachsen, wie sein Vater, sich und sich er ben unmittelbaren Jusammenhang Sachsens mit seinem Haufe im Incht auf, aber er übertrug einem Manne seines Wertrauens, Hermann, später (zuerst 968) Willung genannt, an der schössischen Gerzogtum über Sachsen noch nicht auf, aber er übertrug einem Manne seines Wertrauens, Hermann, später (zuerst 968) Willung genannt, an der schössischen Geschen, wie sein zuschen Wertschung des Königs als des Landesberzogs betraut, so daß hier der Keilvertretung des Königs als des Landesberzogs betraut, so daß hier der Keilvertretung des Königs als des Landesberzogs betraut, so daß hier der Keilvertretung des Königs als des Landesberzogs betraut, so daß hier der Keilvertretung des Königs als des Landesberzogs betraut, so daß hier der Keilvertretung des Königs als des Landesberzogs betraut, so daß hier der Keilvern zuschen z so gelangte boch mit ihm die antideutsche Nationalpartei ans Ruber. Den Rampf gegen ihn überließ Otto dem sächsischen Grenzadel; er zog sich die nächsten zehn Jahre hin. Auch die Redarier erhoben sich von neuem; Otto zog gegen sie, gab aber dann den Krieg an Hermann Villung ab. Ferner erschienen die Ungarn 937 von neuem im Reich, plünderten Franken, Schwaden und Sachsen; Otto wehrte sie ab, worauf sie sich nach Frankreich und Italien wandten. Doch schon 938 folgte ein neuer Ungarneinfall in Sachsen; sie wurden teils dei Stederburg geschlagen, teils im Drömling vernichtet. — [Wintzer, De Billungorum intra Saxonia ducatu. Diss. Bonn, 69. Preiß, Verhältnis des deutschen Königtums zum sächsischen Gerzogtum. Progr. Pillau, 78. Heinemann, Geschichte von Braunschweig und Hannover, 84. Deu sien, Die Krönung der Kaiser und Könige. Progr. Linz, 85.]

2) Der Kampf mit dem Herzogtum. Die Herzöge hatten ansangs Otto voll anerkannt, wohl in der Erwartung, daß er die Politik seines Baters sortsezen werde; als sich zeigte, daß er andre Pläne verfolgte, kam es schnell genug zu Streitigkeiten. Als Arnulf von Bayern starb, wollte dessen Sohn Eberhard Otto nicht die Hulbigung leisten. Der König unternahm 988 zwei Feldzüge gegen Bayern; Eberhard mußte

2) Der Kampf mit dem Herzogtum. Die Herzöge hatten anfangs Otto voll anerkannt, wohl in der Erwartung, daß er die Politik seines Baters fortsesen werde; als sich zeigte, daß er andre Pläne versolgte, kam es schnell genug zu Streitigkeiten. Mis Urnulf von Bayern stard, wollte dessen Sohn Eberhard Otto nicht die Huldigung leisten. Der König unternahm 938 zwei Feldzüge gegen Bayern; Sberhard mußte flüchten; das Herzogtum wurde an Berthold von Kärnten, einen Bruder Urnulfs, gegeben, doch wurde diesem das Recht der Ernennung der Bischösse genommen, auch wurde sein Machtgebiet räumlich beschänkt. (Nach Erben wäre der Gegner Ottos in Bayern nicht Sberhard, sondern der jüngere Urnulf, gegen den der König zwei Feldzüge sührte, ohne ihn vollständig zu bestegen. Die Kennung Sberhards, von dessen Persönlichkeit sonst keinen glaubwürdige Quelle etwas wisse, beruhe auf einem Irrtum des Fortsehers des Regino). Biel wichtiger war der Konssist mit Franken, da ja die bisherige Stellung des Königtums gerade auf der Berbindung Sachsens und Frankens beruhte. Man klagte in Franken über den Hochmung Sachsens und Frankens beruhte. Wan klagte in Franken über den Hochmung einnerhmen wollten. Alls ein sächsischer Gebeling Bruning dem Herzog von Franken Eberhard die Lehnssolge verweigerte, schritt letzterer zur Selbsthilse und zerstörte Brunings Burg. Dafür verurteilte ihn der König zu einer Buße, ließ seine Leute Hunde tragen. Bald kam es abermals zu Streitigkeiten zwischen Geberhard und Bruning; einer Borladung Ottos leistete der Herzog nicht Folge. Es entstand jest eine Berschwörung; Thankmar und Wichmann schlossen Gerbe des Grasen Siegsried von Mersedurg, eines Vetters seiner Mutter Hathewar; der König aber gab dies an Gras Gero von Nordthüringen. Wichmann, der ältere Bruder Hend der den bei über den bei Bevorzugung seiner Berdhenurg; der König aber gab dies an Gras Gero von Nordthüringen. Bichmann, der ältere Bruder Herman Bildungs, grollte über die Bevorzugung seiners Bruders. Thankmar nahm jett den jüngeren

Bruber bes Königs, Heinrich, gesangen, den er an Eberhard auslieserte, bemächtigte sich der Gresdurg. Doch kehrte Wichmann zu Otto zurück; in Franken vertraten die Grasen Udo und Konrad vom Niederlahngau die Sache des Königs. Otto nahm 938 die Gresdurg; dabei wurde Thankmar getötet. Dem Herzog Sberhard gewährte Heine Vermittelung, doch nur gegen die Jusage, daß jener an einem Ausstand Heinerschaft teilnehmen wolle. Sberhard bekam nach kurzer Haft vom König sein Herzogtum zurück. Bald brach der Ausstand von neuem aus; Heinrich ries 939 die Sachsen gegen Otto auf, wandte sich dann nach Lothringen, wo sich ihm auch Herzog Giselbert anschloß. Aber dei Birthen (bei Xanten) gewann Otto über die Lothringer trot deren Uebermacht den Sieg. Auch in Sachsen ergaben sich die Burgen Heinrichs dis auf Mersedurg und Scheidungen dem König; Heinrich kie Burgen Heinrichs dies auf Mersedurg und Scheidungen dem König; Heinrich kam selbst nach Sachsen; Otto belagerte ihn in Mersedurg, mußte ihm aber Wassenstilltand und freien Abzug zugestehen. Heinrich kehrte nach Lothringen zurück, wo sich inzwischen Giselbert mit Ludwig IV. von Frankreich verdunden und dessen Lehnschoeit anerkannt hatte; auch Eberhard von Franken schlug jezt los. Abermals wandte sich Otto zum drittenmal nach Westen; er belagerte Vereinach. Jezt begann auch der Epistopat vom König abzusallen. Erzbischof Friedrich von Mainz hatte im Austrage des Königs mit Eberhard verhandelt; als Otto seine Abmachungen nicht ratifizierte, verließ er den König. Aus Ottos Seite standen Herzog Hermann von Schwaben, die Grasen Udo und Konrad (Kurzpold) in Franken, Graf Jmmo in Lothringen. Ein Sieg änderte rasch die Lage: als Eberhard und Giselbert von einem Einfall nach Westenden verhalbe kriedrich fam für kruse Leit in Koaft erhielt Konrad überfallen; Eberhard wurde im Kampf getötet, Giselbert ertrant im Rhein. Nun ergab sich Breisach; Erzbischof Friedrich kam für turze Zeit in Haft, erhielt aber bald Berzeihung. Heinrich flüchtete nach Frankreich, bald erfolgte auch mit ihm eine Bersöhnung. Vorübergehend wurde ihm Lothringen übertragen, doch bewährte er sich hier nicht. Er war beshalb unzufrieden und zettelte einen Mordanschlag gegen Otto an, bei bem auch die sachsischen Migvergnügten und Friedrich von Mainz beteiligt maren. Oftern 941 follte ber Plan zur Ausführung kommen; boch wurde er noch vorher entbedt. Friedrich wurde mit haft bestraft; Beinrich entflob, doch ftellte er fich unter Bermittelung Mathilbens in Ingelheim feinem Bruder. Auch er wurde festgenommen; er entwich nochmals; Beihnachten 941 in Frankfurt warf er sich Otto zu Füßen, und jett wurde zwischen beiden dauernde Berständigung erzielt. — Man muß in diesem Kampf doch mehr sehen als bloß einen Bersuch Seinrichs, den Bruder vom Throne zu verdrängen. Die eigentlichen Triebsedern des Aufstandes sind die Stammesberzöge und der Partifularismus, nicht Heinrich; das Königtum gewinnt ihnen gegenüber den Sieg hauptsächlich deshald, weil innerhalb des Adels sich eine Partei bildet (Konrad, Udo, Jmmo), die von der Beseitigung des Herzogtums für sich Borteile erhosst. — Otto zögerte nicht, die Erfolge, die er gewonnen, in umfassender Weise auszunützen und über die Politik seines Vaters weit hinauszugehen. In Franken wurde das Herzogtum überhaupt nicht wieder herzosstellt; die Erbgüter Eberhards wurden geteilt. Lothringen bekam ein Graf Otto, nach beffen Tob 944 Ronrad ber Rote, wohl ber Sohn einer Schwefter König Konrads I.; ihm gab Otto 947 seine Tochter Liutgard zur Gemahlin. Als 947 Berzog Berthold von Bayern ftarb, verlieh der Konig bas Berzogtum feinem Bruder Beinrich, der sich mit Judith, der Tochter Arnulfs von Bayern, vermählte. Schwer Fetrick, der sich mit Judich, der Lochter Arkulis Von Batheen, dernächte. Schwaben endlich wurde nach Herzog Fermanns Tod 949 an Ottos Sohn Ludolf gegeben, der des Verstorbenen Tochter Jda zur Frau hatte. So befanden sich alle Herzogtümer in der Hand der löniglichen Familie; Otto hatte die Erblichkeit nicht anerstannt, aber doch gesorgt, daß die neuen Inhaber mit dem bisherigen Geschlecht verwandt wurden. Zugleich beschränkte er die Machtbesugnisse der Herzoge; sie hatten nicht mehr die volle Verstagung über die Kirche; die Grafen wurden nicht mehr von nicht meyr die volle Vertugung uder die Kirche; die Grafen wurden nicht meyr don ihnen, sondern vom König ernannt. Ferner wurde den Herzogen in den Pfalzgrafen, die in erster Linie die Aussicht über das noch sehr umfangreiche Königsgut hatten, eine Art Kontrolle zur Seite geset. Der politische Sinsuß der Herzoge des schränkte sich, wie sich aus den urkundlichen Interventionen ergibt, auf die Angelegenheit ihreß Gebiets; nicht kam ihnen eine allgemeine Mitwirkung dei der Rezierung des Reiches zu. Der König war noch immer der alleinige Träger der Reichseinheit. Viel entschener als sein Bater steuerte Otto auf die Erdmonarchie hin; bereits 946 designierte er seinen Sohn Ludolf zum Nachsolger und ließ die Großen ihm huldigen. — [Brackmann, Otto I., und Heinrich. Diss. Rostock, 70.

Binter, Heinrich von Bayern. Diss. Jena, 72. Erben, Zur Fortsetzung bes Regino v. Krüm, N. A. 16.]

3) Beginn der Rolonifierung des Oftens. Noch mahrend der inneren Kampfe hatte sich Otto aktiv an den Händeln mit den Slaven beteiligt. 939 waren letztere in die Grenzgediete eingedrungen; Markgraf Gero wehrte sie ab, übersiel ste deim Mahle und erschlug viele ihrer Fürsten. Dann wandte sich Otto selbst gegen sie, unter Mitwirkung Tugumirs drachte er das Hevellerland in seine Gewalt. Er schritt hier sofort zur politischen und kirchlichen Organisation. Damit verletze er den schsischen Grenzadel, da dieser sich durch die königliche Kolonisation in seiner dischern rücksichslosen Ausbeutung seiner Siege über die Slaven beeinträchtigt sah; ebensowenig wünschte er die Christianisierung, weil sich durch Entrichtung des Zehnten an die Kirche der Tribut an den Adel vermindern mußte. Die Slaven waren dis zur Oder hin zinspslichtig; sie behielten den größeren Teil ihres Grundbestigs, nur wenig wurde eingezogen. Dagegen siel das ganze undewohnte Land, das disher als Besig der flavischen Dagegen siel das ganze undewohnte Land, das disher als Besig der slavischen der militärischen Besetzung zu bestreiten, teils um deutsch Ansiedler auszustaten. Die Mittelpunkte der Berwaltung wurden die Vurgstädte der einzelnen Stämme, in die man königliche Basallen setze. Diese Burgdezirse, die Burgwartschaften, haben vor allem einen militärischen Charakter. Politisch zersiel das Slavenland in zwei Marken, deren Leitung Gero und Hermann hatten. Auch hatte sich Otto attiv an den Händeln mit den Slaven beteiligt. 939 waren letztere Burgwartschaften, haben vor allem einen militärischen Eharakter. Politisch zersiel das Slawenland in zwei Marken, beren Leitung Gero und Hermann hatten. Auch die Mission begann nun hier zu arbeiten. 948 wurden die Bistümer Havelberg und Brandenburg (unter der Metropole Mainz) errichtet, nachdem der König bereits 948 dem Entschluß hierzu gesaßt; gleichfalls 948 geschah die Gründung von Kipen, Aarhus und Schleswig (unter der Metropole Bremen); etwas später solgte die Stiftung von Oldenburg im Bagrierlande. — Auch Böhmen wurde dem deutschen Einssus zurückgewonnen; 950 zog Otto gegen Boleslaw; dieser unterwarf sich, leistete den Lehnseid und zahlte Tribut. Dagegen gehört ein Jug Ottos nach Dänemark, bei dem er bis an den Ottensund gekommen sein und das von König Harald eroberte Schleswig zurückgewonnen haben soll, lediglich der Sage an. — [Heinemann, Markraf Gero, 60. Wendt, Die Germanssterung der Länder östlich der Elbe. Brogr. Liegnitz, 84. Schaub, Die Anfänge des Städtewesens in den Elbz und Saalgegenden, 92.]

\*\*Beziehungen zu Frankreich und Burgund. Die gesicherte Lage im Jnnern hatte bald auch ihre Kildwirtung nach außen. Der Abel der Herzogtümer wandte seine Styansswaft gegen die benachdarten Keiche; die Aristokratie Bayerns griff die Magyaren an, die Schwabens mischte sich in die italienischen Ereitigkeiten ein, die Lothringens nahm teil an den französischen Wirren. Bald aber sabs sich such das Königtum selbst veranlaßt, sich mit den Angelegenheiten der romanischen Nachbarreiche zu befassen. In Beziehungen zu Frankreich sam Otto schon durch die Kämpse mit dem Herzogtum. In Frankreich hatte nach König Rudolfs Tod 938 Jugo von Francien die Erhebung Ludwigs IV., des Sohnes Karls des Einfältigen, veranlaßt. Bald aber gerieten beibe in Gegenschen, das Kündel sudwig dem Einstützen

Hugo von Francien die Erhebung Ludwigs IV., des Sohnes Karls des Einfältigen, veranlaßt. Bald aber gerieten beide in Gegensat, da sich Ludwig dem Einfülß Hugos zu entziehen stredte. Während der deutschen Handte Ludwig Lothringen zu gewinnen; er machte 938 und 939 Einfälle ins Essaß, ohne viel auszurichten. Otto zog 940 gegen Frankreich; Hugo unterwarf sich ihm. 942 kam es zum Frieden zwischen Ludwig und Otto in Boyse an der Maas (wohl richtiger als Bougiers an der Nisne); ersterer verzichtete auf Lothringen. Dagegen dauerten die Händel zwischen Ludwig und Hugo fort; beide suchten die Bundesgenossenschaft Ottos, mit dem sie beide in Familienverdindung getreten waren: Hugo hatte Ottos Schwester Hatu zur Frau; Ludwig hatte sich nach Giselberts Tod mit dessen Witwe Gerberga, der Schwester Ottos, vermählt. 945 nahmen die Normannen Ludwig gefangen und lieferten ihn an Hugo auß; dieser ließ den König erst gegen Abtretung von Laon seelse Berhältnisse bewogen Otto zum Krieg gegen Hugo; er nahm 946 Keims, belagerte indes vergeblich Rouen. Er vermittelte dann zwischen Ludwig und Hugo 947 einen Bassenstillstand. Die zwischen ihnen streitigen Fragen sollten auf einer 947 einen Waffenstillstand. Die zwischen ihnen streitigen Fragen sollten auf einer Synode zu Ingelheim 948, zu der auch ein papstlicher Legat erschienen war, entschieden werden: hier erklärte man sich zu Gunsten Ludwigs. Als Hugo sich nicht sügte, wurde er mit dem Bann belegt; Herzog Konrad und die lothringischen Bischofe wandten sich gegen ihn; ein von erkerem herbeigeführter Wassenstillung Genrad und die nur von kurzer Dauer, und erst 950 fanden auf Vermittelung Konrads zwischen Hugo und Ludwig persönliche Verhandlungen statt, die zu einem Abkommen führten: Hugo erkannte Ludwig als Oberherrn an und gab ihm Laon zurück. Später kam

es zwischen beiben abermals zu Streitigkeiten. Stels erscheint in diesen westfranes zwischen beiben abermals zu Streitigkeiten. Stets erscheint in diesen westfränfischen Wirren König Otto als eine Art Schiedsrichter; allseitig wird ihm eine höhere Autorität beigemessen. — In Burgund sah sich das Königtum mächtigen Basallen gegenüber und besaß nur wenig wirkliche Macht. Auf den hohen Klerus hatte es teinen Einsluß; dieser übte über seine Döcesen landesherrliche Rechte. Doch blühten hier Handel und Gewerbe; überhaupt herrschte hier eine Art Bohlstand; auch die äußere Bildung war ziemlich entwickelt. In Niederburgund, den Gebieten im Westen der Alpen und des Juras, regierte am Ende des 9. Jahrhunderts Boso, doch besaß er keine reale Autorität. Sein Sohn Ludwig wandte sich nach Italien, ersag aber dort dem Berengar (siehe unten § 49, 5). Nun brachte Hugo von Bienne den größten Teil Niederburgunds an sich. Auch er ging nach Italien, wo er auf den Biderstand Rudolfs II. von Hochburgund stieß. Er traf deshalb mit diesem ein Abkommen, übersieß ihm 988 seine burgundischen Bestyngen, wofür dieser auf Italien verzichtete. So vereinigte König Rudolf das ganze dur wofür dieser auf Italien verzichtete. So vereinigte König Audolf das ganze burgundische Reich. Doch war seine reale Autorität den Großen gegenüber nur gering; auch wurde das Land von Ungarn und Arabern verwüftet. Rudolf ftarb 987. Hugo von Italien suchte jest hier wieder Ginfluß zu gewinnen; er felbst nahm Rubolfs Bitwe Bertha zur Frau, vermählte seinen Sohn Lothar mit Rubolfs Tochter Abelheid. Aber Burgund blieb selbständig; indem Otto den Sohn Rudolfs, Konrad, in seine Umgebung zog, übte er eine Art Oberhoheit über Burgund aus, die auch bestehen blieb, nachdem Konrad nach Burgund zurüczelehrt war.

3) Italien im Anfang des 10. Jahrhunderts. Italien befand sich nach dem Ausgange der Karolinger in noch weit trostloserem Zustand als die andern Reiche. Noch mehr wie diese litt es auch von äußeren Feinden. Zu den Magyaren gesellten sich hier die Sarazenen. Sie hatten sich um 880 am Garigliano festgeset,
plünderten von da aus zu Lande und zur See. Eine andre Schar landete um 889 plünderten von da aus zu Lande und zur See. Eine andre Schar landete um 889 in der Provence, ließ sich in Garde Frainet nieder und brachte die Alpenstraßen in ihren Besitz: vom Gebirge aus drangen sie in die italienische Ebene und in die nördlichen Thäler vor; im Rheinthal kamen sie dis nach St. Gallen. Zu der äußeren Not gesellten sich trostlose Zustände im Innern. Die Geistlichkeit war vollkommen verweltlicht und sittenlos; in der Litteratur überwog das rhetorische Element. Nur in den Städten dauerte eine gewisse Blüte fort. Daß in Italien keine wirkliche politische Macht auskam, lag vor allem am Papstum. In Kom selbst hatte mit dem Tode des Papst Formolus 896 der deutsche Einfluß ausgehört; seitdem war die Liara nur noch ein Spielball des römischen Abels, vor allem der Grafen von Tustien und der Kerzsäge von Spoleto. Unter dem Prängen dieses Abels erklärte Die Litta für floch ein Gepfeldal vos tomitigen Abels, bot alem der Grafen von Tuscien und der Gerzöge von Spoleto. Unter dem Drängen dieses Abels erklärte Stephan VI. den Formosus als illegitimen Papst; längere Zeit dauerte dann der Streit über die Gültigkeit der von Formosus vollzogenen Weihen. Auch in Rom war alles verwildert; es herrschte Verwirrung, Unsicherheit, Rechtlosigkeit, Unsittlichkeit. Von 896—904 regierten acht Päpste. Mit Sergius III. (904—911) kamen bessen Geliebte Marozia und ihre Mutter Theodora and Kuber (Zeit bes Hurenregiments in Rom), und verteilten bald nach ihrem Belieben Güter und Wirben. Sie verschaften 914 die Tiara Johann X., einem energischen Mann, der die Sarazenen schlug und ihre Ansiedelung am Garigliano zerstörte. Auch in die deutschen Verhältnisse such sich sich sich so den Sargischen Verhältnisse such sich sich sich sieden gezwungen, 915 den Berengar von Friaul, der in Oberstalien eine unsichere Gerrschaft sührte, zum Kaiser zu krönen. Verengar fand seit 922 einen Gegner in Rudolf II. von Hochburgund, wurde 924 ermordet. Gegen Rudolf trat bald Hugo von Niederburgund auf; doch einigten sich beide durch Vertrag (siehe oben § 49, 4); Hugo war nun in Italien der alleinige Herrscher. Er brachte auch Rom in seine Gewalt, indem er 982 die Marozia, die dort seit dem Tode Berengars die Herrschaft ausübte, heiratete; er erhielt auch die Kaiserkrone. Aber Marozias Sohn Alberich verjagte ihn aus Rom; Alberich seite seine Mutter gefangen und stellte in Rom wieder Ruhe und Ordnung her. Hugo führte ein tyrannisches und gewaltsames Regiment; sein Hof zeichnete sich durch Sittenlosigseit und Lasterhaftigseit aus. Seine Regierung wurde von den Italienern durchaus als Fremdherrschaft empfunden; man darf daher nicht in ihm den Begründer eines bessen Geliebte Marozia und ihre Mutter Theodora ans Ruber (Zeit bes huren-Fremdherrichaft empfunden; man barf baher nicht in ihm den Begrunder eines nationalen Reiches erblicken. Seine Monarchie war nie fehr fest gewurzelt. Schon früh hatten ber bayerische und schwäbische Abel aus den italienischen Wirren Gewinn zu ziehen gefucht; Burcharb von Schwaben und Arnulf von Bayern hatten Buge nach Stalien unternommen, erfterer war hier gefallen und auch letterer hatte nichts ausgerichtet. Auch der neue Gegner Hugos, Berengar von Jorea, ein Enkel

Berengars I., suchte gegen Hugo in Schwaben Anschluß; er hielt sich dabei auch längere Zeit am Hofe Ottos auf. 945 kehrte Berengar mit seiner Gemahlin Willa nach Italien zurück; er war bald Herr im Lande, Hugo mußte nach der Provence flüchten und stalien zurück; er war bald Herr im Lande, Hugos Sohn Lothar, der Bemahl der burgundischen Abelheid (siehe oben § 49, 4), König; thatsächlich indes herrschte Berengar. Um sich gegen ihn zu behaupten, dachte Lothar an Herbeirufung der Byzantiner, starb aber 950, bevor er seinen Plan aussühren konnte. Berengars Herrschaft war hart und grausam. Daß er Lothars Witwe, Abelheid, die als Erbin der italienischen Königskrone erschien, für seinen Sohn Abalbert als Gemahlin zu gewinnen suchte, wird freilich nur in späteren Duellen berichtet; Thatsache aber ist, daß er sie in Como und Garda gefangen hielt. Es gelang Abelheid, von dort aus die Hise Ottos anzurusen. — [Gingins la Sarraz, Les Hugonides. Anz. s. Schweiz. Gesch. 9. Bogel, Rather von Berona, 54. Fieb, Geschichte Berengars von Ivrea. Diff. Leipzig, 70. Richter, Sarazenen in den Alpen, Zeitschr. Deutschösterr. Alpenvereins 11. J. Schult, Otto von Bercelli. Diff. Göttingen, 85. Dresduer, Kulturz und Sittengeschichte der italienischen Geistlichseit, 90.]

Dresdner, Kultur- und Sittengelchichte der italienischen Geistlichkeit, 90.]

9) Der erste Kömerzug Ottos. Dito hatte von jeher den italienischen Dingen nicht vollkommen fremd gegenübergestanden; insbesondere hatte er mit dem Papst Beziehungen gehabt; auf der Ingelseimer Synode (siehe oben § 49, 4) war ein päpstlicher Legat erschienen. Freilich darf man sicher nicht annehmen, daß er von vornherein die Wiederherstellung des Raisertums ins Auge gesaßt hätte. Der Hiseruf Abelheids traf nun auf um so günstigeren Boden, als sich das Verhältnis Ottos zu Berengar allmählich verschlechtert hatte. She Otto selbst in Italien erschien, war von Heinrich und Ludoss die Evenzpolitik ihrer Herzogstümer wiederaufgenommen worden. Heinrich hatte sich 949 Agutlejas bemächtigt; dies erregte die Eisersucht Ludoss; er unternahm 951 einen Jug nach Italien, mußte aber ohne Ersolge umsehren, was er den Intriguen Heinrichs beimaß. Otto selbst ging 951 nach Italien. Ohne Widerstand zu leisten huldigte ihm alles; Berengar zog sich in seine Bergsesten zusück. Ohne wirkliche Krönung nannte sich Otto König der Langobarden; es zeigt dies, daß er die italienische Krone als integrierenden Bestandteil des deutschen Erdnigtums ansah und sein Recht auf sie nicht aus einer Wahl oder aus dem Erdrecht Abelheids herleiten wollte. Underseits freisich saßte er sein Berhältnis zu Italien wesenlich anders auf wie die Karolinger: wie die Errichtung einer besonderen Kanzlei stratz zu verschmelzen. — Schon vor Ottos Ankunst war Abelheid nach Reggio entsloben; Otto — dessen bestätin Edith 946 gestorben war — vermählte sich nun mit ihr. Schon dachte er an die Raiserkrone, doch Allberich wünsichte ihn nicht in Kom zu sehen, und durch jenen bestimmt schlug Papst Ugapet Otto die Krönung ab. 952 kehrte der König nach Deutschland zurück; mit seiner Bertretung in Italien beauftragte er Konrad von Lothringen. Dieser schloße Lehen überstehung erschlenen Werengar einen Bertretz, der schen vor kanzeren 6) Der erfte Romerzug Ottos. Dito hatte von jeher ben italienischen Dingen Berengar einen Vertrag, der jenem die italienische Krone als deutsches Lehen über-ließ. In Magdeburg erschienen Berengar und Konrad vor Otto; erst nach längerem Zögern genehmigte dieser den Vertrag. Noch einmal, in Augsdurg, mußte sich Berengar vor Otto stellen; er leistete hier dem deutschen Herrscher die Huldigung, behielt sein Königtum, mußte aber Aribut zahlen; auch wurden Istrien, Aquileja,

behielt sein Königtum, mußte aber Tribut zahlen; auch wurden Istrien, Aquileja, Trient und Berona von dem Meiche Berengars abgetrennt und an Bayern gegeben. [F. Fischer: Ueber Ottos I. Zug in die Lombardei 951. Progr. Eisenberg, 91. de Luyt: Berengario II. ed Ottone I. Progr. Triest, 91.]

Oder Indolsingische Aufstand und die Ungaruschlacht. Zwischen dem König einerseits, Konrad und Ludolf andrerseits war eine gewisse Entfremdung eingetreten. Konrad groute, weil Otto mit der Bestätigung des Vertrags mit Verengar so lange gezögert. Ludolf glaubte sich vom Bater zurückgeseht, war misvergnügt über den Einsuß Abelheids und Heinrichs. Der tiesere Grund des Konslikts lag wohl darin, daß Ludolf als designierter Nachsolger Anspruch auf Einsluß bei der Regierung zu daben glaubte das er sich in der ihm ausammenden Stellung durch Keinrich und haben glaubte, daß er sich in der ihm zusommenden Stellung durch Heinrich und Abelheid beeinträchtigt fühlte. In der That übte, wie die Interventionen in den Urkunden zeigen, Abelheid einen weitgreifenden Einfluß auf die Regierung auß; neben ihr waren besonders Brun und Wilhelm Ottos Bertraute. Mit diesen personlichen Gegensätzen verbanden sich solche sachlicher Art: so Bestrebungen der früheren partitularen Gemalten gegen die ihnen von Otto aufgedrungenen Herzöge, so in Bavern, Schwaben und Lothringen; naturgemäß standen in ersterem die Misvergnügten auf der Seite Ludolfs, in den letzteren beiden auf seiten des Königs. End-



lich gesellte sich zu der Opposition der alte Gegner Ottos, Friedrich von Mainz, der noch einen speziellen Grund zur Mißstimmung darin hatte, daß er nicht, wie er gewünscht, die Erzkanzlerwürde für Italien bekommen hatte. Wie die ersten sich um Heinrich gruppterenden Kämpse, so ist auch in gleicher Weise der ludolfingische Ausständ ein Gemisch von einer persönlich-dynastischen und einer territorial-partitularistischen Opposition, dagegen darf man keineswegs in dem Aufstand eine auf nationalen Motiven beruhende Reaktion gegen die italientsche Politik Ottos erblicken; hatte doch Ludols ebenso gut wie der Vater nach der Herrschaft über Italien gestrebt. — Der Ausständ begann 953. Otto sah sich in Mainz in der Gewalt seiner Gegner; er mußte deren Forderungen bewilligen. Worin diese bestanden, wissen wir nicht; doch hat die Annahme, daß Ludols eine Mitregierung verlangt habe, viel Wahrschichkeit für sich. Nach Sachsen zurückgesehrt, wiederries Otto die gemachten Zugeständnisse. Während des ganzen Ausstandes zieht sich durch Ottos Politik das Bestreben hindurch, einen ossenen Ramps zu vermeiden; immer wieder verhandelte er mit den Rebellen. Er verlangte Unterwerfung und Auslieserung der Mitschuldigen, was natürlich verweigert wurde. Darauf wurden auf einem Reichslich gefellte sich zu der Opposition der alte Gegner Ottos, Friedrich von Mainz, der verganveite er mit den Nevellen. Er verlangte Unterwerfung und Auskleferung der Mitschuldigen, was natürlich verweigert wurde. Darauf wurden auf einem Reichstage zu Frizlar auf Heinrichs Anklage hin Ludolf und Konrad ihres Herzogtums für verlustig erklärt. Zum Kampf kam es zunächst in Lothringen. Hier erscheint Graf Reginar Langhals vom Hennegau als Führer der partikularen Opposition gegen Konrad; Lothringen siel dem König zu. Ein Tressen an der Maas blieb unentschieden. Auch in Schwaben erhob sich gegen Ludolf der Partikularismus und zwar unter Burchard, einem Berwandten Herzog Burchards. Der König belagerte Mainz, vermochte es aber nicht einzunehmen. Neue Unterhandlungen sührten nicht zum Ziel, vielmehr nahm der Ausstand größere Dimensionen an dehnte sich auch zum Ziel, vielmehr nahm der Aufstand größere Dimensionen an, dehnte sich auch auf Sachsen und Bayern aus. In Sachsen erhoben sich Herzog Hermanns Nessen Etbert und Wichmann, die Söhne Wichmanns; in Bayern Arnulf, der Sohn Herzog Arnulfs, also ein Bertreter des Partikularismus. Auch der Epistopat begann jest Arnulfs, also ein Vertreter des Partikularismus. Auch der Spistopat begann jetzt in seiner Treue zu wanken. Unter diesen Umständen sah sich Otto gezwungen, die Belagerung von Mainz aufzugeben; er wandte sich gegen Regensdurg, das Arnulf in seine Gewalt gebracht hatte, vermochte aber die Stadt nicht zu nehmen. Run gesellte sich zum inneren Feind der äußere, die Magnaren. Ganz hatten die Kriege mit ihnen nie aufgehört; die Last derselben war Bayern zugefallen. 948 hatte Herzog Berthold die Magnaren an der Traun besiegt. Auch Herzog Heinrich hatte hier ebenso wie in Italien die Grenzpolitik des arnulfingischen Hause fortgeset; er hatte gegen Ungarn einen ersolgreichen Offensierieg geführt, war 951 die siber die Theiß vorgedrungen. Nun sielen 954 die Magnaren wieder in Bayern ein. Die deutsche Opposition trat doch in gewisser Weise in Verbindung mit ihnen; Tudolf kaufte sie für sein Gebiet mit Geld ab, gab ihnen Führer mit; Konrad nahm sie in Vothringen freundlich aus. Sie zogen weiter durch Lothringen und nahm sie in Lothringen freundlich auf. Sie zogen weiter durch Lothringen und Frankreich nach Norditalien, kehrten dann heim. Aber gerade das Berhalten der Aufktändischen zu den Magyaren brachte einen Umschlag in der Stimmung hervor; fortan war Ottos Sache entschieden im Ausstein degriffen. In Lothringen vertrat Brun siegreich die Partei des Königs; Bayern dat um Wassensteind. Auf einem Tage zu Langenzenn unterwarsen sich Konrad und Friedrich. Dagegen einem Tage zu Langenzenn unterwarfen sich Konrad und Friedrich. Dagegen verharrten Urnulf und Ludolf noch im Widerstand. Die Rebellion konzentrierte sich jetzt in Regensdurg. Bei der Belagerung der Stadt siel Arnulf. Jetzt schloß auch Ludolf Wassenstillstand; er versprach auf einem Reichstag in Frislar zu erscheinen; noch vorher unterwarf er sich bei Berka dem Bater. Es blied nun noch der baperische Aufstand übrig; hier wurde Regensdurg erst 955 genommen, Herzog Heinrich ging gegen die Empörer sehr streng vor, namentlich ersuhr der Erzbischof von Salzdurg seine harte Hand. Den eigentlichen Abschluß des Aufstandes bezeichnet der Reichstag zu Arnstadt 954; Konrad und Ludolf wurden hier der Herzogkstimer für verlustig erstärt, dagegen behielten sie ihr Erbgut. Friedrich von Mainz war schon vor dem Reichstage gestorben; auf den erzbischöslichen Stuhl setzte Otto seinen natürlichen Sohn Wilhelm. Schwaben wurde an Burchard gegeben, der sich später mit Hedwig, der Lochter Heinichs von Bayern, vermählte; hier also haste der Ausstung 20thringens hatte Otto noch während des Kampses walt zur Folge. Die Berwaltung Lothringens hatte Otto noch während des Kampses seinem jüngsten Bruder Brun, den er 958 zum Erzbischof von Köln gemacht hatte, übertragen; dieser behielt hier die Herzogsgewalt. Er stellte hier die königliche Autorität vollständig wieder her; die Grafen Reginar und wurden von ihm unterwarfen. Es gen snäten nach allasia Sändel in Satkringen die teilmalte und unterworfen. Es gab fpater noch allerlei Sanbel in Lothringen, die teilweife auch

s 50. Die Gründung des röm. Reiches deutscher Nation durch Otto I. 955—73. 271 in die benachbarten Reiche herübergriffen; so mußte Brun einmal einen Feldzug nach Burgund unternehmen. Später übertrug Otto in Oberlothringen herzogliche Besugnisse an Graf Friedrich, in Riederlothringen an Graf Gottstried; doch standen eide unter einer Art Oberausschicht Bruns. — Als eine Art Nachspiel zum ludolssingsichen Ausstand erstellich wenig glaudwürdigen Ungaben 100 000 Mann start—in Deutschland ein; sie richteten ihren Zug durch Angern nach Schwaben, wo sie Augsdurg belagerten, das indes von Bischof Udalrich tapser verteidigt wurde. Otto zog mit großem Heer zur Hisse von Bischof Udalrich tapser verteidigt wurde. Otto zog mit großem Geer zur Silse beran; er lenkte seinen Marsch erst auf Regensburg, dog dann, als er von der Bedrägnis Augsdurgs hörte, nach Südweisen ab. Am 10. August 955 kam es auf dem Lechseld dei Augsdurg zur Schlacht, in der der Deutschen vollständig siegten (das deutsche Geer war in acht Hauf, in der die Bedren, die Bagern, zwei auf die Schwaben, ze einer auf die Scahsen, die Böhmen und die Lothringer kamen); viel trug zu diesem Ersolge Konrad der Rote dei, der in der Schlacht siel. Der König versolgte die Ungarn dis an die beutsche, der in der Schlacht siel. Der König versolgte die Ungarn die Auberteiten der Aussche zur zu schlacht, nicht aber das Aerssen von 998, bildere einen entscheidenden Wenderunts für die Berhältnisse an der deutschen Despitution der Berhaltnisse aus erschlächt seidnische Bardaren befreit. Es deplint jest ein agressives Vorten die Ungarneinfälle auf, erst jest war das Abendland despitution der Werschalt eine Schlacht, nach der das Abendland despitution der Werschaltnissen Sand in Hauer ab des Abendland despitution der Werschalt gelichten, das Hauer der Schlacht, erschlächt gelichtigen Schand erstellt werden zuschländiger Parksituter Vorten der Werschlacht gelichtigen Schand zu gerührten erstellt gelichtigen Schand vor Barper der Bertiger und der Schlacht, noch 955, stard Ottos Brud

## § 50. Die Gründung des römischen Reiches deutscher Nation durch Otto I.

Es zeugt für den genialen Scharfblick Ottos I., daß er den schwachen Punkt der bisherigen Politik erkannte und sofort entschlossen mit letterer brach, um an Stelle der früher beabsichtigten Zentralmonarchie ein volltommen andres Syftem zu feten. Der entscheibende Mangel lag bisher barin, baß es bem Königtum in feinem Kampf gegen die partifularen Gewalten an einer wirklichen Stute gefehlt hatte, daß es fast vollständig auf seine eigene zum guten Teil doch zunächst nur theoretische Autorität angewiesen war. Fast die einzige reale Macht, die bem Konigtum zu Gebote ftand, war das umfangreiche Königsgut: bei den damaligen wirtschaftlichen Berhältniffen aber war es schwer, dies Königsgut wirklich voll auszunuten: eine zentralistische Berwaltung verbot sich von felbst, und auch die Nugbarmachung durch Verpachtung und dergleichen konnte, da eine wirkliche Kontrolle und Aufficht bei ben ganzen bamaligen Zuständen nicht zu erreichen war, doch nur wenig befriedigende Ergebnisse erzielen; jedenfalls war nicht daran zu benken, die Monarchie auch nur wirtschaftlich, geschweige benn politisch allein auf das Königsgut zu basieren. Die einzige Macht, in ber das Königtum die ihm bisher fehlende, unumgänglich nötige reale Stüke

finden konnte, war, wie Otto richtig erkannte, die Kirche. Indem er jest sein Königtum in die engste Berbindung mit der Kirche setzte, lenkte er scheinbar in die karolingische Politik wieder ein: aber eben auch nur scheinbar, denn sein kirchliches System war doch wesentlich anders als das karolingische: hatte hier der Staat religiösen Charakter angenommen, so wurde umgekehrt durch Otto die Kirche staatlich. Otto riß die Kirche aus tiefem sittlichen und wirtschaftlichen Verfall heraus, gab ihr wieder einen ethischen Inhalt, stattete sie aufs reichste aus; aber dafür verlangte er von ihr, daß fie in erster Linie die Staatslaften truge, mit einem Wort, daß sie ein organisches Institut der inneren Berfassung wurde, daß der Geistliche guerst Diener des Königs, nur in zweiter Linie Priefter sei. Es war dies neue Spftem, in bem das entscheidende Merkmal des römischen Reiches beutscher Nation zu erblicken ift, gleich segensvoll für das Königtum wie für die Kirche. Das Königtum erhielt jett einen Rückhalt, der um so sicherer war, als hier die Erblichkeit, die in erster Linie das Entstehen unabhängiger Laiengewalten befördert hatte, von selbst ausgeschlossen war. Ebenso ließ sich jest das Königsaut ganz anders verwerten: indem der König aus ihm ber Rirche in umfangreichstem Mage Schenkungen machte, bafür aber dann seinerseits die Kirche zu wirtschaftlichen Leistungen im Reichs= interesse stark heranzog, schuf er sich Einnahmequellen, die ihm sonst in solchem Ertrag nie gestossen wären. Zudem konnte andrerseits die Kirche infolge der ihr zu teil werdenden reichen Ausstattung die wirtschaftliche Entwickelung ber Nation wesentlich förbern und vor allem ben unteren Ständen ben Schutz gemähren, vermöge beffen Ausbildung von Induftrie und Handel überhaupt erst möglich wurde 1). Eine Bedingung indes hatte das ganze System: der König mußte die Kirche selbst unbedingt in seiner Macht haben. Sobald fich einmal Die begüterte Kirche von der kaiferlichen Leitung befreite, mußte dies für das Reich im höchsten Grade gefährlich werben. In der Praxis beherrschte der König die Kirche dadurch, daß die bochsten Würdenträger von ihm ernannt wurden. Aber damit seine Herrschaft eine unbestrittene sei, durfte es in der Kirche keine Autorität über dem König geben; und hieraus folgte, daß das Königtum seine Machts fphäre über das Papfttum, b. h. über Stalien und Rom ausdehnen mußte. Hierin liegt der entscheidende Kunkt für die vielerörterte Frage der Kaiserpolitif: man hat geftritten, ob die Vorteile ober die Nachteile berselben größer gewesen seien. Diese ganze Fragestellung ist eine schiefe; sie ericheint als vollkommen überflüssig, sobald die Vorfrage, ob diese Politik notwendig war, bejaht wird. Dies aber ist ber Fall. Das ottonische System war in der That damals das allein mögliche; eine wirkliche Monarchie ließ sich nur auf der engen Verbindung von Königtum und Rirche aufrichten. Das zugegeben, war es unbedingt erforderlich, Die hochste Autorität der Kirche in Abhängigkeit vom Königtum zu bringen, und die Kaiserpolitik erscheint so nicht mehr als willkürliche Handlung, wo man auch hätte anders verfahren können, sondern als das notwendige Resultat gegebener Berhältnisse 2). Es ift unter diesem Gesichtspunkt ein entsichiedenes Berdienst Ottos, daß er durch die sittliche Ueberlegenheit seiner Persönlichkeit in Rom dem deutschen Königtum die unbestrittene Autorität erwirbt und bas Papfttum gemiffermaßen zu einem Inftitut ber beutschen Berfassung macht's). Wie fehr Otto ber Große bas richtige getroffen, zeigt sich schon barin, daß das von ihm geschaffene System fast 200 Sabre hindurch siegreich alle Angriffe überdauerte und dem deutschen Königtum zu einem Glanze verhalf wie nie zuvor. Sosort entfaltete die neue Bersfassung eine Spannkraft, die sich namentlich im Osten, in den Erfolgen gegen die Slaven 1 und dem raschen Ausblühen des Erzbistums Wagdesdurg<sup>5</sup>), zeigte. Wenn dann bereits Otto selbst die Blicke auf Unteritalien richtet und dessen Erwerdung vordereitet 1, so geht er hiermit zwar über die Grenze des damals unbedingt Nötigen, aber doch nicht über die des praktisch Erreichbaren hinaus.

1) Otto und die Kirche. Im Ansang seiner Regierung stand Otto der Kirche, wenn auch nicht unsreundlich, so doch kühl gegenüber; wenn er auch mit der Praxis der Schenkungen nicht brach, so zeigte er sich doch nicht allzu freigebig. Allmählich aber trat er der Kirche näher: seit 951 üben, wie die Interventionen darthun, die geistlichen Bürdenträger am Hofe einen weitgehenden Einfluß auß, der sich keineszwegs auf die Angelegenheiten ihrer Diöcese beschränkt. (So die herrschende Ausschlichen gegenüber nicht haltbar sein dürste, vertritt Mittag: in den fünfziger Jahren habe kein Systemwechsel stattgesunden, vielmehr habe von Ansang an Otto sich auf die Kirche gestützt, sie andereseits zu Leistungen start herangezogen. Der prinzipielle Gegner dieser Politik sei Friedrich von Mainz gewesen, dei dem freilich auch noch persönliche Motive mitgewirkt hätten, um ihn zum erbitterten Widersacher Ottos zu machen.) Allmählich wurden die Beziehungen Ottos zum Epistopat immer enger; die wirklich innige Verbindung aber von Königtum und Kirche beginnt erst mit und nach dem ludosingischen Ausstand. Sehr wichtig wurde für die neue Politik Ottos nach dem lubofingischen Aufstand. Sehr wichtig wurde für die neue Politik Ottos die Persönlichkeit seines Bruders Brun, eines seingebildeten Mannes, dem auch das Griechische nicht fremd war, der seit 940 die Leitung der königlichen Kanzlei hatte und 958 das Erzdistum Köln erhielt; neben Brun sind Bilhelm von Mainz und Heinrich von Trier als Führer des ottonischen Epistopats zu nennen. Otto sand die Kirche in einem Stadium des wirtschaftlichen Bersalls: die Bogtei über die Stifter lag in der Hand eines der benachbarten mächtigen Laiengeschlechter; vermöge der Bogtei suchte der Laienadel die Macht der Kirche zu sprengen; schon waren viele kirchliche Güter unter die Laien ausgeteilt; nur die sächssische Kirche machte hiervon eine Ausnahme. Dies änderte sich nun. Schon 951 wurde bestimmt, daß königliche Abteien mit freier Abtswahl nicht einer fremden Sewalt untergeordnet sein sollten; dadurch wurde von den Klöstern die Säkularisation abgewehrt. Es wurde nun Prinzip der ottonischen Politik, die Kirche aus reichste auszustatten. Der König verließ ihr ausgebehnte Ländereien vor allem aus dem noch massenhaft vorhandenen Bald- und Oedland, das ihm gehörte, aber von ihm wirtschaftlich nach bem lubofingischen Aufftand. Sehr wichtig wurde für die neue Politik Ottos Der König verlieh ihr ausgedehnte Ländereien vor allem aus dem noch massenhaft vorhandenen Bald- und Dedland, das ihm gehörte, aber von ihm mirtschaftlich nicht ausgenutt werden konnte, erteilte ihr wichtige dingliche Rechte: so bekamen die Bischofssise Markrecht, auch Joll- und Münzgerechtigkeit; Brun von Köln beispielsweise erhielt die Jurisdiktion und das Zollrecht; durch Ottos Nachsolger wurde diese Politik noch intensiver fortgeset, und mehr oder minder wurden so an die Bischofs gräsliche Befugnisse übertragen. Allmählich wurde dadurch die Kirche eine sinanzielle und politische Macht. Auf ihren Gütern sasen zahlreiche unstreie Leute, in ihrem Schutz erwachten die Anfänge von Gewerbe, Handwerk und Handel. Durch die Kirche wurden so die Händige von Gewerbe, Handwerk und Handel. Durch die Kirche wurden so die Händig von Gewerbe, Handwerk und Handel. Durch die Kirche wurden so die Hände des Laienadels von den unteren Ständen abgewehrt; während in den mehr und mehr erblich werdenden Lehen der Broßen die Freien in Abhängigkeit herabsanken, arbeitete im Schutz der Naturalwirtschaft nicht hinaus. Die Bereicherung des Kirchenguts hatte freilich andrerseits zur Folge, das beim deutschen Klerus das erste war seine praktische und politische Tüchtigkeit, das hingegen die dogmatischen und litterarischen Interessen. Und der Staat stellte an die Kirche nicht geringe Ansorderungen: auf ihr in erster Linie ruhten die sinanziellen und militärischen Lasten. Die Kirche hatte zu sorgen für die Berpstegung des Hoses, die deskald von höchster Bedeutung war, weil die deutsche Berfassung der Kirche dem Krinzip der Banderregierung deruhte; außerdem wurde in Notfällen die Kirche vom König einer Besteuerung unterworsen. Beim Kriege stellte die Kirche ein sehr dew Konstellens allmählich an sichtiger, als dadurch, daß durch die Ausbildung des Lehenswesens allmählich an wichtiger, als baburch, bag burch bie Ausbilbung bes Lebenswesens allmählich an

Digitized by Google

Stelle des Volksheeres ein Vasallenheer trat, sich die militärischen Befugnisse des Königtums gemindert hatten. Die Kirche lieferte dem Königtum das Beamtenpersonal, dessen es bedurfte; die kirchlichen Würdenträger mußten stets bereit sein, im Dienste des Königs Gesandtschaften und andere Missionen zu übernehmen. Der König hielt fest an unbedingter Serrschaft über die Kirche: die Bischöfe und Reichsäbte wurden vom König ernannt, wobei häusig eine Abgabe bezahlt werden mußte, was man später Simonie nannte; die Bischöfe unterstanden dem königlichen Gericht; Synoben dursten nur mit Genehmigung des Königs abgehalten werden. Gine Pflanzschule für die hohe Geistlichkeit wurde vor allem unter Bruns Leitung die Kanzlei: aus ihr ging eine Reibe von Kischöfen herpor, die dem Königtum Pflanzschule für die hohe Getstlichteit wurde vor auem unter Stuns Leitung die Kanzlei; aus ihr ging eine Reihe von Bischösen hervor, die dem Königtum unbedingt ergeben waren und streng sittlichen Wandel führten. Mit Vorliebe machte Otto Sachsen und Thüringer zu Bischösen; besonzugte er seine Familie. — Auch auf das tadellose Leben der Geistlichkeit legte Otto hohen Wert. Er wurde hierbei von der allgemeinen Strömung der Zeit unterstüht. Die Not tried das Volk in die Kirchen und begünstigte einen Hang zur Askeit und zur Weltslucht; überall sinden wir Klausner und Einsiehler. Gefördert wurde diese Seite der Kirchenresorm vor allem durch die irischen Mönche, die noch immer in bedeutender Rahl non den britischen Inseln nach dem Kontinent berüberkamen. Unter dem Kirchenresorm vor allem durch die irischen Mönche, die noch immer in bedeutender Zahl von den britischen Inseln nach dem Kontinent herüberkamen. Unter dem Druck der öffentlichen Meinung begann gleichzeitig an verschiedenen Orten, vor allem in Burgund und Lothringen, eine Bewegung, die sich auf Einsührung strenger Sittlichkeit in den Klöstern richtete. Um wichtigsten wurde die, die von Cluny ausging. Dies Kloster war 910 von Graf Berno begründet und unmittelbar unter Kom gestellt; schon unter dem zweiten Abt, Odo, trat es in Beziehungen zum Papsitum, während der vierte, Wajolus, mit Otto Berbindungen anknüpste. Bon dier aus wurde eine große Zahl durgundischer, französsischer und italienischer Klöster reformiert. Die Cluniacenserresorm hatte anfangs keineswegs einen hierarchischen Charakter, sondern das Specisische war die absolute Unterordnung der Mönche unter den Abt; der Abt ist in seinem Bereich Despot, er bestimmt den Nachfolger. Mittelpunkte einer ähnlichen Resornbewegung, die vor allem eine strenge Wiederherstellung puntte einer ahnlichen Reformbewegung, die vor allem eine ftrenge Wieberherstellung ber Regel bezweckte, wurden in Oberlothringen Gorze unter Agenold und Johannes unter bem Schutze des Bischofs Abalbero von Met, in Niederlothringen Brogne. Die Lothringer Reform hatte zugleich wirtschaftliche Bedeutung, insofern fie auf beffere Berwaltung der Klofterguter, auf Wiedererwerbung des verlorenen Befiges, auf Befreiung von den Laien, in deren Sand hier die Klöster vielfach geraten waren, auf Gewinnung neuen Eigentums gerichtet war. Diese Resorm wurde durch Brun von Köln wesentlich begünstigt. Aber auch Otto sörderte diese Bewegung. Sein eigener Hof war der sittenreinste Europas, und hier ist auch der Ort, auf die große Zahl bedeutender Frauen hinzuweisen, die dem sächstichen Haus angehört haben; ich nenne Mathilde, Gerberga, Judith, Hedwig, Abelheid und Theophano. Zugleich begünstigte man am sächsischen Hose die Wissenschaften: Brun wußte hervorragende Geister aus Italien sowohl wie aus Britannien an den königlichen Hof zu ziehen. So entwickle sich unter direktem Einsluß des Königshauses hier eine litterarischen Kenaissance; vor allem das 936 von Otto begründete Nonnenkloster Quedlindurg wurde ein Mittelpunkt des geistigen Lebens. [E. Meyer, De Brunone Coloniensi, Dissert, Greisswald, 67. Krüger, Bruns Einsluß auf Kirche und Schule, Dissert, Leipzig, 76. Martin, Beiträge zur Geschichte Brunos, Dissert, 78. Gerdes, Die Bischosswahlen unter Otto dem Großen, Dissert, Göttingen, 78. W. Schulze, Forschungen zur Klosterresorm, Dissert, Halle, 83. Ders., Gerhard von Brogne, F. D. S. 25. Lamprecht, Stadtherrschaft und Bürgertum in Stizzen zur rheinischen Geschichte, 87. Ders., Charakter der klösterlichen Resornbewegung Lothringens, ebendort. Sachur, Die Cluniacenser, 86. I. 2., 92, 94. Mittag, Erzbischof Friedrich von Mainz, Disser, Halle, 95. Menkel, Ottos I. Beziehungen zu den deutschen Erzbischöfen und die Leistungen der letzteren für Staat, Kirche und Kultur. Progr. von Köln wefentlich begunftigt. Aber auch Otto förberte Diefe Bewegung. Sein Magdeburg, 1900.]

\*) Die Frage unch der Berechtigung der Kaiserpolitik. Darüber, ob die Erlangung der Kaiserkrone und die Erwerbung Italiens für Deutschland und das Abendland von Segen gewesen, hat sich eine lebhaste Kontroverse entsponnen. (Gegen die Kaiserpolitik hat sich besonders v. Sybel erklärt, für sie Ficker.) Man hat geltend gemacht, daß die deutsche Herrschaft über Italien immer nur militärisch zu behaupten gewesen seie, und dadurch der Nation Kräste entzogen seien, die man im Osten oder im Innern besper hätte verwenden können; daß die Kaiserpolitik die Begründung eines Nationalstaates in Italien verhindert habe; daß sie einen Bund

mit der aufstrebenden Kirche, durch den man an sich den unheilvollen Investiturkampf hätte vermeiden und das Emporkommen der partikularen Gewalten hindern
können, unmöglich und so den Konstitut unabwendlich gemacht habe. Aber diese
ganze Betrachtung ist mehr politisch als historisch; denn sie übersieht, daß Otto nicht
aus persönlicher Laune nach Italien zog, sondern unter dem Druck der Berhälknisse,
daß er sich nicht aus Eitelkeit die Kaisertrone aussetzt, sondern um die Autorität
über das Papstum zu erlangen, und daß er diese brauchte, um die deutsche Kirche
zu beherrschen. Aber selbst hiervon abgesehen und jene falsche Fragestellung anersannt, erscheinen die Borteile der Kaiserpolitit größer als ihre Nachteile, sowohl
für das Abendland, wie für Deutschland. Mit der Kaiserkrönung wird im romanischen Süben der sortschreitenden Demoralisation Halt geboten; die abendländische
Kultur besommt im Kaisertum einen sessen Mittel- und Stüspunkt; Italien selbst
wird vor der Barbarei der Sarazenen und Ungarn bewahrt. Für Deutschland bringt
gerade die Kaiserpolitik ein Erstarken des Nationalgesühls mit sich: denn dieses
entwickelt sich nicht im Gegensatz Krankreich, sondern zu Italien. Die Kolonisation entwickelt sich nicht im Gegensat zu Frankreich, sonbern zu Italien. Die Rolonisation im Often macht eben unter den Herrschern, die sehr entschieden an der Herrschaft über Italien sesthalten, bedeutende Fortschritte. Das Raisertum Ottos ist von dem Rarls bes Großen fehr verschieben: letteres hat universalen und theofratischen, Rarls des Größen sehr verschieden: lezteres hat universalen und theokratischen, ersteres nationalen und politischen Charakter; lezteres gibt höhere Bürde, aber keine neue Macht; ersteres hat realen Inhalt, da mit ihm die Herrschaft über das Papstum und dadurch über die Kirche verknüpft ist. Bor jeder falschen Gleichmacherei hätet sich Dito; er überträgt vor allem nicht deutsche Institutionen auf Italien. Das Raisertum ist nicht ein schrankenloser Begriff — wo es so erscheint, handelt es sich nur um falsche Politik einzelner Herrscher —, sondern hat einen sest begrenzten Umfang: es erstreckt sich auf Ober- und Mittelitalien und Burgund. Die Behauptung endlich, die Nation sei der Raiserpolitik abgeneigt gewesen, läßt sich durch Thatsachen nicht beweisen. So ist an sich die Raiserpolitik kein Unheil sür Deutschland; dassu, daß sie es wurde, wird man doch wohl einen Hauptgrund zu suchen haben in der durch Heinrich III. herbeigeführten Verdindung mit der Resormpartei in der Kirche: indem man dadurch der Kirche einen andern Charakter gab, als den eines vor allem politischen Instituts, was sie bisher Charafter gab, als ben eines vor allem politischen Instituts, was sie bisher gewesen, rüttelte man an ben Grundlagen ber ottonischen Berfassung. Nicht die ottonische Bolitis, nicht die Erwerbung Burgunds ober Siellens ist schulb an dem Unheil, das Deutschland betrossen, sondern die verkehrte kirchliche Politis heinrichs III., die bulbete, daß die Kirche ein Institut von felbstandiger Bebeutung wurde, statt ein Organ und Instrument in der Hand des Kaifertums zu bleiben. — [Sybel, Die beutsche Nation und das Raiserreich, 61. Mauren brecher, Die Raiserpolitik Ottos I., H. 3. 5. Ficer, Das deutsche Raiserreich, 62. Ders., Deutsches Königtum und Kaisertum, 62.]

nd Kaisertum, 62.]

• Die Erwerbung der Kaisertrone. In Kom hatte Alberich strenges Regiment gesührt. Das Papstum war von ihm abhängig, doch war er tein Feind der Kirche, unterhielt vielmehr Berdindungen mit den Führern der kirchlichen Resorm: in seinem Auftrage resormierte Odo von Cluny römische Klöster. Alberichs Beziehungen reichten weithin, erstreckten sich nicht bloß nach dem Besten, sondern auch nach dem Orient hin. Als er 964 starb, solgte ihm in seiner Stellung sein Sohn Ottavian, eine start sinnlich angehauchte Natur. Dieser setzt sich nach dem Tode Agapets II. auch die Tiara auf, nannte sich Johann XII. Sein Bestreden ging dahin, das Exarchat und die Pentapolis sür Kom zu gewinnen. Er stieß dabei mit Berengar zusammen. Dieser hatte während des deutschen Aufstandes die Herrschaft in Oberitalien wiederum an sich gerissen. Otto sandte 956 Ludolf gegen ihn — wohl in der Absicht, diesem später Italien zu übertragen — der auch Ersolge erzielte, aber bereits 957 starb. (Die Berson Ludolfs lebte in der Sage fort; er verschmolz mit Herzog Ernst von Schwaden zu einer Einheit.) Darauf gewann Berengar die Herrschaft zurück, erstreckte seinen Einsuss auch auf Luscien, und stredte sogar nach Kom. Gegen ihn wandten sich sowohl der Papst wie die Großen an Otto um Höste Dieser sichert seine Stellung in Deutschland, indem er in Worms 961 unter Kichtberücksschaft gung von Ludolfs Nachsommen seinen Istäure Sohn Otto zum König wählen und trönen ließ, was einen weiteren Schritt zur Erdmonarchie bedeutete; die Kegentschaft übertrug er sür Lothringen an Brun, für Deutschland an Wilhelm; dann zog er über den Brenner nach Italien. In der Lombardei sand kom, empfing hier am 2. Februar 962 die Kaisertrone, die ihm nach der allgemeinen Anschaung hier am 2. Februar 962 die Kaisertrone, die ihm nach der allgemeinen Anschaung

ber Zeit gebührte. Der Papst mußte schwören, nie vom Kaiser abzufallen; bafür bekam er das sogen. ottonische Privileg, das nach den neueren Untersuchungen als echt zu gelten hat. Es zerfällt in zwei Teile: der erste, dem das pactum Hludovici von 817 zu Grunde liegt, ist eine Bestätigung des Besitzes, den die römische Kirche durch die Karolinger und ihre Nachfolger erhalten hatte, wobei einzelnes hinzugefügt, andres nicht zuruckgegeben murbe; es bedeutete dies aber nur eine Art theoretischer Unerkennung bes Rechts ber Rirche, bagegen nicht, bag bie von ihr beanspruchten Anerkennung des Rechts der Kirche, dagegen nicht, daß die von ihr beanspruchten Gebiete, soweit sie nicht in ihrem Besits waren, ihr vom Raiser verschafft würden. Der zweite Teil des Privilegs regelte die Mitwirtung des Raisers dei der Papstwahl, vornehmlich auf Grund der Zugeständnisse Eugens II. an Lothar von 824; die Beihe des Papstes sollte nicht stattsinden, ehe er dem Raiser Treue geschworen; der Raiser behielt eine Art Kontrolle über die papstlichen Beamten. Otto wandte sich nun 968 gegen Berengar; ehe er aber dessen Burg S. Leo dei Marino genommen, mußte er nach Rom zurück, da Papst Johann mit Byzanz, den Ungarn, den Saragenen und Berengar Beziehungen angeknüpft und den Sohn Berengars, Abalbert, in Rom ausgenommen hatte. Die Kömer übergaben dem Raiser die Stadt; Abalbert und Fohann slohen. Die Kömer mußten Otto den Treueid leisten und Abalbert, in Kom aufgenommen gatte. Die Komer uvergaden dem Kaifer die Stadt; Abalbert und Johann slohen. Die Kömer mußten Otto den Treueid leisten und ihm schwören, nie ohne seine oder seines Sohnes Zustimmung einen Papst zu wählen oder zu weihen. Johann wurde zweimal vor eine Synode, die unter des Kaisers Borsitz stattsand, geladen; als er nicht erschien, wegen Mord, Meineid und Blut-schande für abgesetzt erklärt; nun machte Otto einen Laien, Leo VIII., zum Papst, der an einem Tage alle Weihen empsing; die Urkunden, in denen besser angeblich das Patrimonium Petri und die Inveftitur dem Kaiser überließ, sind unecht. Otto zog von neuem gegen Berengar und Willa; diese mußten sich 968 ergeben, kamen nach Bamberg in Haft, wo Berengar 966 starb; Abalbert floh nach Korsika. In Rom war ein erster Aufstand unterdrückt worden, ein zweiter aber führte Johann zurück, der an seinen Gegnern grausame Rache nahm; doch starb er schon 964. Die Römer wünschten nun nicht Leos Wiederkehr, sondern die Einsetzung Benedikts V., den sie dann gegen Ottos Willen wählten. Aber der Kaiser zwang die Stadt zur Ergebung; Leo murbe wieder eingefest; Beneditt mußte fich bemutigen und murbe Ergebung; Leo wurde wieder eingesett; Benedikt mußte sich demütigen und wurde nach Hamburg sortgeführt. So verfügte Otto ganz unbedingt über das Papstum. Eine Pest veranlaßte ihn 966 zur Rücklehr nach Deutschland. — [Floß, Die Papstwahl unter den Ottonen, 58. Anod, Das Papstum und die deutsche Landeskirche. Progr. Gebweiler, 81. Si c el, Das Privilegium Ottos I. für die römische Kirche, 88. v. Psus flugke Fartung, Die Privilegien Ottos I. für die römische Kirche, F.D. S., 24. Heych, Der Uebergang des Imperiums an die Deutschen. Z. A. S., 87. v. Simson, Zum Privilegium Ottonianum, N. A. 15. v. Ottenthal, Die Quellen der 1. Komsahrt Ottos I., Mitt. Inst. öst. Gesch. Ergzbb. 4. Kortüm, Das Verwandtschaftsverhältnis der vier Hauptquellen sür den Kömerzug Ottos I. Diss. Mostod, 1900.]

4) Kämpse mit den Slaven. Den ludossingschen Ausstand hatten auch die Slaven zur Empörung benutz, 954: Ukrer, Liutizen und Abotriten erhoben sich, doch wurden sie dalb wieder besteat. Damit zusammen hingen Händel in den Marken

wurden fie balb wieber befiegt. Damit zusammen hingen Sandel in den Marten felbst: gegen Wichmann traten seine Nessen Elbert und Wichmann (siehe oben § 49, 7) auf, mit benen die Slavenfürsten Nato und Stoinef im Bunde standen. Ginen größeren Erfolg trug Otto selbst 955 gegen die Slaven an der Recenit davon, und 960 war im wesentlichen die Unterwerfung bis an die Ober vollendet. Ganz freislich hörten hier die Sandel noch nicht auf; erst Wichmanns Tod 967 bezeichnet hier einen Abschluß. Das Christentum machte im Nordosten bedeutende Fortschritte; einen Abschlüß. Das Christentum machte im Nordosten bedeutende Fortschritte; auch der Dänenkönig Harald ließ sich tausen. Weiter südlich kämpste Gero mit Blüd gegen die Lausiger; der deutsche Einsuß wurde über Volen und Böhmen ausgedehnt. Miezislav von Polen mußte Tribut zahlen. Böhmen war unter Boleslav, der eifrig für das Christentum wirkte, in gute Beziehungen zu Deutschland getreten; Boleslav selbst erschien 973 an Ottos Hose. Für die Grenzgebiete wurde 966 nach Geros Lod eine neue Organisation geschaffen; sein Gediet wurde unter füns Grafen verteilt; es entstanden so füns neue Marken, die Nordmark (unter Theoderich), die Ostmark, Meißen, Merseburg und Thüringen. Ueberall war hier im Osten das Deutschtum und das Christentum in entschiedenem Vordringen.

b) Das Erzbistum Magdeburg. Bon sehr hatte Otto für Magdeburg große Vorliede gezeigt; in gewissem Sinos kann Magdeburg seine Kestdenz genannt werden. Schon 987 hatte er hier das Kloster des Betrus und Mauritius errichtet, das in erster Linie die Kultivierung des Slavengebietes sördern sollte. Der Plan aber, hier ein Erzbistum zu gründen, wurde in Otto erst durch die Kriege selbst geweckt;

hier ein Grzbistum zu gründen, wurde in Otto erst durch die Rriege selbst geweckt;

er wollte badurch wohl die allzu mächtige Stellung von Mainz brechen. Anfangs beabsichtigte er das Bistum von Halberstadt nach Magdedurg zu verlegen und zum Erzdistum zu erheben; er teilte diesen Plan 955 dem Papste mit. Damit aber stieß er auf den Biderspruch Wilhelms von Mainz, der Halberstadt nicht aus seiner Metropolitangewalt entlassen wollte. Otto suchte nun eine Lösung, mit der Nainz einverstanden war, und demgemäß beschloß man auf einer römischen Synode 962 die Neugründung eines Erzbistums Magdedurg und eines Bistums Merseburg; desinitive Feststellungen tras man auf einer Synode zu Navenna 967, wo Havelderz, Brandenburg, Zeitz, Merseburg und Meißen zu Susstaganen des zu gründenden Erzbistums bestimmt wurden. Aber diese neuen Pläne erweckten den Widerderpruch Bernhards von Halberstadt, der vor allem Gediet für die Neugründungen hergeben sollte; erst nach Bernhards und Christians Tod 968 kam es, indem man deren Nachsolger im voraus ihre Zustimmung zu der Gründung Magdeburgs geben beren Nachfolger im voraus ihre Justimmung zu ber Gründung Magdeburgs geben ließ, zur Verwirklichung der Projekte Ottos. Der erste Erzbischof Magdeburgs wurde Abalbert, Abt von Weißenburg; er erteilte dann an Merseburg, Zeitz und Meißen die Beihen. Schnell wurde Magdeburg ein Mittelpunkt der Kultur für den Osten; besonders die Domschule blühte rasch empor, wurde eine Vorschule

für den Often; besonders die Domschule blühte rasch empor, wurde eine Borschule für die Kanzlei. — [Großfeld, De archiepiscopatus Magdeburgensis origine. Dissert. Minster, 55. Winter, Die Bildung des Magdeburger Sprengels. Magdeb. Gesschichtsblätter, 10. Uhlirz, Geschichte des Erzbistums Magdeburg, 87.]

•) Bersuche zur Erwerdung Unteritatiens. In der Lombardei war nach Ottos Abzug Abalbert zurückgesehrt; gegen ihn sandte der Kaiser Burchard von Schwaben, der jenen auch desigete. Nach Leos VIII. Tod baten die Römer Otto um einen Papst; dieser ernannte Johann XIII. Er verseindete sich den Abel und wurde durch diesen gesangen geseht. Dies veranlaßte Otto zur Kücksehr nach Italien; die Regentschaft über Deutschland erhielt Wilhelm. Noch vor Ottos Antunft hatte man den Papst wieder der Loud ihm seine Würde zurückgegeben. 966 erschien der Kaiser in Rom, wo er diesmal große Strenge bewieß; dem Papst schnelte er Rausenna. Auch der Sohn des Kaisers, Otto, begab sich nach Italien; beide gingen zusammen von Berona nach Rom, wo jest auch Otto II. die Kaisertrone empfing; so war ein vollkommenes Erbkaisertum hergestellt. Mehr und mehr wandten sich nun die Blick Ottos nach dem Süben der Halbinsel. Er rückte in Apulien ein, wo ihn die Blide Ottos nach bem Suben ber Salbinfel. Er ructe in Apulien ein, wo ihn die langobardischen Fürsten von Capua und Benevent anerkannten; Bari wurde bann vergeblich belagert. Doch balb gab Otto den Krieg auf und versuchte sein Ziel auf diplomatischem Wege zu erreichen; er sandte 967 eine Gesandsschaft nach Konstantinopel, um für seinen Sohn um die Hand der Tochter Romanus' II., Anna, zu nantinopel, um für seinen Sohn um die Hand der Lochter Romanus' II., Anna, zu werben; 968 wurde mit demselben Auftrage Bischof Lüutprand von Eremona dorthin geschickt. Er erreichte sein Ziel nicht, denn Kaiser Rikephorus Phokas forderte
als Preis der Heirat die Abtretung Roms. Von neuem begann noch 968 in Süditalien der Krieg gegen die Griechen; Otto trug keine großen Erfolge davon. Ja
als er abgezogen war, nahmen die Griechen den Pandulf von Capua gefangen.
Nachher freilich errangen die Deutschen wieder Vorteile, siegten dei Ascoli. Inzwischen war in Konstantinopel Kikephorus durch den Johannes Tzimisces gestürzt
worden. Mit dem neuen Kaiser nahm Otto die Verhandbungen wieder auf, indem er den Gero von Köln als Gesandten abschiedte; man kam auch zu einem Abschluß; zwar nicht Anna, aber doch Theophano, eine Nichte des Johannes, wurde Otto II. als Gemahlin gesandt, und 972 wurde die Hochzeit geseiert. Der Friede in Unteritalien erfolgte auf Grund des Besitzstandes. Capua und Benevent blieben bei Deutschland, Apulien und Ralabrien bei Ronftantinopel. Otto fab jest sein Raifer-Deutschland, Apulien und Kalabrien bei Konstantinopel. Otto sah jett sein Kaisertum vom Ostreiche als ebenbürtig anerkannt; es war dies gewissermaßen die Krönung seiner Politik. 972 kehrten die beiden Kaiser nach Deutschland zurück. Der sächstische Hof biedes gemissermaßen die Krönung seiner Politik. 972 kehrten die beiden Kaiser nach Deutschland zurück. Der sächsische Hof bier zusammen; mit dem Kalisen von Cordova war Otto schon Byzanz sanden sich hier zusammen; mit dem Kalisen von Cordova war Otto schon 953 in diplomatische Beziehungen getreten. Doch stand Otto zuletz vereinsamt da; 965 war Brun gestorben, 968 Mathilbe, 973 Hermann, dem in Sachsen sein Sohn Bernhard solgte. Otto selbst entschlief am 7. Mai 973 in Memleben; er wurde in Magdeburg bestattet. — Otto ist eine energische, manchmal etwas despotische und gewaltthätige Natur von großartiger politischer Begabung; er versteht es, seine Ideen mit der Wirklickseit in Uebereinstimmung zu bringen und für ihre Aussührung die richtigen Leute zu sinden. Er ist beseelt von aufrichtiger Frömmigkeit, ja ihm ist ein gewisser listischer Zug eigen; er glaubt an seinen höheren Beruf und bleibt deshalb im größten Unglück unerschütterlich; bemgemäß ist ihm auch Fanatismus nicht fremd. Seine kriegerische Befähigung ist nicht besonders entwickelt; doch sieht er dies selbst ein und zieht daher steis die Diplomatie der Schlacht vor. In seiner ganzen Politik zeigt er tiesen ethischen Fdealismus, ohne sich aber zu Phantastereien hinreißen zu lassen. — [Detmer, Otto II. bis zum Lobe seines Vaters. Dissert. Leipzig, 78.]

## § 51. Imperialiftische Politit Ottos II. und Ottos III.

Litteratur. Giesebrecht, Jahrbücher des deutschen Reiches unter Otto II., 40. Moltmann, Theophano. Dissert. Göttingen, 78. Wimmer, Kaiserin Abelheid. Regensburg, 2. Aufl., 97. G. Müller-Mann, Die auswärtige Politik Ottos II., Diss. Basel, 98. — Bilmans, Jahrbücher des deutschen Neiches unter Otto III., 40. Giesebrecht, Wendische Geschichten, 3 Bde., 48. v. Pslugk-Hartung, Ein Phantast auf dem deutschen Kaiserthron, Nord und Süd 20. Kehr, Die Urkunden Ottos III., 90. Kehr, Jur Geschichte Ottos III., Hist. Zeitschr. 66. Uhlirz, Die Interventionen in den Urkunden Ottos III., N. A. 21.

Wie kräftige Grundlagen das ottonische System geschlagen, zeigte sich sowohl bei der Thronbesteigung von Ottoß Sohn wie von Ottoß Enkel: gegen beide erhob sich ein Widerstand, aber dieser weist boch eine ganz andre Physiognomie auf, als einst die Opposition gegen Otto I. Diesmal sind es wirklich dynastische, nicht aber partikulare Bestrebungen 1); beidemal unterftütt die Kirche die Legitimität und verhilft ihr zum Siege 1). Wohl halten nun Otto II. und Otto III. an der Grundlage des ottonischen Systems fest, aber sie gehen über das, was Otto I. gewollt, hinaus; und wenn schon die Bestrebungen Ottos II. bis an die äußerste Grenze des Möglichen fortschreiten, so verlieren sich die Ideen Ottos III. geradezu ins Titanenhafte und Phantastische. Mit Otto II. nimmt das Kaisertum die Mittelmeerpolitik der Imperatoren und ihrer Nachfolger wieder auf; Deutschland soll zwar noch nicht Nebenland werden, aber Italien soll ihm gleich= berechtigt zur Seite treten, soll für den Süden dieselbe zentrale Macht= stellung erhalten wie Deutschland für Innereuropa, soll den Ausgangs= punkt abgeben für eine vollkommene Beherrschung des Mittelmeeres. Dazu aber muß Otto Sübitalien in seiner Gewalt haben: bildet dieses doch den Schlüffel zum byzantinischen Meer ebenso wie zum Drient. er naturgemäß auf den Widerstand der beiden andern hier durch ihre Mittelmeerstellung interessierten Universalmächte: Oftroms und des arabischen Islams. Beide verbinden sich gegen den Beherrscher Mitteleuropas; mitten im Rampfe wird Otto durch den Tod abberufen 2). Mit jugendlichem Feuer verfolgt Otto II. seine Pläne; wenn man auch zweifeln barf, ob ihre Berwirklichung für Deutschland viel Borteile gebracht hatte, so barf man doch andrerseits nicht verkennen, daß Otto sich noch im Bereich des Ausführbaren hielt: er wollte nichts andres, als was Theoberich und Heinrich VI. thatsächlich erreichten, und weniger an der Unmöglichkeit seiner Gedanken als an seinem frühen Tobe liegt es, daß er nur mit negativen Resultaten endigte: er selbst starb jedenfalls nicht im Gefühle des Besiegtseins. Auch der Slavenaufstand, in dem man freilich eine Reaktion der italienischen Niederlage Ottos sehen muß, wirkte nur deshalb so unheilvoll, weil man durch den Tod Ottos II. und die diesem unmittelbar folgenden inneren Wirren an einer energischen Befampfung ber Glaven gehindert murde.). Im Gegensatze zu Otto II. hielt sich die Regentschaft ganz in den Bahnen

der ottonischen Politik, und wenn auch eine weitere Konsolidierung der Monarchie nicht erzielt wurde, so wurde doch andrerseits jede fernere Abbröckelung verhindert 5). Ganz andre Bahnen schlug Otto III. ein 6). wollte nicht nur, wie sein Vorganger, eine Wiederaufnahme der imperatorischen Mittelmeerpolitit, sondern eine dirette und vollständige Berstellung bes Imperiums felbst: Rom follte nicht ein Zentrum neben Deutschland, fondern bas Zentrum feines Reiches werden; Deutschland sollte jum Nebenlande herabsinken. Dies Imperium aber, das Ottos III. Ideal war, trug einen hohenpriesterlichen Charakter. Raiser und Papst sollten Träger einer einheitlichen unteilbaren Gewalt sein; in dem Joealstaate und der Joealstirche sollte das Reich Gottes auf Erden verwirklicht werden. In diesem schwungvollen, aber phantastischen Idealsmus Ottos III. blieb von den realen Grundlagen des ottonischen Systems wenig übrig; die Kirche war bem Kaiser nicht mehr ein politischer Faktor, sondern ein überirdisches Institut 7). Das Unheilvollste war, daß Otto III. über seiner Mittelmeer- und Reftaurationspolitik die Interessen Deutschlands im Osten vollkommen überfah: hatte fich nach Ottos II. Tob das Clavenland der deutschen Herrschaft entzogen, so schüttelten nun Bolen und Ungarn die deutsche Begemonie von sich ab, was der Kaiser teils geschehen ließ, teils sogar förderte 8). Dafür mußte er es erleben, daß fich am Schlusse seiner Regierung alle politischen Machte gegen ihn wandten, daß ihn die führenden Kreise in Deutschland, denen er sich durch seine antinationale und unstete Politik entfremdet hatte, zulegt direft im Stich ließen; er mußte fich schließlich wohl ober übel bavon überzeugen, daß fein Ibeal nicht auszuführen fei: anders wie Otto II. ftarb Otto III. auch subjektiv als Besiegter. Sein Ausgang bedeutet für die ottonische imperialistische Politik einen ähnlichen Bankerott wie einst jener Konrads I. für das karolingische System, nur mit bem ungeheuren Unterschiebe, bag jest, bank ber genialen Schöpfung Ottos I., eine sichere Grundlage vorhanden war, von der eine Restitutionsvolitik ausgehen konnte 9).

1) Die Riederwerfung Bayerns. Otto II. war der erste Herrscher des sächsischen Hauses, der im Besit der gelehrten Bildung, und dieser voll ergeben war; demgemäß sah er an seinem Hose immer eine Anzahl Gelehrte, und seine Hosehaltung zeigte einen verseinerteren Typus als die seines Borgängers. Sehr jung, mit achtzehn Jahren, sam er zur Regierung. Er empfing noch einmal die Huldigung; doch hatte das keine staatsrechtliche Bedeutung; vielmehr war die Zbee eines Erbrechtes in entschiedenem Fortschreiten. Zunächst fand er wenig ernstlichen Widerstand. Einige Händel gab es in kothringen. In Oberlothringen hatte nach Bruns Lod Friedrich die volle herzogliche Gewalt erhalten; Niederlothringen, dessen Vorsteher Gottsried in Italien an der Pest gestorden war, war unter direkte königliche Berwaltung gestellt. Nach Ottos I. Tode waren die Söhne des verdannten Reginar vom Hennegau zurückgekehrt, doch zwang sie Otto II. 974 leicht zur Flucht. Allsmählich aber geriet der Kaiser in Konslitt mit dem bayerischen Herzogshause, das eine bedeutende Machtstellung einnahm. Judith sührte dier die Regierung; jeht wurde auch ihr Sohn Heinrich selbständig. Die Bischosssig im Südosten Deutschlands waren mit Berwandten und Angehörigen Judiths besetz, vor allem hatte man in Augsburg die Bahl Heinrichs durchgedrückt. Judiths Lochter Hedwig war die Gemahlin Burchards von Schwaben. Als dieser 973 stard, ließ der Raiser nicht jener die Regentschaft, sondern gab Schwaben an Otto, den Sohn Audolfs; ebenso gab er die Ostmark, wo disher Berwandte des bayerischen Hausels; ebenso gab er die Ostmark, wo disher Berwandte des bayerischen Hausels; ebenso gab er die Ostmark, wo disher Berwandte des bayerischen Hausels; ebenso gab er die Ostmark, wo disher Berwandte des bayerischen Hausels; ebenso gab er die Ostmark, wo disher Berwandte des bayerischen Hausels; ebenso das er die Ostmark, wo disher Berwandte des bayerischen Hausels; ebenso gab er die Ostmark, wo disher Berwandte des bayerischen Hausels einer diese Weisels won Bohnen, Miezislav von Polen tei



nahmen. Der Kaiser ließ über die Empörer ein Fürstengericht halten; Heinrich und Abraham kamen in Haft; Judith mußte in ein Kloster eintreten. Otto kämpste 975 ohne Erfolg gegen Böhmen; schon griff der Ausstand nach Lothringen hinüber, wo sich freilich die abermals zurückgekehrten Söhne Reginars nicht halten konnten. Dagegen entkam Heinrich aus der Haft und erneuerte in Bayern den Ausstand, der sich auch auf Schwaben ausdehnte. Otto wandte sich 976 gegen Bayern und nötigte jeinen Better zur Flucht nach Böhmen; jener wurde seines Herzogtums und seiner Güter für verlustig erklärt. Bayern gab der Kaiser an Otto von Schwaben, doch wurde die Macht des disher sehr bedeutenden Herzogtums wesentlich beschränkt. Die bayerische Kirche wurde aus der Abhängigkeit vom Herzogtum befreit und eng an das Königtum gekettet; die Biskümer Passau und Salzdurg erhielten große Schenkungen. Die Machtstellung der dayerischen Pfalzgrasschaft, die die Aribonen innehatten, und der Burggrasschaft von Regensburg wurde verstärkt; ebenso wurde die Ostmark ziemlich unabhängig. Der Nordgau wurde eine selbständige Markgrasschaft unter Berthold von Babenderg, dem Bruder Luitpolds von der Ostmark. Vor allem aber wurde von Bayern ein neues Herzogtum Kärnten (Kärnten, Steiermark, nahmen. Der Raiser ließ über die Empörer ein Fürstengericht halten; Beinrich und allem aber murde von Bayern ein neues Herzogtum Karnten (Kärnten, Steiermark, Krain, Berona) abgetrennt, das an Heinrich den Jüngeren, den Sohn Bertholds von Bayern, gegeben wurde. Ebenso wie in Bayern suchte der Kaiser dann in Lothringen feste Organisationen zu schaffen. Die Söhne Reginars bekamen ihre Guter zurück; Niederlothringen erhielt Karl, der Bruder des französischen Königs. Bon den aufständischen Gebieten war Böhmen noch unbezwungen; ein Zug gegen dieses 977 blieb ohne rechtes Ergebnis. Auch in Bapern stammte die Empörung neu auf: mit dem abgesethen Herzog Heinrich verdanden sich Heinrich von Kärnten und Heinrich von Augsdurg. Selbst die Bischöse wantten in ihrer Treue. Als sich aber der Kaiser, den besonders Otto von Schwaden unterstützte, gegen Bapern wandte, gewann er das von den Aufrührern genommene Passau zurüc; die Ausständischen mußten sich unterwersen. Durch ein Fürstengericht 978 wurden die beiden Derzöge zur Berdannung verurteilt; Kärnten wurde heinrich dem Jüngeren genommen und an Otto, den Sohn Konrads des Koten von Lothringen, übertragen; die Güter des arnulfingischen Hauses wurden größtenteils eingezogen. Das Ergebnis dieser Kämpse war die Bernichtung der arnulfingischen Position; Bayern, das noch unter Otto I. eine Ausnahmestellung eingenommen hatte, war jest den andern Herzogstümern gleich gemacht; dagegen waren die Nachsommen der 955 Besiegten zu neuer Macht gelangt. Es bedeutete dies einen Bruch Ottos II. mit der Familienpolitit und übte seine Kückwirtung auf sein Berhältnis zu seiner Mutter. Abelheib hatte bisher großen Sanschungen zu dem dagerischen Huckwirtung auf sein Berhältnis zu seiner Wutter. Abelheib hatte bisher großen Sanschungen zu dem dagerischen Haufge gestanden und zog sich daher im Groß über das Geschehen nach Burgund zurück; an Stelle des Einstusses Abelheids tritt seitdem mehr und mehr der Theophanos. Sin Nachspiel fanden die inneren Wirren in dem Kamps mit Frankreich. 954 war hier Ludwig gestorben; auf ihn solgte sein Sohn Lothar, der 977 blieb ohne rechtes Ergebnis. Auch in Bayern flammte die Emporung neu auf: ber Theophanos. Ein Nachspiel fanden die inneren Wirren in dem Kampf mit Frankreich. 954 war hier Ludwig gestorben; auf ihn folgte sein Sohn Lothar, der mit Hugo von Francien in gutem Verhältnis stand. Nach Hugos Tod aber 956 geriet er in Streit mit dessen Söhnen; doch vermittelte hier Brun von Köln einen Vergleich; Hugos Söhne erkannten Lothar an, wossüt shene Francien, Burgund und Boiton bestätigt wurden. Während der bayerschen Hatte Lothar bereits Zeichen einer deutschseindlichen Gesinnung gegeben. Alls sich nun Otto 978 in Aachen aushielt, siel der französsische König plözlich in Lothringen ein, zwang den Kaiser zur Flucht und plünderte Aachen. Darauf wurde zu Dortmund der Reichskrieg beschlossen. Mit einem bedeutenden Heere rücke Otto dis Paris vor, das er indes nicht einzunehmen vermochte. Auf dem Rückzug erlitten die Deutschen an der Aisne eine Schlappe. Lothar wurde von weiteren Angrissen au Deutschland durch eine Erhebung Hugos von Francien abgehalten; er schloß daher mit dem Kaiser auf einer persönlichen Zusammenkunft am Chiers 980 Frieden. Böhmen und Volen blieben nach wie vor unbezwungen; ein Zug gegen Volen 979 hatte wenig Polen blieben nach wie vor unbezwungen; ein Zug gegen Bolen 979 hatte wenig Erfolg; boch trat wohl auch mit Miezislav von Bolen jest eine Berftändigung ein. Im ganzen aber hatte Otto II. in diesen Anstürmen am Beginn seiner Regierung die von seinem Bater begründete Machtstellung des Königtums voll aufrecht erhalten. — [Wahnschaffe, Das Herzogtum Kärnten. Differt. Leipzig, 78. Matthäi, Die Sandel Ottos II. mit Lothar von Frantreich. Differt. Halle, 82. Benning, Die Bestrebungen der französischen Könige, Lothringen zu gewinnen, Progr. Hanau, 84.]

2) Die italienische Bolitik Ottos II. In Rom war 972 Johann XIII. gestorben; Otto I. hatte Benedikt VI. bestätigt. Gegen ihn erhob sich während der Wirren in

Deutschland die Abelspartei; Herzog Crescentius nahm den Papft gefangen, der dann erdrosselt wurde; die Liara erhielt Bonifaz VII. Aber bald geriet dieser in Konflitt mit denen, die ihm zur Macht verholsen, und slüchtete nach Konstantinopel. Vonstritt mit denen, die ihm zur Wacht derholfen, und studiere nach konstantinopel. Bon neuem kam die kaiserliche Partei ans Ruder; sie erhob Benedikt VII., der indes 980 vor seinen Gegnern wieder weichen mußte. Der Kaiser erschien 980 in Ftalien in Begleitung Theophanos und Ottos von Schwaben; in Pavia söhnte er sich unter Bermittelung des Abtes Majolus von Cluny mit seiner Mutter Abelheid auß; die Stadt Rom unterwarf sich ihm; der Papst wurde restituiert, Crescentius mußte in ein Kloster eintreten. Nun wandte Otto sich dem Süden zu in der Ab-sicht, seine Herrschaft über ganz Italien auszudehnen. Die Seele dieser südstalienischen Eroberungspolitik wird man in Theophano zu erblicken haben. Mit den inversalistischen Tendenzen verhand sich hier untrennhar das resigiöse Moment ins imperialistischen Tendenzen verband sich hier untrennbar das religiöse Moment, in-bem dieser Krieg zugleich als Kampf des Christentums gegen den Islam erschien. Es kam hier zum Zusammenstoß mit der fatimidischen Macht. Nachdem die fatimi-dischen Herrscher Afrikas Negypten und Sprien in ihre Gewalt gebracht, mußten sie naturgemäß danach streben, ihr Machtbereich über das gesamte Mittelmeer auszubehnen: dazu aber war ihnen außer Sizilien, das ihnen bereits gehorchte, auch der Besit Unteritaliens unentbehrlich. So sehte denn hier die arabische Ossenstie auch der Besit Unteritaliens unentbehrlich. So sehte denn hier die arabische Ossenstie auch der Stelland, wogegen die Macht der Byzantiner seit dem Tode des Johannes Tzimisces im Sinsen begriffen war. Wenig wollte es dem gegenüber desagen, daß man wenigstens aus den Alpen die Sarazenen verdrängt hatte, indem ihre Hauptsestung Garde Frasnet durch den burgundischen Grasen Wilhelm genommen war. Der Vertreter der deutschen Sache im Süden war Kandulf von Capua; nach dessen Tod erhob sich gegen seine Söhne Landulf und Kandulf von Capua; nach dessen Vollämpste, ohne daß er es wagte, die alte Ordnung völlig wiederherzustellen. 982 begann der Krieg des Kaisers gegen Byzantiner und Sarazenen, die zusammen operierten, ohne einen sörmlichen Bund geschlossen zu haben. Otto nahm Bari und Larent, siegte bei Colonne (süblich von Cotrone) gegen Abul Kasen, der siel. Schon schlen die Eroberung ganz Italiens gesichert, da wurde am 18. Juli 988 der Kaiser geschlagen; der Ort der Niederlage läßt sich nicht sessten. Bei der Flucht geriet Otto auf ein griechisches Schiff, von dem er sich nur durch Schwimmen nach Kossancrettete. Die Folge jener Schlacht war der Verlust Apuliens und Kaladriens; aber auch in Rom und in Rorditalien garte es; dagegen ist von einer deutschanztonalen naturgemäß danach streben, ihr Machtbereich über das gefamte Mittelmeer auszuauch in Rom und in Norditalien garte es; bagegen ist von einer beutsch-nationalen Reaktion gegen die imperialistische Politik nichts zu fpuren. Bielmehr zeigten sich auf einem Reichstag, den der Kaifer 988 in Berona für Deutschland und Italien abhielt, die Großen willig, ihn zu unterstützen. Hier sicherte Otto zunächst den Erbsgang, indem er seinen dreijährigen Sohn Otto von Deutschen und Italienern zum König wählen ließ; die Regentschaft in Italien gab er an Abelheid, wohl um das König wählen ließ; die Regentschaft in Stalien gab er an Abelheid, wohl um daburch der Stimmung Italiens entgegenzukommen. Weiter erfolgte hier eine teilweise Restitution der 978 besiegten Partei: durch den Lod Herzog Ottos, der im Süden gesallen war, waren Bayern und Schwaben erledigt; ersteres gab der Kaiser an Heinrich den Jüngeren, der damit auch bald wieder Kärnten vereinigte; Schwaben bekam Konrad aus dem Hause der fränkischen Herzöge. Otto dachte nicht daran, auf die Eroberung Süditaliens zu verzichten. Als Benedig sich weigerte, ihn zu unterstützen, belagerte er es, aber vergeblich. Er ging dann mit einem vorzugsweise italienischen Herre nach Süden. In Kom seizte er, da Benedik VII. gestorben war, den Ketrus von Pavia als Johann XIV. zum Papst ein. Ehe es indessen von neuem zum Kampse kam, starb Otto II. am 7. Dezember 988 zu Kom, erst 28 Kahre alt: er liegt in der Verterstürche begroßen. — Er ist eine impulsive erst 28 Jahre alt; er liegt in der Peterskirche begraben. — Er ist eine impulsive Natur, der die Stetigkeit sehlt; leicht ist er fremden Einstüssen zugänglich und wieders holt andert er seine Ansichten. Für seine Politik maßgebend ist, daß er bereits als Kaifer zur Regierung tommt und bemgemäß im Raifertum jenes Element betont, das über das beutsche Königtum hinausgeht und imperatorischen Charakter hat. Benn es ihm auch nicht gelingt, die Mittelmeerstellung, die sein Ideal ist, zu gewinnen, so hat er doch andrerseits von der Macht seines Baters nichts Wichtiges aufgegeben; vor allem hat er die herrschaft über die Rirche ftreng festgehalten.

[Lehmann, Das Aufgebot der Heerfahrt Ottos II. F. D. G. 9.]

3) Der Often unter Otto II. und der Slavenaufstand. Auch im Norden und Often hatten Deutschtum und Christentum unter Otto II. zunächst noch Erfolge zu verzeichnen. Miezislav von Polen und Harald von Dänemark hingen dem Christentum an. Ein Einfall des letzteren in Schleswig wurde durch ein deutsches Heer

siegreich zurudgeschlagen; Harald mußte sich unterwerfen. Daß ber beutsche Ginfluß entschieben im Steigen war, zeigten neue Kirchengrundungen: es wurden die Bistumer Obensee (auf Fünen), Prag und Olmutz errichtet; ersteres unter Bremen, letteres unter Mainz gestellt. Im Sudosten war das Deutschtum in der Ostmark im siegreichen Bordringen begriffen; durch Luitpold war das Gebiet bis zum Biener Bald gewonnen. Für die chriftliche Miffion unter den Magyaren wirkte vor allem Pilgrim von Paffau; er strebte banach, sein Bistum zu einem Erzbistum zu erheben, und suchte dies durch gefälschte Urkunden über eine angebliche Uebertragung des Erzbistums Lorch nach Paffau zu erreichen. Der Raiser erkannte zwar diese Uebertragung an, bewilligte aber nicht die Erhebung zum Erzbistum. — Schon vor dem Slavenausstand begann eine Reaktion gegen das disherige stetige Jortschreiten im Osten mit der Ausbedung Merseburgs. Nach dem Tode Abalberts von Magdeburg 981 gelang es Bischof Gistler von Merseburg gegen das Domkapitel seine Ernennung zum Erzbischof von Magdeburg durchzusezen, und er veranlaßte nun, daß 981 durch eine römische Synode das Bistum Merseburg ausgehoben wurde, angeblich, weil Halberstadt seine Zustimmung nicht schriftlich gegeben. Es wirkten doch bei diesem Schritt nicht nur persönliche Motive mit, sondern der Hauptgund lag darin, daß Merseburg wegen seines zu geringen Besigtindes nicht recht lebensträftig erschien; jest durch seine Ausbewag wurden die Bistümer Zeiz und Meisen wesentlich gekräftigt. Aber andrerseits kam durch diese Maßregel eine Spaltung in die sächsische Geistlichseit, die auf ihre Propaganda im Slavenlande nur ungünstig wirken konnte. — Das eigentliche Unheil im Osten brach erst herein nach der Niederlage Ottos in Kalabrien, die in der That eine allgemeine Keaktion des Slaventums Bilgrim von Baffau; er ftrebte banach, fein Bistum zu einem Erzbistum zu erheben, lage Ottos in Ralabrien, die in der That eine allgemeine Reaktion des Slaventums und Heidentums zur Folge hatte. Sven von Danemark, der seinen Bater Harald gestürzt hatte, verheerte die Landschaften an der Elde. Die Liutizen empörten sich, nahmen Havelberg und Brandenburg. Hamburg wurde von den abgefallenen Abotriten unter Mistewoi, Zeitz von den Bohmen geplandert. Es fehlte gegen den Aufstand an einer energischen Abwehr der fächsischen Grenzfürsten. Diese ermannten fich erft fpat, fiegten unter Theoderich von ber Nordmart bei Bellesheim über die Slaven, thaten aber wenig zur Ausnutzung diefes Erfolges. Durch den Aufstand waren die Anfänge deutscher und christlicher Kultur rechts der Elbe vernichtet; die firchlichen Gründungen bestanden nur noch dem Namen nach weiter. Damit war die im wesentlichen auf friedlichem Bege sich vollziehende Zivilisserung und Chriftianisierung bes Slavenlandes, wie fie Otto I. im Bunde mit der Rirche einund Christunizerung des Stadentandes, wie sie Alto I. im Bunde inti der Artege eins geleitet, vereitelt, und an ihre Stelle trat nun wieder die alte Kriegs- und Außrottungspolitik, die vornehmlich der sächsische Abel wünschte. — [J. Schulz, Die Kriegszüge der Ottonen gegen Dänemark. Dissert. Kostock, 75. Uhlirz, Die Urkundenfälschungen zu Passau. M. J. De. G. J. v. Pflugk-Parttung, Das Bistum Merseburg. F. D. G. 25. E. Schmidt, Gischer, Bischof von Merseburg. Dissert, 87. Böhmer, Erzbischof Gischer von Magdeburg. Progr. Stettin, 87 und Magdeb. Geschichtsblätter 28. Dümmler, Die das Erzbistum Lorch de-tressenden Passauc gegen Näuemark. M. S. De. G. Brokh 6.1

Ottos II. Kriegszug gegen Dänemark. M. J. De. G. Ergbb. 6.]

') Der dynastische Ausstand Heinrichs von Bayern. Nach Ottos II. Tod erhob der nächste männliche Berwandte, der abgesetzte Bayernherzog, Heinrich der Jänker, Anspruch auf die Vormundschaft über den jungen König. Der Bischof von Utrecht hatte den bei ihm in Haft besindlichen Herzog sofort nach des Kaisers Tod in Freiheit gesetz; jener ging nach Köln, Ließ sich den jungen König, den Willyis von Mainz über die Alpen geführt und in Aachen hatte trönen lassen, ausliesern. Aber Heinrichs Aspirationen gingen bald höher hinaus als bloß auf die Regentschaft: er strebte nach der Krone selbst. Doch nur bei einem Teil der Fürsten sand er hiermit Anklang; der größere Teil hielt an Otto III. sest. Auf seiten Heinrichs standen die Erzbischöse von Köln, Trier und Magbedurg und der Bischof Theoderich von Mess. Die Leitung der ottonischen Partei im Besten hatten Herzog Gottfried von Lothringen und Erzbischof Adalbero von Reims; die Agitation für sie betrieb vor allem Gerbert. In diese Gegensätz griff nun auch Lothar von Frankreich ein, der bei dieser Gelegenheit Lothringen zu gewinnen hosste. Zunächst freilich verhüllte er sorgsam seinen Ziele; er erklärte sich für Otto und gewann so die lothringischen Krosen. Heinrich schloß dann einen geheimen Bertrag mit ihm, war seinen Lothringischen Aeinrich schloß dann einen geheimen Bertrag mit ihm, war seinen Lothringischen Keinrich schlos dann in Riederlothringen auf energischen

Biberftand. Bon einem weiteren Berfolgen seiner Plane wurde er dadurch abgehalten, daß er in Frankreich selbst mit den Capetingern zu kämpsen hatte. Der Thronstreit wandte sich mehr nach dem Osten. Her standen Böhmen, Boten, Abotriten und der sächsiche Grenzadel auf seiten Heintigs. Die ottonische Sache hatte ihren sessenst der Keichten Küchalt in Süddeutschland in Heinrich dem Jüngeren von Bayern, der Bayern gegen die Gegner verteidigte, und Konrad von Schwaben; der eigentliche Leiter der Partei aber war Erzbischof Willigis von Mainz, ein Sachse von Gedurt, aus niedriger, aber freier Familie abstammend. Durch ihn wurde Franken sürchten sich behauptet; auf einem Reichstag in Mürzdurg fand heinrich so energischen Widerfpruch, daß er die Auslieserung des Königs zusagte. Er wandte sich nun mit polnischer hilfe nach Thüringen. Doch auch hier erklärten sich die Großen gegen ihn; er mußte auf die Krone verzichten, seine Burgen übergeben und die Ausstieserung des Königs versprechen. Inzwischen hatten die Gegner Heinrichs an Theophano, die in Jtalien weilte, die Aussischen hatten die Gegner Heinrichs an Theophano, die in Italien weilte, die Aussischen gerichtet, nach Deutschland zu kommen; sie leistete dem Folge; in ihrer Begleitung reiste auch Abelheib nach Deutschland. Aus einem Keichstag in Kara (Rohr bei Meiningen?) 984 kam es zu einem vorläusigen Bergleich mit Heinrich: dieser gab den König aus seiner Hand, empfing dassisch der nersten Steutsgleiten: Heinrich erhielt Bayern zurück, wogegen Heinrich der Jüngere Karnten (mit Verona) als selbständiges Herzgetum empfing. Man hat wohl in diesen Kümpsen den keine Stügen des ottonischen Systems, wie Mainz, Magdeburg, Köln, Mez, auf verschiedenen Stügen des ottonischen Systems, wie Mainz, Magdeburg, Köln, Mez, auf verschiedenen Stügen des ottonischen Systems, wie Mainz, Magdeburg, Köln, Mez, auf verschiedenen Stügen des ottonischen Systems, wie Mainz, Magdeburg, Köln, Mez, auf verschiedenen Seiten statibor, 95. Bis hie er, Willigis v. Mainz. (Leipziger Studien auf d. Gebi

Die Regentstaft. Nach der Bestegung führten zunächst die beiden königlichen Frauen gemeinsam die Regierung; nach kurzer Frist aber erscheint Theophano als die alleinige Regentin. Bedeutenden Einsluß haben unter ihr Willigis von Mainz, der, als die Katserin in Jtalien weilt, die Geschäfte führt, und Hilbibald von Borms. Sie bewährte eine ungewöhnliche Begadung und zeigte darin klarstes Verständnis sie des gege, daß sie, die unter Otto II. eine der Hauptveranlasser will demerpolitik gewesen war, jeht durchaus zum ottonischen System zurücksehre wirtund alle imperialistischen Iveen aufgab. Ueberall geht durch ihre Politik ein weises Maßhalten, verdunden mit Energie und Festigkeit. Ihre Ziele sind Frieden im Inneren und Sicherung der Grenzen; sie hält seigt eine Rerbindung mit der Kirche. Ihre ganze Politik zeigt so der Ottos II. gegenüber einen mehr nationalen Zug.

a) Italien Nach Ottos II. Tod galt Italien, da kein Kaiser vorhanden war, ossizell als vakant; man zählte nicht nach den Jahren Ottos III. Die alleinige Trägerin der kaiser. Im an zicht nach den Jahren Ottos III. Die alleinige Trägerin der kaiser. In Mom war nach den Jahren Ottos III. Die alleinige Trägerin der kaiser. In Mom war nach den Rechtes: sie nannte sich direkt Raiser. In Mom war nach Ottos II. Lod Bonisaz VII. zurückgesehrt, hatte Johann XIV. gesangen genommen; der letztere starb 984. Doch schon 985 wurde Bonisaz VII. durch einen Ausstand gestürzt. Die Herrschaft siel sehr wieder na den Adel, an Crescentius, den Sohn des vor Otto II. geslohenen Crescentius; das Kapstium in der Kersen Jahren des vor Otto II. geslohenen Crescentius; das Kapstium in der Kersen haben des vor Otto II. geslohenen Crescentius; das Kapstium in der Kersen haben des vor Otto II. geslohenen Crescentius; das Kapstium und Keich. Apulien und Kaladrien waren an die Griechen zurückgesalten; dasse haben hielten de Langodardischen Hierhand der Kronderfalt vor dasse der vor der Kronderfalt in der Kronderfalt vor dasse der vor der Kronderfalt vor der Kronderfalten deres neuen Hau

fich an Theophano; ehe aber diefe, wie fie beabfichtigt, einschreiten konnte, hatte fich ber Ronig mit feiner Mutter wieder verfohnt; auch mit Deutschland schloß er Frieden der König mit seiner Mutter wieder verschnt; auch mit Beutschand schloß er Frieden 987, gab Berdun zurück. Nun starb Ludwig ohne Erben. Die nächsten Ansprüche hatte Herzog Karl von Riederlothringen (siehe oben § 51, 1), dem man aber wegen seines deutschen Herzogtums seine Successionssähigskeit bestritt. Sein Gegner Hugo Capet, der den Erzdischof Abalbero gewonnen hatte; wurde von den Großen gewählt und in Reims gekrönt. Die Erhebung der Capetinger ist im wesentlichen das Werk des französischen Spissonst. Ihre Macht ist im Ansang eine sehr geringe, beschränkt sich auf ihren eigenen Besig. Doch erkannte Hugo richtig den Punkt, wo er den Hebel zur Erweiterung seiner Stellung einsehen müsse, indem er seinen Sohn Kodert 987 krönen ließ und so die Erblichkeit der Krone förderte. Die großen Basallen haben hier pollsommene Erblichkeit erlangt und ktehen der Krone satt selbskändig gegenhaben hier vollkommene Erblichkeit erlangt und stehen der Krone fast felbständig gegenüber; im Suben werben die Capetinger kaum anerkannt. Hugo hatte mit Rarl von Lothringen zu kampfen; doch beschloß zunächst ein Berkrag diese Streitigkeiten. Schon Theophano mischte sich bier nicht ein, und nach ihrem Tod, während ber Sonon Ageophano milgie ich zich frankreich völlig dem bisherigen Einstusse deutschlaft Abelheids, entzog sich Frankreich völlig dem disherigen Einstusse Deutschlands. Bichtig wurden die Reimser Händel. Hier hatte nach Abalberos Tode 988 Hugo die Wahl Arnulfs, eines unehelichen Sohnes Lothars, durgesetz; auch Gerbert schloß sich vorübergehend Arnulf an. Arnulf wurde dalb ein eifriger Gegner Hugos, trat mit Karl in Verbindung und lieserte Reims diesem aus. Jeht wandte sich Gerbert entschieden von Arnulf ab. Viscolistero von Laon drachte durch Verrat Arnulf und Karl in seine Sewalt, übergab sie an Hugo; Karl starb bald darauf. Arnulf wurde auf einer Synode in der Kirche S. Bale dei Reims, die gang unter dem Einslusse Gerbertis stand. Für abaesekt erklätz: aum Erzbischof wurde barauf. Arnulf wurde auf einer Synode in der Kirche S. Bale bei Reims, die ganz unter dem Ginflusse Gerberts stand, für adgesetzt erklärt; zum Erzbischof wurde Gerbert gewählt. Um die Einmischung des Papstes in diese Händel von vornherein abzuwehren, entwarf man auf der Synode ein sehr disteres Bild von der Entartung, die in Rom herrschte, übte an Rom vernichtende Kritik. Es schien die Ginleitung zur offenen Lossgagung von Rom. Als der Papst einen Legaten nach Frankreich schiekte, wurde dessen Ginladung zu einer Synode nicht Folge geleistet; man erklärte die Beschlüsse der stanzösischen Synoden sür unantastbar. So besand sich der französischen Enikabung Gerberts in offener Ausselhung gegen das Papstum. — [Witte, Lothringen in der zweiten Hälfte des 10. Jahrhunderts. Disse, Söttingen, 69. Kalckstein, Geschichte des französischen Königtums unter den ersten Capetingern, 77.]— o Deutschland; Verhältnisse zu den Slaven. In Sachsen datte sich aus der Stellvertretung (siehe oden § 49, 1) zu den Slaven. In Sachsen hatte sich aus der Stellvertretung (siehe oben § 49, 1) allmählich ein Herzogtum entwickelt. Die dauernde Stellvertretung ging vom Bater auf den Sohn über und gab so die natürliche Grundlage für eine herzogliche Gewalt ab. Dies neue billungsche Serzogtum, bas es freilich nie zu berfelben Geschloffenheit und Machtfülle brachte, wie bie andern Stammesherzogtumer, ging aus von dem nordöftlichen Gebiet, dehnte sich dann weiter aus, indem es zahlreiche Grafschaften in den einzelnen Landesteilen hinzu erwarb. Ein sächsisches Berzogtum läßt sich seit 986 nachweisen. Die Grafen haben in Sachsen eine selbständige Stellung neben, nicht unter dem Herzog; auch dadurch, daß hier mehr als sonst im Reich die freien Bauern den Kern der Bevölkerung ausmachen, ift die Macht des Herzogs geringer. — Gegen die Slaven beginnt unter der Regentschaft Theophanos wieder eine aktivere Politik, hauptsächlich vertreten durch Gistlher von Magdeburg und Edard von Meißen. Letzterer entriß Meißen dem Boleslav von Böhmen 986/7, der es während der dynastischen Kämpse gewonnen hatte. 990 kämpste man gegen die Abotriten. Alls es zwischen Boleslav von Bohmen und Miezislaw von Bolen zum Streit kam, schritt Theophano zu Gunsten des letteren ein; Boleslav mußte Frieden schließen; die Lehnshoheit über Böhmen wurde vollständig aufrecht erhalten. — Einen wesentlichen Umschwung in dieser progressiven Politik gegen die Slaven brachte der Lod Theophanos 991 hervor. Die Regentschaft fiel jest an Abelheid, die von Italien nach Deutschland kam. Aber sie besaß nicht die Fähigkeiten, die Energie und die staatsmännische Begabung ihrer Borgängerin. Die maßgebenosten Personichkeiten sind auch unter ihr Willigis von Mainz und Hildibald von Worms. Auch die weltlichen Fürsten üben einen nicht unbedeutenden Einfluß, aber er beschränkt sich auf den Bereich ihres Gebiets; von einem aristokratischen Reichsregt-ment oder auch nur Mitregiment der Fürsten darf man doch nicht reben. — Es sehlte der neuen Regierung der einheitliche und feste Charafter, der das Regiment Theophanos ausgezeichnet hatte. Die schwäckste Stelle der neuen Politik war der Grenzsschutz. Die Slaven gingen wieder aggressiv vor. Brandenburg war bald in der Gewalt der Slaven, dald in der Hand der Deutschen. 994 erfolgte ein allgemeiner Aufstand der Slaven, den nach ergednislosem Krieg 996 ein sauler Friede beendigte. Im Norden griffen die Normannen (Bitinger) um sich. Sven von Dänemark und Olas von Norwegen verheerten die Nordseklüste; in den Kämpsen zwischen ihnen und den Sachsen errang tein Teil größere Erfolge. Friesland sah sich auf sich selbst angewiesen, trennte sich dadurch immer mehr vom Neich und schlug eine vollkommen gelbständige Entwickelung ein. Während man unter Theophano in siegreichem Vordringen war, verteidigte man unter Abelheid mit Mühe die Grenzen. Auch die Erblichkeit des dayerischen Herzogtums mußte die Regentin anerkennen; als Heinrich der Jänker 995 starb, der seit dem Absterden Heinrichs des Jüngeren 989 auch Kärnten wieder mit Bayern vereinigt hatte. wurde in Bayern von den Großen sein gleichnamiger Sohn zum Herzog gewählt. — [Bentsinger, Das Leben Abelheids während der Wesserung Ottos III. Dissert Mersklou 883]

Rärnten wieder mit Bayern vereinigt hatte. wurde in Bayern von den Großen sein gleichnamiger Sohn zum Herzog gewählt. — [Benkinger, Das Leben Abelheids während der Regierung Ottos III. Dissert. Breslau, 88.]

6) Die Anfänge Ottos III. Otto III. war aufgewachsen unter dem Einsluß der Gelehrsamseit seiner Zeit. Schon durch Abelheid und Theophano wurde ihm die feine römische und griechische Bildung zu teil, und schon hier liegt der Punkt, weshald ihm später die Sachsen als darbarisch erschienen; aber den eigentlich leitenden Einsluß auf ihn übten nicht Mutter und Großmutter, sondern zwei andre Männer, in deren Hand seine eigentliche Erziehung lag, Johannes von Konankula, ein Grieche, und Bischof Bernward von Hildesheim. Letzterer, ein Mann von entschiedener Begabung, der sich auch in der Praxis, in dem Grenzkriege gegen Slaven und Normannen, gut bewährte, und sich durch Kunstsun auszeichnete, gehörte der strengsten sirchlichen Richtung an; er ist wohl in erster Linie schuld an der späteren phantastischen weltfeindlichen Gesinnung Ottos III. 994 erreichte die vormundschaftliche Regierung ihr Ende, übernahm Otto III. selbst die Regierung. Abelheid zog sich nach Selz zurück. Otto dachte daran, wie sein Bater sich mit einer dyzantinischen Prinzessin zu vermählen; er schieste zu diesem Zwede eine Gesandtschaft nach Konstantinopel, doch blieb dies ohne Resultat. Er wandte sich nun 996 nach Italien, mit einem Heer, in dem die Truppen der gesstlichen Fürsten überwogen. Italien, mit einem Heer, in dem die Truppen der geiftlichen Fürsten überwogen. In Pavia wurde er von den Lombarden feierlich als König anerkannt. Bon Rom In Pavia wurde er von den Lombarden seierlich als König anerkannt. Bon Kom aus dat man ihn, da Johann XV. gestorden war, um Einsehung eines Papstes; der König ernannte dem erst Ajährigen Brun, den Sohn Ottos, des späteren Kärntner Herzogs, der sich Gregor V. nannte; von diesem empfing er dann die Kaiserkrone. Erescentius wurde erst mit Berbannung bestraft, dann aber auf Bitten des Papstes begnadigt. Noch 996 kehrte Otto nach Deutschland zurück. Das Wesentlichste war, daß er auf diesem ersten Kömerzug in den Personen Gerberts und Abalberts gewissen kirche drei Richtungen unterscheiden: die ottonische Versassungskirche, die Resormpartei und das Assetentum. Die ottonische Bersassungskirche, die Resormpartei und das Assetentum. Die ottonische Bersassungskirche hatte sich seit ihrer Begründung durch Otto I. gewaltig entwickelt. Die kirchlichen Mittelpunkte waren zu wirtschaftlichen Zentren geworden; an ihnen entstanden Märkte, auf denen man Ansänge eines Versehrs und Keime eines Handels wahrnehmen kann. Schon begannen neben dem Bischof die Ministerialen eine Kolle zu spielen: einzelne Dienstienst gannen neben dem Bischof die Ministerialen eine Rolle zu spielen: einzelne Dienstleute der Kirche traten in den Verwaltungsdienst des Bischofs; durch sie dekam dann die kirchliche Verwaltung eine von der Person des Bischofs unabhängige Festigkeit und Stetigkeit. Bald bildeten sie den Rat des Bischofs, erlangten auch Einstuß auf die Wahlen. Allmählich wurde aus ihnen ein abgeschlossener Stand. Die kirchliche Wirtschaft war den Laien noch weit überlegen, und selbst das Königtum konnte sich mit ihr nicht messen. Am weitesten vorgeschritten war diese ganze Entwickelung in den Rheinlanden. Etwas anders ist der Charakter der ottonischen Kirche in Jtalien. Es sehlt hier der für Deutschland maßgebende Gegensat von Klerus und Laienadel, da hier die Kirche von vornherein siegreich war; früher als in Deutschland gelang es in Italien der Kirche, die Regalien in ihre Hand zu bringen, die der Laienadel von ihr zu Lehen nahm. Durchauß hatte diese ottonische Kirche ihren verfassungsmäßigen Charakter bewahrt: sie blieb ein Instrument in der Hand des Königs, auf sie kamen immer mehr die Reichslasten zu liegen. Daß es ihr neben ihrer wirtschaftlichen Bedeutung an geistigen Interessen nicht sehlte, dewiesen die blühenden Mittelpunkte mittelalterlicher Bildung: Gandersheim, Quedlindurg, St. Gallen, Reichenau, Hersfeld. Ganz andre Interssen schen hie en die cluniacenssische und lothringssche Bewegung (siehe oben § 50, 1) anknüpft. Sie stellte voran das religiöse und sittliche Moment, ignorierte oder negierte das wirtschaftliche und staatliche, wollte in der Kirche lediglich ein von Die kirchliche Wirtschaft war den Laien noch weit überlegen, und felbst das König-

allem Weltlichen abgewandtes nur geistigen Interessen zugekehrtes Institut erblicken. Durch die Resorm wurden die Klöster, die früher von heiterer Lebensfreude erfüllt gewesen waren, Stätten der Astese, des Gebets, strenger Subordination und Disziplin. Das Gefährliche lag darin, daß diese in den Klöstern entstandene und hier auch dis zu einem gewissen Grade berechtigte Richtung Anspruch auf alleinige und allgemeine Geltung erhob und ihre Joeen auch auf die Weltgeiftlichkeit ausbehnen wollte. In Deutschland war diese Bewegung so gut wie gar nicht eingedrungen, wohl aber in Frankreich und Burgund; zwar war sie auch hier auf den Widerstand wohl aber in Frantreich und Burgund; zwar war sie auch hier auf den Widerstand des Epissopats gestoßen, aber letzterer war vom Königtum nicht unterstützt worden. Ju dieser Partei gehört innerlich, wenn auch eine äußere Einwirkung der Resormpartei sich nicht nachweisen läßt, Papst Gregor V.; dagegen ist ihr Otto III. nie näher getreten. Scharf zu unterscheiden von der Resorm ist die asketische Richtung, die vornehmlich in Italien Vertreter sand. Sie wollte eine mystische religiöse Vertiefung, verlangte Bessertiefung. Ihre leitenden Personlichteiten vollkommene Weltentsgung und religiöse Kasteiung. Ihre leitenden Personlichteiten sand diese Tendenz in Romuald in Nordialien, Nilus in Süditalien. Ein Schüler des Nilus wurde der 983 zum Vischof von Prag erhobene Böhme Abalbert, ein unruhiger Geist, der, da er bei Herzog und Bolt auf Widerstand stieß, sein Bistum verließ und nach Rom ging, wo er sich völlig der mystisch-asketischen Richtung hingab. Nachdem er auf kurze Zeit nach Prag zurückgekehrt war, slücktete er aufs neue nach Kom. Hier trat er mit Otto in Berührung 996, in dessen Begleitung er auf Gregors V. Veranlassung wieder nach Norden zog. In Böhmen aber stieß er auf Wiederstand; erwandte sich nun als Apostel der Mission zu den Pommern und Preußen, ohne indes große Ersolge zu erzielen; 999 wurde er in Preußen erschlagen. Zwischen ihm und Otto III. bestand eine schwärmerische Freundschaft; Abalbert übte auf jenen bedeutenden Einsluß, und durch ihn wurde der Kaiser sür jene asketische Richtung gewonnen. Noch wichtiger sür Otto wurde Gerbert. Gerbert von Aurillac verdankte die Grundlagen seiner Bildung der Reimser Schule, doch hatte er auch die Wisserschaft von Araber kennen gelernt. Schon unter Otto II., der ihm die Wisserschaft von Arabes kennen gelernt. Schon unter Otto II., der ihm die verbankte die Grundlagen seiner Bildung der Reimser Schule, boch hatte er auch die Wissenschaft der Araber kennen gelernt. Schon unter Otto II., der ihm die Abtei Bobbio verlieh, war er mit dem Hof in Berührung getreten; großes Aussehen machte seine Disputation mit dem gelehrten Otrik von Magdeburg. Nach dem Tode des Kaisers hatte er sich in Magdeburg nicht halten können und war nach Keins zurückgekehrt, wo er es durch die Gunst der Umstände dis zum Erzbischof brachte (siehe oben § 51, 5b). Aber Gregor V. erkannte ihn als solchen nicht an; Gerbert begab sich, um sich zu verteidigen, nach Kom, und hier trat er dem jungen Kaiser nahe, dessen Einladung nach Deutschland er Folge leistete. Gerbert, der eine für jene Zeit ungeheure Gelehrsankeit besaß, die gesamte damalige Bildung in sich ausgenommen hatte, stand außerhalb der geschilderten kirchlichen Richtungen; er war eine sehr schmiegsame, prinzipienlose Natur, der doch die eigene Ferrschaft immer in erster Linie stand. So übten jetzt auf den Kaiser Aussänder den maßgebenden Einsluß; die bewährten Führer des deutschen Episcopals zog er nicht zu Kate; Willigis stand völlig beiseite. Der einzige deutsche Staatsmann, der sich eines größeren Einslusses ersteute, war Heribert, dem er 994 gegen das Herkommen — bisher war der italienische Kanzler regelmäßig ein Welscher gewesen — die Leitung bisher war der italienische Kanzler regelmäßig ein Belscher gewesen — die Leitung der italienischen Kanglei übertrug, und den er 999 zum Erzbischof von Röln erhob. Heribert, der der Resormpartei nicht fern steht, ist fast stells in Ottos Begleitung. Neben ihm spielten dann immer mehr italienische Pralaten am Sose eine maß-Neben ihm spielten dann immer mehr italienische Prälaten am Hose eine maßgebende Rolle; außerdem erscheinen die Angehörigen der königlichen Kapelle, an sich Männer von niederer Stellung, als die Vertrauenspersonen des Herrschen.

Lünzel, Der hl. Bernward v. Hilden, be. Werner, Gerbert von Aurillac, 78. Otto, Papst Gregor V. Diss. Münster, 81. K. Schulteß, Papst Silvester II. als Lehrer und Staatsmann. Progr. Hamburg, 91. Allen, Gerbert pope Silvester II. Engl. hist. rev. 7. Heger, Jum Gedächtnis Abalberts, 97. Picavet, Gerbert un pape philosophe. (Bibliothèque d'école des hautes études, 7), 97. Lux, Papst Silvester II. Einsluß auf die Politif Ottos III. Diss. Breslau, 98. H. G. Boigt, Abalbert v. Prag, 98.]

Ones Juperiums. Mit Papst Gregor V. war die Resormpartei in den Besit der Tiara gekommen und nahm nach ein Kahrhundert langer Vaus

I Restauration bes Imperiums. Mit Papst Gregor V. war die Resormpartei in den Besit der Tiara gekommen und nahm nach ein Jahrhundert langer Pause die universale Politik des Stuhls Petri wieder auf; sie strebte nach nichts Geringerem als Herstellung der papstlichen Herrschaft über die ganze Christenheit, suchte die pseudoisidorischen Detretalen ganz durchzusühren. Recht im Sinne der cluniacensischen Richtung wurde dabei das Mönchstum gegen den Epistopat begünstigt; die

Rlöster sollten von den Bischösen vollkommen unabhängig werden. Zunächst brachte Gregor den französischen Epistopat zur Unterwersung. Die Beschlüsse der Reimser Synode wurden kassiert, Urnulf als Erzbischof von Reims wiederhergestellt. Schon ging der Papst direkt gegen den König von Frankreich vor, erklärte auf einer Synode zu Pavia die der Kirche anstößige Che Roberts mit Bertha für aufgelöst, und Robert mußte sich schließlich dem fügen. Dabei sühlte aber Gregor in Italien den Boden unter seinen Füßen wanken. Crescentius setzte den ehemaligen Lehrer des Kaisers, Johann von Kiacenza, als Johann XVI. zum Gegenpapst ein, und Gregor mußte die Stadt verlassen. Dies bewog Otto den zweiten Römerzug anzutreten. Er hatte 1997 ohne Erfolg gegen die Slaven gekämpst; er betraute setzt Mathilde mit der Regentschaft in Deutschland. Noch 997 brach er mit großem Geer auf, 998 war er in Rom, das sich ihm widerstandslos ergab und den Gegenpapst auslieserte. Johann wurde dem Urteil einer Synode gemäß zur Blendung verurteilt, kam in Agst. Auch die Engelsburg, die Feste der Erescentier, wurde zur Uedergade gezwungen; Erescentius wurde enthauptet. Mit blutiger Strenge hatte der Raiser die Stadt unterworsen. Es kam dies vor allem dem Papst zu gute, der setzt auf einer römischen Synode seinen wurde enthauptet. Mit blutiger Strenge hatte der Kaiser die Stadt unterworsen. Es kam dies vor allem dem Papst zu gute, der jett auf einer römischen Synode seinen Sinsluß schon auf die spanische Mark ausdehnte. Otto wandte sich nach der Lombardei und verlieh sier dem Gerbert, der jett im Gegensat zu seiner Vergangenheit ganz auf die Seite des Papstitums trat, das Erzbistum Ravenna. Wichtige Beschlüsse eine Synode in Pavia 998: alle Verträge über Kirchengüter sollten hinfort nur gelten für die Lebensdauer des Abtes oder Vischoses, der sie geschlossen. Es richtete sich dies gegen den italienischen Latenadel, der Kirchengüter zu Leben hatte; viele der großen Vasallen, die direkte Lebenssleute der Kirche waren, hatten bereits die Erblichseit erlangt, nicht aber auch die von ersteren abhängigen kleinen Ustervasallen. Jetz suchte die Kirche diese historische Entwickelung nach rückwärfs zu revidieren, freilich ohne viel Erfolg. Ganz auf demselben Boden wurzelten die Händel, die mit Urduin von Ivrea zusammenhingen. Dieser hatte eine ziemlich bedeutende Wachtstellung inne und suchte diese noch zu erweitern, und zwar auf Kosten der Wachtstellung inne und suchte diese noch zu erweitern, und zwar auf Kosten der Ombardischen Bischöse, vor allem des von Bercelli; er verband sich dabei mit den niederen Basallen der Kirche. Erst der neue Papst Silvester ging entschieden gegen ihn vor, belegte ihn mit dem Bann, wozu der Kaiser die Acht fügte; Arduins Güter wurden eingezogen. Papst Gregor war 999 gestorben; ohne das Arduins Guter wurden eingezogen. Papft Gregor war 999 geftorben; ohne baß eine Bahl ftattfand, ernannte Otto den Gerbert als Silvefter II. zum Nachfolger. eine Wahl stattsand, ernannte Otto den Gerbert als Silvester II. zum Nachfolger. Dieser trat troß seiner Bergangenheit durchaus in die hierarchischen Bahnen seines Borgängers ein: nicht nur daß anch er die Shescheidung König Roberts verlangte, er bestätigte sogar seinen früheren Gegner Arnulf als Erzbischof von Reims. Papst Silvester ist keineswegs bloßer Phantast, sondern ein kluger Bolitiker, dessen kühne ausstiegende Gedanken freilich mitunter die realen Verhältnisse nicht genügend besachten. Sein Ziel war ein universales Papstum; auch er stellte sich vollständig auf den Boden der pseudossischorischen Dekretalen, betrachtete die geistliche Gewalt als jeder weltlichen übergeordnet. Insbesondere war er bemüht, den Beststand Roms zu vergrößern; er sührte jetzt das Lehnswesen in das Patrimonium Petri ein. Wieweit seine Gedanken gingen, zeigt sich darin, daß er bereits die Jede eines Kreuzzuges ins Auge saste. (Der Brief Silvesters, in dem der Kreuzzugsgedanke zu Tage tritt, der noch von Sybel als echt erklärt ist, wird von Riant als unecht verworfen.) — Auch Otto knüpste jetzt an die Ideen seines Vaters an, indem er seine Blicke nach Auch Otto Inüpfte jest an die Ideen seines Baters an, indem er seine Blick nach Süben senkte: er machte einen Zug nach Benevent, zwang Capua und Neapel zur Huldigung und sicherte so die langobardischen Fürstentümer. Immer greisbarer traten allmählich die politischen Iveen des Kaisers zu Tage. Zweierlei Geisteseströmungen vereinigten sich in ihm, die imperialisische und die mystische. Bewust strömungen vereinigten sich in ihm, die imperialistische und die mystische. Bewußt lenkt Otto in die tarolingische Politik ein, indem er Deutschland und Italien zu einem Einheitsreiche verschmelzen will: nach dem Tode des Kanzlers Hildibald 998 vereinigt er das deutsche und das italienische Kanzleramt in einer Person, der Beriberts. Aber Ottoß Ideale gehen über die karolingischen Gedanken noch wesentlich hinaus: er wollte eine dierkt Biederherstellung des alten römischen Neiches — sehr bezeichnend trägt eine Bleibulle von 998 die Umschrift restitutio imperii —, aber mit einem Kaisertum von ausgeprägt hohenpriesterlichem Charakter: sein Ziel war ein Idealstaat und eine Idealkirche; in der Bereinigung beider sollte sich das Reich Bottes aus Erden verwirklichen. Otto war beseelt von rückschlassem Herrscherzestühl; seine Rechte und seine Macht waren nach seiner Borstellung grenzenlos. Er fühlte sich ganz als Kömer, deutsches Wesen schafte er gering. Durchaus maßegebend sür ihn ist der augustinische Gedanke, das römische Reich sei das letze der

Weltreiche. Das Kaisertum, wie er es aussatt, hatte einen rein universalen Charakter. Als Zentrum seiner Herrschaft erschien ihm Rom: dieses sollte Mittelpunkt der Welt werden; hier besand sich seine seste Residenz. Römisches Recht wurde begünstigt, das deutsche galt als minderwertig. In seinem Hosstaat führte Otto im Anschluß an das Zeremoniell Konstantins V. Porphyrogenitus vollkommen byzantinische Einrichtungen durch: die Würdenträger bekamen griechische und römische Eitel. An der Spize Koms standen sieden Pfalzrichter, Gestamen griechische und römische Funktionen, die auch bei der Wahl des Papstes und der Krönung des Kaisers mitwirken sollten; die Aussicht der Wahl des Papstes und der Krönung des Kaisers mitwirken sollten; die Aussicht in der Stadt hatte der Patrizius, im städtischen Gebiet der Präsekt. Kaiserliche und päpstliche Gewalt sollten sich auss engste verdinden: die Beamten waren zugleich Organe des Kaisers und des Papstes; kirchliche und staatliche Gesetz sielen zusammen. Papst und Kaiser erschienen in der Phantasie Ottos, dessen Sedanken sich hier mit denen Papst Silvesters begegneten, als Träger einer einheitlichen unteilbaren Gewalt; in der Prazis freilich sehlte es nicht an Reibereien zwischen dem Kaiser und seinem Freunde auf dem Stuhle Petri. Otto ersand immer neue Titulaturen; auch in ihnen treten deutlich die beiden Seiten seines Wesens zu Tage: die altrömische, wenn er sich Kaiser der Kaiser, die asketische, wenn er sich, allem Herschmen zuwider, Knecht Jesu Christi oder Knecht der Apostel neunt. Immer mehr ergad sich der Kaiser der Askes, immer intimer wurde sein Berhältnis zu den italienischen Mostikern. Er machte eine Wallahrt nach Monte Gargano; er besuchte den Nilus, er veranstaltete in Subiaco wunderliche Bussübungen; ja zeitweilig dachte er an völlige Flucht aus der Welt. So nahmen seine Bedanken eine phantastische Aes Otens Walden der Ausstraltung über Silvester silvester siehe unter Nr. 6.]

\*) Die Emangipation des Oftens. Während der Abwesenheit des Kaisers hatte Mathilde die Reichsregierung im Sinne der ottonischen Politik geführt, datte den Kannpf mit den Slaven wieder träftig aufgenommen. Die Energie der Elbstaven wurde dadurch gehemnt, daß sie jetzt in dem erstarkenden Voleskao von Polen einem gefährlichen Gegner hatten. Aber nach Ottos Rücksehr nach Deutschland 999 trat die Slavenpolitik in eine völlig neue Phase ein: Otto unternahm 1000 eine Walteahrt nach Energen, betete dort am Grade Abalberts und stistete in Inesen einem Frzeiskum mit den Sussiraganen Breslau, Krakau und Kolberg (Posen blied unter Mainz). Dadurch wurde Volen aus der kirchlichen Oberschopeit Magdeburgs gelöst, nurde Magdeburg der Weg nach dem Osten versperrt. Jerner erließ Otto dem Polenterzog den Tribut; wenn es auch spätere Ersindung ist, daß Otto ihm die Krone übergah, wenn auch Boleslav Basall des Reiches dieb, so wurde doch that könen istergah, wenn auch Boleslav Basall des Reiches dieb, so wurde doch that könen igt vollommen unabhängig, und Otto that nichts, es zu hindern. Auch Ungarn schug zeit selbständige Bahnen ein. Wait, der Gemahl Giselaß, der Tochter Heinrichs II. von Bayern, trat zum Christentum über, nannte sich Stephan zurch das Deutschtum weiteren Singang in Ungarn: Stephan nahm Deutsche in seinen Dienst, richtete seinen Staat nach deutschem Muster ein. Aber politistsch und mit der Errichtung des Erzdsistums Gran auch sirchlich emanzipierte sich Ungarn von Deutschland, den des Otto einschländiger Stellung; sie leinen sie Auch gewalt gegen früher bedeutend konsoliert. Früher standen hier neben den Premysliden die Slavenstänger in ziemlich selbständiger Stellung; sie leinten sich enze der Errichtung des Erzdsistums Gran auch sirchlich emanzipierte sich enze der Errichtung der Schwicker und der Frühre kannen der Reichen des des der deutsche Schwickerstellung und Schwickerstellung vollschen der Geben Premysliden des Kaisers zu einstlich selbständiger Schwickerstellung, ebenso Bapt Gregor, der auch diese Kinste

bort die Gruft Karls des Großen besucht; noch 1000 war er nach Italien zurüczgekehrt. Schon war in Süditalien die Opposition siegreich, die langobardischen Kürstentümer entzogen sich dem deutschen Einfluß. Auch in Rom selbst brach der Auftand los: erst durch die Ankunst deutscher Truppen gelang es die Kuhe wiederherzustellen. Doch zogen es Kaiser und Papst vor, 1001 die Stadt zu verlassen; sie begaden sich nach Kavenna. Immer mehr warf sich der Kaiser der Mystif in die Arme; vor allem Komualds Einfluß wirkte unheilvoll. Wieder dachte er an eine dozuntnissen gewonnen Süditaliens. Er knüpste mit Benedig an, das unter dem Dozen Peter Orseolo mächtig aufstrebte und Dalmatien gewonnen hatte. Er ging dann nach Süden, nahm Benevent; aber Kom verharrte im Widerstand, verweigerte ihm erfolgreich den Sintritt. Auch in der Lombarde gärte es. Dazu griff in Deutschland die Opposition immer weiter um sich; sie ging hier vom Gandersheimer Kirchenstreit aus. Gandersheim hatte bisher unter Jidesheim gestanden. Nun forderte Sophie, die Schwester Ottos III., Willigis von Mainz auf, die Weihe einer neuen Kirche vorzunehmen; hierin erblickte Vernward von Hidesheim gestanden. Kinnsissen der des des vor den Kapst; auf einer römischen Synobe 1001 wurden jene Gandersheimer Beschlüsse kapst; auf einer römischen Synobe 1001 wurden jene Gandersheimer Beschlüsse tasseit, auf einer römischen Synobe 1001 wurden jene Gandersheimer Beschlüsse kapst; auf einer römischen Synobe 1001 wurden jene Gandersheimer Beschlüsse kapst; auf einer römischen Synobe 1001 wurden jene Gandersheimer Beschlüsse kapst; auf einer römischen Synobe 1001 wurden jene Gandersheimer Beschlüsse kapst; auf einer stültzte sich sich hie die kapst des sich der Stalten Synobe in Todi wagte Silvester nicht entscheden auf seiner Seite. Auf einer Synobe in Todi wagte Silvester nicht entscheden auf einer Seite. Auf einer Synobe in Todi wagte Silvester nicht entscheden auf einer Seite. Auf einer Synobe in Todi wagte Silvester nicht entscheden auf berestlichen Ausgerisen, das sich d

## § 52. Seinrich II.

Litteratur. Hirsch u. Breglau, Jahrbücher bes beutschen Reichs unter Heinrich II., 62—74. Ufinger, Jur Beurteilung Heinrichs II. H. Z. S. Cohn, Kaiser Heinrich II., 67. Gebser, Die Bebeutung ber Kaiserin Kunigunde für die Regierung Heinrichs II. Diss. Heibelberg, 99.

Nach dem Zusammenbruch des Imperialismus bemerkt man überall eine Reaktion der nationalen Ideen, und vor allem in Italien ift lange Zeit der deutsche Einsluß äußerst gering. Daß es in Deutschland selbst verhältnismäßig schnell gelang, aus dem Wirrwarr zu einem relativ geregelten Zustande zu kommen, ist das Verdienst der ottonischen Versassungskriche, die in erster Linie die Einheit des Reiches und die Legitimität des Erbrechtes vertrat, das durch die dreimalige Nachfolge des Sohnes auf den Vater im allgemeinen Vewußtsein ganz seste Wurzeln geschlagen hatte; gerade den Mächten, die zuletzt in offenem Gegensas zum Imperalismusstanden, verdankt Heinrich II. seine Erhebung 1). Er lenkt denn auch sosott bewußt in die verlassenen Vahnen der ottonischen Politik wieder ein. Er ist keine geniale Natur, aber unermüdlich thätig, das von Otto III. Verlorene zurückzugewinnen, freilich ohne daß ihm überall der Ersolg zur Seite stand. Seine Versuche, das mächtige Polenreich zu zertrümmern, bleiben in der Hauptsache resultatlos 2); er vermag nicht Voleslav seine Ersoberungen zu entreißen 5). Aber ein wahrhaft staatsmännischer und praktisch wirksamer Schritt ist es, daß er durch das Bündnis mit den Liutizen der Stellung Deutschlands an der Elbe einen sicheren Rückhalt gewährt;

Gebharbt, Handbuch ber beutschen Geschichte. I. 2. Auft.

leider wird gerade in diesem Punkte seine Politik von seinen Nachfolgern nicht fortgesetzt. Besser als im Often gelingt ihm die Aufrechterhaltung der königlichen Autorität im Westen, in Lothringen, wo er, wenn auch erst nach langen Kämpfen, den Versuch der Lützelburger, sich eine selbständige Macht zu verschaffen, vereitelt "). Auch in Stalien stellt er, wenn auch nicht auf bem erften und zweiten 5), so boch auf bem britten Römerzug bas beutsche Ansehen in dem früheren Umfange wieder her ). Im Innern herrscht unter Heinrich fast nie eine völlige Ruhe. Das Laienfürstentum erfreut sich unter ihm einer größeren Machtstellung als in ben Glanzzeiten ber Ottonen; wesentlich trug hierzu bei, daß sich in Sitte und Pragis für bie Leben immer mehr ber Grundsat ber Erblichkeit durchsette. Die Grundlage von Beinrichs Bolitit ift die enge Verbindung mit der Rirche 1), aber bergestalt, daß dabei, ganz wie es Otto I. gewollt, das Königtum den herrschenben, die Kirche den dienenden Faktor bildet; weit schärfer noch als seine Borgänger hält Heinrich an der unbedingten Verfügung über die Kirche fest 8). Aber immer mehr tritt er allmählich der Reformpartei nahe und kommt schließlich bahin, baß er ihren Anschauungen und Bestrebungen auch in Deutschland Einfluß zu verschaffen sucht. Man barf auch in biesem Stadium feiner Politik in Beinrich nicht ben Fortsetzer bes Imperialismus Ottos III. erblicken, wohl aber in gewiffer Beife einen Anhanger ber Ibeen Gregors V.: es ift, wenn man von den phantaftischen Planen Ottos III. wie billig absieht, ber erfte wirklich ernft gemeinte Versuch eines Bundes zwischen Königtum und Hochkirche, der dreißig Jahre später so verhängnis-voll werden sollte. Wie wenig hierin eine Weiterführung der ottonischen Gedanken lag, mit denen vielmehr die Hochkirche unvereinbar war, zeigte sich sofort darin, daß dieser Versuch auf den entschiedenen Widerstand der otionischen Verfassungskirche stieß, daß Aribo von Mainz noch schärfer und energischer den Kampf aufnahm, vor dem einst bereits Willigis nicht zu-rückgeschreckt ). Sehr merkwürdig gerät so Heinrich zuletzt in Konssitt mit ben Gewalten, benen er seine Erhebung verbankt, und auf die er bisher sich geftütt; seine Regierung schließt ziemlich ähnlich ber Ottos III. mit bem offenen Kampf zwischen Königtum und Spistopat; ber Spistopat zeigt zum erstenmal, daß er gewillt ift, die ottonische Berfassung auch gegen beren offiziellen Trager aufrecht zu erhalten; wieder ein neues Zeichen, in wie genialer Weise Otto I. ben Ecfftein herausgefunden, auf den das deutsche Reich zu gründen war.

<sup>1)</sup> Der Thronftreit. Nachdem Otto III. ohne Nachsommen gestorben, kamen dem Erbrecht nach in Betracht Otto und Heinrich. Ersterer war ein Sohn Konrads von Lothringen, also ein Enkel Ottos I. aus der weiblichen Linie; letzterer ein Enkel von Ottos I. Bruder Heinrich. Otto leistete zu Gunsten Heinrichs Verzicht; vielleicht geschah dies gegen Zurückgabe Kärntens, die erst jetzt, nicht 995 stattsand. Damit war Heinrich von Bayern der alleinige legitime Prätendent; er benahm sich sofort als König, drachte die Reichsinsignien an sich. Nach der Meinung der Zeitgenossen dankte er seine Würde durchaus dem Erbrecht. In Mainz wurde er gewählt; auf seiner Seite stand die Geistlichseit, insbesondere Erzbischof Willigis. Neben ihm erhoben Ansprüche Hermann von Schwaben, sür den sich die Mehrheit der Laiensürsten und der einslußreiche Herbert von Köln erklärten, und Eckard von Meißen, in dem man einen Vertreter des sächsischen Partikularismus zu erblicken hat. Aber es gelang Eckard nicht, die widerspruchslose Anerkennung Sachsens zu gewinnen; ein Fürstentag in Frose school die Entscheidung auf; inzwischen wirkte Lothar von der Ostmark für Heinrich. Auch Hermann lehnte ein Bündnis mit Eckard ab; letzterer wurde als ein Opser von Krivatrache erschlagen. Seitdem hatte Heinrich

bas unbestrittene Uebergewicht; Bayern und Franken erkannten ihn an. Nachdem er Schwaben verwüftet, ging er nach Sachsen und erlangte die Anerkennung der Thüringer und der Sachsen; ersteren erließ er dagegen den Schweinezins, letteren versprach er in Mersedurg ihre Rechte zu wahren. Man (Ranke) hat hierin die magna charta ber beutschen Monarchie, Die Begrundung einer verfaffungsmäßigen Beschränkung bes bisher in der Idee absoluten Königtums erdlicken wollen, aber diese Aufsassung geht viel zu weit: es handelt sich nur um eine einmalige Kon-zession, und das Wesentliche liegt weniger in der Bestätigung des sächsischen Stammesrechts, als in Heinrichs Zugeständnis, daß für sein Königtum eine besondere Einswilligung der Sachsen notwendig sei: es ist mit einem Wort ein durch die Umstände bedingtes momentanes Zurückweichen vor dem Partifularismus. Darauf erhielt Heinrich in Nachen die Hultigung der niederlothringischen Großen. Run unterwarf sich auch Hermann, und die Anertennung Oberlothringens beschloß dann den Thronfreit: auch Hermann, und die Anertennung Oberlochringens beiglioß dann den Lyronpreit: gegen den Kandidaten der Kirche hatten der des Laientums und der des Partikularismus sich nicht lange zu behaupten vermocht. Natürlich siel unter dem neuen König der Streit, der zuletzt die deutsche Kirche erschüftert hatte, als wesenlos in sich zusammen: durch den Tod Ottos und Silvesters war auch die beabsichtigte Nationalsynode unnötig geworden. Der Gandersheimer Handel kam im Sinne Bernwards von Hildesheim zum Abschluß: auf einer Synode 1006 wurde sein Kecht auf Gandersheim anerkannt, und 1007 weißte er die freitige Kirche. Auch die andre Streitsgase die Wedschetztellung Werschurgs mird durch Sziwisch geschietz aber

wandersgeim anertannt, und 1007 weibte er die streitige Kirche. Auch die andre Streitfrage, die Wiederherstellung Merseburgs, wird durch Heinrich erledigt, aber in recht maßvollem Borgehen. Gegen Gisilher versährt er sehr schonend; erst nach bessen Too 1004 muß der neue Magdeburger Erzbischof Tagino für seine Anertennung die Restitution Merseburgs zugestehen.

1) Die erste Beriode der Bolenkriege. Herzog Boleslav Chrobry (der Kühne) von Polen hatte in der legten Zeit der Regierung Ottos III. ein gewaltiges Reich gegründet, das Polen, Mähren und Schlessen umfaßte; während des Thronsreites hatte er sich auch der Lausig und des Milzienerlandes bemächtigt, und dies hatte aur Folge, daß unter Keinrich II. an Stelle des fast ununterbrochenen Arenstireites hatte er sich auch der Lausit und des Milzienerlandes bemächtigt, und dies hatte zur Folge, daß unter Heinrich II. an Stelle des fast ununterbrochenen Grenzstreites zwischen Sachsen und Elbslaven ein Kampf zwischen Sachsen und Polen um die Lausit tritt. König Heinrich schlug Boleslav die Belehnung mit Meißen, für die jener zur Huldigung bereit war, ab und verseindete sich ihn dadurch. Boleslav dehnte nun seine Macht auch über Böhmen aus. Hier mußte 1002 Boleslav der Rote, der tyrannisches Regiment führte, vor Wladidop weichen und soh nach Polen; nach Wladidops Tod, der sich eng an Deutschland anschloß, wurde der Bertriebene durch Polen zurückgeführt. Aber von neuem erbitterte Boleslav das Volk; seine Gegner verbanden sich jetzt mit Polen; jener mußte abermals slüchten und Voleslav von Polen bemächtigte sich jetzt selbst des Landes. Er wollte nicht Vöhmen von Deutschland zu Lehen nehmen, was ihm Heinrich zugestehen wolke. Auch in Deutschland selbst sand Voleslav Unhang; auf seiner Seite standen Heinrich vom Nordgau—dem der König Bayern versprochen hatte, was er aber nicht gehalten —, Ernst von Desterreich und Brun, der Bruder des Königs. Heinrich warf indes die beutsche Opposition 1008 rasch und energisch nieder: Ernst kam in Haft, Heinrich und Brun flüchteten nach Polen. Dazu gewann der König gegen Volen eine seite Stütze in den flüchteten nach Bolen. Dazu gewann ber König gegen Bolen eine feste Stütze in ben Liutizen: er nahm das von ihnen angebotene Bundnis an, gestattete ihnen dafür ben heidnischen Gottesdienst. Es ist vielleicht die bedeutendste Maßregel Heinrichs: den heidnischen Gottesdienst. Es ist vielleicht die bedeutendste Maßregel Heinrichs: ohne Rücksicht auf kirchliche Borurteile sicherte er so die Elbgrenze. Er zeigt hierin einen klaren unbefangenen Blick, durch den er über die ganze noch starr im Konfessionalismus klebende Zeit entschieden herausragt, und keiner seiner Nachfolger dis auf Friedrich II. herad hat es ihm hierin gleichgethan. Die segensreichen Folgen dieser verständigen Politik zeigten sich darin, daß sich seitdem im Nordosten das Deutschtum entschieden wieder in aufsteigender Linie bewegte: selbst die Bischse von Haubelden wieder in aufsteigender Linie bewegte: selbst die Bischse von Haubelder und Brandenburg kehrten in ihre Sprengel zurück. Der innere Aufstand fand 1004 seinen Abschluß mit der Unterwerfung Heinrichs und Bruns; der König zeigte sich sehr verschnlich, gab an Heinrich die Ostmark zurück. (Nach Döbert bekam Heinrich nur einen Teil seiner dortigen Bestigungen zurück.) Bayern wurde an Heinrich von Lügelburg, den Schwager des Königs, verliehen. 1004 begann der eigentliche Krieg mit Holen. Aus seinen Deutschlands stand Jaromir, der Bruder des vertriebenen Böhmenherzogs Boleslav, der jetzt vom König mit Böhmen belehnt wurde. Heinrich drang in Böhmen ein, nahm Krag, wandte sich dann nach der Lausit und eroberte Bauhen. 1005 überschritt der König die Ober, kam die Meserik, aber auf dem Kückzug erlitt sein Heer große Berluste. Biel Ersolge hatte Meferit, aber auf bem Rudzug erlitt fein Beer große Berlufte. Biel Erfolge hatte

Heinrich nicht gewonnen; er schloß jest den für Polen sehr günstigen Bautzener Frieden, dessen Indalt sich nicht sicher ermitteln läßt; es scheint, daß Boleslav nur Böhmen abtrat, alles andre behielt. Die Böhmen und Liutigen drängten auch ferner zum Streite, und 1007 begann dieser von neuem. Die Sachsen waren nicht recht mit dem Kampf einverstanden und sührten daher den Krieg sehr lässig. Boleslav drang dis Magdedurg vor. Darauf versuchte Bruno von Querfurt eine Bermittelung herbeizusühren, was ihm indes nicht gelang; verstimmt begab er sich, der dereits früher den Petschengen das Christentum gepredigt hatte, nach Breußen, um hier für die Christianisserung zu wirten; doch wurde er 1009 erschlagen; das Heidenum wurzelte in jenen Gebieten noch zu sest. Deinrich selbst nahm 1010 den Krieg gegen Polen wieder auf; er drang über die Elbe in die Lausis ein, muste aber wegen Krankeit umsehren. Inzwischen kam es in Böhmen zum Thronwechsel; Jarromir wurde durch seinen Bruder Udlarich gestürzt, sich erst zu Boleslav, dann zu heinrich; doch wurde von Deutschland Udalrich anerkannt, während Jaromir auf einem Fürstentage zu Wersedurg 1012 wegen Bernichtung einer baperschen Abteilung mit Absehung und Berdannung bestraft wurde; Udalrich beseistigte bald seine Stellung in Böhmen und fortan bestanden auch hier freundliche Beziedungen zum beutschen Reiche. 1018 schloß Boleslav durch Bermittelung seines Sohnes Wiezislav in Magdedurg mit dem König Frieden auf Grund des gegenseitigen Besisstandes, so daß also Boleslav schen Geroberungen behielt; zu Werteburg hulbigte Boleslav für den Krieg mit Kußland freie Sand haben wollte. — [Zeisderg, Die Kriege Heinschlassen haben wollte. — [Zeisderg, Die Kriege Seinrichs II. mit derzog Boleslav in Bolen, Wiener S.-W. 57. Köpell, Geschichte Holes, 40 st. Schiemann, Rußland, Folen, Wiener S.-W. 57. Köpell, Geschichte Boleslav für den ersten Beit Heinschlassen, Absen aus Derschlassen. Besten Werbert, Bei wirde Seinrichs im Besten, in Behrer, aus den baperschen Kondelle gab es in der ersten Zeit z

\*) Der Streit mit den Lüselburgern. Jast ununterbrochene Händel gab es in der ersten Zeit Zeinrichs im Westen, in Bothringen. Junächst nahm hier Heribert von Köln, der Intimus Ottos III., zu Heinrich, der eine andre Politik befolgte, naturgemäß eine sehr kühle Stellung ein; ja kurz vor Heriberts Tod 1021 schien es, als würde es zu ossenem Rampse tommen; doch unterblieb damals der Konstitt. Der Nordwesten schlug jest immer mehr die Bahn einer selbständigen Entwickelung ein, die ihn dem Neiche entstremdete. In Friesland fanden die königlichen Organe nur noch wenig Gehorsam; Graf Arnulf, der Schwager des Königs, wurde von den Frieslen erschlagen. Es hatte dies einen Jug Deinrichs nach Friesland zur Folge 1005, auf dem er die Empdrer zur Bußzahlung zwong. Auch die Normanneneinfälle in Friesland, zu deren Abwehr das Reich so gut wie nichts that, trugen dazu bei, hier die Königliche Autorität zu vermindern. In Niedevelothringen bilden sieh allmählich eine Reihe mehr oder minder selbständiger Gewalten, die sich mehr und mehr unabhängig vom Herzogtum und auch vom Königtum zu machen wissen. So vor allem die Grafen von Holland und von Flandern. Das Geschlecht der Grafen von Holland und von Flandern. Das Geschlecht der Grafen von Holland und von Flandern. Das Geschlecht der Grafen von Holland und von Flandern. Das Geschlecht der Grafen von Holland und von Flandern. Das Geschlecht der Grafen von Holland und von Flandern. Das Geschlecht der Grafen von Holland von der Notei gehort, kien und Krafen der Kien und Krafen der Kien und Krafen und klrecht gehört, kommt es mit diesen zum Konstilt, sie nach Gent hinaus. Im Ansang des 11. Jahrhunderts grändet Dirf III. im Weerwald zum Kleindelt zich und Utrecht gehört, kommt es mit diesen zum Konstilt, sie sinder en Klein und Utrecht gehört, kommt es mit diesen zum Konstilt, sie sinder en Klein und Kraften der Klein und Kraften der Klein und Kraften der Klein und Kraften der sich der Stadt Balenciennes bemächtigte, verdand siehen werden war der Folg wenig bedeutend; zue auch der Wach

Flandern gesellte sich zur Landwirtschaft schon früh die Industrie: schon im 10. Jahr-hundert war die Weberei bedeutend. Weit eher als in Deutschland entwickelte sich hundert war die Weberei bedeutend. Weit eher als in Deutschland entwickelte sich hier auch ein städtisches Leben. — Während König Heinrich vergeblich bemüht war, dieser selbständigen Entwickelung der Seelandschaften Sinhalt zu thun, erhob sich allmählich auch im eigentlichen Lothringen gegen ihn eine Opposition. Es handelt sich um Familiengegensätze; das treibende Element sind die Steller von Heinrichs im Sinne der Hauspolitik zur Verstärkung ihrer Familienmacht benutzen wollten, was Heinrich, der sich bei seinem Königkum durchaus von den Interessen wollten, was seinrich, der sich bei seinem Königkum durchaus von den Interessen wollten, was seinrich, der sich bei seinem Königkum durchaus von den Interessen des Reiches leiten ließ, nicht zugeben wollte. Siner der Brüder, Abalbero, hatte 1008 seine Wahl in Trier in sehr irregulärer Weise durchgesetzt; Heinrich versagte ihm deshalb die Bestätigung; trozdem suchte sich Abalbero zu behaupten, und es brach hier eine lange Fehde aus, in der man gegen Abalbero wenig ausrichtete. Sinen zweiten Schwager Theoderich wollte Heinrich nicht als Vischof von Wetz anerkennen; auch dies war die Veranlassung zu langwierigen Kämpsen. Verschäftet wurde der Gegensatz, als Heinrich nach dem Tode Herzog Ottos von Riederlothringen, des letzten aus dem Mannesstamme der Karolinger, zu seinem Nachfolger den Grafen Gottsfried von Verdun ernannte, den die Lügelburger erbittert besämpsten. Lothringen litt unter diesen Streitigkeiten sehr; nur recht langsam vermochte die königliche litt unter diefen Streitigkeiten fehr; nur recht langfam vermochte die konigliche liti unter diesen Streitigkeiten sehr; nur recht langsam vermochte die königliche Partei die Oberhand zu gewinnen; erst 1012 unterwarf sich Theoderich, erst 1017 fam es zur Verständigung mit Abalbero. Auch nach dem Inneren des Reiches griff der Gegensat zwischen dem König und den Lückelburgern herüber. Bayern hatte Heinrich seinem Schwager Heinrich von Lützelburg verliehen, es ihm dann wieder entzogen, wohl um den Anschluß Heinrichs an Adalbero zu verhindern; doch sah sich der König 1017 bewogen, jenem Bayern zurückzugeben. Wenn es so auch dem König gelungen war, die Bestrebungen der Lützelburger in der Haupflache zu parakonig gelungen war, die Bestredungen der Luzeldurger in der Haupflache zu paralysieren, so hatte er doch ihnen dabei wesentliche Zugeständnissen müssen. In den Gebieten der Rheinmündung hatte er nach wie vor wenig wirklichen Einsluß; sowohl gegen Baldutn von Flandern wie gegen Dirk von Holland zog er später zu Felde, ohne größere Resultate zu erzielen. — Da war es nun von Wert, daß er in derselben Zeit, wo im Nordwesten so viel von der königlichen Autorität abbröckelte, im Südwesten durch die Erwerbung der Exspektanz aus Burgund den Keim zu neuem Machtausschunge legte. König Rudolf III. von Burgund, der in engstem Anschluß an Deutschland regierte, erkannte, wohl hauptsächlich um sich einen Kückelbalt aus einern des Erwerds des deutschen halt gegen ben mächtigen burgundischen Abel zu sichern, bas Erbrecht bes beutschen Königs, bas biefer als Sohn ber altesten Schwester Rubolfs, ber Gifela, geltenb machte, an; 1006 erschien Seinrich in Burgund und erhielt Bafel, gewissermaßen als Hauftpfand. Heinrich geindlich gegenüber stand die durgundische Aristotratie, an ihrer Spige der Graf Otto Wilhelm von Macon. 1016 schloß Heinrich mit Rudolf den Straßburger Vertrag; er erhielt die Zusicherung der Erbsolge; ferner sollten wichtigere Sachen nicht ohne seine Zustimmung vorgenommen werden. Heinrich verlieb jest die durgundichen Leben Otto Wilhelms an Rudolfs Stiefsbne; auf vertrag der Vertrag von der Vertrag verlieh jetzt die burgundischen Lehen Otto Wilhelms an Audolfs Stiefschne; auf einem Feldzug gegen jenen 1016 hatte er nicht viel Erfolge. Auch Audolf sagte sich unter dem Druck seiner Basallen von dem Straßburger Abkommen loß; dieses wurde dann zu Mainz 1018 wieder erneuert — daß Heinrich von Audolf die Beichsinsignien erhalten habe, scheint sehr zweiselhaft —; aber dalb brach es Audolf abermals. In mehreren Feldzügen vermochte Deinrich nicht, seine Ansprücke durchzusühren. Er hatte einstweilen doch mehr bloß eine theoretische Berechtigung erlangt, als praktische Resultate erzielt. — Biel gesicherter als im Westen erschien zu jener Zeit seine Stellung im Zentrum und im Osten des Keiches. Als hier 1011 Konrad von Kärnten, der Sohn Ottos, stard, wagte es der König, das Erdrecht von senes Sohn Konrad zu negieren und das Herzogtum an Abalbert von Eppenstein, den bisherigen Markarafen von Kärnten, zu geben: wohl batte auch dies Kebben den bisherigen Markgrafen von Kärnten, zu geben; wohl hatte auch dies Fehden mit den Konradinern zur Folge, doch vermochten letztere nicht ihre Ansprüche durchzusehen. Bald geriet Heinrich noch an andrer Stelle mit den Konradinern in Streit. Schwaben hatte er 1012 an Ernst von Babenberg verliehen; nach dessen Tod 1015 bekam seine Gemahlin Gisela die Regentschaft für ihren Sohn Ernst, und diese heisratete nun 1016 den Konrad von Rheinfranken, einen Enkel Ottos von Kärnten; der Kirche war diese Ehe wegen zu naher Berwandtschaft beider Gatten wenig ge= nehm. Beinrich entzog Gifela bie Regentschaft in Schwaben, Die er an Boppo von Trier übertrug, verwies später auch ihren Gemahl Ronrad, der sich bereits an der Kärntner Fehde beteiligt hatte, aus dem Lande; erst 1020 erfolgte eine Art Ausföhnung zwischen Heinrich und Konrad. — Wie überall, so gab es auch in Sachsen vielsachen inneren Haber; mit der Zeit aber erreicht auch hier Heinrich gesicherte Zustände; die sächsischen Fürsten mußten ihm auf fünf Jahre Frieden schwören. So hatte Heinrich in der ersten Spoche seiner Regierung mit unablässigen inneren Fehden zu kämpsen, aber allmählich ist doch seine Autorität ganz entschieden im Steigen. Er sindet eine ähnliche Lage vor, wie Heinrich I.; aber er schreckt nicht wie dieser vor dem Bersuch der Lösung zurück, und durch rastlose Thätigkeit der wie Inneren die Macht der Wonarchie annähernd wieder auf die Stufe, die sie unter Otto I. eingenommen. — [Blüm de, Burgund unter Rudolf III. Dissert. Breiswald, 69. Bagner, Das Geschlecht der Grafen von Burgund, Dissert.

Greifswald, 69. Wagner, Das Geschlecht der Grasen von Burgund, Ausserslau, 78.]

4) Das Bistum Bamberg. Heinrich hatte von je Borliede für Bamberg gezeigt; er machte ihm große Schenkungen, nahm hier vorzugsweise seinen Ausenthalt. Er wollte nun hier ein Bistum gründen, was auch für die Misston von Bedeutung war, da zwischen Main und Rednih noch Slaven wohnten, deren Bekehrung indes schon begonnen hatte. Im ganzen aber ist die Gründung Bambergs mehr ein Aussus persönlicher Neigung als — wie einst Magdeburg — großer politischer Tendenz. Die Zustimmung Würzdurgs gewann Heinrich durch Landadtretungen und das Bersprechen der Erhebung zum Erzdistum; eine Synode in Mainz 1007 sowie der Kapst erklätzen sich mit seinem Plane einverstanden. Jest aber sand heinrich Widerspruch dei Würzdurg, das erkannte, daß aus dem verheißenen Erzdistum nichts werde, und bei Eichstädt. Der König freilich kehrte sich nicht daran; nachdem noch eine Synode in Franksurt dem Projekte zugestimmt, ließ er Eberhard zum Bischof von Bamberg weihen. Das neue Vistum wurde reich ausgestattet, was dadurch erleichtert wurde, daß ein großer Teil jener Gegenden Königsgut war. Würzdurg gab dann durch Vermittelung der Vischsse Wischen Wischsstete, was dadurch erleichter wurde, daß ein großer Teil jener Gegenden Königsgut war. Würzdurg gab dann durch Vermittelung der Vischsse Wischen Wischsse darin Aenderung. 1012 wurde in Bamberg der Dom geweiht; 1020 wurde auf einer Jusammenkunst des Papstes mit dem Kaiser die Stellung des Bistums besintits geregelt: Vamberg wurde thatsächlich vollkommen unadhängig; die Metropolitangewalt von Mainz war nur eine nominelle. Die Bedeutung Bambergs ist weniger eine politische, als eine kulturelle; sehr schwell entwickelte sich hier eine blühende Schule. — [Stein, Geschichte Frankens, 86.]

1012 murde in Bamberg der Dom geweiht; 1020 wurde auf einer Zusammenkunkt des Papstes mit dem Kaiser die Stellung des Bistums desinitiv geregelt: Bamberg wurde thatschlich vollkommen unabhängig; die Metropolitangewalt von Mainz war nur eine nominelle. Die Bedeutung Bambergs ist weniger eine politische, als eine kulturelle; sehr schnell entwickelte sich hier eine blühende Schule. — [Stein, Geschichte Frankens, 85. Losh dern, Die Gründung des Bistums Bamberg, 86.]

4) Der Kamps gegen die nationale Opposition in Jialien. In Italien war nach Ottos III. Lod ein allgemeiner Aufschwung der nationalen Bartei ersolgt. In der Lomdarbei hatte Arbuin von Ivrea schnell seine Macht zurückgewonnen; 1002 empsing er die italienische Königskrone. Unsangs warb er um die Gunst der Bischöfe, bald aber geriet er zu diesen wieder vollkommen in Gegensat; an der Spize der ihm seinblichen Kartei standen Arnulf von Mailand und Leo von Vercellt. Sie traten mit Deutschland in Berbindung; Leo begab sich selbst zu heinrich. Der König schichte 1002 ein Herr unter Dito von Kännten und Ernst von Babenderg nach Italien, das aber dei Campo Vitale im Brentathal 1003 durch Arduin eine vollkommene Niederlage erlitt. 1004 zog heinrich selbst, an den auch der Papsteine Aufforderung gerichtet hatte, nach Italien; Arduins Hostiton in der Etschlaue umgehend, gelangte er nach Pavia, wo er sich wählen und krönen ließ: es geschah dies zum erstenmal bei einem deutschen Herrschafe Seite standen die Bischah dies zum erstenmal bei einem deutschen Herrschafe seite standen die Sichalden; Arbuins das Boll und der Laienadel. In Pavia kam es am Krönungstage zu einem Ausstand der Schötändigkeit Italiens. Aus Herrschafe Seite standen die Sichalden; Arbuins das Boll und der Laienadel. In Pavia kam es am Krönungstage zu einem Ausstand der Schötzen der Krönich wertennung der Geschändigkeit geschalden hetze sich herre führen; er sohn dere Sumdarden gewährte der König dem Eschot verbrennen, kehre aber dann der Bundschafteilich verseindete er sich der Abel vollständig. Die

Bapft Gregor VI., ber zu Heinrich nach Deutschland flüchtete, ohne daß ihm von hier aus Filse wurde. Papft wurde nun Benedikt VIII., ein Graf von Zusculum, ber mit Deutschland gute Beziehungen unterhielt. Bon ihm empfing Heinrich am 14. Februar 1014 die Raifertrone; bafür ließ er die Bruder bes Papftes in ihren Stellungen; in dem Streit zwischen dem Kloster Farsa und den Crescentiern entschied der Kaiser zu Ungunsten der letzteren. In Tuscien, wo es disher an einer zentralen Gewalt gesehlt hatte, wurde das Markgrafentum erneuert. In Rom kam es zweimal zu einem Handgemenge, in dem die Deutschen die Oberhand behaupteten. Dann kehrte Heinrich nach Deutschland zurück. Abgesehen von der Erwerbung der Collegen der Verwerbung der

Raiserkrone waren seine Errungenschaften mehr nominelle; wirkliche Wiederherstellung der deutschen Oberhoheit über Jtalien hatte er noch nicht erzielt. — [Löwenfeld, Leo v. Bercelli. Difsert. Göttingen, 77.]

\*) Das Ende der Polenkriege. Nach dem Merseburger Abkommen (siehe oben § 52, 2) hatte Boleskap von Polen einen wenig erfolgreichen Krieg gegen Rußland 9 Das Ende der Polenkriege. Nach dem Merseburger Abkommen (siehe oben § 52, 2) hatte Bolestav von Volen einen wenig ersolgreichen Krieg gegen Kußland geführt, in dem ihn deutsche Hilfstruppen unterstützten. Sein Bersprechen gegen Heinrich aber, diesen beim Römerzug zu unterstützten, hatte er nicht gehalten. Bolestav such und Udalrich von Böhmen gegen Deutschland aufzureizen; dieser aber nahm Bolestavs Sohn Miezistav gesangen und lieserte ihn an Deutschland aus; er erhielt dann seine Freiheit wieder, wohl durch Bestechungen, ohne daß dasstürschliche Zugeständnisse gemacht wurden. 1015 begann der Bolenkrieg von neuem, nachdem der Raiser Bolestav vergeblich dreimal hatte vorladen lassen. Heinrich überschrittt die Elbe, aber sein strategischer Plan, die Bereinigung der drei Peere, gelang nicht; er kehrte deshalb um, erlitt große Berluste. Doch auch die Bolen vermochten Meißen nicht zu nehmen. Nun verdand sich Heinrich gegen Bolestav mit Rußland und Ungarn. Der Feldzug des Jahres 1017 wurde von beiden Seiten sehr planlos geführt. Heinrich belagerte ohne Ersolg Nimptsch, Bolestav machte Plünderungszüge nach Böhmen; der ganze Krieg löste sich in einzelne Unternehmungen auf. Bolestav, der sich doch der vereinten Gegnerschaft Deutschlands, Böhmens, Kußlands und Ungarns nicht gewachsen sühlen mochte, dat um Frieden; auf deutscher Seite drängten die Sachsen zum Frieden. So schlöß man 1018 den Frieden von Baugen, der sür Deutschland wenig rühmlich aussiel: Polen behielt seine Eroberungen, ob mit oder ohne Belehnung seitens des deutschen Kaisers läßt sich nicht sicher ausmachen; für Deutschland bildete wieder die Elbe die nordössliche Grenze. So hatte Bolestav ein mächtiges und umfangreiches Polenreich begründet; aber auch ihm war das eigentliche Ziel seiner Politis, die Errichtung eines universalen Slavenstaates, nicht gelungen; Böhmen hatte sich seiner Hernschundt zuschen werben dern berbenders werben der Schenze, der Dem Christenum ergebene Abordien wurden geplündert und zerstört; die Bischöse von Hareberraub Brandenburg und Brandenburg mußten abermals aus ihren Sprengeln weichen; bei den Abotriten und Wagriern dominierte wieder das Heidentum. Es zeigt den verständigen Sinn des Kaisers, daß er sich trozdem nicht dazu sortreißen ließ, das politisch so wertvolle Bündnis mit den Liutizen aufzugeben. Nachher kam es in Sachsen selbst zum Ausstand, zuerst von seiten Tietmars, dem sich 1020 Herzog Bernhard anschloß; doch unterwars er sich bald wieder, wosür ihm der Kaiser das Herzogtum ließ. Bernhard zusammen mit Erzbischof Unvan von Bremen sicherte dann den sächsischen Einslüß dei den Abotriten und Wagriern auß neue; auch Mistislav wurde von ihnen restituiert. 1021 in Werben huldigten die Abotriten dem Kaiser; sie versprachen sogar das Bistum Oldenburg wiederherzustellen, was freilich nicht ausgeführt wurde. So waren die üblen Folgen des Liutizenausstandes beseitigt, ohne daß man nötig gehabt, das Bündnis mit jenen aufzugeben.

"I Heinrichs dritter Kömerzug. Nach dem Abzuge des Kaisers war Arduin zurückzesehrt und hatte, gestühr auf den mißvergnügten Laienadel die Bischöse von Bercelli, Como, Kovara verjagt. Doch bald ersolgte eine Reaktion der kaiserlichen Partei; Arduin konnte sich nicht behaupten; er trat ins Kloster Fruttuaria ein und starb hier 1015; seine Partei erlag den Angriffen der Kaiserlichen, wenn auch der Ramps noch eine Weile sortdauerte. Heinrich sührte von Deutschland aus die Resamps noch eine Weile fortdauerte.

Rampf noch eine Weile fortbauerte. Heinrich führte von Deutschland aus die Regierung über Oberitalien; unter ihm gab es in Italien wieder ständige kaiserliche Beamte, die missi; absichtlich brachte er deutsche Bischöfe auf italienische Sipe. Beniger günstig lagen die Verhältnisse in Mittelitalien, wo sich die Crescentier noch eine Beile behaupteten, die sie durch Papst Benedikt vertrieden wurden. Aber

1016 fehrten fie gurud, und ber Papft fab fich jest genotigt, ihnen bie ihnen fruber 1016 tehrten sie zurück, und der Papst sah sich jest genötigt, ihnen die ihnen früher entrissenen Burgen zurückzugeben; sie nahmen so ihre alte Stellung wieder ein. Benedikt verfolgte eine entschieden nationale Politik; unter Anführung des Papststums sollten die Griechen und Sarazenen aus Italien herausgeworfen werden. Die Sarazenen hatten nach Ottos III. Lod ihre Angrisse auf das Festland mit neuer Energie aufgenommen; Ostrom führte den Kampf gegen sie mit großer Schlafsheit. Deshalb brach in Apulien unter Jührung des Dattus und Melus gegen Byzanz ein Aufstand aus, doch wurde er 1010 von dem Katapan Basilius unterdrückt. Melus mußte siehen; er sand aber später bei dem Papste Unterstühung. Benedikt stand mit den Seestädten Genua und Visa im Bunde: wichtiaer aber noch war frand mit den Seestädten Genua und Pisa im Bunde; wichtiger aber noch war, daß durch ihn ein neuer Fattor in die unteritalientschen Kämpfe eingeführt wurde: das Normannentum. 1016 waren auf der Mückehr von einer Pilgerfahrt nach Jerusalem bei Salerno 40 normannische Ritter gelandet und hatten dem Waimar von Salerno gegen die Araber beigestanden, wollten indes nicht dauernd hier bleiben. Baimar gab ihnen eine Gefandtschaft mit, ber es gelang, 250 normannische Ritter unter Führung von fünf Brüdern nach Italien zu ziehen. Der Papst veranlaßte nun die Normannen, den Melus zu unterstützen, und dieser besiegte mit ihrer Hilfe 1017 die Griechen, wurde aber 1018 bei Canna geschlagen; die griechische Herrschaft in Unteritalien wurde nun von neuem hergestellt. Welus begab sich nach Deutschland zu Beinrich. Der Raifer hatte fich ftets um die italienischen Ungelegenheiten land zu Heinrich. Der Kaiser hatte sich stets um die italienschen Angelegenheiten gekümmert; 1019 war er mit den Häuptern der Lombardei in Straßburg zusammengetroffen. 1020 erschien auch der Papst an seinem Hos in Bamberg, wo der gleichfalls anwesende Welus plöglich stard. Heinem Hos steiderholung des ottoenischen Privilegs von 962 erkannte er die Schenkungen der Karolinger und Ottos an, fügte Fulda und alles zwischen Narni, Teramna und Spoleto gelegene Land hinzu; doch war er so wenig wie Otto gewillt, dem Papst bei der Verwirklichung dieser theoretischen Ansprüche ernstlich behilflich zu sein. 1021 ging Heinrich zum drittenmal nach Italien und wandte sich nach Süden; zum erstenmal griff er damit über die rein nationale Politik hinaus und lenkte in die Bahnen der letzten Ottonen ein. Die Griechen hatten inzwischen den Dattus zur Kapitulation gezwungen und ihn hingerichtet. Heinrich selbst nahm Troja, Pilgrim von Köln Capua, Salerno, Neapel, Amalsi. Dann kehrte Heinrich um: es bewies dies, daß er doch auch in der italienischen Politik über eine gewisse Grenze nicht hinausgehen er doch auch in der italienischen Politit über eine gemisse Grenze nicht hinausgehen wollte, keineswegs gewillt war, die imperialistische Politik Ottos II. zu erneuern; er begnügte sich vielmehr, die deutsche Praponderanz über die langobardischen Fürstener begnügte sich vielmegt, die beütliche Praphoberanz uber die langsbardigen Furstentimer auszubehnen. Baimar von Salerno wurde von ihm bestätigt, dagegen wurde Pandulf von Capua als Gesangener nach Deutschland abgesührt. Nachdem der Kaiser dann noch in Rom die Autorität des Papstes gesichert hatte, kehrte er, da in seinem Heer eine ansteckende Krankheit ausdrach, 1022 wieder nach Deutschland zurück. Auf diesem dritten Kömerzug hatte er auch in Italien die Machtbesugnisse des Kaisertums Ottos I. in vollem Umsang wiederhergestellt; die nationale Opposition war vollständig überwunden. In Kom war jetzt die Bürgerschaft dem Papst wirklich unterworsen. 1024 stard Venedikt VIII., auf ihn folgte sein Bruder Romanus, ein Laie, der an einem Tage alle Beihen erhielt, als Johann XIX.; er setzt die großartige nationale italienische Politik Benedikts nicht fort. — [Heidelberger, Der dritte Kömerzug Heinrichs II. Progr. Nordhausen, 68. Heinemann, Geschichte der Normannen in Unteritalien u. Sizilien, 1, 94.]

\* Heinrich und die deutsche Kriche. In Heinrichs innerer Politik ist das wessentlichste Moment die Sorge für den Frieden: er sucht vor allem einen sicheren Rechtszustand zu schaffen. Freilich gelingt ihm dies schwer genug, und zunächst liegen unter seiner Regierung die Großen in sortwährender Febde. Er schreitet indes gegen die Friedensdecher ein und straft sie hart. Er erläßt strenge Friedensgedote, richtet auch beschworene Frieden für einzelne Landstriche auf; mit ihm beginnen die Provinzialen Landsrieden. Bei der tiesgehenden Zerrlitung unter Otto III. ist Heinrichs Macht ansangs nur gering, und er sieht sich daher vielsach auf den guten Willen der Fürsten angewiesen; deshalb kann er nicht in derselben Weise wie die Ottonen persönliches Regiment sühren, sondern muß den Großen mehr Einstüger wie die Ottonen persönliches Regiment sühren, sondern muß den Großen mehr Einstüger vordentern der Schlichseit der Kehnlichseit d tumer auszudehnen. Waimar von Salerno wurde von ihm bestätigt, dagegen wurde

einraumen. Dof- und Reichstage finden unter ihm häufiger ftatt. Der Grundfat ber Erblichkeit ber Leben ift nunmehr vollständig durchgebrungen: er wird in gleicher Beise für die großen wie für die kleinen Leben anerkannt; jedes Abweichen wird von der öffentlichen Meinung als Ungerechtigkeit empfunden. Gerade deshalb, weil sich Heinrich so ben Laienfürsten gegenüber schwächer fühlte, als die Ottonen, stützte er sich noch entschiedener als sie auf die Kirche; aber man kann nicht behaupten, daß er ihr irgendwelche politischen Zugeständnisse machte. Er ist persönlich fromm, wogegen er der Wissenschaft und Kunst innerlich fremd gegenübersteht: er beobachtet streng die kirchlichen Formen; er veranstaltet häusig Synoden; er zeigt sich freigebig gegen die Kirche, schenkt ihr viel Reichsgut, verleiht den Bischöfen Immunitäten und Privilegien, gibt ihnen mehrsach Grafschaftsrechte, was zuerst Otto III. nach italienischem Muster gethan. Man darf in diesen Maßnahmen des Kaisers die ersten Unfänge jener Entwickelung erblicken, die allmählich zu der Landeshoheit der Bischbe führt. Dafür aber hielt Heinrich die Herrschaft des Königtums über die Kirche auß entschiedensie seit. Er übt strupellos ein Ernenzungsrecht sür die Vistümer aus, gegen das es übrigens nicht ann an Widerstand nungsrecht für die Bistümer aus, gegen das es übrigens nicht ganz an Widerstand fehlt; auch von ihm werden mit Vorliebe Mitglieder der Kanzlei zu Bischöfen bestörbert. Die Bischöfe mussen ihm unbedingt gehorchen; sie werden scharf zum Reichstdienst herangezogen. Auch über die Reichsabteien hielt er die königliche Ges walt ftreng aufrecht: gang planmäßig unterwirft er eine Angahl Klöfter den Bifchöfen; er verwertet die Klöster finanziell; mehrfach nimmt er begüterten Stiftern einen Teil er verwertet die Kloser staanzeu; mehrsach nimmt er beguterten Stiftern einen Leit ihres Besitzes direkt fort oder verlangt, daß sie ihn weiter vergeben. So besindet sich unter diesem frommen Kaiser trozdem die Kirche in strengster politischer Abhängigseit. Freilich wächst sie dafür an wirtschaftlicher und sinanzieller Macht: vor allem die Abteien haben ost einen sehr großen Besitz, und vielsach entwicklischen in ihnen ein wirkliches Wohlleben. Auch deim Epistopat sindet man häusig eine Neigung zum Komfort. Doch kann man nicht sagen, daß die deutsche Kirche darüber ihre kulturellen Ausgaben vernachlässigt hätte: noch immer war sie wirtschaftlich und wissenschaftlich dem Laientum weit voraus. Doch erweckte dieser Reichtum der Kirche den Groll der Reformpartei. Die Kirchenreform nimmt allswählich einen andern Charakter an geminnt einen hierarchischen Annus, der Beariss mablich einen andern Charafter an, gewinnt einen hierarchischen Typus: ber Begriff magnag einen andern Charatter an, gewinnt einen gierarchiagen Lypus: der Begriff bedingungsloser Unterordnung, der zuerst auf das Innere des Klosters beschränkt war, wird ausgedehnt auf das Berhältnis der reformierten Klöster zum Mutterskloster, wird dann auch auf den Beltsterus, auf die Beziehungen vom Priester zum Bischof angewandt. Nur noch ein Schritt war es, dies auch zu übertragen auf das Berhältnis von Bischof und Papst. In die cluniacensische Reform selbst kam dieser neue Zug durch Odise; unter ihm wurde die Cluniacenserkongregation begründet, in der die andern Klöster Cluny vollsommen subordiniert waren, diesem ebenso uns bedingten Gehorsam schuleten, wie dort die Mönche dem Abt. Ein weiteres Mosent von großer Bebeutung mar die sich allmöhlich immer enger gestaltende Kerbedingten Gehorsam schuldeten, wie dort die Mönche dem Abt. Ein weiteres Moment von großer Bedeutung war die sich allmählich immer enger gestaltende Berbindung zwischen der Resormpartei und dem römischen Stuhl. Von Anfang an war Cluny direkt unter den Papst gestellt, von der bischöslichen Gewalt eximiert. Häufig unternahmen Cluniacenser Pilgersahrten nach Rom; in den Streitigkeiten mit den Diöcesandischöfen wurde von den Cluniacensern immer wieder die Obergewalt des Papstes betont. Diesem Beispiel solgend trat immer mehr die Resormpartei über den Epistopat hinweg in direkte Berdindung mit Kom. — In Burgund und Frankreich war bald der Sieg der Cluniacenser entschieden. Auch in Lothringen sand diese neue Richtung der Kirchenresorm Eingang durch Richard von St. Bannes. Höchst bebeutsam war es nun, das sowohl Papst Benedikt, der überhaupt die Zügel des Kirchenregiments wieder schärfer anzog, wie der Kaiser sich immer mehr auf die Seite der Resormpartei stellten: Odiso hatte bei Honrich großen Einslusk: Richard Seite der Reformpartei stellten: Odilo hatte bei Heinrich großen Ginfluß; Richard von St. Bannes war des Kaisers Freund, erhielt eine ganze Anzahl von Reichs-abteien überwiesen; in St. Baaft, Stablo, Malmedy, Lobbes, St. Amand, Gem-blour wurde die Cluniacenserresorm eingeführt; auch in Bayern und Hessen be-günstigte Heinrich die strenge Richtung. Auch der von ihm neuernannte Erzbischof von Köln, Pilgrim, war ein entschiedener Anhanger der Reformpartei. Schon that die lettere einen weiteren Schritt über die Forberung strengen Lebenswandels hin-aus: fie bekampfte die Simonie und die Priesterehe. Die Agitation gegen beides ging nicht eigentlich von Cluny aus: wohl war man auch hier gegen Simonie und Briefterehe, aber man führte von Cluny aus keinen eigentlichen Kampf hiergegen; vies geschah vielmehr seitens der italienischen Resormer. Wenn diese die Priefterehe abgeschaftt sehen wollten, so bebeutete eine solche Forberung gerade für Italien eine besonders schroffe Neuerung, weil hier fast alle Bischöfe verheiratet waren, während in Deutschland Priesterehen nicht häufig waren. Gine Spnode in Pavia 1018 unter Borsit des Papstes beschloß, daß die Bischöfe sich des weiblichen Umgangs enthalten sollten; freie Ehefrauen unsreier Priester und ihre Kinder sollten, entgegen der bisherigen Praxis, unfrei werden. Der Kaiser ließ auf einer sächsischen Synode in Gostar 1019 ähnliche Beschlüsse fassen. Bon anderm Ausgangspuntte aus war der Raifer jest boch zu Bestrebungen und Ideen geführt, die mit der ottonischen Ber-

Soslar 1019 ähnliche Beschlüsse sassen. Bon anderm Ausgangspunkte aus war der Raiser jetzt doch zu Bestredungen und Ideen geschicht, die mit der ottonischen Berfassungskirche ebenso unwerender waren, wie die anders modiszierten Gedanken Ottos III. und Silvesters II., und sosort siese er deim deutschen Spischog ebenso wie jene auf scharfen Biderstand. — [Matthäi, Die Rlosterpolitif Deinrichs II. Diss. II. gur Kirche. Disse Stellung Heinrichs II. zur Kirche. Disse Jeinrichs II. Disse, von die Stellung Heinrichs II. zur Kirche. Disse, II. Beist. II. Disse, von II. Beister und der Stellung Keinrichs II. zur Kirche. Disse, II. Jene, 77. Sadee, Die Stellung Keinrichs II. zur Kirche. Disse, II. Jene, 77. Schnüter, Köllung dein Lusia und Kischen. Disse, II. Z. 22, 94.]

"I Der Konsitt mit Aribo. Aus steinen Ursachen entwickelte sich von Mainz hatte nach dem Tode Bernwards von Hildessein Il. Langen entwickelte sich von Mainz hatte nach dem Tode Bernwards von Hildesseim 1022, auf den Abt Godehard von Altaich solgte, die Mainzer Ansprüche auf Gandersseim (sehe oben S. 51, 9; 52, 1) wieder aufgenommen; Godehard wandte sich an den Kaiser; dieser erschler sich gegen Aribo. Schon hieraus ergab sich eine Spannung zwischen Heinst und Aribo. Dazu kan, daß der Erzbischof zwar nicht der Krichenreform selbst seinrich und Aribo. Dazu kan, daß der Erzbischof zwar nicht der Krichenreform selbst seinrich und Aribo. Dazu kan, daß der Gegner der Cluniacenser war. Entscheidend aber wurde der Kammersteinsche Hand. Ditto von Hammerstein stand in einer der Kirche ansische Dammersteinsche Hammerstein stand in einer der Kirche ansische der Kammersteinsche Heinrich und Aribo lub ihn 1028 vor sein Gericht; jeht war Otto auch bereit sich zussammen. Aribo lub ihn 1028 vor sein Gericht; jeht war Otto auch bereit sich zussammen. Aribo lub ihn 1028 vor sein Gericht; jeht war Otto auch bereit sich zussammen. Aribo lub ihn 1028 vor sein Gericht; jeht war Ditto auch bereit sich zussammen der Appellerte an den Papst wurde verboten, niemand lollte sich oh festhielt, suchte ein internationales Borgeben im Sinne der Reformpartei ju erzielen; in einer Zusammentunft mit König Robert von Frankreich in Jvois am Chiers 1028 verabredete er gemeinsame Maßregeln beiber Reiche hinsichtlich eines allgemeinen verabredete er gemeinsame Maßregeln beiber Keiche hinsichtlich eines allgemeinen Friedenszustandes und hinsichtlich der Kirche; er begab sich dann nach Basel, um auch die Unterstützung Burgunds für seine kirchlichen Pläne zu erlangen. Aber Aribos Einsluß war im Steigen; unter sieden neuernannten Bischösen befand sich sein einziger Vertreter der Cluniacenserresorm. Freilich gelang es ihm nicht, wie er beabsichtigte, durch Vermittelung der Kaiserin, die der deutschen Opposition wohlgeneigt war, Trier und Köln für sich zu gewinnen. Sine deutsche Synode in Höcht 1024 stellte sich auf Aribos Seite; sie sandte ein Protessschen nach Kom, verlangte Anerkennung des Banns über Frwengard. Schon bachte der Kaiser daran, der Kirche die Bahl zu lassen zwischen Gehorsam gegen Beneditt und Verlust ihrer Reichsgüter; der Bruch schien unmittelbar bevorstehend. Da änderte sich alles durch den Tod Beneditts. dessen Aribo nicht Reichsgüter; der Bruch schien unmittelbar bevorstehend. Da änderte sich alles durch den Tod Beneditts, dessen Nachsolger das energische Bersahren gegen Aribo nicht sortsehre, und des Kaisers, der erst 52 Jahre alt am 18. Juli 1024 in Grona (bei Goslar) entschief; er wurde in Bamberg beigeset. — Heinrich ist eine raklos thätige Natur, der, wenn er sein Ziel nicht beim ersten Anlauf erreicht, sich unermüblich in neuen Anläusen zeigt. Er hat eine gewisse Scheu vor einem entscheidenden Kampse und begnügt sich lieber mit geringeren Resultaten, wenn sie ohne Kampszu erreichen sind. Troß seiner Jugend, troß seiner Frömmigseit ist seine Politik fühl und verstandesmäßig. Sein Hauptziel, die Wiederherstellung des ottonischen Systems, hat er erreicht, dis auf einen wesentlichen Kuntt: er versügt nicht ebenso wie die Ottonen über das Napstrum: der Kaost steht nicht unter ihm. Inndern neben wie die Ottonen über das Papsttum; der Kapst steht nicht unter ihm, sondern neben ihm. — [Harttung, Beiträge zur Geschichte Heinrichs II. F. D. G. 16. Menzel, Frmengard v. Hammerstein. H. Tasch. 5°. Breßlau, Otto v. Hammerstein. F. D. G. 21. R. Müller, Erzbischof Aribo v. Mainz (Hist. Studien 3), 81.]

## § 53. Rourad II.

Litteratur. Harttung, Studien zur Geschichte Konrads II., 76. Breflau, Jahrbücher bes deutschen Reichs unter Konrad II., 79. v. Pflugk-Harttung, Untersuchungen zur Geschichte Konrads II., 90.

In der Zeit der Regierung Konrads, der doch in erster Linie durch sein Erbrecht auf den Thron gelangte 1), wird man die glänzendste Periode des mittelalterlichen Deutschlands erblicken dürfen. Ein Versuch einer inneren Opposition gegen ihn gewinnt schon bei weitem nicht mehr die Stärke, wie einst unter ben Ottonen; er fällt in sich zusammen, ohne daß es großer Anstrengungen des Königs bedarf 2). Nach außen 3) wird da= durch, daß den Polen ihre Eroberungen entrissen werden 4), der alte Macht= umfang des Reiches wiederhergestellt; ja durch Konrad kommt eine wertvolle neue Erwerbung hinzu, Burgund b): dadurch wird die Alpenstellung für Deutschland befinitiv gesichert, Frankreich und Italien bauernd getrennt. Freilich trägt dies andrerseits dazu bei, daß allmählich der politische Schwerpunkt des Reiches immer mehr in den Süden entfällt, daß die Interessen des Nordens und Nordostens zurücktreten, daß diese Landschaften eine mehr selbständige Entwickelung einschlagen, auf die die Zentralgewalt nicht mehr den bestimmenden Einfluß ausübt. — Das bedeutsamste Moment in Konrads Regierung besteht darin, daß er der erste Herrscher ist, durch den das ottonische System eine wesentliche und keimfähige Weiterbildung erfährt. ber Grundlage besselben, ber Berbindung mit ber Kirche und der Herrschaft über sie, hielt er unerschütterlich fest, aber er schafft neben ber Rirche dem Königtum eine weitere Stute; durch ihn zuerst tritt die Monarchie in Berührung mit den kleinen Basallen und den Ministerialen, erwirbt sich dadurch einen von Epistopat und Fürstentum unabhängigen sicheren Rückhalt im Laientum. Ferner sucht Konrad durch kluge Finanzwirtschaft die unmittelbare Macht der Krone zu verstärken, so auch wirtschaftlich das Königtum unabhängiger zu geftalten gegenüber dem Epistopat ). Auch seine italienische Politik ) unterscheidet sich doch um eine Nuance von der seiner Borganger: nicht mehr wie diese stellt er sich in dem Gegensat zwischen Epistopat und Dynasten unbedingt auf seiten des ersteren, sondern er nimmt seine Position zwischen beiden; er sucht weiter gegen beide in den kleinen Basallen einen neuen Rückhalt zu gewinnen. Mit einem Wort, so sehr Konrads Königtum auch als Fortsehung und Fortsührung des ottonischen Systems erscheint, so hat es doch andrerseits einen sehr bestimmten laienhaften Typus. Ronrad ist gewiffermaßen der erste rein politische König, ber erste, der für seine Person und seine Regierung sich von jedem kirchlichen Einfluß emanzipiert hat. Biel kühler wie sein Borganger steht er daher der Reformbewegung gegenüber; er läßt sie gewähren, da sie noch nicht einen der Monarchie feindlichen Typus angenommen, aber er thut nichts für sie. Konrads Königtum hat nichts Ideales, aber dafür besitzt er von allen deutschen Herrschern wohl am meisten wirkliche Macht; und im verftändigen Erfaffen und Berwerten gegebener realer Berhältniffe hat ihn niemand übertroffen. Er ist eine harte, leidenschaftliche und rücksichtslose Natur. Wenn er für den Romantiker, der in dem mittelalterlichen Raisertum besonders die äußere Stellung und die universale Position schätzt,

wenig Anziehendes hat, so wird ein politisch geschulter Historiker ihn als einen Staatsmann ersten Ranges schätzen, dem von den Herrschern unsrer Periode nur Otto I. voranzustellen, Heinrich IV. gleichzustellen sein dürfte.

1) Konrads Thronbesteigung. Nach Heinrichs II. Tod kam als erbberechtigt in Betracht die weibliche Linie der Ottonen; ihre Bertreter waren die beiden Enkel Ottos von Kärnten, Konrad. Konrad der Jüngere, der Nachkomme von Ottos drittem Sohn Konrad, war im Besit des größten Teils des Familienguts in Franken, während ihm das Herzogtum Kärnten von Heinrich II. entzogen war; er war ein Gönner der Cluniacenser und stand wohl auf demselben kirchlichen Standpunkt wie Heinrich II. Konrad der Aeltere, der Nachkomme von Ottos ältestem Sohn Heinrich, um 900 geharen, war durch Murchard von Morwes erwogen: er war zu bedem per um 990 geboren, war durch Burchard von Worms erzogen; er war zu dem versstorbenen Kaiser in entschiedenen Gegensatz geraten; an der kirchlichen Politik des Kaisers hatte er keinen Teil gehabt. Nach einer Nachricht wäre er von Heinrich II. designiert worden. Dafür spräche, daß es Heinrichs verständiger Politik wenig angemessen wäre, wenn er vor seinem Ende keine Bestimmung über die Nachsolge gemessen wäre, wenn er vor seinem Ende keine Bestimmung über die Nachsolge getrossen; trozbem erscheint die Angabe nicht haltbar, da Konrad zur politischen Opposition gehörte und als Kandidat der Partei auf den Thron gelangte, die Heinrich seindlich gegenüberstand. Bon vornherein kamen nur die beiden Bettern in Frage; daß man sie erst aus vielen Bewerbern auserkoren, ist eine nicht glaubwürdige Nachricht. Nachdem die Kaiserin Kunigunde die Regentschaft geführt, sand am 24. September 1024 dei Kamba (bei Oppenheim) der Wahlalt statt. (Nach Schäbel war die Stätte der Wahl der Königstuhl auf dem linken Kheinusser der Lötzweiser.) Niederlothringen war nur schwach vertreten, Sachsen sehlte ganz: der sächsische Abel hatte in Werla beschlossen, den Ausgang der Wahl abzuwarten, wohl um von dem Gewählten besondere Zugeständnisse zu erhalten. Für den jüngeren Konrad war die Partei, die Heinrichs II. kirchliche Politis unterstützt hatte, also Lothringen und Köln, sür den älteren der deutsche Epistopat, besonders Aribo. Daß Konrad des Weltere bewog seinen Vetter gegen seh versprochen, ist unhaltbar. Konrad der Aeltere bewog seinen Vetter gegen reale Vorteile zum Berzicht. Jetz verließ die Gegenpartei Kamba; die sakische Wahl war nur noch eine Formalität. In Mainz empsing Konrad die Krone, doch weigerte sich Aribo, auch Konrads Gemahlin Gisela zu krönen. Sein Einsluß war deshalb bald im Sinken, zumal da Bilgrim von Köln dies benutze, um sich dem Kaiser zu nächern, indem er in Alachen an Gisela die Krönung vollzog. (So nach Breslau; nach andrer Ansensel stonrads Semaglin Gifela zu tronen. Sein Einstig war beshalb bald im Sinken, zumal da Pilgrim von Köln dies benutte, um sich dem Kaiser zu nähern, indem er in Aachen an Gisela die Krönung vollzog. (So nach Breslau; nach andrer Anssicht — so z. B. Harttung, Maurenbrecher — wäre Gisela später von Aribo gekrönt worden, auf Berwendung der Fürsten hin, wobei dann der Grund der Entfremdung zwischen Konrad und Aribo dunkel bleibt.) Durch Pilgrims Uebertritt war die disherige lothringische Opposition gegen Konrad ihres sessen Augummenhalts beraubt, und es kam hier, wesentlich unter Bermittelung Obilos von Cluny, eine Berständigung zwege; ohne offenen Ramps wurde Konrad auch in Lothringen anerkannt. Er ging dann nach Sachsen, wo ihn die ottonischen Frauen sehr freundlich aufnahmen; in Minden empfing er die Huldigung des sächsischen Abels. Auch Bayern und Schwaben suchte er persönlich auf. Auch ihn beschäftigte nun der Gandersheimer Kirchenstreit (vgl. oben § 58, 9), wobei sich klar zeigte, daß Aribos Einfluß auf den König schnell gefunken: zu Grona 1025 entschied Konrad gegen Aribo; dies wurde aus einer Franksuter Synode 1027 bestätigt, worauf Aribo auf einem Mersedurger Lage seine Ansprüche ausgab. Sein Ende entsprach nicht ganz dem kühnen Ausstüg, den er unter Heinrich II. genommen. Er starb 1081; auf ihn solgte in Mainz Barbo, ein ganz unbedeutender Mann. — (Arndt, Die Wahl Konrads II. Dissende Erzbischoss Aribo v. Mainz, Wessen Diesendert. 4. Kenninger, Konrads II. Beziehungen zu Aribo v. Mainz, Wessen. Bestd. Nonather. 4. Kenninger, Konrads II. Beziehungen zu Aribo v. Mainz, Wisserim v. Köln u. Aribert v. Mailand. Krogr. Breslau, 91. Schädel, Die Königsstühle bei Mainz u. die Bahl Konrads II.

2) Der Kampf im Juneren gegen Ernft von Schwaben. Balb bilbete sich gegen Konrad eine weitumfassenbe Opposition, die über Deutschland hinausgriff. Beteiligt an ihr waren zunächst Welf, Friedrich von Oberlothringen und Gozelo von Niederslothringen; ihnen schlossen sich dann an Konrad der Jüngere und Ernst von Schwaben. Es hängt dies zusammen mit Konrads burgundischer Politik. Nach seiner Aufsassung hatte durch die Verträge Heinrichs II. mit Burgund das Reich Rechte ers

worben, beren Träger ber König war, mahrend Rudolf von Burgund burch ben Tob Heinrichs jene Ansprüche erloschen glaubte. Konrad nahm als Zeichen jeiner Ansicht 1025 Basel in Beschlag, das Rudolf nach Heinrichs Tod zurückgewonnen hatte. Außer Konrad machten nun Ansprüche auf Burgund geltend sein Stiessohn Ernst von Schwaben als Sohn Giselas, einer Nichte Rudolfs; Konrad der Jüngere als Sohn einer andern Richte des Königs; endlich Obo von Champagne als Reffe Rudolfs. Es bildete sich ein großer Bund, der auch mit der italienischen Opposition als Sohn einer andern Nichte des Königs; endlich Odo von Champagne als Viesse Audolfs. Es dildete sich ein größer Bund, der auch mit der italienischen Opposition in Verdindung stand; aber bald zersiel durch das Ausscheiden der französischen Oppasien (siehe unten § 58, 3) bieser Ausstand in sich. 1025 unterwarsen sich Konrad die lothringischen Herzöge Friedrich und Gozelo. Mit Ernst brachte Gisela eine Versöhnung zu stande zu Augsdurg 1026; der König nahm jenen, um neue Unruhen zu verhüten, mit nach Italien (siehe unten § 58, 3). Er sandte ihn dann voraus, um Welf, der mit Brun von Augsdurg in Jehbe lag, wieder zum Frieden zu zwingen. Ernst aber schlöß sich aufs neue der Verschwörung an, suchte auch Burgund gegen Konrad aufzureizen, was ihm nicht gelang. Selbst mit Mesistan von Polen traten die Empörer in Verdindung. Bayern und Schwaben hielten zu Konrad. Als dieser aus Italien zurückehrte 1027, unterwarsen sich allmählich die Gegner: in Ulm erschienen Ernst und Welf; die Vasallen des ersteren erstätzen, die Treue gegen den König gehe der gegen den Herzog vor. Ernst verlor sein Herzogtum, kam nach Giedichenstein in Haft. Nur wenige seiner Anhänger, vor allem Fras Werner von Kiburg, beharrten im Widerstand. Dann hatte Konrad mit König Rudolf eine Zusammenkunst in Wuttenz, wo dieser sein Erbrecht anerkannte. Auch Konrad der Jüngere unterwarf sich, wurde eine Zeitlang mit Haft bestraft, empsing dann seine Lehen zurück. 1028 in Aachen wurde Ernst zum zweitenmal begnadigt, bekam sogar sein Herzogtum wieder. Er verhielt sich indes, während Werner im Ausstand beharrte, zweideutig. 1030 in Ingelheim verlangte beshalb Konrad, daß er die Reichsacht gegen Werner vollstrecke; dies verweigerte Ernst; er wurde nun durch ein Fürstengericht seines Herzogtums und seiner Güter sehr verlustig erklärt, auch wurde der Kirchenbann über ihn ausgesprochen. Ernst versustie Elich ablehnend, wahl weil er in Ernst einen Werner Champagne in den Aufstand hineinzusiehen, Diefer aber verhielt fich ablehnend, wohl weil er in Ernst einen Rebenbubler auf Burgund erblickte. Ernst und Werner führten dann im Schwarzwald ein Räuberleben, hausten zuletzt auf der Burg Falkenstein; sie sielen 1030 im Ramps. (Der Person Ernsts hat sich die Sage de-mächtigt; sie hat ihn stark idealisiert und mit Ottos I. Sohn Ludolf zu einer Figur werschmolzen.) Schwaben verlieh Konrad an Hermann, den zweiten Sohn Giselas aus ihrer ersten Che. Es handelt sich bei dieser ganzen Opposition um eine zusammen-hängende Bewegung, nicht um mehrere getrennte Aufstände. Es ist nicht eine Reaktion von prinzipieller Bedeutung gegen Konrads Politik, sondern für die Empörer sind nur persönliche Motive maßgebend. Es ist auch mehr eine Fehde, als ein allgemeiner Aufstand; nie nimmt die Kebellion gesährliche Dimensionen an, nie sindet sie alls gemeineren Unflang im Reich.

\*) Begründung der Herrichaft Konrads in Italien. Durch die Politik Heinrichs II. waren die italienischen Dynastensamilien, die Alebraniden, die Otdertiner, die Markgrafen von Aurin, Canossa, Auseien dem Raisertum entsremdet worden, und so konnte nach Heinrichs Tod dier eine deutschseinliche Neaktion ausdrechen. In Bavia wurde von den Bürgern die kaiserliche Pfalz zerstört; zwar suchte man dann durch Gesandte sich vor Konrads Jorn zu sichern, doch verhielt sich der König ablehnend. Die italienischen Großen doten König Robert von Frantreich die Krone an; als er sie ausschlug, ging man zu Wilhelm V. von Aquitanien. Dieser nahm zwar nicht selbst an, aber doch für seinen Sohn Wilhelm; er trat in Verbindung mit der durgundischen und der lothringsschen Opposition. In Tours sand eine Zusammenkunft zwischen Wilhelm, Odo von Champagne und Kobert von Frantreich statt, man beschloß einen Kriegszug Roberts gegen Konrad. Aber aus der Sache wurde nichts; Fehden in Frantreich hielten Kobert ab. Wilhelm erschien 1025 in Italien; man verlangte von ihm, er solle die Vischöse, die zu Konrad hielten, entsehn; dies wollte er nicht. Auch Odo erlitt in mehreren Fehden Niederlagen. Alles dies veranlaßte Wilhelm zum Berzicht. Der große Bund gegen Konrad war sast ohne Schwertstreich zusammengefallen. Aus beutscher Seite standen in Italien die Wischöse; sie hatten schon 1025 mit Konrad in Konstanz eine Zusammenkunft gehabt. 1028 unternahm Konrad den Kömerzug; in Mailand empsing er durch Aribert die Königskrone. Er begnügte sich diesmal mit der Verwüsstung der Umgegend von Pavia, drang süblich die Pekara (am Aterno) vor; kehrte dann aber

nach ber Lombarbei zurück und wandte sich nach Besten, wo sich ihm die Othertiner, die Alebraniben und Turin unterwarsen. 1027 ging er abermals nach Süben: Kavia und Tukcien leisteten ihm Gehorsam; er zog jett nach Aom und wurde durch Johann XIX. zum Kaiser gekrönt, wobei Knut von Dänemark und Kudolf von Burgund zugegen waren: letzterer hatte sich Konrad bereits genähert, als er sich in der Kombardei aushielt; das Kerhältnis Burgunds zu Deutschland wurde allmählich ein besseres. Aus einer römischen Synode kam es auch zur Entschland wurde allmählich ein bessere: 28 bedeutete das die Aushebung der kirchlichen Selbssändigteit Benedigs — denn Grado war venetianisch —, mit dem der Kaiser verseindet war; dadurch aber wurde jett Benedig Deutschland völlig entspremdet und wandte sich wehr dem Ostreiche zu. Konrads Politis behnte sich sosort auch auf Unteritalien aus. Hier hatt der Abzug deinrichs II. neue Ersolge der Briechen zur Wirkung gehabt; Bojohannes eroberte ganz Apulien; ja Kaiser Bassius II. konnte bereits zum Angris auf Sizilien selbst übergehen, wobei er indes 1025 seinen Lob sand. Die Griechen wandten sich gegen Capua, wohin nach dem deutschen Expronwechsel Konrad zu Killer selbst übergehen, wobei er indes 1025 seinen Lob sand. Besondal zu Kille; er erschien auch, begnügte sich aber mit der Huldigung Benevents und Capuas, wohl auch Salernos; er ersannte Bandulf an und erlaubte den Normannen sich in den Auch Salernos; er ersannte Pandulf an und erlaubte den Normannen sich in den Grenzgebieten niederzulassen; das de beutsche Macht in Italien in vollem Umsange restituiert. Unteritalien gegenüber zeigt seine Politil nüchterne Zurückden. In Norde und Machtigen Bischein gegenüber des heutsche Macht in Italien in vollem Umsange restituiert. Unteritalien dagegen über er eine reale nicht bloß nominelle Herrschaft aus. Wohl machte auch er der Kriche große Schentungen, aber er stand doch den lombardischen Bischöseit über bei langodardischen Fürsteilungen aber er bie Unadhängiget ib der Rösser. Sogen den enschlich in W

'A kömpfe an der Ofigrenze. Boleslav von Polen, der sich schließlich noch die Königskrone ausgesetzt hatte, war 1025 gestorden. Auf ihn folgte der jüngere Sohn Mcisslav (Mesco), der eine Rebellion seines älteren Bruders Bezprim (auch Otto genannt) unschwer unterdrückte und diesen aur Klucht nach Rußland zwang. 1028 machte Mcsissav einen Plünderungszug nach Sachsen. Dies, sowie die Bitte der Liutizen um Hisse, veranlaßte Konrad, seine Ausmerksamseit jezt in erster Linie dem Osten zuzweichen; doch dauerte es noch einige Zeit, ehe der Krieg ausbrach. Das Bistum Zeis wurde damals nach Naumburg verlegt. 1029 begann der Rampf; die internationale Lage war dieselbe wie früher; auf seiten Deutschlands standen die Liutizen, Böhmen und auch Außland. Der Kaiser selbst, der durch die Lausitz gegen Schlesien vordrang, mußte, da Mcsissav sich als geschickter Stratege zeigte, im ganzen unverrichteter Sache umkehren; er belagerte nachher erfolglos Bausen. Dagegen eroberte Bretissav, der Sohn des Böhmenberzogs, Mähren. 1080 sand ein neuer Raubzug der Polen gegen Sachsen statt; in diesen Grenzkämpsen zeichnete sich besonders Dietrich von Wettin aus, der auch diesmal die Polen vertrieb. Konrad eilte selbst nach Sachsen, wurde aber vorerst durch einen Ungarnkrieg in Unspruch genommen. Die Grenze gegen Ungarn bildete damals die Fischz; noch vor 1080 begannen hier von neuem Kämpse, in erster Linie durch die Schuld des bayerischen Grenzadels, der nach Gebietserweiterung strebte. Dazu kam eine Berstimmung zwischen dem Rönig Stephan von Ungarn und dem Kaiser. Ersterer glaubte für seinen Sohn Heinrüche auf Bagern zu haben, die aber Konrad nicht anerkennen wollte. Diese Berhältnisse sie Augern zu haben, die aber Ronrad nicht anerkennen wollte. Diese Berhältnisse sie Kriegebau gegen Ungarn 1080, drang auch dis zur Raad vor, erreichte aber nichts Entscheden zu ehn Kungarn einer Schlacht auswichen. Der Rückzu gestaltete sich stir dei der derer verlustreich; ja die Ungarn nahmen Wien. Konrads Sohn Heinrich, dem der Bater die Fortsstührung des

bleibt dunkel; das Gebiet zwischen Fischa, Donau und Leitha wurde an Ungarn abgetreten. Glücklicher war man gegen Polen. 1081 wurde hier der Kampf wiederaufgenommen nach umfassenme strategischen Plane: der Kaiser wollte von Westen, Bezprim sollte von Rußland aus gegen Polen vordringen. Der Krieg begann auch; bald aber zog Mcsislan vor, mit Deutschland Frieden zu schließen: er gab die im Bautzener Frieden gemachten Erwerbungen, also die Lausig und das Milzienerland, wieder zurick. Die Oberlausig wurde mit der Mark Meißen und Thüringen verzieniste die Aleberlausig mit der köcklichen Ostmark die unter Sede nan Wettin einigt; die Niederlausit mit der sächsischen Ostmark, die unter Dedo von Wettin stand. Dadurch hatte das Reich gegen Polen seine frühere Grenzstellung zurückerlangt. Wenig einverstanden mit dem Frieden waren Konrads Bundesgenossen Jaroslav von Kiew und Bezprim; sie führten den Ramps gegen Mossischen fort und vertrieden diesen aus dem Lande; er erschien schutzsschend am deutschen Holen hose. Die vertrieben diesen aus dem Lande; er erschien schußstehend am deutschen Hose. Die Herrschaft in Polen siel an Bezprim, der indes die deutsche Oberhoheit anerkannte, wosür er Konrads Bestätigung erhielt. Doch konnte er sich auf die Dauer nicht behaupten, sondern wurde durch eine Berschwörung getötet. Nun kehrte Mcsislav zurück; wohl suche auch er mit Deutschland in gutem Verhältnis zu bleiben, troßbem aber kam es 1082 zu einem Feldzuge Konrads gegen Polen, ohne daß wir über dessen Anlaß und Verlauf etwas näheres ersühren. Da Konrad wegen der durzundischen Angelegenheiten (siehe unten § 58, 5) sreie Hand zu haben wünschte, schloß er 1083 mit Mcsislav den Mersedurger Vertrag: der Polensürst huldigte dem Kaiser als Basall und trat ihm an der westlichen Grenze Polensürst huldigte dem Kaiser als Basall und trat ihm an der westlichen Grenze Polensürst kand ab, das an Dedo von Bettin siel. 1084 starb Mcsislav; sein Sohn Kasimir vermochte nicht seine Machtstellung zu bewahren; er wurde aus Polen vertrieben, das Land wurde von inneren Zwistigseiten zersteischt. Konrad zog es vor, sich in diese Dinge nicht einzumischen. Damit war der imposante Ausschwung, den Polen unter Bolestav genommen, sür immer dahin; eine wirkliche Gesahr drohte von hier aus den deutschen Oftlandschaften nicht mehr: teils durch die erergische Politist Konrads, teils durch den gegenseitigen Hader der polnischen Dynastie war die Gesahr, die Otto III. durch versehrte Politist mutwillig herausbeschworen, jest endlich wieder desinitiv beseitigt. Auch in dem zweiten Slavenlande, in Böhmen, kam es zu inneren Hadeln. burch verkehrte Politik mutwillig herausbeschworen, jest endlich wieder besinitiv beseitigt. Auch in dem zweiten Slavenlande, in Böhmen, kam es zu inneren Handeln. Ubalrich von Böhmen war nicht in Mersedurg erschienen; es sand deshalb noch 1083 ein Kriegszug gegen ihn statt unter Führung von Ronrads Sohn Heinrich. Udalrich mußte sich unterwerfen; er wurde mit Absetung und Verbannung bestraft; Vöhmen kam an seinen Bruder Jaromir. Doch bald sand eine teilweise Restitution statt; 1084 wurde das Land zwischen Udalrich und Jaromir geteilt. Hiermit war indes ersterer nicht zufrieden; er erhob sich, brachte seinen Bruder in seine Gewalt und ließ ihn blenden. Doch noch 1084 starb Udalrich. Jaromir übertrug nun seine Rechte auf Bretislav, den Sohn Udalrichs; dieser wurde auch vom Kaiser als Herzog von Böhmen und Mähren anerkannt; doch blieb die deutsche Oberhoheit voll gewahrt. Endlich kam es auch an der Elbgrenze mit den Liutizen zur Absechnung. Bohl aus Unzufriedenheit mit dem Absommen mit Polen machten diese Einfälle in Sachsen. Junächst hielt hier Konrad die nüchterne Politik seines Vorgängers inne: er veranstaltete 1083 zu Werben ein Gottesgericht zwischen Sachsen gangers inne: er veranftaltete 1088 ju Berben ein Gottesgericht zwischen Sachsen und Lintigen, bas gegen erftere entschieb. Eropbem verübten 1084 bie Sachsen von neuem Feindselten, und es solgten jetzt weitere Kämpse. Der Raiser machte 1095 im Bunde mit Böhmen einen wenig resultatvollen Zug gegen die Slaven; erst nach einem zweiten Feldzug 1096 unterwarfen sich die Liutizen; sie mußten einen höheren Tribut zahlen als disher. Der sont so weltliche Kaiser hatte sich in nückterner politischer Auffassung der Berhaltnisse bier seinem frommen Vorganger nüchterner politischer Auffassung der Berhältnisse hier seinem frommen Vorgänger unterlegen gezeigt; es war doch ein Fehler, daß er das wertvolle Bündnis mit den Liutizen aufgad; das Königtum verlor damit eine Stütze gegen den sächstschen Wrenzadel, die es 40 Jahre später sehr gut hätte brauchen können. Die christliche Mission freilich hatte auch von diesem Umschwung in der Politist gegen die Elbslaven keinen Borteil; das Christentum machte unter Konrad jenseits der sächsischen Grenze so gut wie keine Fortschritte. Weniger erfolgreich als an der Oftgrenze des Reiches war Konrad an der Nordgrenze. Die Basis seiner Politik war hier seit Beginn seiner Regierung, seit 1025, eine enge Freundschaft mit Kanut dem Großen von Dänemark und England, während das Berhältnis zu diesem in der letzten Zeit Heinrichs II. seindlich gewesen war. 1035 verlobte Konrad seinen Sohn Heinrich mit Kanuts Lochter Gunhild; um das Bündnis dauernd zu sichern, trat er jett die Mark Schleswig zwischen Sider und Schlei an Dänemark ab. Ueber dem Nachteil bieser Cession darf man doch auch die Borteile nicht verkennen: einmal wurde das biefer Ceffion barf man boch auch die Borteile nicht verkennen: einmal wurde da=

burch den Elbslaven der Rückhalt, den sie in der nordischen Macht gefunden, entzogen, sodann herrschte jeht an der Nordgrenze dauernder Friede, und erst dadurch wurde die Neubelebung der Miffion im Norden, die Ausbehnung der Intereffenfphäre Hamburg-Bremens möglich; Erzbischof Unwan war eifrig in diesem Sinne thatig. 1036 fand die Bermahlung Seinrichs mit Gunhild (auch Kunigunde genannt) ftatt; die politischen Wirkungen freilich traten nicht in dem zu erwartenden Umfange ein, teils weil Kanut schon 1035 gestorben war, teils weil auch Gunhilb bereits 1088 hinweggerafft wurde. — [Gultsch, Die Kämpfe um das Meißener Land. Brogr. Dresben, 78. Schafer, Staatsrechtliche Beziehungen Bohmens zum Reich.

Diff. Jena, 86.]

<sup>9</sup> Die Erwerbung Burgunds. Rudolf von Burgund ftarb 1032, nachdem er noch die Krone an Konrad gesandt hatte. Unterhandlungen über ein friedliches noch die Krone an Konrad gesandt hatte. Unterhandlungen über ein friedliches Abkommen, die Odo von Champagne anknüpfte, führten zu keinem Ergebnis. Odo bemächtigte sich nun Burgunds: für ihn war die geistliche und weltliche Aristokratie, vor allem in den romanischen Sebieten. Dagegen stand Heinrich von Frankreich, der Nachfolger des 1031 verstorbenen Robert, auf Konrads Seite: er schloß mit diesem 1032 ein Bündnis, hatte dann auch mit ihm eine persönliche Zusammenkunst. Konrad erschien 1083 in Burgund; die germanischen Landstriche standen sofort zu ihm; in Peterlingen wurde er gewählt und gekrönt. Er brach dann die Burgen Odos in Deutschburgund; in Jürich huldigte ihm auch ein Teil des romanischen Abels. Odo siel 1033 in Lothringen ein. Konrad antwortete mit einem Plünderungszug in die Champagne. Odo sah sich genötigt, auf Burgund zu verzichten und für die Plünderung Lothringens Entschädigung zu gewähren. Aber er hielt diesen Bertrag nicht. 1034 erschien Konrad wieder in Burgund, vereinigte sich in Genf mit dem italienischen Ausgebot. Odo mußte slieden; seine Burgen sielen. Damit war Burgund für Deutschland gesichert. Das Wesentlichste war, daß einersseits die durch Odo brohende Bereinigung des Landes mit Frankreich, die für seits die durch Odo brohende Bereinigung des Landes mit Frankreich, die für seits die durch Odo drohende Bereinigung des Landes mit Frankreich, die für Deutschland gefährlich gewesen wäre, abgewehrt war, daß andrerseits Deutschland jeht die Alspenstellung in ihrer vollen Ausdehnung in seinem Best sah. Sefährlich war, daß durch die Erwerbung Burgunds die Macht der Kirchenresormpartei, die hier ja ihr Zentrum hatte, auch in Deutschland verstärft werden mußte. Auch für Burgund kamen jeht ruhigere Zeiten; dem Treiben der Großen wurde doch in etwas ein Ziel geseht. Groß freilich war die direkte Macht der deutschen Herrscher in Burgund nicht: es gab hier eine sehr mächtige Aristokratie, mehr noch in den romanischen als in den germanischen Teilen; dazu kam, das das Krongut zum großen Teil verschleubert war, so daß die Monarchie so gut wie gar keine Sinkliste hatte. Allmählich trat eine nationale Scheidung der germanischen und der romanischen Teile ein; zu ersteren sind zu rechnen die Gebeide zwischen Aare und Jura; zu letzteren die im Khones und Saonethal. — [Landsberger, Odo I. von der Champagne. Diss. Berlin, 78. Weingartner, Die Vereinigung Burgunds mit dem deutschen Reich. Brogr. Budweiß, 80.]

der Champagne. Diff. Berlin, 78. Weingartner, Die Vereinigung Burgunds mit dem deutschen Reich. Progr. Budweiß, 80.]

O Rourads innere Politik. Man hat wohl behauptet, Konrads Ziel sei eine erbliche Monarchie und Vernichtung des Herzogtums gewesen. Das ist doch nur in sehr modisizierter Beise richtig. Hinsichtlich der Erblichkeit blieb er lediglich in der bereits von den Ottonen konsequent innegehaltenen Bahn. 1026 zu Augsdurg designierte er seinen Sohn Heinrich zum Nachsolger und ließ diese Designation durch die Fürsten anerkennen; 1028 ließ er ihn in Aachen zum König wählen und krönen. Wenn er ganz nach Art der ottonischen Politik deubssichtigte, seinem Sohn eine byzantinische Prinzessin zur Semahlin zu geben, und deshalb sogar 1027 eine Gesandtschaft nach Konstantinopel schiekte, so kam doch dies nicht zur Ausssührung, hauptsächlich weil man sich über die Personenstrage nicht einigen konnte; dafür aber sührte es zu einem Bündnis zwischen dem deutschen und dem oströmischen Reiche. Gegenüber dem Herzogtum dagegen geht in der That Konrads Politik über die ottonische etwas hinaus. Zwar das Erdrecht erkannte auch er an, und keineswegs bezweckte er eine völlige Bernichtung des Herzogtums. Dies zeigte sein Bersahren in Lothringen, wo er, um in diesen Grenzgedieten eine möglichst starte Gewalt zu schaffen, nach dem Lode Friedrichs von Oberlothringen auch dessen gehten, sobald von Niederlothringen übertrug. Im allgemeinen aber ist Konrads Bestreben, sobald von Niederlothringen übertrug. von Niederlothringen übertrug. Im allgemeinen aber ift Konrads Bestreben, sobald kein zweisellos legitimer Erbe vorhanden war, darauf gerichtet, das Herzogtum mit der Monarchie zu vereinigen. So ließ er 1027 das erledigte Herzogtum Bayern durch Bahl der Großen seinem Sohn Heinrich übertragen; so gab er diesem 1038, als Herzog Hermann in Italien gefallen war, auch Schwaben. Weniger von politischen

fchen als von perfonlichen Motiven scheint Ronrads Berhalten bei Rarnten bestimmt: ju Herzog Abalbero, ben er als Eindringling betrachten burfte (vgl. oben § 52, 8), stand er von jeher im Gegenfaß. Auf einem Bamberger Reichstag 1085 warf er ihm hochverräterische Pläne vor; ob mit Recht, läßt sich nicht entscheiben. Die Fürsten wollten Abalbero nur dann absehen, wenn auch König Heinrich damit einverstanden sei; dieser aber weigerte sich lange, weil er Abalbero versprochen, ihm nicht ohne Rechtsgrund seine Lehen nehmen zu lassen; schließlich freilich mußte sich Heinrich dem Willen des Baters sügen. Das herzogtum Kärnten kam an Konrad den Jüngeren, die Mark an Graf Arnold von Bels-Lamberg, dem 1056 Ottokar von Steier solgte, von wo an das Gediet den Namen Steiermark erhielt. Abalbero versch sich nicht autwillig in sein Schiefelt, und alle wirden beim eine Land Carber von Steier folgte, von wo an das Gebiet den Namen Steiermark erhielt. Abalbero ergab sich nicht gutwillig in sein Schickal; und es entstand hier eine lange Fehde, die erst 1039 mit dem Tod jenes aufhörte. Kärnten ist der einzige Fall, wo Konrad einem Berwandten ein Fürstentum überträgt; die üblen Folgen, die bisher eine berartige Brazis in den mannigsachen dynastischen Kriegen gehabt, ließen es ihm rassam erscheinen, ähnliches in Jukunst badurch unmöglich zu machen, daß er systematisch seine Berwandten nötigte, die Tonsur zu nehmen. Un der Herrschaft über die Kirche hielt Konrad mit großer Entschiedenheit ses; das Recht der Ernennung der Bischöse übte er ganz nach seinem Belieden; ließ sich dasür auch Abgaben zahlen (Simonie). Die Bischöse sind unter ihm nur kirchliche Beame. Nie aber trat gegen sein Regiment ein Widerstand des Epistopats zu Tage. Andrerseits setzte er auch die Verleihung grässlicher Rechte an die Bischöse fort. Bei den Reichsabteien schützte er im allgemeinen deren Unabhängigkeit; daß er hier eine Kentralssation. eine Verore Verteitung gtaftiger nechte in die Stadhe follt. Set ver Neugswieden flugge er im allgemeinen deren Unabhängigkeit; daß er hier eine Zentralisation, eine Bereinigung in der Hand des Abtes Koppo von Stadlo beabsichtigt, läßt sich nicht erweisen. Der Reformbewegung stand er kühl gegenüber, wenn er ihr auch nichts in den Weg legte, förderte er sie doch in keiner Weise. Wenn trohdem die Resorm auch unter seiner Regierung weitere Fortschritte macht, auf dem linken Abeinufer auch unter seiner Regierung weitere Fortigritte macht, auf dem linten Abeinufer mehr und mehr zur Herrschaft gelangt, so wirkt hierbei wesentlich mit, daß die Kaiserin Gisela der Resormpartei große Sympathien entgegenbrachte: Poppo von Stablo, der Führer der Partei in Lotbringen, erfreute sich bei ihr bedeutenden Einsstuffes. — Auch zum römischen Stuhl unterhielt Konrad keine wirklich intimen Beziehungen: er that auch nichts, um das Papsttum aus seiner Abhängigkeit wieder auf einen höheren ethischen und kirchlichen Standpunkt zu erheben. — Bor allem suche Konrad sich wirkschaftlich von der Kirche zu emanzpieren. Er bemührte sich das von den Ottonen allzu freigebig verschenkte Reichsgut zurückzugewinnen, den früheren Umfang der königlichen Sinkunfte in den einzelnen Herzogkumern wiedersberzustellen; die Schenkungen an die Kirche nehmen unter ihm gegen seine Borganger ab. Die Erträge des Krongutes suchte er durch gute Berwaltung zu steigern. Beiter wollte er die königliche Finanzwirtschaft selbständig neben die kirchliche stellen, indem er neben dem Stand der bischöflichen Ministerialen auch einen solchen königlicher Ministerialen begründete, in dem dann die königliche Wirtschaft einen festen Halt fand; Berner ift der erfte jener einflußreichen Minifterialen, die in der Folgezeit am Hofe ber Salier eine so bebeutsame Rolle spielen. Mit Konrab nähert Folgezeit am Hofe ber Salier eine so bedeutsame Rolle spielen. Mit Konrad nähert sich die Monarchie sehr bewußt und absichtlich den unteren Ständen. Er befördert die städtische Entwickelung durch Berleihung von Markt- und Münzecht. Er begünstigt die kleinen Basallen. Während für die großen Lehen der Grundsat der Erblichkeit durchgedrungen war, wollten die Inhaber dieser großen Lehen ihren Basallen nicht die Erblichkeit zuerkennen; sie strasen sie oft mit Berlust der Lehen, besonders auch wenn jene dem König beigestanden. Dem gegenüber bringt Konrad konsequent die Erblichkeit auch der kleinen Lehen zur Geltung. Wie sehr er dadurch sür die Krone eine Stühe gegen das Fürstentum gewann, zeigt der Ausstand Ernsts, der hauptsächlich wegen der Weigerung der Astervasallen in sich zusammenbrach ssiehe oben § 53, 2). Auch die Sorge für den Frieden und erster Einie den unteren Ständen zu gute. Störungen des Landsfriedens sind unter ihm seltener als früher; Ständen zu gute. Störungen bes Landfriedens find unter ihm feltener als früher; er macht eifrig über Erhaltung bes Friedens, ohne indes besondere Landfriedensbundniffe aufzurichten. — [Bahnschaffe, Das Berzogtum Karnten im 11. Jahr-hundert. Diff. Leipzig, 78. Pfenninger, Die firchliche Politik Konrads II. Diff. Halle, 80. Labewig, Poppo v. Stablo, 83.]

7) Konflitte in der Lombardei. Sehr abstächtlich besetzte Konrad italienische Bistumer mit deutschen Geistlichen, begünstigte Heiraten zwischen deutschen und italienischen Fürsten; er wollte eben möglichst enge Berbindung zwischen Deutschsland und Jtalien. Noch schärfer als in Deutschland bestand in den italienischen

Gebhardt, handbuch ber beutschen Geschichte. I. 2. Aufl.

Städten ber Begenfat zwischen großen und fleinen Bafallen. Bei ben erfteren, ben Stadten der Gegensta zwischen großen und teinen Sastaten. Set den expieren, den capitanei, den von der Krone selbst oder ihren Lehnsleuten belehnten, war die Erbslichseit durchgedrungen; bei ihren Aftervasallen, den Balvassoren, noch nicht. In Mailand herrschte Aribert ziemlich gewaltsam; seine Politik ging darauf, eine Oberberrschaft über die Lombardei zu gewinnen, Mailand zum Patriarchat zu erheben; er stützte sich bereits auf die Mittel einer großstädtischen Bevölkerung. Für ihn war die Bürgerschaft, gegen ihn der niedere Abel, die Balvassoren: auch diese standen, anders als in Deutschland, den städtischen Interessen und Gegensägen nicht fremd gegensüber; hatte doch in der Regel der ländliche lere Combardei auch vernerhalb der Stadt seine Käufer und Auraen. Die Kolnassoren Mailands erhoben innerhalb der Stadt feine Häufer und Burgen. Die Balvafforen Mailands erhoben unergalo der Stad jeine Halfer und Burgen. Die Taldasjoren Mallands erhoben sich gegen Aribert, wurden aber von ihm vertrieben. Dies war das Signal zu einem allgemeinen Aufstand der Lombardischen Balvassoren; sie siegten bei Campo Malo (bei Lodi). 1036 trat der Kaiser die Romfahrt an; 1037 erschien er in Mai-land, das er eines Aufruhrs wegen verließ. Auf einem Reichstag zu Pavia erhob man gegen Aribert Klage wegen Bedrückung der Basallen und wegen Eingriffe in das Keichsgut. Konrad verlangte Abhilse; Aribert aber erklärte, mit direkter Aufstage des Gehorsams, er werde vom Bests der Mailänder Kirche auf niemandes Beschl etwas herausgeben, wollte den Kaiser dabei nicht ausnehmen. Nun ließ ihn Konrad in Kast seinen. Aribert aber entkam und kehrte nach Mailand zurückt die Befehl etwas herausgeben, wollte den Kaifer dabei nicht ausnehmen. Nun ließ ihn Konrad in Haft seinen Aribert aber entkam und kehrte nach Mailand zurück; die Bürgerschaft stand auf seiner Seite; die Belagerung blieb ersolglos. Um sich Anshänger zu sichern, erließ Konrad am 28. Mai 1087 die constitutio de seudis. Den Balvassoren wurde volle Erblichkeit verliehen, auch für Brüber und Enkel; das Lehen durste ihnen nur nach gerichtlichem Urteil entzogen werden, und gegen letzters wurde ihnen die Appellation an den Kaiser gestattet. Das Gesetz richtete sich in gleicher Weise gegen die Bischöse wie gegen die Dynasten; der Entwicklung terristorialer Gewalten in Italien wurde doch ein Hemmschuh vorgeschoden. Selbsterrisch, ohne sich des gedräuchlichen Mittels einer Synode zu bedienen, setzte der Kaiser den Aribert ab 1087; auch Papst Benedikt mußte sich schließlich sügen und über Aribert den Bann außsprechen. Das Papsttum war krastlos und ohne wirkliche Macht. Nach Johanns XIX. Tod 1088 hatte bessen Bruder Alberich die Bahl seines eigenen Johanns XIX. Tod 1083 hatte dessen Bruder Alberich die Wahl seines eigenen zehnjährigen Sohnes Theophylaktus durchgeseth, der als Benedikt IX. ein sehr weltliches und unsittliches Leben führte und der Resormpartei ein Dorn im Auge war. Aribert suchte gegen den Kaiser eine große Opposition ins Leben zu rusen; er trat in Berbindung mit italienischen Bischösen, mit Obo von Champagne, mit den Mißvergnügten in Lothringen. Aber bald brach die Erhebung in sich zusammen. Obo wurde von Gozelo dei Bar besiegt und siel; drei lombardische Bischöse wurden zur wurde von Gozelo bei Bar besiegt und siel; der lambardigde Bische wurden zur Berbannung nach Deutschland verurteilt; ein Aufstand in Parma 1037 mit Zerstörung der Stadt bestraft. Konrad wandte sich nun 1088 nach Süditalien. Her war die Zahl der Normannen im Bachsen; die langobardischen Fürsten waren thatsächlich sast unabhängig. Der mächtigste war Pandulf IV. von Capua; er strebte danach, seine Gewalt über ganz Kampanien auszudehnen. Konrad schritt gegen ihn ein; er eroberte 1088 Capua; Pandulf hielt sich noch einige Zeit, mußte aber dann in Konstantinopel Zusucht suchen. Capua siel an Waimar von Salerno, der nun einen großen Teil Unteritaliens beherrschte; alle Kleinstaaten, außer Benevent und Meapel, waren ihm unterworfen. Der Normannensürst Kainulf bekam jetzt das Gebiet pon Aversa (ubrblich von Neapel) als eigene Grassfaatt, aber unter der Lehnse beitet pon Aversa (ubrblich von Neapel) als eigene Grassfaatt, aber unter der Lehnse biet von Aversa (nörblich von Neapel) als eigene Grafschaft, aber unter ber Lehns-hoheit Baimars. Immerhin war damit das Normannentum vom Kaiser als legitim anerkannt, und eine neue Macht dem fübitalienischen Staatenspstem eingefügt. Konrad ging darauf nach der Lombardei jurud, wobei fein Heer durch eine Seuche große Berlufte erlitt; auch feine Schwiegertochter Gunhild (fiehe oben § 58, 4) und Berzog Hermann von Schwaben (fiehe oben § 58, 2) fielen biefer zum Opfer. Den Rampf gegen Aribert überließ ber Raifer ben italienischen Fürsten, gegen bie sich Aribert, auf die Bürgerschaft gestützt, energisch verteibigte; er selbst wandte sich 1088 wieder nach Deutschland. Er ließ dann seinen Sohn Heinrich auch in Burgund zum König wählen, worin man eine Art Mitregentschaft erblicen muß. Am 4. Juni 1089 ftarb Konrad in Utrecht; durch die Kirche ging jest ein Gefühl der Erleichterung, mahrend die Laientreise seinen Tob bedauerten. Bestattet ist er in Speier. [Schipa, Storia del principato di Salerno, 87. Pfenninger, Konrads II. Beziehungen zu Aribo von Mainz, Pilgrim von Köln und Aribert von Mailand. Progr. Breslau, 91. v. Heinemann, Geschichte ber Normannen in Unteritalien und Sizilien 1, 94.]

## § 54. Seinrich III. und das Bundnis des Königtums mit der hochfirchlichen Bartei.

Litteratur. Steinhoff, Das Königtum und Kaisertum Heinrichs III. Diss. Gött., 65. Steinborff, Jahrbücher bes Deutschen Reiches unter Heinrich III., 74.

Auch unter der neuen Regierung schien zunächst der Aufschwung, den die Monarchie unter Konrad genommen, noch fortzudauern. Wie fest jest in Deutschland die Macht des Königtums begründet war, zeigt sich schon darin, daß Heinrich III. der erste Monarch ist, der bei seiner Thronbesteigung mit keinem inneren Aufftand zu kampfen hat. Im Innern lag baburch, baß er fast ganz Subbeutschland direkt beherrschte, eine Macht in ben Händen des Königtums wie nie zuvor. Auch die äußere Politik bewegte sich zunächst noch in aufsteigender Linie; dieselbe gefährliche Kombination, die Bereinigung Polens und Böhmens, die dem Reich schon einmal gedroht hatte, trat zum zweitenmal in den Gesichtskreis, nur diesmal von Böhmen aus, wurde aber von Heinrich rasch und entschieden beseitigt 1); es wurde selbst erreicht, was Konrad noch nicht gelungen, die deutsche Oberhoheit in Ungarn wieder herzustellen 2). Aber bald trat ber Umschwung ein. Beinrich vermochte ober magte nicht feine Machtstellung im Innern festzuhalten; durch ungeschickte Magnahmen im Westen legte er dort den Grund zu einer Opposition, die er im Verlauf seiner Regierung nie gang ju überwinden vermochte 3 4). Das Entscheibende aber war, daß er auf und nach seinem ersten Römerzug das Papsttum der Reformpartei auslieferte b). Man wird doch hierin ben Wendepunkt ber beutschen Geschichte bes Mittelalters erblicken muffen. Heinrich ging in wunderbarer Verblenbung Hand in Hand mit einer kirchlichen Partei, über deren Unvereinbarkeit mit dem ottonischen System er sich füglich kaum täuschen konnte: wurde doch bereits offen aus ihren Reihen die Herrschaft bes Kaifers über bas Bistum beftritten. Man wird Beinrich auch nicht bamit entschuldigen können, daß man etwa sagt, die Reformbewegung sei schon so stark gewesen, daß der König, um sie überhaupt noch in der Hand zu behalten, sich ihr habe anschließen muffen: daß es noch möglich war, unabhängig von der Reformpartei machtvoll zu regieren, hatte ja Konrad II. jur Genuge bewiesen. Nicht genug ferner, daß Heinrich ben Reformern die Tiara übergab, er begünstigte sogar ihre nunmehr freilich unvermeidsliche Politik in der Richtung der Unabhängigkeit des Papsttums, indem er Leo IX. eine selbständige nationale und hierarchische Politik treiben ließ ), die mit Erfolg ba anknupfte, wo Silvester II. und Benedikt VIII. gescheitert Beinrich hatte damit doch aus dem ottonischen System den Edpfeiler, der das Ganze ftutte, herausbrechen lassen, mahrend er nichts that, um die neue Notstüße, die Konrad eingesett, stärker zu gestalten; bei weitem nicht in bem Maße wie biefer begunftigte Beinrich bie unteren Stande und entwickelte bie wirtschaftlichen Ertrage bes Krongutes. Heinrich ift eine allzusehr in Ibealen und religiofen Gesichtspunkten befangene Natur, die darüber die politischen Interessen aus den Augen verliert; es fehlt ihm babei die staatsmännische Umsicht, die den auch hochidealen Otto I. nie ver-Schon unter Beinrich beginnt die Decabence des beutschen Koniatums sowohl nach innen wie nach außen. Ungarn entzieht sich von neuem und jest definitiv dem beutschen Ginfluffe ), in Unteritalien gewinnen die Normannen eine vollkommen unabhängige Stellung <sup>9</sup>). In Lothringen behauptet sich ein Herzogtum, das in entschiedenstem Gegensate zum Königsgeschlecht steht <sup>6</sup>). Ohne viel Erfolg bemüht sich Heinrich in Sachsen die Machtstellung des Königtums zu stärken. An der Offensivpolitik des Nordostens, die hauptsächlich von Abalbert von Bremen ausgeht, nimmt der König keinen aktiven Unteil: mehr und mehr entsremdet sich so der Nordosten dem übrigen Reiche. Die dem Laiensülrstentum wenig freundliche hochkirchliche Politik erweckt allmählich überall Unzusriedenheit: es herrscht schließlich in Deutschland eine allgemeine Gärung, die sich in nur mühsam dewältigten Empörungen Luft macht <sup>10</sup>). Man hat oft in der Regierung Heinrichs die Blütezeit des Reiches erblicken wollen; wenn man aber bedenkt, wie fest gesügt beim Tode Konrads das Königtum dasstand, wie wenig sicher dagegen beim Absterben Heinrichs die Stellung der Monarchie erschien, wie unabhängig inzwischen die herzoglichen Gewalten geworden waren, so wird man doch eine solche Ansicht als unzutressend zurückweisen müssen.

1) Die Berhinderung einer böhmischen Paussanarchie. Heinrich war im Gegensatz zum Kater seingebildet; auf seine Erziehung war vor allem Brun von Augsburg von Ginsus gewesen. Schon in den lezten Jahren Konnads hatte Heinrich politischen Ginsluß gewesen. Schon in den lezten Jahren konnads hatte Heinrich politischen Ginsluß geübt und dabei mehrsach seinen Sakers nicht einwerstanden nar. Auf ihm rubten daber die Hossenschen er hochtrichlichen Artei. 1017 geboren, gelangte er, anders wie Konrad, früh, noch im Jünglingkalter, auf den Thron. Ohne daß eine allgemeine Holdingung stattsand, gewann er allgemeine Arteinung. Beim Antritt seiner Regierung war Heinrich im Best der Herzogtsimer Franken, Bayern und Schwaben; hierzu kam nach dem Tode Konrads von Kärnten 1039 auch Kärnten hinzu. Junächst seite Heinrich die Politik seines Baters sort, vor allem im Osten. Bolen besand sich nach der Kertreibung Kasimirs siehe den S53, 4), der mit seiner Mutter Richenza am deutschen Hosse keastion gegen das Christentum und Deutschtum. Bretislav von Böhmen suchte diese Justände zu derrüchtung eines unabhängigen Sose lebte, in vollkommener Zerrüttung: das Heinrichtung eines unabhängigen Slavenreiches ab; er wünsche den Politik zielte auf Errichtung eines unabhängigen Slavenreiches ab; er wünsche den Mainz zu entziehen. Heinrichtung eines unabhängigen Slavenreiches ab; er wünsche den Mainz zu entziehen. Heinrichtung eines unabhängigen Slavenreiches ab; er wünsche den Mainz zu entziehen. Heinrichtung eines unabhängigen Slavenreiches ab; er wünsche den Mainz zu entziehen. Heinrichtung eines unabhängigen Slavenreiches ab; er wünsche der Meinrich zielte den Grichtung krags zu einem Erzbistum, um es der Metropolitangewalt von Mainz zu entziehen. Heinrichtung eines unabhängigen Slavenreiches ab; er wünsche der weisen gegen Politik zielte auf Erzbistung kraßen angriss, erweinigk sich der keine Schingen der kraßen angriss, erweinigk zu ehren. Der König kraßen angriss, erweinigk sich der kraßen angriss, erweinigk sich der keine Sching kein der k

1 Unterwerfung Ungarns. In Ungarn erhob nach bem Tobe Stephans 1038 Beter, ein Sohn bes venetianischen Dogen Otto Orfeolo, Anspruch auf ben Thron; boch hielt ber Abel mehr zu Gifela, ber Witwe Stephans: Beter mußte 1041 nach

Deutschland fliehen und wurde von nun an ein Werkzeug in der Hand Heinrichs III. In Ungarn wurde von den Großen Aba (auch Samuhel genannt), ein Sprößling Arpads, jum König gewählt, ber sich ju Deutschland junachst freundlich stellte. Doch machte er 1042 einen Ginfall in die bayerische Oftmart; es handelt sich hierbei nicht um einen wirklichen Angriffstrieg seitens Ungarns, sondern nur um einen Raubzug. Sine Abteilung des ungarischen Heeres wurde durch Luitpold von der Ostmark vernichtet. Zum Entgelt unternahm Heinrich, im Bunde mit Böhmen, einen Feldzug gegen Ungarn, eroberte Presburg, siegte über die Ungarn am Gran. Auf die Wiederschilburg Reine gegen Ungarn, eroberte Preßburg, siegte über die Ungarn am Gran. Auf die Wiederberstellung Beters verzichtete er einstweilen, setzte vielmehr einen Nessen. Unterhandlungen. Dieser wurde nach Heinrichs Abzug von Aba vertrieden. Unterhandlungen, die der Ungarnkönig anknüpfte, blieden erfolgloß. 1048 auf einem zweiten Feldzuge drang Heinrich dis zur Repezse (Nebensluß der Raab) vor, schloß dann mit Aba Frieden. Dieser trat das von Konrad an Stephan gegebene Gebiet wieder ab; aufs neue wurden March und Leitha Grenzen. Diese österreichsche Neumark siel zunächst an Luitpold, den Sohn des Markgrasen von Desterreich, wurde später mit Desterreich vereinigt. Neben den Marken Desterreich und Steiermark erscheint etwa seit sener Zeit (seit 1040) auch eine Mark Krain. Gegen Aba bildete sich eine Verschwörung, deren Teilnehmer sich, als die Sache entbedt wurde, an Heinrich wandten. Da Aba nicht alle Bedingungen des Friedens gehalten, siel Heinrich 1044 zum drittenmal in Ungarn ein, doch nur mit einem kleinen Heer, weil die deutschen Großen gegen diesen Krieg waren; bei Menső (an der Raab) Deinrich 1044 zum brittenmal in Ungarn ein, doch nur mit einem kleinen Heinen Heinen heer, weil die deutschen Großen gegen diesen Krieg waren; bei Menstő (an der Raab) siegte Heinrich entscheidend über die Ungarn. Jett schritt er in Stuhlweißenburg zur Restitution Beters. Aba wurde auf der Flucht ergrissen und hingerichtet. Es wird derinich ben Ungarn auf ihre Bitten bayerisches Kecht verliehen habe; was hiermit eigentlich gemeint ist, läßt sich nicht recht sesssen um eine Opposition gegen Beter zu verhüten, kam Heinrich 1045 wieder nach Ungarn, wobei ihm Beter die Huldigung leistete und ihm die goldene Lanze übergab; letzter sandte Heinrich dem Papst. Es wurde dies von hierarchischer Seite später fälschlich so gedeutet, als habe Heinrich badurch die Oberherrlichseit des Papstes anerkannt. — [Strehlte, De Heinrich bellis Ungaricis. Dissert, Heinrich Seinschlich Marken im 10.—12. Jahrh. Archiv s. Heerr. Gesch. 82.]

3) Innere Vollitit; der Westen. Das Herzogium war dei Heinrichs Thronbesteigung in Süddeutschland vollständig vernichtet. Daß der König zu seiner Wiederherstellung schritt, war entschieden ein Fehler; ihn leitete wohl das Motiv, an der Grenze gegen Ungarn eine starke Gewalt aufzurchten: Bayern gab er 1042 an Heinrich von Lügeldurg, den Kessen Lauzgurchten: Bayern der 1042 an Heinrich von Lügeldurg, den Kessen Lauzgurchten: Bayern der Ditos III. Die Hauptforge Heinrichs war in der ersten Zeit seiner Regierung auf die Sicherung des Friedens gerichtet, und er tras hier zusammen mit einer sehr eigenartigen Strömung der Zeit. Wehr noch als in Deutschland empfand man in Frankreich den

ver Beit. Mehr noch als in Deutschland empfand man in Frankreich bei bem Mangel einer starten Zentralgewalt und den unaushörlichen Fehden des mächtigen Laienadels das Bedürsnis nach Sicherung des Friedens, vor allem in der Kirche und den unteren Ständen. Mehrsach hatte man versucht, durch kirchliche Beschlüsse eine allgemeine Baffenruhe zu begründen — besonders sind in dieser hinsicht die Beschlüsse der Synode von Charroux 989 zu nennen —, doch waren alle derartigen Bestrebungen nicht gelungen. Nun wurde zuerst auf einer aquistanischen Synode 1040 der Gottesfriede (treugs dei) verkündigt: von Mittwoch abend his Wantag früh sollten alle Sehden ruhen: mer in dieser Leit den Frieden hrach. bis Montag früh sollten alle Fehden ruben; wer in dieser Zeit den Frieden brach, mußte eine Vilgersahrt nach Ferusalem machen oder versiel dem Kirchendann. Eine burgundische Synode in Montriond (bei Lausanne) 1041 beschloß gleichfalls den Gottekfrieden, dehnte ihn auch auf die hohen Feste (Abvent, Weihnachten, Ostern) aus. Schnell verdreitete sich die neue Institution über Frankreich und Burgund. Der Gottekfriede entstand besonders unter dem Einstulisse Elunys; vor allem Odilo von Cluny ist als sein Haupturheber zu betrachten. An den Grenzen Deutschlands aber machte die Bewegung halt; der Bischof von Cambrai lehnte den Beitritt ab. Heinrich hatte an der Ausbreitung des Gottesfriedens keinen Anteil gehabt, hatte sich ihr aber auch nicht entgegengestellt; er trat nun in Deutschland in völlig andrer Weise für den Frieden ein: auf einer Spnode zu Konstanz 1048 verzieh er allen seinen Feinden, und die Anwesenden folgten, zum Teil zögernd und widerstrebend, seinem Beispiel; diese Indulgenz wurde nochmals wiederholt auf einem Reichstag in Trier und auf dem Schlachtselde von Menfö. Es ist weder ein Gottesstriede, noch ein Landstriede, sondern Heichstaß wirkt durch die Macht seiner Persönlichkeit, fertigtung von Landfrieden allmählich zu einem allgemeinen Reichsfrieden zu gelangen; ein Reichsfriedenszeseh ist dagegen wohl nicht erlassen. Deinrich richtete
seine Ausmerksamkeit auch vor allem auf den Westen. 1042 erschien er in Burgund
und empsing dort die Holicht, in Frankreich Einfluß zu gewinnen, seitete ihn auch, als
er um die Holicht, in Frankreich Einfluß zu gewinnen, seitete ihn auch, als
er um die Holicht, in Frankreich Einfluß zu gewinnen, leitete ihn auch, als
er um die Holicht, in Frankreich Einfluß zu gewinnen, leitete ihn auch, als
er um die Holicht, in Frankreich Einfluß zu gewinnen, leitete ihn auch, als
er um die Holich warb. Die Verbindung war nicht nach dem Sinne der
bochlischien Partei, Siegfried von Gorze und Voppo von Stablo sprachen direkt
ihre Misbilligung auß: man nahm Anstoß einerseits, weil Heinrich und Agnes verwandt waren — beibe waren Urenkel der Gerberga —, andrerseits, weil man eine
Berpflanzung der lockeren französsischen Sitten nach Deutschlass deorgte: letzteres
frellich geschad nicht, vielmehr wies Heinrich die auf der Hochzeite letzteres
frellich geschad nicht, vielmehr wies Heinrich die auf der Hochzeite letzteres
frellich geschad nicht, vielmehr wies Heinrich die Auf der Hochzeite und
frenzenden Leute zurück. 1048 sand in Ingelheim die Bermählung katt. Die Berbindung wurde sehn wichtig, da durch den Einsluß der fein gebildeten Agnes, die
ftreng sirchlich gesinnt war, Heinrich sich ber Kesonmpartei noch mehr näherte wie
bisher. Im ganzen zeigte der König im Westen eine wenig glüstliche Hanes, die
ftreng krichlich gesinnt war, heinrich sich gazze Herzormpartei noch mehr näherte wie
bisher. Im ganzen zeigte der König im Westen eine wenig glüstliche Hond. Nach
bem Tode Gozelos 1044 gab er nicht das ganze Herzormpartei noch mehr näherte wie
bisher. Im ganzen zeigte der König im Westen eine wenig glüstliche Hanes
ben Gozelos 1044 gab er nicht das ganze Herzormpartei noch mehr näherte
mit heinrich von Frankreich; auch nachbem er burch ein Besteutung der Kersorbenen gemä

\*) Sachsen; die Anfänge Abalberts von Bremen. In Sachsen hatten die Billunger die Slavenpolitik energisch wiederaufgenommen. Ordulf, der Sohn Herzog Bernhards, der seine Stellung durch die Vermählung mit Wulfhild, der Tochter des Dänenkönigs Magnus, sicherte, eroberte zusammen mit seinem Schwiegervater die Jomsburg, besiegte 1048 die Slaven bei Habeby (dei Schleswig). Ein Einfall der Liutizen in Sachsen 1045 wurde unschwer abgewehrt. Während die Billunger selbkt, um den Slaventribut nicht zu schmälern, die Mission nicht begünstigten, entstand doch bei den Abotriten durch Vottschalk, der die Oberhoheit Sachsens anerkannte, eine christliche Herrschaft. Mehr und mehr entwicklte sich nun hier ein Gegensatzwischen dem sächsischen Herrschaft, der der erzbischun Bremen, vor allem seitbem nach dem Tod des friedliebenden und nachgiedigen Alebrand 1045 Adalbert, der Sohn des Grasen Friedrich von Goseck, den erzbischun Bremen, vor allem seitdem nach dem Tod des friedliebenden und nachgiedigen Alebrand 1045 Adalbert, der Sohn des Grasen Friedrich von Goseck, den erzbischöflichen Stuhl bestiegen. Große Aussichten boten sich damals Bremen im Norden: nach dem Tode Kanuts (der auch kirchlich die nordischen Reiche selbständig machen wollte und zu diesem Zweck drei Wistümer, Odensee, Roeskilde und Lund errichtet hatte, zu denen sich in Schweden Bistümer, Odensee, Roeskilde und Lund errichtet hatte, zu denen sich in Schweden Wistümer, Odenseen Drontseim gesellte) hatte sich die englischschäfische Serrschaft über die Nordseen ausgeläst, und war hier sür Bremen freie Bahn. Der dänische Konig Sven stand mit Bremen in enger Berbindung, während dagegen Schweden und Konwegen von der beremischen Ausgenaften Ausgehausen; durch ihn nahm die Wission; in Norwegen und Schweden blied sie nicht ganz einslußen; selbst auf Island wurde in Stalhot ein Bistum gegründet. Abalberts Ziel war die Greichtung eines nordischen Patriarchats mit 12 Susstraganen, ein Sedante, der doch auf Madlbert zurückzuschen ist, der wohl hierin ein Segenmittel gegen die

seiner Diocese selbst zu erweitern, indem er einerseits die gräfliche Gewalt in feinem ganzen Sprengel an sich zu bringen suchte, was freilich erst unter Heinrich IV. mehr hervortrat, andrerseits das gesamte Kirchengut seiner Diöcese unter seiner Bogtei vereinigen wollte. Auch sinanzielle Resormen unternahm der Erzbischof: sehr energisch nutte er die Einnahmen aus den Klöstern und der Simonie aus; er suchte energisch nutte er die Einnahmen aus den Klöstern und der Simonie auß; er suchte auch bares Geld anzusammeln. Durch seine ganze Politik gelangte Abalbert in Gegensatz zu den Billungern und dem sächsischen Abel. Abalbert stand dei König Heinrich sehr in Gunst; wirklich thatkrästigen Anteil an den Bestredungen des Erzbischofs nahm indes Heinrich nicht. Wohl aber griff der König seinerseits in die sächsischen Berhältnisse ein, indem er demüht war, hier, wo disher die salische Monarchie nur wenig wirklich Wurzel geschlagen hatte, die königliche Machtstellung allmählich zu stärken. Mit Vorliede hielt er sich in Sachsen aus, erdaute in Goslar eine neue Pfalz. Benn man (Nissch) ihm freilich die Abslicht zugeschrieden hat, die deutsche Bersassung dadurch zu verändern, daß er in Goslar eine seite Kessenz im Gegensatz zu dem disherigen Herumziehen des Königtungs gründen wollte, so geht dies zu weit und läst sich aus den Thatsachen nicht beweisen. Nach dem Tode bies zu weit und läßt fich aus den Thatsachen nicht beweisen. Nach bem Tobe otes zu weit und laßt sich aus den Thalfagen nicht beweisen. Nach dem Lode Eckards von Meißen 1046, der den König zum Erben eingesetzt hatte, behielt Heinrich bessessen und verstärkte so seine Macht, während er die thüringische Mark, die Oftmark und die Lausitz an Dedi von Wettin gab. (Meißen verlieh er später an Wilhelm von Beimar.) Diese ganze sächsische Politik des Königs erweckte Mißtrauen im Laienadel. — [Grünhagen, Adalbert, 54. Dehio, Geschichte des Erzbistums Hamburg-Bremen, 77. Dannenberg, Erzbischof Adalbert. Progr. Mitau, 77. Blumenthal, Die Stellung Adalberts. Diss. Hillier, Erzbischof Adalbert. Progr. Stade, 85.]

b) Antunpfung mit ber Reformpartei. Nirgenbs mar ber politische Umschmung, ben ber Regierungsantritt Beinrichs mit fich brachte, schneller zu Tage getreten als un Italien. Die Belagerung Mailands hatte man nach Konrads Tob aufgegeben. Bon der Entsetzung Ariberts sah Heinrich ab, gewährte ihm vielmehr, nachdem Aribert sich 1040 in Ingelheim gedemütigt, Berzeihung; und bald übte der Erzbischof Einsluß am Hose. In den nächsten Jahren läßt sich ein Eingreisen des Königs in die italienischen Berhältnisse wenig nachweisen. Ein abermaliger Streit in Mailand zwischen dem Bürgertum und dem Stadtadel 1042, wo Aribert auf in Mailand zwischen bem Bürgertum und dem Stadtadel 1042, wo Aribert auf seiten des letzteren stand, wurde durch Königsboten Heinrichs geschlichtet; nach Ariberts Tod 1045 ernannte Heinrich Wido zu seinem Nachfolger. — In Rom wurde der wenig sittliche Benedikt IX., mit dem indes Heinrich gute Beziehungen unterhielt, 1044 verjagt, und Johann von Sadina als Sivester III. zum Papst gewählt. Bald jedoch ließen die Kömer diesen wieder fallen und Benedikt kehrte zurück; er verkaufte num die Tiara für 1000 Pfund an Johannes Gratianus, als Papst Gregor VI., einen Bertreter der cluniacensischen Richtung. Wie strupellos die Resormpartei troz ihres äußeren sittlichen Pathos war, zeigte sich darin, daß sie an Gregor, obgleich er durch offenkundige Simonie seine Würde erlangt, keinen Anstoß nahm; ihr Hauptscher Petrus Damiani hielt zu ihm. Aber weder Silvester noch auch Benedikt wollten vollständig verzichten. Eine römische Synode forderte den König zur Romfahrt aus. Bei deren Borbereitung traten die staatsseindlichen Tendenzen der Reformpartei schon unverhüllt zu Tage. Abt Halinard von Dison verweigerte dem König den Treueid, weil dies gegen Gottes Wort und Benedikts Gedot sei. Als Heinrich in Nachen 1046 gegen Widger von Kavenna, gegen den Klagen laut geworden waren, einschreiten wollte, erklärte Wazo von gegen den Klagen laut geworden waren, einschreiten wollte, erklärte Bazo von Lüttich, der König durfe nicht über einen Bischof in geistlichen Angelegenheiten richten, dies stehe nur dem Papste zu, die Bischöfe schuldeten dem König Treue, dem Papste Gehorsam. Die andern Bischöfe stimmten Bazo bei. Deinrich freilich dem Kapste Gehorsam. Die andern Bischofe stimmten Wazo bei. Heinrich freilich entfernte den Widger aus seinem Amt, ohne sich an diesen Widerspruch zu kehren; lehterer war für ihn wohl ein Sporn, das Papstum in seine Gewalt zu bringen, um jener Opposition den Boden zu entziehen. 1046 ging Heinrich über den Brenner nach Italien mit einem Ausgebot, das in erster Linie aus den Truppen der Geistlichen bestand. Auf einer Synode in Pavia erklärte man sich gegen die Simonie: Heinrich selbst, an dessen Hose sie discher geübt war, gelobte auf sie zu verzichten; sie wurde mit Amtsentsetzung und Bann bedroht, doch sah man von einem Vorgehen gegen die durch Simonie zu ihren Kürden gelangten Bischöse ab. Leichten berzens gab damit Heinrich wichtige versassungsmäßige Einnahmen auf: denn nicht als Westechung hat man sich die mittelasterlische Simonie pararitellen sondern als als Beftechung hat man fich die mittelalterliche Simonie vorzustellen, sondern als eine Abgabe, mit unfrer Stempelsteuer, bem Refrutenkaffengelb Friedrich Wilhelms I.

in Parallele zu setzen. Auch dieser Kamps gegen die Simonie ist ebenso wie jener gegen die Priesterehe weniger das Werk der Cluniacenser, geht vielmehr in erster Linie von den italienischen Führern der Resormbewegung, wie Romuald und Damiani, auß. — Am 20. Dezember 1046 sand zu Sutri die entscheidende Spnode statt, zu der alle drei Päpste vorgeladen waren; doch waren nur Gregor und Silvester erschienen. Sie wurden wegen Simonie abgesetzt — von freiwilliger Abdankung Gregors darf man nicht reden —; Gregor kam nach Köln in die Verdankung, wohin ihn der Mönch Hilbebrand begleitete. Heinrich zog dann in Rom nie, und hier wurde auch Benedikt abgesetzt. Der König wünschte die Wahl Abalberts von Bremen zum Papst; dieser aber hatte hierzu keine Neigung, sondern lenkte die Wahl auf Svidger von Bamberg, der sich Klemens II. nannte; durch ihn wurde sosonie Kaiserkrönung vollzogen. Heinrich ließ sich nun durch die Kömer den römischen Varigiat übertragen. Der letztere ist verschieden von dem Patriziat der deutschen Könige, den diese als Rechtsnachsolger der oftrömischen Erarchen besitzen. Durch in Parallele zu setzen. Auch dieser Kampf gegen die Simonie ist ebenso wie jener Konige, ben biefe als Rechtsnachfolger ber oftromischen Grarchen besitzen. Durch ihn steht dem Konig ein Anteil an der Rapftraahl zu, in der hauptsache ein Beftätigungsrecht. Dagegen ist der Stadtpatriziat, den der stadtische Batricius im Namen des romischen Bolkes ausübt, den Thatsachen nach ein Ernennungsrecht: er schlägt ben Papft vor, hat die erfte und entscheidende Stimme bei der Wahl (prinschlägt den Papft vor, hat die erste und entscheidende Stimme bei der Wahl (principatus in electione). Heinrich vereinigte jest kaiserlichen und skädtischen Vartziat, gab indes den letztern bereits 1055 auf. (Gegen diese vor allem von Heinemann vertretene Unterscheidung eines doppelten Patriziats hat sich Seeliger gewandt, will von einem dem deutschen König übertragenen skädtischen Patriziat nichts wissen. Auf einer Synode in Kom 1047 wurde die Simonie als Reherei erklärt, allmählich säuberte man den Episkopat von den simoniskischen Bischsen. Bei diesem Borgehen Heinrichs auf dem ersten Römerzug liegt das Neue und Gesährliche nicht in seinem Verhalten bei der Papststrage — hier versuhr er jest noch nicht anders wie die Ottonen, besetzte jest noch die Tiara mit einem Manne der deutschen Versassungskirche — sondern in der Gestatung und der Teilnahme an der Petsungfung fassungskirche —, sondern in der Gestattung und der Teilnahme an der Bekampfung der Simonie, womit zum erstenmal eine der antimonarchialen Forderungen der hochkirchlichen Bartei anerkannt wurde. — Nachdem Seinrich noch die Tusculaner Grafen unterworfen, ging er zusammen mit bem Papst nach Suben. Hier hatte Rainulf von Aversa im Bunde mit dem Mailander Arduin glücklich gegen die Briechen gekämpst, sie 1041 in drei Schlachten — Dlivento, am Ofanto und bei Monte Peloso — besiegt und saft ganz Apulien erobert; es war die Einleitung zum Untergang der griechischen Herrschaft in Unteritalien. In Apulien fiel die Hälfte an Arduin; sur den andern Teil wählten die Normannen den Wilhelm Eisenarm zum Herrscher, der unter der Lehnshoheit Baimars von Salerno stand, und auf den 1046 sein Bruder Drogo folgte. In Aversa kam es nach dem Tode Rainuls zu Streitigkeiten zwischen Baimar und den Normannen unter Radulf, doch sand schießlich eine Aussöhnung statt. Als jeht der Kaiser in Süditalien erschien, minderte er Baimars Macht bedeutend: Capua gab er an Pandulf IV. zurück; die Normannensürsten Drogo von Apulien und Radulf von Aversa wurden direkte Basallen des Reiches, während sie disher unter Baimars Lehnshoheit standen. Dadung mar bier im Süden eine neue unahhönnige Macht geschoffen. dach muß Dadurch war hier im Süden eine neue unabhängige Macht geschaffen; doch muß man Heinrich vorwerfen, daß er nicht genügend dafür sorgte, diese Macht nun auch organisch mit dem Kaisertum zu verbinden. Heinrich belagerte noch Benevent, daß zu dem griechischen Reiche abgefallen war, überließ aber bald die Fortsetung der Belagerung den Normannen und wandte sich nordwärts; nach schwerer Erkrankung kehrete er 1047 nach Deutschland zurück. — Papst Klemens starb bereits 1047; der abgesetzte Kenedikte Renedikt IV bewächtigte sich mit Liste des Maussen von Tustien der abgesetzt Benedikt IX. bemächtigte sich mit Hilfe des Bonisaz von Tuscien der Stadt. Die Römer aber schiedten eine Gesandlichaft an den Kaiser, um ihn gemäß dem Bertrage zu ditten, einen Papst zu ernennen. Heinrichs Wahl siel auf Poppo von Brixen, der sich Damasus II. nannte. Er gelangte auch glücklich nach Rom, starb aber nach wenigen Tagen der Regierung 1048; etwa gleichzeitig starb Benedikt; mit ihm enbigt die Machtstellung der Tusculaner Grafen. Abermals wandte man sich von Rom aus an den Raiser und bat ihn um Ernennung Halinards von Lyon. Seltsamerweise war der Kaiser hierzu bereit, während er füglich über die antimonarchiale Richtung dieses Mannes nicht zweiselbast sein konnte. Aber Halinard
lehnte ab. Nun machte Heinrich den Bruno von Toul zum Papst, der unter der Bedingung der Zustimmung des römischen Klerus und Volkes annahm, die er dann auch erhielt 1049; er nannte sich Leo IX. Es war der entscheidende Moment: indem Heinrich jene Bedingung zugestand, gab er die Verfügung über das Papstum aus

seiner Hand; daß er auch selbst die Sache so auffaßte, wird dadurch bewiesen, daß er den neuen Papst selbständige Politik treiben ließ. — [Weineck, Der Patriziat Heinrichs III. Dissele, 86. Wittmann, Suidger von Bamberg als Alemens II. Archiv für Kath. Kirchenrecht 49. Martens, Die Besetzung des päpstlichen Stuhles unter Heinrich III. und IV., 87. v. He in em ann, Der Patriziat der deutschen Könige. Halle, 88. v. Heinemann, Gesch. d. Normannen in Unteritalien und Sizilien 1, 94. Griessinger, Der Kömerzug Heinrichs III. 1046. Diss. Kostock, 1900.]

Der lothringsiche Ausstand. Während Heinrich in Italien weilte, schloß sich in Rothringen ausst neue eine Opposition zusammen, bestehend hauptsächlich aus Herzog Gottfried, Balduin von Flandern, Dirk von Holland; auch war ihr König Heinrich von Frankreich nicht fremd, wenn auch aus dem von ihm geplanten Angrist Auchens der inneren französischen Wirren wegen nichts wurde. Die Vertreter der Reichspolitif in Lothringen waren die Vieren wegen nichts wurde. Die Vertreter der Reichspolitif in Lothringen waren die Vieren wegen nichts wurde. Die Vertreter der Reichspolitif in Lothringen waren die Vieren wegen nichts wurde. Die Vertreter der Reichspolitif in Lothringen waren die Vieren wegen nichts wurde. Die Vertreter der Reichspolitif in Lothringen waren die Vieren wegen nichts wurde. seiner Hand; daß er auch selbst die Sache so auffaßte, wird dadurch bewiefen, daß Reichspolitik in Lothringen waren die Bischöse; ihr Gebiet wurde daher von den Ausständischen verwüstet. Der Kaiser wandte sich zuerst gegen Dirk von Holland, mußte aber des sumpsigen Terrains wegen umkehren und erlitt auf dem Rückzug schwere Berluste. Nun schlossen sich auch Gottfried und Balduin offen der Empörung an; Gottsried zerkörte Rymwegen und Berdun, that jedoch später hierfür Kirchendusse, weil auch der Dom von Verdun ein Raub der Flammen geworden war. In Lüttich behauptete sich Bischos Wazo gegen die Rebellion. Gottsried wurde seines Herzogtums für entsetzt erklärt; dies kam an Graf Walbert, der aber schon 1048 gegen Gottsried siel; nun gab der Kaiser Oberlothringen an den Grasen Gerhard, den Stammvater des die 1735 herrschenden Herzogshauses. Daß Heinich sich nicht im stande fühlte, aus eigener Kraft die lothringische Opposition zu bezwingen, geht daraus hervor, daß er ein großes internationales Bündnis gegen Gottsried zu stande zu bringen suchte. Er traf 1048 mit König Heinich von Frankreich in Jvois am Chiers zusammen und schloß mit ihm eine Allianz; ebenso dann mit König Cadward von England und durch Vermittelung Erzbischof Adalberts mit König Svend Estrithson von Dänemark; in der That wurde er in dem Kampse von Dänemark und England zur See unterstüßt. 1049 begann wieder der Krieg, dessen Dass in erster Linie England zur See unterftügt. 1049 begann wieder der Krieg, deffen Last in erster Linie den lothringischen Bischösen oblag. Dirk und Gottfried mußten weichen; ersterer fiel, und sein Land tam in die Gewalt des Raisers. Auch die Macht der Kirche zog Heinrich herbei: Papft Leo, der in Sachsen den Raiser aufgesucht hatte, sprach über Gottfried den Bann aus. Daraufhin unterwarf sich der Herzog in Aachen und wurde in Haft genommen; balb tehrte auch Balbuin zum Gehorsam zurück, um sich 1050 in Haft genommen; dald kehrte auch Balbuin zum Gehorsam zurück, um sich 1050 noch einmal, aber nur vorübergehend, zu empören. Zum zweitenmal hatte der Raiser über die lothringische Opposition die Oberhand gewonnen, aber doch schon sehr viel schwieriger als das erste Mal und lediglich mit Hilfe des Auslandes. Wie wenig in Wahrheit in Lothringen die königliche Macht gesichert war, zeigte sich darin, daß es schon 1051 zu neuen Unruhen kam: Balduin leitete aus einer Vermählung, die Heinrich nicht anerkennen wollte, Ansprüche auf Hennegau her. Wertwürdigerweise beaustragte jetzt der Raiser mit dem Ramps gegen Flandern Gottsried, den er aus seiner Handern Gottsried, den er aus seiner Handern Weisen Balduin und Lüttich. Der Kaiser selbst unternahm 1054 einen Feldzug gegen Flandern, wobei er jedoch vor Lille scheiterte; es war ihm in keiner Weise gelungen, die Machtstellung Flanderns zu brechen. (Ueber die ganze Entwickelung Flanderns vergl. § 52, 3.) Bald verbanden sich dann diese westlichen Wirren mit denen im Junern des Reiches (siehe unten § 54, 10).

7) Emanzibation Ungarns. 1046 kam gegen den Schühling Deutschlands König Veter von Ungarn eine Berschwörung zum Ausbruch, die ihn des Thrones beraubte; auch wurde er gefangen geset und geblendet. Die Krone ging an Peters Ressen

Beter von Ungarn eine Berschwörung zum Ausbruch, die ihn des Thrones beraubte; auch wurde er gesangen gesetzt und geblendet. Die Krone ging an Beters Ressen Andreas, einen Sprößling der Arpad, über. Zunächst hatte in Ungarn eine nationalbeidnische Keaktion stattgesunden; drei Bischöse und mehrere Kriester waren getötet. Doch lag eine solche Politik keineswegs im Sinne des Andreas, der vielmehr an Deutschland Anschluß suchte, sich zu Tributzahlung, Auslieserung der Kädelsssührer, Wiederherstellung der Kirchen erdot, sogar Todesstrase auf den Absall vom Christentum ins Heidentum setze. Heinrich wies indes die ihm angebotene Hand zurückssieden Ausstall noch nicht zum Ramps, da sich der Kaiser durch den lotheringischen Ausstand genügend in Anspruch genommen sah. Der Krieg begann diesmal von seiten Bayerns: Gebhard von Kegensdurg machte 1060 einen Kaubzug, der mit einem allerdings wenig ersolgreichen Einfall der Ungarn in Desterreich beantwortet wurde. Der Kaiser selbst wandte sich 1061 gegen Ungarn, ohne indes

viel auszurichten, da die Ungarn in bemährter Strategie eine Schlacht vermieden. 1052 solgte ein zweiter Feldzug, der an der vergeblichen Belagerung von Presburg scheiterte. Auf diesem Feldzug fand eine Mediation des Kapstes Leo statt, wobei man verschiedener Ansicht ist, ob sie vor den Beginn des Feldzugs oder während der Belagerung Presdungs zu seinen ist; ebenso läßt es sich nicht mit Sicherheit ausmachen, wen die Schuld für das Scheitern der Berhandlungen trisst, ob den Raiser, den Ungarnkönig oder den Papst. Zedensalls schein die Haltung des Papstes von Zweideutigkeit nicht frei gewesen zu sein, da er nachber mit Ungarn in freundlichstem Berhältnis steht. 1058 dot Andreas in Aribur Frieden an, war bereit zu einer Gebietsabtretung und zur Heeressolge, außer nach Italien. Heinrich nahm diese Bedingungen an. Inzwischen änderte sich die Sachlage durch den deutschen Aussten Ausstellung ein Andreas auf seine Seite zu ziehen; letzterer sielt seine Bersprechungen nicht, unterstützte vielmehr 1054 Konrad bei einem Einfall in Kärnten und die Ostmark, wo sie indes durch die Desterreicher zurückgeschlagen wurden. Das Resultat dieser ganzen Kämpse war, daß alles, was Heinrich in der ersten Periode seiner Regierung gegen Ungarn erreicht hatte, wieder rückgängig gemacht war, daß deim Adde des Kaisers Ungarn nicht mehr dem beutschen Einsluß unterlag. Noch selbständiger stand Polen da. Hie hatte der alte Zwist zwischen Kasimir von Polen und Bretislav von Böhmen fortgedauert (voll. oden § 54, 1); es handelte sich vor allem um den Besit Schlessen. In der Rotte Konstitte mische sich er Kaiser ein und zwar zu Ungunsten Polens: er erließ 1050 gegen Polen ein Ausgedot, doch zog es Kasimir vor, sich zu unterwersen. 1054 kam unter Heinrichs Bermittelung ein Bertrag zwischen Polens von Böhmen fortgedauert (voll. oden § 54, 1); es handelte sich vor allem um den Besitslav dessen kaser dassützen des keinsten Bestenung empfing.

— [Meyndt:chliches Veleisens III. und Underns II. von Kasimir behielt Breslau und andre schlichte Böhmens 10

9 schlichliches Kapftum unter Les IX. Papst Leo stammte nicht aus dem cluniacenssischen Mönchtum, sondern aus den reformfreundlichen Kreisen des Lothringer Rlerus, in denem man sich besondbers auch mit dem Studium des kandnischen Rechtes beschäftigte, und so aus den pseudossidorischen Dekretalen geistige Wassen zurchsiührung der Vestrebungen der Keformpartei entnahm. Leo entsaltete als Kapst eine rastlose Thetormpartei durchzusühren. Er zog besonders Lothringer nach Kom; auch Sildebrand war mit ihm nach Kom zurückgetehrt, wurde Suddian. Der Papst suche vor allem die simonistischen Bischöse aus der Kirche zu entsernen. Um seine Zwede zu erreichen, hielt er eine Menge von Synoden ad, sowohl in Italien wie in Deutschand und Frankeich. Freilich sand er weder dem entschem noch deim französsischen Resus viel Antlang. Der deutschen Berfassungskirche war seine Resormpolitik wenig sympathisch; in Frankreich mußte seine enge Verdiumg mit dem Raiser Mißtrauen erregen. 1049 sand unter seinem Borsis eine Synode in Reims statt, der indes der französsische mar keiner Reiste, daße eine Sinne der Resormpartei Beschüsse gegen Sinnonie und Priesterehe. Aehnlich geschah es auf einer Mainzer Synode, wo Heinrich durch sein Erscheinen zeigte, daß er dies Borgeden der Mesormpartei Beschüsssischen siehe Französsischen der Allerna geste, daß er dies Borgeden der Mesormpartei Beschüsssischen sieher Politik Silvesters II., sondern auch die nationale Benediks VIII. nahm Leo wieder aus; auch er suchte die Macht des Kapstums auf Unteritalien auszubehnen. Her Noresa und Ealerno allmählich immer mehr zurück gegen daß gewaltig ausstichen Ausersaund Ernedern, er küchte die Macht des Kapstums auf Unteritalien, um zwischene Apulien. Der Bruder Orogos von Apulien, Kobert Guiscard, suche sich Kalabrien zu ersodern; er sührte den Krieg ungemein grausam und mißhandelte die untere Bevölkerung. Der Kapst erschien zu eremitteln und die Lage des ersteren zu erleichtern; er begab sich dann 1061 nach Lothringen zu einer Jusammentunft mit dem Kalier, wohl um

zu Tage tretenden Gegensat zwischen Papsttum und Normannen kriegerisch zu lösen; da ihm weder Deutschland noch Frankreich noch Salerno Hilfe leisten wollten, zog er 1052 mit eigenem Heure gegen die Normannen zu Felde; doch liesen seine Truppen vor der Schlacht auseinander. Abermals ging Leo nach Deutschland und tras während des Ungarnkrieges (siehe oben § 54, 7) mit dem Kaiser zusammen. Auf einer Mainzer Synode übertrug ihm Heinrich Benevent und andre Bestigungen des Neiches in Süditalien; das heißt, der Kaiser gab einen integrierenden Bestandteil der Machtstellung des Neiches an seiner Südgrenze zu Gunsten eines von ihm unabhängigen Papstums preis. Heinrich war auch bereit, den Papst militärisch zu unterstügen; ein deutsches Heer begleitete den letzteren bei seiner Rückehr nach Italien. Aber Gebhard von Sichstädt, einer der bedeutendsten deutschen Staatsmänner iener Aber Gebhard von Eichftädt, einer der bedeutendsten deutschen Staatsmänner jener Jahre, wußte es durchzusehen, daß der größte Teil vieses Heeres bald umkehrte, wenn auch einige Truppen bei Leo blieben. Man muß darin die Opposition der beutschen Bersassungskirche gegen die italienische Politik Heinrichs und Leos erblicken, die ihr offenbar sehr bedenklich erschien. Eine römische Synode proklamierte den Arzieg gegen die Normannen, und 1053 rückte der Papst, der sich mit dem Griechen Argyros verbündet hatte, in Apulien ein. Jazwischen hatten die Kormannen ihre Macht weiter ausgebehnt. Als Waimar von Salerno durch eine Verschwörung den Tod gefunden hatte, unterwarfen sie auch bessen Fürstentum ihrer Praponderanz; Baimars Sohn Gisulf stand ganz unter dem normännischen Ginfluß. Alle normännischen Fürsten, Humfreb, Richard und Robert Guiscard vereinten sich jest gegen ben Papft; sie boten ihm einen Bertrag an, in dem sie sich bereit erklärten, ihm das entrissene Rirchengut wiederzugeben unter der Bedingung, daß sie es von ihm als entrisene Kirchengul wiederzigeden unter der Bedingung, daß sie es von ihm als Lehen zurückerhielten. Leo lehnte ein derartiges Anerbieten ab; aber dei Civitate wurde sein Heer von den Normannen geschlagen; er selbst kam in deren Gewalt, sein Ausenthalt in Benevent ist der eines Kriegsgesangenen, nicht ein freiwilliger. Er mußte sich dazu verstehen, die Normannen vom Bann zu lösen, wogegen diese ihn nach Rom zurückehren ließen. Bergeblich wandte er sich um Unterstützung an den deutschen und den byzantinischen Kaiser; die Unterhandlungen mit Oftrom zerschlugen sich dald, da man wieder auf die dogmatischen Gegensäge geriet; ja dieses beabsichtigte Bündnis hatte die vollkommen entgegengesetzte Folge, daß der dogmatische Konslitt noch bedeutend perschärft und nunmehr pollends unheilbar murde tische Konstitt noch bebeutend verschärft und nunmehr vollends unheilbar wurde. 1054 starb Leo IX.; der erste Bersuch der Reformpartei, nur mit ihren eigenen Mitteln dem Papstum in Italien selbst eine unabhängige Grundlage zu schaffen, war geschettert, und man sehte diese Politik einstweilen nicht fort, um sie erst in war gescheitert, und man setzte diese Politik einstweilen nicht fort, um sie erst in einem viel späteren, günstigeren Womente wieder aufzunehmen; man begnügte sich zunächst mit einer Weitersührung der hierarchischen Bestredungen, da man dei diese einstweilen noch auf die direkte Unterstützung des Kaisers rechnen durste, die bei jener national-italienischen Politik von selbst vollkommen ausgeschlossen war. Die Sedisvakanz dauerte diesmal fast ein Jahr. Wieder schickten die Römer eine Gesandschaft an den Kaiser, dei der sich auch Hilderand besand, um ihn um Ernennung eines Papstes zu ditten; man schlug diesmal nicht einen Führer der Reformpartei, sondern einen Staatsmann der deutschen Bersassungskirche vor, den Gehhard von Sichstädt. Der Kaiser war mit dieser Wahl einverstanden, dagegen zeigte Gehhard wenig Luft, den papstlichen Stuhl zu besteigen, doch wohl, weil ihm Leos Politik nicht behagt hatte. Schließlich nahm er an, doch sicherte er sich den Rüchalt des Kaisers, wollte also die selbständige Politik Leos nicht fortsetzen. Deinrich versprach ihm, daß er der römischen Kirche behilsschießlich sein werde, den abhanden gekommenen Besig wieder zu erlangen, und sicherte zu, daß er selbst daß, was er von römischem Kirchengute innehade, zurückgeben werde. 1055 erschien Gebhard, der sich Viktor II. nannte, in Kom. — [Brucker, L'Alsace et l'église au temps du pape Léon IX., 89.] du pape Léon IX., 89.]

9) Der zweite Romerzug Seinrichs III. Abermals nach Italien zu ziehen, wurde Seinrich baburch veranlaßt, bag bie lothringische Opposition auch nach Italien wurde Heintig davierg beranlaßt, das die lothringische Opposition auch Ralien übergriff. 1062 war Bonifaz von Tuscien ermordet; seine Witwe Beatrix erhob Anspruch auch auf die Nachfolge in seinen Reichslehen. Nun begab sich Herzog Gottfried nach Italien und vermählte sich mit der Beatrix, eine Rombination, die natürlich für das deutsche Königtum im höchsten Grade bedrohlich war. Heinrich erschien deshalb 1055 jenseits der Alpen; direkten Widerstand fand er nicht. Gottsfried zog es vor, aus Tuscien sich nach Flandern zu begeben; sein Bruder, der Kardinaldiakon Friedrich, der Kanzler der päpstlichen Kurie, slüchtete ins Kloster Monte Casino; Beatrix kam in Hast. Die eigentlichen Gegner Gottfrieds waren bie Städte, diese wurden jett von Heinrich begünstigt. Seinem Bersprechen gemäß war der Raiser dem Papst behilflich, die der Kirche geraubten Güter wiederzugewinnen; er selbst gab dem Papst Viktor, doch nur für dessen Berson, das Herzogtum Spoleto und die Markgrafschaft Fermo. Auch die Reformpolitit nahm ihren Fortgang; eine Florenzer Synode erklärte sich abermals gegen Simonie und Priesterehe; schon ging man soweit, simonistische Vischöse abzusehen. Gegen die Normannen, denen Benevent inzwischen wieder verloren gegangen war, wirkte Heinrich vorzugsweise auf diplomatischem Wege: er knüpste Berbindungen an mit den langobardischen Fürsten, mit den Seestädten, mit Byzanz; die Pisaner nahmen eine normännische Abteilung gefangen. Zu eigentlichen Kämpsen kam es nicht; vielmehr kehrte der Kaiser nach Deutschland zurück, nachdem er die Statthalterschaft in Italien dem Papst übertragen. Das Ergedniss sweiten Kömerzuges bestand darin, daß er jene Verbindung zwischen lothringischen und italienischen Dynasten noch abgewehrt, während es ihm nicht gelungen, die Normannen wieder der beutschen Autorität zu unterwersen.

ichen Autorität zu unterwerfen.

10) Opposition und Misstimmung im Junern. Auch im Innern war Heinrichs Stellung nach dem ersten Römerzuge doch nicht mehr dieselbe wie früher. Der Kaiser selbst scheint die Empfindung gehabt zu haben, daß er nicht mehr seine bisberige Macht in ihrem ganzen Umfang behaupten könne: benn einen berartigen Grund muß man doch wohl annehmen, um es zu erklaren, daß Seinrich auch Rarnten aus ber Hand gab, um es 1047 bem schwäbischen Grafen Welf III. zu verleiben; aus der Hand gab, um es 1047 dem schwäbischen Grasen Wels III. zu verleihen; vielleicht spielte dabei auch das Motiv mit, gegen das neu empörte Ungarn (siehe oben § 54, 7) eine seste Grenzgewalt zu errichten. Auch als 1047 Otto von Schwaben und Heinrich von Bayern starben, benutzte dies der Kaiser nicht, um die Herzogtümer wieder in seine direkte Macht zu bringen, sondern gab Schwaben an Ötto von Schweinsurt aus dem Babenberger Hause, Bayern an Konrad, einen Enkel des Pfalzgrasen Ezzo von Lothringen. Es beginnt nun allmählich eine Opposition gegen den Kaiser, die dieser nicht mehr vollständig zu unterdrücken vermag; sie ist eine Folge von Heinrichs Gesamtpolitik. Der Kirche gegenüber wahrte er im ganzen noch die königlichen Rechte. Wenn er auch die Simonie ausgegeben hatte, so hielt er doch an der Ernennung der Bischösse seinen undt ter siets würdige Männer: indes sehlte es bereits gegen sein Einsehungsrecht nicht ganz an Opposition; insbesondere ist, seitdem Leo IX. die Tiara erhalten, eine gewisse Keaktion der hochstralichen Kreise gegen die königliche Investitur wahrzunehmen. Auch dei den Klöstern übte Henrich ein ziemlich unbedingtes Einsehungsrecht; er schützte im allgemeinen die Unabhängigkeit der Reichsklöster, aber nicht prinzipiell und ausenahmslos. Die Regierung Heinrichs III. bezeichnet den Zeitpunkt, wo die Kirche gemeinen die Unabhängigkeit der Neichsklöster, aber nicht prinzipiell und ausnahmslos. Die Regierung Heinrichs III. bezeichnet den Zeitpunkt, wo die Kirche den größten Umfang ihres Besitzes erreicht hat, sowohl nach oben wie nach unten hin: noch gehören auch in Italien die Regalien d. h. die eigentlich königlichen Einnahmen dem Bischof, nicht der Stadt. Die Politik seines Vaters, die unmittelbaren Einkünste des Königtums zu steigern, setzt heinrich nicht so konsequent sort; vielemehr kommt es durch ihn wieder zu umfangreicher Verschleuberung von Königsgut. Dagegen geht eine andre von Konrad angedahnte Entwicklung unter Heinrich weiter: das Ausblühen der Ministerialen und der Städte. Immer mehr wird die weltkliche Umgedung des Königs (der die gestilliche in der Kapelle gegenübersteht) nicht aus Fürsten, sondern aus Dienstleuten, den geheimen Käten, gebildet. Für die Städte beginnt auch in Deutschland die goldene Zeit: die internationalen Verschriswege, die solange Deutschland gemieden, sangen an in die Weser und den Rhein einzudiegen; Vermen wird ein Zentrum für den Handel mit dem Norden, wie Köln für den mit England. Schon setzt auch in Innerdeutschland die städtische Entwickelung ein; 1050 tritt Kürnberg zuerst hervor. Es zeigen sich die ersten Spuren eines Eindringens des Geldverkehrs. Durch dies ganzen neuen Entwickelungen sieht sich am meisten geschädigt der Laienabel. Er kann wirtschaftlich mit Kirche und Königtum nicht mehr recht Schritt halten; durch die nunmehr vollständig durchgedrungene Erblichkeit der Lehen lockern sich die bisherigen engen Bande zwischen Letzender und Kirche; seiner ganzen Bildung und Rechtsanschauung nach zwischen Laienabel und Kirche; seiner ganzen Bildung und Rechtsanschauung nach bewegt sich ersterer in andrer Sphäre als letztere. Das eigentliche Element des Demogt sich ersterer in ander Sphare als legtere. Das eigenliche Geinent bes Laienadels ift der Krieg; er hält fest an dem altgermanischen Fehderecht. Schon hierin liegt eine der Ursachen des Gegensabes zwischen Heinrich und dem Laienadel, denn das Hauptbestreben Heinrich ist auf Wahrung des Friedens gerichtet; mehrsach schreitet er streng gegen Friedensstörer ein. Aber auch sonst gibt die Politik des Königs Anlaß zur Mißstimmung. Die Laienfürsten sehen sich von der

Regierung so gut wie ausgeschlossen, empsinden das als Zurücksehung. Wenn auch der Kaiser die straffe Zusammenfassung der öffentlichen Gewalt, wie sie Konrad begründet, nicht fortsetzt, und das in Süddeutschland fast ganz erdrückte Herzogtum ger Rehen nach dem Tode der früheren Besiger manchmal willkürlich, läßt sich dafür, um den durch Aufgabe der Simonie entstandenen Einnahmeausfall an andrer Stelle zu kompensieren, oft große Summen bezahlen. Ueberhaupt hielt sich der Raiser, namentlich in seiner späteren Zeit, nicht frei von Härte und Ungerechtigkeit; rücksichtsloß schritt er bei Widerstand des Laienadels zur Konsistation der Güter. Diese Laienkreise wurden nun der Boden einer immer tieser gehenden Gärung, die sich immer offener in Opposition gegen das salische Königtum erhebt; aber lehteres sindet und bei der Kirche keine vollkommen sichere Stütze mehr, auch hier dehrt sich die Unzusriedenheit mit dem Kaisertum auf immer größere Kreise aus. — Schon unsmittelbar nach Heinrichs erstem Kömerzug begannen die Symptome dieser Misse mittelbar nach Heinrichs erstem Römerzug begannen die Symptome dieser Mißstimmung hervorzutreten, und zwar zunächst in Sachsen. Gerade in der späteren
Zeit Heinrichs III. verfolgte Abalbert von Bremen eifrig seine Patriarchatsplane, mittebat nach geinrigs ersein da mar jandigk in Sachsen. Gerade in der späteren zeit Heinrichs III. verfolgte Abalbert von Bremen eifrig seine Patriarchatspläne, ohne damit bei Heinrich sehr intensives Entgegentommen zu sinden. Während des Kömerzuges hatte der Kapft 1047 dem Erzhischof die Wetropolitangewalt über den Norden erneuert; 1052 ernannte Leo den Abalbert zum apostolischen Legaten und Bitar und verlieh ihm sogar das Recht, in seiner Provinz die Bischoffe einzusehen; zur Verwirflichung der großartigen Entwürfe Abalberts fam es freilich weber jetzt noch später. Als der Kaiser 1047 dem Erzdischof einen Besuch abstattete, da deabstücktiger Teinkar, der Bruder Herzog Bernhards von Sachsen, ein Attentat gegen heinrich; er sand dann im gerichtlichen Zweikampf seinen Tod. Es ist dies ein Zeichen sir der Extimmung im sächslichen Abeiland siehen von Kegensburg entstanden. Der Kaiser ließ 1068 den Herzog abseichen, konnad sich zu Midrard von Ungarn und bewog diesen zur Wiederunfahme des Krieges (siehe oden § 54, 7); doch gelang es dem Kaiser 1054, diese süddentschulten zu unterdrücken. Der immer stärter zu Tage tretenden Opposition gegenüber suchte Huruhen zu unterdrücken. Der einmer stärter zu Tage tretenden Opposition gegenüber suchte Herrich in der Weise der Schieme Sohn Henrich, der 1050 gedoren war, hatte er dereits vor der Tause seinem Sohn Henrich, der 1050 gedoren war, hatte er dereits vor der Tause seinem Sohn Henrich, der 1050 gedoren war, hatte er dereits vor der Tause seinem Sohn Henrich, der 1050 gedoren war, hatte er dereits vor der Aussisch ein sich eine sich ein zu keiner der der der der dere keiner Schiemen der Krieges gestellt seiner Schiemen der Krieges seiner Schiemen der Schiemen der Schiemen Sohn das Herzogum, das dieser nicht vorgesommen war: die Füssen einer Schiemen Schiemen Schiemen Sohn das Herzogum Abapern, wo für ihn Gedhard von Eichfläse zu ertlieh seinem Sohn das Herzogum Abapern wer bei gerühder Verleichen Berichwörung bestiehen Berindige Deprosition unter Bottfried und Baldum aus sich auch Gottfried. Bald indes erhielten alle in die Berschwörung verwickelten, auch Gebhard, Verzeihung. Der Raiser geriet nun noch in Streit im Westen und im Osen. Er hatte 1056 eine Zusammenkunft mit König Heinrich von Frankreich; dieser sordere Herausgabe Lothringens. Der Raiser bot ihm einen Zweikamps an, doch zog es der König vor, diesem durch schnelle Abreise auszuweichen. Die Sachsen unternahmen einen Feldzug gegen die Liutizen; hierbei wurde indes das deutsche Heer vollkommen vernichtet. Die Nachricht davon erreichte den Kaiser bereits auf dem Krankenbette in Goslar, wo auch Papst Biktor anwesend war. Heinrich sühlte sich nicht mehr stark genug, der lothringischen Partei gegenüber alles Errungene zu behaupten; er ließ Gottsrieds Gemahlin Beatrix frei. Sein Kauptstreben ging aus Sicherung der Erbsolge; er ließ beshalb seinen Sohn Heinrich, den er schon 1055 mit Vertha, der Tochter Ottos von Savopen und Abelheids von Turin, verlobt hatte, um dadurch dereinst die Machtsellung des Königtums in Oberitalien zu hatte, um baburch bereinst die Machtstellung des Königtums in Oberitalien zu

ftärken, noch einmal von den Fürsten anerkennen; ob er Bestimmungen über die Erziehung und die Regentschaft getrossen, bleibt ungewiß. Am 5. Oktober 1056 starb Heinrich in Bodseld, erst im 39. Jahr; in Speier wurde er bestattet. — Heinrich ist eine Gestalt voll idealen, jugendlichen Feuers, nur zu sehr von einem theokratischen Hauche durchweht. Er selbst ist strengster Religiosität ergeben, hält sogar Bußübungen ab. Bor allem haben auf seine tirchliche Richtung Cluniacenser und Camaldulenser Einstuß. Das ganze Königtum Heinrichs hat eine Art hohenspriesterlichen Charakter. Er zeigt zu wenig Einsticht in die historischen Gegebenheiten der beutschen Berfassung und versährt im Sinn einer nivellierenden Strömung, deren antinationalen Charakter man doch schon damals erkennen konnte. Steis wirst er für seine Pläne die volle Macht seiner zwennenkerien Persönlichkeit in die Wagschale; in der Berwirklichung seiner Idene zeigt er eine Härte und Rückslosigkeit, die das einzige ist, was bei diesen zeigt er eine Herrscher an das salische Geschlecht erinnert. — Franziß, Der deutsche Epistopat unter Henrich III. Progr. Regensburg, 79. Boigt, Die Klosterpolitik der salischen Könige. Dissert. Leipzig, 88.]

## § 55. Das Reich während ber Minderjährigkeit Beinrichs IV.

Litteratur. Floto, Kaiser Heinrich IV., 2 Bbe. 55, 56. Nitssch, Das beutsche Reich unter Heinrich IV., H. Z. 9. Kilian, Itinerar Heinrichs IV. Diss. Heibelb., 85. Meyer v. Knonau, Jahrbücher bes beutschen Reiches unter Heinrich IV., 1—3, 90—1900. Spieß, Die beutsche Reichsregierung unter Heinrich IV. 1056—72. Progr. Dresden, 94.

Die Kaiserin Ugnes erwies sich unfähig, die ihr gestellte Aufgabe, bas Königtum auf ber Machtftufe zu erhalten, die es beim Tobe Bein= richs III. eingenommen, ju lofen. Indem fie ebenfo wie zulett ber verstorbene Kaiser in bewußter Abkehrung vom Fürstentum, dem sie doch andrerseits nicht umhin kann Zugeständnisse zu machen, die Regierung führt, erweckt sie eine Opposition, die sich schließlich in einer Katastrophe in den Besitz des Regiments setzt'). Ueberall erstarkt und konsolidiert sich in diesen Jahren die territoriale Gewalt und gewinnt vollkommen die feste Stellung und die Machtbefugnisse zurück, die ihr durch Konrad II. jo erfolgreich entzogen waren. Bon eigentlicher Reichspolitik ift weber unter Agnes' noch unter Annos Regiment bie Rebe. Gin frischer Bug kommt in die Regierung erft mit Abalberts Eintritt in den Kreis der Machthaber; bald ift er in Deutschland ber eigentliche Regent. Energie und Gifer nimmt er die falische Politit wieder auf; es gelingt jett fogar in Ungarn ben beutschen Einfluß wieber berauftellen. Innern sucht Abalbert das Königtum neu zu fräftigen, vor allem in Sachsen dem Königtum eine seste und sichere Machtstellung zu begründen. In diefer ganzen Epoche ist Abalbert allein der Vertreter der alten Reichspolitik Ottos I. und Konrads II.8). Wohl gelingt es dem vereinten Anfturm ber partikularen Gewalten, ihn aus seiner Stellung zu stürzen, aber ber beabsichtigte Erfolg, eine Wieberherstellung ber bischöflichen Parteiregierung, tritt boch nicht ein; vielmehr entwickelt sich allmählich ber junge König zur Selbständigkeit und auch nach dem Tage von Tribur bewegt sich die Regierung in den von Abalbert eingeschlagenen Bahnen, wenn auch mit größerer Vorsicht und Behutsamkeit'). Man kann sagen, baß als 1070 bie volle politische Selbständigkeit Beinrichs IV. beginnt, das Königtum, hauptsächlich durch Abalberts Berdienst, sich in Deutschland im wesentlichen in berselben Machtstellung befindet, die es beim Tobe

Heinrichs III. eingenommen. Anders in Italien. Hier liegt der schwächste Bunkt der Regentschaft. Agnes ließ es geschehen, daß Italien sich völlig dem deutschen Einfluß entzog: daß einerseits jene italienisch-lothringische Rombination eintrat, die Heinrich III. noch erfolgreich abgewehrt, daß andrerseits das Papfitum sich zu voller Selbständigkeit entwickelte. Hatte Heinrich III., als er den Bund mit der Reformpartei einging, dabei wenn auch irrtumlich noch hoffen können, die Bewegung zu beherrschen gerade da= burch, daß er fich ihr anschloß, so erhielt unter seinen schwachen Nachfolgern die Hierarchie vollkommen freie Bahn. Aber auch Abalbert kummerte sich nicht um die italienischen Dinge — der einzige, freilich bedeutende Fehler seiner Reichspolitik —, sondern überließ sie dem politisch unfähigen Anno, den daher in erster Linie die Schuld für die groben hier begangenen Mißgriffe trifft. Durch eine unvergleichliche Gunft des Schickssals bot fich beim Tode Nikolaus' II. noch einmal bie Gelegenheit, nicht nur das-Papfttum unter ben beutschen Ginfluß zurudzuführen, sondern es überhaupt ber Reformpartei zu entziehen, b. h. wieder gut zu machen nicht nur das, was Agnes gefehlt, sondern auch das, was Heinrich III. gefündigt; aber biese Gelegenheit wurde nicht benutt und immer fester begründete sich das universale, hierarchische, antinationale Papsttum und wagte es bereits, gegen die deutsche Verfassungskirche vorzugehen. Es hatte dabei den Erfolg auf seiner Seite, und mehr und mehr wurde der deutsche Epistopat der Autorität des römischen Stuhles unterworfen, und dadurch die Säule, auf die der Bau der ottonischen Verfassung begründet war, metamorphofiert, was auf ihre Tragfraft von den nachteiligsten Folgen sein mußte2).

1) Regentschaft der Raiserin Agnes. Zunächst siel nach dem Tode Heinrichs III. die leitende politische Rolle an Papst Bittor II., den Staatsmann, der schon Heinrich immer nahe gestanden hatte. Er fühlte die Unmöglichkeit, die königliche Autorität gegen die Laiengewalten ungeschmälert zu erhalten; machte vor allem der lothringischen Opposition bedeutende Zugeständnisse; Balduin erhielt Hennegau und Reichsstandern, Sottsried bekam seine tußeischen Bestungen zurück. Auch Herzog Konrad wurde restituiert: sür Bayern, das die Raiserin vorerst noch behielt, empsing er Kärnten, doch sonnte er dort nicht Boden sassenien vorerst noch behielt, empsing er Kärnten, doch sonnte er dort nicht Boden sassenien und statien zurück, wo er schon 1057 sein Leden beschloß. Fest war Agnes wie sormell so auch thatsächlich die Regentin. Eine seingebildete, psichtreue, tief religiöse Frau, sehste es ihr an politischem Berständnis und an Einsicht in die Besonderseiten der deutschen Bersassung; auch zeigte sie Mangel an Energie und Konsequenz. Zunächst wurde der junge König auf einem Huldigungszuge durch die Landschaften geführt. Es wird uns berichtet (Lambert), daß es dabei in Sachsen zu einer sörmlichen Berschwörung gekommen sei, um Heinrich der Regierung und selbst des Lebens zu berauben; indessen erschetet (Lambert), daß es dabei in Sachsen zu einer sörmlichen, die ihr zu Grunde liegen, beschrächten sich auf Unruhen in Sachsen, die vor allem von Otto von der Nordmark ausgehen, der indes bald seinen Tod sand. Ein berartiger Streit stand nicht vereinzelt da; es waren diese Jahren sie der Deutschland eine Periode allgemeiner Unsicherheit und Zersehung; siberall gab es Sehde und Parteiung. Auch die auswärtige Politit der Regentin erwies sich wenig glücklich. Sie versuchte in Ungarn einzugreisen. Her hatte sich gegen Andreas sein Bruder Bela erhoden; er ist der Bertreter der nationalen Kartei, während Andreas Ansehnung an Deutschland suchte. Die Kaiserin sande einwirten, daß die Bergentin vorldem kere Schabel mit Ungarn mochten mit derauf e jest die sübdeutschen Herzogtümer vollkommen aus der Hand gab. Schwaben hatte fie schon 1067, als dort Otto ohne Erben gestorben war, an Rudolf von Rhein-felden verliehen, dem sie auch die Berwaltung Burgunds übertrug und ihre Tochter Mathilbe verlobte; jest gab sie 1081 Bayern an Otto von Nordheim, einen Sachsen

von Herkunft, und Kärnten an Graf Berthold von Jähringen. Diese beiben neuen nicht eingeborenen Ferzöge saßten in ihren Gebieten nur Langsam sicheren Fuß, und mie ist ihre Macht eine so seltgewurzelte, wie die der Billunger in Sachsen, Rudols in Schwaben. Mehr und mehr geriet die Kaiserin in Gegensah zu den Fürsten, vor allem zum Epistopat. Schon ihre enge Hinneigung zu Cluny machte sie der deutschen Bersassungskirche verdächtig; sie that nichts sür die Interessen des Epistopats, bemühre sich vielmehr, die Reichällöster gegen die Bischöfe zu schüben, was ihr freilich nicht immer gelang. Der einzige Bischof, der wirklichen Einsluß aussübte, war heinrich von Augsdurg, dessen hochsahrendes Wesen die Fürsten verletzt; das Fürstentum sah sich unter Ugnes ebensogut von der Regierung ausgeschlossen wie unter Heinrich sill.; dagegen war die politische Bedeutung der Ministerialen entschieden im Steigen begriffen; jene Emanzipation der königlichen Verwaltung von der bischölssischen ging auch unter Agnes weiter. Unter den misvergnügten Fürsten bildete sich eine Verschwörung, als deren Seele Erzdischof Anno von Köln, der Sohn eines schwädischen Ritters, den Heinrich III. 1065 auf den Kölner Stuhl ershoben hatte, anzusehen ist; außer ihm waren beteiligt vor allem Otto von Nordheim, Günther von Bamberg, Elbert von Braunschweig, Ferzog Gottfrieb; das Motiv sür sie lag darn, daß sie sich des Einssusses, her Schlererung beraubt sahen. 1062 wurde der junge König durch Anno, Otto und Elbert aus Swideriswerth (Kaiserswerth) entsührt und nach Köln gebracht. Die Kaiserung deraubt sahen. 1062 wurde der junge König durch Anno, Otto und Elbert aus Swideriswerth wihrte das Leben einer Konne schol und hatte sie dem Schererungen seinerung zurückzugewinnen; sie verzichtete ganz auf politischen Seinsund sieher siehen Rerssuch der Keilung zurückzugewinnen; sie verzichtete ganz auf politischen Seinsber v. Koiton. Die Annone Coloniensi. Diss. Keinstute zu kalsen bei kleieren Bersich der Keinsunken des kierarchischen Keilung vor Keinstut der Ke

") Emportommen des hierarchischen Papstums. Nach Seinrichs III. und Biktors II. Tode hatte in Jtalien die leitende Stellung Hergog Gottfried, der nun auch Spoleto und Fermo bekam. Die von Grund aus veränderte politische Situation kam darin zum Ausdruck, daß ohne jede Miktwirkung von deutscher Seite zum Papst Gottsrieds Bruder Friedrich, Abt von Montecassino, als Stephan IX. gewählt wurde, ein eifriger Cluniacenser, mit dem auss neue die Politik Leos IX. ausgenommen wurde; durch ihn stellte sich das Kapstum wieder ganz aus eigene Hüge, knüpste bereits Berdindungen nach Norden und Süden an. Wie weit die Resormpartei sich schon vorwagte, zeigt sich darin, daß der Ausdinal Humbert in seiner Schrift Adversus simoniacos dereits die Laieninvessitur als simonische Keeperi ansch und ihre Aushbeung forderte. — Mehr und mehr wurde allmählich Hilberand der geistige Führer der Resormpartei. Er ist um 1025 dei Saona geboren als Sohn eines Säuerlichen Gutsbestigens; seine Bildung empfing er in der zum Lateran gehörenden Schle. Seine politische Carriere beginnt unter Gregor VI.; er begleitete diesen ins Eril nach Köln (§ 54, 5). Nach dessen ab eine zwie Bonizo derichtet) nach Eluny. Sine Controverse hat sich bestieden nuch Kond Koln, Seine Kontroverse hat sich bestieden, siberhaupt seinen Aufenthalt in Cluny in Frage zieht) bestreitet, daß Hilbebrand, sei es später in Kon das Könchzsgelübbe abgelegt; dem gegenüber hält Schesser-Bochorst des später in Kon das Könchzsgelübbe abgelegt; dem gegenüber hält Schesser, diest Freving ihn spätestens in S. Baul, vielleicht schon im Marienstoster auf dem Aventin Mönch sein. Fedensch hat haben das Mönchzgewand getragen, wogegen es immerhaus werden sieht hat helbebrands Akönchzgewand getragen, wogegen es immerhaus gebenschläb hat Hilbebrand das Mönchzgewand getragen, wogegen es immerhaus gebensch hat Schessen Bahl war nicht ganz nach Hilbebrands Sinn. Nach seiner Throndesteinung schotzen der Sches der Liedlung einer Kunter Stephan den Hilbebrands werden kerne vorgestanden. Stehnanze gehalt

seiner Politik war Hilbebrand, der zum Archibiakonus aufstieg. In dreisacher Hinficht ist Nikolaus' Bontistat epochemachend: durch die Anknüpfung mit den Kormannen, mit der Pataria und das Papstwahldekret. Im Süden hatte Richard von Aversa Capua erobert, Robert Guiscard hatte die Ginnahme Kalabriens begonnen; er war mit dem Bann belegt, weil er sich auch Bestjungen Kons angeeignet. Jest wurde der Bann zurückgenommen; auf der Synode zu Melfi schwor Robert dem Papst den Treueid, erhielt dafür Apulien und Kaladrien als päpstliches Lehen. Damit war, freilich in sehr modifizierter Weise, erreicht, was Leo IX. als Ziel vorgeschwebt; das Papstum hatte jest an den Normannen einen Rückfalt. Lestere brachen bann auch die Burgen der Tusculaner Grafen. — In der Lombardei hatte fich gegen ben reformfeindlichen Rlerus eine Bolksbewegung erhoben, die, da biefer Alexus ber Hauptvertreter ber Bolitik ber beutschen Könige max, notwendig einen antibeutschen Charakter trug. Der oberitalienische Alexus, der durch Familienbande aufs engste mit bem städtischen Abel verknüpft war, war meist verheiratet; er hatte aufs engste mit dem städtischen Abel verknüpft war, war meist verheiratet; er hatte sehr reichen Besit und war deshalb start verweltlicht. Hiergegen wandte sich eine populare Bewegung, deren Haupturheber Ariald war, neben dem dann noch Landulf hervortritt; die Anhänger dieser Partei heißen Patarener (bedeutet wohl nicht Lumpen, sondern ist vielleicht eine von dem Mailänder Stadtquartier, das jene dewohnten, hergenommene Bezeichnung). Schon 1057 begann der Aufstand. Erzbischof Guido von Mailand sprach den Bann über die Aufrührer aus, aber diese wandten sich an den Papst. In Kom benutzte man mit Geschick die Gelegenheit, um das selbständige Erzbistum Mailand dem päpstlichen Stuhl zu unterwerfen: Anselm von Lucca und Damiani gingen als Legaten nach der Lombardei. Jetzt wagte Guido den Ramps nicht, sondern beugte sich; die lombardischen Bischsten Westchien in Rom erscheinen und so die Autorität des Papstes anerkennen. Die wichtigsten Beschüffte faßte eine Lateransponde 1069. an der kein deutscher Bischof teilnabm. ften Beschlüsse faßte eine Lateranspnobe 1059, an der tein deutscher Bischof teilnahm. Nach einer Angabe (Benzo) ware hier der Papst in einer Krone mit zwei Reifen erichienen, hätte sich dadurch prinzipiell über den Kaiser gestellt; doch erscheint die Glaubwürdigkeit dieser Nachricht sehr verdächtig. Die Synode faßte sehr entschiedene Beschlisse gegen die Priesterehe: es wurde den Laien verdoten, bei versheirateten Priestern die Messe zu hören, so der Widerstand des Laientums gegen heirateten Brieftern die Messe zu hören, so der Widerstand des Laientums gegen die verheirateten Geistlichen herausbeschworen. Desgleichen ging man gegen die Laieninvestitur vor: den Klerikern ward untersagt ein geistliches Amt aus Laienhand anzunehmen. Weitaus am wichtigsten aber waren die Beschlüsse über die Papstwahl. Das Bahldetret ist uns in einer doppelten Fassung erhalten, einer papstlichen wie einer kaiserlichen. Wie Schesser-Boichorst gezeigt hat, stellt die papstliche Fassung die echte Textsorm dar, während die kaiserliche eine Fälschung ist. Indem man gewissermaßen die Borgänge dei der Bahl Nikolaus' nachträglich legalisserte, beschloß man, daß hinfort die Borberatung über die Wahl Sache der Kardinalbischösse sein sollte — es gab 7 Kardinalbischösse, 28 Kardinalpreschyter, 17 Kardinalbischose —; nachdem sie einen Kandidaten gefunden, sollten die übrigen Kardinäle augesogen werden um diesen anzunehmen oder abzulehnen; darauf sollte Kardinäle zugezogen werden, um diesen anzunehmen oder abzulehnen; darauf sollte die Bahl durch den formalen Ronfens von Klerus und Bolt perfett werden. Benn eine unverfälschte Bahl in Rom nicht möglich ware, follte fie auch an einem anderen Orte vorgenommen werben dürfen; es follten bann bie Karbinalbischöfe mit Zuziehung auch nur ganz weniger andrer Karbinäle und Laien die Bahl vollziehen dürfen. Ueber die Befugnisse des beutschen Königs drückte man sich absichtlich sehr unbestimmt aus: es follte ihm die schuldige Ehrfurcht vorbehalten bleiben — womit underimmt aus: es soute ihm die sautoige Egrural vordelten dieden wont voch eine Art Bestätigungsrecht gemeint war —, doch wurde dies als ein persönliches Borrecht des gegenwärtigen Königs, also heinrichs IV., bezeichnet, und sollte sich nur beziehen auf reguläre Wahlen, nicht auf anormale, anderswo als in Rom stattsindende. Auch über das Papstwahldetret hat eine ausgedehnte wissenschaftliche Polemit eingesetz; vor allem nehmen manche Forscher (Panzer, v. Heinemann) an, daß die Bestimmungen über anormale Wahlen nicht schon 1059, sondern erst auf einen späteren Synode 1060 getrossen seinen kertrag von Sutri amischen dem Ronst und der deutschen Regierung normale einen Bertrag von Sutri zwischen bem Papst und der deutschen Regierung vorausgehen, in dem der Papst das Recht des Konigs auf Bestätigung der Papstwahl anertannte. Alles dies indes wird von Scheffer-Boichorst, Meyer v. Knonau u. a. bestritten, die nur ein einheitliches Papstwahldetret gelten lassen wollen. — Das Papstwahlbetret richtet sich einerseits gegen ben beutschen König, andrerseits aber und noch mehr gegen den römischen Abel, der damit volltommen aus der Papstwahl eliminiert wurde, wie er sich auch von der Ausbeutung der Kirchengüter ausgeschlossen fah. Die

nächsten Bahlen fanden in der That gemäß dem Detret statt, doch schon fruh wurde es in boppeltem Sinne, sowohl von taiferlicher wie von papftlicher Seite, gefälfcht. Die kaiserliche Falschung gibt bem Raifer Teilnahme an ber Bahl felbft, macht zu Bahlern alle Kardinale, nicht bloß die Kardinalbischöfe; fie ist in den Kreisen der Wählern alle Kardinale, nicht dies die Kardinaldigofe; sie ist in den Kreisen der Wiederm einer (siehe unten § 56, 5) begangen, doch ohne direkten Anteil des deutschen Kaisers. Auch die päpftliche Fälschung macht zu Wählern statt der Kardinalbischöfe die Kardinäle überhaupt; es sindet sied dies zuerst in den Kanonensammlungen des Anselm von Lucca und des Deusdedit; es ist nicht unmöglich, daß es auf den Einsluß Papst Gregors VII. selbst zurückeht. Diese Fälschung erlangte später thatsächliche Geltung. — Nach dem Erlaß des Papstwahldereis schritt die hochtrichliche Fartei auf dem begonnenen Wege weiter. Sine Lateransyndobe 1060 sprach die Absellmannen über Beneditt aus; dieser demütigte sich. Bor allem aber galt es, die Anerfennung der leitenden Kreise Deutschlands für das, was man in Rom beschlossen, zu gewinnen. Bu diesem Zwecke sandte Nikolaus 1080 ben Karbinal Stephan an ben beutschen Hof, die Bestätigung für das Dekret zu erlangen; aber jener wurde abgewiesen. Gine Wormser Synobe 1060 erklärte den Papst für abgesetz; es war die Antwort ber beutschen Berfaffungstirche; Unno hatte indes hieran wohl nicht ben enticheibenden Teil. Rikolaus hatte sich 1059 nach dem Süden gewendet und hier den Bund mit den Normannen erneuert; er ftarb 1061. Der durch das Papstwahlbekret und bas reformatorische Papstum erbitterte romische Abel bat burch eine Gesandtschaft in Deutschland um Ernennung eines Bapftes, boch that ber tonigliche hof nichts Entscheibenbes. In ber Lombarbei, wo nach ben Beschlüffen ber Lateranspnobe enigewondes. In der romdardet, wo nach den Belchlussen der Lateraniynode der Kampf mit erneuter Heftigkeit ausgebrochen war, beschloß man, nur einen lombardischen Bischof als Papst anzuerkennen. Dagegen wagte es die Resormpartei, selbständig vorzugehen; auf Hildebrands Beranlassung wurde in tumultuarischer Beise, ohne sich an die Bestimmungen des Wahlbekrets zu kehren, einer der Führer der Partei, Anselm von Lucca als Alexander II. zum Papst gewählt, und gegen den Biderstand des römischen Bolkes mit normannischer Hilfe inthronissert. Nun thaten auch die Lombarden den entscheidenden Schritt; zu Basel wählten sie unter einer freisich nur geringen Teilnahme der deutschen Bischöse den Cadalus von Parma, einen energischen Bekämpser der Vatarener. zum Kanst, der sich Konorius II. nannte. So energischen Bekämpfer der Vatarener, zum Papst, der sich Honorius II. nannte. So standen sich die italienische Berfassungskirche und die hochtirchliche Partei offen gegenüber; zweisellos lag im Interesse des Reiches die Unterstügung des lombardischen Epissonzis, der sich disher stets als das sicherste Fundament der deutschen Politik in Italien erwiesen hatte. Wohl erkannte die Kaiserin den Honorius an, aber sie that nichts für ihn. Doch schien er auch aus eigener Kraft burchzubringen: er sammelte ein Seer und hielt mit ihm seinen Ginzug in die Leostadt. In diesem Moment erfolgte das Ginschreiten der lothringischen Fattion; Herzog In diesem Moment ersolgte das Ginschreiten der lothringischen Faktion; Herzog Gottfried gebot beiben Teilen Wassenstilltand dis zur definitiven Entscheidung durch die deutsche Regierung. Er besaß damals wohl schon Kenntnis von dem Kaiserswerther Staatsstreich (siehe § 55, 1), durch den die politische Lage verändert war. Hatte schon Agnes es an jeder Thatkraft hinsichtlich Italiens sehlen lassen, so bes ging die neue Regierung den viel ärgeren Fehler, direkt den antiveutschen Kandidaten zu unterstügen, und versäumte es so, aus der überaus günstigen Situation Borteil zu ziehen und die hochkirchliche Partei mit einem Schlage von der erreichten Höhe wieder heradzustürzen. Der Spiritusrektor der italienischen Politik wurde sür lange Jahre Anno von Köln, der von den Ideen der Reformpartei angekränkelt war und in keiner Weise die Aufgaben der deutschen Berfassungskirche so erkannte wie etwa einst Wiligis oder Aribert. Sine Augsdurger Synode 1062 beschloß, eine Gesandtschaft der Reichsregierung nach Italien zu schieden, um den Streit zwischen den Bössen zur zuschen, indem das endgültige Urteil einer Synode vorbehalten werden sollte. Formell wahrte man so das Recht des Reiches auf Mitwirkung dei Besehung des römischen Stuhles, doch war das, wie sich sossen Auswertung der Besehung des römischen Stuhles, doch war das, wie sich sossen Willieden, und nun wurde dieser loss durch Burchard und Herzog Gottsfiede Auswerdard und Respos Gottsfiede Auswerdard und nun wurde dieser Ramps zwischen den Gesthert Ersentsted fried nach Rom geführt. Freilich der Rampf zwischen den beiden Päpsten hörte damit nicht auf; er wurde sowohl litterarisch wie militärisch geführt. Es entstand jest eine sehr reichhaltige Flugschriftenlitteratur zur Begründung und Abwehr der beiderseitigen Ansprüche; der Wortführer der Hochkirche ist Petrus Damiani, jener der Combarden Benzo von Alba. Ein grauenvoller Bürgerkrieg verwüstete Oberund Mittelitalien; doch war entschieden Honorius in der Oberhand. Der römische

Abel unter der Führung des Cencius stand auf seiner Seite; es gelang dem Honorius, die Leoftadt und die Engelsburg einzunehmen. Da ihm reichliche Mittel zur Berfügung standen, wandte er sie an, um seinen Anhang zu vermehren; freilich schließ-lich mußte er doch erkennen, daß er sich in Rom nicht behaupten könne; er verließ lich mußte er boch erkennen, daß er sich in Rom nicht behaupten könne; er verließ die Stadt, wobei er nur durch Geldzahlungen seinen Abzug durchsühren konnte. Aber auch die Resormpartei sah ein, daß sie aus eigener Krast nicht durchbringe; sie wandte sich nach Deutschland um Unterstützung. Unno selbst ging nach Italien; er wohnte hier einer Synobe des deutschen und italienischen Epistopats bei, die unter Kapst Alexanders Vorsitz Pfingsten 1064 zu Mantua stattsand. Honorius hatte sich geweigert, zu erscheinen, wenn ihm nicht der Vorsitz zugestanden würde; das Wotiv seines Verhaltens besteht wohl darin, daß er ein Verditt über sich durch diese Synode als unvermeidlich erkannte. Alexander dagegen leistete einen Reinigungseid, wurde dann als der rechtmäßige Kapst anerkannt; über Honorius sprach man den Bann aus. Es war ein direkter Hochverrat an der nationalen Politik. Freilich trog alledem behauptete sich Honorius. Man wünschte deskalb aus den Kreisen der Reformpartei, wie ein Brief des Ketrus Damiani zeigt, eine Komfahrt des Königs; andrerseits daten auch die Lombarden durch Benzo von Alba den König um sein per Mesormpartei, wie ein Brief des Petrus Damiani zeigt, eine Romsahrt des Königs; andrerseits daten auch die Lombarden durch Benzo von Alba den König um sein persönliches Erscheinen. In der That wurde auf einem Mainzer Reichstag 1065 der Römerzug beschlossen, aber er kam nicht zur Aussührung; er scheiterte an der Eisersucht Abalberts: letzterer besorgte, daß wenn Anno in Italien in der steten Umgedung des Königs sein werde, dies die Macht des Kölner Erzdischofs zu sehr steigern würde. Der innere Krieg dauerte in Italien fort, vor allem in der Lombardei, wo Erlembald, der Bruder Landulfs, jezt die Jührung der Kataria hatte. Allmählich sant die Macht des Honorius; er starb 1072; damit war in Italien der Sieg der Reformpartei entschieden. Freilich sand die Kurie dald einen andern Gegner und zwar in den Normannen. Richard von Capua dehnte seine Macht immer weiter aus und drang schließlich dis in die Campagna vor; er sorberte vom Kapst die Würde eines römischen Katricius. Abermals sah man sich in Rom auf die Unterstützung Deutschlands angewiesen: ein Teil der italienischen Resormpartei wünschte jezt selbst dem Kömerzug des Königs. Dieser sollte 1067 statssinden, wurde aber wieder vereitelt, und zwar durch den eigenmächtigen Ausbruch Herzog Gottssieds. Man hat wohl nicht ohne Grund angenommen (so beispielsweise v. Herzog Gottssieds. Man hat wohl nicht ohne Grund angenommen surschaftsweise v. Herzog Gottssied ging nun selbständig vor; er zog mit einem Herze gegen Süben, eroberte auch einige normanische Burgen, schloß aber dann Frieden: Kichard gab die Campagna zurück, sein Lehnsvertrag mit Kom wurde erneuert. Die normannische Macht war sortwährend im Steigen: Kobert Guiscard hatte saft ganz Unteritalien in seine Gewalt gebracht; schon begann seit 1062 sein Bruder Roger mit der Eroberung Siziliens, bessen ihr dach und nach bemächtigte: 1072 anhmen die Normannen Siziliens, bessen der Kobert Mucht der Kordschaft von genen die Kormannen Siziliens, beffen er fich nach und nach bemachtigte: 1072 nahmen die Normannen Palermo ein. — Die Reformpartei fing nun allmählich an, gegen die deutsche Bersfassungskirche feindlich vorzugehen. Die allgemeine Gärung der Zeit hatte auch die deutsche Geiftlichkeit ergriffen; es zeigte sich dies unter anderm darin, daß 1064 bie beutsche Geistlichkeit ergriffen; es zeigte sich bies unter anderm darin, daß 1064 die Bischöfe von Mainz, Regensdurg, Bamberg, Utrecht mit 12000 Mann eine Filgerfahrt nach Jerusalem unternahmen. Zwei der höchsten deutschen Kirchensürsten, Siegfried von Mainz und Anno von Köln, hatten sich vor Insektion durch die hierarchischen Idea und Anno von Köln, hatten sich vor Insektion durch die Königs unter Anno nach Italien, um Honorius zum Berzicht zu bewegen, was ihr nicht gelang: von Papst Alexander wurde sie erst dann empfangen, als sie dafür, daß sie in der Lombardei mit Honorius verkehrt, Buße gethan. Schon wagte man es in Rom, den Erzbischof von Trier wegen Simonie vorzuladen; er erschien und leistete einen Meinigungseid. Bor die römische Osterspnode von 1070 wurden Anno von Köln, Siegfried von Mainz, Hermann von Vamberg citiert, d. h. die ersten beutschen Kirchensürsten. Alle drei kamen der Einladung nach und mußten das Bersprechen abgeben, sich nie wieder Simonie zu Schulden kommen zu lassen. Das Papstum arbeitete bewußt daran, den deutschen Epistopat, vor allem die deutschen Papfitum arbeitete bewußt baran, ben deutschen Epiftopat, vor allem die beutschen Metropoliten, Rom zu unterwerfen, fie zu vollem Gehorfam gegen ben Papft zu bringen; mar diefest gelungen, fo mar die Berrschaft ber Rurie über ben beutschen Klerus gesichert. Man muß dem jungen König vorwersen, daß er in diesem Kampf die deutschen Bischöfe nicht genügend unterstützte; er ließ die Hochkirche hier ruhig gewähren. Schon begannen aber auch Gegensätze zwischen Papstitum und Königtum felbst, die daraus ihren Ursprung nehmen, daß die Kurie das königliche Recht der

Bischossernennung bereits in der Praxis antastete. Gin von Heinrich 1069 ernannter Bischof von Konstanz vermochte sich gegen den Widerspruch der Hochstirche nicht zu behaupten, mußte seiner Würde entsagen. Der König mußte es zulassen. Gin ähnlicher, nur langwierigerer und des Objekts wegen wichtigerer Streit sand über das Erzbistum Mailand statt. Hier hatte, als Erzbischof Guido seine Würde niedergelegt, die Pataria unter Erlembalds Leitung den königlichen Kandibaten Gottsseib betämpst. Nach Guidos Tod 1071 war unter ihrem Ginsus Otto gewählt, der bald auch die Anerkennung einer römischen Synode sand. Der König dagegen hielt an Gottssied fest setzte 1078 durch eine Weschnlichaft desse Konig Konig dagegen hielt an Gottssied fest setzte 1078 durch eine Weschnlichaft desse Konig Konig dagegen hielt an Gottfried feft, feste 1078 burch eine Gesandtschaft bessen Ronsetration burch. 3mmer Stillste felt, seine lord auch eine römische Spnobe sprach 1073 über die lombardischen Bischer, sowie über fünf simonistische Käte des Königs den Bann aus. Der Konssitt lag sozusagen in der Luft: die Hockirche fühlte sich, auf die lombardische Pataria, auf die Markgräfin Beatrix, auf die Normannen gestützt, stark genug zum offenen Kampf. Mit Damiani war 1072 der letzte Bertreter jener Richtung gepataria, auf die Markgrksin Beatrix, auf die Normannen gestüht, stark genug zum offenen Ramps. Mit Damiani war 1072 der letzte Bertreter jener Richtung gestorben, die odwohl eifrig reformfreundlich, doch am Einwernehmen zwischen Königkum und Kapstum sestiget. [Will, Die Anstänge der Kestauration der Kirche im 11. Jahrh. 59. Krüger, Die Vataria in Mailand. Progr. Breslau, 73. Veyer, Bamberger, Ronstanzer und Meichenauer Händel. F. D. E. 22. Jung, Gottfried der Katrige unter Heinrich IV. Diss. Marburg, 83. Wattendorf, Setephan IX. Diss. Münster, 88. Meyer v. Knonau, Verhünderung der zweiten Kömersahrt Heinrichs IV. in: Aufstäge sitr Baits, 86. Pellegrino, I santi Arialdo de Erlembaldo, 97. — Gregord Wöndtum. Wartend, War Gregoril (= Kirchengeschicktl. Studien II. 1), 93. Scheffer-Boichorft, War Gregoril (= Kirchengeschicktl. Studien II. 1), 93. Scheffer-Boichorft, War Gregor VII. Ph. Martend, Pauls von Kertusch, I. Martend, Gregor VII. Ph. Martend, Gregor VII. Wartend, Hillschießistell, I. Martend, Gregor VII. Ph. Martend, Gregor VII. war nicht Wöhne, Sist. Zahrb. 16. Grauert, Hilbebrand ein Ordenskardinal. Ebbl. — Papstwahlbetret: Scheffer-Boichorft, Die Reuordnung der Bapstwahl durch Kistlauß II., 79. Kanzer, Kapstwahl und Laieninvestitur, Histor. Laschenduch, VI. Lateranlynode des Jahres 1059. F. D. S. Beher, Borunterluchungen zu einer Seschichte Miezanders II., 87. Kanzer, Das Kapstwahlbetret Kitolaus II., Beitschift für Kirchenrecht 22. v. Heinere Forschungen zur Sesch. Mittelalters, Mitt. d. Jank. f. die Keichsregierung der Bischer König aus kanner von König und kaierung ker Kischer Kitolaus II., Beitschrift für Kirchenrecht 22. v. Heinere Forschungen zur Sesch. Mittelalters, Mitt. d. Jank. f. die Keichsregierung der Bischer Kichen werden werden kanner jebes wirklich staatsmännischen Interesses ist er bar. Die Laiensürsten, die doch an der Berschwörung beteiligt gewesen, sahen sich von jedem Anteil an der Ferrschaft ausgeschlossen. Zuerst hat neben Anno Siegfried von Mainz einen gewissen Einsuß, der ebenfalls nur auf seine Diöcese bedacht ist, danach strebt, dem Mainzer Stuhl die früher innegehabte Stellung zurüczuverschaffen; bald aber tritt Siegfrieds Bedeutung ganz in den Sintergrund. Nicht allzulange nach dem Staatsstreich erlangt nun Abalbert von Bremen Einwirkung auf die Regierung. Unter der Regentschaft der Kaiserin Agnes hatte er durch die Billunger start zu leiden gehabt; diese hatten das Erzstift verwüstet, und Abalbert hatte sich genötigt gesehen, an Ordulf von Sachsen große dremische Lehen wegzugeben. Abalberts Einsluß ist schnell im Wachsen; dalb erscheinen er und Anno gemeinsam als die Regenten; Anno wird als magister, Abalbert als patronus des Knings bezeichnet. Wit Abalbert tritt an Stelle der dischspolitik. Er ist entschieden der bedeutendste Staatsmann der ganzen Periode; seine Pläne nehmen einen hohen kühnen Flug, ohne doch über seie Grenzen des feine Plane nehmen einen boben fuhnen Flug, ohne boch über bie Grengen bes

praktisch Möglichen hinauszugehen; mit ihm lenkt das Reichsregiment wieder in die Bahnen des ottonischen Systems ein. Heiter und prachtliebend, versteht er es, den jungen König an sich zu sessen und mit seinen Josen zu erfüllen. Auch bei Abalbert spielen die Rücksichten auf seine eigene Stellung eine wichtige Rolle: er sichert jest die unter Agnes so gesahrbete Position in Bremen; auch er läßt sich Krongut schenken, vor allem aber erwirbt er in feinem Gebiet die Grafengewalt; 1063 erhalt er die Grafschaften Stade und Emsgau. Aber damit ift bei ihm die Bolitik nicht erschöpft, er versicht auch die Interessen des Reiches und der Monarchie. Zett wird Ungarn wieder unterworfen: 1068 fand ein Feldzug des Reiches statt. Konig Bela war bereit den Salomo als Oberherrn anzuerkennen; er ftarb bann plöglich; nun wurde in Ungarn Salomo, der Gemahl von Beinrich's Schwefter Juplöglich; nun wurde in Ungarn Salomo, der Gemahl von Heinrich's Schwester Jubith, König, der bereitwillig sich der Oberhoheit Deutschlands unterwarf. Belas Sohn Geisa, der gestohen war, kehrte nach dem Abzug der beutschen Truppen an der Spize eines polnischen Heeres zurück, erkannte aber Salomo als König an. Immer mehr besesstigte sich in Deutschland Abalberts Stellung; insbesondere benutte er die Abwesenheit Annos in Jtalien, der dort in so unheilvoller Weise das Kirchenschisma ordnete (siehe oben § 55, 2), um seinen Sinsus zu dem alleinherrschenden zu machen; man kann sagen, das seitdem Annos Teilnahme an der Reichsregierung thatsächlich zu Ende ist; dieser zieht sich seit 1064 vom Hof zurück. — [Büdinger, Ein Buch ungarischer Geschichte, 68. Lindner, Anno v. Köln, 69. R. Schulz, Das Reichsregiment in Deutschland. Diss. Göttingen, 71. Dönniges, Siegsried v. Mainz. Progr. Küstrin, 78. Kademacher, Ungarn und das deutsche Reich unter Heinrich IV. Progr. Merseburg, 85. Hermann, Siegsried v. Mainz. Diss. Leipzig, 89.]

Diff. Leipzig, 89.]

4) Heinrich und Abalbert. 1065 wurde Beinrich IV. wehrhaft gemacht, aber erst ganz allmählich gewinnt ber junge König größere Selbständigkeit; zunächst steht er noch durchaus unter dem Einstuß Adalberts; ja Abalberts Macht erreicht erst jett ihren Höhepunkt. In seiner Diöcese hat er jett eine nahezu herzogliche Stellung; die Grasengewalt ist sast vollständig in seiner Hand; auch der Abel der unterselbischen Gediete steht in Abhängigkeit von ihm. Er begünstigt das Haus der Grasen elbischen Gebiete steht in Abhängigkeit von ihm. Er begünstigt bas Saus ber Grafen von Stade, um es als Rüchalt gegen die Billunger zu benuzen. Bor allem aber tritt er mit den Ministerialen in enge Beziehungen, deren Einsus am Hofe wieder im Steigen begriffen ist. Um seine Stellung sest zu sichern, legt er in seinem Gebiet mehrsache Burgen an. Die Behauptung, daß er bestrebt gewesen sei, das Reichsgut zu vermehren und das Königtum sinanziell zu kräftigen, läßt sich doch nicht aufrecht erhalten. Im Gegenteil unternimmt er, um seine üblen Finanzen auszubessern, einen Schritt, der gerade vom wirtschaftlichen Standpunkte aus sehr bedenklich erscheinen mußte: es handelt sich um den 1065 ersolgenden allgemeinen Angriff gegen die Unabhängigkeit der Reichsabteien. Abalbert selbst wünschte Corvei und Lorsch für sich zu gewinnen; damit er die Fürsten auf seiner Seite hat, bewilligte er diesen eine fast allgemeine Austeilung der Reichsklöster, die ja wirtschaftlich in sehr blühendem Zustande waren. Unno von Köln bekam z. B. Malmedy, Cornelimünster, Bilich. Aber man stieß hierdei in den Klöstern selbst auf den erbittertsten Widerstand, und Abalbert vermochte in Corvei und Lorsch seine Aussichten bittertsten Widerstand, und Abalbert vermochte in Corvei und Lorsch seine Absichten nicht durchzusehen. Es hatte biese Ronfistation der Reichstlöfter boch teine dauernden Folgen, nur vier unbedeutende Abnitation ver Neichsubset vom keine duktufenden folgen, nur vier unbedeutende Abteien wurden damals dem Reich desinitiventfremdet. Allmählich bildete sich nun gegen Abalbert eine geschlossene Opposition, deren Kern in Sachsen zu suchen ist. Der junge König hielt sich mit Vorliebe in Sachsen auf, und der Erzbischof begünstigte dies, einerseits um die Autorität der Krone in Sachsen zu stätzten, andereseits weil natürlich sein Einfluß um so größer sein mußte, je mehr sich heinrich in seiner Nähe besand. Die Sachsen indes waren hierüber mißvergnügt, schon begannen die Naturallieserungen auszubleiben. Aber auch im Fürstentum sand Abalbert Gegner, teils seines Hochmuts wegen, teils weil die Fürsten keinen Anteil an der Regierung mehr hatten: Mainz, Köln, Bayern, Schwaben, Kärnten gehörten zur Opposition gegen Abalbert. Dazu kam, daß das Gerücht verdreitet wurde, Abalbert wolle die Leilnehmer am Königkraube von Baiserswerth zur Berantwortung ziehen. Auf einem Reichstag zu Tribur 1066 kam bie Mißstimmung zum Ausbruch; man forberte die Entlassung Audlberts, und Heinrich mußte nachgeben; es fand wohl auch eine teilweise Rückwärtsrevidierung der Regierungsatte der letzten Zeit statt. Gegen Abalbert erhoben sich jetzt die Billunger; Magnus belagerte Bremen; der Erzbisschof mußte einen außerst ungunstigen Verschieden trag ichließen; er behielt nur ein Drittel feiner Befigungen; ein Drittel fiel an Magnus,

ber 1000 Hufen empfing, ein Drittel an Markgraf Udo; Abalbert mußte Magnus als seinen Basallen anerkennen. Hand in Hand mit Abalberts Sturz ging eine slavische Reaktion. Gottschalk (siehe oben § 54, 4) wurde getötet; an seiner Stelle herrschte bei den Poterten der heidnische Kruto; Bischof Johann von Rasedurg wurde mit mehreren Priestern ein Opfer der Slaven; die Abotriten zerstörten damsturg. Nehren im Nacischen Makiet man des Asidantum midden Maniek burg. Ueberall im flavischen Gebiet war bas Beibentum wieber fiegreich, nur geringe Spuren bes Christentums erhielten fich. Die Bistumer Brandenburg, Havelberg, Olbenburg bestanden nur dem Namen nach fort; ihre Träger lebten im Exil. Die Abhängigkeit der Slaven von Sachsen war jest beseitigt; an der Ostsee war von deutschem Einsluß keine Nede mehr. Wohl unternahm 1069 Heinrich selbst einen Feldzug gegen die Liutizen, aber irgendwelche wertvolle Erfolge wurden nicht erreicht. — Laut gleichzeitigen Angaben hätte der Sturz Abalberts eine Wiederstehr des dischöflichen Regiments und der Präponderanz Annos zur Folge gehabt. Aber dem entsprachen die Thatsachen doch nicht. Allerdings lätz sich, wie die Interventionen zeigen, gewahren, daß der Einsluß der Fürsten, vor allem Annos und Sieofrieds aber auch der Verzoge gegen früher etwas gewachsen ist. Im wesents Siegfrieds, aber auch der Herzoge, gegen früher etwas gewachsen ist. Im wesent-lichen indes bewegt sich die Politik in der disherigen Richtung weiter: nicht nur bleibt der König in Sachsen, sondern die eigentlich maßgebenden Kreise sind nicht die Bischöfe, vielmehr die Ministerialen; sie haben also ihre Stellung auch über den Sturz Adalberts hinweg zu retten gewußt. Im Reich gibt es allerlei Fehden und Kämpse; so außer in Sachsen auch in hürringen, in Trier. Der König hatte fich 1066 wohl burch eine Rrantheit beeinflußt mit feiner Braut Bertha vermablt; er fand keinen Geschmack an ihr und suchte 1069 bie Ghe zu lofen; es gelang ihm, er fand keinen Geschmack an ihr und suchte 1069 die She zu lösen; es gelang ihm, Siegfried von Mainz für seine Bestrebungen zu gewinnen. Aber der Papst sandte den Petrus Damiani als Legaten; eine unter dessen Borsitz in Franksurt abgehaltene Synobe erklärte sich gegen die Scheidung. Heinen Borsitz in Franksurt abgehaltene Synobe erklärte sich gegen die Scheidung. Heinen ihm im Sohn geboren. In Thüringen kam es setzt zum Zehntenstreit: Mainz verlangte von den Thüringern den Zehnten, den diese verweigerten; sie stützten sich dabei weniger auf positives Recht als auf die Gewohnheit. Nachdem längere Zeit die Thüringer den Zehnten nicht entrichtet hatten, waren die Mainzer Ansprüche unter Heinrich III. von Luitpold geltend gemacht; er hatte vom Kaiser eine urkundliche Bestätigung seines Zehntenrechts erwirkt. Zeht wurde das Kecht mit Eiser und zäher Ausdauer von Erzbischos Siegfried versolgt. Genso wie die Thüringer selbst die Zehntensfreiheit beanspruchten, saben sich dadurch die großen Reichsadteien, vor allem Kulda und beanspruchten, saben fich baburch die großen Reichsabteien, vor allem Fulda und Hersfelb bedroht, indem ihr eigenes Zehntrecht durch die Mainzer Ansprüche betroffen wurde: diese Rlöster widersetten sich deshalb auch besonders den Mainzer Beftrebungen. Daß dieser Zehntenftreit mit ber Chescheidungsangelegenheit in Berbindung geftanden, daß Seinrich bem Erzbischof fur seine Teilnahme bei der Schei-dung den Behnten versprochen hatte, ist eine unhaltbare Angabe. Mit den Diffe-renzen über den Zehnten verbanden sich nun andre Streitigkeiten. Markgraf Debi renzen über den Zehnten verbanden sich nun andre Streitigkeiten. Markgraf Debi verlangte thüringische Lehen als Besitz seiner Gemahlin Abela, die ihm Erzbischof Siegfried verweigerte. Es kam 1069 zu einem Ariegszuge des Königs gegen Dedi: letterer mußte sich unterwerfen, seine Allode gingen in die Hand zeiner Seige des Königs iber. Diese Thüringer Wirren endigten so mit einem vollständigen Siege des Königs: der Zehnte wurde an Siegfried zugestanden. Auch im Westen kam es zu Kämpfen. 1067 starb Balduin V. von Flandern; sein Sohn Balduin VI. bekam die Besitzungen in Flandern, der andre Sohn Robert die Gebiete an den Waals und Rheinmundungen. Nach dem Tode Balduins bemächtigte sich Robert auch Flanderns, auf das andrerseits Balduins Gemahlin Richilde für ihren Sohn Balduin Unspruch erhob. Sie wurde von Herzog Gottfried unterstützt. Ein Bertrag beendigte dann diese Konssitte; Robert behielt Flandern, Balduin bekam Hennegau. Immer mehr schließt sich jezt Flandern an Frankreich an und wird Deutschland entfremdet. 1069 starb Herzog Gottssied, der unter Abalberts Regentschaft nach Friedrichs Tod 1069 starb Herzog Gottfried, der unter Abalberts Regentschaft nach Friedrichs Tod Niederlothringen zurückerhalten hatte. Sein Tod war entschieden ein Gewinn für das Königtum; denn sein Sohn und Nachfolger Gottfried der Bucklige seste die feinbselige Politik seines Baters nicht fort, ebenso auch nicht bessen italienische Bestrebungen; zuerst zwar stand er bem König etwas tühl gegenüber; mehr und mehr aber wurde er diesem ein sehr warmer und entschiedener Anhanger. bereits mit der Mathilde, der Tochter seiner Stiefmutter Beatrig, verlobt, die er nun auch heiratete. — An den Hof des Königs war inzwischen Abalbert zurückgefehrt; er hatte die Beit benutt, mo Unno von ber Rurie vorgelaben (fiebe oben

§ 55, 2) von Deutschland abwesend war. Abalbert benahm sich jetzt rückichtsvoller gegen die Fürsten, freilich die früher allmächtige Stellung erlangte er nicht zurück, da jetzt Heinrich mehr selbst die Regierung führte. — [Dieckmann, Gottfried der Bucklige. Diff. Erlangen, 85.]

## § 56. Die felbständige Regierung Beinrichs IV.

Sofort als die felbständige Regierung bes jungen Königs beginnt, nimmt beffen Politik einen ungemein kuhnen Flug. Er knupft nach ber Unterbrechung burch Heinrich III. und die Regentschaft wieder da an, wo Konrad II. aufgehört: er gründet sein Königtum jest vornehmlich auf die niederen Laienelemente, auf die Reichsministerialen. Weber die Bischofe noch die Laienfürsten haben wesentlichen Ginfluß auf die Leitung der Geschäfte. Sehr rasch bekommt Heinrichs Regierung einen direkt revolutionären Typus: er ftrebt hinaus über die alte ottonische Berfassung birekt zum Absolutismus hin. In Sachsen sucht er sich durch straffe Zusammenfassung ber monarchischen Rechte eine sichere Basis seiner Macht zu schaffen.). Daß gegen eine berartige, die bisherigen verfassungsmäßigen Schranken der Monarchie überspringende Politik eine Reaktion nicht ausbleiben konnte, war felbstverständlich, und auch Heinrich mußte auf sie gefaßt sein. fieht sich einem Ansturm aller partikularen Gewalten gegenüber, der sein neues kaum begrundetes Königtum hinwegzuspulen droht; aber mit großem biplomatischem Geschick und unverzagter Ausbauer weiß Beinrich dieser Opposition zu begegnen und am Ende des langen und gefahrvollen Rampfes fteht feine Monarchie in größerer Machtfülle ba, als am Anfang<sup>2</sup>). Aber sofort findet er einen andern Gegner; der seit 1049 latente Konflitt mit Rom wird atut; das hierarchische Papsttum sucht bie Saule ber beutschen Berfassung, die Verfügung des Königtums über das Bistum, umzustürzen"). Es zeigt sich jett die Kehrseite der bisherigen Politik Heinrichs. In dem Bestreben, eine direkte, auf sich gestellte Gewalt des Königtums zu begründen, hat er es versäumt, die Verbindung des Königtums mit dem Bistum aufrecht zu erhalten, die stille Sprengarbeit Roms hier rechtzeitig abzuwehren. Go fehlt ihm jest in bem Konflift die Stube. auf die bisher das deutsche Königtum sicher sich verlassen konnte, mährend zugleich der von ihm neu aufgeführte Bau sich als nicht genügend fundamentiert erweift. So auf allen Seiten der Anhänger entbehrend, sieht sich Heinrich zu Konzessionen gezwungen, und mit feinem diplomatischen Schachzug weiß er ben seine und ber Monarchie Eriftenz bedrohenben furchtbaren Bund ber Gegner ju fprengen, indem er feine gefährdete politische Stellung vermöge einer perfönlichen und moralischen Demutigung sichert. Es ist ber Wendepunkt seiner Politik: das Revolutionare und Absolutistische hort auf, und er lenkt in die Bahnen bes ottonischen Systems wieder ein. Wie man es so treffend ausgebruckt hat, als Revolutionar gegen die alte Verfassung hat er begonnen, als ihr letter Berteidiger hat er geendigt. Um so revolutionärer gehen jett Papst und Fürften vor. Der Papft halt an Ansprüchen fest, die den vollkommenen Ruin des deutschen Königtums bedeuten mußten. Aber sehr geschickt verwertet Heinrich gegen ihn die innerkirchliche Opposition, von der einst Seinrich III. und die Regentschaft so wenig Gebrauch zu machen verstanden,

und das Resultat ist dann wirklich, daß sich die Hochkirche aus Rom verdrängt sieht 6). Das deutsche Kürstentum erhebt das Banner eines Gegenkönigtums von ausgeprägt partikularem Charakter<sup>5</sup>). Aber Heinrich verfteht es, diesem immer mehr den Boben unter den Fugen zu entziehen, indem er sich vor allem auf die popularen Gewalten stützt und sehr ge= wandt das Bedürfnis der Kirche und der unteren Stande nach Frieden und Ordnung benutt. Man muß boch fagen, bag es Beinrich gelingt, bie partifulare Opposition vollkommen zu besiegen, und daß, so wie seine Macht am Ausgang bes Jahrhunderts sich gestaltet, das Königtum in Deutschland von seinen Rechten weber ber Kirche noch ben Fürsten gegenüber etwas Wesentliches aufgegeben oder eingebüßt hat ). Italien freilich ift seinem Einfluß aufs neue verloren gegangen. Der eherne Bau der beutschen Berfassung, wie sie Otto der Große begründet, hat sich fest genug gefügt erwiesen, um alle jene revolutionaren Angriffe, bie nacheinander Konigtum, Papfttum und Fürsten gegen sie gerichtet, ju überwinden und zu überfteben. Meußerlich freilich fchließt Beinrichs Regierung mit einem Mißerfolg ab: eben jene unruhigen thatendurstigen Elemente, zu deren Vertreter er sich dereinst selbst gemacht, kehren sich jest gegen ihn, als er die alte Berfassung verteidigt, und find mit ihrem Angriff siegreich. Aber doch nur scheinbar. Denn als Heinrich IV. stirbt, ift er entschieden auf der Bahn des Sieges, die alte Verfassung ist eben im Begriff, auch gegen den neuen Angriff der revolutionären Elemente mit erfolgreichem Gegenstoß zu antworten?). — Heinrich IV. ift ein Herrscher, ber felbst in bem hochbegabten salischen Geschlecht über bas Durchschnittsmaß noch weit hinausragt; seine eigentliche Domane ist die Diplomatie, wo er wirklich eine seltene Genialität entfaltet. Seine Politik zeigt wohl im Anfang etwas Sprungartiges, klart und läutert fich aber immer mehr; anfangs revolutionär, wird sie später konservativ im besten Sinne bes Wortes; den furchtbaren allgemeinen Zusammenbruch, ber bei bem ersten Angriff bes Papstiums eintritt, hat boch nur jum Teil Beinrich selbst verschuldet, zum weitaus größeren Teil Heinrich III. und die Regentschaft; dagegen ist es allein Heinrichs IV. Verdienst, daß er aus diesem Kuin überhaupt die Monarchie noch rettet, und zwar in einer in den wichtigsten Punkten ungeschmälerten Autorität. Nur der rast= losen und geschickten Arbeit Heinrichs IV. wird es verdankt, daß das Ende ber nationalen Monarchie in Deutschland erft in ber Mitte bes 13., statt schon am Ende des 11. Jahrhunderts eintrat. Und die ganze so lebensfähige und folgenreiche Entwickelung des deutschen Städtewesens hat ihre eigentlichen Wurzeln in der Zeit Heinrichs IV. Heinrich ist ein überwiegend weltlicher Charakter, erinnert weit mehr als an seinen Borsgänger Heinrich III. an Konrad II. Dabei fehlt ihm, der an politischem Scharfblick Konrad wenig ober gar nicht nachsteht, doch ber nüchterne und strenge Zug, der letzteren manchmal so wenig sympathisch erscheinen läßt. Man darf daher wohl in Heinrich IV. einen der glänzendsten Bertreter des deutschen Laientums im früheren Mittelalter erblicken.

<sup>1)</sup> **Absolutikische Bolitik Heinrichs IV.** Am Hose des jungen Königs hatten die Laienelemente die führende Kolle. Die königlichen Ministerialen, vor allem schwäbische, bildeten jest die Umgebung des Monarchen. Auch wirtschaftlich suchte der Hos sich zu emanzipieren; es herrschte eine gewisse rücksichtslose fixkalische Aus-

beutung; vor allem zog man auch aus ber Bistumsbesetzung wieder hohe Einnahmen. Freilich Integrität war in diesen Kreisen nicht zu finden; die Ministerialen be-nutten ihre Stellung zu eigener Bereicherung. Die Fürsten blieben dem Hofe fern, teils freiwillig, teils unfreiwillig. Berhältnismäßig am meisten noch hatte Ginfluß Otto von Nordheim. Aber gerade mit ihm kam es zu plöglicher Eruption. 1070 Etts freiwilig, teils unsteiwilig. Verhältnismäßig am meisten noch hatte Einstüßetto von Nordheim. Aber gerade mit ihm kam es zu plöglicher Eruption. 1070 behauptete ein gewisser Sgino, er sei von Otto zur Ermordung des Königs gedungen; er war bereit, seine Anklage nach der Sitte der Zeit durch ein Gottesurteil zu beweisen. In Goslar sollte letzteres stattsinden. Otto aber war nicht geneigt sich auf den Zweikamps einzulassen, stellte, um ihm auszuweichen, unerstüllbare Bedingungen, verlangte unter allen Umständen freies Geleit, während es ihm der König für die Kückehr nicht gewähren wollte. So zerschlug sich die Sache. Otto blieb sern; ein Kürstengericht verhängte über ihn Absetung, Güterkonfisklation und Acht. Soviel steht sest, daß Heinrich sich einer Berletzung des damaligen Prozeßrechts nicht schuldig gemacht, während ihn dagegen der Borwurf trifft, eine doch nicht bewiesen Anklage mit seiner diplomatischer Geschicklickeit zum Sturz des Gegners verwertet zu haben. Ob Otto schuldig war, läßt sich unmöglich sicher selftellen; verdächtig macht ihn, daß er unverkenndar daß Bestreben zeigt, sich einem gerichtlichen Versahren zu entziehen. Sehr deachtenswert ist, daß sich der Kampf auf Thüringen und Sachsen beschränkt, während in Bapern von einer Parteinahme sur Otto nichts zu bemerken ist; so wenig hatte dort sein neues Herzogtum Burzel geschlagen. Ottos sächsische Bestäungen wurden von seinen Gegnern unter Hispund Teilnahme des Königs geplündert. Otto selbst, dem sich Magnus, der Sohn des Sachsenberzogs, anschlöß, siel verwüssend in Thüringen ein, schung späungen sweilen kannen seiner Machtselung war die Burg Haspen son zeinen Krieg gegen den König. Dagegen sand er seine Hispe den König. Dagegen sand er eine Hispe den Keinen Krieg gegen den König. Dagegen sand er seine Hispe den Keinen merken von Schweben den König. Dagegen fand er teine Silfe bei ben Fürsten. Mit Rudolf von Schwaben König. Dagegen sand er keine Hisse bei den Kürsten. Mit Audolf von Schwaben stand der König damals in guten Beziehungen; auf seine Intervention verlieh er jett Bayern an Wels, den Sohn Azzos von Este. Otto sah sich genötigt, dem König Unterwerfung zuzusagen; wenn berichtet wird, daß Heinrich ihm zugestanden habe, ein Fürstenrat solle das Endurteil sprechen, so erscheint diese Angade durchaus unglaubhaft. 1071 in Halberstadt sand die Unterwerfung Ottos statt; seinem Beispiel solgte auch Magnus. Beide kamen in Haft; Magnus dauernd, Otto dagegen wurde bereits Psingsten 1072 auf Abalberts Fürsprache begnadigt. Er mußte dem König einen Teil seiner Güter abtreten, empfing sein sonstiges Allod zurück; mit seiner Niederwerfung war der gesährlichste Gegner des Königs in Sachsen beseitigt. Nach Ottos und Magnus' Bezwingung hatte auch Abalbert von Bremen die ihm von den Billungern entrissenen Güter zurückempfangen. Er starb indes bereits 1072; er hatte in den letzten Jahren nicht mehr die gleiche Krat und Energie gezeigt wie früher, auch zuletzt nicht mehr in demselben Maße Sinsus auf die Politit geübt. Nach seinem Tod trat im Norden eine heidnische Kes wird berichtet, Heinrich sei durch die Fürsten gezwungen worden, Anno an den Plat Walberts Heinrich sei durch die Fürsten gezwungen worden, Anno an den Plat Adalberts zu setzen, doch sei dieser schon Weihnachten 1072 auf seinen Wunsch von seiner Stellung wieder entbunden worden. In dieser Form ist die Angabe sedenfalls unglaubhaft; von irgendwelchem politischen Einfluß Annos in dieser Zeit kann nicht die Rebe sein; vielleicht hanbelt es sich nur um eine vorübergebende Annaherung des Königs an Anno, die den Zweck verfolgt, diesen von Herzog Audolf zu trennen. Mit wachsendem Mistrauen saben die Fürsten auf das neue Regiment; schon zeigten Mit wachsendem Mißtrauen sahen die Fürsten auf das neue Regiment; schon zeigten sich die Ansänge des später so verhängnisvoll werdenden Gegensates zwischen Seinzich und Süddeutschland. Schon kam es zur Verstimmung zwischen dem König und Mudolf von Schwaden; wohl sand durch Intervention der Kaiserin Ugnes und unter Mitwirtung Hugos von Cluny zwischen beiden eine Aussihnung fiatt, doch war sie nicht von Dauer. Auch mit einem zweiten süddeutschen Gerzog, mit Berzthold von Kärnten soll es zu Differenzen gekommen sein; der König soll ihn 1072 ohne gerichtliches Verschren abgesetz, ihm nachher in Sichstätt sein Herzogtum zurückgegeben haben. Bei schärferer kritischer Prüfung indes stellt sich diese ganze Geschichte (die nur Lambert berichtet) als leere Kombination heraus. Besser stand Heinrich mit Siegfried von Mainz; ihm sprach er auf einer Ersurter Synode 1078 von neuem den Thüringer Zehnten zu; die Laien in Thüringen sollten den ganzen Zehnten zahlen, für die Hersfelder und Fuldaer Bestungen wurde er auf die Hälfte bis ein Drittel ermäßigt. Natürlich mußte dies die Thüringer gegen den König erbittern. — [Außfeld, Lambert v. Hersfeld und der Zehntenstreit. Disf. Marburg, 79. Vogeler, Otto v. Nordheim. Diff. Göttingen, 80. Rodrohr, Die letzten Brunonen. Diff. Halle, 85.]

2) Der Sachsenanfftand. Das eigentliche Objekt der Politik Heinrichs IV. war

3) Der Sachsenausstand. Das eigentliche Objekt der Politik Heinrichs IV. war Sachsen. Jummer deutlicher traten auch hier seine Pläne zu Tage, die ihn in tiefgehenden Gegensatz zu dem sächsischen Bolt und Herzogsdaus führten. 1072 starb Herzog Ordulf; Heinrich verlangte jetzt von dessen noch immer in Haft besindlichem Sohne Magnus daß er dem Herzogtum entsage, was dieser verweigerte. Bergeblich bemühte sich auch Otto von Nordheim, von dem König die Besteiung Magnus' zu erreichen. Heinrich hielt sich häusig in Sachsen auf, nirgends sonst verweilte er so oft und so lange wie in Goslar und auf der Harzburg. Viel mehr als von Heinrich III. kann man von ihm behaupten, daß er in Sachsen eine bleibende Ressidenz zu begründen suchte. Damit setzte er weniger die Politik Heinrichs III. als die Abalberts sort. Zum Unterhalt des königlichen Hoses dienten die Erträge der Domänen und der benachbarten geistlichen Güter. Indem sich so die sächsischen Serstimmung der sächsischen Bischöse gegen den König. Das Krongut in Sachsen hatte bereits unter Otto III. starke Einduße erlitten; da seine Erträgnisse für den setzten betweits unter Otto III. starke Einduße erlitten; da seine Erträgnisse für den setzigen langbauernden Ausenthalt des Hoses nicht ausreichten, strebte Heinrich dasseichten, strebte Heinrich das jetigen langdauernben Aufenthalt bes Hofes nicht ausreichten, strebte Beinrich da-nach, das früher und besonders auch unter der Regentschaft verlorene Krongut wieder zurückzugewinnen. Als Mittel bazu wandte er besonders auch den Inquifitionsprozeß an; ba biefer im Gegensat jum sachsischen Recht ftanb, wurde es von ben Sachsen als chitanose Rechtsbeugung empfunden. Auf ben Ländereien, bie Seinrich als Krongut ansah, beanspruchte er Abgaben von Balb und Beibe; ebenso verlangte er Hand- und Spannbienste. Dies mußte die Sachsen um so mehr erbittern, als bei ihnen noch ein bebeutender Kern freier Bauern vorhanden war, zu denen sich dann ein thatendurstiger fähiger Aleinadel gesellte, der im Herzog nur zeinesgleichen, nur den primus inter pares sah. Ein weiteres Mittel, die könig- liche Stellung zu stärken, war die Konsiskation der Güter ausständischer Großen. Durch die glücklichen Kämpse gegen Dedi und Otto entstand so in Sachsen ein weiter Komplex königslicher Domänen zwischen dem Thüringer Wald und dem Harz, Um diesen Best auch militärisch zu sichern, legte Heinrich eine Reihe von Burgen an, wobei er besonders in dem Vischer von Dönadrück, einem begabten Verdirkten eine Stifte kand. Die Russen erhielten dem Reschungen aus Minister Architetten, eine Stupe fand. Die Burgen erhielten dann Besatzungen aus Minifterialen, besonders schwäbischer Hertunft, die dann durch Requisition aus der Umgegend verpflegt werden mußten. Bor allem Goslar und die Harzburg bildeten die Hauptstützuntte der königlichen Stellung. Der König bemächtigte sich auch Luneburgs, ber Hauptfestung ber Billunger, und besette es mit Getreuen. Naturlich, daß diese gesamten Maßnahmen in allen Kreisen Sachsens, bei dem Abel und den Bischöfen ebenso wie beim Bolke, Erbitterung und Mißtrauen erwecken, zu einer immer mehr um sich greisenden Opposition Grund geben mußten. Aeußere Anslässe brachten schließlich die schon länger vorhandene Mißstimmung zum Außbruch. Schon eine Jusammentunst Heinrichs mit Sven Estrithson von Dänemart 1071 hatte Berdacht erregt; man besürchtete ohne wirklichen Untergrund ein geheimes Bündnis des Königs mit Dänen und Liutizen gegen Sachsen. 1078 wurde ein Feldzug des Reichzs gegen Polen beschlossen, um für einen Ginfall Boleslavs von Polen in das Reichzsgebiet Rache zu nehmen. In Sachsen besorzte man, der König wolle das gegen Polen berusene Ausgebot gegen Sachsen benuzen; auf einem Fürstentag zu Goslar machten Abgeordnete der sächsischen Fürsten deren Teilnahme am Feldzug davon abhängig, daß vorher die Beschwerben der Sachsen abgestellt würden. Heinrich wies es ab. Zene entfernten sich undefriedigt. Darauf kam auf einer Berschmmlung zu Wormsleben eine förmliche Berschwörung zu stande. Siner der Hauptsührer war Burchard von Halberstadt, ein Resse Annos, der dem König noch besonders wegen der Beiseiteschiedung Annos grollte. Auch Wezel von Magdeburg stand auf seiten des Ausstandes, während die Bischöfe von Zeit, Osnabrüd, Bremen dem König treu blieben. Otto von Nordheim hatte sich an den Ansängen der Bes daß Diefe gefamten Magnahmen in allen Kreifen Sachfens, bei bem Abel und ben bem König treu blieben. Otto von Nordheim hatte sich an den Ansängen der Bewegung nicht beteiligt, bald aber trat auch er der Verschwörung bei und wurde nun deren Oberhaupt. Im Juli ging eine Gesandtschaft an den König, um ihm abermals die Beschwerden zu unterbreiten; jener gab einen hinhaltenden Bescheid. Darauf zog man mit Heeresmacht vor die Harzburg, verlangte von dem König Freilassung Magnus, Käumung der Burgen, Entbindung von der Heerschift, Entlassung der Burgen, Gentoindung von der Heerschift, Entlassung der Burgen, ber geheimen Rate. Beinrich, militarifch überrafcht, flüchtete burch bas Balb-

gebirge nach hersfeld. Der Aufftand griff nach Thuringen hinuber; bie wegen bes gebirge nach Hersfeld. Der Aufstand griff nach Thuringen hinuver; die wegen des Zehnten erbitterten Thüringer schlossen mit den Sachsen ein Kriegsbündnis. Mit einemmal war der König auf die bisher so vernachlässigten Bestandteile der deutschen Berfassung, die Fürsten und den Spissopat, angewiesen. Der Epistopat that nichts für ihn; die Fürsten wagten zwar noch nicht, Heinrich ossen die Unterstützung zu verweigern, aber sie wollten auch nicht die gegen die Bolen gesammelten Truppen gegen die Sachsen verwenden; vergeblich zuchte der König, in Kappel mit ihnen verhandelnd, sie hierzu zu dewegen; sie verlangten eine längere Frist, angeblich zur Berstärtung ihrer Rüstungen. Schon sah sich der König gezwungen, um die Besaung der nom den Sachsen eroberten Läneburg zu retten. den Kerzog Magnus freizugeben: der von den Sachsen eroberten Lüneburg zu retten, den Ferzog Magnus freizugeben; freilich im Kriege spielte dieser neben dem talentreichen Otto von Nordheim nur eine ganz untergeordnete Rolle. Die Empörer bemächzigten sich der Haimburg und Hafenburg. Dagegen hielt sich die Harzburg. Dazwischen aber hatten auf Beran-lassung der rheinischen Prälaten die Unterhandlungen bereits begonnen; man belassung der rheinischen Prälaten die Unterhandlungen bereitst begonnen; man beschloß, daß eine Fürstenversammlung in Gerstungen den Streit entscheiden solle. Zwar kam Heinrich selbst nicht hierher, aber er schiekte doch eine Gesandtschaft. Es wird (von Lambert) berichtet, daß bereits in Corvei die Absehung Heinrichs von den Sachsen ins Auge gesaßt sei, daß man sie zu Gerstungen beschlossen habe; aber derartige Nachrichten halten einer kritischen Prüsung nicht stand. Unter dem Druck der Fürsten kam in Gerstungen ein für Heinrich sehr ungünstiger Vertrag zu stande: die Sachsen sollten in Köln dem König Genugshuung gewähren, dasür aber strassed bleiben. Heinrich acceptierte notgedrungen den Bergleich. Nun aber trat, wohl sicher von der Opposition veranlaßt oder bestochen, ein gewisser, dasür aber strassed bleiben. Feinrich acceptierte notgedrungen den Bergleich. Nun aber trat, wohl sicher von der Opposition veranlaßt oder bestochen, ein gewisser Augungen eus Antlage, der König habe ihn zur Ermordung Rudolfs und Bertholds gedungen. Es war eine plumpe Kontrasatur der Borgänge, die zu Ottoß Sturz gesührt hatten. Die süddeutschen Herzoge nahmen dies zum Borwand, um dem König sollange die Unterstützung zu versagen, die er sich von jenen Beschuldigungen gereinigt. Schon berief Erzbisschos Siegsried eine Fürstenversammlung nach Mainz, um hier gegen den König vorzugehen; man strebte bereits nach seiner Absehung. Um diese Kläne zu vereiteln, begab sich heinrich nach dem Rhein. Hier stieße wandte. Die Wormser Bürgerschaft hatte ihren Bischos versagt, und die städtische Bewegung brach sich nun am ganzen Khein mächtig Bahn. In Worms wurde der König sehr freundlich ausgenommen, er gab dasur der Stadt Zollprivilegien. Es ist dies doch eine Fortsehung der revolutionären Bolitik, die Beinrich seit dem Beginn kein der König sehr freundlich aufgenommen, er gab dafür der Stadt Zollprivilegien. Es ist dies doch eine Fortsetzung der revolutionären Politik, die Heinrich seit dem Beginn seiner Regierung verfolgt: in dem Kampf der popularen Gewalten mit dem Epistopat stellt sich der König auf seiten der ersteren, legt also noch immer auf die enge Berbindung mit der Kirche, den Grundstein der disherigen Berfassung, wenig Bert. Freilich die Folge von Heinrichs Berhalten am Rhein ist, daß nun der Spistopat seinerseits erschreckt den verlorenen Anschluß an die Monarchie wiederzugewinnen sucht. Die Bersammlung in Mainz kam durch Heinrichs entschlossenen Gegenzug nicht zu stande; ja jetzt schritten die Erzbischöfe Anno und Siegsried von neuem zwischen dem König und den Sachsen vermittelnd ein. Gin Gewinn für Heinrich war es auch, daß sein Ankläger Regenger in Bahnsinn versiel und starb. Freilich ein neues Aufgebot, daß deinrich geanen die Sachsen erließ, sand wenig Geborsam. ein neues Aufgebot, das Heinrich gegen Die Sachsen erließ, fand wenig Gehorsam. So kam es am 2. Februar 1074 jum Frieden von Gerstungen, der doch für Heinrich sehr ungünstig war; daß aber überhaupt ein derartiges Abkommen, das wenigstens Heinrichs Königtum sicherte, erreicht wurde, war das Berdienst des Spistopats, während das Latenfürftentum noch grollend beiseite stand. Heinrich gewährte den Sachsen Straflosigkeit, Niederreißung der Burgen, Aufrechterhaltung ihres alten Rechtes; auch follte Bavern an Otto von Nordheim zurückgegeben werden. Bei Rechtes; auch sollte Bayern an Otto von Nordheim zurückgegeben werden. Bei der Ausführung der Friedensbedingungen wurden auf der Harzburg von den sächstichen Bauern nach der Schleifung der Mauern auch sämtliche Gedäude zerstört, selbst die Kirchen und Gräber wurden nicht geschont. Wohl beteuerten die sächsischen Fürsten ihre Unschuld an den Freveln; Heinrich indes zögerte nicht, die Handhabe, die ihm seine Gegner darboten, mit seltener Geschicklichseit zu verwerten. Zwar der Papst, den er jeht auch zu firchlichem Einschreiten gegen die Sachsen zu gewinnen suchte, entsprach seinen Aussordung Keinrichs war es, daß er der Bestrasung der gegen ihn verübten Ausschreitungen der Sachsen der Bestriedung der Znteressen des Reiches voranstellte; er machte es dadurch den Fürsten moralisch unmöglich, ihn gegen Sachsen nicht zu unterstützen: zum erstenmal zeigte moralifch unmöglich, ihn gegen Sachsen nicht zu unterftugen: zum erstenmal zeigte

fich hier Heinrich als jener geniale Diplomat, ber aus einer verwickelten Lage einen volltommen unerwarteten, von niemand vorhergesehenen Ausweg zu finden weiß, was er später noch mehrmals mit Erfolg anwandte. In Ungarn hatte König Salomo (vgl. oben § 55, 3) versucht, seinen Vetter Geisa aus dem Wege zu räumen, aber es hatte dies zum Sturz Salomos selbst geführt; Geisa vertrieb ihn aus Ungarn. Salomo wandte sich um Hilse an Heinrich. Der König unternahm nun in der Salomo wandte sich um Hilfe an Heinrich. Der König unternahm nun in der That 1074 einen Feldzug gegen Ungarn, der wegen der Kölner Unruhen (siehe unten) etwas später stattsand, als erst beabsichtigt. Da die meisten Fürsten dem Ausgebot nicht Folge geleistet hatten, erwies sich Heinrichs Heeresmacht für wirklich energisches Borgehen zu gering, und er mußte ohne große Ersolge umkehren; das Wesentliche aber für ihn war der moralische Sindruck. In Ungarn sah sich Salomo auf wenige Festungen beschränkt. Geisa ließ sich zum König krönen; auf ihn solgte 1077 sein Bruder Ladislaus. Dieser schloß mit Salomo einen Bergleich: Salomo verzichtete gegen materielle Zugeständnisse. Unter Ladislaus ist Ungarn edenso wie Volen unter Boleslav II., der sich auch zum König krönen ließ, von Deutschland ganz unabhängig; die Autonomie beider Reiche wird von der Kurie begünstigt. — In Deutschland war die populare Bewegung in entschiedenem Fortschreiten; sie dehnte sich auch auf Köln aus. Hier wurde Unno von der Bürgerschaft vertrieden. Mit seinen dewassen die populare Partei versuhr er mit surchtbarer Strenge. Einem Antrag, hier gegen den Erzbischof einzugreisen, leistete der König nicht Folge. Diese Kölner Wirren trugen wesentlich dazu dei, den Epistopat Heinrich in die Arme zu treiden; in derselben Richtung wirtte die wilde Reformpolitik Gregors VII., die doch die deutsche Kirche stung machen mußte. Auch Siegsried von Mainz und Welf von Bayern Kirche stugig machen mußte. Auch Siegfried von Mainz und Welf von Bayern schloffen sich Heinrich an; ersterer war für den Thüringer Zehnten, letterer für schlossen sich Heinrich an; ersterer war für den Thüringer Zehnten, lesterer für seine Stellung in Bayern besorgt. Durch gewandte Diplomatie, indem er mit jedem Fürsten einzeln verhandelte, erreichte es Heinrich, daß er 1075 ein sehr bedeutendes Heer gegen die Sachsen ins Feld führen konnte. Er bot den Sachsen Strassossischer gegen Auslieferung der Führer an. Aber noch gelang es Otto von Nordheim Bauernschaft und Abel zusammenzuhalten: das Anerbieten wurde abgelehnt. Am 9. Juni stegte der König auf dem Homburger Feld (bei Langensalza) über die Sachsen; daran, daß er Unterwerfung auf Gnade und Ungnade verlangte, scheiterten diesmal noch die Berhandlungen; der sächssische Abel zog sich in die unzugänglichen slavischen Grenzbistritte zurück. Aus Proviantmangel mußte Heinrich sein Heer entlassen, bald aber erging ein neues Ausgedot gegen die Sachsen. Die Bischösse erchienen jetzt fast vollzählig; außerdem stellte besonders Gottfried von Lothringen Truppen; dagegen sehlten diesmal die süddeutschen Herzoge, ossenda aus Besorgnis vor der wieder kühner ausstretenden absolutistischen Porzöge, ossenda. Die Bauernschaft wünschte jetzt entschieden den Frieden; so unterwarfen sich nun dei Spier schaft wünschte jett entschieden den Frieden; so unterwarfen sich nun bei Spier (bei Sondershausen) die sachsischen Großen bedingungslos; sie tamen in haft. Die königlichen Burgen wurden wieder aufgebaut; die konfiszierten sächstischen Leben murden in Menge mit schwäbischen und rheinischen Ministerialen befest. Bieber hielt Heinrich in Sachsen Sof. Merkwürdigerweise trat jett Otto von Nordheim wieder in ben Bertrauenstreis bes Königs ein; er bekam bie Statthalterschaft in wieder in den Bertrauenstreis des Königs ein; er betam die Statthalterschaft in Sachsen. In langem wechselreichen Kampse hatte Heinrich seine angesochtene sächselche Stellung voll behauptet; ja nach dem Homburger Sieg sah er sich fast plößlich im Besiß einer disher nicht erreichten Machtfülle; die Basiß für die Aufrichtung einer absoluten Monarchie schien gewonnen. Heinrich war entschlössen Echon ließ er auf einem Goslarer Reichstag 1075 die Großen schwören, bei Basanz des Thrones seinem Sohn Konrad zu wählen; es war die Einleitung zur Krönung. Durch den Tod Annos von Köln wurde er von einem alten zähen Gegner befreit. — [Bahn, Die Erhebung der beutschen Städte unter Heinrich IV. Diss. Kostoc, 72. Wackermann, Burchard von Haberstadt. Progr. Wiedenlopf, 78. Köster, Sachsen unter Herzog Magnus. Progr. Marne, 81. Wag em ann, Die Sachsentriege Keinrichs IV. Diss. Hostoc, Die Streitfrage zwischen Heinrich IV. und den Sachsentrieges. Progr. Progr. Königsberg, 86. Ulmann, Jum Berständnis der sächsischen Erhebung in: Aufsätze für Wais, 86.]

3) Gregor VII. und der Konstitt. 1073 starb Papst Alexander II., am nächsten Tage wurde an seinem Grabe vom Bolt in illegitimer Weise Hilbebrand zum Papst ausgerusen; erst nachher gaben die Kardinäle ihre Zustimmung. (Nach dem Bericht des Commentarius electionis hätte eine geregelte Bahl stattgesunden, doch wird

viefe Angabe von den meisten Forschern als Falschung verworfen.) Silbebrand, bem seine Babler den Namen Gregor beigelegt, empfing sofort die Weihe, doch bein seine Bahler ven Admen Gregor beigetegt, enthing phort die Weige, dag hat er wohl darauf dem König seine Bahl angezeigt. Indem Heinrich keinen Einspruch erhob, vielmehr mit ihm in briestlichen Verkehr trat, erkannte er thatsächlich die Bahl als gültig an. Junächst sicherte Gregor die Stellung des Papstums nach Süden hin, indem er geschickt die Gegensätze zwischen den Normannen und den kombardischen Fürsten einerseits, zwischen den beiden Normannen Richard und Robert andrerseits benutzte. Richard von Capua leistete dem Papst den Lehnseid; über den widerstrebenden Robert von Apulien wurde der Bann ausgesprochen, doch über ben widerstrebenden Robert von Apulien wurde der Bann ausgesprochen, doch ein gegen ihn geplanter Feldzug kam nicht zu stande. Bor allem erstrebte Gregor eine wirkliche Durchsührung des Edlibats, die doch disher erst wenig stattgesunden hatte. Erzbischof Siegfried suchte auf Gregors Drängen den Edlibat in der Mainzer Didcese durchzusehen; eine Ersurter Synode 1074 erklärte sich dagegen. Der Papst suchte jetzt den König zu bestimmen ihm zur Ausssührung seiner Bestrebungen des bilsich zu seine Gregor zu erblichen; hatte ihm doch dieser in der Not des Sachseinensständigung wegen wegen der ihr dem er kot des Sachseinensständigung wegen wegen der in der Not des Sachseinensständigung wegen pulptich zu jein. Er hatte ihme bord bieser ietnen Anlaß in Heinrich einen Segner zu erblicken: hatte ihm boch dieser in der Not des Sachsenausstandes im August 1078 ein ziemlich demütiges Schreiben gesandt, in dem er sich zu einer Berständigung wegen der Mailänder Disserenzen (siehe § 55, 2) bereit erklärte. Auch der Kapst zeigte sich, als er 1074 eine Gesandtschaft an Heinrich abgehen ließ, durchaus versöhnlich; er erteilte dem König Absolution, löste die königlichen Käte (siehe § 55, 2) vom Bann. Er wünschte behufs Durchschspillung der Maßregeln gegen Simonie und Priestereße ein deutsches Nationalkonzil. Aber der deutsche Klerus, unter Führung Siegsrieds von Mainz und Liemars von Bremen, wußte ein solches zu vereiteln. Kun ging der Papst gegen den der Kesormpolitik widersredenden deutschen Spiscopat entschieden vor: die Bischöse von Mainz, Bamberg, Augsdurg wurden wegen Simonie nach Kom vorgeladen. Sie erschienen nicht. Darauf wurden auf der Fastensynode in Kom, 1075, auf der kein deutscher Bischos anwesend wurden auf der Fastensynode in Kom, 1075, auf der kein deutscher Bischos anwesend wurden auf der Fastensynode in Kom, leiemar von Bremen und Fermann von Bamberg, suspendiert; ebenso traf der Bann drei Lombardische Bischose wischen der Kasen der Kommals wurde auf der Synode der Edilbat proklamiert, und der Kapst that jetzt den folgenschweren Schritt, zur Durchschung seiner Pläne die Laienwelt zu revoltieren, indem er den Gläubigen verbot, verheirateten Priestern Gehorsam zu leisten. Dies hatte eine tiesgehende Erregung zur Holge; vor allem lebte in der Lombardei der Kampf neu auf; in Mailand wurde Erlembald, der Führer der Pataria, erschlagen; man daben König um Einsehung eines Erzbischofe. Dieser verlieh die Würde, unter Aufgade seines disherigen (§ 55, 2) Schüßlings Gotifried, dem Thebald. Es geschah das zu einer Zeit, wo der Konssisting Wurde der Papst die Invessitüt durch Laien sür unkandische erstenschen Beitenspiede hatte der Papst die Invessitüt durch Laien süre die Konssischen der König der König d war. Auf der romischen Fastenipnode hatte der Papit die Investitur durch Laten sür unkanonisch erklärt, doch wurde dies in die Synodalakten nicht aufgenommen. Dies Jwefituurverbot war bei der deutschen Bersalfung ein Nonsens; der König hätte, sobald ihm die Bersügung über die Biskumer und die Rlöster genommen wäre, alle politische und finanzielle Macht eingebüßt; denn das war ja eben das Wesen des deutschen Königtums, daß es politisch auf die Herrschaft über den Spischopat, wirtschaftlich auf die Berssügung über das Klostergut begründet war. Doch Gregor, der sich damals durch den Jwist mit den Normannen, durch den ossenen Widerstand Norditaliens gegen die Reformpolitist in wenig glänzender Lage sah, dachte vorerst nicht an die Berwirklichung des Investiturverdots, das wohl mehr als Drohung gemeint war; er schickte eine Gesandsschaft nach Deutschland, um mit Heinrich zu unterhandeln, gratulierte ihm sogar zu seinem Sieg über die Sachsen; sein Borgehen richtete sich wohl weniger gegen den König selbst, als gegen das Ministerialentum. Heinrich aber stand jezt ganz unter dem Einslüg der Laienkreise; auch seine sonstigen Natgeber, Otto von Nordheim, Gottfried von Lotchringen, der Bischof von Utrecht, waren Gegner der Reformpartei. Im Bollbewußtsein seines Sieges scheute er jezt vor dem Kampf nicht zurück. Durch eine Konzession in der Horm hätte er wohl Gregor besriedigen können; statt desse nich gesen besetzt er schickte den gebannten Grafen Eberhard nach Italien; dieser trat mit den sombardischen Bischofen in Berbindung, bekämpste die Kataria, suchte indes vergeblich Robert von Apulien zu bewegen, ein Lehnsverhältnis mit Heineswegs sichen. Gregor antwortete am 8. Dezember 1075 mit einem brohenden Schreiben an Heineswegs sicher. drohte icon mit dem Banne; dabei war feine Position in Rom teineswegs sicher. Gencius erregte hier einen Aufstand, setzte sogar ben Bapft gefangen; boch wurde

Gregor burch bas römische Bolk befreit. Die Entscheibung brachte eine Synobe in Worms am 24. Januar 1076, auf der 26 deutsche Bischöfe anwesend waren. Hier erschien der Kardinal Hugo, früher einer der Führer der Reformpartei, der sogar noch die Bahl Gregors eifrig gesördert hatte, als Ankläger des Papstes; die meisen seiner maßlosen Beschuldigungen waren freilich sicher erdichtet. Die Synode erklarte Gregor für abgesett, der König richtete ein sehr scharfes Schreiben an ihn. (Heinricus non usurpative sed pia dei ordinatione rex Hildebrando iam non apostolico, sed falso monacho . . . Descende, descende.) (Von Beiland und Mirbt wird das Schreiben Heinrichs in eine spätere Zeit verlegt; sie erblicken in ihm die Antwort auf die Beschlüsse der Fastenspnode von 1076.) Eine lombardische Synode in Piacenza beschlöß in gleichem Sinne wie in Worms; die Lombarden schworen dem Papst nicht mehr zu gehorchen. Allzusehr wich dies Vorgehen Heinrichs doch nicht von dem anerkannten Rechtsboben ab; schon mehrsach (siehe § 60, 3. 54, 5) waren durch Synoden unter Vorsig des Königs Päpste für abgesetzt erkärt worden; neu war nur, daß dies durch eine beutsche, statt durch eine italienische Synode geschah. Aber in übel angebrachter Geringschäung des Gegners unterließ es der König aus diesen Beschlüssen die nötigen Konsequenzen zu ziehen: anstatt mit Heeresmacht nach Italien zu gehen, um dort die Wormser Entscheidungen praktisch durchzussühren, ließ er diese durch eine Gesandtschaft deutscher Bischöse dem Papst übermitteln. Diese verlasen die Beschlüsse auf der römischen Fastenspnode 22. Februar 1076. Iwar schütze der Papst momentan die Gesandten; nachher aber ließ er sie foltern; er sprach jetzt über Kenrich die Ersommunikation aus, untersagte ihm die Regierung und entband die Unterthanen vom Eide. Ueder den eigentlichen Sinn dieser Mahnahmen Gregors besteht eine Dissernz der Ansichten: viele Forscher (so auch Meger von Knonau) erblicken in ihnen eine wirkliche Absehung des Königs durch sed falso monacho . . . Descende, descende.) (Bon Beiland und Mirbt wird bas Meyer von Knonau) erblicen in ihnen eine wirkliche Absetzung bes Konigs burch ben Bapft, andre (fo beifpielsweise Rante, Martens) sehen in ihnen nur eine Sufpenfion, die dem Papft das Mittel sein follte, den widerstrebenden König zur Unterwerfung zu zwingen. Gleichviel ob man es in bem einen ober bem anberen Sinne auffaßt, zweifellos war Gregors Borgehen volltommen revolutionar, fand in dem bisherigen Rechtsverhaltnis zwischen beutschem König und Papst teinen Boden. Bon vornherein suchte Gregor in den Normannen seine Stütze; er knüpfte mit Robert von Apulien neue Berhandlungen an, trat zu ihm wieder in freundliches Berhältnis. — [Voigt, Hildebrand als Papst Gregor VII., 15. Gfrörer, Gregor VII., 59. Ruppel, Die Bahl Gregors VII. Diss. Zena, 76. Melzer, Papst Gregors VII. Gesetzeung und Bestrebungen in Betress der Bischosswahlen, 76. Beyer, Bischossund Unter Heinrich IV. Diss. Hale, 81. Piper, Die Politit Gregors VII. gegenüber der deutschen Metropolitangewalt. Diss. Balle, 84. Martens, Heinrich IV. und Gregor VII. nach Kankes Beltzeschichte, 87. Mirbt, Die Bahl Gregors VII. Univ. progr. Marburg, 92. G. Meyer, Zum Investiturgesetz Gregors VII. in: Festschrift des Friedrich-Kollegiums zu Königsberg, 92. Redlich, Die Absetzung deutscher Könige durch den Papst. Diss. Münster, 92. Langen, Geschichte der römischen Kirche von Gregor VII. dis Innocenz III., 98. Martens, Gregor VII., 94. Domeier, Die Päpste als Richter über die deutschen Könige (= Gierkes Unterstuckungen 58), 97.] Bon vornherein suchte Gregor in ben Normannen seine Stute: er knupfte mit

\*\* Tribur und Canossa. Die Machtstellung sowohl Heinrichs IV. wie Gregors VII. war nicht so start, wie sie scheinen mochte. Für Heinrich war es ein empsindlicher Berluft, daß 1076 Gottstried von Lothringen, der treu zu ihm gehalten hatte, stard. Seinrich verlieh das Herzogtum seinem eigenen Sohn Konrad, die Mark Antwerpen an Gottsrieds Resson Gottsried von Bouillon. Auch der im gleichen Jahr erfolgende Lod der Beatrix veränderte in Italien die Lage zu Ungunsten Heinrichs, da deren Lochter Mathilde sich viel enger noch an Kom anschloß. Sachsen war doch nicht vollkommen gesichert. Das Wesentlichste war, daß durch Heinrichs Schuld die enge Berbindung zwischen Königtum und Spissonat gelöst war; die üblen Folgen zeigten sich soson, inch nun dem Papst unterwarfen. Freilich auch Gregor sand keineswegs unbedingten Gehorsam; es war ihm doch nicht gelungen, wie er gestrebt, den deutschen Epissopa Kom vollständig zu unterwerfen; er änderte daher auch jetz sein Bersahren und behandelte die deutschen Bischöse fortan sehr rückschwell. Nicht einmal die Resormpartei stand ausnahmsloß zum Papst. Die deutschen Cluniacenser, vor allem die Schiller Poppos von Stablo, erklärten sich gegen ihn. Die gregorianischen Iden seen sahten im deutschen Mönchswesen erst sessen vor. Er resormierte sein Jahre früher gegründeten Klosters Hischen Gweden war. Er resormierte sein

Rloster durch Einführung der Cluniacenser Regel, suchte Hirfau nach dem Borbild Clunys durch Resormierung älterer, Begründung neuer Klöster zum Haupt einer Kongregation zu machen. Die hirfauer Regel verbreitete sich in Bayern, Schwaben, Thüringen, Sachsen, Franken, Desterreich, Steiermark, Krain und Böhmen. Bessonders wichtig wurde das in Hirfau begründete Institut der Laienbrüder: man vereinigte Laien zu einem gemeinsamen Leben unter geiftlicher Aufsicht. Daburch wurden einerseits die vornehmen weltlichen Kreise für die Interessen des Mönchetums gewonnen, andrerseits waren diese begeisterten Laienbrüder bester noch als wurden einerseits die vornehmen weitlichen Kreise für die Interessen das die Mönche selbst im stande, auf die Massen diese begeisterten Laienbrüder besser noch als die Mönche selbst im stande, auf die Massen die miten. In ähnlichem Geiste wie Wilhelm waren Manegold von Lauterbach und Rudolf von S. Kannes thätig. Ein weiterer Ausgangspunkt der strengen Richtung wurde das von Anno degründete Kloster Siegdurg, wohin dieser Monche aus Fruttuaria, einem Lochterkloster Clunys, derusen hatte. In Bayern agitierten im Sinne der Resormpartei die regulierten Chorderren. Im Berlauf des Investiturkampses sind die Bischer Gebhard von Salzdurg und Altmann von Passau die eiserigsten Borseckster der hochtricklichen Iden zuge die elebharte Von Salzdurg und Litmann von Passau die eiserigsten Borseckster der hochtricklichen Inder sind beiden Seiten sinden sich gewandte Bertreter der entgegengesetzten Anschaungen. Diese Streitschriften bezeichnen den Reginn der politischen Broschürenlitteratur, die disser sowohl dem Altertum wie dem Mittelalter fremd war. — Entscheidend wurde es, daß die süddeutsche Fürstenopposition gegen Heinrich, die dis dahin keineswegs schon zur strengen Richtung gehört hatte, setzt in dem Kann ein willdemmenes Hilfsmittel für ihre partikularistischen Bestredungen fand. Sehr bald begann der Verrat: ohne Besehl Heinrichs wurden sächsisch werden sowie des dah der Agtentlassen. Auf zu einem vom König berufenen Wormese Fürstentag erschien sahr entassen. Auch zu einem som König berufenen Wormese Fürstentag erschien sahr nehmen, auch zu einem som König berufenen Wormese Fürstentag erschien sahr eines schalben gelang der geden das dem Keit der Worder der den kanne in Utrecht Kunde erhielt, durch den dortigen Vierkentung gegen ihn erlassenen Paanse in Utrecht Kunde erhielt, durch den dortigen Vierken Großen, sich der Gebreien. In Sachsen sieden ges auch dem Keit der Keit der Vierken kanne erweitstelne Stellung einzunehmen, dann aber trat er ossen zur dereien. In Sachsen sowie der Keit der Vierken der Vierken der Vierk iprach, lag vor allem an der Krvalität Ottos und Rudolfs, die beide nach der Krone trachteten; auch die Kurie wünschte jest noch Aufschub, um dem Papst die Entscheidung vorzubehalten. (Die fast allgemein angenommene Nachricht, daß in Tribur in erster Linie durch Abt Hugo von Cluny eine Vermittelung herbeigeführt sei, wird neuerdings von Meyer von Knonau in Zweisel gezogen.) Das Ergebnis der Verhandlungen war, daß Heinrich sich zu Absendung eines Schreibens an Gregor verstehen mußte, in dem er zugab, gesehlt zu haben, versprach, in Zukunst Gehorsam und Genugthuung zu leisten; er mußte zusgen, die geheimen Käte zu entlassen, mußte Worms an den Bischof zurückgeben. Untereinander verständigten die Fürsten sich noch darüber, daß der Papst über den König das entscheidende Urteil sprechen sollte, und daß Keinrich, wenn er sich nicht hinnen Johr und Kag vom Anne löse. sich noch darüber, daß der Papst über den König das entscheidende Urteil sprechen sollte, und daß Heinrich, wenn er sich nicht binnen Jahr und Tag vom Banne löse, des Reiches verlustig sein sollte; doch wurden keineswegs diese beiden Punkte auch in den Bertrag ausgenommen und dadurch auch vom König anerkannt. Die Fürsten luben den Papst ein, einem Augsburger Reichstag beizuwohnen. Die Bitte Heinrichs, ihn in Rom vom Bann zu lösen, lehnte Gregor ab, begab sich vielmehr, um nach Deutschland zu kommen, nach der Lombardei. Aus der verzweiselten Lage sand der König wieder einen überraschenden Ausweg. Die ganze Macht der Opposition beruhte auf der Berbindung von Partikularismus und Papstum; das einzig Mögliche schien die gewaltsame Niederwersung eines der beiden Berbündeten. Als Heinrich mit seiner Gemahlin und mit seinem Sohn durch Burgund über den Montcenis nach Atalien eilte — die deutschen Albenvösse waren ihm durch die süddeutschen nach Italien eilte — die beutschen Alpenpässe waren ihm durch die sübdeutschen Fürsten versperrt —, da glaubte auch die königliche Parkei in Italien, er wolle ein-

fach ben Rampf mit dem deutschen Gegner mit dem gegen den italienischen verfach den Kampf mit dem deutschen Gegner mit dem gegen den italienischen vertauschen; eben dies nahm Gregor an, der sich von der Etsch nach Canossa zurückbegab. Anders indes war Heinrichs Idee: statt es auf einen dei seiner damaligen geringen Macht kaum mehr zweiselhaften Kampf ankommen zu lassen, wollte er den Bund der Gegner diplomatischen Kampf ankommen zu lassen, wollte er den Bund der Gegner diplomatische Fartei — Hugo von Cluny, Mathilde von Tuscien, Abelheid von Turin — zu vermitteln: Gregor blied unzugänglich; dathat Heinrich den kühnen Schritt, daß er am 25. Januar 1077 vor Canossa als Büßer erschien. Die neuere kritische Forschung hat gezeigt, daß für die Vorgänge in Canossa lediglich der Bericht Gregors in seinem Kundschreiben an die deutschen Fürsten und die Angaden in dem Eid Heinrichs (promissio Canusins) zu Grunde zu leaen ist. daß dagegen die ausstührliche Erzählung Lamberts durchaus übertrieben legen ist, daß bagegen die aussührliche Erzählung Lamberts durchaus übertrieben und unglaubwürdig ist. Drei Tage lang verharte Heinrich vor der Burg; an ununterbrochenes Bußestehen ist indes nicht zu denken; er zeigte sich nur zeitweilig in der Büßertracht vor dem Schloß (nach Ott am Juß des Burgselsens, nach Meyer vor dem Eingang der eigentlichen Burg selbst). Dies Borgeben des Königs machte es dem Papst als Priester unmöglich, die erbetene Absolution länger zu verweigern oder an politische Konzessionen zu knüpsen. In Berhandlungen, in denen vor allem die Gräsin Mathilde vermittelte, wurden die Bedingungen vereindart, die für den König von einigen Fürsten beschworen wurden. Heinrich versprach in seinem Konssist mit den Fürsten innerhalb bestimmter Zeit entweder nach dem Urteil des Kapstes Genugthuung zu geben, oder sich nach seinem Kat mit zienen zu vergleichen; er sicherte dem Papst im Fall einer Reise nach Deutschland freies Geleit zu. Ein Eingeben auf andre politische Fragen, vor allem die der Investitur, sand nicht statt. Darauf erhielt er am 28. Januar durch den Papst Absolution (daß dabei Heinrich die ihm von Gregor angebotene Positie zurückgewiesen habe, ist tendenziöse spärtere Ersindung). Er sah sich vorm Bann gelöst und von Gregor rüchaltloß als Herscheit anerkannt; der Papst versprach ihm mündlich Unterstützung in seinem Streit gegen die Fürsten. — Die populäre Aufsassung sieht bekanntlich in Canossa eine tiese und schmachvolle Demütigung und Riederlage des Königs. Daß er sich persönlich und moralisch vor dem Gegner demütigte, ist unbestritten; aber man darf auch dies nicht nach modernen Begriffen bewerten: man muß bedenken, daß man im Mittelaster legen ist, daß dagegen die ausführliche Erzählung Lamberts durchaus übertrieben moralisch vor dem Gegner demütigte, ist undestritten; ader man darf auch dies nicht nach modernen Begrissen bewerten: man muß bedenten, daß man im Mittelalter an phantastischen Ueberschwang in Bußen gewöhnt war, daß den Zeitgenossen die persönliche Herschwürdigung des Königs kaum so bedeutend erschien wie uns. Aber politisch war keine Weigen des Königs kaum so bedeutend erschien wie uns. Aber politisch war keine Weigen. Er sah sich durch Heinrichs Vorgehen aus der starken Position, die er vorher innegehabt, hinausgedrängt, hatte sein den deutschen Fürsten Bestion, die er vorher innegehabt, hinausgedrängt, hatte sein den deutschen Fürsten gegedenes Versprechen, mit ihnen gemeinsam gegen den König vorzugehen, nicht aufrecht erhalten können. Rein taktisch war Canossa ein diplomatisches Meisterstück ersten Ranges: der König hatte den scheindar lückenlosen King, den die Gegner um ihn gezogen, doch zu sprengen gewußt. Aber darüber hinaus bedeutet Canossa, wie mehr und mehr von berusenen Forschern zugegeden wird, auch einen sehr bedeutenden politischen Ersolg. Der König hatte der deutschen Opposition den Rechtsboden unter den Füßen entzogen, hatte der nichtzegorianischen Kirche den überzeugenden Beweiß gegeben, daß er gesonnen war, die rechtmäßigen Ansprüche der Kirche voll zu befriedigen. Aatürlich stehen den Borteilen des Ganges nach Canossa auch Rachteile gegenüber. So vor allem, daß Herine ein dessinischen Weiges dald zu beseitigen, ohne daß Gregor deswegen aus neue den Kamps aufzunehmen wagte. Ferner machte Heinrichs Borgehen die lombardische Kanussischen wege bald zu beseitiger, ohne daß Gregor deswegen aus neue den Kamps aufzunehmen wagte. Ferner machte Heinrichsen Poschierschlichen Poschierschlichen Rönig einer nochte gesen von der nicht bedosschen die lombardische Karten das er nicht bedosschlichen Kanussen und der eine Poschierschlichen Rönig einer nochte gesen von der nicht bedosschlichen Romen das Gregor deswegen aus neue den Kamps aufzunehmen wagte. Ferner machte Heinrichsen der nicht bedosschlichen Herch hier gelang es dem König sehr bald, sie zu überzeugen, daß er nicht beadschiftigte, sie dem hochkirchlichen Papstitum zu opfern, und sie stehen auch nacher sest zum König. Im ganzen wird man daher doch berechtigt sein, Canossa als einen politischen Ersolg aufzusassen, ertauft mit einer sachlich indisserenten persönlichen Desmütigung, und man wird den Herrscher, der es vorzog, lieber sich in seiner Würde etwas zu vergeben, als politische Ansprüche der Monarchie zu opfern, hiersür nicht tadeln dürsen. — Oftern 1077 kehrte Heinrich nach Deutschland zurück; dafür, daß in Italien die Hochkirche nicht zu mächtig werde, sorzte die in ihrem Widerstande unverzagte lombardische Opposition. — [Lehmann, Forschungen zur Geschichte des Abtes Hugo von Cluny. Diss. Gött., 69. Goldschmidt, Die Tage von Tribur und Canossa. Diss. Straßb., 78. Braun, Tag von Canossa. Rrogr. Marburg., 78.

Reumann, Hugo von Cluny. Progr. Frantsurt, 79. Goll, Der Fürstentag zu Tribur. M. J. De. G. 2. Schubart, Heinrich IV. in Canossa. Progr. Berlin, 82. Sisete, Die Hischauer während des Investiturstreites, 88. Delbrück, Canossa in Historische Aufsätz, 87. Mossat, A crisis in the middle ages in: Papers of the American Society of church history 1. Spohr, Ueber die politische und publizist. Birksamseit Gebhards von Salzburg. Diff. Halle, 90. Holder-Egger, Studien zu Lambert v. Herseld. Neues Archiv 19. Meyer v. Anonau, Heinrichs IV. Bußübung zu Canossa. Deutsche Zeitscher, su Veschichtswiss. 11. Hau viller, Ulrich v. Cluny (= Kirchengeschicht. Studien, 8), 96. Sach se, Canossa (= Histor. Studien, 1), 96. Otto, Zu den Borgängen in Canossa. Witt. d. Inst. f. österr. Geschichtsforsch. 18.]

Seschichtsforsch. 18.]

b) Der Beginn des partikularistischen Gegenkungtums. Die deutsche Opposition stellte Canossa als Bruch des Oppositions entrags dar; nach einer Borbesprechung in Ulm kand ein Fürstentag in Forchheim statt. Hierzu war auch der Papst eingeladen, doch hatte der König durch Ablehnung des gewünschen freien Geleits sein persönliches Kommen zu verhindern gewußt, so daß nur zwei Legaten erschienen. Gregor wünschte noch einen Ausschub der Neuwahl, doch waren die Legaten angewiesen, sich dem Billen der Fürsten zu fügen. Nachdem Heinrichs Absehung außgesprochen, einigten sich in getrennter Borberatung die geistlichen und die weltlichen Fürsten auf Rubols von Schwaben; am 15. März 1077 wurde dann dieser in Kestlicher Bahl zum König proklamiert; der Versuch einzelner Fürsten, an seine Wahl Bedingungen zu knüpsen, wurde durch die päpstlichen Legaten vereitelt. Die Wahl Nudols ist ein Wert der Laienfürsten; von den Bischsen naren nur dreis Bahl Audolfs ist ein Wert der Laienfürsten; von den Bischöfen waren nur dreizehn in Forchheim erschienen. Es ist der erste Sieg des Wahlrechts über das Erbzehn in Forchbeim erschienen. Es ist der erste Sieg des Wahlrechts über das Erbrecht, herbeigeführt durch das Eingreisen des Papstes. Dies zeigt sich auch sofort in der Stellung Rudolfs. Er muß geloben gerechte Regierung, Uebertragung der Krone durch freie Wahl der Fürsten; nach einer Angade (Bruno) hätte er auch die freie Bischoswahl zugestanden, doch wird diese Rachricht von mehreren Forschern in Zweisel gezogen. Dem Papst hat Rudolf seine Wahl angezeigt; ob er direkt um Bestätigung gebeten oder sie erhalten, läßt sich nicht ausmachen. Mit dem Königtum Rudolfs beginnt auch auf seinen der Fürsten eine revolutionäre Politik, die den Boden der disherigen Versasslung verläßt und da wieder einsetzt, wo sie zuletzt im ludolsingischen Ausstand unterlegen. Der wirkliche Führer dieses Laienfürstentums ist freilich nicht König Rudolf, sondern Herzog Otto. In Mainz empfing Rudolf die Saldung, doch zwang ihn bald ein Ausstand, die Stadt zu verlassen; auch Worms und andre Städte waren gegen ihn. — Ueberblickt man die Machtstellung der streitenden Parteien, so erscheint doch die Herus, der weit überlegen. Zu ihm stehen die Städte, der niedere Abel, der niedere Klerus, der bei weitem größte Teil des Epistopats. Seine Macht ist anerkannt in Kärnten, Bayern, größte Teil bes Epistopats. Seine Macht ift anerkannt in Karnten, Bapern, Franken, Burgund; Böhmen steht auf seiner Seite. Er ist im Besitz der Alpenpässe, damit der Berbindung nach Italien. Für diese Berbindung hat der Südosten bedamit der Berbindung nach Italien. Für diese Berbindung hat der Südossen besonderen Wert; um hier seine Stellung völlig zu sichern, benutzt Seinrich das tonsiszierte Gut der Welsen und Zähringer, um sich durch Schenkungen Anhänger zu erwerben und zu erhalten; an Luitpold von Eppenstein gibt er Kärnten, an den Batriarchen von Aquileja Friaul, später auch Istrien und Krain. Im Westen beberrscht Heinrich das Thal des oberen und mittleren Rheins. Zwischen seine Gebetes scholden sich als Position der Gegner die welssichen und zähringsschen Bestigungen in Schwaben und den Mittelalpen. Den Haupsitz der Opposition dagegen bildete Sachsen. So lief für das Gegenkönigtum die Berbindungslinie von Schwaben nach Sachsen durch das Mainthal, ebenso für Heinrich zwischen seiner Rheinz und Donaustellung. Deshalb ist hier der eigentliche Schauplatz des Kampses. Zuerst belagert Audolf vergeblich Würzburg. Dann erringt Otto bei Mellrichstadt (in Oststrauten) am 7. August 1078 über ein königliches Heer mit geoben Berlusten einen Weiselhaften Sieg; Wezel von Magdeburg fällt. Am gleichen Tage wird ein Bauernheer Heinsich am Neckar geschlagen, ein Beweis, daß die Bauern jeht den Rittern nicht mehr gewachsen sind. Wiederholte Berhandlungen scheiterten stets, vor allem an der Gewandsheit, mit der Otto die Opposition zusammen zu halten wußte. Dagegen verstand es der König, der Gegenvartei auch im süblichen Zentrum wußte. Dagegen verftand es ber Ronig, ber Gegenpartei auch im sublichen Zentrum ihrer Machtstellung Feinde zu erweden, indem er Oftern 1079 Schwaben an Friedrich von Büren verlieh, ben er auch mit feiner Tochter Ugnes vermahlte. Das Stammgut Fiedrichs lag in ber Rabe von Lorch; nachher war Staufen in ber rauben Alb ber Mittelpunkt bes Geschlechtes. Auch in Schwaben gab es fortan unabläffigen

Gebharbt, handbuch ber beutschen Geschichte. I. 2. Aufl.

Bürgerkrieg; gegen Friedrich kampste Rudolfs Sohn Berthold. Gine weitere Stütze des Gegenkönigs war Berthold von Zähringen, dem Rudolf seine Tochter Agnes zur Frau gegeben. Heinrich selbst wandte sich gegen Thüringen; am 27. Januar 1080 wurde er dei Flarchheim (bei Mühlhausen) abermals von Otto besiegt. Es war das Signal zum Eingreisen des Papstes. Gregor hatte sich anfangs neutral verhalten; die Angabe, er habe nach der Wahl Rudolfs seine Legaten angewiesen, solcher Allatentenen die neutral verhalten. Unterthanen, die vor einem Eidbruch Bebenten trugen, von ihrer Furcht zu befreien, unterthanen, die dor einem Globruch Bebenten trugen, von ihrer zurcht zu befreten, erscheint doch wenig glaubhaft. Ein päpstlicher Legat hatte schon in Gostar im November 1077 über Heinrich den Bann verhängt; der Papst bestätigte es nicht; seine Absicht war, auf einer deutschen Nationalsynode unter Leitung seiner Legaten den Thronstreit entscheiden zu lassen. Das Zusammentreten einer solchen Synode wußten indes erst die Sachsen, später Heinrich zu vereiteln. Die Fastensynode von 1078 nahm abermals gegen die Laieninvestitur Stellung; man verbot kirchliche Gerechtsame an Laien zu Lehen zu geben; wenn dies ausgesührt wurde, so waren fortan die deutschen Kirchen nicht mehr im stande, der ihnen obliegenden Heerespisicht nachzusommen. Dach schon eine Sunode im November 1078 that einen wesentlichen nachzukommen. Doch schon eine Spnode im November inkeit deinen wesenklichen Schritt zurück. Die Vergebung von Kirchengut zu Lehen sollte zulässig sein, nur der Zustimmung der geistlichen Vorgesetzen bedürfen; ferner wurden nur die Geistlichen, die von Laien die Inwestiur angenommen, nicht auch die Laien, die sie außzgeübt, für strasbar erklärt. Jeder der beiden Könige verlangte vom Papst die Verschängung des Vannes über den Gegner. Wehr und mehr indes begann dem Vegenstatten des Verdenstellenstellen. königtum der Boden unter den Füßen zu manten; follte es nicht zusammenbrechen, so mußte ihm Gregor zu hilfe kommen. Am 7. Marz 1080 sprach er auf der Fasteninnobe ben Bann über Heinrich aus, prophezeite am Ofterfest seinen balbigen Tod; zugleich ging er in der Investiturfrage wieder schroffer vor: bedrohte auch Laien, die die Investitur ausübten, mit Strase. Er erkannte Rudolf als König an, aber nur von Deutschland, nicht auch von Italien. In Deutschland machte jest ber Bann nur wenig Eindruck; fast ausnahmslos stand ber Spistopat zu Geinrich. Königtum und Bistum hatten fich wiedergefunden; ahnlich wie einst nach bem lubolfingischen Auf-Bistum hatten sich wiedergefunden; ähnlich wie einst nach dem ludolfingischen Aufstand Otto der Große, hatte Heinrich mit der absolutistischen Politik, als er deren Undurchführbarkeit erkannte, entschlossen und aufrichtig gebrochen, war zum ottonischen System zurückgekehrt. Auch er ging jezt entschieden vor, that in sehr viel ungünstigerer Lage das, was einst die Regentschaft versäumt hatte; und daß er trotz der ganz veränderten Berhältnisse beinahe den Sieg gewann, zeigt, wie leicht es nach Nitolaus' II. Tode gewesen wäre, auf die Lombarden gestützt die Hochstrche aus Kom zu verdrängen. Sine Synode in Bamberg sprach auf eigene Hand Gregors Absehung auß; in Mainz, wo Petrus Crassus als Ankläger auftrat, wurde unter dem Borsitz des Königs dieser Beschluß wiederholt; desgleichen ward auf einer Synode in Briren die von deutschen und lombardischen Bischen beschickt war, die Notwendigkeit der Absehung erklärt. Trozdem man sich die Einsleitung eines kandnischen Bersahrens gegen Gregor offen hielt, schritt man doch schon zu eines tanonischen Berfahrens gegen Gregor offen hielt, schritt man boch ichon ju einer Neuwahl. Gewählt marb Bibert von Ravenna, ein Mann von tabellofem Leben, als Clemens III. Heinrich wandte sich wieder gegen Sachsen, doch am 15. Oktober 1080 an der Grune bei Begau (so wohl richtiger als Hohenmölsen oder Deuben an der Ester) erlag er abermals dem Feldherrntalent Ottos; doch ober Deuben an der Elster) erlag er abermals dem Feldherrntalent Ottos; doch starb Rudolf an den Folgen einer Verwundung, durch die er die rechte Hand verloren hatte; an ihm, nicht an Heinrich war Gregors kühne Prophezeiung einsgetroffen. Rudolf liegt in Mersedurg bestattet. Es war ein entschiedener Erfolg für heinrich. Sachsen freilich beharrte noch im Ausstand; das Anerbieten Heinrichs, ihnen seinen Sohn Ronrad zum König zu geben, wies Otto in verletzender Form zurück. — [Grund, Die Wahl Rudolfs, Disse, wies Otto in verletzender Form zurück. — [Grund, Die Wahl Rudolfs, Disse, von Bolitik Gregors VII. gegensüber den Gegenkönigen. Disse, 79. Mäbge, Die Politik Gregors VII. gegensüber den Gegenkönigen. Disse, Tübingen, 79. Meyer v. Knonau, Die Schlacht am 15. Ottober 1080. F. D. G. 22. Bonin, Die Bedeutung der Bistümer in den letzten 30 Jahren Heinrichs IV. Disse, Leipzig, 90. Heyck, Geschichte der Herzöge von Jähringen, 91. Köhne, Die Krönung Rudolfs. Deutsche Zeitschrift für Gesschistswiss.

6) Die Riederlage der Hochtiche und Gregors Ende. Die Erneuerung des Bannes hatte in Italien nur eine Stärfung der lombardischen Opposition zur Folge; selbst in Tuscien begann der Abfall von Gregor; die meisten Städte waren hier für Heinrich. Die Markgräsin Mathilde hatte hier ihr ganzes Gigentum der römischen Kirche geschentt, es von dieser als Lehen zurückerhalten. Die Lombarden stegten bei Bolta

(am Mincio). Nun erschien 1081 Heinrich mit einem nicht sehr bebeutenden Heere, hauptsächlich aus schwädbischen Ministerialen bestehend, in Italien; er wandte sich über Pavia nach Rom, das er indes nicht zu gewinnen vermochte. Den tuscischen Städten gab er große Privilegien, verhängte über Mathilde die Ucht; nur mit Mühe behauptete sich jene. 1082 erschien Heinrich abermals vor Rom, überließ dann die Fortsetzung der Belagerung dem Gegenpapst und den Baronen der Campagna. 1083 kam er zum drittenmal, nahm die Leostadt. Jetzt schloß er einen Vertrag mit den Römern: offen wurde nur ein Wassenstillstand vereindart; auf einer vom Papst zu berusenden Synode sollte der Streit zwischen Vergor und Heinrich entschieden werden. Im geheimen dagegen versprachen die Kömer den Papst zur Kaiserkrönung zu bewegen, oder einen neuen Papst zu wählen. Heinrich zing darauf nach Norden zurück. Verhandlungen zwischen ihm und dem Papst verliesen resultatlos. Immer mehr wirkten jeht auch die Verhältnisse des Südens ein. Richard von Capua war 1078 gestorben, hatte auf dem Totenbett Capua an den römischen Stuhl zurückgegeben; (am Mincio). Nun erschien 1081 Beinrich mit einem nicht sehr bedeutenden Beere. megr wirkten jest auch die Vergalinisse des Sudens ein. Richard von Capua war 1078 gestorben, hatte auf dem Totenbett Capua an den römischen Stuhl zurückgegeben; sein Sohn hatte dem Papst den Lehnseid geseisstet. 1080 hatte auch Robert mit dem Papst Frieden geschlossen, ihm den Treueid geschworen. Aber zunächst nützte er der Kurie wenig: nachdem er den letzten Resten der lombardischen Herrschaft in Unterstallen ein Ende gemacht, wandte er sich 1081/2 gegen das oströmische Reich. Demgegenüber hatte sich der griechische Kaiser, dem daran lag, Robert in Italien sestapplatten, mit Heinrich verbündet, ihn bedeutend mit Geld unterstützt. Aus dem Oten zurückseksehrt ließ dann Robert seinschieß dem Kash aufammen Argener Often gurudgetehrt, ließ dann Robert feinerfeits dem Papft Geld gutommen. Gregor hielt 1088 auf einer von nur wenigen Bischöfen besuchten Synobe an dem Bann fest; den Römern erklärte er, er werde nur dann in die Raiserkrönung willigen, wenn Heinrich öffentlich Buße thue, was einem Nein vollsommen gleichtam. Nun sielen die Römer, auch unter dem Einstuß von Bestechungen des Königs, von dem Kapst ab, luden Heinrich, der auf einem Zug nach dem Süden begriffen war, nach Rom ein. 1084 hielt der König in Rom seinen Sinzug; eine Synode sprach Gregors Absehung auß; Clemens ward nochmals gewählt, setz von den Römern anerkannt; er setze Heinrich die Raiserkrone auf. Freilich hielt sich Gregor in der Engelsburg, und als Kodert mit einem Heer von 30 000 Mann beranrlicke, zog es Heinrich vor, die Stadt zu räumen: er selbst kehrte nach Deutschland zurück, Clemens begad sich nach Tivoli. Robert stürmte die Stadt, aufs surchtbarste plünderten die Normannen, was Gregor ruhig geschehen ließ; dadurch war es zwischen ihm und den Römern für immer zu Ende. Er begleitete die Normannen nach Süden, lebte schließlich in Salerno; dis zuletz hielt er an dem Banne gegen Heinrich sestlich aber behielt 1088 auf einer von nur wenigen Bischöfen besuchten Synobe an bem Bann fest; Salerno; bis julest hielt er an dem Banne gegen Beinrich fest, vergeblich aber bemubte er fich, jenem neue Gegner zu erwecken. Um 25. Mai 1085 starb Gregor mühte er sich, jenem neue Gegner zu erwecken. Am 25. Mai 1085 starb Gregor (dilexi justitiam et odivi iniquitatem, propterea morior in exilio) in dem entschiedenen Gesühl einer Niederlage; bald nach ihm fand auch Robert Guiscard auf einem Zug gegen Griechenland sein Ende. Gregor ist ein Mann von unzweiselhaft reinem Leden; mit seinen Zbeen war es ihm sicher Ernst. Er besitzt große Talente, aber ihm sehlt doch staatsmännische Begadung: für die Grenzen des Ausführbaren und des Phantastischen hat er kein Auge; er erscheint als der richtige Fanatiker, der nur die eigenen Iden als berechtigt anerkennt und nach ihnen die Wirklichkeit bemißt, statt bei seinem Handeln von den Gegebenheiten auszugehen. Der schwerste Borwurf, den man ihm machen muß, ist, daß er in der Bahl der Mittel zur Ausssührung seiner Zwede vollkommen strupellos versährt. Auch von Egoismus und Grausamkeit ist er nicht ganz frei. Er ist doch mehr ein Schwärmer als ein wirklich schöferischer Geist. — Die Stütze der Reformpartei war jetzt Roberts Nachfolger Roger, der von der Fortsetzung der Aggressprolitif gegen Griechenland absah. Aber die Reformpartei selbst versuhr sehr zögernd und unentschlossen: man hat doch den Eindruck, als sei damals ein Ausgleich nicht ganz unmöglich gewesen, und als habe Geinrich etwas versäumt, indem er hier nicht den Hesiderius von Monte Casino zum Paptt, einen milden versöhnlichen Mann, der stets im Sinn einer Bermittezum Papit, einen milben versöhnlichen Mann, der stets im Sinn einer Vermitte-lung zwischen Gregor und Heinrich thätig gewesen war. Er nahm nur ungern an, nannte sich Bittor III. Er wurde von den Normannen nach Rom geführt, dort geweiht, konnte sich aber hier nicht dauernd behaupten, schon 1087 starb er. Jest wählte man am 12. März 1088 wieder einen Vertreter der strengeren Richtung, Otto von Oftia, als Papft Urban II., einen Franzosen, einen früheren Cluniacenser, einen Schüler Gregors, der aber an diplomatischer Gewandtheit und in der Kunst, seine Politik den Umständen anzupassen, seinem Meister weit überlegen war: er ist der erfte wirkliche Staatsmann, der aus der Reformpartei hervorgegangen ist. Auch

Urban hatte zunächst schwer zu kampfen, um sich in Rom zu behaupten. Gine Ausföhnung des Kaisers mit ihm zerschlug sich vor allem daran, daß Urban verlangte, Heinrich solle den Gegenpapst ausgeben, wozu jener nicht gewillt war. — [Hirsch, Bittor III. F. D. G. 7. Stern, Zur Biographie Urbans II. Diss. Halle, 88. Martens, Die Bestung des päpstlichen Stuhles unter Heinrich III. u. IV., 87. Köhnde, Wibert v. Ravenna. Diss. Leipzig, 88. Sander, Der Kampf Heinrichs IV. und Gregors VII. 1080—84. Diss. Berlin, 98.]

7) Der Zusammenbruch des Gegenkönigtums. In Deutschland hatte der Partitularismus auch nach Rudolfs Tob seine Politit fortzusehen versucht. Bu Ochsenfurt am Main ward am 6. August 1081 von Sachsen und Schwaben Graf Hermann von Salm, ein Bruder Konrads von Luxemburg, gewählt und in Goslar getrönt; noch mehr wie Rudolf ift er ein bloßes Werkzeug der Parteien. Der Papft hatte seine Bahl nicht gewünscht, unterhielt auch keine Beziehungen zu ihm. Dadurch war jeine Wicht nicht gerbinicht, unterzielt und teine Sezeigungen zu ihm. Dabuty von fürst erfte der Bürgerfrieg in Permanenz erklärt: fast überall gab es zwei Bischöfe, die sich erbittert bekämpsten; burch den sortwährenden Streit stieg die Zahl und das Ansehen der kleinen Bafallen, die jetzt zu einem militärischen Berufsadel wurden. Hür Heinrich gefährlich war der Abfall Leopolds von Oesterreich; Heinrich hatte dessen Gebiet an Wratislav von Böhmen gegeben, der 1082 dem Leopold bei Mailberg eine Niederlage beibrachte; nach Heinrichs Heimkunft kehrte Leopold zur Treue zurück. eine Niederlage beibrachte; nach Heinrichs Heimfunft kehrte Leopold zur Treue zurück. Hermanns Hauptgegner war Friedrich von Schwaben: über ihn errang Hermann Auguft 1081 einen Sieg bei Höchstädt; er dachte jest daran, nach Italien zu ziehen, doch wurde dazu durch Otto von Nordheims Tod 1083 (der übrigens 1081 erft an Aussöhnung mit dem König gedacht, sich erft nachträglich Hermann angeschlossen hatte), seine Lage zu ungünstig. Test sah sich der Gegenkönig ganz auf Sachsen beschränkt. In sehr geschickter Weise verwertete nun Heinrich, der 1084 aus Italien zurückgekehrt war und dann den sehr bemerkenswerten Bersuch gemacht hatte, sich durch Einführung einer königlichen Städtesteuer Geld zu verschaffen, eine inzwischen in Gang gekommene Bewegung. Unter den sortwährenden Bürgerkriegen litten in gleicher Weise die unteren Schichten wie die Kirche. Sie griffen jest beide auf den Gotteskrieden zurück, der einst an Deutschlands Vereigen Hatt gemacht. Zuerst wirtten für den Frieden freiwillige auf Eid gegründete Genossenschaften; als das wenig nützte, lieh die Kirche der Bewegung ihre Autorität. Im Bistum Lüttich, wenig nutte, lieh die Kirche ber Bewegung ihre Autorität. Im Bistum Luttich, wo trot ftrengkirchlicher Gesinnung die kaiferliche Partei überwog und nur St. Hubert entschieden auf papstlicher Seite stand, verkündete 1082 Bischof Geinrich den Gottesfrieden für seine Diöcese. 1088 fand sein Vorgang in Köln Nachahmung. Der Raiser unterstützte durchaus diese Entwickelung; unter seinem Borsty wurde 1086 in Mainz der Gottesfriede für das Reich beschlossen. Dadurch gingen jest Königin Mainz der Gottesfriede für das Reich beschlossen. Dadurch gingen jetzt Königtum und Kirche miteinander Hand in Hand; die enge Verdindung, die so lange zum Schaben beider gesehlt, war vollständig wiederhergestellt. Selbst dort, wo man den Kaiser bekämpste, konnten sich doch die kirchlichen Kreise der Friedensdewegung nicht entziehen; selbst in Sachsen wurde der Friede eingeführt. In erster Linie kam der Gottesfriede den unteren Ständen zu gute: diese wurden durch ihn vor Gewaltthaten des Adels geschützt. So wurde auch jetzt die Uederwachung des Friedens dem ganzen Bolk übertragen. — Die Macht des Kaisers war wesenklich im Wachsen. Aus der Mainzer Synode hatte er die Abseyung der Vischösse dem ganzen kolk übertragen. um so die kirchliche Einheit in Deutschland herzustellen. Jetzt wandte er sich Juli 1085 gegen das Jentrum der Gegner, gegen Sachsen. Hier war Hermanns Stellung so erschützet, daß er zu den Dänen siehen mußte. Der Kaiser drang die Magdedurg vor; viele Fürsten unterwarfen sich ihm; doch ließ das Jögern des Kaisers, die Güter der früher geächteten Eroßen zurückzugeben, andre im Widerstande beharren. Die Leitung der Opposition siel zeit an Esdert von Meißen. Er zwang Heinrich zum Kückzug. Wohl um diesem einen dauernden Gegner zu erwecken, verlieh Heinrich 1086 seinem treuen Berdündeten Wratislav von Köhmen den Königstitel. 1086 wurde Heine weiteren bündeten Wratislav von Köhmen den Königstitel. 1086 wurde Heine weiteren pelnocien veranistav von Bohmen ven Konigstitel. 1086 wurde Heintig dei Piletchfelb (bei Würzburg) von seinen Gegnern geschlagen, aber es hatte keine weiteren üblen Folgen. Vielmehr äußerte die Friedensbewegung auch auf Sachsen mehr und mehr ihren Sinstus; der Aufstand brach allmählich in sich zusammen. Zwar Ekbert von Meißen, ein rechter Repräsentant des gewaltthätigen Laienadels, der wohl selbst König zu werden hoffte, setzte seine kraß egoistische und wetterwendische Politik sori; aber Burchard von Halberstadt wurde 1088 erschlagen. Fest wurde Heinrich in Sachsen sall allgemein anerkannt; der Gegenkönig mußte das Land verlassen; er ging nach Lothringen, wo er am 28. September 1088 starb; er ist in Met begraben. In Sachsen zeigte sich heinrich versöhnlich: er erkannte die Besitverhältnisse an, entjagte der Revindikationspolitik; die meisten der gregorianisch gesinnten Wichöse blieben in ihren Stellen. Heinrich verlangte von ihnen nur in politischer Beziehung Unterwersung; dagegen nicht Anerkennung des Gegenpapstes Elemens. So stand namentlich Magdeburg noch zur Hochstre, ohne weiter dem Kasier seindich zu sein. Sanz zu Seinrich und zu Elemens bielten Bremen, Holdesheim, Meisen, Münster. Nur wenige blieben Heinrich seinblich gesinnt, so herrand von Kalberstadt und der auß Kaderborn vertriedene heinrich von Affel. 1090 wurde auch Elbert von Heinrich von der Lausis besiegt und siel dann durch Meuchelmord; die Mart Meisen kam an seinen Sieger. Auch Berthold und Melf waren jetz bereit, sich mit Heinrich zu versächlichen Bischösse hielt hann durch Meuchelmord; die Mart Meisen kam an seinen Sieger. Auch Berthold und Melf waren jetz bereit, sich mit Heinrich zu versächlichen Bischösse hielt heinrich ab, dies zu thun. Der Kaifer war in Deutschland undeskrititen der Sieger: der Sachsenausstand war ebenso wie etwas früher das Gegentönigtum bezwungen; die revolutionäre Politis des Laiensfürsentums hatte ebenso mit einer Niederlage geendet, wie vorher die des Kapstes. — Seine Ed. Die Ätessendet, wie vorher die des Känigs und die des Kapstes. — Seine Ed. Die ätessendet, wie vorher die des Känigs und die des Kapstes. — Seine Ed. Die ätessendet, wie vorher die des Känigs und die des Kapstes. — Heine Aiederlage geendet, wie vorher die des Känigs und die des Kapstes. — Peine de, die Akezierungszeit Hermanns v. Luzemburg. Dissenderstillen Stallen zu Erklung Sachsen zu ehrschen Mellen Lieden Vorher der die Stallen zu erzehders in die Kesten der Vielen zu ehre Allessen gesender der Vorher der die Kesten der Vielen zu ehre der Vielen zu ehre der Kalberschale von Kustisch weiter der Vielen zu ehre der Kalberschale von Kustisch werden der Kalberschale von Kustisch aus der Kesten der Vielen zu ehre der Ausgeschalt des Gegen Wanstlich begraben. In Sachsen zeigte sich Beinrich verföhnlich: er erkannte die Besitzverhalt-

wieder Fortschritte; die lombardischen Städte erklärten sich gegen den Kaiser; Mailand, Cremona, Lodi und Biacenza schlossen 1098 ein Schutz- und Trutbundnis auf 28 Jahre. Damit waren die Alpenpasse und so die Berbindung Heinrichs mit Deutschland bedroht. Berhängnisvoller noch wurde der Abfall Konrads. Der Keitschliche derbeit. Sergüngnisder nach indie der Auslie Kontade. Det Kaiser hatte diesen 1087 frönen lassen, ob nach nochmaliger Wahl läßt sich nicht seistlellen. Im Austrage des Vaters hatte Konrad nach dem Tode seiner Größmutter Abelheid von Turin 1091 sich deren Gebietes bemächtigt. Allmählich aber trat eine Entsremdung zwischen Bater und Sohn ein. Es scheint, als habe Heinrich den Sohn im Verdacht eines ehebrecherischen Verhältnisse zu seiner zweiten Geschliche Verhältnisse zu seiner zweiten Geschliche Verhältnisse zu seiner Zweiter des Ausstelles ben Sohn im Verdacht eines ehebrecherischen Verhältnisses zu seiner zweisen Gemahlin Praxedis (auch Abelheid genannt) gehabt. Diese, eine Tochter des russischen Großsürsten von Kiew, hatte Heinrich nach dem 1087 erfolgten Tode seiner Gattin Vertha 1089 geheiratet. Konrad trat 1098 zur päpstlichen Partei über, ging zu Mathilde und empsing in Monza die italienische Königskrone; die meisten lombardischen Städte schlossen sich ihm an. Praxedis war vom Kaiser in Haft genommen; doch gelang es ihr 1094 zu entsliehen; auch sie begab sich zu Mathilde, trat mit schamlosen Anklagen gegen den Kaiser auf: sie bezichtigte sich selbst des Chebruchs, behauptete durch Heinrich dazu veranlaßt zu sein. Diese Erzsichtigterten die Macht der Hochkriche: die Stellung des Gegenpapstes, bessen verlassen; bestellung des Gegenpapstes, bessen verlassen; 1094 zog Urban hier ein. Auf einem Konzil in Viacenza 1095 erkannte Urban die Klagen urban hier ein. Auf einem Konzil in Piacenza 1095 erkannte Urban die Klagen der Praxedis als gerecht an, erneuerte den Bann gegen den Gegenpast und seinen Andang; schon sorderte er auch zur Unterstützung für das griechische Reich auf. In Cremona leistete Konrad dem Papst den Treueid, verpslichtete sich, Leben und Hertschaft des Papstes zu schützen. Urban vermittelte, um der Opposition noch sesteren Halt zu geben, eine Heirat zwischen ihm und der Tochter Rogers von Sizilien. Urban ging dann nach Frankreich, wo er am 18. November 1095 auf jener bestannten Synode zu Clermont mit seiner Kreuzpredigt die Bewegung einleitete, die zum ersten Kreuzpraxig führte. Fene Strömung beschräufte sich im mesentschen auf zum ersten Areuzzug führte. Jene Strömung beschränkte sich im wesentlichen auf

bie romanischen Gebiete und auf Lothringen; in das eigentliche Deutschland brang bie romanischen Gebiete und auf Lothringen; in das eigentliche Deutschland drang sie nicht ein. Die Kirche hatte boch zunächst mehr Schaden wie Vorteil: wohl erschien durch den Kreuzzug das Papstum als der Leiter der Christenheit, aber es wurden der Kirche durch den Zug nach dem Osten eine Menge von Streitkräften entzogen, die ihr dann in dem Kampf gegen das Kaisertum sehlten; auch moralisch trat in den Augen der Kirche ergebenen Kreise die Ausgade der Riederwerfung der Salier zurück gegen die andre der Eroberung Jerusalems; eine Fortsehung des Investiturkampses ohne Milderung der kirchlichen Ansprüche erschien sast als Bergehen gegen die Kreuzzugspolitik. Getragen von der Begeisterung des Komanentums sehrte Urban 1096 nach Italien und nach Kom zurück; das Gegenpapstum hatte seitdem jede materielle Bedeutung verloren. 1098 mußten die Widerristen die disber behauntete Engelsburg räumen: 1100 starb Bapst Widert: wohl wurden von bisher behauptete Engelsburg räumen; 1100 starb Kapst Wibert; wohl wurden von seinen Anhängern noch zwei Gegenpäpste gewählt, aber sie gerieten bald in die Gewalt der Gegner. Auf Urban, der 1099 starb, war Rainer als Paschalis II. gessolgt; ihm sehlt das diplomatische Geschied seines Vorgängers. Er sprach jest von neuem ben Bann birekt über ben Kaiser aus, was in bieser Form zu thun ber geschmeibige Urban stets vermieden hatte. 1101 starb auch Konrad, ber zulet mit ber Gräfin Mathilbe zerfallen war. Das Resultat war doch, daß Italien, wenn auch einzelne Große noch faiserlich blieben, für Beinrich so gut wie verloren war; die Hochtirche befand sich im gesicherten Besit Roms; auf den Bischofsstühlen saßen

bie Hochkirche befand sich im gesicherten Besit Roms; auf den Bischossstühlen saßen überall Anhänger des Papstes; in Mittels und Norditalien herrschte die Macht der Markgräsin. — [Dru ffel, Kaiser Heinrich IV. und seine Söhne. Diss. Göttingen, 62. Hilden hagen, Heinrich IV. 1090—92. Diss. Jena, 76. Wagner, Die Normannen und das Papsttum. Diss. Bresslau, 85.]

\*) Der Kaiser als Schützer des Friedens und der Ausstand des Laienadels. Fast in derselben Zeit, wo ihm Italien besinitiv verloren ging, gelangte Heinrich in Deutschland auf den Gipfel seiner Macht. Wie start hier die Friedensdewegung war, zeigte sich darin, daß auch die Opposition auf sie Rücksicht nehmen mußte: auch sie errichtete 1093 in Ulm einen Frieden, doch nicht einen Gottesfrieden, sondern Landsrieden, den das Laienssürstentum, nicht die Kirche schloß, und der auch nicht vor allem den Schutz der unteren Stände bezweckte: 1094 wurde dieser Landsricht vor allem den Schutz der unteren Stände bezweckte: 1094 wurde diese Lands nicht vor allem den Schutz der unteren Stände bezweckte; 1094 wurde dieser Landsfriede auf sast ganz Süd- und Mitteldeutschland ausgedehnt; wenn auch widerwillig, sügte sich doch die Opposition der Bewegung, die zweifellos den König sörberte. Allmählich erlosch nun auch in Süddeutschland die Opposition, die zu Ansang der neunziger Jahre durch die Borgänge in Italien neu erstarkt war. Die Welsen wandten sich von der Hochsirche ab, als sie einsahen, daß das Erbe der Mathilde von Auseien doch nicht ihnen, sondern der Kirche zugedacht war. 1095 verließ der junge Welf seine Gattin; sein Bater söhnte sich mit dem Kaiser aus, wurde von diesem 1096 mit Bayern belehnt. Auch in Schwaben kam es nach der Rückelche des Kaisers aus Italien 1097 zu einer Sinigung: als Berthold von Züsringen gestorben war, verzichtete 1098 sein Sohn Berthold II. zu Gunsten Friedrichs von Büren auf Schwaben, bekam dafür ein eigenes Herzogtum Kürich in der Schweiz und den Aratiskav nach kurzem Interregnum dessen Sperzogtum. In Böhmen folgte auf Bratiskav nach kurzem Interregnum bessen sohn Bretiskav, doch nur als Herzog, nicht wie der Vater als König; auch er bildete eine sehr Sohn Konrad der Krone für verlustig erklären lassen; es war dann zu den einen Sohn Konrad der Krone für verlustig erklären lassen; es war dann densen wilken nicht in die Kezgierung einmischen werde; er wurde 1099 gekrönt. Mehr und mehr machten nun auch die Kreuzzüge ihren für das Königtum günstigen Einsluß gestend; das Keich wurde durch sie von einer Wenge unruhiger und strengtirchlicher Elemente bestreit nicht vor allem den Schut der unteren Stände bezweckte; 1094 wurde dieser Lands wurde durch sie von einer Menge unruhiger und strengtirchlicher Elemente befreit. Schon geschah dies auch in Deutschland selbst; 1101 zog ein deutsches Heer unter Belf von Bapern und den Erzbischöfen von Salzburg und Kassau nach dem Morgenlande; nur wenige freilich erblickten Jerusalem; die meisten gingen in Kleinsassen und Syrien zu Grunde; Welf starb auf der Rückgahrt. Die Macht des Kaisers war jetzt fast allgemein anerkannt. Freilich ein Ausgleich mit Rom, den der Raiser nach Widerts Tod 1100 erstrebte, kam nicht zu stande; vielmehr wurde 1102 der Bann in schrosser Form erneuert. Der Kaiser erschien jetzt immer mehr als Hort bes Friedens; er zog zu Felde gegen Robert von Flandern, einen gewaltthätigen Raubfürsten, der das Bistum Cambrai beunruhigte; als man 1108 die Borbereitungen zu einem neuen Feldzuge traf, unterwarf sich Robert. Den Höhepunkt der Friedenspolitik des Kaifers bezeichnete der Mainzer Reichstag 1108. Der Kaifer

fprach die Absicht aus, selbst nach Palästina zu ziehen (der Kreuzzug unterblieb bann, weil die Ausföhnung mit Rom, die ihm vorausgehen mußte, nicht zu stande tam); als Borbereitung bagu wurde Amnestie und ein allgemeiner Reichsfriede ver-tündigt, ber, über den Gottesfrieden wesentlich hinausgehend, die Friedenszeit auf das ganze Jahr ausdehnte. Freilich war es nicht möglich, diesen Frieden allgemein und einsach von Meichs wegen zur Durchsührung zu bringen. Man mußte die Hilfe der Territorialgewalten in Anspruch nehmen; in den einzelnen Landeskeilen wurde der Friede auf Provinzialversammlungen eingeführt, wobei dann im einzelnen mancherlei Abänderungen beschlossen wurden. Diese Friedenspolitik wirkte wohlschätig auf die im Bürgerkriege verwilderten Gemülter; der Bohlstand hob sich, Bauern und Skädte hüchten auf. Siehe anweistelte lich zum ersten Kandellelaf Dautschlosse thatig auf die im Surgertriege vervolverien Gemuler; der Wohltamb god ich, Sauern und Städte blühten auf; Köln entwickelte sich zum ersten Handelsplat Deutschlands. Unzufrieden war dagegen der im Bürgertriege emporgekommene Laienadel, der, wesentlich kriegerischer Natur, sich jetzt ohne Beschäftigung und beiseite geschoben sah; es sind in erster Linie dieselben Kreise der Reichsministerialität, mit deren Hilfe einst Heinrich selbst versucht hatte, die alte Bersassung zu zertrümmern, und die jetzt die Wiederherstellung dieser Versassung als undequem empfanden. Diese Misstimmung wurde dadurch noch gesteigert, daß schon Gewaltkhaten der unteren Stände gegen den Abel vorkamen, die zum Teil strassos blieben. Auf dieser Gegensträmung herust der Ausstrand strömung beruht ber Aufstand Beinrichs V. Der von letterem angegebene Grund, er sei einem gebannten Bater keinen Gehorsam schulbig, ift natürlich nur Bormand; es scheint, daß sein Hauptmotiv darin lag, daß er besorgte, eventuell durch Auf-stellung eines Gegenkönigs der Erbsolge verlustig zu gehen; dazu kamen die Auf-reizungen des Rapstes, sowie Intriguen einiger Fürsten, vor allem der zähringischen Markgräfin Luitgarb. 1104, während eines Zuges bes Kaifers nach Magbeburg, Markgräsin Luitgard. 1104, während eines Zuges des Kaisers nach Magdeburg, wo dieser den von seinen Gegnern gesangen geseiten, zum Erzbischof von Magdeburg erwählten Hartwig bestreien wollte, entwich Heinrich V. in Fritzlar vom Hose, begadich nach Bayern, wo er offen seinen Abfall aussprach. Anstatt ihn zu versolgen, entließ der Katser in seltsamer Energielosigkeit das Heer. Schnell griff jetzt der Aufstand um sich, vor allem in Sachsen und Thüringen. Der König geberdete sich als Borkämpser der kirchlichen Sache; so wandte ihm natürlich die Hochkirche ihre Junst zu: der Papst besreite ihn vom Bann (den er durch seinen Berkehr mit dem gebannten Bater verwirkt), verhielt sich gegen einen Bersuch des Kaisers, eine Berständigung zu erzielen, ablehnend. Auch der Epistopat verließ jetzt den Kaiser, einerseits wohl, weil dieser die dem Bistum feindliche städtische Bewegung begünstiate, andrerseits weil Heinrich bei dem geringeren Umfange des Kronauts immer ftigte, andrerseits weil Heinrich bei dem geringeren Umfange des Kronguts immer itärker die Ginkunfte der Bistumer hatte heranziehen mussen. Dafür mußte der stärfer die Einkunte der Bistümer hatte heranziehen müssen. Dasür mußte der König der Kirche Jugeständnisse machen: auf einer Nordhäuser Synode wurde der Gottessfriede bestätigt, erklärte man sich gegen Simonie und Priesterehe, während man gegen die kaiserlichen Bischöfe noch verhältnismäßig milde vorging und das Investiturverbot nicht erneuerte. Auf seiten des Kaisers standen vor allem die Städte; außerdem Böhmen und Desterreich; Verhandlungen zwischen beiden Teilen blieden ohne Resultat. In dem nun solgenden Kampse such der König steis einer Schlacht auszuweichen. Zuerst kam es 1105 zu einem Kleinkrieg um einzelne Städte, wie Bürzdurg, Nürnberg, Regensdurg. Am Regen traten sich dann die beiderseitigen Streitkräfte gegenüber; es gelang dem Sohn, Böhmen und Desterreich zu bewegen, den ossenen Kamps zu verweigern. Der Kaiser stücktete nach Böhmen, begab sich von dort aus nach dem Khein. Auch der König solzte ihm, zog in Mainz ein. Auf dem dortigen Reichstag sollte die Thronfrage zur Entscheidung gelangen. Der Kaiser hatte die Absicht selbst mit starkem Gesolze zu erscheinen. Um ihn daran zu hindern, zog ihm der König entgegen; bei Koblenz standen sich beide Heere gegenüber. Es solzte das schnöde bieldsmatische Gauselspiel Keinrichs V.: er spricht von Unterwerfung, wenn der Bater sich mit Kom ausgleiche; scheindar versöhnt begibt man sich, nachdem der Kaiser seine Basallen entlassen. Im Dezember 1105 wurde in Mainz der Reichstag eröffnet: die Anhänger des Königs überwogen; doch auch solche des Kaisers hatten ich eingefunden. Die Bürgerschaft war taiserlich gesinnt. solche des Raisers hatten sich eingefunden. Die Bürgerschaft war taiserlich gesinnt. Deshalb besorgt führte man die eigentlichen Unterhandlungen mit Heinrich IV. in Ingelheim. Man zwang den Kaiser am 31. Dezember, auf das Reich förmlich zu verzichten; ja er mußte, indem man ihm nur unter dieser Bedingung die Freiheit in Aussicht stellte, ein Sündenbekenntnis verlesen; troßdem erhielt er keine Absolution, bekam seine Freiheit nicht, sondern blied in Ingelheim in Haft. Dem König wurde am 5. Januar 1106 in Mains von den Fürsten gehuldigt, doch erklärte man,

wenn er nicht ein gerechter Leiter bes Staates und ein Schlitzer ber Kirche fein werbe, werbe es ihm ergeben wie feinem Bater. Bald aber trat in weiten Kreisen werbe, werbe es ihm ergehen wie seinem Bater. Bald aber trat in weiten Kreisen eine Reaktion gegen diese schmählichen Borgänge zu Tage. Der Raiser selbst entwich aus Ingelheim nach Köln, wo ihn die Bürgerschaft freundlich aufnahm; rasch bildete sich in Niederlothringen um ihn eine sestigerschaft freundlich aufnahm; rasch bildet sich in Niederlothringen um ihn eine sestigen dossen Vandern; schon knüpfte der Kaiser auch mit Frankreich, Dänemark, England Berbindungen an; in den Rheinlanden herrschte steigende Gärung. Nie zeigte sich die diplomatische Kunst Heinrichs IV., eine anscheinend unrettbar verlorene Stellung neu zu besestigen, größer als in diesen Tagen. Der König wandte sich gegen Riederlothringen; seine Borhut erlitt eine Niederlage; die Belagerung Kölns, wo man ihm den Eintritt verweigerte, mußte er nach großen Berlusten ausgeben. Entschieden war die Sache des Kaisers in kühnem, erfolgreichem Bordringen begriffen, und sein schließlicher Sieg kaum noch zweiselhaft; da starb Heinrich IV. am 7. August 1106 in Küttich, reist 56 Jahre alt; King und Schwert sandte er seinem Sohn. Sein Leichnam wurde zunächst in Lüttich seierlich bestattet, dann aber auf Besehl des päpstlichen Legaten ausgegraben und auf einer ungeweihten Kapelle an der Maas aufgebahrt; indes zunacht in Luttich feierlich bestattet, dann aber auf Befehl des papstlichen Legaten ausgegraben und auf einer ungeweihten Kapelle an der Maas aufgebahrt; indes wurde er auf Befehl Heinrichs V. nach neun Tagen nach Speier geführt; doch erst 1111 sand hier im Dom die seierliche Beisehung statt. — Heinrich IV. zählt unter die bedeutendsten Herrscher unser Periode, ist dicht neben Otto 1. und Konrad II. zu stellen. Seine eigentliche Domäne ist die Diplomatie, er ist ein Meister in der Leitung von Verhandlungen; doch auch als Feldherr zeigt er große Begabung, vor allem in der stategischen Entwickelung und in der Beherrschung seiner Truppen, während er als Taktiker andern Zeitgenossen nicht gewachsen erscheint. Im Ansang ist er manchwal noch ausbraufend und auf reich non Erntchlössen, wehr und wehr ist er manchmal noch aufbrausend und zu rasch von Entschlussen, mehr und mehr aber läutert er sich zu maßvoller Besonnenheit. Nie benimmt er sich später starrsinnig, sondern ist geneigt, dem Gegner golbene Brücken zu bauen. Seine staats-männische Größe liegt in zweierlei: einmal, daß er entschlossen und rückaltlos eine Maintiche Größe liegt in zweieriet: einmat, oaß er entschossen und rucyatios eine Politik aufgibt, sobald er sie als verschilt erkennt; zweitens, daß er aus der verzweiselksten Lage immer noch einen unerwarteten Ausweg zu sinden weiß. Persönlich ist er eine impulsive und sympathische Natur, großmütig und dankbar, leicht vergebend; wenn er in der späteren Zeit sich mitunter mißtraussch zeigt, so ist daß bei den schweren Schicksalsschlägen, die ihn getrossen, kein Wunder. Im Unglück bewahrt er ansangs große Standhaftigkeit und Kaltblütigkeit, später freilich läßt er es disweilen bei einem unerwarteten Wißerfolg an Thatkraft sehlen. Gewiß hält er sich im einzelnen nicht frei von Unbesonnenheit und Fehlgriffen, doch derartiges fällt wenig ins Gewicht gegenüber seiner immer mehr national sich färbenden Politik und den Verdienken. die er sich um die unteren Klassen erworben. und ben Berdiensten, die er sich um die unteren Rlaffen erworben.

## § 57. Heinrich V.

Litteratur. Gervais, Geschichte Deutschlands unter heinrich V. und-Lothar III., 41. Needon, Beiträge jur Geschichte heinrichs V. Diff. Leips., 85. Langen, Geschichte ber römischen Kirche von Gregor VII. bis Innocens III., 98.

Heinrich V. weiß sich rasch genug eine nach allen Seiten hin gesicherte Stellung zu verschaffen; freilich der Versuch, den er unternimmt, dem Königtum auch im Osten die frühere Position wieder zu gewinnen, gelingt nicht.). Obgleich als Kandidat der Opposition auf den Thron gekommen, lenkt er doch immer mehr wieder in die Bahnen der ottonischsfalischen Politik ein; der überaus merkwürdige Versuch, den Streit zwischen Königtum und Kirche durch eine Entweltlichung des deutschen Episkopats zu lösen, ist von seiner Seite doch wohl nur ein nicht ernst gemeinter diplomatischer Schachzug; die wirkliche Aussührung hätte freilich eine ganz andre Revolution noch für Deutschland bedeutet als einst die imperiaslistische Politik Ottos III., die absolutissische Heinrichs IV., wäre dem direkten Umsturz der disherigen Verfassung gleichgekommen.). Das immer

allgemeiner sich geltend machende Friedensbedürfnis zwingt Kaiser wie Papft, von ihren bisherigen Ansprüchen das nicht Durchführbare fallen zu lassen und eine Berständigung zu suchen"). Der Abschluß, den der Kampf zwischen Staat und Hochtrebe findet, nimmt doch dem Königtum keine wesentlichen Rechte, und man muß sagen, daß auf diesem Punkte die ottonische Monarchie im ganzen ben Sieg bavongetragen hat b). Anders bagegen auf einem andern Gebiete. Heinrich hat der Kurie gegenüber nur dadurch mit Erfolg feine Position behaupten konnen, daß er, mit den Fürsten gute Beziehungen unterhaltend, es jener unmöglich macht das Fürstentum gegen ihn auszuspielen. Durch den Investiturstreit sieht das Laienfürstentum seine Bedeutung unendlich gesteigert: es hat nicht nur die volle Erblichkeit gewonnen, sondern auch eine selbständige politische Bedeutung, wie es sie früher nicht gehabt. Heinrich ist wie auf gute Beziehungen zu den Fürsten bedacht, so auch darauf angewiesen; wo er ihnen seindlich entgegentritt, vermag er keinen wirklichen Erfolg zu erzielen: es gelingt ihm nicht, die Macht des fächfischen Berzogtums zu brechen. So erscheint am Ende der Regierung des letten Saliers in der deutschen Berfaffung neben den beiben bisherigen Potenzen Konigtum und Bistum eine britte von selbständiger Bebeutung, das Fürstentum<sup>3</sup>). Es steht zum Königtum in wesentlich anderm Berhältnis als der Episkopat: ist der lettere mit der Monarchie eng verbunden und von ihr abhängig, während jene auf ihn angewiesen ist; sind gewissermaßen Königtum und Bistum zu freundschaftlicher gegenseitiger Erganzung pradeftiniert: fo fteht daß Fürstentum dem Königtum ganz unabhängig gegenüber, und dadurch, daß notwendig eins von ihnen das andre sich zu unterwerfen suchen muß, ift ein innerer Kampf auf die Dauer unvermeidlich. Indem mit den Würzburger und Wormser Abmachungen das Fürstentum als anerkannter Faktor in die deutsche Verfassung eintritt, kommt in das ottonische System ein fremdes Element. Hatte bisher die deutsche Berfassung eine entschiedene Präponderanz der Monarchie gezeigt, so tritt nun an deren Stelle ein Gleichgewichtssystem, in dem das Königtum keineswegs mehr der einzige und wesentlichste Trager ber nationalen Entwickelung ift. War in der ottonisch-salischen Beriode alles bestimmt durch die jeweilige Form des Berhältnisses von Königtum und Bistum, so wird nun in der staufischen Beit alles abhängig von dem Charafter der Beziehungen zwischen Konigtum und Fürftentum. Schon entfteben unter Beinrich V. auch bie beiben Träger der neuen Entwickelung, die staufische Ministerialität einerseits, das fächsische Territorialherzogtum andrerseits. Somit bezeichnet die Regierung Heinrichs V. das Ende und auch die Niederlage des ottonischen Syftems.

<sup>1)</sup> Kämpfe im Often. Einer förmlichen Neuwahl bedurfte es für Heinrich V. natürlich nicht, doch fand bei der befinitiven Uebernahme der Regierung eine nochmalige Huldigung der Fürsten statt. Bon vornherein trägt Heinrichs V. Regierung einen etwas andern Zug: er handelt nur in Uebereinstimmung mit den Fürsten, denen er ja seine Krone verdankt, muß diesen mehr Anteil an den Geschäften, als sie bisher gehabt, zugestehen. Die Anhänger seines Baters unterwersen sich dem König ohne größeren Widerstand; jener versuhr ziemlich streng, vor allem Köln mußte bedeutende Zahlungen leisten. In der Investiturfrage war Heinrich zu keinen wesentlichen Konzessionen bereit; es kam ihm hier zu gute, daß der Epistopat in seiner Mehrzahl des Kampses müde war und um jeden annehmbaren Preis den Frieden wünschte. Der König hielt sest an der Mitwirtung bei der

Bahl und der Beihe (electio und consecratio), während er die Belehnung mit den Regalien (constitutio) ganz für sich in Anspruch nahm; nur handelte er auch in derartigen firchlichen Angelegenheiten in Gemeinschaft mit ben Fürsten. überließ er alle rein geiftlichen Fragen dem Papft. Paschal hatte auf einem Konzil in Guastalla 1106, wo übrigens viele schismatischen Bischöfe bestätigt wurden, das Investiturverbot erneuert. Heinrich wünschte, daß zur Regelung der Frage der Kapst nach Deutschland komme; Paschal trat auch die Neise an, bog dann aber aus Besorgnis vor dem König nach Frankreich ab; auf einem Konzil zu Tropes verbot er den Geistlichen, die Investitur aus Laienhand anzunehmen, während dagegen von er den Geistlichen, die Investitur aus Laienhand anzunehmen, wahrend dagegen von Strasandrohungen gegen den Investierenden selbst zunächst abgesehen wurde. Außershald Deutschlands hatte das Investierenden selbst zunächst abgesehen wurde. Außershald Deutschlands hatte das Investiurverdot jest entschieden an Boden gewonnen.

Den König beschäftigten sest die Ungelegenheiten an der West- und Oftgrenze. Im Westen handelte es sich um Streitigkeiten zwischen Robert von Flandern und dem Bischof von Cambrai (vgl. § 56, 9): Robert wollte die Stadt Cambrai dem Bischof nicht herausgeden. Der Bischof wandte sich an den König: 1107 zog Heinrich gegen Robert zu Felde; dieser unterwarf sich, die Stadt össene dem König die Thore. Länger nahmen Heinrich die Dinge im Osten in Unspruch. In Böhmen wurde Herzog Boriwoi 1107 durch einen Ausstend Betters Swatopluk von Olmsik vertrieben: er suchte dei Keinrich Silse. Dieser unternahm auch einen Seldwurde Herzog Boriwoi 1107 durch einen Aufstand seines Vetters Swatopluk von Olmütz vertrieben; er suchte bei Heinrich Hilse. Dieser unternahm auch einen Feldzug, aber bald kam es zum Frieden. Der König nahm Swatopluk gefangen, gewährte diesem indes bald gegen Geldzahlungen Frieden, beließ ihn in der Herrichaft; sortan regierte jener im Anschluß an Deutschland. In Ungarn vertried König Koloman Geisas zweiten Sohn aus Kroatien; auch dieser waudte sich an Heinrich um Beistand. Der König zog 1108 gegen Ungarn. Ihn begleitete Swatopluk; dies benutzen Boleslav von Polen und Boriwoi zu einem Einfall in Böhmen; ichnell aber wandte sich Swatopluk zurück und jagte sie aus dem Lande heraus. Heinrich belagerte in Ungarn vergeblich Presburg, mußte den Kückzug antreten. Gleich erfolglos war der Feldzug, den er, wieder im Berein mit Swatopluk, 1109 gegen Polen, das den Tribut verweigerte, unternahm; er konnte Glogau nicht nehmen. Auf dem Kückzug wurde Swatopluk ermordet; der König gad Böhmen dessen Dtto von Mähren. Dieser aber konnte sich doch nicht halten; er verzichtete freis Otto von Mähren. Dieser aber konnte sich doch nicht halten; er verzichtete freis willig zu Gunsten Wladislavs, eines Bruders Boxiwois. Aber auch Boxiwoi selbst trat wieder als Prätendent auf, unterstütt von dem gewaltthätigen Wiprecht von Groissch. Doch schritt hier der König ein; er setzte Wiprecht und Boxiwoi gessangen, erkannte Wladislav als Herzog an. Letzterent später freiwillig die Herzog an. schaft an Boriwoi ab, übernahm aber, nachdem Boriwoi abermals vertrieben war, von neuem die Regierung; Bladislav starb erst 1125. Auch die Grenztriege zwischen Böhmen und Volen dauerten noch eine Weile fort. Im ganzen war auf diesen Feldzügen im Often sehr wenig erreicht worden; Polen und Ungarn blieben ganz unabhängig, Böhmen nahezu. — [Sulete, Deutschlands innere Kirchenpolitit 1105—11. Diff. Dorpat, 82.]

7 der Bersuch einer Entweltlichung der dentschen Kirche. Der Papst war 1107 nach Rom zurückgekehrt, mußte aber bald eines Aufruhrs wegen die Stadt verlassen und nach Benevent gehen. Doch schon 1108 hielt er wieder in Rom seinem Einzug. Es kam dann 1110 zu Verhandlungen zwischen König und Vapst: zwar hatten sie freundlicheren Charakter; Paschal erklärte, er verlange nur, was der Kirche nach kanonischem Rechte gehöre, er wolle nicht die Rechte des Königs antasten; zu einem Ergebnis kam man indes noch nicht, vielmehr erneuerte der Papst 1110 das Investiturverbot, suchte auch Anknüpfung an die Normannen. Heinrich, der sich mit Abelheid (auch Mathilde genannt), der Tochter Heinrichs von England, verlobt hatte, trat nun 1110 mit großem Heere den Kömerzug an; er selbst ging über den Bernhard, der Herzog von Böhmen über den Brenner. Ueberall sand der König Gehorsam, auch dei sast allen lombardischen Städten, die große Summen zahlten, und bei der Markgräfin von Tuscien. Es begannen die entscheidenben Unterhandlungen mit dem Papst. Zunächst verlangte Paschal Ausgade des Papstes, der Kaiser solle auf die Investitur, die Kirche auf die Regalien verzichten. Die Idee ist keineswegs ganz neu; von jeher hatten sich fromme Eiserer gegen jeden Besit der Kirche erklärt, doch hatte derartiges disher als Härese gegolten; auch eine gewisse Parteinnerhalb der Hochtiche, vor allem Betrus Damiani, hatte doch solchen Bedanken nicht alzu fern gestanden. In dies Turri: der König verzichtete auf die Jnvestitur;

die deutsche Kirche sollte alles seit Karl dem Großen erhaltene Reichsgut zurückerstatten und nur noch behalten die Mobilien, die Zehnten und die Privatschentungen; das Patrimonium Vetri wurde ausdrücklich von der Restitution ausgenommen. Der Papst versprach den König zum Kaiser zu krönen und die Bischöfe durch Bedrohung mit dem Bann zur Anerkennung des Vertrags zu zwingen; der König schwor, Würde, Leben und Freiheit des Papstes nicht anzutasten. Mit diesem Vertrage wäre die Stellung der deutschen geistlichen Würdenträger volltommen verändert worden: fortan wäre der Genuß der Regalien nicht mehr eine Zubehör des Amtes gewesen, sondern eine Gunst, die ganz von dem Belieben des Königs abhing. Heinrich konnte nicht gut an die Ausssührbarkeit dieses Vertrages glauben, der dem Epissopat nichts Geringeres zumutete, als Verzicht auf seine politische Stellung, Verzicht auf seine Zeilnahme an der Keichsregierung; er hosse wohl, auf diese Beise den Papst mit dem deutschen Epissopat unheilbar zu verseinden. Dagegen schein est in der That, als habe Paschal die Sache ausrichtig gemeint, was freilich eine wunderdare Undie beutsche Kirche follte alles seit Karl dem Großen erhaltene Reichsgut zurudals habe Paschal die Sache aufrichtig gemeint, was freilich eine wunderbare Un-kenntnis der deutschen Bersassung bewiese. Jedenfalls war der Bertrag mit der Bersassung, wie sie geworden, unvereindar und deshald unmöglich. Es folgte am 12. Februar jene benkwürdige Scene in der Peterskirche. Der König hatte, indem er die Römer hochverräterischer Pläne beschuldigte, die Kirche militärisch besehen lassen; er bestätigte nun seierlich der Kirche ihren gesamten Besth, um dadurch das ganze Obium des Abkommens auf den Papst zu wälzen; darauf wurden die Bertragsurkunden verlesen. Sosort erhob sich, wie vorauszusehen, der Unwille des deutschen Epistopats und ebenso des Laiensürstentums, sie erklärten das Dekret für degerisch. Heinrich verlangte nun das volle Investiturrecht und die Kaiserkrönung; als der Papst sich weigerte, sah er den Vertrag als erloschen an, setzte Papst und Karbinäle gefangen. Ein Ausstand in Rom, bei dem Heinrich selbst ins Handgemenge geriet, wurde unterdrückt; doch verließ der König die Stadt, verwüstete die Umgegend. Der Papst sand seine Historians und Karbinal von Eussien scheute sich vor offenem Streit mit Heinrich, die Normannen waren durch einen Ausstand unteritaliens in Anzuruch genommen. Unter diesen Umständen gestand Wolfschaft am 14 Ausstand Anspruch genommen. Unter diesen Umftänden gestand Kaschal am 11. April durch den Bertrag von Ponte Mammolo dem König zu, daß er die Investitur in hersgebrachter Beise ausüben dürse, versprach ihn zu krönen und nie den Bann gegen ihn zu verhängen, wosür ihm Heinrich die Freiheit zurückgab und ihm Gehorsam vordehaltlich der Rechte des Reiches zusicherte. Am 18. April sand die Kaiserskannen statt. krönung statt. Gegen Italien zeigte Beinrich große harte und Strenge. Er kehrte bann nach Deutschland zurud. Sofort begann die hochtrichliche Partei, unter Fubdann nach Deutschland zurüct. Sosort begann die hochtirchliche Kartei, unter Führung des Bischofs Bruno von Segni, ihren Sturmlauf gegen den Kaiser und auch gegen Paschal. Auf einer Lateranspnode 1112 wurde das Investiturpriviteg für ungültig erklärt; Paschal mußte sich seierlich zu den Brundsähen Gregors und Urdans betennen, doch weigerte er sich, über Heinrich den Bann auszusprechen. Am entschiedensten ging man in Burgund vor, weil dort die Metropoliten hoffen dursten, bei einem Aushören der königlichen Investitur die Suffragane ganz in ihre Gewalt zu bekommen. Auf einer Synode zu Bienne erklärte Guido von Vienne den Bann über Heinrich gaschal hieß es in undestimmten Ausdrücken gut, ohne jedoch den Verkehr mit Heinrich abzubrechen. In Deutschland dagegen sand die neue hockstrichliche Bewegung einstweisen noch keinen Boden. Hier hatte der Kaiser seinen Zweck, den Spistopat für sich zu gewinnen, erreicht. — [Franz, Paschal II., Diss. Versl., 77. Schum, Heinrich V. und Paschal II. 1112. Ersurter Ibb. 77. Schneider, Der Vertrag von Santa Maria dei Aurri, Diss. Kostock, 81. Peiser, Der deutsche Investiturstreit unter Heinrich V. Diss. Kostock, 81. Peiser, Der Deutscher Honerscht Heinrichs V., Diss. Leipzig, 83. Gernandt, Die erste Römerschrt Heinrichs V., Diss. Hostock, 81.

3) Das Emportommen der Territorialgewalten. Auch im Innern trat Heinrich V. jeht ganz in die salische Politik ein; markantes Ziel seiner Politik wird von jeht, sich am Oberrhein eine ähnliche Machtstellung zu sichern, wie sie Heinrich IV. in Sachsen erstrebt, hier das salische Haadzut, die rheinischen Domänen und die Geldmittel der Städte als Stühen für den Unterbau einer sesten Position zu besnuhen. Er verlieh Speier große Privilegien, sicherte die Freiheit der städtischen Ministerialen gegen fremde Eingriffe, befreite die hofrechtliche Bevölkerung von mehrsachen Leistungen. Mehr und mehr erscheint nun als Hauptgegner der salischen Politik Lothar von Sachsen. Hier war 1106 Herzog Magnus gestorben, der letzte Billunger. Bon seinen Töchtern war Bulshild mit Heinrich, dem Bruder Welfs von Bayern, an den nun Lünedurg siel, Eilika mit Otto von Ballenstädt vermählt. Das Herzogtum in Sachsen siel an Graf Lothar von Supplindurg. Seine Stammgüter lagen

um Helmstädt; er war mit Richenza, der Tochter Heinrichs von Nordheim, vermählt; er vereinigte nun in Sachsen die Besthungen der Billunger, Ottos von Nordmählt; er vereinigte nun in Sachsen die Besthungen der Billunger, Ottos von Rordbeim, Ctberts von Braunschweig. Er verstand es, indem er jeden Widerstand zu Boden warf, sich an Stelle der doch nur lockeren Gewalt der Villunger eine volltommen seste Wacht in Sachsen zu schaffen und den königlichen Sinsulus sier thatschich auszuschleießen. Es sehlte hier gegen ihn jedes Gegengewicht: das Erzbistum Vremen, früher der Hauptgegner des sächsischen Derzogtums, sah mit der Gründung des Erzbistums Lund 1104 seine großen nordischen Pläne endgültig gescheitert, war seitdem an Macht und Sinsluß völlig zurückgetreten. Lothar sand eine Stüze an Abolf von Schaumburg, dem er 1110 Holstein und Stormarn gab. Auch über die Slavengebiete erstreckte sich Lothars Machtsphäre; hier herrschte unter sächsischer Oberhoheit Heinrich, der Sohn des erschlagenen Gottschalt (siehe oben des h. 4), über Abotriten und Liutizen; er selbst war Christ, ging aber nicht gegen das Heiden und Kügen. So schaf Lothar im Nordosten Deutschlands die erste in sich geschlossen unabhängige territoriale Gewalt. — 1112 verbanden sich in Sachsen geschlossene unabhängige territoriale Gewalt. — 1112 verbanden sich in Sachsen Lothar und Markgraf Rudolf, die bisder in Streit miteinander gelegen und erst Lothar und Markgraf Rudolf, die bisher in Streit miteinander gelegen und erst durch Heinrich versöhnt waren, gegen den Kaiser; doch kam dieser Aufstand schnell wieder zur Ruhe: Lothar und Audolf mußten sich unterwersen, behielten aber ihre Besthungen. Bald indes gad es neue Unruhen. Beim Aussterben der Grasen von Weimar-Orlamünde zog Heinrich deren Lehen ein; der beeinträchtigte Erbe Siegfried von Ballenstädt verdand sich mit Lothar. Als geistiges Haute. In erster Linie bestimmten ihn sicher nur egoistische Motive, dazu kam vielleicht, daß die städtische Bolitik des Kaisers den rheinischen Epissopat beunruhigte. Heinrich verlangte von Adalbert Ausstieserung der von ihm oktupierten Mariendurg (Madendurg bei Trisels oder Marientraut dei Speier), was jener verweigerte. Ein Fürstengericht verurteilte Abalbert zur Gefangenschaft; Heinrich bemächtigte sich der Mainzer Einstünste; sein Feldherr Eras Hoper von Mansfeld besiegt 1118 die Ausstänischen in Sachsen bei Warnstädt; Siegfried von Ballenstädt farb an den im Kamps erhaltenen Wunden. So war auch dort die Rebellion niedergeworfen. 1114 seierte der haltenen Wunden. So war auch bort die Rebellion niedergeworfen. 1114 feierte ber Kaifer in Mainz feine Bermablung mit Abelheib; Lothar erhielt Berzeihung; bagegen wurde Ludwig von Thüringen, der dem Aufstand nicht fremd gewesen war, plötlich gesangen genommen, was die Mißstimmung steigerte. Bei einem Feldzug des Reiches gegen die Friesen 1114 gerieten die Kölner in einen Hinterhalt; sie glaubten sich verraten und kehrten um. Es war das Signal zum Aufruhr. Die Stadt Köln sand Unterstützung dei ihrem Erzbischof; lothringische und sächsische Große schlossen sich der Bewegung an. Der Raiser konnte Köln nicht nehmen. Um 11. Februar 1115 wurde er am Welfesholze (dei Mansseld) bestegt; sein Feldherr Hoper siel in der Schlacht. Um sich die Freundschaft der Stadt Mainz zu erhalten, gab Heinrich auf deren Bitten dem Erzbischof Abalbert die Freiheit zurück, bald indes schloß sich dieser von neuem dem Ausstanden an. Der Raiser erklärte ihn für abgeseht. Auch der Epissopat begann jetzt den Raiser zu verlassen; die Bestredungen der Hochsische, für die Hugo von Ostia und Kuno von Präneste thätig gewesen waren, die auch den Bann wieder erneuert hatten, sanden jetzt günstigeren Boden. Sine Synode in Köln 1116 erkannte den Bann an. Während so in Deutschland die Opposition im Fortschreiten begriffen war, mußte Heinrich nach Jtalien; er überließ die Regentschaft in Deutschland an Friedrich und Konrad von Hohenstaufen, die neben Belf von Bayern seine Stüge bildeten. — [Weiland, Das sächsischen, derzogtum unter Lothar, 66. Kolbe, Abalbert von Mainz und Heinrich V. Disseidelb., 72.] gegen murbe Ludwig von Thuringen, ber bem Aufftand nicht fremd gewesen war,

4) Seinrichs V. zweiter Nömerzug. 1115 ftarb Mathilbe; sie hatte ihr Gut ber Kirche vermacht (§ 56, 6), die nun nicht nur auf das Allod, sondern auch auf die Reichslehen, über die natürlich Mathilde nicht verfügen konnte, Anspruch machte. Damit war unmittelbar die Herrschaft des deutschen Königtums in Mittelitalien bedroht. 1116 erschien Heinrich ohne Geer in Italien und nahm, ohne beim Papst Widerspruch zu sinden, das mathildinische Erbe, auch das Allod in Besitz; er verliehzieht den Städten bedeutende Privilegien, machte dem Abel große Schentungen. Es wurde hier durch ihn der Grund gelegt zu der Freiheit der italienischen Städte. Paschal wandte sich auf einer römischen Synode 1116 von neuem gegen die Investitur, bestätigte den Bann, ohne aber selbst die Exsommunikation des Kaisers auszusprechen. Er wurde bald durch das Bolk genötigt, Rom zu verlassen; der

Raifer sah sich 1117 in Rom freundlich ausgenommen; da die zurücksebliebenen Rardinale sich starrsinnig zeigten, ließ er sich und seine Gemahlin durch den Etzbischof von Braga krönen. Der Kapst begann, auf die Normannen gestützt, den Arieg gegen den Kaiser; nachdem Heinrich sene zurückseschagen, wandte er sich nach Obertialien. Pasickel suchte vergeblich Rom zu gewinnen; er karb 1118 in der Engelsdurg. Es solgte Johann von Gaeta als Gelassus II.; als ihn die Frangipani gesangen nahmen, erzwang das Voll seine Freilassung, doch slüchtete er beim Herangipani gesangen nahmen, erzwang das Voll seine Freilassung, doch slüchtete er beim Herangipani gesangen nahmen, erzwang das Voll seine Freilassung, doch slüchtete er beim Herangipani gesangen nahmen. Belassus eines Gegenpapstes, er ließ den Burdinus von Braga als Gregor VIII. wählen. Gelasse erneuerte den Bann, gewann mit Hilfe der Normannen Kom zurück, aber nur vorübergehend, begad sich dann nach Frankreich. Auch in Deutschland wurde auf Synoden in Köln und Frizlar 1118 von neuem der Bann gegen den Kaiser ausgesprochen. 1119 starb Gelassus in Eluny; dort wählte man Guido von Bienne als Ealtzt II., den disherigen Führer der strengen Partei, einen Mann aus fürstlichem Geblüt, der mit sast allen regierenden Häufern verwandt war. Er zeigte indes sehr viel weiteren Blich als Kaischal und Gelassus, stredte aufrichtig nach einem Frieden, sobald ein solcher mit den Kneiseln der Kreigen der Krüge, irestde aufrichtig nach einem Frieden, sobald ein solcher mit den Kneiseln der Independen vereindar war. Schon war auch in der damaligen Polemit der Gedante erdretert, der schiede durch der gestichen, gebalden werden der Krüge, letzteres siede dem Rönig zu. Weiter hatte denselben Gedanste von Ostia versochten; dann der Konnig zu. Weiter hatte denselben Gedansten dambert von Ostia versochten; dann hate sich vor allem Froehen dussichtszeichen Berhandlungen in Straßburg; Benrich wollte auf den Investitur verzichten, wogegen in der Regalien dem König zusten, der Reiche des Reichs gewah abhielt III9. Her wurde der Bann über Heinrich und den Gegenpapst erneuert, das Investiturverbot wiederholt, aber es wurde beschränkt auf die Biskümer und Abteien, deren Investitur durch Laienhand man verbot, während man diese bei den Kirchen dulden wollte. Calixt kehrte nach Italien zurück, zog 1120 in Rom ein, wo er freudig begrüßt wurde; 1121 brachte er den Gegenpapst in seine Gewalt und stedte ihn ins Kloster La Cava. Stillschweigend gab der Kaiser das Gegenpapstum aus. — [Stuzer, Jur Kritis der Investiturverhandlungen 1119. F. D. G. 18. Sieder, Ivo von Chartres. Diss. Königsb., 85. Maurer, Calixt II. Diss. Münschen, 86. Robert, Calixe II., 91. Haller, Die Berhandlungen von Mouzon.

Neue Heibells. Jahrblicher 2.]

3) Der Friedensschluß und das Ende der Salier. In Deutschland hatte am Oberrhein Friedrich von Schwaben seine Gewalt fest begründet: durch eine umfaffenbe Anlage von Burgen gab er bem Reichsgut festen militarischen Salt. Sier fand die Reichsministerialität, jener neue triegerische Abel, eine sichere Position und politische und wirtschaftliche Aufgaben; es enistand jest in diesen schwäbischerheinischen Gebieten die staufische Ministerialität. Es ist überhaupt jest die Zeit, wo sich in Deutschland aus der Mitte des friegerischen, dalb ständisch abgeschlossenen Laiens in Deutschland aus der Witte des triegerischen, bald ständisch abgeschlossenn Laienabels heraus einzelne Häuser mit erblicher Gewalt, vor allem als erbliche Träger der Gerichtshoheit, entwideln; in diesen Jahren bilden sich die deutschen Fürstenzeschlechter. In scharfem Gegensat zu diesem militärischen Abel der Dienstleute stehen die Freien, die Bauern geblieben sind und auf der Stufe der Naturalwirtschaft verharren, wenn auch in den Wald schon mächtig hineingerodet ist. Obgleich die kädtische Entwickelung schon begonnen hat, so ist die Jahl der Städte noch gering; die Verserswege sind wenig entwickelt. — Durch seine Politit gegenüber dem Papstum hatte sich Heinrich die Fürsten entsremdet gehabt, vor allem durch jenen Versuch einer Regelung des Investiturstreits auf Kosten des Epistopats (oben 2). Es hatte das zu jener fürstlichen Gegenströmung geführt, die in dem Aufstand Sachsens und Adalberts ihren Ausdruck fand. Das Resultat war damals doch, das die Macht Sachsens ungebrochen blieb; schon dochte man hier außesung des Kaisers. Jeht nach seiner Rückehr aus Italien 1118 suchte Heinrich den verlorenen Anschlus mit den Fürsten zurüczugewinnen. Auf Grund dieses wiederhergestellten Einvers

nehmens besserte sich balb bie Lage bes Kaisers. Auf einem Reichstage in Tribur 1119 beschloß man einen allgemeinen Reichsfrieben, Herstellung des Zuftandes, wie er vor dem Aufruhr gewesen, Rückgabe der Eroberungen. Köln öffnete jest dem Raifer die Thore. Doch noch einmal schien es jum Kriege zu tommen: Die Fürsten Sachsens griffen 1121 abermals zu den Baffen; Abalbert von Mainz versuchte aufs neue eine allgemeine Opposition zu erregen, freilich ohne viel Ersolg. Der Kaiser war entschieden im Bordringen. Als Heinrich Mainz belagerte und Abalbert zum Entsatz herbeieilte, schien eine Schlacht bevorzustehen. Doch jetzt schritten die Fürsten im Interesse des Friedens ein, vermittelten einen Friedenstongreß, der in Bürzdurg stattsand. Im Oktober 1121 wurde man hier auf solgender Grundlage einig: es wurde ein allgemeiner Reichsfriede verkündigt mit gegenseitiger Rückgabe kar Erscharungen: dem Reich follte des Weichslaut der Erscharungen: dem Reich einig: es wurde ein allgemeiner Reichsfriede verkündigt mit gegenseitiger Rückgabe der Eroberungen; dem Reich sollte das Reichsgut, der Kirche das Kirchengut, den Beraubten ihr Allod restituiert werden. Der Friede mit der Kirche sollte ersolgen auf einer deutschen Synode unter Vermittelung der Fürsten; dis dahin sollte jedem Geistlichen der Verkehr mit dem Kaiser freistehen. Die Würzdurger Beschlüsse wurden dem Papst mitgeteilt; dieser sandte den Lambert von Ostia als Legaten, übertrug ihm die weiteren Verhandlungen. Am 8. September 1122 begann in Worms die Synode. Am 28. September ersolgte in Lodwieser der Abschluß des Kontordats im Sinne der gemäßigten kirchlichen Richtung. Der König verzichtete auf die Jnvestitur; dafür sollten der Wahlen in Gegenwart des Königs oder seines Renallmächtigten stattsinden: hei zwiespältigen Rahlen sollte der König nach Ente Bevollmächtigten stattfinden; bei zwiespältigen Bahlen sollte der König nach Entscheidung des Metropoliten und seiner Suffragane den im Recht befindlichen Teil bestätigen (hier wurde balb von toniglicher Seite gefälscht, daß bei ftreitigen Bablen ber König die Entscheidung habe). Den Gewählten sollte der König durch das Zepter mit den Regalien belehnen; diese Belehnung sollte in Deutschland der kirchelichen Weihe vorausgehen, in Burgund und Italien ihr folgen. Ausgenommen wurden die Bischöfe des Kirchenstaates, die nur vom Papst investiert wurden. Mit biefen Beftimmungen waren in Deutschland die Rechte des Reichs am Reichs diesen Bestimmungen waren in Deutschland die Rechte des Reichs am Reichsklirchengut gewahrt, hatte nach wie vor der König bei den Bischosswahlen den maßgebenden Einsluß, und entschieden war der Sieg des Königtums größer als der der Kirche. Dagegen büste in Italien und Burgund das Königtum die entschiedende Stimme ein; es entsprach dies freilich den Berhältnissen, da die italienischen Bischöse, weil sie vom König zu wenig unterstützt waren, sich dem Papstium hatten unterwersen und so ihre frühere Stellung wechseln müssen, während in Burgund überhaupt die Machtstellung der Krone nur noch sehr gering war. Das schlimmste war, daß jest das Papstium ganz dem Sinssus des deutschen Königtums entzogen war und durchaus unabhängig dastand. Im ganzen aber war das Kontordat eine Niederlage der Hochtiche; deshalb suchte diese sauch später so darzustellen, als sei seine rein persönliche Abmachung der Kirche mit heinrich V. Bergebens heste Abalbert gegen das Kontordat; eine römische Synode 1128 erkannte es an. In Abalbert gegen das Konkordat; eine römische Synode 1128 erkannte es an. seinen letten Jahren war Calirt mit Erfolg bemuht, bas Patrimonium ber Kirche wieder zusammenzubringen, die Macht ber Barone in der Campagna zu brechen, wieder zusammenzubringen, die Macht der Barone in der Campagna zu brechen, in Rom, das durch die Ariege schwer gelitten hatte, wieder Ruhe, Ordnung und Frieden herzustellen, die Erinnerungen an die Berwüstungen zu beseitigen. Er starb 1124. — Der Kaiser geriet dald auss neue in Gegensas mit der sächsischen Macht; 1128 machte er gegen Lothars Schwester, Gertrud von Heißen 1128 starb, dessen Feldzug; erst 1124 unterwarf er sie. Als Heinen von Meißen 1128 starb, dessen Allod Lothar erbte, gab Heinrich die Lausig an Wiprecht von Groitssch, Meißen an Hermann von Winzendurg; Lothar dagegen setzte eigenmächtig in der Lausig Albrecht von Ballenstädt, in Meißen Konrad von Wettin ein. Der Kaiser beauftragte Böhmen und Mainz mit der Bekämpsung Lothars; sie sührten den Krieg nur lau; auch heinrich selbst schritt nicht energisch ein. Der Kaiser mischte sich auch in die Berhältnisse des Westens. Gegen Heinrich I. von England war 1123 in der Normandie, die er 1106 erobert hatte, ein Ausstand ausgebrochen, an dem Ludwig VI. von Frankreich nicht unbeteiligt war. Heinrich schug den Ausstand nicht unbeteiligt war. Heinrich schug den Ausstand sich führte der Kaiser Thibaud von Blois zu unterstühen, der mit Ludwig im Kriege stand führte der Kaiser das gegen Lothar ausgebotene Geer 1124 gegen Frankreich; nachdem indes eine Ausstar das gegen Lothar aufgebotene Heer 1124 gegen Frankreich; nachdem indes eine Aussschung zwischen Ludwig und Thibaud stattgefunden, und so der Hautweck erreicht war, kehrte Heinrich wieder um. Er wandte sich dann noch gegen Worms, wo die Burger die von ihm angelegte Burg Reuhausen zerftort hatten; Die Stadt mußte hierfur Buge leiften. - Das Deutschtum begann in Diefen Sahren in Bommern einzubringen. Dies Land gehörte zum Reich Boleklavs von Polen; letztere wandte sich, um dort das Christentum einzussisten, an Otto von Bamberg, einen verständigen Mann, der im Investiturstreit eine vermittelnde Jastung eingenommen hatte. 1124/5 wirste Otto in Vommern und erzielte große Ersolge: 22000 Kommern wurden getauft, 11 christliche Kirchen gegründet, in 8 Städten Gemeinden errichtet.
— Der Kaiser soll zulet an die Einsührung einer allgemeinen Reichssteuer gedacht haben, was seinen schaften Blick sür dem sicher Auchten Verläuser von dem Gedanken der Erdwanzt ein sparsamer Wirt: das Reichsgut hielt er zusammen, suchte es durch Strassonarchie durchdrungen war, erkannte Friedrich, der durchaus von dem Gedanken der Erdwanarchie durchdrungen war, erkannte Friedrich von Stausen, den Sohn der Agnes, der Tochter Heinrichs IV., als seinen Erden an; ihm übergab er seine Güter; in ihm sab er seinen Nachsolger, wenn er ihn auch wohl nicht direkt designiert hat. Am 28. Mai 1125 starb Heinrich V. in Utrecht, 44 Jahre alt; in Speier wurde er beigesest. Sein Tod wurde von den Fürsten als Erlösung begrüßt; dem Bolke dagegen galt er nicht als gestorben: man erzählte, daß er sich in eine Wisse oder ein Kloster zurückgezogen: 1188 konnte sich in Solothurn ein Betrüger sürden zurücksehnen Heinrich V. ist eine wenig sumpathische Ersichung, kalt und hart, thatkästig und verschlagen, ohne jeden ihealen Zug; er war auch wenig beliedt. Er besitzt großen politischen Scharfolich, verseht es, aus einer gegebenen Komplikation rücksichs den größtmössichen Borteil zu ziehen. Persönlich tapser, zieht er doch, wie sein Kater, Unterhandlungen vor; zu solchen ist er stets bereit, weiß jeden Fehler des Gegenes sofort zu verwerten; doch sehlt ihm Hernichs IV. staatsmänntische Größe; er verseht es nicht, den durch die geringeren Erik Breit, weiß jeden Wester Schatten; wenn ihm dagegen Kabstut vorgeworfen wird, so proßen kabster Schatten; wenn ihm dagegen Kabstut vorgeworfen wird, so geht dies Noch zu weit, da er naturgemäß für die geringe

# IX. Lothar und die Hohenstaufen.

Quellen: Mon. Germ. hist. S. S. VI. IX. XII. XIII. XVI.—XXIX. Leg. sect. IV, tom. I. und II. Deutsche Chroniten I, 1. II. Böhmer, Fontes II. III. Böhmer, IV, tom. I. und II. Deutsche Chroniten I, 1. II. Böhmer, Fontes II. III. Böhmer, Regesta I. II. s. o. v. I. Böhmer, Acta imperii selecta, ed. Ficker, 70. Stumpf, Raiserurkunden und Acta, s. o. v. I. Ficker-Binkelmann, Regesta imperii V. 1—4. Binkelmann, Acta imperii inedita saeculi XIII. et XIV. I. und II., 80. Jafé, Regesta I. II. s. o. v. I. Huillard-Bréhosse, Hist. dipl. Frid. II., 52—61. B. Bressuti, Regesta Honorii papae III., 88. L. Auvray, Les registres de Gregoire IX. 90 ff. G.-Berger, Les registres d'Innocent IV., 81 ff. Innocentii III. ep. ed. Bréquigny 1791. Epistolae saec. XIII. selectae e regestis pontificum Romanor., ed. C. Robenberg, tom. I. II. Petrus de Vinea, ep. libri VI. ed. Iselius, 1740. Jaffé, Bibliotheca I. III. V., s. v. I.

Litteratur. Kaumer, Geschichte de Hohefichte ber Hohenstausen und ihrer Zeit, 6 Bde., 24. Nifsch, Gesch. d. beutsch. Boltes, 2. 8., 2. Aust., 92. Bruz, s. o. v. I. Reltgeschichte VIII., 87. R. Lamprecht, Deutsche Geschichte, III., 98. F. Fastrow-Binter, Deutsche Geschichte im Zeitalter der Hohenstausen (Bibl. deutsch. Gesch.)

1., 97. Michael, Gesch. d. d. Boltes seit dem 18. Jahrd. I., 97. (Für die alle gemeinen Zustände.)

gemeinen Buftanbe.)

## § 58. Die Wahl Lothars.

Litteratur: Ph. Jaffé, Geschichte bes Deutschen Reichs unter Lothar bem Sachsen, 48. D. v. Heinemann, Lothar ber Sachse und Konrad III., 69. 28. Bernsharbi, Lothar von Supplinburg, 79. Giesebrecht, Geschichte IV. s. v. I.

Nachbem die Leiche Heinrichs V. Ende Mai in Speier beigesetzt war, erließen die dort anwesenden Reichsfürsten ein Rundschreiben an bie übrigen, durch welches sie auf den 24. August zu einer Zusammenkunft nach Mainz behufs ber Neubesetzung bes erlebigien Thrones geladen Am meisten Aussicht zur Nachfolge in ber königlichen Burbe hatte Herzog Friedrich von Schwaben, ber Neffe bes verstorbenen Raisers; gegen ihn aber regte sich eine starke Opposition, besonders des Klerus unter Führung der Erzbischöfe von Mainz und Köln, da man von ihm eine Fortsetzung der verhaßten salischen Kirchenpolitik erwarten mußte. Ein praktisches Ergebnis der oppositionellen Thätigkeit jener beiben Erzbischöfe mahrend des fast breimonatlichen Interregnums läßt sich nicht genauer erkennen. Aber bei ben in Mainz zum festgesetzten Termin beginnenden Wahlverhandlungen gelang es der geschickten, überaus verschlagenen Leitung des geschäftsführenden Erzbischofs Abalbert von Mainz, bie Kandidatur des Schwabenherzogs zu beseitigen und dann die Wahl!)

des ihm und der kirchlichen Partei genehmen Lothar, Grafen von Supplinburg, Herzogs von Sachsen2), durchzuseten. Am 30. August 1125 wurde er gewählt und am 13. September in Aachen von bem Erzbischof von Röln gefalbt und gekrönt.

1) Die Bahl. Das größere Recht auf den Thron hatte Friedrich von Schwaben durch seine Berwandtschaft mit dem ausgestorbenen Königshause (Waiß, Verfassungsgeschichte VI, 121 ff.). Er war der Sohn Friedrichs von Schwaben und der Agnes, der Tochter Heinrichs IV., der Schwester des verstorbenen Kaisers. 1105 war er, erst fünfzehnschrig, seinem Bater in der herzoglichen Würde gesolgt, hatte sich während der Vierren unter Heinrich V. als starte Stüze des Kaisers gezeigt, diesen während seiner Abwesenheit auf der zweiten Komfahrt im Reiche vertreten und war von ihm mit der Sorge für seine Witwe und Hinterlassenschaft beaustragt worden. Hatte hierdurch Heinrich den Ressen zu seinem Nachfolger gleichsam designiert, so ließen auch das Ansehen, das er sich erworden, die bedeutende Machtstellung, welche beruhte auf eigenem Besits, jest noch vermehrt durch die Erbschaft des salischen Hausgutes, auf der engen Verbindung mit seinem in Oststanten und wir herzogliche Besugnisse auf der engen Verbindung mit seinem in Oststanten und mit Herzog Heinrich dem Schwarzen von Vapern — bessen Bruder Kronrad und mit Herzog Heinrich dem Schwarzen von Vapern — bessen Schwester Judish war seine Gemahlin — sowie seine allgemein anerkannten persönlichen Vorzüge ihn als durchaus würdigen Vewerber um die Krone erscheinen. Aber gegen ihn richtete sich die kreckliche Opposition, die an Erzbischof Malbert von Mainz, einem persönlichen Gegner Friedrichs wegen mancher Undill in den Kämpsen der Jahre 1115, einem gewandten Führer fand. Die von ihr ausgehende Thätigleit läßt sich nach zwei Seiten hin versolgen. Zunächst erlangte Adalbert, auf betrügliche Weise, wie Otto Fris. Gesta I, 15 behauptet, von der Kaiserin-Witwe Mathilde die Auslieserung der Reichsinsignien und beraubte dadurch Friedrich des Vorzeilis, den der Besit der Ariedrich von 1) Die Bahl. Das größere Recht auf ben Thron hatte Friedrich von Schwaben den der Besitz der Insignien dem Inhaber verlieh. Sodann suchten er und Erzven der Beitz der Inigmien dem Ingader verließ. Sodann juchten er und Erzbischof Friedrich von Köln nach einem genehmen Kandidaten. Letzterer ließ durch
eine Gesandtschaft dem Grasen Karl von Flandern die Krone antragen, der sie jedoch, allzusehr mit der Beseitigung der eigenen Herrschaft beschäftigt, ablehnte. Abalbert trat dann wahrscheinlich in Berbindung mit Lothar von Sachsen, der wenigstens nicht ablehnte. Ob eine Berständigung Abalberts und Lothars statt-gesunden hat und Lothar in das Intriguenspiel Adalberts dei der solgenden Bahl im voraus eingeweiht war, muß zweiselhaft bleiben. Zu dem bestimmten Tage, 24. August, sand sich eine überauß glänzende Bersammung in Mainz ein. Fast ömtliche Beichässurfen maren gumesend die Lahl ihrer Regleiter mird auf 60 000 24. Auguft, fand sich eine überaus glänzende Versammlung in Mainz ein. Faft sämtliche Reichsfürsten waren anwesend, die Zahl ihrer Begleiter wird auf 60 000 geschätzt. Anwesend waren außerdem zwei Legaten des Papstes. Die Wahlhandslung begann wahrscheinlich — das Datum sehlt — am solgenden Tag, 25. August. Auf den Vorschlag Abalberts von Mainz wurde aus den vier am stärksten vertretenen Stämmen, den Sachsen, Franken, Schwaben, Bayern, ein Ausschußuß von 40 Mitgliedern niedergesetzt, deren Erwählten alle als ihren König anzuerkennen gelobten. Diese Kommission aber konnte sich nicht einigen und designierte der Versammlung daher der Kandidaten: Friedrich von Schwaben, Lothar von Sachsen, Leopold von Oesterreich. Die beiben letzten lehnten ab; weil Friedrich von Schwaben abwesend war und sich über Annahme oder Ablehnung nicht erklären konnte, wurden die wetteren Kerhandlungen auf den folgenden Tag verschoben. Die Außlichten die wetteren Berhandlungen auf den folgenden Tag verschoben. Die Aussichten Friedrichs waren die besten, aber ein geschickter Schachzug Abalberts vernichtete sie. Am zweiten Tage, 26. August, legte Abalbert Lothar und Leopold die Frage vor: utrum sine contradictione sive retractione et invidia singuli quisque tertio communiter a principibus electo vellent oboedire. Beibe persprachen es und baten nochmals, a principibus electo vellent oboedire. Beibe versprachen es und baten nochmals, von ihrer Wahl abzustehen. Darauf wandte sich Adalbert an Friedrich mit der Frage, ob er durch Berzicht auf seine Designation das dauernde Borbild einer durchaus freien Wahl geben wolle. Friedrich, durch diese Wendung überrascht, gab die ausweichende Antwort, er müsse sich duerst mit den Seinigen beraten, und verließ die Versammlung. Aber sein Verhalten machte einen üblen Eindruck auf dieselbe, da sie es als eine Mißachtung ihres Rechtes auf freie Wahl ansah; sie beschloß seine Kandidatur sallen zu lassen, mit ihr war der Kommissionsbeschluß siberhaupt beseitigt und der Weg zu einer neuen Wahlhandlung offen. Es ist klar, daß Abalbert durch seine Frage den Schwabenherzog in ein Dilemma brachte. Verzichte er, so school der Kandrsche Ausburch ausburch kandische Lebenhausten Lebenhausten Eindruck den kandische Lebenhausten Bestehen und von jeder ferneren Wahl

Gebhardt, Banbbuch ber beutschen Geschichte. I. 2. Aufl.

Digitized by Google

aus; verzichtete er nicht, so mußte bas als ein Pochen auf sein Erbrecht erscheinen und auf die Bahlberechtigten, benen durch die Frage ihr Recht einer libera electio geschickt vor Augen geführt war, verstimmend einwirken. Die Frage selbst, so wie sie gestellt wurde, war durchaus ungehörig. Ganz richtig bemerkt hierzu Bernhardi S. 86, Anm. 81: "Abalbert konnte nach dem Borgang der ersten Sizung allerdings sich darauf berusen, daß wie Lothar und Leopold auch Friedrich über die Annahme ber Krone fich erklaren muffe, ebe er an ihn die Frage in betreff bes Gehorfams ver Arbne sich erklaren muse, ese er an ihn die Frage in detress Gegoriams richtete. Allein das Ungehörige lag darin, daß er Friedrich geradezu fragte und in der Frage die gewünschte Antwort zugleich vordrachte, während die beiden andern in der ersten Sigung überhaupt nicht gefragt wurden," und S. 38: "Da als allgemeiner Beschluß seitstand, nur einen zu wählen, den die Kommission vorgeschlagen hatte, so war es widersinnig, dem durch diese Empfohlenen seine Albdankung aufstätzt. hatte, so war es widerstnnig, dem durch diese Empsoblenen seine Abdankung ausstigen zu wollen. Die Vorwahl durch die Vierzig erschien dann als bloße Spiegelssechterei. Anders verhielt sich die Sache, wenn alle freiwillig ablehnten." Während man am dritten Tage, 27. August — Friedrich von Schwaben und Heinrich von Bayern waren nicht anwesend — weiter verhandelte, wurde plözlich ohne Wahl in tumultuarischer Weise Lothar zum Könige ausgerusen; auf Protest der bayerischen Bischöfe, besonders Konrads von Salzburg, die ohne ihren Herzog keine Wahl vornehmen zu können erklärten, wurde diese Erhebung zwar wieder kasser; aber es begannen unter Vermittelung Konrads und unter Beeinstussung Walberts Verhandlungen mit Heinrich von Bayern, die ihn schließlich von der Seite seines Schwagers weg in das Lager der antistaussischen Partei sührten. Die Bedingungen, unter denen das geschab, sind nicht dirett überliefert; aber die folgenden Vorgänge schwagers weg in vas Lager der antistussischen Partei sugren. Die Bedingungen, unter benen das geschah, sind nicht direkt überliesert; aber die solgenden Borgänge zeigen, daß ihm die Bermählung der Tochter des zukünstigen Kaisers, Gertruds, der reichen sächsischen Erbin, mit seinem Sohne Heinrich als Preis seiner Stimme versprochen war. So wurde am 30. August Lothar definitiv gewählt, nahm am 31. die Huldigungen entgegen — am 1. September (so Bernhardi S. 48 Anm. 106 gegen Giesebrecht und Jassé) leistete sie auch Friedrich von Schwaden — und erhielt Salbung und Krönung am 18. September in Nachen. Die constrmatio des Papstes wurde eingeholt und non diesem erteilt Nach der Mohl murden nach in Maina Salbung und Ardnung am 18. September in Nachen. Die confirmatio des Kapstes wurde eingeholt und von diesem erteilt. Nach der Wahl wurden, noch in Mainz wahrscheinlich, Beratungen über die Rechte des Reiches in seinem Berhältnis zur Freiheit der Kirche gepstogen. Daß sie stattsanden, ist um so mehr anzunehmen, als man seitens der Kurie daran sessihielt, die Abmachungen des Wormser Konstodats seinen nur für Heinrich V. persönlich, nicht aber für dessen Nachfolger gültig. Auf welche Bestimmungen man sich aber einigte, ob das Berhältnis zwischen Staat und Kirche prinzipiell geregelt wurde oder Lothar sich durch Versprechungen mündlicher oder urtundlicher Art zu einer den Wünschen der sirchlichen Partei entgegenkommenden Haltung in geistlichen Angelegenheiten verpstichtete, ist nicht sessynstellen Bei der Neubeschung von Abteien und Bistümern hielt er an den Bestimmungen des Kormser Konsordats sest. Trosdem über die Bahl Lothars in der narratio de electione Lotharii eine ausssührliche Erzählung vorliegt, so sehlt es doch nicht an Kontroversen. Die Sinsehung der Vierzüger-Kommission wird jetzt allgemein angenommen. Wichert, Die Wahl Lothars, F. D. S. XII, 96. sf. XVI, 374 sf. und auch Schirrmacher, Instehung des Aurfürstentums S. 8. behauptet, gestützt auf narrat. c. 2., es sei eine Rommission von nur zehn Mitgliedern aus der beschänkten Anzahl der zur Vorwahl berechtigten Fürsten durch Kompromis gewählt worden — die Grundlage des späteren Kursüssellegs — und such durch Fizierung der Anzahl ber zur Kormahl berechtigten Fürsten durch Kompromiß gewählt worden — bie Grundlage des späteren Kursürsten-Kollegs — und sucht durch Fizierung der Jahl der wahlberechtigten Fürsten die Zahl 40 als zu hoch nachzuweisen. Dagegen wird, zulezt dei Bernhardi S. 81, Ann. 74, hauptsächlich geltend gemacht das Zeugnis einer zweiten, von der narrat. unabhängigen Quelle, Orderic. Vit. XII, 20, sowie die Unmöglichzeit jener versuchten Fizierung der Bahlberechtigten, da deren Grenze eine sließende sei. Sehr kontrovers ist serner das Kapitel 6 der narrat., welches von den eventuellen Verpsichtungen Lothars gegenüber der Kirche handelt. Daß Lothar die in jener Stelle mitgeteilten Zugeständnisse: Gestattung einer durchaus freien Bahl unter Berzicht auf deren Beaufsichtigung durch den König oder dessen von beingten Stelhvertreter, Belehnung mit den Regalien nach der Konsekrachl den König oder desse nur bedingten Sidesik, nicht gemacht hat, wird von der Mehrzahl der die ibehandelnden Historiker angenommen. Die Borte der narrat.: stabili ratione prescribitur... certus modus presigitur... haben Veranlasung zur Annahme einer urkundlichen Fizierung der Verhandlung gegeben, so Bernheim, Lothar S. 45 Ann. 98, während Baih F. D. G. VIII, 90 und Giesebrecht IV, 418 auf die unbestimmte Fassung hinweisen, die eine solche nicht unbedingt notwendig erscheinen unbestimmte Faffung hinweisen, Die eine folde nicht unbebingt notwendig erfcheinen

laffe. Sodann wurden die Worte habeat ecclesia libertatem u. s. w. als Inhalt

des Stolzen von Bayern.

# § 59. Junere Birren (1125-1130).

Die Anfänge von Lothars Königtum waren mit außerordentlichen Schwierigkeiten verbunden, beren Lothar in den erften Jahren seiner Regierung nicht Herr zu werben vermochte. Erst das Jahr 1130 bezeichnet ben Wendepunkt zum Besseren. Noch in dem Jahre seiner Erhebung geriet Lothar mit seinen Nebenbuhlern, den Staufen, über die salische Erbschaft in Konslikt. Da sich Herzog Friedrich dem in Regensburg, November 1125, zu seinen Ungunsten gefällten Rechtsspruche nicht fügen wollte, wurde er geachtet und für den Sommer des folgenden Jahres der Reichskrieg gegen ihn erklärt. Noch vor deffen Beginn erlitt Lothar im Februar 1126 durch die Böhmen, in deren innere Streitigkeiten er

sich hatte verwickeln laffen, eine blutige Niederlage im Kulmerthale des Erzgebirges. Rur bem in biesen Berhältnissen glücklichen Umstande, daß sein Schützling Otto hierbei fiel, sowie daß Herzog Sobeslav große Mäßigung in seinem Siege zeigte, mar es zu verbanten, daß eine Ginigung zu stande kam, die Böhmen in enge Verbindung mit dem Reiche brachte"). Dieser Mißerfolg wirkte lähmend auf den Kampf gegen die Staufen. Dagegen hob die glückliche Berteidigung Nürnbergs gegen Lothar (Sommer 1127) das Ansehen der staufischen Brüder im Süden des Reiches ders gestalt, daß ihre schwäbischen und frankischen Freunde den jüngeren, Konrad, als König gegen Lothar erheben konnten (18. Dezember 1127, Nürnberg). Obwohl die Mehrzahl des Klerus energisch für Lothar eintrat und Konrad und seine Partei bannte, so gewann andrerseits die staufische Sache in dem Uebertritt des altsalischen Speier eine bedeutende Berstärkung, und auch Konrads Bersuch, in Stalien Stellung zu faffen, war anfänglich von Erfolg begleitet (Beginn 1128). Erst gegen Ende 1129 besserte sich die Lage für Lothar berart, daß er die Unterwerfung der Staufen erhoffen konnte<sup>3</sup>). Auch in den Wirren, welche seit dem Tode Karls von Flandern in Niederlothringen entstanden waren, vermochte Lothar Entscheibendes nicht burchzuseten4). War in biefen erften Jahren also in drei von den Herzogtumern des Reiches das königliche Ansehen Lothars sehr gering, so fehlte es auch in seinem eigenen Gerzogtume Sachsen sowie in Bayern nicht an Unruhen<sup>5</sup>), die naturgemäß Lothars Streben nach Befestigung und Erweiterung seiner Königsgewalt Abbruch thun mußten.

Abbruch thun mußten.

1) Konstitt mit den Stansen. Nach der Krönung in Nachen und derjenigen seiner Gemablin Richenza in Köln zog Lothar nach Bayern, wo er in Regensburg (November) einen glänzenden Reichstag abhielt. Hier legte er den anwesenden Fürsten über das Verhältnis von königlichem Eigen- und Reichsgut eine Frage vor, die in ihrer Anwendung auf die salische Erbschaft zum Konstitt führen mußte. Sie lautete: sind Güter rechtmäßig geächteter Versonen Königseigen oder Reichsbesitz ist gegen solche Güter vom König eingetauschtes Reichsgut zu königlichem Privatgut geworden? Der Entscheich sie zu Gunsten des Reichs. Seine Anwendung auf die salische Erbschaft war nun selbstverständlich. Friedrich von Schwaben aber verweigerte die Auslieserung der betressenden Bestigungen und wurde daher auf einem Tage zu Straßdurg (Weihnachten) des Hochverrats schuldig erklärt. In Goslar (Kanuar 1126) wurde die Reichsbeersahrt gegen ihn beschlossen.

2) Der Bihmenzug. Seit 1109 war Kladislav Herzog in Böhmen, obwohl Otto von Mähren, der Bruder von Bladislav Borgänger Swatoplut, sich Hossiau mit seinem jüngeren Bruder Sobeslav, dem voraussschlichten Nachfolger, in Ereit geriet, ihn der Folge verlustig erklärte und vertrieb. Als aber Bladislav mit seinem jüngeren Bruder Sobeslav, dem voraussschlichen Nachfolger, in Ereit geriet, ihn der Folge verlustig erklärte und vertrieb. Uls aber Bladislav sich in seiner letzten Krankeit mit seinem Bruder versöhnte und dieser ihm April 1125 unter Justimmung der Böhmen solgte, erhob sich Otto von Mähren, wurde aber vertieben und rief nun auf dem Regensburger Tag (siehe oben 1) Lothars Hiss und Dieser war der Anschlungen, der Beorsburger Tag (siehe oben 1) Lothars Hiss und Dieser war der Anschlungen, die Sobeslav in kluger Ertenntnis seines wahren Borteils sofort anknüpste und in denn er den prinzipiellen Standpunkt Lothars, soweit er die Notwendigseit der Wahlbestätigung betraf, anerkannte. Er empfing als Basalul des deutschen Königs seine Bestätigung und trat in der Folgezeit durch eistre Dien

eifrige Dienste in enge Verbindung mit Lothar.

3) Der Rampf gegen die Staufen. Nach dem unglücklichen Böhmenzuge zog Lothar nach Oberdeutschland, aber zu triegerischen Unternehmungen kam es während des Jahres 1126 nicht. Die hilfe Heinrichs von Bayern, auf die Lothar gerechnet

haben mochte, blieb aus. Heinrich zog sich in ein Aloster zurück und starb im Dezember. Aurze Zeit darauf solgte ihm seine Gemahlin Wulfhilde, die Tochter bes letzten Billungers, Magnus'. Die wahrscheinlich bei Lothars Bahl in Aussicht genommene Che Heinrichs des Stolzen, der 20jährig seinem Kater solgte, mit Lothars 12jähriger Tochter Gertrud wurde am Pfingstest 1217 vollzogen; aber weder mit Heinrichs noch Sobeslavs, des Böhmenherzogs, Hise konte Lothar den Wierstand des starken Kürnberg brechen. Als Konrad, der gerade von einer Fahrt nach dem heiligen Land zurückgekehrt war, zum Entsatz heranrückte, mußte sich Lothar scharf versolgt auf Bürzburg zu dessen Deckung zurückziehen. Bei diesem Erfolgen hatte der Bersuch, durch Konrads Erhebung noch nachträglich die skaussichen Ansprücke durchzuser, mancherlei Aussichten für sich, besonders wenn Konrad in Italien dauernd Anerkennung fand. Iwar tras ihn bei seiner Ankunst in Italien dauernd Anerkennung fand. Iwar tras ihn bei seiner Ankunst in Italien, Ansagn 1128, der Bann des Kapstes: aber das mächtige Mailand, über die Frage der Berleihung des Palliums an den neugewählten Erzbischof Anselm in Friege der Berleihung des Palliums an den neugewählten Erzdisch Ansag zu ir könte ihn Anselm in Monza zum König von Italien, und Konrad sand Anerkennung bei den Städten und Herrennung bei den Städten und Herren das Vollein. Erwähle brachte er ansangs kräsig zur Geltung; da aber sein Bersuch, die Mathibischen Güter in Bestig zu nehmen, mißlang, ein Jug gegen Kom scheierte und die Unterknung Toscanas ausblied, so war er schließlich auf die Unterstützung Mailands allein angewiesen. Dieser Mißersolg äußerte nun eine Wirtung auf die deutschen Wester Wissersolg ausgerer son her Batruberg den zweiten helten Stützung. Tie die zweite Belagerung Epeiers, Juni die Tude denem der denem durch heiner Dieser Mißersolg dußerte nun eine Wirtung auf die beutschen Berbaltniss von Bayern Operationen von der Donau her dauernde Wirtung. Erst die zweite Belagerung Speiers, Juni die Tude Papenber 1

4) Die lothringischen Wirren. Als Lothar sich Ende 1128 und Anfang 1127 zum erstenmal in den niederdeutschen Gegenden zeigte, sand er kaum Beachtung. Inzwischen entstand dort Streit um die Nachfolge des 1127 ermordeten Karl von Flandern. Es stritten sich Wilhelm von der Normandie, Nesse Heirichs von England, unterstützt durch Herzog Gottfried von Riederlothringen, und Graf Dietrich vom Elsaß, ein Berwandter Lothars. Die Erhebung Walrams von Limburg und die Entsetzung Gottfrieds, die Lothar 1128 vornahm, vermehrte nur die Berwirrung; in den folgenden Kämpsen wurde die Entscheidung durch seine Autorität nicht herbeigeführt, und da Gottfried sich in einem Teile seines Herzogtums dehauptete, war der Anfang der Zersekung des niederlothringischen Kerrogtums gemacht.

herbeigeführt, und da Gottfried sich in einem Teile seines Herzogtums behauptete, war der Anfang der Zersetung des niederlothringischen Herzogtums gemacht.

5) Sächsiche und baveriche Unruhen. Die Wirren in Sachsen hatten ihren Grund in der Rivalität der dortigen emporstrebenden Fürsten. Albrecht von Ballenstädt und Konrad von Wettin stritten wegen des Besetzungsrechts der Propsisselle im Peterskloster bei Halle; andre Kämpse sanden statt um die Nordmark, und es kennzeichnet die herrschende Unsicherheit, daß Heinrich Raspe, Bruder des Grasen Ludwig von Thüringen, Fahnenträger des Königs, ermordet wurde, ohne daß man den Mörder entdeckte, daß Burchard von Loccum, ein Schüsling Lothars, auf Veranlassung Hermanns von Winzendurg, durch Mörderhand siel. Aus einem Tage in Quedlindurg, 1180 vor der Belagerung Kürndergs, stellte Lothar durch Bestrasung der Schuldigen die Ruhe wieder her; damals wurde Gras Ludwig Landgraf von Thüringen an Stelle Winzendurgs. Die bayerischen Wirren hatten ihren Grund in dem Gegensah Herzog Heinrichs zum Domvogt von Regensdurg, Friedrich von Bogen auf Falkenstein; in sie wurden schließlich die bedeutenderen bayerischen Gesschlechter alle verwickelt. Erst 1188 nahmen diese Unruhen ein Ende.

### § 60. Lothar und bas Schisma. Der Danengug. Erfter Bug nach Stalien (1131-1133).

Nach den glücklichen Erfolgen, die Lothar 1130 über die Staufen bavongetragen hatte, traten die durch schismatische Wahl nach Hono-rius' II. Tod (Februar 1130) 1) entstandenen kirchlichen Wirren 2) in den Bordergrund seines Interesses. Beibe Bapfte, Innocenz U. und Ana-klet II., suchten die günstige Gesinnung des deutschen Königs für sich zu gewinnen. Lothar verhielt fich beiden gegenüber abwartend bis ju ber zu Gunsten Innocenz' II. ausfallenden Entscheidung der Würzburger Synode (Oktober 1130)8). Innocenz wurde von ihm anerkannt, zu weiteren Berhandlungen kamen König und Papst März 1131 in Lüttich zusammen4). Hier versprach Lothar dem Papst Rücksührung nach Rom; sein Bersuch aber, als Gegenleistung Beseitigung bes Wormser Konkorbats und Wiederherstellung bes vor bemfelben geltenden königlichen Inveftiturrechts zu erlangen, scheiterte, besonders unter ber Ginwirfung Bernhards von Clairvaux. Die Ausführung bes beabsichtigten Romzuges noch im Rahre 1131 hinderten die banischen Berhaltniffe'). Nachbem diese und die notwendigsten Reichsgeschäfte — Neubesetzung des Trierer und Kölner Stuhles — geordnet waren, brach Lothar sodann im August 1132 von Burgburg aus unter außerft geringer Beteiligung ber beutschen Fürften mit nur 1500 meist sächsischen Rittern nach Italien auf. Mit dieser geringen Macht vermochte er weder die feindliche Haltung der oberitalischen Städte zu brechen, noch das Schisma zu beenden. Da Anaklet bie Beterskirche besetht hielt, wurde Lothar am 4. Juni 1133 im Lateran zum Kaiser gekrönt<sup>6</sup>). Sein zweiter Versuch, hier die Wiederherstellung des vor dem Wormser Kontordat geübten königlichen Inwestiturrechts zu erlangen, blieb erfolglos; jedoch regelte Innocenz durch Bulle vom 8. Juni das Versahren bei den Vischofswahlen und belehnte durch Bulle desselben Tages Lothar mit den Mathildischen Gütern). Ohne den Bersuch einer kriegerischen Operation gegen Sizilien gemacht zu haben, kehrte Lothar hierauf nach Deutschland zurud. Balb nach seinem Abzuge mußte Innocens por bem Herannahen Rogers Rom wieber verlaffen, fo daß das Ergebnis des Romzugs nur in der noch nicht einmal regelrecht erfolgten Erlangung der Raiserkrone bestand.

¹) Lothar und Houseius standen dauernd in bestem Einvernehmen, besonders weil Honorius von ihm Schutz gegen die widerspenstigen Abligen, die Pierleoni und ihren Anhang, sowie gegen Roger von Sizilien, den Nessen Koberts Guiscards, erwartete. Dieser hatte nach dem im Juli 1127 ersolgten Tode Wilhelms von Apulien, des Entels Roberts, auf Grund mündlicher Versprechen Apulien an sich gerissen; ein Versuch des Papstes, ihn zu vertreiben, war mitglückt, und so mußte ihn Honorius August 1128 bei Benevent mit Apulien belehnen. Auch Mailand zeigte sich widerspenstig (§ 59, 8), und so erwünsichte Honorius schon 1128 die Ansunst Lothars. Er stard am 14. Februar 1190 auf einer der Burgen der Frangipani, bei denen er Schutz vor den übrigen römischen Abelsgeschlechtern gesucht hatte.

¹ Das Schisma. Noch in den letzen Tagen Honorius' begann der Streit um seine Nachsolge. Das mächtige Geschlecht der Vierleoni wollte einen der Ihrigen, den Kardinal Vetrus, einen hochgebildeten Mann strengster Kirchlichseit, erhoben sehen. Gegen sie stand das Haus der Frangtpani, der Schützer des vorigen Papstes, und eine Anzahl Kardinäle, teils aus persönlichen Gründen, teils weil sie das Papstum nicht zum Spielball der römischen Abelsssaktionen werden lassen wollten.

Ein Rompromiß beiber Parteien zerschlug sich: am Tobestag Honorius' wählte eine Minderheit der Berechtigten in Abwesenheit ihrer Gegner durch überhaftetes Berschren den Kardinaldiakon Gregor von St. Angelo, Junocenz II., die Majorität erhob in geordnetem Bersahren Petrus Pierleoni, Analtet II. Beide erhielten am selben Tage die Konsertation, 28. Februar. In dem solgenden Streit, in dem sie natürlich sich und ihre Andänger dannten, behauptete Analtet in Rom das Uebergewicht; schon im Mai verließ Innocenz die Stadt, ging nach Pisa und von dort im September nach Frankreich. Dier gewann er, besonders durch die stark Historiak, und zwar vorzugsweise des nordranzösischen Klerus.

1 Letter nub das Schisme. Beide Barteien bemühten sich um die Anersennung

3) Lothar und bas Schisma. Beibe Parteien bemühten fich um die Anertennung 2) Lothar und das Schisma. Beibe Parteien bemühten sich um die Anerkennung Lothars, und zwar durch Bannung Konrads, des Gegentönigs, durch Entgegentommen in den schwebenden Berhandlungen (über Köln und Halberstadt), durch ermahnende und auffordernde Briefe und durch Mittelspersonen. Lothar hielt sich zurück und buldete die päpstlichen Gesandten nicht dei Hose; er verzichtete auf selbständige Entscheidung und überließ diese der demnächst zusammentretenden Synode. Da dis dahin, hauptsächlich auf Grund der Briefe und Berichte Walters von Ravenna und des Bischofs Humbert von Lucca, die Anaklet unzulässige Wahlumtriebe sowie die jüdische Abstammung seines Geschlechtes vorwarsen, die Häupter des deutschen Klerus, unter andern Norbert von Magdeburg und Konrad von Salzburg, für Innocenz, gewonnen wurden, so siel unter ihrem Einsluß die Entscheidung der Synode zu Würzburg, Oktober 1130, entsprechend aus. Bald barauf erklärte sich auch England für Innocenz, und so stand Anaklet ziemlich allein. Er sand Bundesgenosen in Mailand, vorzugsweise aber in Roger von Eizlien, dessen der zum Königtum erhob (Krönung in Palermo, Weihnachten 1180) und dem er Capua, er jum Königtum erhob (Krönung in Palermo, Beihnachten 1180) und bem er Capua, Neapel, Benevent verlieh.

4) Die Zusammenkunft in Lüttich. Die Zusammenkunft fand statt auf den Borschlag Junocenz'. Im März 1181 trasen König und Papst mit glänzendem Gefolge dort ein. Lothar leistete dem Papste Marschallsdienste, indem er dessen Roß führte, was vor ihm nur Konrad, der Sohn Heinrichs IV., gethan hatte, und was späterhin als Präcedenzsall Friedrich I. gegenüber geltend gemacht wurde. Ueder die Berhandlungen, besonders die weltlichen Dinge, sind wenige Nachrichten arkenden Acquisiter wer die Responden Die Weltenden Dinge, sind wenige Nachrichten

vorhanden. Hauptsache war die Besprechung des zu unternehmenden Romzuges, den Lothar eidlich gelobte. Ueber seine Gegenforderung herrschte große Bestürzung, dis Bernhard von Clairvaur Lothar bewog, davon Abstand zu nehmen.

5) Die dänischen Berhältnisse. Nach dem Tode König Erichs (1108) folgte an Stelle seines unmündigen Sohnes Knud Laward sein Bruder Niels. In dem Bestürzung bei Kantaland und Kontakter Stelle seinem Sohne Magnus die Thronfolge zu sichern, entfernte er Knud vom Hofe und belehnte ihn mit Schleswig. Her sowohl wie nach des Abotritensürsten Seinrich Tod (1127) in Wagrien gewann dieser ein so bedeutendes Ansehen, daß Lothar ihn mit Bagrien belehnte. Eisersucht auf seine wachsende Macht brachte seinen Vetter Magnus dahin, ihn mit Wissen Niels' zu ermorden (Januar 1181). Insolge davon traten in Dänemark und im Abotritenlande Wirren ein. Her erhoben sich davon traten in Dänemark und im Abotritenlande Wirren ein. Hier erhoben sich die Slavensürsten Pribislaw und Niklot gegen die deutsche Herrchaft, dort entstand eine Empörung gegen Niels, in der Erich Sdmund, Haldbruder Knuds, zum König erhoben wurde. Dieser rief die Hilfe Lothars an, und Sommer 1181 zog der König nach Dänemark, um den Mord seines Basallen zu rächen. Am Dannewirk standen die Heere einander gegenüber. Niels wagte aber keine Schlacht, sondern begann Unterhandlungen. Deren Ergebnis war die Huldigung Magnus und Jahlung von 4000 Mark als Sühne für den Mord. Erich blied ohne Unterstützung. Die Unterwersung Pribislavs und Niklots machte darauf keine Schwierigkeit mehr. [Dahlmann, Geschichte Dänemarks, 40. L. Gießebrecht, Wendbische Geschichten, II, 48. Gesch. Knud Lawards im Jahrb. für die Landeskunde des Herzigkeit wehr. [Dahlsmann, Geschichten, II, 48. Gesch. Knud Lawards im Jahrb. für die Landeskunde des Herzigkung der deutschen Fürsten war äußerst gering. Weder die Erzdischöfe von Mainz, Köln, Arier, noch der Herzog von Bayern, der noch immer mit dem Regensburger Domvogt zu kämpsen hatte und zugleich die Stausen in Schach halten mußte, solgten dem Könige. Im übrigen lagen die Verhällnisse in Italien, hatte die bedeutendsten oberitalischen Rumnunen, seremona, Verescia, Pavia, Paiacenza für sich gewonnen, ohne allerdings deren seindselige Gesinnung gegen den deutschen König zu überwinden, gegen Anaklet regte sich die Faktion der Frangipani und ihres Anhangs krästiger in Kom, und Anaklets

Beschützer, Roger, lag in schwerem Kampf mit aufständischen Großen, mit Robert von Capua und Rainulf von Alise, die ihm Ende Juli 1182 eine blutige Riederlage bei Nocera beibrachten. Aber die geringe Begleitung hinderte Bothar, Entscheidendes zu unternehmen. Bon Würzdurg aus drach er im August auf; über Augsdurg, das er eines Aufruhrs wegen surchtdar züchtigte, gelangte er ins Etschtal. Berona schloß ihm die Thore, Cremona dagegen zeigte sich eifrig, das kleine Crema konnte er troß vierwöchentlicher Belagerung nicht erobern. Auf den ronscalischen Feldern tras er sodann mit Innocenz zusammen; sie zogen vereint in die Romagna; aber Bologna nahm Lothar nicht auf, in einem kleinen Orte in der Nähe der Stadt mußte er überwintern. Im Januar des solgenden Jahres eilte der Rapst voraus nach Pissa und gewann diese Stadt und Genua durch befriedigende Erledigung der zwischen deiben streitigen Ansprücke auf Korsta und Sardinien. Sinde Februar solgte Lothar, tras unweit Pissa mit Innocenz zusammen, gelangte dann, während der Papst die Küste entlang ging, über Siena und Viterdo, den Vereinigungspunkt mit Innocenz, nach Kom. Am 30. April zogen beide in die alte Stadt ein. Die Leostadt mit der Peterskirche hielt Anaklet befest. Verhandlungen, die schort von Capua und Kainuls von Alnaklet stattgefunden hatten und hier erneuert wurden, sührten zu keinem Resultat, und da Lothar troß der Holdens einer genuessischen verzichen. Am 4. Juni 1188 wurde er im Lateran zum Kaiser gekroßten, mit ihm seine Gemahlin Richenza. Zu einem weiteren Borgehen gegen Koger ließ er sich troß Roberts und Kainuls Bitten nicht bewegen, iondern trat nach Besignahme der Wathildischen Valendere den Rückweg an; im August bereits war er in Freising, Ansang September in Würzburg.

I Die beiben Bullen vom 8. Juni 1133. Die Nachricht von dem zweiten Berlangen Lothard dern daf dem vielumstrittenen c. 21 der Vita Norderti: Coronatus autem imperator ad honorem imperii et ad sirmamentum soederis investituras episcopatuum, libertatem videlicet ecclesiarum sidi a domino papse concedi minus consulte postulavit. Friedderg in K. D. G. VIII verwirft dessen Glaubwürdige keit; Kosen mund, Aestesse dern in K. D. Hell. Nordert (74) 28 f., 98 f., Mühlde der Erreitige Kapstwahsten 188 f., Bernheim, Lothar 42 ff., Giesedrecht IV, 496, Bernhardi 478, Anm. 40 nehmen den Bericht an. Bestätigung sindet die Rachricht durch die Urtunde vom 8. Juni 1138 (3 a f f 6, V.) Datum Laterani VI slaus Juni: Interdicienus autem, ne quisquam eorum, quos in Teutonico regno ad pontificatus honorem vel addatae regimen evocari contigerit, regalia usurpare vel invadere audeat, nisi eadem prius a tua potestate deposcat, quod ex his quae jure dedet tidi, tuae magniscentiae faciat. Die meisten erbliscen hierin eine Bestätigung des von Lothar nach den Bestimmungen des Wormser Konsordats gestoten Bestungsrechtes undhalten die nochmalige slare Wiederholung für einen Gewinn, sosen allen Unsidereheiten über daß Fortbestehen der Konsordatsbestimmungen ein Ende gemacht sei. Bernhardi dagegen sindet eine berartige Beurteilung der Bulle zu günstig; ihre Bestimmungen enthalten nach seiner Anslöcht eine Absichung der kalle zu günstig; ihre Bestimmungen enthalten nach seiner Anslöcht eine Absichung der kalle zu günstig; ihre Bestimmungen enthalten nach seiner Konsordat, "Iweideutsgeiten, melche den Unsichern Beiten in der Ausäbung des Wormser Konsordat, "Iweideutsgeiten, melche den Unsichern Bestim in der Ausäbung des Wormser Konsordat, "Iweideutsgeiten, melche den Unsichern seine in hohem Maße vergrößerten". Die wichtigste Bestimmung des Konsordats schalten in der Ausäbung des Wormser Konsordats nicht ein Ende sehn Unsichern sehn und der Konsordats sicher sehn uns Konsordats eines Ausschlassen sehn sehn kann sehn gestimmung er Konsordats sich

Rex venit ante foras, jurans prius urbis honores.
Post homo fit papas, sumit quo dante coronam.
Auf Friedrichs I. Beranlassung wurde das Bild beseitigt. Die Frage, ob Heinrich von Bayern schon damals oder 1187 auf dem zweiten Zuge mit den Mathibischen Gütern belehnt wurde, ist zweiselhaft. Gie seden immut 1187, Bernshardi eine Mitbelehnung 1188, sodann 1187 eine mit Bewilligung des Kapstes ersolgte Uebertragung der Güter durch Lothar zu selbständiger Verwaltung an. Heinrich mußte aber den Treueid leisten.

### § 61. Unterwerfung ber Staufen. Friede im Reich (bis 1136).

Während Lothars Abwesenheit war Deutschland von mannigsachen Unruhen erfüllt. In Schwaben standen die Staufen noch unbezwungen, besonders weil Heinrich der Stolze durch die immer weitere Kreise ziehende Regensburger Fehde an ihrer Bekämpfung gehindert wurde. Nachdem biefe Fehde endlich noch vor Rückfehr Lothars beigelegt war, auch bie über die Hinterlassenschaft Gottfrieds von Calm zwischen Welf und Konrad von Zähringen und dem Grafen Abalbert von Löwenstein entstandenen Zwistigkeiten durch Lothars Bermittelung beseitigt und die Friedbrecher am Niederrhein bestraft worden waren 1), konnten für den Sommer 1134 am Ineverrhein vestrast worden waren'), konnten für den Sommer 1134 alle Kräfte zu einem energischen Stoß gegen die Stausen zusammengesaßt werden. Im Oktober unterwarf sich Friedrich zu Fulda mit dem Berssprechen, sich dem Spruche eines Fürstengerichtes zu fügen. Dies geschah auf der äußerst glänzenden Bersammlung zu Bamberg (März 1135). Friedrich erhielt nach Lösung vom Banne volle Berzeihung gegen das eidliche Bersprechen, an dem Romzug teilzunehmen. Unter denselben Bedingungen unterwarf sich dann auch der Gegenkönig Konrad (Mühlsbausen, September 1135), so daß endlich Lothars Königtum allgemein und unbestritten anerkannt murde? und unbeftritten anerkannt wurde?). Die glanzenden Tage zu Quedlinburg und Magbeburg (Oftern und Pfingsten 1135), sowie zu Merseburg (August), an benen Dänemark, Böhmen, Ungarn, Polen, teils burch ihre Fürsten selbst, teils durch stattliche Gesandtschaften vertreten waren und Lothars Entscheidung und Vermittelung in ihren inneren Angelegenheiten suchten, wo ber Hof von Konstantinopel und ber Doge von Benedig Bundnis und Hilfe gegen Roger von Sizilien antrugen, gaben ben beutlichften Beweiß von ber imponierenden Stellung, bem gewaltigen Unseben, das Lothar errungen hatte'). Unter ganz andern Berhältniffen, als vier Jahre zuvor, konnte er nach Ordnung der Reichsgeschäfte in Würzburg Ende August 1136 seinen Romzug antreten4).

<sup>1)</sup> Junere Berhältnisse. Die bayerischen Unruhen. Es handelte sich um einen schon früher hervorgetretenen Konstitt zwischen Herzog Heinrich und dem Regensdurger Domvogt Friedrich von Bogen. Auf dessen Betreiben wurde gegen des Herzogs Willen Heinrich von Bissen. Auf dessensdurg gemählt und hielt sich. In die Fehde wurden die Berwandten verwickt, so Friedrichs Reffe, Otto von Bolfrathshausen, serner Leopold von Desterreich, der Pfalzgraf Otto von Bittelsbach. Des letzteren Bermittelung gelang es endlich, Mitte 1138, die Unruhen zu Gunsten des Herzogs Heinrich zu beschwichtigen. — Pfalzgraf Gottsried von Calw starb im Februar 1138. Auf die Erdschaft machten Ansprüche Konrad von Zähringen als Schwager, Welf als Schwiegerschn, Albert von Löwenstein als Nesse des Versteren. Lothar vermittelte zwischen den beiden ersten bald nach seiner Rückehr auf einem Tag zu Mainz, Oktober 1138; Albert seize den Kampf gegen Welf noch eine Zeitlang fort, mußte sich aber bald unterwersen. Er erhielt seine

Berlufte zurud, und außerbem noch Calw von Belf zum Lehen. — Zwischen ben beiden Söhnen der Petronilla, einer Halbschwester Lothars, der Gemahlin Florenz' II., Grafen von Holland, Dietrich und Florenz, waren bereits nach bes Baters Tob über die Erbfeilung Streitigkeiten entstanden. Nach deren Beilegung bewarb sich Florenz um eine reiche Erbtochter, heilwima, wurde jedoch von deren Oheimen, den Grafen von Augt, abgewiesen. In der entstehenden Fehde wurde Florenz Oktober 1133 von den beiden Herren erschlagen. Diese Unruhen, sowie auch die seindselige Haltung Kölns veranlaßten Lothar, gegen Ende des Jahres an den Niederrhein zu ziehen. Die Kunter wurden gebannt; ruhig wurde es aber nicht in

jenen Begenben.

jenen Gegenden.

2) Unterwerfung der Staufen. Lothar rückte von Bürzdurg aus, Heinrich die Donau aufwärts in Schwaben ein. Ulm wurde erobert, Schwaben verheert. Zuleht sah sich Friedrich sassen ein. Ulm wurde erobert, Schwaben verheert. Zuleht sah sich Friedrich sassen ein. Ulm wurde erobert, Schwaben verheert. Zuleht sah sich sich sein sein und unterwarf sich zu Fulda dem Kaiserin Richenza (Annal. Magded. quia neptis erat) und unterwarf sich zu Fulda dem Kaiser (Ottober 1134). Die überaus günstigen Bedingungen, die er auf dem Bamberger Tag und die später sein Bruder Konrad in Mühlhausen erhielt, sind wohl dem Einstusse des vom Papst entsandten Bernhard von Clairvaux zuzuschreiben, der unter allen Umständen zur Ermöglichung eines neuen Nomzugs den Bürgertrieg beigelegt sehen wollte. Denn Lothars Absichten gingen auf Versuchtung der Staufen, und Friedensvermittelungen, wie sie Abalbert von Mainz versuchte, hatten kein Sehör bei ihm gefunden. Daß kirchlicher Sinfluß Lothars Versuchte, hatten kein Gehör Brief, den er über diese Verhältnisse im Ottober an Junocenz schried, aus dem auch die Unterwerfungsbedingungen hervorgehen. Jasserhalten bestimmte, zeigte der Brief, den er über diese Berhältnisse im Ottober an Junocenz schried, aus dem auch die Unterwerfungsbedingungen hervorgehen. Jasserhalten bestimmter Reichsfriede wurde den Romzug nicht mit. Konrad begleitete den König als dessen kräger.) Auch Köln unterwarf sich in Bamberg, und ein allgemeiner Reichsfriede wurde dort aus zehn Jahre beschworen. Diese letzen Jahre von Lothars Regierung schweben den Annalisien vor, wenn sie die ruhigen und glücklichen Zeiten dieses greisen Kaisers preisen. — [I. Thiel, Die politische Thätigkeit des Abts Bernbard von Clairvaux, 86.]

hard von Clairvaux, 85.]

3) Die auswärtigen Berhaltniffe. Die Oftmarten. Rach Lothars Bug 1181 hatten bie Birren in Danemart teinesmegs ihr Ende erreicht. Erich Emund feste den de Wirren in Nan emart teineswegs ihr Ende erreicht. Erich Smude zugesellte, sort, kampf gegen Niels und Magnus, denen sich Erichs Bruber Harald zugesellte, fort, ansangs aber mit geringem Glück, trot ber Unterstützung durch den Grasen Adolf von Holstein. Erst als Niels und Magnus 1134 gefallen, Harald beseitigt waren, behauptete er endlich die Herrschaft. Auf dem Pfingsttage 1135 erschienen seine Gesandten in Magdeburg, wohl um Anersennung und Belehnung von Lothar zu erditten. — Ebenso glücklich gestaltete sich Lothars Eingreisen in die ungarisch böhmische polnischen Wirren. Nach Stephans II. von Ungarn Tode (1182, April) folgte sein Better, der blinde Bela. Gegen ihn erhob sich ein Halbbruder Stephans, Boris, und fand Unterstützung bei Boleslav von Polen, während Bela Hölfe bei seinen Schwägern, Herzog Sobeslav von Böhmen und Abalbert von Desterreich sand. Die in den solgenden Jahren stattfindenden Kämpse waren im ganzen für Bela günstig; doch rief Sobeslav die Entscheidung Lothars an. (Zu-sammentunft in Altenburg, April 1184.) Auf dem Pfingstage zu Magdeburg 1186 war neben Ungarn und Böhmen auch eine polnische Gesandtschaft anwesend. Da aber Lothar persönliche Stellung Boleslavs verlangte, erschien dieser im August in aber Lothar personliche Stellung Boleslavs verlangte, erichten dieser im August in Merseburg. Hier mußte er den zwölf Jahre lang rückftändigen Tribut nachzahlen, kommern und Kügen vom Kaiser zu Lehen nehmen, den Treueid leisten und als Zeichen seiner Lehnsunterthänigkeit dem Kaiser beim Kirchgang das Schwert vortragen. Zwischen Böhmen und Volen vermittelte Lothar einen Wassenstilltand, dem nach zwei Jahren der Friede folgte. Boris, jeder Unterstützung beraubt, stand von seiner Unternehmung auf Ungarn ab. "Seit mehr als einem Jahrhundert hatte die kaiserliche Autorität im Osten nicht die gleiche Stellung gehabt, wie in diesen Tagen." [Giesebrecht IV, 106. Köpell, Geschichte Polens I.] — Auch eine Tagen." [Thas die von Konstantinopel wie Werein werden von Konstantinopel erhot marken. In jenen glücklichen Fahren Lothars sehen auch nach fast 150jähriger Pause die Ansänge der Germanisterung und Christianisterung der Lande oftwärts

der Elbe ein, um von nun an in zwar oft gehemmtem, aber nicht mehr aufhörendem Vorschreiten dem alten germanischen Besitz dis zur Weichsel und darüber hinaus zurückzugewinnen. Schon als Herzog hatte sich Lothar bei den slawischen Nachbarn einen gefürchteten Namen gemacht; in vielen Jügen hatte er den sächsischen Heerdamper der des Markgrafen Gero eine so anhaltende Einwirkung des deutschen Elements auf die östlichen Nachbarn nicht stattgesunden habe. In jenen dreißiger Jahren nun kommen die dortigen Marken in den Besitz der Käuser, unter deren thatkrästiger Leitung und Hilfe Deutschtum und Christentum den Weg nach Osten sanden, der Aslanier und Wettiner, denen sich später die Welsen auschließen. Albrecht, Graf von Ballenstädt, erhielt 1184 — das genaue Datum ist streitig — nach dem Abem Abed von Ballenstädt, erhielt 1184 — das genaue Datum ist streitig — nach dem Abed der des disherigen Inhabers Konrad von Plössau (Januar 1133) die Nordmark zur Belohnung der treuen Dienste, die er auf dem Komzug geleistet hatte. Er eröffnet die glanzvolle kolonislatorische Khätigkeit deutscher Fürsten im Osten. Schon in den ersten Jahren machte er deutschen Sinsus weit über die Grenzen seiner Macht geltend; nach dem großen Slaventrieg 1196 gewann er die Kriegnit, mit Pribislau (Heinrich) von Brandenburg knüpste er Beziehungen an, die ihm die feiner Macht geltend; nach dem großen Slavenkrieg 1186 gewann er die Priegnik, mit Pridiskav (Heinrich) von Brandenburg knüpfte er Beziehungen an, die ihm die Erbschaft des Havelkandes in sichere Aussicht stellten. Die Misstodisch ich sich deine eifrige Unterstühung, nicht nur im eigenen Gediet, wo hauptsächlich die Prämonstratenfer eine reiche und dald ungestörte Wirkfamkeit entfalteten, sondern auch außerhalb seiner Grenzen, wie es der Pommernapostel Otto von Bamberg ersahren durste. (Albert Seper, Albrecht der Bär. Berlin, 97.) Im Mai 1186 erhielt nach dem Ableben Heinrichs von Groiksch (31. Dezember 1185) Konrad von Wettin, ein Berwandter der Kaiserin Richenza, die Lausig zu der Markgrasschaft Meißen, die er bereits 1123 nach dem Tode Heinrichs des Jüngeren von Gilenburg vom Herzog Lothar erlangt hatte. — Bon geringerer Bedeutung als die Thätigkeit dieser welklichen ist die der damaligen geistlichen großen Fürsten des Ostens, der Erzbischöse Nordert von Magdeburg und Abalbero von Bremen. Sie bemühten sich zward eistig, die Metropolitangewalt ihrer Erzstisse, der eine über den Osten (Gnesen), der andre über den Norden (Slandinavien, Lund) wiederherzustellen, und trugen in ihrer Diplomatie auch einige pergamentene Ersolge davon. Die harte Arbeit aber ihrer Diplomatie auch einige pergamentene Erfolge davon. Die harte Arbeit aber und die aufreibende Mühfal im Dienste des Christentums, die unverdrossene Zähig-keit, die nach dem Untergang verheißungsvoller Anfänge immer wieder die Hand keit, die nach dem Untergang verheißungsvoller Anfänge immer wieder die Hand ans Wert legt, ist dei ihnen nicht zu sinden. Hier ragt hervor Bischof Otto von Bamberg, der, schon ein Greis, 1127 zum zweitenmal die beschwerliche Keise zu den Pommern unternahm, in Usedom, Stettin, Wollin, Kamin die beschwerliche Keise zu den Pommern unternahm, in Usedom, Stettin, Wollin, Kamin die beschehenden Christengemeinden sesstieben dei entweihten oder zerkörten Kirchen herkellte, neue gründete und auch nach seiner Rückehr unermüblich sür sein Berk thätig war. Hier ragt serner hervor in geduldiger Arbeit, in entsagender Hingebung, in nimmer ermattender, durch kein Mißgeschick zu beugender Entschlossenden, in nimmer ermattender, durch kein Mißgeschick zu beugender Entschlossenden ist er bei Heinrich, dem Hauftling der Wagrier, in Lübeck thätig (1126, Giesebrecht 1119); die Wirren nach dessen Iode vertreiben ihn von dort; er siedelt sich in Falbera, dem späteren Neumünster, an, auf der Grenze des slawischen Gebiets in Holsten. Die Herrschaft welltete Kurche in Lübeck weihen, aber Knuds Ermordung (1181) stellt alles wieder in Frage. Vicelin sübeck weihen, aber Knuds Ermordung (1181) stellt alles wieder in Frage. Vicelin slücktete, tras wahrscheinlich mit König Lothar auf dessen Dänenzug (§ 60, 5) zusammen — so Vernhard, Giesebrecht verlegt diese Ereignisse auf 1184 (B. Bahr, Studien zur nordalbingischen Geschichte, 84) — und verans auf 1134 (B. Bahr, Studien gur nordalbingifchen Geschichte, 84) — und veranauf 1184 (P. Bahr, Studien zur nordalbingischen Geschichte, &4) — und veransläßte ihn zur Gründung von Segeberg a./Trave. Er selbst wirkte dann unter dem Schutze des Grasen Adolf von Holstein wieder in Lübeck, aber die solgenden dänisschen Wirchen Magnus und Erich (§ 61, 3), in die auch Adolf verwickelt wurde, hemmten eine ersprießliche Thätigkeit. Unter schweren Kämpsen rang sich damals in den Rord- und Ostmarken des Reiches eine neue Zeit empor. — [D. v. Heine mann, Albrecht der Bär, 64. Dehio, Gesch, des Erzbistums Hamdurg- Bremen II, 78. L. Gießebrecht, Wendische Gesch. II, 48. Schirren, Alte und neue Quellen zur Gesch. Bicelins in Zeitschr. der Gesellschaft für Schleswig zc. VIII.]

4) Friede herrschte im Reich, die unbedeutende Kunser Fehde ausgenommen, und überall stand Lothars Ansehen gesestet. So konnte nun die Romsahrt vorbereitet werden. Schon Ende 1185 meldete Lothar dem Papst von Speier aus, wo Robert von Capua und Richard, der Bruder Rainulss von Alise, von Roger verjagt (siehe § 62, 1), eistig die Fahrt betrieben, seine bevorstehende Ans

tunft. Die Heerfahrt wurde für den 15. August, als Sammelplat Würzburg ansgesett. Auf der überaus stattlichen Fürstenversammlung wurden hier die Reichse geschäfte geordnet (wahrscheinlich Bestimmung über Stellvertretung, Aufrechterhaltung des Friedens); sodann brach das Heer, dessen Stärke nirgends auch nur ansnähernd gegeben wird, am 20. oder 21. August nach dem Süden auf.

### § 62. Der zweite Romzug (1136-37). Lothars Tod (4. Dezember 1137).

In Unteritalien hatten sich die Verhältnisse inzwischen sehr mißlich gestaltet. Anfang 1136 hielt sich allein noch Neapel, eng umlagert, gegen Rogers Angrisse<sup>1</sup>). Innocenz war schon bald nach Lothars Abzug aus Rom entwichen und suchte in Norditalien sein Ansehen zu sestigen. Einen größen Erfolg errang er hier in der endlichen Unterwersung Mailands, die hauptsächlich durch die unermübliche Thätigkeit Bernhards von Clairvaux erfolgte. Dessen Versuch, auch eine Versöhnung der untereinander habernden oberitalienischen Kommunen zu bewirken, blied jedoch erfolglos<sup>2</sup>). Hier mußte daher Lothar zuerst eingreisen, als er, dem Etschthal folgend, den Boden Italiens betrat. In der Hauptsache erreichte er seinen Zweck; die stolzen oberitalienischen Kommunen erkannten seine Herrschaft an<sup>3</sup>), und auch die Kämpse in Süditalien gegen Roger von Sizilien nahmen so guten Fortgang, daß dessen schließliche Niederwerfung nur noch eine Frage der Zeit schien<sup>4</sup>). Aber auf der Kücksehr trübten Streitigkeiten das Verhältnis zum Papste, und auch Roger erlangte bald seine Machtstellung wieder. Im ganzen brachten also auch die siegreich verlaufenen unteritalienischen Kämpse keinen dauernden Erfolg. Lothar erblickte die Heimat nicht mehr; der Tod ereilte ihn am 4. Dezember 1137 in dem Dörschen Breitenwang bei Füssen in Tirol<sup>5</sup>).

') Lage in Untertialien. Balb nach Lothars Abzug aus Italien (Sommer 1188) erschien Roger auf dem Festland und errang bald so glückliche Ersolge, daß er in seinen festländischem Bestigungen mit Ausnahme von Neapel seine Autorität wiedersperstellte und nun die Fürsten von Capua und Alise bedrohte. Bor diesen Ersolgen des Bundesgenossen Anaklets war Innocenz noch im Oktober von Kom nach Kisa entwichen. Zwar kam 1184 eine Einigung der Fürsten mit Pisa und Genua zu stande, da deren Hise aber säumig war, unterwarfen sich Sergius von Neapel und Rainulf von Alise, während Robert Capua verließ. Auf die fälschliche Nachricht von Rogers Tod, die sich im April des folgenden Jahres verbreitete, erhoben sich seine Gegner abermals, aber nur, um von dem herbeieilenden König rasch wieder niedergeworsen zu werden. Wiederum hielt sich nur noch Neapel, von Sergius und Rainuls mit Hilse der Pisaner tapser verteidigt; Robert, seines Fürstentums beraubt, das Roger seinem jungen Sohn Alsons verlieh, ging mit Rainulss Bruder Richard nach Deutschland, um die sehnlichst erwartete Hilse des Kaisers zu beschleunigen (siehe S 61. 6).

nach Deutschland, um die sehnlichst erwartete Hilse des Raisers zu veschieunigen (siehe § 61, 6).

\*\*) Agkation Bernhards von Clairvang. Wie Bernhard in Deutschland durch Beilegung des staussischen Krieges wirkte, ist § 61, 2 ausgesührt. Er erreichte zwar nicht, wie der Papst wünschte, den Antritt des Juges schon sir 1185; doch sandte Lothar Engelbert, den Sohn des Herzogs von Kärnten, als Markgrasen in seiner Bertretung nach Toscana. In Italien wirkte Bernhard sodann für Innocenz' Sache, indem er die Pisaner und Genuesen zur Bereinigung mit den süditalischen Fürsten brachte, besonders aber, indem er die aus Unzufriedenheit mit den Uebergriffen Ansselms entstandene und auf dem Konzil zu Kisa, Mai, Juni 1185, sich offendarende Spaltung der dis dahim anaksetischen Nailänder Kirche geschieft zu deren völliger Unterwerfung unter Innocenz benutzte. Unselm wurde abgeset und starb bald daraus. Den Streit der Städte dagegen konnte Bernhard nicht beilegen: Cremona und Pavia beharrten in ihrer scharfen Gegnerschaft gegen Mailand, und auch

Engelbert von Toscana sah sich in einen ungläcklichen Streit mit Lucca verwickelt. Lothar fand also die Berhaltnisse in Italien etwas gunftiger als auf seinem ersten Buge, aber bennoch waren es große Aufgaben, die in der Beseitigung des Schismas, ber Demutigung Rogers, ber Konfolibierung ber oberitalischen Berhältniffe

feiner harrten.

jeiner harrten.

3) Lethar in Oberitalien. Bon den größeren Städten unterwarf sich zunächst Berona. Cremona dagegen, sonst meist kaiserfreundlich, diesmal erbittert durch die Richtachtung seiner Rechte auf Guaftalla, das Heinrich dem Stolzen verlieben wurde, versagte die Unterwerfung und mußte geächtet und bekriegt werden, ohne daß seine Bezwingung gelang. Sodann lagerte das Her auf den Koncalischen Feldern, wo Lothar eine größere gesetzgeberische Thätigkeit entsaltete, doch ist nun ein Lehnsgesetz bekannt, das einzige überhaupt, welches von seinen Gesehen erhalten ist. (6. Nov. 1186.) Dann ging er den Po auswärts. Pavia ergab sich nach kurzem Widerstand, ebenso die Städte dis Aurin. Im Dezember wandte sich das Here wieder nach Osten. Piacenza unterwarf sich, Parma nahm Lothar friedlich auf, ebenso Reggio und Modena. Januar 1187 siel das starke Bologna, und bald danach zeigte das starke Kavenna seine Unterwerfung an.

ftarte Ravenna feine Unterwerfung an.

4) Lothar in Unteritalien. Der Bormarsch gegen Unteritalien erfolgte in zwei Heerfäulen. Lothar selbst zog unter fortwährenden Kämpfen die Ostklifte entlang nach Bari, wo er Ende Mai eintraf. Die zweite Abteilung führte Heinrich von Bayern durch Tuscien — hier stießen der Papst und der heil. Bernhard zum Heere—an Rom vorbei nach St. Germano am Monte Casino. Hier versagte Abt Rainald, ein Anhänger Anaklets und Rogers, bem Herzog Sehorsam und Aufnahme, bis Heinrich, ohne Zuziehung bes Papstes, zur Vermeidung weiteren Aufenthaltes mit ihm abschloß und ihn als Abt anerkannte, während jener der Berbindung mit Anaklet und Roger entsagte. Sodann ging es über Capua, wo Fürst Robert wieder eingesetzt wurde, und Benevent nach Bari zur Bereinigung mit dem Here Lothars. (Ende Mai.) Eine fehr starte Feste Rogers bei Bari wurde erstürmt, und biefe That machte folchen Eindruck, daß Roger Friedensunterhandlungen einzuleiten verfucte, die aber abgewiesen wurden. Sodann wurde Malfi genommen (Ende Juni), und Lothar bezog mit einem Teile des Heeres Sommerquartiere am Lago Pesole, während der andre Teil unter Heinrich von Bayern die Belagerung Salernos, der Hauptstadt Rogers, begann. Mit Hilse der Pisaner und Genuesen, und nachdem Lothar selbst herbeigekommen war, wurde die Stadt auf so milbe Bedingungen hin zur Uebergabe gebracht (Ansang August), daß die darüber erbitterten Pisaner einen Separatsrieden mit Roger schlossen. Salernos Fall brachte auch Neapel endstitten wichten der Angel endstellen wird Roger schlossen.

einen Separatfrieden mit Roger schlossen. Salernos Fall brachte auch Neapel endslich Befreiung. Der weitere Kampf gegen Roger wurde dem von Lothar und Innocenz gemeinsam mit Apulien belehnten Kainuls von Alise übertragen, das deutsche Heer wandte sich zur Kücklehr.

5) Käcklehr und Tod. Ueber Benevent und Capua kamen Kaiser und Papst nach St. Germano. Hier kam es, wie vorher bei der Berleihung Apuliens, bei der Reuordnung der Berhältnisse in Monte Casino zu einem scharf sich zuspissenden Gegensat der kaiserlichen und päpstlichen Anschauungen. Lothar deanspruchte die Belehnung Apuliens, weil Apulien dem Reich unterstehe, Innocenz, vermutlich gestützt auf Privilegien Ottos I. und Heich unterstehe, Innocenz, vermutlich gestützt auf Privilegien Ottos I. und Heich unterstehe, Innocenz, vermutlich gestützt auf Privilegien Ottos I. und Heich unterstehe, Innocenz, vermutlich gestützt auf Privilegien Ottos I. und Heich unterstehe, Innocenz, vermutlich gestützt auf Privilegien Ottos I. und Heich unterstehe, Innocenz, vermutlich gestützt auf Privilegien Ottos I. und Heich unterstehe Gemeisen und Vonorius II. Da die beweisenden Urkunden nicht zur Stelle waren, ergriss man das Aushilssmittel einer gemeinsamen Belehnung. Raiser und Papst überreichten Kainulf von Alise die Herzogsfahne von Apulien. Schärfer spizte sich der Gegensat zu in der Entscheidung über Monte Casino. Schon im Sommerlager von Lago Pesole war hierüber verhandelt worden; als nun aus dem Heimwege St. Germano und Monte Casino berührt wurden, sollte endlich Ordnung geschäffen werden. Den ersten Streitpunkt zwischen Kaiser und Papst Orbnung geschaffen werben. Den ersten Streitpunkt zwischen Kaiser und Kapst bildete bas Untersuchungsrecht. Lothar gab hierin nach; auf Beschluß der papst-lichen Untersuchungskommission wurde Rainald seines Amtes entsett. Run beanspruchte Innocenz unter Protest der Monche auch das Besetzungsrecht. Diesen Anspruch aber und auch den Bersuch des Papstes, durch Borschriften hinsichtlich der Berson des zu Wählenden die freie Wahl zu beschränken, wies Lothar energisch zuruck, letzteren unter der Drohung sofortigen Bruchs. So erlangte Lothar die Wahl des ihm genehmen Kandidaten, des Abres Wibald von Stablo. Ueber Aquino, wo die Belehnung heinrichs des Stolzen mit Tuscien erfolgte (vor September 1187, nicht schon, wie auf Grund einer verdächtigen Urtunde angenommen wurde, im August 1136). In betreff ber Uebertragung ber Mathilbischen Guter an Heinrich

siehe § 60, 7), wurde die Reise durch die römische Campagna sortgesetzt das Farsa, wo Kaiser und Kapst sich trennten. Lothar war trank und sühlte bereits das Herannahen des Endes. Innocenz kehrte zwar nach Kom zurück, aber erst nach Anaklets Tod (Januar 1138) sand er hier Anerkennung. In oder bei Bologna ersuhr der Kaiser die Ersolge Kogers, der Salerno, Capua, Neapel, Benevent wiedergenommen hatte und Kainuls von Apulien hart bedrängte. Als Todestag stellt den 4. Dezember sest und Kainuls von Apulien hart bedrängte. Als Todestag stellt den 4. Dezember est Vernhard S. 786, A. 6 auf Grund einer neuen Kollation der in Lothars Grab gesundenen Bleitafel gegen Gie sebre cht IV. 148, 453, welcher den 8. Dezember annimmt. Die Leiche wurde über Augsburg durch Ostfranken nach Sachsen gebracht und dort Ende Dezember in des Kaisers eigener Stiftung, dem Kloster Lutter, beigesetzt. Die Keichsinsignien hatte Lothar Heinrich von Bayern zur Verwahrung übergeben. Ob er denselben vor seinem Tode noch sörmlich mit dem Herzogtum Sachsen belehnte, wie Jaffé aus Petr. Diac. IV. 126 schließt, oder ob er ihm früheren Verfügungen gemäß — Vernhard is. 604 denkt, gestüht auf Helmold I. 54, an den Würzdurger Tag 1136 vor dem Ausbruch nach Italien — nochmals die Rachsolge im Herzogtum bestätigte, bleibt zweiselhaft. Jedensalls ist Heinrich nach Lothars Tod im Verzgetum bestätigte, bleibt zweiselhaft. Jedensalls ist Heinrich nach Lothars Tod im Verzgetum beschiefteit, mit der er den Frömmigsteit und Tapserseit vor allem seine Gerechtigkeit, mit der er den Frieden krästigküten Seine daß Seine ohne Furcht besaß. Dem nachsolgenden Geschlecht erschien zeit als eine Zeit der Macht und des Glückes. "Er was wol des riches herre, Vi des dens Keine ohne Kurch bes Glückes. "Er was wol des riches herre, Vi des des eine dens duch und des Glückes herre, Vi minnete alle gotliche lere Unde behielt ouch wertlich ere."

### § 63. Rourad und die Welfen (1138—1142).

Litteratur. Ph. Jaffé, Gesch. bes Deutschen Reichs unter Konrad III., 45. D. v. Heinemann, siehe § 58. Bernhardi, Konrad III., 88. B. v. Giesebrecht, Gesch. ber beutschen Kaiserzeit IV. G. Kausmann, Konrad III. Encystop. von Ersch und Gruber II., 38.

Wie nach dem Erlöschen der Salier kirchlicher Einfluß die Wahl des Nächstberechtigten verhinderte, so geschah es auch nach Lothars Tode. Heinrich des Stolzen Verhalten auf dem Romzug hatte sich keineswegs des Beisalls der Kurie erfreut, größere Gesahren schienen von ihm zu drohen, der zugleich in Italien und Deutschland eine mächtige Stellung einnahm, als je von den Stausen. Wie 1125 durch List, so gewann diesmal durch Ueberrumpelung die kirchliche Kartei den Thron für ihren Kandidaten: "im Winkel" von nur wenigen Fürsten wurde am 7. März 1138 der Stause Konrad in Koblenz zum König gewählt.). Ein Zusammenstoß mit dem um seine Hossinung detrogenen Welsen war unversmeidlich. Nach kurzen Verhandlungen brach der Kampf aus zugleich in Sachsen und Bayern. Er wurde von Konrad nicht alzu glücklich geführt. Der Vergleich zu Frankfurt (1142) brachte den Zwist zu vorläusigem Abschluß?); das Doppelherzogtum der Welsen wurde zwar beseitigt, aber auf dem Wege einer Familienverbindung, und damit blieden Keime zu neuen Zerwürfnissen zurück.

1) **Bahl Kourabs**. Wahrscheinlich bereits von den bei dem Leichenbegängnis Lothars anwesenden Fürsten wurde auf Psingsten (22. Mai) ein Tag nach Mainz für die Neuwahl angesetzt. Aber bevor es hierzu kam, brachen bereits Wirren aus. Allbrecht der Bar, ein Enkel des letzten Billungers Magnus, machte mit bewassneter Hand sofort nach Lothars Tod seine Ansprüche auf Sachsen geltend. Seine Erhebung gegen die welsische Machtstellung sand ihren Wiederhall bei andern. Weltliche wie geistliche Fürsten konnten eine Nachsolge Heinrichs des Stolzen auf den Königsthron nur mit gemischen Gesühlen ansehen: die einen, weil sie sich durch den herrischen

Charakter des Welfen und seine imposante Macht gebrückt fühlten, die andern, weil Heinrich während des Romzugs nicht das Entgegenkommen gegen kirchliche Bünsche gezeigt hatte, welches sie von einem Oberhaupte nach ihrem Sinne erwarteten. Die der welssigen Erhedung entgegengesete Strömung unterstützte der Umstand, das die Leitung der Bahlgeschäfte wegen Sedisvakanz des Mainzer Stuhls und noch nicht vollzogener Konsertation des Kölner Erzbischofs auf Heinrichs Feind, den Erzbischof Albero von Trier, übergehen mußte. Dieser deries Ansang März eine Bersammlung nach Koblenz. Hier wurde auf seinen Borschlag in Anwesenheit eines päpstlichen Legaten — Sachsen und Bayern sehlten völlig — am 7. März Konrad gewählt und bereits am 18. in Nachen von dem Kardinal gekrönt. "Die Bahl war im Bintel geschehen, ohne daß die Mehrzahl der deutschen Kürsten nur davon wußte. Sie war ein förmlicher Hohn gegen alles Recht und Hertommen" (Giesebrecht V. 71). Bald jedoch mehrte sich der Anhang. Die Bischöse von Bürzdurg, Mänster, Osnabrück, Halberstadt traten auf Konrads Seite. In Bamberg (22. Mai) kamen die süddentschen Jusammen und empfingen gegen Huldigung ihre Belehnung. Auch sächsische Herten mit der Kaiserin Richenza waren anwesend; ebenso Sobeslav von Böhmen, der hier seinen Sohn mit Böhmen belehnen ließ. Für die Fehlenden, Beinrich mahrend des Romzugs nicht das Entgegentommen gegen tirchliche Buniche von Bhymen, der hier seinen Sohn mit Böhmen belehnen Iles. Für die Fehlenden, besonders sür Konrad von Salzdurg mit seinen Suffraganen und für Heinrich den Stolzen, wurde ein neuer Tag nach Regensdurg angesett. Es war offendar, daß die Aussichten für eine Erhedung Heinrichs gegen Konrad außerordentlich gering waren; so erschienen denn sowohl er selbst als auch Konrad von Salzdurg mit den dayerischen Bischöfen zum angesetzen Termin. Das Nähere über die Vorgänge dieser Zeit ist nicht sicher zu stellen. Nach Vernhardis Kombination der Quellenmitteilung verlief der Gang solgendermaßen (S. 52): Herzog Heinrich war in Regensdurg bereit, die Insignien auszuliefern gegen Vestätigung von Sachsen und Bayern. Das konnte Konrad nicht zugestehen, weil er wahrscheinlich schon auf dem Bameberger Tag hinsichtlich Sachsens Ubmachungen mit Albrecht dem Bären getrossen hatte. Der König wußte den Herzog aber hinzuhalten, er vermied persönlichen Versehr und erlangte durch Unterhändler — ob gegen Versprechungen und gegen welche? — noch in Regensdurg die Auslieserung. Zu weiteren Verhandlungen wurde ein Tag in Augsdurg angesetzt. Aber auch hier kam es zu keiner Vereinigung; Konrad wollte beide Herzogkümer nicht in einer Hand lassen. Heiner Vereinigung scheint so drobend geworden zu sein, daß Konrad heimlich die Stadt verließ und nach Würzdurg sich. Hier wurde Heinlich die Stadt verließ und nach Würzdurg sich. von Bohmen, ber bier feinen Sohn mit Bohmen belehnen ließ. Für bie Fehlenben, Hier wurde Seinrich geächtet (Ende Juli), Sachsen an Albrecht verliehen, Bayern hielt der König vorläufig in seiner Hand. Gegen Ende des Jahres kam Konrad yielt der König vorläusig in seiner Hand. Gegen Ende des Jahres kam Konrad nach Goskar, um die Hulbigung der sächssichen Herren entgegenzunehmen; auch wurde hier Bayern dem Herzog durch Spruch des Fürstengerichts aberkannt. Für die Richterschienenen, so für Konrad von Magdeburg, wurde zum 2. Februar 1189 ein neuer Termin nach Quedlindurg bestimmt. Als sie dort zwar erschienen, aber mißtrauisch und wenig entgegenkommend, als serner Herzog Heinrich selbst hierher kam und seine Anhänger sammelte, verließ der König plössich sluchtähnlich Stadt und Herzogtum. Er ging nach Bayern (Frühjahr) und übertrug es hier seinem Halbbruder, dem Babenderger Leopold, Markgrasen von Desterreich. Der Kamps, welcher schon um Sachsen tobte, arist nun auch in Bavern um sich.

vellder schon um Sachsen tobte, griff nun auch in Bayern um sich.

"Stansen und Welsen tobte, griff nun auch in Bayern um sich.

"Stansen und Welsen im Ramps. Bereits 1188 war nach Aechtung Heinrichs bes Stolzen durch Albrechts des Bären Zugreisen der Kamps ausgebrochen. Gegen ihn verteidigte die Rechte ihres Schwiegersohns mutig und entschlossen die Kaiserin Richenza. Aber vor Beendigung ihrer Küstungen war Albrecht schon auf dem Plan, der schnell fast das ganze Derzogtum gewann. Ansang 1189 aber erschien Heinrich selbst in Sachsen, und bald wandte sich das Glück; dis zum Mai war das Derzogtum wieder in seinen Hönden, Albrecht aus dem Lande vertrieben. Der König weilte inzwischen am Rhein. In Straßburg wurde die Heerschrt gegen Heinrich auf den Juli beschworen. Sie begann, nachdem Konrad das inzwischen erledigte Herzogs Walram Sohn, sondern an Gottsried von Löwen, seinen Schwager, verliehen und damit am Niedersbein, wo auch die Kölner gegen ihren Erzbischof in Wassen und damit am Niedersbein, wo auch die Kölner gegen ihren Erzbischof in Wassen kanden, neue Fehden hervorgerusen hatte. Der Jeerzug wurde königlicherseitis sehr energielos geführt, statt des Kampses tam es durch Vermittelung Triers und Böhmens zu einem Wassenstilltand die Kingssen 1140. Auf einem Tag in Worms sollte dann zu Lichtmeß 1140 die Reugestaltung der Verhältnisse beraten werden. Den Vorteil dieses Abkommens hatte Heinrich. Sein Ansehn nahm zu, königliche Parteigänger

fielen zu ihm ab. Da starb er am 20. Oktober 1189 zu Quedlindurg plöglich. Sein Tod änderte an der Lage nicht viel; sein junger Sohn Heinrich wurde in Sachsen ohne weiteres anerkannt, und der bagerischen Berhältnisse wegen war Konrad nicht in der Lage, dort einzuschreiten. In Bayern hatte sich Leopold 1189 hindurch gegen den Bruder Heinrichs, Welf, gehalten. 1140 dagegen erlitt er bei Balley im Mangfallthale eine Niederlage (August) und veranlaßte König Konrad zur Hisselstung. Seit Ansang November belagerte dieser die Feste Weinsberg, schlug den zum Entsahzerbeieilenden Welf am 21. Dezember und nahm bald darauf die Burg. (Die Erzählungen von den treuen Weidern zu Weinsberg, sowie von dem neu ertönenden Schlachtruf: hie Walf, hie Waibling, sind Sage. [Vernheim, Die Sage von den treuen Weinsberg, im Historischen Taschenbuch 6. Folge, 8. Jahrg. Dazu F. d. (S. XV. 242.) Trotz dieses Ersolges war seine Unweselbichen Bersuchen, die geboten; Leopold gebrauchte seine Unterstützung; nach vergeblichen Bersuchen, die Sachsen zu den verabredeten Unterstützungen (siehe oben) zu bewegen, wurde zwar Pfingsten in Würzdurg eine Heersahrt gegen sie beschlossen, aber die zweideutige Haltung des bald von ach Konrads Bahl zum Erzbischof von Mainz erhobenen Abalbert. Haltung des bald nach Konrads Bahl zum Erzbischof von Mainz erhobenen Abalbert, sowie des Bischofs von Straßburg, ebenso die Birren um das niederlothringische Herzogtum sowie der dortigen Großen untereinander hemmten die Kräste des Königs. Iwar starb am 10. Juni 1141 Richenza; auch Abalbert von Mainz verschied und sein Nachsolger Markulf sorgte eisfrig für Herstellung des Friedens, aber der am 18. Oktober ersolgte Tod Leopolds von Bayern machte eine Neuordnung der Berhältnisse durch den König notwendig: Bayern behielt er in seiner Hand; Desterreich gab er an Leopolds Bruder, Heinrich Jasomirgott, der bis dahin die Psalz innehatte; diese siel an Hermann von Stahled, den Schwager des Königs. Bis zum Februar 1142 sielten diese Dinge Konrad in Bayern seit. Unterdessen hatten die Bemühungen Markulfs von Mainz guten Ersolg. Ende 1141 legte auf seine Beraulassung Albrecht der Bär den Herzogstitel nieder und unterhandelte wegen seiner Mickehr mit den sächsischen Fürsten. Damit war ein Kompensationsdesett geschaffen und auf dem großen Lag zu Frankfurt, Mai 1142, kam der Kamps zu einem vorund auf dem großen Lag zu Frankfurt, Mai 1142, tam der Kampf zu einem vorläufigen Abschluß. Bayerische und fächsische Fürsten in großer Zahl, ebenso Gertrud, die Bitwe Heinrichs des Stolzen, mit ihrem Sohne waren anwesend. Sachsen wurde an ben jungen Heinrich verliehen, die sächsischen Großen in ihre Besitzungen wieder eingesetz; so auch Albrecht der Bär, der sonst leer ausging. Die Vermählung Gertruds mit Heinrich von Oesterreich sollte dann den Strett um Bayern auf dynastischem Wege beenden. Zum Abschliß kam dieser Plan dadurch, daß mit Zustimmung der bayerischen Großen nach Verzichtleistung des jungen Heinrich Markgraf Heinrich, sein Stiesvater, mit Bayern belehnt wurde (Januar 1148, Goslar). Noch war aber der Widerstand Welfs, des Oheims, zu überwinden, der nun selbst sein Erbrecht auf Bayern geltend machte, sogar mit des Königs eigenem Ressen, Friedrich von Schwaben, trat er in Bündnis, der wohl verletzt war durch die einseitige Bevorzugung der babenbergischen Verwandten und durch die ossenber Rechtsverletzung, die mit der Belehnung Bayerns an Heinrich zu ihren Gunsten stattgefunden hatte. Den vereinten Krästen des Herzogs und des aus Sachsen herbeieilenden Königs gelang es indessen. Welf zu schlagen, mit dem Nessen sohnen herbeieilenden Königs gelang es indessen, Welf zu schlagen, mit dem Nessen sohnen herbeieilenden Königs seinden des Königs, mit Roger II. von Sizisien und Geisa II. von Ungarn, in Verbindung. an den jungen Heinrich verliehen, die sächstschen Großen in ihre Besthungen wieder mit Roger II. von Sizilien und Beifa II. von Ungarn, in Berbindung.

# § 64. Fehben und Wirren (1142—1147).

Obwohl die italienischen Verhältnisse des Königs Anwesenheit ersfordert hatten<sup>1</sup>), wurde er in den folgenden Jahren ausschließlich von den besonderen Reichsinteressen in Anspruch genommen. Seine Wirksamseit war nicht glücklich. Der inneren Schwierigkeiten wurde er nicht immer Herr, an der Oftgrenze erlitt das Ansehen des Reiches schwere Einduße<sup>2</sup>); nur im Nordosten nahm die Germanisserung und Christianisserung der überelbischen Lande zwar langsamen, aber gedeihlichen Fortzgang. Schweren Schaden fügte der König dem Reiche zu, als er trotz

der unausgetragenen Berhältnisse der Beredsamkeit Bernhards von Clairsvaux wich und sich zur Kreuzsahrt entschloß.

1) Die auswärtigen Berhältnisse. Nach boppelter Richtung hin war des Königs Erscheinen in Italien notwendig: Roger II. von Sizilien, der Lothars Erfolge völlig wieder vernichtet hatte, mußte niedergeworsen, dem Papste, der seit den letzten Jahren Innocens? mit den Römern in Streit war, mußte gegen diese und den letzten Jahren Innocenz' mit den Romern in Streit war, mußte gegen otese und gegen Roger Hilfe gebracht werden. Das gemeinsame Interesse gegen Sizilien führte zur Annäherung zwischen Konrad und Wanuel von Konstantinopel; die Ghe des letzteren mit der Schwägerin Konrads (1146) gab dem Bunde engeren Halt, während Roger dieser Rombination gegenüber Anlehnung an Frankreich und Verbindung mit den Welsen suche. Zu dem geplanten gemeinsamen Borgehen gegen Roger ist es jedoch nicht gekommen. Das gemeinsame Interesse gegen Sizilien verband serner die Kurie mit Konrad. Papst Innocenz hielt die zu seinem Tode (September 1148) an dem 1189 mit Koger nach der unglücklichen Schlacht dei Wigniano abgeschlossen Rertrag sest: mit seinem Rackfolaer. Sölestin II.. knüpste Roger Unterhandlungen jedoch magi gedommen. Das gemeinfame Juetelie gegen Synteen verdam erner bie Aurie mit konnad. Kapft Junocenz hielt bis zu jeinem Tode (September 1148) an bem 1189 mit Noger nach der unglüdlichen Schlacht bei Migniano abgeschlössene Bertrag fest; mit seinem Nachfolger, Edlessin I., knüpste Roger Unterhandlungen Bertag Erlangung der pchistichen Anestennung an; als sie resultatios blieden, rüsiete Roger den ossens zugleich war der Kapft in Kom selbst in den schwerzigken Berhältnissen. Begen Twoli, das, mit den Kömern im Streit, sich zuletz dem Papst, nicht den Bürgern ergeben hatte (1148), war es noch zu Ledzeiten Junocenz' II. zu einem wilden Aussten Benegung gegen die Hertrichten Kömer gekommen, der zu einer demostratischen Bewegung gegen die Hertrichten Kömer gekommen, der zu einer demostratischen Bewegung gegen die Hertrichten Kömer gekommen, der zu einer demostratischen Bewegung gegen die Hertrichten Kömer gekommen, der zu einer demostratischen Bewegung gegen die Hertrichten Kömer gekommen, der zu einer Ausstell zu der Könftler der Könftler der Kündle der der der der Kieftler der Kieftler der Leichten Schlessen und zur Errichtung eines Senates führte. Aroh vorübergehender Ersolge, die Eblessin Rachfolger, Lucius II., später auch (Dezember 1148) Eugen III. errangen, dauerten die Wirren fort; geschütrt wurde die populare Bewegung durch Arnoldo da Brescia, der in der Kücklehr der Kieche zur altehristischen Einfachheit sein zu erkselten der erkusel zu altehrischen Schaft zu erwegeben zu genzen. A. d. Brescia, 78. N. Bong hi, Arnoldo da Brescia studio, Sc. R. Brever, A. v. Brescia, im Hist Tassen Schulz, A. v. Brescia, 91.] Eugen verließ 1148 die Schat; de Historie Wertschaftlich werder der vergeben angerusen. Auch sonich server der Kieche Bereits aus haben der Kale hie er der Vergeben Angerusen. Auch sonich server der Vergeben Angerusen. Die Arstellung einer farfen Autorität war der kendelben Bereih, glig auch bekanna. Die Hersellung einer farfen Autorität war der hind gene des Abdurfnis.

1438 Arnob der er Kale Bebbe noch dauerte (1148), ebenso wie die endlose Trier-Namurer, während im Süd-westen bes Reiches ein Kampf zwischen Friedrich von Schwaben und Konrad von Zähringen wahrscheinlich wegen burgundischer Berhältnisse (1146) entstand und zu einer bedrohlichen Annäherung der Zähringer an die Welsen führte, während gleichzeitig als Borbote ber Kreuzzugsbewegung der Monch Kadulf am Rhein Unruhe und Berwirrung erregte, erlitt das Ansehen des Königs und des Reiches an der Oftgrenze bedeutende Einbuße (1146). In Polen waren auf Boleslav dessen vier Söhne derart gesolgt, daß dem altesten, Wladislav, mit der Bürde eines Großherrn

Gebharbt, Sandbuch ber beutschen Geschichte. I. 2. Aufl.

gewiffe Rechte über die Brüber eingeräumt wurden. Wlabislav, als Gemahl ber ehrgeizigen Babenbergerin Ugnes ebenfalls ein Schwager Konrads, wurde bei bem Bersuch, diese großherrliche Gewalt auf Kosten der Brüder zu erweitern, verjagt. Des Königs Versuch, ihn zurückzuführen und den inzwischen zum Großherrn erhobenen Bruder Boleslav zu beseitigen, blieb wegen durchaus ungenügender Vorbereitung erfolgloß (1146). Boleslav gab zwar das Versprechen, sich auf dem nächsten Reichstag. in Deutschland zu stellen; aber er hat diese Abmachung nie gehalten; er blieb Groß-herr, Bladislav verbannt. — Zu berselben Zeit kampften die deutschen Waffen unglücklich gegen die Ungarn. Geisa II., seit 1141 Nachfolger Belas, hatte langere Zeit gute Beziehungen mit Konrad aufrecht erhalten. Bald aber war infolge einer Feindschaft mit dem Bayernherzog auch eine Spannung mit Konrad eingetreten, wie denn überhaupt die Identisserung seiner Interessen mit den babendergischen für Konrad von unheilvoller Bedeutung gewesen ist. Mit Welf, dem alten Gegner, trat Geisa in Berbindung. Als nun Ansang 1146 Konrad zur Beilegung der Regensedurger Fehde (siehe oben) in Bayern weilte, erhielt aus Empfehlung des Herzogs Wladislav von Böhmen Borris der Ausse, ein Sohn des Itl4 gestorbenen Koloman von Ungarn, den Geisas Borgänger, Bela, von der Regierung ausgeschlossen, dessen Ansprüche Lothar bereits abgewiesen hatte, vom König das Versprechen der Intervention. Damit war der Friede mit Ungarn nicht mehr aufrecht zu erhalten. Im Sommer erklärte Geisa an Bayern den Krieg; bereits im September siel die Entscheidung. Herzog Heinich wurde an der Leitha völlig bestegt. Dieser Schlag wurde nicht wieder gut gemacht; wie in allen andern Verdältnissen, so machte auch hier der Kreuzzug eine Hersellung der Ordnung unmöglich.

3) Bernhard von Clairvaux und der zweite Kreuzzug. 1144 war Edessa, ein wichtiger Stüpunkt der Christen im heiligen Lande, vom Sultan Zenki von Mossul erobert worden. Im November 1145 erschien der sprische Bischof Hugo von Gabalo vor Eugen, der in Viterdo residierte, und rief bessen Hilbs forderte der Papst demgemäß König Ludwig von Frankreich zur Kreuzsahrt auf, zu Bourges sprach Ludwig seine Zeit gute Beziehungen mit Konrad aufrecht erhalten. Bald aber war infolge einer

ber orientalischen Christen an. Am I. Dezember 1145 forberte der Papst demgemäß König Ludwig von Frankreich zur Kreuzsahrt auf, zu Bourges sprach Ludwig seine Bereitwilligkeit aus (Weihnachten) trot der entgegenstehenden Bedenken Bernhards von Clairvaux. Ludwig nahm Ostern 1146 in Bezelan das Kreuz. (Vom Papste also, nicht von Frankreich, wie man behauptet hat, ging die Anregung zu dieser Kreuzsahrt aus.) Die religiöse Bewegung, welche damals Frankreich ergriss, übertrug sich auch auf die Rheinlande. Hier predigte im Sommer 1146 der Mönch Radulf das Kreuz und verleitete, wie es ähnlich beim ersten Kreuzzug geschehen war, die erregten Gemüter zu grausamen Judenversolgungen. Nachdem er auf die Klagen rheinischer Geistlicher von Bernhard desavouiert und zurückgerusen war, kam Bernhard selbst nach Deutschland und traf Ende November in Mainz mit Konrad zusammen; dieser verhielt sich ablehnend, sicher mit Recht: die unausgetragenen Fehden im Reich, die bedenkliche Erschütterung der königlichen Autorität, die Möglichseit wessische Untriebe während der Abwesenber ibes Königs verboten jede Entsernung der Zentralgewalt. Persönliche Bersuche Bernhards machten den König schwankend, ver Zentralgewalt. Persönliche Bersuche Bernhards machten den König schwankend, am 27. Dezember 1146 (in Speier) wirkte die mächtige Predigt Vernhards so stark auf ihn, daß er sich zur Teilnahme bereit erklärte, mit ihm eine Reihe von Fürsten, auch sein Nesse Friedrich, der nach dem bald darauf erfolgenden Tode des Baters das Herzogtum Schwaden erhielt. Die erste Folge war eine Spannung mit bem Papste; benn so sehr Eugen die Kreuzzugsangelegenheit betrieb, mit Konrads Teilnahme war er wenig einverstanden, da er ihn besser in Italien zur herstellung seiner Autorität brauchte. Aber die Kreuzzugsbewegung nahm weiteren Fortgang; in Regensburg (Februar 1147) wurden Otto von Steiermart, Bladislav von Böhmen gewonnen. Belf hatte sich schon vorher zur Fahrt entschlossen. Nach längeren Berhandlungen, die von Frankreich mit Roger von Sizilien, Geifa von Ungarn, Manuel von Konstantinopel geführt wurden, beschlossen die Franzosen bereits im Februar von Konstantinopel gesuhrt wurden, beschlossen die Franzosen bereits im Februar zu Etampes den Landiveg durch Ungarn einzuschlagen; zu Frankfurt (März) ebenko die Deutschen: Mitte Mai sollte von Regensburg aus der Marsch angetreten werden. In Frankfurt wurden auch die inneren Verhältnisse gerodnet. Heinrich, der losährige Sohn Konrads, wurde zum König gewählt, als sein Vormund Heinrich von Wainz bestellt, ein allgemeiner Friede verkündet, die Fehden — die Trierer war schon vorher durch Vernhard selbst beigelegt, die bayerische bereits in Regensburg — beendet; die Entscheidung über die Ansprüche, die Herzog Heinrich gerade damals auf Bayern erhob, wurde dis nach Beendigung des Kreuzzugs verschoben. Nach der Krönung des jungen Heinrich zu Aachen und nach einem letzen Hoflager in Kürnberg (April) sammelten sich die Teilnehmer in Regensburg; balb nach Pfingsten überschritt ein stattliches heer die ungarische Grenze; einige Wochen später folgte der ebenso stattliche zug der Franzosen. Die norddeutschen herren nahmen nicht teil; mit Billigung Bernhards und unter Zustimmung des Papstes betrieben sie eine Kreuzsahrt gegen die Slaven zur Besehrung des ganzen Wendenvolles. Zu Peter und Paul (29. Juni) sollte in Magdeburg das Kreuzheer bereitstehen. — [E. Vacandard, Saint Bernard et la seconde croisade in Revue des questions histor. 38. . Suffer, Der beilige Bernhard von Clairvaux I, 86.]

### § 65. Der Arenzang Ronrads. Die Wendenfahrt (1147-1149).

Der von Konrad unternommene Kreuzzug verlief resultatios und brachte nichts als ungeheure Verluste überall 1). Auch die von den nordbeutschen Berren unternommene Wenbenfahrt entsprach in ihren Erfolgen nicht ben aufgewandten Mitteln, aber fie führte boch im ganzen zur Stärkung des Chriftentums und der Stellung der dortigen Fürsten?).

1) Der Arenging Rourabs. Das Kreugheer gelangte am 10. September nach 1) Der Krenzing Konrads. Was Kreuzgeer geiangte am 10. September nach ruhigem und gesahtlosem Marsche durch Ungarn und Bulgarien nach Konstantinopel, von Manuel wohl empfangen. Ende des Monats ging es über den Bosporus, in Nicka teilte es sich. Otto von Freising marschierte mit 15 000 Mann Hußtruppen die Küste entlang, der König setzte sich mit dem Hauptheer gegen Jonium in Bewegung. Aber Mangel an Ledensmitteln, tägliche gefährliche Kämpse mit den Türken zwangen Konrad zur Umsehr (Ende Ottober); nach surchtbaren Verlussen in den Kämpsen auf dem Küdmarsche vereinigte er sich endlich wieder mit den noch in Wicke Lagenden Toopsafen Das Lagenden unter Otto von Freising murde bei Nicha lagernden Franzosen. Das Landheer unter Otto von Freising wurde bei Laobicaa fast ganz aufgerieben, Otto mit einem geringen Reste entkam. Nachdem ber größere Leil des Kreuzheeres entlassen war, reiste Konrad mit den Franzosen gemeinsam weiter; in Ephesus (Weihnachten 1147) ertrankte er und ging nach Kongemeinsam weiter; in Ephesus (Beihnachten 1147) erkrankte er und ging nach Konstantinopel zurück, während das französische Kreuzheer unter schweren Kämpsen nach Attalia vordrang. Im März 1148 verließ Konrad Konstantinopel und ging über Atton (April) nach Jerusalem, wo er auch Otto mit dem Reste der Fußtruppen antras. Nach der Bereinigung mit den inzwischen herangesommenen Franzosen wurden zwei Expeditionen zum Schuße Jerusalems unternommen, da der eigentliche Zweck, Groberung Ebessa, infolge der völligen Bernichtung dieser Stadt bei dem Bersuch einer Biedergewinnung (1146) hinfällig war. Beide Unternehmen, gegen Damaskus und gegen Askalon, scheiterten an der Treulosigkeit der Jerusalemiten, die zwar gerne die Hissalon, scheiterten an der Treulosigkeit der Jerusalemiten, die zwar gerne die Hissalon, scheiterten an der Treulosigkeit der Ferusalemiten, die zwar gerne die Hissalon, scheiterten an der Treulosigkeit der Ferusalemiten, die zwar gerne die Hissalon aus Furcht vor den Histan, ihre Ersolge aber im letzten Augenblicke noch aus Furcht vor den Histan, ihre Ersolge aber im letzten Augenblicke noch aus Furcht vor den Histan vereitelten. Unter diesen Umständen trat Konrad die Heisalonich und verdrachte den Binter in Konstantinopel. Hier wurde der Klan des gemeinsamen Borgehens gegen den gemeinsamen Feind, Roger von Sizilien, vertragsmäßig setzgehellt. Im Frühjahr 1149 drach Konrad auf; während sein Resse schwaben den Landweg wählte, kam er über Durazzo nach Uquileja, jest schon durch Abschluß eines Bündnisses mit brach Konrad auf; während sein Neffe Friedrich von Schwaben den Landweg wählte, kam er über Durazzo nach Aquileja, jest schon durch Abschluß eines Bündnisse mit Verweitung zur Heerschaft gegen Roger beschäftigt. Aber auch dieser rüstete. Als Welf von Damaskus über Sizilien zurücklehrte, hatte er mit Roger eine Zusammenkunst, deren Folgen sich bald in Deutschland zeigten; als Ludwig von Frankreich bei seiner Heimreise mit Roger in Votenza zusammentraß, schossen von Frankreich von Bündniss, der Verbindung Konrads mit Manuel setzte Roger den Anschluß an Frankreich und das Bündnis mit den heimischen Feinden entgegen. Wilken, Geschichte der Kreuzzüge, II. B. Kugler, Studien zur Geschichte des zweiten Kreuzzuges, 66. Sybel, Kleine hist. Schriften, I. Köhricht, Beiträge zur Geschichte des zweiten Kreuzzuges, 74.]

\*\*) Der Kordosken des Reiches. Der Slavenkreuzzug. Nach den Erschütterungen, welche die Kämpse Heinrichs des Stolzen gegen Albrecht den Bären gebracht hatten, war eine Zeit friedlicher Hätigkeit gekommen. Abolf von Holstein seite sich mit

war eine Zeit friedlicher Thatigfeit gekommen. Abolf von holftein feste fich mit bem von Albrecht jum Grafen von Holftein eingesetzten heinrich von Babwine auseinander. Dieser erhielt Rageburg und das Polaberland (jest Lauenburg); er wurde

ber erfte Graf von Rateburg. Abolf nahm Bagrien wieder und bestedelte es mit Holfaten, Stormarnern, Beftfalen, Sollandern und Frieslandern; in ber Rabe bes während der Wirren niedergebrannten alten Wendenortes Lübeck erbaute er die neue Stadt Lübeck, die bald wacker emporblühte. So erhielt auch Bicelins Thätigkeit neuen Antrieb. Mit dem benachbarten Abotritenfürsten Niklot hielt er Freundschaft. Der beabsichtigte Kreuzzug störte die ruhige Entwickelung. Auf die Kunde davon löste sich das gute Berhältnis mit Niklot. Dieser brach los, ebe die übrigen sich gefammelt hatten, verbrannte Lubed und verwuftete bas platte Land, jog fich bann vor dem heranrudenden Kreuzheer nach feiner neuerbauten Burg Dobin (am Schweriner See) zurud. In zwei Heere hatten sich die Wendenfahrer geteilt. Das erste, 40 000 Mann start, drang unter Führung Herzog Heinrichs, Konrads von Jähringen, Abalberos von Bremen in das Abotritenland ein und belagerte, unterstügt von Abalberos von Bremen in das Abotritenland ein und belagerte, unterstützt von einer dänischen Flotte, Dobin. Aber Niklot hielt sich. Die Dänen, nach dem Tode Erichs Lam († 1146) in zwei Heerlager gespalten unter Sven, Sohn Erich Smunds, und Knud, Sohn des Magnus, und deshald lässig in gegenseitiger Unterstützung, wurden von ihm geschlagen; mit den Deutschen tras er darauf ein Absommen—obwohl jene Bernichtung oder Bekehrung der Slaven gelobt hatten —, nach welchem er dem Gözendeinst entsagt, die gefangenen Dänen ausliesert und an Herzog Heinrich einen Tribut zahlt. Auf dieser Grundlage stellten sich auch bald die früheren guten Beziehungen zum Grasen Abolf wieder her. Zwar hatten die Gegenden 1148 noch einmal unter den Scharen des dänischen Kronprätendenten Sven zu leiden, gegen welchen Adolf sür Knud Bartei ergrissen hatte. Nachdem Sven sich behauptet hatte, schloß er mit diesem Frieden, und seitdem gedieh dessen sich bekauptet hatte, schloß er mit diesem Frieden, und seitdem gedieh dessen sich bekauptet date, schloß er mit diesem Frieden, und seitdem gedieh dessen sich bekauptet date, schloß er mit diesem Frieden, und seitdem gedieh dessen sich bekauptet date, schloß er mit diesem Frieden, und seitdem gedieh dessen sich bekauptet date, schloß er mit diesem Frieden, und seitdem gedieh dessen sich ben Bären, Konrad von Meißen, Anselm von Heißen von Hausen der Maldow, Mürizse und Demmin nach Stettin vor, wo das Christentum bereits sesten Woldow, Mürizse und Demmin nach Stettin vor, wo das Christentum bereits sesten Boden gesunden hatte. Hier kam es zu Absmachungen mit dem Kommernherzog Katibor, der die driftliche Sache durch Anlage von Rlöstern, Hereindersten Warten des Reiches entwickelten sich im steten Bordringen hier an ben außersten Marten bes Reiches entwidelten fich im steten Borbringen gegen die rudweichenden Slaven zwei ftarte fürftliche Gewalten, das Herzogtum Beinrichs des Löwen, die Markgrafschaft Albrechts des Bären. Wie felbstherrlich Beinrich ber Lome feine Stellung in ben neuerworbenen überelbifchen Gebieten auf-Heinrich der Löwe seine Stellung in den neuerworbenen übereldischen Gebieten auffaßte, zeigt sein Verhalten dem Bremer Erzstift gegenüber. Der Versuch Hartwichs (Erzbischof 1148), die frühere Metropolitangewalt Bremens durch persönliches Vetreiben in Rom wiederherzustellen, blied erfolgloß, da die Kurie die Metropolitanstellung Lunds nicht schmälern wollte. Sein Versuch, die geplanten der Vetropolitanstellung Lunds nicht schmälern wollte. Sein Versuch, die geplanten der Vetropolitanstellung Lunds nicht schmälern wollte. Sein Versuch, zu Euffraganen zu gewinnen, scheiterte am Widerstand des Herzogs Heinrich; als er ohne dessen Veranlaßte, die Investitur für den diesen Bistümern überwiesenen Besth nicht beim Herzog nachzusuchen, machte dieser ihnen zegliche Thätigkeit durch Entziehung der Einkünste unmöglich. Erst als Vicelin sich Ende 1150 sägte und vom Herzog die Investitur erhielt, gelangte er zu größerer Thätigkeit. — Albrecht der Bär sollte auf andrem Bege einigen Erfaß für das entgangene Sachsen sinden. Der Hevellersstifts von Brandenburg, als Christ Heinrich genannt, gab bei der Laufe Ottoß, des Sohnes Albrechts, diesem als Vatengeschent die Zauche und sehre Teufe Ottoß, des Sohnes Albrechts, diesem Nachsolger ein. Seitdem sührte dieser östers den Litel "Markgraf von Brandenburg". Mit Pridislavs Lod (1150) sehre sich Albrecht ohne größere Schwierigkeit burg". Mit Pribislavs Tob (1150) feste fich Albrecht ohne größere Schwierigkeit in den Besit bes Landes, und alsbald begann auch hier, in stetem Einvernehmen mit ben beiben Bischhfen von havelberg und von Brandenburg, unterftugt von ben Pramonftratenfern, eine erfolgreiche Arbeit ber Christianisierung und Germanisierung.

## § 66. Lette Rämpfe (1149—1152).

Krank kehrte der König nach Deutschland zurück; kaum war er im stande, die heimischen Verhältnisse in Ordnung zu bringen, viel weniger, den großen in Konstantinopel gesaßten Plan einer gemeinsamen Operation

gegen den gemeinsamen Feind in Sizilien auszuführen. Alles blieb in der Schwebe; zwar bestimmte der König für 1152 die Romfahrt; aber er hätte sie unternehmen müssen unter den Gesahren eines Bürgerkrieges in Deutschland. Heinrich der Löwe stand kampfgerüstet da. Konrad starb am 15. Februar 1152 zu Bamberg; er hinterließ jeinem Nachfolger, dem Herzog Friedrich von Schwaben, seinem Nessen, das Reich in schlimmer Auslösung.

Die leuten Jahre Rourads (1149-1152). Bahrend ber Abwefenheit bes Ronigs war es um den Landfrieden schlecht bestellt, befonders in den rheinischen Landen hörten die Fehden nicht auf. Für 1148 wurde ein allgemeiner Aufstand befürchtet, und noch drohender wurde die Lage mit der Rücklehr Welfs (Ende 1148). Diese hörten die Fehden nicht auf. Für 1148 wurde ein allgemeiner Ausstand besürchtet, und noch drohender wurde die Lage mit der Atäkster Welfs (Ende 1148). Diese Berhältnisse veranlasten den König, den sofortigen Angriss auf Roger von Sizilien ausgugeben und nach Deutschland zurüchusehren. Aber seine Thätigkeit wurde gehemmt durch sortwährende Krankheit. 1150 brach Welf los; er wurde von dem jungen König im Berein mit Friedrich von Schwaben bei Flochberg geschlagen, suchte sobann und erlangte seinen Frieden mit Konrad. Meer diesem Ersolg gegenüber stand die Summe des Unglücks, welches das Jahr 1150 sür das Reich brachte. Nißernten und Ueberschwemmungen traten ein, die Fehden hörten nicht auf; sie mehrten sich durch die Wirren des Utrechter Bischofsstreits; auch persönlich traf den König ein harter Schlag, sein Sohn Heinrich, ein vielversprechender Jüngling, starb. Dazu erhod jett von neuem Perzog Heinrich von Sachsen seine Ansprüche auf Bayern. Auf einem Hoftage in Ulm (Januar 1151) sollten hierüber Bestimmungen getrossen werden; aber schon vorher erschien Hangensburg, Juni) beschwichtigen, Bis dahin lebte er auf seinen Schweber nages (nach Regensburg, Juni) beschwichtigen, Bis dahin lebte er auf seinen schweber in Regensburg noch auch in Würzburg (September 1161) stellte sich Herrschweber in Kegensburg noch auch in Würzburg (September 1161) stellte sich Herrschweber in Kegensburg noch auch in Würzburg (September 1161) stellte sich Herrschweber in Kegensburg noch auch in Würzburg (September 1161) während er Herriche in Kegensburg noch auch in Würzburg (September 1162) versündeten Konzuges wegen unter allen Umständen mit Heinrich ein Ende machen mußte, so begab er sich selbssichtigten und in Würzburg stürch ein Ende machen mußte, so begab er sich selbssichtigten und in Würzburg sie Schweben selbschwein selbsen des Keiches, mit Veinrich ein Ende machen mußte, so begab er sich selbsachten der Abeidassinstignien selbser sienen Versund selbser der Schweben selbsachten ben Keiches in Bameer gertrankte er wiederum und star nach eifrigem Betreiben seiner Kandidatur durch Arnold von Köln und Hillin von Trier, und nachdem Heinrich der Löwe und Welf wahrscheinlich durch große Bersprechungen gewonnen waren, Friedrich bereits am 4. März 1152 in Franksurt gewählt. [3. Jastrow, Die Welfenprozesse und die ersten Regierungsjahre Friedrich Bardarossa. Quiddes Itschrift. 10, 71 ff. Gegen ihn Simonsselb, Die Wahl Friedrichs I. S.-B. Utad. Nünch., 94.] Konrads Regierung muß als eine unglückliche bezeichnet werden. Schlechte Ernten und Hungerjahre solgten einander; kriegerischer Tumult herrschte fast in jedem Jahre, ohne daß sein königliches Ansehen ihn hätte stillen können. Zum Teil beruhen die geringen Ersolge seines Königtums auf seiner Persönlichkeit. Kriegerische Tüchtigkeit und große Tapferkeit werden ihm nachgerühmt; aber weite Boraussicht auf die zu erstrebenden Jiele, klare Sinsicht in die zur Werfügung stehenden Mittel, energischer und stetiger Wille zur Aussührung scheint ihm gesehlt zu haben. Dagegen tritt eine leichte Bestimmbarkeit durch den Einsluß anderer hervor, die ihn auch gegen besser eigene Einsicht handeln läßt. So geschah es nicht nur "quodam infortunio", wie Ann. Col. Max. sagen, daß das Reich unter seitung zu wanken ansing.

### § 67. Anfänge Friedrichs (bis Oftober 1154).

Litteratur: Reuter, Geschichte Alexanders III. und der Kirche seiner Zeit, 60—64, 3 Bde. Prut, Kaiser Friedrich I. 3 Bde., 71—78. Giesebrecht, Gesch. der beutschen Kaiserzeit V, VI.

Die erste und wichtigste Aufgabe, die an den neugewählten König herantrat, bestand darin, Friede und Ordnung in den zerrütteten Bershältnissen Deutschlands wiederherzustellen. Auf dem der Krönung in Aachen solgenden Umritte durch das Reich sorgte er für Errichtung und Aufrechterhaltung des Landfriedens 1), und noch in Aachen selbst begannen seine Bersuche zur Beilegung der großen Differenzen, welche die letzten Jahre seines Borgängers so sehr verbittert hatten. Konrads Regierung war unglücklich und erfolglos hauptsächlich durch den Gegensat zu dem mächtigen Welsenbaus: Friedrichs innere Politik ging in erster Linie dahin, diesen nicht nur zu beseitigen, sondern durch Förderung und Stärkung der Machtstellung Heinrichs die welssischen Interessen mit den eigenen königlichen zu verknüpfen und ihnen dienstbar zu machen 1).

In der äußeren Politik hielt Friedrich an der Tradition seines Borgängers fest: mit der Kurie schloß er zu Konstanz (März 1153) einen wichtigen Bundesvertrag, der seine Spize gegen die Kömer und gegen den Normannenkönig richtete"). Mit dem oströmischen Kaiser Manuel wechselte er Gesandtschaften, deren Gegenstand hauptsächlich die Anknüpfung der alten guten Beziehungen und die Ausssührung von Konrads Plan eines gemeinsamen Borgehens gegen die Normannen bilbetens). Als Friedrich im Oktober 1154 von Augsburg aus seinen Romzug antrat, ließ er nach zweijähriger angestrengter Thätigkeit im Dienste des Friedens

Deutschland verhältnismäßig ruhig zurück.

¹) Der Kinigsritt. Friedenssorgen. Friedrich wurde am 9. März 1152 in Aachen gekrönt. Nachdem er hier seinem jungen Better Friedrich, dem Sohn Konrads, das Herzogtum Schwaben überlassen — er selbst hielt es in vormundschaftlicher Berwaltung — und den Grasen Wels durch Berleihung der Markgrasschaft Tuscien und des Herzogtums Spoleto mit dem Titel eines Fürsten von Sardinien ausgezeichnet hatte, drachte er die gegen ihren Bischof Hermann empörten Utrechter zur Unterwersung und Anerkennung, bestellte dann in Köln den Explischof Arnold zum Schützer des Landfriedens in Riederlothringen, ordnete auf dem Tag zu Mersedum (Mai) die dänische Thronfolge, indem er unter der Bedingung der Anerkennung der deutschen Oberlehnsberrschaft dem Sven vor seinen Rivalen Knud und Waldemar, dem Sohne Knud Lawards, das Land zusprach, und nahm ebendort die durch den Bischof Daniel von Prag überbrachte Huldigung Maddislaus von Böhmen entgegen. Bon Sachsen zog Friedrich nach Bayern (Regensburg, Ende Juni) und im Juli über Ulm, wo ein Landfrieden für Schwaben beschworen wurde, nach Rheinfranken. Gleichzeitig bemühte er sich um Beruhigung Heinrichs von Sachsen, indem er hinsichtlich Bayerns den Berzicht Heinrich Jasomirgotts zu erlangen suchte (Regensburg, Juni). Heinrich aber beharrte auf seinem Rechte und vereitelte so einen Zug gegen die Ungarn zur Jüchtigung für ihre Einfälle in die Ostmark. Endlich entschied ein im Juni 1154 in Goslar zusammengetretenes Fürstengericht seiner Abwesenheit gegen ihn und erkannte Heinrichs des Löwen Ansprüche auf Bayern an. Dieser Spruch hatte augenblicklich keine saktische Bedeutung; Heinrich Jasomirgott blieb im Besig. Aber prinzipiell war der Streit entschieden, und dem Gewicht dieser Entscheidung konnte sich Heinrich für die Dauer nicht entziehen. Der besinitive Abschluß der Angelegenheit trat erst nach dem Romzug ein. In Burgund, westlich vom Jura, wurde Wilhelm von Macon, der die Erbin Beatric, seine Richte,

in Gewahrsam hielt und die Herrschaft für sich behauptete, 1158 durch Friedrichs im Berein mit Berthold von Zähringen unternommenen Zug zur Unterwerfung gebracht.

3) Friedrich und Italien. — Verhältnis zur Kurie. Von Alachen aus zeigte Friedrich dem Papste Eugen III. seine Throndesteigung an, ohne jedoch eine Bestätigung oder Anertennung seiner Wahl, wie es die Vorgänger gethan hatten, nachzusuchen. Der Plan, noch 1152 nach Kom zu ziehen, wurde trot der zuratenden Stimmen des angesehenen Arnold von Köln und des übrigen Klerus infolge der ablehvenden Koltung der weltsichen Sürsten aufgegeben; iodach persurgen Friedrich ablehnenden Haltung der weltlichen Fürsten aufgegeben; jedoch versprach Friedrich in seinem Schreiben an Eugen ausdrücklich, die von seinem Vorgänger übernommenen Verpstichtungen zu erfüllen; dem entsprach auch sein Verhalten, sofern er bereits auf dem Würzburger Tag, Oktober 1152, von den Fürsten die Komfahrt für den Herbst 1158 beschwören ließ. Aber die günstige Aufnahme, die Friedrichs Ansantanden näherung nach Meldung der zurücktommenden Gesandtschaft beim Papste gefunden hatte, wich bald einer besorgten Stimmung der Aurie insolge seines Eingreisens in den Magdeburger Bahlstreit. Hier hatte nämlich eine zwiespältige Bahl stattgesunden, über welche nach dem Bormser Konsordat die Entscheidung dem Konige zustand. Dieser übertrug dem Bischof von Naumburg, Bischmann, das ersebigte Bistum, ossenstamt dem Bischof von Naumburg, Bischmann, das ersebigte Bistum, ossenstamt mit Unrecht, weil der Uebergang eines Bischofs in eine andre Diöcese der Einwilligung des Papstes bedurste, und hielt an seiner Entscheidung sest, obwohl eine Besürwortung derselben durch den gesamten auf dem Regensdurger Lag (Juni 1152) anwesenden Klerus von der Kurie schaft zurückgewiesen wurde. Jedoch es war die Kurie, welche vom König etwas erwartete, und so ließ sie den Konslitt nicht anwachsen. Roger, der gefürchtete Kormanne, war eine stete Bedrohung, und der im Kovember 1152 mit den Kömern geschlossene Bergleich, auf Grund dessen der Gelbstragierung der Kömer durch den selbständig gewählten Senat und das weitere Berbleiben Arnolds von Brescia in der Stadt dulden mußte, konnte nicht als eine desinitive Beendigung der Streitigkeiten angesehen werden. So hatten die weiteren Berhands näherung nach Meldung der zurücklommenden Gefandtschaft beim Papste gefunden Beendigung der Streitigkeiten angesehen werden. So hatten die weiteren Berhand-lungen mit der Kurie den Erfolg, daß noch im Dezember 1152 in der Nähe von Mailand zwischen Friedrichs Gesandten und den Bevollmächtigten der Kurie ein Mailand zwischen Friedrichs Gesandten und den Bevollmächtigten der Kurie ein Präliminarvertrag abgeschlossen wurde, der dann zu Konstanz am 28. März 1158 in Gegenwart der päpstlichen Legaten endgültig vollzogen wurde. Demgemäß verspricht Friedrich als Bogt der römtschen Kirche dem Papste Schutz und Histe gegen seine Widersacher, insbesondere keinen Wassenstillstand oder Frieden mit den Kömern und Roger von Sizilien abzuschließen ohne Wissen und Justimmung der Kurie, auch jede Festschung der Griechen auf italischem Boden zu hindern. Andrerseits verspricht der Papst die Kaiserkönung und Unterstützung des Kaisers durch die Vollzewalt seiner päpstlichen Mittel gegen jeden Feind. — So war ein enger Bund der beiden obersten Gewalten der Christenheit hergestellt. Auch sonst zeigte sich die Kurie entgegenkommend. Bei der Regenerierung des deutschen Spiscopats herrschte Uebereinstimmung zwischen Friedrichs und den Legaten. So wurde Erzbischof Heiner von Mainz, der Gegner Friedrichs, wegen thatsächlicher Unschlicheit entsetzt; an seine Stelle trat Arnold von Selenhosen, der bald mit seinen Ministerialen und den umwohnenden Größen wegen der erzbischössischen Taselgüter in erbitterten Streit geriet; ferner wurden die Bistümer Minden, Gichstätt, Hildesheim neu besetzt. Auch geriet; ferner wurden die Bistumer Minden, Gichstatt, Sildesheim neu besett. Auch nach dem Tode Eugens III., 8. Juli 1158, blieb bas Einvernehmen zwischen Kaiser nach dem Tode Eugens III., 8. Juli 1158, blieb das Einvernehmen zwischen Raiser und Papst bestehen, und die energische Zurückweisung, welche der Legat Eugens III. als auch des neuen Papstes Anastasius IV. dei dem Bersuche einer Einmischung in die Magdeburger Wahlangelegenheit ersuhr, trübte das Versächt aus Kurie nicht. Wichmann erlangte bald darauf in Kom vom Papst selbst nach Verzicht auf sein Vistum Naumburg ohne große Schwierigkeit das Pallium. In dieser Richtung lagen also die Borbedingungen für den glücklichen Ersolg des Komzuges ziemlich günstig; weniger aber war dies der Fall in dem Verhältnis zu den obersitalischen Städten. Auf dem Konstanzer Tage gelangten laute Klagen an Friedrich über die unerträglichen Uebergriffe, deren sich Malland besonders gegen Lodischuldig gemacht hatte. Richt nur hatte es die Stadt vollständig zerstört und die Einwohner gezwungen, sich in vier offenen Orten der Umgegend anzusiedeln, sondern, als trozdem der Handel eines dieser Orte der Umgegend anzusiedeln, sondern, als trozdem der Handel eines dieser Orte infolge des dort abgehaltenen vielbesuchten Markes wieder krieftig emporblühte, hatte es die Abhaltung des Markes verboten. Bon Konstanz aus untersagte Friedrich den Mailändern jede weitere Bedrückung Bon Konstanz aus untersagte Friedrich den Mailandern jede weitere Bedrückung der unglücklichen Stadt; aber sein Gesandter entging kaum persönlicher Mißhandlung, und bas taiferliche Schreiben wurde jur Erbe geworfen, sein Siegel gerbrochen. Zwar versuchte Mailand ben Zorn Friedrichs zu versöhnen, aber die Alagen, die nun auch von manchen andern Städten, besonders von Pavia und Cremona, über die herrische Stadt einliesen, waren nicht geeignet, eine günstigere Stimmung in Friedrich zu erwecken. Undverseits stand das für sich schon mächtige Mailand nicht allein. Brescia besonders und Piacenza hielten zu ihm, und leicht konnten aus diesen Berhältnissen sowie konnten aus die konnten aus die konnten aus diesen Berhältnissen sowie konnten aus die konnten a

Mailand nicht allein. Brescia besonders und Piacenza hielten zu ihm, und leicht konnten aus diesen Berhältnissen schwierige Berwickelungen sich ergeben.

3) Beziehungen zu Konstantinopel. Die Wiederaufnahme der früheren Beziehungen ging aus vom Kaiser Manuel. Mitte 1158 ließ er durch eine Gesandtschaft ein Bündnis gegen Koger von Sizilien beantragen, gegen den er bereits im Felde stand; Friedrich konnte ein solches nur erwünscht sein; die Antwort (Ende 1158) drückte seine Bereitwilligkeit aus und regte den Plan einer Berbindung mit einer Prinzessin bes kaiserlichen Hauses an. Die Unterhandlungen hierüber gingen weiter. Friedrich sandte den vielgewandten Anselm von Havelberg und den Alexander von Gravina vor Antritt seines Romzuges nach Konstantinopel, aber die während desselben entstandenen Verhältnisse führten zu einer erheblichen Lockerung der gegensseitigen Beziehungen.

### § 68. Erster Zug nach Italien (Ottober 1154 bis September 1155).

Ueber den Brenner betrat Friedrich mit geringer Heeresmacht den Boden Italiens. Nach Westen die Lombardei durchziehend, empfing er, hauptfächlich mährend seines Aufenthaltes auf den roncalischen Feldern, von fast allen bedeutenderen Großen und Kommunen Hulbigung und Treneid. Friede und Ruhe aber bauernd herzustellen — bei ber haßerfüllten Gifersucht ber oberitalischen Städte ohnehin ein schwieriges Unternehmen — scheiterte an der trotigen Unbotmäßigkeit Mailands, beffen Unterwerfung bei ben geringen Streitfraften Friedrichs nicht möglich Doch sicherte und befestigte die nach breimonatlichem, hartem Widerstand erfolgte Bezwingung des mit Mailand verbundeten Tortona die Rube und das königliche Ansehen in so weit, daß Friedrich ohne größere Besorgnisse ben Zug auf Rom fortsetzen konnte. Anfang Juni 1155 lagerte er nur noch wenige Tagemärsche von der Stadt 1). Dort hatte ber Nachfolger Anastasius' IV. († 3. Dezember 1154), Hadrian IV., in schlimmen Berhaltniffen fich mubfam behauptet; seine Soffnung auf Befferung der Lage beruhte allein auf dem herannahenden König. Andrerseits befürchtete er, hier Ansprüchen zu begegnen, die das gerade jest so notwendige gute Einvernehmen in Frage stellen konnten. Nachdem durch die Auslieferung des in Friedrichs Hände gefallenen Arnold von Brescia und nach Berhandlungen im Lager von Viterbo durch Friedrichs Entgegenkommen biese Befürchtungen zerstreut maren, trafen Konig und Bapft in Sutri zusammen und zogen gemeinschaftlich nach Rom. Hier wurde Friedrich am 18. Juni 1155 trot der feindseligen Haltung der Romer feierlich gekrönt2). Allein die Erwartungen, die Habrian an Friedrichs Kommen geknüpft hatte, konnte ber Kaifer trot besten Willens und trot ber erfolgverheißenden Lage nicht erfüllen. Das Heer brangte auf Heimkehr. Mitte Juli trat Friedrich den Rückweg an. Als in Ancona seine wiederholten Versuche scheiterten, auf Grund der günstigen von Ronstantinopel gestellten Anerbietungen sowie der erneut an ihn gelangenden. Bitten ber apulischen Barone die Fürsten zu dem Zuge nach Unteritalien zu bewegen, löste er das Heer auf und kehrte auf nicht ungefährdetem Marsche über Trient nach Deutschland zurücks). Für sich hatte er ben Glanz der Raiserkrone gewonnen; in allen anderen Beziehungen war kein

dauernder Erfolg aufzuweisen: die oberitalischen Städte bestärkten sich in ihrer feindlichen Haltung; gegen die Normannen war nichts versucht worden; der Papst, in seinen Erwartungen getäuscht, wurde ein nur lauer Bundesgenosse und war einer neuen politischen Kombination nicht abgeneigt, und in dem Berhältnis zu Konstantinopel trat eine Bendung ein, die fast zum Abbruch ber aussichtsvollen Beziehungen führte4).

1) Friedrich in Oberitalien. Das Heer bes Königs zählte nur 1800 Ritter. In seiner Begleitung befanden sich von weltlichen Fürsten besonders Heinrich der Löwe, Berthold von Zähringen, Henrich von Kärnten, Otto von Wittelsdach, Ottokar von Steiermark. Einige, z. B. Arnold von Mainz und Herzog Welf, ließ er wahrscheilich mit der Aufgabe zurück, Ruhe und Frieden während seiner Abwesenheit zu bewahren; denn immer noch nicht war der Streit um Bayern entschieden, und es lag nicht außerhalb des Bereichs der Möglichkeit, daß Heinrich Jasomirgott sich die Adwesenheit Friedrichs zu nutze machen könnte. Ueber Povegliano am Gardasee zog Friedrich weiter durch das Gebiet von Brescia und Bergamo über daß zerstörte Lodi nach der Gene von Koncaglia bei Piacenza. Zur Ableistung der Huldigung erschienen hier salte Großen und die Abgesandten der meisten Städte, auch diezingen Mailands. Mit Visa und Genua unterhandelte Friedrich besonders, um ihre Filse sür den beabsichtigten Zug gegen Unteritalien zu gewinnen. Mailand wurde zum Frieden mit Pavia gezwungen; da aber über die Klagen Lodis und wurde zum Frieden mit Bavia gezwungen; da aber über die Alagen Lodis und Comos eine Einigung nicht zu stande kam und die Stadt auch später trozig dem Gerichte des Königs sich entzog, wurde sie geächtet und einige ihrer sesten Burgen auf dem rechten Ufer des Tessin gebrochen (Dezember). Ueber Vercelli und Turin richtete sich dann der Jug gegen die wegen ihrer Unbotmäßigkeit geächteten Städte Chieri und Asti, die dald unterworsen und Wilhelm von Montserrat übergeben wurden (Februar 1155). Tortona, welches vom 15. Februar bis 18. April eng umlagert war, wurde vollständig verbrannt, aber bald darauf mit Hilse der Mailänder sieders ausgehaut

schöner wieder aufgebaut.

") Friedrich und Habrian. Rach bem Tode Anaftasius' IV. kam Habrian IV. auf den päpftlichen Thron, der einzige Engländer, der je die päpftliche Würde erlangt kat. Er sowohl wie sein Kanzler Roland gehörten zu den eistrigsten Bersecktern der Anschauungen Gregors VII. So kam es, daß er nur mit gemischten Gestüklen dem Herannahen Friedrichs entgegensah. Er brauchte seine Hilfe notwendig, und die Gesandtschaften, die er kurz nach seiner Throndesteigung und später ins Lager vor Tortona sandte, hatten den Austrag, sie zu beschleunigen. In Rom selbst stand Arnold von Brescia, troß der Bahl eines gemäßigten Senats, im alten Ansehn; die raditale Strömung schien sogar wieder zu wachsen und äußerte sich in wiederbolten Tumulten. Allerdings wußte Hadrian durch Berhängung des Interdists aus Beranlassung der Erwordung eines Kardinals die Entfernung Arnolds endlich durchzusehr; aber die Kömer blieden seindlich und widerspenstig. Die zweite Gesahr drohte von den Kormannen. Iwar war der gewaltige König Roger am 26. Februar 1154 gestorden. Aber wenn auch sein Sohn Wilhelm ihm entsernt nicht zu vergleichen war, und durch die Mißstimmung, die seine Regierung erweckte, in seiner äußeren Politis gehemmt wurde, so war er doch bei der völligen militärischen Ohnmacht des Kapstes ein gefährlicher Gegner. Nach Aldweisung seiner Annäherung an Habrian kurz nach seiner Throndesteigung und erbittert über die Verweigerung des Königstitels durch den Rapst erössnete er im Juni den Krieg und seil in das päpstliche Gebiet ein. Dazu kam als dritte Schwierigkeit das stetige Fortschreiten den Kapsteinschusen Schwieden Erwagen auf italiensschung keiner Mannser gegen die Kormannen. Gegen alle drei Feinde dem Papst Hilfe zu bringen, war Friedrich durch den Kapstellichen Erdsungen aus einer unerträglichen Stuation. Andereseits konnte Habrian aber die Möglicheit nicht abweisen, das Friedrich — wie es Lothar gethan — die abhängtge Lage der Kurie zur Erlangung von Jugeständnissen auszungen versuchen würde. Um über diesen welke, von Friedrich Auslieserung d 2) Friedrich und Habrian. Nach dem Tode Anastastus' IV. tam Habrian IV. auf ben papftlichen Thron, der einzige Englander, der je die papftliche Bürde erlangt binalen entgegen, welche von Friedrich Auslieferung des Arnold von Brescia und eidliche Gewährleiftung der Sicherheit des Papftes und der Kirche verlangen follten, wie fie einst auch Lothar gegeben hatte. Der ersten Forderung entsprach Friedrich

sogleich. Er zwang die Bisconti, unter deren Schut Arnold lebte, zu seiner Auslieserung. Arnold wurde hingerichtet; genauere Angaben über sein Ende sehsen. Auch die zweite Forderung wurde erfüllt. Friedrich versprach die gewünschte Sicherheit und gelobte Aufrechterhaltung des Konstanzer Bertrages. Bei dem hierauf ersolgenden Zusammentressen Friedrichs und des Papstes erhob sich über die Frage des Marschaldtenstes eine Berstimmung. Friedrich weigerte sich, den Zelter des Papstes zu führen; erst als ihm dieser Dienst als alte von den Borgängern geübte Sitte nachgewiesen wurde, fügte er sich. Entsprechend dem nun solgenden vollständigen Einvernehmen der beiden Häupter der Christenheit wurde eine dalb darauf im Lager erscheinende Gesandtschaft der Kömer, welche die Spendung einer Geldsumme sür die Krönung, sowie Bestätigung ihrer Rechte und Bestigungen durch dreisfachen Eid verlangte, von Friedrich abgewiesen. Es mußte daher die Kaiserstönung unter der Gesahr eines Aufstandes der Kömer vollzogen werden. Nachdem Friedrich vorher die im Bertrag versprochenen Sidersheiten beschworen hatte, sand sie am 18. Juni statt, ohne Wissen der Kömer, welche die Feier erst für den solgenden Tag erwarteten. Ihr Bekanntwerden rie einen Ausstand hervor, der hauptsächlich durch das Eingreisen Seinrichs des Löwen blutta ntederaeschlagen wurde.

kachen Gid verlangte, von Friedrich abgewiesen. Es mußte daher die Kaiserkönung unter der Gesahr eines Ausstandes der Römer vollzogen merden. Nachdem Friedrich vorher die im Bertrag versprochenen Sicherheiten beschworen hatte, sand sie am 18. Juni statt, ohne Wissen der Ardmer, welche die Feier erst für den sogenden Tag erwarteten. Ihr Bekanntwerden ries einen Ausstand hervor, der hauptschich durch das Eingreisen Heinrichs des Löwen bluttg niedergeschlagen wurde.

\*) Die Näckleht. Friedrich hatte das Ziel seines Komzuges erreicht, der Papst noch alles au erwarten: Bändigung der Kömer, Niederwerfung der Normannen, Demütigung der Griechen. Die Lage der Dinge war besonders für einen Kampfgegen Wisselm von Sizslien nicht ungünstig. Sein Kanzler Asclittin, der den Einfall in das Patrimonium Petri leitete, war auf die Aunde von dem Perannahen Friedrichs zurückgewichen; in Apulten selbst war ein Ausstand der unzuschen ein Korden unter des Königs eigenem Better, Kobert von Bassaulla, ausgedrochen, und die alten Feinde der Normannenherrichaft in Kampanien, Robert von Capua, Andreas von Kupseanium, ließen die günstige Selegenheit zum Angriff nicht unbenust. Auch die unssichen die günstige Selegenheit zum Angriff nicht unbenust. Auch die unssichen der Prormannenherrichaft in Kampanien, Robert von Capua, Andreas von Kupseanium, ließen die günstige Selegenheit zum Angriff nicht unbenust. Auch die unssichen Berprechungen, anderreits durch die enerseits durch die der Feinde Berpfieden Kaiserhauß geraten war, dot keine alzugroßen Schwierigkeiten, besonders da sein Sesander, Anselen wurden der eine Ausgeben Schwierigkeiten, besonders da sein Gesander. Anselen wur an Friedrichs eigenem Schwierigkeiten, besonders da sein Sesander von Kontkait zur Aussschlangen um eine engere Schwierigkeiten, besonders da sein Sesander von Schwierigkeiten von Hallein in der Ummöglichseit, das Gezen die Mittle des Juli dauernden Aufenthalte trennten sich Kaiser und Papst. Friedrich zog über Spoleto, das er wegen mehrerer Bergeben empfindlich züchti

Pfalzgrasen Otto von Bittelsbach gesprengt.

4) Das Ergebnis des Inges. In Oberitalien entbrannte noch im Jahre 1155 der Kampf zwischen den Städten Mailand, unterstützt von Brescia und Biacenza, gegen Pavia, Novara, Cremona, Bergamo, Como, Lodi wiederum aufs heftigste; die Friede gebietenden Besehle des Kaisers blieden undeachtet. — In Unteritalien nahmen die Berhältnisse ebenfalls noch 1155 eine Bendung, die den Meistbeteiligten, dem Papst und den Griechen, die so sehnlich erwartete Silfe Friedrichs gegen Sizilien entbehrlich und überstüssig erscheinen lassen mußte. Kach der notgedrungenen Ablehnung der griechischen Borschläge in Ancona (siehe oben), hatte Friedrichs Gesandter, Alexander von Gravina, eine Berständigung der von ihm geführten griechischen Abgesandten mit dem Haupte der apulischen Ausstählichen, Robert von Bassaula, herbeigeführt, und in kurzer Zeit eroberten die Barone mit griechischer Silfe mit Ausnahme der Burg von Brindiss, Manassis, Salernos und andrer kleinerer Städte, ganz Unteritalien, dabei auf Grund von Briesen Friedrichs, in deren Besitz sie zufällig gelangt waren, den Anschein erweckend, als ob ihr Bors

gehen mit seiner Einwilligung und im Einverständnis mit ihm geschehe. Diese Ersolge, ermöglicht und erleichtert durch die schwere Erkrankung Wilhelms und einen gleichzeitigen Auftand in Sizilien, äußerten ihre Kücwirkung auf den Papst und Kaiser. Roch hielt Hadrian am Konstanzer Bündnis sest. Er nahm zwar in St. Germano die Huldigung der kampanischen und dann der beneventanischen Großen entgegen; ein Bündnis mit den Friechen aber lehnte er ab, troß des Ersolges, den ihr Eingreisen ihm augenblicklich gebracht hatte. Als jedoch Wilhelm, Ansang 1156 zum Rampse gegen seine Aufrührer schreitend, den Kanste wertrag entsprechende pslichzemäße Ablehnung, jedoch erst nach längerem Jaudern; nach den überraschend schnellen Ersolgen aber, durch die Wilhelm sodann die Barone und Griechen niederwarf (Wai 1156), trat auch die Schwenkung der päpstlichen Politik ein: unter Bruch des Konstanzer Bertrages schloß Hadrian mit Wilhelm Frieden (Juni). Wilhelm wurde vom Banne gelöst und vom Kapste nach Ableistung des Lehnseides mit Sizilien, Apulien, Capua belehnt. Die Häupter des Ausstlandes, Andreas von Aupecanina und Kobert von Vassaulia, erlangten freien Abzug und begaben sich zu Friedrich. Haulten, Capua belehnt. Die Hüngter des Ausstlandes, Andreas von Aupecanina und Kobert von Vassaulia, erlangten freien Myzug und begaben sich zu Friedrich. Haulten, Eapua belehnt. Die Hüngten werd wirdeligen werden modus vivendizwischen beiben herbeisührte. Ohne den Kaiser und unter Abwendung von ihm erlangte Hadre war die naturgemäße Folge. — Stärter noch war sie zwischen Krieden hatte er von Incona aus den gewandten Abt. Eine starte Spannung zwischen Friedrich und Manu el. Jur weiteren Aufrechterhaltung der guten Beziehungen hatte er von Ancona aus den gewandten Abt Wisbald von Corvey nach Konstantinopel entsandt. Die Kunde aber von dem Borgehen und den Ersolgen der Griechen ihm und Nanuel hatte ihn in solchen Jorn versetz, daß er zu einem Bruche mit Konstantinopel seit entschlossen werten werten der Schaftigen eines Bruche swischen in Unteri

## § 69. Ruhe im Reich. Machtstellung Friedrichs (1155—1158).

Die dem ersten Romzug folgenden Jahre bedeuten eine Zeit machsens der Macht und zunehmenden Unsehens für den Kaiser, innerer Festigung und friedlicher Ruhe für das Reich. Die mannigfachen Störungen des Landfriedens, die mährend Friedrichs Abwesenheit eingetreten waren, beseitigte er ohne größere Schwierigkeit in kurzer Zeit1); die bayerische Frage, welche immer noch die mächtigen Baufer der Belfen und Babenberger feindlich trennte und reichlichen Bundftoff zu neuem Zwifte bieten konnte, kam endlich zu befriedigendem, dauerndem Abschluß, der in der Erhebung der öfterreichischen Mark zu einem selbständigen Gerzogtum zur Bilbung eines Staatswesens führte, das für die weitere Geschichte unfres Baterlandes von der allergrößten Bedeutung werden follte 2). Und während fich so die inneren Verhältniffe des Reiches erfreulich festigten, Rube und Frieden starken Schutz an der königlichen Gewalt fanden, gelang es im Weften und Often, die alten Grenzen des Reiches herzustellen und zu erweitern: Burgund, Dieses bem Reiche fast entfremdete Land, murde wieder in größere Abhangigkeit gebracht"); unter bem Schute bes Welfen Beinrich, bes Askaniers Albrecht, bes Wettiners Konrad und des Magdeburger Erzbischofs machten Chriftentum und Germanentum an den Oftgrenzen langfame, aber ftetige Fortschritte4), und die anwohnenden Reiche Danemart, Polen, Ungarn suchten wie in ben Tagen Kaifer Lothars friedliches Einvernehmen oder Hilfe und Entscheid in ihren Streitigkeiten beim Reiche zu erhalten<sup>5</sup>). Der glanzvolle Reichstag, den Friedrich zu Würzburg im September 1157 abhielt und auf welchem Gefandte Englands, Banemarts, Böhmens, Ungarns, aus Italien und von Konftantinopel sich eingefunden hatten, war ein beredtes Zeugnis seiner gewonnenen Machtstellung.

1) Herstellung des Landfriedens. Die Ruhe des Landes war während der Abwesenheit Friedrichs mannigsach gestört worden. Gegen ihn und vorzugsweise gegen die Macht Heinrichs des Löwen war ein Komplott bayerischer und sächsticher Großer in der Bildung begriffen. Das Erscheinen Friedrichs jedoch genügte, die Berschwörung vor ihrem Ausbruch zu ersticken. Schlimmer lagen die Dinge am Rhein. Die Streitigkeiten, welche zwischen dem Erzbischof Arnold von Mainz und seinen Ministerialen sowie mit den benachbarten Großen, besonders mit dem Pfalzgrasen Hermann von Stahleck, herrschten, wurden auf dem Reichstag zu Worms (Weihnachten 1155) durch die scharfe Bestrasung der Schuldigen beigelegt. Pfalzgras hermann starb bald darauf; die Pfalz verlieh Friedrich 1156 seinem Stiesbruder Konrad. Auch den Niederrhein, Sachsen, Schwaben und Bayern besuchte Friedrich bald nach seiner Mücklehr, überall zur Beselstigung des Kriedens thätig. Von Weib-

balb nach seiner Rückfehr, überall zur Besettigung bes Friedens thätig. Von Beih-nachten 1155 an wurde die Ruhe nirgends mehr ernstlich gestört.

3) Abschlaß ber baperischen Frage. Schon gleich nach seiner Rückschr traf nachten 1155 an wurde die Kuge nirgends mehr ernstlich gestort.

"Abschluß der bayerischen Frage. Schon gleich nach seiner Rücksehr traf Friedrich mit Heinrich Jasomirgott zusammen; aber weber ihm noch seinem Oheim und Heinrichs Bruder, dem Bischof Otto von Freising, gelang es, Heinrich zum Berzicht auf Bayern zu bewegen. Als Heinrich im Oktober 1155 auch nicht auf dem Tage zu Regensdurg erschien, übergad Friedrich Bayern an Heinrich den Löwen und diesem als ihrem Perzoge leisteten die Großen des Landes Huldigung und Treueid. Erst nach Pfingsen 1156 erhielt der Kaiser den erwünschen Berzicht, und Mitte September 1156 kam in Regensdurg das desinitive Abkommen zu stande. Heinrich Jasomirgott gab in feierlichster Form Bayern zurück und wurde darauf samt seiner Gemahlin Theodora mit Desterreich als einem selbständigen Herzogtum belehnt. Am 17. September ersolgte sodann die Bollziehung der wichtigen Urkunde, durch welche dem neuen Herzogtume bedeutsame und ganz außergewöhnliche Privilegien verliehen wurden, auf Grund deren es vom Beginn seines Bestehens an eine durchaus erceptionelle Stellung einnahm, die ihm eine ruhigere und stetigere Entwicklung vor andern gewährleistete. Außergewöhnlich war, wie die Mitbelehnung der Gemahlin, die Gewährung auch der weiblichen Erbsoße, serner im erdlosen Todessalle der Empfänger die unbeschättene Kreischungen gegen das Keich — Besuch nur der in Bayern abgehaltenen Reichstage und dann auch nur auf besondere königliche Ladung, friegerische Leistungen nur gegen den Desterreich denachbarten Länder — und die vollständige Eremtion des Gerichts. Schnichtlich der Bedeutung dieser Jugeständisch sies Verlande vom 17. September vor, in einer kleineren, dem privilegium minus, in einer größeren, dem privilegium majus, welches ersterem gegenüber den Preis der Augeständnisse errort erweitert das die Kellung des neuen Kerzontums liegt die Urkunde vom 17. September vor, in einer kleineren, dem privilegium mainus, in einer größeren, dem privilegium majnus, welches ersterem gegenüber den Kreis der Zugeständnisse berart erweitert, daß die Stellung des neuen Herzogtums nach ihm als eine ganz singuläre für die damalige Zeit bezeichnet werden muß. Aber dies priv. maj. ist eine Fälschung; das hat Wattendach schlagend erweisen. Ebenso sind Fälschungen vier andre Urkunden, die mit dem Majus in Berdindung stehen: 1. Privileg Heinrichs IV. von 1058. 2. Eine Bestätigung aller Privilegien des österreichischen Hauses durch König Heinrich (VII.) von 1228. 3. Bestätigung des Majus durch Friedrich II. von 1245. 4. Bestätigung santlicher genannten Urkunden und des Majus durch Kudolf von Habolf von Habsturg 1288. (B. Wattendach, Archivstürchssische Geschichtsquellen VIII.) Die Konstrmation des Majus durch Friedrich III. 1458, vollzogen unter Lustummung der Kursürsten, hat dieser Fällschung rich III. 1458, vollzogen unter Zustimmung der Kurfürsten, hat dieser Fälschung den Charatter eines öfterreichischen Staatsgrundgesetz gegeben und als solches hat es dis zur Ausbedung der Fälschung gegolten. Die zulezt von O. Lorenz angezweiselte Echtheit des Minus hat Fider außer Frage gestellt. (Sizgsber. Wien. M. XXIII. 489 ff.) Den hartnäckigen Streit über die Absalfungszeit der Fälschung und über den Fälscher hat A. Huber zum desinitiven Abschluß gebracht. (Siggsber. Wien. ARIII. 428 st.) Das Majus und die übrigen vier genannten Urkunden sind eine Fälschung Rudolfs IV. von Oesterreich, hergestellt im Winter 1858/59. Gine klare und genaue Uebersicht über den Verlauf dieses gelehrten Streites gibt: Jos. Berchtold, Die Landeshoheit Oesterreichs nach den echten und unechten Freiheits

briefen, 62. Riezler, Gesch. Bayerns I, 78. Heigel u. Riezler, Das Herzogtum Bayern, 67. Huber, Gesch. Desterreichs I, 85.]

\*) Burgund. Friede im Reich. Wilhelm von Macon, ber bas Erbe seiner Nichte Beatrix für sich zurückbehalten hatte, war gestorben. Die Bewerbung bes Kaisers um die Erbin war ersolgreich: im Juli 1156 sand in Würzburg die Vermählung statt. Die Krone gewann durch diese Wiedervereinigung der sast loszelösten Lande bedeutenden Machtzuwachs; Savoyen, Hochburgund und die Provence mit ihren Alpenstraßen nach Italien kamen wieder an das Reich, die Zahl der kriegspssichtigen Basallen wird auf 5000 geschäht. Allerdings verletzte Friedrich durch diese Beendigung der burgundischen Frage das mächtige Haus der Jähringer, die selbst Erbansprüche an Burgund hatten. Die Entschädigung, die Berthold durch Vertrag vom September 1156 mit Uederlassung der Bogtei und der Regalien der Bistümer Lausanne, Genf und Sitten erhielt, war sehr gering im Bergleich zu dem Entgangenen. Seit dieser Zeit datiert eine Entfremdung zwischen Friedrich und den Zähringern.

den Zähringern.

4) Der Often des Reiches. In der Streitfrage über die Besetzung der wendiichen Bistlimer (fiehe § 65, 2) trug ichlieflich Bergog Beinrich ben Sieg bavon: ichon 1154 in Goslar sicherte ihm Friedrich neben bem freien Recht ber Kirchen- und

fchen Bistimer (siehe § 66, 2) trug schließlich derzog Heinrich den Sieg davon: schon 1154 in Gostar sicherte ihm Friedrich neben dem freien Recht der Ricchen und Bistumsgründung die Inwestitur der drei bestehenden und der in den Wendenlanden noch zu gründenden Bistimer zu, und obwohl die Berleihungsurfunde damals nicht vollzogen wurde — erst 1160 in Ravia erhielt er das Recht desinitiv —, schaltete und waltete Heinrich in jenen Gegenden als Herr, so daß Hartwich von Bremen alle Plane auf Wiederberstellung der Metropolitangewalt seines Erzstiss ausgeben und sich den Berhältnissen siehen kop werden als Heines Erzstiss ausgeben und sich den Berhältnissen siehen kop werden nach Aicelins Tod (Dezember 1154) das Bistum Oldenburg über seinen Kopf weg mit dem Priestre Gerold besetzt und dieser auf Heinrichs Beranlassung vom Rapseburg. In Oldenburg und Rasedburg waren die Hortschitte der Ehristianiserung und der Kolonisation am besten, besonders insolge des einträchtigen Julammenwirtens der Bischoffe mit den Brazie Molf von Holtenburg und Nazedburg starde bied Westlenburg, ab er Jerzog selbst wenig dassur Ausbendurg: Der Polenberzg zurück bied Westlenburg, der Fich verräterschieden geständt der Kandenburg. Der Polenberzg Jazze von Kopenia, der sich verräterschierung von Julierboglt weiter nach Osten.

3) Dänemart, Vesten, Ungern. König Sven von Schweden, dem zu Merfedurg siehes Gerinschung von Julierboglt weiter nach Osten.

3) Dänemart, Vesten, Ungern. König Sven von Schweden, dem zu Merfedurg siehes siehen der Schwasten wieder gegen ihn in Wassen, dem zu Merfedurg siehes siehen siehen wieder gegen ihn in Wassen. Dies uns Aumpfen, in die auch Jerzog Heinrich verwicklt wurde, ging schieden Kalmenn ist ein jener Zeiten sich unstähligt, ein der geger hervor. Er sührte bessen gesten sin in Wassen, der gegen haben als Reinfelden Ausberart sich der Geger der der von Kolenne siehen der Schalb beschafte haben des Konrad III. gemachten Verlaussen siehe Schalb beschlich Sriedrich den Bug gegen Bolen (Juni 1157, Gostar). Ende Au Parteinahme Fredrichs in dem Strette mit seinen Verwandten, dem Ogeim Bela und dem Bruder Stephan. Dem suchte er auf dem Reichstage zu Würzburg 1157 durch das Bersprechen der Hisseleistung zum Zug nach Ftalien zworzukommen. Wie es scheint, hatte er Erfolg, besonders insolge seiner Verwandtschaft mit dem Friedrich treu ergebenen Böhmenkönig (siehe § 70, 2). Als im Januar 1158 sein Bruder Stephan als Flüchtling vor Friedrich erschien und Hilfe erbat, gelang es der Gesandtschaft Geisas, Friedrichs Neutralität zu erhalten. Stephan ging nach Konstantinopel, um Manuel gegen Ungarn zu gewinnen.

#### § 70. Zweiter Bug nach Stalien. Kaifer und Bapft (1158-1162).

Unter völlig andern Umständen trat Kaiser Friedrich im Juni 1158 seinen zweiten Bug nach Italien an: 1154 ließ er ein Reich zuruck, bas gerade anfing, sich von den Wirrniffen der vorangehenden Zeit zu erholen, in bessen noch nicht ausgeglichenen Parteiungen immer noch Gesahren neuer und tiefgebenber Erschütterungen verborgen lagen; jest maren biefe Momente beseitigt, Stetigkeit und Festigkeit der Verhältnisse herrschten und ermöglichten eine langere Abwesenheit des Reichshauptes. trat er Italien als Freund und Bundesgenoffe des Papftes, der die langersehnte Silfe bringen sollte gegen Normannen und Romer, Freund des griechischen Reiches, von dem er durch ein dem Abschlusse nahes Kriegsbundnis Hilfe gegen Unteritalien erwarten konnte. waren die Berbindungen mit Konftantinopel so gut wie gelöst, und der ehemalige Bundesgenoffe gegen das Normannenreich, der Papft, war inzwischen beffen Berbundeter geworden, der außerdem gerade damals bie schon bestehende Spannung mit dem Kaiser noch durch unmotiviertes provokatorisches Auftreten glaubte vermehren zu burfen. Zwar erfuhr bie herausfordernde Haltung der Kurie, wie sie auf dem Reichstag ju Befançon (Oktober 1157) hervortrat, durch Friedrich und sämtliche anwesenden Kürsten, geistlichen wie weltlichen, eine scharfe Zurückweisung: aber wenn auch noch vor des Kaisers Abmarsch nach Italien die Kurie für den verlegenden Zwischenfall Genugthuung gab, so wurde er doch der Ausgangspunkt für weitere Differenzen, welche im Berlaufe von 1158 und 1159 ben Papft mehr und mehr auf die Seite ber oberitalischen Feinde des Kaisers drängten. Nur der Tod Hadrians IV. hinderte die offene Barteinahme 1).

Un der Kurie also fand Friedrich keine Unterstützung in dem Kampse, den er gegen die oberitalischen Städte zu führen hatte. Denn das war die erfte Aufgabe dieses Zuges?): Niederwerfung der 1154/55 nicht bezwungenen Städte, ihre Bestrafung für die Widersetlichkeit und den Ungehorfam, mit dem fie die feitdem mehrfach erfolgten Befehle Friedrichs mißachtet hatten. Aber nachdem das mächtige Mailand nach verhältnismäßig leichter und kurzer Belagerung (Anfang Auguft bis 7. September 1158) fich der kaiferlichen Gewalt gebeugt hatte<sup>8</sup>), erweiterte fich die Aufgabe. Es mußte die kaiserliche Obergewalt auf fester, unerschütterlicher Rechtsgrundlage wieder auferbaut werden, damit in der engeren Einfügung in bas Reich und in ber Unterwerfung unter die geltenben Gefetze bie Willfur der einzelnen Glieder gebandigt und Rube und Frieden bauernd zurückgeführt murben. Den erften Schritt zur Bermirklichung biefer Absicht bilbeten die roncalischen Beschluffe über die Regalien, burch welche die Rechte des Reiches gegenüber den einzelnen Territorien und Rommunen festgestellt wurden; sodann die Errichtung eines Landfriedens und zu seiner Bewahrung und zu ständiger Bertretung der kaiserlichen Gewalt die Einsetzung faiserlicher Beamten, der Podesta4). Aber diese Maßregeln, bestimmt, den Frieden zu bringen, verursachten einen neuen, noch heftigeren Ausbruch der Feindschaft. Bon neuem tobt der Kampf in ber Poebene (feit Anfang 1159), Mailand ift das Haupt des Widerstandes.

Und während Friedrich mit bessen Niederwerfung beschäftigt ist, nach langer, hartnäckiger Belagerung (Juli 1159 bis Januar 1160) bas mit bem Mute der Berzweiflung verteidigte Crema erobert, ben Krieg bann gegen Mailand trägt'), erhebt sich durch die schismatische Wahl bei ber Neubesetzung des papstlichen Stuhles eine neue Frage, die bald das gesamte Abendland in ihren Kreis zieht und ben zwischen Kaisertum und Papsttum noch nicht entschiedenen Streit um die Suprematie nach langerer Bause von neuem entsacht<sup>6</sup>). Friedrichs Haltung in dieser Frage war seiner hohen Aufsassung vom Kaisertum entsprechend. Ueber die um die höchste geistliche Würde Habernden beanspruchte er, das weltliche Haupt der Christenheit, die Entscheidung. Auf seine Veranlassung trat in Pavia ein Konzil zusammen (Februar 1160); die Untersuchung über die kanonische Rechtmäßigkeit beider Wahlen überließ er wie billig dem Urteil des erschienenen Klerus; als dieses für Biktor IV. gegen Alexander III. aussiel, erkannte er jenen als den allein rechtmäßigen Papst an ). Ein gewaltiger Erfolg, wenn es seiner kaiserlichen Autorität gelang, auch die übrigen Könige des Westens zur Annahme seiner Entscheidung zu bringen. Hierin aber scheiterte er gleich in dieser ersten Phase des neu entbrennenden Streites. Sowohl Frankreich wie England beobachteten mit Besorgnis das stets wachsende, bald noch durch den Fall und die furchtbare Bestrafung Mailands (Marz 1162)8) vermehrte Ansehen bes Kaisers, die fortschreitenbe Machtentwickelung des Reiches: nun bot ihnen das Schisma die Handhabe zur Opposition, und so wurde Alexander III., der gegen des Kaisers Entscheidung trot aller Widerwärtigkeiten mit unerschütterlicher Konsequenz an dem Fundamentalsatz gregorianischer Aufsaffung festhielt: über dem Papft kein Richter — der Mittel- und Sammelpunkt aller gegen das Kaisertum gerichteten Bestrebungen. Die Hoffnung Friedrichs, nach seiner Rudtehr aus Stalien im Berein mit Frankreich durch ein allgemeines Konzil ben Kampf um ben Primat zu Gunften des Kaisertums zu entscheiben, scheiterte hauptsächlich an der nationalen Abneigung der West-mächte Europas auch gegen den Schein irgend welcher Art kaiserlicher Vorherrschaft 9).

') Friedrich und die Kurie bis zum Tobe Hadrians IV. Bon Würzburg aus (stehe § 69, 5) begab sich Friedrich in das neugewonnene Burgund. Auf dem glanzenden Reichstag zu Besançon (Oktober 1157) erschienen zwei papstliche Legaten, der Ranzler Koland und der Kardinal Clemens, um die Beschwerden Hadrians über die trot päpstlichen Berlangens noch nicht ersolgte Bestrasung derzenigen vorzutragen, welche den aus Kom heimkehrenden Erzbischof Estil von Lund übersallen und gesangen hatten. Das von Koland verlesene Schreiben Hadrians erregte große Empörung, weil darin, wenn auch nicht in klaren Borten, von der Kaiserkrone als einem päpstlichen Benessium gesprochen wurde. Der vorlesende kaiserkicher Kanzler Kainald von Dassel that nichts, die Zweideutigkeit des Ausdrucks "denessium" — Wohlthat und Lehen — in seiner Lebersetzung zu mildern, und unbedachtsame Worte Kolands riesen einen Tumult hervor, in dem die Legaten nur durch Friedrichs Autorität vor persönlichen Wißhandlungen geschützt wurden. Alsbald tras Friedrich Waßregeln zu energischer Abwehr päpstlicher Anmaßung: die Legaten wurden aus dem Reiche verwiesen, ein Manisest erlassen, in welchem die päpstliche Auffassung der Kaisergewalt als mit der Lehre Gottes und Betri im Kiderspruch und als Lüge bezeichnet wird, die Appellation nach Kom beschränkt und Reisen nach Kom ohne Erlaudnis der Oberen verboten. Bei dieser Stellungnahme gegenüber den päpstlichen Ansprüchen stand Friedrich in völliger Uebereinstimmung mit dem Klerus des Keiches; ein Versuch Hand Friedrich sin völliger Uebereinstimmung mit dem Klerus des Keiches; ein Versuch Erland Friedrich sin völliger Lebereinstimmung mit dem Klerus des

gern schuldige Ehrsucht erwiesen, daß sie aber die freie Krone des Reiches allein der Gnade Gottes zuschrieden. Diese Haltung versehlte ihre Wirkung nicht: Hadrian sandte Legaten, welche dem Kaiser in Augsdurg befriedigende Entschuldigungen des Borfalls überdrachten. Aber der Ausgleich war nur äußerlich; die solgenden raschen Fortschritte in Oberitalien erfüllten Hadrian mit Besorgnis und der Raiser konnte Hadrian den Bruch des Konstanzer Vertrages nicht verzeihen. Neue Streitpunkte traten hinzu in der noch ungelösten Appellationsfrage, in der eigenmächtigen Besetzung Kavennas durch den Kaiser, in den Ansprüchen, welche dieser auf Grund der roncalischen Beschlüsse an die Stadt Rom stellen konnte, in Hadrians Versuch der faiserliche Jurisdittion in Oberitalien zu hemmen. Bermittelungsversuche der kaiserlichen Partei unter den Kardindlen, besonders des Kardinals Oktavian, des späteren Biktor IV., sührten zwar zur Aufnahme von Berhandlungen über die Erneuerung des Konstanzer Vertrages, sowie über die freitigen Punkte (April 1159). Da aber Hadrian dieselben diatorisch betried, auch den Verschlag Friedrich auf Beilegung des Zwisses durch ein Schiedsgericht nicht annahm, vielmehr, noch während die Berhandlungen schwebten, ein Bündnis mit Wilhelm von Sizlien abschlöß und mit Mailand, Brescia, Piacenza derart paktierte (Ende Juli), daß ein Friedenschsschschlig derfelben mit Friedrich nur mit päpstlicher Einwilligung statischen konnte, so such Friedrich in dem bevorstehenden ossennes Rampse Bundesgenossen zu gewinnen. Seine Gesandten dei der Kurie, Otto von Wittelsdach und Fropstheniche von Nachen, hatten den Auftrag, im Falle der Ablehnung der letzten Borschläge mit den Köhnern über ein Bündnis zu verhandeln. Die Dinge waren zum Ausdruche reis, Hadrian gebachte den Kaiser zu bannen, da hemmte sein Sod (1. September) den Streit, aber nur für kuze Zeit; gewaltiger als zuvor erhob er sich dalb wieder. — [A. Fider, Kainald von Dassel, 50. v. K flug erhabet von Beltes Kirchenlegikon, 2. Aussellen Kirchenlegikon, 2. Ausselle

'Berbereitungen im Reiche und in Oberitalien. Die Heerfahrt gegen Mailand wurde zu Ansang 1157 in Fulda und Worms beschworen. Es verpsichtete sich auch und zwar bereits auf dem Bürzburger Tag, Wladislav II. von Böhmen gegen das Verprechen der Abtretung Bauhens und der Erhebung zum Könige; im Jahre 1158 zu Regensdurg sand letzteres statt, in dem neuen Könige sand Friedrich einen allezeit treuen und dienstidereiten Verdündeten. Wichtig für die Kuhe während des Kaisers Abwesenheit war, daß Albrecht der Bär und Udalrich von Halberstadt damals eine Pilgersahrt nach dem heiligen Lande machten; zwar sehlte es im Osten des Reiches an andern Gegensähen nicht — Heinrich der Löwe beobachtete argwöhnisch die hohe Gunst, in welcher Hartwich von Bremen dei Friedrich stand; er lag im Jwist mit Adolf von Holstein, der ihm Lüberd nicht abtreten wollte, der auch sonst wegen der Oldesloer Salinen und der Unterdindung von Lüberds Handel zu Gunsten Bardenwifs Grund zu Groll hatte — aber mit der Entsetrung jener beiden hauptsächlichsten Gegner Heinrichs war doch die Aussicht aus Erhaltung des Friedens wesentlich gesteigert. Nach Italien sandte Friedrich seinen Kanzler Kainald und den Pfalzgrasen Otto von Wittelsbach vorauf. Oberitalien hallte wieder von Klagen gegen Mailand. Dies hatte Tortona hergestellt, die eigene Stadt und die Burgen im Stadtgediet besessicht sien Kreuer gegen den Kaiser verlangt; es war daher den Gesandten nicht schwer, die Zuste gegen den Kaiser verlangt; es war daher den Gesandten nicht schwer, die Justimmung der Stadte zum Kriege gegen diese Stadt zu gewinnen. Sie kamen über Verona und Wantua, hielten in Teremona eine große Verlammlung ab, wandten sich damn über Bologna nach Kavenna, dessen Podesta damals in Ancona mit einer griechschen Gesandtschaft unter dem Logotheten Paläologus wegen Abtretung eines Küstenstirches unterhandelte. Ihre Intervention zerris die Ubmachungen. Alle Städte der Warf, auch das widerstrebende Ancona, nahmen sie in Pslicht für ihren kässeten

<sup>5</sup>) Erste Belagerung Mailands (August bis 7. September 1158). Anfang Juni setzte sich das stattliche Heer des Ratiers, ungefähr 10000 Ritter, im ganzen 50000 Mann, auf verschiebenen Straßen in Marsch nach Italien. Friedrich selbst ging über den Brenner. Widerstand wurde nirgends gewagt, Brescia ergab sich und schwor Treue, und Mailand suchte, wenn auch vergeblich, das drohende Gericht zu beschwören. Ende Juli überschritt das Heer die Abda, lagerte bald bei Lodi. Den

Lobesen wies Friedrich auf ihre Bitten einen geschützteren Ort an zur Gründung einer neuen Stadt. Nochmals versuchten hier, am 4. August, die Maisänder in ungenügenden Anerdietungen Abwendung des Ariegsgewitters; vom 6. August an wurde die Stadt belagert, die Umgegend surchtbar verwüstet; Seuchen brachen aus, Hunger drohte. Da kam unter Vermittlung des Patriarchen Peregrinus von Aquisleja, der Bischöfe Eberhard von Bamberg und Daniel von Prag, durch den Böhmentonig der Vertrag der Uedergade zu stande. Mailand unterwarf sich am 7. September auf solgende Bedingungen: alle Bewohner vom 14.—70. Jahre schwören dem Kaiser Areue; die Stadt zahlt als Strase 9000 Mark Silver und stellt 800 Geiseln, zibt die Regalien zurück, unterwirst vom 1. Februar 1159 an die Bahl ihrer Konstuln der Bestätigung des Kaisers und verspricht unter Auslieferung aller Gesangenen Friede mit den übrigen Städten. Nach der formellen Uedergade — die zwölf Konstuln erschienen vor dem Kaiser, nachte Schwerter am Halse tragend — ersolgte Loss sprechung der Stadt vom Banne und Herstellung des Friedens mit ihren Nachdarn. Friedrich zog hierauf, wahrscheinlich ohne die Stadt betreten zu haben, nach Entlassung eines Leiles des Heeres nach Cremona.

4) Die roncalischen Beschlüsse. Jur weiteren Ordnung der Berhältnisse, des sonders zur Feststellung der Rechte des Reiches, trat am 11. Rovember ein großer Reichstag auf den roncalischen Feldern zusammen. Die zur Prüfung dessen, was als Regal anzusehen sei, eingesehte Rommission, bestehend aus vier Dottoren der Juristensausten der Städte in Bologna, sowie aus 28 Bertretern der Städte, bezeichnete als Regal hauptsächlich die Landeshoheit über einzelne Distrikte, Herzogtümer, Warten 2c., das Ernennungsrecht der Magistrate für die Rechtspsiege, die Erhebung von Zöllen

\*) Wiberstand. Belagerung von Crema (Juli 1159 bis Januar 1160). In den nächsten Monaten war Friedrich vorzugsweise mit der Durchsührung der roncalischen Beschlüsse des Kommissäre, hauptsächlich Kainald, nach dem Tode Friedrichs von Köln zum Erzbischof berusen, der Pfalzgraf Otto von Wittelsbach, Guido von Biandrate, Daniel von Krag, Hermann von Berden, seizen in Pavia, Gremona, Lodi und auch in Piacenza ohne besondere Schwierigkeiten Podeste ein; ader das mächtige Genua weigerte die Rückgade der Regalien und rüstete zu energischem Widerstand. Um die Hilfe der mächtigen Flotte dieser Stadt in dem des absichtigten Kamps gegen Unteritalien nicht zu verlieren, gad Friedrich hier vorläusig nach; aber den Widerstand, den er bei Erema und bald darauf auch dei dem eben erst in Gnaden angenommenen Mailand sand, beschloß er mit äußerster Strenge zu brechen. Erema hatte in seiner Erbitterung über den Beschl, seine Mauern niederzulegen, die kaiserlichen Gesandten mishandelt: in Mailand war es dei der ersten Bahl der Magistrate, die unter Aussicht der kaiserlichen Rommissäre, Rainalds und Ottos von Wittelsbach, am 1. Februar 1159 stattsinden sollte, zu einer Emp

Gebhardt, Sandbuch ber beutschen Geschichte. I. 2. Auft.

Digitized by Google

pörung gekommen, vor beren But sich die Gesandten nur durch rasche Flucht retteten: Ausgleichsverhandlungen scheiterten. Als die Mailander sich zu dem ihnen gesetzen-Termin dem kaiserlichen Gericht nicht stellten, wurde die Stadt geächtet und sosort alle Bordereitungen zum Ramps getrossen. She die deutschen Hilskräfte heran waren, verlies derselbe in einer Reihe von kleinen Scharmigeln gegen die Stadt und ihre Berbündeten, Brescia und Piacenza. Nach dem Eintressen der deutschen Berstärkungen — Juli — konzentrierte sich der Ramps um das geächtete Crema. Mit der äußersten Hartnäckigkeit und Erbitterung, mit der fürchterlichsten Grausamkeit wurde der Ramps geführt, dis sich die kleine Stadt ergab (26. Januar 1160). Den Bewohnern blied nichts als das nachte Leben; die Stadt wurde verdrannt undvollständig dem Erdboden gleichgemacht. Dann eilte der Raiser nach Pavia, wohn er ein Ronzil zur Beilegung des bereits vier Monate dauernden Schismas berusen hatte.

\*) Das Schisma. Während Friedrich vor Crema lag, war Hadrian IV. gestorben (1. September 1159). Bei der Neuwahl kam der Zwist im Kardinalkollegium, wo sich eine sizilische und eine kaiserliche Partei gegenüberstanden, zum Ausbruch: jene wählte den disherigen Kanzler Roland, bekannt durch die Borgänge in Besançon (siehe oben 1); diese den Kardinal Oktavian, der in den letzten Streitigekeiten zwischen Kaiser und Kapst zu vermitteln gesucht hatte. Roland war von der Majorität gewählt, aber durch eine kede Ueberraschung war seine Immantation durch die Minorität vereitelt, deren Kandidat immantiert und mit Zustimmung der Römer als rechtmäßiger Papst proklamiert worden. Die Konsekration Kolands ersolgte dagegen früher (18. September) und war vorgenommen durch den rechtmäßigen Ronsekrator. Beide Päpste, Alexander III. und Kiktor IV., deanspruchten für ihre Wahl die Rechtmäßigkeit und suchen durch Sendschreiben deren Anerkennung zu erlangen. Alexander, dem die Justimmung Siziliens, Mailands und seiner Verdünderen gewiß war, hosste besonders den französischen und englischen Klerus zu gewinnen; auch in Deutschland knüpste er die Eberhard von Salzdurg Berbindungen an. Viktor wandte sich hauptsächlich an den deutschen Klerus. In des Kaisers Interesse undte es liegen, das entstandene Schisma so rasch wie möglich zu beseitigen. Seine Politik hatte glänzende Ersolge davongetragen nicht zum wenigsten durch die Einigseit, die zwischen ihm und seinem Klerus und in diesem sellegung geschehen ihm und seinem Klerus und in die Kustallender des Bestens densenung geschehen ihm und seinem Klerus und in diesem Leussund die Verlähren des Kaisertums entsprach: das ganze Abendland lud er daher zu einem Aussichten des Bestens densenung es solchen bezeichnete. Es handelte sich nur darum, das die Beltens densenungen als den rechtmäßigen Kapst auch unterwarfen. Biktor erstärte seine Einwilligung; Alexander verweigerte sie; damit waren die Aussichten auf guten Ersolg der Konzilderatungen von vornherein sehr gering.

") Das Konzil zu Bavia (5.—13. Februar 1160). Friedrich und Alexander. Wegen der Belagerung Cremas verzögerte sich die Eröffnung des Konzils dis zum 5. Februar. Anwesend waren außer vielen Aedten und andern Aleritern gegen 50 Erzdischöse und Bischöse, zum größten Teil aus Deutschland und Norditalien, Gesandte von Frankreich und England, von Dänemark, Böhmen und Ungarn, eine stattliche Reihe hervorragender Laiensüssischen Betunte das Konzil wegen Abwesenheit sast des gesamten französsischen und englischen Klerus als ein allgemeines nicht gelten. Alexander war nicht erschienen, hatte auch keinen offiziellen Bertreter gesandt; Biktors Sache sührten die Kardinäle und Bischöse, die dei seiner Wahl und Konsekration zugegen gewesen waren. Nach siedentägigen Berhandlungen erklärte sich die Bersammlung mit großer Majorität sür Biktor IV., nur einige wenige Mitglieder unter dem Bordehalt nochmaliger Untersuchung vor einem allgemeinen Konzil. Bon Bedeutung bei dieser Entscheidung war die frühere Immantation Biktors, die auch ein ausschlaggebendes Moment dei der Bahl Innocenz' II. gewesen war, ferner die behauptete und nachgewiesene Berbindung Alexanders mit Mailand und Sizilien und seine Weigerung, sich dem Urteil des Konzils zu unterwerfen. Das Ergednis wurde dein Kundscheiden verkündet, das 144 Unterschriften ausweist; ohne großen Skrupel sehte man auch die Namen nicht Anwesender darwurer, josen man ihrer Zustimmung sicher zu sein glaubte, und Gesandschaften wurden an die Höse von Spanien, England, Frankreich, Ungarn, Böhmen, Odnemark und auch nach Konstantinopel erlassen, um deren Anerkennung einzuholen. Am

15. Februar schloß bas Konzil mit einer seierlichen Bannung Alexanders; dessen Antwort bestand in der Bannung des Kaisers, die er am 24. März 1160 in Anagni aussprach; zugleich erließ er selbst sowie 25 Kardinäle seiner Partei zur Paralysierung der Paveser Beschlüsse Kundschreiben, welche die Rechtmäßigkeit seiner Bahl darthun, die Unrechtmäßigkeit eines Gerichts über den Papst begründen sollten, und ebenso beeilten sich seine Legaten, in den verschiedenen Reichen seine Anerstennung durchzusehen. [M. Meyer, Die Bahl Alexanders III. und Viktors IV., 72. B. Ribbeck, F. D. G. 25, 854 ff.]

B. Ribbed, F. D. G. 25, 854 ff.]

3) Zweite Belagerung, Zerförung Mailands (1161 bis März 1162). Durchfährung der roncalischen Beschlässe. Nach Auflösung des Konzils zu Kavia entließ Friedrich einen Teil seines Heeres und blieb mit geringer Truppenzahl in Italien zurück. Hauptsächlich mit den Mannschaften der Städte wurde der Kampf sortgesetz, und es waren meist Vorgänge von geringer Bedeutung, die im Verlauf des Jahres 1160 auf dem Kriegsschauplatz eintraten. Erst nach der Ankunft der Verstärkungen aus Deutschland (Mai 1161) wurde der Kampf gegen Mailand energisch eröffnet. Die Burgen wurden gebrochen, die Umgebung systematisch verheert, die Stadt (seit August) eng umlagert. So von jeder Hisp und Zufuhr abgeschnitten, bald von verzehrender Hungersnot heimgesucht, brach die Kraft der trozigen Stadt. Mit Anfang des Januar 1162 begannen die Unterhandlungen wegen Uedergade; Ansanz Kebruar kam ein Vertrag zu stande, aber ehe die Mailänder Konsuln ihn aussühren Februar tam ein Bertrag zu stande, aber ebe die Mailander Ronfuln ihn ausführen vernat iam ein vertrag zu nande, aver eie die Malander Konsuln ihn aussühren und so die Ausbedung der Blockabe herbeisühren konnten, zwang sie die durch die Hungersnot aufs äußerste gebrachte Menge der Einwohner zur Uebergabe auf Inade und Ungnade. Furchtbar war das Strafgericht, das nun über die Stadt hereinden. Um 1. März erfolgte die Uebergabe durch die Konsuln; am 7. März erging ber Befehl, die amtierenden Ronfuln und die der letten drei Sahre fowie 400 Bornehme als Geiseln zu stellen, an jedem Thor die Gräben zu ebnen und die Mauern so weit einzureißen, daß das Heer einziehen könne. Bon Pavia aus kam dann am 19. März der Besehl, daß binnen acht Tagen alle Einwohner die Stadt zu räumen 19. März der Befehl, daß binnen acht Tagen alle Einwohner die Stadt zu räumen hätten. Um 26. März erfolgte die traurige Auswanderung; jeht erst zog der Raiser in die verlassen. Etadt ein, und es erfolgte auf das Berlangen der seindlichen Nachbarn der surchtbare Spruch auf Bernichtung: acht Tage später bezeichnete ein ungeheures Kuinenseld die Stätte, auf der einst ein blühendes Gemeinwesen gestanden datte. Nach Mailands Fall erlosch auch der Widerstand der übrigen Städte in turzer Zeit. Brescia ergab sich bereits am 22. April, Piacenza am 11. Mai. Die Bedingungen waren dieselben: Abtragung der Besestsungen, hohe Geldbuße, Aufnahme eines Podestä, Ableistung des Treueids und Gelöbnis der Heeresssolge gegen Sizilien. Auch Genua ließ von seiner seinblichen Haltung ab: gegen Bestätigung seiner Regalien und der freien Bahl der Konsuln sowie gegen bedeutende Besizerweiterungen gelobte es Treue und Hilfe mit seiner Flotte gegen Wilhelm von Sizilien. Durch ähnliche Privilegien wurde auch das seemächtige Pisa gewonnen. Den verbfindeten Städten Cremona, Lodi, Pavia wurde Selbstwerwaltung durch eigene Konsuln zugestanden, deren Bahl geregelt ward und der faiserlichen Bestä-Den verbündeten Städten Cremona, Lodi, Kavia wurde Selbstverwaltung durch eigene Konsuln zugestanden, deren Wahl geregelt ward und der kaiserlichen Bestätigung unterlag; auch die Regalien wurden ihnen überlassen gegen Zahlung einer jährlichen Steuer. Die ganze Lombardei gehorsamte dem Kaiser, und Auszeien, dessen Berwaltung durch Herzog Wels schorsamte dem Kaiser, und Auszeien, dessen Weichen Berwaltung durch Herzog Wels schorsen dem Kaiser, und Auszeien, dessen Weiche verpstichtet. So konnte Friedrich daran denken, den letzten Widerststadten weiche verpstichtet. Witte Juni 1162 brach er von Pavia gegen Unterstalten auf. Ueder Kavenna, Bologna, die sich unterwarfen, drang er vor die Faenza. Die Aussichten aus Grfolg gegen Wilhelm von Sizisien waren günstig, da wiederum, wie 1156, eine Empörung seiner alten Feinde ausgebrochen war, die ihn zeitweise als Gesangenen in deren Hände gegeben hatte. Trozdem kehrte Friedrich von Faenza aus plöglich zurüct: es hatte sich ihm die Aussicht erössnet, im Einverständnis mit Frankreich das Schisma zu beendigen. Nach einem Reichstage in Lurin (August), eilte er siber die Alpen zu einer Zusammenkunst mit Ludwig VII. von Frankreich nach der Sadne. [D. Tschirch, Beiträge zur Geschichte Wallands. Progr. des Salbernschen Realgymn., 84.]

Realgymn., 84.]

•) Erweiterung des Schismas. Fehlschlag der kaiserlichen Politik. In dem Bettstreit beider Papste, bei den Bölkern der Christenheit Anerkennung zu gewinnen (siehe oben 7), hatte Alexander einen bedeutenden Borsprung gewonnen. Ohne Borbehalt erklärte sich für Biktor nur Böhmen, dessen Politik ja auss engste mit der des Raisers sich verdunden hatte; Dänemark suchte neutrale Haltung zu gewinnen;

Ungarn erkannte unter Eberhards von Salzburg Ginfluß Alexander an; Konftanti-Ungarn erkannte unter Eberhards von Salzburg Einfluß Alexander an; Konftantitopel erklärte sich 1162 unter dem Einfluß der Nachricht vom Falle Mailands sür Alexander; die Fürsten des Orients, Jerusalem 2c. thaten dies schon 1161, Spanien bereits 1160. Ausschlaggebend mußte die Haltung Frankreichs sein, da der angli-kanische Klerus sich weist dem gallikanischen anschloß. Die französische Geistlichkeit stand von Ansang an mit wenig Ausnahmen auf Alexanders Seite, nur König Ludwig, wegen seines gespannten Berhältnisses zu England in Furcht, durch seine Entscheidung in der Frage des Schismas Friedrichs Annäherung an England zu veranlassen, schwantte längere Zeit. Endlich erklärte sich die Synode von Loulouse (März 1161), das Gegenstück zur Avosesen Synode, für Alexander, und damit war, roch seiner wiederholten Verdammung auf dem Konzil zu Kodi (Kuni 1161) außertrop seiner wieberholten Berdammung auf dem Konzil zu Lodi (Juni 1161) außersorbentlich viel für ihn gewonnen. Seine Lage in Italien wurde aber durch diese Anerkennung nicht gebeffert. Ein Annäherungsversuch, den nach Mailands Fall fein treuer Anhanger, Erzbischof Cberhard von Salzburg, vermittelte, wurde abgewiesen und auf einer Synobe zu Mailand (Marz 1162) nochmals auf seine Un-rechtmäßigkeit erkannt. Nach diesem Fehlschlag verließ er Italien und ging nach Frankreich. Dort war die Aufnahme bei Ludwig nicht so warm, wie er sie er-Frankreich. Dort war die Aufnahme bei Ludwig nicht so warm, wie er sie erwartet hatte. Es trat sogar eine starke Spannung ein wegen eines ungeschicken Entgegenkommens gegen Englands Bünsche; und insolge ber geschickten Benutung dieser Entstremdung durch den Führer der viktorianischen Partei, den Grasen Heinerich von Aropes, einen Berwandten Biktors, drohte für einige Zeit der Abfall des allerchristlichsten Königs von Alexanders Sache. Im Auftrag Ludwigs unterhandelte Graf Heinrich mit dem Kaiser. Das Resultat war der Abschluß eines Bertrages (Juli), nach dem Friedrich und Ludwig am 29. August an der Sadnebrücke von St. Jean de Losne mit den Großen ihres Reiches zusammenkommen, dort die Entscheidung über die Rechtmäßigkeit beider Päpste nochmals einem Schiedsgericht angesehener Männer unterbreiten und sich dessen Grund unterwerfen wolken. Beide nahmen es auf sich, ihre Päpste zur Beteiligung an dieser Beratung zu bewegen; der nicht Erschienene sollte von vornherein als verurteilt angesehen werden. Dieser Berdältnisse wegen unterbrach Kriedrich seinen Zug gegen Unteritalien (siebe Dieser Berhaltnisse wegen unterbrach Friedrich seinen Zug gegen Unteritalien (fiehe oben 8). Aber als er mit überaus stattlicher Begleitung — 11 Erzbischöfe und ungefähr 40 Bischöfe und die bebeutendsten weltlichen Fürsten waren bei ihm, auch Bittor IV. erschien — an der Sadne eintraf, hatte sich die Sadlage schon wieder bedeutend zu Ungunsten seiner Hoffnungen verschoben. Ludwig war erzürnt über das ihm bekannt gewordene Ginladungsschreiben Friedrichs an die deutschen und durgundischen Bischof, in welchem von seiner Anertennung viktors als von einer burgundischen Bischöfe, in welchem von seiner Anerkennung Biktors als von einer ganz selbswerständlichen Sache gesprochen wurde; noch mehr wurde er wankend gemacht durch den unverhohlen hervortretenden Unmut seines Alerus, durch die vorwurssvollen oder siehenden Schreiben der Alexandriner aus allen Ländern. Aber noch wagte er keinen offenen Schritt, aus seiner schiefen Lage herauszukommen. Die Berhandlungen wurden auf sein Berlangen für drei Wochen aufgeschoden; die dahin gelobte er unter persönlicher Haftbarkeit Aussührung des im Juli geschlossenen Bertrages, wohl in der Hossinung, inzwischen den Widerstand Mexanders gegen die Unterwerfung unter einen Schiedsspruch beseitigt zu haben, und dann, wosern er sich nur dem Konzil stellte, offen für ihn eintreten zu können. Aber Alexander hielt troß der verzweiselten Lage an seinem Standpunkt sest. So trat die Wendung ein. Friedrich, in der Erkenntnis, daß er auf das Einvernehmen mit Ludwig nicht rechnen könne, ließ ohne bessen Mitwirfung den Spruch der Synode fällen, wig nicht rechnen tonne, ließ ohne beffen Mitwirtung ben Spruch ber Spnobe fallen, der, wie zu Pavia, Lobi und Mailand, gegen Alexander aussiel, und zog dann nach dem Elsaß; damit zersiel die große Rombination, Ludwig sah sich seines Bertrages entbunden. Mit einem Schlage war Alexander aus aller Gefahr befreit. Heinrich II. entbunden. Mit einem Schlage war Alexander aus aller Gefahr befreit. Heinrich II. von England, dessen Hilfe er angerusen hatte, war bereitwillig zu seinem Schutze herbeigezogen und einigte sich nun mit Ludwig zur Abwehr jeglichen Versuches, den Friedrich etwa zur Rache für seine getäuchten Hoffnungen gegen Frankreich unternehmen würde. Und an diesen Bund der Bestmächte, dessen Jusammenhalt der von Friedrich verworsene Papst bildete, schlossen sich an die Gegner, die er im Neiche hatte: Berthold von Jähringen, erbittert über die Entziehung der Regalien von Genf, sowie über die Zurückweisung seines Bruders Audolf vom Mainzer Erzstuhl, herzog Welf, wegen Tusciens mit dem Kaiser in Unfrieden, Eberhard von Satzburg, von jeher Anhänger Alexanders. Den Erfolg aus diesem ersten Kingen hatte schließlich Alexander davongetragen.

# § 71. Sicherung des Friedens im Reich. Friedrich zum brittenmal in Italien. Baschalis III. Der Beroneser Bund (1162—1164).

Friedrichs Thätigkeit während seines nun folgenden einjährigen Aufenthaltes im Reiche (September 1162 bis Ottober 1163) wurde hauptsächlich durch zwei Dinge in Anspruch genommen: er verhinderte einen drohenden Konslikt sächsischer Großen mit Heinrich dem Löwen dund strafte Mainz wegen der Rebellion gegen den Erzbischof Arnold und wegen dessen Ermordung. Dann eilte er wiederum über die Alpen (Ottober 1163), um ohne deutsche Histe allein mit den Streitkräften Italiens Sizilien niederzuwersen. Da aber entwickelten sich neue Elemente des Widerstandes nach zwei Richtungen hin: durch die nach Vistors IV. Tod (April 1164) erfolgte Wahl und Anerkennung eines neuen Papstes, Pasicalis? III., wurde die Möglichseit eines Ausgleiches mit Alexander, einer Herstellung des kirchlichen Friedens vereitelt, das Schisma blied mit allen seinen Gesahren in vermehrter Schärse bestehen. Sodann sand der Haßgegen die kaiserliche Herschaft und die Strenge in der Durchsührung der roncalischen Beschlüsse Ausdruck durch die Gründung des Bundes von Verona, Vicenza und Padua (Ansang 1164), der, gestüht auf das mächtige Venedig und dessenschien Konstantinopel und Sizilien, dem Kaiser erfolgreichen Widerstand leistete und ihn zur Aufgabe seiner unterzitalienischen Pläne zwang. Er mußte umfassendere Rüstungen tressen, wenn er den Bund niederwersen und den Geist der Unbotmäßigkeit und des Trozes, der von ihm ausging, bannen wollte.

2) Die Mainzer Rebellion. Erzbischof Arnold war schon bald nach seinem Amtsantritte in Ronslitt mit seinen Ministerialien und den umwohnenden Herren

<sup>1)</sup> Der Often des Neiches. Die Ostmarken des Reiches entwicklten sich trots mancher Richläge günstig. 1158 überließ Abolf von Holftein an Herzog Heinrich das lang begehrte Lübeck, und nun begann unter seiner Sorge eine Zeit raschen Bachstums für dies Stadt, besonders auch, als 1160 der Sis des Bistums von Oldenburg nach Liede verlegt wurde. Um diese Zeit ersolgte, von Heinrich versanlast, die Bestedelung der Bendenlande mit deutschen, kolonisten in vermehrtem Maßtade; um Mecklendurg ließen sich Kolonisten aus Flandern, um Ragedurg aus Bestfalen, in Bagrien aus Holften nieder. Der Widerstand, den der Abdritenssässigen entgegensehen wollten, sühret nur zu größerer Krästigung. Das lang vernachläsigte Bistum Mecklendurg mit dem Sis des Bischofs in Schwerin wurde hergestillt und dotiert, die Orte Schwerin, Malchow, Flow, Rusein besestigt und mit beutlicher Besaung belegt. In allen diesen Kämpsen war Kaldemar von Dänemark, trots mancher Streitigkeiten z. B. über Rügen, über das Land Bolgast, ein treuer Bundesgenosse des Herzogs. Geenso wie Hernich führte Albrecht der Bär Ansieder des Herzogs. Geenso und Flandern in seine Mark Brandendurg und sorgte sür seinen Heinem Känner won Dinemark, kohn mehrer Streitigkeiten z. B. über Kügen, über das Land Bolgast, ein treuer Bundesgenosse des Herzogs. Geenso wie Hernich suhre Albrecht der Bär Ansieder aus Holland, Seeland und Flandern in seine Mark Brandendurg und sorgte sür seinen Heine Bistümer Hadwen und einer ganzen Reihe sächsicher Fürsten, Albrecht von Brandendurg, Ludwig von Thirringen, Bischof ludo von Kaumdurg, denen sich seinen Kürsten, werden den Kalders sich seinen Kürsten, Deten der son Söhmen, war die Erbschaft des Friedrich von Sommerschendurg. Haddislav von Böhmen, war die Erbschaft des Friedrich von Sommerschendurg. Heinrich bem Kaldert sich 1164 doch gegen den Herzog erhob, ließen ihn seine Bundesgenossen seinen Stich; er mußte die Bergedung des Kaisers durch Ibereung von Lauendurg erkausen. Erebische Arnold mar schon halb nach seinem

gekommen (siehe § 67, 5). Den Grund zur letzten Empörung gab eine Kriegssteuer, die er 1158 den Jurückgebliebenen auferlegte. Bald herrschte Anarchie im Erzstift. Arnold verhängte Weihnachten 1159 das Interdit und war bereits im Begriff, mit Heinrichs des Löwen Silse gewaltsam gegen die Stadt einzuschreiten, als er sich noch einmal zu Verhandlungen überreden ließ. Ohne Heer kehrte er bald zurück und wurde am 28. Juni 1160 grausam ermordet. In Lodi (Juni 1161) wurden die Mörder des Erzbischofs bereits geächtet. Nach der Rückschreitsche (April 1168) traf die Stadt sein schweres Gericht: alle Privilegien wurden ihr abgesprochen, und sie mußte ihre Beseltigungen niederlegen. Zum Nachsolger des erschlagenen Erzbischofs wurde schon bald nach der That Rudolf, ein Bruder Bertholds von Zühringen, erwählt. Da dies aber während der Abwesenheit des Kaisers oder seines Bertreters geschehen war, kasserte zriedrich diese Wahl sowohl als auch die solgende des Propstes Christian von Magdedurg; erst der Wahl Konrads von Wittelsbach, eines Bruders des Pfalzgrasen, gab er seine Einwilligung. Zu seinem Schaden, wie sich dald zeigte, denn Konrad neigte der alexandrinischen Partei zu.

3) Dritter Zug nach Italien Oftwer 1168 bis Oftsber 1164). Friedrich sam ohne ein deutsches Heer nach Italien. Mancherlei Bordereitungen hatte bereits der unermübliche Kainald von Köln getrossen. Im Oftober hielt Friedrich eine große Bersammlung zu Lodi ab; hier wurde der Kriegsplan gegen Sizilien mit Genua und Pisa vereindart und der Ansang des Zugs auf den 1. Mai 1164 sestgest.

Beihnachten feierte Friedrich in Biacenza; nach einem Besuche der Romagna kehrte Weihnachten feierte Friedrich in Piacenza; nach einem Besuche der Romagna kehrte er Anfang April nach Pavia zurück; von einer Aussührung seines Planes auf Unteritalien aber verlattete nichts mehr. Grund zum vorläufigen Ausschab des Zuges war wohl die durch Littors Tod geschaffene Sachlage, zur desinitiven Aussgabe die Nachrichten aus dem Osten der Lombardei. V. war nach dem Konzil an der Saone stiebe § 70, 9) dem Kaiser nach Deutschland gesolgt, dann Anfang 1168 nach Italien zurückgesehrt. Hier starb er in Lucca. Gerade damals waren Bermittler beschäftigt, einen Ausgeleich zwischen Friedrich und Alexander herbeizusühren. Letzerer hatte die Möglichkeit eines solchen immer im Auge behalten und sein Berhalten danach geregelt. Auf dem glänzenden, von dem gesamten gallitanischen und anglitanischen Klerus besuchen Konzil, das er bald nach dem resultatosen Ronzil Briedrichs an der Saone berusen und Ostern 1163 in Tours abgehalten hatte, war des Kaisers mit der größten Keserve gedacht worden; noch im August desselben Jahres waren in Nürnderg seine Legaten zum Reichstage erschienen, um durch Bersachers waren in Nürnderg seine Legaten zum Reichstage erschienen, um durch Bersachers waren in Nürnderg seine Legaten zum Reichstage erschienen, um durch Bersacher Friedrichs an der Sadne derusen und Ostern 1163 in Tours abgehalten hatte, war des Kaisers mit der größten Reserve gedacht worden; noch im August desselben Jahres waren in Nürnberg seine Legaten zum Reichstage erschienen, um durch Bermittelung des troß seiner alexandrinischen Gestinnung vom Kaiser hochgeehrten Exdischofs Eberhard von Salzburg von neuem Anknüpfungen zu versuchen. Wenn dies auch mißlang — der Kaiser sorderte Zustimmung zu einem unparteilichen Schiedsgericht von sieden Richtern — so wurden die Verständigungsversuche doch sortgesetzt, und eben zur Zeit des Todes Viktors gelangte wiederum ein Bote Alexanders zu Friedrich nach Pavia. Aber wenn der Kaiser vielleicht den Augenblick zum Einlenken gekommen hielt, es wurde ihm unmöglich gemacht durch die ohne sein Wissen durch die ohne ein Wissen durch die ohne kein Wissen durch die Annald eigenmächtig in größter Hat betriedene Reuwahl in Lucca: unmittelbar nach Biktors Begräbnis wurde sein Rachsolger Paschalis III. gewählt. Ihn erkannte Friedrich an. Damit war die geschärfte Fortdauer des Schismas gegeben. Es war dies ein Fehler. Biele, die dies dahin nit der kaiserlichen Politik einverstanden waren, wollsen doch so weit nicht solgen und diesem neuen Papste sich unterwerfen. Das Schisma, dessen Gesahr die dahin in der bis zur Feindschaft gesteigerten Spannung mit Frankreich sich gedußert hatte, brohte nun auch die disslang ses seinmenen Raiser die Nachricht von der Viktong des Veroneser Bundes. Unseder dessen keine die Augricht von der Viktong des Veroneser Bundes. Unseder des hatte die ursprüfunglich guten Beziehungen zu Friedrich gesinnt, und dies hatte die ursprüfunglich guten Beziehungen zu Friedrich bereits gelockert. Nach Maisands Fall trat hinzu die Frurcht vor der übergroßen Macht des Kaisers; so begannen schon 1162 die Feindsseltzen, die sich in Keiderein mit den kaisers gelockert. Nach Maisands Fall trat hinzu die Frurcht vor der übergroßen Nacht des Kaisers; so begannen schon 1162 die Feindsseltzen, dieser des Kaisers des Kaisers des Etades Vi sich zwar vorläusig keine andre Stadt an, durch große Opfer versicherte sich Friedrich der Treue von Treviso, Mantua, Ferrara, aber das Beispiel des Aufruhrs und Troßes wirkte nach und sand allzuviel Boden in der Unzufriedenheit der durch die Taiserlichen Beamten streng gehaltenen Städte. Seenso mißlang des Kaisers Bersuch, den Bund mit Wassengent zu sprengen. Mitte Juni 1164 zog er von Pavia aus mit einem Lombardenheer nach Osten. Fünf Tage standen die Heere einander gegenüber: Friedrich zog zurück, weil er den Kamps ohne Deutsche nicht wagte. Seine kaiserliche Autorität war erschüttert; der Bund triumphierte in seinem Widerstand. Selbst eine so treue Stadt wie Como wurde schwierig. Piacenza und Bologna vertrieben ihre Podestä. Unter diesen Umständen war an ein Unternehmen gegen Sizilien nicht zu denken. Im Oktober kehrte der Kaiser zur schleunigen Betreidung neuer Küstungen nach Deutschland zurück. [A. Bähr, Die Beziehungen Benedigs zum Kaiserreich in der stausschland zeit, 88.]

## § 72. Die Bürzburger Beschlüsse und das Schisma in Deutschland. Bierter Bug nach Italien (Ottober 1164 bis März 1168).

An der erhofften raschen Rückfehr zur Niederwerfung des Veroneser Bundes wurde Friedrich gehindert durch die Unruhen, die Deutschland in jenen Jahren erfüllten 1), und die zum Teil herrührten von der schroffen Wendung, die seine Kirchenpolitik von den Ausgleichsversuchen durch Schiedsspruch über beide Papste zum schärfsten Vorgehen gegen die Anshänger Alexanders genommen hatte. Indem er auf dem Reichstage zu Würzburg (Mai 1165) selbst mit allen anwesenden weltlichen und geistlichen Fürften burch feierlichen Gib jegliche Anerkennung Alexanders für alle Butunft abschwor, mochte er vielleicht hoffen, die Geschloffenheit bes Reiches in der Frage bes Schismas zu bewahren und bann im Berein mit England eine Beendigung besfelben nach seinem Willen herbeizuführen. Aber seine Hoffnungen auf England erwiesen sich trügerisch, wie 1162 jene auf Frankreich, und die Würzburger Beschluffe brachten die alexanbrinisch gefinnten Glieber bes beutschen Rlerus zur offenen, thatigen Opposition<sup>2</sup>). Noch tobte ber burch ihre schrosse Durchführung hervorgerusene Kampf in der Salzburger Diözese, als Friedrich nach zweijährigem Ausenthalte im Reich wiederum die Alpen überschritt (Oktober 1166). Erot aller Anzeichen ber Unzufriedenheit und drohenden Abfalls auch in bisher gut kaiferlichen Städten ließ er vorläufig die oberitalienischen Ber-hältnisse auf sich beruhen. Sein Zug richtete sich gegen Rom: die kühnsten Erwartungen schienen erfüllt, als er mit Paschalis III., seinem Papste, in die eroberte Stadt einzog und nochmals in St. Peter mit dem goldenen Diadem geschmuckt wurde (1. August 1167). Diesem Erfolg gegenüber erschien auch der in seinem Rücken sich vollziehende Abfall der lombar= bischen Städte von nicht allzu schwerwiegender Bedeutung. Aber die furchtbare Ratastrophe, die über das taiserliche Beer in der römischen Fieberluft hereinbrach, vernichtete in jähem Wechsel alle Erfolge (August 1167): machtlos ftand er nun der mehr und mehr erstarkenden kommunalen Bewegung gegenüber; wie ein Flüchtling kehrte er nach Deutschland zuruck (März 1168)3).

<sup>1)</sup> Unruhen in Deutschland. Bei seiner Rücklehr fand Friedrich Schwaben von einer gewaltigen Fehbe erfüllt, die zwischen Herzog Wels und dem Pfalzgrasen Hugo von Tübingen über Gebietsansprüche ausgebrochen war. Hugo hatte mit Hilse des jungen Schwabenherzogs Friedrich den Sieg davongetragen. Auf dem Reichstage

zu Bamberg (November 1164) brachte der Kaiser eine vorläusige Einigung zu stande. Aber im folgenden Jahre brach der Streit mit doppelter But wieder aus: Welsen und Jähringer standen gegen Friedrich und Hugo, die ihrerseits die Böhmen zu Hilse gerusen hatten. Erst März 1166 auf einem Tage zu Ulm konnte Friedrich ie Kuhe durch Bestrafung der Schuldigen wieder herstellen. Hugo mußte sich Wels unterwersen. Auch die Streitigseiten, die zwischen Kainald von Köln und dem rheinischen Pfalzgrasen Konrad, Friedrichs Bruder, bestanden, ersorderten dessenklichen Bialzgrasen Konrad, Friedrichs Bruder, bestanden, ersorderten dessenklichen. Die Antipathie gegen Heinrich den Löwen dauerte fort, wenn sie auch durch Friedrichs Bemühungen nicht zum Ausbruch fam. Die Zahl der Gegner Heinrichs mehrte sich, da er nun auch wegen des Allods des Grasen von Arnsberg mit Erzbischof Kainaldin Zwist geraten war. Aber die hauptsächlichsten Schwierigkeiten entstanden doch durch die Kirchenpolitit des Kaisers.

deinrich die Kirchenpolitit des Kaisers.

3) Berbindung mit England. Die Würzburger Beschlässe und ihre Folgen. Heinrich il. von England, der in den kritischen Septembertagen von 1162 spiele. His 70, 9) durch seine Unterstühung Alexanders und Ludwigs VII. von Frankreich das Scheitern von Friedrichs Plänen mit verursacht hatte, war inzwischen mit Thomas Becket, dem Erzbischof von Canterdury, und einem Teile seines Klerus in Streit geraten. Seine Bersuche, die in der Konstitution von Clarendon (Januar 1164) gegebene Feststellung seiner königlichen Rechte gegenüber dem Klerus dei Thomas und dem Papst Alexander zur Anertennung zu dringen, scheiterten und er war deshalb sowohl als auch über die zweideutige Haltung Alexanders in seinem Streite mit Thomas aufs äußerste erbittert. Diese Situation benuste der Kaiser (April 1165). Sein Gesandter, Kainald von Köln. hatte solgenden Auftraa: Brautwerdung für Sein Gesandter, Rainald von Roln, hatte folgenden Auftrag: Brautwerbung für sein Selander, Kainalo von Koln, gatte folgenoen Auftrag: Grautwerdung für einen Sohn des Königs und für Heinrich den Löwen; Beratung über die Beilegung. Des Schismas und über einen Kreuzzug. Auch König Ludwig sollte er zu gewinnen suchen. Letzteres unterließ er eigenmächtig; bei Heinrich II. hatte er besten Ersolg. Die beiden Berlödnisse fanden statt (Heinrich der Löwe heiratete Mathilbe von England am 1. Februar 1168); Heinrich II. versprach Anersenung Paschaliss und schiste Gesandte zu dem Reichstag, der nach Würzburg einberusen war. Inzwischen machte die alexandrinische Gesinnung unter dem deutschen Klerus Fortschitte, besonders nach der verhönzuiskallen Nachtoliss. magie die alezanorinige Gesinnung unter dem deutschen Klerus Fortschrifte, befonders nach der verhängnisvollen Wahl Paschalis. Aber während bis dahin auch öffentliche Anhänger Alexanders unbeschadet ihrer Haltung am kaiserlichen Hose in Gunft und Ansehen, so der alte Eberhard von Salzdurg, ergriff Friedrich jest schärfere Maßregeln: die Schwankenden, so Hillin von Trier und Wichmann von Magdeburg, hosste er auf seiner Seite zu halten, die Gegner zu beseitigen. Nach Eberhards von Salzdurg Tode (Juni 1164) wurde Friedrichs Oheim, Konrad von Passau, gewählt. Da er die Anerkennung Paschalis versagte, wurde er nicht bestätigt. Konrad von Mainz und Udalrich von Aquileja trugen ihre alexandrinsche Gesinnung offen zur Schau. Gegen beren Umsichareisen richteten sich hauntlächlich. Gefinnung offen zur Schau. Begen beren Umsichgreifen richteten sich hauptfächlich die Beschluffe, die in Burzburg auf den Rat Rainalds von Köln gefaßt wurden. Auf dem Burgburger Tage (Mai 1165) schworen ber Kaifer, alle anwesenden geistlichen und weltlichen Fürsten sowie die beiben Gesandten Heinrichs II., niemals Allexander als Papft anzuerkennen, sondern allein Paschalis und wen deffen Partei Allerander als Papft anzuerkennen, sondern allein Paschalis und wen dessen Partei nach seinem Tode zum Nachfolger wählen würde, nach des Kaisers Tod keinen zu bessen Aachsolger zu wählen, der nicht dieselben Berpflichtungen gegen Paschalis und seine Partei einginge. Eine ähnliche eidliche Berpflichtung für Paschalis gegen Allerander sollte innerhald sechs Bochen im ganzen Reiche erfolgen, den Eidweigerer die Strafe des Hocherrats tressen. Mit diesem Alte war jede Berständigung zwischen dem Kaiser und Alexander ausgeschlossen, die kaiserliche Kirchenpolitik sestigetet, eine Aenderung nur durch Siddruch möglich. Friedrich hat unter dem Druck der übernommenen Berpflichtungen schwer gelitten; Heinrich von England kam sehr leicht darüber weg, ihm war der Eid seiner Gesandten ein Mittel wie jedes andre in seinem Streite mit Thomas Becket; schon dald darauf ist er zu Alexanders Anserkennung bereit, wenn er ihn gegen den streitbaren Erzbischof unterstützt. Die Würzdurger Beschlüsse wurden richtigktstos durchgesührt. Erzbischof Konrad von Mainz wurde entsetz, verließ seine Diöcese und begab sich zu Alexander. Sein Nachsolger wurde der Kanzler Christian. Die Cistercienser, insgesamt Anhänger Alexanders, wurden scharenweise ausgetrieben. Widerstand leistete hauptsächlich der Nachsolger Eberhards von Salzburg, Konrad, dem Alexander das Kallium übersandt Nachfolger Eberhards von Salzburg, Konrad, dem Alexander das Pallium übersandt hatte. Gegen ihn wurde das gerichtliche Berfahren eingeleitet; auf dem dritten Termin zu Laufen (März 1166) wurden er und seine Suffragane geächtet und ihrer

Rechte verluftig erklärt. Es begann nun ein erbitterter Rampf gegen die Achtvollstreder, in dem Salzburg samt seinen Rirchen in Flammen aufging (April 1167). Erst gegen Ende des Jahres 1167 trat eine Waffenruhe ein.

Dierter Bomang (Oktober 1166—März 1168). Im Oktober 1166 brach das deutsche Heer in bedeutender Stärke auf verschiedenen Begen nach Italien auf; Friedrich selbst ging von Augsdurg aus über Trient in das Gebiet von Brescia. Die italienischen Berhältnisse hatten sich seit dem Borjahre etwas zu seinen Ungunsten verschoben. Kom, dis dahin Paschalis ergeben, war seit Ansang 1164 hauptsächlich infolge reicher Geldspenden zur Partei Alexanders übergetreten und hielt an ihm seit, auch als der Ranzler Christian, der Paschalis dis Viterdo geleitet hatte, das Gediet der abgesallenen Stadt mit großen Berheerungen heimschte. Endlich ehrte auch Alexander über Wessina, wo er von Wilhelm prächtig empfangen wurde, nach Kom aurück (November 1165) und sexte sich von hier aus mit Kenedia, den nach Rom zurück (November 1165) und setzte sich von hier aus mit Benedig, dem Mittelpunkte des Widerstandes gegen den Kaiser, in Berbindung. Vieles erhosste er von der im Zunehmen begriffenen Unzufriedenheit der lombardischen Städte; schon 1165 glaubte man auf den Abfall Cremonas und acht weiterer Städte rechnen zu dürsen. Ein Verlust für Alexander war der Tod Wilhelms von Sizilien (Mai 1166); doch hielt die nachfolgende vormundschaftliche Regierung Ewilhelm II. war noch die Kaiser von Berlust doch hielt die nachfolgende vormundschaftliche Regierung (Wilhelm II. war noch unmändig) an der Verbindung mit ihm fest. In diese Lage fällt ein neuer Versuchen Konstantinopels zur Bildung einer großen Koalition gegen Friedrich. Mit Venedig war Manuel bereits seit 1162 im Bunde (siehe § 71, 3), und ebenso hatte er unter lebhaster Billigung Alexanders 1168 versucht, ein Bündnis mit Sizilien und Frankreich gegen den Kaiser zu stande zu bringen. Nach Wilhelms Tod erneuert er seine Absichten. Sizilien sollte durch Verlodung Wilhelms mit einer griechischen Prinzessin gewonnen werden, dem Papste entwicklie er den ungeheuren Klan einer Union der griechischen und römischen Kirche unter seiner Schutherrschaft, und in Ancona waren seine Agenten wie 1158 thätig, festen Fuß zu fassen. Jum Abschluß kam nichts, aber schon die Aussicht auf die Bundesgenossenschaft des mächtigen Fürsten mußte ben Biberftand ftarten.

Das kaiferliche Heer sammelte sich in Lobi, woselbst große Tagsahrt abgebalten wurde. Sine Abstellung ihrer Beschwerden — großer Steuerdruck, Eingrisse ber Podesta in die Selbstwerwaltung — welche die Städte hier erhosst hatten, trat nicht ein, obwohl dem Kaiser die veränderte Stimmung der früheren Bundesgenossen nicht verborgen bleiben konnte; vielmehr wurde neuer Grund zu Klagen gegeben in der auch hier erfolgenden Durchführung der Würzburger Beschlässe und in dem Besehl zu Kriegsleistungen für das kommende Jahr. Im Januar 1187 richtete sich der Warsch des Heeres über Piacenza, Parma, Reggio, Wodena, Bologna nach Implace werden der Krybischof Kainald mit einem geringen Teil der Truppen nach Tuscien, besonders nach Pisa, Erzbischof Christian nach Genua entsandt, um womöglich nach Beilegung des zwischen beiden Städten wegen Sarbiniens bestehenden Krieges beider Flotten gegen Sizilien zu gewinnen. Kainald biniens bestehenden Krieges beider Flotten gegen Sizilien zu gewinnen. Rainalb hatte Erfolg; bereits zu Ostern traf er bei Paschalis in Biterbo ein; Christian rückte von Genua aus durch Tuscien nach. Die Stimmung in Rom war schwankend. Alls aber das verhaßte Tußculum im Vertrauen auf das Herannahen des Kaisers den schuldigen Tribut verweigerte und Rainalds Hilfe anries, kam es bei Tußculum zum Ramps, der nach ansänglichem Ersolg der Römer am 28. Mai durch das rechtzeitige Eintressen der Truppen Christians zu Gunsten der Deutschen entschieden wurde. Zwei Drittel des römischen Heeres waren erschlagen. Die Siegesnachricht traf den Kaiser, welcher über Rimini, wo er die Nachricht von dem Abfall Cremonas und seiner Berbündeten erhalten hatte, vor Ancona angekomme war. Diese monas und seiner Berbündeten erhalten hatte, vor Ancona angekommen war. Diese Stadt leistete insolge der griechischen Machinationen drei Wochen lang Widerstand. Ans die Siegesnachricht von Ausculum brach der Raiser nach Kom auf und langte Ende Juli vor der Stadt an. Nach heißem Rampse des vereinigten Geeres wurde die Leostadt mit der Peterstirche genommen; aber Alexander gelang es, noch rechtzeitig zu entsliehen und Benevent zu erreichen, wo er in Sicherheit war. Sein Gegner Paschalis wurde in Kom seierlich inthronissert, am 1. August Friedrich und seine Gemahlin mit großem Pomp gekrönt. Kom machte seinen Frieden mit dem Raiser, nur die Pierleoni und Frangipani hielten sich in ihren Burgen. Dann ersolgte ein Umschlag des Slückes, wie ihn in seiner Plöslückeit wohl kaum ein Mensch erlebt hat. Eine Seuche dezimierte das Heer und zwang den Kaiser zu eiligem Kückzug. Ueber 2000 Kitter erlagen der Krankheit, viele hervorragende Männer im Gesolge des Raisers, so vor allem Erzbischof Kainald, sein kühner und scharfer Berater. Was von dem Heere Ende August noch in Bisa anlangte, war durch Krantheit geschwächt und zum Kampse untauglich. Die Lage Friedrichs war eine verzweiselte, denn der inzwischen erfolgte Absall der lombardischen Städte, der dem stegreich zurücksehrenden Kaiser kaun allzu ernstliche Schwierigkeiten bereitet hätte, wurde nun zu einer großen augenblicklichen Gesahr; schon von Bisa aus gelang es dem Heere nur auf Schleichwegen, die den Paß von Pontremoli besetzt haltenden Städter zu umgehen und nach Pavia zu kommen (September 1167). Der Absall der Städte geschah unter Führung Cremonas, dessen troz aller Gnadenbezeugungen immer weiter gehende Forderungen Friedrich nicht erfüllen wollte. Wie weit venetianischer Einsluß geltend war, ist im einzelnen nicht nachweisdar; daße er stattgesunden hat, ist wohl mit Sicherheit anzunehmen, auch wenn kein Anschlüß der lombardischen Städte an den Beroneser Bund stattsand. Schon Ansang März 1167, während Friedrich in der Romagna war, traten Cremona, Wantua, Brescia und Bergamo zu einem Bunde zusammen, dessen seinen Stich

Schon Ansang März 1167, während Friedrich in der Romagna war, traten Cremona, Mantua, Brescia und Bergamo zu einem Bunde zusammen, dessen Tendenz sich auf Beseitigung der roncalischen Beschlüsse von 1158 richtete: unter Gewährleistung des Besihstandes und der Rechte jeder einzelnen Stadt und nach Errichtung eines Schiedsgerichtes zur Beilegung von Streitigkeiten zwischen dem Bundesgliedern wurde beschlossen, dem Kaiser nur die Rechte zuzugestehen, welche seine Borgänger vor 100 Jahren dis auf die Ledzeiten König Konrads gehabt hatten, gegen Angrisse wegen Teilnahme an dem Bunde sich gegenseitig zu unterstützen und — dies allerdings nur in verhüllter Beise — in Alexander den rechtmäßigen Papst anzuerkennen. Bereits Ende März trat Mailand dem Bunde bei und bald darauf wurde seine Herstilt schoe März trat Mailand dem Bunde bei und bald darauf wurde seine Herstilt wurden die Bewohner zurückgesührt und mit Hilfe der Bundesglieder die Wiedererrichtung begonnen. Nach dem erzwungenen Beitritt von Lodi (Mai) und Parma, ferner von Piacenza (August) umfaßte der Bund acht Städte. Ueberall zogen sich die kaiserlichen Beamten zurück und wurde die frühere Konsularversassung bergestellt. Um 1. Dezember erfolgte (wo, ist nicht überliefert) sodann der Anschluß der acht Lombardenstädte an den Beroneser Bund, der damals ebenfalls acht Städte umfaßte, Berona, Vicenza, Padua, Treviso, Ferrara, Modena, Bologna und Benedig, und eine eigene Bundesbehörde, Rektoren, wurde Modena, Bologna und Benedig, und eine eigene Bundesbehörde, Rektoren, wurde zur Leitung eingesett. Ende Dezember trat noch Novara, etwas später Bercelli und auch ein Magnat, Opizo Malaspina, bei. Im März 1168 ersolgte der Anschluß von Como, Malland gewann sein früheres Gediet zurück; Tortona wurde wiederbergestellt, und man versuchte, Pavia, den Grasen von Biandrate und den Markgrasen von Montserrat durch Krieg zum Anschluß zu dringen. Die Krönung der ganzen Bewegung bildete die Gründung einer Bundessestung, die zu Ehren des Papstes Alessandig genannt wurde (April 1168). [Gras, Die Gründung Alessandig, 87.] Der im Mai 1168 in Lodi zusammentretende Bundeskag brachte die Organisation zum Abschluß; dem Kaiser gegenüber stand nun außer geringen Teilen des Bestens ganz Oberitalien geschlossen, die katsächliche Lösung vom Reiche hatte sich vollzogen. Friedrichs Berluche, diese Entwickelung zu hindern, mußten bei der Unzulänglichteit seiner Kräste ersolglos bleiben. Die Städte wurden geächtet, ein Zug gegen Mailand, eine versuchte Ueberrumpelung Piacenzas mißlangen, der solgende kleine Krieg verlies meist ungläcklich. Den Winter 1167,68 verdrachte Friedrich in Kavia und im Gediet von Montsferrat: er schien verloren, da der einzige ihm bleibende Außweg nach Deutschland durch das Gediet des ihm verseindeten Grasen Humbert von Maurienne und Savoyen sührte. Damals soll er nach dem Berichte des Ihmann von Salisdury an Ausgleich mit Alexander gedacht haben; Modena, Bologna und Benedig, und eine eigene Bundesbehörbe, Rektoren, murbe Berichte bes Johann von Salisbury an Ausgleich mit Alexander gedacht haben; als ihm aber die Einigung mit dem Grafen Humbert den Weg öffnete, brach er ab. Durch das Thal der Dora Riparia über Sufa, wo er sich den Epressungsversuchen ber Bürger mit hilfe seines treuen Dieners hartmann von Siebeneich entzog, ferner über ben Mont Cenis, über Grenoble und Genf fam er endlich am 16. Marz 1168 wohlbehalten in Basel an.

### § 73. Friedensarbeit. Günftige Lage bes Reiches (1168—1174).

Das gänzliche Mißlingen seiner Heersahrt hatte für Friedrichs Anssehen im Reiche keine nachteiligen Folgen. Wie in den Jahren seines Glückes schirmte er den Frieden meist ohne Waffengewalt allein durch die

Wucht seines persönlichen Ansehens. Besonders geschah dies in den Ostmarken des Reiches, wo die Eisersucht der Fürsten gegen Heinrich den Löwen sast jährlich in offenen Krieg loszubrechen drohte und wo nach dem Tode erprobter Fürsten, des Markgrasen Albrecht des Bären (1170) und des Landgrasen Ludwig des Eisernen von Thüringen (1172) die Erdauseinandersetungen ihrer Nachsolger mancherlei Reibungen hervorriesen.). Am wenigsten gelang Friedrich die Herstellung der Ordnung in der schismatischen Erzdiözese Salzburg; hier konnte erst die Beendigung der Kirchenspaltung selbst den Frieden herstellen. Gegenüber Böhmen, Bolen, Ungarn befestigte der Kaiser die Oberherrlichkeit des Reiches.; mit Konstantinopel wurden freundlichere Beziehungen wieder angeknüpft, besonders nachdem dessen bessehender Bund mit Benedig und Sizilien sich gelöst hatte.); die Ermordung des Thomas Becket (29. Dezember 1170) sührte zu einer Annäherung Frankreichs, und als König Ludwig in die solgenden Kämpse der Söhne Heinrichs II. verwickelt wurde, waren auch von dieser Seite keine Hemmnisse weiter zu besürchten.). Der Kamps, den der Kaiser im Spätjahr 1174 gegen die lombardischen Städte wieder erössnete, nahm unter günstigen Berhältnissen der äußeren Lage seinen Ansang.

1) Der Often des Neiches. Schon im Jahre 1166, kurz nach Friedrichs Mbzug nach Italien, war ein Krieg der sächstichen Boroßen unter Exdischof Wichmann von Magdeburg, Albrecht dem Bären, Ludwig von Thüringen gegen Leinrich den Sdwen loszebrochen, der sich zulet hauptsächtich um Gostar drehte. Auf seiten der seine Heinelber siente hauter hauptsächtich um Gostar drehte. Auf seiten der seine heine seinrich von der große gene den herzog erhoden hatte. Auf seiten der zeine keinrich von der großen Gesahr eines Kölner Eindruchs. Sogleich nach seiner Rücker griff Friedrich ein. Es bedurfte einer dreimaligen Ladung an die Fürften, ehe sie sich Juni 1168 in Mätzburg stellten. Her wurde der Friede gergliellt, beite Barteien gelobten Wasspanzig stellten. Her wurde der Friede gergliellt, beite Barteien gelobten Wasspanzig stellten. Dier wurde der Friede gergliellt, beite Barteien gelobten Wasspanzig seinrich aus gesährlicher Lage gerettet, er mußte sie erlausen durch Abtretung Gostars, das Friedrich wieder an das Reich nahm. — Schon 1168 brachte die Reubessehre des And. Eine Doppelwahl sand statt während des Heroben) neue Unruhen über das Land. Eine Doppelwahl sand statt während des Heroben neue Unruhen über das Land. Eine Doppelwahl sand statt während des Heroben meut Unruhen über das Land bem Sähen. Der Bremer Erreit wurde vorläusig entschieden auf einer Gesandtschaft gewählt wurde. Doch gab der eine, Siegfried von Assanien, seinen Anfpruch nicht auf. — Während des der verläusier wiederum einschreiten; nach Jerstellung des Landbriedens nahm er einige der troßigsten Friedrech unt sich nach dem Süden. Der Bremer Erreit wurde vorläusig entschieden auf dem Lag zu Bamberg (Juni 1169), wo beide Prätendenten abgewiesen und Bropft Balduin von Jaberstadt genählt wurde. Doch gab der eine, Siegfried von Assanien, seinen Anfpruch nicht aus. — Während dieser seit war Heinrich aus der Berinft aus der Berinft auf. — Während dieser der in gesten der Keigstich und der Keigstich und der Keigstich und der Keigstich und der Keigstich aus der

schweiber dieser Kolonisation, urteilt über den damaligen Zustand jener Gegenden: "Das ganze Land, wie es sich von der Eider an zwischen Elbe und der Office bis nach Schwerin erstreckt, einst ein mit Schrecknissen ersültes, sast wüstes Gediet, ist nun gleichsam eine zusammenhängende sächsticke Kolonie geworden, wo Städte und Burgen gedaut wurden, wo sich die Kirchen und die Priester mehren." Heinrichs Ansehen war um diese Zeit so geseitet, daß er ohne Gesahr ein Jahr lang sein Land verlassen und nach Jerusalem wallsahrten konnte (Januar 1172 die Januar 1173). Es war dies um so eher möglich, als sein stärkter Gegner, Albrecht der Bär, bereits im November 1170 gestorden und hiermit ein startes Moment des Gegensasses beseitigt war. Albrecht hatte in ruhiger, stetiger Weise sündnige Entwickelung seiner Markgrasschaft gesorgt; er hinterlies den Söhnen einen großen Bestz. Sein Nachfolger in der Mark wurde Otto; der zweite Sohn, Hermann, erhielt Teile der Orlamünder Ferrschaft in Thüringen und Franken. Der dritte, Abalbert, die Gebiete von Ballenstädt, nach dem er sich auch nannte, der vierte, Dietrich, Teile in Thüringen und Westsalehen, und der letzte, Bernhard, Anhalt und Aschressleben. Nach dem frühzeitigen Tode Abalberts und Dietrichs sielen ihre Gebiete an Bernhard, der späterhin dazu die herzogliche Bürde in Sachsen gewann (siehe § 75) und so Stammvater der 1689 ausgestordenen askanischen Sexige Sachsens und der noch eigt lebenden anhaltinischen Fürsten wurde. Um Teile der Orlaminder Herrschaft sam es zwischen den Anschwort des eisernen Ludwig, zum Kriege. Unsang 1174 wurde die Fehde auf Machtwort des zur Komfahrt sich rüstenden Kaisers vorläusig beigelegt.

vor; der Rampf endete erst nach der Kirchenspaltung selbst.

3) Böhmen, Polen, Ungarn. Die Salzdurger Wirren sibten auch ihre Rūckwirtung auf das Berhältnis Friedrichs zu König Wladislav von Böhmen, dem Bater Erzbischofs Abalbert. Eine Entfremdung trat ein. 1178 übergad Wladislav die Herrschaft ohne Wissen und Befragen des Katsers und der döhmischen Großen seinem Sohn Friedrich. Auf Appellation der Großen kasserie Friedrich diese eigenmächtige Berfügung; auf dem Tage zu Hernsborf dei Altenburg (1178) wurde Sobeslav, der Sohn des verstordenen Sobeslav I., eingesetz. Die königlichen Ehren erhielt er nicht, er erscheint nur als Herzog. Bald machte er sich in Böhmen verhaßt; deshald und wegen fortwährender Kämpse gegen Heinrich von Desterreich wurde er entsetz und Friedrich 1177 in Italien mit Böhmen belehnt, der die Herrichzeit behauptete. Auf einem Tage zu Eger, Juni 1179, wurden durch Spruch Kaiser Friedrichs die Grenzsstreitigkeiten zwischen Böhmen und Desterreich geordnet und so die Ruhe besestigt. Boleslav III. von Polen hatte die Berpstichtungen, welche er 1167 übernommen hatte, nicht erfüllt. Erst 1168 hatte er sich dazu verstanden, den Söhnen seines vertriebenen Bruders, des verstordenen Bladislav, Boleslav und Mesco, dem ersteren Schlessen weit dem Herzogtum Katibor, Mesco dies Herzogtum abzutreten, und vertriedenen Bruders, des verstordenen Bladislav, Boleslav und Wesco, dem ersteren Schlessen Boleslavs III. von Polen, sein Fruder weberdichland begann. Der Nachsolger Boleslavs III. von Polen, sein Kruder Mesco III., geriet in Streit mit seinem Ressen Boleslav und eines Mesco. In kriegerischen Ereignissen kan der Keilen wurde in Schlessen Wesco. In kriegerischen Ereignissen kan der Kruder Wesco III., geriet in Streit mit seinem Ressen Boleslav wurde in Schlessen Wesco. In kriegerischen Ereignissen kan des nicht. Boleslav wurde in Schlessen wieder

eingesetzt, Mesco bezahlte Buße und erkannte Friedrichs Oberlehnsherrschaft an. Geisa II., König von Ungarn, war im Mai 1161 gestorben, und nach einer kurzen Regierung seines Bruders Bladislav (gestorben Januar 1162) erfüllten andauernde Kämpse der Ahronprätendenten, Stephans, seines Sohnes, und Stephans, seines Bruders (siehe § 69, 5), in die sich Manuel von Constantinopel einmischte, das Land. Beide Stephane suchten Hilfe bei Friedrich; dieser aber vermied ein persönliches Gingreisen. Durch Berschwägerung mit dem böhmischen Herrschenkause behauptete sich schließlich Stephan, der Sohn, die 1172.

4) Das Bündnis zwischen Konstantinspel und Benedig, dessen Birkung Friedrich se empfindlich in der Gründung des Beroneser Bundes empfunden hatte, hatte sich bereits seit 1167 gelockert. Die ungarischen Berbältnisse — eine Lochter des ge-

bereits feit 1167 gelockert. Die ungarischen Berhältniffe — eine Tochter des geftorbenen Königs Bladislav (siehe oben) war mit dem Sohne des Dogen vermählt ein Angriff auf das griechenfreundliche Ancona (1168) sowie das drückend empfundene

ftorbenen Königs Wladislav (siehe oben) war mit dem Sohne des Dogen vermählt—
ein Angriff auf das griechenfreundliche Ancona (1168) sowie das drückende empfundene
klebergewicht des venetianischen Handels in Ronstantinopel hatten verstimmend gewirkt. Raiser Manuel erweckte durch Begünstigung der Kisaner und Genueser
Venedigs Mistrauen; auf hinterlistige Beise veranlaste er sodann die Festnahme
fämtlicher Benetianer in seinem Reiche. Sin Krieg war die Folge (1170—71).
Toog dalbiger Hertellung des Friedens blied ein unfreundliches Verhältnis bestehen.
In diese zeit fällt wiederum eine Annäherung Manuels an Friedrich. Ein Heitabrorschlag wird diesem für einen seiner Söhne gemacht. Friedrich wies ihn nicht
ab; aber zu einer Berfändigung kam es nicht, die Pläne Manuels auf Italien,
Ancona (siehe § 74, 2), hinderten sie.

\*) Friedrich und die Westmächte. Die enge Berbindung, welche Nacinald von
Köln zwischen Friedrich und Heinrich II. von England 1165 berbeigeführt hatte,
war insolge der Unzuverlässigkeit Heinrichs von nur kurzem Bestand. Seit 1167
entdrannte sodann der Krieg zwischen Frankreich und England von neuem. Manchersei Bemühungen, einen besstätigen Frankreich und England von neuem. Manchersei Bemühungen, einen bessinitiven Frieden herzustellen, wurden gehemmt durch den Streit Heinrichs mit seinem Erzbischof Thomas Becket und die zweideutige Haltung, die Alexander dadei einnahm. Alls gerade durch sie bestiedensverhandlungen im Juli 1168 eine ausge Störung erlitten und die Empörung darüber in England und Frankreich gleich start war, versuchte Friedrich eine Einigung mit beiben Königen zu gewinnen. Im August 1168 sandte er Heinrich den Löwen, die Expbische Erhistian von Malaz und Philipp von Köln zu ihnen. Genaueres ist von ihren Berhandlungen nicht bekannt, aber eine freundlichere Jaltung zwischen konigen des Thomas Becket (29. Dezember 1170). Die Entrüstung über diese Unthat ver-anlaste eine Annäherung Ludwigs an Friedrich, zum großen Schreden Alexanderins Das Berlöhnis mit England (siehe § 72, 2) wurde au

#### § 74. Fünfter Zug nach Italien. Der Friede von Benedig. (Oftober 1174 bis Oftober 1178).

In Italien hatten fich die Verhältnisse im Verlauf der Jahre wenig geandert. Trot mancher Reibungen zwischen den Mitgliedern ftand der Bund geschloffen und in engster Berbindung mit Alexander zum Widerftand gegen ben Kaiser bereit 1). Undrerseits wurde die Thatigkeit des kaiserlichen Legaten, des Erzbischofs Christian von Mainz, völlig in Anspruch genommen durch die Bemühungen, die Anhänger der kaiserlichen Sache zusammenzuhalten und weiteren Abfall zu hindern 2).

Des Raifers Angriff richtete sich in erster Linie gegen Alessandria.

Durch die eigensinnig mährend des Winters sestgehaltene Belagerung der tapfer verteidigten Stadt (Oktober 1174 bis April 1175) schwächte er jedoch sein Heer so sehr, daß er dem offenen Kampf gegen ein heranziehendes Entsatheer auswich und daß ihm die Friedensangebote des Bundes, der sich hauptsächlich durch Cremonas Haltung erschüttert fühlte, höchst willsommen erscheinen mußten. Aber die Abmachungen im Lager von Montebello (April 1175) wurden vom Bunde nicht gehalten; der Kampf mußte wiederum aufgenommen werden. Dem kaiserlichen Aufgebot, das deshalb nach Deutschland erging, entzog sich des Reiches mächtigster Fürst, Heinrich der Löwe.), und Friedrich, nach dem Eintressen der deutschen Hilfstruppen in übereilt begonnener Schlacht von dem Bundesheere bei Legnano geschlagen. (29. Mai 1176), suchte nun auf andre Weise, durch Trennung der Gegner, das Ende des Kampses herbeizusühren. Die Bemühungen seiner Gesandten bei Alexander III. sührten zur Einigung von Anagni (November 1176). und dann nach einer Borbesprechung in Ferrara (April 1177) zu dem allgemeinen Friedenskongreß von Benedig. Nach langen und schwierigen Unterhandlungen (Mai dis Ende Juli) wurde durch die vermittelnden Bemühungen Alexanders und durch die energische Haltung der beauftragten deutschen Fürsten endlich das Friedenswerk zum Abschluß gebracht, Alexander von Friedrich als rechtmäßiger Papst anerkannt, mit dem Lombardenbund ein Wassenstulftandauf sechs, mit Sizilien auf fünszehn Jahre geschlossen.

Dieser Abschluß der italischen Kämpfe bildet einen bedeutsamen Wendepunkt in der Kirchenpolitik des Kaisers. Dem Papsttum gegenüberwar er mit der hochsliegenden Forderung kaiserlicher Obergewalt gescheitert, troß der Würzburger Schwüre mußte er schließlich den von ihm verworfenen Alexander anerkennen. Seitdem hielt er sich in seinen Beziehungen zur Kurie streng auf dem Boden des Rechts, welches ihm auf Grundder früheren und seiner eigenen Verträge zusam, machte innerhalb dieses Kreises aber seine berechtigten Ansprüche mit größter Energie dis zum äußersten geltend. So verstärkte er troß der Riederlage seine Stellung gegenüber der Kurie, und dies trat schon kurz nach dem Benediger Frieden besonders in der Frage der Mathildischen Güter sehr bedeutsam hervor.

¹) Friedrich und Alexander. Der lombardische Bund. Berhandlungen zwischen Raiser und Papst hatten seit den Würzburger Beschlüssen nicht stattgefunden; auch der zu Anfang 1168 von Friedrichs verzweiselter Lage diktierte Bersuch einer Annäherung wurde ausgegeden (siehe § 72, 3). Am 20. September 1168 stard Paschalis III. und ohne des Raisers Wissen und Willen wurde Calixt III. zum Nachfolger erwählt. Dieser Wechsel erleichterte die Anknüpfung neuer Verhandlungen. Nach Borbesprechungen während 1169 wurde im März 1170 Sberhard von Bamberg mit bestimmten Austrägen zu Alexander, der in Benevent weilte, nach Veroligesandt. Wie es scheint, liesen sie dahin, daß der Raiser in Enthaltung jedes Angrisses auf Alexander und in Anertennung der Gültigkeit von dessen Amskandungen eine Art von stillschweigender Anerkennung der Rechtmäßigkeit Alexanders anbot, dagegen aber Erlaß einer ausdrücklichen, disentlichen Anerkennung forderte. Diese Anträge wurden soson der engere Verbindung des Papstes mit dem Lombardenbund. Derselbe hatte inzwischen an Ausdehnung gewonnen: im Sommer 1170 traten Pavia, der Fraf von Biandrate und andre Herren gezwungen bei, später auch der Fraf von Montserrat. Aber die innere Festigung helt nicht gleichen Schritt; die erzwungenen Mitglieder blieben immer unzuverlässig, und auch unter den übrigen

kam es schon zu unerquicklichem Zwist. So stritt 1170 bas wieder mächtig aufblühende Mailand mit Como über gewisse Gebiete; gleichzeitig standen Bologna und Modena gegen die umwohnenden Herren in Wassen; im Winter von 1172 auf 1173 kam es zu scharsen Streit zwischen Piacenza und Parma. Bon der allergrößten Bedeutung aber wurde die wiederum sich entwickelnde Nebenbuhlerschaft zwischen Mailand und Cremona. Dieses, die Urheberin des Bundes und bis dahin dessen angesehenstes Glied, sah sich allmählich in die zweite Reihe gedrängt und begann das Uebergewicht der früheren Feindin als drückende Last zu empsinden. Wenn auch dei Friedrichs Ankunst der Bund noch in seinem Widerstande einmütig schien, Elemente des Zersalles lagen genug in ihm. Die Verdindung mit Allezander war die engste, und der Papst hielt vorsorglich alles sern, was die guten Beziehungen rüben konnte. Zu den Verhandlungen in Veroli zog er die Rektoren des Bundes hinzu, um kein Mitstrauen wegen seiner Unterhandlungen mit dem Kaiser aussehungen zu lassen. Damals soll er ihnen die Erklärung gegeben haben, niemals einen einseitigen Frieden mit dem Kaiser einzugehen. Nach dem Scheitern der Verhandlungen erscheint Alexander geradezu als Oberleiter des Bundes. Er bedroht die Sonderbündnisse innerhalb des Bundes und den Ungehorsam gegen die Rektoren mit Kirchenstrasen, gibt Maßregeln zur Sperrung des kaiserseundlichen Tusciens, auf den Bundestagen zu Kiacenza, Oktober 1172, und Modena, 1178, wird unter Reistung seiner Legaten der Bund von neuem beschworen und Maßregeln gegen den Kaiser beraten.

Raiser beraten.

3) Christian von Mainz in Italien. (Ende 1171 bis Oktober 1178 und Frühjahr 1174.) Der geschlossenen Haltung der Feinde Friedrichs gegenüber lebten seine italienischen Freunde Genua und Via wegen Sardiniens in erbitterter Fehde, die Lucca, Siena und Florenz in ihre Kreise hineinzog. Zu ihrer Beilegung und zugleich um den nie ganz ruhenden Kleinkrieg der zurückgebliedenen kaiserlichen Beamten gegen die Bundesglieder neu zu beleben, wurde Ende 1171 Erzhischos Christian von Mainz über die Allpen gesandt. Es gelang ihm nicht, den Frieden zwischen beiden Kivalen herzustellen. Pisa wurde März 1172 geächtet und seiner Krivilegien verlustig erklärt. Es unterwarf sich zwar im Juni; aber als noch während der Ausschrungsverhandlungen von seinen soventinischen Freunden ein verräterischer Ueberfall auf die kaiserliche Burg St. Miniato versucht wurde, brach das Kriegsgetümmel von neuem los (August). Ohne die Ruhe hergestellt zu haben, wandte sich Christian sodann in das sübliche Tuscien, zwang Alexander, der seit 1170 in Tusculum residerte, nach Anagni zurückzweichen (Januar 1178) und bestärkte Kom in seiner kaiserfreundlichen Haltung. Griechische Umtriebe riesen ihn sodann in die Mark Ancona. Mit Hilse der Benetianer, die damals in gespanntem Berhältnis zu Konstantinopel standen (siehe § 73, 4), belagerte er die Stadt von April dis Oktober 1178 ersolglos und kehrte dann nach Deutschland zurück. Besserne Ersolg hatte er, als er im solgenden Frühzahr (1174) nach Auszeien zurücksehrte. Iwar dauerte der Rampf zwischen Fisa und Genua fort, aber Pisa schold Friedensschluß beendigt.

Bûndnis mit Rom und die tuscischen Fehden wurden durch Friedensschluß beendigt. [C. Varrentrapp, Erzbischos Christian 1. von Mainz, 67.]

3) Die Belagerung von Alessandria und die Abmachungen von Wontebeld.
Bereits auf dem Bormser Keichstag vom März 1172 war die Heerschritt Friederich und beschweren worden. Im September 1174 überschritt Friederich mit einem stattlichen Heere die Alpen und lagerte Ende des Monats vor Susa. Zur Rache für die Beleidigung des Kaisers 1168 (siehe § 72, 3) wurde die Stadt verbrannt. Mit seiner Ankunst begann der Absall vom Bunde: der Markgraf von Montserrat, der Graf von Biandrate, die Städte Asit, Alba, Acqui und das treue Pavia sagten sich los. Ueber Turin richtet Friedrich den Marsch gegen Alessandrigen Toges der Kommunen. Aber an ihrer durch Rodolso da Concesa geleiteten mutigen Toges der Kommunen. Aber an ihrer durch Rodolso da Concesa geleiteten mutigen Berteidigung scheiterte er. Obwohl heftige Regengüsse, ein ungewöhnlich strenger Winter, ungenügende Verpsiegung und vielsache Verluste in den häusigen Aussallgesechten den Abbruch der Belagerung nahe legten, blieb er gegen den Rat seiner Fürsten während des ganzen Winters vor der Stadt liegen. Der Bund that indessen wenig. Erst im Frühjahr 1175 rasse er stadt liegen. Der Bund that indessen wenig. Erst im Frühjahr 1175 rasse er stadt liegen. Der Bund that indessen wenig. Erst im Frühjahr 1175 rasse er stadt liegen. Der Raiser vom Besten her angriff, so war der unermübliche Erzbischos Christian im Verein mit Imola, Faenza und Ravenna gegen Bologna vorgegangen. Die eilig nach Osten geworsenen Truppen brachten Christians Bordringen zum Stillstand, langsamer

fammelte fich bas Entfatheer für Aleffanbria. Das Rontingent Cremonas fehlte, als man fich endlich zu bedächtigem Bormarsche entschloß. Bahrscheinlich liegt gerade in der unklaren Haltung Cremonas der Grund für die Unficherheit und die zaubernbe Langsamkeit der Bundesoperationen, sowie für die bald hervortretenden Friedensneigungen. Auf die Runde vom Herannahen der Lombarden hob der Raifer nach einem letzten, wütenden, aber wie alle andern vergeblichen Sturm die Belagerung Alessandrias auf (18. April) und eilte bann bem Feinde entgegen. Zwei Tage lang standen beibe Heere zum Kampf gerüftet, doch tampflos bei Montebello einander gegenüber. Friedrich konnte seine hart mitgenommenen Truppen zum Angriff auf die frischen Bundestruppen nicht mehr verwenden, und die Stadter waren einem friedlichen Ausgleich mehr als einer Kriegsentscheidung geneigt. Am 16. April kam es zu Unterhandlungen, die noch an demselben Tage zum Abschluß des Friedens sühren. Die Lombarden gelobten sich zu unterwerfen, der Kaiser, sie dann in Gnaden wieder anzunehmen. Dies geschah in den üblichen Formalitäten am solgenden Tage. Die weiteren Bedingungen des Friedens sollten auf Grund von Borschlägen des Kaisers und des Bundes, die an die Ronsult von Cremona einzureichen weben durch eine gemischte Commission von Cremona einzureichen maren, durch eine gemischte Rommiffton von sechs Mitgliedern bis Mitte Mai festgestellt, die bann noch nicht erledigten Streitpuntte durch Spruch ber Gremonefischen Ronfuln bis jum 1. Juni entschieden werben. Beibe Teile geloben eidlich, sich der Bereinbarung der Kommission und der Konsuln unweigerlich zu unterwerfen. Alessandria, bessen Zugehörigkeit zum Bunde der Kaiser nicht anerkannte, erhielt einen vorläufigen Waffenstillstand bis Mitte Juni. Nach diesen Abmachungen wurden beide Heere aufgelöst (18. April) und die Friedensarbeit begann. Erhalten find nur die Bundesvorschläge und der Schiedsspruch der Ronfuln, die taiferlichen Borschläge find nicht bekannt. Der Spruch ber Konsuln, welcher die Bundesforderungen mehrfach mobifizierte, bestimmte, daß der Raifer die Leiftungen von den Städten zu verlangen habe, wie sie zu Heinrichs V. Zeiten üblich gewesen seien; daß er auf die ausgethanen Regalien verzichte, daß Stadtregiment, wie es sich entwickelt die ausgethanen Regalien verzichte, daß das Stadtregiment, wie es sich entwicklt habe, den Städten verbleibe, daß aber dem Kaiser die Bestätigung der Konsuln und Annahme der Appellationen von deren Gericht zustehe; die Bundessorderung, der Raiser müsse gleichzeitig seinen Frieden mit dem Papste machen, wurde abgelehnt, und nur bestimmt, der Kaiser solle gegen niemand wegen seiner kirchlichen Haltung Zwang anwenden; ebenso wurde Alessandia nicht, wie der Bund wollte, als Bundesmitglied anerkannt und in den Frieden eingeschlossen; seinen Einwohnern sollte vom Kaiser Sicherheit zur Rücksehn nach ihrer früheren Heimat gewährt werden. Soviel der Bund in diesen Berhandlungen auch erreicht, so große Zugeständnisse der Kaiser auch gemacht hatte — die roncalischen Beschlüsse waren damit völlig beseitigt — so brachte der Entscheid über die beiden lekten Buntte doch das Friesen beseitigt — so brachte ber Entscheib über bie beiben letten Bunkte boch bas Frie-benswert jum Scheitern. Da bie Lombarden weder ben Papft noch Alessandria fallen laffen wollten, unterwarfen fie fich bem Schiedsfpruche nicht; fie brachen die bei Montebello geschworenen Eibe und ber Friede war zu Ende, ehe er begonnen hatte. Zwar versuchte Friedrich schon damals durch Unterhandlungen mit der Kurie, die während des Sommers 1175 in Pavia stattfanden, das Ende des Krieges herbeizusühren, jedoch ohne Erfolg; im Spätsommer 1175 wurde wieder gekämpft, und Alexander starkte den Widerstand seiner Bundesgenossen, indem er Ansang 1176 das vielumstrittene Alessandria zum Bistum erhob und gegen die Anhänger des Kaisers mit Kirchenstrasen vorging. Auch des Kaisers Sache gewann neue Anhänger. Como mit Artegenstrasen vorging. Auch des Kaizers Sache gewann nelle Anhanger. Comb trat auf seine Seite, Cremona näherte sich; aber mit den geringen Streitkräften, die er zurückehalten hatte, konnte Entscheidendes nicht vollsührt werden. Dazu kam den zeinden Silse vom Süden. Wilhelm II. von Sizilien, den Friedrich vor Be-ginn seines Zuges für sich zu gewinnen versucht hatte, rüstete; er wurde zwar im März 1176 dei Carsoli durch Christian von Mainz zurückgewiesen, machte aber doch eine besondere Beodachtung in Tuscien nötig. Vor dem Eintressen neuer deutscher Tilskruppen, zu deren Ausgedot der Kaiser den Erzbischof Philipp von Köln zurückzeignbt hatte. gesandt hatte, war an größere Unternehmungen nicht zu denken. [Ferb. Güter-bod, Der Friede von Montebello und die Beiterentwickelung des Combardenbundes. Berliner Diff., 94.]

4) Die Hilfsverweigerung heinrichs bes Löwen. Die Hilfe heinrichs bes Löwen, ber seit 1161 an keiner Heersahrt nach Italien mehr teilgenommen hatte, suchte Friedrich persönlich zu gewinnen. Heinrich weilte Ansang 1176 in Bayern, nachbem eine Fehde, die er 1175 im Berein mit Ludwig von Thüringen gegen Bernhard von Ascherzleben hatte, wahrscheinlich auf Befehl bes Kaisers beendet

worden war. Die näheren Vorgänge bei jener vielberühmten Zusammenkunft sind in Dunkel gehüllt. Daß eine solche stattgesunden hat, ist wohl nicht zu bezweiseln; ob dies aber in Chiavenna, wie die Cont. Sandlas. will, oder in Kartenkirchen geschah, wie die Annales Mont. Ser. behaupten, ist nicht auszumachen. Die Nachricht, daß Friedrich durch einen Jußfall die Hilfe Heinrichs erbeten habe, die höhnenden Worte von dessen Truchses und die Arostworte der Kaiserin, von denen mit successiver Erweiterung und sich widersprechend Arnold von Lübeck, Gislebert von Monts und die Ursperger Chronit zu Ansang, die Stader Annalen in der Mitte des 13. Jahrhunderts melden, sind als sagenhaste Ausschmückungen und Erweiterungen zu betrachten. Als Grund von Heinrichs Halusschmusch wei voneinander unabhängige Quellen, die Cont. Sandlas. und die Annal. Marbacens. die Weigerung des Kaisers an, dem Herzog Goslar, das er 1168 ans Keich genommen hatte (siehe § 73, 1), wieder zu überlassen; sie werden damit das Richtige tressen. Heinrichs Interessen lagen im Norden des Reiches; er glaubte wohl, seine dortige Machtstellung zu gefährden, wenn er, in die Kämpse Italiens verwickelt, längere Zeit mit einem bedeutenden Teile seiner Streitkräfte fern bleiben müßte. Das Interesse für seine eigene Macht überwog das Interesse für das Keich und ließ ihn die Pslichten des Reichsfürsten verwessen.

Reichsfürsten vergessen.

Die Schlacht bei Legnans. Die übrigen deutschen Hilfstruppen, die rheinischen unter Philipp von Köln, die aus dem Osten Deutschlands unter Wichnam von Magdedurg und Ludwig von Thüringen, überschritten die Alpen auf verschiedenen Wegen und vereinigten sich, 2000 Mann start, in Como, wo sie auch den Kaiser trasen. Bon hier aus beschloß Friedrich den Angriss auf Mailand, während gleichzeitig ein andres Heer, aus Lombarden gebildet, von Pavia aus vorgehen sollte. Er mochte hossen, die Mailander unvordereitet zu sassen aus vorgehen sollte. Er mochte hossen ftensten Eruppen in den Bundesstädten erst bekannt worden war, als dieselben schon auf italienischem Boden standen. Doch die Mailänder erhielten rechtzeitig stattliche Hispen aus Iralienischem Boden standen. Doch die Mailänder erhielten rechtzeitig stattliche Hispen Lozdem begann er den Kampf, der hauptsächlich durch die Lapferteit des mailändischen Kusvolles zu seinen Ungunsten entschieden wurde. Das deutsche Heer wurde auseinandergesprengt, Friedrich selbst erschien erst nach mehreren Tagen in Pavia, wo man ihn bereits sür tot hielt. Troz der unzweiselshasten Riederlage des Kaisers darf die Bedeutung der Schlacht nicht überschätzt werden; sie war nicht entscheidend. Die Verluste, die das saiserschetzt, und die Unthätige Haltung der Lombarden nach ersochtenem Siege läßt klar erstennen, daß sie sich an einer energischen Ausbeutung durch die Erkenntnis ihrer eigenen Unzulänglichseit gehemmt sühlten. Damals trat Cremona wiederum mit einem neune Friedensvorschlag hervor, welcher in vielen Huntten dem scher einschland, erstenen Situation der Städte Rechnung trug; die Appellation an den Kaiser gewordenen Situation der Städte Rechnung trug; die Appellation an den Kaiser sollte sortfallen, Alessanzia anerkannt werden. Aber indem hauptsächlich Mailand, der Bereitwilligkeit des Kaisers gegenüber, alle weiteren Friedensverhandlungen absehnte und auf Fortsehnung des Krieges drang, vermehrte es die Spannung mit Cremona. — [Bertolini, Battaglia di Leg

follte fortfallen, Alessandra anerkannt werden. Aber indem hauptsächlich Mailand, der Bereitwilligkeit des Kaisers gegenüber, alle weiteren Friedensverhandlungen abslehnte und auf Fortsetung des Krieges drang, vermehrte es die Spannung mit Cremona. — [Bertolini, Battaglia di Legnano, 83.]

\*) Die Einigung von Augni. Obwohl also die Lage des Kaisers auch nach der verlorenen Schlacht nicht ungünstig war, beschloß er doch, besonders auf den Rat der anwesenden deutschen Geistlichen, von neuem in Unterhandlung mit Alexander zu treten. Er entsandte Wichmann von Magdeburg, Konrad von Würzburg und den Protonotar Wortwin, denen sich dann noch Christian von Mainz anschloß, als Bevollmächtigte zum Papst nach Anagni, und hier wurde nach vierzehntägigen eingehenden Verhandlungen eine Vereindaung getrossen, auf Grund derer der Friede herbeigeführt werden sollte. Der vorhandene Friedensentwurf bestimmt in den Hauptpunkten: der Kaiser erkennt Alexander als rechtmäßigen Papst an; er gibt die dem päpstlichen Stuhle zustehenden Regalien und Bestungen, die römische Parkettur und die Wathildischen Güter zurück; er schließt Frieden mit den Lomedarden durch Vermittler, welche von ihm, vom Papst und von den Lombarden bestellt werden; streitige Punkte, die von diesen nicht entschieden Wermittler; ebensoschen dem Spruch der Majorität der päpstlichen und kaiserlichen Vermittler; ebensoschen Verner das römischen Kaiser, seinen Sohn Heinrich als römischen Kann und erkennt ihn als römischen Kaiser, seinen Sohn Heinrich als römischen Kann und erkennt ihn als römischen Bedienungen wurden zwischen der Laiser

Digitized by Google

lichen Gesanbten und ben Kardinälen noch Ausführungsbestimmungen getroffen. Danach geloben die Bevollmächtigten sich gewissenhaft um das Justandekommen des Friedens aus Grund der Bereindarung zu bemühen; Alexander verpsichtet sich, mit den Kardinälen nach Benedig oder Ravenna zu weiteren Friedensunterhandlungen zu kommen, und die kaiserlichen Gesandten versprechen ungefährdete und unbelästigte Reise, im Falle des Mißersolgs Wassensterndarung vor allem ankam, war die Herischen es bei Ausssührung dieser Friedensvereindarung vor allem ankam, war die Herbeischung des Friedens zwischen dem Kaiser und den Eombarden und Sizilien. Kaiser und Kapst waren in ihrem Streit zu einer völligen Einigung gekommen; aber der Friede zwischen ihnen hing ab von dem Verhalten der beiden sibrigen Faktoren. Die Lombarden nun waren über diese Uhmachungen auß äußerste erdittert; sie kagten den Kapst wegen seines einsektigen Verhandelns des Undeskunges an, konnten sich jedoch dem Gewicht des Geschehnen nicht entziehen, und war um so weniger, als sich dessen Kirkung in ihren eigenen Reihen bereits außerte. Während der Verhandlungen hatte der Kleinkrieg nicht geruht, die Wasländer hatten das Gebiet von Kavia verwistet, der Kaiser Loxtona genommen. Als er dann auf die Kunde von den zu Anagni gefasten Beschlässen nach Ravenna ausstrach, schloß sich ihm während seines Aufenhalts in Gremona die Stadt ossen aun und damit war die Spalkung im Bunde thatsächlich eingetreten. Unter diesen Umständen entsandte der Kund Verschlässes und Verschlässen das sie bei Modena sanden. Her waren inzwischen zwei päpstliche Legaren eingetrossen, das sie bei Modena sanden. Her waren inzwischen geschen Suchscheitsgelöhnis für die Keise des Apstes erhalten; in ihrem Beisein wurde ein Wassenstellich wir Kischen Kaiser und Lombarden vereinbart und auf deren Berlangen beschloßen, daß der Kaiser und Lombarden vereinbart und auf deren Berlangen beschloßen, daß der Kaiser und Lombarden vereinbart und auf deren Berlangen beschloßen, daß er Kaiser lich nach Innach Innach Bol

sollten. Da mittlerweile Alexander auch mit Wilhelm II. von Siglien betreffs des
Friedens günstige Unterhandlungen eingeleitet hatte, so war der Weg zum Frieden
geednet. — [K. Rehr, Der Vertrag von Anagni im Jahre 1176, N. N. 18.]

') Der Friede von Benedig. Während Friedrich zu Anfang 1177 in Ravenna,
dann in der Mark Ancona weilte, kam Alexander über Benevent nach Gargano,
don dort zu Schiff nach Benedig (März 1177). Die Weigerung Friedrich, Bologna,
dos sich als eine erbitterte Feindin gezeigt hatte, als Ort des Friedenskongresse
anzuerkennen, machte Borverhandlungen in Ferrara nötig. In Anwesenheit des
Appses, der am 10. April dort eintraf, wurde Benedig angenommen, nachdem
bessen Saiser nur mit Bewilligung des Kapstes den Eintritt in die Stadt zu gewähren.
Außerdem wurde dort die Friedenskommission konstitutiert; zu den siechen kaiserlichen
Bevollmächtigten, den Tzidsschöfen von Mainz, Magdeburg, Köln, Arier, dem Bischof
von Borms, dem Kanzler Gotifried und dem Protonotar Wortwin, ernannten Papst
und Lombarden ebenfalls je sieden Bertreter. Außerdem sollten teilnehmen die ebeden siglitanischen Seienbalen, der Erzbischof Komuald von Salerno und Graf
Roger von Andria. Als Grundlage der Berhandlungen erkannten die kaiserlichen Bevollmächtigten ausdrücklich die Sinigung von Anagni an. Am 10. Mai kehrte der Papst nach Benedig zurück, und die Berhandlungen nahmen alsbabl ihren Ansfang. Man begann mit den lombarbischen Berhaltinssen nahmen alsbabl ihren Ansfang. Man begann mit den lombarbischen Berhaltinssen nahmen alsbabl ihren Unsfangen habe, kamen der Amerkennung der roncalischen Beschlässe von 1188 oder Augeständnis dersenigen Leistungen verlanzte, welche Heinrich V. von den Städten empfangen habe, kamen die Lombarden auf den cremonestischen Schiedsspruch von Montebello zurück. Die kaiserlichen Sessanden verhielten sich hiergegen zwar nicht ablehnend; als sie aber in manchen Kansten verteilhaftere Bedingungen durchzigenen sucherige Küdsprachen abzuschlieben, erklärten die Gesandten nicht ohne vorherige Küd-

bie Rugniegung ber Mathilbifchen Guter zugeftehe, fobann feine Anspruche auf bie ote Aufmiegung der Matylorichen Guter zugestete, sodin seine Anfpruch auf obe nach Ablauf jenes Termines in seinem Bestis bleibenden Güter einem Rechtsspruch unterwerse. Der Papst war nicht abgeneigt, nur verlangte er nach Ablauf der fünfzehn Jahre vor dem Beschreiten des Prozesweges Rückfall der Güter an die Kurie. Wie die Serhandlungen weiter verliesen, ist nicht zu erkennen; aber die Seneigtheit des Kaisers zum Wassenstellstand wurde doch dekannt, und die Verhandlungen des Kongresses dewegten sich in dieser Richtung. Am 6. Juli waren sie zum Abschluß gediehen, und auf Verlangen der kaiserlichen Bevollmächtigten wurde dem Kaiser, der sich damals in Cetena aushielt, zur rascheren Ersedigung der Geschäfte der Ausenthalt in Chioggia in der Nähe von Venedig gestattet. Nichtsbestoweniger verzögerte sich der Abschluß. Die Nähe des Kaisers veranlaßte zu seinen Gunsten eine Bewegung der Venetianer, die ihn sogleich in die Stadt holen wollten. Die Lomdarden slüchteten, und die ställiansschen Geschäften brohten mit sosortiger Abreise, erst die Bemühungen des Papstes stellten die Ruhe wieder her. Ob Friedrich, wie behauptet wird, seine Hand im Spiele gehabt habe, ist nicht sestaustellen; jedenfalls zögerte er in Erwartung günstigerer Bedingungen immer noch mit der Katissation der vorgelegten Friedensurtunden. Da war es die bestimmte Erklärung, die Christian von Mainz wohl im Namen seiner Mitbevollmächtigten abgad, daß sie bei aller Treue, die sie ihm auch in weltlichen Dingen beweisen würden, sortan doch nur Alexander als rechtmäßigen Papst anerkennen könnten, welche ihn endlich, am 21. Juli, zur Senehmigung veranlaßte. Erfolg hatte er mit seiner zuwartenden Haltung dem Papst gegenüber doch so weit, daß unter Abänderung des Friedensvertrages der Kapst von einer Kückgabe des Mathildischen Landes absah, daß betressensvertrages der Kapst von einer Kückgabe des Mathildischen Landes absah, daß betressensvertrages der Kapst von einer Kückgabe des Mathildischen Einerbauser der Kreichensvertrages der Kapst von einer Kückgabe de nach Ablauf jenes Termines in feinem Befit bleibenden Guter einem Rechtsfpruch anderung des Friedensvertrages der papit von einer Ruagade des Mathibischen Landes absah, daß betresse bekselben also die Bestimmung des Vertrages von Anagni in Kraft trat, wonach schwebende Streitigkeiten zwischen Kaiser und Kapst durch ein Schiedsgericht entschieden werden sollten. Am Samstag den 24. Juli erkannte Friedrich seierlichst Alexander als den rechtmäßigen Kapst an, wurde hierauf vom Banne gelöst und in sestlichem Juge vom Lido eingeholt. Auf San Marco sand die Aussichnung mit dem Kapste in den üblichen Formen statt, und der lange Streit zwischen den Haufschung der abgeschlichsen Frieden Abschluß gesunden. Die seierzliche Beschwörzung der abgeschlossenen Frieden Abschluß gesunden. Die seierzendmen, die seierliche Schlußssung am 14. August. Bon den Friedensurtunden ist im Original keine erhalten; in glaubwürdigen Abschriften liegt vor diesenige mit der Kurie und den Lombarden. Die erstere schließt sich im ganzen an das Friedensinstrument von Anagni an; demerkenswert ist, daß dessen Attisch, der von der Kaczgade des Mathilbischen Landes handelt, sehlt; die letztere enthält nur die Katssache eines sechsiährigen Wassenstillstandes, sowie Ausstührungsdestimmungen. Die stislianischen Abmachungen swischen Friedrich und Wilhelm II. Die Ausssührung der Friedensbestimmungen, welche die Herstellung der tirchlichen Einheit in Deutschland sersenders und Empfang der Absolution meistenteils ihre Bistümer, ausgenommen Gero von Jalderstadt, der dem von ihm verdrängten Bischof Udalrich weichen mußte. Der Bremer Streit (siehe § 78, 1) blieb vorläusig unerledigt, erst 1180 auf dem Gelnhausener Tag wurde Siegsried von Assanien anerkannt. Der Salzburger (siehe § 78, 2) sand jeht endlich die ersehnte Lösung. Beide Erwöhlten, Naalbert und der erschalten, von ihre Stelle trat der krübere Erwöhlsten, Naalbert dem Gelnhausener Tag wurde Siegfried von Astanien anerkannt. Der Salzburger (siehe § 78, 2) fand jest endlich die ersehnte Lösung. Beide Erwählten, Abalbert und Heinrich, resignierten, an ihre Stelle trat der frühere Erzbischof von Mainz, Konrad von Wittelsdach (siehe § 72, 2), der aus einem scharfen Gegner des Kaisers bald dessen wertrauter Ratgeber wurde. Unerledigt blied nach der Trennung des Kaisers vom Papste die Frage der Mathildischen Güter; Friedrich drängte auf Bestellung des im Frieden vorgesehenen Schiedsgerichtes; eine Kommission von je drei kaiserlichen und päpstlichen Delegierten war gebildet, deren Entscheidung endgültig sein sollte; doch ist über den weiteren Berlauf nichts Näheres dekannt. Die energische Haltung, die Friedrich in allen Rechtssachen der Kurie gegenüber gleich nach dem Friedensschluß einnahm, ergibt sich besonders aus dem Streit über die Erbschaft des Grasen von Bertinoro: der Papst mußte nachgeben, und der Kaiser zog das verfallene Lehen ein. Bis zum 18. September verweilte Friedrich in engem, sast vertrautem Kerkehr mit Alezander in Kenedig, durchzog dann in friedlichem Zuge die Mark Ancona, das Herzogtum Spoleto, weilte zu Ansang 1178 in Tuscien und kehrte dann über Genua (Februar), Kavia, Lurin (Mai) und nach einem längeren Ausenthalt in Burgund nach Deutschland zurück. Ende Ottober 1178 ist er in Speier. Allezander tras am 14. Dezember 1177 wiederum in Anagni ein; zu seiner Rückführung Aleranber traf am 14. Dezember 1177 wiederum in Anagni ein; zu feiner Rückführung

nach Rom und zur Ausstührung der Friedensbestimmungen hinsichtlich der Rückgabe der Regalien blieb Erzbischof Christian in Italien zurück; im März 1178 konnte Alexander in die ewige Stadt einziehen, und nach Unterwerfung seines Gegenpapstes, Calirts III. (August 1178), hatte er endlich sein Ziel erreicht. Ein großes Konzil, das er März 1179 in Rom abhielt, zeigte die wiederhergestellte Einheit der abendländischen Kirche. [K. Peters, Untersuchungen zur Geschichte des Friedens von Benedig, 79. K. Eichner, Beitrag zur Geschichte des venetianischen Friedenskongresses, 86. S. Löwenfelb, Die unmittelbaren Folgen des Friedens von Benedig in F. D. G. 25, 449 ff.]

#### § 75. Der Sturz Heinrichs des Lowen (Rovember 1178 bis Herbft 1181).

Litteratur. H. Pruz, Heinrich ber Löwe, Herzog von Bayern und Sachsen, 65. M. Philippson, Gesch. Heinrichs bes Löwen, 67. D. Schäfer, Die Verurteilung Heinrichs des Löwen. Histor. Zeitschrift Bd. 76, wo auch die übrige Litteratur verzeichnet ist.

Auch in der inneren Politik des Raifers erfolgte in dieser Zeit eine Wendung. Die Hilfsverweigerung Heinrichs des Löwen hatte ihn deren schwache Grundlage erkennen gelehrt. In einem kritischen Augenblick versagte ber Fürst, bessen Macht er befestigt, erweitert und gegen alle Angriffe beschütt hatte, damit fie eine ftarke Stute des königlichen Ansehens werde; bald darauf emporte er sich in gefährlichem Ausstand gegen bie kaiserliche Autorität. Hier mußte eine Aenderung eintreten. Durch ben Sturz heinrichs bes Lowen und mit der Vernichtung der welfischen Macht beseitigte Friedrich die Gefahr, die dem Reiche aus der Unbotmäßigkeit eines übermächtig gewordenen Fürsten erwuchs. Seitdem ging seine innere Politik dahin, bei möglichster Steigerung der eigenen Machtmittel nicht wieder eine andre Gewalt im Reiche über bas gewöhnliche Maß hinaus emportommen zu lassen. Deshalb zerteilte er das Herzogtum Sachsen, und Bagern wurde erft nach Abtrennung ber zum felbftandigen Berzogtum erhobenen Steiermart an das Haus Wittelsbach übertragen. Die augenblickliche Gefahr war nun zwar durch Heinrichs Berbannung und die Zertrümmerung seiner Macht beseitigt, damit aber auch der mit so großen Mühen und Opfern erkaufte Erfolg der bisherigen Politit, die Berbindung der Welfen mit der Krone. Der alte Gegensat trat bald von neuem hervor, aus ihm erwuchs nach wenigen Jahren ein verhängnisvoller Bürgerfrieg.

Die kleineren Fehben, welche während Friedrichs Abwesenheit entbrannt waren, wurden leicht gedämpst; eine verhängnisvollere Bendung nahm ein Streit, in welchen Heinrich der Löwe wiederum mit seinen Gegnern geraten war. Hier vor allem zeigt sich die Bedeutung seiner Hisprerweigerung, nicht in den italischen Berhältnissen. Wie sich die Schlacht dei Legnano entwicklte, ist es doch sehr zweiselhaft, ob ihr Ausgang auch dei Heinrichs Hilfe ein andrer gewesen wäre. Hatte dagegen der Kaiser disher den Fürsten gegen alle Angrisse gehalten, in dem er die starke Stüge seiner Wacht sah, so mußte nun der Nückslag eintreten. Der Kaiser brauchte nicht einmal selbst, etwa mit einer Klage wegen Hochverrats, vorzugehen; schon indem er sich enthielt, wie früher in Heinrichs Kämpsen seine Autorität für jenen in die Wagschale zu wersen, indem er vielmehr den Dingen freien Lauf ließ und ohne zu vermitteln seines Richteramtes waltete, entzog er dem Heichsinteresse notwendigen Sturz herbei. Die Restützt hatte, und führte seinen im Keichsinteresse notwendigen Sturz herbei. Die Restützt die gesorderte Herausgabe der halberstädtischen Kirchenlehen verweigerte, wurde er gebannt, und der Ramps

war ba. Balb zog er weitere Kreise. Grzbischof Philipp von Köln, wegen Gebietsansprüche mit Beinrich in Feindschaft, schloß Anfang 1178 mit Ubalrich ein Bundnis, und bald hallte auch Westfalen von Wassenlärm wieder. Nach des Kaisers Ankunft in Speier erschienen beide Parteien mit Alagen vor ihm (November 1178). Ohne sofort eine Entscheidung zu treffen, sehte Friedrich einen Termin auf Januar 1179 nach Worms an, damit Heinrich sich von den gegen ihn erhobenen Anschuldigungen reinigen könne. Seinrich erschien nicht; seine Gegner klagten lauter; es wurde nun das Gerichtsversahren gegen ihn eröffnet und ihm ein erster Termin auf den Juni nach Magdeburg geseht. Auch hier stellte er sich nicht; neue Alage, einen Wendeneinfall in die Lausitz verursacht zu haben, wurde vom Markgrafen Dietrich vorgebracht, und eine Buße von 5000 Mark Silber, die in einer privaten, während des Reichstags stattssindenden Jusammentunst zu Haldensleben der Kaiser von ihm sorderte, verweigerte er. Die zweite Frist, deren Ort und Zeit nicht bekannt ist, — Mürnberg oder Ersurt — ließ Heinrich verfallen; ebenso die dritte zu Kaina bei Altenburg. Hier jedoch wurde von dem Fürstengericht der Spruch gegen ihn wegen Ungehorsams gefällt, Acht und Entziehung der Allobe und Lehen, von der Urteilsvertlindung dagegen vorläusig Abstand genommen. Da Heinrich inzwischen die Feinbseligsteiten begonnen hatte, war der Kamps schon 1179 allgemein. Sein Hers sieger siegte in Westschung und Verdendusch; einer Einfall der Halberstädtischen vergalt er mit der Eroberung und Verdennung der Stadt (September); Udalrich in Speier erschienen beibe Parteien mit Alagen vor ihm (November 1178). Ohne vergalt er mit der Eroberung und Berbrennung der Stadt (September); Udalrich wurde gefangen und starb bald darauf; auf die Belagerung seiner Feste Haldens-leben durch Wilhelm von Magdeburg, Philipp von Köln, Ludwig von Thüringen antwortete er durch einen verheerenden Einfall ins Magdeburgische, sowie dadurch, antwortete er durch einen verheerenden Einfall ins Wagdeburgische, sowie dadurch, daß er einen Wendeneinfall veranlaßte, dei dem Jüterbogt eingedschert wurde. Während des Winters ruhte der Kampf; im Januar 1180 wurde auf dem Reichstage zu Würzdurg das zu Kaina gefundene Urteil verkündet, heinrich geächtet, seiner Allode und Lehen und seiner beiden Herzogtümer verlustig erklärt. Im ordentlichen Gerichtsgange, eher zögernd als zugreisend, war Friedrich gegen Heinrich vorgegangen; allein der Ungehorsam gegen die kaiserliche Ladung sind, wie aus der erhaltenen Berleihungsurtunde von Gelnhausen hervorgeht, die Ursachen seiner Berurteilung. Die erledigten Herzogtümer wurden, aber beide nicht in ihrem früheren Umfange, weiter verliehen. Auf dem Reichstage zu Gelnhausen (Ansang April 1180) wurde unter Zustimmung der Fürsten Sachsen geteilt. Westfalen siel als Herzogtum an Köln, zum Herzog des öftlichen Teils wurde Graf Bernhard von Anhalt, letzter Sohn Albrechts des Bären, erhoben. [Lore cf. Bernhard I., Herzog von Sachsen. Alfchr. des Harzogerins 26.] Die Berleihung Bayerns wurde verhandelt auf dem Regensburger Tag (Juni 1180) und vollzogen in Altenburg am 16. September. Pfalzgraf Otto von Wittelsbach wurde mit dem Herzogtum belehnt, nachdem die Grafschaft Steiermark abgetrennt und unter Ottokar II. zum selbständigen Herzogtum schaft Steiermark abgetrennt und unter Ottokar II. zum selbständigen Herzogtum erhoben worden war. Indessen wittete sei April der Kanups, der zu Ansang von Heinrich mit Glück geführt ward. Thüringen war der Schauplat, um Goslar, Kordhausen, Mühlhausen drehte sich Angriss und Berteidigung. Ein Hauptschlag glücke Heinrich, als er bei Weißensee den Landgrafen Ludwig und den Herzog Bernhard schlug; Ludwig und sein Bruder Hermann wurden gesangen genommen, ein neuer Wendeneinsall in die Lausitz unterstützte Heinrich vom Osten her. Aber mit dem Eingreisen Friedrichs (Ende Juli) wandte sich die Sache, besonders da Friedrich durch das Versprechen der Strassosische Sing der junge Abolf von Holsten, disher ein eisriger Parteigänger Heinrichs, dann aber von ihm verlezt, zum Kaiser über. Ueberall wankte die Macht, die Heinrich so sicher gefügt glaubte. Zwar vertried er Ansanz 1181 den abgefallenen Holsteiner, besetzt bessen zu Abstellen der Abstellen der Abstellen der Abstellen der Kläge Pldn und Segeberg; aber der Absallenen Holsteiner, besetzt beisen sehre der Absallen nach Kolstein, dem Grafen Vernhard von Katzelung, verseindete; das vielumstrittene Halden nach Kolstein, dem Brasen Vernhard von Katzelung, verseindete; das vielumstrittene Halden nach von Dänemark, mit denen er durch Verwandtschaft verdunden war, noch von den Abstriten, deren Fürst Risolaus, der Rachsolger des 1178 verstordenen Pridislav, schweren icaft Steiermart abgetrennt und unter Ottokar II. jum felbständigen Berzogtum triten, beren Fürst Nikolaus, der Nachfolger des 1178 verstorbenen Pridislav, schweren Stand gegen eine heidnische Reaktion hatte. Als im Juni 1181 der Raiser selbst die Heerfahrt gegen den Herzog eröffnete, war der Kampf schon fast so gut wie entschieden. Der Kaiser stieß, durch die Lünedurger Heide ziehend, Braunschweig und Lünedurg nur beobachtenb, unmittelbar gegen Lübed vor; heinrich warf sich nach Stade. Im Belagerungsheer von Lübed erschien Balbemar von Danemart und trat in enge

Beziehungen zum Kaiser, ebenso Bogistav von Pommern, der die kaiserliche Belehnung erhielt. Bis Mitte August 1181 wehrte sich die treue Stadt; dann ergab sie sich mit Heinrichs Einwilligung. Nachdem auch Nordalbingien unterworsen war, suchte der Herzog den Frieden. Nach vergeblichen Berhandlungen zu Quedlindurg fand endlich auf dem Reichstage zu Ersurt (November 1181) die Aussihnung statt. Der Spruch des Fürstengerichts wurde gemildert, Braunschweig und Lünedurg blieden dem Herzog; doch mußte er in die Berbannung gehen und eidlich geloben, nur mit Genehmigung des Kaisers zurüczuscheren. Am 25. Juli 1182 verließ Heinrich das Reich mit seiner Gemahlin Mathilde, seinen Söhnen Heinrich und Otto und seiner Lochter Richenza. Er weilte längere Zeit in der Normandie, seit 1184 in England. Zu Ersurt wurden sodann die sächsischen Berhältnisse geregelt. Die Grasschaften Razedurg und Lünedurg kamen an ihren früheren Bestiger zurück, Stade siel an Bremen, die von Heinrich im Bendenland geschaffenen sirchlichen Berhältnisse blieben Bestehen; die sächsische Kamen an ihren seinder Irchlichen Berhältnisse blieben bestehen; die sächsische Krausenschaft, deren lezter Inhaber, Udalbert von Sommersschehen; früher ein Feind (siehe § 71, 1), zulest ein Karteigänger Heinrichs, in den Kämpsen des Jahres 1178 gefallen war, kam an Hermann, den Bruder Ludwigs von Thüringen; dieser selbst erhielt dafür die gesamte Erbschaft seines verstorbenen Bruders, Haspe, in Hessel und am Rhein. Der Zertrümmerung der von Thüringen; dieser selbst erhielt dafür die gesamte Erbschaft seines verstorbenen Bruders, Heinrichs Raspe, in Hessen und am Mein. Der Zertrümmerung der welsischen Macht steht gegenüber das schon weiter zurückreichende Streben Friedrichs nach Vermehrung der eigenen Mittel. So sicherte er sich 1178 die großen Bamberger Lehen, die ein Berwandter seines Hauses der Graf von Sulzbach, vom Bamberger Vistum besaß; um 1176 wußte er auch die großen Bestzungen des alten Welf, des Oheims Heinrichs des Löwen, gegen Jahlung einer Summe an sich zu bringen, und um 1179 gewann seine Macht durch die Erbschaft der Besitzungen des Grasen von Pfullendorf reichen Zuwachs. Aus den gewonnenen und vorhandenen Allobien dotierte er zu Worms 1179 mit Zustimmung der Fürsten seine Söhne: außer dem zusänstigen Könige, Heinrich, noch Friedrich von Schwaben, Otto, Konrad und der zum geistlichen Stande bestimmte noch kleine Philipp. — So notwendig die Beseitigung der exceptionellen Stellung Heinrichs für das Gesamtinteresse des Reiches war, so bedauerlich und schädigend wirkte sie für die spezielleren Interessen der Vermantsserung und Christianiserung des Wendenlandes. Die energische und machtvolle Verschlicheit des vertriedenen Heineren Gerzogs konnte Kerzog Bernhard auch mit dem besten Billen nicht ersehen, und außerdem reichten seine Mittel dei weitem nicht aus, die trohig emporstredenden kleineren Gewalten, Frasen und Städte, zu bändigen. Sin Stocken in der Kolonisation machte sich überall bemerkdar. Der Schwäche der herzoglichen Gewalt in Ostsachen gegenüber erhob sich Dänemart zu Schwäche der herzoglichen Gewalt in Oftsachsen agegenüber erhob sich Dänemark zu größerer Bedeutung. Auf König Waldemar folgte (12. Mai 1182) Knud VI., der Schwiegersohn Heinrichs des Löwen. Trot mehrsacher Aufsorderungen versagte er dem Kaiser die Huldigung; seine Schwester, einem Sohne Friedrichs verlobt, sandte er wie zum Hohne mit armseligster Ausstattung nach Deutschland. Dieser, damals durch andre Interessen abgezogen, dot die Slaven gegen ihn auf. Aber im Mai 1184 wurde Bogislav von Pommern völlig von den Dänen geschlagen, das Land verwüstet und der Herzog 1185 gezwungen, sich der Lehnsherrschaft Dänemarks zu unterwerfen.

# § 76. Friedrich auf der Sibe feiner Macht. Sechster Zug nach Italien (1182—1186).

Litteratur. P. Scheffer=Boichorst, Raiser Friedrichs letter Streit mit ber Kurie, 66.

Nach Heinrichs bes Löwen Berbannung herrschte im allgemeinen Friede im Reich<sup>1</sup>), und der Kaiser konnte sich ungestört den noch unersledigten Fragen sowie der Ausführung neuer, weitschauender Pläne widmen. Geringen Fortgang nahmen die Berhandlungen mit der Kurie über die Mathildischen Güter<sup>2</sup>), um so weniger, als sie sich durch Friedrichs weitgreisende Politik mehr und mehr isoliert und bedroht sah. Der Friede zu Konstanz (25. Juni 1183)<sup>3</sup>), der endlich den langen Streit zwischen Friedrich und

den Lombarden beendete, beraubte die päpftliche Politik ihrer festesten Stute in einem möglichen Konflift mit dem Raifer; Die Berlobung Beinrichs mit Konstanze, der Erbin Siziliens, (29. Oktober 1184) drohte die Beseitigung der mit so großen Opfern erkauften papstlichen Lehenshoheit über das Normannenreich und bedeutete einen ungeheuren Zuwachs der staufischen Macht. Im Norden und Guben sah sich der Papst von ihr umklammert. Dazu traten bald neue Streitpunkte: bie zwiespältige Bahl in Trier (Mitte 1183), Klagen über die Ausübung des Spolienrechts, über die Erhebung des Zehnten durch Laien. Unter diesen Umständen hatte der Plan Friedrichs, zur Bollendung der imposanten Machtstellung seines Hauses seinen Sohn Heinrich zum Kaiser neben sich krönen zu lassen, wenig Aussicht, und in der That blieb die Zusammenkunft, welche Friedrich und Lucius III. in Berona hatten (Oftober bis November 1184), in diefer Frage, sowie in allen andern trotz Friedrichs Entgegenkommen völlig resultatlos. Bum offenen Zwist zwischen ben Häuptern ber Christenheit kam es, als Friedrich seinen Sohn bei bessen Vermählung zum König von Italien krönen ließ (27. Januar 1186) und dann gegen das im Schutze des Papstes stehende Cremona vorging, Urban III. dagegen durch die Weihe Folmars zum Erzbischof von Trier die kaiserlichen Rechte in flagranter Beise verlette.

flagranter Beise verletzte.

1) Friede im Reich. Anfänge König Heinrichs (bis November 1185). Abgesehen von den Unruhen, welche Nordachsen und die überelbischen Gegenden erfüllten (sehe § 75), war Deutschland in Frieden. Einen glänzenden Beweis dassür der überhaftmachung seiner beiben ältesten Sohne, Heinrichs und verledes Friedrich die Wehrhaftmachung seiner beiben ältesten Sohne, Deinrichs und Friedrichs, seinert. Heinrich, geboren 1165, war bereits Juni 1169 auf Friedrichs Berlangen von den deutschen Fürsten in Bamberg zum König gewählt und am 15. August besselben Jahres in Aachen gekrönt worden; jest gedachte der Raiser — ob von romanistischen Jahres in Aachen gekrönt worden; jest gedachte der Raiser — ob von romanistischen Jahres in August desselben Jahres in August desselben Jahres in August desselben Jahres in August desselben Jahres in August gekrönt worden; jest gedachte der Raiser — ob von romanistischen Jahres in August gekrönt worden; für ihn verwaltet hatte. Nach dem Mäniger Fest wurde die Abätigseit des jungen Königs, der während des Kanisers Undersenbereit seit Sommer 1184 Deutschland als Regent verwaltete, mannigsaltig in Anspruch genommen und zwar in den össtlichen und westlichen Grenzgebieten. Im Osten wurde die Ordnung durch Unterwersung Kasimiss von Polen, der seinen Bruder verdrängt hatte, wieder herseltelt, schwieriger lagen die Dinge im Westen: die Arierer Doppelmachl (seh unten 4) hielt das ganze Erzstift in unruhiger Spannung, die noch verwehrt wurde, als Heinrich Jishe Wallang 1185 mit Gewalt gegen Folmars Anhänger worsing. Philipp von Kohn auf dem Maniger Fest in einem Mangstreit mit dem Abte von Fulda verleit, glaubte Grund zur Unzufriedenheit zu haben und geriet dalb durch einen Alt der Elbstülse gegen Duisdurger Rausseut, für den ihr heinrich düste Walna, Anfang 1185), in ossenen Gegenfag zu den innumen und geriet dalb durch einen Merdan, dem Annager her merkeit gegen Frankreich, dem und Ernstellichen der Heinrich zurücks in von Islandern der Festen von Indamer ausschlichen der Fes

Frieden in Ober- und Mittelitalien ein. Bereits das Jahr 1179 zeigt an manchen Orten wieder Rampf und Streit, ber die unausgesette Thatigfeit des taiferlichen Legaten, bes friegsgewaltigen Erzbischofs Christian, verlangte. Dazu traten bann die Machinationen Manuels von Konstantinopel, der immer noch dem Traum einer Wiebergewinnung bes Exarchats nachhing und in bem perfonlichen Gegner Christians, dem Markgrafen Konrad von Montferrat, das geeignete Werkzeug zur Ausführung seiner Plane fand. Während Christian in der Romagna weilte und den mit dem von jeher kaiserfeinblichen Bologna verbündeten Faöntinern eine blutige Niederlage bei Cerro beibrachte (Juli 1179), gewann Konrad durch griechisches Geld in Austien eine bedeutende Partei, Pisa, Lucca, Florenz, den Grafen von Bal di Spoleto, und nahm den von seinem Siege zurücksehrenden Christian Ende September bei Camerino gefangen. Gleichzeitig erhob eine Neine Zahl von Geistlichen — ob ebenfalls durch griechisches Geld gewonnen? — in Laudus, der sich Innocenz III. nannte, einen Gegenpapst gegen Alexander (29. September). Zwar wurde er bald beseitigt; aber wie sehr Alexander der kaiserlichen Macht bedurfte, wie sehr Christian fehlte, aber wie sehr Alexander der kaiserlichen Macht bedurfte, wie sehr Christian sehlte, zeigten die neuen Zwistigkeiten mit den Kömern, vor denen er Juni 1180 Kom verlassen mußte. Er stard im solgenden Jahre, 1181, in Tuskulum und auch sein Nachsolger, Lucius III., wurde bald von Kom ausgeschlossen. Christian von Mainz, sür dessen Wefreiung der Kaiser wegen des gleichzeitigen Kampses mit Heinrich dem Löwen nichts thun konnte, blied in der Haft des Martgrafen dis nach Manuels Tode (1180). Gegen Zahlung eines dedeutenden Lösegeldes wurde er zu Ansang 1181 wieder frei. Auch in den solgenden Jahren weilte er als Legat in Italien. Als er, einem Silserusse Lucius III. solgend, die Kömer von einer Belagerung Tuskulums verscheuchte, wurde er vom Fieder ergrissen und stard 25. August 1188. Die Verhandlungen über die unersedigte Frage der Mathildischen Güter hatten unter dem Pontifiate Alexanders zu teinem Kesultat geführt. Günstiger schien unter dem Pontifiate Alexanders zu teinem Kesultat geführt. Günstiger schien und Aussicht auf endliche Erledigung zu gestalten mit der Erhebung Lucius III., welcher als Kardinal der von Friedrich vorgeschlagenen Kommission angehört hatte (siehe § 74, 7). Auch war der Papst auf Friedrichs Hise angewiesen, da er bald nach Antritt seines Pontisstas mit den Kömern wegen der Höhe des von ihnen geforderten Donatius in Imsis geraten war und Kom Anfang 1182 verlassen hatte. Ueber den Gang der Unterhandlungen sind wir sehr lädenhaft unterrichtet. Schon sür Kovember 1181 war eine persönliche Jusammenkunst des Kaisers und Papstes in Aussicht genommen; sie unterblied aus undekannten Gründen. Im März 1182 überbrachte Konrad von Salzdurg solgende kaiserliche Vorschläge: der Kaiser übersläßt gegen Verschlungen heaunen als der Gester in Kanston den Konntduren kenntduren heaunen des der Kaiser in Karstonden zu den kanston kanstur 1188 feinen Krieden mit und ein zweites Jehntel den Kardinalen; aber auch dies wurde abgelehnt. Neue Berhandlungen begannen, als der Kaiser in Konstanz Juni 1183 seinen Frieden mit den Lombarden machte. Den dort anwesenden papstlichen Legaten wiederholte Friedrich seinen Borschlag vom Jahre zuvor und bot zugleich Entscheidung durch ein Schiedsgericht an, wie es im Benediger Frieden vorgesehen war. Zwar gingen die Legaten hierauf nicht ein, doch einigte man sich darüber, durch eine Jusammenkunft bes Raisers und bes Papstes im Juni bes folgenden Jahres an einem noch naher zu bestimmenden Orte ben Streitpunkt personlich zu erledigen.

3) Der Friede zu Konstauz. Nur widerwillig und weil er sich durch die päpsteliche Politik isoliert sah, hatte der lombardische Bund in den Bassenillstand von Benedig gewilligt, und wie Bologna und Fasnzaß Kampf gegen das kaiserliche Imola zeigte (siehe oben 2), war er nicht allzu genau eingehalten worden. Andrersseits war des Kaisers Stellung im Reiche nach Heinrichs des Löwen Berbannung so gesestigt, die Beziehungen zur Kurie trot der schwebenden Fragen so gut, daß er es wohl auf eine Erneuerung des Kampses hätte ankommen lassen können. Welche Motive beide Parteien dennoch zu Unterhandlungen veranlaßten, die ein ernstes Bestreben auf Herstellung eines desinitiven Friedens bekunden, bleibt ungewiß; unser Kenntnis beginnt erst, nachdem die größten Schwierigkeiten eines Einvernehmens bereits überwunden sind. Auf den Borverhandlungen — wahrscheinlich zu Piacenza Ende 1182 oder Ansang 1188 — wurde eine prinzipielle Einigung hinsichtlich der Regalien bald erzielt: der Kaiser verzichtete auf dieselben. Weitere Unterhandlungen drehten sich um den Umsang der Kaiser verzichtete auf dieselben. Weitere Unterhandlungen drehten sondes, die hauptsächlich auf Beseitigung der kaiserichen Bestätigung der städtischen Kompetenzen über das eigentliche Stadtgebiet hinaus auf Gerweiterung der städtschen Rompetenzen über das eigentliche Stadtgebiet hinaus auf die ganze Grafschaft oder das Bistum hinzielten, wurden dem Kaiser unterbreitet und im Februar, März 1188 wahrscheinlich in Kürnderg

beraten. Auch hierüber murbe eine Ginigung erzielt. Größere Schwierigkeiten be-- wie 1175 in Montebello — die vom Bunde geforderte Anerkennung Alef= sandrias, die Friedrich hartnäckig verweigerte. Endlich sand man auch hier einen Ausweg: laut Urkunde vom 14. März schloß Alessandria im Einverständnis mit dem Bunde ein Separatabkommen mit dem Kaifer: es nimmt den Namen Cafarea an, die Gründung der Stadt wird formaliter durch kaiferliche Beamte nochmals vollzogen, die Einwohner leisten Friedrich und dem König Heinrich den Treueid und werden sodann in deren Huld und Gnade aufgenommen. In Piacenza wurde sodann in Berbindung mit der kaiserlichen Kommission im Berkaufe des April das bann in Verdindung mit der kaiferlichen Kommission im Verlause des April das erreichte Uebereinkommen redigiert und besonders genaue Bestimmungen über die Formalitäten des Friedensschlusses getroffen; am 80. April beschworen die beiderseitigen Bewollmächtigten den Frieden und am solgenden Tage die Gesandten der meisten Bundesglieder dessen pünktliche Ersüllung, dann ging eine Gesandtschaft zur Natisstation nach Deutschland. Am 25. Juni 1188 fann diese in Konstanz statt, und damit war der endliche Abschluß des langen, erbitterten Rampses erreicht. In dem Konstanzer Frieden hat der Kaiser den Standpunkt der Beschlüsse verlacht. In dem Konstanzer Frieden hat der Kaiser den Standpunkt der Beschlüsse von Konscaglia vollständig verlassen, er bedeutet die Anerkennung der Entwickelung, welche die Dinge in Oberitalien seit etwa einem Jahrhundert genommen hatten. Der Kaiser überläßt den Städten ohne Jins die Regalsen in der Stadt selbst und im eigentlichen städtischen Gediet; die weitergehende Bundessorderung war nicht durchgedrungen; sie erhalten also die nuzharen Regalien auf Wege, Brücken, Wälder, Wälder, Wischen, Mälder, Michlen u. s. w., das Fodrum so lange der Kaiser nicht in Italien weilt; ferner den Heerbann mit dem Besetzigungsrecht, sodann die Rechtsprechung in allen Fällen, nur daß bei bedeutenderen Sachen eine Appellation von dem Urteil der Konsuln an den kaiserlichen Hospichter in Italien stattsinden soll; endlich das Recht Kanen, nur dus der devoentenderen Saczen eine Appellation von dem Urteil der Konsuln an den kaiserlichen Hofrichter in Italien stattsinden soll; endlich das Recht der freien Magistratswahl. Die Jnvestitur der Magistrate gewährt der Kaiser tostenloß; sie muß alle fünf Jahre erneuert werden. Mit dieser Behauptung der Jnvestitur sowie des Appells an seinen Hofrichter wahrte der Kaiser wenigstens den Schein einer Oberhoheit des Reiches; im sübrigen waren die Gegenleistungen der Stähte nicht allau behautend. Sie laiktaten dem Salsen und kainen Salsen der

Schein einer Oberhoheit des Reiches; im übrigen waren die Gegenleiftungen der Städte nicht allzu bedeutend. Sie leisteten dem Raiser und seinem Sohne den Treuseid, übernahmen die Zahlung des Fodrums, die Sorge für Wege und Brücken und Berpstegung, wenn der Kaiser in Italien weilt. Trohdem war für beide Teile der Abschluß ein vorteilhafter: die Städte gewannen eine unansethbare rechtliche Anserkennung ihrer Organisation. Der Raiser ließ den Anspruch auf Wiedereinbringung von Rechten sallen, die thatsächlich schon lange verloren waren.

4) Sechster Zug nach Italien. Rener Konstitt mit der Aurie. Zur Ausführung der Abmachungen von Konstanz zog Friedrich im Sommer 1184 wiederum nach Italien. Am 19. September wurde er in Mailand, der alten Feindin, glänzend empfangen und kam dann über Pavia und Cremona im Ottober nach Verona, wo Lucius III. bereits seit Juni residierte. Anfänglich schien die Jusammenkunft den erwünschten Erfolg zu haben; beide Teile hatten Grund, sich entgegenkommend zu zeigen: der Raiser, weil er von der Kurie etwas Außergewöhnliches zu erlangen suchte, die Krönung seines Sohnes zum Kaiser neben sich; der Papst, weil ihn seine suchte, die Krönung seines Sohnes zum Kaiser neben sich; der Papst, weil ihn seine jucite, die Kroning jeines Sohnes zum Kaifer neden sich; der Kapst, weit ihn seine isolierte Stellung zum Anschluß an den Kaiser geradezu drängte. So gewährte Priedrich der Fürsprache des Papstes, was er im Mai noch verweigert hatte; er gestattete Heinrich dem Löwen die Kücklehr ins Vaterland vor Absauf der Frist; ferner bezeigte er seinen Siser gegen die Ketzer, indem er den damals erlassenen päpstlichen Retzerschen durch Achtandrohung auch seinerseits Nachdruck verlieh, und versprach auf Lucius' Vitten bereitwillig, nach seiner Kücklehr mit den Fürsten über einen Kreuzzug zu beraten. Der Papst zeigte seinerseits in Bezug auf die während des Schismas ordinierten Geistlichen, die durch den Kaiser Ansertennung ihrer Weisen zu ersongen hosten aufänglich aute Geneigtbeit: auch der Frage der während des Schismas ordinierten Geistlichen, die durch den Kaiser Amerkennung ihrer Weihen zu erlangen hossten, ansänglich gute Geneigtheit; auch der Frage der Kaiserkrönung Heinrichs stand er nicht von vornherein ablehnend gegenüber. Aber die Rachricht von Heinrichs Verlodung mit Konstanze von Sizilien, die eben in jenen Tagen stattsand (29. Oktober), und die drohenden Aussichten noch größerer Abbängigkeit machten dem guten Sinvernehmen dald ein Ende. Konstanze war eine Tante des letzten Königs, Wilhelms II., eine Tochter Rogers II. aus dessen dritter She. Die Verhandlungen, die mit dem normännischen Hose über die Verlodung stattgesunden haben, sind uns unbekannt. Ihr Abschlüß, die Verlodung Konstanzens mit Heinrich, bedeutet einen großartigen Triumph des Kaisers, der naturgemäß seinen Kückstag auf die Beziehungen zur Kurie nicht versehlen konnte. Jug um Zug gestaltete sich das Verhältnis seindlicher: neue Streitpunkte wurden hervorz gezogen, benen gegenüber die ursprünglich wichtigste Frage der Mathilbischen Lehen in den Hintergrund gedrängt wurde. Neben der schroffen Abweisung der kaiserlichen Fürsprache für die schismatischen Geistlichen, den mehr und mehr betonten Klagen über die Ausübung des Spolienrechtes, war es hauptsächlich die Trierer Bahl, welche dem Papit zu Herbeisührung eines Konslittes mit dem Kaiser dienen mußte. Um 25. Mai 1183 war Erzbischof Arnold II. von Trier gestorben. Die Weignistät hatte in überktürzten und wenig kannstschem Versahren den Nechanten Majorität hatte in überfturztem und wenig kanonischem Berfahren den Dechanten Folmar, die Minorität Rudolf von Wied gewählt. Auf Grund der Bestimmungen des Wormser Kontordats, sowie in Uebereinstimmung mit einem von den Bischöfen auf dem Konstanzer Reichstag gefällten Spruche hatte Friedrich darauf dem Kandidaten der Minoritat die Investitur erteilt, und auch die beiben bort anwesenden papftlichen Legaten hatten nichts bagegen zu erinnern gefunden. Folmar bagegen hatte an ben Papst in Berona appelliert. Der Erwartung bes Raisers, bei ber Maren Sachlage würde der Papst den erwählten Rudolf bestätigen, entsprach Lucius nicht; er lud vielmehr Rudolf zur Bernehmung nach Berona vor. Da unter diesen Umständen Friedrich von weiteren persönlichen Unterhandlungen nichts erhossen konnte, verließ er bereits Ansang November Berona; doch drach er die Berhandlungen noch nicht ab; Konrad von Mainz war der Bermittler. Berschärft wurde die Spannung, als darauf die Kunde von dem Vorgehen Heinrichs gegen die Anhänger Folmars kam (siehe oben 1); zwar suche auch jest noch Friedrich die Verbindung mit Verona aufrecht zu erhalten, aber Lucius verweigerte nun die Kaiserkrönung heinrichs und gab die Absicht zu erkennen, Folmar zu weihen. Da drohte Friedrich mit völligem Bruche und zeigte bald durch seine Verbindung mit Mailand den Ernst seines Entschlisses Im Februar 1185 gab er Mailand einen großen Freibrief. Dafür verschlissen der Kaiserkannen bestährt gegen iehermann, besonders aber Sachlage murde der Papst den ermählten Audolf bestätigen, entsprach Lucius nicht; sprechen bie Mailander Unterstügung bes Raifers gegen jedermann, besonders aber Behauptung bes Mathilbischen Landes. Dieses Schutz- und Trutbundnis mit der mächtigsten Stadt der Lombardei, der sich bald ihre ganze Klientel anschloß, war ein schwerer Schlag für den Papst; Cremona, das sich durch diese Stellungnahme Friedrichs ebenfalls verlezt und bedroht fühlen mußte, da ihm unter anderm früher die richs ebenfalls verletzt und bedroht fühlen mußte, da ihm unter anderm früher die Nichtwiederherstellung Cremas ausdrücklich zugesichert war, blieb seine alleinige Stütz in dem wachsenden Konstitt. Als es gegen das in Friedrichs Beisein (Mai) neu errichtete Crema zog, war die erwünschte Beranlassung zum Borgehen gegen diese Stadt gegeben; sie wurde geächtet (Juli 1185) und ihre Unterwersung war nur eine Frage der Zeit. War so die Lombardei gewonnen, so beseistigte Friedrich im Sommer und Herbist 1185 Toscana und Spoleto in ihrer Treue; gegen Ende des Jahres tras er mit der Konstanze, der Braut seines Sohnes, in Mailand zusammen, Weihnachten seierte er mit dem aus Deutschland angelangten König Heinrich in Pavia und geleitete ihn dann zur Bermählung nach Mailand. Hier nun that er den Schritt, welcher auss glänzendste seine dominierende Stellung gegenüber der papstlichen dewies. Bei der am 27. Januar 1186 stattsindenden Bermählungsseier ließ er sich zum König von Jtalien krönen. Materiell erreichte er durch den letzten Att, was ihm die Kurie mit der Kaiserkrönung Heinrichs versagt hatte: sein Sohn stand in Italien als König neben ihm wie in Deutschland, er war im ganzen Umsang des in Italien als Konig neben ihm wie in Deutschland, er war im gangen Umfang bes Reiches sein Mitregent geworben. Trot bes gewaltigen Zornes, in welchen Urban III., seit Lucius' Lobe (25 November 1185) Papit, ein heftiger Gegner und perfonlicher Reind bes Raifers, über biefen unerwarteten Schritt geriet, ging er auf persönlicher zeind des Kaisers, über diesen unerwarteten Schrift geriet, ging er auf die vom Kaiser unbefangen wieder angebotenen Berhandlungen ein, und unter Bermittelung des eifrigen Konrad von Mainz, der Bischöfe von Münster und Astischen man sich im Februar und März 1186 wieder zu nähern. Gegen des Kaisers Bersprechen einer Unterwerfung der Kömer und Kücksührung des Papstes nach der ewigen Stadt ließ sich Urdan zu Konzessionen in betress der Mathildischen Güter bereit sinden; dem Bischof von Münster gelobte er, von einer Weihe Folmars abzusehen. Als aber der Kaiser in Aussischung der Achtserklärung gegen Cremona vorging, welches sich in des Papstes Schuß gestellt hatte, that Urdan in blindem Jorn den Schritt, welcher den desinitiven Bruch herbeisühren mußte; am 20. Mai 1186 entsetze er Audolf von Wied und weihte Folmar zum Erzbischof von Trier; sodann untersagte er allen Städten und Bischösen unter Bannandrohung, Hisselitung zu Friedrichs Zug gegen Cremona. Des Kaisers Untwort bestand in der Belagerung Cremonas, das sich ihm bereits Unsang Juni unter Vermittelung seines Bischofs ergab, sowie darin, daß er nun König Heinrich statt zum Schuze des Kirchenstaates, zu bessen der Kerwüstung absandte. Durch Tuscien zog Heinrich zur Belagerung von zu beffen Bermuftung absandte. Durch Tuscien zog heinrich zur Belagerung von

Orvieto, von wo aus er mit den Römern Berbindungen anknüpfte; dann, Anfang Juli, verwüstete er die römische Campagna dis zur apulischen Grenze und kehrte im September durch Spoleto wieder nach Tuscien zurück. Trop seiner verzweiselten Lage gab Urban nicht nach; Annäherungen, die Friedrich im Juli machte, wies er zurück; odwohl Berona durch kaiserliche Truppen umstellt, alle Alpenpässe gesperrt waren, gelang es ihm, mit einer Reihe unzusriedener deutscher Fürsten in Berdindung zu treten, und das bevorstehende Bündnis der Kurie mit einer Fürstenopposition in Deutschland schwierigkeiten zu beseitigen (August 1186).

## § 77. Die Opposition Philipps von Koln. Friede mit der Kurie. Ende Friedrichs (1186—1190, 10. Juni).

Bei der Ohnmacht des Papsttums wäre der zwischen Friedrich und Urban ausgebrochene Konflitt von nicht allzugroßer Bedeutung gemesen; er erhielt diese durch die Verbindung mit der inzwischen in Deutschland entstandenen Opposition hauptsächlich geistlicher Fürsten unter Leitung bes Erzbischofs von Röln, Philipps von Beinsberg. Diese Berbindung mar um so gefährlicher, als bie papstlichen Forderungen sich mit den bischöflichen Interessen beckten. Doch gelang es dem Kaiser einerseits, die energische Zustimmung der Mehrzahl des deutschen Klerus für seine Kirchenpolitik zu gewinnen und die Hossung der Kurie auf einen ihr günstigen Konslikt mit seinen Bischöfen zu vereiteln (Reichstag zu Gelnhausen, Dezember 1186), andrerseits, Philipp von Köln mehr und mehr zu isolieren und zur Nachgiebigkeit zu brängen. Die nach dem Tobe seines erbitterten Gegners, Urbans III., unter bem Eindruck ber traurigen Nachrichten aus Palästina vollzogene Wahl Gregors VIII. bedeutete einen völligen Umschwung in der Politik der Kurie zu Gunsten des Kaisers. Bei Gregors Nachfolger Clemens III. erreichte Friedrich ohne sonderliche Mühe die Gewährung seiner Hauptforderungen, und dieser Einigkeit des Kaisers und Papstes gegenüber konnte Erzbischof Philipp in weiterem Wiberstande nicht verharren 1). Nach seiner Unterwerfung auf dem Reichstag zu Mainz (März 1188) nahm Friedrich das Kreuz. Maßregeln zur Sicherung bes Reiches mahrend seiner Abwesenheit und Vorbereitungen zur Kreuzfahrt beschäftigten ihn bis zum nächsten Jahre. Um 11. Mai 1189 brach er nach dem heiligen Lande auf. Er kehrte nicht zuruck; am 10. Juni 1190 fand er in den Wellen des Saleph seinen Tod?).

") Friedrich und Philipp von Köln. Friede mit der Kurie. Seit dem Mainzer Feste, Psingsten 1184, zeigte Philipp von Köln eine frondierende Haltung. Er, der alte Vertraute des Kaisers in schwierigen Lagen, der mächtigste Kreichzsschaft, vor allem der seit Heinrichs des Löwen Sturz nach dem Kaiser mächtigste Keichzsschfürft, glaubte dem Kaiser Undank vorwersen zu können. Zwar enthielt er sich auf der im kaiserlichen Austrage behufs Herbeischkung eines Verlödnisses des Prinzen Richard mit einer Lochter Friedrichs unternommenen Reise nach England jeder Unnäherung an den verdannten Heinrich den Löwen, aber seine Stimmung gegen den Kaiser und gegen König Heinrich wurde immer gereizter, besonders als er sich vor diesem in Mainz hatte demütigen müssen scheinzier, 1). Vereits in den flandrischennegauschefranzösischen Wirren stand er ganz unzweideutig auf seiten der Gegner Heinrichs (siehe § 76, 1); bald gaben die päpstlichen Forderungen hinsichtlich des Spolienrechts, der Erhedung des Zehnten durch Laien, der Laienvogtei über geistliches Gebiet seiner Opposition ihren Inhalt; er machte sie zu den seinigen und betrieb unter ihrer Deckung die Bildung einer oppositionellen Partei. Besonders stür die geistlichen Fürsten hatten jene Forderungen viel Verlockendes, gaben ihnen

ja alle jene Dinge thatfächlich schon seit lange Grund zu manchen Rlagen. Gine gange Reihe von Bischöfen schloß sich baber Philipp an, so besonders die Rolner Suffragane. Folmar von Erier, der von Met aus, das ihn anerkannt hatte, seine Diöcese beunruhigte, war der natürliche Oppositionsmann. Die Haltung Konrads von Mainz ist nicht klar zu erkennen. Auch weltliche Fürsten traten in Ginvernehmen mit Philipp; so Ludwig von Thüringen, von dem der Erzbischof erst vor kurzem ein großes Landgebiet gekauft hatte, dessen Gesinnung sich auch durch seine Vermählung mit der Mutter des dem Kaiser feindlichen Danentonigs botumentierte; ferner Graf Abolf von Holstein, der Gemahl einer Richte Philipps, der Herzog von ferner Graf Abolf von Holftein, der Gemahl einer Richte Philipps, der Herzog von Bradant, Graf Philipp von Flandern. Heinrichs des Löwen Stellung ist schwer zu erkennen, aber es scheint nach seinem späteren Berhalten sasst selbstverständlich, daß diese neue Fürstenopposition seine volle Sympathie besas. Die mannigsachen Beziehungen aller dieser Fürsten drohten die Nachbarreiche gegen den Kaiser auszurisen: Frankreich, das durch das Vorgehen Heinrichs von 1185 noch erdittert, jest vielsach von Philipp von Köln umworden war, England, wo Heinrichs des Löwen Stimme viel galt, Knud von Dänemark, der bereits Pommern und Wecklendurg losgerissen hatte, gerade damals die Jahlung der ausbedungenen Mitgist seiner Schwester weigerte seiner siehe § 75 Anm). Dazu sam dann noch das wichtigste und gefährlichste Moment: die Kurie. Schon seit Ansang 1186 war Urban in Verbindung mit den Bischösen; ein Beweis seiner offenen Parteinahme liegt in der Ernennung Bhilipps und Kolmars zu seinen Legaten in Deutschland. Angesichts dieser drohen Philipps und Folmars zu seinen Legaten in Peutschland. Angesichts dieser drohenben Verhältnisse kehrte der Kaiser wahrscheinlich schon im Anfang August 1186
nach Deutschland zurück. Seine Politik der Opposition gegenüber zielt auf eine Trennung zuerst der Opposition von ihren Verdündeten außerhalb des Reiches,
also vorzugsweise von der Kurie, sodann auf gänzliche Jolierung Philipps von
Roln. In erster Beziehung hatte er einen überraschenden Ersolg, den er vor allem
der nationalen Haltung seines Klerus verdankt. Sin Versuch des Kaisers in privater Unterredung — Näheres ist unbekannt — mit Philipp den Zwist beizulegen,
blieb ersolglos. Auf dem Reichstag, der darauf im Dezember 1186 in Gelnhausen
zur Beratung seiner Kirchenpolitik zusammentrat, und von dem sich Philipp auf
Besehl des Kaisers sernhalten mußte, legte er den zahlreich versammelten Bischösen
seinen Streit mit dem Papste, die Kränkungen, die er von jenem hauptsächlich durch
die Weihe Folmars und die Unterstützung der Cremonesen empfangen hatte, in
ausschliricher Weise dar und überzeugte sie so sehr von dem Recht seiner Sache,
daß auf Antrag Konrads von Mainz die Absendung eines Kollektivschreibens an
den Papst beschlossen mit dem Kaiser ausschen seines Kollektivschreibens an
den Papst beschlossen mit dem Raiser ausschendung eines Kollektivschreibens an
den Papst beschlossen mit dem Kaiser ausscherten. Gleichzeitig sandte Bischos Michmann von Magdeburg, an den sich Urban zu Ansang des Jahres besonders
gewandt hatte, eine Antwort ab, die dem Papste über die Stimmung der deutschen
Bischse keinen Zweisel beließ. Der Einmischung der Kurie in die inneren deutschen
Verhältnisse wer durch die energische nationale Haltung des deutschen Reurs ihre Philipps und Folmars zu seinen Legaten in Deutschland. Angesichts dieser brohen-Bischöfe keinen Zweifel beließ. Der Cinmischung der Kurie in die inneren deutschen Verhältnisse war durch die energische nationale Haltung des deutschen Klerus ihre gefährlichte Wirtung genommen. Doch war zu Anfang 1187 die Sachlage noch gefährlich genug. — Bereits kurz nach seiner Ruckehr aus Italien hatte der Kaiser Folmar aus der Diöcese vertrieden, beim Kapitel die Anerkennung Rudolfs durchgesetzt und Bertram von Metzur Unterwerfung gezwungen. Nichtsdestoweniger ging Folmar gegen seinen Gegner vor; im Februar 1187 entsetzt und bannte er auf einer Synode in Mousson den Bischof von Toul und zwang den Bischof von Berdun zur Abdankung; vor den Exekutionskruppen gegen Wetz, dessen Bischof sich ihm wiederum angeschlossen hatte, sloh er in die Diöcese keims, Bertram nach Köln, wo Khilipp zu Ostern 1187 geradezu Geerschau über seine Streitmittel hielt. Lands ihm wieberum angeschlossen hatte, sloh er in die Diöcese Reims, Bertram nach Köln, wo Philipp zu Ostern 1187 geradezu Heerschau über seine Streitmittel hielt. Landgraf Ludwig und Graf Philipp waren anwesend, ebenso französtiche Gesandte; gegen 4000 Ritter waren versammelt. Aber bereits zu Pfingsten hatte sich die Lage völlig geändert. Während seines damaligen Ausenthalts zu Loul sicherte sich der Raiser die treuen Dienste des Grasen Balduin von Hennegau durch nochmalige Anerkennung seiner Rechte auf die Erbschaft seines Oheims (siehe § 76, 1) und sesselte dadurch die Kräste der niederrheinischen Berbsindeten Philipps, Flanderns und Bradants; serner zog er Frankreich aus der Berbsindung mit Köln; er schloß mit Philipp II. August ein Bündnis gegen England, und schon die Kriegsvordereitungen, die er im Sommer gegen England traf, genügten, Heinrich 11. zum Bafsenstillstand mit Frankreich zu bringen und so auch seine Berbindung mit Köln zu hindern. Dazu gad eine Gewaltthat der Kölner, welche die Küstungen des Kaisers gegen sich gerichtet glaubten und beshalb eine zum Uebergang des kaisers Raisers gegen sich gerichtet glaubten und beshalb eine zum Uebergang des kaiserichen Heeres bestimmte Moselbrücke zerstört hatten, willsommenen Anlaß zur Anslage gegen Köln und seinen Erzölichof. Dieser wurde auf den 16. August nach Avenschaft und seinen Erzölichof. Dieser wurde auf den 16. August nach Borms zur Berantwortung geladen. Er stellte sich micht; aber schon des Klage, die Friedrich gegen ihn erhob, drachte Kölall in die Kethen seiner Freunde. Ludwig von Ahfringen und wiele der Serren, die wenige Boden zwor noch dei ihm in Köln gewesen, gingen zum Kaiser über. Der bärteste Schlag aber schiem ihm zuressen, die August Arban in plöslichen Unschwung seiner Jalung sich em Kaiser entgegenkommend zeigte. Bon Regensburg aus hatte Friedrich zu Ansang bes Jahres eine Gesandtschaft an Urban abgeordnet, die Bischoft Gottstied von Bürzburg, Otto von Bamberg und den Abs eine Absten gleiche von Hersteld. Diese drachten um die Zeit des Wormschlaft an Urban abgeordnet, die Kriedrich von Würzeh und die sieh der Ausschlaft der Ausschlaft der Ausschlaft der Ausschlaft der Ausschlaft der Ausschlaft der Kriedrich von Würzeh und die sieh gestält der Ausschlaft der Kriedrich von Würzeh und die siehen Abschlaft der Kriedrich von Betrachten der in Kardinalskollegium die laiserfreundliche Parteit zu überwiegen begann, ist nicht seitzgeschlaft der Schlaft der Friedrich und kleiche Ausschlaft zu überwiegen begann, ist nicht seitzgeschlaft zu werten der Ausschlaft der Ausschl lichen Heeres bestimmte Moselbrucke zerftort hatten, willtommenen Anlaß zur Ander Ausgleich zu stande. Splitpp reinigte sich durch feierlichen Eiloschwur von den Anschuldigungen, die der Kaifer gegen ihn vordrachte, und wurde dann wiederum in dessen hulb und Gnade ausgenommen. So waren alle Schwierigkeiten der letzten Jahre nach Wunsch und Willen des Kaisers beseitigt. Mit der Kurie in bestem Einvernehmen, im Reich ohne Gegner, die Königsgewalt wohl bewahrt in den Händen seines Sohnes, nahm Friedrich in Mainz das Kreuz. Ostern 1189 sollte

Hainz das Kreuz. Dstern 1189 sollte der Ausbrecht in Mainz das Kreuz. Dstern 1189 sollte der Ausbruch zum heiligen Lande von Regensburg aus stattsinden. [K. Scheffer: Boichorst, Deutschland und Philipp II. von 1180—1214 in F. D. G. VIII.]

\*\*) Der Krenzzug Friedrichs. Sein Ende. Bis dahin bemühte sich Friedrich, dem Reiche während seiner Abwesenheit nach Möglichkeit dem Frieden zu sichern. Bis zum Winter 1188 weilte er in Sachsen, wo am ehesten Unruhen zu befürchten waren. Hier konnte der Friede nicht gesichert gelten, solange Heinrich der Löwe dort blieb, besonders als diesem nach des Erzbischofs von Bremen, des Askaniers Siegfried Tob (1184) in Hartwich II. ein eifriger Parteigänger gegen den Herzog Bernhard erstanden war. Deshalb machte er ihm auf dem Tage zu Gostar (August

1188) einen breifachen Borichlag: entweber teilweise Restituierung gegen feierlichen 1188) einen dreisachen Vorschlag: entweder teilweise Restituierung gegen seierlichen und sörmlichen Verzicht auf jedwelchen weiteren Anspruch, oder Teilnahme am Kreuzzug auf saiserliche Kosten, oder weitere Kerbannung auf drei Jahre, die voraussichtliche Dauer des Kreuzzuges. Heinrich wählte das letzte. Wit seinem Sohne Heinrich ging er nach England. — Ferner verlangte die hennegausche Erbschaftsfache ihre Regelung. In Ersurt (September) verbürgten Friedrich und auch König Heinrich, dis dahin Balduin nicht allzu günstig gesinnt, jetzt wahrscheinlich durch seine Gemahlin Konstanze, eine Verwandte Balduins beeinslußt, dem Hennegauer Grafen seierlichst sicheren Besitz der Erbschaft. Im solgenden Jahre, Weihnachten in Worms, sand die Sache ihren vorläusigen geheimen Abschluß dadurch, daß Bulduin Heinrich all seine Länder, Lehen und Allode, auch die noch zu erwartenden, ausließ und sie als neubearündete Markarasschaft Namur zu Lehen zurückempfing. — Gleiche und fie als neubegründete Markgraffchaft Namur zu Lehen zurückempfing. — Gleichzeitig mit diesen Borbereitungen liefen Unterhandlungen mit den Fürften, auf beren Hilfe man während des Kreuzzuges rechnen mußte. Bald nach dem Mainzer Tage (März 1188) gingen Gesandte zu Bela III. von Ungarn, nach Serbien, nach Kon-stantinopel, im Mai Graf Heinrich von Dieh zur Kriegsanklindigung an Saladin. Zu Weihnachten 1188 trafen in Nürnberg befriedigende Nachrichten aus Ungarn Bu Weihnachten 1188 trafen in Kürnberg befriedigende Nachrichten aus Ungarn und Serbien ein, den dort erscheinenden griechischen Gesandten versicherte Friedrich eiblich seiner friedlichen Gesinnung gegen Ostrom und erhielt dasüt das Versprechen freien Durchzugs und Verpstegung. Auch eine Gesandtschaft des Sultans Kilidsch Arstan von Joonium versicherte desse Misse. — Die Vossnungen Friedrichs auf einen gemeinsamen Kreuzzug des gesamten Abendlandes verwirklichten sich nicht. England und Frankreich lagen im Krieg, der erst nach Heinrichs II. Tod 1189 beendet wurde. Nicht einmal alle Teilnehmer aus dem Reiche stellten sich unter seine Führung. Die Kreuzsahrer aus Köln, Lüttich, Flandern, Bremen und die Danen, ungesähr 10000 Mann start, suhren zu Schiffe aus; im Februar 1190 kehrten sie von der Küsse Aordafrikas, wo sie gekämpst hatten, wieder heim. Ludwig von Thüringen und andre sächsische Herren weigerten sich, mit dem Kaiser den Landweg zu ziehen. Sie segelten allein von Brindssis aus. Doch war es immer noch eine überaus staattliche Jahl von Kreuzsahrern, die sich Ansang 1189 in Regensburg sammelten. 20000 wohlbewassnete Aitter kamen zusammen, jeder mit allen Borräten wohl versehen, da man Arme, die nicht mindestens drei Mark Silber besaßen, von der Leilnahme ausgeschlossen hatte. In Regensburg bestellte Friedrich zu Ansang des kallens der Keilnahme ausgeschlossen hatte. von der Leilnahme ausgeschlossen hatte. Ja Regensburg bestellte Friedrich zu Anfang Mai 1189 sein Haus: König Heinrich erhielt die Regierung des Reiches; Friedrich besaß bereits Schwaben, dazu erhielt er die ererbten Güter des Grasen von Pfullendorf und die Anwartschaft auf die Erbschaft des alten Welf. Konrad befam die rothenburgischen Lander, Otto Burgund als Erbe ber Mutter, ber jungfte, bekam die rothenburgischen Länder, Otto Burgund als Erbe der Mutter, der jüngste, Philipp, war zum Geistlichen bestimmt und bereits Dompropst von Aachen. Am 11. Mai 1189 brach das Kreuzheer von Regensdurg auf und zog donauadwärts dis zur Grenze des griechischen Reiches (29. Juni, Belgrad). Der weitere Marschüber Nissa aus Sosia geschäften Keiches (29. Juni, Belgrad). Der weitere Marschüber Nissa aus Sosia geschäh bei der zweideutigen Haltung der Griechen in steter Kampsbereitschaft; die versprochene Verpstegung des Heeres blieb aus, die Anzeichen seindlicher Absichten mehrten sich. Am 20. August, dem Uederschreiten der Trajanspsorten, kam es zu einem ernsten Tressen mit griechischen Truppen; am 24. August erreichte das Heer Philippopel. Hier traf Friedrich die Nachricht von dem Bündnis des griechischen Kaisers Jaak Angelos mit Saladin und von der Einkerkerung der Kaiserlichen Gesandten in Konstantinopel. Unter diesen Umständen wurde der Weitersmarsch ausgeschaben und beschlossen. Dei Philippopel zu überwintern. Anzwischen raiferlichen Gesanoten in konsantinopel. Unter oteien Umstanden wurde der Wettermarsch ausgeschoben und beschlossen, bei Philippopel zu überwintern. Inzwischen gingen Gesandte hin und her; erst die drohende Haltung, die Friedrich gegen Konstantinopel einnahm, machte die Griechen gefügiger. Ansang März 1190 wurde der Bormarsch fortgesett; Ende März erreichte man Gallipoli, vom 22.—28. März überschritt das Heer den Gellespont. Nun begann der Marsch ins Innere; über Philadelphia gelangte man am 28. April nach Laodicaa, der letzten griechischen Stadt, und alsbald begannen die Kämpse mit den Kürken. Nach überaus beschwerzeichem Warsch unter den größten Erutehnwagen kamps die Geausschlere am 7. Weischen Warsch unter den größten Erutehnwagen kamps die Geausschlere am 7. Wei lichem Marsch unter den größten Entbehrungen kamen die Kreuzsahrer am 7. Mai nach Philomelion und in das Gebiet des Sultans von Jconium. Aber Kutbeddin, Kilibsch Arslans Nachsolger, zeigte sich treulos; sein Jerman. 2007 Kallebolm, Kilibsch Arslans Nachsolger, zeigte sich treulos; sein von Kutbeddin zum Frieden gezwungen. Nach einer Erholung wurde der Marsch fortgesetz, am 30. Mai das christliche Armenien erreicht, und es begann, das Thal des Saleph oder Kalikadnus entlang, der Abstieg gegen Seleucia. Da ertrank Kaiser Friedrich, der dem Heer vorausgeeilt war, als er in den kalten Wellen des Flusse Erfrischung suchte (10. Juni). Mit des Kaisers Tod ging der Zusammenhang des Kreuzheeres verloren. Biele kehrten damals schon gurud; ber Kern bes heeres stellte sich unter die Führung Friedrichs von Schwaben, des Raisersohnes; aber nach bessen frühem Tode gerfplitterten sich die beutschen Streitkrafte immer mehr und bas groß angelegte Unter-

nehmen verlief erfolglos im Sanbe.

Gine überaus starke und dabei liebenswürdige Persönlichkeit muß Friedrich gewesen sein, das erkennt man aus der Wirkung, die sie ausgesübt hat. Kein Kaiser, Karl der Große vielleicht ausgenommen, lebt heute noch so in der lebendigen und warmen Erinnerung des Volkes wie er. Sin stolzes und prächtiges Wesen, dabei Tapserkeit und Gerechtigkeit, Milde, Güte und große persönliche Liebenswürdigkeit zeichneten ihn aus. Scharfer politischer Verstand war ihm eigen, die Gabe kühner Rombination, die Fähigkeit der Anpassung an jede politische Lage in bald rückschiebes durchgreisendem, dabt geduldig zuwartendem Verhalten, dabei Mäßigung im Ersolg, Unerschütterlichkeit und Jähigkeit im Unglück. So führte er sür das deutsche Keich eine Zeit starker Kraft, stolzen Glanzes, langandauernden Friedens herauf, in der sich alle Verhältnisse des Volksledens erfreulich entwickelten, in der, was an poetischer Krast im Volke lebendig war, wundervoll zu erblühen begann. Rein Wunder, daß seine Zeit späteren Geschlechtern Gegenstand hossender Sehnslucht, seine Person das Symbol gleichsam dessen wurdern Geschsand hossenden, ist unbekannt; die Sage aber, die allmählich seine Person an die Stelle seines großen Entels, Friedrichs II., setze, kennt seinen Aufenthalt recht wohlt: er ist nicht tot; im Schose des Kristäussers sichles kein nur denschalt er wieder hervortreten und Ruhm und Glanz und eine neue glückliche Zeit seinem Bolke zurücktringen. so des krisspälassers in Prophetie und Sage, 96.] Eine überaus ftarte und babei liebenswürdige Perfonlichkeit muß Friedrich

#### § 78. Heinrichs VI. Rampf gegen Belfen und Rormannen. Erfter Ang nach Italien (1189 bis Mitte Dezember 1191).

Litteratur. Th. Töche, Kaiser Heinrich VI., 67.

Aus schweren Kämpfen hatte sich Heinrich noch als Regent und in den Anfängen seines selbständigen Königtums emporzuringen: im Norden mußte der Bersuch des eidbrüchig aus der Berbannung zuruckgekehrten Heinrich des Löwen auf Wiedergewinnung der früheren Herrsichaft niedergeworfen 1), im Süden die Ansprüche auf das stillsiche Reich gegen bas nationale Königtum Tancreds von Lecce behauptet werden2), eine Aufgabe, die um so schwieriger war, als durch Richards von England Bermittelung thatsächlich eine Berbindung der welfischen und sizi= Lischen Opposition gegen die staufische Herrschaft herbeigeführt wurde. Nach beiben Richtungen hin scheiterte Beinrich in seinen erften Jahren: der Friede, den er mit Herzog Heinrich schloß (zu Fulda, Juli 1190), um nach dem Guben eilen zu können, war nur ein Scheinfriebe, bie Eroberung des sizilischen Reiches mißlang infolge der Krankheiten, die das kaiserliche Seer heimsuchten. Als er Ende 1191, selbst siech und krank, nach Deutschland zurücksehrte, standen ihm die Welfen stärker als zuvor gegenüber. Der einzige Gewinn bes italienischen Buges mar die Raiserfrone (14. April 1191), und diese hatte er durch Berrat einer treuen Stadt gewonnen3).

<sup>1)</sup> Innere Berbaltniffe. Rudfehr Seinrichs bes Lowen. Nach bem Abzuge Friedrichs ließen fich bie Dinge in Deutschland anfanglich nicht ungunftig für feinen Stellvertreter, den König Beinrich, an. Philipp von Koln erwies fich als ein treuer Berater des jungen Fürsten; seiner Bermittelung gelang es endlich, Ruhe in den

vielbewegten nieberrheinischen Landschaften herzustellen. Auch die Trierer Angelegenheit sand noch 1189 ihren endlichen Abschluß. Wie vorauszusehen, stellte sich Folmar der päpstlichen Citation nicht (s. 77, 1); der im Herbste von Clemens gesandte Legat löste. daher die Didecse von ihrem Gehorsam gegen Folmax; eine Neuwahl wurde vorgenommen, der erwählte Kanzler Johannes sofort belehnt und vom Papste bestätigt; der bald darauf ersolgende Tod Folmars beseitigte vollends alle etwa noch möglichen Schwierigkeiten. Sbenso sand eine Familiensehde der Wettiner, in der Albert von Meißen den eigenen Bater Otto gesangen nahm, auf dem Würzdurger Reichstag im August 1189 ihre Erledigung. Alls im Februar 1190 Otto stard, solgte ihm Albert unbehindert in der Markgrasschaft. Um unbefriedigendsten lagen die Verhältnisse in Sachsen. Die Unruhen in jenen unglücklichen Gegenden hörten nicht Verhältnisse in Sachsen. Die Unruhen in jenen unglücklichen Gegenden hörten nicht auf; sie reizten die Nachbarn, die gute Gelegenheit zu benuhen. So fielen, in Abwesenheit des tapferen Grafen Adolf von Holftein, der Herzog Waldemar von Schleswig, ein Bruder des Königs Knud von Danemart, und der Bischof Waldemar wesenheit des tapseren Grasen Abolf von Holltein, der Herzog Maldemar von Schleswig, ein Bruder des Königs Knud von Dähemart, und der Vischof Maldemar von Schleswig, ein Better deider, ohne Grund in Holstein ein und erzwangen von Adolfs Vertreter, seinem Nessen, ohne Grund in Holstein ein und erzwangen von Adolfs Vertreter, seinem Messen abgefallenen Ditmarichen wieder zu unterwersen, abzustehen. Wer den höchsten Frad erreicht die Verwirrung, als im Oktober 1189 Heinen Aber den höchsten Grad erreicht die Verwirrung, als im Oktober 1189 Heiner Abre den höchsten Grad erreicht die Verwirrung, als im Oktober 1189 Heinich der Löwe unter dem Bruch des Eides in seine früheren Lande zurückscher Kaiser, resp. sein Stellvertreter, habe gegen sein Versprechen die welssischer Raiser, resp. sein Stellvertreter, habe gegen sein Versprechen die welssischer Raiser, resp. sein Stellvertreter, habe gegen sein Versprechen die welssischen Abgestühlt von England gestachte Begierbe nach Wiederenmang der Tüheren Wacht, welche ihn zum Kannpf gegen König Deinrich trieb. Er sand bald gute Genossen, delmalt von Schwerin, Vernhard von Wösepergeminnung der Füheren Pachbern, Helde ihn zum Annpf gegen König heinrich trieb. Er sand bald wurde Genossen, Helmald von Bremen kam ihm in Stade entgegen, Vernhard von Rasedurg, Höln, Zhehoe genommen, am 20. Oktober Anzbemwis erstürmt, seine Wlüte für immer vernichtet; Abolf von Dassen der nach dies ergab sich (Mitte November). Nur Segeberg leistete am Ende des Jahres noch diess ergab sich (Mitte Rovember). Nur Segeberg leistete am Ende des Jahres noch diesse ergab sich (Mitte Rovember). Nur Segeberg leistete am Ende des Jahres noch diesse ergab sich (Mitte Rovember). Nur Segeberg leistete am Ende des Jahres noch diesse ergab sich (Mitte Rovember). Auch er erschesten Gene der richtete nichts aus: Vanusschen des Schlegenden Jahres sollten gegeber ein der nichts aus Verlagen der wieder aus; im Mai der kertert, Jahrenver niedergebrankt, dann löste sich das Beer wieder nut; im Mai des hollten Allenschen J

3) Die Verhältnisse in Sizilien. Der Grund, der König Heinrich zu so raschem Abschulß mit Heinrich dem Löwen veranlaßte, lag in den sizilischen Verhältnissen. Um 18. November 1189, also während Heinrich gegen den Welfen im Felde stand, war Wilhelm II. von Sizilien kinderlos gestorden. Rechtmäßiger Erbe war, auch dem Willen des Erblassers gemäß, König Heinrich durch seine Vermählung mit Ronstanze, der Tante Wilhelms. Auf einem Reichstag zu Troja 1186 war ihm und seiner Gemahlin bereits von den Großen des Reiches gehuldigt worden. Aber gegen die Herrschaft des Fremben erhob sich eine nationale Vartei unter Jührung des ränkevollen Kanzlers Matthäus. Zwei Bewerber um die Krone traten auf; Tankred, ein Halbbruder des verstordenen Königs, von diesem mit der Grasschaft Lecce in der Terra d'Otranto belehnt und in hohen Staatsämtern verwandt, und Gras Roger von Andria, König Wilhelms Gesandter auf dem Benediger Friedenskongreß 1177 (s. § 74, 7). Tankred, empsohlen vom Kanzler Matthäus, drang durch, zum großen Mißvergnügen der apulischen Barone, welche die Krone lieber auf dem Haupte ihres Kandidaten Roger gesehen hätten. Höchst erwünscht mußte der Kurie dieses nationale Königtum scheinen: sie hatte ein Recht Heinrichs nicht anerkannt, da sie Wilhelm die selbständige, ohne Rückfrage an seinen Lehnsberrn erfolgte Verfügung über sein Reich bestritt; nun bot sich die Aussicht, die gefürchtete Verbindung des deutschen Königtums mit dem sizilischen wirssamben bekämpfen zu können. Demgemäß

entband Clemens alle sizilischen Großen von bem in Troja geschworenen Treueib und bestätigte Tantred; auf seinen Besehl mußte der Erzdischof von Palermo den neuen König seierlichst krönen (Anfang Januar 1190). Aber troß dieser Unterstützung durch den Lehnsherrn, den Papst, sehlte viel, daß Tantreds Königtum unangesochten geblieben wäre; gegen die Opposition der apulischen Varone und die triegerischen Maßnahmen Konrads von Lügelhard, des Herrn von Ancona und Kavenna, und des Marschalls Heinrich von Kalden, des taiserlichen Legaten in Tuscien, hatte er es zu verteidigen. Doch machte seine Partei auf dem Festlande, unterfüßt von einer Erzebung des Bolles, Fortschritte, besonders als das Hauptseinen Gegner, Roger von Andria, verräterischerweise gesangen und getötet worden war. Während Tantred so allmählich seine Autorität auf dem Festlande stärtte, lies er Gesahr, Sizisien selbst zu verlieren. Im September erschien dort das Kreuzberr Philipps von Frantreich und Richards von Englands. Widre Weitreung zwang ste zum Ueberwintern in Messand von Englands. Widre Weitreung zwang sie zum Ueberwintern in Messand von Englands. Widre Weitreung angeblicher Rechte seiner Schwester, der Königin Johanna, selbst auf Sizisien sich sessen erstordenen Königs, schien die Gelegenheit benuzen zu wollen, durch Geltendmachung angeblicher Rechte seiner Schwester, der Königin Johanna, selbst auf Sizisien sich ses zu einem ernstischen Konsist mit diesem zu kommen schien, als in ziemlich unvermittelter Wendung ein Schuz- und Truzdündnis zwischen ihm und Tantred zu stande kam, das die freudige Justimmung der Kurte sonden als in ziemlich unvermittelter Wendung ein Schuz- und Artzbellung zu skeine Schritte bewogen habe. Thatsache ist, daß er vor der Fahrt nach Messand zu biesem Schritte bewogen hee. Thatsach ist, dem Sohne Heinrich der Stehen zu Kestellung au keine Schritte bewogen hee. Thatsach ist, dem Sohne Heinrich der Stehen zu Auftred sich der Schritte dem Auftred mit Ungland in sein unsetzer Spuren einer Verbindung Kichards mit dan kester

"" Erfer Zug nach Italien. Gegen seine Absicht war Heinrich durch die Nachricht vom Tode seines Baters sowie des Landgrasen Ludwig von Thüringen, der vor Accon gestorben war, über den zur Nomfahrt sestgesten Termin in Deutschland zurückgehalten worden. Von Augsburg auß, wo bereits das Heer sich sammelte, war er nach Thüringen geeilt, um dies als erledigtes Neichslehen einzuziehen, ein Bersuch, der gegenüber dem Anspruch der Fürsten auf Erblichteit ihrer Lehen mißlang. Er mußte Hermann, dem Bruder des Verstordenen, die Nachsolge lassen, Mitten im Winter drach Heinrich endlich auf, nachdem er durch eine Gesandtschaft am Vapst Clemens dessen Jusage zu seiner Kaiserkrönung erlangt hatte. Die oderzitalischen Städte gewann er sur sich, zum Teil durch reiche Privilegien; nur Mailand behandelte er, im Gegensah zu der Politik seines Vaters in dessen letzen Jahren, kühler, ohne es jedoch an äußerer Freundlichkeit gegen die Stadt sehlen zu Lassen. Kütte Februar überschritt er den Apennin. Da hemmte der Tod Clemens' III. (März 1191) das weitere Vordingen; denn nun erhob dessen Nachsolger Edletin III. Schwierigkeiten gegen Henrichs Kaiserkrönung. Es war ja in der That ein merkwürdiges Verhältnis, in das die Kurie geraten war. Auf der einen Seite hatte sie die guten Beziehungen zum deutschen König sestzuhalten gesucht, auf der andern aber mit der Anertennung Tantreds, mit der Sanktionierung von dessen Sündnis mit England schon Alte offener Feindschaft gegen Heinrich ausgeübt. Der Tod Clemens' III. schien einen Ausweg aus dieser schiesen Stellung zu erössnen. Sein Versprechen der Kaiserkrönung wurde als sür den Kachsolger unverbindlich erklärt, wegen einer Klausel in dem Bündnis mit den Innarbischen Städten, welche diese ausdrücklich zur Versteilungnahme der Kurie sam es auch jest noch nicht; Cölestin versoset her Solitik des Hinhaltens: um der Krönung Heinrichs auszuweichen, schod er seine eigene Konsekration auf. Hür deinrich war dieser unerwartete Ausenthalt im höchsten Grade nachteilig; jede weitere Berzögerung vermehrte

Digitized by Google

auch nicht entschuldbar, daß er sogar vor einem Treubruch nicht zurückschreckte, um die Kurie zu seinem Willen zu zwingen. Die Feindschaft Roms gegen Tuskulum bot ihm das Mittel. Clemens hatte (1188) seinen Frieden mit den Romern gemacht auf die Bedingung hin, daß er sie in dem Kampf gegen das verhaßte Tustulum thatsächlich unterstüße. Dies war aber nicht geschehen, und deshald im Jahre 1190 eine drohende Bewegung der Römer gegen Clemens entstanden. Bor Heinrichs Ankunst waren sie vor Tuskulum gezogen; dies aber, von alters läcklich erfent, hatte sich in daß Leiters Schutz begehen und eine Beschung non ihm erzeiten Beschung non ihm erzeiten Beschung non ihm erzeiten. gefinnt, hatte fich in des Raifers Schut begeben und eine Besahung von ihm er-halten. Da schlugen ihm die Romer ein Geschäft vor: fle übernahmen es, Collestin halten. Da schlugen ihm die Kömer ein Geschäft vor: sie übernahmen es, Eblestin den Wünschen des Königs geneigt zu machen, dagegen überlieferte er ihnen Tustulum. Und darauf ging Heinrich ein! Der Handel kam zum Abschüß: am 18. April 1191 ließ sich Cölestin konsetzieren, am 14. trönte er Heinrich, am folgenden Lage zerstörten die Kömer Tuskulum dis zum Grunde. Die Schwierigkeiten, welche die Kurie gemacht hatte, waren beiseite geschoben, nicht erledigt. Endlich konnte Heinrich, der Kaiser, seinen Zug sortsesen. Ohne Widerstand zu sinden, rückte er vor Neapel, das der Graf von Acerra mit den bedeutendsten Anhängern Tankreds verteidigte. Jugleich blockierte eine pisanische Flotte den Hafen, und die Genuesen, durch umfassende Privilegien gewonnen, waren zu weiterer Verstätzung unterwegs. Aber die pisanische Blockade wurde durch Tankreds berühnten Admiral Margaritano, den Grasen von Malta, durchbrochen und dadurch Proviantzusuhren von der Geseseite ermöglicht, und die vorsichtige Haltung der Verteidiger vereitelte jeglichen Anschag der Belagerer. Bald machte die Sommerhitze ihre verderblichen Wirfungen bemerkar; Fieber entstanden und dezimierten das Heer, Heinrich selbst anigung der Seingerer. Sand machte die Sommerzige ihre verberdichen Witzelen und bezimierten das Geer, Heinrich selbst wurde davon hart ergriffen, viele Großen, unter ihnen Erzbischof Philipp von Kdin, starben, und um das Maß voll zu machen, Heinrich der Jüngere, Heinrichs des Löwen Sohn, entstoh aus dem Lager des Kaisers nach Neapel. Bon dort eilte er über Marseille — ob er Rom berührt und sich dort mit der Kurie verständigt hat, muß zweifelhaft bleiben — nach Deutschland jurud, verbreitete bort die Nachricht von bem Tobe bes Raifers und betrieb mit feinem Bater eifrig die eigene Bahl. von dem Tode des Kaisers und betrieb mit seinem Bater eifrig die eigene Bahl. Unter diesen Umständen mußte die Belagerung aufgehoben werden (August). Nach längerem Ausenthalt in Monte Casino ging Heinrich nach Mailand, wo er, mit Ordnung der lombardischen Angelegenheiten beschäftigt, dis in den Dezember verweilte. Hier waren während seiner Abwesenheit Zwistigkeiten ausgebrochen, deren wichtigste der Streit zwischen Brescia und Bergamo war, sosern in ihn sast alle übrigen Städte verwickelt und deren Parteistellung wieder erneuert wurde, wie sie vorher bestanden hatte. Aus dem Gegensat Brescia—Bergamo wurde der frühere Mailand—Cremona mit ihrer beiderseitigen Klientel. Heinrichs Gebot brachte die Streitsache aus dem Felde vor das Gericht der Hospischen. Aber während der Prozes noch schwebte, zeigte Heinrich deutlich, auf wen er sich zu stügen gedachte. Er stellte die alte Kombination wieder her, wie sie in den siedziger Jahren bestand; Bavia und Cremona erhielten große Gerechtsame. Aber der mit so großen Aussichten unternommene Zug zur Eroberung des Erbes war völlig gescheitert. Die eigene Gattin hatte Heinrich dabei verloren; durch Verrat der Salernitaner, denner er sie während der Belagerung von Neapel anvertraut hatte, war sie Tankred ausgeliesert worden. In Sizilien besessigte sich die Herrschaft des Usurpators von Lag geliefert worden. In Sigilien befestigte sich die Herrschaft bes Usurpators von Tag ju Tag mehr, und neue Kampfe, schwierigere als die des Borjahres, erwarteten ihn in Deutschland. Mitte Dezember 1191 betrat er wieder deutschen Boden.

### § 79. Die große Fürstenverschwörung (1192 bis Aufaug 1194).

Immer mehr verschlechterte sich die Lage Heinrichs in Deutschland, als er, ohne die an sich schon bedrohliche Macht der Welsen im Norden und Nordosten des Reiches zu brechen<sup>1</sup>), durch sein schrosses, rücksichtslos durchgreisendes Verhalten, besonders in dem Lütticher Wahlstreit, auch die Fürsten des westlichen und nordwestlichen Deutschlands zu einem gefährlichen Bunde gegen die ungewohnte Geltendmachung der königlichen Gewalt trieb<sup>2</sup>). Die Ermordung des Bischofs Albert von Lüttich, des Gegners Heinrichs (24. November 1192), brachte alle Elemente des Wider-

standes gegen ihn in Fluß; der Verbindung der welfischen Parteigänger und des westlichen Fürstendundes gegenüber sah sich Heinrich zu seiner Verteidigung sast allein auf seine Hausmacht angewiesen. Da gab ein unerwarteter Glücksfall, die Gesangennahme Richards von England (21. Dezember 1192), dem Kaiser eine starke Wasse gegen seine Feinde.). Als er im Mai 1194 seinen zweiten Zug nach Italien antrat, war die Opposition der Fürsten gesprengt, der Friede mit dem Welsenhaus gessichert und durch verwandtschaftliche Verbindung gesestigt.

¹) Heinrich und die Welfen. Fürstenspssition im Osten. Während Heinrichs Abwesenheit hatte der Kamps an der unteren Elbe nicht geruht. Im Dezember 1190 gewann Graf Abols von Holstein, der inzwischen vom Kreuzzug zurückgesehrt war, mit hilse des Herzogs Bernhard von Sachsen seine Grafschaft und im nächsten Jahre auch Stade und Lübeck wieder. Im solgenden Jahre 1192 erneuerten sich die Kämpse mit wechselndem Ersolg: Herzog Bernhard erlitt im Februar vor Lauendurg eine Riederlage; der vertriedene Erzdischof Hartwich von Bremen machte Anstregungen zur Wiederseninnung Stades. Und zu diesem Wirrnis von Fehden der sächsischen Großen untereinander kann dann noch der Kamps, den Kaiser Heinrich von Weiche werden gegen die Relsen sich nach von Italien aus hatte der sächsischen Großen untereinander kam dann noch der Kamps, den Raiser Zeinrich von Reichs wegen gegen die Welsen sähren mußte. Schon von Italien aus hatte Heinrich Alagen über den jängeren Welsen erhoben, und auf seine Veranlassung hin hatte Erzbischof Wichmann von Magdedurg eine Heerschaft gegen die Welsen auf Sommer 1192 angesetzt, die der König selbst führen wollte. Aber da Heinrich nicht kam — neue Verwicklungen hielten ihn im Westen des Reiches sest schwerten 2)—
so blied der deadstigte große Schlag gegen die Welsen aus. Iwar kam im August ein Wassenstillstand die Michaelis zu stande; in den Kämpsen, die trozdem nicht ganz aushörten, hielt sich Heinrich der Jüngere, gestützt auf das seste Lauendurg, die Grasen von Schwerin und Wölpe und Hartwich von Bremen, in unvermindertem Ansehen, während das des Kaisers zusehends sant und wegen der ausgebliedenen Unterstützung im Welsenkampse bereits Erditterung und Groß auch unter den kaiserspeundlichen Fürsten und Großen Sachsens und Thüringens Platz griff. Sin Versuch des Kaisers, durch Unterstützung der Vewerbung Vischo Waldemars von Schleswig um den Bremer Erzstuhl den Welsen, deinen staten energischen Gegner zu erwecken, schlug völlig sehl, reizte vielmehr Knud von Dänemart zur offenen Parteinahme für die Welsen, das eine Interstützung des ränkevollen Vetters als eine Feindseltzsteit espen sich selbst auffassen wußte. Dazu starb in jenen Tagen (August 1192) der ehrwürdige, hochangesehnen Erzbischof Wichmann von Magdedurg, die seinhseltzliebes Raisers in jenen Gegenden. Alle dies Womente, dazu die Abgeneigtheit, die Heinrichs herrische hochangesehnen Wernhard frührern Feinde, die Welfen und ihre Gegner, zu einer großen antikaiserlichen Berbindung zusammenzuführen. Bon den früheren Kaiserfreunden gehörten Bernhard von Sachsen, der Landgraf von Thüringen, die Wettiner Markgrafen sicher zum Bunde; das beweift in greller Beleuchtung die Anklage Alberts von Meißen gegen Beinde, das deweiß in greuer Beteichtung die Antlage Alberts von Weipen gegen Hermann von Thüringen auf versuchten Kaisermord (Spätjahr 1192), und die auffallend rasch und hinter Heinrichs Rücken vorgenommene Bersöhnung des Klägers und des Beklagten durch Bernhard von Sachsen. Es sollte eben jede Spaltung, die leicht zu vorzeitiger Entdeckung führen konnte, vermieden werden. Aber trotzem Kaiser Heinrich, der auf die Anklage Alberts hin schleunigst vom Besten her nach Thüringen geeilt war (Altenburg, Ende Oktober), scheindar an die Unschuld Hermanns glaubte, so nahm er doch die Ueberzeugung von der Eristenz einer starken Fürstenopposition mit, als er bald darauf zur Beendigung der Lütticher Wirren an ben Rieberrhein gurudtehrte.

2) Der Lätticher Wahlstreit. Erwordung des Bischofs Albert von Lättich. Aehnlich wie im Often des Reiches aus den welstschen Kämpfen im Verlauf von 1192 eine gefährliche Verschwörung fast aller Fürsten erwuchs, hatten sich im Anschluß an die Lütticher Wahl die Verhältnisse am Niederrhein entwicklt. Nach Heinrichs Rückehr aus Italien war eine Reihe von Vistlimern zu besehen, so Köln, Würzburg, Worms, Cambray, Lüttich. Die Rückschslössestet, mit welcher er die Wahl der ihm genehmen Kandidaten durchsetze, die Unzuverlässisseit seiner Versprechungen, welche die rivalisierenden Bewerder, vorzüglich in der Cambraier Wahl, erfahren

mußten, erzeugten balb eine feinbselige Stimmung gegen ben Raifer. In Roln nun, wo schon feit Barbaroffas Zeiten bem taiferlichen Ginfluß ber ber Grafen von Berg wetteifernd entgegentrat, hatte Heinrich fich ber vollzogenen Bahl gefügt und ben wetteifernd entgegentrat, hatte Heinrich sich der vollzogenen Bahl gesügt und den in seiner Abwesenheit gegen den Dechanten Lothar von Hochsten unter dem Drucke der mächtigen Berwandtschaft gewählten Dechanten Bruno von Berg investiert (Worms 1192); in der Lütticher Wahlsache, die gleichzeitig zur Entscheidung stand, eigte er um so rücksichtsloser seinen Willen durch. Nach der Rücktehr von Paläsitina war Bischof Rudolf von Lüttich, eben sener Zähringer, der nach Arnolds von Mainz Ermordung zu dessen Nachfolger gewählt worden war (siehe § 71, 2), gestorben (Sommer 1191); alsbald begann der Bahlsampf zwischen den beiden dortigen Parteien, der hennegauischen und bradantischen. Die Najorität siel auf den Erzdechanten Albert, den Bruder Herrt von Ketert, den Breiden von Henden der Wildert und Propst Albert von Ketert, den Oheim Balduins von Hennegau, den Oheim zugleich der Kaiserin Konstanze. Beide Parteien suchen die Entscheidung Heinrichs, und dieser, schon seit lange ein Brotestor des verwandten Hennescheidung Seinrichs, und dieser, schon seit lange ein Brotestor des verwandten Hennescheidung Seinrichs, und dieser, schon seit lange ein Brotestor des verwandten Hennescheidung Seinrichs, und dieser, schon seit lange ein Brotestor des verwandten Hennescheidung den dieser, schon seit lange ein Brotestor des verwandten Hennesche scheidung Heinrichs, und dieser, schon seit lange ein Protektor des verwandten Henne-gauers, gab dessen Gesandten, dem Kanzler Gislebert, noch in Rieti sichere Jusage. In Worms fiel am 18. Januar 1192 die Entscheidung. Beide Parkeien waren ver-treten; ein Urteil der Bischöse legte die Besetzung in Peinrichs Hand; er ernannte unbekummert um das den Hennegauern gegebene Berfprechen jenen Lothar von Sochstaden, ber turz vorber fich um ben Rolner Erzstuhl beworben hatte. Es bewog ihn hierzu wohl die gewinnende Perfonlichkeit des Neuernannten, als auch bie großen Dienste, die ihm mit Baffen und Gelb beffen Bruber, Graf Dietrich, in Stalien geleistet hatte. Die Folge bieser unermarteten Entscheibung war von seiten ber Hennegauer Nachgiebigkeit, ber Brabanter bagegen entschiebener Protest und Berufung an den Papst. Balbuin von Hennegau brauchte damals den guten Willen bes Kaisers in der standrischen Erbschaftssache. Dietrich von Flandern war am 1. Juni 1191 vor Atson gestorben. Balduin, als Gemahl von dessen Schwester Margarete, war der derechtigte Erde; aber Anspruch war außerdem zu erwarten von Frankreich und von Heinrich von Bradant, dem Gemahl einer Nichte des Erdessers. Früher als die übrigen Prätendenten hatte Balduin durch seinen Ranzler von Rieti aus die Nachricht von dem Erbsalle erhalten und sich sofort in Besig gesetzt; es galt ihn zu verteidigen, und dazu brauchte er des Raisers Hisse. Danach regulierte sich seine Stellung im Lütticher Streit: sein Kandidat resignierte. Balduin selbst leistete Ansang März 1198 in Lüttich Lothar den Lehnseid und erntete den Ersolg seiner Fügsamseit in der Belehnung mit Reichsslandern durch den Kaiser (5. April). Albert, der Majoritätskandidat, versocht dagegen seine Ansvrücke und datte hinter sich sast den ganzen Abel des Niederrheins. Trog der des Raifers in der flandrischen Erbschaftssache. Dietrich von Flandern war am fpruche und hatte hinter fich fast den ganzen Abel des Niederrheins. Trop der Grenafperre tam er nach Rom; Coleftin beftätigte ihn, forberte Die Ergbifchofe von Roln und Reims gu feiner Ordination auf und verhängte die Extommunitation über die, welche Albert die schuldige Anerkennung verfagen murben. Andrerfeits aber griff ber Raifer rudfichtslos burch, um feinem Ranbibaten bie Anertennung ju erzwingen: der guruckgefehrte Albert wurde aus feinem Bistum vertrieben; Bruno von Köln weigerte sich aus Furcht vor dem Kaifer, die Ordination vorzunehmen, Bilhelm von Reims that es (September); der niederrheinische Abel, auch Serzog Heinrich von Brabant, der Bruder des vertriebenen Bischofs, leisteten gezwungen Lothar den Lehnseid. Des Kaisers Ersolg schien gesichert, als er Ende Ottober auf die Anklage Alberts von Meißen hin nach Thüringen eilte (siehe oben 1). Aber hier mußte er erkennen, wie bedroht seine Haltung war; er kehrte schnell nach dem Rhein zurück, und bald darauf siel der blutige Schlag, der schredensvolles Entsehen überall hervorrief: am 24. November 1192 wurde Bischof Albert von Lüttich in Keims von beutschen Rittern ermorbet.

3) Des Kaifers Bedrängnis. Ob Heinrich Anstifter oder auch nur Mitwisser Blutthat gewesen ist, muß dahingestellt bleiben; die öffentliche Meinung bezeichnete ihn sosort als den Urheber; und trot des Reinigungseides, den er späterzhin schwor, bleibt ein Berdacht an ihm haften: er bestrafte die Mörder nur mit Verbannung und belehnte sie später mit Grafschaften in Apulien. Unheilvoll waren die Folgen jener That; denn alsbald schlossen sich die ohnehin schon tief ergrimmten Großen des Niederrheins zu einem Bunde gegen den Kaiser zusammen: außer einer stattlichen Reihe von Grafen, die Herzöge von Brabant und Limburg, jest auch Balduin von Flandern; ferner Erzbischof Bruno von Köln, Johann von Trier, der wegen der Abtei Echternach mit Heinrich im Streit lag; bald schlossen sich an Berthold von Jähringen, ein Schwager des Brabanter Herzogs, und Ottokar von Böhmen,

anfangs zwar ein Günftling Heinrichs, dann aber mit ihm wegen Nichterfüllung einer Zahlung von 6000 Mart und wegen Einmischung in die dayerischen Fehden von 1192 zerfallen. Die Haltung Konrads von Mainz ist nicht genauer zu erkennen. Auf zwei verschiedenen Schauplägen und aus verschiedenen Burzeln erwachsen, schlossen stellt Ende Inde Inde Ende I192 die westliche und die östliche Opposition zu einem überaus bedrohlichen Bunde gegen Heinrichs Königtum zusammen, und es sehlte nicht die Unterstützung der Kurie: Colestim ersommunizierte die Mörder, entsetze Lothar von Hochstaden und gab den zu ihm gesandten bradantischen Abgeordneten die Zusicherung seiner energischen Unterstützung des Planes, der bereits in jenen Kreisen erwogen wurde: Absetzung Heinrichs und Erwählung des Herzogs von Bradant. Segenüber diesen gesahrdrohenden Berhältnissen entwickelte der Kaiser eine rastlose Thätigseit. Bom Besten eilte er wieder nach Thüringen; in Altenburg (Anfang Dezember) suchte er die Gegner durch sortzesetzt persönliche Berhandlungen zu gewinnen; nur Hermann von Thüringen und Abert von Meißen schienen sich schon dauernd vom Bunde gelöst zu haben; nach diesen — wie wir annehmen müssen Kräste zur Berteidigung zusammenzusassen; auch dem Süden des Reiches, um dessen Kräste zur Berteidigung zusammenzusassen; auch dem Süden des Reiches, um dessen Kräste zur Berteidigung zusammenzusassen; ereinen mußter erwarteten ihn wenig tröstliche Berhältnisse. Bayern und Desterreich, auf deren Hilbert von Bogen; in Desterreich Derzog Leopold, den er zu Anfang des Jahres (Mai 1192) nach Ableben Herzog Ottokars von Steiermart mit bessen Lande belehnt hatte, gegen die Grasen Ortenburg. Allein die Hilfskräste Schwabens, nach Herzog Friedrichs Tod unter dem jüngeren Bruder Konrad, und die stanssicht war er dem Iommenden Sturme nicht gewachsen. Die Lage Heinrichs war verzweislungsvoll; ein unerwarteter Gläcksfall, den er die Jum äugersten auszunutzen verstand, rettete ihn aus aller Bedängnis: die Gesangennahme Kichards von England.

Aussidenung mit den Welfen. Der Raifer batte hinreichenden Grund zur Feindschaft gegen König Richard wegen bessen bessending mit Lantreb und die darurch denwirkte Unterstügung der Welsen. Diese Feindschaft vereinte ihn mit Philipp von Frankreich, mit dem er nach der Rückehr von Italien dei einer Zusammenkunst in Matland ein Bündnis gegen England einging, wonach er sich verpslichtete, Richard im Falle der Rückehr durch kaiserliche Känder zu verhaften. Ein entsprechendes Gditt war erlassen. Richard nun, der dei seiner Jeiner Heiner den bem heiligen Lande dem Reg über Deutschland nehmen mußte, weil ihm die französsichen Häsen gesperrt waren, strandete bet Aquileja; unter mannissachen Verzeichungen kam er dis zum Oors Erdberg dei Wien und wurde hier am 21. Dezember 1192 gefangen genommen und von seinem persönlichen Feind, dem von ihm vor Atson tief beleidigten Derzog Leopold von Desterreich, auf Burg Dürenstein an der Donau in Has gehalten. Die Kunde von dem glücklichen Feind, dem von ihm vor Atson tief beseiche Arzeigenschung, wo die benzeissche Greigeis erreichte den Kaiser auf dem Reg nach Regensdurg, wo die benzeissche Steiches, wo die Artionen der Fürsten ins Stocken gerieten. Noch Ende 1192 hatten sie den Rampf gegen Dietrich Hochsstade, den Anhänger des Kaisers, begonnen — die einzige Kriegsthat der Opposition: Richards Gesangennahme bält ihre Wassen zurück. Ueder das Maß hinaus nuste Heiner stunde zugespielt hatte. Abgesehn von dem gewaltigen Bösgeld, das er ihm auferlegte, das er aber nur als Ersas der Sund gegen Tanken, den mittärischen Kräste des englischen Auchen, verluchte er seine gemaltigen Schag enkommen hatte, demütligte er ihn durch Auferlegung des Lednsches, nach gegen Tankred, den eitgenen Berbündeten Richards, in Anspruch, denuste er Richards Anssehn, der mit allen diesen Kernandte, die Welsen, der Rangen. Nicht auf einem ausgeliesert. In dem Büssedurg (Januar 1198) ward Richard durch er seine Unsprüche. Schon in Regensdurg (Januar 1198) ward Richard durch er seine Unsprüche. Schon in Regensdur

machung und gegen etwaige Kirchenstrafen, die ihm wegen Gefangennahme eines Pilgers brohten. Die Befürchtungen über diesen letteren Fall erwiesen sich vorläufig als unbegründet. Zu einer energischen Parteinahme für Richard konnte sich Papst Colestin damals nicht aufschwingen. Er verlangte zwar von Leopold Rückgabe bes Losegelbes und der Geiseln; aber Leopold tummerte fich nicht barum, und gabe des Lösegeldes und der Geiseln; aber Leopold kümmerte sich nicht darum, und es ist nicht einmal sestzustellen, ob er für seinen Ungehorsam gebannt wurde. In Speier wurde sobann mit Richard selbst über die Bedingungen der Lösung verhandelt, und es kam zum Bertrag vom 25. März, wonach die Summe von 100000 Mark Silber gezahlt und 50 Galeeren und 20 Kitter auf ein Jahr dem Kaiser zu Diensten gestellt werden sollten; außerdem mußte Richard die kalserliche Lehnsherrlichkeit über England anerkennen; wahrscheinlich bald nach den Speierer Berhandlungen sand die seierliche Zeremonie der Auflassung des Königreiches durch Richard und der Wichard auf Trisels in ehrenvoller Haft gehalten, bald auch weilte er am königlichen Hof in Hagenau in freundlichem Berkehr mit dem Kaiser. Aber dies Berbindung mit Richard erfüllte vorerst zwar nicht ihren Zweck, die Gewinnung der oppositionellen Fürsten. Die Berhandlungen mit denselben dauerten sort; in Boppard trasen eine ganze Reihe von niederrheinischen Grafen mit dem Kaiser in Boppard trasen eine ganze Reihe von niederrheinischen Grasen mit dem Kaiser zusammen (April), im Mai erschien sogar Heinrich von Bradant, der Kronprätensdent, am kaiserlichen Hof; aber erreicht wurde nichts, die scharfe Spannung hielt an. Da wechselte der Kaiser plözlich seine Politik; was er dis dahin mit England zu erreichen gesucht hatte, versuchte er jezt mit Preikzade Kostianung die Krantschungen Lieben Beich und Prankschungen Beischungen in die Kostianung die eine Politica und Wissen der zu erreichen gesucht hatte, versuchte er jetzt mit Preisgabe Richards durch Frankreich zu erlangen. Die engeren Beziehungen, in die der Kasser und Richard nach dem Speierer Tag getreten waren, hatten naturgemäß die Berbindung mit Philipp von Frankreich gelockert. Als Philipp im Berein mit Richards Bruder Johann Krieg gegen den Gesangenen begann, mißbilligte der Kasser dies und suchte zu versmitteln. Nun knüpste er wieder mit Frankreich an; durch den Erzbischof von Rouen verabredete er mit Philipp auf den 25. Juni eine Jusammenkunft in Baucouleurs. Alsbald zeigte sich die Wirkung dieser Wendung. Richard erkannte, daß seine Auslieserung an Philipp der Preis des deutsche französischen Bündnisse sein würde, jetzt hatte sein energisches Betreiben sur Henrich den erwünschten Ersolg — die Jusammenkunft mit Philipp unterblied; dagegen kam im Juni zu Koblenz die Auslöhnung des Kaisers und den rheinischen Fürsten zu stande. Nachdem Heinrichs Bertreter seine Unschuld am Worde Alberts von Lüttich beschworen hatte und die Wahl in Lüttich den Herzögen von Brabant und Limburg unter Beirat des Kapitels Bahl in Lüttich den Herzögen von Brabant und Limburg unter Beirat des Kapitels freigegeben mar, unterwarfen fie fich und murben vom Raifer zu Gnaden wieder angenommen. So war die Berschwörung am Rhein beseitigt; bald auch blieb, nach Entsetzung Ottokars von Böhmen (Juni, Robleng), die Opposition im Nordosten einzig auf die Welfen beschränkt. Auch nach dieser Richtung hin suchte Heinrich trot des Bertrages vom 25. März die Anwesenheit Richards auszunutzen. Er fortrog des Bertrages vom 25. März die Unwesenheit Richards auszunuten. Er sorberte dessen Lossagung von Heinrich dem Löwen, wahrscheinlich auch thätige Unterstützung. Mit dieser Forderung aber scheiterte er an dem sessen Wichards, und nun erst kam es unter Bermittelung der anwesenden Fürsten am 20. Juni in Borms zu dem desinitiven Abschlüß der Lösungsfrage: nach Jahlung von 100000 Mark Silber soll Richard frei sein; für weitere 50000 Mark Silber, von denen 30000 sür Erlaß der Dienssticht zum Normannenzug, 20000 an Herzog Leopold von Oesterreich zu zahlen sind, sollen dem Kaiser 60, dem Herzog 7 Teisen gestellt werden. Da sich die Sammlung des Lösegeldes in England verzögerte, so setzte der Kaiser auf Beranlassung der rheinischen Fürsten wahrscheinlich zu Kaiserswerth am Rhein die besinitive Freilassung Kichards auch vor Erledigung der stipuslierten Summe auf den 17. Januar des kommenden Jahres (1194) sest. Aber noch einmal erhoben sich Schwierigkeiten. Philipp von Frankreich und Johann von England versuchten Richards Lösung zu verhindern. Sie ließen Ansang 1194 in Speier durch eine Gesandschaft Heinrich glänzende Anerdietungen machen, wenn er die Entlassung Kichards bas Wichaelis oder um ein Jahr verzögerte; zugleich ward König Philipp um Heinrichs Base, die Lochter seines Oheims, des rheinsschen Konrad. Diesem Anerdieten gegenüber schwartte der Kaiser wirklich, od er an dem abgeschlossen Anerdieten Bertrage, an seinem gegedenen Wort seithalten sollte. Da vereitelte die rasch heimliche Bermählung Heinrichs, des Sohnes Heinrichs des Löwen, mit der Pfalzgrafentochter die französsische Bes Sohnes Heinrichs des Löwen, mit der Pfalzgrafentochter die französsische Bes Pfalzgrafen ganz andere Absichten und mit der Pfalz und dem reichen Besit des Pfalzgrafen ganz andere Absichten und mit der Pfalz und dem reichen Besitz des Pfalzgrafen ganz andere Absichten und

gönnte er am allerwenigsten den Belsen einen solchen Machtzuwachs — und verschob die Freilassung Kichards auf den 2. Februar. Aber in der Zwischenzeit gelang es den energischen Borstellungen der Fürsten, besonders Konrads von Mainz und Adolfs von Köln, der Bruno gesolgt war, zuerst in Bürzdurg (Ende Januar) die Ausschung des Kaisers mit seinem Better Heinrich, dem zukünstigen Pfalzgrasen, hereigischen, sodann die immer noch dauernde Hinneigung Heinrichs zu den französischen Plänen zu brechen und ihn zur Ersüllung seiner Berbindlichseiten zu dringen. Am 4. Februar 1194 entließ er König Kichard, der in triumphierendem Geleit der Fürsten rheinadwärts zog und Mitte März endlich ins Baterland zurückehrte. Die Fürstenverschwörung hatte der Kaiser durch könig Richard gesprengt. Birklich seindlich stand ihm nur noch der alte Heinrich der Löwe gegenüber. Aber auch hier war nach der Verbindung der beiden Hussischung nicht schwer; der Kaiser durch die Jestrat des jungen Heinrich die Aussischung nicht schwer; der Kaiser drüngte um so mehr danach, als sein Sinnen jest auf Sizilien gerichtet war. Unter Vermittelung des Pfalzgrasen Konrad, seines Oheims, sand im März zu Tilleda am Kysspäuser die persönliche Aussischung statt. Die destehenden Verhältnisse blieden unverändert. Dem jüngeren Konrad, seines Oheims, fand im März zu Tilleda am Kysspäuser. Dem jüngeren Konrad, seines Oheims, fand im März zu Tilleda am Kysspäuser. Dem jüngeren Konrad, seinen die Unwartschaft auf die Pfalz zugesichert. Nach dem Tode des Pfalzgrasen Konrad war die Anwartschaft auf die Pfalz zugesichert. Nach dem Tode des Pfalzgrasen konrad (Kovender 1195) trat er das Erde an. Mit diesem Frieden zwischen dem Kaiser und Heinrich sehre den Schleswig sehre an Mit diesem Frieden zwischen dem Kandendurg, der jüngere Vernhard von Kazeburg im Verein mit Baldemar, dem Verleinen Bischen wolften des Jahres von Schleswig sehre den von der Liga allein ihrig gebliedenen Abolf von Holstein her und zwang ihn zu einem schungslichen Frieden. Der Ansater der kund er erne

## § 80. Groberung des Normannenreiches. Heinrichs Weltstellung (Mai 1194 bis Juni 1195).

Der gewaltigen Heresmacht ber vereinigten Deutschen und Italiener, die, unterstüht von einer genuesisch-pisanischen Flotte, im Sommer 1194 gegen das Normannenreich vordrang, vermochte dies um so weniger stand zu halten, als mit Tankreds Tod (20. Februar 1194) die energische Leitung des nationalen Widerstandes sehlte und die schwächliche Politik Silestins III. trot des drohenden Verlustes des päpstlichen Lehnsreiches jedem Konslift mit dem übermächtigen Kaiser ängstlich auswich. Nach müheloser Ersoberung Siziliens wurde Heinrich am 25. Dezember 1194 in der Kathedrale von Palermo zum König des Normannenreiches gekrönt. Gewaltig war die Stellung, die er einnahm: seine Hausmacht, welche in Deutschland die aller andren Fürsten bereits weit überragte, gewann durch Siziliens Eroberung einen ungeheuren Zuwachs; seiner scharsen Königsherrschaft sügten sich die deutschen Fürsten; Ober- und Mittelitalien gehorchten seinen Beschlen, und Richard von England mochte sühlen, daß die von ihm beschworene Lehnsunterthänigkeit vom Kaiser nicht nur als bloße Form ausgesät wurde. Aber weiter noch gingen in maßlose Weite Heinem Kaisertum unterwersen; Aragon und Kastilien sollten sich dem ansligen; auf die nordasrikanische Küste, auf die Balkanhalbinsel erhob er als Rechtsnachsolger des letzten Normannenkönigs Ansprüche; selbst Ostroms Untersachsolger des letzten Normannenkönigs Ansprüche; selbst Ostroms Untersachsolger des letzten Normannenkönigs Ansprüche; selbst Ostroms Untersachsolger des letzten Normannenkönigs Ansprüche; selbst Ostroms Untersachsolger

thänigkeit verlangte er, als deffen innere Wirren ihm eine Handhabe zum Eingreifen boten: schon sagte er Leo von Armenien, einem oströmischen Basallen, seinerseits Belehnung zu und verteilte er Gebiete in Syrien, auf die auch Oftrom Ansprüche erhob. Ein gewaltiger Kreuzzug unter seiner Leitung sollte ihn als den Herrn der Christenheit erweisen.

oes Kaisers Rudzug der Kampf nicht ausgehört; die deutschen Kapitäne Konrad von Eügelhard, Diepold von Schweinspeunt, Konrad von Martai führten den Kleintrieg mit wechselndem Ersolge. Sam Germano und Monte Casino hielten unter dem Dekan Abenulf tapfer des Kaisers Fahne hoch. Doch schien sich der Ersolg Tankred zuzumeigen, als er erkrankte und nach Kalermo zurückfehrte. Hier ftarb er am 20. Februar 1194, zu der Zeit also, da Deutschlands verwirrte Verhältnisse ansingen zur Rude zu kommen. Die Wirkung des Todesfalles zeigte sich in dem ermeuten Berluste Apuliens an die Deutschen; in Palermo wurde Tankreds junger Sahn als Wilhelm III. unter Vormundschaft seiner Mutter Sidylla mit Justimmung der Kurie zum Könige ausgerusen. Die Siellung des Kodesfalles zeigte sich in dem Zeitraume wird bestimmt durch die stillssen und Lütticher Verhältnisse. Aufredz zugend zeigt die kuriale Politik energische Halten zu halten und gerät in die zweidentigste Doppelstellung. Ansang 1192 sandte er den Abt Gerhard von Casamaria mit kriedenskoorschlägen für Tankred an Heinrich; dieser berhalls eine Gesandtschaft an Cölestin, über deren Ersolg wir nichts wissen war zu deuten und der den korschlägen für Lankred an Heinrich; dieser kerhalt von Casamaria mit kriedenskoorschlägen für Tankred an Heinrich; dieser beren Ersolg wir nichts wissen und zugleich durch Entgegennahme des Lehnseibes von Tankred die Sorschläge ab und schieden der Geschaftlich seine Gesandtschaft an Cölestin, über deren Ersolg wir nichts wissen und zugeleich durch Entgegennahme des Lehnseibes von Tankred die Sopnanung mit dem Kaiser noch vergrößerte, bewog er andrerseits Tankred, dessen hier dem Keisen der kaiser und kapft erreichte seine Höcht vorteilhaftes Konsorda abschlöß (Juni 1192) und ihn dann seierlichst mit dem Königreiche belehnte. Der Konssisch erseigen waren mit dem Sobje, als Cölestin den rebellischen Hörklichen Kaiser und Kapft erreichte seine Höcht, lanken der einen, Malland mit der seinen Bestiand verseren der kante der Konson aus der Konson aus der einen

den Zuge vor.

2) Die Eroberung des Normannenreiches. Die Verhältnisse in Italien lagen für den Kaiser außerordentlich günstig, als er im Mai 1194 von Trifels aus mit einem gewaltigen Heere nach dem Süden ausbrach. Ueber den Splügen hin erreichte er zu Pfingsten Mailand; Ansang Juni lagerte das Heer auf den roncalischen Feldern; er selbst eilte gegen Ende des Monats nach Genua, dessen His zu sichern, kam dann Ansang Juli nach Pisa, das er durch große Gnadenbeweise gewann. Dier stießen seine deutschen und apulischen Anhänger aus dem Süden, sowie das nachgerückte Heer zu ihm, und in dreisacher Kolonne wurde der Marsch fortgesetzt; Mitte September wurde Salerno genommen und für die verräterische Gesangennahme der Kaiserin (siehe § 78, 3) grausam gezüchtigt, bald war das ganze Festland in der Gewalt des Kaisers. Noch vor dessen Ansunst gelangte die vereinigte genussischspisanische Flotte unter Martward von Anweiler nach Messina. Nachdem ein ställisches Heer dei Catania völlig geschlagen, Syracus gesallen war, lag der Wegnach Palermo ossen. Tantreds Hamilie süchtete nach dem sesten Schlosse kalatabellota; dalb siel das vom Admiral Margaritano besetzte Rastell, welches den Eingang zum Hasermos schloss; am 20. November 1194 zog Heinrich in die Hauptstadt des Normannenreiches ein. Die darauf eingeleieteten Verhandlungen

mit der Königinmutter Sibylla führten zum Einverständnis. Heinrich sicherte Sibylla die Lehen Tantreds in Vecce, ihrem Sohne Wilhelm das Fürstentum Tarent, allen persönliche Sicherheit zu; daraushin kamen sie nach Kalermo und lieferten die Krone und den unermeßlichen Normannenschatz aus. Um 25. Dezember wurde Heinrich seierlichst in der prächtigen Kathedrale zu Palermo gekrönt; am 26. gebar ihm seine Gemahlin zu Jesi in der Mart Ancona, wo sie zurückgeblieben war, den Erben, Friedrich, den nachmaligen Kather. Das unkluge Verhalten der gestürzten Königsfamilie besetstigen kaiser. Das unkluge Verhalten der gestürzten Königsfamilie besetstigen nur seine Stellung. Um 29. Dezember dereits deckt er in einer Bersammlung der siziligen Barone eine Verschuten haden mag, kann dahingern auf. Wie es sich des genaueren damit verhalten haden mag, kann dahingern die gesährlichsten Heinschen Familie und ihrer hervorragendsten Unhängern die gefährlichsten Elemente kinstiger Unruhen entsernte. Es kam dabei nicht zu Grausamkeiten, Heinrich begnügte sich mit einsacher Verbannung, zuerst nach Appulien, dann nach Deutschland. Sibylla kam mit ihren Töchtern in das Konnenkloster Hobenburg im Elsaß; später wurden sie freigegeben; der junge entthronte Wilhelm nach Hohenems, nahe dem Bodensee; die übrigen auf den Trisls, wohin auch der gewaltige Königsichat geschaft wurde. Die Verhältnisse den Trisls, wohin auch der gewaltige Königsichat geschaft wurde. Die Verhältnisse des Königreichs wurden neu geordnet auf dem großen Keichstag zu Bari, April 1195. Konstanze wurde zur Regentin eingesetz, als Statthalter stand neben ihr Konnad von Urslingen, der Derzog von Spoleto, und als Kanzler der ränkevolle Bischof Walter von Troja. Im übrigen suchte Heinrich durch Stärfung des deutschen Elements die eigene Hernoldstag um Tagen von Answeiler zum Markgrafen von Ancona und Herzog der Romagna und vertraute seiner Hruders, Friedrichs von Schweinspeunt zum Kaseichard von Anweiler zum Markgrafen von Ancona und Herzog der Romagna und vertraute seiner Hrude

Noch weiter.

3 Heinrichs Pläne einer Weltherrschaft. Heinrich ist der letzte Kaiser, der die Idee des Imperiums als eine thatsächliche politische Oberherrschaft über die Reiche der Christenheit zur Verwirllichung zu bringen suchte. An Maßlosigsteit übertressen seine imperialistischen Pläne die aller seiner Vorsahren. Richard von England hatte seine Oberherrlichteit bereits anerkennen müssen, und die zweimalige Inanspruchenahme seiner Dienste während des Jahres 1194 bewiesen, daß der Kaiser alle Konsequenzen des Lehnsverhaltnisses zu ziehen gewillt war. Frankreich suchte er durch England in ein ähnliches Verhältnis zu bringen. Sein nicht ausgeführter Plan, Anstang 1194 Richard von England, der damals noch sein sehn kenner war, mit Aurgund zu belehnen, hat eine unverkennbare Spize gegen Frankreich. Als der Sieg des marokanischen Sulkans El Mansur über Alsons von Kastilien dei Alargos (Juli 1194) eine arabische Juvasion in Substankeich in drobende Aussicht stellte und Philipp und Richard zum Frieden veranlaßte, misbilligte der Kaiser diesen zweiterem Kampf gegen Frankreich anzustacheln. Im Sommer 1195 ermahnte er Richard zu dessen der Frankreich anzustacheln. Im Sommer 1195 ermahnte er Richard zu dessen der Kreiben gegen Frankreich anzustacheln. Im Sommer 1195 ermahnte er Richard zu dessen der Spiel gegen Frankreich anzustacheln. Im Sommer 1195 ermahnte er Richard zu dessen der Spiel zu zwingen. Eine Einbeziehung Kastillens in den Machtbereich des Imperiums hatte schon Friedrich Bardarossans nacht den Französsischen Kreidschen des Apperiums hatte schon Friedrich Bardarossans und Nizzas an einem Lehnsverhältnis zum Keich; aus Apulien in Pavia um den Lohn ihrer Hilfe, Gebiete an der Kiestehr aus Apulien in Pavia um den Lohn ihrer Hilfe, Gebiete an der Kiestehr aus Apulien in Pavia um den Lohn ihrer Hilfe, Gebiete an der Kiester und Handsverfelle in Sizilien, betrog. "Zieht gegen den König von Aragon, da will ich mit euch sein. Aus funs und Friedrich Brinzberg ich en Allergos von den Almoraviden hart bedrängt, Heine

Schredensherrschaft gesührt, bis er 1185 durch Jsaak Angelos beseitigt wurde. Zur Zeit, als Heinrich Stillien eroberte, wurde auch dessen Herrschaft von seinem Bruder beumruhigt, und Jsaak erdat sich gegen ihn Heinrichs Hise. Der Raiser gewährte gestenden hatte; er gestattete die Werdung deutscher Aruppen, verlangte aber zugleich als Rachfolger Milhelms II. unter Kriegsbrohung alle Eroberungen desselben vom Jahr 1188, d. h. die gange Balsanhalbinsel. Die im April 1188 erfolgte Bertreitung und Blendung Jsaaks durch den Bruder gab dem Kaiser neue Gründe zu Ansprüchen an Ostrom, als Beschüßer des Bertriedenen und Wahrer 188 korfolgte Bertreitung und Blendung Isaaks durch den Bruder gab dem Kaiser neue Gründe zu Ansprüchen an Ostrom, als Beschüßer des Bertriedenen und Wahrer Szsaks Angelos, auf das Ostreich gewonnen bätte. Und schon unterwarf sich ihm ein oströmischer Basall, Leo von Armenien, und verlangte von ihm, nicht von Konstantinopel Belehnung (bereits 1194 in Nacisand); dehen Vesendte und erhielten ebenso Gesandte Amalrichs von Lustignan, Königs von Expern, in Wormen von Heinrich mit Gebieten in Sprien belehnt. Gegen Ende 1195 suchten und erhielten ebenso Gesandte Amalrichs von Lustignan, Königs von Expern, in Worms die Belehnung ihres Perm dei Heinrich stat von Ostrom: gang Turopa und die Alaistichen und afristanischen Seinrich stat von Ostrom: gang Turopa und die Alaistichen und afristanischen Seinrich stat von Ostrom: gang Guropa und die Alaistichen und afristanischen Seinrich Saugen Weltschafte Verschund nehen dieser imposanten lasserschafte Verschund nehen dieser imposanten laiserlichen Angelste Hauserschaft und Edelin zu sinche Gesonmen, über deren Entwicklung wir nur sehr ungenügend unterrichte fünd. Das Kesultamac, das Heinrich am 31. März 1195 in Bari das Kreuz nachn, das am folgenden Ostersonten den Seitelnung zur hüstung der Kreuzses war der Kapif gewonnen; die kreitlichen Kragen, vor allem die Annahme des Kreuzses war der Kapif gewonnen; die kreitligen Fragen, vor allem die Kreuzser und Barif vo

#### § 81. Plane gur Befestigung ber ftaufifden Beltstellung. Seinrichs Enbe (Runi 1195 bis September 1197).

Neben diesen weitfliegenden Planen her ging das Bestreben Beinrichs, der Grundlage seiner Machtstellung, die auf der Berbindung des staufischen Königtums in Deutschland und Sizilien mit bem Kaisertum beruhte, burch gesetzliche Sanktionierung Dauer und Bestand auch für die Zukunft zu verleihen. Aber er vermochte nicht, die Abneigung der deutschen Fürsten gegen die prinzipielle Anerkennung der Erblichkeit der deutschen Königswurde sowie der Verbindung Siziliens mit dem Reiche zu überwinden 1), und ebensowenig zeigte ihm die Kurie in diesen Fragen die gewohnte Fügfamkeit "). Sein ploglicher Tob (28. September 1197) machte allen Planen, Entwürfen und Berhandlungen ein jähes Ende; ein Rückschlag gegen Seinrichs universalistische Regierung trat ein, der von den außerdeutschen Ländern die Möglichkeit einer kaiserlichen Obergewalt für immer entfernte, Deutschland felbst in die blutigen Birren eines langjährigen Burgerfrieges stürzte.

1) Heinrich in Deutschland (Juni 1195 bis Juni 1196). Plan einer Erbmonarchie. In Deutschland war mahrend Heinrichs Abwesenheit die Rube nicht

ungeftort geblieben. Im Norben bauerte ber Rampf immer noch, trot ber Ausungeftört geblieben. Im Norden dauerte der Kampf immer noch, troß der Aussishnung mit den Welfen. Heinrich der Löwe hielt sich fern, er starb am 6. August 1195. Aber sein früherer Bundesgenosse, Expbischof Hartwich, stritt mit seiner Stadt Bremen und Adolf von Holstein noch sort, die endlich ein vom Kaiser bestätigter Bergleich (Ottober 1195), der das Streitobjekt, die Grafschaft Stade, zu einem Drittel Adolf, zu zwei Dritteln Hartwich zusprach und Hartwichs Stadtherrschaft bestätigte, hier einige Ruhe herstellte. Auch die Fehden, die 1194 zwischen Mainz und Thüringen, zwischen Bischof Balduin von Utrecht und Heinrich von Bradant wegen der Grafschaft Beluwe, zwischen Wilkelm und Balduin von Bradant wegen der Grafschaft Beluwe, zwischen Wilkelm und Balduin von Bradant wegen Seelands, zwischen Holland und Flandern wegen Walcherns, zwischen Graf Bilbelm und seinem Bruder Dietrich wegen Oftsrieslands bestanden, sanden nach Heinrichs Rücklehr rasche Erledigung. Nur unter den sächsisch-thüringischen Fürsten grollte es bald wieder wegen des Kaisers Verhalten in der Meißener Erbsolge. Albert von Meißen, fortgefest in Febben mit feinem Bruder Dietrich von Beißenfels und von diesem und dessen Schwiegervater, Hermann von Thüringen, geschlagen, sowie von Böhmen schwiegervater, Hermann von Thüringen, geschlagen, sowie von Böhmen schwer bedrängt, starb im Juni 1195. Der Katser zog die Mark Meißen als erledigtes Lehen ein, wozu er zwar berechtigt war, was aber trozdem als eine Beeinträchtigung des fürstlichen Erdrechts empsunden wurde; er behielt sie seine Beeinträchtigung des fürstlichen Erdrechts empsunden wurde; er behielt sie seiner über die übliche Zeit in eigener Verwaltung, wozu er kein Recht hatte, und weigerte dem Bruder des Verstrordenen die Velehnung. Doch wagte niemand thätstate lichen Biberstand, zumal da der vom Kaifer ausgegangene Kreuzugsgedanke mächtiger als je zuvor die Gemüter ergriffen hatte. Unermüdlich war Heinrich im Berein mit den Legaten des Papstes für die Kreuzsahrt thätig: in Apulien ließ er durch seinen Kanzler Konrad alle Borbereitungen treffen, in Deutschland unterstützte durch seinen Kanzler Konrad alle Borbereitungen treffen, in Deutschland unterstützte er die Kreuzpredigten der Legaten durch große Bersprechungen für die Teilnehmer. Der Beginn des Juges wurde auf Bethnachten 1196 angesetzt und der Wassermeg gewählt; nur die Sachsen äußerten ihren Groll, indem sie auf dem mühseligen und gefährlichen Landweg bestanden. Aber neben dieser energischen Förderung seiner weitgreisenden Pläne versolgte der Kaiser ebenso thätig den Plan, der seinem Weltgebäude ein sicheres Fundament geben sollte. Obwohl wir Genaueres nicht davon wissen, so ist doch anzunehmen, daß er seit seiner Rücktehr aus Italien durch persönliche Unterhandlungen die Zustimmung der einzelnen Fürsten zu dem Worchzau gewinnen suchte, mit dem er auf dem Reichstage zu Worms (Dezember 1195) vor die versammelten Fürsten trat. Die Erblichseit der Königskrone in seinem Hause und die Bereinigung seines süditalischen und stzlischen Reiches mit dem deutschen sollte durch ein Reichsgeset sanktioniert werden; dassir bot er den weltlichen Fürsten die Erblichseit ihrer Reichslehen in männlicher und weiblicher Linden Fürsten der Schlens von Descendenten das Lebergangsanrecht auf die Seitenslinen, den geistlichen Fürsten Berzicht auf das Spolienrecht. Obwohl dieser Vorschlag kaum aus den Erwägungen einer nationalen deutschen Politit entstanden war, bot er sür das Reich unleugdar große Vorteile: kein Interregnum, kein Parteihader, bot er für das Reich unleugbar große Borteile: tein Interregnum, tein Parteihader, teine Berschleuberung von Reichsgut mährend desselben, größere Stetigkeit der Reichspolitik. Aber Forderung und Entschäddigung standen doch in keinem Bershältnis: alle Fürsten sollten ihr wichtigstes fürstliches Borrecht, den deutschen König, ben befignierten Raifer, bas weltliche haupt bes Abendlanbes ju mablen, sowie Die Möglichfeit, felbst einmal ju biefer ersten Stelle ju gelangen, aufgeben und bafür erlangen, mas einige von ihnen bereits besagen — fo in Defterreich, mo bie dafür erlangen, was einige von ihnen bereits besaßen — so in Desterreich, wo die weibliche Erbsolge bestand (siehe § 69), so Namur, wo die Erbsolge an den Bruder gestattet war, so die Psalzgrafschaft, die der Welse Heinrich durch weibliche Lehnssolge besaß —, was den übrigen in nicht allzu serner Zeit zusallen mußte. Verzügten doch damals schon die Fürsten eigenmächtig über ihre Keichslehen und sanden dafür die kaiserliche Bestätigung, so z. B. Ottokar von Steiermark zu Gunsten Leopolds von Desterreich. Die Aussehung des Spolienrechtes, die Heinrich den geistlichen Fürsten dot, hatte noch weniger Wert; war doch seit Friedrich Varbarossalletztem Streit mit der Kurie dies kaiserliche Recht kirchlicherseits energisch bestritten worden (siehe § 76, 4). Auch die Vereinigung Siziliens mit dem Reich nußte den Fürsten bedenklich erscheinen; sie minderte ihren Kang, sosen sie den nuchte den Kurien apulischen und sizilischen Baronen gleichgestellt wurden; sie vermehrte ihre Verpslichtungen, da ihre Lehnspsslicht gegen das Reich sie dann zum Kampf sürstaussische Interessen in Unteritalien und Sizilien zwang. So hatte der kaiserliche Vorschlag wenig Aussicht auf Verwirklichung; zwar lehnten die in Worms anwesenden Fürsten nicht ab, das wagten sie nicht gegenüber der überaus herrischen Art, mit welcher der Kaiser die Annahme verlangte, aber sie wichen aus und besschlossen Bertagung dis zum nächsten Reichstag, doch verpslichteten sie sich, den dann Bersammelten die Annahme zu empsehlen. Nach Einzelverhandlungen mit niederrheinischen und sächsischen Fürsten gaben dann in Würzburg, April 1196, wenn auch widerwillig und zum Zeil durch Drohungen gezwungen, die anwesenden Fürsten ihre Zustimmung, so die Erzbischöse von Mainz und Magdeburg, die Herzöge von Sachsen und Bayern, der welssische Psalzgraf, Hermann von Thüringen, Markgraf Otto von Brandenburg 2c. Aber eine unbestrittene, einstimmige Annahme war damit nicht erreicht. Erzbischof Abolf von Köln und mit ihm die niederrheinischen und westsällichen Großen, sowie der Herzog von Jähringen, verweigerten ihre Zustimmung und troß verschiedener Bersuche — die Ende Mai blieb Heinrich am Rhein — konnte er die Widerstrebenden nicht gewinnen. Da die Berhältnisse in Jtalien seine Anwesenheit verlangten, verließ er Deutschland, ohne sein ziel erreicht zu haben (Ende Juni). Durch das Elsaß, wo alsbald eine Fehde zwischen Gerzog Konrad von Schwaben und dem Zähringer ausbrach, und Burgund zog er nach Italien. Ende Juli war er in Tuscien.

7) Dritter Zug nach Italien. Heinrichs Ende (Juni 1196 bis 28. September Die Bevorzugung Cremonas brachte nach einjähriger Paufe (§ 80, 1) ben Rampf ber rivalisierenden Städte wieder zum Ausbruch. Mailand und Brescia unterfiuten Crema, das von Beinrich Cremona verlieben war, in dem beginnenden Kriege gegen Cremona; sie wurden dafür mit Crema bereits im Juli geächtet. Die Folge war wiederum die Bildung einer neuen mailandischen Liga, der auch Genua beitrat, das dem Kaiser wegen Borenthaltung des versprochenen Lohnes für die beitrat, das dem Kaiser wegen Borenthaltung des versprochenen Lohnes für die stillssche Hilfeleistung zürnte. — Der Kampf wurde zu Ungunsten Cremonas geführt, dis ein taiserliches Edikt und die Bemühungen des Kanzlers Konrad eine Wassenruhe zu stande brachten (Januar 1196). Aber die Antunft Heinrichs und sein längerer Ausenthalt in Italien trug zur Klärung der Lage nichts bei; er begünstigte die einen, ohne mit den andern zu brechen, und ließ planmäßig die bestehenden Streitigkeiten in der Schwebe. Lagen die Städte untereinander in Streit, so waren sie unschädlich für ihn. Die guten Beziehungen Heinrichs zur Kurie waren zu sehr durch Beiseiteschiedung der schweren Differenzen zu stande gekommen, als daß sie von langer Dauer hätten sein können. Bon allen Berbindungen sah sich Cölestin abgeschnitten, der Süben gehorchte dem Kaiser, in Ancona und Spoleto befahlen deutsche Herren, in Tuscien und den Mathildischen Landen herrschte der jugendliche Berzog Abilivo und ariff rücklichtslos um sich auch in Besthungen der Kurie, in der Herzog Philipp und griff rücksichs um sich auch in Bestzungen der Kurie, in der Maritima, in römisch Tuscien und der Sabina; vom Verkehr mit den Lombarden war der Papst abgeschnitten; der Kaiser dagegen unterhielt enge Beziehungen zu römischen Großen. Roch im Verlauf von 1195 begannen die Klagen, besonders über Herzog Philipp, und bald wurden den neuen Klagen die unerledigten hinzugefügt: über die Gesangenhaltung der ställschen Bischmer, über die Abselber der papstlichen Lehnshoheit über das ställischen Kehnshoheit über das ställische Reich. Dem gegenüber war des Katsers Politik anfänglich dilatorisch, bas sizilische Reich. Dem gegenüber war des Raisers Politik anfänglich dilatorisch, da ihm während der Verhandlungen mit den Fürsten über die Verfassungsfrage ein Konstitt mit der Kurie sehr hinderlich seine Fursten über die Verfassungsfrage ein Konstitt mit der Kurie sehr hinderlich seine Lusammenstellung der päpstlichen Klagen Ausgenthaltes in Turin (Juli 1196) eine Jusammenstellung der päpstlichen Klagen guging, antwortete er schroff ablehnend. Aber der Kaiser brauchte den Papst, deschalb knüpste er die Verbindung wieder an, als er nach Tuscien kam (Ende September). Was ihm ein Teil der Fürsten widerwillig zugestanden, ein Teil verweigert hatte, die Erblichseit der Krone, hoffte er nun mit Colestins Hise durchzuseten. Er verlangte von ihm Tause und Krönung seines Sohnes, ohne die vorherige Wahl durch die Fürsten. Der Papst war nicht abgeneigt, er forderte dassur Anerkennung seiner Lehnshoheit über Sizilien durch Ableistung des Lehnseides seitens des Kaisers. Das wies Heinrich zurück, und trot aller Bemühungen war während der weiteren Kerdandlungen von Koliano. Svoleto und Twoli aus. wo Keinrich allein drei Berhandlungen von Foligno, Spoleto und Tivoli aus, wo Heinrich allein drei Bochen lag, nichts Definitives zu erreichen. Sölestin wich aus und erdat sich Bebentzeit dis zu Anfang des folgenden Jahres. Gleichzeitig mit diesen Berhandlungen liesen andre in Deutschland nach derselben Richtung. Nach dem Tode seines Bruders Konrad, des Herzogs von Schwaben (16. August 1196), hatte der Kaiser alsbald den jüngsten Bruder, Philipp von Tuscien, mit Schwaben belehnt und ihn sofort mit dem Burggrafen von Magdeburg, Gebhard von Querfurt, nach Deutsch-land gesandt. Letterer berief in kaiserlichem Auftrag die Fürsten, welche Anfang Auguft in Merfeburg getagt und bort mahricheinlich ihre weitere Stellungnahme gu

Heinrichs Plan beraten hatten, zu einem Reichstag nach Erfurt (das Datum steht nicht sest). Seine im Namen des Kaisers gestellte Forderung auf Annahme des Erbgesetzs wurde abgewiesen; die sodann ersolgende auf Wahl des Kaisersohnes dagegen angenommen. In Franksurt wurde Friedrich darauf gewählt; Abolf von Köln, der auch hier opponierte, sah sich doch veranlaßt, noch 1197 in Boppart seine Zustimmung zu erklären. Die Wahl seines Sohnes war der einzige Ersolg, den Heinrich erreicht hatte, als er im Dezember 1196 Apulien betrat. Hier und in Sizilien herrschte große Unzussiehenheit. Sie führte zu einer Berschwörung, der auch die Regentin, die Kaiserin Konstanze, nicht sernstand. Durch Verrat wurde der Plan vorzeitig entdeckt; ein Abelsheer bei Catania durch Markward von Anweiler geschlagen. Valermo und im Sommer 1197 auch die keite Burg der Ausständischen auch die Regentin, die Kaiserin Konstanze, nicht sernstand. Durch Berrat wurde der Plan vorzeitig entdeckt; ein Abelsheer bei Catania durch Markward von Anweiler geschlagen, Kalermo und im Sommer 1197 auch die letzte Burg der Ausstäften gesommen, die grausamsten Strasen gegen die Sefangenen verhängt, die Sesangenen in Deutschland, außer der Familie Tankreds und den Seistlichen, geblendet. Die Ruhe des Todes herrschte in den Landen. Unterdessen nahmen die Bordereitungen zum Kreuzzug ihren Fortgang. Die Ansang 1197 mit Solessin wieder aufgenommenen Verhandlungen hatten zu keinem Refultat geführt, der Papst war vielmehr mit den Ausständischen in Berdindung getreten, aber der Kaiser kümmerte sich jetzt nicht mehr um ihn, er schob ihn völlig beiseite. In den Häsen Apuliens sammelten sich die Kreuzsahrer; eine Gesandtschaft ging nach Konstantinopel, um des Kaisers Forderungen (siehe § 80, 3) energisch geltend zu machen, und erzwang dort gegen das Bersprechen des Friedens einen jährlichen Tribut von 5000 Pfund Gold. Ansang September des Friedens einen jährlichen Tribut von 5000 Pfund Gold. Ansang September des Friedens einen jährlichen Tribut von 5000 Pfund Gold. Ansang September des Bredordssis; von Deutschland aus war Herzog Philipp unterwegs, den jungen Friedrich zur Krönung zu holen: die ungeheuren Entwürse nahten ihrer Berwirklichung, da rasse der Tod ihren Träger dahin. Um 28. September 1197 starb Heinrich in Messina an dem Kücksall eines Fieders, das er sich während einer Faab zugezogen hatte. Er wurde in der Kathebrale von Kalermo beigesetz, aber erst im Mai 1198, da Cölestin nach seinem Tode ihn mit spät erwachtem Mute wegen der Gefangenhaltung Richards von England noch nachträglich gebannt hatte und die Lösung vom Banne erst durch Jinnocenz zugestanden wurde. Wie seinem Tode eintrat. Er war wohl einer der größten Kealpolitiker des Mittelalters: scharfer Blick in der Beurteilung der Lage, harte Unerbittlichseit in der Ausnuhung jeglichen Borteils, vollkommenste Strupellosigkeit in der Wahl der Mittel. Dabei a es scheint, im persönlichen Verkehr von geringer Liebenswürdigkeit. Wie befreit fühlte sich Europa, als die Bucht dieser Persönlicheit von ihm genommen war. In Italien und Sizilien wurde die beutsche Herschaft durch eine unwiderstehliche Regung des Nationalbewußtseins, das bald in Papst Innocenz III. einen genialen Führer erhielt, sast augenblicklich beseitigt, nur in Apulien hielten sich mit Mühe die deutschen Aapitäne; der Kreuzzug mißlang, Konstantinopel, Frankreich und England atmeten auf und diese hatten bald Gelegenheit, ihrerseits mitbestimmend in Deutschlands Gelekiese einzugreisen Deutschlands Geschicke einzugreifen.

### § 82. Abfall vom ftaufifchen Königtum. Die Doppelwahl von 1198.

Litteratur. D. Abel, König Philipp der Hohenstaufe, 52. E. Winkelmann, Philipp von Schwaben und Otto IV. von Braunschweig, 2, 78, 78. Fr. Hurter, Geschichte Papst Innocenz' III., 84—42. J. N. Brischar, Papst Innocenz III., 88. Neber Philipp und Otto stehe Winkelmann in der Allg. deutsch Biographie, 25, 742 ff. u. 621 ff. B. Grotefend, Jur Charakteristik Philipps von Schwaben und Ottos IV., 86.

Mit Heinrichs VI. Tod brach das ftolze Gebäude seiner Herrschaft in jähem Sturze zusammen. Bergebens hatte er in seinem Testamente durch weitgehende Zugeständnisse an die Kurie deren Grundlage, die Berbindung des sizilischen Reiches mit dem deutschen Königtum, zu erhalten gesucht; in allen Teilen seiner Lande kamen die antiskausischen Strebungen zum Durchbruch. In Sizilien-Apulien suchte die Regentin Konstanze mit

Ausschluß aller Deutschen eine nationale Herzichaft herzustellen '); in Mittelund Oberitalien brach die Reichsgewalt vollsommen zusammen '); in Deutschland nahm der Nordwesten, seit den letzten Tagen Barbarossas der Sitz des Widerstandes gegen die Stausen, sofort seine gewohnte Oppositionsstellung ein. Ohne Rücksicht auf die erst im Vorjahre vollzogene Wahl des jungen Friedrich suchte Adolf von Köln und seine Anhänger durch Herbeisührung einer Neuwahl das stausische Königtum zu beseitigen. Seine Haltung zwang die stausische Partei, unter notgedrungenem Verzicht auf das ursprünglich beabsichtigte Festhalten an Friedrich, zur Wahl Philipps von Schwaben (8. März 1198 in Mühlhausen i. Thür.). Gegen ihn erhob Köln Heinrichs des Löwen Sohn, den jungen Welsen Otto, Grafen von Poitou (Köln, 9. Juni 1198) ').

1) Das Testament Heinrichs VI. und die sigisianischen Berhältnisse. Die wichtigste Aufgabe, die Heinrich in seinen letten Jahren verfolgte, war die Sicherung des Bestandes seiner Herschaft. Bei den deutschen Fürsten sucht er sie durch den Gestworschlag der Erdmonarchie und der Berbindung Sigisiens mit dem Reiche durchzusehen; dei der Kurie durch das Berlangen der Könung Friedrichs vor der Bahl durch die Fürsten. In seinem Testamente schlug er einen dritten Weg ein: durch überaus weitgehendes Entgegenkommen, wie er es zu seinen Ledzeiten niemals bewiesen hatte, suchte er den Widdernamd der Kurie gegen die Berbindung Sizisiens mit dem Reiche zu überwinden, und indem er Markward von Amweiler, Narkgrafen von Ancona und Grasen der Komagna, und Konrad von Urklingen, Herzog von Spoleto, anwies, ihre Länder von der Kurie zu Lehen zu nehmen, glaubte er einen genügenden Preis für ihre Willschlichseit in der Unionssache zu zahlen. Woer die Bestimmungen des Testaments, von den Beteiligten lange verborgen gehalten, erlangten niemals prastische Bedeutung. Die dem Tode Heinrichs mit Klissschalle solgenden Greignisse warsen alle Berechnungen über den Hausen; Konstanze, die Kaiserin-Witwe, die doch die Pläne des Verstontenen kennen mußte, handelte ihnen von Ansang an entgegen; sie verdamnte sofort alle Deutschen aus dem Keiche und kellte durch das Ansuchen der Belehnung der der Kurie deren frühere Lehnschoeti über Sizilien wieder her. Die Ausschließung der Deutschen aus dem Keiche und bei deutschen Kapitäne, allen voran Diepold von Schweinspeun; im mannissaltigsten Wechsel des Kampfesglüchs dis zulest. Nach ihrem Tode traat ihrem Testamente gemäß Papst Innocenz III. die Regentschaft des Keiches und die Verrechieh konten werdelte sie in all den Stürmen, welche Herrichieh, Mit dem Tode Herroriesen, die zu dessen Mündigkeit in uneigennützigem Intersse.

3) Busammenbruch der Keichsgewalt in Wittel- und Oberitälen. Mit dem Tode Seinrichs erfolgte hier eine spontane Erhebung gegen die deutsche Herrichien Werdenschaft und Konten und S

2) Zusammenbruch ber Reichsgewalt in Mittel- und Oberitalien. Mit dem Tode Heinrichs erfolgte hier eine spontane Erhebung gegen die deutsche Herrschaft; überall flammte der Ausstand auf, und dalb war die Reichsgewalt beseitigt. Vereits im November 1197 traten die tuscischen Städte zu einem Schuße und Trusbündnis zusammen, Ancona und Spoleto erhoben sich gegen ihre deutschen Herren; in der Romagna und Oberitalien griffen alle Städte, auch die dis dahin kaifersreundlichen, nach dem herrenloß gewordenen Reichsgut; fast der gesamte Reichsbesig wurde damals von ihnen oksupiert. Sin charakteristisches Zeichen sür den sich vollziehenden Umschwung ist, daß Alessandin den seit 1188 gesührten Namen Casarea ablegte und den früheren wieder annahm. Daß dei dieser allgemeinen Bewegung die kurie nicht zurücklieb, ist selbstwerständlich. Noch in den letzten Monaten Cölestins degannen die Annexionen; energisch und planmäßig wurden sie betrieben unter seinem großen Nachsolger, Innocenz III. Nicht nur streitiges Grenzgebiet — Kadiscofani, Montesiascone — wurden besetz, dalb auch ohne einen Rechtstitel Reichstuscien und sodann Ansprüche erhoben auf Spoleto und die Mark. Die Ausstände, die dort in Abwesenheit der zum Sterbelager des Kaisers geeilten deutschen Herren entstanden, wurden durch päpstliche Legaten unterstützt, die darauf solgenden Kampfe von ihnen geleitet. Konrad von Spoleto gab bereits April 1198 den Widerfland aus, verzichtete stür die Kurie auf sein Perzogtum und ging nach Deutschland. Rarkward sührte in Ancona und Komagna den Kampf dis zum Herbst 1198; ohne Berzogtum und ging nach Deutschland.

şichtleistung verließ er sein Land, um sich in die apulisch-ställichen Kämpse zu stürzen. Mit dem tuskischen Bunde und mit Oderitalien trat Imnocenz in Berdindung; eine Zeitlang war der Baps Jührer einer nationalen Bewegung. Aur daß der Eigennutz oder gegenseitiges Miktrauen der einzelnen Glieder einen Justammenschluß nicht zusich ist zu den die Kurie gewann größeren Einsuß nur in Spoleto.

\*\*) Die Deppelwaßt von 1198. Während so ein wichtiges Glied sich nom Reiche löste, geriet dies leibs in ichwere Zerwärfnisse. Deutschland bezaß nach Deinrichs Tod einen König, den unmündigen Friedrich; aber seine Wahl war unter einem gewissen Drud ersolgt siebe § 11, 20 und wurde beanstandet. Abolf von Röln, der sich aulest zu ihrer Anertennung verstanden hatte, zog zuerk seine Wolf von Röln, der sich aulest zu ihrer Anertennung verstanden hatte, zog zuerk seine Welimmung zurück. Er und mit ihm die Firsten des Kiederrbeinis und Westfalens, seinem der Von Erasburg und der Graf von Dagsdurg, verlangten eine Neuwahl. Die Andinger der Stauten, um Philipp, Derzog von Tuskien und Schwaden, zeichgen von Erasburg und der Graf von Dagsdurg, verlangten eine Neuwahl. Die Andinger der Stauten, um Philipp, Derzog von Tuskien und Schwaden, zeich Andinger der Stauten, um Philipp, Derzog von Tuskien und Schwaden, zeich Andinger der Stautens Anstallen und Leiten und Schwaden, seich Andinger der Stautens Anstallen und Leiten und Schwaden, seich Angigen der Verlangten der Stautenstäte und Schwaden, seich Angigen der Verlangten der Stautenstäte und Schwaden, seich Angigen der Verlangten der Stautenstäten und Leiten Angigen von Schwaden, seich Angigen Friedrich zur Arbnung nach Beutschland zu holen, als ihn bei Montesiaston. Der Angigen Hauft und der Angigen Friedrich zur Erstellt und Leiten Beutschland und der Angigen Friedrich zur Erstellt und der Angigen Frühren zur Erstauf und Angenau. Sleichgetig der verstammelte Molf von Koln eine Genoffen in Undernach, in der Lischzeit geder verstammelte Molf von Kangland ber eine Molfigen Frühren in Unde verlaufenen Tag durch angeknüpfte Berhandlungen diese Entscheidung zu verzögern; aber fie war keineswegs gewillt, sich ihr zu fügen. Sie befiritt die Rechtmaßigkeit ber Bahl Philipps als an unrechtmäßigem Ort von nicht befugten Fürsten veranlaßt und vollzogen und suchte weiter nach einem Bewerber. Herzog Berthold hatte sich zur Bahl nach einigem Zögern bereit sinden lassen; schon war ein Tag zu Bornahme seiner Bahl nach Andernach angeseht. Da aber trat er bei seinem allbekannten Geiz aus Schen vor den großen Kosten im letzten Augenblick zurück und zu Philipp über, der ihm außer Küderstattung seiner im Kölner Handel ausgelegten Gelder noch die Bogtei Schafshausen verlieh. Endlich fand Erzbischof Adolf den geeigneten Kandidaten, Otto, den zweiten, 1182 geborenen Sohn Heinrichs des Löwen, den Liebling seines Oheims, Richards von England, der ihn mit der Grafsschaft Koitou belehnt hatte. Bon Kichard mit Geld versehen, kam er nach Köln (Ende Mai). Hier wurde er am 9. Juni von Adolf und seinem Anhange gewählt. So hatte Deutschland zwei Könige: hinter Philipp stand die Majorität der Bahl Philipps als an unrechtmäßigem Ort von nicht befugten Fürsten vergewählt. So hatte Deutschland zwei Konige: hinter Philipp stand bie Majorität

bes Reiches, hinter Otto mit geringen Ausnahmen ber Anhang eines ehrsüchtigen Erzbischofs und die Fürsten des Niederrheins. Gine Zeit unsäglichen Jammers brach über Deutschland herein. Das Getümmel erfüllte besonders die Rheinlande, späterhin auch Sachsen und Thüringen, die surchtbar zu leiden hatten. Die Macht der Krone erlitt unheilbare Wunden; Reichsgut und dis dahin zäh behauptete Kronrechte wurden mit vollen Händen verteilt, um neue Anhänger zu gewinnen, die alten zu erhalten. Otto war es, der hier übeln Ansang machte: dem Königsmacher Adolf dewilligte er große Schenkungen, so gab er vor allem das viel umsfrittene königliche Spolienrecht preis, und um die Kurie zu gewinnen, scheute er sich nicht, noch am Tage seiner Wahl die Abtretung nicht nur des streitigen Besitzes, sondern auch der inzwischen recuperierten Lande zuzugestehen.

#### § 83. Das Uebergewicht des ftaufischen Königtums. Momente des Umidwungs (Anni 1198 bis Ende 1200).

In dem beginnenden Bürgerkrieg hatte Philipp von Anfang an das Nebergewicht. Nachbem er im Sommer 1199 bas Elfaß und Thuringen unterworfen hatte, war sein Gegner einzig auf die welfischen Besitzungen um Braunschweig und den Niederrhein beschränkt 1). Seiner Verbindung mit England feste Philipp die mit Frankreich entgegen, und Innocenz III. hatte für seine italienischen Plane zu sehr Interesse an der Fortbauer des beutschen Thronstreites, als daß er seine Entscheidung jetzt schon in die Wagschale geworfen hätte<sup>2</sup>). Das Jahr 1200 schien Philipp die günstige Entscheidung bringen zu muffen; es zeitigte thatsächlich die Momente, Die ihn von dem fast erreichten Ziel weit zuruckwarfen. Die wohlgemeinte Bermittlungsthätigkeit Konrads von Mainz hielt die Entscheidung zur Unzeit auf; die ungluckliche Belagerung Braunschweigs, sowie ein Zwift unter den staufischen Anhängern im Often minderten Philipps Ansehen. Die größte Bedeutung jedoch hatte die Spannung, die seit Mai 1200 zwischen Philipp und Innocenz eintrat und im Verlauf des Jahres den Papst zur schärferen Parteinahme für den ohnehin genehmeren Welfen drängte ").

1) Anfänge des Bärgerkrieges (bis Ende 1199). Den Borfprung von fast drei Monaten, den Philipp durch seine Wahl besaß, hatte er auffallenderweise ohne den Bersuch verstreichen lassen, sofort die kandidatenlose niederrheinische Opposition niederzuwerfen. Zu Anfang 1198, vor seiner Wahl, war zwar Speier von ihm besetzt worden, ein wichtiger Punkt, der die Niederrheiner von den welsischen Anhängern worden, ein wichtiger Punkt, der die Niederrheiner von den welfischen Andängern am Oberrhein, Straßdurg und Dagsdurg, trennte. Aber seitdem hatte Philipp thatlos der weiteren Entwickelung zugesehen. Otto dagegen ging bald nach seiner Bahl energisch vor, sich in den Besth der Krönungsstadt Aachen zu sehen. Nach längerer Belagerung ergab sie sich (10. Juli); am 12. Juli wurde Otto dort, an rechter Stelle vom rechten Bischof, seierlichst gekrönt. Ungefähr um dieselbe Zeit brach dann auch Philipp in verheerendem Einfall gegen Straßdurg vor; dann ging der Jug rheinadwärts nach Mainz; hier ließ er sich am 8. September vom Erzdischof Aimo von Tarentaise mit den rechten Reichsinsignien trönen. Sin energischer Borstoß noch weiter rheinadwärts wurde hierauf unternommen; Remagen, Bonn gingen in Flammen auf, Köln wurde geschreckt: da wandte sich Philipp plößlich zurück, wahrscheinlich erreichte ihn damals die Nachricht von der welsssischen Fürsten von dem unglücklich verlaufenen Kreuzzug (siebe § 81, 2) der Kreis der Undänger auf beiden Seiten erweitert. Der Stand der Parteien war etwa folgender: zu Philipp hielt der ganze Osten und Süden, im Westen Lüttich, Oberlothringen und Trier, letzters allerdings ein unsicherer Genosse, da Erzzischof Johann fortwährend zwischen beiden Parteien sosten, des Verzeischer und Dagsganze Nordwesten, dazu als vorgeschobene Posten die Pfalz, Straßburg und Dagsburg, die braunschweigischen Erblande und Thüringen. Durch die Erhebung des

letteren Ende 1198 wurde der Kriegsschauplat nach Often verlegt. Hermann fiel über die bortigen Reichsbesitzungen her, belagerte Nordhausen, nahm es mit Hilse des inzwischen herbeigeeilten Otto (Dezember) und bedrangte Goslar. Dies wurde bes inzwischen herbeigeeilten Otto (Dezember) und bedrängte Goslar. Dies wurde von Philipp (Januar 1199) glücklich entset; als er dem nach Braunschweig zurücklehrenden Otto folgte, kam es zu einer unentschiedenen Schlacht. Bald zog sich der Arteg wieder an den Phein, wo Otto einen Borstoß von Köln aufwärts versuchte — ohne Ersolg, er kam nur dis Boppard. Auch der weitere Berlauf der Kämpse des Jahres 1199 gestaltete sich höchst ungünstig für den Welsen. Unter Führung des Reichsmarschalls von Kalden, des derühmten Helden, unterwarf Philipp zunächst das Elsaß — Staßburg und Dagsdurg — dann mit der gesanten Wacht sich auf Thüringen wersend, zwang er auch den Landgrafen Hermann zu seiner Anertennung (15. August). Hermann erhielt dasür Nordhausen und andre Orte. Ottos Lage zu Ende des Jahres 1199 war verzweiselt; die Außenwerke seiner Herrschaft waren verloren; nur der Niederrhein hielt noch zu ihm, und auch hier sing nach den schweren Berwüstungen, mit denen im Herbst 1199 Philipp die Kölner Lande zum zweitenmal heingesucht hatte, die Areue der Anhänger, so des Erzdischoss Adolf, bedenklich an zu wanken. Philipps Anhang dagegen nahm zu durch den Beitritt Hoartwichs von Bremen, Adolfs von Holsein, der Bischöse von Halberstadt und Osnabruck und mancher Grafen des Harzes, die dis dahin auf welssicher Seitergestanden hatten.

geftanden hatten.

3) Der deutsche Throustreit und das Ausland. Mit zu den bedenklichsten Seiten bes beutschen Thronstreites gehörte, daß durch Ottos Verwandtschaft mit dem eng-lischen Königshause die Geschicke des zwiespältigen Reiches in Zusammenhang gerieten mit den unaufhörlichen Kriegen zwischen Frankreich und England. Bon englischem Geld unterstügt, hatte Otto seine Bewerbung um die Krone durchgeführt; es war naturgemäß, daß Philipp dieser Verbindung gegenüber den Anschluß an Frankreich suchte. Um 29. Juni 1198 kam es zu Worms zwischen ihm und König Philipp August zu einem Vertrag, in meldem Philipp August zu einem Konige Hilfe gegen England und beffen Verbundete im Reiche verfprach, ihm im Falle einer Schädigung durch Angehörige des Reiches und deren Nichtbestrafung das Recht zur Intervention einraumte und ihm Reichsstandern preisgab. Frankreichs Recht zur Intervention einräumte und ihm Reichsflandern preisgab. Frankreichs Gegenversprechungen sind unbekannt. "Eine Schmach" nennt Winkelmann, Philipps Geschichtsschreiber, diesen Vertrag, und unerhört bezeichnet er es, "daß ein deutscher König gegen Reichsgenossen selbst mit einer fremden Macht sich verbündete und daß er dieses Vündnis mit dem Zugeständnis des Interventionszechtes und der Preisgedung Reichssslanderns erkaufte" (S. 155). Zu einem kräftigen Eingreisen Frankreichs kam es vorläusig nicht. Nach seiner Riederlage bei Gisors (September 1198) mußte sich Philipp zu einem fünssährigen Wassenschlistend verstehen (Jan. 1199). Die französische Parteinahme für den Staufer beschränkte sich damals auf dessen Smpsehlung dei der Kurie, aber auch Richard agitterte dort kräftig für seinen Nessen und fandte dessen sten krafte kassen Verdert und fandte dessen siedern kassen Sprotektor am 6. April 1199 starb; denn einerseits siel nun Philipp von Frankreich über Flandern, Englands Verdündeten, her und band so die westsischen Kräfte des Niederrheins, andrerseits dachte König Johann, Richards Nachfolger, so wenig an die Unterstützung des Nessen, daß er ihm nicht einmal die ausgesetzen Legate ausdie Unterstützung des Neffen, daß er ihm nicht einmal die ausgesetzten Legate ausgahlte und felbst mit Preisgabe Ottos seinen Frieden mit Frankreich suchte. In diesem — zu Goleton, Mai 1200 — mußte Johann ausdrücklich jeder Unterstützung biesem — zu Goleton, Mai 1200 — mußte Johann ausdrücklich jeder Unterstützung Ottos entsagen. So war das Jahr 1199 auch nach dieser Richtung hin für Otto ein Unglücksjahr. Seine einzige Hoffnung war damals die Kurie. Innocenz III. hatte dem Thronstreit gegenüber eine abwartende Haltung eingenommen. Philipp hatte von ihm gegen Freigabe der gesangenen sizilianischen Geiseln die Lösung vom Banne erlangt, der noch von Edlestin über ihn verhängt war (Juni 1198), dann aber hatte jede Verdindung zwischen ihm und der Kurie ausgehört. Nicht die gleiche Jurückhaltung beodachtete der Papst der welssichen Partei gegenüber, mußte ihm Ottos Königtum doch von vornherein genehmer sein als das stausische. Bon Philipp war nicht zu erwarten, daß er, einmal durchgedrungen, die Bergewaltigung des Reichsguts in Italien gleichmütig hinnehmen werde; Otto hatte bereits am Tage seiner Bahl in eiligem Entgegensommen den nun geschaffenen Justand dortselbit, also die Trennung vielumstrittener und unbestritten zum Keid, gehörender Gebietseteile, anerkannt; er gab die Wathildischen Lande, das Erarchat Kavenna, die Pentapolis, die Mark Antona, das Herzogtum Spoleto der Kurie preis, bestätigte ihr polis, die Mart Antona, das Herzogtum Spoleto der Kurie preis, beftätigte ihr

ausdrücklich ihre Lehenshoheit über Sizilien, um die gewichtige Stimme des Papftes für sein Königtum zu gewinnen. Allerdings waren diese Jugeständnisse nur persönlicher Art; sie hatten für das Reich keine Berdindlichkeit, da die Zustimmung der Reichzsfürsten sehlte. Aber das änderte an der Birklichkeit der Thatsache bei der Kurie nichts. Wenn sich nun auch Innocenz offiziell nicht für ihn aussprach, so z. B. die Anzeige seiner Wahl unbeantwortet ließ, so ließ er doch in inofiziellen Schreiben an einzelne Wähler Ottos seine Geneigtheit zu dessen Unterstützung durchblichen. Aber gerade in dem Ungläcksjahre Ottos, 1199, unterblieb noch jede schäfterer Parteinahme, zum Teil auch wohl deshalb, weil Innocenz über die beutschen Verhältnisse damals nur ungenügende Nachrichten empfing. Das welssische Königtum schien Ende 1199 vor seinem Untergang zu stehen.

3 Womente des Umschwungs (1200). Mit der Kücksehr des Erzbischofs Konrad von Wains (Herbst 1199) tritt das retardierende Moment in die Entwickelnung ein.

von Mainz (Herbst 1199) tritt das retardierende Moment in die Entwicklung ein. Indem er an dem von den Berhältnissen schon längst überholten Standpuntt sest hielt, daß der einzig rechtmäßige König der junge Friedrich von Sizilien sei, und indem er die streitenden Parteien durch Unterhandlungen zu Anerkennung dieses Standpunktes und zum Berzicht auf die Krone bewegen wollte, hielt er die einer Entschedung zudrängende Entwicklung auf und zwar zu Ungunsten der staussischen Sache. Bon beiden zurückgewiesen, stellte er sich nun insosern auf den Boden des Thatsächlichen, als er den Streit zwischen beiden Prätendenten zu endigen suchte: es gelang ihm, für die Kheinlande einen Stülstand die Kovember 1200 herbeizzusstühren; aber ein Bersuch, inzwischen durch ein Schiedsgericht unter seinem Borstyühren beide Parteien zu entscheiden, scheiterte an dem entschiedenen Widerspruch der Stausen. Diese schritten im Gegenteil zu einer ganz energischen Kundgebung: Staufen. Diese schritten im Gegenteil zu einer ganz energischen Rundgebung: 26 Fürsten und Großen erließen im eigenen Namen sowie im Austrag von 24 andern Abwesenden gegenüber der inzwischen bekannt gewordenen hinneigung Innocenz' zu Otto von Speier aus eine scharfe Erklärung, in der sie die Rechtmäßigkeit der Bahl Philipps betonten, jede papstliche Einmischung ablehnten, die Gültigkeit der papstlichen Recuperationen bestritten und die Absicht eines demnächstigen Romzuges aussprachen (Speierer Erklärung vom 28. Mai 1200). Diese Erklärung mußte Innocens aussprachen (Speierer Erklärung vom 28. Mai 1200). Diese Erklärung mußte Innocenz zur endlichen Parteinahme zwingen und zwar gegen Philipp, da durch dessen Sieg alle Ersolge der päpsklichen Politik wieder in Frage gestellt sein würden. Zwar siel sie nicht sogleich, wohl weil Innocenz den Ausgang des inzwischen schne schiedsgerichts abwarten wollte. Erst im August 1200 ersolgte die Antwort auf die Speierer Erklärung; sie war durchaus ablehnend, eine "unzweideutige Absage" an Philipp und seine Partei. Auch in Deutschland selbst gestaltete sich das Jahr 1200 in seinem weiteren Berlauf ungünstig für Philipp. Wegen des rheinischen Friedens zog sich der Krieg nach Sachsen, hauptsächlich gegen Braunschweig. Ein Däneneinsall, welcher Otto Lust gemacht hätte, blieb insolge des raschen Friedensschlusses den Psalzgrafen Heinrich. Aber nach einem nißglückten großen Sturuwersuche mußte er am 15. August die Belagerung ausbeben. Der Rampf gegen Heinrich dauerte zwar sort; im Herbste nahm Graf Abolf mit seinen Freunden die Lauendurg. Aber das war nur ein Borteil von untergeordneter Freunden die Lauenburg. Aber das war nur ein Borteil von untergeordneter Bedeutung; die vergebliche Belagerung von Braunschweig, der erste größere Miß-ersolg, serner die böhmischen Berhältnisse und vor allem die unglückselige Haltung Philipps im Mainzer Wahlstreit erschütterten seine Stellung in der gefährlichften Beise. König Ottokar von Böhmen verstieß nach langer She seine Gemahlin Abela, die Schwester Dietrichs von Meißen, und geriet dadurch in Feindschaft mit den Wettinern und den ihnen verwandten anhaltinischen Fürsten; so spaltete sich die staussische Vartei im Osten. Böhmen trat bald auf die welssische Seite über. Noch gefährlicher wurde dem Königtum Philipps das Schisma der Mainzer Kirche; es antrembete ihm mödtige Arkönger und hereste ihm mit dem Annste in einer gesahrlicher wurde dem Königtilm spilitips das Schisma der Mainzer Kirche; es entfrembete ihm mächtige Anhänger und brachte ihn mit dem Kapste in einen schweren Konstilt, in dem er sich ins Unrecht gesetzt hatte. Konrad von Mainz war am 20. Oktober 1200 zu Rietseld (zwischen Kürnberg und Würzburg) gestorben. In Philipps Anwesenheit wählte nun die Majorität den staussischen Kandidaten Lupold, Bischof von Worms, die Minorität unter dem Einsluß des staussischen, jetzt aber zu den Welsen übergetretenen Ministerialengeschlechtes der Bolanden den Domprobst Siegfried von Spystein. Philipp investierte Lupold sofort, obwohl nach unbestrittenen tanonischen Sazungen hier bei der Wahl eines schon amtierenden Wischofs die Zustimmung des Roostes notwendig war. Phys. hette Eurocens Resculations in die ftimmung des Papstes notwendig war. Nun hatte Innocenz Beranlaffung, in die beutschen Berhaltnisse einzugreisen, und zwar in einer Sache, in der das Recht auf

seiner Seite stand. Dazu gelang es Siegfried gegen Ende 1200, sich Mainz' zu bemächtigen. Otto, der das Beihnachtsfest 1200 dort feierte, konnte mit dem unserwarteten Umschwung seiner Sache zufrieden sein.

### § 84. Das Uebergewicht bes welfischen Königtums (1201, 1. März bis Ende 1203).

Mit der offenen Parteinahme Innocenz' für das welfische Königtum (1. März 1201) begann dessen Aussteigen. Gegenüber der energischen Birksamkeit, die der päpstliche Legat, der Kardinal Guido von Präneste, sür die Sache Ottos entsaltete 1), der rührigen Thätigkeit, mit welcher Otto neue Verbindungen anknüpste und sein Geltungsgediet erweiterte, blied Philipp in unbegreislicher Thatlosigkeit und suchte in papiernen Protesten und Verhandlungen sein Heil 2). Nach dem lang vorbereiteten Absall Thüringens und Böhmens und dem mißlungenen Versuch, sie zur Botmäßigkeit zurückzusühren (1203), war Philipps Lage eine sehr bedenkliche. Wie er 1200, so konnte Otto für 1204 den entscheidenden Vernichtungssicklag gegen den Gegner zu führen hoffen 3).

1) Die Anerkennung Ottos burch Junocenz. Hatte sich schon im Berlauf 1200 Innocens' Stellung im Babliampf schärfer accentuiert, so brangten ihn die neuen Ereignisse, besonders die Mainzer Bahl, zu einer definitiven Entscheidung. In einer Dentschrift stellte er einen boppelten Grundsatz neu auf: daß dem Papst die Treignisse, besonders die Mainzer Waht, zu einer desinitiven Entscheidung. In einer Denkschift stellte er einen doppelten Grundsa neu auf: daß dem Papst die Entscheidung der zwiespäligen Wahl principaliter et knaliter austehe, und daß die Knaisersone als Leben vom Papste versiehen werde. Von diesem Standpunkt aus untersuchte er in höchst einseitiger Weise die Berechtigung eines jeden der in Betracht Rommenden: Friedrichs von Sizisien, Philipps von Schwaden und Ottos, und gelangt au dem nicht anders zu erwortenden Schus, daß letzterem die Unterstätzung der Kirche zu teil werden müsse. So erkannte er durch Schreiben vom Marz 1201 ohne Mückrage bei den deutschen Fürsten Otto als Adnig und zusünsigen Kaiser an und wirfte nun mit der größten Gnergie sür dessen Unterstätzung. Er bestärtte durch zielchzeitige Schreiben die schon zu Otto haltenden Fürsten und uchte Philipps Anhänger durch Jinweis auf die zu erwortenden guten Dienste der Kurie zum Abfall zu bringen. Philipp selbst wurden sit einen Anhängern gedannt. Auch Englands und Frankreichs Hiss wurden für den papstlichen Schüsling angerusen. Er erklätte seine Unzufriedenheit mit der Bedingung des Friedens zu Goleton, welcher Johann von England jede Unterstützung seines Nessen untersagte siedes, 8 88, 2). Hier aber hatte er keinen Ersolg; weder Johann noch Philipp August, odwohl dieser die papstliche Geneigtheit in seiner Chescheidungssache mit der dänsischen Ingeborg drauchte, kamen den Willichen Innocenz' nach. Im Berlauf von 1201 entsaltete sodann der päpstliche Eggat Guido eine höchst energische Hältigeseit in Ottos Intersse, der den der Krasdung und Kölnig erweiche Austrelle und Strasdung und Kölnig, dem hatten sich zu Unsang ihn zum Kische Persang gemacht, der ihn dis Keisendurg sührte; ader das Fernanahen Philipps vereitelte die ossenschen Kohanne Großen in ihrer welsche Jund Krasdung und Kölnig, der seite Guidos Thätigetet in. In Köln verstünder er am Instingen des Legaten in der Mainzer Angelegenheit. Lupolds Wahl wurde lassitie, in die Welfen habe der ges unter bem Schein eines treuen Beraters biente er bem welfischen Intereffe. Die

Digitized by Google

staufisch gesinnten Bischöse dagegen hielten meist an dem König ihrer Bahl fest; der Lag von Corvey, den Guido du ihrer Gewinnung angesetzt hatte (August), verlief resultatlos; ber damalige Führer des staussich gesinnten Epistopats, Ludolf von Magdeburg, hielt troz des Bannes dei Philipp aus. [W. Lindemann, Kritische Darstellung der Verhandlungen Papst Innocenz' III. mit den Gegenkönigen (I. Abt. bis 1201). Progr. des Realgymn. zu Magdeb., 85. E. Engelmann, Philipp von Schwaben und Papft Innocenz III. mahrend bes deutschen Thronstreits 1198—1208. Beilage zum VI. Jahresber. des Prinz Heinrich-Gymn. Berlin. B. v. Simfon, Analetten zu den deutschen Königswahlen, die Einmischung Papft Innocenz 2c. Freidurg, 95. F. Kohlmann, Erzbischof Ludolf von Magdeburg, 85. Ebenso, F. Vogel, 85.]

Otto und Bhilipp (1202). Eine Einhuße erlitt die stausische Macht durch

F. Bogel, 86.]

3) Otto und Philipp (1202). Eine Einbuße erlitt die stausische Macht durch den Berlust Folsteins (Herbst 1201). Abolf von Holstein, der durch die Eroberung Lauendurgs (1200, siehe oben) und sodam 1201 durch einen Angriss auf die Dänemark unterstehenden Dietmarschen König Knud schwer gereizt hatte, unterlag den Dänen und wurde gesangen. Holstein, ferner Hazeburg und Lübeck gerieten für mehrere Jahrzehnte unter dänische Herrschaft (siehe § 91, 8). Otto nutzte diese Vorgänge energisch aus. 1202 traten der siegreiche Dänensührer Herzog Waldemar und die Welsen durch eine Doppelverlobung in noch engere Verdindung; bald sielen Stade und Bremen; die westschlichen Anhänger Philipps gaben den Kampf aus, beträcklich hatte sich die welfsche Nachtsphäre in Riederdeutschland erweitert. Nur die Undotmäßigkeit von Ottos eigenen Anhängern versinderte, das eine auf Juni 1202 beschlossen große Seersahrt gegen die übrigen stausssche Fürsten, Magdedurg, Brandenburg, die Westtiner, zur Aussührung kam. Philipps Verhalten in jener Zeit zeigt eine undegreisliche Thatlossesteil. Bon Halle aus, wohin ihn wahrscheinlich die dänische Invasion gerusen hatte, protessierten er und die versammelten Fürsten seine un einem schwächlichen Schreiben gegen die kuriale Einmischung. Erk seiner Partei in einem schwächlichen Schreiben gegen die kuriale Einmischung. Erft im Berbste raffte er sich auf. Bon Trier aus brang er nordwärts vor; aber ber Bug mißlang; im November tehrte er nach Speier gurud. Da erfolgte gleichzeitig, Zug mißlang; im Novémber kehrte er nach Speier zurück. Da erfolgte gleichzeitig, aber zu früh zum Gelingen, ber Abfall Konrads von Würzburg, bes Kanzlers und Beraters Philipps. Welchen Anteil seine verräterischen Katschäge an der unentschlossenen Haltung ber staussichen Politik seit 1200 haben, ist im einzelnen wohl nicht nachzuweisen; daß er ihr Urheber ist, unterliegt kaum einem Zweisel. Seit 1201 war seine Haltung auch Philipp verdächtig; er wühlte bei andern Fürsten und hatte häusige Zusammenkünste mit der politischen Wettersahne, dem Landzrasen von Thüringen. Ende 1202, mit dem Wißlingen von Philipps Aheinzug, glaubte er den geeigneten Zeitpunkt gekommen und erhob die Fahne der Empörung. Aber schneller als vermutet war Philipp zur Stelle, die gleichzeitig geplante Erbebung Thüringens und Böhmens unterblieb, und bald brachte eine blutige That die Empörung zum raschen Abschluß. Am 6. Dezember 1202 wurde Konrad von den Brüdern Kavensdurg, seinen Winissterialen, ermordet. [Wegele, Kanzler Konrad, hist. Taschenbuch 84.] Das Ausland enthielt sich um die Bende der Jahre 1202 und 1203 bedeutenderer Einmischung in die deutschen Angelegenheiten. Walde-1202 und 1203 bedeutenderer Ginmischung in die beutschen Angelegenheiten. Balbemar I., der November 1202 seinem Bruder Anud in Danemart gefolgt war, behauptete als König trot aller früheren Berbindung mit den Belfen eine ruhig neutrale Haltung. Zwischen Frankreich und England brach zwar Anfang 1202 ber Arieg wieder aus und veranläßte wie eine schärfere Stellungnahme Philipp Augusts bei der Rurie für Philipp, so den Abschluß eines Schug- und Trugbundniffes zwischen Johann von England und Otto. Praktische Bebeutung für den Gang des deutschen Thronstreites aber hat beides nicht gehabt. König Johann war 1204 wegen der französischen Kriegserfolge gar nicht in der Lage, seinem Neffen Otto zu helfen, und dis zu einer thätigen Unterstügung Philipps verstieg sich die französische Histo

und dis zu einer thätigen Unterstugung syntipps verstieg sich die stanzosische Dulissereisschaft damals wenigstens noch nicht.

3) Otto auf der Höhr seiner Erfolge (1203). Das Jahr 1208 zeitigte den Erfolg der kurialen Minierarbeit. Im tiefsten Geheimnis wurden durch Bermittelung des päpstlichen Legaten Guido Beradredungen mit Böhmen und Thüringen getroffen. Ottokar von Böhmen brauchte des Kapstes Entgegenkommen in der Frage der Umgestaltung des selbständigen Bistums Prag zu einem Landesdiskum, sowie zur Anerkennung des von den Stausen ihm verliehenen Königkums; sein Gegensat zu den Bettinern, den Freunden Philipps, infolge der Verstogung seiner Gemahlin, der Wettinerin Abela, die ihm durch Begünstigung eines Prätendenten im eigenen Lande Schwierioseten zu beretten suchsten. führten zu einer Entfremdung auch von Lande Schwierigkeiten zu bereiten suchten, führten zu einer Entfremdung auch von

Philipp. Hermann von Thüringen verfolgte überhaupt nur die Politik des höchsten Preises. Im April 1208 erkannte endlich Philipp die Unvermeiblichkeit des Krieges gegen beide, und in energischer Schnelligkeit traf er seine Maßregeln. Ende Matrückte er schon in Thüringen ein, wo sein eifriger Parteigänger, Lupold von Borms, Ersurt bereits für ihn besetzt hielt. Jur Unzeit gab er den Bitten des überraschen und schwerbedrängten Landgrassen um einen achttägigen Wassenstlistend nach; inzwischen kam von Braunschweig Psalgaraf Heinrich, auß Böhmen Ottokar mit starken Hilfscharen herbei. Philipp, vergeblich in Dresden belagert, wars sich nach Meißen. Hier und zugleich im magdeburgischen Gebiete tobte der Kamps, der nach Ottos Eintressen mit den niederrheinischwestssilischen Scharen noch weitere Außbehnung erhielt. Nach greulichen Berwüstungen zogen die Berbündeten ab, und Philipp konnte Schwaben wieder erreichen (Oktober). Da Innocenz die Verhandlungen, in die er mit Philipp auf bessen Verenlassung hin vor dem Veginn des Feldzugs im allergrößten Geheimnis eingetreten war, jezt nach Ottos glücklichen Ersolgen abbrach und sich ernstlicher denn je bei weltlichen und geistlichen Fürsten für ihn besmühre, da es serner seinem Legaten Judo gelang, die abermals in Streit geratenen niederrheinischen Anhänger Ottos, Holland, Flandern, Bradant, wieder zu versöhnen (November 1208), die lau gewordenen, Heinrich von Kadant, wieder zu versöhnen zu euen Anstrengungen für die welssisch zu veranlassen, so sonnte Otto wohl hossen, im nächsten Jahre, 1204, durch einen Angriff auf die Stammlande seinen Gegner endgültig zu besiegen.

# § 85. Endgültiger Sieg des ftanfischen Königtums. Philipps Ende (1204 bis 21. Juni 1208).

Anftatt bes erhofften Sieges brachte bas Jahr 1204 Otto völligen Niedergang. Anfang 1205 sah er sich verlassen von fast allen seinen Anshängern, den erst im Borjahre gewonnenen, Böhmen und Thüringen, und benen, die ihn erhoben hatten, Abolf von Köln und Bradant. Rur die Stadt Köln und seine braunschweigischen Erblande hielten noch zu ihm, als Philipp am 6. Januar 1205 in Aachen sich nochmals mählen und trönen ließ. Alls nach der unglücklichen Schlacht bei Wassenberg (27. Juli 1206) auch Köln sich Philipp ergab, blied ihm nur noch Braunschweig. Zwar hoffte er immer noch auf England und jest auch auf Dänemark; aber seine stärkste Stüze, Innocenz, nahm die 1206 von Philipp angebotenen Unterhandlungen an, die Anfang 1208 zum Abschluß kamen. Philipp ging als Sieger über den Welsen und den Papst hervor. Er erlangte die Anerkennung seines Königtums und behauptete die von der Kurie in Anspruch genommenen Reichslande in Italien. Zum Bollgenuß seines Sieges aber kam er nicht. Als er den letzen Kampf mit Otto vorbereitete, tras ihn das Schwert des Mörders (21. Juni 1208).

¹) Der große Abfall von Otto (1204). An Stelle des letzten Erfolges brachte das Jahr 1204 den großen Abfall von Otto. Infolge des holländischen Erbfolgestreites — Graf Dietrich von Holland starb im Februar 1204, über sein Erde stritten sein Bruder Wilhelm von Osstand und der Graf Ludwig von Looz —, welcher fast alle Fürsten des Niederrheins in seine Kreise zog, verlor er die Unterstützung seiner ältesten Anhänger fast völlig. Dazu kam dann der plözliche Uebertritt des eigenen Bruders, des Pfalzgrassen Heinrich, zu Philipp, als dieser nach Entsetzung Goslars den Welsen in der Nähe von Wolsenbüttel schlachtgerüstet gegenüberlag. Die Entschädigungen, die Heinrich vom Bruder für die vielsachen Opfer forderte, besonders für den Verlust der Pfalz, die er nur vorübergehend betreten hatte, waren ihm verweigert worden, und das entschied seine Parteinahme. Von Philipp erlangte er die Bestätigung der Pfalzgrafschaft und außerden die Reichsvogtei über Goslar. Otto warf sich nach Braunschweig; Philipp, rasch zurücziehend, bereitete in größter Peimlichseit und Schnelle einen umfassenden Angriss auf Thüringen vor.

Dieser sand statt im Juli; vor Weißensee vereinigte sich Philipps Heer mit bem der sächsischen Anhänger zu gemeinsamer Belagerung der Stadt; Ottokar von Böhmen wagte trot seines stattlichen Heeres keinen Entsat, sondern ließ Hermann schmählich im Stich; am 17. September mußte sich dieser zu Ichtershausen Philipp auf Gnade und Ungnade ergeben und bezahlte seinen Abfall mit Verlust der ihm 1199 bewilligten Lehen. Sosort folgte sodann der Angriff auf Böhmen und dessen Unterwerfung. Ottokar zahlte Buße, versprach Abela wieder anzunehmen, dafür ließ Philipp den von den Wettinern unterstützten Prätendenten sallen. Schlag auf Schlag tras Otto. Die Ersolge Philipp Augusts von Frankreich gegen England eben im Jahre 1204 wirkten auf den mächtigsten niederrheinischen Fürsten, Heinrich von Bradant, der, wie Abolf von Köln, in der letzten Zeit nur noch ein lässiger Bundesgenosse gewesen war. Beide standen schon während des Thüringer Feldzugs in Unterhandlungen mit Philipp. Sie unterwarfen sich ihm am 11. November 1204 in Roblenz, nachdem beiden zuvor weitgehende Schentungen und Brivilegien bewilligt worden waren. Ihnen solgte sast der gesamte niederrheinische Abel. — Am Ende des Jahres war Philipps Stellung so anerkannt, daß zur Bollziehung der Königskrönung am richtigen Ort durch den berechtigten Erzbischof der Krönungstag auf den 6. Januar 1205 ausgeschrieben werden konnte. Diefer fand ftatt im Juli; vor Beißensee vereinigte fich Philipps Heer mit bem

auf ben 6. Januar 1205 ausgeschrieben werben konnte.

2) Beitere Erfolge Philipps (1205—1207). Erft als Philipp zur Krönungsreise nach Aachen aufbrach, ermannte fich Otto aus ber ftumpfen Unthätigkeit, in die ihn die wiederholten Schläge des verstoffenen Jahres verset hatten. Bon Braunschweig aus eilte er nach Köln, um seinen einzigen Stützpunkt noch zu halten. Nur Serzog Walram von Limburg mit seinen beiben Söhnen hielt bort bei ihm aus. Philipp dagegen gelangte zum angesehten Termin nach Aachen, unterzog sich bort der nochmaligen Wahl der zahlreich versammelten Reichksfürsten und wurde dann nehst seiner Semahlin seierlichst gekrönt (6. Januar 1205). Der Angriss außen, den letzten und einzigen Halt Sitos außer Braunschweig, wurde auf das Spätighr verschoben. Bis dahin trat als neues Moment des Zwiespaltes hinzu das Kölner Schisma. Wie Innocenz von den zu Philipp Uebergetretenen hauptsächlich den Pfalzgrasen Heinrich und den Kerzog von Brabant Ansang 1205 gebannt hatte, so versiel auch Erzbischof Abolf von Köln der großen Erkommunikation (19. Mai) und nach seinem Ungehorsam gegen die päpstliche Titalion zur Rechtsertigung der Abselung (19. Juni). An seine Stelle wurde gewählt Bruno von Sain, dem die Stadt ihrem Side gemäß zusiel. Die Mehrzahl der Kölner und westsfälischen Ministerialen dagegen blieb dei Abolf. So tobte der Kamps schon um Köln, als Ende September Philipp mit großer Wacht heranrückte. Füns Lage lang wurde die Stadt schaf beführmt, dann das Gebiet weit und breit verheert Rur Herzog Walram von Limburg mit seinen beiden Sohnen hielt dort bei ibm

weitfalischen Winniperialen bagegen blieb bei Abolf. So tode der Kampf schon um Köln, als Ende September Philipp mit großer Macht heranrücke. Fünf Lage lang wurde die Stadt scharf befürmt, dann das Gediet weit umd breit verheert und Ende Oktober der Mickzug angetreten. War auch kein Sieg ersochten, so mehrte sich doch täglich Philipps Anhang. Im Jahre 1206 vollendete sich Ottos Geschick. Zwar gelang es seinen Parteigängern noch, das staussische Goslar zu nehmen (Juni), aber in offener Feldschlacht von Philipp dei Wassenberg an der Roer geschlagen (27. Juli), bald darauf selbst von dem dis dahin treuen Kölnverlassen, blieb er allein auf Braunschweig beschänkt; von seinem Königkum war keine Rede mehr. Seine vollkommene Niederlage bezeichnet, daß König Philipp 1207 innerhalb der Mauern seiner erbittertsten Feindin, Kölns, das Ostersest seinen.

3) Die italienischen Berhältnisse. Junocenz und Philipp. Junocenz konnte während 1204 der Berhältnisse in Italien wegen Otto nicht belsen. In den von ihm nach Heinrichs VI. Tode dem Kirchenstaat einverleibten Provinzen, Spoleto, Ancona, war das Ansehen der päpstlichen Regierung gering; ebenso in Tuskcien; Treviso war mit seinen Fehden zwischen Ezzelin da Romano und Azzo von Este beschäftigt. Zwischen den Lombardenstädten war zwar durch Innocenz Vermittelung 1202 ein Friede auf sechs Jahre zu stande gekommen, aber sür die Pläne seiner Politik zeigten sie sich seineswegs willsährig. 1208, als Philipps Königtum darniederlag, verlangten sie von ihm geradezu bessen Unterstützung, da in ihrem Interesse die Oduer des deutschen Thronstreites lag. Alle Ersolge der päpstlichen Politik in Incona und Spoleto brach das päpstliche Regiment vor ihm Borriden nicht; in Ancona und Spoleto brach das päpstliche Kegiment vor ihm Vorrücken nicht; in Ancona und Spoleto brach das päpstliche Regiment vor ihm zusammen: seine Bereinigung mit dem gerade damals auch stegreichen Diepold von Acerra in Apulien drohte die verhaßte Berbindung des sizilischen Reiches mit Deutschland herzustellen. Das wenigstens verhinderte Innocenz in rascher Schwenkung seiner Politik. Er gewann den lang bekämpsten Diepold, der in Anerkennung der

papftlichen Regentschaft und Vormundschaft im sigilischen Reiche jeder Berbindung mit Deutschland entsagte. Troz der entscheidenden Riederlage hosste Otto immer noch, mit Hilfe der auswärtigen Gönner seine Sache zum glücklichen Ende zu führen, und wies daher in persönlicher Jusammenkunst mit Philipp vor Köln, dalb nach dem Tage von Wassender, alle Bergleichungsvorschläge zurück. Hatte doch noch Papst Innocenz Ansang 1206, vor der entscheidenden Niederlage des Welsen, sowohl in Deutschland wie auch in England energisch seinen Plänen auf die esthserer Waldemar II. von Dänemark, durch Philipp in seinen Plänen auf die esthsändische Kolonie gestört, seine Reutralität und sandte Ansang 1207 einige dänische Abteilungen zur Filse nach Braunschweig; schien endlich Johann von England nach Abschluß wiederum eines Wassenstillstandes mit Frankreich, zu Thouars, Oktober 1206, zur Unterstützung seines Nessen bereit, besonders da in den Bedingungen des Stillstandes die Klausel sehlte, die ihm die Unterstützung Ottos verbot. Aber gerade der, auf den er die größte Hossinung baute, verließ ihn. Ebenfalls vor der entscheidenden Schlacht von Wassender, bereits im Juni 1206, hatte Philipp die Verbindung mit Innocenz wieder angeknüpft und ihm durch Vermittelung des Patriarchen Wolsser von Aquileja eine würdige Rechtsertigung seines Verhaltens und Vorschläge zur Einigung zugehen lassen. Beenn auch Innocenz sich 1206 noch zu mit Deutschland entfagte. Trop ber entscheidenden Riederlage hoffte Otto immer Borschläge zur Einigung zugehen lassen. Benn auch Innocenz sich 1206 noch zu teinem Entgegenkommen entschließen konnte, so erkannte er doch, daß weiteres Biderstreben gegen die vollzogene Entwickelung in Deutschland nuplos und schädlich sei, im Mai 1207 schickte er zu weiteren Berhandlungen seine Legaten nach Deutschland, die in ihrer friedlichen Thatigfeit durch die Bemühungen Bolfgers von Aquileja und des Erzbischofs von Salzburg unterstügt wurden. Die Berhandlungen wurden, August, in Worms eröffnet. Die persönliche Frage, Philipps Lösung vom Banne, war bald erledigt, aber in der Mainzer und Kölner Frage wollte es zu keiner Entscheidung kommen, da Philipp erst nach Ottos Abdantung die Regelung dieser kirchwar bald erledigt, aber in der Mainer und Kölner Frage wollte es zu keiner Entscheidung tommen, da Philipp erft nach Ottos Abdantung die Regelung dieser Kirchlichen Angelegenheiten vornehmen wolke. Die Bemühungen der päpftlichen Legaten, die un Otto nach Braunschweig eilten, mährend Philipp zur Erleichterung des Bertehrs den Reichstag nach Nordhausen (August), dann nach Quedlindurg verlegte, blieden ohne Ersolg, alle Anerdietungen, die von Philipp selbst in mehrsacher persönlicher Jusammenkunst gemacht wurden, waren nuzlos, so das Ende September die Berhandlungen abgedrochen wurden, waren nuzlos, so das Ende September die Berhandlungen abgedrochen wurden, waren nuzlos, so das Ende September die Berhandlungen abgedrochen wurden, waren nuzlos, so das Ende September die Berhandlungen zeigte Philipp größere Nachgiedigkeit. Erzdisch Fruno von Röln, der dei Wassensch gefangen worden war, wurde gemäß dem Berlangen Innocenzin Freiheit geset, dasür lösten die Legaten Erzdischof Voolf vom Bann. Den Lupold von Wainz, seinen waderen Borkämpser, ließ Philipp auf den Entscheid der Fürsten zu nur den Spiele gest, dasür lösten der Knerkennung von dessen Entscheid der Fürsten zu fahrung seiner Seche den Patriarchen Bolfger, den Knerkennung von dessern Senschausen frage stimmte er ebenfalls auf den Rat der Fürsten zu und delegierte zur Führung seiner Sache den Patriarchen Bolfger, den Burggrasen von Magdeburg und zwei seiner Ministerialen. Da auch Otto auf Innocenz Ordnen sich dessen und zwei seinen Kahen. Sie kamer weiteren Berhandlungen in Kom. Sie kamer im solgenden Jahre (1208 Wärz—Wai) zum glücklichen Wischluß. Das Haupzgewicht lag in der Schwerpunkt der weiteren Berhandlungen in Kom. Sie kamer im solgenden Jahre (1208 Wärz—Wai) zum glücklichen Wischluß. Das Haupzgewicht lag in der Ausseinandersehung über die Reichsterritorien in Mittelitalien, in Tuscien, Ancona und Spoleto, welche die Kurie nach Heinipp das Kecht des Reiches, Innocenz willigte in ihre Kestituierung; dafür versprach der König, den Kest des Keiches, Innocen

4) Philipps Ende. So schien Philipp am Borabend des vollsommenen Ersfolges zu stehen; umfassende Hüstungen wurden getroffen, um mit Ablauf des Wassensteilstandes den letzten Schlag gegen den Welsen zu führen. Allerdings sehlten schwarze Punkte am politischen Horizont nicht: die Verbindung mit Philipp von Frankreich hatte sich seit jenem Wassenstülstand von Thouars (1206), der Johann die Unterstügung des Ressen frei gab, gelöst, eine Entfremdung war eingetreten infolge der verschiedenen Parteinahme beider Könige in der Fehde ihrer Basallen, des Bergogs von Oberlothringen und bes Grafen von Bar. Danemart gegenüber brobten ernstliche Berwickelungen infolge ber Investitur, die Philipp dem nach dem Tode Hartwicks von Bremen (1207) gewählten Waldemar, dem früheren Bischof von Schleswig, dem erbitterten Feinde König Waldemars, erteilt hatte, und im Reiche selbst erregte die Haltung Hermanns von Thüringen und der Wettiner Fürsten, die Philipp wegen der Berlodung seiner Tochter Kunigunde mit einem Sohne ihres Lodseindes, Ottokars von Böhmen, zürnten, schweren Berdacht. Aber allen Ausssichten und Befürchtungen machte der Streich des Mörders ein Ende. Pfalggraf Otto von Wittelsbach, in seiner Bewerdung um eine Tochter Philipps getäuscht, angestachelt von dem Argwohn, daß der König seinen anderweitigen Bewerdungen um eine Tochter Heinrichs von Schlesten Hindernisse bereite, erschlug Philipp am 21. Juni 1208 zu Bamberg, wo sich das Hauptquartier des beginnenden Heerzuges befand. Eine Persönlichkeit fand so ein unseliges Ende, deren Güte, Wilde und Freigebigkeit die Zeitgenossen nicht genug zu rühmen wußten.

#### § 86. Das welfische Königtum Ottos (1208 bis Juli 1209).

Nach dem plöglichen Tode Philipps von Schwaben vereinigten sich die bisher feinblichen Parteien zu der Erhebung seines Gegners, des Welsen Otto. Dies wurde erleichtert einerseits durch seine zurückaltende Politik, gemäß welcher er die aus seiner Wahl von 1198 sich ergebenden Ansprüche auf die Krone nicht betonte, vielmehr unter Anerkennung der völligen Wahlfreiheit der Fürsten von neuem als Bewerber um die erledigte Krone auftrat; andrerseits durch die in Aussicht genommene Verlodung mit der ältesten Tochter des stausischen Gegners, wodurch er die sehr bedeutende und einslußreiche stausischen Ministerialität an seine Person sesselte. Im Einverständnis mit der Kurie, im Gegensat zu den Vermühungen Frankreichs, wurde Otto am 11. November 1208 in Frankfurt von den answesenden Fürsten gewählt 1); nach Vollendung seines Umrittes durch das Reich war er allgemein anerkannt. Einige Jahre hindurch genoß das Reich ben lang entbehrten Frieden, den er mit starker Hand schrimte 2).

er hiersiber bindende Bersicherung von Otto empfangen, ferner die Belehnung mit den Reichslehen der Morder Philipps, des Pfalggrafen Otto und des gleichfalls angeklagten Markgrafen Heinrich von Istrien, erhalten hatte, trat er Otto dei. Auch Böhmen hielt sich fern, der verwandtschaftlichen Beziehungen zu Philipp und hauptsschich der engen Berbindung wegen, die zwischen Otto und Böhmens Feinden, den Bettinern bestand, ebenso Leopold von Desterreich und der Herzog von Zährten. Wettnern veland, ebens bent ber beiterteit und der gerag von Zahringen. Der stärkste, für einen Augenblick gesährlichste Gegensat drohte aber durch Frankreichs Veranlassen wiederzum vom Niederrhein. Bie Johann von England sich jetzt mit Feuereiser seines Nessen annahm, ihn mit Geld unterstützte, so arbeitete ihm Philipp August von Frankreich entgegen. Als seine Alagen dei Innocenz keinen Ersolg hatten, trat er in Verdindung mit der Königin-Witwe Frene, und es gelang ihm in der That, in Heinrich von Bradant, dessen Sohn verlobt war mit Narie, ber Tochter Philipps von Schwaben, einen Gegenkandibaten gegen Otto aufzustellen. Aber mit dem Tobe der Königin-Witwe (27. August 1208) und der Abneigung der rheinischen Fürften fiel bie frangofische Rombination balb ohne Schaben zusammen. rheinischen Fürsten siel die französische Kombination bald ohne Schaben zusammen. Auf dem Reichstag, der in Frankfurt zum angesetzen Termin zusammentrat, unterzog sich Otto einer Neuwahl: er wurde einstimmig gewählt. Seine erste Sorge war die Bestrasung des Mörders und des — mit Unrecht — der Mithilse angeklagten Markgrafen Heinrich von Istrien und des Bischofs Stbert von Bamberg: sie wurden geächtet; die dagerische Pfalzgrafschaft kam an den Grasen von Ortenburg, das Allod Ottos, sowie die Reichslehen beider an Herzog Ludwig. Den Mörder erreichte die gerechte Strase im März 1209; Heinrich von Kalden entdeckte ihn zufällig in einer Scheune in Oberndorf dei Regensburg und tötete ihn mit eigener Hand. Die beiden andern Angeklagten wurden später von der Acht befreit. — Die staussischen Bestzungen nahm Otto vorläusig für die beiden noch unvergebenen Töchter Philipps, die ältere und jüngere Beatrix, in eigene Verwaltung; eine Verlobung mit der die altere und jüngere Beatrix, in eigene Bermaltung; eine Berlobung mit der alteren lehnte er damals noch ab, bis er des der Berwandtschaft wegen notwendigen papftlichen Dispenses versichert sein konnte. Gin allgemeiner Landfriede, in Frankfurt beschloffen und rudfichtslos burchgeführt, schaffte ben geplagten beutschen Landen für wenige turze Jahre einige Huhe.

nach dem großen Anerkennung (Juli 1209). Nach dem großen Reichstage zu Frankfurt durchzog Otto das Reich, den Bestig des Reichsgutes anzutreten, den Landfrieden durchzusühren und die Zustimmung der noch ausstehenden Fürsten zu Diefe erfolgte ohne Schwierigkeiten; auch die mit dem Papfte eingeleiteten Berhandlungen wegen ber Anerkennung und bes Dispenses zu seiner beabsichtigten Berlobung tamen — Genaueres ist nicht bekannt — jum Abschluß. beabsichtigten Berlodung tamen — Genaueres ist nicht bekannt — zum Abschluß. Das Resultat liegt vor in der Speierer Urkunde vom 22. März 1209, einem "durch seine Unrühmlichkeit und seine unheilvollen Folgen denkwürdigen Monumente deutscher Geschichte". Hier verzichtet Otto auf das Spolienrecht, erkennt den von Innocenz geschaffenen Kirchenstaat — also die Abtretung von Luscien, der Romagna, Spoleto und Ancona — ebenso wie die päpstliche Lehnshoheit über Sizilien an; er gestattet die unbedingte Appellation nach Kom in allen Kirchensachen und gibt die durch das Wormser Konkordat verdrieften königlichen Rechte — besonders also die Entscheidung zwiespältiger Wahlen — vollständig preis. Als Gegenleistung der Kurie erlangte er die Jusage der alsbaldigen Kaiserkönung und den päpstlichen Heitzbergens. Alsbald wurde ein Reichstag nach Würzdurg angesagt, auf dem die Bestimmungen über den Komzug getrossen follten. Hier (Mai) vollzog sich der Anschluß der noch sehlenden Fürsten, Böhmens und Mährens, des Jähringers, Lothringens und auch des präsumtiven Gegenkönigs, Heinrichs von Bradant. Ferner knüpste Otto, nachdem durch einen Rechtsspruch der anwesenden Fürsten und durch den päpstlichen Dispens jede spätere Ansechtsspruch der anwesenden Fürsten und der päpstlichen Dispens jede spätere Ansechtsspruch der anwesenden Fürsten und der den päpstlichen Dispens jede spätere Ansechtsspruch der anwesenden Fürsten und der den päpstlichen Dispens jede spätere Ansechtschafteit ausgeschlossen und durch den papftlichen Dispens jede spätere Ansechtbarkeit ausgeschlossen war, durch die Berlobung mit Beatrix, der elssährigen Tochter Philipps, die Bande sester, welche die frühere stausische Partei an sein Königtum sesselte. Als Termin für die Romfahrt bestimmte er den 25. Juli, als Versammlungsort das Lechfeld. Nachdem er seinem Bruder Heinrich die Verwaltung der Reichslande oberhalb der Mosel übertragen hatte, trat er zum bestimmten Termin die Romreise an. Ueber den Brenner, an Verona vorbei, gelangte er nach Peschiera (14. August).

## § 87. Ottos Romang. Ronflikt mit dem Papfte (Commer 1209 bis März 1211).

Als Otto im Sommer 1209 zur Erwerbung ber Kaiserkrone nach Italien kam, erwartete ihn die Ausgabe, den seit Heinrichs VI. Tod völlig unterbrochenen Zusammenhang Italiens mit dem Reiche wiederherzustellen 1). Er that dies rücksichtslos und erfolgreich und wurde hierin von der Kurie nicht gehindert. Bor und nach der Kaiserkrönung (4. Oktober 1209) herrschte ein gutes Einvernehmen zwischen ihm und Papst Innocenz 2). Erst als er in die Bahnen stausischer Politik einlenkte und troz seiner mehrsach ersolgten Anerkennung des sizilischen Reiches als eines päpstlichen Lehnsstaates dieses dennoch zum Reiche ziehen wollte, kam es zum unvermeiblichen Konssitt mit der Kurie, die eine derartige Wiederaufrichtung der stolzen Macht Heinrichs VI. nicht dulden konnte. Um 18. November 1210 wurde der Kaiser gebannt: alsbald erfüllten Wassenlärm und Kriegszgetümmel wiederum die deutschen Lande 3).

1) Die italienischen Berhältnisse und der Reichslegat Wolfger von Aquileja. Zwischen den oberitalischen Städten herrschte seit dem Wassenstillstand von 1202 Friede dis zum Jahre 1208; dann aber brach die alte Rivalität, verschärft durch den Gegensah der ständischen Entwickelung, von neuem hervor. Bald war die frühere Parteistellung, das demokratischen Kremona, wieder da. 1208 kam es zum ossenen Konstitt. In der Trevisaner Mark hörten die Streitigkeiten zwischen den Großen nicht auf, hauptsächlich kämpsten um den Borrang Azzo von Este und Ezzelin II. da Romano. Die Reichsgewalt war hier wie in den übrigen Teilen Ober- und Mittelitaliens völlig verschwunden; die Reichslegation des Bischofs von Worms (Ende 1208, siehe oben) und seines Nachfolgers, Konrads von Regensburg, waren zu turz, als daß sie durchgreisende Aenderungen hätten herbeisühren können. Mit dem Umsschwung in der papstlichen Politik zu Gunsten Philipps war von diesem alsbald der Patriarch Wolfger von Aquileja als Legat des Reiches bestellt worden, und eben denselben ernannte auch Otto (Januar 1209), als Abgesandte der oberitalischen Städte beider Parteien vor ihm erschienen. Im März kam Wolfger nach der Lombardei. Ohne Schwierigkeit huldigten die Städte. Sodann wandte er sich gemäß seiner Bestallung, die ihn ausdicklich auch für die Komagna, für Ancona, Spoleto, Auseien bestätigte, zur Aussübung seines Amtes, d. h. zur Restitution der dem Reiche entfremdeten Bestyngen, zuerst nach der Komagna, dann nach Tuscien. Aber auf eben diese Lande hatte Otto bereits 1198 verzichtet, und während Wolfger sein Amt antrat, wiederholte er in der Speierer Urkunde diesen Berzicht, ohne daß Wolfger kunde davon hatte. Bei dieser zweideutigen Haltung des Königs konnte von einer ersprießlichen Katügkeit von senen Abmachungen Kunde erhielt, und ging dem König entgegen. Bahrscheinlich dei Bologna traf er mit ihm zusammen.

3) Otto und Junscenz bis zur Kaiserkrönung (4. Oktober 1209). Otto hatte inzwischen in der Trevisaner Mark zum Borteil Ezzelins den Frieden hergestellt, hatte die Forderungen des Reiches nachdrücklich geltend gemacht, z. B. die Zahlung aller seit 1197 rückstädigen Gesälle und Leistungen auf einmal verlangt, und rücke nun nach Tuscien. Bei Bologna scheint er nach einer Auseinandersetzung mit Wolfger, vielleicht auch nach dem Rat und Urteil der begleitenden Fürsen — wir sind hierüber kaum unterrichtet — eine desinitive Stellung zu seinen eigenen Bersprechungen der Kurie gegenüber genommen zu haben. Seitdem betrachtete er sie als unverbindlich, weil der Zustimmung der Fürsten entbehrend, und zog die fraglichen Gebiete, die Romagna, Ancona und Spoleto, wieder an das Reich. Junocenz mußte erkennen, daß diese Gebiete für ihn verloren waren; daher suchte er, als Otto bei ihm in Viterbo eintras, wenigstens die streitigen tuscischen und Mathildischen Gebiete setzuhalten, indem er von Otto vor der Krönung die eidliche Zusage ver-

langte, die 1197 zwischen Papft und Reich streitigen Gebiete in den befinitiven Besitz der Kurie übergeben zu lassen. Aber auch hierin scheiterte er; Otto ließ sich nur zu dem Bersprechen herbei, die wirklich nachweisdaren Rechte der Kirche anerkennen zu wollen. Doch erlitten die guten Beziehungen dadurch keinen Schaden: am 4. Oktober 1209 vollzog Innocenz in seierlicher Handlung die Kaiserkrönung Ottok, während bessen Mannen draußen den Ansturm der erbitterten Kömer blutig unrickstugen. Nuch in der nächten Deit allegen Beziehungen nach ungestäht. surückschlugen. Auch in der nächsten Beit blieben die Beziehungen noch ungetrübt; obwohl Otto die Forderungen der Reichsgewalt in unbestrittenen Reichsgebieten energisch geltend machte, enthielt er sich dessen in den auch von der Kirche desanspruchten, und die Berhandlungen über Herbeiführung einer Einigung liefen weiter, dis die Abwendung von dieser maßvollen und berechtigten Politik, die sich nach einigen Monaten in Otto vollzog, dem Papste die Wassen gegen seinen Kaiser

in die hand brudte.

3) Die herstellung der Reichsgewalt in Italien. Umschwung der kaiserlichen 1911) Balb nach der Raifer-Bolitik. Konflikt zwischen Kaiser und Bapft (Anfang 1211). Balb nach ber Raiserfrönung wandte sich Otto wieberum rudwärts, burchzog bis zum Ende 1209 und Anfang 1210 Tuscien und Spoleto, bann wieberum von Luscien aus die Romagna (Marg) und befuchte hierauf die oberitalischen Städte. Ueberall stellte er energisch den Status von 1197 wieder her und brachte die Autorität des Reiches nachbrücklich zur Geltung. Aber dies war bereits nicht mehr der einzige Zweck seines Zuges; seit Februar 1210, in Fasnza beginnend, forderte er die Kontingente der Städte zu einem Zuge gegen Sizilien, und mit Pisa schloß er einen Vertrag, wonach ihm die Stadt gegen bedeutende Privilegien vierzig wohlgerüstete Saleeren zu stellen sich verpsischtete. Dieser bedauerliche Wechsel der kaiserlichen Politik sussammen mit der Antunft Diepolds von Acerra, der seine lang verteidigten Gediete im Süden verlassen, sich Otto angeschlossen hatte und nun von ihm mit Spoleto belehnt wurde (Februar 1210). Es ist kaum ein Zweisel, daß Diepold als der Urheber dieser neuen Plane anzusehen ist, welche die bisher maßvolle Stellung Ottos in ihr Gegenteil unheitvoll anderten, ihn aus einem energischen Vorlämpfer des Reiches recht zu einem abenteuernden, rechtlosen Eroberer stempelten. Ein Anspruch des Reiches auf Sizilien bestand nicht, und Friedrich von Sizilien hatte dei allen Differenzpuntten — es handelte sich um seinen Absindung aus der stausschles eine berartige Erwägung hinderte den Kaiser, noch die leicht vorauszusehende Folge seines Borschaft den Kaiser, noch die leicht vorauszusehende Folge seines Borschaft und wirder den Kaiser, noch die leicht vorauszusehende Folge seines Borschaft und kier weber eine berartige zur Geltung. Aber dies war bereits nicht mehr der einzige Zweck seines Zuges; Erwägung hinderte den Raifer, noch die leicht vorauszusehende Folge feines Borgehens, ber Bruch mit ber Rurie. Schon als Lehnsherr Siziliens burfte ber Papft ben Angriff Ottos nicht geschehen laffen, und wie hatte bie Rurie einem Unternehmen ruhig gusehen tonnen, durch welches das alte Schrednis, die Berbindung bes Reiches und Sigiliens, herbeigeführt werben mußte! Diefe neuen, weitgehenben bes Reiches und Siziliens, herbeigeführt werden mußte! Diese neuen, weitgehenden Plane Ottos störten das Einvernehmen mit Innocenz, nicht die Unmöglichkeit, sich über die streitigen Gebiete zu einigen oder deren schließliche Besetzung. Bon Norden herkommend, zog Otto im Berlauf des August 1210 Tuscien mit Ausnahme von Kiterdo an sich, was keinen Bruch des vor der Kaiserkrönung gegebenen Bersprechens eines gütlichen Austrags bedeutet. Hatten es seine Borgänger am Reiche doch ebenso gehalten. Es solgte diesem Schritte daher auch nicht eine Rücksorderung seitens der Kurie, sondern unter Bannandrohung eine Berwarnung vor weiteren Schritten. Aber Otto war nicht mehr zu halten; ebensowenig, wie er sich vorher um die Mißbilligung Bolfgers von Ausliesa (Mai), um die Abmahnungen der Herzöge von Bayern und Kärnten, des Erzbischofs von Salzdurg gekümmert hatte, hielten ihn jeht die Drohungen der Kurie zurück. Ansang Ottober vereinigte er sich mit Dievold von Svoleto: in leichtem Zug unter dem Zulauf der wankelmütigen mit Diepold von Spoleto; in leichtem Zug unter dem Zulauf der wantelmütigen apulischen Barone besetzte er noch im Spätjahr 1210 Capua, Aversa, Reapel, Sa lerno. Auf dieses Borgehen erfolgte sofort die papstliche Antwort: am 18. Rovember wurde Otto gebannt. Aber tros des Bannes, tros der Schreiben, durch die Innocenz alsbald dem Kaiser in Deutschland Feinde zu erwecken suchte, gab er die Hoss-nung, Otto zurückzuhalten, noch nicht auf; dis zum Ende Februar setzte er unter Bermittlung des Abtes von Morimond die Berhandlungen mit dem Gebannten sort, aber biefer blieb hartnäckig, und so wurde mit der seierlichen Berkundung seiner . Extommunitation (31. März 1211) der Bruch zu einem endgültigen.

#### § 88. Raifer Otto und König Friedrich von Sizilien (1211—1212).

Während Otto mit Eroberung des sizilischen Reiches beschäftigt war, hatten die vereinten Anstrengungen des Papstes und Frankreichs bei den deutschen Fürsten den gewünschten Ersolg. Im Gegensatzu dem rechtsmäßigen Königtum, gefördert durch die Kurie, die alte Feindin, unterstützt durch Frankreich, den alten Freund seines Hauses, kam der Stauser Friedrich in das Reich (1212). Die Erfolge, welche Otto dis zu dessen Erscheinen gegen die redellischen Fürsten davongetragen hatte?), schwanden rasch dahin; mit dem Tode seiner staussischen Gemahlin löste sich die Verdindung mit der staussischen Partei; alles wandte sich dem Sproß des alten Königsgeschlechtes zu. Nach einem wunderbaren Siegeszug von den Alpen den Rhein entlang wurde Friedrich am 5. Dezember 1212 in Frankfurt gewählt und am 9. Dezember in Mainz gekrönt.

1) Beginn des Bürgerkrieges (1211). Schon mit dem Spätjahr 1210 hatte in Deutschland der heimliche Kampf gegen den fernen Kasser begonnen, und zwar van zwei Seiten her, von Frankreich und Rom. Der französsige König, sin den das Kaisertum Ottos eine stete Bedrohung war, bearbeitete die weltlichen Fürsten den hand in Hermann von Thüringen den geeigneten Bernittler, der Papit hauptsächlich is geistlichen; ihm diente der frühere Erhölichof von Köln, Mools von Altiena. Ausgang ging seder seinen eigenen Weg, dann aber vereinigten sich beider Bemühungen. Die össigklie Austeilung der Bannung, sowie die Ausfrehrung zum Abfall und die wenn auch noch sehr verhüllte Andeutung über den an Ottos Stelle zu Wählenden, die Innocenz Ansang zehruar 1211 an die deutsche Pürsten zu das den wohldereiteten Boden. An Thüringen schloß sich Böhmen nuch vor allem Erzbischof Siegfried von Mainz an, diese bildeten den Kern der Opposition. Aus einem Lage in Bamberg trat die antiwelssiche Bartei mit der seierlichen Bertündigung des Bannes durch Erzbischof Siegfried und mit dem erseinsche Ausgang des Verlagen und köhnens zum erstenmal össenlich Siegfried und mit dem össenlichen Ausgand und köhnens zum erstenmal össenlich Siegfried und mit dem Angebeurg und Köln aber hielten an Otto seif, und eine ähnliche Spaltung zeige sich unter den Bischöfen und den überigen Fürsten. Jedoch war die Brewegung gegen Otto schlang gestender 1211 in Rümderg versammelten Fürsten, Böhmen, Bagern Oesterreich, Thüringen, beschlossen, den sandbauer, die vom König Philipp August angeregt, durch den Vallen und Schlen, eine Kandblaum, die zu den kein den Ausgang der kied und Kalien nach gene gestender 1211 in Rümderg versammelten Fürsten, Böhmen, Bagern, destenden der keine Bestätigen Fernann in Deutschland betrieben, die vollste Justimmung Innocenzigun wöhlen, eine Kandblaum, bestand her deutschland der Keiren und Anselm von Fürsten zu der deutschland von Keiser und Anselm von Fürsten der deutschland von Reisen und Geinpolung der perdand, kase an kangere der der deuts 1) Beginn des Bargerfrieges (1211). Schon mit dem Spätjahr 1210 hatte in

Alsbald kehrte er um; noch versuchte er vergeblich während des Monats November durch Unterhandlungen von Montefiascone aus den Papst für sich zu gewinnen;

Mitte März 1212 traf er in Frankfurt ein.

2) Herstellung der kaiserlichen Antorität. Im Lauf des Winters hatten sich die deutschen Berhältnisse etwas zu Gunsten Ottos geändert. Zwar hatten sich Albrecht von Magdedurg und Konrad von Speier seinen Gegnern angeschlossen; aber die Rachricht von seinem Herannahen brachte Schwanken und Unsicherheit in deren Reihen, und bald nach des Kaisers Ankunst in Frankfurt gewann es den Anschein, als ob die Opposition auseinanderfallen würde. Auf dem Reichstag, der sogleich in Frankfurt adgehalten wurde, erschienen außer den Getreuen vom Khein und Dietrich von Meißen auch Ludwig von Bayern und unterwarf sich; dasselbe that auf dem Tage zu Hagenau Leopold von Desterreich (April). Her wurde außerdem durch Spruch des Fürstengerichts König Ottokar von Böhmen entsetzt und Böhmen an seinen ältesten Sohn Bratislav, den Ressen der Wettiner, verliehen. Zuletz kanden nur noch Mainz, Böhmen und Thüringen gegen Otto. Siegsried von Mainz setzt nun zwar den kaiserlichen Erzbischof Dietrich von Köln ab und an seine Stelle den früheren Erzbischof Abolf, aber diese Maßregel blieb bedeutungsloß; Ottokar von Böhmen war im eigenen Lande hinreichend beschäftigt, und gegen Thüringen sützer Otto im Juli 1212 eine gewaltige Herzeichen beschäftigt, und gegen Thüringen schrichs von Eiglien mit Spott und Hohn über den "Kassen die nach Eroberung der andern seinen Ruchen, das er die Kunde von dem Herzenden Friedrichs von Sänden zu haben, daß er die Kunde von dem Kerzennahen Friedrichs von Sänden; durch die in Rordhausen am 22. Januar vollzogene Bermählung mit der Stauferin Beatriz durfte er hoffen, die Schwaben bei sich seszunden. Doch unterließ er auf den Kat des getreuen Wolfger von Aquileja nicht, seine Kossition zu sessienen Beitern Beatrix durfter Anstrengung bemührt, Weisensels zu gewinnen und damit den seinen Beiter Anstrengung bemührt, Weisensels zu gewinnen und damit den leizten Widersten zur Kresselfen zu geren nach dem Süden seine Krobe er der Kresselfen zu merkein zur Artseichen Weisere Auch er and den eine Krobe

ihnen: dicht vor dem Erfolg, der das Reich wieder unterworfen in seine Gewalt geben sollte, mußte er ablassen, um in eiligem Zuge nach dem Süden seinen Krone gegen den neuen Angreiser zu verteidigen (Anfang September).

\*) Anfänge Friedrichs II. Seine Bahl am 5. Dezember 1212. Bon den beiden durch die Fürsten zur Betreidung der Erhebung Friedrichs entsandten Sdelin siehen 1) blied Heinrich von Keisen in Oberitalien, um den Widerstand gegen Otto zu schützungen Anselm von Justingen eilte nach Berhandlungen in Rom über die Zustimmungsdedingungen der Kurie nach Messandlungen in Rom über die Zustimmungsdedingungen der Kurie nach Alfageren Ronstanze, und nach längerem Ibager entschloß sich endlich Friedrich zur Annahme der Kandidatur. Nachdem die Rechte der Kurie auf Sizilien, besonders ihre Lehnshhöheit, urkundlich seitgeskellt und dadurch deren Bestürchtungen vor einer Realunion mit dem Reiche, die ihr Friedrichs Königtum bedenklich erscheinen lassen konnten, beseitigt worden waren, trat Friedrich mit geringer Begleitung seine Reise nach Deutschland an (Ansang März 1212). In Kom leistete er dem Papst die Mannschaft für Sizilien; in Genua hielen ihn die schlimmen deutschen Nachrichten vom 1. Mai die 16. Juli seft; dann gelangte er unter manchen Fährlichseiten durch die auf ihn sahnbenden kaisersteundichen Städte nach Cremona, wo er vom 30. Juli die 20. August weitke. Heraufging er nach Trient, verschwindet dann längere Zeit unsern Augen, um plöglich in Chur wieder auszuhauchen. Dessen Bischo schlieben kaiser Dtto, der auf der andern Seeseite dei Uedersingen kand, oder der Abt von St. Gallen; der Auf der andern Seeseite dei Uedersingen kand, oder der Katendenten einasse. Auf Versanlassung des begleitenden papstlichen Leberal wich Otto vor ihm zurüch; Breisoch, wo er Friedrich den Einter Erblande. Uederal wich Otto vor ihm zurüch; Versanlassen, des eine Verseichen den Einter Erblande. Uederal wich Otto vor ihm zurüch; Versanlassen den keiseinen kaiser sollen, zusehender Ausgehen wuchs Friedrich um sein. Januar 1213 mu

hielt französische Subsidien, und französische Gesandte waren in Deutschland für ihn thätig. Von einer stattlichen Zahl beutscher Fürsten in Gegenwart der päpstlichen Legaten und französischen Gesandten wurde Friedrich hierauf am 5. Dezember 1212 in Franksurt zum König gewählt und am 9. Dezember in Mainz von Erzbischof Siegsried gekrönt. — [F. Zurbonsen, Friedrichs II. Einzug im Reich 1212. Progr. Arnstadt, 86.]

#### § 89. Sieg bes ftanfischen Königtums. Eube Ottos (1212—1218).

In Deutschland war die Entscheidung gegen Otto gefallen; einen Umschwung konnte er noch herbeizuführen hoffen, indem er sein und seines Königtums Schicksal an die Entscheidung des großen Kampses knüpste, der zwischen Frankreich und England tobte. Als aber die englisch-welsische Koalition in der Schlacht bei Bouvines (27. Juli 1214) an der größeren Tapferkeit des französischen Heeres zerschellte<sup>1</sup>), waren alle Aussichten für Otto völlig geschwunden. In Aachen, der rechtmäßigen Krönungsstadt, wiederholte Friedrich seine Krönung, ohne daß der Kaiser ihn zu hindern vermochte. Trozdem verteidigte er mit den Mitteln, die ihm geblieden waren, sein Recht dis zulezt. Erst der Tod entwand ihm die Wassen (19. Mai 1218)<sup>2</sup>).

1) Stillstand 1213. Entscheidung durch die Schlacht bei Bondines (27. Juni 1214).
Dem raschen Aufschwung, den Friedrichs Königtum im Jahre 1212 genommen hatte, entsprach nicht der Fortgang im folgenden Jahre. Auf dem Königkumritt, der die ersten Monate des neuen Jahres ausstüllte, schlossen sich ihm auch die meisten der isd dahin ferngebliedenen Kürsten des Schoens an. Sogar des Kaisers Keffe trat auf Friedrichs Seite. Der Pfalzgraf Heinrich hatte in der Erkenntnis des drobenden Kerlustes der Pfalz für das welstigte Daus auf diese zu Gunsten seines Sohnes Heinrich II. verzichtet und ihm den Anschlüße Aus auf diese zu Gunsten seines Sohnes Heinrich II. verzichtet und ihm den Anschlüße Aus auf diese zu Gunsten seines Schones Kerlustes der Klaft für des welstigte Daus auf diese zu Gunsten seines Schones kaiserlichen Bruders. Dieser begann im Juni den Raupf gegen Friedrichs Anhänger in den fächstigen Landen, den Erzbischof Albrecht von Magbedurg; am 11. Juni schlug er ihn bei Kemfersleben. Wahrschinlich — die Uederlieferung läßt eine Richte hierdurch vervanlaßt, kam Friedrich nach dem Osten. Im Juli war er in Eger, und hier sand die von dem Kieften in ihrer Gesamtheit und dann noch einzeln verbürgte Dantzahlung für die pahftliche Hilfe fiatt. In der Goldenen Bulle von Eger, 12. Juli 1213, tritt Friedrich alle von der Rurie seit Heinrichs VI. Tode mit Kecht oder ohne Recht beanspruchten Gebiete ab: die sietreitigen usseischen Sebiete, die Mathilbischen Lande, Spoleto, Ancona, das Erarchat von Kavenna, die Bentapolis; er erkennt ausdrücklich die pahftliche Behnsthoheit über Sizilien an und versprückt, wie Otto vor ihm, auf die aus dem Bormser Kontordate sich erzeitlichen Senderteit, wie Otto vor ihm, auf die aus dem Bormser Kontordate sich erzeitlichen Senderteit, wie Otto vor ihm, auf die aus dem Bormser Kontordate sich erzeitlichen Kusten der Feiler und das Spolienrecht auf. Diese Urkunde von Egerbildet durch die Suskannsche der Kusten der und verwührte den Katschein der und beit die Estadt gegen den belagenden Son tums ju eröffnen. Bereits 1212 mar eine ftarte englisch = nieberrheinisch = welfische Allianz gegen Bhilipp von Frankreich zu fiande gekommen. Diese ruftete, nachdem 1218 Philipps Angriffe auf Flandern nachbrücklich zurückgewiesen waren, für 1214 einen gewaltigen Doppelangriff von Norden und Westen gegen ihn. Gelang der

Schlag, dann war auch Friedrich aufs äußerste bedroht. Aber der Plan schleterte an der Langsamkeit der Berbündeten, und als es endlich zum Schlagen kam, entsichied das Kriegsglück gegen Otto. Troß der persönlichen Tapferkeit des Kaisers blied den Franzosen in der Schlacht bei dem kleinen Stadtchen Bouwines der Sieg. Die antifranzössische Koalition wurde durch diesen Tag gesprengt; Otto kehrte ruhmslos nach Köln zurück; umfassende Anstrengungen zur Behauptung seiner Krone im Reiche hat er seitdem nicht mehr gemacht. — [P. Schessen die von dorft in K.D. G. VIII.]

9. Die lesten Jahre des Thronfreites. Ottos Ende (19. Mai 1218). Obwohl Friedrich in diesen Kampf, der auch für ihn entschied, nicht eingegriffen hatte, so erntete er doch dessen Ersolge. Im Sommer 1214 war seine Herrschaft längs des ganzen Rheinlauß — dis auf Aachen, Köln, Kaiserswerth — undestritten, und dazu besestligte sich seine Stellung noch mehr, als er nach dem plözlichen Tode des jungen welssichen Pfalzgrasen (Frühjahr 1214), Heinrichs II., dem Sohn des Herzogs Ludwig von Bayern, Otto, mit der Pfalz delehnte und dem wittelsbachischen Hause nicht nur dieses Keichslehen, sondern auch durch Vermählung des Otto mit Agnes, der Schweiter Heinrichs II., dessen beträchsliche Allode zuwandte. Zu Ende des Jahres 1214, nachdem auch Oberlothringen und Burgund ihren Anschluß vollzogen hatten, hielten zu Otto nur noch die Askanier in Brandenburg, Sachsen und Anhalt. Und auch in diesen Gegenden bereitete sich 1214 der Nebergang zum staussischen Königtum vor und zwar infolge der dänischen Berwickelungen. Der Streit um das Erzsitis Bremen (siehe Seb, 4) war mit der Unterwersung Erzsisschöss Waldemar und der Bahl Gerhards von Osnabrück vorläusig zum Abschluß gekommen; aber 1211 wurde auf Ottos Besehl dem Papst zum Tog Waldemar durch Herzog Bernhard von Sachsen zurückgesührt, und der Kampf begann von neuem; Waldemar wurde von den Bauern des Stedinger Landes wacker gegen Gerhard unterstützt. König Waldemar mische sich in diese Verhältnisse ebensowenig ein, wie in den Erreit 2) Die letten Jahre bes Thronftreites. Ottos Ende (19. Mai 1218). Obwohl von den Bauern des Stedinger Landes wacker gegen Gerhard unterstützt. König Waldemar mischte sich in diese Verhältnisse ebensowenig ein, wie in den Streit zwischen Otto und Friedrich. Als aber Psalzgraf Heinrich I. 1214 den Erzbischof Waldemar offen unterstützte, drach der Dänenkönig los: er zwang den Grasen von Schwerin zur Huldigung, nahm dem Brandenburger die pommerschen Städte wieder ab, die er an sich gerissen hatte. Diesen neuen Feind der Welsen und seiner akkanischen Anhänger sicherte sich Friedrich, aber nur unter Preisgade schwer eroberter Reichklande. Auf dem Tage von Metz (Ende 1214) tritt er ihm alle früheren Reichklande jenseits der Elde und Elde ab. Benn nun auch ein Zug, den Friedrich Ansang 1215 nach dem Osten unternahm, ersolgloß blieb, so trat die Wirtung seiner Berbindung mit Dänemark doch in demselben Jahre hervor; seit dem Herbitz suchten die Anhänger der Welsen Fühlung mit der staussschen Partei zu gewinnen. Im Juli 1215 drach er sodann den letzen Widerstand in den rheinischen Landen, Aachen und Köln. Um 24. Juli zog er in Aachen ein. Hier, an der richtigen Stätte, ließ er sich am solgenden Tage, 25. Juli, vom Erzdischen wurde er jezt erst daß gesetzmäßige Oderhaupt; zugleich nahm er daß Kreuz und gab damit der von der Kurie seit längerer Zeit betriedenen neuen Kreuzzugsbewegung starken Anstoß. Otto saß inzwischen thatloß in Köln; vor dem heranrückenden Friedrich verließ er die Stadt, am 4. August nahm Friedrich auch dies Unerkennung der Rechtmäßigkeit Friederichs, auch der Keilschaukrit Verlährenkeit Verlährenkeit Friederich verlährenkeit Friederich Stadt, am 4. August nahm Friedrich auch diese letzte rheinische Stütze des Gegners in Besitz. Dasselbe Jahr brachte auch die Anersennung der Rechtmäßigkeit Friedrichs gleichsam durch die gesamte Christenheit. Auf dem großen Konzil, das seit Ansang November in Rom tagte, wurde die Rechtmäßigkeit der Absetzung und Bannung Ottos außgesprochen und damit Friedrichs Krönung und Sieg vor der ganzen Welt legitimiert. Praktischen Ersolg hatte dies nur in Italien, und auch dier nur teilweise. Die disherigen Anhänger Ottos auf dem südialienischen Festlande wandten sich jetz Friedrich zu; in Spoleto brach die dis dahin behauptete Stellung Diepolds damals erst völlig zusammen und ermöglichte der Kurie die Besitznahme der Gediete, die ihr durch die Goldbulle von Eger zugesprochen waren; Diepold wurde endlich gesangen (1218), und damit erlosch auch dier der Widerstand gegen Friedrichs herrichgaft. Aber in Oberitalien verharrten die Städte Ottos und Friedrichs in seinbeliger Spannung, und die Bestrebungen seitens der Kurie, im Interesse des Kreuzzugs Rube und Frieden herzustellen, blieden ohne Ersolg. In Deutschland schleppte sich der Kampf zwischen herzustellen, blieden ohne Ersolg. In Deutschland schleppte sich der Kampf zwischen Friedrich und Otto träge und matt dahin. Troz der Ersolge des Jahres 1215 konnte Friedrich den letzten entschenden ben Stoß nicht wagen: die Kreuzzugsbewegung sührte viele seiner Anhänger außer Landes und schwächte seine Mittel. Die Unzusriedenheit einzelner Fürsten, über Canbes und ichmachte feine Mittel. Die Ungufriedenheit einzelner gurfien, über

beren Grund wir nur Bermutungen haben, so Hermanns von Thüringen und seiner Berwandten, Dietrichs von Meißen, Ludwigs von Bayern, brachte Unsicherheit ins staussischen, Dietrichs von Meißen, Ludwigs von Bayern, brachte Unsicherheit ins staussischen der geger und die Fehben, die zahlreich damals aufstammten, so in Bayern, wo Passau und Regensburg gegen ihre Bischöfe stritten, in Böhmen, wo Ottokar zu känpsen hatte mit Bischof Andreas von Prag und dem Teilsüfen wo Ottokar zu kunfang 1216 an Stelle der beiden Streitenden, Adolfs und Dietrichs, neugewählter Erzbischof Engelbert seine Großen zur Unterwertung zwingen mußte, alle diese Fehden entzogen naturgemäß eine ganze Summe von Kraft dem streitenden Rönig. Im Jahr 1216 hören wir nichts von kriegerischen Ereignissen, an denen Friedrich ober Otto selbst derteiligt waren. Doch auch ohne des ersteren Zuthun verschlechterte sich die Lage des Kaisers. 1215 hatte Pfalzgars Heinrich Jamburg überfallen und hielt es besetzt; 1216 eroberten es die Dänen wieder, dazu sielen die Stedinger, disher Bundesgenossen serzbischofs Waldemar und somit der Welsen, jett dem päptlichstaussichen Erzbischof Waldemar zog sich ins Kloster Lostum zurück, und wenn auch sierem päptlichstaussichen Grzbischof Waldemar diermit der Grund zu weiterer Kriegssührung sortsiel, sein Interesse sich weiter nach Osten richtete und Kaiser Otto dadurch in seinen Bewegungen freier wurde, so drachte doch sein Plünderungszug gegen Magdedurg (Sommer 1217) keine Bessenung; vor dem Kraiste und Kaiser Died aburch in seinen Bewegungen specken gestellten und weiter nach Oster und Kaiser Died der hielten noch dei him aus. Zu Unfang 1218 nahm Otto dem Anhaltiner noch die Stadt Afcersleden, aber am 19. Mai 1218 starb er, saum 36 Jahre alt, aus der Qarzburg, wahrscheinlich and den Folgen einer zu start genommenen Arznei. Sein Lod blieb ziemlich und dem Folgen einer zu start genommenen Arznei. Sein Lod blieb ziemlich und dem Folgen einer zu start genommenen Arznei. Sein Lod blieb ziemlich und dem Feinern unmündere Weisen.

## § 90. Friedrich und die Anrie bis zur Kaiserkrönung (1218—1220, 22. Rovember).

Litteratur. Fr. W. Schirrmacher, Kaiser Friedrich II., 4 Bbe., 59—65. E. Winkelmann, Kaiser Friedrich II., I. und II., 1. Abt. bis 1285, 2. Aust., 89 und 97. Edw. A. Freeman, Jur Gesch. des Mittelalters. Ausgewählte histor. Essays, übersetzt von Locher, Nr. 5, 86. J. Zeller, L'empereur Frédéric II. et la chute de l'empire germanique du moyen Age, Conrad IV. et Conradin, 85. K. Hampe, Kaiser Friedrich II. Hist. Zeitschr., 88. 88.

Indem Innocenz Friedrich zum Kampfe gegen Kaiser Otto nach Deutschland entsandte, erwuchs ihm die Aufgabe, sich selbst gegen die Wiederkehr einer Kombination zu schützen, wegen welcher er den Kaiser gebannt und den Bürgerkrieg in Deutschland entsacht hatte. Eine Berbindung Siziliens mit dem Reiche, die jetzt in der Person Friedrichs thatsächlich stattsand, mußte auf jeden Fall vermieden werden. Diese Frage und ferner die Angelegenheit der Kreuzsahrt, welche Friedrich dei seiner Krönung in Aachen gelobt hatte, sind bestimmend für das Verhältnis Friedrichs zur Kurie. Die erste sand ihren Abschluß mit der Kaiserkrönung; sie brachte der Kurie — Honorius III. war dem gewaltigen Innocenz gesolgt — einen Mißersolg, sosen Friedrich zwar auf jede Realunion Siziliens mit dem Reich verzichtete, wie er es durch die Anerkennung der päpstlichen Lehnshoheit schon vor seiner Fahrt nach Deutschland, 1212, gethan hatte, aber die für seine Person aufgegebene Personalunion beider Reiche in seinem

Sohn Heinrich wiederherstellte und dann die Kurie zur stillschweigenden Anerkennung derselben auch für sich selbst brachte. Die Kreuzzugsfrage zog sich zum Teil der deutschen Berhältnisse wegen über die Kaiserkrönung hinaus?). Sie wurde später die Beranlassung zum ersten Konslikt mit der Kurie.

1) Friedrich, die Aneie und Sizilien. Zwei Momente sind es, welche die Beziehungen Friedrichs zur Kurie bestimmen: die Regelung des Berhältnisse des sizilichen Lehnskönigtums zum Keiche und die Aussührung des Kreuzziszselübdes. Friedrich war König von Sizilien, zu gleicher Zeit König in Deutschland und somit designierter Kaiser. Gegen die mögliche Herkellung der staussichen Weltstellung, wie sie dei Herkellung, verglichen mit 1197, eine günftigere. Friedrich hatte ihre Lehnschoheit über Sizilien unzweideutig anerkannt, hatte serner in der Egerer Urkunde vom 12. Justi 1218 nochmals deschworen, "daß er dem Papst, seinem Herkellung der Kehnschoheit über Sizilien erhalten und Urkunde und Eid darüber nach seiner Kaiserkrönung erneuern wolle". Verzichtete er somit auf die von seinem Vater anseten kedulunion Siziliens mit dem Reich, so such die Von seinem Vater erstrebte Realunion Siziliens mit dem Reich, so such die Von seinem Vater erstrebte Realunion Siziliens mit dem Reich, so such die Von seinen Vater diese zu hintertreiben. Were diese Ziel erreichte sie nicht. Nach der zweiten Krönung Friedrichs im Juli 1215 bgannen bereits die dahin gerichten Unterhandlungen. Das Resultat war, daß Friedrich im Simverständnis mit der Kurie, die dassie den Bezischt auf das Regalienrecht sie den geweiten kunten und sieder Absübzer, Mai 1216) die Regierung Siziliens seinem jungen Sohne Heiches erhelt (Würzburg, Mai 1216) die Regierung Siziliens seinem jungen Sohne Herkellund überließ, daß er sohnen die Kahl des nach Deutschlang gebrachten Sohnes zum deutschen König erfolgreich dei dem Kenzeichnen mit der Kurie bestellen Bormund überließ, daß er sohnen der Kahl des nach Deutschlang gebrachten Sohnes zum deutschen König erfolgreich dei dem Fürstrebnen mit der Kurie Bestätigung der Egerer Urtunde, und in Killschweigenden Einverständniss mit dem Reiche wiederhersstellte. Die Kurie begrützten der dem gegenüber mit wiederschlen Bediege dit nicht unterworfen war, konnte er nicht daran denken, Deutschland zu verlassen; das der das von der

mit Honorius behielt Friedrich Siziliens Königskrone und Regierung.

2) Der Kreuzzug und die deutschen Berhältnisse. Die Kalserkinung (22. Robember 1920). Auf dem Katerandnzil 1215 war als Termin zum Antritt der Kreuzsahrt der 1. Juni 1216 seifgeseht worden, also auch für Friedrich maßgebend. Aber solange Otto nicht unterworfen war, konnte er nicht daran denken, Deutschland zu verlassen; außerdem war der Zustand der deutschen Berhältnisse damals sind zu verlassen; außerdem war der Zustand der deutschen daß es eine Abwesenheit des Herrschers ertragen hätte. So entstand mit dem Ableden des kinderlossen Berthold von Zähringen um dessen Erbschaft ein großer Sturm in den süddeutschen Berthold von Zähringen um dessen Erbschaft ein großer Sturm in den süddeutschen Bern, Jürich, Solothurn, Freiburg sielen damals an das Reich zusüd; sur diese Lande wurde Heinrich, der Sohn Friedrichs, zum Rektor beftellt. Dazu kam, daß der Pfalzgras Heinrich weit über den in Ottos Testament setzgleich nachte Rermin hinaus die Keichsinsginen behielt und damit die Bermutung weiterer welssicher Kampfe nachelegte; erst auf das von Friedrich veranlaste Einschreiten des Kapstes hin unterwarf sich Heinrich rückhaltlos. Zu Goslar lieserte er am 24. Juni 1219 die Reichsinsginen aus, erhielt dassur ihr den des Bapstes hin unterwarf sich Heinrich rückhaltlos. Zu Goslar lieserte er am 24. Juni 1219 die Reichsinsginen aus, erhielt dassur sich des Beurschaft wohl verweigert werden siziliens lausenden Unterhandlungen bedingten stets neue Berschiedningen des Termins sür die Kreuzsfahrer, welche 1217 abgesahren worden sonnten, obwohl die schlich erweichstang zu Frankfurt wurden Bestimmungen über die Romsahrt und damiette erdert hatten, seit 1219 möglichst rasse, dies erfordert hätte. Endlich konnte Friedrich daran denken, Deutschland zu verlassen. Im April 1220 aus einem großen Reichstag zu Frankfurt wurden Bestimmungen über die Romsahrt und den Kreuzzug getrossen, der gestlichen Heinrich der erkeichsen der Winselenbe gestlichen Deutschlassen, der einem

Digitized by Google

bie rechtliche Entwicklung der landesherrlichen Rechte in geiftlichen Territoriem waren diese Zugeständnisse von weittragender Bedeutung. [Philippi, Zur Seschichte der deutschen Reichstanzlei, behauptet Unechtheit des Privilegs. Gegen ihn besonders Weiland, Friedrichs II. Privileg für die geiftlichen Fürsten (His. Aufs. zum Andenken an Wait) und G. Blondel, Etude sur la politique de l'empereur Frédérique II. en Allemagne et sur les transformations de la constitution allemande dans la première moitié du 18. s., Paris 92.] Zum Reichsverweser während Heiner richs Mindersährigkeit wurde der energische Erzbischof Engelbert von Köln bestellt, als Reichslegat der Bischof Konrad von Speier zur Borbereitung der Komfahrt nach Italien gesandt. Im August 1220 verließ Friedrich das Keich; über den Brenner kam er nach Berona: in langsamem Zuge nähert er sich Kom. Nach dem endlichen Abschlüß der noch schwebenden sizilianischen Frage wurde er am 22. Nosvember seierlichst zum Kaiser gekrönt. Hierbei wiederholte er mit einer stattlichen Zahl anwesender Großen das Kreuzzugsgeslübde und dessen Ausschlüßerung sir August 1221; vorher im März sollte schon eine Verstärkung nach Damiette abgehen. Zugleich erließ er eine Keihe von Gesehen zu Gunsten der Steuers und Verichtseremtion der Geistlichen und stellte durch ein scharfes Keherebist das weltliche Schwert in den Dienst des geistlichen. Im besten Einvernehmen schied er vom Bapst. Ansang Dezember überschritt er die Grenze des Regnums, um die während seiner achtsährigen Abwesenheit arg zerrütteten Verhältnisse Sziliens wieder in Ordnung zu bringen. — [M. Halbe, Friedrich II. und der päpstliche Stuhl dis zur Kaiserkonung, 88.]

## § 91. Die Zeit der Ansgleiche und Bermittelungen (1220 bis Marz 1227).

Litteratur. Hefele, Konziliengeschichte 5. Bb. 2. Aufl. burch A. Knöpfler, 86.

In den folgenden Jahren lag das Schwergewicht der Thätigkeit des Kaisers in seinen sizilischen Erblanden. Trot der mehrsachen Entstäuschungen, die er in der Kreuzzugsfrage Papst Honorius III. bereitete, und odwohl hinsichtlich der sizilischen Kirchenverhältnisse mancherlei Streitspunkte auftauchten, blied das Verhältnis zwischen Kaiser und Papst unzestört. UNS nach sast vollendeter Reorganisation seines Erbreiches der Kaiser mit ungenügenden Mitteln die Herstellung der Reichsgewalt in Oberitalien versuchte (1226), war es der Papst, der auf des Kaisers Veranlassung den Frieden mit den Lombarden vermittelte. Das Keich erstreute sich unter der kraftvollen Leitung des Verwesers, des Erzbischofs Engelbert von Köln, mehrere Jahre hindurch des Friedens; aber im Gegensatz zu ihm, allein durch die Anstrengung einzelner Fürsten gewann es jene übereldischen Bestyngen zurück, die Friedrich während des Thronstreites an Dänemark abgetreten hatte. Mit Engelberts Tod wich der Friede aus dem Reich. Fehden und Unruhen erfüllten das Land.

1) Die Arenzsugsangelegenheit (1221—1227). In den nächsten Jahren ist Friedrichs Thätigkeit hauptsächlich seinem Königreiche gewidmet; mit der größten Energie und Rücksichisklosigkeit stellte er hier geordnete Justände her, beugte den Nacken der trozigen Barone und bekämpfte die Sarazenen, die in der Mitte der Insel noch undezwungen ledten; um ihren Widerstand zu brechen, verpflanzte er sogar einem Leil auf das Festland, nach Luceria (1228). Nach ihrer Unterwerfung (1225) stellten sie ihm treue und tapsere Arieger. Als Abschluß der Organisation seines sizilischen Reiches kann man die August 1281 in Melst verössentlichten constitutiones imperiales betrachten; mit absoluter Königsgewalt beherrscht er das Land durch eine die ins einzelnste gegliederte Beamtenhierarchie: nichts darf und kann sich seiner Kontrolle entziehen; Leistungen und Pflichten der Unterthanen sind die ins kleinste geregelt; Rechte hat allein der König. Aber während dieser Thätigkeit verlor er die Kreuz-

fahrt nicht aus den Augen. Schon Anfang 1221 betrieb er die versprochene Filse energisch. Im April sandte er deutsche Hilfsscharen unter dem Herzog von Bagern; bald darauf vierzig Galeeren unter dem Vassen unter dem Halta. Aber am 30. August 1221 siel Damiette infolge einer unüberlegten Expedition gegen Kairo in des Sultans El Ramil Jande; es wurde ein Friede auf acht Jahre abgeschlossen, der nur durch einen gekrönten deutschen Fürsten gekündigt werden durfte. Ju Unrecht maß Honorius dem Kaiser die Schuld an diesem Exeignis zu; er drohte mit Exkommunisation. Dazu kam es nun nicht, und die Verhandlungen in der Areuzzugsfrage zwischen Kaiser und Kapst gingen weiter, zum Teil in persönlichen Jusammenkünsten. Mehrere Termine aber, die für die Ausschrt angesett wurden, konnten nicht innezehalten werden, zum großen Verdrusse des Papstes, der deshalb und insolge von Streitigkeiten wegen der Besetung stillianischer Viskümer in gereizter Stimmung gegen Friedrich war, sich aber, von den ausschlüchen Römern vertrieden, sügen mußte. Endlich wurde am 25. Juli 1225 im Beisein deutscher Fürsten zu San Germano ein Vertrag abgeschlossen, dahin lautend, daß der Kaiser im August 1227 mit 1000 Mittern, 100 Transportschissen, bain lautend, daß er Kaiser im August 1227 mit 1000 Mittern, 100 Transportschissen, 50 wohlgerssteten Galeeren eine Kreuzsahrt ankreten und diese Macht zwei Jahre im heiligen Land unterhalten, daß er außerdem Schisse für die übrigen Teilnehmer bereitstellen, daß er für die Ausschiftung des Vertrags mit seinem Königreich Sizilien dürgen wird, im Falle der Richterschlung ohne weiteres der Extommunisation verfallen seinen sohn von Jerusalem, ließ sich Friedrich sodann mit Fabella, der Tochter Johanns von Jerusalem, ließ sich Friedrich Kückserschlung nach Jerusalem gehosst hate.

\*Derhender Konstill mit den Lembarden (1226 bis März 1227). Die Frist,

ber durch Friedrich Küdführung nach Jerusalem gedofft hatte.

\*) Droßender Konflitt mit den Lembarden (1928 bis Mkrz 1927). Die Frist, die ihm dis 1227 gestecht war, suchte der Kaiser zu benuhen, um sein Ansehen auch in Oberitalien herzustellen. Bis dahin war eine Aenderung in dem Werhelm auch in Oberitalien herzustellen. Bis dahin war eine Aenderung in dem Berhältnissen Schwankungen unter ihren Hüngtern, Mailand und Cremona, wie früher gegenüber, und als Friedrich 1220 zum Kaisertag zog, hatte er jeden Zusammenstoß mit den Städten zu vermeiden gesucht. Nun schriede er an Ostern 1228 einen großen Reichzag nach Cremona aus zur Berfolgung der Keiser, zur Besörderung des Kreuzzuges, zur Ordnung der Reichzangelegenheiten und zur Herstellung des Friedens. Schon die Anstündigung brachte große Aufregung unter den Städten hervor, denn sie erkannten darin die Absicht wurde diese Kufregung wahrscheinlich noch durch dies Kurie, wo Friedrichs sizilianische Kirchenpolitik Aergernis erregte. So traten die Städte zusammen, erneuerten ihren alten Bund, organisierten sich in mehreren Bundeserfammlungen und nahmen mit dem Hunden gering in siemllich hissoliere Lage; seine sizilische Truppenzahl war gering, der Anhang unter den italischen Städten nur klein Geschuschen genan, sarma, Modena, Bis und Lucca — die deutschen Ferren trasen so spakers zusammen, errenen ihm die Beinrich auf Beschlass auf Pflingsten verschoben werden mußte, und als dann König Heinrich auf Beschlass auf Pflingsten verschoben werden mußte, und als dann König deinrich auf Beschlass, das Früschrich zuspen berankam, sperten ihm die Beroneser die Klausen, so das er nach sechzödentlichen vergeblichem Barten zurücklehrte. Unter diese Umständen war wenig auszurichten; troßdem griff Friedrich zu Ekrasmitteln. Im Juni 1226 sprach Bischo konstiden des Konstanzer Vertrags, und am 11. Juli 1226 sprach Bischo konstiden der Regelichen Banten settades auf Entziehung aller Recht und auf Kassierung des Konstanzer Vertedens. Man stand vor dem Kriegenheit der Friedrich war nich völlig nach, trosbem hier bas Recht auf seiner Seite war, er erlangte baburch die päpftliche Bermittelung. Auch die Lombarden erkannten das Schiedsgericht der Kurie an, und nach in Rom geführten Berhandlungen erfolgte am b. Januar 1227 der Spruch, daß beibe Teile den früheren Groll aufzugeben und die gegeneinander erlassen Ebike zu kassieren hätten, ber Bann über die Lombardei wurde aufgehoben, dem Raiser für die Dauer seiner Abwesenheit im Orient der papstliche

Schut versprochen. Ueber die politische Seite des Streites war nichts entschieden, der Spruch also nur eine Anweisung auf zukünstige Konslikte. Papst Honorius III. konnte bei seinem Tode (18. März 1227) wohl die Hossinung hegen, daß endlich alle Hindernisse, die der Aussührung seines Lieblingsplanes disher entgegengestanden hatten, nun weggeräumt seien. [C. Rodenberg, Kaiser Friedrich II. und die Kirche, in den Kisch Ausstellung geminmet 86.]

in den Hift. Auffagen, Bait gewidmet, 86.]

3) Das Reich (1220—1227). Unter der scharfen und strengen Regentschaft Engelberts von Köln genoß Deutschland mehrere Jahre des Friedens. In der inneren Bolitit blieb er auf dem Wege des Raifers; durch die geiftlichen Fürsten natern wollte otted er auf dem Wege des Kaljers; durch die Litchen hauptsächlich war Friedrich emporgetommen, hatte er die Ordnung der sizilischen Ungelegenheit nach seinen Sinne gegen Rom, die Bahl Heinrichs gegen das Bidersftreben der weltlichen Fürsten durchgesetzt, die geistlichen Fürsten blieben die seiter Säulen seiner Herrschaft, ihr hervorragendstes Glied leitete jetzt die Geschiede des Reiches. Dem entsprach die Bevorzugung dieser Fürsten. Wie sie 1220 in dem großen Franksuter Privileg wichtige landesberrliche Rechte erlangt hatten, so wurden sie jetzt durch die königliche Gewalt in ihrem Kampse gegen die mächtig emporstrebenden Städte unterstützt; durch gesehliche Berdote wurde deren Streben nach Selbstverwaltung, nach Emannivation von dem bischössischen Kerrn unterduns emporirebenden Stadte unterfugt; dutch gejegtige Berdote witte beren Steben nach Selbstverwaltung, nach Emanzipation von dem bischöflichen Herrn unterbunden. In der äußeren Politik gingen des Kaisers und seines Reichsverwesers Ansichauungen öfter außeinander. Das trat hervor bei der dänischen und französischenglischen Frage. Graf Heinrich von Schwerin, Lehnsmann Waldemars II. von Dänemark und von diesem hart behandelt, nahm den König und seinen Sohn Ansang Mai 1228 während einer Jagd auf dem Inselchen Lyd gesangen und hielt ihn auf Schloß Danneberg in Hast. Der Kaiser glaubte diese Gelegenheit zur Wiedersperstellung der Kordgrenze benußen zu müssen zu knapten bestangte Entlassung des Königs und wurde hierin von Honorius unterstüßt, nachdem Walbemar sich als Kreuzsahrer bekannt hatte. Hermann von Salza und der Kardinal Konrad, welche 1224 gur Betreibung bes Kreuzzuges Deutschland bereiften, vertraten bie verschiebenen Standpunkte ihrer Mandatare; doch feste schließlich Hermann bei Balbemar in Danneberg einen Bertrag durch (4. Juli 1224), wonach Balbemar an Schwerin 40 000 Mark Lösegelb zahlt, seine Krone als beutsches Leben nimmt, die Abtretungen von 1214 (fiehe § 89, 2) jurudgibt und einen Kreuzzug unternimmt. Aber die Aus-führung dieses Bertrages scheiterte an dem Widerstand des Albrecht von Orlamunde, 1228 mit diesem in Verbindung stand, nahm im Gegensaß zur taiserlichen Politit eine schröse Haltung gegen Frankreich ein und erstrebte eine Vermählung des jungen Königs Heinrich, bessen Krönung am 8. Mai 1222 vollzogen war, mit einer englischen Prinzessin. Hier aber stieß er auf Widerstand bei den Fürsten (Ulm, Anfang 1225), welche eine Heinr mit Agnes von Böhmen betrieben. Zur Sinsbolung des kaiserlichen Entscheids begab sich Leopold von Oesterreich 1225 an das kaiserliche Hoslager nach San Germano (siehe oben 1). Friedrich lehnte alle Projekte ab und bestimmte seinem Sohne des Desterreichers Tochter Margarete. Am 18. November 1225 wurde die Hochzeit in Mürnberg geseiert; sie wurde gestört durch die Nachricht von einer blutigen That: am 7. November war Erzbischof Engelbert von dem Grasen Friedrich von Altena-Aenthura aus Rachlucht in der Nahe der von dem Grafen Friedrich von Altena-Jenburg aus Rachsucht in ber Nabe ber

Stadt Schwelm grausam ermorbet worden. Mit seinem Tode wich Ordnung und Friede aus dem Reich; weber der neue Reichsverweser, Ludwig von Bayern, noch König Heinrich, der von da an mehr und mehr hervortrat, konnte der beginnenden Zerrüttung Einhalt thun. In Oesterreich kämpsten Bater und Sohn, in Bayern standen der Pfalzgraf Rapoto und der Graf von Bogen gegeneinander, am Ahein der Pischof von Stahdung gegen den Grasen von Phirt, der neu erwählte Erzbischof von Köln, Heinrich, gegen seine Großen in Westfalen und im Erzstist, dazu kamen noch die Kämpse der Fürsten an der Elbe mit den Dänen in Holstein und seit April 1227 die Wirren um die Erbschaft des verstorbenen Pfalzgrasen Heinrich, des Bruders Ottos IV. Testamentarischer Erbe war der Nesse, Otto von Lünedurg, Ansprüche machten Bremen auf die Grafschaft Stade, Ludwig von Bayern sürseinen Sohn Otto, den Gemahl der Agnes, der Tochter Henrichs, König Heinrich auf Grund von Verpständungen, die Martgraf Heinrich von Baden, der Gemahl von Heinrichs ältester Tochter Irmgard, eingegangen war. Otto von Lünedurg behauptete sich mit Hisse der brandendurgischen Fürsten; ein Angriff, den König Heinrich und Ludwig von Bayern 1227 auf Braunschweig machten, wurde abgewiesen. Und wie hier, so mischte sich der junge König in unruhigem Siser in die Fehde zwischen Straßdurg und dem Grasen von Pfirt, ohne sonderlichen Erfolg davonzutagen. Berwirrung herrschte in Deutschland, während der Kaiser im Konsitt mit dem Papst als Gebannter im Orient weilte. — [I. Fider, Engelbrecht der Heilige, Bischen von Köln und Reichsverweser, 52].

#### § 92. Der erfte Zusammenftoß mit der Aurie (1227-1230).

Litteratur. J. Felten, Papft Gregor IX., 86. Dazu A. Anöpfler, Gres gor IX. und Friedrich II. in den hift. polit. Blättern, 87. C. Köhler, Das Bershältnis Kaifer Friedrichs zu den Papften seiner 3t., 88.

Unter dem Nachfolger Honorius' III., Gregor IX., kam es des Kreuzzuges wegen zum ersten Zusammenstoß zwischen Kaiser und Papst. Sieger in ihm blieb der Kaiser: seine Ersolge im Orient, gegen den Willen und unter den Bannstrahlen des Papstes gewonnen, wurden schließlich stillsschweigend von der Kurie anerkannt 1), und das war das Maßgebende, nicht die im Frieden von San Germano (1230, Juli) getroffenen Absmachungen 2).

1) Der Rrenzzug (1227—1228). Zu seiner Kreuzsahrt traf Friedrich umfassende Borbereitungen; in Sizilien schrieb er neue Steuern aus, in seinem Auftrage wirkt Hermann von Salza in Deutschland und gewann eine ganze Reihe von Fürsten zur Fahrt, so Desterreich, Thüringen, Limburg. In Brindist, dem Sammelplat, trasen im Verlauf des Sommers 1227 die Teilnehmer in überaus stattlicher Zahl ein, 60 000 Nitter und Knechte ohne den Troß wurden gezählt. Aber die Scharen wurden bezimiert durch die Fieber, die unter ihnen wüteten; trozdem stach Sende August ein großer Teil des Kreuzheeres in See, am 8. September schiffte sich der Kaiser selbst mit dem Landgrasen Ludwig ein, beide bereits ertrankt. Eine Verschlimmerung trat ein; sie wurden zur Landung in Otranto gezwungen, wo Ludwig am 11. September stard, während der Kaiser Genesung in den Bädern von Puzzuoli suchte. Auf die Kunde von seiner Rückehr geriet das Unternehmen ins Stocken; die vorauf Wesahrenen kehrten um, das Zeer zerstreute sich. Die Folge des aufgegebenen Zuges war der Bruch mit dem Papst. Ohne die zur Aufstärung gesandten Boten Friedrichs zu hören, sprach er in allzu heftigem Eiser bereits am 29. September in Anagni den Bann über den Kaiser aus und verkündete ihn am 18. November öffentlich in Kom. Friedrich antwortete durch ein Manisest von Capua aus. Bald aber griffen beide Parteien Zug um Zug zu immer schäferen Wassen. Der Kaiser knüpste Berbindungen mit den stadt verlassen, dierauf verlangte er von dem sizilischen Rierus Belegung des kaiserlichen Ausenthaltsortes mit dem Interdit; Friedrich droht den

Gehorsamen mit Absetung. Gregor verbot die Zahlung der vom Kaiser ausgeschriebenen Steuer und rüstete sich zum Sinfall ins Regnum, Friedrich bestellte Rainald, den Sohn Konrads von Urklingen, des früheren Herzogs von Spoleto, zum Reichslegaten und beauftragte ihn zur Rücknahme der Wark Ancona und der Mathildischen Güter. Der offene Krieg zwischen den beiden Huncona und der Mathildischen Güter. Der offene Krieg zwischen den beiden Huncona und der Mathildischen Güter. Der offene Krieg zwischen den Kreuzsahrt sur den Mai des solgenden Jahres, trozdem er im Banne war und trozdem Gregor das vorher so sehrt eines Sohnes (Konrad, 26. April 1228) und den bald darauf solgenden Aoch seiner Gemahlin Fabella (8. Mai) verursachten Berzögerung brach er am 28. Juni nach dem heiligen Lande auf. Nicht durch Bassenwalt, sondern allein durch geschieste Unterhandlungen erreichte er troz des Widerstandes, den ihm auch hier der Papst erwecke, mehr als alle die Kreuzsahrten vor ihm. Durch Bertrag vom 18. Februar 1229 wurde Ferusalem mit Ausnahme der Moschee auf dem Tempelberg, serner Bethlehem und Nazareth mit ihrem Gediet und der Küstenstrich von Joppe dis Sidon an ihn abgetreten. Um 17. März zog er in Jerusalem ein, am 18. trönte er sich selbst zum König von Ferusalem, dann, als die neugewonnene heilige Stätte wegen seiner Anwesenbeit vom Patriarchen von Jerusalem mit dem Interditt belegt worden war, verließ er die Stadt und ging über Joppe nach Atson, schiffte sich am 1. Mai mit geringem Gesolge ein und landete am 10. Juni 1229 bei Brindis.

3) Kaiser und Bapft im Krieg. Friede zu San Germans. Am 31. Juli 1228 hatte Gregor die Unterthanen ihres Gehorsams gegen den adwesenden Kaiser entbunden: daraussin war Rainald in die Mark Ancona eingerückt und hatte gleichzeitig Verbindung in Spoleto und Benevent angeknüpft. Aber seine Aktion geriet dald ins Stocken, und zu Ende 1228 kam er den Pählklichen gegenüber in offenderen Nachteil. Bald hielt sich in der Mark nur noch Sulmono, in Terra di Lavoro Capua und außerdem noch Kaladrien und die Walstlicata. Auf Grund seiner Lehnschoheit nahm Gregor alle eroberten Gediete als verfallene Lehen an sich. Zugleich suchte er auch in Deutschland dem gedannten Kaiser Gegner zu erweden. Alls geeignete Kersdnichseit für ein Segentönigtum erschien ihm der Welfe Otto von Lünedurg, der Netse Ottos IV., aber hier waren seine Bemühungen vergebens; dessene Ferlönlichseit jur ein Begenkönigdrum erschienlich schon 1227 mit ihm in Verbindung getreten war und während des Jahres 1228 ein hochverräterisches Spiel tried. Alls Weihnachten 1228 sein Berrat entbeckt war, stammte im Sommer 1229 auch in Deutschland der Krieg auf. König keinrich überzog Wayern mit schrecklichen Verwüsstungen. In diese Verhältnisse hinein siel ganz unerwartet die Rücksehr des Kaisers. Fast ohne Truppen war er, aber sein Inhang mehrte sich reißend. Alls die dei der Kurie angebotenen Verschnlichungen abgelehnt wurden, drach Friedrich das; Capua wurde entsetz, die Ende Oktober war mit Außnahme von Monte Casino das ganze Regnum wieder in seinen Jänden, er stand an den Grenzen des Kirchenstaates; dann aber löste er sein Hert garantenen Schiedussen. Kaiser und Hapft wiederum Frieden an. Rotgedrungen, von aller Hilfe verlassen. Ansier und Hapft wiedern zusch beschaft seinem Sohne in Deutschland dassehe und dot dem Kapft unterdenen der ihren Streit einem Schiedsgericht, zu dem sechs Fürsten gehörten; auch die Vondarden murden hinzugezogen. Ansanz gehopen. Kaiser und Kapft ans der Krichen kauser der Ausersche und Schiedusschen Schriedus des Ausgericht der Erchsch ei

#### § 93. Die Empörung Heinrichs (VII). (1230—1235).

Der zweite Bersuch, ben der Kaiser nach Herstellung des Friedens mit der Kurie machte, die oberitalischen Berhältnisse zu ordnen, scheiterte nicht nur an der Haltung der Lombardischen Städte, sondern auch an der Unsicherheit der deutschen Berhältnisse, die den Kaiser hinreichende und kräftige Unterstützung nicht sinden ließ. König Heinrich, des Kaisers Sohn, seit Engelberts Tod mehr und mehr selbständig i, geriet in Gegensatzu seinem Bater. Zwar unterwarf er sich während des Reichstages in Uquislesa (April 1232), aber trozdem konnte der Kaiser nicht an einen Kampf mit den Lombarden denken; unter Gregors Bermittlung paktierte er noch einmal mit ihnen i. Bald riesen ihn die unglückseligen deutschen Berhältnisse ins Reich, das, von Fehden zerrissen, durch surchtdare Ketzerverfolgungen in Gärung versetz, jetzt durch die Empörung des Sohnes gegen den Bater in noch größere Berwirrung gestürzt zu werden drohte i. Glücklich wandte der Kaiser dies ab, stellte auf glänzenden Tagen rasch einen geordneten Zustand wieder her, so daß er alsbald die Kräfte des Reiches zum endlichen Angriss auf die Lombarden zusammensassen kaiser liche Autorität getreten waren.

1) Selbständige Rezierung Linig Heinrichs. Bezinn des Zerwürsnisses mit dem Kaiser. In den Frieden von San Germano war auch Bayern eingeschlossen, Derzog Zudwig jedoch trat nicht mehr in seine frühere Stellung zurück, vielmehr führte König Heinrich von nun an die Rezierung selbständig. Durch die Bemühungen der Fürsten war der Ausgleich zwischen Kaiser und Kapft zu stande gedommen; in dem großen Wormser Privilegium vom 1. Mai 1291 erstattet ihnen die Krone ihren Dank. Die Summe dieses Krivilegiums läßt sich dahin ziehen, daß "die königliche Gewalt aus den fürstlichen Lerritorien ausgeschlossen, die fürstliche als die allein gültige anerkannt wird". Die Fürsten werden in dieser Urkunde zum erstenmal als Landesherren bezeichnet; die Gerichtsdarkeit in ihren Territorien, die Einsetzung der unteren Gerichtsdehörden, die Bestimmung des Gerichtsortes wird unter Ausschlüß der Krone ihnen allein überlassen und auf diese Weise sie selbst als die Quelle eigelichen Rechtes in ihren Landen bezeichnet; ihre Landeshoheit wird gestärtt durch Bestimmungen gegen die Städte: das Institut der Pfahlbürger, d. h. solcher, die nicht in einer Stadt wohnen, aber ihren Schuß und ihr Recht genießen, wird aufgehoben, ebenso die Mögaben, welche von Landelusten an die Städte gezahlt wurden, Hörige werden von der Aufnahme in die Städte ausgeschlossen, die Behen ohne Sinwilligung des Lehnsherrn nicht zu Pfand nehmen. Die Ktabische Bannmeile ausgesoben, in dem Umsang der Stadt soll ihre Gerichtsbarteit beschlossen der Kirche oder der Kirche sohe der Kriede sollen die Städte herausgeben, ein Behen ohne Sinwilligung des Lehnsherrn nicht zu Pfand nehmen. Die Anlage neuer Märkte und Straßen wird der Kriede sollen die Städte der Fandstander der hehre der haben wird der Rechtsbern der haben geweich wenn das des Fürsten daburch geschädtet der Hillichen Andesherrinatet läuft die ber Landständer: durch sieges wird der Anlage neuer Berordnung der Friede man beie Armier der Kriede und Bereitzungsrecht, wenn das des Fürsten daburch geschädte der nach dem

reich gegenüber zu suchen. Durch seine Gemahlin Margarete, die Schwester des Herzogs Friedrich des Streitbaren, der bis dahin kinderlos war, stand Ansall Desterreichs an das staussische Haus zu erwarten. Heinrich dagegen setzte sich in Gegensatz zu seinem Schwager, wollte die She mit Margarete lösen, haderte wegen der noch nicht ersolgten Auszahlung ihrer Mitgist und unterstützte ihn nicht nur nicht in dem Kampf, in den er mit Menzel I. von Böhmen, dem Rachfolger des 1230 verstorbenen Ottokar I., geraten war, sondern sichte vielnehr eine Verbindung mit dessen Schwester Agnes herbeizussühren, mit der er früher einmal verlobt werden sollte. Zwar wurde er hiervon durch den Abt Konrad von St. Gallen zurückgebracht, aber der Zwiespalt blieb, ebenso wie der mit Otto von Braunschweig-Lünedurg wegen der welssischen Erbschaft. In beiden Beziehungen misbilligte Friedrich die Haltung

3) Zweiter Konflitt zwischen Raifer und Lombarben. Der Reichstag zu Ravenna-Friaul (Dezember 1281 bis 1282). Noch mahrend der Ausführung des Friedens von Frianl (Dezember 1281 bis 1232). Noch während der Ausführung des Friedens von San Germano, wobei besonders die Regelung der Stellung von Gaëta und St. Agatha Schwierigleiten machte, wandte der Raiser seine Ausmerksankeit Oberitalien zu. Die lombardischen Städte waren zwar ebenfalls in die von Friedrich erlassene Amnestie einbegriffen, aber nur für ihr Berhalten während seines Imssies mistes mit dem Papste; die alten Streitpunkte waren noch unausgetragen. Schon zu März 1231 beabsichtigte nun der Raiser einen Tag in Oberitalien "dur Hersellung des Friedens" abzuhalten, und wie 1226 schlossen sich auf die Runde davon die Städte zusammen (Nantua, 12. Juli). Als er nun in der That einen Reichstag "zur Serstellung eines Reichsfriedens in Italien" auf den 1. November nach Kavenna ausschried, traten die Lombarden in einer Bundesversammlung zu Bologna am 26. Oktober zusammen und beschlossen die Aussichen. Doch kam es auch diesmal nicht zu offenem Ramps. Friedrich eröffnete den Reichstag erst am 25. Dezember. Wegen Sperrung der Pässe waren nur wenige Fürsten anwesend. Die Beschlüsse, die gefaßt wurden, und die in Förderung der fürstlichen Interessen. fast wurden, und die in Förderung der fürstlichen Interessen sich hauptsächlich gegen die erstrebte Selbstverwaltung der Städte richteten, waren zwar nicht ge-eignet, die Stimmung der Lombarden zu bessern; auch unter den kaisersreundlichen eignet, die Stimmung der Lombarden zu bessern; auch unter den kaiserfreundlichen Städten, Cremona und Genua, nahm die Unzusriedenheit zu, als die Wahl eines Podests aus einer der Bundesstädte verboten wurde. Doch wie 1226 sehlte es auch diesmal dem Kaiser an Kräften, gegen den Bund, den er für rebellisch erklärte, einzuschreiten. Beide Parteien wandten sich wiederum an den Papst; in dessen Austrag wurde mit den Bundesvertretern in Bologna verhandelt. Aber bevor hier eine Einigung zu stande kam, verlegte der Kaiser der deutschen Berhältnisse wegen den Reichstag nach Friaul (Ansang März), wo er abwechselnd in Aquileja, Udine oder Cividale tagte. Tog des kaiserlichen Besehls nämlich war König Heinrich, nicht auf dem Reichstag erschienen, hatte überhaupt keine Anstalten zur Beschütung getrossen. Er blieb in Franken und Schwaben und nahm im Gegensatz zu der im Krivilegium vom 1. Mai 1281 bekundeten Politik durch entschiedene Begünstigung der Städte — so in Worms — eine offendar seinbliche Saltung ein. Erst auf Privilegium vom 1. Mai 1281 betundeten Politit durch entschiedene Begunningung der Städte — so in Worms — eine offenbar feindliche Haltung ein. Erst auf einen zweiten, durch den Bischof von Regensburg überbrachten Befehl hin kam er nach Aquileja (Mitte April) und unterwarf sich. Seine letzten stadtsfreundlichen Maßnahmen wurden aufgehoben, den Fürsten das Wormser Privilegium ausdrücklich, vom Kaiser bestätigt. Rachdem Friedrich hierauf den Machthaber der Trevisaner Mark, Exelin II. da Romano, und seinen Anhang für sich gewonnen, sich so daswichtige Berona und damit die Verbindung zwischen Italien und Deutschland geschichert, nachdem er serner seine früheren Rezeredikte wiederholt und mit größter Strenge verschärft hatte, schloß er am 20. Mai 1282 den Reichstag. Ungelöst blieb virenge verzwarzt hatte, schloß er am 20. Mai 1282 den Reichstag. Ungelöst blieb die lombardische Frage: zu ihrer Erledigung traten die Abgesandten der Städte und die Legaten des Papstes und von seiten des Raisers Hermann von Salza in Padua zusammen (Mai) und beschlossen, die Entscheidung über die dem Raiser wegen Berhinderung des Reichstags zu gebende Genugthuung, sowie über die den Städten vom Kaiser zu gewährende Bürgschaft für ihre Sicherheit dem Papst zu überlassen. Ein Austrag der prinzipiellen Fragen wurde also gar nicht erstredt. Nach weiteren Berhandlungen (im Dezember zu Anagni) entschied Gregor Ansang Juni 1288, daß beide Teile ihren Groll ausgeben und ihre gegenseitigen Editte widerrusen sollten. Strenge verschärft hatte, schloß er am 20. Mai 1282 den Reichstag. Ungelöst blieb

3) Die Empörung heinrichs. Trot ber erzwungenen Unterwerfung in Aquileja lentte heinrich balb nach feiner Rückfehr wieber mit Begünftigung ber Stäbte gegen

bie Landesherren in die frühere Opposition ein. Fehden zerriffen damals das Reich. Böhmen tampfte gegen Desterreich und Bayern; Erzbischof Heinzich von Köln gegen seine westfällichen Basallen, ber Serzog von Limburg gegen ben Bischof von Münster, und bazu traten bie Unruhen, in welche bas Reich burch bie Ausführung bes vorund dazu traten die Unruhen, in welche das Reich durch die Ausführung des vorjährigen Reterediktes versetzt wurde. Der "Reterversolger, Kreusprediger und geistliche Rat" am Thüringer Hof, Magister Konrad von Marburg, entwickelte eine unheimliche Thätigkeit, unterstützt von den "Hunden des Papstes", den Dominitanern. Bald genügte nicht mehr das Berbrennen der kleinen Leute, man wagte sich an die Großen. Die Grafen von Sayn und von Solms wurden angeklagt, und obwohl auf einer Provinzialsynode zu Mainz (Juni 1233) die rheinischen Erzbischöfe für Sayn, der sich durch Sidschwur gereinigt hatte, eintraten und Mäßigung verlangten, predigte Konrad doch das Kreuz gegen ihn. Iwar wurde er dalb darauf erschlagen (30. Juli); aber die Bewegung dauerte fort, geleitet durch Bischof Konrad von Hidesheim, dis König Heinrich selbst, odwohl er unter dem Berdachte stand, stinanzieller Korteile wegen die Ketzerverfolgung gefördert zu haben, dem fanatischen Treiben auf einem Tage in Frankfurt (Februar 1284) durch Berkündigung des Landsriedens entgegentrat. Die Bernichtung der Stedinger Bauern, die seit 1229 als Retzer gebannt waren, konnte er nicht mehr hindern. Nachdem durch eine Bulle Gregors von 1232 die Kreuzsfahrt gegen sie gepredigt war, wurden sie nach tapferem Rampse von ihren Nachdarn bei Oldenesche vernichtet (27. Mai 1284). Aber das Berhalten, welches König Heinrich in der Keterfrage zuletzt wenigstens beobachtete, Berhalten, welches König Heinrich in der Keherfrage zuleht wenigstens beobachtete, wurde vom Kaiser mißbilligt; ebenso die Fehde, die er im Februar 1288 gegen Bayern begann, aus welchem Grunde ist unbekannt, ebenso sein Vorgehen gegen batgern beginnt, aus werden Stande in underunt, ebenit fein Sorgezen gegen einige schwähliche Herren — Hohenlohe und Waden, — die zudem als treue Anshänger des Katsers bekannt waren. Die sortwährenden Rektifikationen seines Vershaltens durch den Kaiser steigerten seine Gereiztheit: im September 1284 that er den ersten Schritt zum Absall mit Veröffentlichung eines Manisestes an die Fürsten, in welchem er diese aufsoderte, mit ihm für die Erholtung des Friedens zu wachen in welchem er diese aufsorderte, mit ihm für die Erhaltung des Friedens zu wachen und den Kaiser zu bitten, daß er die Shre des Königs nicht mindere. Eine Scheinsgesandtschaft wurde in diesem Sinne an den Kaiser abgesandt; aber bald nach ihrer Abreise pslanzte der König auf einer Versammlung in Boppard offen die Fahne der Empörung auf. In Deutschland jedoch fand er wenig Anklang; von den größeren Fürsten trat keiner auf seine Seite, außer vielleicht Friedrich von Oesterreich, der eine zweiselhafte Stellung einnahm; im Südwesten des Reiches erklärten sich mehrere Bischöse und Städte für ihn, so Straßdurg, Würzdurg, Augsdurg, die schwähischen Ministerialen, ferner der Abt von Fulda; aber Worms, welches seiner Unterstützung viel verdankte, schloß ihm die Thore. Un auswärtigen Verdunkten gewann er die Lombarden; am 17. Dezember 1284 schloß sein Hosmarschall Anselm von Kustingen mit den Bundesvertretern ein Bündnis gegen der Kaiser ab. Den von Justingen mit den Bundesvertretern ein Bündnis gegen den Kaiser ab. Den umfassenden Borbereitungen gegenüber, die Friedrich in weiser Boraussscht bereits getrossen hatte, war die Redellion Heinrichs von vornherein schon verloren. Zunächst hatte sich Friedrich der Hilfe des Kapstes versichert. Obwohl ihm dessen Entscheidung in der Lombardschen Frage vom Juni 1283 mißsel, nahm er sie doch an und überließ ihm sodann, April 1234, freiwillig auch den Schiedsspruch über die noch schwebende wichtigere Frage der Regalien; er verpssichtete ihn sich weiter durch sein persönliches Singreisen im Rampse gegen die aufrührerischen Kömer (Januar 1284), die dann Ansang 1235 durch seinen Reichslegaten Gehard von Arnstein zur Unterwersung gezwungen wurden. Dazu kam, daß Heinrichs Behandlung der Regerfrage dem Kapst auch mißsällig sein mußte. Rurz, in diesen Berhältnissen hatte Friedrich Gregor völlig auf seiner Seite, auch gegen die Lombarden, als diese unter Ablehnung der von Gregor gesorderten Justimmung zu seinem Schiedsgericht sich Heinrich anschlossen. Auch die Verdindung mit andern auswärtigen Mächten schnitt Friedrich dem Sohne ab. In plössicher Schwenkung einer Politik vollzog er mit der Werdung um Brinzessin Elisabeth seine Annäherung an England und wußte dabei doch, unterstützt von Gregor, sein Bündnis mit Frankreich ausgecht zu erhalten. Heinrich war bereits isoliert, als Friedrich sich im von Juftingen mit ben Bunbesvertretern ein Bundnis gegen ben Raifer ab. Den reich aufrecht zu erhalten. Seinrich mar bereits isoliert, als Friedrich sich im April 1295 ohne Heer, aber mit reichen Schätzen versehen, auf den Weg nach Deutsch-

4) Friedrichs zweiter Ansenthalt im Reich (1235—1237). Ueber Rimini gelangte der Kaiser mit stell wachsendem Anhang im Juni nach Nürnberg, wo Heinrich, nach einem vergeblichen Sturm auf Worms von allen verlassen, seine Unterwerfung anbot. Er wurde nach Worms gewiesen, wo Friedrich Ansang Juli einzog, und hier verhaftet. Ein Absehungsversahren gegen ihn war nicht nötig, da er gemäß der Unterwerfungsakte von 1292 (siehe oben 2) bereits als entsett gelten mußte. Später wurde er nach Apulien gebracht und ist dort, in strenger Haft dis zulett gehalten, 1242 gestorben. Seine Anhänger wurden bald niedergeworsen, vom Kaiser aber nicht unmilde behandelt. Nach der in Worms vollzogenen Bermählung mit Elisabeth von England hielt der Kaiser einen glänzenden Reichtag zu Mainz, wo am 15. August 1235 das berühmte Reichsgeset in deutscher und lateinischer Sprache erlassen wurde — die deutsche Aussertigung ist leider verstaren — welches der Ausgangsmunkt für die künktige Entwicklung des Reichse loren — welches der Ausgangspunkt für die kunftige Entwickelung des Reichsrechtes geworden ift. Es enthält neben Bestimmungen über Münzen und Zölle besonders Bestimmungen über ben Landfrieden. Das Fehderecht wird beschränkt auf die Fälle der Notwehr und der Rechtsverweigerung, fristmäßige Absage muß dann aber der Eröffnung vorausgehen. Die wichtigste Bestimmung aber betrifft die Einsehung eines Reichshosjustitiars als Vertreters des Königs und die in Ausdie Einsetzung eines Reichshosjustitiars als Vertreters des Königs und die in Aussicht genommene Sammlung der Reichsgesetze. — Bedeutsam wurde der Mainzer Tag serner durch die Aussichung mit den Welsen. Otto von Braunschweig-Lünedurg ließ in Mainz seinen gesamten Bests — Braunschweig-Lünedurg, die Erafsschaft Stade und Gostar — dem Raiser auf und empfing es am 21. August von ihm als Herzogtum wieder. — Endlich wurde in Mainz der Reichstrieg gegen die Lombarden beschlossen wegen ihrer Teilnahme an Heinrichs Redellion; mit der Ersössung dieses Kampses beginnt die zweite große Epoche in Friedrichs Regierung, die Berwicklungen, in denen das staussische Daus schließlich zu Grunde ging. Bevor er jedoch zum Rampse schritt, suchte er seine Stellung in Deutschland so sehr wie möglich zu kärken. Auf dem Reichstag zu Augsdurg (November 1285) kaufte er König Benzel von Böhmen die Ansprüche, die ihm als Gemahl der Kunigunde, der Lochter Philipps von Schwaben, an die staussichen Bestyungen zustanden, sür 10 000 Mart ab, belehnte seinen Sohn Konrad mit Schwaben und verlobte ihn mit 10000 Mart ab, belehnte seinen Sohn Konrad mit Schwaben und verlobte ihn mit ber Tochter des Herzogs Otto von Bayern. Die Ordnung der österreichischen Berbältnisse gelang ihm nicht. Herzog Friedrich der Streitbare, dessen zweideutige Hedrückungen laute Klagen gegen sich wachgerusen; nach Augsdurg zur Berantwortung geladen, stellte er sich nicht, ebensowenig in Hagenau, wo Friedrich später weilte. Er wurde geächtet und 1236 von den mit der Bollstreckung der Acht beauftragten Nachbarn, Böhmen, Bayern, Passau, Freising und Bamberg, die aus wenige seste Plätze seines Landes beraubt, während Friedrich nach der seierlichen Erhebung der Gebeine der heiligen Elisabeth (Mai 1236) zum Kampse nach Italien zog (siehe unten). Die österreichischen Berhältnisse zwangen ihn Ende 1236 zu einem abermaligen Ausenthalt in Deutschland. Herzog Friedrich hatte die von der Bollstreckung heimkehrenden Truppen einzeln überfallen und geschlagen und sein ganzes Land wiedergewonnen. Mit der Hauptmasse seiner Truppen kehrte der Kaiser Ende 1236 zurück, besetzte Steiermark, Desterreich und Krain und hielt in Wien in dem ersten Monat 1237 Hos, der Herzog hielt sich in Reustadt. Wien wurde reichstunmittelbar gemacht, Steiermark, Desterreich und Krain ans Reich zurückgenommen. Im Mai ließ er sodann seinen neunzährigen Sohn Konrad von den in Wien ans 10 000 Mart ab, belehnte seinen Sohn Konrad mit Schwaben und verlobte ihn mit Im Mai ließ er fobann seinen neunjährigen Sohn Konrad von den in Wien anwesenden Fürsten zum König wählen. Auf dem solgenden Speierer Tag wurde auch won den übrigen die Wahl anerkannt, und ähnlich wie 1220 die Regentschaft gesordnet. Regent wurde Erzbischof Siegfried von Mainz. Im September zog Friedrich wiederum über den Brenner nach Italien. [G. Winkelmann, Wahl König Heinrichs 2c. in F. D. G. I. A. Ficker, Herzog Friedrich II., der letzte Babenberger, 84. Dazu E. Winkelmann, Gött. Gelehrte Anz., 84, Ar. 18.]

# § 94. Erste Phase des Rampfes gegen Lombarden und Papst (1236—1241).

Der Kampf gegen die Lombarden entfesselte zugleich den Kampf zwischen Kaisertum und Papsttum. Es ist das letzte große Ringen zwischen den beiden obersten Gewalten der Christenheit 1). Gregor erhob den Anspruch, Schiedsrichter zu sein zwischen dem Kaiser und seinen rebellischen

Unterthanen; dessen Ablehnung entsachte den Kampf. Mit hartnäckiger Zähigkeit hielt Gregor an seinem Standpunkt fest; als er starb (21. August 1241), waren des Kaisers Wassen siegreich 2), und noch hatte in Deutschsland die papstliche Agitation die Fürsten in ihrer Treue nicht wankend gemacht 3).

gemacht \*).

1) Beginn des Lambses gegen die Lombarden. Wachsende Spannung mit der Anzie (1236—1238). The Friedrich 1295 zur Riederwertung der Rebellion seines Sohnes nach Deutschland zog, hatte er Gregor das Schiedsgericht über seinen Streit mit den Lombarden angetragen. Unn, da er den Krieg gegen sie ertlärte, nahmen auch diese die vorher abgelehnte päpsliche Bermittelung an. Diese Stellung über en Barteien luchte Gregor zu behaupten, und deshald, serner auch, weil der Kurieden Berteiten und der Gregor zu behaupten, und deshald, serner auch, weil der Kurieden Berteiten und der Anzie des Treites mit den Schieden durch ein Schieden vom Kaiser 1197 im höchsisch Streites mit den Schölten durch ein Schieden durch ein Schieden vom Kaiser Aufleichten Einflusse des Ftreites mit den Schölten durch ein Schiedegericht. Da dies abgelehnt wurde, der Kaiser vielmehr bereits 1236 den Kriegericht. Da dies abgelehnt wurde, der Kaiser vielmehr bereits 1236 den Kriegericht. Da dies abgelehnt wurde, der der der der der der der Krieden der Kriedrich den Reichssegaten Gebhardt von Arnfrein mit 500 Kittern nach Verenaus voraus, er solgte im Juli mit 1000 Kittern. Sein Unhang unter den Städten war gering, Termona, Kavia, Karma, Reggio, Kodena und seit Ottober auch Bergamo. Der Beginn des Krieges 1236 und auch 1237 war glidtlich, soll die gange Krevisjaner Mark wurde gewonnen. Die Berchandlungen, die auf Gregors Veranlassung zu klusse geweich der Krevische Franze wurde gewonnen. Die Berchandlungen, die auf Gregors Veranlassung vom Juli dis zum September in Kiorenzuolo gesührt wurden nehm der Werden Krevische Franze wurde geweich der Krevische Scholken zu gesche Scholken zu gesche Krevische der Krevische Scholken gesche Scholken gesche Scholken gesche Krevische Scholken gesche Scholken gesche Hermann von Salza, in jenen Tagen starb. [A. Roch, Hermann von Salza, Meister bes deutschen Ordens, 84.]

2) Der Kaiser im Kamps mit der Kurie und den Lombarden (1239—1241). An dem Todestage Hermanns vollzog sich der Bruch. Am 20. März 1239 sprach Gregor über den Kaiser den Bann aus, und es folgte darauf ein Federkrieg zwischen den beiden Hautern der Christenheit, in dem sie sich an leidenschaftlichen Anklagen überboten. Die Wirkung des Bannes trat in Italien alsdald in dem beginnenden Abfall in Oberitalien hervor, während in Deutschland alle päpsklichen Umtriede und Intriguen zur Ausstellung eines Gegenkönigs vorläusge erfolglos blieben (siehe 3), auch die Bersuche, Frankreich und England gegen den Kaiser zu gewinnen, scheiterten. Kriegerische Erfolge gewann Friedrich nur wenige, von Verwüstungszügen ins Bos

lognesische und Mailändische (September, Oktober) war keine Entscheidung zu erwarten, ein ernster Anschlag auf Piacenza mißlang, während andrerseits die drohende Rüstung der Genuesen und Venetianer Gegenrüstungen in Sizilien notwendig machte. Mit 1240 begannen sodann die kaiserlichen "Rekuperationen" in Spoleto, wo Friedrich selbst vorging, in der Mark Ancona, wo der zum Neichslegaten in Italien ernannte Enzio wirkte. Friedrich war in entschiedenem Vorteil. Nach Zurücknahme von sast ganz Spoleto rückte er in den Kirchenstaat, besetzte Viterdo und knüpste von dort Verdindungen mit seiner Partei in Rom selbst an. Nach neuen Küstungen im Regnum (März die Juni) stand er abermals an der Grenze, überschritt ste aber nicht, da er den Ersolg der von den deutschen Fürsten ausgehenden Friedensvermittelungen abwarten wollte. Als diese sich zerschlugen, weil Gregor auch die Lombarden in den Frieden eingeschlossen wissen wollte, begann er den Krieg von neuem. Da er nun auch das von Gregor ausgeschriedene Konzil vereitelte, auf dem, wie 1215 über Otto, auch über ihn entscheden werden sollte (bei Meloria wurde die genuessische Flotte, welche die fremden Prälaten nach der Tider bringen sollte, von den Pislanern auseinandergesprengt und über 100 Prälaten gesangen, 4. Mai 1241), da er serner seine Wacht in Spoleto durch Ernennung Bertholds von Urslingen zum Legaten dortselbst sestigte der Mongolengesahr in Deutschland erneut ersolgten Friedensvorschläge im Angesicht der ewigen Stadt bei Grotta Ferrara sein Lager ausschalbehnung seiner insolge der Mongolengesahr in Deutschland erneut ersolgten Friedensvorschläge im Angesicht der ewigen Stadt bei Grotta Ferrara sein Lager ausschalbehnung seiner insolge der Mongolengesahr in Deutschland erneut ersolgten Friedensvorschläge im Angesicht der ewigen Stadt bei Vrsita, in täglichen Straßentumulten bekämpten, so schien er in der That vor dem Siege zu stehen, als der Tod Gregors IX. (21. August 1241) die Sachlage völlig änderte. Anderthalb Jahre blieb der päpstliche Stuhl verwaist, blieben

3) Das Reich von 1239—1242. Friedrich zum drittenmal in Deutschaud. In Deutschland hatte die mit der Exkommunikation beginnende päpfkliche Agitation nur geringen Erfolg. Im Verlauf von 1239 schwantten allerdings einige Fürsten, so Neugel von Böhmen, wahrscheinlich deshald, weil der Kaifer bei Micknahme Desterreichs an das Reich ihm einige Gebiete an der Donau entzogen hatte, serner Otto von Bayern, der wegen der Starkendurg i. H. mit dem Reichsverwesser Sisherried in Streit geraten war. Friedrich von Desterreich, der in seinem Lande disher noch den Kampf gegen die Raiserlichen aufrecht erhalten hatte, trat mit ihnen in Verdindung, und in der That dachten diese Fürsten im Sinverständinis mit dem päpsklichen Agenten Albert Behaim an die Aufstellung eines Gegentänigs (Egerer Tag, Juni 1239). Aber der in Aussicht genommene zweite Schn des Dänenkönigs Waldemar, Abel, lehnte ab, ein später von der Kurie als Thronskandidat in Aussicht genommener Bruder des französischen Rönigs, Karl von Artois, that dassselbe, und zu Snde 1239 gaben Böhmen und Desterreich, bieses gegen Wiedereinschung in seine Rechte, ihre seindselige Galtung auf; nur der Bayer blieb noch länger unsicher. Die wiederhergestellte Ginigseit tritt hervor in der unumwundenen Parteinahme sür den Raiser, die aus dem Schreiben sich ergibt, welches im Ausstragder Fürsten im Sommer 1240 der um die Sicherung des kaiserlichen Ansehnen hartnäckigen Gigensinn Gregors. Die Haltung der Harten her Vochneister Konrad dem Kapste überbrachte. Ihr Welches im Ausstrag der Fürsten im Sommer 1240 der um die Sicherung des kaiserlichen Ansehnen der Kapst sollte seine Verschung mit dem Kapste überbrachte. Ihr Welches im Ausstrag der Fürsten der Verschung mit dem Kapste überbrachte. Ihr Welches im Kunstrag der Fürsten der Verschung eines Gegensten Verschung eines Gegensten Schreiben Fürsten blieb dieselbe dis ins Jahr 1241, die drohende Mongolengesahr wande alle Blide nach Osten. In Deutschland verschung eines Gegensten der einfall in Schlesten werden der einschler von dem Abher

Thüringen auf seiner Seite fest und bestellte ihn zum Reichsverweser, durch reiche Privilegien gewann er die früher unterbrudten Stadte; aber der Kampf war jest auch im Reiche unvermeidlich. Längs des Rheines entbrannte er: König Konrab stand gegen Erzbischof Siegfried im Felde, der Herzog von Brabant und der Graf von Jülich gegen Konrad von Köln, dem noch 1242 von letzterem eine schwere Riederlage beigebracht wurde. Das Uebergewicht gewann die antistaufische Partei erft, als im Jahre 1244 von neuem der Rampf mit dem Papft ausbrach.

#### § 95. Zweite Phase des Kampfes. Das Ende Friedrichs (1241 bis 13. Dezember 1250).

Die lange Sedisvakanz, die nach Gregors Tode folgte (August 1241 bis Juni 1243), war geeignet, die Gegensätze abzuschwächen und einen Friedensabschluß zu erleichtern. In der That schienen die Verhandlungen, die nach der Thronbesteigung Innocenz' IV. sofort eingeleitet wurden, guten Erfolg zu versprechen; aber an dem Ausgangspunkt des Streites, der lombardischen Frage, scheiterte das Friedenswerk, trot des Einverständs nisses in allen andern wesentlichen Punkten 1). Innocenz entzog sich durch Flucht der Nähe des Kaisers. Auf dem Konzil zu Lyon 2) bannte er ihn von neuem, und wiederum entbrannte der Rampf. Diesmal gelangte die päpstliche Politik auch in Deutschland ans Ziel; mühsam hielt sich hier König Konrad gegen die Gegenkönige, zuerst Heinrich Raspe von Thüringen, dann Wilhelm von Holland. In Italien schwankte das Kriegsglück hin und her. Nach umfassenden Vorbereitungen war der Kaiser im Begriff zum entscheidenden Kampf zu schreiten, als ihn der Tod ereilte (13. Dezember 1250) 3).

(13. Dezember 1250) 3).

1) Friedensansstichten (1243 bis Inti 1244). Nach anderthalb Jahren kam endlich die Bapftwahl zu stande. Sinidald Fiesco, ein Genuese, bestieg als Innocenz IV. den papstlichen Thron (25. Juni 1248). Der Kaiser begrüßte diese Wahl mit großen Jossungen; bereits im Juli knüpste er Verhandlungen mit der Kurie an. Hierbeierbot er sich zur Rickgabe der besetzten krechtichen Territorien unter der Koraussetzung, sie gegen Zinszahlung als papstliche Lehen zurückzuempsangen, er versprach serner Jahlung einer bedeutenden Entschäddigungssumme und Groberung des heitigen Kandes auf seine Kosten. Des Kapstes Forderungen gingen auf bedingungslose Zurückzabe der kirchlichen Gebiete, Amnestie für die Lombarden und Entscheidung der strichlichen Fragen durch ein allgemeines Konzil. Im März 1244 war ein gewissen hichluß erreicht. Der Kaiser unterwarf sich im ganzen den päpstlichen Forderungen; hinschtlich der Lombarden versprach er Ummeste für alles, was sie nach seiner Extommunikation gegen ihn gethan hätten, ebenso die Auskieserung aller Gesangenen, die er nach senem Zeitpunkt gemacht hatte. Um 81. März wurde dies beschworen und, wie ein kaiserliches Schreiben zeigt, hosste Friedrich nun auf alsbaldige Aussähnung und Lösung vom Banne. Aber in dem michtigsten noch zusüczgebliedenen Punkte, der Entscheidung über die dem Reich an die Lombarden zustehenden Rechte, kam es zu keiner Einigung, da der Raiser eine Entscheidung durch den Kapst hernes kanden zu stener Kinigung, da der Raiser eine Entscheidung durch den Ausschlessen gestört. Ind damit wurde das disher eine Entscheidung durch den Kenden der Einverständnis wieder gestört. Ind damit wurde das disher eine Entscheidung durch den Ausschlessen gestört. Ind damit wurde das disher eine Entscheidung der Raiser Friedrich II. und Kapst zunocenz stene Konzil derei. — (II. Lan m.e., Raiser Friedrich II. und Kapst zunocenz stene Konzil derei. Den Jum angesetzen Termin zusummentretenden Konzil, das start besucht war — auch Siegfried von Mainz und Konzad von Köln war

seiner Bürden entsetz, die Unterthanen ihres Treueids entbunden, die Fürsten zu einer Neuwahl aufgefordert. Den Anklagen, mit welchen dies Erkenntnis begründet wurde — Bruch des dem Papst hinsichtlich Siziliens geleisteten Treueids durch Beleidigung Gregors, Gesangennahme der Prälaten, Besetzt gründ der Herbeite, Berlehung des Friedens von San Germano durch Bruch der dort versprochenen Umnestie, sogar Reherei wegen Begünstigung der Sarazenen — antwortete Friedrich in leidenschaftlichem Rundschreiben an die Könige und Fürsten. Er protestiert gegen die päpstliche Anmaßung der Strasgewalt über Könige, erklärt die gegen ihn gefällte Sentenz wegen Richtbeachtung der Rechtssormen sür ungültig, weist auf die Entartung der Riche hin, sordert zur Wiederherstellung ihres ursprünglichen primitiven Justandes auf durch Entziehung ihrer Bestzungen und Guter. "Die Gegensätz schärfen sich jeht auf beiden Seiten zu fanatischer Wildheit; Papst und Kaiser sehen in dem andern den leibhaften Antichrist. Der erstere gebärdet sich als unsehlbarer Inhaber der höchsten weltlichen Sewalt auf Erden, dem Gott alle Fürstentümer unterthänig gemacht; der zweite kämpst sie unmittelbare göttliche Einstyng des Königtums und sieht in jedem Papste seinen Widerscher (Schirrsmacher IV, 176).

macher IV, 176).

3) Die letten Kämpse in Italien und dem Reich. Friedrichs Ende (13. Desember 1250). In den neu entbrennenden Kämpsen behauptete sich trot mancher Mißerfolge das Uebergewicht der kaiserlichen Wassen. Die Länder des Kirchenstaates, Spoleto und Ancona, blieben besetzt, ebenso Tuscien, und die Verdindung des norditalischen Kriegsschauplates mit dem Regnum wurde dadurch aufrecht erhalten. In der Poedene waren Ezzelin und König Enzio die tapseren, weitzgefürchteten Vorkämpser des Kaisers; als auch Graf Thomas von Savoyen ausseine Seite trat (1246), waren die meisten Alpenübergänge in seiner Hand. Die Kämpse zersplitterten sich infolge des Ineinandergreisens von befreundetem und seindlichem Gediet; größere Attionen kamen selten vor, heute wurde das eigene Webiet verwöstet, morgen vergalt man es durch Verberrung des seindlichen. 1246 Gebiet verwüstet, morgen vergalt man es durch Berheerung des seindlichen. 1246 war die Stellung des Kaisers to günftig, daß er daran denken konnte, durch den Bormarsch auf Lurin den Frieden mit dem Kopste, der bei Frankreichs neutraler Haltung auf keine Unterstützung rechnen konnte, zu erzwingen. Da wurde durch einen kühnen Handstreich verbannter päpstlich gesinnter Parmesen Parma dem Raiser entrissen (Juni 1247); er mußte den Zug aufgeben, um die wegen ihrer die Straße nach dem Süben beherrschenden Lage wichtige Stadt wiederzugewinnen. Mit seiner gesamten Macht belagerte er sie, selbst den Winter hindurch hielt er die Umschließung aufrecht. Aber am 18. Februar 1248 erstürmten die Parmesen während einer momentanen Abwesenbeit des Kaisers sein nachlässig bewachtes Lager: alle Anftregungen waren ubwesenheit des Kaisers sein nachlässig bewachtes Lager; alle Anstream von neuem, verstärkte auch seine Position in der westlichen Lombardei; aber während er sich zur Betreibung neuer Rüstungen nach dem Regnum begab, — glücklich entging er einem Bergistungsversuche, dessen Urheber er snach seiner Weinung der vom Papst bestochene Petrus de Viena) grausam toten ließ — machten die papst-lichen Legaten in der Romagna und in Spoleto Fortschritte. Im folgenden Jahre traf ihn ein neuer Schlag: König Enzio, sein Lieblingssohn, seine starke Stütze im Kampse, wurde in einem unbedeutenden Gefechte an der Fossalta von den Bolognesen gefangen genommen (26. Mai 1249) und erhielt trop aller Bemühungen und Bersprechungen seine Freiheit nicht wieder († 1272 in Bologna). Umfassende Borsbereitungen hielten Friedrich im sizisschen Meiche; im Norden wurden seine Wassen wieder stegerich. Aber die Entscheidung sollte der Anziser nicht mehr erleben; uns besiegt endete er zu Fiorentino in Apulien sein kampsbewegtes Leben (18. Dezember In feinem Teftamente beftimmte er die Rachfolge Konrads im Reich und in Sizilien, als deffen Bertreter in Sizilien fette er feinen natürlichen Sohn Manfred in Sizilien, als dessen Vertreter in Sizilien seite er seinen natürlichen Sohn Manfred ein. — [F. Großmann, König Enzio, ein Beitrag zur Geschichte der Jahre 1289 bis 1249, 83. Hermann Blasius, König Enzio, 84.] Eine imponierende Persönlichkeit ist dieser letzte große Vertreter des staufischen Geschlechts. In staatsmännischer Begadung der echte Sohn seines Vaters, von derselben Schärfe des politischen Verstandes, derselben Energie, Härte und Unerdittlichkeit in Verfolgung der Ziele, derselben Strupellosigkeit in der Wahl der Mittel, übertrifft er ihn weit in der universellen Ausdildung des Geistes. Den ganzen Umtreis der damaligen Wissenschaften beherrscht er, seine Kenntnisse in den Sprachen, in der Medzigin Mathematik, Philosophie werden gerühmt, in technischen Dingen besaß er mancherlei Weschiellichkeit und in der Dichtkunst hat er sich mohl erwoht. Voedei eine Freiheit Geschicklichkeit, und in der Dichtkunft hat er fich wohl erprobt. Dabei eine Freiheit

bes Geiftes, die ihn weit über die durch Religion, Bollstum oder Stand aufgerichteten Schranken hinwegführte, die ihn gerade in religiösen Dingen eine Toleranz üben ließ, welche seine Zeit nicht kannte. Zwar erließ er Reherehitte; aber das war ihm nur ein politisches Mittel neben andern. Und alle diese Fähigkeiten seines ior eich ausgebildeten Geistes im Dienste eines impulsiven und doch durch kälteste Ueberlegung gedändigten Billens, das ergab in der That eine Persönlichkeit, die den Zeitgenossen als super homines erscheinen mußte. — In Deutschlächt, die den Zeitgenossen die Kämpse seit 1244 größere Ausdehnung. Die Borgänge in Lyon, besonders die Agitation der von dort zurücklehrenden Erzdischöse von Mainz und Köln, sowie die steten Ermahnungen Innocenz, der zugleich große Geldmittel ins Reich sandte und die Dominikaner und Franziskaner zu trästiger Unterstügung der antistaussischen Partei anwieß, brachten dald die Erhebung eines Gegenkönigs zu kande. Um 22. Mai 1246 wurde Landgraf Zeinrich Nalpe von Thüringen zu Beitshochheim bei Würzburg zum König gewählt, dald darauf, als er zu seinem ersten Reichstag nach Frankfurt zog, besiegte er den König Konrad in der Nähe bieser Stadt (Unsfang August), entsetzt ihn auf dem dann abgehaltenen Reichstag und sprach ihm auch Schwaben ab. Wer sein Königtum hatte weder Wirtung noch Dauer. Durch die Unsfang September stattsindende Vermählung Konrads mit Elisabeth, der Lochter des Bayernherzogs, wurde dieser ganz der staussichen kartet gewonnen, die oderrheinschen Sprechender zus. Unverrichteter Sache mußte Seinrich Kalpe von einem winterlichen Vorzern, die merken zeitsten ganz der staussichen kalpen von Julich und Luxemburg, sast der gesamte Klerus des Südostens hielten dei dem Staussen der kalpsischen Spelens von zu der kalpsischen Spelens kalpsischen Gegentönig zu sinden. In Neuß wurde hauptsächlich von den rheinschen und seinschlichen und seinschlichen Spelens des einen neuen Gegentönig zu sinden. In Neuß wurde hauptsächlich von den rheinsichen Bestaute und stand ihm auch daß darum Wilhelm größere Geltung gewonnen hätte. Zwar sielen ihm damals die Städte zu, welche dis dahin auf Konrads Seite ausgehalten hatten; durch seine Bermählung mit Elisabeth, der Tochter Ottos von Braunschweig (1252), gewann er auch in Nordbeutschland Anerkennung; der Tod des Bannerträgers der staussischen Partei im Süden, des Herzogs Otto von Bayern (November 1253), brachte haldwegs eine Annäherung auch an die Wittelsbacher zu stande; aber sein Konigtum bedeutete vielts des Verschlands und der beite Konigtum bedeutete eine Annaherung auch an die Wittelsbacher zu frande; aber sein Konigtum bedeutete nichts, da er nicht die Macht hatte, es geltend zu machen. Im Januar 1256 wurde er auf einem Feldzug gegen die Friesen erschlagen. — [F. Keuß, König Konrad IV. und sein Gegenkönig Heinrich Raspe, Progr. des Gymn. zu Wetzlar, 85. A. Ruebsamen, Landgraf Heinrich Raspe von Thüringen, der Gegenkönig Friedrichs II., 85. A. Ulrich, Gesch. des röm. Königs Wilhelm von Holland, 82. Ph. Hassing Wilhelm von Holland, 85. P. E. Müller, Wilhelm, deutscher König, A. D. B. 42, 692 st.]

# § 96. Das Ende bes fanfischen Saufes.

Litteratur. Fr. B. Schirrmacher, Die letten Hohenstaufen, 71. A. Karst, Geschichte Manfreds vom Tobe Friedrichs II. bis zu seiner Krönung. Berlin, 97. R. Hampe, Geschichte Konradins von Hohenstaufen. Innsbruck, 98.

Mit dem Ausscheiden der gewaltigen Persönlichkeit des Kaisers ver-liert der Kampf seinen großartigen Charakter. Er dauert fort, aber an Stelle ber großen Frage um den Brinzipat der Welt treten Fragen zweiten und dritten Kanges. König Konrad IV. gab seine mühsam behauptete Stellung im Reiche auf (1251), um sein Erbland, das sein Halbbruder Manfred bis dahin gegen die päpstlichen Ansprüche verteidigte, selbst zu schüßen. Er gedachte nach errungenem Erfolg die Wassen wieder nach dem Norden zu tragen, aber ein früher Tod durchschnitt alle Entwürfe (21. Mai

1254 in Lavello). Ruhmvoll hielt Manfred hierauf in Suditalien die staufische Herrschaft aufrecht, anfangs für den einzigen noch lebenden rechtmäßigen Sproß des vormals so mächtigen Geschlechtes, Konradin, Konrads unmundigen Sohn, der in Deutschland unter der Obhut des Oheims, Ludwigs von Bayern, heranwuchs, dann felbst als König. Er erlag den französischen Waffen, die auf des Papstes Veranlassung Karl von Anjou gegen ihn heranführte (1266 bei Benevent). Und als Konradin zwei Jahre später sein Erbe wieder zu gewinnen suchte, wurde er bei Tagliagozzo geschlagen (23. Auguft 1268), dann gefangen und am 29. Oktober 1268 in Neapel enthauptet.

#### § 97. Das Juterregnum (1256—1273).

Litteratur. 3. Rempf, Geschichte des beutschen Reichs mahrend des großen Interregnums. Burgburg, 98.

Bereits die letten Jahre des Bürgerkrieges hatten mit der Zersetzung der Staatsgewalt unheilvolle Buftande im Reiche herbeigeführt. Nach Wilhelms von Holland Tode wurde es noch schlimmer; bas Doppelkönigtum der Fremden 1), Richards von Cornwallis und Alfons' von Kaftilien, vermehrte die Verwirrung. Auch der Versuch, die fehlende Zentralgewalt im Zusammenschluß gleichartiger Interessen durch organisierte Selbsthilse zu ersetzen, hatte nicht allzuviel Erfolg 2). Nur Böhmen erhob sich im Osten aus dem allgemeinen Chaos zu einer dominierenden Stellung 8), während weiter im Nordosten, jenseits ber Reichsgrenze, in hartem Ringen biejenigen Lande bem Deutschtum gewonnen wurden, von benen aus in späteren Jahrhunderten Deutschlands Einheit wieder hergestellt merden follte 4).

') Die Doppelwahl vom Januar 1257. Wegen der Neubesetung des Thrones entstanden zwei Karteien: die tölnische, geleitet vom Erzbischof Konrad, die trierische unter Erzbischof Arnold von Trier. Konrad wurde durch die Interessen seiner Stadt auf England hingewiesen, sein Kandidat war Richard von Cornwallis, der Bruder des Königs Heinrich III. und Schwager des verstorbenne Kaisers. Arnold von Trier wurde durch französischen Sinstuß destimmt und entschied sich für einen andern Berwandten des staussischen Hilliaß destimmt und entschied sich für einen andern Berwandten des staussischen Ausses, Allsons X. von Kastilien, den Enkel Philipps von Schwaben. Als dritter Kandidat galt eine Zeitlang Martgraf Otto von Brandenburg. Der Erzbischof Gerhard von Mibrecht von Braunschweig gesangen worden und tonnte an dem Wahlstreit nicht teilnehmen. Nach den üblichen Bordereitungen, dei denen das Geld zu "Handsalben" nicht gespart wurde, kam es zur Bahl (Januar 1257). Die trierische Partei hatte die Bahlstadt Frankfurt schon besetz; die tölnische wählte nun vor ihr dei Frankfurt ihren Kandidaten Richard, etwas später ersolgte in der Stadt die Bahl Alsons. Dieser kannals in das Reich; er begnügte sich durch Schriftenaustausch mit der Kurie die Rechtmäßigseit seiner Wahl zu erweisen; Richard erschien dalb nach der Kurie die Rechtmäßigseit seiner Wahl zu erweisen; Richard erschien dalb nach der Rusie die Rechtmäßigseit seiner Wahl zu erweisen; Richard erschien dalb nach der Rusie die Rechtmäßigseit seiner Bahl zu erweisen; Richard erschien dalb nach der Rusie die Rechtmäßigseit seiner Bahl zu erweisen Städtebund. Als ersten Bersuch einer solchen Einigung haben wir den rheinische Städtebund. Als ersten Bersuch einer solchen Städte um Khein dei, von Köln, Aachen dis zum Siden des Stromes, auch eine städtliche Fähl wellsicher kürsten lösen des Stromes, auch eine städtliche Sahl wellsicher und geistlicher Fürsten schoe hes Stromes, auch eine städtliche Bahl wellsicher und geistlächer Fürsten schoe hes Stromes, auch eine städtliche Rechtlic

ob der Bund Ausgangspunkt einer bedeutfamen innerpolitischen Entwickelung werden könnte. Im Februar und Oktober 1255 erhielt er zu Worms durch König Wilhelm die staatliche Anerkennung; als nach seinem Tode die Gesahr eines Doppelkönig-tums drohte, beschickten sie Wahlfürsten und baten, sich im Interesse des Reiches

tums brohte, beschickten sie die Wahlsürsten und baten, sich im Interesse des Reiches zur Wahl einer Person zu vereinigen, damit nicht durch Zwiespalt das heilige Werk des Friedens gestört würde; für den Fall einer Doppelwahl aber saßten sie den Beschluß, keinem von beiden Königen zu huldigen oder Albgaben und Dienste zu leisten. Doch bliede es bei diesen Ansägen. Der Interessengegensah, der durch den Beitritt der Fürsten und Herren in den Bund kam, hemmte die gedeichliche Entwicklung. — [Weißsäder, Der rheinische Bund 1254, 79. L. Duidde, Studien zur Geschichte des rheinischen Landsriedensbundes, 85. Fr. Jurbonsen, Jur Geschichte des rheinischen Landsriedens, 88.]

\*\*) Böhmen unter Ottokar II. Der Aufsänge Rudolfs von Habsburg von der allergrößten Wichtigkeit wurde, hängt zusammen mit den österreichischen Berhältnissen. Am 15. Juni 1246 siel Friedrich der Streitbare, der letzte Vabenberger, in einem Gesecht. Der Raiser, welcher 1245 in Berona vergeblich versuch hatte, durch eine Bermählung mit dessen Nichte Gertrud die Lands seinem Haue zu gewinnen, zog sie als erledigtes Reichslehen ein und bekelte zum Landeshauptmann ansangs Otto von Bayern, später Meinhard von Görz. Dagegen erhoben sich die Interessen der weiblichen Berwandten und Böhmens. Auf des Kapstes Beranlassung wurde der zweite Gemahl jener Gertrud, Hermann von Baden, von König Wilhelm wurde der zweite Gemahl jener Gertrud, Hermann von Baden, von König Wilhelm 1248 mit Defterreich belehnt, starb aber schon 1250; Wenzel von Böhmen, mit dessen verstorbenem Sohn Wladislav Gertrud in erster She vermählt gewesen war, konnte sich, in dem eigenen Lande durch einen Ausstand seines Sohnes bedrängt, ansangs nicht einmischen, erst 1250 erschien er auf dem Plan. In den nun folgenden Kämpfen erlangte Benzels Sohn Ottokar II. 1251 durch Bahl den Besit Desterreichs und erlangte Bengels Sohn Ottolar II. 1251 burch Bahl ben Besit Desterreichs und ber bamit verbundenen Steiermark; nach einem Krieg mit den Ungarn aber mußte er Steiermark vertragsmäßig an Ungarn abtreten (Ottober 1254). Insolge seiner Einmischung in die steiermärklische Rebellion kam es 1260 wiederum zu einem Krieg mit Ungarn; nach einem Siege Ottokars auf dem Marchseld (Juli 1260) erlangte er im Frieden zu Wien, 81. März 1261, Steiermark zurück und damit den ganzen Besit der Babenberger. Für seinen Anschluß an Richard von Cornwallis, sedoch ohne Ableistung der persönlichen Huldigung, wurde er mit diesen Gebieten belehnt. Zu ihnen gewann er 1269 noch Kärnten und Krain, als Erde des letzten Herzogs Ulrich. [Palady, Geschichte von Böhmen, 64—66.]

\* Preußen. Die Christianisserung Preußens ging aus vom Cistercienserkloster Oliva. Seit 1209 war mit Unterstügung des Herzogs Konrad von Masovien dort Mönch Christian thätig. Bald wurde er nach der Tause zweier preußischer Hach einem mißglückten Kreuzzug gegen die Preußen erfolgte eine starse Reaktion, die

einem misglückten Kreuzzug gegen die Breußen erfolgte eine ftarte Reaktion, die das ganze Bert wieder in Frage ftellte (1228/1224). Da wandte sich Heartion konnab von Masovien 1226 an den Großmeister des deutschen Herrenordens und trug ihm von Masovien 1226 an den Großmeister des deutschen Herrenordens und trug ihm das Kulmer Land gegen Hisselitung an. Hermann von Salza acceptierte und ließ sich zugleich vom Kaiser die Belehnung für sene Lande erteilen (Rimini, März 1226). Der Beginn der Thätigkeit des deutschen Herrenordens verzögerte sich dis 1230, odwohl schon 1229 eine Anzahl von Ordensrittern unter dem Komtur Philipp von Halle angelangt war. 1280 sam der Landesmeister Hermann Ball. Drei Brätendenten an das Land der Preußen waren vorhanden: Herzog Konrad, Bischos Christian, der Orden. Letztere war weder gewillt, sich unter die Lehnshoheit des Herzogs noch des Bischos zu begeben; er setzte es durch, daß Gregor IX. das Land unter seine Lehnshoheit nahm, daß serner späterhin (1251) der Sitz des Metropoliten nicht nach Freußen, sondern nach Riga gelegt und das Ordensland in die vier Sprengel Kulm, Pomesanien, Ernland und Samland zerlegt wurde, deren Bischöse aus den Ordenspriestern gewählt werden sollten. So hielt sich der Orden frei von jedem Einsluß und hatte seine Eroberungen in völlig souveräner Herrschaft. Die Germanisserung und Rolonisserung ging mit manchen Rückschägen doch stetig fort. 1281 wurde als erste Stadt Thorn erdaut, 1282 Kulm, 1283 Marienwerder; dis 1286 war das Land dis zur Rogatmündung unterworsen, 1287 Elbing gegründet 1286 war bas Land bis zur Nogatmundung unterworfen, 1287 Elbing gegrundet und die Verbindung mit den Schwertbrüdern in Efthland — feit Anfang des Jahrhunderts bort thatig — hergeffellt. 1254/1255 brachte Ottokar von Bohmen mit

Digitized by Google

stattlichem Heere Hilfe, Samland wurde erobert, Königsberg gegründet. Von 1280 an begann eine allgemeine blutige Reaktion, Marienwerder und viele Ansiedelungen wurden verbrannt; langsam nur machte der Orden wieder Fortschritte, besonders unter dem Hochmeister Konrad von Thierberg, die dann zum Siege führten. Mit dem Jahre 1809 verlegte der Hochmeister Siegfried von Feuchtwangen den Sit des Ordens nach der Marienburg, damit begann die Zeit seines mächtigen Emporblühens. — [C. Rethwisch, Die Berusung des deutschen Ordens gegen die Preußen, 68. A. L. Ewald, Die Eroberung Preußens durch die Deutschen, 2 Bde., 72, 75.]

# X. Verfassung, Recht, Wirtschaft vom Ende der Karolingerzeit bis zum Interregnum.

Litteratur. Baig, Berfassungsgeschichte Bb.V-VIII siehe oben § 4. Lamprecht, Deutsche Geschichte Bb. II, III. E. Mayer, Deutsche und französische Berfassungsgeschichte, 99. Jastrow und Binter, Deutsche Geschichte im Zeitalter ber Hohenstaufen Bb. I. Altmann-Bernheim, Ausgewählte Urkunden zur Erläuterung der Berfassungsgeschichte Deutschlands im Mittelalter, 91.

Berfassung, Recht, Wirtschaft zeigen in der deutschen Kaiserzeit eine sehr verschiedenartige Entwickelung; die der beiden ersten geht abwärts, die der letzten auswärts. Auf dem Gediet des Berfassungsledens tritt der universalistischen Richtung der äußeren Politik die partikularistische entgegen. Ihr allein erweist sich die Monarchie gewachsen, sie erliegt erst der Berbindung mit der antinationalen Macht des Papsttums, das seine edenfalls universalistischen Bestredungen bedroht sieht. Neben der zentrisugalen Tendenz gegen das Reich entwickeln die partikularen Gewalten eine zentripetale der inneren Politik, die Territorien mehr in der Abrundung ihres Gedietes, die Städte mehr in der Konzentrierung der Regierungsgewalt. Das Recht läßt dei dem nach außen gewandten Interesse der Gerrscher ein Absterden erkennen, dem man nur durch Ausnahme eines fremden Rechtes abhelsen zu können meint. Einzig in den Städten geht die Rechtsbildung außerhald der Geleise des Gewohnheitsrechtes ihre besonderen Wege. Dagegen steigert sich die wirtschaftliche Thätigkeit in extensiver Oktupation neuer Erwerdsgebiete wie in intensiver Ausnuhung. In veränderten Wohnsitzen erzeugt sich eine neue Wirtschaftsform, eine neue soziale Gliederung.

# A. Berfaffung.

Die folgenden Ausführungen behandeln die Regierungsgewalt 1. in ihrem Träger, dem König, 2. in ihren Organen, den Fürsten, 3. in ihren Erscheinungsformen, 4. in ihrem Objekt, dem Bolke.

# § 98. Der Rönig.

Litteratur. Maurenbrecher, Geschichte ber beutschen Königswahlen vom 10.—13. Jahrhundert, 89. Lindner, Die deutschen Königswahlen und die Entstehung des Kurfürstentums, 98; Der Hergang bei den deutschen Königswahlen, 99.

Bei der Uebertragung des königlichen Amtes tritt nach dem Aussterben der deutschen Linie der Karolinger zu dem Prinzip der Erblichkeit neu hinzu das der Wahl. Doch vermochte es dis zum Schluß unser Periode nicht, das disher geltende aus der entscheidenden Stellung zu verdrängen; zu fest wurzelte, was zum Wesen des germanischen Königtums gehörte, die Rücksicht auf das Geschlecht [Waiß; stärker mit Recht betont von Maurendrecher]. Erst als zur Zeit Heinrichs IV. mit dem Partikularismus der deutschen Stämme die römische Kirche sich verdand, gelang es, in jene Anschauung Bresche zu legen, erst im zweiten Akt des Kampses mit dem Papstum sie völlig zu brechen. Die Wahl 1) hat dis dahin nur die formelle Bedeutung der Anerkennung des auf die Erbsolge gegründeten materiellen Rechtes. Weder über ihre Formalitäten 1), noch über die Personen der Wähler, noch über den Ort gab es sest set geregelte Bestimmungen. Gleicherweise ermangelte die Regierungsthätigkeit des Gewählten sesststen Formen und Organe; der Charakter seines Regimentes 1) war ein persönlicher. Mit der fortschreitenden Zersezung der Staatsgewalt schwand die Stellung ihres Trägers zusammen auf die des höchsten Lehns, Kriegs, Gerichtsberrn und die Ansprüche auf die mit offener Hand vergabten Regalien. Den Schwerpunkt ihrer Ausgabe suchten die Herrscher in der auswärtigen Politik; der deutsche König war ipso kacto König über Italien, die Erwerdung der Kaiserkrone 4) war ihm Recht und Pflicht.

1) Bahl. Alle deutschen Könige dieser Periode haben daran gearbeitet, die Herrschaft auf die Erbsolge zu begründen, ein seltenes Misgeschick hat siets von neuem dem entgegengewirkt durch das Aussterben der direkten Linie. Aber auch über diese Misge hinweg spannen sich die Fäden der alten Tradition, erst wiederholtem Ansturm gelang, sie zu zerreisen. Das Mittel, das materielle Recht zu depaupten ohne die Form zu verlezen, war die Designation, die bei dem Borhandensein eines Sohnes meist zur Bahl und Krönung dei Ledzeiten des Vaters sührte. Der erste deutsche König, Konrad I., sür dessenkt dahr desseitend des Vaters sührte. Der erste deutsche König, Konrad I., sür dessenkt dah, dessgnierte seinen Sehn Lito. Otto I. that einen weiteren Schritt, er ließ seinem Sohn Ludolf von den Fürsten huldigen, nach dessen Tüben Tode den noch im Knadenalter stehenden Otto thalsächlich zum König erheben. Die Kasiertkönung, die er später noch mährend des Katers Regierung erlangte, bließ ein vereinzelter Borgang, die Königswürde unter denselben Umständen wurde Regel. Sie wurde zunächst Otto III. zu teil, der in Berona von Deutschen und Jtalienern gewählt war. Bei den Anstrengungen, die Seinrich II. machen mußte, um seine Erhebung, zunächst nur durch eine Partei durchzusezen, war seine Hauptliche die Abstammung von Heineich und hier von Karnten, Enkel Ottos I. die Ei ihm gelungen war, den ältesten Kertreter der Familie, Otto von Kärnten, Enkel Ottos I. dies Eihm gelungen war, den ältesten Kertreter der Familie, Otto von Kärnten, Enkel Ottos I. dies Küngard, zum Kerzicht zu dewegen. Bei seiner Kinderlossigkeit war der Alteste Enkel zense die har merzicht zu dern der er a. a. D. gegen Siessehre Dessandin anerkannte schäft zu bewegen. Bei seiner Kinderlossigkeit war der Alteste Enkel zense des Fanitäller Ernich III., dieser Kepten moch in der Kingen durch des Zymeskinussenschaft war der er Begeinher der Genich des Zymeskinussenschaft war der Kingen der Steinen Schlessen des Kenigktum Jenerschift V., noch in der Riege, die Kühre. In dan

und mit jener gemeinsam für die Reichstleinobien hinterließ. Wie fehr Friedrich jelbst von dieser Anschauung durchbrungen war, erhellt aus seinem Austreten. Inbessen wollte sich die Opposition die Früchte des geschaffenen Präzedenzfalles nicht
entreißen lassen, sie brachte, wenn auch nach tumultuarischen Borgängen, ihren Kanbidaten durch, Hervog Lothar. Der Rückschlag der konservativen Bewegung war es
nach dem Urteil der Zeitgenossen, der Konrad, den Nessen bes letzten Saliers auf
den Thron hob. Ihre Macht bewährte sich; auch des Königs ältester Sohn wurde
gewählt, starb aber früh. Die Sorge sur den zweiten noch ungewählten und sür
die Reichskleinodien übertrug er bei seinem Ende dem Nessen Friedrich von Schwaben,
ihn so stillschweigend vielleicht auch aushricksich besignierend. Friedrich Sountvie vielchstleinvolen ubertrug er vei seinem Enve vem Nepfen Friedrich von Schwähen, ihn so stillschweigend, vielleicht auch außbrücklich besignierend. Friedrichs Hauptstüge war jedenfalls die Anschauung, die in dem Sohn der Welfin den Träger einer Versöhnungspolitik sah. Bon der Bucht, mit der er das monarchische Prinzip den Fürsten gegenüber wieder zur Geltung brachte, zeugt, daß Heinrich, sein ältester Sohn, als Kind anstandslos zum König gewählt, als Träger der Krone den entscheidenden Schritt ins Auge sassen König gewählt, als Träger der Krone den entscheider Gegengebote nußte er sich mit der Wahl des zweisährigen Friedrich kennigen. Die Lugend des rechtmäßigen Verrschers dennete Mittien den Lattan Trotz reicher Gegengebote mußte er sich mit der Bahl des zweijährigen Friedrich begnügen. Die Jugend des rechtmäßigen Herrschers drängte Philipp, den letzten von Heinrichs Brüdern, selbst die Gewalt zu ergreisen; nach seinem Tode drang das Königtum des herangewachsenen Friedrich unwiderstehlich gegen den kölnischen Barteikdig Otto vor. Dennoch ließ der Stauser seinen Anspruch durch eine neue Bahl bekräftigen. Das Königtum, das er dem Papst und den Fürsten verdankte, strebte er mit dem alten Inhalt zu erfüllen; gegen das dem Papste gegebene Versprechen ließ er seinen Sohn Heinrich, den sizilischen König, in Deutschland wählen und nach dessen Abselbeung Konrad. Die Wähler selbst betonten den Vorzug des alten Systems. Es war sein letzter Sieg.

3) Die Formen der Wahl. Die Ausübung des Wahlrechtes stand dei den Fürsten, den weltlichen und geistlichen, dem Volk tam nur Zustimmung zu, wie es sie der Wahl Heinrichs I. durch lauten Judelruf äußerte. Der Kreis der Wähler ist owenig ein bestimmt abgegrenzter, wie es der Stand der Reichsfürsten ist. Das bei Lothars Wahl je zehn aus den vier Stämmen erlesen werden, um drei

Daß bei Lothars Bahl je gebn aus ben vier Stammen erlesen werden, um brei Kandidaten porzuschlagen, ift ein vereinzelter Fall. Die Bahl zerfiel in eine Borberatung und in die unter Anwendung bestimmter Formeln vollzogene Kur. Machte sich in jener ber Ginfluß der an Macht und Bildung überlegenen Fürsten geltenb, jumal ber geiftlichen, so ift doch von einer Borwahl nicht zu sprechen. aumal ber geiftlichen, so ist doch von einer Borwahl nicht zu sprechen. Ebensowenig läßt sich bei der Kur ein auf eine Rangordnung gegründetes Borstimmrecht bemerken. [Bersuche von Beiland, F. D. G. XX. Tannert, Entwickelung des Borstimmrechts unter den Staufen, 82.] Wir wissen nur, daß vor den Weltlichen die Geistlichen stimmten, zuerst der Erzbischof von Mainz, dem die formelle Leitung der Bersammlung zustand. Besonderen Wert legt Lindner auf die Laudatio, das Treugelöbnis gegen den von Mainz als Elector zum König Ausgerusenen. Wit der Zeit habe der erstere Wahlbrauch eine Abschwächung, der zweite eine Stärkung ersahren, er sei mithin als alte deutsche Einrichtung, nicht als Nachahmung kirchlicher (Breslau, Seeliger) anzusehen. Eine Beschränkung der Wählerzachl wurde durch die Ende des 12. Jahrhunderts eintretende Verengerung des Fürstenkreises bewirkt, daher tritt bei der Doppelwahl 1198 zum erstenmal die Frage auf, wer wahlberechtigt sei. Gegen den von der Mehrheit gewählten Staufer spielt die Opposition dies dei dem Papste aus. Die letzte Ausbildung dieses Gedankens war die Ausschdung der sechse ersten Wähler, die uns im Auctor vetus de denessein bie Ausscheidung der sechs ersten Bähler, die uns im Auctor vetus de benesicis und der beutschen Bearbeitung, dem Lehnrecht des Sachsenspiegels, entgegentritt (stehe unten § 108). Daß ihr Borzug nicht auf den Erzämtern beruht, vielmehr das Umgekehrte der Fall war, ist nachgewiesen [Häddick Kurrecht und Erzamt, 72]. Die Theorie des sächsischen Kechtsbuches ist eine geschickte Ausnutzung der Zeittendenzen, um die beiden sächsischen Fürsten neben die schon als Rangerste anerkannten, die rheinischen Erzbischen Fürsten neben die schon als Rangerste anerkannten, die rheinischen Erzbischse und den Pfalzgrafen, zu stellen (Maurenderkannten, die schiesenschen und die Einstimmigkeit der Bahl wurde Bert gelegt; der anders Gesinnte nahm überhaupt nicht teil. Durch die Doppelwahl 1198 wurde der alte Rechtsboden verlassen; die Folge war die Jdee des Kriteriums der größeren Berechtigung zur Bahl. — So wenig wie für die Personen der Bähler bestand sür den Ort der Bahl eine bindende Borschrift. Sie sand an den verschiedensten Orten statt, häusiger zu Mainz, erst mit Friedrich I. wurde Frankfurt zur Aegel. An die Bahl schoß sich die Huldigung, die auch wohl durch Umzug dei den einzelnen Stämmen eingeholt wurde, wie dies dei Heinrich II. von besonderer Bichtigselnen Stämmen eingeholt wurde, wie dies bei Heinrich II. von besonderer Bichtigs die Ausscheidung der seche erften Bahler, Die uns im Auctor vetus de beneficiis

teit war. Die feierliche Sanktion erfolgte durch Salbung und Krönung. Wie fie tett war. Die seterliche Santiton exsolgte durch Saldung und kronung. wie ne im fränklichen Reich nur vereinzelt zur Stärkung zweiselhaften Rechts gedient hatte, so war es auch ihre Bedeutung bei Ludwig dem Kinde und Konrad I. Heinte mit ihr den Einstüß der Geistlichkeit ab, seit Otto I. wird sie Regel. Als Krönungsstadt gewann Aachen früh Geltung, was Köln Anlaß gab, gegen Mainz den Anspruch auf Vollziehung der Krönung zu erheben. — Der Anspruch des Papstes auf Konstrmation geht nicht auf Lothars, sondern auf Rudolss Wahl zurück und hängt nicht mit der Verleihung der Kaiserkrone zusammen. [En gelmann, Anspruch der Päpste auf Konstrmation und Approbation bei deutschen Königs-mahlen 88 gegen Deutsch. Die nänstliche Approbation der deutschen Königswahlen, 86, gegen Deuffen, Die papftliche Approbation der deutschen Königs-wahl, 79.] War doch die damals von der fürstlichen Opposition erstrebte Wahl-freiheit die Borbedingung der papftlichen Einmischung. Die Wahlen Lothars und Konrads III. haben in Anwesenheit papstlicher Legaten stattgesunden. — Unmundigkeit, als beren Grenze das fünfzehnte Jahr galt, war kein hindernis der Wählbarteit; die Urkunden wurden formell im Namen des Königs ausgestellt; die Vormundsschaft war streitig zwischen der Mutter und dem nächsten Agnaten. — Bedeutungsvoll war der Besig der Reichskleinodien, durch deren Uebergade wir mehrfach eine Designation vollzogen sahen. Der König psiegte sie daher auf seinen Reisen mit sich zu sühren, selbst im Felde. Die wichtigken waren Krone, Zepter, Lanze. Der letzteren gab es zwei, als heilig verehrt, beide aus Burgund von Heinrich I. und Konrad II. erworben.

Adniad II. erworden.

3) Adnigtum. Entgegen der Auffassung im fränklischen Reiche gewinnt in dieser Periode mehr und mehr der Begriff des Reiches neben der Person des Herrschers Bedeutung, ohne doch völlig durchzudringen. Das persönliche Element der Gewalt überwiegt noch, seine bezeichnenden Begriffe sind Bann und Inade. Der Bann, das Recht, seinem Besehle durch Buße Geltung zu erzwingen, sand seine Anwendung von den wichtigsten Gebieten des Heer- und Gerichtswesens dis herad zum Rühlen- und Beindann. Der Berlust der Inade war an sich strasbar; positiv gesteigert ist er in der Ucht (persecutio), der Erklärung zum exlex, die erst später noch Steigerung zur Oberacht sindet. Aber der Macht des Känigs maren Schranken ges Steigerung zur Oberacht findet. Aber ber Macht des Königs waren Schranken gesett in dem Gebundensein an das Herkommen und an die Buftimmung der Fürsten. Ihre Teilnahme an den Regierungsgeschäften vollzog sich in der Form des Hoftages. Durch den Mangel einer Stellvertretung nach dem Schwinden der Königsboten zu einem Banderleben gezwungen, hielt sich der König wechselnd auf seinen Pfalzen und mit Vorliede in den Bischofsstädten auf, denen dann Spre und Last des Unterstätzten. halts zusiel. Zu den hohen Kirchensesten fanden sich die Großen des Gebietes ein, um die Feier mit dem König zu begehen, und bildeten mit den ständig am Hose weilenden eine Versammlung, der die Erörterung politischer und rechtlicher Fragen oblag. Curia bezeichnet wie den Hos so sie Keichsversammlung. Die ständigen Hosen durch Besehung mit Ministerialen an Bedeutung verloren; am wichtigsten für die Erledigung der Geschäfte ist die Kanzlei, als deren Vorschule die Kapelle galt. Sie erhielt erst nach und nach bestimmte Ordnung. Der Kanzler, der einzige Minister des Hoses, durch seine Besiegelung den königlichen Urtunden Geltung verleihend, hat ost einen über sein ursprüngliches Umt hinausgehenden Einstuß auf die Politik erlangt. Ossiziell stand die Kanzlei unter dem Erzbischof von Mainz als Erzkanzler. Dieselbe Würde bekleidete für Italien der Erzbischof von Köln, surgund hat sie nur vereinzelt gesondert bestanden. Nicht selten sind dem verschiedene Kanzleiwesen; königliche Urtunden widersprechen sich, je nache dem verschiedene Karteien das Uebergewicht hatten, was besonders dei der Kerzleihung von Bistümern hervortrat. Von dem persönlichen Charafter des Regiments halts zufiel. Bu ben hoben Rirchenfesten fanden fich die Großen bes Gebietes ein, leihung von Bistümern hervortrat. Von dem persönlichen Charafter des Regiments zeugt die mangelhafte Kontinuität der Regierungsakte. Der Herscher erachtet sich durch seines Vorgängers Urkunde nicht gebunden, stets wird Bestätigung durch den Nachsolger für nötig gehalten. Der in der Regel von der Kanzlei angewandte Titel war rex, nach der Kaiserkrönung ersetzt durch imperator augustus; dazu kam seit Otto III. der Jusak Romanorum, seit den Franken auch schon dem König beigelegt. Die Sprache blieb wie in den geistlichen Kanzleien auch in der kaiserlichen die lateinische, als mit dem zweiten Drittel des 18. Jahrhunderts die deutsche einzudringen begann (Breßlau, Handbuch der Urkundenlehre I, 89; Bancsa, Das erste Austreten der deutschen Sprache in den Urkunden, 95).

4) Kaisertum. Dem deutschen König gebührte die Herrschaft in Italien und Burgund, sowie die kaiserliche Mürde, letzter nicht als Begründung, sondern als Folge seines Borrangs vor allen Herrschern. Während aber eine besondere Krönung leihung von Bistumern hervortrat. Bon bem perfonlichen Charafter bes Regiments

in Italien selten, in Burgund vor Friedrich I. überhaupt nicht vorgekommen ist, galt die Kaiserkrönung für unerläßlich. Nur Heinrich I. und Konrad III. haben sie nicht erlangt, der zweite sicher, der erste vielleicht nur durch den Tod gehindert. Das Kaisertum war eine Bürde halbgeistlichen Charakters, die Schirmvogtei der Kirche seine Hauptausgabe. In früheren Zeiten, zumal unter Heinrich III. von der herrschendem Einsluß auf das Papstum— er erhielt mit dem goldenen Reis des patricius von Kom den principatus in electione (Petrus Damiani) — hat es durch diesen Zwittercharakter das deutsche Königtum in den verderblichen Kamps mit dem Papstum verwickelt. Wie tief seine Idee im Bolksgemüt wurzelte, geht aus ihrer Unzerstörbarkeit hervor (Kampers, Kaiserprophetien und Kaisersagen im Mittelalter, 95). In der geistlichen wie der weltlichen Litteratur bildete sich eine Anzahl typischer Jüge für die Borstellung des Herrschers aus (Kühne, Das Herrscheribeal des Mittelalters und Kaiser Friedrich I, 98).

#### § 99. Die Fürften.

Litteratur. Fider, Bom Reichsfürftenftanbe, 61; Bom Beerschilbe, 62.

In der Stellung der Regierungsorgane vollzieht sich in dieser Periode eine einschneibende Uenberung. Name und Thätigkeit berselben bleiben, aber diese wird geubt nicht mehr auf Grund der Amtsbefugnis, sondern bes Seniorats, ben Beamtenstaat verbrängt der Lehnsstaat 1), in welchem nicht mehr die Unterthanenpflicht, sondern ein personliches Bertragsverhältnis den Inhaber der Amtsgewalt an den Herrscher bindet. So schiebt fich zwischen König und Volk eine vielfach abgestufte bevorrechtete Klasse ein, als beren Spite allein ber König zulett angesehen wird. Er ift Oberlehnsherr und steht zur Masse bes Boltes nur noch durch das Mittelglied jener Bevorrechteten in Beziehung, von deren Willen er immer mehr abhängig wird, wenn er Leiftungen vom Bolke verlangt. Diefer neue Verband wird allmählich Grundlage neuer Standesverhältnisse; in ihn treten zunächst als ein Amtsadel unter dem Namen der Fürsten (principes) zusammengefaßt alle die ein, welche im Auftrage des Königs Rechte üben. Unter ihnen bildet sich nach dem Grade der Mittelbarkeit ihres Lehnsnexus im Berhaltnis zur Krone eine Rangordnung, die auf militarischem Gebiet in der Lehre von den Beerschilden Ausdruck findet. Für Die Weltlichen wird der neue Charafter ihrer Gewalt Anlaß, die Erblichkeit für sich zu erstreben, die sie dem Königtum bestreiten. Ihren konkreten Ausbruck findet diese Entwickelung in dem Begriff des Territoriums an Stelle des Amts-Um leichtesten mußte dieser Fortschritt ben Bergogen werden, die als Vertreter des Sondergefühls der Stämme immer in einer oppositionellen Stellung von natürlicher Festigkeit bem einheitlichen Ronigtum gegenüberstanden und dem Bestande besselben mehrmals Gefahr brohten. Die Bewegung ergriff aber auch die zur Karolingerzeit vom König ernannten Grafen 2), denn ihr wesentliches Attribut, die Gerichtsgewalt, galt als Grundbegriff ftaatlicher Gewalt. Die Sprengung der auf ihnen laftenden Stammesherzogtumer im 12. Jahrhundert eröffnete ihnen ein weiteres Feld. Herzöge 3) und Grafen suchten ihre Macht auf Rosten der geistlichen Fürsten 4) ju vermehren vermittelft bes Instituts ber Bogtei. Neben bem Besit eines Territoriums ist für die fürstliche Stellung bezeichnend der Empfang des Treueides von seiten der Unterthanen und der von Basallen und Ministerialen gebildete Hof (curia). Der in der alteren Zeit nicht scharf begrenzte Beariff bes Fürstenstandes erhalt in ber Stauferzeit seinen bestimmten Inbalt.

Etwa im letten Jahrzehnt des 12. Jahrhunderts hat sich aus dem Kreise ber älteren Fürsten ein engerer ausgesondert, dem allein jest die Praditate princeps und illustris zukommen, dessen Erweiterung nur durch Aufnahme seitens des Kaisers stattfinden kann. Unter den weltlichen Fürsten wird seine Grenze nach unten durch die nicht mehr unbedingte Bugehörigkeit aller Grafen bezeichnet; von ben geiftlichen gehören ihm bie Bischöfe fast fämtlich an, aber nur wenige Aebte. So gewinnt in der höchsten, nur vom König abhängigen Schicht bas geiftliche Element ein politisch bedeutfames Uebergewicht. Es entwickelt fich bie Anschauung, daß in ber Gefamtheit der Fürsten neben dem Könige das Reich sich barftelle und durch sie auf den Reichstagen vertreten werde, ja, entgegen den seit Gregor VII. von den Päpsten erhobenen Ansprüchen beginnen sie das Richteramt über ben König zu beanspruchen (Domeger, Die Bapfte als Richter über die beutschen Könige, 97). Eine energische Vorwartsbewegung in der Richtung auf die Landeshoheit machte das geistliche wie das weltliche Fürstentum durch die Zugeständnisse Friedrichs II. von 1220 und 1232. Um Ende unsrer Periode stehen die Fürsten fast als souverane Alliierte der Krone gegenüber, die mit ihren Rechten auch ihre materiellen Guter bahinschwinden fieht, so daß den Königen nach bem Interregnum nichts übrig bleibt, als mit dem Streben nach Hausmacht konkurrierend in die Reihen der Fürsten zu treten 5).

1) Lehnswesen. Das in der fräntlichen Zeit wurzelnde Institut überwuchert und beherrscht jest das gesamte staatliche Leben. Es enthält zwei ursprünglich getrennte Begriffe, das Benesizium und die Aafallität. Diese schon in der Karolingerzeit bestehende Berbindung wird jest Bedingung, die Berleihung eines Gutes einerseits, das Eingehen eines bestimmten perfonlichen Berhältnisses andrerseits. Seit dem 11. Jahrhundert wird die Bezeichnung seudum gedrüuchlich. Der Ursprung des aus Südfrankreich stammenden Wortes ist streitig, man hat es abgeleitet von kaldu — Vied, Vermögen, von faginon soch, sedom (ahb.) — gedrauchen, und aus dem Kelksichen. Degenstand des Lehens konnte alles werden, was einen Ertrag gewährte, am häusigsten allerdings Grundbesitz, aber auch Einkungen; ja auch Kirchen und einzelne Altäre werden Geistlichen unter dieser Form übertragen, um die sirchlichen Funktionen zu üben und die Einkünste zu beziehen. Dieselbe Anschauung wurde auf die Amente nach dei klichen unter dieser Form übertragen, um die sirchlichen Funktionen zu üben und die Einkünste zu beziehen. Dieselbe Anschauung wurde auf die Amente angewandt. Waren sie eursprünglich von den Lehen unterschieden worden, so wird jetzt mit den nutdaren Rechten auch die Ausübung der Amtsfunktion verliehen, besonders galt das sür die mit Gerichtsdarkeit verbundenen. Die wesentlichse Gegenleistung ift nicht mehr, wenn auch noch die und da, der Jinz, sondern der Dienst, Heerdenstohen der Hendschauung wurde aus die Eegenberk der Hendschauung derschilden Lehen nehmen, die gegenüber dem Jinzleden der Begriff des densschien der Bezeichnung deerschild für den eberschilden gernessen. Die melentlichste Gegenüber dem Jinzleden der Begriff der Benstlächsjoket ausschwender Aberschaltnus gerichtung einer Burg bezog. Der militärtische Eharatter ließ die Bezeichnung von ihnen aber die welklichen, von Fürsten allein die Freien Herren, von diesen die Verschlängers durch das gerichtense der Ausberachten zu der Verlagen sien der Keiteren verschlichen Freien begründet im Geg

Fürstentümer wurden übertragen durch Ueberreichung der Jahnenlanze, Bistümer nach dem Bormser Konfordat mit dem Zepter statt des früher gebrauchten Kinges und Stades. Das Lehen durste nicht veräußert, wohl aber zu Lehen weiter gegeben werden. Der Mann konnte mehreren Herren verpssichtet ein, doch so, do do die Altere Berpssichtung voranging. Berletzung gelobter Treue zog Berlust des Lehens nach sich, doch erst nach einem durch Standesgenossen gefällten Urteilsspruche. Allemählich bildete sich eine besondere Lehnsgerichtsbarkeit. Naturgemäß hatten die Basallen das Streben, ihren Nachsommen den Besit des Lehens zu sichern, was allemählich sattisch auch durchdrang. Jur Zeit Heinrichs II. erscheint der Ausdruck Erbleben, Konrad II. begünstigte den Grundsat und erhob ihn in Italien zum Geseh. Von großer Bichtigkeit waren die reichen Bestynungen der Bistümer und Reichsabteien, die, um weltlichen vor allem triegerischen Verpssichtungen zu genügen, manchmal völlig den weltlichen Großen ausgeteilt wurden.

") Grafen. Sie waren von jeher die regelmäßigen Bertreter des Königs, vor allem im Gericht; der Graf allein kann im echten Ding den Borsis führen. Schon im karolingischen Reich beginnend tritt unter Otto I. die Aufsassung diese Amtes als denesieium hervor. Der Graf wird aus dem Beamten zum Lehnsmann, aber Lehnsmann des Königs. Daraus entwickle sich wie dei allen Lehen an Stelle der Lehnsmann des Konigs. Varaus entwickeite sich die dein der der der der bei freien Ernennung durch den König ein Erbanspruch des Kauses. So geraten Teile der öffentlichen Gewalt in die Hände von Priwaten, werden von diesen zu ihrem Borteil geübt. Der Zerfall der alten Berfassung zeigt sich äußerlich in der territorialen Entwickelung. Ursprünglich deckte sich Grafschaft und Gau, aber sowie die Gewalt nicht mehr an den alten Bezirf gebunden war, begann die Zerbröckelung der alten Gebiete. Ein Graf hat mehrere Bezirke oder Teile von solchen unter sich, wehrere Krassen. Die Ursache maren teils Erkteilungen in einem Bezirk befinden sich mehrere Grafen. Die Ursache waren teils Erbteilungen, bei benen die einzelnen die volle Gewalt auch in der geschmälerten Grafschaft be-haupteten, teils die zahlreichen Gremtionen, durch welche Grafschaftsrechte zumal den Bischöfen übertragen wurden. Unterstügt wurde diese politische Entwickelung burch bie wirtschaftliche ber Großgrundherrschaften, bie von ihren Inhabern mehr und mehr zu geschloffenen Territorien abgerundet murben. Demgemäß murben bie und mehr zu geschlossenen Zerritorien abgerunder wurden. Bemgemaß wurden die Grafen mehr und mehr nicht nach ihren Amtsbezirken genannt, sondern nach dem Ort, wo sie vorzugsweise ihren Sis hatten. Die Amtsbesugnis war mit dem versänderten Bezirk dieselbe geblieben, das Bichtigste war der Vorsitz im echten Ding. Die Auffassung des Grafen als Vertreters des Königs erhellt aus der Verleihung des königlichen Bannes an ihn. Entsprechend sind mit dem Amte ursprünglich königliche Einkünste verbunden, Münze, Zoll, Marktabgaben. Die niedere Gerichtsbarkeit übte der Centenar oder Schulkheiß, der wohl wie in karolingischer Zeit vom Arcken erwannt ward. Verben dem Errofen erwannt ward. Verben dem Errofen sinden sich noch Auroz. Land. Grafen ernannt warb. Neben dem Grafen finden sich noch Burge, Lande, Markgrafen erwähnt. Der Burggraf hatte die gleichen Befugnisse wie der Graf, nur war beren Ausübung an einen befestigten Oxt geknüpft, mit dem aber ein umliegender Landbezirk verbunden sein kann. Sie waren meist abhängig von geistlichen Fürsten als Stadtherren, benen die Graffchaftsrechte vom König verliehen waren. Ihr Sig brachte es mit sich, daß die militärischen Verpflichtungen bei ihnen von hervorragenber Bedeutung maren. — Der Name bes Landgrafen wird unter Lothar gleichzeitig ber Bebeutung waren. — Der Name bes Landgrafen wird unter Lothar gleichzeitig in Thüringen und im Elsaß erwähnt. Er besagt nichts andres als der einsache Attel, dessen Träger sich in diesem Fall die unmittelbare Unabhängigkeit vom König zu bewahren gewußt haben. — Die Einrichtung der Markgrafen geht dis auf Karl den Großen zurück; mit dem Rückgang der deutschen Ernzen in den letzten Zeiten der Karolinger sast untergegangen, wurden sie besonders durch Otto I. zu neuer Bedeutung erhoben. Die Marken wurden hauptsächlich im Osten ausgebildet. Ihre Vorsteher hatten die Grafengewalt, aber in einem weiteren Gebiet und der gefährbeten Lage entsprechend in größerer Selbständigkeit. Das hier stärker als sonst wo auftretende Prinzip der Erdlichkeit und die größere Abhängigkeit des Gedietes vom Fürsten sind die Grundlage für die große die andern Territorien überholende Zutunft der Marken geworden.

3) Ferzöge. Die Grafschaft war ein altes Element der fränklichen Verfassung, das Herzogtum dagegen in seiner neuen territorialen Bedeutung ist in der Ueber-

3) Herzöge. Die Grafschaft war ein altes Element der fränkischen Berfassung, das Herzogtum dagegen in seiner neuen territorialen Bedeutung ist in der Uebergangszeit des 10. Jahrhunderts erwachsen, die die Entstehung des deutschen Reiches vorbereitet. In jener Zeit der Auflösung führte das Bedürsnis der Selbstisse ben einzelnen Stämmen gleichermaßen zur Entstehung der Würde, deren materielle Grundlagen gleichwohl verschieden waren. Bergeblich bemühte man sich früher, eine gemeinsame Wurzel zu erweisen, so Leibnig die Gewalt der missi, Stenkel die

ber Markgrafen. Neuerdings sieht E. Mayer die Grundlagen der Herzogsgewalt in der Berleihung des ursprünglich dem König zukommenden Drittels der gräflichen Sinkünfte und einer noch in ihrer Gerichtsbarkeit erkennbaren missatischen Gewalt (siehe oben). Das für ihre Stellung entscheidende und deren volkstümlichen Charakter begründende Element ist jedenfalls die Heersührung. In Sachsen war das Geschlecht der Ludolfinger im engsten Anschluß an die Karolinger emporgekommen; Otto, der Bater Heinrichs I. war es, der das Volk im Kampf gegen die Slaven und Ungarn führte. Desgleichen beruhte in Bayern auf dem Schut der Vernzen Arnulf sich der Bayern nannte. In Franken war zunächst die Familiensehde der Badenberger und Konradiner der Entwickelung einer einbeitlichen Machte fehde der Babenberger und Konradiner der Entwickelung einer einheitlichen Machtstellung hinderlich, doch hatte, nachdem die ersteren untergegangen, Konrad, der spätere König, thatsächlich eine herzogliche Stellung. Auch in Lothringen strebten spätere König, thatsächlich eine berzogliche Stellung. Auch in Lothringen strebten die Konradiner nach der Herrschaft, aber hier begründete gerade im Gegensat gegen sie Reginar sein Herzogtum. In Schwaben betämpsten sich die Mächtigen ähnlich wie in Franken; Burchard, dem die Mark gegen Italien unterstand, beanspruchte die Herzogswürde, sand aber seinen Untergang durch Bischos solomo von Konstanz und Erchanger und Berchtold, die als Kammerboten des Reiches Rechte wahrnahmen. Erst sein Sohn Burchard war als Herzog anerkannt. Der Stammespatriotismus machte die Kämpse dieser Männer zum Gegenstand von Sagen und Liedern, deren Spuren in den Quellen nachweisdar sind. In Reginar hat man das Urbild des Reineke Ruchs sinden mollen (von Grimm bestritten). Die Könige mußten sich begnügen, die Bedeutung dieser neuen Gewalten einzuschränken, nach Ort und Leit mit verschiedenem Ersosa. Nach Konrads vergeblichem Kampse ließ ihnen Zeit mit verschiedenem Ersolg. Nach Konrads vergeblichem Rampse ließ ihnen Heinrich I. ein Maß der Selbständigkeit, welches das Reich fast als Staatenbund erscheinen ließ, Arnuls von Bayern gestand er sogar die Einsetzung der Bischöse zu. Otto I. zeigte seine Auffassung ichon burch die Heranziehung zu personlichem Dienst bei ber Krönungsfeier. Er versuchte bann, die Herzogtumer burch Beseyung mit Gliebern seiner Familie in seine Gewalt zu bringen, aber bas partikularistische war stärter als Familieninteresse. Er hat bann in den Bischöfen ein Gegengewicht gestärker als Familieninteresse. Er hat dann in den Bischösen ein Gegengewicht geschaffen, deren Einsetzung er schon Arnuls entzogen hatte. Sich die Versügung über die Herzogtümer zu sichern, vor allem durch Beschränkung der Erblichkeit, das ist dann das Streben der Herzscher geblieben. Der Herzog hatte wie der Graf Gerichts und Herzschafter geblieben. Der Herzog hatte wie der Graf Gerichts und Herzschafter wie dei jenem die erste, war dei ihm die zweite die Hauptsache. Die Stellung der Herzsche zu den weltlichen Großen ihres Bezirks war eine verschiedene. Während in Bayern Grasen und Markgrasen eine abhängige Stellung einnahmen, berichtet Wipo von zwei schwäbischen Grasen, die, zum Kamps gegen Konrad II. von Herzog Ernst ausgerusen, ihre Unterthanenpslicht höher stellten, als den dem Herzog geleisteten Sid. Die entgegengesetze Tendenz des Königtums und Herzogtums führte im 12. Jahrhundert satt schon zur Bildung eines staufschen Territoriums in Schwaben und Franken, eines welssichen in Sachsen und Bayern. Noch aber war die Monarchie start genug, die Stammesherzogtümer zu sprengen.—Die Würde des Psalzgrasen hat eine andre Bedeutung gewonnen als zur Karolingerzeit, wo sie am Hose besteht. Entwickelung und Bedeutung des Amtes sind untlar. Es gab nie mehr als vier, wie sie im Sachsenspiegel ausgeführt werden. Wahrscheinlich waren sie dei den einzelnen Stämmen zum Gegengewicht gegen die Perzöge scheinlich waren fie bei ben einzelnen Stämmen jum Gegengewicht gegen die Herzöge bestimmt, mit richterlicher Befugnis und der fiskalischen Berwaltung betraut. Darauf beutet die Bezeichnung Rammerboten in Schwaben. Gine die andern überragende Stellung gewann der frankisch-lothringische Pfalzgraf, welcher Begründer einer territorialen Macht wurde.

4) Geistliche Fürsten. Ihre Macht war eine ausgedehnte durch die geistige Bildung, die sie zu Katgebern der Könige machte, und durch das materielle Gewicht ihrer großen Bestyungen, deren Grundlage Schenkungen waren. Diese verdanken ihren Ursprung dei den Klöstern mehr Privaten, dei den Biskimern mehr dem König; zu dem Frundbesitz kamen dei lehteren früh sinanzielle Höheitsrechte. Dem entsprechend wurden sie zu Leistungen sür das Reich derangezogen, vor allem zu kriegerischen, nach lehnrechtlichen Gesichtspunkten. Für Otto I. wurden sie die Grundlage eines politischen Systems, das in ihnen, die keinem Erbanspruch ausgesetzt waren, ein Gegengewicht gegen die weltlichen Großen zu schaffen suchte. Allmählich erreichten die Bischse völlig deren Stellung in Aussüdung der Hoheitsrechte über ein Territorium. Aus dem Begriff der Immunität als Ausschluß des öffentlichen Beamten vom gefreiten Bezirk der Kirche, dessen Insassen der herrschaftliche Bogt

vor dem öffentlichen Gericht vertrat, entwickelt fich eine Gerichtsbarkeit über die hintersaffen. Den Schluß bildet die Berleihung der Grafschaftsrechte, sei es que gleich mit dem Territorium einer ganzen Grafschaft, et est in dem eximierten Gebiet der Bischofsstadt (ottonische Privilegien). Die Ausübung der Hoheitsrechte durch den Bischof geschah mittels Belehnung des Grasen. Nahmen so die Bischöse dieselbe Mittelstellung zwischen Keichsbefanter ein wie die weltslichen Großen, so war die Behauptung königlichen Keichsbeamter ein wie die weltslichen Großen, so war die Behauptung königlichen Ginssusses die ihrer Ernennung von Michtigkeit Otto I hat diese in willer Erzeiheit gesicht in der Keschung den bieselbe Mittelstellung zwischen Beichsfürft und Reichsbaamter ein wie die weltslichen Froßen, so war die Behauptung königlichen Einflusse bei ihrer Ernennung von Wichtigkeit. Otto I. hat diese in voller Freiheit geübt; in der Beseigung der Exdiktimer gelang es ihm, jene Familienpolitit durchzussühren, die er dei den Herzogtstumer versucht hatte. Seine Nachsolger haben das Necht gegenüber der Freien Wachsolger haben das Necht gegenüber der Freien Wahl durch Geistliche und vornehme Weltliche des Stifts mit Entschiedenheit de hauptet. Die Uedertragung der geistlichen Würde vereint mit dem weltlichen Amt geschaft in den Formen des Lehnswesens durch Jwoestitur mit Uederreichung von King und Stad. Sichere Persönlichseiten gewährte der Dienst der königlichen capella, aber auch reiche Geschenke des Bewerders waren ost wirstam. Der hieraus abgeleitete Borwurf der Simonie und die durch die politischen Interessen Anzupe mit dem Papstum. Schon Heinricht II. demühte sich, in Verbindung mit dem Bapstum. Schon Heinricht II. demühte sich, in Verbindung mit dem Bapste der asketischen cluniacensschaft in den Weltschen Undas zum Kampse mit dem Bapstum. Schon heinrich II. demühte sich, in Verbindung mit dem Bapste der asketischen cluniacensschaft der Rohnschaft ist, in Verbindung mit dem Bapste der asketischen Cluniacensschaft der Konnachst ist, in Verbindung wir dem Babste der der die Verbindung gestüht sich ein Verposition der deutschen Bischol und Wissen und Wissen der Schon heit Verposition von Sichol und Wissen der Schon der Verposition von Sichol und Wissen der Schon der Verposition von Sichol und Wissen der Verposition von Sichol und Wissen der Verposition von Sichol und Verposition der Verpos als König von der Kirche Lehen getragen, so gelangt jett der Grundsak zum Durch-bruch, daß die geistlichen Fürsten des Reiches erste Lehnsträger sind; ihnen folgen die weltlichen, die fast sämtlich von jenen Lehen tragen. Häusig wurde dieser Lehnsverband herbeigeführt durch die Bogtei. Bei der ursprünglichen Bestimmung Lehnsverband herbeigeführt durch die Bogtei. Bei der ursprünglichen Bestimmung derselben, die Stiftsleute gegenüber der öffentlichen Gewalt zu vertreten, sollte es nicht von den Inhabern derselben bekleidet werden, aber gerade diese mußten es an sich zu bringen und benutzten es zu Uebergriffen, über die schon im 11. Jahrhundert Klage gesührt wird. Besonders die Klöster gelang es öfters zu unterdrücken und zur Bildung der Territorien zu verwenden. Auch Friedrich I. erhöhte seine Hausmacht, indem er zahlreiche Stiftsvogteien seinen Sohnen übertrug. Die Reichsabteien haben sich in ihrer ursprünglich den Bistümern gleichen Stellung nicht zu halten vermocht. Während sie in dem Ausgedot Ottos II. 987 gleich start mit diesen herangezogen werden konnten, ist schon der gegen die Bischöfe so freigedige Hernich II. rücksichtslos gegen sie vorgegangen. Er benutzte den Gedanken der Keform, ihnen große Teile ihrer Besitzungen zu entziehen, so St. Maximin über 6000 Husen, um sie zur Bildung von Lehen zu verwenden. Es bildet sich die Anschauung vom Gut der Reichsklöster als fiskalischem [Matthäi, Die Klosterpolitik Kaiser Heinrichs II., 77]. Häusig gerieten sie in die Gewalt der Fürsten, wenigen gelang es, in den Fürstenstand Ausnahme zu sinden.

lichen Zustandes sind die Confoederatio cum principibus ecclesiasticis 1220 und das 1231 von König Heinrich in Opposition gegen seinen Bater erlassene, aber von diesem das Jahr darauf bestätigte Statutum in favorem principum. Sie vermehrten den von den

Grafenrechten, Gerichtsbarkeit, Bannrecht und Kriegsaufgebot gelieferten älteren Bestand der Landeshoheit durch neue Elemente: das Besestigungsrecht, das Geleitsrecht auf den Straßen des fürstlichen Territoriums und die Gewißheit, im Genuß der erworbenen Regalien nicht durch Anlegung neuer Münzen und Märkte oder Bollbesreiungen gestört zu werden. In den Hosbeamten und den Versammlungen der eingesessenen Großen entwickelten sich die Faktoren der territorialen Verwaltung, Beamte und Stände.

#### § 100. Formen ber Regierungsgewalt.

Das Wesen der mittelalterlichen Verfassungsentwickelung ift der durch das Lehnswesen beförderte Uebergang der öffentlichen Gewalt an Unterthanen, der die Stellung des Herrschers im Inneren zu demfelben Biele führt wie gegenüber auswärtigen Mächten: sie schrumpft zusammen auf Ansprüche ohne thatsächlichen Inhalt, die nur durch die Kraft gewaltiger Ber-sönlichkeiten behauptet werden. Der König übt die aus frankischer Zeit überkommenen Hauptrechte ber Krone, den Heer- und Gerichtsbann, nur noch in seiner Stellung als Oberlehnsberr. Die neu hinzuerworbenen finanziellen Rechte werden nach und nach den Fürsten als Preis ihrer Unterstützung überlaffen. Die Zeit alles beherrschender kriegerischer Erfolge ist in Deutschland zugleich die einer völligen Aenderung des Kriegswesens 1). Der allgemeine Heerbann ber karolingischen Zeit verschwindet, ber König bietet zur Kriegshilfe Lehnsträger auf, biefe bie ihrigen; biefe Lehnsverpflichtung war bas Entscheibenbe, gegen bie bas Allob zurucktrat. Dies nahm dem oberften Kriegsherrn die unmittelbare Berfügung über die Streitfrafte; es führte ferner zu einer Scheidung bes Bolfes in Baffentragende und Erwerbende. Bon ftartster Einwirtung auf Ausbildung diefer Aenderung war die Art der Kriege, wie sie in der Verbindung des deutschen Königtums mit dem Raisertum gegeben war. Schon zur Zeit Karls bes Großen wurde wegen ber in weite Ferne gerichteten Buge auf ben Roßbienft Gewicht gelegt. Auch in ber Folgezeit schien es unmöglich, bei ber nach allen Seiten gerichteten friegerischen Thatigkeit, jumal ben Römers jugen, eine Schäbigung ber Landwirtschaft ju vermeiben, als burch Errichtung eines reisigen Wehrstandes. Nur bei Landesnot wurde noch der Heerbann aufgeboten. In engfter Berbindung mit ber Aenderung ber Heeresaufbringung stand die der Bewaffnung und Taktik.

Als Quelle des Rechts galt immer der König, aber indem er andern die Ausübung verlieh, erschienen diese immer mehr als Verwalter nicht staatlicher, sondern eigener Gewalt. Die Gerichtsbarkeit?) als das höchste staatliche Recht wurde Grundlage der Landeshoheit. Ja noch mehr, das Recht verlor selbst den öffentlichen Charakter, wenn es im Kreise Absängiger als Hofrecht geübt wurde. Dagegen hat das auf ein enges Gebiet beschränkte, zuerst nur für bestimmte Sachen kompetente Stadtgericht den öffentlichen Charakter bewahrt. Es bildete sich mit der Differenzierung der staatlichen Verhältnisse eine Wenge verschiedenartiger Gerichte, aber alle haben gemeinsame Züge. Die Gewalt, vermöge deren die Gerichtsbarkeit geübt wird, der Bann, ist bei allen auf den König zurückzusühren, welches auch der ebenfalls als Bann bezeichnete Gerichtsbezirk sei; alle treten in

altgermanischer Weise als Volksversammlung auf.

Bu geringerer Herrschaft noch als auf andern Gebieten ift auf bem

Gebiete bes Finanzwesens') ber Gebanke bes Staates gelangt. C ftand ursprünglich keine Scheibung zwischen Kron- und Hausgut. Es be= mit dem Zurucktreten des Erbrechtes gewann der Gedanke Klarheit; in Urfunden Beinrichs IV. werden beibe nebeneinander genannt. Bollständiger als andre Rechte gingen die finanziellen in die Hande von Unterthanen über. Es ift baber unmöglich, eine Finanzverwaltung des Reiches für fich zu betrachten, die sich beständig mit der einzelner Glieber berührt. Es gab zwar den Begriff camera (Raffe), fiscus für den königlichen Besit, wonach alles dem König gehörige fiscalis beißt, aber es fehlte eine einheitliche Finanzverwaltung, wie sie dem Kämmerer zugekommen wäre. Hauptgrund war der Mangel eines geordneten Steuerwesens in jener Periode der Naturalwirtschaft; die regelmäßigsten Abgaben, die königlichen Domanial= gefälle, waren Naturalleiftungen, die übrigen unfizierbar oder früh der Krone entfremdet. Dazu war die Abgabenpflicht ungleich verteilt. Frei waren neben den Geiftlichen die, welche Kriegsdienst leisteten. Die Blutfteuer, die der freie Germane allein als feiner würdig angesehen hatte, befreite von jeder andern. So ruhte bei der geringen Bedeutung des Handels und der Städte die Abgabenpflicht auf den Landbauern. Das Besteuerungs= recht findet sich im 12. Jahrhundert ausgebildet als Pertinenz der Gerichtsbarkeit, der Grundlage der Landeshoheit. Als im 13. Jahrhundert nach so vielen andern nuzbaren Regalien auch die Domänen zu schwinden begannen, sahen fich die Konige zur Erschließung neuer Quellen genötigt; sie fanden sie in den aufblubenden Städten, den Ausgangspunkten der neuen Geldwirtschaft. Ein festes Budget ber Einnahmen und Ausgaben aufzustellen, ist bei bem Mangel schriftlicher Aufzeichnungen unmöglich. Kestzuhalten ift, daß die letteren durch die Sitte vielfach verringert wurden. Der Hofhalt wurde dadurch erleichtert, daß die erscheinenden Großen ihren Unterhalt selbst bestritten, wogegen der König bei seinem Umzug zwar meist die Pfalzen berührte, oft aber auch die Gastfreundschaft der Fürsten in Anspruch nahm, wie er ja auch noch im 15. Jahrhundert beim Betreten der Stäbte Naturalgeschenke, befonders Bein empfing. Auch die drückenofte Staatsausgabe, die für das Beer, wurde von ben Fürsten getragen. Defto kostspieliger waren die Geschenke, die der Herrscher teils fremden Souveränen, teils, die Tugend ber Milbe zu üben, ben Unterthanen spenden mußte; die letteren, wenn auch meist in der Form des Lehns erteilt, haben in der That die Erschöpfung des Krongutes herbeigeführt.

<sup>1)</sup> **Ariegswesen.** Die eingetretene Beschränkung des königlichen Bannrechtes äußerte sich in mehreren Punkten. Nicht mehr des Königs Wille allein war seit Heichster Fürsten auf einer Keichsversammlung, der durch Sid bekräftigt wurde. Zu Zeiten haben sich die Fürsten geweigert, das Heer gegen einen andern als den angekündigten Feind zu sühren. Die Theorien über eine ersorderliche Frist der Borsberverkündigung entstammen erst den Rechtsbüchern des 18. Jahrhunderts. Für die Kömerzüge, also wesentlich nur für die zur Erlangung der Kaiserkrone, sindet sich bereits eine Frist von einem Jahr und sechs Wochen in der Constitutio de expeditione Romana (M. G. L. L. II nach Perz nicht später als 1190 versast). Wahrsscheinlich bestimmt durch den Schein einer Verordnung Karls des Großen, den sie sich gibt, die Ansprüche der Hürken gegenüber den Basalen und dem Kaiser zu sanktionieren, ist sie doch immer Theorie geblieden [Weiland, Die Reichsheersahrt von Heinrich V. dis Heinrich VI. nach ührer staatsrechtlichen Seite. F. D. G. VIII. Sehr start kehrt sie das lehnrechtliche Moment hervor der der Dienstverpslichtung. Bon je zehn Husen Lehngut ohne Kücksicht auf den freien oder hörigen Stand des

Inhabers follen eine Brunne und zwei Knappen, von je funf, wenn fie ein Ministe-riale besitzt eine Brunne und ein Knappe zur Romfahrt gestellt werden. Die Berriale besitzt eine Brünne und ein Knappe zur Romfahrt gestellt werden. Die Berpstichtung des Allods würde also erst über zehn Hen hinaus beginnen, die Schwere des Dienstes mit dem Grade der Abhängigkeit zunehmen. Nur in abnehmender Zahl wurden noch allodiale Grundherren von Reichs wegen aufgeboten [Spannagel, Zur Geschichte des deutschen Hermeners vom 10.—12. Jahrh., 85]. Für die Fürsten zwar bestand wie für die Städte eine staatsrechtliche Berpsichtung, ihre Kontingente aber stellten sie seit dem 12. Jahrhundert wesentlich als Lehnsberren. Bon dem vasallitischen Charatter des Heeres zeugt die Erzählung Ottos von Freising [Gesta Frid. VI, 12] von der bei der Kaiserschutz auf dem roncalischen Felde geübten Kontrolle durch Aufruf der Lehnsleute zur Bache beim König; wer eehlte, versor das Lehen. Neben dieser allgemeinen Beschränkung des Heerdannes durch das Lehnswesen bestanden durch Gremtionsprivilegien bervorgedrachte. Wurde burch bas Lehnswesen bestanden durch Exemtionsprivilegien hervorgebrachte. Wurde schon thatsächlich nicht immer bas ganze heer aufgeboten, sondern nur das der dem Feinde benachbarten Gebiete, so wurde dies mehreren Fürsten als rechtliche Bergünstigung bestätigt, so dem Herzog von Desterreich 1156. Gine Ermäßigung der Berpflichtung ergab sich ferner aus den Maßregeln der Kontingente und des Abtaufs. Bon den ersteren spricht ein von Otto II. 981 aus Italien erlassenes Aufgebot. Es enthält 48 Rontingente von 100 bis ju gehn Bepangerten; Die größere Bahl auf seiten ber Weltlichen, die größere Starte auf seiten ber Geistlichen; die nicht in Berson mitziehenden Fürsten sind höher veranschlagt. Den Abkauf zuzu-lassen stand beim Kaiser; erst 1212 erhielt der König von Bohmen von Friedrich II. lassen stand beim Kaiser; erst 1212 erhielt der König von Böhmen von Friedrich II. das Privileg, zur Kaisersahrt 300 Reisige oder 300 Mark beizutragen. Die Behauptungen einer bestimmten Dauer der Dienstverpslichtung sind ebenso wie die einer Frist der vorherigen Ansage leere Theorien der Rechtsdücher. Die Entlassung vom Willen des königlichen Heerstührers ab. Die Kosten des Aufgebots sielen hauptsächlich den Fürsten zur Last; eine Unterstühzung wurde ihnen teils durch Belohnungen des Königs, die durch ihre Regelmäßigkeit den Charakter des Soldes annahmen, teils durch eine Heersteuer der nicht mitziehenden Unterthanen, die sich aus dem karolingischen adjutorium entwickelte. Soldtruppen (solidarii) sinden sich zuerst in Italien gebraucht, dann in Lothringen in den Fehden der Großen. — Der Gedanke der allgemeinen Wehrpslicht erhielt sich in den Städten. Hören wir zeit Konrads IV. schon eine geordnete Kriegsverfassung erkennen. Das städtische Heer (medietas civium, civitatis) ist nach den vier Kirchspielen gegliedert, die abswechselnd den Auszug übernehmen [Monumenta Wormatiensia ed. Boos, 98, S. 149, wechselnd den Auszug übernehmen [Monumenta Wormatiensia ed. Boos, 98, S. 149, 158]. Durch die praktischen Anforderungen bedingt lag der Schwerpunkt des Herwesens in der Reiterei; das Fusvolk spielt eine Rebenrolle, wird nur von den niederen Ständen gestellt und tritt nur im Lande, nicht auf Heerzügen in Thätigkeit. Die Reiterei der Deutschen rühmt Johann von Gorze, der Gesandte Ottos I., dem Ralisen, desgleichen Ludwig VII. von Frankreich in der Erzählung Walter Maps. Ralisen, besgleichen Ludwig VII. von Frankreich in der Erzählung Walter Maps. Sie wurde nach und nach schwerer gerüstet. Die früher gebräuchliche Brünne, ein mit Eisenschuppen besetzer Brustpanzer, wurde im 11. Jahrhundert durch die Halsberge, ein Hals und Beine mitbedecendes Rettenhemd, verdrängt, das Ende des L2. Jahrhunderts Verstärfung durch die Brustplatte ersuhr. An Stelle des der größeren Bedeutung des Schildes entsprechenden Namens scutatus tritt loricatus. Der so geleistete Dienst erforderte neben dem Vermögen auch Uedung; er wurde Grundlage eines Standes, der auf das Wassenrecht den Anspruch auf Ehrenrechte begründete; der schwergerüstete Reiter wurde Ritter. Die Heere wurden kleiner, 30000 war schon eine hohe Zahl für das eines Kaisers, aber auserlesen an Vewassenschuppen und Rampsgeübtheit. Die Schwere der Küstung ersorderte für den Ritter zwei Pferde, um durch Benutzung des einen auf dem Marsch das andre für den Ramps frisch zu halten (palakredus, dextrarius). Die gefürchtete Wasse der Deutschen, zumal der Sachsen, war das Schwert, während sie in Handhabung der Lanze den zumal der Sachsen, war das Schwert, während sie in Jandhabung der Lanze den Franzosen nachtanden [M. Balger, Zur Geschichte des deutschen Kriegswesens in der Zeit von den letzten Karolingern dis auf Kaiser Friedrich II., 77]. — Für die Taktit sind bei dem Mangel kriegswissenschaftlicher Werke neben den Nachrichten der Quellen nur die Regeln der Kitterorden heranzugiehen siehe siehe ganne Geschichte ber Kriegswiffenschaften 1). Es ergibt sich, daß tros des Ueberwiegens der Reiterei keine kavalleristische Taktik sich entwickelte. Die einzige hervortretende Forderung ist die der Geschlossenheit im Chok. Die Aufstellung geschah in mehreren Treffen hintereinander, um etwa geworsene durch die zurückgehaltene Reserve ersezen

zu können. Daraus entwickelte fich bas Recht des Borftreits, auf das die Schwaben Anspruch erhoben. Bon Abteilungen bestimmter Starte findet sich nur die Bezeich-nung legio für 1000 Mann [siehe Giefebrecht I, S. 828], doch wird sie auch allgemein gebraucht. Bei dem entscheidenden Gewicht des Handgemenges waren die Feldzeichen von Wichtigkeit, die neben der Hauptsahne auch von einzelnen Abdie Feldzeichen von Wichtigkeit, die neben der Hauptschleit von einzelnen Abteilungen geführt wurden. Wie zu karolingischer Zeit wurde der Proviant dis ins 11. Jahrhundert mitgeführt, das Futter aber unterwegs genommen. Später wurde Requirieren die Regel, infolgedessen selbst der Durchzug des eigenen Heeres dem Brand oder Hagelschlag gleichgestellt. Der ossend des eigenen Herd der gegenüber trat der Belagerungskrieg zurüch, der bei dem Uebergewicht der Berteidigung über den Angriss meist nur Sturm oder langwierige Blockade zuließ. Erst mit den Kreuzzügen entwickelten sich Kriegsmaschinen, wie sie in den lombardischen Kämpfen zur Berwendung kamen. Das Wursgeschütz der Blide erscheint zuerst 1289. Das Besestigungswesen machte in unserer Periode eine entscheidende Entwickelung durch. Deutschland ursprünglich fremd, beginnt es im 10. Jahrhundert zum Zweck der Berteidigung der Slavengrenze und der Alpenpässe. Es beginnt zugleich die Neubessessigung der Alteren Städte (vgl. die Mauerbauordnung für Borms von Bischof Theodalach um 900). Die Technik ist noch sehr roh, für den Mauerbau werden Bruchsteine angewendet, dei den Städten meist nur Wälle und Palissaden. Im 11. Jahrhundert mehrten sich die Burgen mit der Besestigung der Dynastengeschlechter, noch mehr im 12. Jahrhundert; von den etwa 160 Burgen des mittelrheinischen Sedietes, die dis 1200 genannt werden, gehören über 100 dem 12. Jahrhundert an Am gedrängtesten liegen sie im Stschthal, Graudünden, Elsa und am Mittelrhein; der Kreis Koblenz enthält auf 4½ Quadratmeilen zwölf. Der Umsang war noch sehr bescheiden, meist auf einen steinernen Turm (Bergfried) und ein zuerst noch hölzernes Bohngedäude beschränkt; in der Technik wendet man sich dem Quaderbau zu. Ein Kriegsbauweister wird zum erstenmal genannt in Benno von Osnabrück. ju. Gin Rriegsbaumeister wird jum erstenmal genannt in Benno von Dinabrud, zu. Ein Kriegsbaumeister wird zum erstenmal genannt in Benno von Osnabrück, dem Heinrich IV. den Burgenbau gegen die Sachsen übertragen haben soll [Krieg von Hoch elben, Geschichte der Militärarchitektur in Deutschland, 59]. Die Städte sehen sich Ende des 12. Jahrhunderts zu einer Sicherung der außerhalb der Altsstadt entstandenen Reuanlagen genötigt; es erhebt sich das Glement der städtischen Besestigung, die von Türmen gekönte Steinmauer, die mit Stolz in das Stadtwappen aufgenommen wurde. Ihre Grhaltung war gewöhnlich unter die umsliegenden Dörfer verteilt, die Streden nach der Anzahl der Jinnen abgegrenzt. Doch begann erst mit dem 18. Jahrhundert, der Zeit der Städtegründungen, Deutschland sich mit umsangreicheren besessten Pläsen zu bedecen. Disziplin war in den bunt zusammengesetzen Herestigten Alägen zu bedecen. Gs wurden daher sür die besonderen Hälle Kriegsartikel von großer Strenge erlassen, so 1155 von Friederich zu Brescia. In einer Reihe verschiedenartiger Bestimmungen bestehend wenden sie sich besonders gegen Unordnungen im Lager, dessen Aussschalt zusam. fie fich befonders gegen Unordnungen im Lager, beffen Aufficht dem Marichalt gutam.
2) Das Gerichtswefen. Abgefeben von feiner oberften Gerichtsberrlichteit übt \*) Das Gerichtswesen. Abgesehen von seiner obersten Gerichtsherrlichseit übt ber König eine konkurrierende Gerichtsbarkeit durch sein Hosgericht, wo, wann, worin er will. Er allein führt den Borsit, auch der Unmündige gilt formell als Leiter. Dertlich mählte man eine Stätte im Stamm des Beklagten, um ihn von Genossen richten zu lassen, zeitlich benutzte man gern Reichstage. Jede Sache konnte vor dieses Gericht gezogen werden, oft diente es als Appellationsinstanz dei Rechtsverweigerung. Dagegen war es ein Borrecht, nur hier zu Recht zu stehen. Wie stets, wurde auch hier auf Standesgleichheit der Urteiler gesehen. Eine ähnliche ausgedehnte Gerichtsbarkeit übten die Herzöge in ihrem Gediet. Die ordentliche Gerichtsbarkeit ber Fraf, er führt den Vorsitz im echten Ding, das dreimal im Jahre drei Tage lang gehalten wird, häufig unter sesten Destimmungen über Ort und Zeit. Die Gerichtsssätten entsprachen den alten Jundertschaften, und es wurde an mehreren Gericht gehalten. Die Kompetenz einer solchen Verhandlung erstreckte sich über die ganze Grasschaft; alle Freien waren dingpslichtig. Gegenstand der Verhandlung waren besonders schwerere Vergehen und Sigentumsbestätigungen. Als Urteiler thätig waren Schollen, deren Ausstellung durch Bahl oder Ernennung zweiselhaft ist, ebenso wie ihre Zahl. Der Richtelung durch Bahl oder Ernennung zweiselhaft ist, ebenso wie ihre Zahl. Der Richtelung durch Bahl oder Ernennung zweiselhaft ist, ebenso wie ihre Zahl. Der Richtelung derschaft wurde, Luch auf den unteren Eusen gewinnen die herrschaftlichen Beamten die Funktionen der auf ben unteren Stufen gewinnen bie herrichaftlichen Beamten die Funktionen ber öffentlichen. Die Stellung bes Schultheißen jum Grafen ift unsicher, häufiger wird

er neben dem Bogt genannt und empfängt von ihm den Bann. Denn wie dieser an des Grasen, ist er an des Centenars Stelle getreten, daher sein Amt besonders in den Städten von Einsluß geworden ist. Er übt Gerichtsbarkeit, aber nicht im echten Ding. Abhängige suchten ihr Recht am Hofe des Herrn vor Genossen. Für die ganz neu sich bildenden Rechtsverhältnisse der Rausseute entwickelten sich in den Städten besondere Grundsätze, nach denen das von Kausseuten besetze Stadtgericht urteilte. Die Juden hatten für ihre inneren Angelegenheiten ihre eigene Gerichtsbarkeit. — Ueber das gerichtliche Versahren ist wenig bekannt; daß es sich in den alten Formen bewegte, ist aus deren Erhaltung in noch späterer Zeit zu ersehen. Das Bezeichnende ist, daß der Beweis bezweckt, nicht eine Thatsache zu erhärten, sondern ein Urteil, für das der, der sa dazidt, seine Persönlichteit einsetzt. Es geschieht dies je nach der Glaubwürdigkeit, die ihm auf Grund von Geschlecht, Stand, Persönlichkeit beigemessen wird, durch Einzeleid, Genosseneid, Gottesurteil und Zweikamps. [Pland, Das deutsche Gerichtsversahren im Mittelalter, 78.]

und Zweikampf. [Bland, Das beutsche Gerichtsverfahren im Mittelalter, 78.]
3) Das Finanzwefen. Der wichtigfte Teil bes königlichen Gutes waren in einer Beit vorwiegender Naturalwirtschaft bie Domanen, welche, haufig gu Schenkungen an Kirchen ober zu Lehen verwendet, immer wieder Erganzung ersuhren durch Konsiskation und Eroberung, zumal im Often. Auch innerhalb der Grenzen hatte der König ein Eigentumsrecht an das unbedaute Land, was vorzugsweise hatte der König ein Eigentumsrecht an das unbebaute Land, mas vorzugsweise die Wälder anging und das wichtige Rodungsrecht nach sich zog. Ueber das Reich verstreut sind die Königshöse, Mittelpunkte größerer Verwaltungskompleze, dis ins 12. Jahrhundert zu Katurallieserungen verpflichtet, den auf bestimmte Maße von landwirtschaftlichen Produkten normierten "königlichen Diensten". Die früheste Ablösung solcher Leistungen ist das kodrum in Italien. Die Bedeutung der Domanial-wirtschaft veranlaßt Rissich, Friedrich I. die Absicht zuzuschreiben, sie durch seine Maßregeln gegen das zerkörte Mailand in der Lombardei wieder einzusühren. — Das Bergregal, dessen erste Spuren unter Heinrich II. auftauchen, ist nicht streng durchgesührt. Wichtig für die königlichen Einnahmen waren die Bergwerke des Harzes durch ihr Silber. — Die mannigsachen unter dem Namen des Jolls zusammengesasten Abgaben (telonoum) lassen sich in die Gruppen der Markt- oder Handelse und der Durchgangse oder Berkehrszölle scheiden, erstere für das Recht des Handelbetriebes, letztere beim Passen der Jollstätte zu entrichten. Die Marktzölle, nebst dem mit dem Königsschus verknüpsten Recht der höheren Bannbuße an die Städte als die privilegierten Marktorte gebunden, kamen überwiegend, vor allem bei Neugründungen, in die Handen; schon die Zollrolle aus wiegend, vor allem bei Neugründungen, in die Hände der Stadtherren. Die Berkehrszölle waren meist an den großen Flußstraßen zu sinden; schon die Zollrolle aus der Zeit Heinrichs IV. sür Roblenz zeigt eine große Mannigsaltigkeit der Waren wie der Zollansäße. Freigebig ist das Zollrecht, oft mit der Grassfahrt verbunden, an die Fürsten vergeben worden, die es dann durch Vermehrung und Erhöhung rücksidss ausbeuteten. Die Folge waren wiederum zahlreiche Exemtionsprivilegien der Könige. Friedrich II., der 1220 den geistlichen Fürsten unter andrem auch zugestanden hatte, daß er keine neuen Zölle wider ihren Willen in ihren Territorien errichten lassen, die alten aber schüßen wolle, besiehlt 1235 Aussehung der unrechtmäsig erhobenen (L. L. II, p. 236, 315); dieselbe war einer der Hauptzwecke des 1254 gegründeten rheinischen Bundes. — Das Münzecht wurde schon unter den späteren Karolingern an Stister, dann auch an weltliche Große verliehen. Die Folge war bei großer Zahl der Münzstätten eine große Verwirrung des Münzwesens durch die Willstir in Prägung und Gewicht. Geschlagen wurden nur Denarien (nummus, Psennig), Gold nur gewogen. Das Münzen war in den Städten Denarien (nummus, Pfennig), Gold nur gewogen. Das Münzen war in den Städten in den Händen einer Ministerialgenoffenschaft, von dem Münzhause als Hausgenossen bezeichnet. Sie hatten auch das Recht des Wechsels, das bei den häufigen zum Schutz gegen Falschung vorgenommenen Umprägungen fo notwendig als einträglich war. — Tribute werden besonders von den unterworfenen Slaven entrichtet. Die Juden treten infolge der Kreuzzugsverfolgungen in ein Berhältnis abgabenpflichtiger Schuthörigkeit zum Herrscher. Zuerft 1182 in einem Privileg Friedrichs I. für die Regensburger Juden erscheint der Begriff der Kammerknechtschaft. — Dem umberziehenden König bringen die Großen der Provinz Geschenke dar, häufig genug. um etwas dafür zu erlangen. Daß Bewerber um Amter, Bistümer, Privilegien Gelbsummen zahlten, war etwas Gewöhnliches, selbst über Bestechlichkeit in der Rechtspsiege wird geklagt. — Der Gedanke einer allgemeinen, regelmäßigen, öffentlichen Abgabe ist dem Mittelalter fremd; die damals erhobenen Steuern entbehren dieser dei Eigenschaften. Ihren rechtlichen Charakter zeigt die Benennung "Bede"

(Bitte), es waren Unterstützungen, die der Herr bei außerordentlichen Gelegenheiten von seinen Untergebenen erhielt, wie dies 3. B. bei der Heersteuer geschah, die Eichhorn mit Unrecht als Grundlage des gesamten Steuerwesens angesehen wissen wollte. Es war überhaupt das Geldbedürfnis der Herren, neben den öffentlichen Lasten gesteigert durch die glänzende Entwicklung der materiellen Kultur vom 11. dis 13. Jahrhundert, welches eine Erhöhung der Einkünste wünschenswert erscheinen ließ. Das Bederecht sindet sich am frühesten und häusigsten erwähnt auf geistlichem Jmmunitätsgediet als ständige Pertinenz der Bogtei. Das späte Austreten in Berbindung mit der gräslichen Gewalt ist wohl nur in den mangelbakten Nachrichten aus weltsichen Gebieten bearündet, da Grasenbeden schon in daften Nachrichten aus weltsichen Gebieten begründet, da Grafenbeden schon in ber karolingischen Zeit erscheinen. Durch regelmäßige Wiederlehr und Fixierung des Betrages erlangten die außerordentlichen Leistungen einen rechtlichen Charakter; der Entwickelung auf andern Gebieten entgegengesest wandelte sich die private Besugnis zur öffentlichen (Zeumer, Die deutschen Städtesteuern, 78). Im 12. Jahrhundert erscheint sie regelmäßig in Berbindung mit der Ausübung der Jurischifting als Restantieil der ermochenden Landeskheit. hundert erichetnt sie regelmäßig in Verbindung mit der Ausübung der Jurisbiktion als Bestandteil der erwachsenben Landeshoheit. Der allein össentliche rechtliche Charakter der Bede gegenüber dem von Lamprecht behaupteten teilweise grundherrlichen, wird immer entschiedener vertreten. (v. Below für Jülich-Berg, Niepmann sür Cleve-Mark, Beiß sür Trier, Metzen sürnführter). Richt mit gleicher Energie hat sich das königliche Besteuerungsrecht entwickelt. Der König erhod Abgaben von dem unmittelbaren Reichsgebiet oder wo ihm die Bogtei sür einen geistlichen Fürsten zustand, also auf keinen andern Rechtstitel als die Fürsten. Die Absicht einer allgemeinen Reichssteuer wird schon heinrich V. zusgeschrieben; sie scheiterte an dem Widerstand der Fürsten. Eine ausgedehnte Steuerspolitik der Krone beginnt erst mit der wachsenden Bedeutung der Städte und des Weldverkehrs. Hatte Friedrich I. diesen gegenüber noch eine ungesisste Gessenung Geldverkehrs. Hatte Friedrich I. diesen gegenüber noch eine ungünstige Gestinnung gezeigt und die königlichen Einkunste in Deutschland und der Lombardei auf das alte Domanialspstem bastert (vgl. Darmstädter, Das Reichsgut in der Lombardei, 96), so haben die letzten Stauser bei der Erschöpfung des Hausguts diese neuen Quellen zu chützen und sie sich sie und gesticht gesticht und g Quellen zu schützen und für sich fruchtbar zu machen gestrebt, indem sie bie Städte nur zu Steuern an das Reich unter Beseitigung der Zwischengewalten verpslichteten. Diese Politik sibte Philipp, dessen Gegner Otto sich auf die eine, reiche Stadt Köln stütze, gegen Speier und Straßdurg. Bon ihm, der mit dem staussichen Hausigen Hausigen verschen Deurschen der Ferrschaft und Stadte oder Marktsecken und wenige Burgen" (Chron. Ursperg.). Auch erneuerte er zum Zweck eines Zuges nach Jerusalem den Plan einer allgemeinen Geldsteuer, deren Grundlage zwar noch eine Pflugsteuer bildete, zu der aber auch die Städtebewohner mit einer Kopfsteuer angeseht wurden (LL. II. p. 213); Rachrichten über die Verwirklichung sehlen. Als sein Gegner zu demselben Projekt gelangte, soll es durch seinen abtrünnigen Kanzler Konrad von Mainz in össentscher Stedigt verraten worden sein, um zu Gunsten Friedrichs gegen Otto Stimmung zu machen. Konnte mithin Friedrich II. bei seiner bedrängten Lage diese Jdee nicht weiter verfolgen, so hat er doch in einer rechtlich nicht zu billigendem Schauselpolitit gestrebt, die sinanziellen Kräfte der Städte sich zu erhalten, ohne sich Schaufelpolitit gestrebt, bie sinanziellen Kräfte ber Städte sich zu erhalten, ohne sich mit den Fürsten zu verseinden. Durch den Zwist mit seinem Sohn Beinrich dazu gedrängt, im Editt von Ravenna die bischöflichen Reichsstädte preiszugeben, hat er fpater entschieden ihre Partei genommen.

## § 101. Das Bolt.

Wie die einzelnen Verfassungsinstitute, zeigt die ständische Gliederung des Volkes an Stelle scharf geschiedener Begriffe eine Reihe von Uebergängen. Durch Fortsetzung der schon in karolingischer Zeit begonnenen Entwickelung wird unvermerkt eine völlige Veränderung der Standesverhältnisse herbeigesührt. Die Grundlage bildet nicht mehr die Geburt, sondern das Maß der Abhängigkeit und der Beruf. Durch beide verschmelzen die alten Stände und neue bilden sich. Der Unterschied zwischen Freien und Knechten tritt zurück mit der Bedeutung des Grundbesites, während Dienst

Gebhardt, handbuch ber beutschen Geschichte. 1. 2. Auft.

und Beruf eine Reihe neuer Standesbegriffe schaffen. Durch die neuen Dienstverhältnisse erzeugt sich in dem schon bestehenden Stande der Ackerbauer eine Stufenfolge neuer Standesbildungen 1), durch sie in Berbindung mit dem neu sich bildenden Kriegerstande der Stand der Ritter, durch ganz neue Erwerdszweige allein, bestrebt, sich jeder Abhängigkeit zu entziehen, der Stand der Bürger.

1) Rene Standesbildungen. Auch die Stellung der unfreien Knechte ist jest burch die Natur ihres Dienstes bedingt; Land haben sie meist nicht, da Arbeit, nicht Zins, das Wesentliche ihres Standes ist. Der orbentlichen Gerichtsbarteit entzogen, körperlicher Züchtigung unterworfen, haben sie doch, zum Teil durch kirche lichen Ginfluß, eine Besserung ihres Standes ersahren. Ueber ihnen sieht eine zahlreiche Klasse, mit Grundbesitz verdunden und zinspflichtig, in mannigsachen Formen der Abhängigkeit. Für die unterste Stuse war in Norddeutschland der Name Liten gebräuchlich; ihr Zins bezog sich auf die Person wie auf den Boden. Fiscales sind ursprünglich vom König abhängige Leute mit besserem Recht, die später mit dem Königsgut an die geistlichen Stister übergingen. Hauptächlich auf geistlichem Grund und Boden sinde sich die weitverdreitete Klasse der Eensualen, teils durch Freischlung entstanden, teils durch Ergebung von Freien, wie sie das Bedürsnis des Schuzes besonders im 9. und 10. Jahrhundert hervorries. Das Verhältnis war zugleich ein persönliches und dingliches, der Zins wurde vom Kopf, nicht vom Grundbesitz gezahlt. Häusig war er in Wachs angesetz (coreales), um die Abgabe, des drückenden Charakters entsteidet, als Verpssichtung gegen den Stistsheiligen erscheinen zu lassen. Nicht immer, aber in der Mehrzahl hatten sie Land vom Herrn zur Bewirtschaftung empfangen, oft ihr eigenes vorher aufgetragenes, und werden davon als hobarii, rustici, villami bezeichnet. Freizügigkeit war ihnen versagt. Für besondere Fälle waren sie Abgaden unterworfen, die eine Rechtsminderung in sich schlossen. Es war dies eine Hetzahleuer (Vumede) und eine Erbschaftssteuer, die entweder einen Anteil des ganzen Nachlasses (Vuteil) umfaßte, oder nur das beste Stück Vieh beim Tode des Mannes, das beste Sewand beim Tode der Frau (Kurmede). Diese Abgaden haben sich auch für die abhängige Bevöllerung der Städte reiche Rlaffe, mit Grundbefit verbunden und zinspflichtig, in mannigfachen Formen Stüd Vieh beim Tobe bes Mannes, das beste Gewand beim Tobe der Frau (Kurmebe). Diese Abgaben haben sich auch für die abhängige Bevölkerung der Städte erhalten. Die psichtige Gegenleistung des Herrn war Schutz — mundium —, die Abhängigen merden Mundmannen genannt. Die Neigung der Herren, die Stellung der Jinsleute heradzudrücken, sührte früh zu Klagen und in deren Folge zu rechtlichen Festsehungen wie das Gesetz Bischof Burchards von Worms 1024. Besonders sträubten sich die Censualen dagegen, als denesseium verliehen zu werden. Günstig sind die Bedingungen für aus der Fremde herangezogene Kolonisten, so für die Holländer und Flamländer, die durch ihr Geschick in Entwässerungsanlagen die neugewonnenen Gediete des Ostens der Kultur zugänglich machten. Die alten Stände der Knechtschaft und der däuerlichen Freiheit sind beide in einem Zustand zinspssichtiger Höchsch und ber dauerlichen Freiheit sind beide und einem Faktoren siehe und selbst unfreien Elementen zu dem neuen Berussadel. Die wirtsamen Faktoren sür diese Mischung sind der neugebildete Stand der Ministerialen und der Kriegsdienst. Die Bezeichnung der Ministerialen, die wörtliche Uebertragung von Dienstmannen, umfaßte je nach der Art des Dienstes sehr Ministerialen und der Kriegsdienst. Die Bezeichnung der Ministerialen, die wörtliche Uebertragung von Dienstmannen, umfaßte je nach der Art des Dienstes sehr verschiedene Stellungen. Es gehörte dahin die große Zahl der Beamtungen grundherrlicher Berwaltung, dazu kam der Hospienst. Nach der Art des Dienstes wurden
unfreie Knechte verwandt, häufiger Censualen; wie sür diese der Zins, ist surden
Uninisterialen der Dienst das Entscheidenden. Wie jene erhielten auch sie Land als
benesicium, was auch Freie zum Eintritt in den Stand veranlaßte. Durch die in
ben Formen vasallitischer Huldigung vollzogene Berleihung wurde der Stand, der
abhängige Elemente in sich schloß, in einem entscheidenden Punkte den Freien gleichzestellt. Noch wichtiger war, daß sie auch die Pflicht der freien Basallen teilten,
bie für sie die Bedeutung eines Rechtes haben mußte, den Wassendienst. Um schrofsten
tritt die Unfreiheit darin au Tage. daß sie veräusert werden konnten, in der Regel tritt die Unfreiheit darin zu Tage, daß sie veräußert werden konnten, in der Regel allerdings nur mit ihrem Lehen. Um die Mitte des 11. Jahrhunderts beginnen sie sich von ben Censualen zu scheiben; vornehmlich in ben geistlichen Verwaltungen gewinnen sie großen, oft rückschalsos geübten Ginslus. Als Leibwache und Hofleute bes Bischofs bilbeten sie eine angesehene Rlasse in ben Städten. Gine hervorragende Stellung nahmen die Reichsministerialen ein. Der ohne Rücksicht auf Standes

verhältnisse auf das Benesizialwesen begründete Kriegsdienst wird Anlaß zu neuer Standesdildung; in königlichen Urkunden wird zuerst unter Lothar ordo equestris genannt. Auf Ritterdürtigkeit wird erst in stansschaften zeit Wert gelegt. Vorher gehörte dazu, wer den Robdienst in schwerte; die alte Sitte Wert gelegt. Vorher gehörte dazu, wer den Robdienst in schwerte; die alte Sitte der Wehrhaltmachung ist Vorrecht derer geworden, die den Kriegsdienst leisten. Otto von Freising noch erzählt, Friedrich I. habe einem Troßtnecht, der sich dei einer italienischen Belagerung auszeichnete, die Atterwürde (eingulum militare) verseihen wollen, jener aber erstlärt, dei seinem Stande (plebejus) bleiben zu wollen (Gesta Frid. II, 8). In der Zeit des 11.—18. Jahrhunderts vollzog sich die Entwickelung vom miles, der als gewöhnlicher Keiter in einer Lehmhütte des Dorses wohnte, zum Burggesessenwend Träger der höchsten Kultur der Zeit, der zuerst in Deutschland den Begrissder "Gesellschaft" erstehen läßt. Von großem Einfluß auf die Ausdildung des Standes mit seinen konventionellen Formen waren die Turniere. Ueber ihre Vorzesschächte haben lange die ungehnersichten Vorzen waren est Eurnierbuch (1832, Ausz. 2); so sollte das erste in Deutschland durch Horn künners Turnierbuch (1832, Ausz. 2); so sollte das erste in Deutschland durch Horn künners Turnierbuch (1832, Ausz. 2); so sollte das erste in Deutschland durch Horn künners Turnierbuch (1852, Ausz. 2); so sollte das erste in Deutschland durch Horn künners Turniers üben seine Derdungen, aus denne es erwachsen ist und die auch später noch vorkommen sche der Kruilaco) zugeschreiten worden, wobet ein besonders Berdienst dem Gottsfried de Preunlug sehren, aus Mainzers Hord und Schen sieden Kruilaco) zugeschreiten werden sie der Auszerschlassen gebalten Gesta Frid. I, 17). Die sorzesschlassen der Kruilachen Ergebungen Freier in Dienstdarkeit am Ende des früntlichen, worden werden der gebungen Freier und den Preien als nobilis zu erzeichen Frieden Seutschen Begelichen Begelichen Begel

## § 102. Die Stäbte.

Litteratur. Bgl. zu ben älteren Forschungen v. Eichhorn, leber ben Ursprung b. städtischen Bersassung 1815, 16. Gegel, Geschichte b. Städteversassung v. Italien II, 1847. Arnold, Bersassungsgeschichte d. beutschen Freistädte, 1854. Henvelden Etabtversassung 1872. Nitssch, Ministerialität und Bürgertum, 1859. v. Maurer, Geschichte d. Städteversassung, 1869—78. Den neueren v. Sohm, Entstehung d. beutschen Städtewesens, 1890, und von Below, Entstehung d. beutschen Stadtversassung d. Best ichen Stadtversassung. Best ich Reutgen. Untersuchungen über den Ursprung der deutschen Stadtversassung, 95. Rietschen Stadtversassung von Beitschen Stadtversassung. Best ich es, Markt und Stadt in ihrem rechtlichen Berhältnis, 97. Hegel, Die Entstehung des deutschen Städtewesens, 98.

Der neu sich bilbende Bürgerstand hat verschmelzend auf die älteren gewirft durch das neue Prinzip des Erwerbes mittels Industrie und Handel. Aber er hat nicht neue Abhängigkeiten geschaffen, sondern eine neue Freibeit. Auf ihrer Eigenschaft als Handelsstätten beruht die Bedeutung der Städte, mit der wirtschaftlichen Bedeutung Hand in Hand geht die politische. Während auf dem Lande neue Abhängigkeitsverhältnisse entstehen, versichwinden die alten vor der Unterordnung unter die Stadtgerichtsbarkeit, die zuerst auf den Handelsverkehr beschränkt, immer weiteren Einsluß gewinnt. Während aber sonst die neuen Rechtskreise sich bilden durch leber-

gang ber öffentlichen Gerichtsbarkeit in private hand, hat das Recht in ben Städten den Charafter des Amtsrechtes gewahrt. Nehmen wir dazu, daß in den Städten der Gedanke der allgemeinen Wehrpflicht sich erhalt, ber allgemeinen Steuerpflicht fich entwickelt, fo ergibt fich, daß fie in ben brei Hauptzweigen des ftaatlichen Lebens, in Gerichts-, Kriegs-, Finanzwesen, den staatlichen Charakter reiner zum Ausdruck brachten, als die Territorien und das Reich. Ausdruck dieser selbständigen Entwickelung war die Schaffung einer unabhängigen Behörde als Träger dieser Hoheits-

rechte, die im 13. Jahrhundert als Rat (consules) auftritt. Die politische Geschichte der auf neuen Lebensbedingungen beruhenben, neue foziale Schichtungen erzeugenden Gemeinwesen ist das Erringen einer machsenden politischen Selbständigkeit, geftütt auf die wirtschaftliche. Bom 9. bis 11. Jahrhundert war die Herrichaft ber Bischöfe, beren Gige so viele ber alteren Stabte in sich schlossen, bie gewöhnliche politische Beftaltung, entsprechend ihrer für Sicherheit, religiofe und wirtschaftliche Beburfniffe geubten Furforge. Die Gerichtsbarteit übte ber von ihnen ernannte Bogt — Burggraf gemäß ben Berleihungen ber Ottonen, Munge und Zoll lagen in den Banden bischöflicher Ministerialen. Der Wendepunkt biefes Buftandes liegt in bem burch bie Burgerkriege bes 11. Jahrhunderts zu Tage tretenden Zwiespalt zwischen Kirche und Konigtum, welcher bie Bürger entschieden auf seiten bes letteren traf — keineswegs allein aus royalistischer Begeisterung, sondern in der Erkenntnis der Wichtigkeit einer starken Regierungsgewalt für die kaufmännischen Interessen. Der Lohn waren die Privilegien Heinrichs IV. für Worms (1074), Heinrichs V. für Speier (1111), welche Befreiung von königlichen Zöllen, die Heinrichs V. für Speier (1111), für Worms (1114), welche Befreiung von Buteil und Besthaupt enthielten. Förderte beides die finanzielle Entwickelung der Stadt, jo mar das lettere ein Schlag für die bischöfliche Verwaltung. zeugt von dem weiten Blick Abalberts I. von Mainz, daß er durch Bugeständnisse seine Bürger gegen die Krone zu gewinnen wußte; in seinem Privileg von 1118 befreit er sie von Gerichten und Beden auswärtiger Bögte und verleiht ihnen das Steuerbewilligungsrecht (Böhmer-Will, Regeften zur Geschichte der Mainzer Erzbischöfe, 77, XXV, 76). Die Finanzverwaltung ist jedenfalls das Gebiet gewesen, auf dem mit dem Wachsen der Bedürfnisse und ber Mittel bie burgerliche Selbstverwaltung dem bischöflichen Regiment entgegentrat. Erhebung einer Steuer durch eine städtische Behörde ift für Worms 1182 bezeugt (Boos, Urfundenbuch ber Stadt Eine besondere städtische Finanzverwaltung wurde onderen städtischen Ausgaben erforderlich. Die zu Worms, 86 u. 89). schon wegen der besonderen städtischen Ausgaben erforderlich. biesem Zweck in den Städten zuerst erhobene Abgabe ist eine indirekte, das Ungelt, eine Accife, welche von den gewöhnlichsten Lebensmitteln, wie Wein und Rorn, erhoben murbe. Gie wird regelmäßig als "zur Stadt Bau", d. h. Befestigung und Straßenbau, bestimmt bezeichnet (siehe Zeumer a. a. O. S. 59, 91), und war um so nötiger, ba fich infolge bes raschen Anwachsens ber Städte die Forderung einer erweiterten Befestigung fühlbar machte. Um 1200 erhielten Köln, Mainz, Straßburg einen neuen Mauer-ring. Welche Bedeutung die Stadtherren der neuen Abgabe und ihrer selbständigen Erhebung beilegten, ergibt sich daraus, daß es beispielsweise in Worms diese Frage war, welche den Kern der andauernden Streitigkeiten mit den Bischöfen bilbet. Das Selbständigkeitsgefühl der Burger hatte sie schon Anfang des 13. Jahrhunderts zur Errichtung eines eigenen Rathauses veranlaßt, während vorher die Sitzungen im Bischosshofe geshalten wurden. Ihr Verhältnis zu ihrem Stadtherrn charakterisieren die Annales Wormatienses mit den Worten: Et in illa domo semper consilio presiderunt et episcopum suum quasi pro nichilo reputaverunt (Monum. Wormat. ed. Boos S. 145). Vischof Heinrich von Worms war denn auch einer der Urheber von Kaiser Friedrichs II. Edikt, 1232, welches alle selbständigen Odrigkeiten der Städte untersagte. Noch Friedrich selbst erkannte die Unmöglichkeit, die Entwickelung auszuhalten; in demselben Jahre, welches das alte Kaisertum untergehen sieht, wird der rheinische Bund gegründet (1254), der die Städte neben den Fürsten als gleichberechtigte Mitglieder zeigt, eine Vorstuse ihrer Reichsstandschaft.

Die Fruchtbarkeit der städtischen Entwickelung und ihr außerordentlich wechselndes Berhältnis zu den territorialen Gewalten hat die Erklärung ihrer einzelnen Erscheinungen zu einem Kampfplatz widersprechender Anssichten gemacht. Unter den Fragen, um die sich die Erörterung dreht, sind die wichtigsten die nach der Entstehung 1) der städtischen Wohnsitze, nach dem Stande der Einwohner 2) und nach dem rechtlichen Entstehungsgrunde

ber Ratsaewalt 3).

1) Der Ursprung. Eine Zeitlang war man unter Savignys Autorität geneigt, das römische Städtewesen als Wurzel des deutschen zu detrachten. [Neuerdings wieder dafür: Kunze, Die deutschen Stadtgründungen oder Kömerstädte und deutsche Städte, 91.] Aber die Germanen haben der städtischen Kultur, die sie in den unterworsenen Provinzen kennen lernten, durchaus keinen Einslug auf die ihnen eigentümliche däuerliche verstattet, sie vielmehr der letzteren unterworsen, ähnlich wie es Friedrich I. mit dem zerstörten Mailand that. Nach ihrem Wiederausbau bestanden die alten Kömerstädte, auch die Königssige (Toulouse, Worms), aus einer Masse von Bauernhösen mit hölzernen Blockhäusern. Das ostfräntische Neich erscheint sast städtelös; die am Rhein und Donau erhaltenen Städte waren in den Normannens und Ungarntämpsen abermaliger Zerstörung versallen. In Anlehnung daran entstand die Ansicht, welche in Heinrich I. den ersten Städtewärnder sehen wollte. Über bei seinen Masregeln (Widusind I, 85) ist eine doppelte Beschäntung in Betracht zu ziehen: sie beziehen sich nur auf Schöpfung beseltigter militärischer Stützpunkte und nur auf das ihm unmittelbar unterstellte sächsische Grenzgediet. Hein massen des Städtewesens in den Elds und Saalegegenden, 92]. Die Zeit planmäßiger Stadtgründung ist erst das 18. und 14. Jahrhundert, wo zumal im Osten die Mehrzahl der deutschen Städte erst entstanden ist. [Ueder die geringe Zahl vorher vgl. Hellwig, Deutsches Städtewesen zur Zeit der Ottonen, 75.] Bis dahin bestanden städtische Anlagen überwiegend nur im westlichen Teile des Reiches und im Anschluß an andre Momente. Solche waren vor allem die landwirtschaftlich, merkantil und strategisch ausgezeichnete Lage der aus römischer Zeit kannenden städte weiche in dusgezeichnete Lage der aus römischer Zeit kannenden städte erstenen Reiches und im Anschluß an andre Momente. Solche waren vor allem die landwirtschaftlich, merkantil und strategisch ausgezeichnete Lage der aus römischer Zeit stammenden Städte, welche sie immer von neuem aus dem Schutt erstehen ließ. Es wirkte ferner die Errichtung von Bistümern und königlichen Pfalzen, von denen erstere möglichst schon an devölkerten Orten begründet wurden. Beide besörderten Entstehung oder Bermehrung einer Ansiedelung durch die Bedürsnisse einer mannigsach gestalteten Vermehrung. Dazu kam der durch Beseisigungen gebotene Schuk, wie er sofort im 10. Jahrhundert vornehmlich von den Bischösen zum Schuk der kirchlichen Heiligtümer erstrebt wurde. Die älteste Wormser Maurerbauordnung, neuerdings von Koehne statt Bischof Burchard (1001—1024) Vischof Theodalach (891 bis 914) zugeschrieben (der Ursprung der Stadtversassing in Worms, Speier und Mainz, 90), weist schon ganz nach späterer Weise die einzelnen Mauerstrecken den städtischen Bezirken und umliegenden Gemeinden zu. Den Schukbauten des 10. solgten die Kirchenbauten des 11. Jahrhunderts, deren Bischof Aurchard in Worms vier errichtete, die fünste begann. Diese neuen Wohnstätten tragen immer noch vier errichtete, die fünfte begann. Diese neuen Bohnstätten tragen immer noch agrarischen Charakter, erst mit dem 12. Jahrhundert überwiegt dasjenige Element,

welches die Städte zwar nicht geschaffen hat, aber die treibende Kraft für ihre eigentümliche Entwickelung geworden ist: Industrie und Handel. Beide bestanden vor den Städten, erstere wurde an den Herrenhöfen, letzterer, wie stetst auf niederen Aulturstusen, durch Fremde betrieben. Als solche werden neben den Juden meistens Friesen genannt; eine Niederlassung derselben in Borms erwähnt bereits die Mauerbauordnung. Erst allmählich entwickelte fich ber passive jum aktiven Sandel, aunächst behufs Absal landwirtschaftlicher, dann gewerdlicher Produkte. Hat sich der Markwerkehr unter allen Berhältnissen an zu andern Zwecken veranstaltete Versammlungen angelehnt (Volks., Heer-, religiöse Versammlungen), so dienten dazu im Mittelalter vor allen die kirchlichen Feiern, wie dies die Doppelbedeutung des Wortes Wesse schlagend zeigt. Das Neue für die skädtische Entwickelung ist, das mit dem 9. Jahrhundert ständige Märkte erscheinen, die dazu bestimmten Orte werden durch Aufrichtung des Kreuzes als solche bezeichnet [Sohm, Die Entstehung des deutschen Städtewesens, 90]. Das neue Element prägt sich auch in den älteren Städten lokal aus, indem der Markt gewöhnlich außerhald der Altstadt lag, beispielsweise mit Kücksicht auf den Stapelplatz am Flusse [Sohm a. a. D. n. 21, 87, vogl. dazu auch Kietschel a. a. D.]. Auch der in Worms nach den Friesen genannte Stadteil hatte diese Lage. Es lassen sich diese örtlichen Veränderungen noch heute an den durch das rasche Anwachsen bedingten Verschiedeungen der Besselftigungslinien versolgen. Einsacher sind die Verhältnisse dei den Neugründungen, wie sie vorzugsweise durch fürstliche Willensentschließung vorgenommen wurden, in der Regel doch mit Anlehnung an ein vorhandenes Dorf. Hier entwickelte sich eine Reihe technischer Ausdrucke; der sundatio, der Absteclung des in Aussisch genommenen Terrains, solgte die plantatio, die Zuweisung der einzelnen Bauhusen an die teils einzeln zuziehenden, teils massenwieße hergeleiteten Einwohner. Die einzelne wird beispielsweise bei der Eründung Freidungs i. Br. (ca. 1140) auf 100 Fuß zunächst behufs Absah landwirtschaftlicher, dann gewerblicher Produtte. Hat sich der mird beispielsweise bei ber Gründung Freiburgs i. Br. (ca. 1140) auf 100 Jug Lange, 50 Breite bemessen. Die Ausführung der Aufgabe überließ der Gründer gewöhnlich einem seiner Ministerialien als locator, ber bafür bie Erbvogtei ober gewöhnlich einem jeiner Vinisperiation aus locator, der dagle Stadtrechtsalterschwer 22, Ext. II]. Der von den Empfängern der Hifen (area) gezahlte Zins führte keine hofrechtliche Abhängigkeit herbei [Sohm a. a. D. S. 64 ff.]. Anstedelung von Kaufleuten ist es. auf die bei diesen Reuanlagen gerechnet wird. Neben dem neueren Erwerbszweig bestand der alte der landwirtschaftlichen Produktion fort, aber mit sinkender Bedeutung (das Privileg des Abts von Reichenau für Allensbach 1075 fagt: omnibus ejusdem oppidi villanis mercandi potestatem concessismus, ut ipsi et eorum posteri sint mercatores exceptis his qui in exercendis vineis vel areis occupantur). Seine letzten Spuren sind die lange erhaltenen städtischen Spezialgemeinden mit ihren Vorstehern, deren Namen noch auf ländliche Zustände deuten (Burrichter, Beimburgen).

Die Einwohner. Die Auffassung der Städtebewohner als eines besonderen Standes sand Ausdruck in zusammensassen. Schwerlich aber darf man das Gewicht der Nitte des 11. Jahrhunderts durgenses, schwerlich aber darf man das Gewicht der Handelsinteressen so den anschlagen, eine Gleichstellung der Begriffe Städter und Rausmann anzunehmen, wie Baig, Gengler sa. a. D. S. 453] und neuerdings Köhne sa. D. S. 51]. Unerklärlich bliede dann, daß sich ein Teil der Bürgerschaft später erst die Gleichstellung erkämpsen mußte. Jene Identizierung ist nur dadurch begreissich, daß der Begriff des Bürgers ein beschräfter war und sich seineswegs mit dem des Einkommens decke. Die disherigen Vorstellungen über die Standesverhältnisse der Städtebewohner schlossen sich der ung an die alten Standesbegriffe an; die Sösung von denselben ist das Charakteristische. Es bestand dem Maße der Abhängigseit (Ministerialen, Censualen, Dagescalsen) und nach dem Maße der Abhängigseit (Ministerialen, Censualen, Dagescalsen) und nach dem Habe der des demeinde anzunehmen, sur welche Arnold den Ramen der Allesteiner eine freie Gemeinde anzunehmen, für welche Arnold den Ramen der Allesteiner einessicht hat [Verfassungsgeschichte der deutschen Freistädte, 54]. Neuerdings ist die Bedeutung des freien Elements wieder eistig betont worden durch v. Below [Aur Entstehung der beutschen Stadtverfassung 1, H. 3, 3, 58]. Zweisellos ist besonders von den Zugewanderten, also denen, die die Führung der tädtischen Wirtschaftsentwicklung übernahmen, ein großer Teil frei gewesen, aber daß sie eine geschlossen Gemeinschaft bildeten, ist nicht anzunehmen. Bielmehr tritt die alte ständische Viese ist der Entstehungsgrund des Rechtssasses: Stadtlust

macht frei. Hat ber Hörige sich Jahr und Tag am Handelsort ausgehalten, was er natürlich nur that, um Handel oder Handwerf zu treiben, so war der bis dahin nicht erhobene Anspruch des Herrn verwirkt. Die ersten städtischen Privilegien — nächst Zollbefreiungen — unter den Saliern bezweckten die Aussedung hosrechtlicher Lasten, da diese, denen also ein Teil der Einwohner unterworfen war, die Erwerbsluft lähmen mußten. Entscheidend ist, daß in der Stadt der Hörige grundeigentumsfähig war und das Bürgerrecht erlangen konnte, unbeschadet seiner früheren, allmählich gemilderten Berpsichtungen sogl. Anieke, Die Einwanderung in den westschischen Städten die 1400, 98]. Das Bestehen besonderer Rechtsverhältnisse sir städtischen Stundbessis wird schon durch Zeugnisse des 12. Jahrhunderts erwiesen skölner Schreinskarten, od. von Höniger, 1884, das älteste Urfundenmaterial dürgerlicher Provenienz; siehe Köhne a. a. D. S. 295]. Die städtische Bestissehmuß als Kolonistenseihe gleich der der Urbarmachung dienenden Leihe zu Hagenrecht günstige Bedingungen gewähren, sührt daher nicht wie die zu Hosercht eine personliche Ubhängigkeit herbei, sondern nur eine Zinsleistung (Wurtzins). Sie bezieht sich aber nur auf die vom Brundherrn unmitteldar verliehenen Stücke; ein Leil der Bevölkerung ist nur hintersässe. Jenes sind die Rausleute, dieses die Handwerker [Sohm a. a. D. S. 68 fl.]. Die Beseitigung der Standesunterschiede reicht lokal und rechtlich nur soweit wie das Gebiet der neuen Interessenschen bestehen die alten hofrechtlichen Berhältnisse. Die Frage nach dem Ursprung der städtischen Berhältnisse. Die Frage nach dem Ursprung der städtischen Berhaltung, der kadtischen Berhältnisse behörde ausdrädt, gehört zu den am meisten behandelten historischen Broblemen der

behörde ausprägt, gehört zu den am meisten behandelten historischen Problemen der letzten Jahrzehnte. Wenn so widersprechende Ansichten das Resultat alles ange-wandten Scharssinnes blieben, so lag die Ursache großenteils in dem durch Mangel an Quellen veranlaßten Dunkel, aus dem die älteren Städte im 11. Jahrhundert wanden Scharssine Verlander, so lag die Ursache großenteils in dem durch Mangel an Quellen veranlaßten Dunkel, aus dem die Alteren Städte im 11. Jahrhundert plößlich als geordnete Gemeinden mit allen Ansäben ihrer späteren Entwicklung entgegentreten. Die Älteren Anschauungen über die Wurzel dieser Intwicklung gruppieren sich um die Namen Cichhorn, Arnold, Nisssam v. Maurer. Eichhorn, dem Hegel, und Arnold, dem Heuselser folgte, gingen aus von dem Immunitätsdegriss und keiner Beseitigung durch Ausdehnung der öffentlichen Gewalt, Nisssam von von hem Fellen und Arnold, dem her Höhrlichen aus der Höffentlichen Gewalt, Nisssam von eine Kesseitigung der städtlichen aus der Oorspartverfaljung durch v. Waurers Ableitung der städtlichen aus der Oorspartverfaljung durch v. Below eine Keussermilierung und Ausssammen Theorie von der Kilde als Frundlage der Stadtverfaljung. Die Unmöglichseit, der dem Zustand der Luellen neue Gesichtspunkte zu gewinnen, führte zu einer Resignation, die Vierke [Das neue Genossenschaftligung der sich einer Kessenschaftlig seichsten zu einer Resignation, die Vierke Lugas der Eichfelnichseit ihr hehrlich gestellschandigkeit der Holgenererer Urschen geweien und deren Werhältlisssssschaftlisse sichtlich bemührt, hierzu auf dem Wege der Spezialsorschap gesträge zu liesern durch Nonographien teils einzelnere Siedte, teils einzelner Verfalfungssinstitute. Unter letzteren sanden besondere Beachtung die mit Vorliebe an die kirchliche Eintellung angeschlossenschaftlich einer Ausgeber der Verschaftlich gestrecht und der kirchliche Gestattversalsung der Krichliche Beitschr. 88. Liebe, Die sonders gemeinden Kölns, V. Bolle um, die seinzelner Verfallung eines Synoitismos, besonders von Philippi (Hanfliche Beithistervaltung der Krichliche Siedter, Verschaftlung unternommen. Dankenswert ist in seinen Unterschaftung der Krichlisblätter, Vor vertreten, abzulehnen. — Erst eruschings hat v. Below wieder eine allgemeine Behandlung unternommen. Dankenswert ist in seinen Unterschaftung verhandener Stehte kund der kr eine Beweissührung von vollenbeter Klarheit und Schönheit liefern. Nach Sohm ist es der Markt, der den Städten nicht nur die materiellen, sondern auch die rechtlichen Mittel des Fortschritts geliefert hat. Durch Errichtung des Kreuzes wird die Stadt als ständiger Marktort bezeichnet. Das über die Altstadt hinausgehende Marktgebiet ist Weichbild, d. i. Burgbild. Die am Kreuz hängenden Symbole, mit benen verdunden es später zur Kolandssäule gewandelt wurde, bezeichnen die Murveschiebt des Königs; die Stadt ist sür eine Königsdurg erklätt, daher heißen die Marktstädte (die Städte im Rechtssinne) regales publicae. Daraus folgt der besondere Stadtstriede (Burgfriede) mit der Stagt des Königsbannes. Er dedeute zugleich die Stadtsreihet; der Angehörige der Stadt kann nur vor dem Stadtgericht belangt werden, welches, well in der Königsburg abgehalten, ein öffentliches Gericht belangt werden, welches, well in der Königsburg abgehalten, ein öffentliches Gericht ein ständiges Warktgericht ist, sind seine Bessüger die um Warktgericht Anteilhabenden, d. h. mit Grundbesst zu Weichbildrecht besiehen Kausseut. Diese Leihe macht zum Angehörigen der Königsdurg, die zu Hofrens Kausseut. Diese Leihe macht zum Angehörigen der Königsdurg, die zu Hofrens Kausseut. Diese Leihe macht zum Angehörigen der Königsdurg, die zu Hofrens Kausseut. Diese Schölsenden zu da un die zu Besichbildrecht beseihenen Grundstäde ausgebehnt, die peinliche Gerichtsbarkeit blieb ihm in der Regel vorenthalten. Unterworfen sind ihm die Stadtbewohner nur in ihrer Eigenschaft als Kausseut. Das besonderes Wecht. Da der König Marktherr ist, sieht der Jandessbetrieb nur der vom König bestätigten Gibe zu. Sie ist die Borläuferin der Handessbetrieb nur der vom König bestätigten Gibe zu. Sie ist der Borläuferin der Handessbetrieb nur der wom König bestätigten Gibe zu. Sie ist der Erheben, haben werterzügle, deren Burzeln also in dem Kausseunden siehe Kristers vertreten durch das echt ding mit dem Graft ein Borläufern der Handessperinden sehn der Erheben der Stadte we

# B. Recht.

# § 103.

Litteratur. Stobbe, Geschichte ber beutschen Rechtsquellen, 60. Schröber, Lehrbuch ber beutschen Rechtsgeschichte, 8. A., 98.

Der Zustand des Rechtes in unser Periode ist der vollsommener Flüssieit. Das alte hat seine Geltung verloren, das neue hat sich noch nicht sixiert, das Recht ist noch in beständiger Umbildung begriffen. Wit dem Aussicheiden des deutschen aus dem karolingischen Reiche beginnt die Lockerung der sesten Rechtsordnung. Die Kapitularien pasten vielsach nicht mehr für die neuen Berhältnisse, an einer Fortbildung des Rechtes aber wurden die Könige durch die beständigen inneren und äußeren Kämpse vershindert. Die gesetzgeberische Thätigkeit der Herrscher war hauptsächlich der neuen, alles durchdringenden Gewalt des Lehnswesens zugewandt und der Sorge sür den Landsrieden, der allein die Herrschaft des Rechtes ermögslichen konnte. Erst unter den Stausern regte sich von neuem die Rechtssbildung. Zugleich begann aber schon die später erdrückende Einwirkung des römischen Rechtes. In der Zwischenzeit fristete sich das Rechtsleben

eine Zeitlang durch Erinnerung. Die Stammesrechte behaupten ihre Macht [Wait VI. S. 412 gegen Stobbe], auf die fränklichen Kapitularien wird bis zu den Ottonen Bezug genommen. Mit der Bildung versiel die Kenntnis des geschriebenen Rechtes, Graf Udalrich von Ebersberg († 1029) beklagt die Unkenntnis des Rechtes bei dem jungen Abel [Defele, Script. rer. Boic. II, 14]. Mehr und mehr wird das Gewohnheitsrecht herrschend, die Fortbildung der alten Rechtsgrundsäte in einer den neuen Ansorderungen entsprechenden Form. Dies gab dem Recht eine große Bolkstümlichkeit, aber eine durch Orts= und Standesverhältnisse bedingte Mannigsaltigkeit, die ein einheitliches Recht ausschloß. Die Entwickelung der Territorialität mußte das noch befördern. Nicht von oben herab durch Gesetzgebung, sondern von unten herauf durch autonome Beschlüsse der verschiedenartigen Körperschaften erzeugte sich das Recht. Zu ihm steht der Hechtes; bei der Krönung versprach er, nach dem Recht der Bäter zu regieren. Das Geswohnheitsrecht war ungeschrieben, die im 11. und 12. Jahrhundert seltenen Rechtsauszeichnungen mehren sich erst im 13. Jahrhundert. Ihre Sprache wie die der Gesetz ist die lateinische, die erste größere deutsche Rechtsauszeichnung ist der Sachsenspiegel, auch er die Arbeit eines Privatmannes, keine ossigielle.

1) Die Reichsgesete (M. LL. II.). Unter den sächslichen Königen gewöhnlich Capitula, später Leges, Constitutiones genannt, werden sie mit Genehmigung der Reichsstände erlassen, was ausdrücklich hervorgehoben wird. Eine Sammlung gleich den Rapitularien haben sie nicht gesunden, erst Friedrich II. des als eine Sammlung der Urteile des Reichsgerichts. Friedrich I. und II., die sich durch gesetzebersiche Thätigkeit auszeichneten, suchten sich dadurch zu helsen, das sie ihre Gesetzebersiche Thätigkeit auszeichneten, suchten sich den und ihren Borgänger am Reich, dem Corpus juris, einwerleibten, was wohl nur in Italien von Einsluß war. — a) Die Landfrieden. Sie gewähren die ersten Ansätzen nene eingeschärft werden mußten sech einer einheitlichen Rechtsbildung, die allerdings wegen mangeshafter Besolaung keis von neuem eingeschärft werden mußten sech nen keiner einheitlichen Rechtsbildung, die allerdings wegen mangeshafter Besolaung keis von neuem eingeschärft werden mußten sech sie ihre vorant ner allis legibus utuntur sed nec eisdem recte utuntur tanquam gens agrestis eindomitis legibus utuntur sed nec eisdem recte utuntur tanquam gens agrestis eindomitis legibus utuntur sed nec eisdem recte utuntur tanquam gens agrestis eindomitis legibus utuntur sed nec eisdem recte utuntur tanquam gens agrestis eindomitis legibus utuntur sed nec eisdem recte utuntur tanquam gens agrestis eindomitis legibus utuntur sed nec eisdem recte utuntur tanquam gens agrestis eindomitis legibus utuntur sed nec eisdem recte utuntur tanquam gens agrestis eindomitis legibus utuntur sed nec eisdem recte utuntur tanquam gens agrestis eindomitis legibus utuntur den genen der gesten der geste der ein der friede zu erhalten vermichten zu hier hier geste der geste der geste der geste der geste keine geste in der friede geste unter hierbein zu hierbein geste ein der geste unter hierbein geste geste unter hierbein geste geste der geste unter hierbein geste geste geste geste der geste geste der geste geste geste geste geste geste geste geste geste geste

11. Jahrhundert (Eichhorn, Nithsch), oder nach einer Borlage des 11. (Ficter) (fiebe oben S. 477).

3) Landrecht. Während der Stagnation der Reichsgesetzgebung vom 10. bis 12. Jahrhundert herrschte das nach Stämmen geschiedene Gewohnheitsrecht. Ueberwiegend mar der Einstuß des franklichen, nach dem auch der König lebte und das in Bayern und Schwaben Geltung gewann. Ihm gegenüber behauptete sich in Sachsen, Thüringen und Ostfriesland das sächsische Für die im 12. Jahrhundert durch Sprengung der alten Stammesherzogtimer entstehen Territorien galten die burch Sprengung der alten Stammesperzogtumer enzliegenden Letritorien galten die besonderen Landrechte. Da aber der noch in der Entstehung begriffenen Landes-oheit kein Gesetzgebungsrecht zukam, andrerseits das Gesühl der Stammesgemein-schaft immer noch mächtig blieb, so war auch das Landrecht zunächst nur auf-gezeichnetes Gewohnheitsrecht. Das älteste war dassenige Frieslands, wo die Gauversassung sich lange erhielt. In seinen ältesten Teilen dis 1100 zurückreichend, zeigt es die detaillierten Bußdestimmungen der Lex Frissonum, wie sie sich noch Ende des 15. Jahrhunderts erhalten haben. [v. Richthosfen, Friessische Rechtsquellen, 40.]

3) Dienstrecht. Dem Berlangen der außerhalb des Landrechts stehenden Mini-9 Penytregt. Wem verlangen der außernald des Landrechts stehenden Wittssterialen nach Regelung ihres Dienstverhältnisse entsprachen die seit dem 12. Jahrstundert aufgezeichneten Dienstrechte. Da sie im Gegensatz zu dem vom Kaiser ausgehenden Lehnrecht dem Gewohnheitsrecht der einzelnen Höfe entsprachen und von den Ministerialen selbst in der Form des Weistums ausgestellt wurden, war ihre Zahl unbegrenzt. Mit Berufung darauf lehnt der Sachsenspiegel ihre Behandlung ab (III, 42, § 2). Sie behandeln meist die psichmäßigen Leistungen des Dienstmannes und des Herrn, aber auch sonstige Rechtsverhältnisse, dei denen der Freie dem Landrecht unterworsen war. Das älteste ist das Bamberger aus dem 11. Jahrstundert hundert.

4) Bänerliches Recht. Bei ber Zahl ber bäuerlichen Wohnsitze, die alle nach ber Gewohnheit ihr Recht entwickelten, zeigt es die größte Zersplitterung, doch nicht ohne Wiederholung gewisser allgemeiner Züge. Treibend war auch bei ihrer Aufzeichnung das Bestreben, die Leistungen dem Hossberrn gegenüber zu strieren. Die seichnung das Isahrhundert sich sindenden Aufzeichnungen wurden erst im 18. zahlereicher, um dann unsbersehdar anzuschweilen. Die Art ihrer Entstehung bezeichnet

reicher, um dann unübersehdar anzuschweilen. Die Art ihrer Entstehung bezeichnet der Name Beistum. Bei Gemeindeversammlungen, zumal dem ungebotenen Ding, werden Schöffen oder alte Männer aufgefordert, das Recht zu weisen, d. i. auszusagen, was ihnen darüber bekannt ist. Das so erkundete wird als heiliges Gut durch Jahrhunderte weitergeschleppt. [J. Grimm, Weistlimer, 7 Bde., 40—42, 63—78.]

b) Stadtrecht. Wie die Städte die ersten Reime modernen Versassussesens ausweisen, so waren sie auch in der Rechtsbildung ihrer Zeit voraus. Die Entwiedelung durch Gewohnheitsrecht genügte hier nicht, vielmehr regte sich bei der völligen Neuheit und raschen Weiterbildung der eigentümlich städtischen Verhältnisse das Bedürfnis nach Schaffung neuer Rechtsknormen, nach sosoriger Firierung und schristlicher Aufzeichnung der sich weiter entwickelnden. Dieses Bedürfnis wird erfüllt, indem die Stadt durch faiserliche und landesherrliche Privilegien vom Landerecht erimiert wird (So hm, siehe oben a. a. D.). Diese Privilegien sind ihre ersten Rechtssahungen; sallen sie doch vielsach zusammen mit der Entstehung der Orte, sür die sie wirksam sein sollen. Aber auch bei den älteren Städten schaffen sie neues. Nur die Städte besigen ein eigentümliches Ortsrecht, sür das sich seit der zweiten Hälfte des 12. Jahrhunderts durch ganz Norddeutschaland die technische Bezeichnung Weichbild sindet, die dann auf den Ort selbst übergebt. (Seine frühere Erklärung als Stadtbild hat Schöder jest ausgegeben, 8. A. S. 666.) Stadtrecht bezeitgnung als Stadtbild hat Schröder jetzt aufgegeben, 8. A. S. 666.) Stadtrecht ift Marktrecht (Sohm), dieses zu verleihen oder weiter auszubilden, ist der Zweck der den Städten verliehenen Privilegien. Ein besonderes Recht der Kaufleute beginnt im 11. Jahrhundert sich zu dilben, Ansang des 12. erfolgen die ersten kaiserlichen Privilegien, die nicht nur wie disher Zollerleicherung, sondern Standes verbesserung der Einwohner und Bestätigung der Rechtseinrichtungen bezweckten. Den Privilegien solgten Verordnungen der städtischen Behörden, auch sie zunächst hauptsächlich dem Handel und Wandel gewidmet, zu bessen, auch sie zunächst hauptsächlich dem Handel und Wandel gewidmet, zu dessen Regulierung die Katkbehörde geschaffen war (Sohm a. a. D.). Für diese Verordnungen bestanden zahlreiche Venennungen; deren gebräuchlichste sind Willsür und Statut. Den so sich ansammelnden Stoff begann man, überwiegend erst um die Mitte des 13. Jahrhunderts, durch Kommissionen zu einheitlichen Stadtrechtsbüchern verarbeiten zu lassen, die mit dem wachsenden Keichtum zumal der Versehrsbeziehungen wiederholte Umarheitungen ersuhren. Das älteste ist das Strashunger aus dem ersten Prittel Umarbeitungen erfuhren. Das alteste ist bas Strafburger aus bem erften Drittel

des 12. Jahrhunderts, jedenfalls nach 1129; es geht vom Stadtherrn aus und enthält keine Spur einer Ratsgewalt. Ihm folgten bis 1322 noch fünf umfassende Rodissitationen, von denen unfrer Periode noch zwei angehörten (siehe Urkundenbuch der Stadt Straßburg edd. Wiegand, Schulte, Bolfram, 79—88). Die Notwendigkeit dieser Neubildungen erläutert charakteristisch die Erklärung Königshosens für die letzte: "der Stadt Recht war geschrieben an viel Briefen und Zetteln, die man unterweilen nicht sinden konte". Die Stadtrechte bewirkten eine Annäherung der in den einzelnen Städten unter so verschiedenen Umständen geltend gewordenen Rechtsanschauungen, indem die neu gegründeten Städte meist mit dem einer älteren bewidmet wurden, die dann als Deerhof für Rechtsbelehrung diente. So bildeten sich Gruppen gemeinsamen Rechts, unter denen dem Gebiet der meisten Reugründungen entsverdend die von Magdeburg und Lübes die zahlreichsten waren.

der in den einzelnen Städten unter so verschiedenen Umständen geltend gewordenen Rechtsanschauungen, indem die neu gegründeten Städte meist mit dem einer älteren bewiddenschaungen, indem die von Prechtof sur Rechtsbelehrung diente. So bildeten stick Gruppen gemeinsamen Rechts, unter denen dem Gediet der meisten Reugründungen entsprechend die von Magdedurg und Lübeck die zahlreichsten waren.

\*\* Rechtsbächer. Die große Zersplitterung der Rechtsquellen erweckte dem Bunsch, wenigstens das landschaftlich geltende Recht zusammengesaßt zu sehen. Diesem versuchten bei dem Mangel von Reichs wegen gestder Anregung die Arbeiten von Privatleuten nachzusommen, in der Abslicht, nicht nur ein Handbuch für den prattischen Gedrauch, sondern auch eine theoretische Darftellung des geltenden Rechtz zu liesern. — a) Der Sachsen zuge el, das älteste, ist auch das vorzüglichste, dabei durchauß national, undeeinslust von römischen Recht. Der Name sür das auß zwei Teilen, Landrecht und Lehnrecht, bestehende Wert ist der rhythmischen Kortede entnommen, der einzigen Quelle über seine Absallung. Sie von Repgom, ritterlichen Geschlechts, Schösse in der Warsschaft Billingshöhe nahe bei Magdedurg, schried es, nicht nach 1285, zuerst in lateinischer Sprache nieder und übertrug es dann aus Anregung des Grassen Josept von Falkenkein, Wiegezassen in derselben Landschaft, ins Deutsche. Die zahlreichen Handschaft, ins Deutsche. Die zahlreichen Handschaft, ins Deutschen Gestalt; die älteste ist die Quediindurger. Der Albischlus des Erztes erfolgte durch Johann von Buch im 14. Jahrhundert. Die lateinische Fassung ist nur für das später abgesaßte Lehnrecht im Vetus auctor de denenklie erhalten. Der Sachsenspiegel fand die Geltung eines Assischen werden und bei der Ausbehnung der Städischen Gestalt. Die lateinische Bassen und geschäche inne Kerbsuchen im Vetus auckor de denenklie erhalten. Der Sachsenspiegel fand die Geltung eines Assischen und Schmadenspiegels Singang. — b) Der Deutsche eines Stammes, sondern das Aleene und Schmadenspiegels Singang.

tritische Urteil zu bestigen.

7) Das römische Recht. Seine Herschaft wird in dieser Periode erst vorbereitet; erst im 14. Jahrhundert begann es in den Gerichten, zumal den Stadtgerichten, den Einsuß zu entwickeln, der in der zweiten Hälfte des 15. zum entscheidenden wurde. Bar es dereinst bereits in die Volksrechte eingedrungen, so verschwand es mit ihnen zugleich, um erst im 12. Jahrhundert wieder aufzutauchen. Dahin wirkte vor allem die Verbindung mit Italien, wo die Beschäftigung mit dem römischen Recht nie ausgehört hatte, wenngleich die Ansichten über seine praktische Bedeutung geteilt sind siehe Fitting, Die Ansänge der Rechtsschule zu Vologna, 88]. Ein geordnetes Studium des Corpus juris begann erst im Ansang des 12. Jahrhunderts auf Grund der Vollesungen des Irnerius zu Vologna. Hatten schon seit Otto III. die Kaiser sich auf Säge des römischen Rechts berusen, so wuste Friedrich I. das neu erstartte mit Geschick sür seine Politist zu verwenden. Psingsten 1155 gewährte er der Universität Vologna das erste Privileg, die Authonica habita; 1158 ließ er auf dem roncalischen Keichstag durch die Kechtslehrer von Bologna im Anschluß an das corpus juris den Umsang der Kegalien selftsellen. Daß er und Friedrich II. ihre Geseh in das Wert Justinians ausnehmen sießen, ist erwähnt. Es bildete sich der Begriff eines Kaiserrechts, wozu wie die Keichsgeses auch das römische Recht gerechnet wurde, welches die Kaiser als gemeines Recht angesehen wissen wollten.

So begann das erst nur in Italien angewandte Recht auch auf Deutschland zu wirken. Die durch die Kenntnis des fremden Rechts zu erlangenden Borteile beförderten neben der politischen die wissenschaftliche Berbindung mit Italien. Seit dem 18. Jahrhundert begann die akademische Wanderung aus Deutschland. Bon der Bedeutung des deutschen Elements in Bologna zeugt die angesehene Stellung, welche ihre Landsmannschaft unter den übrigen einnahm. In streng korporativer Abgeschlossensteit, gleich den deutschen Kausseum in Auskande, unter zwei selbstzewählten Prokuratoren, übte sie sinanzielle Selbstverwaltung, rechtsche und gesellige Psichten Prokuratoren, übte sie sinanzielle Selbstverwaltung, rechtsche und gesellige Psichten gegen ihre Mitglieder und stellte jedes fünste Jahr den Kettor für die universitas ultramontana sche Acta nationis germanicae universitatis Bononiensis odd. Friedlsender et Malagola, 87. P. Denisse, Die Entstehung der Universitäten des Mittelasters dis 1400, 85. Der äußere Frund der Berbindung mit dem Mutterlande des fremden Rechts würde jedoch nicht genügen, bessen understehliches Eindringen zu erklären, käme nicht ein innerer dazu. Immer mehr wurde der Mangel einheitlicher Rechtsssäse empfunden gegenüber der Unzahl der Bestimmungen für Sinzelsäule, um so mehr, als sich das Leben sortbibete, das Recht nicht. Stat der Katuralwirtschaft, auf der das beutsche Recht dere seht esten sich dem 18. Jahrhundert die Geldwirtschaft aus, dem deutschen Recht aber sehte gänzlich das von dem römischen so reich ausgebildete Obligationenrecht. Bielleicht dätte das Recht auch in Deutschland durch Fortbildung die dem Redet aver sehtle gänzlich das von dem römischen so reich ausgebilden Ackton mat kiere auszunehmen. Das kanonische Recht, auf dem römischen germanische mehr dieser auszunehmen. Das kanonische Recht, auf dem römischen kompetenzusdehnung der geistlichen Berichte, die sehtung wichtig war das um 1150 versaste decretum Gratiani.

## C. Wirtschaft.

Das herrschende wirtschaftliche System ist noch das der Naturalwirtschaft, die Werte werden aus der Urproduktion gebildet. Der Begriff des Erwerds wird repräsentiert durch Ackerdau, wie es jene Aussührungen eines Bischofs im 11. Jahrhundert darstellen, der eine Teilung des Menschengeschlechts in Beter (Geistliche), Ackerdauer und Krieger lehrt. Der Handel, den er neben dem Ackerdau nennt, beginnt zwar mit der Gründung ständiger Märkte im 9. Jahrhundert sich zu regen, aber erst Ende des 12. Jahrhunderts beginnt die neue Form der Geldwirtschaft von diesen ausgehend ihren Einsluß zu üben. Durch die Städte erst wurden Industrie und Handel aus der Abhängigkeit vom Boden gelöst, während die erstere dis dahin nur für das Haus oder die Grundherrschaft gearbeitet, der letztere nur deren überschälssige Produkte in Umlauf gesetzt hatte. Durch die Bildung neuer modiler Werte verschwindet die Bedeutung des Grundbessischs für die Standesverhältnisse; an Stelle der Geburtsunterschiede bei gleicher Lebensweise sehen die Städte soziale ohne Rücksicht auf die Geburt. An die Stelle der Naturalleistungen traten Geldabgaben, wodurch erst eine regelmäßige Finanzverwaltung, die Grundlage des modernen Staatswesens, ermöglicht wird.

## § 104. Landwirtschaft.

Litteratur. Meiten, Die Ausbreitung der Deutschen in Deutschland (Jahrbb. f. Nationalökonomie und Statistik XXXII.); Arnold, Ansiedlungen und Wanderungen deutscher Stämme, 75. v. In am a=Sternegg, Deutsche Wirtschaftsgeschichte II, III, 91/9. Lamprecht, Deutsches Wirtschaftsleben im Mittelalter, 86.

E. D. Schulte, Rolonisterung und Germanisierung ber Gebiete zwischen Saale und Glbe, 96.

Die Landwirtschaft trägt bei dem Uebergewicht des noch nicht kultivierten Landes immer noch extensiven Charafter 1). Unter den vier Perioden ber Ausbreitung ber Deutschen in Deutschland gehört unfre Zeit ber britten von etwa 800-1400 zu rechnenden an [Meiten a. a. D.], die sich durch Ruckgewinnung des von den Slaven besetzten Gebietes, burch Ausbau bes alten Besitzes charatterisiert. Es ist die Beriode einer doppelten Kolonisation, Die sich im Often an der Verbreitung des deutschen Sufensystems'2), im Westen an der Art und Lage der Ortsnamen verfolgen läßt. Im Often vollzog sie sich durch Masseneinwanderung, im Westen durch schrittweises Bordringen von den zuerft befiedelten Flußthalern aus in das Baldgebirge <sup>3</sup>). Das erste Moment der Urbarmachung war Rodung, vollzogen durch Brand. Davon zeugen die Ortsnamen auf —rode, —reut, —rat, -brand, -schwend; ihnen schließen sich an die auf -hau, -schneid, -hagen. Arnold gabit ber namen auf -robe allein in heffen gegen 400 und weist sie unter seinen Perioden der Ortsgründungen (5. 8., 12. Jahrhundert) der dritten zu. Den Hauptanteil an dieser Bestedelungsthätigkeit aber hatte jetzt nicht mehr wie in franklischer Zeit der kleine Freie, sondern ber große Grundbesit, deffen Blutezeit die ber Sachsen und Salier bilbet. Durch bie größere Betriebstraft vermochte er ben rechtlich abhängigen Bauernstand auch wirtschaftlich ju überflügeln. Wenn biefer fich trogbem bis zum 13. Jahrhundert auf einer fteigenden Linie bes materiellen Wohles halt, so liegt dies an dem mit dem wachsenden Werte des Bodens verbundenen Sinken der aus alten Beiten her unverändert beibehaltenen Binsfate. Einen gunftigen Ausweg bot lange bie Rolonifierung ber Oftmarken, weil sie dem kleinen Besitz zu gute kam. Hatten zuerst auch die kriegerischen Eroberer die ihnen zugefallenen Landstrecken mit Hilfe der Unterworfenen bebaut, so sahen sie sich boch im Interesse gesteigerter Ausnutzung genötigt, beutsche Arbeitsträfte herbeizurufen, benen rechtliche und wirtschaftliche Borteile bagegen geboten werden mußten. Erst als mit dem 13. Jahrhundert alles Land in Andau genommen war, ohne daß sich der wachsenden Bevölkerung neue Abfluffanäle öffneten, begann ber Verfall ber ländlichen Bepölkerung.

1) Die Entwicklung. Gefäß der wirtschaftlichen Thätigkeit ist jetzt die Dorfmark, wie sich deren in großer Zahl auß der alten genossenschaftlich besiedelten Mark vermöge des gesteigerten Ausdauß außgeschieden hatten. Das noch in der Lex salica zur Mark gerechnete Ackerland ist zum festen Sondereigen geworden, die für den selbständigen wirtschaftlichen Bestand einer dauerlichen Familie als außereichend betrachtete Quote ist die Juse von meist 30 Morgen nebst dem Recht an der Allmende. Ihre Teile liegen in der ganzen Mark zerstreut in den einzelnen Gewannen, die nach und nach durch gemeinschaftliche Thätigkeit auß der Allmende gewonnen sind. Der Betrieb war in der Regel der der Dreiselderwirtschaft. Der allmählichen Auslösung der Markversassung war schon durch die mittels Bisang im Allmendewalde oksupierten Rodeselder vorgearbeitet worden, sie wurde entschieden durch daß Sindringen der herrschaftlichen Beundewirtschaft. Denn die mit dem Namen Beunde belegten, durch Erwerd einzelner Gewannen gebildeten Grundsstücken der Mark nicht unterworfen. Innerhalb der Mark droht der Hurdsstlichen Geseschnlich in Mehrzahl eine Flur durchsetzen, waren den wirtschaftlichen Geseschnlich in durch die schon früh vorkommende, im 12. Jahrhundert im Westen durchgedrungene Sitte der Erbteilung. Dieser Ausslösung gegenüber strebt der Großgrundbesst nach Arrondierung seiner zunächst noch zerstreuten Bestäungen. Im

8. Jahrhunbert noch gering, hat er im 11. weite Ausdehnung gewonnen. Bei dem kirchlichen läßt sich das Anwachsen an der Hand der Schenkungsurkunden bis in das genannte Jahrhundert versolgen; die Entwickelung des welklichen ist weniger kar; von Sinsus waren die Rommendationen. Die Jaupt-Operationsdass sür beide aber dilbete der Wald, dessen Adden. Die Laiengewalten stützten sich dade auf ein Obereigentum des Territorialherrn über den Wald, das aus dem ursprünglich königlichen abgeleitet war, die kirchlichen auf das Zehntrecht, dem alles debaute Land unterworsen sein sollte (1080 schenkt Erzbischos Sigewin von Köln dem Ursussischen aus den ursprünglich königlichen gesehen der kirchlichen auf das Zehntrecht, dem alles bedaute Land unterworsen sein sollte entwum erutum kuerit in termino ecclesie etc. Lacomblet U. B. I. 280). Der Neubruchzehnte bildet den Gegenstand fortwährenden Streites der Bischsse mit den Grundherren, da diese oft auf eigene Hand Rirchen im Urwald ansegten als Kern zukünstiger Ansiedelung und alsdann für diese an Stelle der bischssischen Kirchen den Zehnten in Anspruch nahmen. Der große Grundbesig derute so aus Beunden innerhald und außerhald der Mark: in letzteren liegt der Schwerpunkt. Sin Glück für die däuerliche Wirtschaft war der Mangel an Gescholossenstelle beitimmt und mit einem Meier besetzt. Die Berwaltung der Schwerpunkt. Sin Glück für die däuerliche Wirtschaft war der Wenzelwischlich aus Ministerialen destand. Außer der in der Streulage des Großgrundbesiges degründeten lunndglichkeit einer Latifundienwirtschaft waren dem Kersonal, das hauptsächlich aus Ministerialen bestand. Außer der in der Streulage des Großgrundbesiges degründeten lunndglichkeit einer Latifundenwirtschaft waren dem Kernonal, das hauptsächlich aus Ministerialen des kamprecht vom 10. die Ils. Jahrhundert um das Siedzehnsden lunndglichkeit einer Latifundenwirtschaft waren dem Kernonale des gesamten verfügdaren Bobens in der Stauferzeit hob sich dessen den kernonalen des geschender war, mußte sein Latifunden der Stalfe

3) Die Pufenwirtschaft. In dem neugewonnenen Gediet des Ostens ist die Hufenwirtschaft Zeugnis deutscher Kolonisationsthätigkeit, die hier nicht zunächt die Stätten alter Bestedelung in Anspruch nahm, wie im Westen die schon von den Relten bewohnten Flußthäler, sondern das unkultivierte Land. Denn hier hatten die slavischen Vorgänger gerade die besseleren Bodenlagen vermieden, da sie mit ihren primitiven Gerässchaften nur die leichteren zu bearbeiten vermochten. Die Beränderungen, die die Hufe auf diesem Terrain ersuhr, sprechen sich in den Benennungen Bald- oder Hagenhuse und Königshuse aus. Letztere bezeichnet das größere Maß, das den Kolonisten, welche man durch Vorteile anziehen mußte, gewährt wurde; es betrug das Doppelte der gewöhnlichen, 60 Morgen. Erstere, von der unbeschränkten Freiheit der Anlage zeugend, schließt zugleich deren Unzertrenntbeit in sich. Das gesamte zu einer Hosstitat gehörige Uderland ist in einem meist langen und schmalen Streisen auszemessen, so daß die am Kopf liegenden Höse eine weitläusige Straße bilden. Mit Vorliebe ist diese im Thale entlang gesührt, während sich jene Streisen den Berg hinausziehend oben im Balde verlaufen. Diese schonisten Kopfichand die Regel; sie wird in Schlessen im 18. Jahrhundert im Odenwald vorkommende Anlage ist im ehemals slavischen Gediet durch Mitteldeutschland die Regel; sie wird in Schlessen im 18. Jahrhundert mansus franconicus genannt, entsprechend der Hertunft der dortigen Kolonisten. Nach Größe und Anlage desselben Charters ist der mansus Amingicalis in Norddeutschland, nur daß dort das Terrain eine weit größere Regelmäßigkeit der Begerenzung gestattet. Zuerst von um Bremen angestedelten Holländern Ansag der Stephen verdreitet.

3) Gartenkultur. Neben bem Ackerbau gewinnt die Sartenkultur mehr und mehr Geltung, worunter jede Bearbeitung mit dem Spaten zu versiehen ist, vor allem zum Zweck des Obst- und Weinbaus (die rheinische Benennung Bungert, Wingert). Da der Flurzwang der Dreiselberwirtschaft nur den Körnerbau zuließ—neben dem Roggen im Rheinland vielsach Weizen und Spelz — wurden derartige

Sonderkulturen meist auf dem außerhalb gelegenen Rodungsgebiet gepflegt. Der Weindau, für dessen Bestand im Rheinland unter den späteren Karolingern bereits ein deutliches Bild zu entwersen ist, hat sich dis zum 18. Jahrhundert extensiv völlig entwickelt, aber auf einen Qualitätsunterschied weisen einzig die Beziehungen "franstisch" und "hunnisch". Sonstige Erklärungen, wie die als "rot" und "weiß", sind fruchtlos geblieben. In den Kolonistengedieten bezeichnen Gärtner schotulani) seit dem 18. Jahrhundert eine niedrigere Stuse däuerlicher Besier, die auf ein Stück Gartenland neben der Hosstatt beschränkt sind.

#### § 105. Gewerbe.

Litteratur. Hegel, Städte und Gilben ber germanischen Boller im Mittelsalter, 91; v. Below, Territorium und Stadt, 1900; v. In ama Sternegg a. a. D. II.

In dieser Periode vollzieht sich die erste entscheidende Vorwärts= bewegung des Handwerfs durch Erleichterung des Absahes und Steigerung ber Ansprüche. Erstere war die Folge ständiger Marktorte, welche ein Arbeiten über das Bedürfnis hinaus für den Handel geftatteten, letztere mußte mehr und mehr zur Teilung ber Arbeit führen. Alle, die ben neuen Erwerbszweig ausnugen wollten, ftromten den Stadten ju; es ift eine intenfive Kolonisation auf dem neuen Arbeitsfeld, wie die Rodung eine extensive. Sobald das handwerk nicht mehr an die Bedürfniffe bes haufes ober ber grundherrlichen Wirtschaft gebunden war, liegt kein Grund vor, es nicht burch Freie betrieben zu benten. Der bisher nicht nur von Ritsch, fondern selbst von Arnold vertretenen Ansicht, daß die Handwerker als Stand unfrei erft im 11. Jahrhundert dieses Joch abgeschüttelt hatten, ist entgegenjuhalten, daß es im 9. Jahrhundert Freie unter ihnen gab [fiehe Röhne a. a. D. S. 5]. Eine zu allgemeine Bedeutung ist biesem Element allerdings von v. Below beigelegt; das unfreie ift in verschiedenem Grade ebenfalls vertreten gewesen. Die Privilegien Heinrichs V. zeigen einen Teil der Bevölkerung von Worms und Speier in hörigem Berhältnis, die Leiftungen eines Teils der Handwerker im ersten Strafburger Stadtrecht können nur als Reste eines solchen aufgefaßt werben. Saben bie Hanbwerker so wenig wie die Kaufleute einen bestimmten Geburtsstand in den Städten gebildet, so jedenfalls eine unter diefen stehende soziale Schichtung vermöge ihrer Hinterfaffigkeit, die sie vom Markt- d. i. Stadtrecht außschloß [siehe Sohm a. a. D.]. Unerklärlich bliebe sonst die den späteren Bunftkampfen zu Grunde liegende politische Zurucksehung hinter ben Großfaufleuten. Die erste Förderung des Handwerks geschah durch die Entlaftung von hofrechtlichen Leiftungen eines Teiles der Mitglieder, die, wenn nicht durch kaiserliche Privilegien, wohl durch den Stadtherrn selbst stattfand. Es folgte die genoffenschaftliche Organisation in Zunften 1), [Innungen, Gilben, Aemtern, Gaffeln], bie man vergeblich aus hofrechtlichen Berbanden abzuleiten gesucht hat [siehe Eberstadt, Magisterium und Fraternitas, 97]. Neben der wirtschaftlichen gewinnen sie bald eine kriegerische Bedeutung als Abteilungen des städtischen Heeres. So weisen sie auf die Notwendiakeit hin, mit der die politische Entwickelung der wirtschaftlichen folgen mußte.

1) Bunfte. Die ersten gunftigen Bildungen finden fich bei benjenigen hande werten, welche ben täglichen Bedurfniffen bienen, ben Badern, Fleischern, Schuftern,

Schmieben. Nicht selten schlossen sie sich zu einer Gesamtgenossenschaft zusammen; sehr zur Hebung ihres politischen Einflusses. — Unter den städtischen Industriezweigen ist der am frühesten zur Bedeutung gelangte die Textilindustrie, die am Rhein unter klandrischem Einfluß aufblühte. Nach Mainz begaden sich schon Ansang des 10. Jahrhunderts die Mönche von St. Gallen pro pannis laneis emendis (SS. II. p. 97). Ihre Junkt gehörte an vielen Orten zu den ältesten und darum angesehensten. In Köln führte die Arbeitsteilung bereits Mitte des 12. Jahrhunderts zur Bründung verschiedener Weberzünste; der Stiftungsbrief der Bettziechenweder von 1149 ist der älteste überhaupt bekannte. In Mainz erscheinen die Weber (textores) 1099 als zu einer bestimmten Kirche gehörig (Joannis Ker. Moguntiac. II. p. 518). In Worms haben die Tuchweder (pannisices) zum erstenmal Rechte erworden im 12. Jahrhundert, denn durch die ihnen überlassen Kahl der beiden Büttel hatten sie diesen zusommende Ernennung der 16 Heinbürger, der Vorsteher der Spezialzgemeinden in der Hand (Liebe a. a. D. S. 21).

## § 106. Saubel.

Litteratur. v. InamasSternegg a. a. D. II.; Lamprecht, Wirtschaftssleben (siehe oben § 104); Cahn, Münze und Geldgeschichte der Stadt Straßburg, 95. Schulte, Geschichte b. Handels zwischen Westbeutschland und Italien.

Der Handel erfuhr eine quantitative und qualitative Steigerung durch die Erleichterung des Marktverkehrs und die Veränderung der Handelswege 1). Hatte ersterer bisher nur dem Absatz der Produkte der Grundherrschaften gedient, neben dem ein von Fremden betriebener Hausierhandel herging, so entwickelte sich in den Städten als ständigen Marktorten ein Aftivhandel und es bilbete sich ein besonderer Kaufmannsstand mit im 11. Jahrhundert beginnendem, im 12. ausgebildetem eigenem Recht. wächst Deutschlands Teilnahme am internationalen Handelsverkehr. her hatten die großen Handelsstraßen Deutschland umgangen; von Konstantinopel, wo die Schätze des Orients in den europäischen Verkehr eintraten, gingen sie teils die russischen Flüsse hinauf über Nowgorob nach ber Oftsee, teils über Italien und Spanien nach England; ben Knotenpunkt beiber Routen bilbete Gotland. Deutschland nahm an biefem Handel nur durch Vermittlung Englands durch die rheinische Wasserstraße teil ). Darin liegt die Bedeutung Kölns: die Stadt, bis zu der Schiffe größeren Tiefgangs aufwärts gingen, vermittelte den internationalen Berkehr, während Mainz dem Lokalhandel der oberrheinischen Ebene diente. Die dadurch entwickelten englischen Sympathien traten in der Unterftutzung Ottos IV. zu Tage. Mit der machsenden Bedeutung der norditalischen Städte, der engeren Verbindung mit Italien in der Stauferzeit, hob sich der Landverkehr über die Alpenpässe und wieder bildete der Khein, jest nach Norden, bie Hauptstraße. In ber ersten Galfte bes 13. Jahrhunderts begannen unter ben niederfächsischen Städten die Berbindungen, welche die Grundlage der Nur langsam erzeugten die neuen Erwerbsarten ben jest auftretenden Hauptfaktor im wirtschaftlichen Leben, das Kapital 3); es gewann zunächst nur in den Städten Ginfluß, von da erft auf das platte Seine erfte Folge war ein Steigen ber Preise, da infolge ber zunehmenden Rapitalbildung beffen Kauftraft fant. Die Entwickelung, vermöge beren das Rapital erft allmählich dem immobilen Besitz gleichgestellt wurde, fixiert sich in den Begriffen Leihe und Rente. Erwerb von Grundbesitz war zunächst nur auf bem Wege ber Leihe möglich gegen Entrichtung eines Zinses. Aufnahme von Kapital erfolgte auf dem Wege des Kaufs

gegen eine Rente als bingliche Laft, welche burch Rückzahlung des Kapitals ober "Hauptgelbes" wieder abgelöft werden konnte.

¹) Handelswege. Behindert wurde der Handel noch weniger durch Unsicherheit der Straßen als durch deren schlechten Zustand und die ungerechten Zölle. Im Westen schlöß sich der Berkehr noch lange an die alten Römerstraßen an, deren Technik unverwüstlich war. Eine solche zog von Mainz iber den Hundrück nach Trier, von da über Bitburg, Zülpich nach Köln. Mit dem 12. Jahrhundert begann man sie verfallen zu lassen. In das innere Deutschland zog eine alte Völkerstraße von Frankfurt a/M. nach Leipzig, um sich als hohe Straße am Rande des Verglandes nach Görlitz und weiter nach Schlesien und Polen fortzusezen. Der Zustand der Landwege, der dadurch bedingte Transport auf Saumtieren, die abends abgeladen werden mußten, gab den Wasserwegen das Uebergewicht. Die Fortbewegung der Schiffe geschah durch Ziehen auf Leinpfaden, von denen der der Mosel noch auß römischer Zeit stammte. Für die Regulierung der Flußläuse geschah wenig; vereinzelt wird von König Lothar überliesert, daß er 1131 das Fahrwasser der Sauer auf 21 Fuß verbreitern ließ (Mittelrhein. U.-B. I. 472).

2) Der Warenumfat war noch nicht fehr mannigfaltig, die meift an den Lotalhandel gebundenen landwirtschaftlichen Produkte überwiegen. Als Objekte des Kochlenger Lransithandels führen die Zollarise des Stifts. Simeon zu Trier von 1104 und 1209 (Mittelrhein. U.-B. I., II. 242) zu Berg gehend auf: Zinn auß England, Bieh, Käse und Fische auß Holland, gefärbte Bollenstoffe auß Flandern, kupsernes Gerät auß Hun, Dinant und Namur an der Maaß, Honig und Bachs auß Duisdurg und Neuß; zu Thal gehend: Floßholz und Bein. Kölner Tuche werden schon Ende des 12. Jahrhunderts direkt von Regensdurger Kausleuten importiert, die mit dem Handel auf der unteren Donau die Verbindungen nach Osten

beherrschten.

a) Das Rapital. Den Uebergang von der Natural zur Geldwirtschaft spiegelt bie Beranderung des Begriffes "Geld" wieder. Ursprünglich bezeichnet es nicht die die Beränderung des Begriffes "Geld" wieder. Ursprünglich bezeichnet es nicht die Münze, sondern (in der Form "Gülte" von "vergelten") den Ersat, d. h. die Rente für verlauftes Rapital. Dem noch im 14. Jahrhundert üblichen Gebrauch des Ausbrucks "Pfennige" für "Geld" gemäß, sprach man von Korn- und Pfenniggülte. Die mangelnde Konzentration der Hoheitsrechte trat auch auf dem Gebiet des Münzwesens grell zu Tage durch den Uebergang des Münzrechts auf die Territorialherren und die beschänkte Geltung der Münzen im Lokalverkehr. Ihr die Kölnische Mark mit 12 Solidi zu je 12 Denaren erlangte eine allgemeinere Geltung schon im 11 Sahrhundert. Die nach hestehende Seltenheit des Kanitals und die Kort im 11. Jahrhundert. Die noch bestehende Seltenheit bes Kapitals und die Berschiebenheit der Kreditsormen — von Lamprecht in langs und kurzfristige geschieden (a. a. D. II. S. 607) — begründete eine große Verschiedenheit des Zinsstußes. Für die langfristige Form der Erbrente (aus Rentenkauf) erhält sich vom 18. Jahrhundert dis Ende des Mittelalters der Sah von 10%, für das kurzfristige freie Darleben werden auf dem Mainzer Städtetag von 1255 38,3% als gesetliches Maximum bestimmt. Freie Darlebensgeschäfte zu machen vermochten bei den kirche lichen Zinsverboten nur die Juden, die so zwar bereits im 12. Jahrhundert eine hohe wirtschaftliche Bedeutung erlangten, aber durch rücksichtslose Ausnuhung ihrer Stellung die religiöse Abneigung zum sozialen Gaß steigerten sogl. Liebe, Die recht-lichen und wirtschaftlichen Zustände der Juden im Erzstift Trier, Westd. Itschr. 98]. Finden sich schon im 11. und 12. Jahrhundert Beispiele großen Reichtums in den Sanden von Bürgern (Köhne a. a. D. S. 51, 301), so ertönen um die Mitte des 18. schon die Rlagen über wucherische Ausbeutung von seiten des Kapitalismus (vgl. die Predigten Bertholds von Regensburg).

## XI.

## § 107. Ueberblid aber bas geiftige Leben Deutschlands im Mittelalter.

Bahrend die alteren beutschen Helbengefange, wie es scheint, im wefentlichen durch die mündliche Ueberlieferung fortgeflanzt wurden, finden wir eine wirkliche geschriebene Litteratur erst unter Karl bem Großen 1). Die Tendenz derfelben, die auch unter den späteren Karolingern noch forts dauert, bezweckt die immer festere Aneignung des Christentums. Diefer Absicht dienen auch die unter Karls Sohn und Entel entstandenen arökeren Dichtungen in deutscher Sprache. Die Litteratur des 10. und der ersten Hälfte des 11. Jahrhunderts gibt uns Zeugnis von dem reichen wissenschaftlichen Leben, das in den Klöstern herrschte; aber nicht bloß christliche Stoffe werden dramatifch und episch in lateinischen Bersen behandelt, sondern auch Stoffe aus ber beutschen Helbenzeit und aus ber Tierfage sowie ritterliche Erfindungen bienen dem lateinischen Epos zur Grundlage, und von der hohen Blüte des Klosterunterrichts gibt uns eine reiche deutsche Litteratur Zeugnis 3). Meift im Kloster versuchte man auch, die Zeitereignisse aufzuzeichnen 3). Neben dem Monch ist der Hauptträger der Litteratur bieses Zeitraums der sahrende Spielmann, der, von Ort zu Ort wandernd, die neuesten Ereignisse verbreitet und das Bolk durch seine Späße belustigt. Auch in der zweiten Salfte des 11. und im 12. Jahrhundert ift der Ginfluß ber Spielmannspoesie noch fehr groß; ihm tritt jett eine ausgebehnte geistliche Litteratur in deutscher Sprache gegenüber, die es aber nur in ber Satire zu wirklich bedeutenden Leistungen bringt 1). Der von den Spielleuten fortgepflanzte Helbengesang wird um 1200 von großen Dichtern bieses Standes auf die Höhe der Bollendung geführt. Mit dieser volkstumlichen wetteifert die ritterliche Poesie in Epos und Lyrit; das Höchste erreichen die ritterlichen Dichter, in benen sich die volkstumliche und die ritterliche Richtung verschmelzen, so in der Epik Bolfram von Eschenbach, in der Lyrif Walter von der Bogelweide 5). Seit der Mitte des 13. Jahrhunderts beginnt ein immer schnelleres Herabfinken von dem erreichten Höhepunkte; der Geschmack vergröbert sich, und namentlich seit dem Beginn bes 14. Jahrhunderts gibt die Litteratur von einer entsetlichen Robeit und plumpen Buftheit Zeugnis. Wenn auch die Novellistik, im 15. Jahrhundert auch in Prosa, noch immer ein großes Publikum findet, so genießt doch bie Hauptgunft das Drama. Während die Formen der mittelalterlichen Lyrik

im Meistergesang erstarren, regt sich in der Volkslyrik neues und frisches Leben. Ueberhaupt spüren wir im ausgehenden Mittelalter, nicht durchweg zum Vorteil der Dichtung, zum erstenmal den Anteil der Massen an der Litteratur; dieser demokratische Zug und die Popularisierung der Litteratur wurde durch die Ersindung der Buchdruckerkunst noch gesteigert ). — Der geistliche Zug des Zeitalters, der in der Litteratur sich in den verschiedenen Perioden nicht überall mit gleicher Stärke geltend macht, deherrscht vollständig die bildenden Künste, vor allem die Architektur. Die Vertiefung des religiösen Sinnes, wie sie sich in der Dichtung etwa dei Wolfram zeigt, tritt mehr noch als in den Werken romanischen Stils in den Denksmälern des etwa seit dem 12. Jahrhundert auch in Deutschland eingesführten sogen, gotischen Stiles uns entgegen?).

1) Das Zeitalter der Karolinger (siehe oben § 85 und § 89). Die deutsche Litteratur dieses Zeitraums steht ersichtlich unter dem Ginsluß der schöpferischen Gedanken Karls des Großen, der bei der Durchsührung seiner Pläne in der deutschen Sprache eine wichtige Zelserin sehen mußte und dadurch der Schöpfer einer wirklichen geschriedenen deutschen Litteratur wurde. Auf die gewaltsame Missten dei den Sachsen und auf die zahlreichen Berordnungen, die darauf abzielten, den Gottesdienst zweckentsprechend auszugestalten und die wichtigsten Glaubensssüge und Gebete des Christentums genau einzuprägen (siehe oben § 35, 4), ist direkt ober indirekt eine größere Anzahl von Sprachdenkmälern zurüczusühren, so vor allem das sächsische Tausgelöbnis (versaßt zwischen 765 und 777), in welchem der Täusling dem Teusel — später wurden als nähere Bezeichnung noch Thonar, Wodan und Sannot zugesetzt — entsagen, dagegen den Glauben an Bater, Sohn und Geist bekennen mußte; serner der Weißendurger Katechismus und das Freisinger Katernoster. Durch Karls Berlangen, jedermann solle Vaterunser und Slauben in lateinischer Sprache hersagen können (801), entstand die exhortatio ad pledem christianam, die etwa 802 ins Deutsche übersetzt wurde; seinem Besehl, daß die Klostergeistlichen sich des Umfangs ihrer Psiichten stets dewußt zu sein und daher die Klostergeistlichen sich des Umfangs ihrer Psiichten stets dewußt zu sein und daher die Klostergeistlichen sich des Umfangs ihrer Psiichten stets dewußt zu sein und daher die Klostergeistlichen seine Benedikt immer gegenwärtig haben sollten (802), verdankt die lebersetzung der Benediktinerregel (in St. Gallen zwischen wirksam zu bekämpsen, wurde nach dem Muster des seidenstums auch im Frankenreiche wirksam zu bekämpsen, wurde nach dem Muster des seidentums auch im Frankenreiche wirksam zu bekämpsen, wurde nach dem Muster des seidentums auch im Frankenreiche wirksam zu bekämpsen, wurde nach dem Kennenzen der Kennenzeliums Watskich die nane in Kruse. mögen burch die Tendenzen der Regierungsmaßnahmen Karls angeregt fein. Das Gleiche gilt von einer Uebersetzung des Evangeliums Matthäi, die noch in Bruchstüden erhalten ift, vielleicht auch von der Uebertragung eines Teiles des Traktates Mich etgalten ist, vielleicht auch von der tiebertragung eines Leiles des Lattates Jsibors: de side catholica ex vetere et novo testamento contra Judaeos. Auch Karls Bemühungen um die Hebung der Wissenschaft und des Unterrichts sind für die beutsche Sprache nicht ohne Frucht geblieben, zahlreiche Glossenwerke, in denen lateinische Ausdrücke durch übergeschriebene Worte erläutert werden, verdanken wahrscheinlich dieser Richtung im geistigen Leben ihre Entstehung; außer der Bibel und den Bibelerklärern sind es hauptsächlich Kirchenväter, daneben klassische, auch wohl zeitgenössische Schriftseller, die den Glossen zu Grunde liegen. Auch die poetische Litteratur läßt sich an Karl den Großen anknüpsen; es ist bekannt, daß Parl die heutschen Selbenlieder sammen ließ und es in nicht unwählich daß das Rarl die deutschen Heldenlieder sammeln ließ, und es ist nicht unmöglich, daß das Hildebrandslied der einzige erhaltene Rest aus dieser Sammlung ist. Das in einer aus bayerischen und niederdeutschen Elementen gemischten Sprache abgefaßte einer aus bayerischen und niederbeutschen Elementen gemischten Sprache abgefaßte Gedicht schildert den Ramps zwischen dem aus dem Eril heimkehrenden Hilbebrand und seinem Sohn Hadubrand; es ist nur bruchstüdweise erhalten, auch der Schluß ist nicht vorhanden, doch darf man aus nordischen Liedern ebenso wie aus dem ganzen Tone des Gedichtes den Schluß ziehen, daß das Gedicht tragisch und zwar mit dem Tode Hadubrands geendet hat. Christliche Borstellungen sinden sich noch nicht in dem Gedicht; es atmet durchweg den Geist des germanischen Heidentums. Uralte heidnische kosmogonische Borstellungen enthält auch das Wessonnner Gebert nner Gebet, obgleich es schon mit christlichen Elementen versetz ist, während die Mersedurger Zaubersprüche uns wirklich in das Heidentum zurücksühren. Nach dem Tode Karls des Großen blieden doch die gleichen Tendenzen maßgebend, unter

Ludwig bem Frommen ift in Fulba, wahrscheinlich unter Anregung bes Hrabanus Maurus, die Uebersetzung der Evangelienharmonie des Artian entstanden; die Indentschaften der Evangelienharmonie des Latian entstanden; die Interlinearversionen und Beichten dieses Zeitalters zeigen die gleiche Richtung. Ebenso die poetischen Stücke, so das wahrscheinlich von Ludwig dem Deutschen selbst aufgezeichnete Gedicht Muspilli, eine Schilderung des jüngsten Gerichtes mit lehrhaften Elementen, nach biblischen Stellen gearbeitet, aber nicht ohne Einstitut mit sehrhaften Glementen, nach biblischen Stellen gearbeitet, aber nicht ohne Einwirtung heidnischer Borstellungen. Die gleiche Tendenz, wie die unter Karl dem Großen entstandenen litterarischen Denkmäler, verraten auch die beiden größeren poetischen Arbeiten des 9. Jahrhunderts: auch sie versolgen die Absicht, das Christentum immer mehr in den Herzen der Bevölserung zu besestigen. Eine solche Absicht liegt sicher dei der sächsischen Evangelienharmonie, dem sogen. Heliand, vor, einer vielleicht von Ludwig dem Frommen angeregten, jedensalls zu dem Zwed unternommenen Dichtung, die noch nicht lange zum Christentum besehrten Sachsen in ihrer neuen Religion zu bestärsen und die wichtigsen Thatsachen aus der heiligen Geschichte ihnen einzuprägen. Der Dichter versucht mit den technschen Mitteln der ihrer neuen Religion zu bestärken und die wichtigsten Thatsachen aus der heiligen Geschichte ihnen einzuprägen. Der Dichter versucht mit den technischen Mitteln der altgermanischen Spik die Geschichte Jesu zu erzählen und die berichteten Borgänge den Anschauungen seines Bolkes so viel wie möglich anzunähern, ohne daß es ihm indessen, ben hiervall sich ergebenden Widerspruch vollständig zu überwinden. Bie die die disher behandelten Gedichte ist auch der Heliand in der allitterierenden Langzeile abgesaßt, während wir in der zweiten Evangelienharmonie, dem Evangelienbuch Otfrieds von Weißendurg (vollendet wahrscheinlich 868), dereits gereimte Berse vorsinden, die aber schwerlich durch Otfried in Deutschland eingeführt worden sind. Wie der Dichter des Heliand durch Ludwig den Frommen, so ist Otfried wahrscheinlich durch Ludwigs zweite Gemahlin Judith zu seinem Werke angeregt worden, auch hervorragende Männer der Zeit, wie Fradanus Maurus und Bischof Salomo von Konstanz, haben ihn dei seinem Beginnen gesördert, und nach seiner Bollendung ist das Gedicht Ludwig dem Deutschen gewidmet worden. Sein Wert ist nur zum Teil erzählend, von lehrhaften und allegorischen Elementen durch Bert ift nur jum Teil erzählend, von lehrhaften und allegorischen Elementen burchfest, die beständig, auch an ungeeigneter Stelle, den ruhigen Fluß der Ergablung unterbrechen. Bon ben tleinen Studen in gereimten Berfen, Die meift auch geift. lichen Inhalt haben, sei namentlich noch bas Ludwigslied erwähnt, welches einen Sieg feiert, ben ber Karolinger Ludwig III., Sohn Ludwigs bes Stammlers, 889 steg fetert, ben der Kardinger knowig III., Sohn knowigs des Stammters, 889s über die Normannen gewann, und diese Schlacht in allgemeinen Umrissen schliebert.

3) Die sächstsche Zeit. Ein ähnlicher Zusammenhang zwischen dem Regenten-hause und der litterarischen Entwickelung wie in der Karolingerzeit läßt sich in der Zeit der Ottonen nicht nachweisen. Zwar wird gelegentlich wohl auch die deutsche Boesie benutzt, um bestimmte Bersionen über die Ereignisse im kaiserlichen Hause verbreiten; so schildert, wie es scheint, im Austrage des Hoses ein 970 entstandenes halb lateinisches, halb deutsches Evedicht die Bersishung Ottos des Eroßen wit keinem Merchen Schilder All in tendensikan Weise allenden um den wederen mit feinem Bruder Beinrich 941 in tenbenziöfer Beife, offenbar um ben mahren Sachverhalt zu vertuschen. Mit bem Raiferhaufe in Berbindung ftand auch Grotsuith, wahrscheinlich seit 957 Ronne im Kloster Gandersheim, von ihrer Aebtisfin Gerbirg, Tochter Heinrichs von Bayern und Richte Ottos bes Großen, dazu angeregt, die Geschichte Ottos des Großen zu schreiben — eine Aufgabe, die sie einem in lateinischen Herametern abgefaßten Gedicht zu lösen suchte. Das nicht vollständig überlieferte Gedicht reichte die 367; es ist als Geschichtsquelle wertvoll, vollständig überlieferte Gedicht reichte bis 967; es ist als Geschichtsquelle wertvoll, aber mit Borsicht zu benutzen, da die Dichterin es, namentlich wo das Interesse des Hofes in Betracht kommt, mit der Wahrheit nicht genau nimmt. Wertvoller als dieses und das zweite historische Gedicht Krotsuths über die Gründung des Alosters Gandersheim sind ihre Legenden, und eine weit größere Bichtigkeit als ihren ganzen andern poetischen Arbeiten kommt ihren Dramen zu, die nach dem Muster der Dramen des Terenz, aber mit der bestimmten Absücht, diesen zu verdrängen, legendarische Stosse behandeln und zum Teil bedeutende poetische Schönheiten ausweisen. Hrotsuith hat ihre sämtlichen Werke in lateinischer Sprache versätzt; wie uns denn überhaupt aus diesem Zeitraum wenige poetische Denkmäler in deutscher Sprache, wie das Lied vom heiligen Georg, überliefert sind. Fast alle wichtigen litterarischen Versatzt und geben uns somit schöne Zeugnisse von dem regen wissenschlichen versatz und geben uns somit schöne Zeugnisse von dem Rloster St. Aper zu Tull die Ecdasis cujusdam captivi, ein Tierepos, eine ausgeführte Tierfabel erzählend, in die noch eine andre eingeschaltet ist; der Dichter, ein Wönch, der fabel ergablend, in die noch eine andre eingeschaltet ift; ber Dichter, ein Monch, ber sich an die strenge Rlosterzucht nicht gewöhnen konnte, daher entstoh, aber wieder

gefangen murbe, ftellt barin fein eigenes Geschid bar. Rach bem Klofter Tegernfee führt uns Ruodlieb, ein romantisches Ritterepos von unbekanntem Verfasser; vortrefflich erzählt und in einzelnen Stellen von hoher poetischer Anmut, eröffnet es uns einen Blick in das Leben und die gesellschaftlichen Zuftande ber Zeit. In St. Gallen, wo überhaupt ein reges wiffenschaftliches Leben herrschte, entstand der Baltharius, durch den uns ein wertvolles Stück alter beutscher Helpand der lateinischem Gewande aufbewahrt wurde. Der Verfasser ber lateinischen Dichtung war ein junger Mönch in St. Gallen, Ekkent I. (gestorben 978), der sie in der Alosterschule nach Anweisung seines Lehrers Gerald wahrscheinlich nach deutschen Liedern ansertigte. Sin Nesse des Ekkent war Notker, zubenannt der Deutschen in kenn verschiebenken Wissensiegen kennonderten Wenn 26 Angein frammer in den nerschiebenken Wissensiegen kennonderten Wenn 26 Angein frammer in den nerschiebenken Wissensiegen kennonderten Wenn 26 Angein frammer in den nerschiebenken Wissensiegen kennonderten Wenn 26 Angein frammer in den nerschiebenken Wissensiegen kennonderten Wenn 26 Angein frammer in den nerschiebenken Westensteinen der Angein der Verlegen der V ein frommer, in ben verschiedensten Bissenweigen bewanderter Mann, als Ge-lehrter wie als Musikenner und Dichter gleich geachtet (gestorben 1022). Notker hat als Ueberseher eine weitreichende Birksamkeit entsaltet, im Kloster vielgebrauchte Berte, junachft jum 3wede bes Unterrichts, überfest, Lehrbucher aufammengeftellt, und auch wo biese lateinisch abgesaßt find, die Beispiele mit Borliebe aus deutschen Sprüchen und Sprichwörtern gewählt. Daß ein Teil ber unter seinem Namen überlieferten Uebertragungen nicht selbst von ihm herrührte, sondern von andern auf seine Anregung versaßt worden sei, wurde früher ziemlich allgemein angenommen; jest wird die Existenz dieser St. Galler Ueberseherschule mit gewichtigen Gründen

jest wird die Griftenz dieser St. Galler Uebersetzerschule mit gewichtigen Gründen bestritten. Sein Hauptwerk war die Uebersetzung der Psalmen, die während des Mittelalters eines großen Ansehens sich erfreute. Fällt Notkers Tod ungefähr mit dem Ausgang des sächsischen Seschelecks zusammen, so ragt dagegen Williram mit seiner Paraphrase des Hohenliedes schon in die salischen Zeiten hinein.

3) Die Geschichtschreiber der sächsischen und sachsen zeit. Die Verschiedung des Schwerpunktes der Regierung von Franken nach Sachsen zeits sich auch in dem Ausleden einer spezisisch sächsischen Geschichtschung; in Corven schreibt Widusind seine Sachsengeschichte, voll stolzer Naivetät die Stammsagen seines Volkes erzählend, auch über die gleichzeitige Geschichte gut unterrichtet, wie er denn Beziehungen zum Hof unterhielt. Von Frothaussen ihren Biographen, der einige schäsbare Nachrichten bringt, aber mit großer Vordhaussen ihren Biographen, der einige schäsbare Nachrichten bringt, aber mit großer Vordhaussen ihren Biographen, der einige schäsbare Nachrichten bringt, aber mit großer Vordhaussen ihren Biographen, der einige schäsbare Nachrichten bringt, aber mit großer Vordhaussen ihren Biographen, der einige schriftsteller wörtlich ausschreibt und dadurch viele Verwirrung anrichtet; das Wert ist später mit einer Tendenz zur Verherrlichung Heinrichs von Bayern umgearbeitet worden. Abelheids Leben wurde durch den ihr nahestehenden Abt Odilo von Cluny beschrieben. Wertvolle Annalenwerte entstanden namentlich in Quedlindurg und schrieben. Wertvolle Annalenwerke entstanden namentlich in Queblinburg und Holdesheim. Die Männer, die unter den Ottonen eine große Rolle gespielt haben, Ottos Bruder Brun, Ottos III. Lehrer, der trefsliche Bischof Bernward von Sildesheim, der heilige Abalbert, erhielten ihre Biographen, von denen namentlich Kuotger und Thantmar, jener in seiner Lebensbeschreibung Bruns, dieser, Bernwards Lehrer, bessen Schenbern Schen Schen Schen Schen Schen Strate in Leben fchildernd, ihre Aufgabe mit schlichtem Sinne, aber vortrefflich lösten. Für die Berhältnisse in Lothringen ist die wichtigste Quelle die im Rloster St. Maximin Für die Berhälfnisse in Lothringen ist die wichtigste Quelle die im Aloster St. Maximin versaßte Fortsehung der Chronik des Regino (namentlich für die Jahre 960—971). In die italientsche Politik Ottos des Großen und seine Berhandlungen mit dem griechschen Hose schutt Ottos des Großen und seine Berhandlungen mit dem griechschen Hose schutt der Beischlüchen Beischlüchen Klichrend von Cremona ein. Unter Heinrich II. schried der mit dem sächsischen Kalserhause verwandte Bischof Thietmar von Mersedurg seine Chronik; er zeigt sich oft gut unterrichtet, deweist aber eine außerordentliche Leichtgläubigkeit. — Die Annalenwerke seign sich auch in der salischen Zeit fort und gewähren uns schätzbare Nachrichten, das gilt namentlich von den Altaicher Annalen, nicht minder von dem Hildesheimer Annalenwerke, die Chronik des trefslichen Hermann von Reichenau kann gleichfalls hier angeschlossen werden. Gine Lebensbeschreibung Konrads II. versaßte Bipo, aber ohne für die eigentliche Größe seines Gelden richtiges Bereständnis zu haben, auch nicht überall unbedingt der Wahrelit solgend. Das Leben des namentlich durch seine Berdienste um die Hebung der bayerischen Klöster verstenden kannentlich durch seine Berdienste um die Hebung der bayerischen Klöster vers des namentlich durch seine Berdienste um die Hebung der bayerischen Alöster ververdienten Bischofs Gobehard von Hilbesheim liegt in mehreren Bearbeitungen vor. Die Unparteilickeit der Geschichtschreidung schwindet mehr und mehr in den Werken, die und über dem großen Kampf zwischen Staat und Kirche berichten. In entschieden papstlichem Sinne, mit leidenschaftlicher Gehässigkeit, stellen Bernold von St. Blasien und Berthold von Reichenau die Zeitgeschichte dar; ebenfalls leidenschaftlich gegen Heinrich Partei, aber vom sächslichen Standpunkte aus, nimmt Bruno in seinem Sachsenkrieg; die wegen ihres scheinbar leidenschaftslosen Lones in ihrer Glaubwürdigkeit viel zu sehr überschäften und mit großer Vorsicht zu benutzenden

Annalen Lamberts tragen ebenfalls papftliche Färbung. Um so erfreulicher ist es, baß uns auch eine von Freundeshand entworfene und von warmer Berehrung getragene Charakteristik Heinrichs IV. erhalten ist, die schone Vita Heinrich IV., wie es scheint, aus der nächsten Umgedung des Königs hervorgegangen. Namentlich die nordischen Berhältnisse und die Birksamkeit Erzbischof Abalberts von Bremen schildert Adam von Bremen. Sehr wandelbar in seinen Anschauungen zeigt sich Ekkhard von Aura in den verschiedenen Fassungen seiner Chronik, die uns die in

bie Zeit Heinrichs V. führt.

') Das 11. und 12. Jahrhundert. Schon im 9. und 10. Jahrhundert begegnet uns der Spielmann, ein Abkömmling des römischen seurra, der das Bolf durch seine uns der Spielmann, ein Abkömmling des römischen seurra, der das Bolf durch seine Späße, Schwänke und närrischen Darstellungen belustigte, in seinen Witteln, sich Beisall und vor allem reichen Sewinn zu sichern, nicht wählerisch war, daher auch gesellschaftlich auf einer sehr niedrigen Stufe stand. Aus dem 10. Jahrhundert bestigen wir eine größere Anzahl meist kleinerer (lateinischer) Spielmannsgedichte, die uns von den Gegenständen und der Technik der Spielmannsdichtung eine unz gefähre Vorstellung geben. Bir erkennen daraus, daß sie Novellen- und Märchentosse nomentlich aber intanskants Inkominatische kannannan und ihn der Antonionische kannannan und ihr der Antonionische kannannan un ftoffe, namentlich aber interessante Zeitereignisse bevorzugen und in der That manche historisch benkwürdigen Thatsachen, wie die Empörung Ludolfs gegen seinen Bater, ber Phantasie des Bolkes eingeprägt haben. In dieser Zeit nun schwingen sich die Spielleute auch zu größeren Dichtungen auf, ohne die kleineren Gattungen ganz fallen zu lassen, wie sich denn unter den sogenannten Baganten, welche das muntere lateinische Lieb pflegten, auch beutsche befanden und ihr Sauptvertreter der sogenannte Erzpoet in der Umgebung Reinalds von Dassel auftrat. Die Spielleute verarbeiten in diesem Zeitalter, wenngleich sie sich auch gelegentlich an andern Stoffen, so an ber Tierfage, versuchten, halbhistorische und mythische Stoffe, sie teck erweiternd und vermehrend, zu größeren Spen; sie ergriffen einen zeitgemaßen Gegenstand, die Emporung Herzog Ernsts gegen Konrad II. auf und trugen Züge von Ludolfs Auflehnung gegen feinen Bater hinein; fie führten auch in biefem Gedicht ihrem Publi-tum bas vor, was es am meisten interessierte, eine Kreuzsahrt und die Bunder bes Wir können aus diesen Spielmannsepen beutlich erkennen, in welcher Beise die Kreuzzuge die Phantalie des Bolles beeinflußten; ber Spielmann, der auf die Reigungen seiner Juhörer spekulieren mußte, wußte, daß nichts damals größeren Eindruck auf die Massen des Volkes machte, als Erzählungen von Kreuz- und Pilgersfahrten und abenteuerlichen Ereignissen, die sich dabei zugetragen haben sollten. Je stärker der Spielmann dabei auftrug, um so lieber war es seinem Publikum. So wird dem der Drient phantastisch ausgeschmildt, das Munderbare so sehr als mögschäuft konntakten und Constanting aus den eine Spielmans ausgeschäuft. wird denn der Orient phantastisch ausgeschmück, das Munderbare so sehr als möglich gehäuft, Jerusalem und Konstantinopel werden eingeführt; jenes auch in seinem früheren Glanz, wie denn die damals beliebte Gestalt des Königs Salomo zum Mittelpunkt eines derben Spielmannsgedichtes gemacht, wo der Spielmann in dem in Sage und spielmannsmäßigem Spruchgedicht dem weisen König gegenübergestellten listigen, frechen und unstätigen Morold ein rechtes Abild seiner selbst geschäffen hat. Wollten die Geistlichen dem Spielmann den Kang streitig machen, so musten sie diesen Neigungen Rechnung tragen; so sühren uns denn die beiden aus dem Französischen übersehenden geistlichen Dichter, Konrad und Lanuprecht, jener im Kolandstliede Kämpse gegen die Heiben, dieser im Meranderliede eine Orientsahrt vor, auch das schöne Fragment des vom Geist edelster Kitterlichkeit durchwehten Gedichtes vom Grasen Kudolf knüpst seinen an eine geschichtliche Wegebenheit anknüpsenden Stoff an die Kämpse um Ferusalem an. Die rein gestliche Dichtung hatte derartigen Leistungen gegenüber einen schweren Stand; sie behandelte biblische und legendarische Stosse, ohne daß hier irgendwelche bedeutendere Kraft sich biblische und legendarische Stoffe, ohne daß hier irgendwelche bedeutendere Kraft sich geltend machte. Größer zeigte sie sich, wo fie die Helden des kirchlichen Streites, wie etwa den Bischof Anno behandelt in einem Gedicht, das mehrsach an die ebenfalls geiftlichen Ursprung verratende, von Fabeln und legendarsschem Kram erfüllte, Kaiser-chronit anklingt. Aber nur eine wirklich hervorragende Leistung hat die geistliche Dichtung des 12. Jahrhunderts aufzuweisen, nämlich die Gedichte des Heinrich von Melk (um 1160), satirische Gemälde von großer dichterischer Krast und Anschaulich-keit, in denen der sprachgewaltige Dichter seiner Zeit den Spiegel vorhält.

3) Die Blützzeit der mittelhochenischen Boesse. Die Spielleute versuchten sich

b) Die Blütezeit der mittelhochdentschen Poesie. Die Spielleute versuchten sich nicht bloß in eigenen Dichtungen, sondern sie hatten auch die wichtige Aufgabe, den alten Heldengesang fortzupflanzen. Die uralten nationalen Stoffe, die und Zeugnis von dem gewaltigen Eindrucke geben, den die bedeutendsten Personlichkeiten und die wichtigsten Ereignisse der Bölkerwanderung auf das gleichzeitige Geschlecht ge-

macht haben, lebten, wenn auch in andrer Form, wieder auf. Die Spielleute, welche den Liedern, die nachher im Nibelungenliede vereinigt wurden, die die Rabenwelche den Liedern, die nachher im Albelungenliede vereinigt wurden, die dickt, Gudrun und andre Stoffe behandeln, ihre endgültige Form gaben, sind nicht bekannt; aber die Kühnheit und Gewalt des Ausdrucks, über den sie verfügen, die Sicherheit, mit der sie das Gewaltige und Heldenhafte ebenso wie die zarten Empfindungen zum Ausdruck zu bringen wissen, ihre schlichte und doch immer würdige Darstellung sichern ihnen für immer einen Ehrenplat in der Geschichte der deutschen Dichtung. Um die Wende des 12. und 18. Jahrhunderts haben wir diese Blüte des altbeutschen Helbengesanges anzunehmen, die bald vorüberging; denn der Helbengesang der allernächsten Zeit sehet schon nicht mehr auf der hohen Euse der Bollendung. Die unedleren Elemente der Spielmannspoesse drängen sich wieder ein die Keiaung aum Burlesken, aur Uebertreibung, aum Wunderdaren, die Sucht. ein, die Neigung jum Burlesten, jur Uebertreibung, jum Bunderbaren, die Sucht, es im Ausmalen und Beschreiben der höfischen Poeste gleichzuthun. In diese Zeit fallen die störenden Ginschaltungen in das Nibelungenlied und die Gudrun, welche nur zu oft die hohe Ginfalt biefer Poefie verdunteln; ferner find aus biefer Beit mehrere andre Helbengebichte erhalten, die allerbings, wie der Bolfbietrich, noch einzelne Stude von wunderbarer Schönheit enthalten. Aehnlich wie in der porhergehenden Periode der Poesie der Spielleute die geiftliche Dichtung gegenstbertritt, so jest dem durch die Spielleute fortgepflanzten und weitergebildeten Bollsepos die ritterliche Dichtung, das höfische Spos. Behandelten die Spielleute nationale Sagenstoffe, so griffen die ritterlichen Poeten nach den franzbsischen Liebesromanen, welchen zum Teil teltische Sagenstoffe, zum Teil auch antite, aber durch vielsache Bearbeitungen hindurchgegangene und daher seltsam umgestaltete Ersindungen zu Grunde liegen. Diese Dichtungen wurden nun von den ritterlichen Dichtern auf ihre Beise ins Deutsche übertragen; verwandten die Spielleute für ihre Epen im wesentlichen bestimmte Strophengattungen, so bedienten sich die hösischen Dichter der fortlausenden Reimpaare, und sie wußten dieses leicht sich dem natürlichen Lon der Konversationssprache anschmiegende Bersmaß zu wunderbarer Glätte und Bollendung zu entwickeln. Benn man von Eilhard von Oberge absieht, ist Deilurich von Beldeke der eigentliche Begründer des ritterlichen Epos; nach fransakten Dualle mehrt er bei Ackhiefte von Anneas und Diba indem er seinen Heinka von Veloete der eigentliche Begrunder des riterlichen Epos; nach französsischer Quelle erzählt er die Geschichte von Aeneas und Dibo, indem er, seinem Borbilde nacheisernd, das Hauptgewicht auf die Schilberung der Herzensangelegenseiten und die breite Ausmalung des Aeußerlichen legt. Heinrich von Beldete machte Schule, Herbort von Frizlar, Albrecht von Halberstadt, der Verfasser von Koriz von Craon schlossen sich ihm an; auch Hartmann von Aue hat von ihm gelernt und ihn in seinen Schwächen wie in seinen Vorzügen nachgeahmt. Vom Artusroman geht Hartmann zur legendarischen Dichtung über, entwirft dann eine arte Errählung mit geistlicher Tendenz die truk mannes Verschlung wit geistlicher Tendenz die truk mannes Verschlung wie geiter des artie Crzählung mit geiftlicher Tendenz, die trotz manches Fremdartigen, das ihr anhaftet, auch heute noch ihren Eindruck nicht versehlt, und kehrte dann aufs neue zum Artusroman zurück, um im Zwein sein, objektiv betrachtet, vollkommenstes Werkzu schaffen. Hartmann zeigt als Erzähler keine starke Individualität, aber die Klarheit und Anmut der Erzählung wie der eingewobenen Reden, die Feinheit seiner psychologischen Betrachtungen, die Durchsichtigkeit und klare Gliederung seiner Sprache, erwarben ihm die Bewunderung seiner Zeitgenossen. Aus seiner Schule ging neben weniger bedeutenden Dichtern wie Wirnt von Erwenderg und Ulrich von Agzichanen par allem Gottsfried von Strakhurg herner der wie von ihm bereitst von Zazichoven vor allem Gottfried von Straßburg hervor, der wie vor ihm bereits Gilhard von Oberge ben keltischen Liebesroman von Triftan und Jolbe ergriff und ibn im Sinn ber Opposition bes naturlichen Dranges ber Leibenichaft gegen ben Zwang ber Pflicht behandelte. Er überragt hartmann weit an Kraft ber Darbet und nähert sich unter allen mittelhochdeutschen Dichtern am meisten ber modernen Erzählungskunft. Ift Gottsried von weltlichem Sinn vollständig beherrscht und predigt er das Recht der schönen Sinnlichkeit, so sehen wir bei seinem großen Antipoden Wolfram von Eschendach die tiese Einkehr des denkenden Menschen in bas eigene Innere. Bolframs Gebichte bezeichnen bas höchfte, mas die Runft-bichtung bes beutschen Mittelalters hervorgebracht hat. Er burchbrang ben Artusroman mit religiöser Tiefe, aber der religiöse Sinn führte ihn nicht zum Fanatismus, sondern im Gegenteil zur Toleranz. Er lernte vom Bolksepos, wie er denn selbst einmal anstatt der Reimpaare sich der strophschen Form bediente, und anstatt der Glätte der konventionellen Poesie spüren wir dei ihm den erfrischenden Hauch ursprünglicher und wahrer Natur. Wie Heinrich von Beldeke und Hartmann, hat auch er Lieder geschrieben, und in diesen Liedern treten die verschiedenen Individualitäten deutlich hervor; Heinrich von Beldeke voll naiver Fröhlichkeit, Hartmann geikreich und seinstning, Wolfram sprachgewaltig und von tieser Sittlickeit erfüllt. Um Riederthen, wo Beldete dichtete, schloß man sich an die nordstanzbsschen Dichten zwi in Hartmanns alemannischer Heimat solgte die lyrische Dichtung Deutschlands den Spuren der provenzalischen Troubadours. Der Hauptvertreter dieser Dichtung, Reinmar von Hagenau, sucht den Seilichen Regungen nachzugehen, aber seiner und eines Genossen seines Genossen feiner und der Erdetung der Wirdlicheit; es ist etwas Erklinsteltes in ihren Liedern, dae sie, anstatt Thatschliches zu gestalten, sich in Leerer Liedessophistist ergehen. Dagegen war in Wolframs Heimat, Wayern und in Desterreich, auch im Liede der volkstümliche Gestinnoch lebendig; ja die schlichten Lieder, die uns aus der älteten Zeit des Minnegesanges hier von anonymen und bekannten Dichtern überliefert sind, zählen mit zu den schönsten Erzeugnissen der mittelhochdeutschen Dichtung. Nehnlich wie Wolfram nun das hössische Sonz zur Vollendung brachte, ohne die dichten, aber noch se bollsepos zu verschmähen, verschnolz Walter von der Bogelweide die Errungenschaften der hössische Erzeugnisse der noch kennten Dichten überliefert sind, zählen mit zu den schalten der hössische Sprik mit dem innigen Lon und der schlichten, aber doch in naturvahren Ausbruckweise der volkstümlichen Liederhichtung seiner Heistoria Papen der auch in dem politischen Rampse Stellung, er kämpste unerschoden gegen das Rapstum, und der arme, von Ort zu Ort wandernde Spieten Dienste geleistet. — Die Geschichtschelbung der staussischen Keitzunger einer Dienste geleistet. — Die Geschichtschelbung der ftaussischen Zeit weist natürlich die anstigabenen Gegenstäte auf, den weingsachen zu der heinalbe von Geschicht der Unter den Ausberen Freidrich zu der die Geschicht geschland zu der Schleben gegenüber. Unter den annalistischen Ausselben zu weist natürlich die Geschicht des Nordens ist Heinalden und ihre Fortsegung durch dern Stehen werden zu der Bedanken, an Kraft des Ausbrucks, Beherrichung und wirlichen Diermast u

O Das ausgehende Mittelalter. Infolge der gewaltigen wirtschaftlichen Revoslution des 13. Jahrhunderts, durch die aus der Naturalwirtschaftlichen Revoslution des 13. Jahrhunderts, durch die aus der Naturalwirtschaft die Gelds und Kreditwirtschaft herauswuchs, mußte sich naturgemäß auch der Schwerpunkt der Kultur verschieden. So wurde durch die Veränderung der Interessen die deutsche Kultur allmählich eine dürgerliche. Die Folge war ein immer schnelleres Sinten des Kittertums, das dald auch durch die neue Laktit der Landsknechte militärisch entwertet wurde. Schon seit der Mitte des 13. Jahrhunderts hören wir auch in den litterarischen Denkmälern beständige Klagen über den Versall des Abels; so wird in einem doch wohl von dem Stricker herrührenden Gedicht (um 1240) über den Zustand des österreichischen Abels geklagt, und die am Ende des Jahrhunderts versasten Satiren des sogen. Seisried Helbling entrollen uns vollends ein trauriges Bild. Mit dem Kittertum zugleich mußte aber auch seine Kunst sinken, und die Periode von den derschieden Abeit und Wüsschunderts an stellt sich thatsächlich als ein immer tieser führender Niedergang dar, der endlich im 15. Jahrhundert zu einem Zustande unglaublicher Robeit und Wüsschie sollten lonnte, war klar; die tollen lebertreidungen des Minnedienstes, in denen sich Ulrich von Lichtenstein gestenn Leedern schon aus dem däuerlichen Leden. Benn auch ritterliche, dürgerliche und fürstliche Minnesanger noch manches schon Seied sangen, namentlich in der Spruchdichtung noch manches Gute geleistet wurde, ja auch noch eine Erweiterung des poetischen Materials durch die Aufnahme derber humoristischer Rotive satischen Nicht wieder statischen dies küsschen Materials durch die Aufnahme derber humoristischer Rotive statischen, die sich das allgemeine Abblühen doch nicht versennen; sahrende Spieleute, die wir jest wieder in größerer Wenge versosgen können, dienten im allsgemeinen nicht dazu, das Kiveau des Liedes zu verbessern. Der von den Minnes

fängern mit so meifterhafter Runst geübte Strophenbau verknöchert allmählich, und jo geht der Minnesang in den sogen. Meistergesang über. Die lehrhaften Elemente in der mittelhochdeutschen lyrischen Dichtung führen uns zu der eigentlichen Lehr-dichtung; ihr bestes Werk, die "Bescheidenheit", in welcher der wackere Freidank vollstämliche Weisheit und eigene Ersahrung vortresslich zusammensatt, gehort noch in die Blütezeit der mittelhochdeutschen Dichtung, ebenso der welsche Sast des Thomasin von Zirklaria, der auch im wesentlichen noch auf dem Boden der ritterslichen Kultur sieht. In ganz andre Zeiten dagegen, in die ersten Jahre des 14. Jahrhunderts, versetz uns der Renner des Huggs von Arimberg, der von der inzwischen eingetretenen gänzlichen Wandlung der Lebensanschauung Zeugnis ablegt. Diese Beodachtung tritt uns auch sonst entgegen; wie im 11. Jahrhundert gewinnt das geistliche Element wieder auservordentliche Macht: gewaltige Prediger wie Berthold von Regensdurg stehen auf, in der Mysits sewaltige Prediger wie Berthold von Regensdurg stehen auf, in der Mysits sewaltige Brediger wie serthold von Regensdurg stehen auf, in der Mysits sehen wir das Streben, das religiöse Gesühl zu verinnerlichen und vertiesen. Daß die Geistlichen mie früher auch die weltliche Dichtung bekämpften, namentlich die erzählende, ergibt sich von selbst; aber auch ohne ihre Bekämpfung hätte sich der Berfall des ritterlichen Epos nicht aushalten lassen. Zwar die Artusromane blieben noch eine Zeitlang Modegatung, und auch zwei Dichter nicht gewöhnlichen Schlages, wie Rudolf von Ems und Konrad von Würzburg hat die erzählende Kunst der zweiten Hudolf von Ems und Konrad von Würzburg hat die erzählende Kunst der zweiten Hudolf von Ems 18. Jahrhunderts noch auszuweisen. Aber auch bei ihnen macht sich schon eine gewissen Ronrads stehen noch auf einer ziemlich hohen Stufe der Bollendung, namentlich wenn man sie etwa gegen ein ungefähr gleichzeitiges Machwert, den von einem Nachahmer Wolframs Namens Albrecht versahten züngeren Titurel hält. Die kleine, schwankartige Erzählung erfreute sich überhaupt einer großen Gunst; in dem in die Blütezeit der mittelhochdeutschen Dichtung, ebenso der welsche Gaft des Ueine, schwankartige Erzählung erfreute sich überhaupt einer großen Gunft; in bem Meier Helmbrecht von Bernher bem Gartner wird fie zur Novelle erweitert; bas Emporftreben bes Bauern über seinen Stand, sein Bersuch, es bem entarteten Rittertum gleichzuthun, und das Unglück, welches dadurch über ihn und seine Familie kommt, wird in dem Gedicht mit draftischen Farben vortrefslich geschildert. Bäuerliche Berhältnisse werben noch auf lange hinaus mit Borliebe in kleinerer Erzählung und auch im Epos dargestellt; um die entsetzliche Roheit zu begreifen, zu der im 15. Jahrhundert die deutsche Litteratur herabgesunken war, braucht man nur die Unstätigkeit, mit der in dieser Zeit das Bauernleben in Wittenweilers Hochzeit behandelt wird, neben die doch immer noch verhältnismäßig seine Darstellung des Meier handelt wird, neben die doch immer noch verhältnismäßig seine Darstellung des Meier Belmbrecht zu stellen. — Seit dem 14. Jahrhundert nimmt das Drama in der deutschen Dichtung einen breiteren Raum ein. Aus kirchlichen Feiern entwickelte sich das biblische Schauspiel, das namentlich Leiden und Auferstehung des Herrn zum Gegenstande hatte und sich einer großen Berbreitung erfreute. Neben dasselbe tritt die kurze Posse, die ihren Stoff häusig, wenn auch nicht immer, aus den Borkommissische Gestächen Lebens wählt. Diese Stücke wurden in den großen Städten zur Fastnacht aufgeführt und zeigen zum Teil eine beispiellose Gemeinheit; neben den wirklichen Bossen sind übrigens zur Fastnacht gelegentlich auch ernstere Stücke auf-geführt worden. Die eigentliche Heimstätte der Fastnachtspiele war Mürnberg; und geführt worden. Die eigenkliche Seimflätte ber Fastnachtspiele war Nürnberg; und hier sind uns auch die Namen zweier Dichter von Fastnachtspielen überliefert, Hans Rosenblüth und Hans Folz, die beibe der revolutionären Stimmung des Volkes gelegentlich Worte liehen. — Die epische Dichtung hat im 16. Jahrhundert keine bebentende Leistung aufzuweisen, nur der 1498 gedruckte niederdeutsche Reineke Juchs macht eine Ausnahme, doch deruht das Tressliche dieser Arbeit auf der Dichtung des um die Witte des 18. Jahrhunderts arbeitenden Riederländers Willem. Kaiser Waximilians Gedichte haben mehr um ihres Urhebers als um ihres litterarischen Wertes willen Interesse. Auf didaktischem Gediete errang in den letzten Jahren des 15. Jahrhunderts Sedastian Brant mit seinem Narrenschiff einen größeren Erfolg, namentlich seit dasselbe durch Locher ins Lateinische übersetzt war. Das Gedicht selbst ist poetisch wertlos, aber die vollstümliche Einkleidung, die deigegebenen Holzschnitte und die Leichte Faßlichkeit des Ausdrucks machten es schnell populär. Auch die Prosa wird jest häusiger angewendet, nicht bloß in der Predigt, wo Brants Freund Geiler von Kaisersberg sich durch sein rebliches Streben und seine in ihren Freund Geiler von Kaisersberg sich durch sein redliches Streben und seine in ihren Mitteln allerdings nicht immer wählerische Darstellungsgabe unbestreitbar die erste Stellung errang, sondern auch in der Rovelle. Zahlreiche Ritter- und Abenteuer-romane wurden aus fremden Sprachen übersetzt, ferner entstand am Ende des 15. Jahrhunderts das aus Niederdeutschland stammende Bollsbuch vom Eulenspiegel, in bem zahlreiche Schmanke auf eine historische Berfonlichkeit vereint find: ein

Bauernsohn, ber durch scheinbare Dummheit und meift in greulich unflätiger Beise die Städter zu Schaden bringt, wird uns vorgeführt und der ingrimmige haß ber Bauern gegen die bestigenden Rlaffen in den Städten tritt uns entgegen. Auch in ber Lyrif tritt seit bem Anfange des 15. Jahrhunderts das Bolt zum erstenmal mit ben urfundlich nachweisbaren und zahlreichen Schöpfungen hervor, wenn es auch wahrscheinlich ift, daß das Bolkslied des 15. Jahrhunderts zum Teil auf alteren Elementen beruht und manche von den überlieferten Stücken sehr weit zurückreichen. Elementen beruht und manche von den überlieferten Stücken sehr weit zurückreichen. An Frische und Ursprünglichkeit der poetischen Empsindung, an Zartheit des Gesüblis im Liebesliede, an Derbheit und Kecheit des Wurfs in Schelt und Trinkliedern überragt das Volkslied alles, was das ausgehende Mittelalter in Deutschliedern überragt das Volkslied alles, was das ausgehende Mittelalter in Deutschliedern überragt das Volksliedern und Erinkliedern überrorgebracht hat. — Dem allgemeinen Lesebedürfnisse kam die Ersindung der Buchdruckerkunst entgegen. Das Leben des Ersinders der Buchdruckerkunst, des Henne (Johann) Genssietsch, genannt Gutenberg, ist noch in manchen Teilen dunkel. Er stammte aus Mainz; sein Geburtsjahr ist unbekannt. Das Patriziergeschlecht der Genssseisch war zwischen 1411 und 1420 aus politischen Gründen aus Mainz ausgewandert, und so verlebte Gutenberg die längere Zeit seines Lebens in Straßburg. Her beschäftigte er sich mit dem Schleisen halbeder Steine und Metallzgießerei. Von dieser aus hat er nach seiner Kücklehr nach Mainz (1448) die Buchdruckerkunst ersunden (1450). Mit Hilse eines Vorschusses, den ihm Johann Fust († 1466) gewährte, richtete er eine Druckrei ein und drucke mit Metalllettern (nicht mit Holzslettern, wie gewöhnlich behauptet wird) zunächst die 36zeilige Bibel, hiermit Holzlettern, wie gewöhnlich behauptet wird) zunächst die 36zeilige Bibel, hierauf die 42zeilige Bibel und bann bas Catholicon bes Johannes de Balbis. Fust verwickelte ihn in nicht redlicher Weise in einen Prozes, ben jener gewann, worauf Fuft fich von bem Bericht für feine Borichuffe Die Druckerei jufprechen ließ, die er nun gemeinsam mit seinem Schwiegersohn Beter Schöffer fortsetze. Durch biefe trüben Erfahrungen sicher tief gebeugt, ftarb Gutenberg, nachbem er noch in ben Dienst des Erzbischofs Adolf von Rassau getreten war, am 2. Februar 1468. Durch die Thatsache, daß Gutenberg mit Metallettern druckte, erledigen sich wohl von vornherein die Ableitung der Buchdruckertunst von der Hollander Briesdruckerei und das Marchen, welches ben Sarlemer Laurens Janszoon Cofter zum eigentlichen Erfinder ber Buchdruderfunft macht.

') Die Kunst. Der romanische Stil bildete die altchristliche Basilikensorm durch Anwendung des Gemolbebaues zu feinerer Gestalt um, manbte häufiger ben Rundbogen an, ftrebte nach reicherer und tieffinnigerer Ornamentit und führte endlich ben Turmbau als Krönung des Ganzen ein. Die Dome von Mainz, Speier, Worms und Trier sind die bleibenden Muster dieses Stils. Auf dem von ihm gelegten Grunde erwuchs die Gotit zu feinster und fühnster Gestaltung, der die Spig-bogenform den emporstrebenden Charatter verlieh. Die Form des Grundriffes bleibt das Kreuz; auf ihm erheben sich schlankt emporsteigend die Säulenbündel mit reicher Symbolik geschmückt, frei und leicht die Massenhaftigseit des Stosses überwindend, tragen sie das Gewölde. In gleicher Freiheit strebt der schlanke Turm empor. Ueber der mit reichem Bildwerk geschmückten Pforte leuchtet das Kundsenster, die Rose, als Sinnbild der Verschwiegenheit, nieder. Die herrlichsten Meisterwerke dieser Form sind der Konser Dom, zu dem 1248 der Grund gelegt und dessen 1890 1822 geweiht murbe; bas Strafburger Münster, burch Erwin von Steinbach (1275) begonnen, und das Freiburger, zwischen 1122—1272 vollendet. Die Kunst wurde in den "Bauhütten" gepstegt, welcher Name sür die mit Vorrechten ausgestattete Korporation der freien Maurer üblich wurde. Plastit und Goldschmiedekunst fanden in Deutschland schon zeitig eine hohe Ausbildung im Dienste der Kirche; die Glasmalerei nahm wahrscheinlich hier ihren Ursprung, da schon Ansang des 11. Jahr-hunderts die ersten Werke in Tegernsee erscheinen.

# XII. Das Emporsteigen der Habsburger, Lütelburger und Wittelsbacher im Kampfe um die Krone.

(1273 - 1347.)

## § 108. Andolf I. v. Habsburg 1273-91.

Duellen: Monumenta Germaniae historica SS. IX, XVII. Böhmer, Fontes I, II, IV. Fontes rerum Austriacarum SS. III, VIII. Ottokars österr. Reimschronik. M. S. D. Chr. V. Chronik des Johannes v. Winterthur, ed. Wyß, 56. Birk, Urkunden zur Geschichte des Hauses Habsburg dei Fürst v. Lichnowsky, Geschichte des Hauses Habsburg, 36—44. Böhmer, Regesta VI, bearb. v. Redlich, 1898. Winkelmann, Acta imperii inedita II, 85. Gerbert, Codex epistolaris Rudolfi, 1772. Bobmann, Codex epistolaris Rudolfi, 1806. Baumgartner Formelbuch ed. Bärwald, 56. Aretzschunger, Die Formularbücher aus der Kanzlei Rudolfs von Habsburg, 89. Attenstüde zur Geschichte des deutschen Reiches unter Rudolf I. u. Albrecht I., h. v. Kaltenbrunner, 89. Sine Wiener Briefsammlung zur Geschichte des deutschen Reiches und der österr. Länder in der zweiten Habslich, 94.

her. von Redlich, 94.

Litteratur: Kopp, Geschichte ber eidgenössischen Bünde, Bd. 1—2, 45 ff. D. Lorenz, Deutsche Geschichte im 18. und 14. Jahrhundert, 2 Bde., 58—67. Lindner, Deutsche Geschichte unter den Habsdurgern und Luxemburgern, 2 Bde., 90—93. Zeller, Hist. d'Allemagne. Les empereurs du XIV siècle, 1890. Michael, Geschichte des deutschen Bolkes seit dem 18. Jahrh. dis zum Ausg. des M.A., 2 Bde., 1897—99. Krones, Handbuch der Geschichte Desterreichs, Bd. 1—2, 85. Loserth, Rudolf v. H. in der Allg. D. Biogr. XXIX. Ueber das Verhältnis Rudolfs zu König Ottokar von Böhmen siehe insbes. Palachy, Geschichte von Böhmen, II, 1, 66. Bachmann, Gesch. Böhmens I, 1899. Dubit, Mährens allgemeine Geschichte, VI.; über Rudolfs Verhältnis zu den Wettinern siehe Wegele, Friedrich der Freidige, Martgraf von Meißen, Landgraf von Thüringen und die Wettiner seiner Zeit, 70.

Der am 2. April 1272 erfolgte Tod König Richards brachte die Frage der Neubesetung des deutschen Thrones in Gang 1). Wohl bat jett König Alfons von Kaftilien Papft Gregor X. um Anerkennung und wünschte der auch in Ober- und Mittelitalien mächtige König Karl von Neapel, daß sein Neffe Philipp III., König von Frankreich, vom Papst zum römischen Könige ernannt werde. Gregor aber, dessen Wünsche hauptsächlich auf eine Eroberung des heiligen Landes gerichtet waren, wollte in den christlichen Ländern des Abendlandes Frieden und Sicher- heit schaffen. Es lag ihm daher weder daran, den bisherigen Zustand der Berrüttung in Deutschland, wie er eine Folge der Bestätigung Alsons' gewesen wäre, zu erhalten, noch auch durch Unterstützung der Pläne Karls

ber französischen Macht zu einer das Papsttum gefährbenden Steigerung zu verhelsen. Indem er sich daher entschloß, das Kaisertum wiederherzustellen, befahl er Ende Juli 1273 den Kurfürsten, um sie zu einer Beschleunigung des Wahlgeschäfts zu veranlassen, die Wahl vorzunehmen: andernsalls würde er selbst mit den Kardinälen dem Reiche einen Herrscher setzen. Kaum bedurfte es einer solchen Aufsorderung mehr: war doch in den letzen Jahren das Bedürfnis einer besseren staatlichen Ordnung im Reiche und eines besseren Rechtsschutzes von allen Ständen, zumal von den schwächeren Gewalten, die dem Königtum geben wollten, was von seiner alten Macht zu retten war, lebhaft empfunden worden. Schon erwogen die Kurfürsten die Wahl. Es lag nahe, daß sie bei der Erhebung eines neuen Königs weder an einen Herrscher dachten, der im stande war, ihre privilegierte Stellung zu gefährden, noch auch an einen solchen, der lediglich den Besitz des kaiserlichen Namens erstrebte. Nur ein Fürst minderer Macht, den sie unter ihrem dauerndem Einflusse halten konnten, sollte von ihnen auf den Thron erhoben werden.

Das Zusammenwirken dieser Momente führte, ohne daß sich eine papstliche Einmischung in die Wahlhandlung nötig gemacht hätte, am 29. September 1273 zur Wahl des Grafen Rudolf von Habsburg. Die Erhebung Rudolfs fand im Reiche allgemeine Zustimmung. Wie die Fürsten, so beeilten sich die Städte ihm ihre Huldigungen darzubringen. Nur König Ottokar von Böhmen, der mährend des Zwischenreiches, gestützt auf einen umfassenden Landbesitz, eine machtvolle Stellung errungen und von der Wiederherstellung der Reichsgewalt schwere Gesahren für sich zu befürchten hatte, stand grollend beiseite. Er verweigerte dem neuen Könige die Anerkennung und stellte sich daher nicht bloß zu ihm, sondern auch zur Gesamtheit der Wähler in einen Gegensat, der für ihn verhängnisvoll

werden mußte.

Reichten auch Rudolfs Mittel zu einer würdigen Vertretung bes Königtums hin, so waren sie boch bei weitem nicht bedeutend genug, um eine burchgreifende Umgestaltung ber Reichsverfassung zu erzwingen ober die alten Ansprüche bes Raisertums burchzuseten \*). Bubem war Rubolf ein viel zu vorsichtiger Politiker, als bag er sein Streben auf eine Erneuerung des Konigtums und Raifertums im Ginne ber Sobenftaufen gerichtet hätte 3). Er stellte sich durchaus auf den Boden der gegebenen Berhaltnisse und nahm die Ordnung, wie sie sich in den letzten Jahrzehnten herausgebildet hatte, vorbehaltlos an. Zugleich benutzte er aber sein Königs-amt, um sich eine starke Hausmacht zu begründen, denn da infolge der Berschleuberung der Reichsgüter eine Königsgewalt, die sich auf das Bermogen ber Kronguter ftutte, nicht mehr möglich war, konnte allein eigener großer Landbefit bem Könige eine unabhangige Stellung gegenüber ben Kurfürsten verschaffen 1). Sorgte auch in dieser Weise Rudolf weniger für die Krone als für fein eigenes Haus, so hat doch die von ihm zuerst eingeschlagene und von seinen Nachfolgern befolgte Politik auch fur das Reich gute Früchte getragen. Denn war es unmöglich, die deutschen Fürsten wieder zu Unterthanen herabzudrücken, so bot die Begründung einer großen führenden Macht, an die mit der Zeit, auch bei Erhaltung des Wahlrechts der Kurfürften, die Krone fallen mußte, noch am eheften die Gewähr für ben inneren Frieden und die Sicherheit bes Reiches nach außen.

Bon größter Wichtigkeit mar es zunächft, welche Stellung bie Rurie

zu Rudolfs Wahl einnehmen würde, zumal sich Ottokar bisher ihrer fördernben Unterstützung zu erfreuen gehabt hatte. Rudolf suchte daher vor allem mit ihr ein Einvernehmen herzustellen. Da er der Kirche alles bestätigte, was sie jemals in Italien für sich in Anspruch genommen hatte, und ihr damit auf der Halbinsel völlig freie Hand ließ, kam es bald zu einer Berständigung b). Bergeblich wandte sich Ottokar mit bitteren Beschwerden wegen der Wahl Rudolfs an Papst Gregor X. Dieser hatte kein Interesse mehr, ihn auf Kosten des Reiches zu begünstigen. Er riet ihm, Frieden zu machen, und bewog zugleich König Alsons zum Berzicht auf das Reich.

Sobald Rubolf der Unterstützung der Kirche sicher war, entschloß er sich zum Borgeben gegen Ottokar. An einer Berechtigung hierzu fehlte es nicht. Der Böhmenkönig hatte sich den Besitz von Desterreich, Steiersmark und Kärnten angemaßt und verweigerte die Huldigung b), Gelang es, ihn zu unterwersen und die ihm entrissenen Reichslehen dem habsburgischen Sause zuzuwenden, so erreichte Audolf nicht nur die allgemeine Anerkennung, sondern war auch in den Stand gesetzt, sein Königtum auf die allein sichere Grundlage einer geschlossenen Territorialmacht zu stellen, wie sie sich ihm

in den öfterreichischen Landern bot.

Da der Böhmenkönig die Aufforderung Rudolfs zur Herausgabe der widerrechtlich offuvierten Reichslehen ablehnte, tam es im Sommer 1276 zum Rampfe 7) Der rasche Bormarsch Rudolfs gegen Wien und die Besekung dieser Stadt wie auch Unruhen in Böhmen veranlaßten Ottokar um Frieden nachzusuchen. Dieser wurde ihm am 21. November 1276 um den Preis des Berzichts auf Defterreich, Steiermark, Karnten und Krain, Porbenone und das Egerland gewährt. Er erkannte Rudolf als König an und leistete ihm für seine Erblande Böhmen und Mähren die vasallitische Huldigung. Aber zu unerwartet mar ber Wandel in Ottokars Geschick eingetreten, als daß fich der Böhmenkönig mit ihm hätte bescheiden können. Sobald er die Zuversicht gewonnen hatte, daß sich unter den deutschen Kürsten Unzufriedenheit wegen der von Rudolf erworbenen Machtstellung regte, suchte er von neuem mit bem Schwert in ber Sand die Entscheidung. Das Glück war jedoch gegen ihn. Am 26. August 1278 verlor er bei Dürnkrut Schlacht und Leben 8). Rasch rückte Rudolf in Böhmen ein. Die Vormundschaft über Ottokars unmundigen Sohn Wenzel nahm hier Markgraf Otto der Lange von Brandenburg für sich in Unspruch. ihm kam im Oktober der Friede zu stande. Der alte Besit, des böhmischen Ronigshaufes murbe nicht angetaftet: nur Mabren behielt Rubolf jum Erfat ber Kriegstoften auf funf Jahre gurud. Die Berlobung bes jungen Böhmenkönigs Wenzel mit Rubolfs Tochter Guta und seiner Schwefter Agnes mit Rudolfs brittem Sohn Rudolf follte dem Frieden Festigkeit geben und erschloß zugleich den Habsburgern die Aussicht auf die reiche Erbschaft der Brzempsliden.

Das wichtigste Ergebnis der Schlacht bei Dürnkrut aber war für Rudolf der sichere Besitz der österreichtschen Länder. Nach der herrschenden Rechtsanschauung durste der König freilich die eingezogenen Reichslehen nicht selbst behalten. Mit Zustimmung der Reichssürsten belehnte er daher zwischen dem 16. und 22. Dezember 1282 in Augsburg seine beiden Söhne Albrecht und Rudolf mit Desterreich, Steiermark, Kärnten, Krain und der windischen Mark. Kärnten, dessen Heichslehen war, desse in der Belehnungsurkunde vom 27. Dezember nicht

mitgenannt. Am 1. Februar 1286 wurde es dem Grafen Meinhard II. von Görz-Tirol übertragen, der den Habsburgern während der letzten Kämpfe zur Seite gestanden und das Land bereits verwaltet hatte. Fand auch für die österreichischen Länder eine Doppelbelehnung statt, so setzte doch eine Hausordnung hier fest, daß Albrecht, Hudolfs ältestem Sohne, und seinen Nachsolgern die alleinige Herrschaft vorbehalten blieb. Damit war die habsburgische Hausmacht geschaffen, war Rudolf nicht nur dem Namen, sondern auch der Macht nach deutscher König.

Sollte für das auf dem neuen Donaureich beruhende deutsche Königstum eine neue Zeit der Machtentwickelung anbrechen, dann war es notwendig, dem deutschen Reiche eine die Zentralgewalt stärkende Verfassung zu geben und die Erbfolge einem der österreichischen Herzöge zu sichern.

Das Reich selbst war ja kein Staat mehr, nicht einmal im mittelalterlichen Sinne. Das früher so umfangreiche Reichsgut war zum allergrößten Teil verloren, der geringe Rest meist verpfändet. Allgemeine Reichssteuern gab es nicht, der Reichsheerbann war in Verfall geraten. Doch war das Bedürfnis nach einer festen Reichsverfaffung nicht vorhanden. Weber die wirtschaftlichen Verhältnisse noch die politische Lage des Landes haben fie damals geforbert. Fürften und Städte ließen fich daran genügen, baß man wieder einen allgemein anerkannten König hatte: an eine weitere Organisation hat man nicht gebacht. So haben nicht einmal die Kurfürsten, die bei Rudolfs Wahl zum erstenmal als geschlossene Korporation bevorrechteter Fürsten auftraten, an einer planmäßigen Begründung ihrer Berrschaft burch Beschräntung ber königlichen Macht gearbeitet, auch wenn fie mahrscheinlich den König vor der Wahl verpflichteten, sich bei Berfügungen über das Reichsgut ihrer Zustimmung durch die sogen. Willebriefe zu versichern ). Auf der andern Seite mußten sie auch mit Rücksicht auf ihre Macht sich einer verfassungsgemäßen Stärkung des Königtums entgegenstellen. Mit Gewalt eine solche ins Leben zu rufen: dazu hatte Rudolf weder die Macht noch lag sie, so lange nicht die Erbmonarchie seinem Geschlechte gehörte, in beffen Interesse. So tam es benn, daß Rubolf teinen Bersuch machte, dem buntscheckigen Gefüge von territorialen Fürstentumern, das er bei seinem Regierungsantritte vorfand, eine Organisation im Sinne ber Steigerung königlicher Gewalt zu geben. Er ließ fich daran genügen, bas Reichsgut wieder ju gewinnen und die Reichsfteuern von neuem einauführen 10). Vor allem aber war seine Fürsorge der Wiederherstellung des Landfriedens gewidmet. Der Reichsfrieden, den Kaiser Friedrich II. 1235 zu Mainz erlaffen hatte, bot ihm für seine Edikte das Muster. Landfriedensordnungen maren feitdem zwischen einzelnen Standen, um ber Not ber Zeit zu wehren, häufig abgeschlossen worden. Rudolf hat auch hier nicht das Recht, wonach die Aufrechterhaltung des Friedens Reichssache war, für sich in Anspruch genommen, da sich die Anschauung feftgeset hatte, daß den Reichsftänden die Uebung des Landfriedens zukomme. Die Reichsftande zur Aufgabe biefes Rechtes zu zwingen, fehlte ihm die Macht. Er war es zufrieden, wenn er die Landfrieden gebot und einsette, wenn fie unter seinem Namen zu stande kamen, und wenn ihm ein gewisser Gin-fluß auf sie zustand. Erst später ging er dazu über, auch Landsriedensordnungen für das ganze Reich zu verkunden 11). Freilich haben biefe Landfriedensbundniffe ihre Beftimmungen nur felten erfullt. Der Baffenlärm im Reiche wollte trot allebem nicht verstummen. In Schwaben

mußte Rudolfs Landvogt, Graf Albrecht von Hohenberg, mit dem kühn aufftrebenden Grafen Eberhard dem Erlauchten von Wirtemberg fampfen, ohne daß die Reichsgewalt Erfolge erzielt hätte. Das ehrgeizige Machtstreben des Erzbischofs Siegfried von Köln wurde selbst durch ein erfolgreiches gewaffnetes Einschreiten bes Königs im Jahre 1282 nur vorübergehend aufgehalten. Es war ein Glück für Rudolf, daß der Erzbischof im Jahre 1288 in den schweren und verlustreichen Krieg um das Erbe des Herzogs Walram von Limburg verwickelt wurde und am 5. Juni 1288 bei Worringen durch den Herzog von Brabant und die mit ihm verbundene Kölner Bürgerschaft eine schwere Niederlage empfing. Bern mußte 1289 mit Waffengewalt zum Gehorsam gezwungen werben. In bemselben Jahre zog Rubolf mit einem großen Heere gegen die Grafen von Burgund, Savopen und Pfirt und andre burgundische Barone ins Feld. Es gelang ibm, feinen gefährlichften Gegner, ben Grafen Otto von Burgund, gur Huldigung zu nötigen, aber die Anerkennung der Reichsgewalt blieb in biefem fühmestlichen Teile bes Reiches boch nur eine außerliche. kriegerischen Unruhen, die Nord- und Mittelbeutschland heimsuchten, griff Rudolf nicht ein 12). Nur die Fehden im Sause Wettin suchte er zu schlichten. Ende des Jahres 1289 begab er fich felbst nach Erfurt, wo er fast ein Jahr verweilte. hier in Thuringen legte er die Streitigkeiten zwischen Berren und Fürsten nach Möglichkeit bei und befestigte den Landfrieden durch Berftorung der Raubburgen und Beftrafung des adligen Raubgefindels. gludte ihm aber dabei auch, für das Königtum einen Gewinn davonzutragen: das Pleignerland mit Altenburg, das im Pfandbesitze der Wettiner stand, brachte er wieder an das Reich zurück.

Durch mannigfache Förberung und Begünftigung, insbesondere durch seine undarmherzige Strenge gegen das wegelagernde Raubrittertum, hat sich Rudolf den Ruhm eines Freundes der Städte erworden, aber in seiner Politik solgte er doch nur den Bedürfnissen des Augenblicks. Als er den Fürsten, namentlich den Bischöfen, auf Kosten der Städte weitgehende Zugeständnisse machte, schwand die Begeisterung, die seine Wahl begrüßt hatte, und als er dann die Reichsstädte zur Zahlung von Steuern heranzog, kam es in den Städten zu Aufständen 13). Wohl wurden diese niedergeworfen, aber der Versuch, die Reichsstädte zu einer Anerkennung ihrer Steuerpsticht zu zwingen, war als gescheitert zu betrachten: der König mußte sich zustrieden geben, wenn es ihm gelang, sich mit jeder einzelnen Reichsstadt

über die Höhe ihrer Jahressteuer zu einigen.

Die halben Erfolge, die Rudolf in der Regierung des Reiches davontrug, wiesen ihn immer wieder auf den Ausdau seiner Hausmacht, als die sicherste Grundlage seiner königlichen Stellung und der Zukunft seines Hauses. Seine dynastischen Pläne haben dabei häusig gewechselt. Wie er seine Söhne Albrecht und Rudolf mit den österreichischen Herzogtümern belehnt hatte, so trug er sich eine Zeitlang mit dem Plane, die Belehnung seines Schwiegersohnes Karl Martell von Neapel mit dem Arelat durchzusehen und seinem Sohne Hartmann das Herzogtum Schwaben und die Nachfolge im Reiche zu verschaffen. Als dann am 30. März 1282 die sizislanische Besper stattsand und Karls von Anjou Reich schwer erschütterte, dachte er daran, seinen eigenen Sohn Rudolf mit dem Arelat auszustatten. Auch hier sind ihm keine Erfolge beschieden gewesen. Wenn er nach dem Sturze König Ladislaus' IV. am 31. August 1290 mit zweisellosem Unrecht Ungarn als

ein erledigtes Reichslehen einzog und seinem Sohne Albrecht übertrug, so geschah dies wohl weniger in der Absicht, in Ungarn festen Boden zu gewinnen, als mit Hilfe des willkürlich vorgegebenen Rechtes Zugeständniffe zu erhalten: war doch an eine Unterwerfung der Ungarn, welche Andreas III. zum König erhoben hatten, nicht zu denken.

So hat der König unablässig für die Größe seines Hauses sich ge-muht. Er hat im Often des Reiches ihm die Stellung gegründet, die ihm mit der Beit einen erheblichen Ginfluß auf die Geschicke bes Reiches gemahren und damit eine gebeihlichere Ordnung der deutschen Berhältniffe herbeiführen mußte. Um seinem Hause die glücklich errungene Größe zu sichern, suchte er es durchzusehen, daß schon während seiner Regierung einer seiner Söhne zu seinem Nachfolger gewählt werde. Anfangs hatte er die Nachfolge seinem zweiten Sohne, seinem Liebling Hartmann, zugebacht. Als diefer im Jahre 1281 bei einer Rheinfahrt den Tod in den Fluten des Stromes gefunden hatte, wünschte er seinen Jungftgeborenen Rubolf zu seinem Nachfolger gewählt zu seben. Doch auch biefer ftarb schon im Dai 1290. Run fah fich ber König genötigt, seinen altesten Sohn Albrecht, an beffen Erhebung er schon früher gelegentlich gebacht hatte, für ben beutschen Thron zu bestimmen. Den ersten Versuch, die Kurfürsten für seinen Plan zu gewinnen, machte er 1290 auf dem Reichstage zu Ersurt, aber vergeblich. Wenige Monate vor seinem Tobe erneute er am 20. Mai 1291 auf bem Hoftage zu Frankfurt feine Bemühungen, aber bei Albrechts Machtftellung und herrischer Sinnesart vermochten fich die Bablfürsten über das Berlangen bes Königs nicht zu einigen, und Aubolf mußte bie Berfammlung schließen, ohne seinen Bunsch erfüllt zu sehen. Bald barauf, am 15. Juli 1291, ift er in Speier geftorben.

1) Die Wahl Andolfs von Habbburg. In Betracht konnten bei der Bestung des Thrones zunächst kommen Friedrich der Freidige von Thüringen, durch seine Mutter Margarete ein Enkel Friedrichs II., Alphons X. und Ottokar, durch ihre Mütter Enkel Philipps von Schwaben, aber als Kognaten des skufischen Hauses waren sie für den Bapst nicht annehmbar (vgl. Grauert, Zur Borgeschichte der Bahl Rudolfs v. Habsdurg, Histor. Jahrbuch XIII). Bon größter Bichtigkeit war die Frage der Wahl jedenfalls für Ottokar von Böhmen und den Pfalzgrafen Herzog kudwig von Oberbayern, da sie beide große Romplere von Reichzgut in ihre Gewalt gedracht hatten, die am besten durch die Krone selbst geschützt werden konnten. Beide haben daher den Bunsch die Krone selbst geschützt werden konnten. Beide haben daher den Bunsch die konnels, auf den Thron des Reiches zu gelangen. Wenn ein böhmischer Chronist jener Zeit (Annal. Ottokar., MG. SS. IX, 189) berichtet, daß Erzdischof Engelbert von Köln dem Böhmenkönig in Prag die Krone angedoten, dieser sie aber abgelehnt habe, so ist nicht einmal mit Lindner (Deutsche Gesch. unter H. u. 2. I, 18) anzunehmen, daß der Erzdischof sie für seine Berson angedoten hat, sondern daß es sich nur darum handelte, über Ottokars Hallung sich zu unterrichten oder seine Zustimmung und Mitwirtung zur Wahl zu gewinnen (Lorenz I, 420, Ant. Müller 12, Bachmann, Gesch. Böhmens I, 611). Bei der Wachtstellung, die Ottokar erreicht hatte, war kaum eine Aussicht für ihn, die Zustimmung der Bahlsürssen au gewinnen. Daß er sich um die Krone bemüht hat, sieht außer Zweisel (Breßlau, Zur Borgeschichte der Bahl Rudolfs v. H. R.; De. G. XV, 59). Mit der kurie hat er deshald verhandelt. Warum er aber in satalistischer Rude zuletzt die Dinge ihren Lauf gehen ließ, ist schwer zu erklären. Für Pfalzgraf Ludwig wirtte Erzbischof Werner von Rünnberg. Doch auch diese Kandidatur erwieß sich als aussichtslos, vermutlich weil die Wähler von vornherein einig waren, kein Mitglied einer der alten mächtigen berzoglichen Kursürsten der Siegsried von An

Habsburg in Borschlag gebracht. Siegfried war im Reiche wenig bekannt. hörte dem Norden an, der seine eigenen Wege ging, mahrend Rudolf seine Macht gerade in jenen Gegenden hatte, auf denen damals vornehmlich der Reichsgedanke ruhte. Dazu sprach für seine Wahl bei mehreren Wählern seine staufsiche Ber-gangenheit. Auch seine Standesgenoffen, die zahlreichen Grafen und Herren, deren Interessen er teilte, mußten sich von seiner Wahl befriedigt sühlen, da sie von ihm einen kräftigen Schuß gegen fürstliche Gewaltthat erwarten durften. Besonders eifrig wirkte für ihn sein Freund und naher Berwandter Burggraf Friedrich von Rürnberg. Erzbischof Werner, der Rudolf auf einer Reise nach Rom kennen gelernt hatte, und vor allem Pfalzgraf Zudwig, der durch die Aussicht auf die Verschieden. lernt hatte, und vor allem Pfalzgraf Ludwig, der durch die Ausssicht auf die Berehelichung mit einer Tochter Rudolfs gewonnen wurde, beschloffen für die Erhebung des Habsburgers einzutreten. Ihnen schloß sich Herzog Johann I. von Sachsen-Lauenburg an, den die Berheißung einer andern Tochter Rudolfs für seinen Bruder Albrecht der habsburgischen Kandidatur geneigt gemacht hatte. Schon am 11. September 1278 einigte man sich zu Boppard, wo die Erzbischöse von Mainz und Köln, der Pfalzgraf und vielleicht auch Herzog Johann von Sachsen anwesend waren, über die Berson des Habsburgers. Ueber die Bedingungen, unter denen man zu seiner Wahl schreiben wollte, haben wir, von den Geberedungen, von der Bestätigung der Privilegien und Besitzungen der Wähler und von dem Ersat ihrer Wahlstosten abgesehen, keine sichere Nachricht. Doch ist es wahrscheinlich, daß man dem neuen König kräftige Handhabung des Landfriedens und Wiedergewinnung des entfremdeten Reichsgutes zur Pflicht machte und insbesondere, um einer künftigen Verschleuberung des Reichsgutes vorzubeugen, bestimmte, daß der König in Jukunst nur eniremoeten Reichsgutes zur psicht machte und insolondere, um einer tunstigen versschleiberung des Reichsgutes vorzubeugen, bestimmte, daß der König in Zukunft nur mit kurfürstlicher Zustimmung über Reichsgut rechtskräftige Verfügungen erlassen dürfe. (Lindner, Deutsche Gesch. unter H. u. L. I. 28 läßt die Frage nach den Bedingungen staatsrechtlicher Art offen. Angenommen werden sie von Red lich 358 und Herzberg-Frankel, bezweiselt von Zisterer 48.) Daß sich aber das Kurfürstenkollegium bierbei von bem bewußten Streben habe leiten laffen, das Königtum von fich abhängig gu machen, lagt fich nicht erweisen. Am Wahltage, den der Erzbischof von Maing auf ben 29. September festgesetzt hatte, fanden sich die vier rheinischen Kurfürsten, Herzog Johann I. von Sachsen-Lauenburg, Markgraf Johann II. von Brandenburg, ferner zwei Bertreter des Herzogs Heinrich von Niederbayern und der Bischof Bertholb von Bamberg als Abgefandter Ottofars neben vielen andern Fürften und Großen ein. Bei ber Wahlhandlung traten die Rurfürften zum erstenmal als eine geschlossene Rorporation auf. Ueber das Entstehen des Aurfürstenkollegiums ist bisgeschlössen Korporation auf. Ueber das Entstehen des Kurzurgentollegums zit disher troß ber lebhaft geführten Untersuchung keine befriedigende Lösung gefunden
worden. Streitig sind die Gründe und die Beranlassungen, die zur Bilbung
eines Rollegiums bevorrechteter Wähler geführt haben, der Zeitpunkt, in dem sie
nachweisbar einsetz, und die Gründe, die bei der Bevorzugung einiger Reichsfürsten vor den übrigen den Ausschlag gegeben haben. Streitig ist auch, ob der
Sachsenspiegel Eikes von Repgow (ca. 1284), der den Erzbischöfen von Mainz, Trier
und Köln, den Pfalzgrassen, den Herzog von Sachsen und den Markgrassen von
Brandendurg als die ersten an der Kur bezeichnet, das Mahlrecht des Königs von Böhmen aber leugnet, das gewohnheitsmäßige Verfahren enthält ober eine Theorie, die auf die Prazis umgestaltend gewirkt hat, streitig ist, wie die Stelle im Sachsenspiegel überhaupt zu verstehen ist, und mit welchem Recht die Jahl dann auf sieden erweitert wurde. Bon älteren Erklärungen abgesehen, so wollte Lorenz (Die siedente Kurstimme dei Rudolf I. Königswahl, Sizungsber. der Wiener Mad. XVII, S. 175) die Kirche zur Quelle des Rechts der Kurstisten und bestähen. arti, S. 170) die Artigie auf Lineue des Neiglis der Kursurften machen und des zeichnete speziell das Schreiben Urbans IV. an die Wähler König Richards vom 81. August 1268 als das entscheichne Einsetzungsdekret. Schirrmacher (Die Entstehung des Kurfürstenkollegiums, 1878) ließ das Kurfürstenkollegium durch ein förmliches Reichsgeses auf einem Tage zu Frankfurt im Jahre 1209 ins Leben gerufen werden. Willmanns (Die Reorganisation des Kurfürstenkollegiums, 1878) verligte werden. Britmanns (Die Veorganijation des Kurjufpentouegiums, 1875) verlegte diesen gesetzischen Aft auf einen Würzburger Reichtag desselben Jahres und glaubte, daß es sich nur um die Wiederausnahme einer alten Berfügung Gregors V. gehandelt habe. Daß von einem gestgeberischen Aft nicht die Rede sein tann, unterliegt keinem Zweisel mehr (vgl. Langhans, Die Fabel von der Einsetzung des Kursürstenkollegiums, 1875; Wait, Die Reichstage zu Frankfurt a. M. und Würzdurg 1208 und 1209, D. F. XIII; Meyer in d. Mitt. aus der Hist. III, 129; Winkelmann, Histor. Zeitschr., 1874). Wait, (Götting. S. A. 1859, S. 641, Vers.-S. VI) legte den Erzäntern entscheidende Bedeutung für die Gebhardt, Handbuch ber beutschen Geschichte. I. 2. Aust.

Ausbildung des Bahlrechts ihrer Inhaber bei und hielt feine Ansicht auch gegen bie Ginwurfe Sabides (Kurrecht und Erzamt der Laienfürsten, Progr. v. Schulpforta, 1872) feft. Meyer, Winkelmann u. v. a. ftimmten ibm gu. Dagegen betonte Beiland (Ueber bie beutschen Königswahlen im 12. und 18. Jahrh., D. F. XX, 805) im Anschluß an die altere Meinung von Phillips (Die deutsche Konigs-wahl, Berm. Schr. III), daß bas Recht ber weltlichen Kurfürsten auf ein Borwahl, Berm. Schr. III), daß das Recht der weltlichen Kursürsten auf ein Borstimmrecht der alten Stammesherzöge zurückginge, und erst mit dem Berschwinden der Stammesherzogtümer auf die Erzämter als zu einem theoretischen Notbehelf geführt habe. Im Gegensat zu seinen Borgängern hat dann Harnack (Das Kursürstenkollegium dis zur Mitte des 14. Jahrh., 1883) das Kollegium als ein Produkt der historischen Entwickelung hingestellt, zu dem die Ausdildung eines besonderen Reichsfürstenstandes, das Borstimmrecht gewisser Fürsten als Ehrenrecht, der Ginfluß der Kurie, die einen engeren Kreis von Fürsten leichter beherrschen zu können glaubte, wie einzelne Greignisse, vor allem die Wahl von 1198 beigetragen haben. (Dagegen im einzelnen Quidde, Die Entstehung des Kursürstenkollegs, 1884; Tannert, Die Entwickelung des Borstimmrechts unter den Etausen, 1884.) Denselben Weg wie Harnack ist Maurenbrecher (Gesch, der deutschen Königswahlen, 1889) gegangen, der ebenfalls dei Ber Bahl von 1198 einselt, insbesondere den Theorien großen Einssus auf die Wandelung des Wahlrechts zuschreibt. Zu einer Theorien großen Einfluß auf die Wandelung des Wahlrechts zuschreibt. Zu einer anbern Auffassung gelangte Lindner (Die beutschen Königswahlen, 1898). Indem er von dem Bahlvorgang ausging, tam er zu der Unsicht, daß eine eigentliche Bahl mit Abstimmung gar nicht stattgefunden, sondern sich die Großen über die Berson des Königs geeinigt, und dann der Erzbischof von Mainz als Elektor den Gewählten verkündet habe. Alle Anwesenden hätten ihm dann durch die Laudatio Treue gelobt. verkündet habe. Alle Anwesenden hätten ihm dann durch die Laudatio Treue gelodt. Nicht die Abstimmungsordnung sei in der Folge abgeändert worden, sondern die Zahl der Elektoren, indem man dem Mainzer zwei geistliche und drei welkliche Elektoren zur Seite stellte. Nach der im Sachsenspiegel abgeschlossenen Theorie soll Pfalzgraf Ludwig 1257 diese Einrichtung ins Leben gerusen haben. Gleichzeitig mit Lindner sprach sich Kirchhöfer (Zur Entstehung des Kurkollegiums, 1898) wieder sür die Gerleitung des Kurkollegiums von einer kleineren Anzahl vorstimmender Fürsten aus und betonte dabei den Einsluß der Kurie, die für die Bestellung bestimmter Bahlzeugen eingetreten sei. Mit Recht machte jedoch Seeliger (Neue Forschungen über die Entstehung des Kurkollegs, M. J. De. G. XVI, 1895) gegen Kirchösser namentlich geltend, daß die Annahme eines Borstimmrechtes bestimmter Fürsten sich nicht erweisen lasse, und gegen Lindner, daß eine Ubstimmung thatjächlich siattgefunden habe, und daß Lindner die Beantwortung des Kerrpunks der Frage, wie aus dem bebeutungslosen Amt der Elektoren das wichtige Kurrecht sich gebildet habe, schuldig geblieden sei. Lindner (Ueber die Entstehung des ber Frage, wie aus dem bedeutungslosen Amt der Elektoren das wichtige Kurrecht sich gebildet habe, schuldig geblieden sei. Lindner (Ueber die Entstehung des Kursürstentums, M. J. De. G. XVII, 1896) hat hierauf namentlich zu erklären versucht, wie die Wahlverkündigung in eine bestimmte rechtlich krästige Gestalt gebracht und einem Kollegium von geistlichen und weltlichen Fürsten übertragen worden sei. Doch vermag auch er nicht zu erklären, warum gerade Pfalz, Sachsen und Brandendurg gewählt wurden. Breßlau (Zur Gesch. der deutsch. Königswahlen, Deutsche Zeitschr. f. Gesch. N. F. II, 1897/98, S. 112) weist auf Aehnlichteiten in der Form der Königswahl (1250—1850) mit denen der Bischosswahlen hin. Doch hören wir nicht, daß es sich um 1250 um die Einführung eines neuen Wahlversahrens gehandelt hat. Seeliger (Forsch. über das Entstehen des Kurtollegs, Deutsche Zeitschr. sür Gesch. N. F. II, 1897, Monatsbl. und Histor. Viertelzighrssicht. I, 1890) hat sich dann nochmals gegen Lindners Elektor und seine Deutung der Laudatio gewandt und die Erzämtertheorie sür die annehmbarste Hopothese erklärt. Doch hat Lindner (Der Elektor und die Laudatio bei den Königswahlen in Frank-Doch hat Lindner (Der Elektor und die Laudatio bei den Königswahlen in Frankreich, M. J. De. G. XIX, 1898) seine Auffassung des Elektors als des Wahlverkunders aufrechterhalten. Ihm stimmt zum Teil bei E. Mayer (Deutsche und franz. Bersassungsgesch., 1899, II, 386), der im übrigen an einer der Verklindigung vorhergehender Abstimmung festhält. Noch einmal hat Lindner seine Meinung dargelegt (Der Pergang bei den beutschen Königswahlen, 1899). Hier leugnet er insbesondere das Eindringen des geistlichen Rechts in das Wahlversahren, gesteht aber zu, daß eine Abstimmung stattgesunden habe. Eine allseitig befriedigende Erklärung über das Entstehen des Kurstiktenkollegiums ist auch durch Lindners Arbeiten nicht ber beigeführt worden. Daß ber Böhmentonig ein Mahlrecht habe, wurde 1273 nicht mehr bezweiselt, da seine Borganger thatsachlich die Kur ausgeübt hatten. Die böhmische Stimme ist jedoch nicht abgegeben worden. Anstatt dessen ist Bayern ein-

getreten. Nach Bieland (D. F. XX) murbe die bohmifche Stimme einfach befeitigt und dem Pfalggrafen zugewiesen, um ihn für Rudolfs Erhebung zu gewinnen. Scheffer-Boichorft (Zur Gesch. der pfälzisch-bayer. Kur, S.-B. der Münchener Alad. 1884) glaubt, daß Ottokar ausgeschlossen worden und eine bayerische Kur gebildet worden sei, die Deinrich von Bayern mit dem Pfälzer ausgeübt habe. Auch Redlich (Die Anfänge 345) ift ber Ansicht, daß Ottokar von ber Bahl ausgeschlossen worden sei. Nach Zifterer S. 25, A. Müller (Gesch. ber böhm. Kur von der Wahl Audolf I. bis zur Wahl Karl V., 1. T., S. 21), Bachmann (Gesch. Böhmens I, 618) handelte es sich weber um eine Vergewaltigung Böhmens noch auch um einen böhmischayerischen Kurstreit, sondern um einen Notbehelf. Da die Vertreter Ottokars sein Wahlrecht nicht ausüben wollten, und den Wählern an der Zahl Sieben viel lag, o ließen sie Herzeg Heinrich von Bayern mitwählen, der bereits dei der Erhebung Richards von Cornwallis seine Kurstimme neben seinem Bruder Ludwig abgegeben hatte, und, weil abwesend, jetz seine Stimme dem Bruder überließ. Hierauf sompromittierten die Kurstürsten auf den Pfalzgrasen Ludwig, und dieser ernannte am 29. September Kudolf von Harderg unterrichtet worden, der ihm die Bedingungen der Kursürsten überbracht hatte. Er machte sogleich mit dem Bischof von Vasels, gegen den er gerade damals im Felde lag, einen Wassenstillstand, entließ seine Aruppen und eilte nach Frankfurt, wo er schon am 2. Ottober eintras. Am 24. Ottober wurde er mit seiner Gemahlin Gertrub in Aachen gekrönt. Nach Zifterer S. 25, A. Müller (Gesch. der bohm. Kur von ber Bahl Rudolf I.

tober wurde er mit seiner Gemahlin Gertrud in Aachen gefront.

2) Die Aufänge des habsburgischen Hauses pflegte man früher in möglichst frühe Zeit zurückzusühren. So Guillimann, Habsburgica, 1605. Herrgott, Genealogia diplomatica augustae gentis Habsburgicae, 1787—88. Bignier, La veritable origine des très-illustres maisons de l'Alsace, de Lorraine et de Habsbourg, 1649. Eccarb, Origines serenissimae ac potentissimae familiae Habsburgo-Austriacae, 1721. In neuerer Zeit begnügte man sich den in den Acta sun dationis Murensis monasterii [hersg v. Kiem in den Quellen zur Schweizer Gesch. III.] genannten, in der zweiten Hälfte des 10. Jahrhunderts lebenden Guntram den Reichen als den nachweisdar ältesten Ahnherrn der Habsburger hinzustellen. [So Huber, Rudolf von Habsburg vor seiner Thronbesteigung, 78. v. Liebenau, Zur Frage über die Ans. d. Habsburg im Jahrb. der k. k. heraldischen Gesellsch. Abler in Wien, 85.] Jüngst haben nun wieder Krüger [Zur Hertunst der Habsburger, Jahrb. für Schweiz. Gesch. XIII, 88] und Gist [Der Ursprungsder Hauser Zähringen und Habsburg, a. dems. D.] den Nachweis zu sichren unternommen, daß Guntram der Reiche identisch sein dem im Jahre 952 wegen Hochverrats verurteilten Grasen Guntram, dem Sohn Hugos von Egisheim sonl. Eist, Guntrammus comes. F. D. G. XXVI]. Da man annimmt, daß das Haus Egisheim von dem uralten elsässischen Geschlechtes wieder die Merovingerzeit hinauf bourg, 1649. Eccarb, Origines serenissimae ac potentissimae familiae Habsburgo-Alter des habsburgifchen Gefchlechtes wieder bis in Die Merovingerzeit hinaufgerückt. Als erfter Stammvater wurde bann Archinoald, Majordomus in Neuftrien und Burgund († 657/59), anzusehen sein, beffen Entel Ebico I. von König Chilberich II. bas Herzogtum Elsaß erhielt. Daß es fich aber babei nur um eine Sppos rich II. das Herzogtum Elsaß erhielt. Daß es sich aber dabei nur um eine Hyposthese handelt, wird von Schulte (Zur Hert. der Habsburger, M. J. De. G. X, 88] nachgewiesen. — In der ersten Hälfte des 11. Jahrhunderts sinden wir Guntrams des Reichen Enkel, die Söhne Kanzelins (Lanzelins), Bischof Werner I. von Straßburg, Radbot, Graf im Alettgau, und Rudolf, den Gründer des Alosters Ottmarsheim, mit zahlreichen Eigengütern, zum großen Teile früherem Besitze der Ediconen, im Elsaß angeseisen. [Vgl. Schulte, Studien zur ältesten und älteren Geschichte der Habsburger und ihrer Bestigungen vor allem im Elsaß, M. J. De. G. VII, VIII.] Wernher I. und sein Bruder Radbot, der Stifter von Muri, erbauten der Ueberlieferung nach in den Besitzungen an der untern Reuß und Nar, dem "Eigen", welche nach Arüger (a. a. D. S. 548) erst durch die Vermählung Guntrams des Reichen mit der Erbtochter der Familie der Lantolde an das habsdurgische Gesschlecht gekommen sein sollen, eine "Wehrburg oder Warbturg" der Gabichtsdurg oder Habsdurg, nach welcher sich Radbots Sohn, Werner I. († 1096) zuerst Graf von Kabsdurg nannte. Stetig ist seit dieser Zeit die Macht der Habsdurger angewachsen. Werner II. erscheint unter der Regierung Lothars III. (1185) bereits im Besitze der Landgrasschaft Oberelsaß. Außer vielen Gütern im Elsaß und Nargau gehört ihm namentlich Luzern und seine ganze Umgedung. Sein Sohn Albrecht III. gehört ihm namentlich Luzern und seine ganze Umgebung. Sein Sohn Albrecht III. erbte von den verwandten Grafen von Lenzburg, welche 1172 ausstarben, aus-gebehnte Besitzungen in den jetzigen Kantonen Luzern und Unterwalden und wurde

1180 vom Raiser mit der Grafschaft im Zürichgau, die sich vom Rheine sübwärts bis über Schwyz ausdehnte, belehnt. Als er 1199 stard, gehörten die Habsburger zu den mächtigsten Familien Schwabens. Unter Albrechts III. Sohn Rudolf I. wurde die Herrschaft Lausenburg erworben. Die Unterstühung, welche Rudolf Fried-

wurde die Hertschaft Laufenburg erworben. Die Unterstützung, welche Kudolf Friedrich II. bei seinem Auftreten gegen Otto IV. gewährte, trugen ihm außerdem die Berleihung der Grafschaft im Aargau ein. Nach seinem Tode (1282) teilten seine beiden Sohne das Erbe. Albrecht IV., der Fründer der älteren habsdurgischen Linie, erhielt den wichtigeren Teil, die Güter im Aargau mit der Habsdurgischen Linie, erhielt den wichtigeren Teil, die Güter im Aargau und gemeinschaftlich mit der jüngeren oder laufenburgischen Linie, die sein Bruder Rudolf II. begründete, die Frasschaft im Jürichgau und die Bogtei über Murdach.

3) Audolf III., Graf von Habsdurg, Albrechts IV., des Gründers der älteren habsdurgischen Linie, und der Gräfin Heilwige von Kiburg Sohn, der Begründer der Größe seines Haufe gehoben. Seit 1289, wo sein Bater auf einem Juge in das heilige Land ftarb, begann er selbständig auszutreten. Stausschaft gesinnt wie kein Bater, blieb Rudolf in dem bald darauf ausdrechenden Kampfe zwischen dem Kaifertum und dem Kappstum den Hohenstaufern treu. Er geriet deshalb mit der Nebenlinie Habsdurg-Laufenburg und seinem Oheim Hanne, sein Land mit dem Jnterditt belegt. Trozdem erwies er Konrad IV. treue Dienste und auch den letzen Interbift belegt. Tropbem erwies er Konrad IV. treue Dienste und auch den letzen Sprößling bes staufischen Geschlechtes, ben unglücklichen Ronrabin, hat er noch im Jahre 1267 über die Alpen dis nach Berona begleitet. Während des Interregnums war er unermublich bestrebt, seine Besitzungen und seinen Ginfluß zu vergrößern. Die zahlreichen Kämpfe, in welche er beshalb verwickelt wurde, erwarben ihm den Auf eines tapferen Soldaten und umsichtigen Felhherrn und machten seinen Namen nuch in entsernten Teilen des Reiches bekannt. Als sein Oheim, Hartmann von Kidurg, im Jahre 1264 kinderloß stard, nahm Rudolf dessen Güter und Herrschaften von der Reuß dis zum Bodens und Wallenstädter See mit den Burgen Kidurg und Baden, mit den Städten Winterthur, Frauenseld und Diessenhosen, der Landgrafschaft im Thurgan und der Vogtei über das dem Kloster Seckingen gehörige Thal Glarus in Besit, ohne sich um die begründeten Ansprüche der Witwe des Verstoren oder des Reiches zu bekümmern, und behauptete sie nerfolgreichem Kampse. So helfaß Rudolf als er 1278 zum Könige aemählt wurde, weit ausgebehnte Sigens So besaß Rudolf, als er 1278 zum Könige gewählt wurde, weit ausgebehnte Eigen-güter und die Grafschaftsrechte im Oberelsaß, Aargau, Zürichgau und Thurgau. Bohl konnte er an Hausmacht nicht mit den herzoglichen Familien wetteisern, aber es beruhte boch auf einer falschen Borftellung, wenn ihn manche damals als einen armen Grafen bezeichnet haben. Drei Sohne und sechs Töchter entstammten seiner Che mit Gertrud (Anna) von Hohenberg. Sie sicherten ben Bestand bes Geschlechtes und verhießen neue Berbindungen dem habsburgifchen Saufe. — Ueber fein Meußeres und seinen Charatter berichtet bas Chron. Colmariense [M.G. SS. XVII, 240]: "Erat hic vir longus corpore, habens in longitudine 7 pedes, gracilis, parvum habens caput, pallidam faciem atque longum nasum, paucos habebat crines, extremitates vero habebat parvulas atque longas, vir in cibo et potu et in aliis moderatus, vir sapiens et prudens et cum maximis divitiis in summa tamen semper extitit paupertate. Aehnlich schilbert ihn der Mönch von Fürstenselbe Bohmer [Fontes I, 1]: "Hic fuit ab adolescencia bellicosus, vir prudens et potens et nichilominus fortunatus, procere statue, torto naso, vultum habens gravem, cuius gravitas virtutem animi predesignabat." In Schwaben erfreute er sich, zumal bei den Bürgern, großer Beliebtheit. Man wußte viel von seinen tapseren Thaten und klugen Ratschlägen zu erzählen, prieß ihn aber dabei als ein Muster frommer Ritterlickeit. — [Dierauer, Gesch. der Schweiz. Eidgenossenschließen]. I, 87. Huber, Rudolf von Habsburg

vor seiner Thronbesteigung, 78.]
4) Die Revindikation bes Reichsgutes. Gemäß der mahrscheinlich von ihm eingegangenen Berpflichtung ift Rubolf eifrig bemuht gewefen, Die in der Zeit bes Interregnums verloren gegangenen Reichsguter wiederzugewinnen. Schon auf seinem ersten, im Dezember 1278 zu Speier abgehaltenen Hoftage erging die all gemeine Berordnung, baß alles ufurpierte Reichsqut herausgegeben werden muffe, und wurde den Bögten und Beamten befohlen, das Reichsgut allenthalben auf-zusuchen, festzustellen und entfremdetes wieder einzuziehen. Auf dem Reichstag zu Rürnberg im November 1274 wurde alsdann der Beschluß gefaßt, daß der König bie Guter bes Reiches, die Raifer Friedrich por feiner Abfegung inne gehabt, ober die sonst dem Reiche ledig geworden, ihm aber gewaltsam entsremdet worden waren,

bie sonst dem Reiche ledig geworden, ihm aber gewaltsam entsremdet worden waren, wiedergewinnen milste, und folche, die sich der Jerausgade widerseiten, mit Macht dagu winge. Jundcht sollte dieser Beschust ihm das Verdt geden, gegen Ottoch einguschen und der Verlagen der Verlagen. Dassen der Verlagen de Lander ber römischen Kirche und ihrer Bafallen angreifen und auch in ihnen ohne papftliche Erlaubnis tein Recht in Anspruch nehmen. Zugleich wiederholten fie bas schon Ende Dezember 1278 von Rudolf gegebene Bersprechen eines Kreuzzugs zur Befreiung des heiligen Landes. Dagegen bat Alfons um Anerkennung als König, während er zugleich in Italien, wo sich ihm Genua, Berona, Ufti, Pavia, Mantua, Rovara und die mailändischen Ghibellinen unter Wilhelm von Pusterla anschlossen, mit bewaffneter Hand auftrat, um die Rechte des Kaisertums gegen-über den Ansprüchen des Königs von Neapel zu vertreten. Ottokar socht zu-gleich die Bahl Rudolfs wegen Nichtberückligung der bohmischen Stimme an, verfprach bem König Alfons seine Hilfe und sette fich zu seinen Gunften mit ben italienischen Ghibellinen in Berbindung. Die Bermittelungsversuche bes Papftes

in der Frage des öfterreichischen Erbes, zu denen Rudolf im Juli seine Zustimmung gegeben hatte, suchte er durch das Anerdieten eines Kreuzzuges zu vereiteln, nach bessendigung erst der Papst des Schiedsrichterants walten sollte. Troz der gewandten Vertretung der Interessen Ottokars durch Bischof Bruno von Olmützließ Papst Gregor in Beiterführung seiner Politik, dem deutschen Reiche Frieden zu schaffen und einen Kreuzzug zu stande zu bringen, Alsons sallen und legte ihm am 11. Juni 1274 nahe, auf das Reich zu verzichten. Nachdem er dann im August den Versuch, einen Ausgleich zwischen Kudolf und Ottokar herbeizussühren, als aussschtzlos ausgegeben hatte, sprach er am 26. September 1274 die Anerkennung Rudolfs als römischen Königs aus. Wie diese Anerkennung aufzusassen, ist sieden Konigs aus. Wie diese Anerkennung aufzusassen, sich nach Busson, Gesch. von der Wiederherstellung und dem Versalle des heil. röm. Reiches V, 5, Lorenz II, 45, Heller 56, Lindner, Deutsche Gesch. unter H. u. L. 1, 29, Zisterer 111, Bachmann, Gesch. Böhmens I, 621, während Engelmann 59, Rodender Jur Gesch. eines deutsch. Erbreichs im 18. Jahrh., M.J. De. G. XVI, 36 an eine Approbation im rechtlich kanonistischen Sinne denken. Richtig ist, daß, wenn auch die Form eine sehr milde war, der Alt doch einer Approbation nach Wirkung und Wert sall gleich kam [Otto 36]. Die gewünschte Berisprechungen kaisertum war damit auch noch nicht ausgesprochen. Sie ersolgte erst am 15. Februar 1275 unter der Bedingung, daß der König als solcher erst die Bersprechungen erneuere, die er gegeben hatte, suchte er burch bas Anerbieten eines Kreuzzuges zu vereiteln, nach bamit auch noch nicht ausgesprochen. Sie erfolgte erst am 16. Februar 1276 unter ber Bedingung, daß der König als solcher erst die Bersprechungen erneuere, die er vor seiner Bestätigung gegeben hatte. Mit der Anerkennung Rudolfs war der beutsche Thronstreit entschieden. Alsons, der, durch einen Einfall der Sarazenen in sein Erbland bedroht, seine italienischen Pläne hatte ausgeben müssen, fügte sich im Juli 1275 der Entschiedung, ohne daß man von ihm noch eine ofsizielle Berzichtleistung forderte. Es wurde ihm deshalb am 28. Juli von Gregor ein Zehnt der Kirchen seines Reiches zur Bekämpfung der Sarazenen überlassen. Ottokar war nach der Anerkennung Rudolfs zur Unterwerfung ermahnt worden. Die Kaiserkrönung war der Berhandlungen im Februar 1275 bereits sur den I. Kovember desselben Jahres in Aussicht genommen worden, aber Audolf, der an Geldmitteln Mangel litt und den entscheiden Baffengang mit Ottokar ins Auge sassen muste, zögerte, sein Bersprechen einzulösen. Im Ottober 1275 traf er mit Gregor X. in Lausanne zusammen. Bei dieser Gelegenheit beschwor der König am 20. Oktober nicht nur die Verpflichtungen, die seine Gesanden in Lyon verdrefte kotten Gelegenheit der Ausgestellen und Verdrechen und Ve tober nicht nur die Verpstichtungen, die seine Gesandten in Lyon verbrieft hatten, sondern gelobte auch, im nächsten Jahre nach Italien zur Kaisertrönung zu kommen, die auf den 2. Februar 1276 angesetzt wurde, und nahm zugleich zum Zeichen des Gelübdes einer Fahrt nach dem heiligen Land das Kreuz aus der Hand des Papstes. Den Kreuzzug zu einer bestimmten Frist anzutreten, verspsichtete er sich nicht, doch herrschte wohl darüber kein Zweisel, das der Beginn sehr dalb der Kaisertrönung zu solgen habe. Schon am 10. Januar 1276 starb aber Gregor. Rudolf vermochte daher zunächst, undehindert von Rom, seine weiteren Ziele zu versolgen. Nach der Unterwerfung Ottokars kam er auf den Gedanken eines Komzuges und der Unterwerfung Ottokars kam er auf den Gedanken eines Komzuges und der Areuzsahrt zurück. Hierbei waren nun einige Schwierigkeiten zu erledigen. Rudolf hatte in der Romagna wie in der Lombardei den Treueid für das Reich fordern lassen. Schon Gregor hatte — wenn auch nicht mit Recht — dagegen geltend gemacht, das die Komagna der Kirche gehöre, und seine Rachfolger verlangten, das die Bewohner der Komagna wieder ihres Sides entlassen würden. Zudem hatte Clemens IV. im Jahre 1268 Karl von Anjou zum Generalvikar des Keiches über Toscana ernannt, und war jener Senator Koms geworden. Um jedes seinbliche Zusammentressen der Reichsgewalt mit dem Könige geworden. Um jedes feinbliche Zusammentreffen der Reichsgewalt mit dem Könige Neapels zu verhüten, wünschte die Rurie, daß Rudolf sich vor dem Ausbruche zum Kömerzuge mit Karl friedlich außeinandersetze und dieser Friede durch ein Chebündnis zwischen einer Tochter Rubolfs und einem Enkel Karls Hestigkeit erhalte. Rubolf zögerte eine Zeitlang. Ja, im Jahre 1278 führte er einen Gevertrag zwischen Sourchs I. von England Tochter und seinem Sohne Hartmann, dem er die Krone von Deutschland und Burgund zugedacht hatte, herbei. Offenbar wollte er die engslische Berbindung gegen König Karl von Neapel, den Herrn der Provence, verwerten. Aber der Ausbruch des Kampses mit König Ottokar und nach dessen endigung das Bedürfnis, die in Deutschland gewonnene Stellung in Eintracht mit der Kurie zu festigen, machte ihn gegen die Forderungen Nikolaus' III. gestigiger. Nachdem das Senatoramt nicht wieder verlängert worden war und am 24. September 1278 der König Neapels das Reichsvikariat in Toscana der Kirche überantwortet hatte, leistete Rudolf am 14. Februar 1279 seierlich auf die Rechte des

Neiches an der Romagna Verzicht. Er gab damit auf, was thatsächlich verloren und ohne die schwersten, die Ruhe Deutschlands von neuem gefährdenden Kämpse nicht wieder zu gewinnen war. Auf Bunsch Ritolaus' III. wurde die Ausssöhnung Deutschlands mit Neapel durch ein Sebedindnis bekräftigt. Rubolfs Tochter Clementia wurde als Gattin für Karl Martell, Karls Enkel, ausersehen. Der Plan ist auch aufgetaucht, Rudolf sollte Karl Martell mit dem Arelat belehnen. Vielleicht kam deshalb Rudolf auf den Gedanken, zum Ersaße seinem Sohne Hartmann neben der Krone ein neu zu gestaltendes Herzogtum Schwaben zu verschaffen. Am 28. März 1280 erhielt König Karl von Neapel die Belehnung mit der Provence und Forcalquier unter sehr günstigen Bedingungen. Mit Hils der Kurie waren somit alle Hindernisse, die dem Romzug entgegenstanden, aus dem Bege geräumt worden. Auch hat die Kurie die Gerrichastsansprüche des Königs in Tuscien den dortigen Auch hat die Kurie die Herrschaftsansprüche des Königs in Tuscien den dortigen Gewalten gegenüber unmittelbar unterstützt. Im Anschlusse an eine Angabe des Ptolemaus Lucensis hat Busson, Die Joee des deutschen Erdreiches und die ersten Hadd, phil. Ph. 881, die Vermutung Habsburger (Sigungsber. der Wien. Atad., phil.-hift. Al. Bd. 88), die Vermutung ausgesprochen, Kitolaus III. habe Kudolf zugesichert, ihm seine Hift zur Berwandlung Deutschlands in eine Erbmonarchie zu gewähren, falls jener in eine Trennung des Arelats und Italiens von Deutschland willige. Das ein solcher Plan bereits unter Urban IV. (1261—1264) im Kreise kurialer Politiker erwogen worden ist, hat Rodenberg, Jur Gesch. der Idee eines deutschen Erbreiches (M. J. De. G., XVI, 1895), nachgewiesen. Ob aber Kitolaus wirklich diesen Plan ernsthaft ausgriff, bleibt höchst zweisellsaft. Man braucht nicht gerade die Rachricht des Ptolemäus in das Gebiet der Sage zu verweisen (Lindner, Deutsche Gesch. unter den H. u. L. I., 42). Sie mag das Ergednis von Schlüssen darstellen, die man aus dem Verhalten des Papstes gezogen hat (Giese 74). Mit Rikolaus' Rachfolger, Honorius IV. (seit 20. Mai 1285), trat Rudolf sosort in diplomatischen Verkehr und nahm dabei die Verhandlungen über die Romsahrt wieder auf. Hir Maria Keinigung 1287 war die Krönung in Aussicht genommen. De es Kudolf an Geldschlie, sollte die deutsche Kirche für die Kosten herangezogen werden. Zu diesem Zwede sandt der Rapst im Oktober 1286 den Kardinaldischof Johann von Lusculum als Legaten nach Deutschland. Das Gerücht war damals weit verbreitet, der Papst wolle das Königstum vom Kaisertum durch die Gründung einer erblichen deutschen Königsberrschaft trennen und damit die kursürkliche Oligarchie schabigen culum als Legaten nach Deutschland. Das Gerücht war damals weit verdreitet, der Rapst wolle das Königtum vom Kaisertum durch die Gründung einer erblichen Genigkhen Königsberrschaft trennen und damit die kursürstliche Oligarchie schädigen (Heighen Königsberrschaft trennen und damit die kursürstliche Oligarchie schädigen (Heighen Ernerbung der Kaiserschaft begründet war, und od Rudolf diesen Plan thatsächlich erwog, läßt sich nicht erweisen. Rur das eine steht seit, das Rudolf im zahre 1286 die Erwerbung der Kaisersone und die Erwählung seines Sohnes Albrecht zum deutschen Könige ins Auge sasse (Lopsch), zur deutschen Verlassung der Kaisersone und die Erwählung seines Sohnes Albrecht zum deutschen Könige ins Auge sasse (Lopsch), zur deutschen Verlassung des kauseichen Kaisen der die Gelbsorderung seine Aberen M. Büdingers 1898, vgl. auch Pawlick, aber die Gelbsorderung sür den Kömerzug wurde auf dem am ist. März 1287 in Bürzdurg eröffneten Nationalsonzil von der deutschen Geistlichkeit abgelehnt. Nach Hönzzug eröffneten Nationalsonzil von der deutschen Geistlichkeit abgelehnt. Nach Hönzzug zur den König auch mit Risolaus IV. (1289) Verhandlungen wegen eines Komzugs angeknüpft. Aber auch sie blieben ersolglos, da es Kudolf an Mitteln gebrach und der Rapst tein Interesse an der Frage nahm. Rudolf an Mitteln gebrach und der Rapst tein Interesse an der Frage nahm. Rudolf an schlichen Geschach und der Kaiserkonen nicht ausgegeben. Benn im Anschlüß anspätere Dueulen, wie Johann v. Büsterthur, Johann v. Viktring und Matth. v. Reudurg, Lorenz, Deutsche Sesch. I. 81, 37, 56 sf. behauptet hat, Rudolf habe mit Rücksche aus ihr des Justandes Franklich ins Auge gesaßt, so entspricht dies nicht den Thatsachen (Vusserhaltsche) erseniches der ihr den Glanz der Kaiserkone, die das durch mancherlei materielle Borteile bot, war er nicht wennyschaftlichen auf den Flassen eines Keiches, weniger durch die Krüffichten auf den Besten, der Allessen erweitern Bilden kauch in Verlassen zur dererstelle Borteile bot, war er nicht wennysche A

stehen und seine und der Kirche Besitzungen von König Philipp zu Lehen nehmen. 1290 ging die bisher reichsunmittelbare Stadt Avignon in den Besit der Anjou Die Herren ber Dauphine wurden von ihnen mit den Landschaften Bap und Embrun belehnt und traten damit in enge Berührung mit der französischen Machtfphäre. Lyon konnte seit 1292, wo Philipp einen besonderen Beamten als Bertreter seiner und der Bürgerschaft Interessen mit skändigem Wohnsige in der Stadt bestellte, als vom deutschen Reiche losgelöst betrachtet werden. Auch Pfalzgraf Otto IV. von Burgund (seit 1279) hegte durchaus französische Reigungen. 1281 erward Philipp IV. das Schutzecht über Toul. Provence und Forcalquier waren durch die Verleihung an das Haid Anjou dem Reiche so gut wie entstremdet. In den Niederlanden wurde ein langandauernder Kampf gut wie entfremdet. In den Medertanden wurde ein tangandaterndet kannty zwischen Johann II. von Avesnes, Grafen von Hennegau, und Guido von Flandern um den Besitz Flanderns geführt. Trat Rudolf auf Johanns Seite, so unterstützte Philipp bessen Gegner Guido. König Rudolf hatte dem Sohne Karls I. von Neapel, Karl II., und später dem Enkel Karl Martell, dem Gemahl der Habsburgerin Clementia, das Königreich Arelat zu Lehen überlassen wollen. Alls es aber am mentia, das Königreich Arelat zu Leben überlaffen wollen. Als es aber am 30. März 1282 zur sizilianischen Besper tam und Karls von Anjou Reich in den Grundfesten erschütterte, bachte er baran, seinem Sohne Audolf, bem er nach Hartmanns frühem Tobe die beutsche Krone zuwenden wollte, das Arelat zu verschaffen. Mber zur Bildung des neuen Königreiches unter deutscher Oberhoheit ist es nicht gekommen. Im Jahre 1288 beschäftigten ihn Kämpfe mit dem Grafen Reinald von Burgund und dem Grafen von Savoyen. Um einen festen Halt im Südwesten zu gewinnen, vermählte sich ber König 1284 nach Gertrubs Tod mit Jabella ober Clisabeth, der Schwester Roberts, des Herzogs des französischen Burgunds, und belehnte seinen Schwager mit der Dauphiné. Dieser Schritt hatte nicht den erwünschten Ersolg, dem Robert hielt sich zu seinem Lednsherrn, dem französischen König. Alls ber Reichsvafall Pfalzgraf Otto von Burgund eine bem capetingischen Königsshause nahe verwandte Prinzessin heimführte und für die erhaltene Aussteuer Philipp IV. seine halbe Grafschaft zu Pfande setzte, während er jede Aufsorderung des deutschen Königs, seine Pfalzgrafschaft zu Lehen zu nehmen, trotzig und bestimmt zurückwies, zog Rudolf im Juli 1289 mit Heeresmacht gegen Besancon und zwang den Pfalzgrafen zur Lehnshuldigung. Trotzem schloß schon am 9. Juni 1291 Otto ben junachft vermutlich geheim gehaltenen Bertrag von Evreur, wonach burch eine Heirat seiner Lochter Johanna mit dem französischen Thronerben oder dem zweiten Sohne Philipps IV. je nach Umständen die ganze Pfalzgrafschaft oder ein Teil dersselben an das Haus Capet kommen sollte. So hat die Politik Rudolfs an der selben an das Haus Capet tommen sollte. So hat die Politit Rudolfs an der Südwestgrenze Deutschlands keine dauernden Erfolge errungen. [Heller, Deutschland und Frankreich in ihren polit. Bez. vom Ende des Interregnums dis zum Tode Rudolfs v. H., 74. Wertsch, Die Beziehungen Rudolfs von Habelts zur zur dem Kurie dis zum Tode Rifolaus' III., 80. Brosien, Der Streit um Reichssslandern in der zweiten Hälfte des 13. Jahrh. Progr. des Sophien-Gymn. in Berlin, 84. Bergengrün, Die polit. Beziehungen Deutschlands zu Frankreich während der Reg. Adolfs von Rassau, 84. Ulanowsti, Reues urkundt. Material zur Gesch. Ottokars v. B., M. J. De. G., VI. Fournier, Le royaume d'Arles etc., Rev. des quest. histor XXXIX. Busson, 3u Nikolaus III., M. J. De. G., VII. Engelmann, Der Anspruch der Päpste auf Konsirm. u. Approd. der deutschen Königsw., 86. Franke, Beitr. zur Gesch. Johanns II. vom Hennegau, Westdeutsche Zeitschr., Ergänzungsh. V, 89. Deussen, Die nöhenng u. Publikation der deutschen Königswahlen (1879). Muth, Die Beurkundung u. Publikation der deutschen Königswahlen (1881). Zierer, Gregor X. und Rudolf v. Habsdurg in ihren beiderseitigen Beziehungen, 1891. Giese, Rudolf v. Habsdurg und die römische Raisertrone, 1898. Walter, Die Politik der Rurie unter Gregor X., 1894. Otto, Die Bez. Rudolfs v. H. Papsplit Gregor X., 1895.] Papft Gregor X., 1895.]

9) Ottokar II. von Böhmen, Sohn Wenzels I. und der Kunigunde, der Tochter Philipps von Hohenstaufen, geboren um 1230, König seit dem 22. September 1258, einer der hervorragendsten Fürsten seiner Zeit, hatte die mit dem Sturze des hohenstaussischen Geschiechts eintretende Schwäche des Reiches benutzt, um eine Ländermacht in seiner Hand zu vereinigen, wie sie vor ihm noch kein Reichsfürst besessen hatte. Das Erbe der 1246 mit Herzog Friedrich dem Streitbaren ausgestorbenen Babenberger, die Herzogtimer Desterreich und Steiermark, nahm er, als die Versuche der Staufer, diese Reichslehen ihrem Hause zu erhalten, nach Friedrichs II. Tode gescheitert und diese Lande sich selber überlassen worden waren, Ende des Jahres 1261

mit hilfe eines Teiles bes öfterreichischen Abels und geforbert burch bie Rirche in Bestis. Um die dynastischen Gesühle der Oesterreicher zu befriedigen und wohl auch einen Teil der reichen babenbergischen Allodialgüter zu gewinnen, heiratete Ottokar am 11. Februar 1252 die Babenbergerin Margarete, die Witwe König Heinrichs (VII.), obwohl sie fast doppelt so viele Jahre zählte als er. Die Chehindernisse (Berwandtschaft und das geistliche Aleid, das Margarete genommen) beseitigte Papst Innocenz IV., wofür Ottokar und sein Bater sich zu verpflichten hatten, im Streite der Rirche mit ben Staufern bem Papfte treu zu bleiben und Wilhelm von Holland beizustehen, von dem Ottokar die Lehen nehmen follte. Auch König Bela IV. von Ungarn erhob Ansprüche auf das Erde der Babenberger. Es kam darüber zum Streit. Im Frieden von Ofen am 3. April 1254 mußte Ottokar unterm Einflusse Papsies Steiermark mit Ausnahme jenes Teils, der nördlich des Semmering und des von diesem westwärts die nach Bayern sich hinziehenden Gebirgs kag, dem Ungarnkönig überlassen. Im Binter 1254/55 nahm Ottokar an einem Kriegszuge nach Preußen teil, gelangte aber nur die zum Pregel. In jene Zeit, Sommer 1254 bis August 1255, fällt der von Erzdischof Konrad von Köln geförderte Plan, Ottokar an Stelle Wilhelms zum römischen König zu wählen. [Busson, Ueber einen Plan an Stelle Wilhelms zum römischen König zu wählen. [Busson, Ueber einen Plan an Stelle Wilhelms v. H. Die Quellen hiefür sind 8 Briefe eines Anhangs zu des Mag. Ludolf Summa dietaminis. Busson hielt die Briefe sine Anhangs zu des Mag. Ludolf Summa dietaminis. Busson hielt die Briefe sür Stlübungen eines mit den Berhältnissen bekannten Diktators. Ihm folgte Cardauns, Konrad v. Hochstaden, 1880. Dagegen betrachten sie Ulrich, Gesch, des röm. Königs Wilhelm v. H., 1882 und Hinze, Das Königtum Wilhelms v. H., 1885 als authentisches Quellenmaterial. Sches sichorst, Ueber den Plan einer Thronumwälzung in den Jahren 1254 u. 1255, M. H. De. G. VI. und Döhmann, König Wilhelm v. H., dier hein. Erzdischöse und der Neuwahlplan von 1255, 1887 sind zu der richtigen Ansicht zurückgekommen, wonach es sich um Stillbungen über ein in den allgemeinen Umrissen bekanntes Thema handelt.] Auf Alexanders IV. Gebot vom 28. August 1255 ließ man den Plan einer Neuwahl fallen. In der Folge konnte Ottokar sein Gebiet Ungarn erhob Ansprüche auf bas Erbe ber Babenberger. Es tam barüber zum ließ man ben Blan einer Neuwahl fallen. In ber Folge tonnte Ottokar fein Gebiet Gin Streit, ber zwischen bem erwählten und vom Domfapitel entfesten Erzbischof Philipp von Karnten und dem an seiner Statt erhobenen Ulrich von Sektau um das Erzbistum Salzdurg entbrannte, ließ Herzog Ulrich von Karnten, Philipps Bruder, und Ungarn die Wassen gegeneinander erheben, und da Ottokar seinem Karntner Verwandten Beistand leistete, den Kampf von neuem entbrennen. Unzusseichen mit der ungarischen Herschaft, übertrugen Ende 1259 Abel und Städte der Steiermark die Herrichaft über ihr Land dem Böhmenkönige. Wohl versuchten die Ungarn einen Angriss auf die Länder Ottokars, aber sie wurden am 11. Juli 1260 dei Kroissenbrunn, unweit Marchegg, entschiedend geschlagen und sahen sich gezwungen, im Frieden von Preßburg auf das Babenberger Erbe zu verzichten. Sobald sich Ottokar im Besitze Desterreichs und Steiermarks gesichert sah, ließ er aus dynastischen Rückschen seine Ehe mit Margarete im Ottober 1261 für nichtig erklären, weil sie früher das Gelübbe der Keuschheit abgelegt und dann über ein Jahr in Bürzdurg als Nonne gelebt habe, und vermählte sich mit Kunigunde, der Enkelin Belas IV. Wahrscheinlich in der Absicht, sich noch einen andern Rechtstitel auf die österreichsischen Herzogtümer zu verschaffen, trat er in Verbindung mit Richard von Cornwallis, der ihn am 9. August 1262 mit Desterreich und Steiermark belehnte, Erzbischof Philipp von Karnten und bem an seiner Statt erhobenen Ulrich von von Cornwallis, der ihn am 9. August 1262 mit Desterreich und Steiermart belehnte, freilich in einer Form, welche mehr eine Anerkennung bes Befitzitanbes aussprach, freilich in einer Form, welche mehr eine Anersennung des Besthatades aussprach, als ein wirkliches Recht gab, denn die Belehnung geschah ohne Justimmung der Kürften und nur brieflich, und ohne daß Ottokar den Lehnseid leistete, durch den nach Reichsrecht die Belehnung erst rechtsverdindlich wurde. Sine weitere große Erwerdung gelang dann dem Könige, ebenfalls auf Grund eines sehr fragwürdigen Rechts, mit der Besitzergreifung von Kärnten und dessen Abenländern Krain und der windischen Mark. Wohl hatte der letzte Herzog Ulrich von Kärnten, durch seine Mutter ein Enkel Ottokars I. von Böhmen, im Podiebrader Bertrag von 1268 den Rühmerkänig zum Erhen seiner Länder einnesket aber est wiederingen dies nicht Vällter ein Entel Ottolats I. don Bogmen, im podebrüder vertrag den 1208 bein Böhmenkönig zum Erben seiner Länder eingesetz, aber es widersprach dies nicht nur der Bestimmung Herzog Bernhards, des Baters Ulrichs, wonach, salls Ulrich sinderloß stürbe, ihm sein jüngerer Bruder Philipp, der erwählte Erzdischof von Salzdurg, solgen solle, und der bereits im Jahre 1249 erfolgten gemeinsamen Bestehnung beider Brüder durch König Wilhelm, sondern auch der herrschenden Anschauung, daß kein Fürst ein Herzogtum eigenmächtig einem fremden Fürsten überstragen könne. Zudem sehlte es nicht an Widerspruch unter dem niederen Abel des Landes gegen die böhmische Herrschaft, und auch Herzog Heinrich von Bayern und

Belas IV. Sohn Stephan V. bezeugten Luft, Ottokar entgegenzutreten. Aber nach Mirichs Lob (27. Oktober 1269) setzte sich dieser, wenn auch nicht ohne Wiberspruch zu finden, in den Besitz der Karntner Lande. Dem früheren Erzbischof von Salzburg, Philipp von Karnten, hatte er zum Patriarchate von Aquileja verholfen. Als dieser sich dort nicht zu halten vermochte, ließ Ottokar durch Ulrich von Dürnholz das Kapitel und den friaulischen Abel zwingen, für die Dauer der Grledigung des Patriarchates ihn selbst zum Generalhauptmann des Landes zu wählen. Jett gab auch Philipp seine seindselige Haltung auf und ließ sich mit der Bürde eines "beständigen Statthalters in Kärnten" absinden. Schon 1266 hatte sich Ottokar in den Besitz des freien Reichsgebietes von Eger zu setzen gewußt, indem er auf Grund einer Urfunde Richards von Cornwallis, welcher 1265 alle rechts vom Rheine gelegenen Reichsgüter Ottotars Aufficht anvertraute, über bas Egerland eine Schuthoheit in Anspruch nahm, welche dieses mit der Zeit völlig unter böhmische Herr-schaft brachte. Mit Ungarn hatte er nach den Karntner Streitigkeiten am 8. Juli schaft brachte. Mit Ungarn hatte er nach den Kärntner Streitigkeiten am 8. Juli 1271 Frieden geschlossen. Seine Verwandtschaft mit dem Hause der Arpaden veranläste ihn aber, sich in die Wirren, welche nach dem Tode Stephans V. 1272 in Ungarn ausbrachen, einzumischen. Es kam deshalb 1278 zum Kriege. Ottokar rückte dis Raab vor, alles Land unterwersend. Ohne daß es zu einer entscheidenden Schlacht gekommen wäre, kehrte er im Oktober nach Böhmen zurück. Damals im Herbst 1278 stand Ottokar auf dem Gipfel seiner Macht. Alle seine Nachbarn waren gedemüktigt oder seine Bundesgenossen. Bom Riesen und Erzgebirge dehnte sich sein Reich dis zur Abria aus und umfaßte den größeren Teil des heutigen cisleithanischen Oesterreich. Ottokars thatkräftige Handhabung der Herrschaft stellte in den erworbenen Ländern Frieden und Wohlstand wieder her. Die Künste sanden eifrige Bsiege. Der sehbelustige Abel wurde durch die Zerstörung vieler Buraen nieders Pflege. Der fehbelustige Abel wurde burch die Zerstörung vieler Burgen niedergehalten, der Klerus und die Städte durch Berleihung zahlreicher Privilegien für die Regierung gewonnen. Das Rechtswesen wurde neu geordnet, die Executive ftreng gehandhabt. In seinen Erblanden hat Ottokar viel für die Hebung des Bürgertums gethan, indem er zahlreiche Deutsche ins Land zog und eine ganze Reihe von vorherrschend deutschen Städten planmäßig neu gründete oder ältere Ansiedelungen mit deutschem Rechte ausstattete. Handel, Industrie und Bergbau erhielten hierdurch einen mächtigen Aufschwung. Auch die Riederlassung deutscher Bauern in Böhmen hat er in jeder Beise gefördert. Durch die Kolonischen und die Kründung und die Kründung und die Kründung und die Kründung und die scher Bauern in Böhmen hat er in jeder Weise gefördert. Durch die Kolonisation und die Gründung von Städten mit ausgedehnter Autonomie wurden die disherigen sozialen und politischen Zustände des Landes wesentlich geändert. Gefülzt auf die aufblühenden Bürgerschaften, wuchsen die Einkünste und die Macht des Königtums. Der Einfluß des großen Abels wurde zurückgedrängt. Rein Bunsder, wenn daher in seinen Reihen Abneigung gegen den König entstand. Ottokars Aeußeres und seinen Charakter schildert das Chron. Colmar. (M. G. 55, XVII, 245): "Hie erat juvenis pulcer, susco colore, statura mediocriter longa, pectore magno, ore amplo, fortis, sapiens, eloquentia sapientes et philosophos precellens." Günstig beurteilt ihn auch der Abt Otto von Königsssal (Chron. aulae regias I, 2—4). Er nennt ihn einen "Fürsten voll männlichen Ernstes, von Jugend auf erfüllt von der Erkenntnis, daß erst treffliche Thaten wahren Abel verleihen, bemüht, sein Reich weise zu regieren, Gesehe und Ordnungen im Innern zu begründen und zu hande weise zu regieren, Gesehe und Ordnungen im Innern zu begründen und zu hand-haben und nach außen die Grenzen siegreich zu erweitern." Ein tapferer Streiter, aber tein großer Felbherr, ein kluger Rechner, aber tein weitblidender Staatsmann, nutte er die Ohnmacht Deutschlands aus, um fein bohmisches Reich zu vergrößern. Um die Raifertrone selbst zu gewinnen, gebrach es ihm an Entschlöffenheit. So-balb ihm mit der Wiedererhebung bes deutschen Reiches ein ebenbürtiger Gegner gegenübertrat, war es mit seinem Glück vorbei. — [Emler, Regesta dipl. necnon gegenübertrat, war es mit seinem Glück vorbei. — [Emler, Regesta dipl. necnon epistol. Bohemiae et Moraviae, 82, vol. II. Ulanowsky, Keues urkundl. Material zur Gesch. Ottokars II. v. Böhm. M. J. De. G. VI. Bgl. Palacky, a. a. D. II. Dubick, a. a. D. V. Lorenz, Deutsche Gesch. I. Krones, Die Herrsch. A. Ditokars II. von Böhmen in Steiermark, 74. Huber, Ottokar II. in N. D. B. XXIV.; die steier. Keimchronik und das österr. Interregnum. M. J. De. G. IV.; Gesch. Desterreichs I. Redlich, Die Anfänge K. Kudolsk I. M. J. De. G. X.]

7) Das Rechtsversahren gegen König Ottokar und die Begründung der habsburgischen Monarchie. Solange Ottokars Macht bestand, war Rudolf auf seinem Throne steitig bedroht: sie galt es zu beschünken. Schon bei seinem Regierungsantritt sand Rudolf unter Ottokars nächsten Nachdarn einen Gegensah vor, den er sür seine Bolitik nukbar machen konnte. Ottokar hatte sich vielsach an den in seinen

für seine Politik nutbar machen konnte. Ottokar hatte sich vielfach an den in seinen

neu erworbenen Ländern liegenden Bestigungen der Erzbischöse von Salzburg und ber Bischöfe von Regensburg und Paffau vergriffen. Rubolf versprach am 4. August 1274 biesen Kirchenfürsten Beistand, am 28. November Schabenersay. Zugleich hatte 1274 biesen Kirchenfürsten Beistand, am 28. November Schabenersa. Zugleich hatte sich in den adligen Kreisen der österreichischen Länder gegen die böhmische Herrschaft eine nationale Opposition gebildet, die nur des Anstoßes von außen bedurfte, um in offene Empörung umzuschlagen. Nur die Städte hielten, wie es schien, größtenseils zu Ottokar. Der Aufstand brach noch im Jahre 1275 los, wurde aber nach verzweiselter Gegenwehr niedergeworsen. Die Bischofe von Regensburg und Passau wurden zum Frieden, der Erzbischof von Salzdurg zu Verhandlungen gezwungen. Inzwischen hatte Rudolf, der Anerkennung des Papstes sicher, Maßregeln getroffen, um die Macht seines Gegners zu zertrümmern. Sine rechtliche Handhabe für ein Einschreiten gegen Ottokar dot die Pflicht des Königs, das entstrembete Keichsgut wiederherzustellen, und die Pflicht der Keichsssürsten, ihre Lehen aus der Hand des briefe Kichards für Desterreich und Steiermark entbehrten, da eine Lehnsebriefe Kichards für Desterreich und Steiermark entbehrten, da eine Lehnsebriefe Kichards für Desterreich und Steiermark entbehrten, da eine Lehnsebriefe Richards für Desterreich und Steiermark entbehrten, da eine Lehnsebriechung und Etdesleistung nicht stattgefunden hatte, der rechtlichen Krast, und für Kärnten, Krain, Eidesleiftung nicht stattgefunden hatte, der rechtlichen Kraft, und für Kärnten, Krain, Portenau und Gger besaß Ottokar nicht einmal einen folchen Rechtstitel. Auf einem schwachbesuchten Reichstage zu Kürnberg im November 1274 wurde auf Rudolfs Alage das Weistum gesunden, daß der Pfalzgraf Richter sein solle, wenn der König gegen einen Reichsfürsten über dem Reiche und ihm zugefügte Undill Alage erhebe. Pfalzgraf Ludwig entschied hierauf, daß der König sich in Besig aller Reichsgüter seinen solle, welche Friedrich II. vor seiner Absetung inne gehabt habe. Auf eine zweite Klage Mudolfs wurde bestimmt, daß ein Keichssüsseh dabe. Auf eine zweite Klage Mudolfs wurde bestimmt, daß ein Keichssüsseh der ohne zwingende Not nicht binnen Jahr und Tag nach der Krönung von dem Könige sein Leben erbitte und nehme, seiner verlustig gehen solle. Daß Kudolf mit der ersten Klage an die österreichischen Herzogstimer dachte, liegt auf der Haudlf mit der ersten Klage nimmt bereits direkt Kücssich auf Ottokar und bedroht ihn mit Berlust seiner Leben. Auf die weitere Frage, was der König zur Unterdrückung der Ungehorsamen thun solle, erfolgte der Spruch, Ottokar solle für den 28. Januar 1275 nach Würzdurg vorgeladen werden, um sich wegen Ungehorsams zu verantworten. Damit wurde das Bersahren eingeleitet, aber dem Könige überlassen, es durchzussüssen. Ottokar stellte sich nicht. Daher belehnte Kudolf in Würzdurg bereits Philipp von Kärnten mit den Bestyungen, welche ihm von Keichs wegen gebührten. Da der Besuch des Keichstages sehr spärlich war, so wurde Ottokar zu einem neuen Reichstage nach Augsdurg für den schwachbesuchten Reichstage zu Rürnberg im November 1274 wurde auf Rudolfs Alage welche ihm von Neichs wegen gevuprien. Da der Sejuch des Neichsuges jest spärlich war, so wurde Ottokar zu einem neuen Keichstage nach Augsburg für den Mai 1275 vorgekaden. Her erschien zwar als Bevollmächtigter Ottokars Bischof Bernhard von Sekkau. Über da er wegen Richtberückschitztung der böhmischen Bahlskimme von neuem Einspruch gegen Rudolfs Bahl erhob, so sprach jest das Hofsgericht Ottokar auch die Reichslehen Böhmen und Mähren ab. Im Juli 1275 wurde die Acht über Ottokar ausgesprochen. Iwar nahmen die geistlichen Kurfürsten unter Barnars von Wesinz Lährung narüherzeiend, eine derhende Salkung an und fand von Acht über Ottotar ausgelprochen. Iwar nahmen die getstlichen Kursürsten unter Werners von Mainz Führung vorübergehend eine drohende Haltung an und fand Ottokar eine Zeitlang an Herzog Heinrich von Niederbayern, der nach dem Besig Desterreichs strebte, einen Anhänger, aber es gelang Rudolfs Politik, zur rechten Zeit die Gegensätze auszugleichen. Um 24. Juni 1278 kündigte er dem Böhmenkönig den Krieg an und verhängte über ihn und seine Anhänger die Reichsacht. Gleichzeitig entband der vielsach durch Ottokar geschädigte Erzbischof von Salzdurg die Unterthanen des Böhmen vom Side der Treue gegen ihren herrn und bedrohte sie, salls sie ihm Hilse leisteten, mit dem Banne. Im Herbste rückte Kudolf durch Bayern nach Wien vor, das er vom 18. Oktober an belagerte, während die mit ihm verdünderen Grasen Meinhard von Tirol und Albert von Götz Steiermark und Kärnten besetzten. Ottosar, der den der Donau durch Heinrich von Bayern gesickert besetzten. Ottokar, ber ben Beg an ber Donau durch Heinrich von Bayern gesichert glaubte und anfangs in Beftbohmen eine Defenfivftellung eingenommen hatte, hatte glaubte und anfangs in Westböhmen eine Desensivstellung eingenommen hatte, hatte sein Heer über Pilsen nach Oberösterreich geführt, um Audolf den Weg nach Wien zu verlegen. Er war zu spät gekommen. Wohl rückte er noch dis auf das Marchfeld vor, aber der Abfall in seinem Heere und drohende Empörungen in Böhmen ließen ihn auf die Entscheidung durch die Wassen verzichten und sich zum Frieden bequemen. Im Wiener Frieden vom 21. November 1276 verzichtete er auf Desterreich, Steiermark, Kärnten, Krain, die windische Mark, Portenau und Eger. Er behielt nur Böhmen und Mähren, womit er von Kudolf von Keichs wegen belehnt werden sollte. Shen zwischen dem böhmischen Thronerben Wenzel und Kudolfs Tochter Guta, wie zwischen Kudolfs Sohn Hartmann und Ottokars Tochter Kunigunde sollten der Eintracht größere Festigkeit geben. Darauf unterwarf sich Ottokar im Lager vor Wien am 25. Rovember und empfing von Rudolf

bie Belehnung mit Böhmen und Mähren. Auch mit Ladislaus IV. von Ungarn wurde der Frieden abgeschlossen. Er erhielt die ungarischen Landschaften, die Ottokar noch beseth hielt, zurück. — [Busson, Salzburg und Böhmen vor dem Kriege von 1276 im A. De. G. LXV, 84. Plische, Das Rechtsvers. Rud. v. Habsburg gegen D. v. B., 85. Zeisberg, Das Rechtsvers. u. s. w. im A. De. G. LXIX. Redlich, Die Ansange K. Rudolss. M. J. De. G. X, und Zur Gesch. der österr. Frage unter

R. Rudolf I. Das. Erganzungsbb. IV.]

8) Der Rrieg vom Jahre 1278 und bie Schlacht von Durnfrut. Die wiederholte Flickarbeit, welche auf Grund immer neuer Beschwerben Ottokars am Wiener Frieden vom 25. November 1276 vorgenommen werden mußte, zeigte eindringlich, daß man von einer definitiven, beibe Teile befriedigenden Gestaltung der bohmischman von einer besinitiven, beibe Teile befriedigenden Gestaltung der böhmischösterreichischen Dinge noch weit entfernt war. Bald mußte es bei Rudolf seststehen, daß ein neuer Ramps unvermeidlich sei. Er traf daher seine Maßregeln, um dem Wiederausbruche des Krieges nicht unvordereitet gegenüberzustehen. Bereits am Wil 1277 schloß Rudolf einen Bertrag mit König Ladislaus IV. von Ungarn, der durch die Weigerung Ottokars, die ungarischen Grenzgebiete zurüczzugeben, sich beeinträchtigt sah. Am 11. November veranstaltete er mit Ladislaus eine Zusammenkunft in Heimburg, dei welcher sich beide verpslichteten einander gegen den Böhmenkönig beizustehen und nicht einseitig mit ihm einen Wassenstülltand oder Frieden zu schließen. Ottokar blieb in seinen Zurüstungen hinter Rudolf nicht zurück. Er gewann die schlessischen und polnischen Fürsten, die Markgrafen von Brandenburg und Meißen und Serzog Heinrich von Niederbayern und knüpste Berbindungen mit Erzbischof Siegfried von Köln und anderen Reichsfürsten an, die auf die wachsende Macht Rudolfs eifersüchtig geworden waren. In den österreichischen die wachsende Macht Audolfs eifersuchtig geworden waren. In den öfterreichischen Landen hatte er mit dem Marschall Heinrich von Khuenring und dem Bürgermeister Valtram von Wien eine Empörung geplant, aber der Anschlag wurde noch rechtzeitig entdeckt. Nun rüftete Rudolf mit steigender Hast. Der Kriegshilse der Ungarn, seiner österreichischen Länder und der Großen des Reiches, mit denen ihn persönliche Beziehungen verbanden, war er sicher. Das Reich selbst nahm er nicht in Anspruch wie im Jahre 1276: behielt er boch auf solche Weise für den Fall des Sieges freie Hand. Ottokar selbst glaubte nach der Entbedung der für ven Fau des Seleges freie Hand. Ottokar selbst glaubte nach der Entbedung der für eine Erhebung in Desterreich geplanten Anschläge nicht länger warten zu dürsen. Ohne daß seine Zurüstungen vollendet gewesen wären, drach er am 27. Juni 1278 von Prag auf. Anstatt aber rasch und thatkräftig die Offensive zu ergreisen, verlor er die Zeit mit der Belagerung einzelner Grenzpläge. So gewann Rudolf die Möglichkeit, die Desterreicher, Steirer und Kärntner wie die Aruppen des Erzbischofs von Salzdurg heranzuziehen. Getter und Karniner ide die Tinpen des Explicios den Sazditg gerungigegen. Er war entschlossen, dem Böhmenkönig unverweilt entgegenzugehen. Kaum hatte er die Kunde erhalten, daß Ladislaus von Ungarn mit einem großen Heer des Preßburg über die Donau gegangen sei, als er am 14. August Wien verließ und nach Marchegg eilte. Her stießen noch Truppen aus dem Reiche zu ihm unter Führung des Bischofs Heinrich von Basel und des Burggrafen Friedrich von Rurn-Da Beinrich von Riederbayern ihnen die furzeste Strafe langs ber Donau verlegt hatte, so hatten sie einen Umweg, ber Burggraf sogar burch Eirol, machen muffen. Rubolf ließ Ottokar, der das tapfer verteidigte Laa belagerte, durch müssen. Rubolf ließ Ottokar, der das tapser verteidigte Laa belagerte, durch ungarische Reiterei angreisen und veranlaste ihn hierdurch nach Ausbedung der Belagerung nach der March vorwärts zu marschieren, die er dei Drösing erreichte. Dort aber machte der Böhmenkönig in seinem Lager zwischen Drösing und Jedensepeugen wieder Halt, vermutlich um detachierte Abteilungen an sich zu zieben. Rudolf entschloß sich nun, zur Offenstve überzugehen. Am 28. August setze das ungarische Heer die March und vereinigte sich mit Rudolfs Aruppen. Noch am selben Lage zogen die Berbündeten auf dem rechten Marchuser nordwärts die Stillfried und schlugen am oberen Beidenbache zwischen Dürnkrut und Stillfried ein Lager auf. Dier blieden sie während des nächsten Lages. Am 25. zogen sie weiter nordwärts und näherten sich dem böhmischen Lages so sehr, das sie es zu überblicken vermochten. Ottokar war Rudolf an schwerer Keiterei erheblich überlegen. Dazgegen verfügte Kudolf über die sehr zahlreiche leichte ungarische Keiterei, die, auch wenn sie im Rampse gegen schwere Kitterheere nicht verwendet werden konnte, im Fernkampse und bei der Verfolgung von großem Ruzen war. Am Morgen des 28. August ging Rudolf zum Angrist vor. Auf dem rechten Flügel kanden seine schweren schrereichischen, steirischen und beutschen Kitter, auf dem linken die Ungarn unter dem Palatin Matthias. Im Rücken blieb eine kleine Truppe schwerer Reiterei unter Ulrich dem langen Kapeller als Reserve zurück. Rach

längerem Kampfe machte sich die Ueberlegenheit der schweren böhmischen Reiter gegenüber Rubolfs rechtem Flügel geltend. Dieser wich von Jedenspeugen nach Dürnkrut zurück. Rubolf selbst wurde beim Ueberschreiten des Weidenbaches, nachs dem sein Pferd erstochen worden war, zu Boden geworfen, jedoch von dem Thurgauer Ritter Heinrich Walter von Ramswag vor Gesangenschaft gerettet. In diesem Augenblick vermutlich ersolgte der geschlossen Anstrum der Reserve Rubolfs, der die rechte Flanke der weit vorgedrungenen bohmischen Reiterei traf und zugleich mit einem neuen Angriff der sich sammelnden österreichischen und deutschen Ritter die Gegner von der Ruczugslinie nach Norden ab und oftwärts nach der March brängte. Da inzwischen die Ungarn Ottokars rechten Flügel zurückgeworfen hatten, so löste sich das Böhmenheer in Flucht auf. Ottokar wurde nach tapferem Kampse gefangen genommen und dann von persönlichen Gegnern ermordet. Die Rampfe gesangen genommen und dann von persönlichen Gegnern ermorbet. Die energische Verfolgung des geschlagenen Heeres verwandelte die Niederlage in völlige Vernichtung. [Köhler, Die Schlacht auf dem Marchfelde. F. D. G. XIX. XXI. VI. VI. Der Krieg von 1278 und die Schlacht bei Dürnkrut im A. De. G. LXII. Und M. J. De. G. II. Röhler gegen Vusson in Verzug auf die Schlacht auf dem Marchfelde in den F. D. G. XIX, XXI. W. J. De. G. III, 82, und Entwickelung des Kriegswesens der Kitterzeit II (1886). Dazu Lorenz in der Histor. Zeitschr., Vd. 42.]

<sup>9</sup>) Die Wisseriese. Unter den letzten Hohenstausen sinden wir nicht mehr bloß als Rechtsrat der Krone, sondern als politischen Kat überhaupt, und zwar in der Art eines Verfassungsinstituts zur Unterstützung und Kontrolle der königserat, dessen das consilium principum, den Fürstenrat. Neben diesem steht ein Königszat, dessen Mitglieder selten dem Fürstenstande angehören, immer aber den höheren Schichten der Nation entnommen werden. Er beruhte auf dem versönlichen Bes Schichten ber Nation entnommen werben. Er beruhte auf bem persönlichen Bebürfnis des Königs, besser unterrichtet und beraten zu sein. Für seine Ratgebung sehlte es an Schranken: er wurde gefragt, wenn man es für zweckmäßig bielt. Mit dem Erstarken der fürstlichen Sewalten mußte Hand in Hand gehen die Erweiterung des fürstlichen Einstusses auf die Krone. Ürsprünglich hatten die Fürsten nur das Borrecht gehabt, die Krone im Reichsgericht zu beraten, dann aber wurde dieses Borrecht ausgedehnt auf das Gebiet der Reichsgeüterpolitit und Reichsverwaltung, Borrecht ausgebehnt auf das Gebiet der Reichsgüterpolitik und Reichsverwaltung, namentlich soweit diese mit politischen Interessen verknüpft war. Weiter aber sand eine Bertiesung des fürstlichen Einflusses statt. Wie disher der König nicht notwendig an den Rat der Fürsten gebunden gewesen, so begann sich jest das Recht der Beratung zum Rechte der Zustimmung, dem consensus principum, umzuwandeln. Die formale Ausdildung der Willebriese, in welchen die Fürsten ihre Justimmung erteilen, beginnt unter König Wilhelm. Unter König Rudols setze sich dann gemäß der vermutlich von ihm eingegangenen Berpslichtung der Brauch sest, das wenigstens dei Berzügungen über freigewordenes Reichsgut, also auch Lehen, Gerichtsdarleit, Zölle und Seinkünste, der König an die Zustimmung der Kursürsten gebunden war, die in der längst bekannten, aber neu belebten Form der Willebriese gegeben wurde. Damit war vom Könige eine kursürstliche Mitwirkung bei den wichtiaften Atten der Regierung ausdrickstaten Atten der Regierung ausdrickstaten und konnte sich das Kursürstens wichtigsten Alten der Regierung ausdrücklich anerkannt und konnte sich das Kurfürstentum zu einem festen Kern für die ständische Entwickelung gestalten. [Lamprecht, Die Entstehung der Willebriefe und die Kevindischon des Aeicksguts unter Audolfv. Habsburg, F. D. G. XXI. Fider, Fürstliche Willebriefe und Mitbesiegelungen, M. J. De. G. III. Lamprecht, Jur Vorgesch, des Konsensrechtes der Kursürsten, F. D. G. XXIII. Redlich, Die Anfange u. s. w. M. J. De. G. X. Herzberg Frankel, Mudolfs von Habsburg Wahl und Anertennung. Derselbe, Leber Willebriefe bei Sidel und Sybel, Raiserurt., Text S. 259. Gegen die Annahme einer bei der Bahl eingegangenen Berpflichtung jur Einholung ber Willebriefe spricht, Bifterer, 50.]

10) Rubolf und das Reichssteuerwefen. In seinem Territorium hatte Rubolf bereits eine Berwaltung mit absehbaren Beamten, eine vom alten Ministerialitätsverband abgelöste Militärversafjung und endlich eine allgemeine Besteuerung durchzuschlichen begonnen. Eine Berwaltungsorganisation des Reiches suchte er auch mit der Errichtung der Landvogteien vorzubereiten. Auch griff er im Jusammenhange damit zu Neuerungen auf dem Gebiete des Steuerwesens. Auch er den Reichsgrundherrschaften und Reichsvogteien sollten namentlich die Städte zu Lasten für das Reich berangezogen werden. Gleich im ersten Jahre seiner Regierung wälzte er einen Teil der Kosten der Hospkaltung auf die bischssslichen Städte ab, indem er in ihnen seinen Ausenthalt nahm. Alls ader die Bischssse sich hierüber unzusseichen keiner krijnkte er an die Steuernersossung wieder m. wie sie unter Tridwisk II

zeigten, knüpfte er an die Steuerverfassung wieder an, wie sie unter Friedrich II. bestanden hatte, und forderte von den koniglichen Städten die in Abgang getommenen Steuern, meist in höheren Beträgen. Daneben verlangte er Extrasteuern von ihnen, ja er machte schon im März 1274 ben Bersuch einer direkten prozentualen Besteuerung der einzelnen Bürger. [Zeumer, Die deutschen Städtesteuern, 1878. Redlich, Die Anfänge, 413. Zeumer, Zur Geschichte der Reichsteuern im früheren Mittelalter. Histor. Zeitschr. Bb. 81.]

11) König Andolf I. und der Laudsrieden. Schon kurz nach seiner Arönung hatte der König Landsriedensordnungen erlassen, die und allerdings nicht erhalten worden sind. Um 24. März 1287 hat er alsdann auf dem Kürzdurger Reichstage

ein Landfriedensgesetz gegeben, das er später auf dem Reichstage zu Speier am 8. April 1291 erneuerte. Sein Nachfolger Abolf wiederholte es am 2. Ottober 1292 auf dem Reichstage zu Köln, und ebenso, wenn auch mit gewissen Aenderungen, Albrecht I. auf dem Reichstage zu Kürnberg im November 1298 und Heinrich VII. auf dem Reichstage zu Frankfurt im Juli 1810. Danach wird Selbsthilfe außer im Falle der Notwehr verboten. Der Geschädigte hat vor dem zuständigen Richter Alage zu erheben. Bird ihm sein Recht nicht, so kann er den Weg der Fehde betreten, muß aber diese drei Tage vorher ansagen. Ebenso wird eigenmächtige Pfändung untersagt. Pfahlbürger, d. h. solche Leute, welche, ohne ihren ursprünglichen Wohnsitz zu verlassen, das Bürgerrecht an einem andern Orten bestigen, wie Mundmannen, b. h. Sandwerker, die in bas Berhaltnis ber Rlientel zu einem machtigen Patrizier treten, werben nicht gebulbet. Weiter wurde hinsichtlich bes Ge-leites bestimmt, daß nur das vom Reiche übertragene Geltung haben und kein neues eingeführt werden solle. Auch wenn der Geleitende sich in Fehde mit einem andern besindet, so muß doch der Geleitete volle Sicherheit haben. Rommt der Geleitete deinbet, ib muß boch der Seiettete bbue Sicherheit gaben. Kommt der Geteitete gu Schaben, so hatte er gegenüber dem Geleitenden Anhruch auf Schabenersat. Die Zölle, welche an den großen Land- und Wasserstraßen erhoben wurden, waren ursprünglich Regal, damals aber fast sämtlich in die Hände der großen Territorialsherren übergegangen. Berboten wurde die Erhöhung der alten und die Einführung neuer Zölle. Bezüglich der Münze, die ursprüglich ebenfalls Regal, damals den derritorialherren zugefallen war, wurde die Bestimmung getrossen, daß alle nach ber Zeit Friedrichs II. neu eingerichteten Münzstätten abgeschafft werden sollten, wenn nicht der Inhaber sein gutes Recht daran erweise. Andre Münzen, als das alte Herkommen des Reiches gestatte, sollen nicht geschlagen werden. Hehlerei wird streng bestraft. Der Kirche wird ganz besonders Schutz zugesichert. In geistlichen Dingen soll man sich an das Gebot und den Rat der Erzbischsofe, Bischofe und Erzeichen beiten. priester halten. Den Bögten wird eingeschärft, ihre Gotteshäuser au schützen, insbesondere sich nicht an ihrem Gute zu vergreisen. Wer in Fehde mit einem Klostervogt sich an dem Gute des Gotteshauses vergreift, hat den angerichteten Schaden dreisach zu ersezen. Den Landfrieden zu beschwören, war jedermanns freier Wille. Wer ihn nicht beschwor, ging aller Vorteile des Landfriedens verlustig. Bei Landfriedensbruch hatte jedes Mitglied des Landfriedens gegen den Uebelthäter Hille zu leisten. Die Acht, manchmal in Verdindung mit dem Banne, diente dazu, dem Landfriedensbrecher zur Unterwersung zu bringen. Ansangs entbehrten die Landfrieden als reine, andern völlig gleichstehende Reichsgesetz einer besonderen Bedörde, noch waren die Richter die gewöhnlichen. Bald aber erscheinen in der Regel vom König ernannte besondere Landfriedensbeamte, Landfriedenshauptleute und Richter. So suhren also die Könige fort, die im früheren Mittelalter gebräuchliche Selbsthilse durch ihre Landfriedensgesetz in eine staatliche Bestrafung umzuwandeln. Aber sie sahen doch ein, das es dei dem Verfall der königlichen Macht unmöglich sein, dem in den allgemeinen Reichsgesetzen ausgezeichneten Recht überall Geltung zu priefter halten. Den Bogten wird eingescharft, ihre Gotteshaufer zu fcuten, ins sei, dem in den allgemeinen Reichsgesetzen aufgezeichneten Recht überall Geltung zu chaffen. Sie gemahren baher ben territorialen Gewalten allmählich an bem Landfriedenswerte Anteil, indem sie zur Durchführung der früher für das ganze Reich angeordneten Landfrieden, entweder in einigen Provinzen Bollzugsordnungen erließen und Landfriedenskommissionen ernannten ober als primi inter pares sich mit den verschiebenen Ständen zur Aufrechthaltung des Landfriedens zusammenschlossen. [28 yn e d'en, Die Landfrieden in Deutschland von Rudolf von Habsburg bis Heinrich VII., 86.]

19 Die nordbentschen Berhältniffe entwickelten sich mahrend Rudolfs I. Herr-

schaft völlig selbständig weiter. Die steigende merkantile Bedeutung Lübecks in der Ost- und Nordse veranlaßte die Stadt, zur Bildung einer der Sicherheit des Seehandels und des Verkehrs gewidmeten Konföderation zu schreiten, deren Führung sie selbst übernahm. Schon im Jahre 1256 erscheint Lübeck mit Hamburg und Bremen als Mitglied einer größeren Bereinigung, welche sich besonders auf die westsällischen Städte erstreckte. Drei Jahre später sinden wir Lübeck mit Wiskmar und

Rostod zur Betämpsung des Seeraubes verdündet, und im Jahr 1280 trat Lübed mit Wisdy und Riga in ein engeres Windnis auf zehn Jahre, als dessen die Sicherung des Osservag von der Aravemündung und dem Noresund die Nowgordd die Sicherung des Osservagen der Araven de

14) Die städtischen Unruhen zur Zeit Andolfs I. Als Rudolf der Reichsgewalt neue Finanzquellen in den Städten zu eröffnen suchte und zumal um das Jahr 1284 von den Bürgern der königlichen Städte eine Bermögenösteuer von 8½ Prozent, einen dreißigken Fsennig, sorderte, rief er eine städtische Bewegung eigentümlicher Art gegen sich in die Wassen. Gerade den Erwartungen der Bürger entsprach das erneute deutsche Königtum, das in der Erinnerung der Slanz der staussischen Jerendaft umstrahlte, auf das man die Hossinatungen auf die Wiederkehr glücklicher Feiten reichöstädtischer Freiheit und Selbständigkeit geseth hatte, sehr wenig. Inmitten der allgemeinen Unzusriedenspeit, welche Rudolfs Forderungen in den reichöstädtischen Kreisen hervorriesen, sand das Gerücht von der Wiederscher Kaiser Friedrichs II., welches gleichzeitig an verschiedenen Kunkten austauchte, aufs bereitwilligste Glauden. Schon im Jahre 1284 trat in Lübeck ein falscher Friedrich auf, der freilich schnell entlarvt wurde. Andre Prätendenten dieses Namens erschienen im nächsten Jahre im Elsas. Die wichtigste Kolle hat aber Dietrich Folzschuld (niederbeutsch Tile Rolup) gespielt. Nachdem sein Bersuch, die sich gegen den Kölner Erzbischof empört hatte, Aussahen. Her hielt er glänzend hof, nahm die Fremden, die von allen Seiten herbeiströmten, um ihn zu sehen, freundlich auf und bewirtete sie, von hier aus erließ er an die Großen des Reiches unter Friedrichs Siegel seine Briese. Als sich nun der Kidenschen der Städte gegen Rudolfs Aussahen sehen, Frankfurt, Friedberg und Wehlarsich der Städte gegen das königliche Gebot auslehnten, verlegte der salsche Friedrich seinen Hof nach Weylar, um der ausständischen Bewegung näher zu sein. Er hatte die Kühnheit, Kudolf hierher vor seinen Thron zu laden, um ihm die Belagerung des miderspenstigen Kolmar eröffnet hatte, rückte daher im Juli 1285 von Wehlar, das sich ihm alsbald

unterwarf und den Prätendenten auslieferte. Der Gefangene bewahrte vor dem Könige seine sichere Haltung. Erst die Folter preste ihm das Geständnis seines wahren Namens ab. Am 7. Juli wurde er als Rezer verbrannt, nachdem er seine Rolle wieder aufgenommen und erklärt hatte, in drei Tagen in Frankfurt von neuem auftreten zu wollen. Das thatkräftige Einschreiten des Königs zwang die Städte zur Unterwerfung. Es ist ihm dann verhältnismäßig leicht geworden, auf den zur Bewilligung der Extrasteuer berusenen königlichen Städtetagen die Bürger zu Jahlungen zu bewegen, die ihm neben den Matritularbeiträgen erhebliche Mittel zusührten. An salschen Friedrichen hat es auch in der Folge nicht gesehlt, aber keinem ist es wieder gelungen, zu solcher Bedeutung zu gelangen wie Dietrich Jolzschuh. In den hartbedrückten Kreisen der Bürger und Bauern lebte die Hossinung auf ein Wiedererstehen der kaiserlichen Hernlicheit, das ihren Leiben ein Ende seizen werde, ungeschwächt weiter, und allmählich bildete sich die Sage von dem im Kysspäuser schlummernden Raiser, in welcher zulezt Friedrich der Kotbart den seinem Entel gebührenden Platz einnahm. (V. Meyer, Tile Kolup (der salsche Friedrich) und die Wiederkunst eines echten Friedrich, Kaisers der Deutschen. 68.)

## § 109. Abolf von Raffan (1292—93).

Quellen. Böhmer, Winkelmann siehe oben § 108. Neben den für Rubolfs Regierung genannten Quellen gewinnt für die folgende Zeit die Minoritenschronik, die Flores temporum, Bedeutung. Fortgesetzt wurden die Flores temporum in Schwaben unter dem Namen des Hermann Sygas sherausg. von Meuschen, 1743. Bichtiger noch ist die im Kloster Rebdorf dei Eichstätt entstandene Fortezung, deren Berfasser sich beide Heinrich nennen sherausg. von Huber der Böhmer, Fontes II]. Wancherlei Nachrichten dietet das Fragment einer niederrhein. Papste und Kaiserchronik aus dem Ans. des 14. Jahrh., herausg. von Weiland in den Nachr. v. d. Kgl. Gesellsch. der W. zu Göttingen, philehst. Kl. von 1894 (1895). Für die thüringischen Berhältnisse kommt vor allem in Betracht die Ersurter St. Beterschronik (M. G. SS. XXX.). Von Bearbeitungen sind hervorzuheben: Kopp III, 1, Lorenz, Schliephake, Gesch. v. Nassau, Wd. II, III. Weggele, Abolf v. N. in der Allg. D. Biographie I. Roth, Gesch. des röm. Königs Abolf I. von Rassau, 79.

Das beste wäre wohl gewesen, wenn die Wahlsürsten dem Herzog Albrecht von Oesterreich die von ihm ersehnte Krone übertragen hätten, aber die den Ausschlag gebenden Mitglieder des Kursürstenkollegiums waren seiner Erhebung abgeneigt. Unter ihrem Einsluß wurde Graf Adolf von Nassau am 5. Mai 1292 zum römischen König gekoren und am 1. Juli zu Aachen gekrönt. Wiewohl der neue König seinen Wählern dald bewies, daß er nicht gewillt sei, die weitgehenden Versprechungen an Land und Rechten zu halten, die sie dei der Erhebung von ihm gefordert hatten, so ließ sich doch seine Regierung wider Erwarten günstig an. Fürsten und Städte huldigten ihm. Selbst Herzog Albrecht von Oesterreich, debroht durch die Feindseligkeit seines Schwagers Wenzel von Vöhmen, durch die Unzufriedenheit des steirischen Abels und durch einen Angriff der alten Gegner der habsburgischen Herschaft in den oberen Landen, Savoyens, des Vischoss von Konstanz, des Abis von St. Gallen u. a., ließ die ansangs von ihm angenommene seindliche Haltung fallen, erschien im Dezember 1292 vor dem neuen König und empfing von ihm nach Auslieserung der Reichsinfignien seine Lehen.

Die Rücksicht auf den mächtigen Nebenbuhler, den widrige Umftande nur für den Augenblick gezwungen hatten, seine auf den Thron gerichteten ehrgeizigen Pläne aufzugeben, bestimmte fortan Adolfs Politik. Alles that er, um seine königliche Stellung zu festigen und Albrecht zu isolieren. Im

Elfaß gab es eine ftarke habsburgische Bartei, welche gefährlich werben konnte. Aber Abolf zwang Rolmar zur Uebergabe, unterwarf ben Grafen Anselm von Rappolistein und nötigte den Bischof Konrad von Straßburg und bessen Stadt, sich ber königlichen Gnade zu unterwerfen. Wichtiger noch war, daß es ihm gelang, nach bem am 1. Februar 1294 erfolgten Tobe des Pfalzgrafen Ludwig deffen Sohn Rudolf durch eine Ehe mit seiner Tochter Mechthild auf seine Seite zu ziehen. Da Herzog Otto von Niederbayern ein Gegner Albrechts war, ftand nun das ganze Bittelsbacher Haus auf des Königs Seite. Alsbald lenkte Abolf barin in die Politik seines Borgangers ein, daß er als dauernde Errungenschaft seiner Regierung die Schöpfung einer Hausmacht anstrebte. Was den Habsburgern in Defterreich gelungen war, gebachte er in Thüringen und Meißen, ben in die Wirren eines Erbfolgestreites geratenen Landern der Wettiner, zu wiederholen. Das Erbe Friedrich Tutas, Meißen und das Ofterland, hatten Albrecht ber Unartige von Thuringen und seine Sohne Diezmann und Friedrich ber Freidige angetreten. Ihr Recht war zweifelhaft. Abolf betrachtete bie Länder als erledigte Leben und entschloß sich, sie einzuziehen. Ein weiterer Gewinn stellte sich ihm überdies in sichere Aussicht, als im April 1293 der mit jeinen Göhnen gerfallene Albrecht, den feine Berschwendung in unaufhörliche Geldnot fturzte, ihm die Nachfolge in Thüringen gegen eine Gelbsumme verkaufte. Wohl sicherte ber unftete Landgraf einige Monate später in einem neuen Gertrage mit feinem Sohne Diezmann diesem die Mitregentschaft und Nachfolge in Thüringen zu, aber Abolf war entschloffen, die Gelegenheit zum Erwerb einer hausmacht nicht ungenützt vorübergehen zu laffen. Diezmann und Friedrich der Freidige, welche die Herausgabe der Länder verweigerten, wurden in die Acht gethan. Der Kampf wurde eröffnet und gegen das Ende des Jahres 1294 Thuringen mit Silfe eines Reichsheeres unter entfetlichen Bermuftungen und Freveln besett. Die Rucksicht auf die auswärtigen Angelegenheiten veranlaßten indes ben König, ben Feldzug abzubrechen. Doch im August 1295 brach er von neuem in die Wettiner Lande ein. Die Groberung Freibergs vollendete auch die Unterwerfung ber Mart Meißen. War der Konig hierdurch auf dem beften Wege, seine Macht zu ftarken, so gefährdete er fie doch zugleich auf bas schwerste. Die Hoffnungen, welche die Rurfürsten auf ihn gesetht hatten, waren nicht in Erfüllung gegangen. Jest brachte sie sein erfolgreiches Vorgehen gegen die Wettiner in seindselige Haltung. Unter diesen Umftanden näherten sie fich dem früher von ihnen verschmähten Thronbewerber, Herzog Albrecht von Desterreich. Der Habsburger mußte das Oberhaupt aller Gegner Adolfs werden. Um dem Rampfe, den er voraussah, begegnen zu konnen, vor allem, um sich die Mittel zu verschaffen, seine Stellung im Reich zu behaupten, entschloß fich ber König, in die allgemeinen europäischen Berhältnisse einzugreifen "). Um den Preiß einer bedeutenden Geldsumme wurde er der Bundesgenosse König Eduards I. im Rampfe gegen Philipp IV. von Frankreich. gunftig sich auch für König Abolf bie Lage gestalten mochte: ju einer thatkräftigen Teilnahme an dem französisch-englischen Kriege hat er sich in fteter Beforgnis vor seinem Nebenbuhler nicht aufraffen konnen. Immer schärfer wurde der Gegensatzwischen dem König und dem Habsburger. Albrecht trat mit Philipp IV. von Frankreich in freundliche Beziehungen, Gebhardt, Sandbuch ber beutschen Geschichte. I. 2. Aufl.

84

während Abolf die Unzufriedenheit des öfterreichischen und steirischen Abels gegen den Herzog nährte. Leistete der König dem Erzbischof von Salzburg, dem Gegner des Habsdurgers, Borschub, so ergriff wieder Albrecht die Partei der mit dem Könige hadernden Söhne Meinhards von Kärnten. Der Uebertritt des mächtigen Böhmenkönigs von der Partei Abolfs zu der seines Gegners ließ den Kampf um die Krone entbrennen. Auf Grund eines rechtlosen Versahrens wurde Adolf entsetzt. Als er rachbegierig seinem Gegner zum Kampse entgegentrat, verlor er am 2. Juli 1298 am Hasensbühel unweit Göllheim Schlacht und Leben.

1) Die Bahl Abolfs von Rassan. Herzog Albrecht glaubte sich wegen ber Haltung der Bahlsürsten Hoffnung auf die Krone machen zu dürsen. Wit stattlichem Gesolge, wie es einem künftigen Könige geziemte, drach er gegen April 1292 nach Schwaben auf. Aber offen trat für ihn nur Pfalzgraf Ludwig ein. Die Entscheidung lag bei den geistlichen Fürsten. Diese aber, sei es, daß ihnen die Macht des Herzogs zu groß war oder sein Charakter ihnen nicht zusagte, sei es, daß sie freie Hand behalten wollten, verhielten sich gegen Albrechts Kandidatur ablehnend. Am wenigsten war ihr vielleicht Bohemund von Trier abgeneigt. Den Auf den gegen Albrecht gab sein Schwager, der Böhmenkönig Wenzel II. Dieser hatte nach Beendigung der Wirren, die während seiner Vormundschaft entstanden waren, die Ordnung in Böhmen hergestellt und lenkte wieder in die ottokarianische Politik ein. Im Jahre 1287 erhob er Ansprüche auf Kärnten, in der Folge sogar auf Oesterreich und Steiermark. Zugleich suchte er in Meißen, Schlessen und Bolen sessen zu gegen und Scheinen und Bolen seine zu fassen. 1290 erhielt er aus dem Erde Heinenamt zugesichert, um ihn sür die Thronkandidatur des süngeren Ruvolf zu gewinnen. Aber eine Einigung mit den Habsdurgern war dei Wenzels Streben nach dem österreichischen Bestz nicht möglich. Der Böhme gewann den Markgrasen Otto von Brandenburg und den Herzog Albrecht von Sachsen zu gemeinsamem Handeln und setze sich mit den geistlichen Kursürsten über den Ausschluß Albrechts von der Rachsolge ins Seinvernehmen. Vermutlich mußte er den geistlichen Kursürsten die Auswahl eines geeigneten Thronkandidaten überlassen. Wer von jenen den Grasen Abolf von Rassau vorschlug, bleibt unentschieden, doch spricht die Wahrscheinlichkeit für Siegfried von Köln, der sich sich on vor der Wahl von Abolf reiche Verstehungen machen ließ. (Lorenz, Deutsche Gesch. II, 528 bält in Uedereinkimmung mit der Perzebrachten Ansicht daran seit, daß dem Erzdisches Gerhard die Urheberschaft der Wahl Abolfs zuzuschreiden seit. Ihm folgt Zeller, 219.) Die Wähler wurden auf den 2. Mai 1292 nach Frankfurt berusen. Am 5. Mai fand die Wahl statt. Die Kursürsche der Kraissen dem Mainzer Erzbischo Gerhard von Eppenstein die Rennung des Reichsdeberhautes, und diese nannte zur Uederrand von Eppenstein die Rennung des Reichsdeberhautes, und diese nannte zur Uederrand von Eppenstein die Rennung des Reichsdeberhautes, und diese nannte zur Uederrand von Eppenstein die Rennung des Reichsdeberhautes, und diese nannte zur Uederrand von Eppenstein die Pannung Ausschlag gegen Albrecht gab fein Schwager, ber Bohmentonig Bengel II. Diefer Rurfürsten übertrugen dem Mainzer Srzbischof Gerhard von Eppenstein die Nennung des Reichsoberhauptes, und dieser nannte zur Ueberraschung aller derer, die dem Neinen Kreise der Eingeweihten nicht angehörten, den Grasen Adolf von Nassau. Die Ernennung des machtlosen Fürsten ist von den Wählern nicht im Interesse einer Organisation des Kurfürstenregiments ausgebeutet worden (wie Lorenz nachzuweisen sucht), sondern diente ihnen lediglich zur Besteidigung ihres Sigennutzes. Allen mußte Adolf die Kosten der Wahl in sehr reichlicher Weise ersezen. Dem Vöhmenkönig, dessen Löchterchen Ugnes Adolfs Sohn Ruprecht versprochen wurde, überließ er das Pleispierland mit den Städten Altenburg, Chemnitz und Zwickau als Pfand für die dar zu entrichtende Mitigist, dazu Sger, das ihm sogar zugehören versprach er ihm für den Fall der Werleihung Verkichsichtigung und endlich verhieß er ihm Unterstützung dei den Ansprüchen, die er für seinen Nessen Vohann auf Teile des österreichischen Erbes machte. Von den getstlichen Kurfürsten erhoben Mainz und Köln die weitestgehenden Ansprüche an Besitz und Rechten. Dem Erzbischof Gerhard von Mainz insbesondere wurde, als dem Erzkanzler, das Rechtzugsschlassen, den Kanzlerz zu ernennen. Siegfried von Köln verlangte auf Lebenszeit die Reichssesten Kendsser, kandstron, Sinzig, Duisdurg und Dortmund mit allen Einklüssen, seiner die Beihilse zur Zurückerwerdung verpfändeter oder mit allen Einklinften, ferner die Beihilfe zur Zurüderwerbung verpfändeter ober entrisener tölnischer Kirchengüter, Beftätigung von Zöllen, Rechten und bergleichen mehr, dauernden Beistand und Rücksicht auf seinen Rat: Zugeständnisse, die Abolf wohl machte, die aber schon kurze Zeit nach der Wahl in einigen wichtigen Punkten

abgeändert werden mußten. Abolf ging auf alle Berpflichtungen, die ihm den Weg zum Throne öffneten, ein, obwohl er sich bessen bewußt sein mußte, daß er sie nicht palsen vermöge. Er war entschlossen, sie zu brechen, soald er nur Herr der Lage war. Am 24. Juni erfolgte im Dome zu Nachen seine Krönung. [Dropsen, Albrechts I. Bemühungen um die Nachfolge im Reich, 62. Ennen, Die Wahl des Königs Abolf von Nassau, 66. Preger, Albrecht von Desterreich und Abolf von Nassau, 2. Aust., 69. Schmid, der Kampf um das Reich zwischen dem röm. König Abolf von Nassau und Herzog Albrecht von Desterreich, 58, und die Wahl des Grasen von Nassau zum röm. König, 70. Busson, Die Jede des deutschen Erbreiches u. s. w., S.-B. LXXXXIII, Die Wahl Abolfs von Nassau, Wien, S.-B. CXIV. Redlich, Jur Gesch der österr. Frage unter K. Rub. I. M. J. De. G. Ergänzungsbb. IV.]

3) Abolf von Rassau gehörte der älteren (walramschen) Linie des Hauses der Grasen von Rassau an. Er besaß die Erasschaften Wiesebaden, Idstein und Weilburg. Sein geringer Hausbesty wie die reiche Kinderschar, die ihm seine Gemahlin Imagina von Limburg geboren hatte, zwang ihn zu triegerischem Soldbienste in

Imagina von Limburg geboren hatte, zwang ihn zu triegerischem Soldvienste in den Kämpsen der Zeit. Ueber sein Aeußeres und seinen Character schreibt die Kolmarer Chronif (M. G. SS. XVII, 257): "Hie statura fuit mediocri, agilis, amabilis, sciens Gallicum, Latinum et Germanicum" und das chron. Osterhoviense (das 550): miles strenuus et deo devotus omnique pietate plenus ac religiosorum amator et tocius cleri pater". Sein Ruf war tabellos. Er galt als ein tapferer, schlachtenmutiger Ritter, aber ein bloger haubegen war er nicht. Seine Bilbung übertraf mutger Ritter, aber ein bloper Haubegen war er nicht. Seine Bildung übertraf die in seinem Stande übliche. Er verstand Lesen und Schreiben, sprach außer seiner Muttersprache Lateinisch und Französisch. Wenn er sich entschloß, die schwere Last der Krone auf sich zu nehmen, so hat er sich lediglich von der praktischen Erwägung leiten lassen, daß, wie seines Borgängers Regierung bewies, daß Königsamt die Möglichkeit zu reichem Landeserwerd für daß Haus und zu guter Bersorgung der Familienmitglieder gab. Um freisich diese Möglichkeit ausnügen zu können, bedurfte er des Einvernehmens mit den Kurfürsten und die Friedens im Reiche. Auf beides konnte er kaum rechnen, denn die Berhältnisse — darüber konnte er nicht im Zweiselsein — brängten ihn zum Bruch der Wahlkapitulationen und mußten zuleht mit sein — brangten ihn jum Bruch der Wahlkapitulationen und mußten juleht mit seinem Rivalen bei der Thronbewerbung, dem Herzog Albrecht, den Kampf herbeiführen.

3) Abolfs auswärtige Politif. Mit der Kurie hatte Abolf keine Schwierigkeiten. Ginen Monat vor seiner Bahl, am 4. April 1292, war Bapft Rikolaus IV. gestorben und nach bem Lobe bes Papstes brachen Streitigkeiten im Karbinalgestorden und nach dem Lode des Papties brachen Streitigteiten im Kardinaltollegium aus, welche zwei Jahre lang die Besehung des heiligen Stuhles hinderten. Idolf hatte daher teine Beranlassung, sich um die Kurie zu klummern. Nicht einmal eine Bahlanzeige nach Kom zu senden hielt er für notwendig. Die wenig gesicherte Stellung, die er im Reiche einnahm, veranlaste ihn zur Parteinahme in den fran-zösischenglischen Birren. Bie wir früher gesehen haben (§ 108, 6), war es schon früher zwischen König Sduard I. und Rudolf I. zu einer Annäherung gekommen. Zieht war der Krieg zwischen Sduard und Philipp IV. ausgebrochen, und da ein Angriss auf Frankreich von Nordwesten her die besten persperach und Deutsch-land leberstuk an unbeschäftsaten kriegerischen Elementen besak so lag es ihm nahe Angriss auf Frankreich von Vordwesten her die besten Ausstehten versprach und Beutschland Uebersluß an unbeschäftigten kriegerischen Elementen besaß, so lag es ihm nahe, an ein Bündnis mit König Adolf zu benken. Um einen Anlaß zum Kampse gegen Philipp brauchte Abolf nicht verlegen zu sein. Pfalzgraf Otto von Burgund hatte zwar wieder eine reichstreue Gesinnung an den Tag gelegt, ader der Ginsuß Frankreichs machte sich auf Rosten des Reiches in den Berhältnissen Lothringens und vor allem der Niederlande geltend, wo jetz Philipp Johann von Avesnes unterstützte und deshald dessen Gegner Guido zum Anschluß an England trieb: "Wußten aber nicht die allgemeinen Berhältnisse, das drückende Uebergewicht Frankreichs überhaupt genügen, den den derschäftnisse in des Atindnis mit England ut stande. Abolf vervstichtete sich gemeinsam mit Eduard Rrieg zu führen, ohne Wergengrün S. 84—85.] Am 21. August 1294 tam das Blindnis mit England zu stande. Abolf verpstichtete sich gemeinsam mit Eduard Krieg zu führen, ohne Eduards Wissen und Willen keinen Frieden und Wassenstilltand zu schließen, die etwa eroberten Landschaften mit Ausnahme der dem Reiche entrissenen Gebiete mit ihm zu teilen und gegen alle Feinde Englands im Reiche durch Verdannung und Güterkonsiskation einzuschreiten. Endlich sollte Adolf sobald als möglich mit seinem Heere nach einem noch näher zu bezeichnenden Orte ausbrechen, zum Awed einer persönlichen Unterredung mit Eduard. Als Subsidie wurde dem deutschen aus Ausgeschle erkelische Summe von 10000 Warf Silvers aber Akund Starling aus Könige bie erhebliche Summe von 10000 Mart Silbers ober Pfund Sterling ju

teil. Durch sie hoffte Abolf vor allem eine dominierende Stellung in Deutschland zu erhalten. Am 81. August erklärte Abolf an Philipp den Krieg. Dieser suchte gleich seinem Gegner, Fürsten des Reiches für sich zu gewinnen. Es gelang ihm dies durch seine reichen Geldmittel mit Herzog Friedrich von Lothringen, dem Grafen Heinrich von Lützelburg, dem Herrn des Delphinats und dem durgundischen Pfalzgrasen. Auch Herzog Albrecht von Desterreich sollte durch das Angebot eines Sepevertrags gewonnen werden. Gesandischaften wurden mit ihm im Jahre 1295 gewechselt. Aber über die Ergednisse der gepflogenen Verhandlungen haben wir keine Kunde. Der Abschluß des Sehevertrags ist ebenso ungewiß, wie die Annahme, Albrecht habe sich Philipp gegenüber zu bestimmten Verpslichtungen verstanden. Wer schon in der bloßen Annäherung des Habsdurgers an Philipp lag für Adolf eine Vedrohung. Im März 1295 hielt Adolf einen Keichstag, um den Krieg vorzubereiten. Die Sorge vor Albrecht ließ ihn jedoch die mit Sduard für Johannis veradredete Jusammenkunft ausschehen. Bald darauf erging von Papst Vontstäus VIII., der nach dem kurzen Pontisstat Sölestins V. am 14. Dezember 1294 den päpstlichen Thron bestiegen hatte und Frieden zwischen Frankreich und England stisten wollte, die Anweisung an Adolf, gegen Philipp nichts Feindliches zu unternehmen. Adolf sich um der deutschen Barfenstillstand nicht abgeneigt erschien, so verwandte Adolf im August die sür den französischen Feldzug angesammelten Aruppen gegen die Wettiner. Nachdem er hier glückliche Ersosse basongetragen, rückte er im Frühziget gegen die französische Seins Elsas von. Aber auch jetzt schliegen willen der Ausschlie zus Anzeische und Kensland von her in teil. Durch fie hoffte Abolf vor allem eine dominierende Stellung in Deutschland ote Wettiner. Rachoem er zier gluctlage Explige bavongetragen, ructe er im Frügjahr 1295 gegen die französische Grenze bis ins Essaß vor. Aber auch jetzt schlug er nicht los. Die Rückscht auf Herzog Albrecht wie auf Bonisatius VIII., der in brohendem Tone die Einstellung der Feindseligkeiten verlangte, hielt ihn von dem Angrisse zurück. Und selbst dann griss er nicht zu den Wassen, als bekannt wurde, daß Psalzgraf Otto mit Philipp IV. am 2. März 1295 in Vincennes übereingekommen sei, seine Lochter Johanna, die einen Sohn des Franzosenkönigs heiratete, mit der Psalzgrafschaft, also einem Reichsleben, als Mitgift auszustatten und sich thatsachlich bereits aller Macht zu Sunften Frankreichs entkleibet habe (§ 108, 5). Wohl ließ Abolf am 27. Mai 1296 auf einem Reichstage zu Frankfurt den Pfalzgrafen aller seiner vom Reiche herrührenden Lehen und Güter für verlustig erklären, aber auer jeiner vom Reiche herrigrenden Legen und Guter für verlufing ertlaten, aber obgleich seine Ansehen durch den Erwerd Thüringens damals gefestigt und von Albrechts Seite, der schwer krank darniederlag, kein Einschreiten zu erwarten war, duldete er, daß Philipp IV. die Freigrafschaft dis auf die Burgen des hohen Adels besetze, und beantwortete die Hispersche des durgundischen Abels, von dem ein Teil sich am 29. März 1295 in Besançon zum Widerstande gegen die Lehnsabhängigsteit von der französischen Arone vereinigt hatte, mit leeren Verspreckungen. Und teit von der franzopischen strone vereinigt hatte, mit leeren Versprechingen. Und auch dann ergriff er noch keine energischen Maßregeln, als sich im Frühling 1297 bie Lage in Flandern und der Champagne kriegerischer gestaltete und ihn Sduard, der eine Zeiklang zum Frieden geneigt hatte, zur Thätigkeit drängte. Insolgebessen verschlechterte sich seine Lage in Deutschland zusehends. Der Tod der kleinen böhmischen Prinzessin, der Braut seines Sohnes Ruprecht, löste das schon ge-lockerte Band, das Wenzel an ihn sessellenden umgebenden Schwierigkeiten (§ 110, 2) inzwischen dette lähre kehn mit dem Akhwenkling aus und von derholt dehrent einen inzwischen die ihn in seinen Erblanden umgebenden Schwierigkeiten (§ 110, 2) überwunden hatte, söhnte sich mit dem Böhmenkönig aus und erhielt dadurch einen mächtigen Anhang. Zu dem Krönungsssest, welches Wenzel 1297 in Prag mit verschwenderischer Pracht seierte, erschienen nicht nur der Habburger und der von Adolf vertriebene Markgraf Friedrich der Freidige von Meißen, die Feinde König Adolfs, sondern auch Erzbischof Gerhard von Mainz, der Herzog von Sachsen und die Markgrasen Otto und Hermann von Brandenburg. Hier ist das Netz gesponnen worden, in dessen Maschen sich Adolf verstrieden sollte. Mit Mißtrauen versolgte der König die Schritte seiner Gegner, über deren Ziel er nicht im Zweisel sein konnte. Im Juli knüpste er sogar Verhandlungen mit Philipp IV. an. [Doch eine Bestechung Adolfs durch den französsischen König, wie sie auf Grund des höchst unsalaubwürdigen Berichts in den Notices et extraits des manuscrits de la biblioglaubwürdigen Berichts in den Notices et extraits des manuscrits de la bibliothèque impériale XX, 2, p. 128, Boutaric, La France sous Philippe le Bel, Kervyn be Lettenhove, L'Europe au siècle de Philippe le Bel in ben Bull. de l'acad. royale de Belg. Cl. de sciences, 61, Lerour, Recherches critiques sur les relations politiques de la France avec l'Allemagne de 1292 à 1378, 82 u. a. angenommen haben, läßt sich burchaus nicht erweisen.] Abolf brach indes diese Berhandlungen sofort ab, sobald ihm die Nachricht zuging, daß Eduard im Begriffe stehe, auf das Kallenhaustennen for formalier auch der Standard und der Standard un Festland herübergutommen. Er sammelte von neuem Truppen, um nach bem Glfaß

und von da über Mainz rheinabwärts zu ziehen. Da traf ihn die Nachricht, daß Eduard am 9. Oktober mit den Franzosen einen Wassenstillstand geschlossen habe. [Bergengrün (S. 85) glaubt, daß Abolf sich von übertriedener Aengstlichtet habe eiten lassen auch dei Berückschitigung der mißlichen Zustände im Inneren des Reiches von dem Vorwurse nicht freigesprochen werden könne, daß er in kritischer Zeit sür die Interessen des Reiches nur lässig Sorge getragen habe, und daß er schließlich, anstatt den Verschafts nur lässig Sorge getragen habe, und daß er schließlich, anstatt den Verschafts der merschaftscher des sum Leil ohne sein Verschulden Versäumte nachzuholen, sich mit einer Scheinbewegung begnügt habe, die ihm den Vorstreit um Reichsstandern, Progr. des Sophiengymnasiums in Verlin, 84) und Lindner (Deutsche Geschichte unter den Haben, ersparen sollte. Vrosien (Der Streit um Reichsstandern, Progr. des Sophiengymnasiums in Verlin, 84) und Lindner (Deutsche Geschichte unter den Haben, ersparen kohling sonal.] Im Frühjahr begannen in Kom die Friedensverhandlungen, an denen Abolf selbst seinen Anteil genommen hat. Wenige Tage vor seinem Sturze erging der Schiedssfpruch des Vapsies, Philipp und Abolf sollten in ihren rechtmäßigen Grenzen bleiben, und was einer dem andern genommen habe, zurückgeben. Den deutschen Weschwerden wegen Gebietsverlezung wurde damit nicht abgeholsen, und dazu kam jest noch, daß auch die Pfalzgrafschaft Wurgund der französsischen Verschaft verfallen war. Lerour, Recherches critiques sur les relations politiques de la France avec l'Allemagne de 1292 à 1878, 82; dazu Scheffer-Boichorft in den Göttinger gelehrten Anzeigen von 1883, S. 295 sp., Vergengrün, Die politischen Verschaft verfallen war. Geträge zur Geschichte Johans II. von Hennegau-Holland in der Westebutschen Index aus Geschichen Kurschlen Surfüssen Sturze nicht ganz kar, wem die Hauptrolle zuzuschieden ist. Die Leitung der össenklichen Hanel nach den den der des der der der darbe der Kurschlen Surfüssen einen Sturze nicht ganz kar, wem

schlage gehabt, und von ihnen gab wieder der Böhme die Entscheidung. Wenzel II. sah durch den Tod seiner Tochter die Hoffnung auf das Pleißnerland vernichtet und die Erwartungen, die er auf den Heimfall Meißens an das Reich gefest hatte, getäuscht. Er wandte sich daher zu seinem Schwager Albrecht hinüber, für den seine Gemahlin Guta, des Desterreichers Schwester, gewirkt hatte, und gewann die Bran-benburger und Sachsen, die ebenfalls mit Albrecht verwandt waren, wie seiner Zeit für Albrechts Zurückrängung, so jest für seine Erhebung. Gerhard von Mainz war wohl mit Abolf, der die Erfüllung seiner Wahlversprechungen umging oder hinausschob, und der in Thüringen eine dem Erzbistum bedrohliche Stellung einynnausschod, und der in Spuringen eine dem Erzbistum bedröhliche Stellung einnahm, nicht sonderlich zufrieden, aber seine Unzufriedenheit überwog doch noch nicht die Abneigung gegen Albrechts Erhebung. Erst die Ersenntnis, daß Abolfs Sache verloren sei, ließ ihn im Interesse degenen Borteils sich der Verschwörung anschließen, um bei dem Kronschacher zu gewinnen. Bei der Krönung Wenzels in Prag zu Pfingsten 1297 sinden wir Albrecht von Oesterreich, die Markgrasen von Brandenburg und Meißen, zahlreiche Fürsten und die Erzbischösse von Mainz und Magdeburg anwesend. Damals schon sind die Fäden der Verschwörung angeknüpft worden. Eine zweite Fürstenzusammentunft in Kaaden und endlich die dritte, welche im Februar 1298 zu Wien stattsand, führten die lang erwogenen Pläne zum Abschlus. Verbeutende Ausscherungen wurden den Indöngern der Kahsburger dum Abschluß. Bebeutende Zusicherungen wurden den Anhängern der Habsburger gemacht. Wenzel II. erhielt unter andrem die Berpfändung von Eger und des gemacht. Wenzel II. erhielt unter andrem die Verpfändung von Eger und des Pleignerlandes, der Städte Altenburg, Chemnig und Zwidau, dazu von Weiden, Floß und Parkftein in der Oberpfalz zugesichert. Erzbischof Gerhard übernahm nun die weiteren Formalitäten. Auf Grund vorgeblichen Reichsrechtes, das ihn berechtige, wenn offenbarer Rugen es rate ober bringenbe Notwendigkeit es erheische, nicht wenn offenbarer Nutzen es rate oder dringende Notwendigkeit es erheische, nicht allein die Kurfürsten, sondern auch den König zu bestimmter Zeit und Stelle zu laden, berief er spätestenst Ansang März einen Tag auf den 1. Mai nach Franksurt. Albrecht brach Ende Fedruar von Wien auf und zog mit seinen durch Zuzug des Herzogs Heinrich von Kärnten und des habsdurgischen Anhangs wachsenden Scharen nach Oberdeutschland. Jeht sah sich Adolf unmittelbar vor die Entscheidung gestellt, die ihn während seiner ganzen Regierung mit Besorgnis erfüllt hatte. Es sehlte ihm nicht an Anhang, namentlich unter den grässichen und ritterlichen Seschlechtern des Rheines und unter den Städten. Aber von den Großen hielten nur Pfalzgraf Rudolf und Herzog Otto von Niederbayern zu ihm. Und wie politisch, so war seine Lage jeht auch militärisch aufs äußerste gesährdet. Troz aller Ans ftrengungen gelang es ihm nicht, dem Herzog den Uebergang über den Rhein und den Zug nach Straßburg, dem Hauptlager der habsburgischen Vartei, zu verlegen. Nur Albrechts Marsch war verzögert worden, und deshalb berief Gerhard die nach Frankfurt anderaumte Verhandlung auf den 15. Mai nach Mainz. Sobald Albrecht wenige Meilen von Mainz entsernt bei dem Dörschen Schashausen angelangt war, begannen am 28. Juni die Kurschieften von Sachsen und Vrandendurg und der Kreibisch von Edlin den Praese gegen den Sonia welchen der Rodung und der Grzbischof von Köln den Prozeß gegen den König, welcher der Ladung nicht Folge geleistet hatte. Begen vieler Verbrechen und Widerrechtlichkeiten, die er gegen die Kirche und die Großen des Reiches wie gegen das gemeine Volk begangen haben sollte, wurde er von den versammelten Kursursten des Thrones entsett. Die deut= schen Fürsten haben geltend gemacht, daß ihnen ein solches Absehungsrecht zustünde. Raifer Friedrich II. hatte zuerft (Suillard-Breholles VI, 888) ein folches Recht gegenüber ben papftlichen Anspruchen ben beutschen Fürsten zuerkannt, allerbings nicht "als objettiven Ausbruct einer gultigen Rechtsnorm, sondern in Form einer Theorie, berzufolge ben beutschen Fürsten bas Absehungsrecht als Konfequenz ihres Wahlrechts zustehe, eine Auffassung, die der öffentlichen Meinung jener Zeit wohl ichon geläufig war" [so Domeier S. 8], doch bestanden auch damals noch lebhafte Zweisel an der Rechtmäßigkeit eines solchen Versahrens [vgl. Harnack, "Hat eine rechtliche Besugnis zur Absezung des Königs im deutschen Reiche bestanden?" F. D. G. XXVI, Befugnis zur Absezung des Königs im deutschen Reiche bestanden?" F. D. G. XXVI, S. 161 und Beizsäcker, Der Pfalzgraf als Richter über den König in den Mb-handl. der Ak. der Wissensche aus Göttingen XXXIII, 86]. In der solgenden Zeit der Schwäche des Königtums mußten die Ansprüche der Fürsten nach dieser Seite hin anwachsen. Wohl wurde der Papst von den Fürsten in dieser Angelegenheit um Beistand angegangen (Chron. Colmar. M. G. SS. XVII, 283), und er hat nichts für Adolf gethan, da er gerade damals vermutlich einer französischen Kandidatur sür den kaiserlichen Thron nicht abgeneigt war, aber er hat sicherlich keine Bollmacht zur Absehung Adolfs erteilt, denn das Kapstum nahm für sich den vollen Ansprüch auf das alleinige Absehungsrecht des papstlichen Stuhles. Bei dem Berschren gegen Adolf diente offendar das gegen Friedrich II. von Innocenz IV. des folgte zum Borbilde, indem man einsach die aus der Depositio Friderici II. entsnommenen (Lib. VI. c II. de sont. et re jud. im Corp. jur. can. ed. Richter-Kriede nommenen (Lib. VI. c. II. de sont. et re jud. im Corp. jur. can. ed. Richter-Friedberg II, 1008), für die Absetzung eines Kaisers ausgestellten Grundsätze auf den vorliegenden Fall anwandte. Bei der Absetzung selbst hielt man sich an die von Innocenz IV. beobachteten Formalitäten, soweit die Verhältnisse nicht Modistätionen bedingten. An die Stelle der Beratung des Papstes mit den Kardinälen und dem bedingten. An die Stelle der Beratung des Papstes mit den Kardinälen und dem Konzil trat bei Abolfs Absehung die Beratung des Erzbischofs von Mainz mit den Kursürsten, mit den Großen und Herren des Keiches und den anwesenden Juristen im weiteren Kreise. (Richt richtig ist, was Ehrenberg, Der deutsche Keichstag in den Jahren 1278—1378, 83, S. 78 behauptet, daß das Absehungsrecht dem Keichstage, nicht den Kursürsten zugestanden habe.) Und verkündete Innocenz IV. das Urteil, gestützt auf die Statthalterschaft Christi und die ihm von Petrus überkommene Gewalt zu dinden und zu lösen, so that es der Mainzer Erzbischof auf Grund des gemeinsamen Katschlusses und Willens aller und des einstimmigen, höchst wahrscheinlich in deutschrechtlicher Form und zwar berzeinigen der Umfrage gefundenen Spruches der anwesenden Kursürsten. Die Banngewalt des Mainzer Erzbischofs über den König, die im Schwadensviegel uns entgegentritt, erscheint dier als die durch die deutschen bie im Schwabenspiegel uns entgegentritt, erscheint hier als die durch die deutschen Berhaltniffe modifizierte, auf Grund bes Kronungsrechts tonstruierte richterliche Rompetenz der Rirche über den König. Um felben oder am folgenden Tage rief Herzog Albrecht von Sachsen in seinem und im Namen von drei andern Rurfürsten, Herzog Albrecht von Sachsen in seinem und im Ramen von drei andern Kurfürsten, beren Vollmachten er besaß ober zu besißen behauptete, den Herzog von Oesterreich zum römischen Könige aus. [Bgl. Schliephake III, 456 gegen D. Lorenz, nach welchem Herzog Albrecht eigenmächtig gehandelt hätte.] Erzbischof Gerhard nahm an der Erhebung selbst allem Anschein nach keinen Anteil. [So Lorenz, Otsch. II, 658 nach der korma dep. Reg. Adols et de elect. Duc. Alberti im A. De. G. II, 229 und Domeier 48, dagegen Lindner, Otsch. I, 120.] Rachbegierig kam König Adols von Speier über Worms gegen Mainz gezogen. Albrecht erwartete in gesicherter Stellung mit überlegenen Streiträsten auf dem Hasenbühl im Primmsthal bei Göllheim den hastig Heranziehenden. Am Z. Juli kam es zur Schlacht. Der Angriff auf die öfterreichische Stellung in einem engen Thalkessel mußte für den König, dessen Lauftsärke in schwerer Reiterei bestand, verbängnisvoll werden. Die Schlacht bessen Hauptstärke in schwerer Reiterei bestand, verhängnisvoll werden. Die Schlacht löste sich in eine Reihe von Ginzelkampfen auf und nahm sehr bald für ben Angreifer eine ungünstige Wendung. Abolf, ber im Handgemenge seinen Gegner zu

erreichen suchte, wurde von diesem verwundet. Er siel in tapserem Kampse. Sein Tod entschied die Schlacht und räumte zugleich das lette Hindernis aus dem Wege, das zwischen Albrecht und dem Thron des Reiches stand. Die Pforten der Kaisergruft zu Speier wurden auf Albrechts Geheiß dem Gesallenen verschlossen. Im Kloster Rosenthal nahe dem Schlachtselbe, auf dem er Leben und Krone verlor, wurde er bestattet. [Domeier, Die Abseing Adolfs von Rassau, 89. Schmid, Der Kamps um das Reich zwischen dem römischen König Adolf von Nassau und dem Herzog Albrecht von Desterreich, 58. v. Litiencron, Die histor. Bolkslieder der Deutschen v. 18.—16. Jahrh. I, 12. Lorenz, Deutsche Gesch. II, 668. Domeier, Die Päpste als Richter über die beutschen Könige, dei Gierke, Untersuch. Schr. 53 (1899). Otto, Die Abseitung Adolfs v. Rassau und die röm. Kurie, Histor. Viertelzahrshst. II (1899), 1 st.)

3 Adolfs Reichsrezierung. Der Bersuch, mit Adolfs Wahl die Entwicklung der Versalsung in eine neue Bahn zu lenten, ist von den Kursürsten nicht gemacht worden. Wohl hat sich Erzeichs Geschard von Mainz, der das Ehrenamt eines Erzkanzlers inne hatte, von Adolf die Ernennung des Kanzlers, des Leiters der Geschäfte, als ein Vorrecht ausbedungen, aber es handelte sich doch dabei nicht um den Plan einer Reichsresorn, welche darauf hinauslief, dem Kursürstentollegium

der Bersassung in eine neue Bahn zu lenten, ist von den Aursürsten nicht gemacht worden. Bohl hat sich Erzbischos Gerhard von Mainz, der das Ehrenamt eines Erzkanzlers inne hatte, von Abolf die Ernennung des Kanzlers, des Leiters der Gestätte, als ein Borrecht ausbedungen, aber es handelte sich doch dabet nicht um den Plan einer Reichsresorm, welche darauf hinauslief, dem Aurfürstenfollegium einen maßgebenden Einstuß auf die Reichsregierung zu verschaffen swie z. B. Lorenz, Deutsche Gesch. II, 526 will, sondern lediglich um eine Mehrung der erzbischössischen Einnahmen. Denn weder gab dem Erzbischof das Recht der Ranzlerernennung die Möglichseit einer Beeinskussung der Reichsgeschäfte, noch hat er, indem er dies Recht sich zuwenden ließ, an eine gemeinsame Thatigteit aller Kursürsten gewesen, der Berfassung des Keiches eine sestenalussung deben swicht E. 140 will). Seine ganze Rezierung ermangelt überhaupt eines sesten klanes. Der Gegensch zu seinem Redenduhler Albrecht hat im wesentlichen die Maßnahmen seiner Politis bestimmt. Das er zur Stärfung seiner Wacht sich in Meißen und Thüringen sessische war ein Gedanke, den er von seinem Vorgänger übernahm. Und hierüber ist er auch nicht hinausgesommen. Die ständischen Gegenschen der für gern auf seine ehemaligen Standesgenossen die rhüch ausgenüßt. Wohl hat er sich gern auf seine ehemaligen Standesgenossen die rheinsichen Gerasen und derren, gestützt und die Städte durch Privilegienverleihungen sein genügt. Wohl hat er sich gern auf seine ehemaligen Standesgenossen sein sich nachweisen: nur durch das augenblickliche Bedürfnis der Unterstützung wurden seine Schritte geleitet. Die Kücksich auf den brohenden Konstitt unst Albrecht war es auch allein, die ihn veranlaste, das englisch Bedürfnis der Unterstützungen sein sehn dabei Geld. Aber wenn er auch den übernommenen Verpsichtungen fein ehem vollte, so ließ ihn doch die Besorgnis vor seinem Kedenhulzer wie die Schen vor einem Konstitt mit Albrecht war es auch allein, dier hat ihn tein Ersolg gewintt. Ein unerschoodene

## § 110. Albrecht I. (1298—1308).

Quellen. Bohmer, Wintelmann, Raltenbrunner, Ropp III, 2. Litteratur fiebe oben § 108 u. 109. Mude, Albrecht I., 66.

Die Schlacht bei Göllheim hatte ben Herzog Albrecht zum Herrn bes Reiches gemacht. Bor ber Macht dieser Thatsache mußte jedes Widerstreben der Wähler verstummen. Einmütig wurde er am 27. Juli 1298 in Frankfurt gewählt und am 24. August durch Erzbischof Wichold von Köln in Aachen gekrönt. Wie seine Borgänger, so hatte er den Kurfürsten einen hohen Preis für ihre Stimmen zu zahlen. Wenzel von Böhmen, dessen Haltung bei dem Sturze Adolfs den Ausschlag gegeben hatte, trug auch alsbald den erstrebten Gewinn davon. Albrecht ernannte ihn

noch vor der Krönung zum Reichsvifar in Meißen, in dem Oster- und Pleißnerlande. Hiernach wurden Boemund von Trier und Wichold von Köln bedacht. Gerhard von Mainz, der wohl von Ansang an Albrechts

Bertrauen nicht besaß, wurde erft später befriedigt.

Im November 1298 versammelte Albrecht in Nürnberg eine glänzende Fürstenversammlung um sich. Mit Genugthuung vermochte er dabei alle Kurfürsten zu begrüßen. Hier erteilte er mit ihrer Einwilligung die österreichischen Lande zu gesamter Hand seinen Söhnen, von denen jedoch nur der älteste, Rudolf, die Regierung führen sollte: vermutlich erfüllte der

König damit eine ihm von den Kurfürsten auferlegte Bedingung.

Mit rücksichtsloser Strenge hatte Albrecht in seinen Herzogtumern die landesherrlichen Rechte zur Geltung gebracht 2). Seine ersten Magregeln, die er als König traf, bewiesen, daß er auch im Reiche Frieden und Ordnung herzuftellen gedachte. Er feste ben unmenschlichen Jubenverfolgungen, welche bamals unter einem Abligen, Namens Rindfleisch, gang Franken erfüllten, ein Ende. Dann erneuerte er auf bem in Nürnberg abgehaltenen Reichstage den allgemeinen Reichsfrieden, den Rudolf 1287 in Burzburg geboten hatte. Einzelne Aenderungen, die er hierbei traf, bewiesen, daß er den veränderten Bedürfnissen der Stände gerecht zu werden suchte. Wohl erhielten die Städte die Zusicherung, daß sie niemand vor ein weltliches Gericht laben durfe als vor ben König und fein Hofgericht, aber zugleich wurden beengende Bestimmungen gegen die Pfahlbürger und über die Aufnahme in das Bürgerrecht getroffen und namentlich wurde eingeschärft, keinerlei Satzungen zu machen, welche bem Reiche ober bem Landesherrn schablich Wenn der König mit diefen Verfügungen den Wünschen der Fürsten entgegenkam, so traf er boch auch im Interesse bes Reiches und ber Stabte wichtige Beftimmungen. Er betonte ben Grundsat, ben Konig Rudolf mit Zustimmung der Fürsten im Beginne seiner Regierung aufsgestellt hatte, daß alles Reichsgut, welches seit dem Bannspruche gegen Friedrich II. verloren gegangen sei, zurückerstattet werden müsse. Reichse besitz waren ursprünglich auch die Zölle, und die Verleihung neuer ein königliches Vorrecht. Die zahlreich namentlich am Rhein neu einaerichteten Bölle, an beren Einsetzung die rheinischen Kurfürsten ftark beteiligt waren, minderten nun nicht nur Rechte und Ginkunfte des Reiches, sondern beschwerten auch ben aufblühenben Bandel ber Städte. Wohl hatte schon Rudolfs Würzburger Landfrieden Verordnungen gegen die mißbräuchlichen Bolle erlaffen, aber fie waren ohne Wirkung geblieben. Albrecht I. nahm ihre Durchführung ernstlicher in die Hand, indem er die Erzbischöfe und Die weltlichen Fürften aufforderte, alle feit Friedrichs II. Bannung eingeführten neuen Bolle und die Erhöhungen der alteren abzustellen, und fie eidlich dazu verpflichtete. Wenn er indessen zunächst von der Durchführung diefer Magregel abstand, so fühlten sich doch die von ihr Betroffenen schwer beunruhigt. Sie wußten, was sie von der rücksichtslosen Thatfraft des neuen Königs zu erwarten hatten, wenn er nur einmal fest im Sattel saß.

Nach dem Nürnberger Tag hielt der König seinen Umritt durchs Reich, zahlreiche Privilegien erteilend. Die Hoffnungen freilich, welche die Wettiner Friedrich und Diezmann auf sein Erscheinen in Thüringen gesetzt hatten, sollten nicht in Erfüllung gehen, denn er trat in die Fußstapfen seines Borgängers ein und nahm Meißen und Thüringen als erledigte

Lehen für sich in Anspruch. Dem Böhmenkönig, der in Meißen, im Osterund Pleißnerland Reichshauptmann geworden war, verpfändete er für eine hohe Summe die Mark Meißen: fast schien hier die böhmische Herrschaft

für immer fich festsetzen zu follen.

Die nächsten Plane des neuen Königs waren auf die Festigung der habsburgischen Stellung in Europa und Deutschland gerichtet. Bu Diesem Zwecke führte er die im Gegensate zu Adolf eingegangene Verbindung mit Frankreich, obwohl er anfangs in der burgundischen und flandrischen Frage eine franzosenfeindliche Haltung annehmen zu wollen schien, weiter. Denn ba Papft Bonifatius VIII., ber am 27. Juni 1298 über König Abolfs Kopf hinweg ben Frieden zwischen Frankreich auf ber einen und Deutschland auf der andern Seite dekretiert, ihm bisher die Anerkennung beharrlich verweigert hatte, mußte ihm der Anschluß an König Philipp IV., ber bereits mit der Kurie einen Streit hatte, besonders vorteilhaft erscheinen. Eine Berbindung zwischen Albrechts Sohn Rudolf und Philipps Schwester Blanka sollte die Interessen der Capetinger und Sabsburger dauernd verknupfen, zugleich aber Rudolfs Wahl zum römischen König unter Zuftimmung der Kurfürsten gesichert werden 3). Die Verbindung mit dem machtigen Nachbar jenseits des Wasgau, die der habsburgischen Hausmacht zu gute tommen follte und zugleich gegen ben Bapft gerichtet mar, mußte bas Bedenken der geiftlichen Kurfürsten erregen. Sie traten den Entwürfen bes Königs aufs entschiedenste entgegen und verfolgten von jetzt an seine Schritte mit steigender Besorgnis. Als nun das alte Haus ber Grafen von Holland, Seeland und Friesland mit bem Grafen Johann ausstarb, der König in Verfolgung dynastischer Plane jene Länder durch ein Fürstengericht fich und bem Reiche als erledigte Leben zusprechen ließ, den Grafen Johann von Avesnes, der fie fraft Erbrechtes in Anspruch nahm, achtete, und im August 1300, um den Befit des hollandischen Erbes anzutreten, nach Nymwegen mit Beeresmacht zog, schlossen die drei geiftlichen Kurfürsten Diether von Trier, der Bruder Konig Abolfs, Gerhard von Mains und Bicbold von Köln wie auch Pfalzgraf Rudolf fich zu feinem Sturze zusammen. Um 14. Oftober 1300 vereinbarten fie zu Beimbach unweit Bingen ein Schuthundnis gegen "Herzog Albrecht von Desterreich, welcher nun König von Deutschland heißt". Unter bem Borwande, daß er sich gegen seinen Herrn König Abolf erhoben und ihn getötet habe, sprachen sie ihm damit die Krone ab, die sie ihm selbst aufs Haupt gesetzt hatten. Albrecht, der sofort den hollandischen Feldzug abgebrochen hatte, traf feine Gegner an ihrer verwundbarften Stelle mit schneller und sicherer Hand. Indem er sich auf ben Beschluß des Nürnberger Landfriedens berief, verlangte er Rückgabe des seit dem Tode Friedrichs II. entfremdeten Reichsgutes und die Aufhebung der widerrechtlich errichteten Bolle. Damit war der Konflikt unvermeidlich geworden.

Papst Bonifatius VIII., offenbar von den Kurfürsten hierzu veranlaßt, stellte sich in einer Bulle vom 13. April 1301 ganz auf die Seite der Empörer, indem er den König wegen seiner Erhebung gegen Abolf der Majestätsverlezung anklagte und ihn wie einen gewöhnlichen Berbrecher

vor Gericht lud.

Am'7. Mai 1301 erließ Albrecht von Speier aus seine Kriegserklärung gegen die rheinischen Kurfürsten. Die Städte, benen die Durchführung des Nürnberger Beschlusses den reichsten Segen brachte, wie auch bie am Rhein angesessenen weltlichen Fürsten= und Herrengeschlechter unterstützen ihn thatkräftig. Rasch holte er zum vernichtenden Schlage aus. Im Juli 1301 mußte sich nach Belagerung Heidelbergs der Pfalzgraf erzgeben. Die lange Bestürmung und Eroberung Bingens bewog im März 1302 Erzbischof Gerhard zum Frieden. Im Oktober solgte dann die Unters

werfung Wicholds und Diethers.

Die Erfolge des Habsburgers haben weit über die Grenzen Deutsch= lands hinaus tiefen Gindruck gemacht. Aber fie konnten Albrecht felbst über die Schwäche seiner deutschen Stellung nicht täuschen. Seine auf Erweiterung ber habsburgischen Hausmacht gerichteten Plane mußten in Deutschland immer auf Widerspruch stoßen, und wie konnte er diesen Widerspruch besiegen, wenn der Papst ihn schürte und verstärkte? Daher anderte er jest seine Bolitik. Im Sommer 1303 trat er von dem frangofischen Bundnis zurud und verfohnte sich mit Papst Bonifatius VIII., der sich infolge eines neuen Streites mit Philipp IV. jest entgegenkommend zeigte 1). Der Friede mit dem Papfte sicherte bes Konigs Stellung in Deutschland und Mochten auch die ließ ihm für seine bynaftischen Plane freie Sand. rheinischen Kurfürften grollen: auf offenen Wiberstand mußten fie boch verzichten. Gefährlicher war der Böhme, König Wenzel II., der im Auguft 1300 zum König Polens gekrönt worden war und im Widerstreite mit Bonifatius VIII. seinen Sohn Benzel III. bei ber Gewinnung der ungarischen Krone unterftut hatte. Es kam zu einem Bundnis des Bapftes mit Albrecht gegen Wenzel. Aber ebe noch bas Schwert die Entscheidung bringen konnte, ftarb im Mai 1305 Wenzel II., und als Wenzel III., ber lette Przempelide, schon im nächsten Jahre ermordet wurde, konnte Albrecht Böhmen und Mahren als erledigtes Reichslehen einziehen und feinem Sohne Rudolf übergeben 5).

Dieser gewaltige Erfolg ermutigte Albrecht, auch seine auf die Wettiner Länder gerichteten Plane wieder aufzunehmen: betrachtete er sich boch in den Ansprüchen auf Meißen und Thüringen als Rechtsnachfolger König Ein Sieg bes Königs hatte eine habsburgische Macht ins Leben gerufen, die, von der March bis zur Werra reichend, wohl im stande gewesen ware, dauernd die Führung in Deutschland zu übernehmen. Aber bas Gluck war Albrecht nicht hold. Dem Feldzug, den er noch im Spätherbft 1306 von Böhmen aus nach bem Ofterlande unternahm, machte ber Winter ein Ende, und das Heer, welches unter seinem Felbhauptmann heinrich von Nortenberg ben Krieg fortführte, wurde im Mai 1307 bei Lucia unweit Altenburg von ben Markgrafen Friedrich und Diezmann entscheibend geschlagen. Eben machte fich Albrecht auf, um felbst in Thuringen einzubrechen. ihn mitten im Bordringen die Runde, daß sein Sohn Rudolf am 4. Juli aus bem Leben geschieden mar. Die Böhmen riefen Herzog Beinrich von Karnten, ber mit ber altesten Schwester bes verstorbenen Przemysliben vermählt war, ins Land. Er traf auf heftigen Widerstand bei der habsburgischen Bartei, die Rudolfs Bruber, Herzog Friedrich ben Schönen, jum Herrscher wünschte. Rönig Albrecht griff in biese Rämpfe ein, aber ber Einfall in Böhmen im Berbst 1307 scheiterte an dem Widerstande der festen Städte und der Unbill der Witterung. Die bohmischen Verhältnisse wirkten lähmend auf die meißnisch-thüringische Unternehmung Albrechts ein. Es gelang Friedrich bem Freidigen nach bem Berzicht seines Baters und bem Tobe seines Bruders Diezmann faft das ganze wettinische Erbe in seine

Gewalt zu bringen. Zugleich schloß er sich an Heinrich von Karnten an. Als Rönig Albrecht im Fanuar 1308 in Gisenach erschien, fand er keinen

Geborfam.

Der Habsburger war entschlossen, mit Hilfe der Waffen seine Anfpruche auf Böhmen und Thuringen burchzufechten. Er begab fich nach den alten habsburgischen Landen, um seine Rüftungen zu treffen. Hier fiel er am 1. Mai 1308 unweit Brugg an der Reuß im Angesicht des Stammessitzes seines Geschlechtes unter den mörderischen Streichen seines Neffen Johann und der mit ihm Verschworenen ") 7).

1) Die Ball Abnig Albrechts I. Da bie in Mainz vollzogene Bahl Grund zur Anfechtung bot, Erzbischof Gerhard und bie andern Kurfürsten, die an ihr nicht

1) Die Bahl King Albrechts I. Da die in Mainz vollzogene Wahl Grund zur Anfechtung bot, Erzösichof Gerhard und die andern Kurfürsten, die an ihr nicht teilgenommen hatten, ihr Wahlrecht auszuüben wünschten, zugleich auch Albrecht, der die Absezung Abolfs wohl als einen zu Recht bestehenden Akt anerkannt (Kopp III, 1, 285) und jetzt keinen Rebenbuhler mehr zu fürchten hatte, eine neue Wahl verlangte, um seine Herrichaft vor jedem Makel zu bewahren und auch gegen seine eigenen Anhänger sicher zu stellen, so wurde ein neuer Wahltag nach Frankfurt ausgeschrieben. Die Zwischenzeit benutzte Albrecht, um den Pfalzgrafen Ludwig und den Trierer Erzbischof zu gewinnen. Um 27. Juli wurde der Habewig und den Trierer Erzbischof zu gewinnen. Um 27. Juli wurde der Habewig und den Trierer Erzbischof zu gewinnen. Um 27. Juli wurde der Habewig und den Krankfurt einmütig gewählt und am 24. August durch Erzbischof Wiedold von Köln in Aachen gekrönt. Der Absetung Abolfs hat man dabet nicht mehr gedacht. Der vorangegangene Tod des früheren Herrsches wurde lediglich als Grund der neuen Ernählung bezeichnet (M. G. Ll. II, 487 und 470).

3) Charafter Albrechts I. nud sein landesherrliches Reziment. Albrecht zählte bei seiner Erhedung etwa sünzig Jahre. Ein starker, stattlicher Mann, dessen eingebüft hatte, entstellt, einen schrechzisten Ausdruch dot, war er voll Mistrauen und Ernst. Wit seiner Semahlin Elisabeth, der Tochter Meinhards von Kärnten und Tirol, die ihm eine stattliche Jahl von Kindern sichente, lebte er in der glücklichsten Ehe. Im Kreise seiner Familie allein legte er Beweise freundlicher Regungen und zurtlicher Liebe ab. Im übrigen zeigte er ein sindernden, in denn der durch die Wechzel der Ferschaft in den letzten Jahren genährte undotinder Regungen und der Kreise siehe Ab. Im übrigen zeigte er ein sinsteres, hartes, den milden Regungen der Menscher Feldherr und Organisator. In seinen Erdlanden, in denn der durch die Wechsel der Ferschaft noch nicht zur Ruhe kommen wollte, hatte er mit rücklichisloser Strenge die landes

verenge oie tanoesgerringen Rechte zur Geltung gebracht und Frieden und Ordnung hergeftellt Jugleich war er, da er den Wert des Geldes als eines modernen Machtmittels sehr wohl kennen gelernt hatte, sorgiam bemüht, seine Schakkammer zu füllen. Er galt als ein geiziger Herr. Darum waren Sänger und Geistliche ihm wenig hold. Wohl wußte er gleich seinem Bater bei Festlichkeiten zuweilen großen Glanz zu entsalten, aber wie bei Rudolf I. lag darin nicht die Lust an der Pracht, sondern lediglich kühle Berechnung. [Van Doornick, De Alberto duce, 72. Huber, Gesschicke Oesterreichs II.]

1) Das Bändnis Albrechts I. mit Philipp IV. von Frankreich. Albrecht trat ansangs mit Philipps Gegner, dem Graßehen und suchte durch ihn den Anschluß an England. Auch ermahnte er die Großen der Freigrasschaft Burgund zum Widerzstand gegen Philipp, aber im Frühjahr 1299 trat in seiner Politik eine Schwenkung ein. Der Grund lag in seinem Berhältnis zur Kurie. Wohl hatten am 28. August 1298 die Kursüssehen, den Reugewählten zu gelegener Zeit zur Kaiserkrönung zu berusen, aber Bonisatius gab überhaupt keine Antwort. Albrecht mußte sich daher Philipp nähern, um so mehr, als es am 19. Juni 1299 zwischen England und Frankreich zum Frieden (vollzogen zu Chartres am 8. August) gekommen war, durch den er der Gesahr der Fsolierung ausgeseht wurde. Nach langen Berhandlungen kam es im August zu einem Bertrag und zusleich zu einer Geabredung. Danach sollte Albrechts erstgeborener Sohn Rudolf Philipps Schwester Blanka, welcher als Wittum die Grasschaft Essu und Freidung in der Schwester Blanka, welcher als Wittum die Frassenschaft Essu und Freidung in der Schwester Blanka, welcher als Wittum die Grasschaft Elssu und Freidung in der Schwester Blanka, welcher als Wittum die Grasschaft Essu und Freidung in der Schwester Blanka, welcher als Wittum die Grasschaft Essu und Freidung in der Schwester Blanka, welcher als Wittum die Grasschaft Essu und Freidung eine machtvolle Stellung zugesicher wurden, heiraten.

follten seine Geschwister allen Erbansprüchen auf die öfterreichischen Berzogtumer entfagen. Diese Berzichtleistung aber hatte die Zustimmung der deutschen Kurfürsten zu erlangen. Darauschin kam am 5. September in Straßburg ein enges Bündnis zwischen beiden Herrschern zu stande. Die burgundische Frage (§ 108, 5 und 109, 3) wurde, wenn auch Albrecht den gegen Pfalzgraf Otto gefällten Spruch, eines Borgängers vollkommen anerkannte und die Großen des Landes ermahnte, der Lochter Ottos Volkonna nicht zu hulbigen des Nanskannung Albrecht zu hulbigen des die Andersonne nicht zu hulbigen des gers vollkommen anerkannte und die Großen des Landes ermahnte, der Tochter Ottos Johanna nicht zu huldigen, bei dieser Annäherung Albrechts an die Capetinger nicht thatkräftig verfolgt. Ueber die Erbansprüche Johannas sollte ein Hosgericht entschehen, zwischen König Philipp und den burgundischen Großen ein Bassenstillstand bestehen. Im Dezember sand dann zwischen beiden Königen im Bal de l'One oder zu Quatrevaux zwischen Toul und Baucouleurs eine Zusammenkunst statt. Alle Kursürsten mit Ausnahme des Böhmenkönigs und des kranken Boemund von Arier begleiteten auf sein Berlangen König Albrecht, um, wie es der Augustvertrag forderte, ihre Einwilligung zu den französisch-habsdurgischen Abmachungen zu geben. Ueber die Berhandlungen sind wir nicht genügend unterrichtet. Am 8. Dezember wurden das Friedenss und Freundschaftsbündnis und die Entscheidung in der burgundischen Frage erneuert. Der Spevertrag zwischen Rudolf und Blanka mußte jedoch umgestaltet werden. Zwar blied die Ausstatung für beide Ehegatten dieselbe, aber vorbehalten wurde auf Drängen der Kursürsten die Zustimmung der Königin Elisabeth und eine Entschädigung der jüngeren Geschwister Kudolfs. Aber auch für den dergestalt veränderten Bertrag waren nur die Stimmen der anwesenden drei weltlichen gestalt veränderten Bertrag waren nur die Stimmen der anwesenden drei weltlichen Kurfürsten zu haben. Tropbem beschloffen die beiden Könige, die Ebe vollziehen zu Kursursten zu gaben. Erogeem beschiefen die betwen Konige, die Gge vouziegen zu lassen. Albrecht versicherte, die Zustimmung der andern Kursürsten noch zu erhalten. Wenn die Erzbischöfe von Wainz und Köln ihre Zustimmung nicht dazu gaben, daß die Herrichaftsrechte über die österreichischen Herzogtümer auf Rudolf und dessen Erven dien übergingen, so lag der Grund höchstwahrscheinlich in den Wünschen, die Philipp und Albrecht an diese Abmachungen knüpsten. Sie saßten ins Auge, daß, sobald Albrecht die Kaiserkried erlangt habe, Rudolf zum römischen König gefrönt werde. Aller Wahrscheinlichkeit nach ist diese Erwartung zur Sprache gekommen. Da nun Rudolf die österreichischen Herzogtumer allein behalten sollte, mochten die geistlichen Kursürsten eine längere Vereinigung des österreichischen Herzogtums mit dem Königtum sürchten. Sine solche Vereinigung aber lag, weil sie leicht zur Erblichkeit der Krone führen konnte, nicht in ihrem Interesse. Si ist damals sogar die Besürchtung erwacht, Albrecht wolle gegen die Abtretung des Arelats Philipps des Schönen Unterstützung für die Umwandelung Deutschlands in ein Erbreich erhalten und die Macht der Kursürsten brechen. Daher wollten jene von vornherein zu dem Verzicht von Rudolfs Geschwistern auf das österreichsche Erbe ihre Einwilligung nicht geben. Andre Fragen, wie die Stellung Allbrechts zu Bonisatius VIII., dem Gegner Philipps, mögen den beginnenden Zwiespalt noch geschärft haben. Albrecht ließ daher, um Philipp weiter entgegenzusommen, die pfalzgräslich-durgundische Streitfrage wie die Beschwerden, welche Deutschland gegen Frankreich sonst noch erhoben hatte, ganz sallen. (Busson, Die Zdee des beutschen Erbreichs und die ersten Habsdurger, Wiener Sitzungsder., phil.-hist. Al. Bd. 88 (1878). Henneberg, Die polit. Beziehungen zwischen Deutschland und Frankr. unter K. Albrecht I. (1891). Weil and, Fragm. einer niederrhein. Papstu. Raiserchronik, Nachr. von der K. Ses. der W. zu Göttingen, phil.-hist. Al. König getrönt werde. Aller Bahrscheinlichkeit nach ist biese Erwartung zur Sprache 1894 (1895)].

4) Albrechts I. Berhältnis zur Aurie. Der nächste Bunsch des Königs war, nachdem er in Deutschland eine Stellung erreicht hatte, wie seit Heinrich VI. kein Herrscher, daß er sich mit Bonifatius VIII. aussöhnte. Der Umschwung in der politischen Lage Europas bahnte ihm hier den Beg. Bonisatius VIII. gedachte das französische Königtum, welches zu großer Macht gediehen und in die Fußstapsen der Hohenstaufen getreten war, niederzuwersen. Aber der leidenschiche, seurige Greis sand in dem kühl berechnenden jungen Philipp IV., auf den er große Hossungen geseth hatte, einen überlegenen Gegner. Als er 1296 durch die Bulle Clericis laicos die außerordentliche Besteuerung der Geistlichsteit ohne Genehmigung des Kirchenoberhauptes verbot, zwang der König den Papst zum Nachgeben. Damals wurde der Frieden nur äußerlich wiederherzesstellt. Der Beginn des Jahrhunderts mit seinem Jubelsahre sah das Papstum auf dem Höhepunkte der Macht und des Glanzes. Bald darauf solgten die Jahre tieser Erniedrigung. Neue Wirren mit der französsung brachen aus, in deren Berlauf Bonisatius die französische Geistlichseit zu einem Ronzil berief. Als der König der Geistlichseit die Reise zum Konzil

nach Rom verbot und die Stände des Reiches zu entschiedenen Erklärungen veranlaßte, in welchen die Unabhängigkeit der weltlichen Gewalt mit Nachdruck versochten wurde, erließ Bonisatius am 18. November 1302 seine berühmte Bulle Unam sanctam, in welcher die Unsprüche der päpstlichen Allgewalt auss höchste gesteigert wurden. Es zieme sich, so erklärte er, daß die weltliche Autorität der geistlichen Gewalt unterworfen sei, und dem römischen Papste unterthänig zu sein, sei sur jedes menschliche Geschöpf zum Heile notwendig. Philipp zögerte nicht, den Rampf auszunehmen. Er richtete seinen Angriss gegen die Verson des Papstes und verlangte ein allgemeines Konzil. Die Zuversicht, welche er zu der Anhänglichseit seiner Stände und Unterthanen hegen durste, gab ihm die Kraft zu entschiedenem Borgeben. Bonisatius VIII. mußte sich in dem beginnenden Kampse nach Beistand Borgehen. Bonifatius VIII. mußte sich in dem beginnenden Kampfe nach Beistand umsehen. Es lag nahe, Albrechts I. Macht gegen die Franzosen zu verwenden. Albrecht hatte um seine Bestätigung nachgesucht. Im Interesse seinlung in Deutschland mußte er Wert darauf legen, sie zu gewinnen. Aber seine Bemühungen waren vergeblich gewesen. Als sich Albrecht mit Philipp verband, war der Papst aufs äußerste ergrimmt gewesen, hatte aber den Bruch mit ihm nicht gewagt, ja, ihm die Anerkennung verheißen, wenn er Toskana abtrete. Doch die Verhandlungen waren gescheitert und in Deutschland war es zum Biderstand gegen den Habsburger gekommen. Nun war er gegen ihn eingeschritten (siehe Text S. 537). Die Folge davon war, daß sich Albrecht näher an Philipp anschloß und dulbete, daß sich jener 1800 und 1801 Flanderns mit Einschluß Reichsslanderns demachtigte. Er that auch nichts und 1801 Flanderns mit Einschluß Reichsflanderns bemächtigte. Er that auch nichts für den Schut der Freigrafschaft, die, von Philipp allmählich beseth, im Jahre 1807 durch die Vermählung Johannas mit Philipp von Poitiers in den Besit des französischen Königtums überging. Auch ließ er es zu, daß sich Philipp 1800 der Schutzerschaft über die Stadt Toul bemächtigte. Zeht in der Not ließ Bonifatius den Plan eines Gerichts, das er über Albrechts Thronbesteigung halten wollte, fallen und sprach am 30. April 1808 die Anerkennung des Habsdurgers aus, indem er zugleich dessen versprach. Albrecht kam ihm in allen Stücken entgegen. Er versprach nicht nur in den nechsten ühr Jahren keinen Reichsvikar in der Lombardei und in Toscana ohne Genehmigung des Papstes einzusehen, und auch nachber nur einen diesem ergebenen und unverdächtigen Reichsvikar zu ernennen, in eigener Berson aegen alle Keinde und Rebellen des heiligen Stuhles zu Felde zu ziehen Berfon gegen alle Feinde und Rebellen bes heiligen Stuhles ju Felbe ju gieben und nur mit ausbrudlicher papftlicher Erlaubnis einem feiner Sohne von feiner und nur mit ausdrücklicher papstlicher Erlaudnis einem seiner Söhne von seiner Gattin Elisabeth (wegen deren Verwandtschaft mit dem Hohenstausen Konradin) die Nachsolge im Reiche verschaffen zu wollen. Außerdem erkannte er förmlich an, das Papstlum habe das Kaisertum auf Karl den Großen übertragen und den Kursürsten das Wahlrecht verliehen. Und endlich schwur er dem Papst den Treueid, wie jeder Lehnsmann und Beamter ihn schwören mußte. Es war ein hoher Preis, den der König für seine Anersennung zahlte, aber er leistete nicht Verzicht auf ein positives Recht, er gestand nichts zu, was nicht damals der Allgemeinheit als eine Thatsache gegolten hätte. Dem nüchternen Realpolitiser mußte der Frieden mit dem Papste, der ihm in Deutschland Freiheit der Bewegung gestattete, mehr wert sein als nicht mehr aufrechtzuhaltende Rechte und rein theoretische Machtansprüche. Darum war er rasch bereit, seinen bisherigen Aundbesgenossen, den König Frankreichs, der päpstlichen Freundschaft zu opfern, und dies um so leichter, als die burgundischen, slandrischen und holländischen Handel über kurz oder lang bei der aggressiven Politik Philipps einen Bruch herbeissühren mußten. Schon entband der Papst alle Unterthanen des Reiches im Arelat, in Burgund und Lothsand der band ber Papft alle Unterthanen des Reiches im Arelat, in Burgund und Lothringen von den Treueiden, die fie Philipp zu Ungunften des römischen Königs geschworen hatten, schloß Philipp am 20. Mai 1308 mit Eduard von England Frieden und verblindeten sich beide insbesondere am 24. August für den Fall eines Angriffs durch Albrecht. Auch sam im Juli 1308 ein Schutz und Trupbündnis zwischen durch Albrecht. Auch kam im Juli 1903 ein Schutz- und Truthündnis zwischen Philipp und Wenzel zu stande, das sich gegen Albrecht richtete. Doch ist es zu einem Einschreiten Albrechts gegen Philipp nicht gekommen. Um 7. September 1908 erfolgte durch den französischen Ranzler Wilhelm Nogaret und den wildverwegenen Sciarra Colonna, der seine von Bonisatius schwer geschädigte Familie rächen wollte, in Anagni der Angriss auf den Papst. Ruhig erduldete dieser alle Schmähungen und Drohworte. Endlich am dritten Tage von den Bürgern befreit, ging er nach Rom zurück. Hier farb er am 11. Ottober 1803. Sein Nachfolger Beneditt XI., gewählt unterm Einstusse des neapolitanischen Königs Karl II., mußte in seiner schwer gefährdeten Lage darauf bedacht sein, das allgemeine Konzil zu hintertreiben, mit welchem Philipp brohte. Er gab ben Bunschen ber Franzosen nach, wo er nur konnte. Im Juli 1804 starb er. Damit kam die weltbeherrschende Periode des Papsttums zum Abschluß. Albrecht sah sich durch den Tod Bonisatius' VIII. jeder Möglichkeit, die Kaiserkrone zu erringen, beraubt, denn Benedikt XI. und dessen Nachsolger Clemens V. standen unter dem Einsusse der französischen Politis. Auch auf einen Kamps mit Philipp wollte er es nicht ankommen lassen. Er duldete daher, daß jener seinen Einsluß im Westen des Keiches stärkte, indem er durch Penstonen geistliche und weltliche Fürsten an sich zog. Fortan wandte Albrecht seine ganze Kraft auf die Gründung einer Hausmacht. [Funke, Papst Benedikt XI., 1891. Henneberg, siehe Nr. 3.]

5) Die bohmischen Wirren. Im August 1800 hatte Wenzel II. in Gnesen bie polnische Königstrone erhalten. Am 14. Januar 1801 erlosch mit Andreas III., ber polnische Königskrone erhalten. Am 14. Januar 1801 erlosch mit Andreas III. der sich gegen die Ansprüche der Habsdurger wie gegen die von der Kurie begünstigten Brätendenten Karl Martell von Anjou-Neapel und dessen Sohn Karl Kobert erfolgreich behauptet hatte, das alte Geschlecht der arpadischen Könige in Ungarn. Karl Robert war ein Enkel Marias, der Schwester des im Jahre 1290 ermordeten Ladislaus IV. von Ungarn. Neben ihm kam als der nächstberechtigte Erbe Benzels Sohn Benzel in Frage, der Berlobte der einzigen Tochter Andreas' III. Er wurde von den Ungarn gewählt und am 27. August unter dem Namen Ladislaus V. in Stuhlweißendurg gekrönt. [Daß erst Benzel II. gewählt worden sei, aber zu Gunsten seines Sohnes verzichtet habe, ist wenig wahrscheinlich.] Der Papst sprach aber den Thron Ungarns Karl Kobert von Neapel zu und stellte auch Benzels Anrecht auf Bolen, das an Bladislav Losietes übergehen sollte, in Abrede. Jugleich verlangte er von Albrecht seinen Schützing Unterstützung. Albrecht leistete sie, weil Böhmens Machterweiterung nicht nur dem Keiche, sonsern vor allem auch dem habsdurgischen Besitze Gesahr brachte, und weil es für ihn von außerordentlichem Gewinn sein mußte, wenn es ihm gelang, den mächtigsten ihn von außerorbentlichem Gewinn sein mußte, wenn es ihm gelang, ben mächtigsten Bertreter ber Territorialität zu bemütigen. Er sorberte baher von Benzel ben Berzicht auf die Kronen Bolens und Ungarns und die Rückgabe ber beutschen Pfandschaften gegen Erstattung der Pfandsumme. Wenzel weigerte sich. Er suchte Hilfe bei Frank-reich und gewann den Markgrafen von Brandenburg und viele andre Herren, auch Ruprecht von Nassau, den einstigen Bräutigam seiner Tochter Agnes, für sich. Er Ruprecht von Nassau, den einstigen Bräutigam seiner Lochter Agnes, für sich. Er zog nach Ungarn. Da er aber sah, daß die Stellung seines Sohnes unhaltbar geworden war, kehrte er nach Böhmen zurück und rüstete sich zur Berteidigung gegen Albrechts Angriss. Albrechts Belagerung der reichen Bergwerksstadt Kuttenberg endete ruhmlos. Während der Hobsburger neue umsassende Küstungen traf, starb Wenzel II. im Juni 1806. Sein Lob befreite Albrecht von seinem letzten gefährlichen Gegner in Deutschland. Der junge Böhmenkönig Wenzel III. sah sich im Frieden von Nürnberg am 18. August genötigt, auf das Egersand und auf die Reichsverweserschaft über das Meisner-, Oster- und Pleispierland zu verzichten. Ungarn ließ er sahren, um sich nur in Volen behaupten zu können. Als er aber schon im August 1806 als der letzte Mann des Stammes der Przemysliden einem Mörder zum Opfer siel, bot sich Albrecht eine trefsliche Gelegenheit, die schon von seinem Vaser angesponnenen Pläne zu Ende zu führen. Er zog Böhmen und Mähren als erledigte Lehen ein und gab sie seinem Sohne Rudolf. Wohl hatte die Wehrheit der döhmischen Großen, gestüst auf ein Laiserliches Privileg, kraft dessen die böhmische Krone beim Mangel an männlichen Erben auch auf die Söchter übergehen lönne, sich für die Erhebung des Herzogs Heinrich von Kärnten, der mit

bessen die döhmische Krone beim Mangel an männlichen Erben auch auf die Töchter übergeben könne, sich für die Erhebung des Herzogs Heinrich von Kärnten, der mit Wenzels III. ältester Schwester Anna vermählt war, entschieden, aber Albrecht kam mit Heeresmacht nach Böhmen und verschaffte so seinem Worte Gehör. Rudols, der seine Gemahlin Blanka im Jahre vorher verloren hatte, heiratete, um dergestalt die Böhmen mehr an sich zu ziehen, Wenzels II. Witwe, die polnische Elisabeth. [Ho ve disse kerwerdung. Aerzog Johann, in der späteren Tradition Parricida zubenannt, war durch seinen Bater, den früh verstorbenen Kudols, ein Entel König Kudolss I. und durch seinen Mutter Agnes ein Entel Ottokars von Böhmen (S. 509). Als er im Jahre 1296 auch die Mutter verloren hatte, nahm sich seiner sein Oheim Wenzel II. an. Am böhmischen Hose aufwachsend, ein leidenschaftlicher, jähzorniger Jüngling, warf er aus seinen Oheim Albrecht, seinen Bormund, in welchem er den Räuber seines Besiges sah, den dittersten Has. Alls König Wenzel, der seine Häuber seines Besiges sah, den dittersten Hauber, hatte Albrecht den Ressen aus sterreichische Landschaften genährt hatte, starb, hatte Albrecht den Ressen an seinen Hos kommen lassen. Unausgesetzt drang nun Johann in den

König, ihn der Bormundschaft zu entlassen und mit selbständigem Bestige auszustaten. Aber wenn auch Albrecht ihm, als er wehrhaft wurde, einen Anteil an der Berwaltung der schwäbischen Bestigungen einräumte, so wies er doch alle weiteren Forderungen ab. Johann sah sich zurückgesett. In seinem Groll sand er teilnehmende Freunde, Rudolf von der Wart, Balter von Eschenbach und Rudolf von der Balm. Der König hatte ihnen kein Leid zugesügt, aber sie kannten die gegen ihn dei den Kursürsten herrschende Stimmung und mochten densen, daß eine rasche That, weil sie vielen erwünscht kam, ihnen Borteile bringen müsse. Bei Johann selbst überwog blinde Rachsucht jede Ueberlegung. Daß der Erzbischos Beter von Aspelt, der Nachsolger Gerhards, und der Sraf von Bürttemberg den Mord herbeigeführt hätten, wie der Keimchronist Ottokar behauptet, läßt sich nicht deweisen. Ganz ohne Bordedacht versuhren die Verschworenen nicht. Um Morgen des 1. Mai mußte nach Berabredung Johann noch einmal durch die Fürsten sein Anliegen dem Könige vortragen lassen. Dieser vertröstete auf die Jukunst. Johann war auss schwerste erbittert. Als der König nach dem Essen seiner heranziehenden Gemahlin entgegenritt, wußten die Berschworenen deim Uebersehn über die Reuß ihn von seiner Umgebung zu trennen, und am andern User angelangt, erschlugen sien von seiner Umgebung zu trennen, und am andern User angelangt, erschlugen sie den Arglosen. Bährend die Morder sich zur Flucht wandten, kam das Gesolge nach und sah entseht die Fürchtbare That. In den Armen des Bischos Johann von Straßburg hauchte Albrecht seine Seele aus. Die Söhne des Ermordeten, Friedrich und Leopold und seine Witwe Elisabeth, übten an den Mördern und ihren Genossen serschlugen ihn der Fremde. Gersog Johann starb in einem Kloster zu Pisia, nachdem ihm dort, wie erzählt wird. im Labre 1812 Kaiser Heinrich beaegnet war.

fürchterliche Blutrache. Bon ben Berschworenen selbst versiel allerdings nur Audolf von der Watt dem rächenden Arme. Er stard, auf das Rad gesiochten. Seine Senossen wie den verdarben in der Fremde. Herzog Johann stard in einem Kloster zu Pisc, nachdem ihm dort, wie erzählt wird, im Jahre 1812 Raiser heinrich begegnet war.

') Albrechts Reichsreziment. Albrecht stard im Augenblicke der höchsten Spannung. Er hatte den Ramps mit Böhmen und den Wettinern aufzunehmen. Und zugleich regte sich wieder die kursürkliche Opposition. Der Erzbischof von Mainz, Veter von Aspelt, früher im Dienste Rudolfs I. und Weinzels II., war im Jahr 1806 durch Bapst Clemens V. ernannt worden. Auch Heinzels II., war im Jahr 1806 durch Bapst Clemens V. ernannt worden. Auch Heinzels II., war im Jahr 1806 durch die Kurte auf den erzbischössischen Stuhl gelangt. Beide gingen im Bertrauen auf die Unterstützung des Papstes darauf aus, die verbotenen Rheinzölle wiederherzustellen. Jedenfalls warteten sie die Gelegenheit ab, den Ramps gegen Albrecht aufzunehmen. Bei der Nachricht von seinem Tode konnten sie jest aufahmen. Ein nüchterner, nur das Erreichbare ins Auge sassender und die Wittel flug abschähender Politister, ist Albrecht weit davon entsernt gewesen, der Auflösung des Reiches in selbständige fürstliche Gewalten durch reichzgeschliche Resormen entgegenzutreten oder das Bürgertum zu einer politischen Macht zu erheben, um es als Hauptstüße des Thrones im Rampse gegen das Fürsentum Aucht der Reichstur der Reichstur der Reichsturden surch zeichzgeschen sein sein sehn zu gebrauchen swie ha gen, Die Politist der Raiser Rudolf von Habsburg und Albrecht l., 67, S. 28 will: die Akacht des Königtums wiederherzustellen, hat er, weil unmöglich, nicht unternommen seine Kacht des Königtums wiederherzustellen, hat er, weil unmöglich, nicht unternommen sallen das verpsähnder Reichsgut einzulösen des Fürsten aum Gehorsam nötigen und allmählich die Erdschaft der Reichsgut einzulösen des Fürsten zum Gehorsam nötigen und allmählich die Erdschaft der Renoe

## § 111. Heinrich VII. (1308—1313).

Quellen. Böhmer, siehe oben § 108. Dönniges, Acta Henrici VII. imperatoris, 39. Fr. Bonaint, Acta Henrici VII, Rom. imperatoris, 79. Bintelmann, siehe oben. Cipolla e Filippi, Diplomi inediti di Enrico VII e di Lodovico Bavaro etc. Savona 1890. Neben ben früher genannten Quellen kommen

hier in Betracht: Die Gesta Baldewini archiepiscopi Treverensis eines úngenannten Autors (Druck bei Byttenbach u. Müller, Gesta Treverorum II). Albertino Muffato, Historia Augusta sive de gestis Heinrici VII. libri XVI (Muratori, Rer. Ital. SS. X). Chron. Gulielmi Cortusii (Muratori XII). Die Chroniten bes Ferreto von Bicenza (Muratori IX), bes Mailanders Johannes de Cermenate (Muratori IX). Billani, Historie Fiorentine. Nicolai epis copi Botrontinensis relatio de Heinrici VII. imperatoris itinere

Raiser heinich von Hend, 88).

Litteratur. Kopp, IV, siehe oben § 108. Pöhlmann, Der Kömerzug Kaiser Heinrichs VII., 75. Wenck, Clemens V. und Heinrich VII., 82. Dominiscus, Balbewin von Lüzelburg, 62. Priesack, Die Reichspolitik des Erzbisches Balbuin von Trier in den Jahren 1814—28 (1894). Schötter, Johann Graf von Luxemburg und König von Böhmen, 65. Heidemann, Beter von Aspelt als

Rirchenfürft und Staatsmann, 75.

Bei ber Erhebung Albrechts hatten die Kurfürsten nicht freie Hand gehabt. Sie war eine Folge ber Empörung gegen Abolfs Königtum ge-Als jett burch Albrechts Tod ber Thron von neuem erledigt mar, waren sie einig, ihr Interesse allein zu verfolgen: nur ein solcher Fürst follte gewählt werben, der durch seine geringe Macht und seine Persönlichkeit eine Burgichaft dafür gab, daß er nicht die Bahnen ber Habsburger mandeln würde. Daher konnte weder einer der mächtigeren Fürsten, noch der von Philipp IV. warm empfohlene, aber von Papst Clemens V. nur zum Scheine und lässig unterstützte Karl von Balois in Betracht kommen 1). Auf das eifrige Betreiben des Erzbischofs Balduin von Trier vereinigten sich nach mannigfachen Verhandlungen die Stimmen der Wähler auf den Bruder Balbuins, den Grafen Heinrich von Lützelburg. Am 27. November 1308 wurde der Graf, dem der Ruf eines wohlwollenden und fürsorgenden Regenten und eines tapfern und doch friedliebenden Ritters voranging, in Frankfurt zum Könige gewählt und am 6. Januar 1309 zu Aachen gefrönt 2).

Der neue König trat sofort mit Papst Clemens V. in Verbindung, und dieser erkannte ihn, ohne auf Philipps Unwillen Ruckficht zu nehmen, als römischen Rönig und kunftigen Raiser an. Sein milbes, liebenswürdiges Auftreten gewann ihm im Reiche aller Herzen. Zwar zeigte er fich bei seinem Umritt in ber Schweiz den Habsburgern, beren Rivalität gegen sein Königtum er erwarten mußte, wenig günstig: er nahm die aufständischen Waldstätte in seinen Schutz. Auch erkannte er den Wettiner Friedrich den Freidigen in dem von jenem tapfer behaupteten Besitze von Thüringen und Meißen nicht endgültig an. Aber er vermied doch jeden feindlichen Zusammenstoß. Dem Lande, bessen Krone er trug, nach Herkunft, Sprache und Sitten ein Frember, mehr Franzose als Deutscher, wollte Beinrich gar nicht fich an der dornenvollen Aufgabe abmuben, die Aufgaben des deutschen Königtums zu lösen: sein Sinn war auf Italien, auf die Raiserkrone Um dieses Ziel zu erreichen, lag es ihm vor allem am Herzen, in Deutschland die Fürsten nach Möglichkeit zu befriedigen und bergestalt ben Frieden zu erhalten. Auf dem Goftage, den er Ende Auguft 1309 in Speier eröffnete, erschien Berzog Friedrich der Schone von Defterreich und verlangte die Belehnung mit Mahren, das er seit dem Tode seines Bruders Rudolf besetht hielt und aus dem Schiffbruche der dynastischen Plane seines Baters Albrecht für sein Baus zu retten hoffte. Der Ronig bagegen erklärte allen Besit und die Anrechte bes Königsmörders Johann

bem Reiche verfallen und rührte damit in geschickter Weise die Frage von Johanns Erbansprüchen zum Nachteile der österreichischen Herzöge von neuem auf. Nach langen Berhandlungen kam es zur Einigung. Friedrich mußte auf Mähren, das er zunächst freilich als Pfand behielt, verzichten. Er erhielt dafür die Belehnung mit allen habsburgischen Gütern und die Berhängung der Reichsacht über Albrechts Mörder zugestanden.

Albrechts Leiche wurde nun zusammen mit der seines Gegners Abolf

in der Königsgruft in Speier beigesett.

Jeber der nächsten Borgänger Heinrichs hatte seine Politik auf die Erwerdung einer Hausmacht gerichtet. Ihm wurde ein solcher Gewinn ohne sein Zuthun zu teil. Heinrich von Kärnten war als Gemahl Annas, der ältesten Schwester Wenzels III., auf den böhmischen Thron berusen worden, aber die Fähigkeit, Ordnung und Ruhe in dem von Parteien zerrütteten Lande herzustellen, ging ihm gänzlich ab. Eine starke Partei erhob sich gegen den schwachen Herrscher und erwirkte von dem römischen König die Belehnung seines Sohnes Johann mit dem böhmischen Reich und zugleich dessen Vermählung mit Wenzels III. jüngerer Schwester Elisabeth, die ihr Erbrecht geltend machte. Flüchtig mußte der Kärntner Böhmen verlassen, während das Haus Lügelburg von dem Erbe der Przemysliden

Besitz ergriff 3).

She aber noch die Entscheidung in Böhmen gefallen war, hatte Heinrich die Straße nach Italien eingeschlagen 1. Ein idealer Gedankensstug trieb ihn auf die längst verlassene Bahn kaiserlicher Universalherrschaft. Indem er dort, erfüllt von der Herrlichkeit seines kaiserlichen Beruses, den höchsten und fernsten Zielen nachjagte, übersah sein edler ritterlicher Sinn die gewaltigen Hindernisse, welche der Wandel der politischen Lage dem Wiederausleben des Kaisertums entgegengestellt hatte. In endlosen Vershandlungen rang Heinrich vor und nach seiner Kaisertrönung mit dem Widerspiel der italienischen Parteien der Guelsen und Ghibellinen, den Intriguen der Könige Frankreichs und Neapels und den widerspruchsvollen Bestrebungen der Kurie. Erst als die rauhe Wirklichkeit ihm die Pläne der Gegner enthüllte und der ausbrechende Kampf ihm das Schwert in die Hand zwang, scheint er mehr reale Zwecke versolgt zu haben, scheint er darauf ausgegangen zu sein, auf der Halbinsel eine Wacht zu begründen, für welche die Heimat keinen Raum mehr bot.

Der frühe Tod, der ihn noch vor Ausbruch des entscheidenden Kampfes in Buonconvento am 24. August 1313 ereilte, hat ihn davor behütet, seine Plane scheitern zu sehen. Für seinen Ruhm starb er daher zur rechten Zeit. Seine trefflichen Eigenschaften haben ihm im reichen Maße die Liebe und die Bewunderung der Zeitgenossen erworben und den Ruhm der Nach-welt eingetragen: dem deutschen Reiche aber, das seinem Thatendrange

kein Feld bot, haben sie keine Frucht gebracht.

Gebhardt, Handbuch ber beutschen Geschichte. I. 2. Auft.

<sup>1)</sup> Die Bahl Heinrichs VII. von Lätzelburg. Nicht bloß in Deutschland richteten sich alle Gemüter voll Spannung auf die Bahlangelegenheit. Mochte das deutsche Königtum an sich auch recht schwach und hinfällig geworden sein, so hatten boch die Regierungen der letzten Herrscher gezeigt, daß est im Bestige eines mächtigen Fürsten immer noch die Handhabe zu bedeutenden Ersolgen bieten konnte. Rein Bunder, wenn der ehrgeizige Philipp IV. von Frankreich die Erwerbung der deutschen Krone für seinen Bruder Karl von Balois ins Auge saßte. Durch die Niederwerfung Bonisatius' VIII., durch die Uebersiedelung des Papstums nach

Avignon und durch die Erstartung der Monarchie in Frankreich hatte er das Uebergewicht im Abendlande bekommen. Jest reizte seinen Shrgeiz nicht bloß das glänzende Bild der Krone Karls des Großen: die Unsicherheit der Grenze zwischen Frankreich und Deutschland, die ererbten Rechte Deutschlands auf Italien stellten ihm auch die Möglichseit eines sehr realen Gewinnes in sichere Aussicht. Am 27. Mai schrieb er an den Böhmenkönig Heinrich von Kärnten und zur selben Zeit wohl auch an die übrigen Kurfürsten, um im Sinverständnis mit ihnen die bevorstehende Königswahl vorzubereiten, ohne noch dabei den Namen Karls von Balois zu nennen. Darauf traf er am 2. Juni mit Clemens V. in Poitiers zusammen, wo er den Papst zur Empsehlung seines Bruders zu bestimmen suchte. Am 9. Juni richtete er an Heinrich von Kärnten und die Kurfürsten neue Schreiben, in denen er seinen Bruder nachbrüslich empsahl. Die Haltung des Papstes mußte von größter Bedeutung für die Bahl sein. Im Anschluß an die Erzählung Villanis [Historie Fiorentine dei Muratori R. I. SS. XIII, 497] haben Barthold (Der Kömerzug Heinrichs von Lügeldurg I, 805), Kopp [Gidgen. Bünde IV. 1, 17], Dominitus (Baldewin von Lügeldurg, 58), Koutaric [La France sous Philippe le Bel, 409] u. a. Avignon und durch die Erstarkung der Monarchie in Frankreich hatte er das Ueber-(Balbewin von Lütelburg, 58), Boutaric [La France sous Philippe le Bel, 409] u. a. geglaubt, der Papft habe, um die frangofischen Bahlintriguen gu betampfen, ben beutschen Kurfürften die sofortige Bahl Heinrichs von Lütelburg im geheimen anbefohlen. Dagegen meint Beibemann [Die Königswahl Heinrichs von Luxem-burg. F. D. G. XI, 44], Clemens sei wegen seiner Begeisterung für einen Kreuzzug burg. H. V. S. S. Al, Al, Clemens jet wegen jeiner Begeisterung für einen Kreuzzug ber Wahl Karls von Balois nicht abgeneigt gewesen: die Stärtung der französischen Macht habe ja eine Bekämpfung des Jslams in sicherere Aussicht gestellt, als wenn jest Deutschland einen Herrn aus dem Kreise der weniger mächtigen Fürsten erhielt. Darum habe ihn die Erwählung Heinrichs unangenehm überrascht. Beide Ansichten sind nicht richtig. Clemens war zur Einsicht gelangt, daß die Kurie keinen Staat Europas übermächtig werden lassen dürse, ohne die Freiheit der Kirche aufs ernstlichste zu gefährden. Schon jest bedrückt ihn Frankreichs Uebergewicht. Wie hätte er Philipps Wacht noch über Italien und Deutschland ausdehnen können? Auch die Borliebe für Kreuzzugspläne konnte ihn nicht über die Geschren täuschen, welche dem nänstlichen Stuhle durch Frankreich broken. Auf der gedern Seite aber fühlte dem päpstlichen Stuhle durch Frankreich drohten. Auf der andern Seite aber fühlte er sich doch nicht stark genug, dem Könige entgegenzutreten. Er besolgte daher eine Politif des Zögerns und Ausweichens. Auf vieles Drängen Philipps gab er den königlichen Gesandten, welche die Briese vom 9. Juni nach Deutschland tragen sollten, Briese mit, in welchen er, um den König zu deruhigen, sich sür den französischen Kanidaten verwandte, ohne dessen Namen zu nennen. Als dies dem König nicht genügte, schried der Nesse des Kapstes, Kardinal Kaimund, im Juli an den Erzbischof von Köln und empfahl Karl von Balois ausdrücklich zur Bahl. Kun erst, in der zweiten Hölste des Juli, gingen die französischen Gesandten nach Deutschland ab und verließ (am 20. Juli) auch Philipp Poitiers. Die Anstrengungen Philipps, den Kapst zu thatkräftigem Einschreiten für Karl zu bewegen, ließen auch jetzt nicht nach. Clemens zögerte dis in den September. Erst dann empfahl er den Kursürsten die Wahl Karls. Die Randidatur Heinrichs von Lützelburg war ihm damals dereits bekannt. Es schien ihm das Beste zu sein, im übrigen von jedem schäferen Austreten abzuschen und die Dinge ihren Gang gehen zu lassen. Dennschant das Interesse der Kurie wahren und von der Wahl Karls abstehen würden. In Deutschland hatten unterdessen und von der Wahl Karls abstehen würden. In Deutschland hatten unterdessen kandidatur war Erzbischof Heinrich von Köln, aber die Stimmen der andern Wähler waren süben Künder Khilipps nicht zu gewinnen. Als Bewerder um den erleidigten Thron samen noch in Frage bem papftlichen Stuhle burch Frankreich brobten. Auf ber andern Seite aber fühlte vicht zu gewinnen. Als Bewerber um den ersedigten Ihron kamen noch in Frage Pfalzgraf Rudolf, Friedrich der Schöne von Oesterreich und Deinrich von Lügelburg. Die Ausssichten Rudolfs schwanden rasch dahin. Energisch trat Erzbischof Balduin von Trier für seinen Bruder Heinrich von Lüzelburg ein. Er gewann ihm die Stimme des Erzbischofs Beter von Mainz snicht von diesem ging die Randidatur heinrichs aus, wie noch Dominicus S. den den den Gesta Trevirorum ed. Byttenbach u. Müller II, 188 u. 202 schreibt] und leitete Verhandlungen mit dem anfangs sich schwierig zeigenden Seinrich von Köln ein. Ende Ottober begannen im Baumgarten zu Rense die Vorberatungen über die Wahl. Zwar wurden hier noch Friedrich von Desterreich und Albrecht von Anhalt genannt, aber ihnen stand die Abneigung gegen die Bahl eines Mitgliedes einer der großen Fürstenfamilien entgegen. Heinrichs Anhang wuchs, und am 27. November wurde er in Frankfurt von ben sechs anwesenden Kurfürsten [Seinrich von Kärnten war als König von Böhmen

zur Bahl geladen worden, war aber nicht erschienen] einhellig gewählt. Die Krone empfing er am 6. Januar 1309 zu Aachen. Für Clemens V. war die ganze Angelegenheit schon seit Oktober 1308 erledigt. Die Bahl Heinrichs war seiner Zustimmung sicher. Joch am 27. November teilten ihm die Kurstiren Heinrichs Erhebung mit und baten um Gunft und Bohlwollen und namentlich um die Kaifer-trone für ihren Sewählten, nicht aber um Approbation. Am 2. Juni 1809 bevoll-Erhebung mit und baken um Gunft und Wohlwollen und namentlich um die Kaiferkrone sür ihren Gewählken, nicht aber um Approbation. Um 2. Juni 1809 bevollmächtigte dann deinrich von Konstanz aus mehrere geistliche und weltliche Fürstem und Herren, des Kapstes Sunst und Besfall zu erwirken, ihm und der römischen Riche den Sid der psichtschuldigen Areue und jeder andern Art zu leisten und die Kaiserkrone zu erdichtschuldigen Areue und jeder andern Art zu leisten und die Kaiserkrone zu erdichtschuldigen Areue und jeder andern Art zu leisten und die Kaiserkrone zu erwirch sin die kaiserliche Würde zu empfangen, und septe die erbetene Kaiserkrönung auf den 2. Februar 1812 sest. [Thomas, Zur Königkwahl des Grasen Heinrich von Luxemburg, 75. Wen c., siehe oben. En gelmann, Der Anspruch der Käpste auf Konsirmation und Approbation dei den beutschen Königkwahlen, 86, S. 77. Ant. Müller, Gesch der böhm. Kur, 1891.]

3) heinrichs VII. herfunst und Versünsteit. Der neugewählte König, wie Abolf von Nassauden zu kleiner Graf ohne Macht, entstammte einem Geschlecht, das vorwiegend auf friedlichem Wege seinen Selfz zu mehren verfinnden hatte. Sein Bater Heinrich III. hatte in der großen Schlacht von Worringen (S. 511) Sieg und Leben verloren. Mit ihm war das Recht des Hause wertigen Sahren zur Ferrichaft berusen, hatte seine schwach bevölkerte und arme Vrassschum Limburg ins Brad gesunken. Heinrich II. der seines hebeiterte und arme Vrassschum Almerschießen, ihre Interessen und beschlerte und als nüchterner und praktischer Holiter in den Gegenstänen, welche in den deutschen Ausgeschum Kunsquas in tresslicher Weise verwaltet und als nüchterner und praktischer Holiter in den Gegenstänen, welche in den beutscher Ausgeschung vorwießen gehoren wurde, ist ungewiß. Nach Albertinus Mussachenmen. Mann Heinrich geboren wurde, ist ungewiß. Nach Albertinus Mussachen kare der Des seiner Weltschung einer Fich der Erhängen und besche eine Genschung gerade damals in Lothringen siegere her ist als Leifen der Konsteil und beschen der Kansgesche er verschaffen. Diesem hatte er dann die Königskrone zu verdanken. Der Ruf eines ordnungsliebenden, eines milden und gerechten Regenten ging ihm voraus. Wohl hatte er sich als tapferer Krieger bewährt, aber bennoch konnte man ihm nachrühmen, daß er friedliche Beilegung des Streites der Entscheidung durch die Waffen vorzog. Sein Bild zeichnet uns Albertino Muffato (Historia Augusta bei Muratori R. I. SS. X, 339): "Homo gracilis, statura prope justa, colore capilloque subruffis, eminentibus superciliis. Sinistri oculi albuginem detegit plus aequo mobilitas. De planicie in acutum apicem nasus se porrigit. Ore venusto, mento terete, coma Gallica, quantum pollex operiret, conspicit occiput [?]. Cervix humeros a capite congrua aequalitate discriminat. Nulla tergorum obesitas. Ventris et pectoris veluti linealis aequalitas pedumque et crurium commensurata conformitas. Loquela veiuti linealis aequantas pedumque et crurium commensurata conformitas. Loquella tarda succinctaque. Idioma gallicum satisque se conferens intelligentiae Latinorum. Magnanimitatem concomitari mansuetudo videbatur et divini cultus instans sedulitas. Cajusquam cum subjectis pactionis impatiens, Gibolengae Guelfaeve partium mentiones abhorrens, cuncta absoluto amplectens Imperio." [Neber die frühere Geschichte des luxemburgischen Haufes vgl. Müller im Schlosser und Berchts Archiv für Geschichte und Litteratur IV., über Heinrichs Vorgeschichte Vrosien, Heinrichs VII. als Graf von Luxemburg in den F. z. D. G. VI., über Balbuin siehe Dominious Machenium nau Litteratur 1800 den 1800 des 1800 de

ninicus, Balbewin von Lügelburg, 62.]

3) Die Gewinung Böhmens. Heinrich von Kärnten, ein Sohn Meinhards IV., sah sich einer schwierigen Aufgabe gegenübergestellt. Zwei Bevölkerungen, die deutschen Bürgerschaften und das slavische Volkstum, standen mit verschiedener Sprache, Rechtssphäre und Verwaltungssorm einander gegenüber. Ordneten die deutschen Stadte ihre gemeinsamen Angelegenheiten auf den Städtetagen, so hatten die Czechen ihre Bertretung auf den Landtagen. Schross war der Gegensaß in letzter Zeit hervorgetreten. Der czechische Abel unter Heinrich von Lipa und Johann von Wartenberg suchte das Bürgertum zurüczudrängen, wo er nur konnte. Der König schwankte

haltloß zwischen ben Parteien hin und her und verbarb es zulett mit beiben. Immer mehr fant seine Macht, obwohl Herzog Friedrich von Desterreich am 14. August 1808 Frieden mit ihm gemacht hatte und in den inneren Unruhen ihm Markgraf Friedrich der Freidige von Meißen zur Seite trat. Der Bunsch nach einem Wechsel im Regiment wurde baber allgemein. Wieder regte sich die habseinem Wechsel im Regiment wurde daher allgemein. Wieder regte sich die habsburgische Vartei, die an die Erhebung Friedrichs von Desterreich dachte, während andre die Wahl Friedrichs von Meißen oder eines schlessichen Fürsten empfahlen. Schlessich stegte die Geistlichkeit, die für Elisabeth, die jüngere Schwester der Königin Anna eintrat. Schon im August des Jahres 1909 trat der Abt Konrad von Königdssaal in Verhandlung mit Heinrich VII. wegen einer Vermählung seines Sohnes Johann mit Elisabeth und der Verleihung des Landes an die Prinzessin. Borübergehend wußte Heinrich die Partei Heinrichs von Lipa für sich zu gewinnen, auch beselftigte er seine Stellung durch die Hisp. die ihm Friedrich von Meißen gegen die Verpfändung von Leitmerit, Melnit, Laun und Brüz gewährte. [Vertrag, geschlossen im Winter 1809/10.] Als jedoch Elisabeth offen mit ihren Ansprüchen auf die Krone hervortrat und auch der Abel unter Albert von Rosenberg, Heinrich von Lipa und Johann von Wartenberg ihr zustel, kam es rasch zur Entsicheidung. Am 29. Juni 1810 schickte ihre Partei eine Gesandtschaft an Heinrich und bat um Verleihung Böhmens an seinen Sohn Johann und Elisabeth. König scheidung. Am 29. Juni 1810 schicke ihre Partei eine Gesandsschaft an Heinrich und bat um Verleihung Böhmens an seinen Sohn Johann und Elisabeth. König Geinrich VII. griff freudig zu: schon um dem mächtigen Desterreich, das seine Hossungen auf Böhmen noch nicht ausgegeben hatte, bieses Land nicht zusallen zu lassen. Die in Frankfurt versammelten Fürsten erklärten am 28. Juli die Unterthanen des Kärntners, da jener im Banne der Kirche sei, des Gehorsams entbunden und das Land für ein heimgefallenes Lehen. Daraushin wurde Johann am 80. August 1810 in Speier der letzten Przemyslidin vermählt und mit dem Ednigreich Kähmen helehnt. Im Serbit aus er unter der Letztung des Moinzer am vo. August 1910 in Speter der legten przemysitoin vermählt und mit dem Königreich Böhmen belehnt. Im Herbit zog er unter der Leitung des Mainzer Erzbischofs Peter mit einem stattlichen, vom Pfalzgrafen Ludwig, Burggrafen Friedrich IV. von Närnberg, den Grafen von Henneberg, Hohenlohe und Dettingen besehligten Heere zur Eroberung seines neuen Neiches aus. Nur der noch undelehnte Friedrich der Freidige und der streitbare Graf Gberhard von Württemberg standen auf des Kärntners Seite. Aber rasch wurde der Kampf beendet. Eberhard siel in Neichsacht und sah sich dalb durch das siegreiche Vordrügen seiner Gegner sass ganzen Landes beraubt. Der Wettiner wurde in der Prager Einung nom Verember 1810 durch die lang ersehnte Kelebnung mit Thüringen und Weißen fast seines ganzen Landes beraubt. Der Wettiner wurde in der Prager Einung vom Dezember 1810 durch die lang ersehnte Belehnung mit Thüringen und Meißen von dem Bündnis abgezogen. Auf dem Egerer Tage von 1811 erlangte er an Stelle der ihm von dem Kärntner verpfändeten böhmischen Städte die Pfandschaften vom Pleißnerland mit Chemnis, Zwicau und Altendurg. Heinrich von Kärnten selbst mußte nach dem Falle Brags slüchtig Böhmen verlassen und in sein Erbland deimstehren. Friedrich der Freidige begann alsdald Kämpse mit den thüringischen Städten Ersurt, Mühlhausen und Nordhausen und geriet daher mit den gestillichen Fürsten von Mainz, Fulda und Fersfeld in gespannte Beziehungen. Es wurde ihm daher von dem Mainzer Erzbischof, dem Leiter der Reichspolitik, die Anerstenung wieder entsogen, aber ihn anzugreisen warde man doch nicht (Wald

tennung wieder entzogen, aber ihn anzugreisen wagte man doch nicht. [Wold. Ippert, Meißen und Böhmen in den Jahren 1807—1810. Reues Archiv für Sächs. Sesch. X., 1889.]

4) Heinrichs VII. Romfahrt. Die Krönung Heinrichs zum Kaiser war von Clemens V. auf den 2. Februar 1812 sestgesett worden. Aber schon seit Ende des Jahres 1809 brachte Heinrich die Bordereitungen für die Romfahrt in Sang. Sessadres 1809 brachte Heinrich die Ankunft melben und mit Frankreich suchte er ein Freundschaftsbündnis, um während seiner Abwesenheit Deutschland gegen jeden Angriss von dieser Seite her zu sichern. Auch trat er im Juni 1810 in Berhandlung mit Robert von Neapel. Er zeigte sich geneigt, Roberts Sohn Karl von Neapel mit dem Arelat zu belehnen und ihm seine Tochter Beatrix zur Ehe zu geben. Boten gingen nach Avignon, um eine Beschleunigung der Krönung zu erreichen. Elemens V. war hinsichtlich der Wiederschreftellung des Kaisertums nicht ohne Besorgnis. Die Rücksch auf Frankreich wie auf Könzl Robert von Neapel zwang ihn höchst vorsichtig zu Werke zu geben. Aber abgesehen davon, daß er Heinrich die Romfahrt und die Krönung nicht weigern konnte, tried ihn doch die Hossfnung, an Heinrich ein Gegengewicht gegen die französische Uebermacht zu gewinnen, vorwärts. Heinrich mußte sich in dem am 17. August zu Hagenau geleisteten Side verpslichten, den Besis der Kirche unangetastet zu lassen: Wertzeug im Interesse der Kirche gedachte Elemens V. den König zu gebrauchen.

Die Gewährung eines beutschen Kirchenzehnten zum Zwecke ber Romsahrt versagte er ihm, aber am 1. September 1810 erließ er eine Proklamation an die Städte Lombardiens und Toscanas zu Heinrichs Gunsten. Im Herbst 1810 zog Heinrich iber Bern, Lausanne, Genf und Chambern nach dem Mont Cenis, dessen Pashöhe er am 23. Ottober überschritt. Sein Heer war nicht groß. Es zählte wohl nicht mehr als 8000 Reisige. Deutsche sehlten im Heere nicht ganz, aber außer Balduin von Trier, Herzog Leopold von Desterreich und den Mitgliedern und Anverwandten des lügelburgischen Hauses bestand es in der Hauptsache aus Rittern aus Flandern, Lügelburg, Lothringen und Burgund. Der größte Teil des Heeres sprach die welsche Junge wie der König selbst. Die Zustände des Landes, das nach langen Jahren wieder ein deutscher Herrscher betreten sollte, waren trübe genug. Nach dem Niesbergange des Kaisertums gab es hier keine einheitliche Macht mehr. Weder dem Papste noch auch den neapolitanischen Anson war es gelungen, die Erbschaft des bergange des Kaisertums gab es hier keine einheitliche Macht mehr. Weber dem Bapste noch auch den neapolitanischen Anjou war es gelungen, die Erbschaft des hohenstaussischen Bescheitern Das Fapstum war nach dem Scheitern der weltbeherrschen Pläne Bonisatius' VIII. nach Avignon verpstanzt worden und hatte seinen weltlichen Besig in voller Auflösung hinterlassen, während sich anzwerden Besage das schwere Bleigewicht des durch die sizilianische Besper unabhängig gewordenen Sizilien gehängt hatte. Die Städte Ober- und Mittelitaliens waren, seitdem sie die Selbständigkeit erlangt hatten, durch rege Gewerbthätigkeit und großartigen Handel zu einem hohen Grade wirtschaftlicher Blüte gelangt, aber nicht nur das bei der großen Nähe dieser mächtig emporstrebenden Semeinwesen Zwecke des Handels und der kriegerischen Sicherheit zur Unterwerfung der benachbarten Riesalen aufriesen und dadurch Kriege entzündeten: in den Städten selbst auch ließsch der Friede nicht erhalten, denn die ungleiche Stellung der Bevölkerungsschichten, die beharrlich nach einem Ausgleiche drängte, tried zur Bildung immer neuer Parteien und rief immer neue Verwicklungen hervor. Sinstmals, als noch der Kampswischen Kaleiens Shibellinen und Guelsen einander gegenübergestanden, die Bertreter der alten dischölischen und Welsgewalt und die von Aapsstum begünstigte sozialrevolutionäre Bewegung. Nach der Erwerdung der kommunalen Freiheit rangen in gleicher Weise die herrschenden Eschelechter mit den demokratischen Jünsten um der Kaupstan der Kanstichen Bunften um die Führung. Der haber ber großen Familien verschob in ber Folge immer mehr die tampfenden Gegensate. Die Namen der alten Barteien blieben auch immer mehr die kämpsenden Gegensätze. Die Namen der alten Karteien blieben auch jetzt noch erhalten, aber die Parteien selhst hatten sich vollständig gewandelt. Während der wütenden Parteikämpse, welche die Städte heimsuchten, zeigte sich häusig das aus der allgemeinen Erschöpsung hervorgehende Bedürsnis nach Ruhe. Es führte zur Signoria, zur Tyrannis. So verschieden diese Gewaltherrschaften auch in ihrem Charakter sein mochten, in dem Bestreden äußerer Machterweiterung stimmten sie doch alle überein. Die Kämpse der letzten friedlosen Jahre hatten dazu gesührt, daß man die Boten, welche Heinrichs Antunst verkündeten, vielsach mit Judel begrüßte, nachdem ein guelsischer Versuch die Städte auf einem Kongreß in Mailand zu gemeinsamem Vorgehen zu einigen, gescheitert war, und daß man dem nahenden König Gehorsam gelobte. Dante selbst, der an der Universalmonarchie sessihielt und eine innige Verdindung von Kapstum und Kaisertum für möglich hielt, wandte sich in einem schwungsvollen Kundschereben an die Fürsten und Städte der Jaldinsel, um ihnen die Bedeutung des Kaisertums vor Augen zu sühren. Wieder hat er hier das Kaisertum gepriesen, zu bessen hat er sich schon im Jahre 1300 in seinem berühmten Buche "De monarchia" gemacht hatte. Aber die Raisertums vollständig im Irrtum. Die Rot der Gegenwart, unter der man seuszte, Raisertums vollständig im Frrtum. Die Not der Gegenwart, unter der man seufste, und die verklärende Erinnerung an die Bergangenheit wirkten darauf hin, daß man und die vertakende Etimerung an die Setzungengen vollten datau zu, die nach das Bild des Kaisertums mit trügerischem Glanze umgab. Es erschien als eine Macht, die nur Segen und Frieden bringt, aber keine Opfer erheischt, und zugleich als eine, wenn auch universalistische, so doch ihrem innersten Wesen nach italienische Institution. Wenn nun das Kaisertum in Wirksamkeit trat, wenn es Ansprüche an seine Unterthanem erhod und seine enge Verbindung mit dem deutschen Königtum allen klar wurde, so mußte der Rausch der Jtaliener sehr bald versliegen. Der engherzige Kirchturmsgeist des italienischen Bürgers wie das Nationalgesühl des italienischen Patrioten mußte sich gegen das Kaisertum erheben. Un einen dauernden Ersolg des Kaisertums war daher nicht mehr zu denken. Dazu waren seine Hilfsmittel, verglichen mit dem Gelbreichtum und der kriegerischen Krast der italienischen Communen viel zu coming Communen die der Krast der italienischen Rommunen, viel zu gering. Ronnte aber Beinrich wenigstens ben Frie-

ben amifchen ben Rampfenben herftellen und eine außerliche Unerkennung bes Raifertums burchseben? Der Anfang war vielverheißenb. Klugerweise begunftigte Beinrich bei feinem erften Auftreten in Stalien nicht bie Ghibellinen, benn fie maren bie seine Unparteilichleit trug gute Früchte. Er vermochte allenthalben in Motellen lasserliche Krone Lombarbiens. Aber schon der Ganuar 1811 empfing er in Mailand die Krone Lombarbiens. Aber schon der Food der Grand der Krone Lombarbiens. Aber schon der Food der Früchte der Glauben konnen bei gebiellinischen Krone Lombarbiens. Aber schon der Ganuar 1811 empfing er in Mailand die Krone Lombarbiens. Aber schon dier Grand der Food der Fo Bisconti mit ben quelfischen Torre ausgefohnt ju haben, mußte fein Raifertraum verfliegen. Die Auflagen, die er zu erheben gezwungen war, riefen am 11. Februar 1811 einen Aufstand hervor, den er nur mit Mühe zu unterdrücken vermochte. Die Erhebung Mailands zeigte deutlich, auf wie unsicheren Füßen Heinrichs Macht stand. Andre Städte solgten. Eremona, wiewohl es sich freiwillig unterwarf, mußte den Groll des Königs empsinden. Der alte Haß wider die Deutschen flammte von neuem auf. Brescia konnte erst nach langem, opferreichen Rampse bezwungen werden. Damit waren nun auch die Sympathien der Guelsen gründlich verscherzt. Heinrich selbst war zum Ghibellinensührer geworden. Sein Schäfal war jetzt entschieden. Nachdem er allzwiel Zeit in Oberitalien verloren hatte, drach er nach Genua auf, wo er wieder vier Monate blieb. Hier stard ihm am 13. Dezember 1811 seine Gattin Margarete. Seine Lage hatte sich jetzt politisch wie militärisch erheblich verschlechtert. In Oberitalien erhoben die Guelsen immer kühner ihr ungebeugtes Haupt. In Toscana sammelte das mächtige Florenz die guelsisch gesinnten Bürgerschaften zu einem Bunde. König Robert von Neapel zeigte sich zwar, wiewohl der Plan wegen des Arelates gescheitert war, zurüchaltend gegen die Werdungen der Guelsen, aber seit dem Ende des Jahres 1811 schien er offener gegen Heinrich auftreten zu wollen. Mitte Dezember ließ er durch seinen Bruder Johann Kom bestreten zu wollen. Mitte Dezember ließ er durch seinen Bruder Johann Rom bes Erhebung Mailands zeigte deutlich, auf wie unficheren Füßen Beinrichs Macht ftand. treten zu wollen. Mitte Dezember ließ er durch seinen Bruder Johann Rom besetzen. Mit Frankreich stand Heinrich seit dem Jahre 1810 in Berhandlung wegen Beilegung der territorialen Streitfragen und Abschluß eines Freundschaftsvertrages. Beilegung ber territorialen Streitfragen und Abschluß eines Freundschaftsvertrages. Heinrich hatte sich erboten, von Philipp, dem Sohne des französischen Königs, die Lehenshuldigung sur die Pfalzgrasschaft Burgund entgegenzunehmen, aber nur unter der Bedingung, daß jener ihm Kriegshilse zum italienischen Juge leiste. Gine Einigung war nicht ersolgt. König Philipp hatte in Avignon gegen eine Abtretung des Arelats an Neapel im November und Dezember 1810 energisch Sinspruch erhoben. Am 11. Februar 1811 verzichtete er auf den Prozeß gegen Papst Bonisatius' VIII., wogegen der Papst am 27. April die Absolution Nogarets aussprach und am 1. Mai die Jusage gab, er werde es nicht gestatten, daß der deutsche König Arelat und Bienne abtrete, außer an die römische Kirche. Der Papst, der damit ein Wertzeug der französischen Politif geworden war, trat nun für ein Kündnis Heinrichs mit Philipp ein, aber Heinrich weigerte sich, in die Abmachung wegen des Arelats zu willigen. Er war somit weder zu Robert noch zu Philipp in ein befriedigendes Berhältnis getreten. Endlich waren noch Verhandlungen mit dem Papste wegen der Kaisertrönung zu sühren. Ein Net diplomatischer Intriguen wurde gesponnen, das König Heinrich nicht zu entwirren verstand. Endlich am 16. Februar 1812 brach Heinrich an der Spige eines kleinen Heres von Genua auf. Am 6. März zu ein dem ghibellinischen Pisa ein, das ihn mit Jubel empfing und ihm von nun zog er in bem ghibellinischen Pisa ein, bas ihn mit Jubel empfing und ihm von nun an die thätigste Unterstützung zuwandte. Die Rüstungen der toscanischen Guelfen, die Argwohn erweckende Haltung König Roberts, der die Lage im Sinne einer Machterweiterung der angiovinischen Herrschaft auszunützen bemüht war und sich vickerweiterung der anzivoinischen Herrichalt auszunützen demugt war und sich der Liga der toscanischen Städte näherte, bewogen Heinrich endlich, die Berhandlungen fallen zu lassen. Er hatte redlich den Frieden gewollt. Als er sah, das ihn seine Gegner hinderten, entschloß er sich zum Kampse. Am 7. Mai zog er unter Kämpsen mit den guelsischen Gegnern in Rom ein, vermochte aber den Borgo mit St. Peter auf dem rechten und einige Stadtteile auf dem linken Ufer des Tider nicht zu nehmen. Am 29. Juni krönten ihn die Kardinäle, die Clemens ihm zugesandt hatte, im Lateran zum römischen Kaiser. Heinrich mochte einst gedacht haben, nach der Wiederaufrichtung des Kaisertums und seiner Krönung wieder heimziehen zu konnen. Aber die Greignisse trieben ihn wider seinen Billen weiter. Satte er in Oberitalien, durch die Berhältnisse gezwungen, als Parteihaupt der Ghibellinen auftreten mussen, so führte ihn jest die veranderte Lage in den Kampf gegen ben rankevollen Neapolitaner. Um Robert anzugreisen, verband er sich mit bessen Gegner, König Friedrich von Sizilien, der ihn auch mit Geldmitteln unterftuste. Diese Bendung mußte bie Entfremdung bes Bapftes jur Kolge haben. 3m

Interesse bes Friedens hatte der Papst die Romfahrt gebilligt, hatte er Heinrich in mancherlei Beise gefördert. Und nun war es in der Lombardei zu schweren Wirren getommen und brohte ein Krieg mit Robert von Reapel, bem Lehnsmanne ber Kurie. Bon feinem Standpunkte aus fah Clemens in Heinrichs Borgehen nicht nur Undank für die ihm erwiesenen Wohlthaten, sondern auch eine Gefährdung des Besitzes des heiligen Stuhles. Der Kaiser dagegen erblickte in Robert, dem Lehnsträger der Provence, einen aufrührerischen Basallen. Durch die Besetzung Roms mit neapolitanischen Truppen war ihm der Krieg ausgenötigt worden. Ohne Winderung seiner Chre, ohne Preisgedung der ihm treuen ghibellinischen Partei glaubte er in seinem durch die Kaiserkrönung gesteigerten Selbstgefühle keinen Schritt zurückthun zu können. Die Folge davon war ein gereizter Brieswechsel. Der Papst verlangte Käumung der Stadt Rom, Wassenstillstand, Unterlassung des Angriss auf Neapel. Heinen Forderungen, unter prinzipieller Erörterung der papstlichen und kaiserlichen Rechte, in Frage. Aber er kam doch dem Papste so weit entgegen, daß er am 20. August Kom verließ und nach Toscana zurücktehrte. Nach vergeblichen Ungrissen auf Florenz zog er Ansang März 1818 wieder nach Pissa Won hier aus erließ er am 26. April sein Urteil gegen König Robert. Er verzurteilte ihn zum Verluste aller Würden, Litel und Bestzungen und zum Tode. Der Papst sühlte sich als Oberlehnsherr Neapels durch diese Strassentenz in seinem Rechte gekränkt. König Robert und Philipp von Frankreich drängten ihn zu thatkrässigen Schritten gegen den Kaiser. Aber nur zögernd ging er vor. Erst am Undank für die ihm erwiesenen Wohlthaten, sondern auch eine Gefährdung bes Betraftigen Schritten gegen ben Raifer. Aber nur Hogernd ging er vor. Erst am 12. Juni 1918 erließ er eine Bulle gegen Seinrich in einer ben Raiser schonenben Form: wenn er Neapel angreife, so verfalle er ber Exsommunitation. Seinrich da-12. Juni 1818 erließ er eine Bulle gegen Heinrich in einer den Kaiser schonenben Form: wenn er Neapel angreise, so verfalle er der Exsommunikation. Heinrich dasgegen sorderte von ihm Entsehung Roberts und Unterstützung der kaiserlichen Plane. Zeder meinte noch auf den andern zählen zu können. Aber die katsächlichen Berhältnisse trieben sie weiter und weiter auseinander. In Pisa wurden nun große Zurüstungen zum Kriege getrossen. Friedrich von Sizilien verhieß die Sendung einer Flotte. Bon Deutschland kam Juzug. Sin states Kachschere unter König Johann von Böhmen sollte solgen, mit ihm zugleich Katharina von Desterreich, die für Kaiser Heinrich als Braut bestimmt war, und Beatrix von Lügeldurg, welche dem Erdprinzen von Sizilien ihre Hand reichen sollte. Ansang August segelte die Flotte Heinrichs von Pisa südwärfs, um gemeinsam mit der stillianischen de Küsten Neapels zu beunruhigen. Am 1. September wollte Heinrich dei Ostia stehen, um König Friedrich die Hand zu reichen. Der Raiser verließ am 8. August 1818 siegesfreudig mit einem statlichen Heere das treue Pisa. Schon länger war er krank. Sein Leiden nahm zu. Ihm ist er am 24. August in Buonconvento dei Siena erlegen. Nachdem er in Pisa seinen Kubestätte gefunden hatte, löste sich sein Deer auf. Die Deutschen zogen nach der Heimat zurück. Bon neuem war die Blach des Kaisertums erloschen. Ferschold, Der Kömerzug König Heinrichs von Lügeldurg, 30—81. Pöhlmann, siehe oben. Frend zurück. Bon neuem war die Placht des Kaisertwas erloschen. Ferschold, Der Kömerzug König Heinrichs von Lügeldurg, Beiträge zur Geschichte des Kömerzuges Heinrichs VII., 88. Prowe, Die Finanzverwaltung am Hose Geinrichs VII., 88. Waßlow, Jum Komzug Heinrichs VII., 80 mer feldt, Erzsbischer Balbuins von Trier italien. Einnahmen vom Jahre 1811. Deutsche Städte. Dasselbst II.]

## § 112. Friedrich der Schöne von Oesterreich (1314—1330) und Ludwig der Bayer (1314—1347).

Quellen. Monum. Germaniae hist. IX., Deutsche Chroniten, II. Böhmer, Fontes I., IV. Fontes rer. Austriac. SS. VIII. Chroniten ber deutschen Städte VIII. Liber de redus memorabilioridus s. Chron. Henrici de Hervordia ed. Patthast 59. Chronicon Sanpetrinum (M. G. SS. XXX.); Johann v. Winterthur, siehe oben § 108. Cortusiorum historia de novitatidus Paduae (Muratori XII). Villani, siehe oben § 111. Von mer, siehe oben § 108. v. Weech, 60 Urtunden Kaiser Ludwigs d. B., Oberdayer. Arch. 63. Böhmer-Ficker, Acta imperii selecta, 70. Riezler, Urt. 3. dayer. u. dtsc. Gesch. 1256—1848. F. D. G. XX.

Bintelmann, siehe oben § 108. Löher, Batikan. Urk., in Löhers Archiv, 3tsch. V, VI. Preger, siehe unten, Riezler, Batikan. Atten z. dtsch. Gesch. in ber Zeit Kaifer Ludwigs bes Bayern, 91.

Stater knowigs des Bayern, 91.

Litteratur. Kopp (siehe oben § 108), IV. 1. V. Riezler, Gesch. Bayerns II., 80. Krones, Handb. ber Gesch. Desterreichs II., 77. Huber, siehe § 108, II. v. Weech, Ludwig d. V. u. König Johann v. Böhmen, 60. Riezler, Ludwig IV. in der Allg. D. Biogr. XIX. Kunze, Die politische Stellung der niederrheinischen Fürsten 1314—1384, 86. Schneider, Der Wettstreit zwischen Luxemburgern und Habsdurgern 1880—1838, 87. Priesach, Die Reichspolitik des Erzbischofs Balduin von Trier in den Jahren 1314—28, 1894. Dominicus, Schötter, Heides mann, siehe oden § 111.

Der Tob Raiser Beinrichs VII. veranlaßte die Habsburger, mit der Bewerbung um die Krone von neuem hervorzutreten. Nicht nur, daß das Königtum eine Handhabe bot, die von den Vorfahren überkommene dynastische Bolitik mit Erfolg fortzuführen: auch die Rücksicht auf ihre Stellung bewog sie, alles daran zu setzen, um Herzog Friedrich dem Schönen die Stimmen ber Rurfürften zuzuwenden, benn machtig, wie fie maren, mußten fie jedem Könige aus einem andern Hause Mißtrauen und Eifersucht einflößen und ihn bazu veranlaffen, eine feindselige Haltung gegen fie einzu-Ihre Gegner Balduin von Trier und Peter von Maing bachten zunächst an die Erhebung König Johanns von Böhmen. Als aber dieser Plan als aussichtslos aufgegeben werden mußte, beschlossen sie, zur Wahl Herzog Ludwigs von Oberbayern, der kurz vorher am 9. November 1313 bei Gammelsborf einen glänzenden Sieg über das österreichische Heer davongetragen hatte, zu schreiten 1). Da die habsburgische Partei von ihrer Bewerbung nicht zurudtrat, so tam es zu einer Doppelwahl 2). Um 19. Oftober 1314 mählte in Sachsenhaufen die habsburgische Partei Berzog Friedrich ben Schönen, am nächstfolgenden Tage in Frankfurt die lügelburgifche beffen Better Herzog Ludwig von Oberbayern. Der Bayer hatte die Mehrzahl der unbestrittenen Stimmen für sich, aber in jener Zeit gab bie Majorität doch nicht bei der Wahl allein den Ausschlag: man verlangte vielmehr von dem Könige, daß er einstimmig gewählt sei. So blieb benn zum Berhängnis Deutschlands nichts übrig als der Bürgerkrieg, mußte bas Schwert zwischen ben beiden Gegnern entscheiben.

Die Macht der beiden Könige war von Anfang an faft gleich, benn, wenn auch Ludwig die Mehrzahl der Wähler zu seinen Bundesgenoffen zählte, so verfügte boch Friedrich über eine größere und fester geeinte Hausmacht. Im allgemeinen hatte die österreichische Partei das Uebergewicht in Schwaben und am Oberrhein, während Ludwig in Franken und am Mittel- und Niederrhein die meisten Anhanger zählte. Auch die bebeutenbsten Reichsftädte, die vor allen wegen ihrer Gelbmittel ins Gewicht fielen, erkannten Ludwig als Rönig an. Nordbeutschland stand dem Kampfe

der beiden Könige teilnahmlos gegenüber 3).

Beibe Konige enthielten fich, ber Kriegsweise jener Zeit entsprechend, entscheibender Schläge: sie begnügten sich mit dem Plundern der Gebiete bes Gegners, mit der Belagerung einzelner Burgen und kleinen Gefechten. Jahrelang zog fich daher ber Krieg ohne endgültige Entscheidung bin. Mitte Marz 1315 ftanden fich beide Gegenkonige bei Speier zum erften-Eine Schlacht schien unvermeiblich. Da aber Balduin mal gegenüber. von Trier und die niederrheinischen Bundesgenoffen nicht erschienen, jog sich Ludwig in sein Stammland zurück. Einige Monate später fiel Friedrich in Bayern ein, aber als Ludwig herannahte, versagte auch er ben Ein schwerer Schlag mar es fur die öfterreichische Partei, daß Friedrichs Bruder Herzog Leopold, durch Thatkraft und politische Einsticht der Führer im habsburgischen Hause, am 15. November 1315 von den Schwyzern am Morgarten beim Egerisee entscheidend aufs Haupt ge= Diese Niederlage, an welche sich die Entstehung ber schlagen wurde. Schweizer Gibgenoffenschaft knupft, mußte auf ben Bang bes beutschen Thronstreites natürlich zurückwirken. Im Sommer 1316 begann Ludwig von neuem den Krieg gegen Friedrichs Anhänger in Franken und Schwaben. Friedrich jog herbei. Wieder standen beibe Gegner einander gegenüber, um nach einem unentschiedenen Treffen bei Eglingen (am 19. September) nochmals vor einander zurudzuweichen. So schleppte sich ber Krieg muhfam hin, wechselte infolge diplomatischer Erfolge die Machtstellung mehrfach, bis schließlich Friedrich das Uebergewicht erhielt. Ludwigs König= tum war aufs schwerfte bedroht. Da brachte ber Sieg, ben er im Bunde mit Johann von Böhmen bei Mühlborf am 28. September 1322 erfocht, die Entscheidung 5). Er brach die Kraft der Habsburger und führte Friedrich ben Schönen in die Gefangenschaft seines Gegners. Die meisten Herren und Städte, die bisher Friedrich angehangen hatten, erkannten jest Ludwig Batte ber Ronig seinen glanzenden Sieg thatfraftig und zugleich mit fluger Schonung seiner Gegner ausgenütt, so wurde es ihm vielleicht möglich gewesen sein, ben Krieg in furzester Zeit zu beenben, ebe noch neue Feinde auf dem Plane erschienen.

Aber Ludwig verfolgte jest noch ein andres Ziel, das er mährend seiner ganzen Regierungszeit nicht mehr aus den Augen gelassen, und das die Magnahmen seiner Politik noch häufig genug beeinflußt hat. Dit seinem an fich nicht großen Erbe konnte er nicht baran benken, im Reiche eine wahrhaft königliche Macht zu gewinnen. Wie feine Vorganger mußte er burch Familienverträge seine Stellung zu befestigen und burch Einziehung erledigter Fürstentumer seine Hausmacht zu vergrößern suchen. Das Gluck war ihm dabei hold. Am 14. August 1319 starb Markgraf Waldemar von Brandenburg, der außer seinem Stammlande die Lausit, die Länder Baugen und Görlig und Teile von Schlesien, Mecklenburg, Kommern, bem Erzstifte Magdeburg, von Thuringen und Meißen unter seinem Zepter vereinigt hatte, und schon im Juli 1320 folgte ihm sein einziger Erbe Hein-rich II. in die Gruft nach. Ludwig konnte unmöglich die Gelegenheit, den Besit seines Hauses zu bereichern, ungenützt vorübergehen lassen. Er verlieh, indem er zugleich die mächtigsten unter den Nachbarn zu befriedigen wußte, die Mark mit der Kurwurde seinem altesten Sohn Ludwig ). Gleichzeitig schritt ber König selbst, da ihm seine erste Gemahlin Beatrix turz vor ber Mublborfer Schlacht entriffen worden war, zu einer neuen Che mit Margarete, ber Tochter bes Grafen von Holland. Hierdurch jog er auch den Nordweften Deutschlands in sein Interesse.

Aber wie es noch immer geschehen war: das tragische Geschick, welches die Könige Deutschlands zwang, ihren Thron durch Vergrößerung ihrer Hausmacht sester zu gründen, erregte zugleich den Argwohn der Fürsten gegen sie und entsesselte die Furien bürgerlichen Zwistes. König Johann, disher der treueste Verbündete, näherte sich den Habsburgern und begann sich mit ehrgeizigen Plänen zu tragen?). Auch Ludwig begann im Herbst mit Herzog Leopold zu verhandeln. Der Habsburger zeigte sich zu einem

Ausgleiche bereit und lieferte, wie geforbert worden war, die Reichskleinsobien aus. Aber weitere Forderungen führten alsbald zum Abbruch der

Verhandlungen.

Da König Johann noch keineswegs an einen Kampf gegen Lubwig dachte, so war des Königs Stellung vorläufig nicht gefährdet. diesem Augenblicke geschah es, daß ihm in der Kurie ein neuer und furcht= barerer Feind in den Weg trat, ein Feind, mit dem er bis zu seinem letzten Atemzug ringen sollte 8). Der Thronstreit in Deutschland hatte die Herrsschaftspläne der Päpste in Oberitalien mächtig gefördert. Sobald Ludwig in Deutschland herr geworben mar, hatte er auch fein Ansehen in ber Lombardei zur Geltung zu bringen gesucht und hier die Ghibellinen thatfraftig unterstütt. Papft Johann XXII., ber sich schon bes Sieges in Oberitalien sicher geglaubt hatte, wurde durch das erfolgreiche Eingreifen Ludwigs aufs schwerfte gereizt, und indem er sich auf den schon öfter von der Kirche geltend gemachten Grundsat ftutte, daß bei zwiespältigen Konigs= mahlen in Deutschland ber Kurie die Bestätigung ober Verwerfung des Gewählten zustehe und vor der papstlichen Approbation keiner von ihnen als König zu betrachten sei, ging er jest am 8. Oftober 1323 mit seinem ersten Prozesse gegen Ludwig vor und verlangte von ihm Niederlegung der Berwaltung bes Reiches und Wiberruf aller seit seiner Bahl vorgenommenen Regierungshandlungen. Da Ludwig die ihm geftellten Termine unbenutzt verstreichen ließ, sprach Johann XXII. am 23. März 1324 ben Bann über ihn aus, erklärte ihn nach Ablauf einer weiteren zur Rechtfertigung gestellten, aber nicht beachteten Frift am 11. Juli des Reiches für verlustig und verhängte über alle, die ihm tropdem noch anhingen, ben Bann.

Bei der unendlich unsicheren Grundlage des deutschen Königtums wäre es geratener gewesen, wenn Ludwig gleich Albrecht I. dem Papste in jeder möglichen Weise entgegengekommen wäre, um nur in der Durchssührung seiner dynastischen Pläne in Deutschland nicht gehemmt zu werden. Aber von der nüchternen Schätzung seiner Kräfte war der König doch weit entsernt. Er nahm den Handschuh auf, den ihm der Papst zuwarf. Schon in der Nürnberger Appellation vom 18. Dezember 1323 erhob er gegen die päpstlichen Anmaßungen Einspruch. Weiter noch ging er am 22. April 1324 in der Appellation von Sachsenhausen. Nicht nur, daß er von neuem Verwahrung gegen eine Minderung der Rechte des deutschen Königtums einlegte: auch zum Anwalt der Minoriten, die damals wegen des Glaubenssatzs von der Armut Christi mit Johann in einen erbitterten Streit geraten waren, machte er sich und spielte damit, um nur die Zahl seiner Bundesgenossen zu vermehren, den Kampf hinüber auf das ihm fremde und somit gefährliche kirchliche Gebiet.

Johann XXII. war inzwischen dem Plane näher getreten, Karl IV. von Frankreich die Krone des deutschen Reiches zuzuwenden, und Karl war auf diesen Plan eingegangen. Herzog Leopold war gern bereit, seinen Bruder Friedrich aufzuopfern, wenn sich die Gelegenheit bot, dem Hause Habsdurg Vorteile zu erringen. Um 27. Juli 1324 traf er in Bar an der Aube mit König Karl zusammen und erbot sich gegen erhebliche Versprechungen, dessen Kandidatur zu fördern. Aber die französischen Pläne scheiterten doch zuletzt an dem Widerstande der Kurfürsten. Weder Balduin von Trier noch Johann von Böhmen, der sich selbst Hossnungen auf die

Krone machte, waren zu gewinnen, und ben französischen König einfach zum römischen König zu ernennen, wagte Papst Johann doch nicht.

Noch konnte Ludwig zuversichtlich in die Zukunft sehen. Die papstlichen Bullen wurden nur nach längerem Zögern von den Erzbischöfen von Köln, Mainz und Trier veröffentlicht und verhallten wirkungslos. Bon Ludwigs Anhängern fiel keiner ab. Sein Wiberftand gegen ben Bapft fand die Sympathieen der bürgerlichen Bevölkerung. Selbst ein großer Teil der Bischöfe stand zum Könige oder hielt sich neutral wie Balduin von Trier<sup>9</sup>). Ludwig hielt zunächst an dem Gedanken einer friedlichen Auseinandersettung mit Leopold fest. Da geschah es, daß er im Dezember 1324 vor Burgau einen strategischen Mißerfolg und durch kopflose Flucht vor dem Habsburger eine schwere moralische Niederlage erlitt. Bon dem siegreichen Leopold war nichts zu erwarten. Daher beschloß er, sich des gefangenen Friedrich zur Herbeiführung des Friedens zu bedienen. Der an Geift und Körper gebrochene ritterliche Habsburger, den die Sehnsucht nach der Freiheit verzehrte, versprach am 13. März 1325 auf der Burg Trausnit auf die Krone Berzicht zu leisten und sich mit Ludwig gegen jedermann zu verbunden 10). Als es ihm aber nicht gluckte, wie bedungen worden war, die Zustimmung seiner Bruber zu bem Trausniger Abkommen zu erlangen, murbe im Laufe der weiteren Berhandlungen der Plan einer gemeinsamen Rezgierung, ja einer Uebertragung der Krone an Friedrich ins Auge gefaßt. Dieser Schritt erst hatte ben gewünschten Erfolg. Leopold näherte sich bem Wittelsbacher. Da aber raffte ihn am 28. Februar 1326 im besten Mannesalter ein hitziges Fieber babin: mit ihm fank bie europäische Stellung des habsburgischen Hauses ins Grab. Bald zeigte sich, daß der Papst, ber an ber französischen Kandibatur sesthielt, ohne freilich bei Karl IV. thatkräftige Unterstützung zu finden, auch Friedrich die Bestätigung versagte. Dieser hoffte nun wenigstens einen Anteil am Regiment zu ers halten, aber er fand bei Ludwig, dem jeht die habsburgische Gegnerschaft nicht mehr gefährlich war, und der jest wieder die Anlehnung an die Lützelburger suchte, kein Entgegenkommen mehr. Der von schweren Leiden gepeinigte Fürst zog sich, ohne sich weiter in die Regierung des Reiches zu mischen, dessen Konig er sich auch fernerhin nannte, in sein Erbland zuruck. Ludwigs Königtum konnte als allgemein anerkannt gelten. Damit mar der Thronftreit thatfächlich beendet.

Die günstige Gelegenheit einer Auseinandersetzung mit dem Papst bot sich damit von neuem. Aber Ludwig, auf den damals wetteisernd die mit Johann XXII. verseindeten Minoriten und die Vertreter der kirchlichspolitischen Opposition, Marsilius von Padua und Johann von Jandun, ihren Einsluß im Sinne einer Weitersührung des Kampses äußerten, war weit davon entsernt, die Opfer bringen zu wollen, unter denen ein Frieden mit der Kurie allein denkbar war <sup>11</sup>). Schon seit längerer Zeit hatte er sich mit dem Gedanken eines Romzuges getragen. Mit den Führern der Ghibellinen, den Visconti von Mailand, dem Can grande de la Scala von Verona, dem grausamen Passarino Buonacossi von Mantua und dem kriegsgewaltigen Castruccio Castracano, welche mit den Guelsen und dem päpstlichen Legaten kämpsten, wie auch mit Friedrich von Sizilien, dem Gegner der Anjou, stand er in Verbindung: die Erwägung, daß Papst Johann in Avignon unerreichdar sei, das Papstum aber in Kom selbst getroffen werden könne, legte ihm den Gedanken eines Komzuges jetzt immer näher. Und

als er mit den Häuptern der ghibellinischen Partei im Februar 1327 in Trient eine Zusammenkunft hielt und diese auss lebhafteste ihn zu dem von ihnen herbeigesehnten Unternehmen drängten, entschloß er sich zu rascher That 12). Bon nur wenigen hundert deutschen Reitern begleitet, brach er am 14. März von Trient auf. Der Erfolg war ansangs mit ihm. Die Ghibellinen kamen ihm jubelnd entgegen. In Mailand empfing er die Kaiserkrone. Dann ging sein Kriegszug nach Toscana, wo der mächtige Castruccio sein Heer verstärkte. Um 17. Januar 1328 endlich wurde er in Rom von den vier Syndici der Stadt, an deren Spize Sciarra Colonna, der alte Feind des Papsttums, stand, zum Kaiser gekrönt. Im Kausche des Erfolges ließ der so leicht zur Ueberhebung geneigte Herrscher sich von den revolutionären Neuerern und den mönchischen Gegnern des Papsttums weiter und weiter treiben zu Schritten, die einen Frieden mit der Kurie geradezu unmöglich machen mußten: am 18. April erklärte er Papst Johann XXII. für des Papsttums entsetz, und am 12. Mai ließ er den Minoritenmönch Peter von Corvara als Nikolaus V. durch das Volk zum Papst erheben.

Eine Reihe von Glücksfällen hatte Ludwig nach Rom geführt. Aber als er nun selbst handeln und vor allem Neapel angreifen sollte, da zeigte es sich, daß seine Kräfte zu einem Heereszuge gar nicht ausreichten. Nicht lange Zeit verging, und er mußte unter den Verwünschungen der Bevölkerung Rom verlassen. Nachdem er sich noch eine Zeitlang in Pisa und in der Lombardei aufgehalten hatte, nötigte ihn im Dezember 1329 der allgemeine Abfall, den Rückweg nach Deutschland anzutreten. Hintersich ließ er die allgemeine Auflösung der scheinbaren Ordnung, die er ge-

ichaffen batte.

Der ganze Kömerzug war nichts als eine leere Demonstration gewesen: an dem Machtverhältnis der beiden kampfenden Parteien hat er

nichts zu ändern vermocht.

Als der Kaiser nach Deutschland heimkehrte, fand er die Lage nicht ungunftiger als vorher. In dem Streite wider ben Bapft ftand die Nation im großen und ganzen hinter ihm 18). In vielen Diözesen wurden die von der Kurie gegen Ludwig erlassenen Prozesse gar nicht verkundet, in andern Die Geiftlichkeit von den Bürgern vielfach jum Meffelefen gezwungen ober vertrieben. Die Ginficht, daß es fich bei bem gangen Streite nur um weltliche Herrschaftsgelüfte der Kurie handelte, und die Verweltlichung der Kirche überhaupt minderten die Achtung vor der Kirche und der Geistlich= Eine Entfremdung der Geifter von der Kirche tritt beutlich in der Bildung vieler Sekten hervor, welche bei aller Verschiedenheit einig find in ber Verwerfung des Prieftertums, ber äußerlichen Werke, der von der Kirche gelehrten Sakramente. Zugleich aber gewann die mystische Richtung immer mehr Anhänger. Die Mystik stellte ben einzelnen Menschen mit eigener Berantwortlichkeit gewissermaßen Gott gegenüber und wies ihn darauf hin, selber den Zugang zu Gott zu finden. Nicht daß sie dabei, wie die Sekten, die kirchliche Ordnung und Autorität, die Vermittelung, welche die Kirche durch das Prieftertum ausübt, und die Sakramente verwarf, aber sie drängte den Menschen mit aller Innerlichkeit auf die Erfüllung mit der göttlichen Gnade, auf die Bereinigung mit Gott und trug jo bazu bei, daß das Mittlertum der Kirche seine ausschließliche Wirkung und Berechtigung verlor. Indem die Meister der Mystik, Edhart, Tauler,

Suso, ihre Lehren deutsch niederschrieben und deutsch predigten, fand zu-

gleich durch fie das religiöse Leben eine nationale Entwickelung.

Unter bem Ginfluffe biefer religiösen und firchlichen Bewegungen wurden die Bürgerschaften der deutschen Städte machtig erregt, nahmen fie in dem Rampfe zwischen Raifer und Papft Partei für die staatliche Gewalt gegen die verweltlichte Kirche. Aber noch nicht war die politische Stellung des deutschen Bürgertums in Deutschland so weit erstarkt und befestigt, daß seine Parteinahme entscheidend für Ludwig in die Wagschale gefallen ware. Im wesentlichen war seine Machtstellung bedingt burch die Haltung der großen fürstlichen Gewalten: beren Treue aber war durch die Borteile bestimmt, welche das Königtum ihnen zu gewähren vermochte. Die Rivalität ber Lügelburger und Habsburger hatte Ludwig zum Thron emporgetragen und auf diesem bisher erhalten. Er mußte baber alles daran seken, die Kluft, welche die beiden Geschlechter trennte, offen zu halten und zugleich verhindern, daß die Partei, die bei feinem Bundniffe mit ber einen von beiden ihm feindlich gegenüberstand, sich der Kurie anschloß. Diese Politik durchzuführen, mar an sich schwer: sie wurde aber noch schwerer burch ben Umftand, daß Ludwig, um feine Selbständigkeit beiben Barteien gegenüber zu behaupten, damals wieder darauf ausging, seinen hausbefit au vergrößern. Seine bynaftischen Plane mußten aber zulett zu einer Ueberwerfung mit ben Fürsten führen. Dies konnte er sich nicht verhehlen, und darum suchte er bald die Aussöhnung mit der Kurie: nur im Frieden mit dem Papfte ließ sich eine königliche deutsche Politik mit Erfolg durchführen. Ginen flar blickenben Staatsmann hatte biefe Bolitit, mit Energie verfolgt, an das ersehnte Ziel führen können, aber Ludwig fehlte es an der rücksichtslosen Entschlossenheit, das einmal für richtig Erkannte durch= zuführen. Er schwankt zwischen fühner Thattraft und Mutlofigkeit, fest bald hier, bald bort an, um seine Kläne zu fördern, legt voll Begehrlich-keit immer mehrere Pfeile auf einmal auf die Bogensehne und versehlt damit sein Ziel, und in dem Bestreben, sich mit allen Gegnern gut zu stellen und fie seinen Absichten gefügig zu machen, steht er zuletzt, auch seiner treuesten Anhänger beraubt, vereinsamt da.

Während Ludwig in Italien weilte, hatten sich die Habsburger wieder geregt. Herzog Albrecht hatte im Jahre 1328 wiederholt in Avianon die Bestätigung Friedrichs des Schönen nachgesucht, hatte aber immer schroffe Zurückweisung erfahren. Der Papst wünschte eine Neuwahl, und Vorbereitungen hierzu wurden auch in Deutschland getroffen, aber der Plan fand zulett keine hinreichende Unterstützung. Kurz nach seiner Rückehr aus Italien sollte sich Ludwigs Stellung noch günftiger gestalten. Balbuin war 1328 zum Erzbischof von Mainz gewählt worben. Da ihm ber Papst die Bestätigung versagte und Heinrich von Virneburg zum Erzbischof ernannte, so naherte sich Balbuin, welcher bas reiche Bistum nicht aufzugeben gewillt war, bem Raifer. Sein Neffe Johann von Böhmen war inzwischen im Jahre 1327, wenn auch vergeblich, als Pratenbent der polnischen Krone aufgetreten, hatte es aber im folgenden Jahre erreicht, daß alle schlesischen Herzöge, mit Ausnahme von Schweidnitz und Jauer, die bohmische Herrschaft anerkannten. Weiter war es Johann gelungen, eine zwischen seinem Sohne Johann Heinrich und Margarete Maultasch, der Che zweiten, aber wegen Rranklichkeit ber alteren Schwester allein beiratsfähigen Tochter bes Berzogs Heinrich von Karnten und Tirol, zu stande

zu bringen. Da Heinrich keine Söhne besaß, hatte jest das lüzelburgische Haus auch auf sein Erbe Aussicht. Johann suchte daher ebenfalls die Ansnäherung an Ludwig, dessen Unterstützung ihm wertvoll war, und der ihm vermutlich Hoffnung auf die Erbsolge machte. Den Plan, Ludwig einen Gegenkönig entgegenzustellen, der ihn vorübergehend wieder beschäftigt hatte,

ließ er jett fallen.

Ein weiterer Gewinn war es für Ludwig, daß sein Nebenbuhler König Friedrich am 13. Januar 1330 starb und unter Bermittelung König Johanns von Böhmen mit den österreichischen Herzögen Albrecht und Otto am 6. August in Hagenau ein Frieden zu stande kam, in welchem jene gegen Berpfändung der Reichsstädte Schaffhausen, Rheinfelden, Breisach und Neuenburg am Rhein ihn als König anerkannten. So sah der Wittelsbacher Lützeldurg und Habsburg in seinem Lager. Da aber die Oesterreicher ebenfalls auf Heinrichs von Kärnten Erbe Anspruch erhoben, so mußte ihm die endgültige Entscheidung jedenfalls einen der beiden Bundessgenossen kosten. Schon im November 1330 neigte seine Entscheidung zu Gunsten der österreichischen Herzöge. Diese erklärten ihm dagegen zur Erslangung Tirols behilflich sein zu wollen. Damit bot sich ihm wieder die Möglichkeit, seine Hausmacht durch ein günstig gelegenes Territorium zu erweitern. Unverzüglich griff er zu und verhieß den Habsburgern, beim

Ableben Beinrichs Karnten zu überlaffen.

König Johann aber knüpfte an die Aussicht auf die Kärntner Hinter= laffenschaft weitere ehrgeizige Plane. Noch im Dezember 1330 wandte er fich von Tirol aus, wohin ihn die Bermählung seines Sohnes Johann Heinrich mit Margarete Maultasch gerufen hatte, nach Stalien. lang es ihm, ohne den Argwohn der Kurie zu erregen, in zahlreichen lombardischen Städten die Signoria zu erwerben und damit vorübergehend eine glanzende Stellung einzunehmen. Hierdurch besorgt gemacht, schloß sich Ludwig enger an die Habsburger an. Als aber Johann seinen Sohn Karl als Statthalter in der Lombardei zurückließ und im Juli 1331 in Regensburg mit bem Kaifer zusammentraf, wurde wieder ein freundschaftliches Berhaltnis zwischen beiben hergestellt. Damals zeigte sich ber Raiser geneigt, die Kärntner Erbschaft an die Lütelburger fallen zu lassen, um sie bann selbst gegen Brandenburg einzutauschen. So suchte Ludwig die beiben rivalifierenden mächtigften Familien im Gleichgewicht zu halten und gedachte dabei felbst auf Kosten beider seinen Hausbesitz zu mehren. Die Rücksicht auf die endgültige Lösung der Karntner Erbfolgefrage, wie auch die Sorge um fein Seelenheil, bewog zugleich den Raifer, von nun an immer eifriger die Aussohnung mit der Kurie zu suchen, aber welchen hohen Preis er auch nach ben Forberungen ber Bapfte für ben Frieden zu zahlen bereit war, weber Johann XXII. noch seine Nachfolger Benedikt XII. und Clemens VI. waren ehrlich geneigt, Bedingungen aufzuftellen, die für ben Raiser annehmbar waren und zu einem Friedensschluß führen konnten 14).

Gehemmt wurden diese Berhandlungen mit der Kurie durch die deut-

ichen Wirren und durch die Gegenfate in der europäischen Politik.

Am 2. April 1335 war Herzog Heinrich von Kärnten und Tirol gestrorben. Da die Macht Johanns von Böhmen, obwohl er bereits im Sommer 1333 Italien hatte verlaffen muffen und die Reste seines Anhangs im nächsten Jahre verloren gegangen waren, dem Kaiser immer noch Besorgnis einflößte, so überließ er Kärnten, Krain, die windische Mark und Südtirol

ben Herzögen Albrecht und Otto von Oesterreich, während er Nordtirol für seine Söhne in Anspruch nahm. Ein Krieg zwischen Johann und den österreichischen Brüdern war die Folge, an welchem der Kaiser nur lässigen und ruhmlosen Anteil nahm. Der Böhmenkönig war nicht im stande, Kärnten den Habsburgern zu entreißen: im Frieden von Enns am 9. Okstober 1336 mußte er sich zufrieden geben, seinem Sohne Johann Heinrich den Besitz Tirols zu retten. Wer konnte es ihm verdenken, wenn er sich

erbittert von dem Kaiser zurückzog?

Immer wieder nahm dieser die Unterhandlungen wegen einer Ausföhnung mit der Kurie auf. Als er sah, daß der Abschluß an den Intriguen König Philipps VI. von Frankreich scheiterte, schloß er sich am 23. Juli 1337 im Angesicht bes Ausbruches des großen englisch-französischen Erbfolgekrieges an seinen Schwager Eduard III. von England an. Die gewaltige nationale Bewegung, welche bamals Deutschland ergriff und zu einem Kriege mit Frankreich brangte, riß ihn unaufhaltsam mit sich fort in die Bahnen einer großen Politik. Die beutschen Kurfürsten selbst traten für ihn ein. Nachdem fie sich am 15. Juli 1338 in Oberlahnstein burch feierlichen Gibschwur zu gemeinsamer Aufrechterhaltung ber Ehren und Rechte des Reiches verbundet hatten, gaben fie am nächstfolgenden Tage in Rense die Erklärung ab, daß nach dem Rechte und der alten bewährten Gewohnheit bes beutschen Reiches die von den Aurfürften bem Berkommen gemäß vollzogene Bahl bem Erkorenen ben Königstitel und zugleich die königlichen und kaiferlichen Regierungsrechte verleihe, mahrend ben kaiferlichen Titel burch bie Krönung ju übertragen nach wie vor Sache bes Papftes fein solle, und im August endlich erklärten fie auf einem ftark besuchten Reichstage zu Frankfurt Ludwig für schuldlos an der Fortdauer bes Streites mit der Rurie und verwarfen die über ihn verhängten kirch= lichen Zensuren als null und nichtig. Am 31. August 1338 erschien bann Ebuard III. von England in Koblenz auf einem Hoftage vor bem Kaiser. Feierlich fällte hier Ludwig in Gemeinschaft mit ben anwesenden Fürsten und Großen den Spruch, daß die Herrschaft über Frankreich nicht Philipp von Balois, sondern Eduard III., dem Sohne von Philipps des Schönen ältester Tochter, gebühre. Bugleich erhielt ber König von England bas Reichs= vikariat über die jenseits des Rheines gelegenen deutschen Länder und murde ein gemeinsamer Angriffstrieg gegen Philipp VI. von Balois für das Frühjahr 1339 beschloffen.

Das Ansehen Ludwigs stieg bermaßen, daß selbst Johann von Böhmen es für angezeigt hielt, die Sonderstellung aufzugeben, die er bisher den Oberlahnsteiner und Renser Beschlüssen gegenüber eingenommen hatte, daß er im März 1339 auf einem Reichstage zu Frankfurt ihnen nachträglich beitrat und sich mit dem Kaiser über alle streitigen Fragen einigte.

Aber der großen nationalen Erhebung der deutschen Fürsten und Städte folgte der erhostte Krieg gegen die Franzosen nicht. Nur als Demonstration gegen Philipp VI. hat Ludwig sie ausgenützt. Sobald sie in Frankreich gewirkt hatte, schloß er, nur um mit hilse des Franzosenstönigs den Frieden mit der Kurie zu erhalten, im März 1341 mit diesem ein Bündnis ab und gab das englische Bündnis preis. Doch auch diese Schwenkung seiner Politik ließ ihn die ersehnte Aussöhnung nicht finden.

Mochte auch Ludwigs Haltung gegenüber der französisch-englischen Berwickelung seiner Beliebtheit bei den deutschen Städten erheblichen Ab-

bruch thun: der mächtigsten deutschen Fürsten war er damals noch sicher. Da tauchte noch einmal die tirolische Frage auf, um nun den unheilbaren Bruch der Lüzelburger mit dem Wittelsbacher, den sie emporgehoben hatten,

herbeizuführen.

Wie Margarete Maultasch mit ihrem Gemahl, dem rohen und körperlich unentwickelten Johann Heinrich, unzufrieden war, so grollte der Tiroler Adel über die böhmischen Beamten, welche mit dem Lützelburger ins Land gekommen waren, und die strenge Berwaltung, welche Johann Heinrichs Bruder, Karl von Mähren, an Stelle der schlaffen Zucht Heinrichs von Kärnten gesetzt hatte. Margarete und ihre Anhänger beschloffen daher, Herzog Johann Heinrich zu verjagen. Die Fürstin selbst gedachte sich einen andern Gemahl zu nehmen. Ihre Wahl siel auf den Sohn des Kaisers, Ludwig von Brandenburg, dessen Gemahlin, die dänische Margarete, bereits um 1329 gestorben war.

Ludwig, der im Dezember 1340 Niederbayern nach dem Aussterben der dort regierenden Linie in seine Hand gebracht hatte, ging bereitwillig auf den Antrag ein, der sein Haus in den lang erstrebten Besitz der wichtigen Pässe zwischen Deutschland und Italien setzen sollte. Er wußte die Bedenken seines Sohnes zu beschwichtigen. Herzog Johann Heinrich wurde im November 1341 aus dem Lande vertrieben. Der Kaiser selbst erschien Ansang Februar 1342 mit seinen Söhnen Ludwig von Branden-burg und Stephan in Tirol, erklärte die She Margaretens, weil sie nie vollzogen worden sei, sür null und nichtig und belehnte, nachdem ohne vorangegangene kirchliche Sesschweidung und ohne den wegen Berwandtschaft erforderlichen Dispens am 10. Februar 1342 die Hochzeit zwischen Ludwig und Margarete geseiert worden war, das Shepaar mit Tirol und dem längst im Besitze der Oesterreicher besindlichen Kärnten.

Die Lützelburger waren aufs tieffte erbittert. Rein Wunder, wenn die Berhandlungen, die Ludwig mit ihnen wegen einer Entschädigung anknupfte, scheiterten und König Johann von Böhmen sich mit Papft Clemens VI., ber wieder entschloffen in die von Johann XXII. geführte Politik einlenkte, verband, um an dem Kaiser Rache zu nehmen. Sühneversuche, welche Ludwig auch jett noch machte, blieben erfolglos. Der Papft ftellte immer neue und unerschwinglichere Forberungen, und als im September 1344 Ludwig die beutschen Fürsten, wie schon 1338, ju seiner Unterstützung aufrief, mußte er es erleben, daß sie wohl ihre und des Reiches Rechte wahrten, seine Person aber preisgaben. Auch jetzt war Ludwigs Lage infolge bes von neuem ausbrechenden Kampfes zwischen Frankreich und England noch nicht ungunftig. Da ftarb am 27. September 1345 Graf Wilhelm von Holland. Indem der Kaiser die Grafschaften Holland, Hennegau, Seeland und Friesland als heimgefallene Reichslehen einzog und fie im Januar 1346 seiner Gemahlin Margarete, ber Schwefter des verstorbenen Grafen, verlieh, überwarf er sich mit seinem ebenfalls auf das hollandische Erbe Anfpruch erhebenden Schwager Eduard III. von England, beffen Bundnis feiner ganzen Stellung wieder Feftigkeit zu geben vermocht hatte. Jest holte auch Papft Clemens im Bunde mit den Lükelburgern zu dem vernichtenden Schlage gegen den Raifer aus. Am 13. April 1346 erfolgte die feierliche Verfluchung Ludwigs und die Aufforderung an die deutschen Kurfürsten, einen neuen König zu wählen. Wenige Tage später haben sich Johann von Böhmen und sein Sohn, der Markgraf Karl von Mähren, mit bem Papft über die Bedingungen verständigt, welche Karl im Falle seiner Wahl dem Papste zu erfüllen versprach 15). Der drei geiftlichen Kurfürsten und ber bohmischen Stimme seines Baters mar ber papstliche Throntandidat sicher. Noch trat der Herzog Rudolf von Sachsen-Wittenberg zu ihm über. So konnte am 11. Juli 1346 Karl von Mähren zum deutschen Könige gewählt werden 15).

Mit einem Bürgerkriege hatte Ludwigs Regierung begonnen, mit einem Bürgerkriege sollte sie enden. Ob es freilich gelingen werde, Ludwig mit Waffengewalt seiner Krone zu berauben, war zweifelhaft, benn die beutschen Städte standen einmütig zum Kaiser und selbst die Wahlfürsten, welche Karl erkoren hatten, mochten nicht die schwere Last eines Krieges für ihn auf sich nehmen. Nachdem Karl vergeblich gesucht hatte, sich am Rheine zu behaupten, zog er mit seinem erblindeten Bater dem französischen König Philipp VI. gegen Eduard III. zu Hilfe. Auf dem Schlachts felbe von Crecy am 26. August 1346 fand König Johann fechtend sein Ende. Rarl, der verwundet worden war, kehrte nach Deutschland zurück und empfing, nachdem die papstliche Bestätigung seiner Wahl eingetroffen war, am 26. November 1346 in Bonn die Krone. Sobald Karl die Regierung seiner Erbländer übernommen hatte, begannen die Barteien in Deutschland die Waffen zu erheben. Aber ber lützelburgische Anhang kämpfte nicht glücklich. Karls Angriff auf Tirol schlug fehl, und auch am Rhein wußte fich ber Wittelsbacher mit Unterftugung ber Stabte erfolgreich ju behaupten. Endlich trat der Tod dazwischen und schuf dem Böhmenkönig freie Bahn. Unerwartet starb Ludwig auf einer Bärenjagd bei München am 11. Oftober 1347. Ein Schlagfluß hatte seinem Leben ein Ende geseht.

In schweren Kämpfen um die Begründung einer Wittelsbacher Haus-macht war Ludwigs Regierung dahin gegangen. In ihnen sich aufrecht zu erhalten und zugleich Frieden und Ordnung im Reiche zu sichern und das Ansehen des Reiches nach außen zu schirmen: das waren Aufgaben, bei deren Lösung auch mancher größere Gerrscher und Feldherr erlegen ware 16). Mag auch Ludwig durch seine Bielgeschäftigkeit, durch seinen Mangel an Ausdauer wie durch seine Doppelzungigkeit viel verschulbet haben, so darf doch nicht vergeffen werden, daß er die Wohlfahrt und die Entwickelung feines eigenen Landes in jeder Weise forderte, im Reiche die Städte zu heben und in den Dienst der Reichsregierung zu stellen suchte

und dem Landfrieden die eifrigfte Fürsorge widmete 17).

Digitized by Google

<sup>1)</sup> Ludwigs IV. Herkunft und seine Persünlichkeit. Ludwig II. der Strenge und sein Bruder Heinrich hatten die wittelsbachischen Lande derart geteilt, daß Ludwig Oberbayern mit den Städten Amberg, Megnerdung, München und die Pfalz, Heinrich Miederbayern und Straubing erhielt. Ludwigs des Strengen Söhne Rudolf I. und Audwig (der nachmalige König, geb. 1282) tamen überein, ihre Lande gemeinsam zu bestigen. Der älteste sollte die Kurstimme führen. Rudolf konnte es nicht verschmerzen, daß er bei der Wahl des Jahres 1814 die königliche Krone nicht erlangt hatte. Es kam zu langwierigen Streitigkeiten zwischen den Brüdern, die Rudolf sich im Jahre 1817 entschloß, gegen ein Jahrgehalt die Alleinherrschaft in den ererbten Landen Ludwig zu überlassen. Im Vertrag von Pavia am 4. August 1329 überließ Ludwig Rudolfs Nachkommen die Pfalz und die später sogen. Oberpfalz mit der Bestimmung, daß die Kurstimme wechseln sollte. Im Jahre 1840 siel Niederbayern durch Aussterden des dort herrschenden Zweiges der Wittelsbacher an Ludwig, wodurch seine Macht nicht unwesentlich stieg. Die Streitigkeiten, welche zu wiederholtenmalen innerhalb der Wittelsbacher Familie ausbrachen, haben häusig genug Ludwigs Waßnahmen gelähmt. Vermählt war er seit 1309 mit Veatrie, der Lochter Gebhardt, Handbuch der beutschen Geschardt. L. 2. Aust.

bes schlesischen Serzogs Heinrich III. von Glogau. Sie gebar ihm außer drei Töchtern zwei Söhne, Ludwig und Stephan. Seine zweite Gemahlin war Margarete von Holland. Ludwig war zum Arieger erzogen und Meister in allen ritterlichen Uedungen. Er hatte einen starken Hang zur Frömmigkeit. Ein unermüblicher Thätigkeitsdrang beherrschte ihn. Er war voller Pläne und wiegte sich gern in ausschweifenden Hossungen. Im Falle des Mistingens überließ er sich wohl tieser Niedergeschlagenheit. Bald aber gewann er die alte Fröhlichkeit, Frische und Unternehmungslust wieder. Ueder sein Aeußeres berichtet Mussatus (Ludovicus Bavarus bei Böhmer, Fontes I, 189): "Statura fuit gracili et procera, capillo subrusso as propo as propinquo, maxillis equaliter carnosis, mento tereti, collo cervici et humeris congruenti, lacertis cruribus et pedidus stature congruentidus, in armis strenuus et audax ad omne discrimen, sed preceps et nimium lubricus, in adversis consilio egens, jocosus atque urbanus, in incessu citus, frequens sessionum et locorum mutator."

2) Die Doppelwahl des Jahres 1314. Als Bewerber um den deutschen Königsthron traten nach Heinrichs VII. Tode Johann von Böhmen, Friedrich von Oesterreich, Sohn König Albrechts I., und Pfalzgraf Rudolf von Bayern auf. Bereits im September 1813 hielten die geistlichen Kursürsten eine Besprechung wegen der Wahl unweit Kodlenz. Da sie sich aber nicht zu einigen vermochten, so vereinbarten sie einen neuen Tag zu meldem sie auch ihm mattikkan Amtagangen zu meldem sie auch ihm mattikkan Amtagangen zu welchem Wahl unweit Koblenz. Da sie sich aber nicht zu einigen vermochten, so vereinbarten sie einen neuen Tag, zu welchem sie auch ihre weltlichen Amtsgenossen einluben. Inzwischen begannen die Habsburger, welche bisher durch einen Krieg mit Herzog Ludwig von Oberbayern in Atem gehalten worden waren, thatkrästig für Friedrichs Kandidatur einzutreten. Die Herzöge Stephan und Otto von Niederbayern waren nämlich mit Hinterlassung mindersähriger Söhne rasch nacheinander gestorben. Nach ihren Anordnungen hatte ihr Better Ludwig von Oberbayern die Bormundschaft übernommen, diese aber mit seinem Bruder, dem Pfalzgrasen Audolf, teilen müssen. Während aber die Städte Niederbayerns zu ihnen hielten, schlossen sich der Abel und die Herzoginwitwen an Desterreich an und übertrugen Berzog Friedrich dem Schönen die Pflegschaft auf sechs Jahre. Hierüber kam es zum Kriege. Während Her in Bayern ein. Rudolf blieb unthätig. Aber Herzog Ludwig warf sich, ehe noch die Eingedrungenen sich mit den Herzögen vereinigt hatten, am warf sich, ehe noch die Eingebrungenen sich mit den Herzögen vereinigt hatten, am 9. November 1313 bei Gammelsborf unweit Moosdurg unerwartet auf sie und brachte ihnen eine vollständige Niederlage bei. Hohen Auhm hatte sich durch diesen Sieg Ludwig erworden. Friedrich aber schloß schon am 17. April 1314 mit Bayern Frieden und erkannte Ludwig und Rudolf als Regenten Niederbayerns an. Damit hatte er freie Hand gewonnen und konnte nun seine Bewerdung um die Krone thätig ausnehmen. Inzwischen hatten die Erzbischöse Balduin von Trier und Heinrich von Köln am 2. Januar 1314 in Kense mit den Abgesandten der Throndewerder eine neue Besprechung gehabt. Papst Clemens V. hat wohl Einslüß auf die Bahl sich zu verschaffen gesucht, schied aber schon am 20. April aus dem Leben. Sein Tod befreite Johann von einem gefährlichen Gegner. Balduin von Trier und Peter Aspelt von Mainz waren unbedingt für Johann von Böhmen und wußten auch Herzog Mudolf von Bayern, der diesmal die Stimme der Bittelsbacher abzugeden hatte, unter Rücktritt von der Bewerdung für ihren Kandidaten zu gewinnen. Da aber Erzbischo Hoeinrich von Köln sich der Wahl Johanns abgeneigt erwies, blied der Sieg des Böhmenlönigs zweiselbaft. Heinrich selbst hatte sich am 18. November 1813 mit dem Kurfürsten Baldemar von Brandenburg zu gemeinsamem Borgehen geeinigt, und da bieser schon vorher mit den Herzigen Johann und Erich von Sachsen-Lauenburg ein Bündnis zur Ausrechterhaltung ihres Kurrechtes abgeschlossen hatte, so vermochte er bei der Wahl ein erhebliches Gewicht in die Wagschale zu werfen. Es gelang nun Friedrich von Desterreich, den gestinnungslosen Rudolf von warf fich, ehe noch die Eingedrungenen fich mit ben Bergogen vereinigt hatten, am werfen. Es gelang nun Friedrich von Defterreich, ben gefinnungslofen Rubolf von Bayern, ferner gegen weitgebenbe Berfprechungen ben Erzbifchof Beinrich von Roln, dann den Martgrafen Beinrich von Brandenburg, deffen Kurrecht zweifelhaft mar, bie beiben sachsen-lauenburgischen Herzöge und ben Perzog Rubolf von Sachsen-Bittenberg, bessen Kurrecht angesochten wurde, auf seine Seite zu ziehen. Doch ber Ersolg wurde ihm von Mainz und Trier nochmals streitig gemacht. Martgraf Balbemar von Brandenburg und die beiden sachsen-lauenburgischen Herzöge, deren Stimmen größere Anerkennung als die ihrer Nebenbuhler genoffen, fielen zu Johann ab. Anfang Juni 1814 verfügte also Friedrich der Schöne über Köln, Bayern, die Prätendenten von Sachsen und Brandenburg und Heinrich von Kärnten, ber seiner böhmischen Stimme noch nicht entsagt hatte und fie jebenfalls gegen die verhaßten

Lütelburger zur Geltung bringen wollte. Da es unter biesen Umständen fraglich erschien, ob sich Isch Johanns Wahl durchseinen lassen kandibaten umzusehen und eine ihren Anteressen Fartei, sich nach einem andern Kandibaten umzusehen und eine ihren Anteressen möglichst günstige Wahl herbeizusühren. Beter von Aspelt lenkte ihren Kick auf Ludwig von Oberbayern. Er, wie Baldwin von Trier, Johann von Bohmen, Waldemar von Brandenburg und Johann von Sachsen-Lauenburg, also süns Simmen, wereinigten sich zu Kudwigs Erhebung. Ludwig dogerte eine Zeitlang — aus welchen Gründen, ist unbekannt —, dann aber entschloß er sich zur Annahme der Wahl. Der Wahltag war von dem Erzbischof von Mainz auf den 19. Oktober des Jahres 1814 nach Frankfurt ausgeschrieben worden. Die Anhänger Ludwigs lagerten vor Frankfurt. Ihnen gegenüber auf dem andern User des Mains, dei Sachsenhausen, sinch, umgeben von den Herzögen Heinrich von Kärnten, Rudoss in Wayern, der zugleich die Kölner Stimme sührte, und Rudoss von Sachsen-Wittenberg, Herzog Kriedrich von Oschserreich. Der Präckenbent der Brandendurger Stimme, Heinrich, hatte im letzten Augenblicke doch nicht den Mut zu selbständigem Auftreten gehabt und war ins Wittelsbacher Lager gegangen. Erzbischof Peter schob den Wahltermin um einen Tag hinaus, um den von den rechtmäßigen Wählern allein sehsen Aussentigen von Röln und Rudoss von Bayern Zeit zu lassen, kan die mehren Ausserbeitunden. Aber die Anhänger der Habeld von Könnern zum König. Am solgenden Tage wurde Zudwig vor Frankfurt zum Könige gewählt. Die Stadt Frankfurt erkannte sein bessers necht nu und össener berücksichten zum König. Am solgenden Tage wurde Rudwig vor Frankfurt zum Könige gewählt. Die Stadt Frankfurt erkannte sein bessers Recht an und össner erhalbigier eite beschalt wurde nurch den nicht hierzu berechtigten Erdötte in Bonn gekrönt. An dem Geiner Erhötigh unmittelbar nach seiner Erhötung von Sachsenbauen hinwegszogen und nach Anchen geeilt, um sich hier Techning und bei erktite in Bonn gekrönt. An dem sein erhötlichen den K

Trier u. s. m., 1894.]

3) Die Oftseekäbte während Ludwigs IV. Regierung (vgl. § 108, 12). Nachdem König Christoph II. von Dänemark im Jahre 1882 gestorben war, kam über das Dänenreich eine Zeit schlimmster Berwirrung. Sein Sohn Otto geriet in die Hände des Grasen Gerhard des Großen von Holstein, ein andrer Sohn Waldemar süchtete an den Hos seines Schwagers, des Markgrasen Ludwig von Brandendurg. Graf Gerhard war damals der mächtigste Herr des Nordens, dis er am 1. April 1840 von Mörderhand siel. Seinem Lode solgten in Schleswig und Holstein unruhige Zeiten, welche der unbotmäßige Abel durch Kaudzüge nützte. Im Interesse der Scherheit des Seeversehrs rüsteten im Sommer 1841 Lübeck, Wismar, Nostock, Stralsund und Greiswald nicht nur eine Flotte aus, sondern verdanden sich auch mit den Wittelsbachern zur Wiedereinsehung des jungen Waldemar IV. (1840—1875). Aus ihre Bitte sandte ihnen im Sommer der Kaiser eine Schar schwädischer und bayerischer Kriegsleute nach Lübeck. Es gelang Waldemar, nachdem er Schonen an König Magnus von Schweden, Fünen den Söhnen Gerhards, Heinrich und Klaus, und Estisland dem Berfall zu neuer Stärte zu erheben. Insolge der Unterdrückung des Seeraubes hob sich der Handel der Ostseeten hatte, durch strenges Regiment Vänesmart aus dem Versall zu neuer Stärte zu erheben. Insolge der Unterdrückung des Seeraubes hob sich der Handel der Ostseeten hatte, denen, als seinen Verdüng des Geraubes hob sich der Handel der Ostseeten katte, denen, als seinen Verdüng des Geraubes hob sich der Handel der Ostseeten katte, denen kalikee. Als im Jahre 1844 Lübed und die Ostseeten bestärte mit König Magnus von Schweden einen Vertrag zur Aufrechterhaltung des Seefriedens schlossen, trat der Name der "deutschen Hanselichen Kausmanns" zu Brügge neu organisiert. Die hier vertretenen beutschen, ein Weitschliches und den Berort Lübeck, ein weltschliches mit dem Borort Lübeck, ein weltschliches mit dem Borort Lübeck, ein weltschliches und König Waldemar von Dänemart, 79.]

4) Die Entftehung ber Schweizer Gibgenoffenschaft und bie Schlacht am Dor-

garten. Am Bierwalbstädter See hatten sich frühzeitig drei Gebiete gebildet, ein jedes nach der Gestaltung der össentlichen und privaten Rechtsverhältnisse eine sürsich abgeschlossen Liene Welt, und doch wieder in mannigsachen Beziehungen auseinander angewiesen. Zuerst trat Uri in die Geschichte ein. Her waren das Fraumänkertsofter in Zürich, die Freien von Rapperskoyl, von Attinghausen u. a. degitert und sahen auch zahlreiche Freie. Eine Markgenossenschaft umschloß alle Bewohner und hielt das Gesühl der Augnamengehörigseit unter ihnen wach. Sie kanden unter der Reichsvogtei der Burg von Jürich, welche die Sexadge von Zähringen verwalteten. Nach dem Tode Bertholds V. von Zähringen im Jahre 1218 nahm Friedrich II. die Schirmvogtei über das Fraumünsterstift an das Reich während die landeshoheitlichen Rechte und die Gerichtsdarfeit in Uri an die Grafen von Habsturg überging. Schon drohe Uri ein erbliches Unterthanenland dieses Geschiebetz über das Fraumünsterstift und an ein Wartendaltstart der Vollagischen Gemeinde erhob. Auch in Schwyz waren unter freien Rauern auswärtige Stiste und weltliche Herren, wie die Jabsdurger, mit Grundeigentum und unfreien Zeuten angesessen, wie die Absdurger, mit Grundeigentum und werten durch eine Markgenossenschaft zusammengehalten. Die Bogtei besaßen hier die Benzburger Grafen und mach ihrem Aussterden die Habsdurger. Im Dezember 1240 erheiten auch die Schwyzer von Friedrich II. auf ihr Ansünden einen Brief, der ihnen versprach, sie nie aus der Hand welltstürtunde blied ansanzs den Brittung. Die Jadsdurger wahrten ihre Rechte. Auch die Unterwaldner versuchten sich den Jadsdurger und krief, der ihnen versprach, sie nie aus der Hand welltster und her eine Bauern Grundbestählichen Ausschlen und Busern zum Klöstern und freien Bauern Grundbestählichen Ausschlen und Steiner der neben der en der Klostern und Freien Bauern sich der Schwyzen der landgrässiche nich der Schwyzen der eine Mattelpunkt Stans gebildet zu haben, die freilich der Schwyzen der Kendlusse eine Benteile der Geschländi garten. Am Bierwalbstäbter See hatten sich frühzeitig drei Gebiete gebisdet, ein Charafter ben Schwyzern die Errungenschaften ber Regierung Rubolfs rauben zu follen. Die Schwyzer waren es daher, welche ohne Zweisel die Anregung zu einer dauernden Bereinigung und zur Wiederaufrichtung des zur Zeit des Interregnums geschlossenen Bundes gaben. Schon 17 Tage nach dem Ableden Rudolfs, am 1. August 1291, schlossen die Manner des Thales Uri, die Genossenschaft des Thales von Schwyz und bie Gemeinde ber Balbleute bes unteren Thales (b. i. Unterwalben) zu Brunnen einen ewigen Bund zu Schutz ube und Trut. Wahrten sie auch dabei ausdrücklich ihrer Herrschaft die hergebrachten Verpstichtungen, so tritt doch das Streben nach freierer Bewegung deutlich hervor in der Forderung eines eine heimischen von fremdem Ermessen unabhängigen Gerichtsstandes. Noch weiter gingen die Waldbstätte, als am 16. Oktober 1291 die Landleute von Uri und Schwyg gingen die Balbstätte, als am 16. Oktober 1291 die Landleute von Uri und Schwyz ein dreijähriges Bündnis zu Schut und Trut mit Zürich eingingen, welches neben Bern, dem Grafen Amadeus von Savoyen, Bischof Nudolf von Konstanz u. a. der antihabsdurgischen Koalition angehörte. Damit gerieten sie in eine entschieden feindselige Stellung zu den Habsdurgern. Das Bündnis hielt freilich den kriegerischen Ersolgen der Habsdurger gegenüber nicht lange stand, aber günstig war den An-wohnern des Vierwaldstätter Sees der Gegensat zwischen König Abolf und Albrecht. Abolf verdriefte 1297 in Frankfurt den Urnern und Schwyzern die Reichsunmittelbar-keit. Die Schlacht dei Göllheim brachte wieder einen Rückschlag. Zehn Jahrechts königlicher und landessürstlicher Uebermacht beugen. Uri konnte keine Bestätigung seiner Reichsfreiheit gewinnen. Schwyz erkannte die habsburgische Gerichtsaewalt seiner Reichsfreiheit gewinnen, Schwyz erkannte die habsburgische Gerichtsgewalt an. Unterwalden mußte sich glücklich schätzen, endlich durch die Herrschaft selbst zur Bereinigung der beiden Landeshälften Nids und Ob dem Wald gelangt zu sein.

Das alles geschah ohne Kampf und ohne Wiberstand. Reine gewaltthätige Handlung ließ sich der König zu schulden kommen, kein fremder Bogt schaltete nach Wilklur mit dem Leben und Eigentum der Bewohner. Ueberall herrschte die tiesste Ruhe. Geduldig warteten die Gemeinden auf gunftigere Zeiten, und diese tamen für fie mit dem Tode Albrechts und der Thronbesteigung Heinrichs VII. Da der neue Ronig mit ben Sohnen feines Borgangers in gefpanntem Berhaltnis ftand, so bestätigte er, ohne die Rechtsfrage weiter zu prüsen, nicht nur Uri und Schwyz die von den Staufern und von Adolf erhaltenen Briefe über die Reichsunmittelbarfeit, sondern ließ auch den Unterwaldnern einen Brief ausstellen, in welchem er ben Freiheiten, Rechten, Privilegien und Gunstbezeugungen, die sie angeblich von früheren Königen und Kaisern erhalten hatten, in allgemeinen Ausdrücken die Bestätigung erteilte. Wichtiger noch war, daß er die drei Gemeinden von jeder andern weltlichen Gerichtsgewalt entband und sie allein dem Reichsvogt unterstellte. Das weltlichen Gerichtsgewalt entband und sie allein dem Reichsvogt unterstellte. Damit erhielten die drei Länder, welche von nun an dem Reiche gegenüber eine ofsisiell
anerkannte Einheit bildeten, die Reichsunmittelbarkeit. Wohl hat Heinrich VII. am
15. Juni 1811 vor Brescia dem Herzog Leopold, der ihn auf dem Römerzuge degleitete, die Zusicherung gegeben, die habsdurgischen Rechte in den Waldstätten
untersuchen zu lassen, aber sein frühzeitiger Tod verhinderte zum Glück für jene
die Ausstührung seiner Anordnung. Während der Thronvakanz fügten die immer
troßiger gewordenen Landleute ihren alten Herren manche Beeinträchtigung zu und
schädigten namentlich auch das Stift Einsiedeln, über welches die Habsdurger die
Rastvogtei aussübten. Da kam es zur Loopelwahl des Jahres 1814. Es war
natürlich, daß die Waldstätte auf seiten Ludwigs IV. traten und dieser wieder ihnen,
als Geanern Deiterreichs, bereitwilligt entgegenfant. Hatte Kriedrich der Schöne sie als Gegnern Desterreichs, bereitwilligst entgegenkam. Satte Friedrich ber Schone fie wegen Schäbigung Ginsiedelns in die Reichsacht gethan, so sprach sie Ludwig auf ihr Ansuchen los, es ihnen überlassend, sich selbst ihrer Feinde zu erwehren. Die Barteinahme der Walditätte für Ludwig beschleunigte den Ausbruch des Kampses, ben bie Sabsburger bisher immer noch vermieden hatten. Im Berbft 1815 gedachte Bergog Leopold von Defterreich bie von seinem Bruder verhängte Reichsacht an ben widerspenstigen Bauern zu vollziehen und dem ganzen unleidlich gewordenen Zuftande in den oberen Landen mit einem Schlage ein Ende zu machen. Die Landeleute setzen ihr Gediet in Berteidigungszustand. Ihre Scharen, zum Teil in den Wassen schon trefslich erprodt und kundig der Vorteile, welche ihnen der heimische Boden sür Angriss und Abwehr dot, bereiteten sich vor, den Gegner zu empfangen. Am 15. November 1315 zog Herzog Leopold mit seinem aus Rittern und städtischen Ausgeboten bestehenden Geere am Egerisee entlang gegen die schwyzerische Grenze. Er gedachte den Raß am Morgarten zu überschreiten, um die Schwyzer unvermutet zu übersallen. Als er aber das obere Ende des Sees erreicht hatte und die nach Schornen auswärts steigende Straße einschlug, warsen die Schwyzer von der Höhe des Morgarten Steine auf die dichtgedrängten, in freier Bewegung gehemmten Reiterscharen. Ihnen nach der Gewallthause der Schwyzer und Urner in die herzoglichen Scharen wurden niedergemetzelt oder in den See gedrängt. Mit Mühe entlam Leopold dem Blutbade. Der Sieg am Morgarten entschied die Freiheit der Balbstätte. Im klaren Berständnis für die politische Lage zogen sie von dem Erfolge ihrer Wassen aus Brunnen den ewigen Bund von 1291 erneuerten und das wiberspenftigen Bauern zu vollziehen und bem gangen unleiblich geworbenen Buam 9. Dezember 1815 zu Brunnen ben ewigen Bund von 1291 erneuerten und baam 9. Dezember 1815 zu Brunnen ben ewigen Bund von 1291 erneuerten und damit ihren Gegnern zeigten, daß sie bereit seien, in jedem Kampse zusammenzustehen. Am 29. März 1816 gab Ludwig IV. allen drei verbündeten Ländern umsassehen Freiheitsbriese und räumte damit jeden Unterschied, der disher in ihrer reichsunmittelbaren Stellung bestanden hatte, hinweg. Die wahren Ursachen des Kampses unmittelbaren Stellung bestanden hatte, hinweg. Die wahren Ursachen des Kampses gegen die habsdurgische Gerrschaft gerieten sehr bald in Vergessenheit. Bei dem Berner Chronisten Justinger, der uns 1420 schried sherausgeg, von Studer, 71, wird noch die Verschiedenheit der rechtlichen Stellung der drei Länder hervorgehoben, bald aber wurde sie vergessen und zugleich kam die Darstellung auf, daß die drei Länder von alters her zum Keiche gehört und die Habsdurger widerrechtlich diese Ausammengehörigkeit durchbrochen hätten. Damit waren die Habsdurger ins Unrecht gesetzt. Bald wußte man von den Greuelthaten der habsdurgischen Bögte zu berichten, welche sich an dem Leben, der Shre und dem Besitze der Kauern vergriffen. Man vergaß die langwierige rechtsgeschichtliche Entwickelung, welche, gehindert und gesördert durch die Angelegenheiten des Reiches, zuleht zur welche, gehindert und gefördert durch die Angelegenheiten des Reiches, zuleht zur Unabhängigkeit der Baldstätte geführt hatte, und setzte an ihre Stelle eine bewegte

bramatische Handlung, die rasch vorwärts schreitet und in jäher Ratastrophe die schwere Schuld des Tyrannen gerechte Strase sinden läßt. Schon in der Chronif des Weißen Buches zu Sarnen sherausgeg. von Meyer v. Anon au im Geschichtsfreund XIII, 57] treten bestimmte Dertlichteiten und Personen mit deutlicheren Umrissen aus der verschwommenen Ueberlieferung hervor, werden uns die Grausamkeiten der Vögte genauer angegeben und erscheint als ursprünglich fremder Bestandteil der Sage die wahrscheinsch und erscheint als ursprünglich fremder Bestandteil der Sage die wahrscheinsch und erscheint als ursprünglich fremder Bestandteil der Sage die wahrscheinsch und erscheint als ursprünglich fremder Bestandteil der Sage die wahrscheinsche Unter Echügen, der zu der unnatürlichen That gezwungen wird, Freiheit und Leben durch einen glücklichen, aber das Leben eines gesiebten Wesens gefährdenden Schuß zu retten. In ihrer ursprünglichsten Gestalt erschein Wesens gefährdenden Schuß zu retten. In ihrer ursprünglichsten Westalt erschein Wesenschlich son Litzen eron, die historischen Westalteder der Deutschen II, 110] und in der Chronis des Augerners Welchior Auß [1482 begonnen, herausgeg. von Schneller, 84]. Im Weißen Buche tritt uns die Telljage verdunden mit der Besteiungssage in weiterer Ausgestaltung entgegen. Aus ihm ging sie über in die Chronis sterklins [Chronita von der löhlichen Sidgenossiensichhaft v. I. 1507. Neuer Abdrud v. Spreng, 1742], wurde dann inmer weiter verdreitet und auch verändert, dis sie durch Aegidus Tschwiz Schwiz Chronicon helvedicum, herausgeg. von Iselin, Basel 1784] eine Form erhielt, die dann in der Folge im wesenschen nicht mehr angetastet worden ist und durch Jodannes von Müller und Schiller die weiteste Berdreitung sand. [Ueder die Ausgehalten der Kohnny und Unterwalden die zur setzalitions relatives aux origines de la Consédération suisse, histoire et légende, 2º édie., 69. Hunger die stylchen Geschlichen Schweizerschliche Schweizerschlichen Schweizerschlen Echlands der Keibgenossen erschlichen S

Die Berichte über die Schlacht am Morgarten stellt zusammen v. Lieben au in den Mitteilungen des histor. Vereins des Kantons Schwyz, 84.]

9) Die Shlacht det Mühdert was 28. September 1322. Das Uebergewicht neigte sich im Beginne des Bürgerkrieges von Jahr zu Jahr mehr auf die Seite der Habburger. Im September 1319 waren König Friedrich von Osten, Herzog Leopold von Westen her in Bayern eingedrungen. König Ludwig und Herzog Hernich der Alltere von Bayern hatten auf den Höhen über Mühldorf Friedrich erwartet, hatten aber aus Furcht vor Verrat im eigenen Lager ihre seste Etellung verlassen und ihr Land der Berwüstung durch die vereinigten österreichischen Seere preisegeben. Im Sommer des solgenden Jahres war Ludwig, um Rache zu nehmen, mit Heeresmacht in das Essassen Jahres war Ludwig, um Rache zu nehmen, mit Heeresmacht in das Essassen gestigen. Mein Leopold hielt ihn an der Breusch auf, dis König Friedrich herbeitam. Wiewohl Ludwig der Schrere war, so wagte er doch nicht den Kamps, sondern zog sich zurück. Sein Selbstwuhktein war damats arg erschütert. Nach dem Rüchzuge von Wühldorf hat er sich sogar mit Abdantungsplänen getragen. Dazu sam, daß Friedrichs Einsus in Ktalien stiegen. Die Städte Treviso und Kadu ersannten ihn als König an, und Robert von Reapel, dessen Liefen Liefeter Sohn sich mit der Schwester des Jadsburgers vermählt hatte, bemühte sich mit Ersolg, ihm auch den Kaps geneigt zu machen. Endlich start, dem Aus Mainzer Kapitel wählte Balduin von Trier, aber der Kapsburger von Mainz. Das Mainzer Kapitel wählte Balduin von Krier, aber der Kapsburger. Balduin zog sich seitem von Röhmen konnte wegen der Unruhen in Böhmen der Kapsburger. Balduin zog sich eine Wuderen Leinen Erzbistum Trier zu widmen. König Johann von Böhmen konnte wegen der Unruhen in Böhmen dem Mittelsdacher seine Unterstützung gewähren. Die letzten Unfälle Ludwigs hatten so manchen bisherigen wardsenend Böhren, während Leopold von Schweden ber, wo er sein Heer gesammelt datte, heranzog. Friedrich zuh ein Bruber Gerzog heinrich Donan a

burch Blunderung aufgehaltenen Bewegungen ber beiden öfterreichischen Seere ließen Lubwig Zeit gewinnen, ein zahlreiches Heer um sich zu fammeln. Mit seinen Bettern Heinrich bem Aelteren und Otto von Riederbapern, mit König Johann von Böhmen, dem Herzog Bernhard von Schlesien-Fürstenberg vereint, marschierte er von Detting langs bes linken Ufers des Jen aufwärts bis jum Schloffe Dornberg, wo er mit ben Oefterreichern Fühlung bekam. Gebrängt burch das Herannahen Leopolds, nötigte Ludwig im Bertrauen auf seine Uebermacht, am 28. September seinen Gegner nötigte Audwig im Vertrauen auf seine Uebermacht, am 28. September seinen Gegner auf der Fehen oder Gicklehenwiese, d. h. der bunten Wiese, unterhalb der Burg Dornberg zum Rampse. Der Angriff König Johanns von Böhmen eröffnete die Schlacht. Herzog Heinrich von Desterreich wies ihn mit seinen steirlichen und österreichsischen Kittern ersolgreich ab, und als König Friedrich seinem Bruder zu Dilse kam, wurde die bayerische Keiterei völlig geworfen. Der Sieg schien dem Habsburger gesichert. Da gelang es dem niederbayerischen Fußvolke die Schlacht wiederherzustellen und den seindlichen Kittern durch Niederstechen der Kosse sich um bas sehnlichst erwartete Heiterschar. Wenn sie aber gehöfft hatten, daß es sich um das sehnlichst erwartete Heer Herzograf Friedrich von Kürnberg, den Ludwig in einen Hinterhalt gelegt hatte, und der nun den Desterreichern in die Flanke siel. Sein Angriss entschied daß Schickal des Tages sür Ludwig. Friedrich hatte aufs tapferste mitgestritten, während Ludwig in richtiger Erwägung, daß von seinem Leden und seiner Freiheit für seine Partei alles abhing, dem Handgemenge sernblieb. Ein großer Teil der österreichischen Ritterschaft, darunter König Friedrich und her Van Gerbog Henrich, siel in die Hand der Rand der Feste Traußnitz an der Naab gebracht, während man Herzog Heinrich dem Böhmenkönig überließ. Herzog Leopold und Herzog Heinrich, siel in die Hand des Siegers. Friedrich wurde zuerst nach der Burg Pornderg, am folgenden Tage aber nach der Feste Trausnitz an der Naad gedracht, während man Herzog Heinrich dem Böhmenkönig überließ. Herzog Leopold fühlte sich nicht starf genug, mit dem stegreichen Gegner anzubinden. Sengend und dennnend trat er den Rückmarsch nach Schwaben an. Die Schlacht war eine der größten und ersolgreichsten des Mittelalters. Sie entschied über die Krone und das Schickslussen zu Anal sir die geleistete die dan sie knüpften. Johann von Böhmen erhielt zum Dank sir die geleistete Filse den Pfandbestik von Stadt und Land Eger und von den Städten und Sedieten Altendurg, Zwickau und Chemniz. Die Wiedereinlösung von Stadt und Land Eger ist nicht wieder ersolgt. Sie blieben sortan, wenn auch nicht mit Böhmen vereinigt, so doch unter dessen herrschen. Pfan nenschusch die Quellen zur Schlacht dei Mühldorf, das IV. Würd und dazu Weech, Leber die Quellen zur Schlacht bei Mühldorf, das IV. Würd din ger, Leber die von K. Ludwig gewonnene Schlacht bei Mühldorf, das IV. Würd din ger, Leber die von K. Ludwig gewonnene Schlacht bei Mühldorf, was IV. Würden Wahl. Abh. II, 72. Riezler, Gesch. Bayerns II, 338. Dobeneder, Die Schlacht bei Mühldorf. M. J. De. G. Ergänzungsdb. I, 85.]

9 die Bestergreifung der Narf Brandenburg. Waldemars Erbe war der ummündige Martgraf Hierdich d. J. von Brandenburg-Landsberg, aber sein Erbrecht sand nicht allgemeine Anertennung. Der größte Teil der Alltmart gehörte als Wittum Agnes, der Gemahlin Waldemars, die sich am 22. Dezember 1319 mit Otto von Braunschweig vermählte. Ihr bisheriger Vormund, Herzog Rudolf von Sachsen, erklärte sich zum Vormund des jungen Hierlands und verschafte sich der Vorm Magdeburg Ansprüche auf Teile der Alts und Mittelmart erhob. Heinrich der Löwe von Mecklendurg befetzte die Priegnitz und die Udermart und herzog Bratislav IV. von Hommern-Wolgaft wünschte nicht bloß die Lehnsabhängigteit Kommerns von Brandenburg abzuschlichteln, sondern warf sich aus der Neuwart

dendurg abzuschütteln, sondern warf sich auch in der Neumark und im Vande Lebus zum Bormund des jungen Heinrich auf und bemächtigte sich des Landes Lebus und eines Teiles der Udermark. Auf die Riederlausitz erhob auch Elisabeth, die Bitwe Friedrichs des Freidigen von Meißen, für ihren unmändigen Sohn Friedrich Anspruch, stieß hier aber auf Gegner in dem Herzog Heinrich von Fürstenberg und Jauer und dem König Johann von Böhmen. Als dann der junge Heinrich von Brandenburg, der am 18. Juni 1820 vom König für mündig erklärt und damit öffentlich anerkannt worden war, schon im Juli 1820 ins Grab sank, machten auch die Fürsten von Anhalt, als Nachkommen Albrechts des Bären, auf das brandenburgische Land Anspruch. Kein Bunder, wenn es zu Streitigkeiten und friegerischen Verwicklungen kam, unter denen das Land schwer litt. Ludwig selbst konnte die Gelegenheit, den Besitz seines Landes zu mehren, unmöglich vorübergehen lassen. Er belehnte seinen Bundeszenossen von Böhmen am 18. September 1820 mit Bautzen, Lödau und genoffen Johann von Bohmen am 13. September 1820 mit Baugen, Löbau und

Ramenz und den Fürsten Bernhard von Anhalt mit der Pfalzgrafschaft Sachsen und der Mark Landsberg. Die Mark Brandenburg selbst aber mit der Kurwürde übertrug er, nachdem ihn die Mühldorser Schlacht zum Herrn des Reiches gemacht hatte, im März oder April 1328 auf dem Reichstag zu Kürnberg seinem ältesten Sohn, dem neunjährigen Ludwig seinem Keichnungsurkunde wurde erst am 24. Juni 1824 in Frankfurt a. M. ausgesertigt, aber auf Kürnberg zurückdatiert). Um die Stellung des jungen Markgrasen zu sichern, wurde er noch in demselben Jahre mit Margarete, der Lochter Königs Christoph von Dänemark, vermählt. Dem Herzog Otto von Braunschweig und seiner Gattin Agnes überließ Ludwig den Besitz der Altmark, soweit er zu Agnes' Wittum gehörte, auf Lebenszeit, während der junge Markgraf Friedrich II., Friedrichs des Freidigen Sohn [dieser war bei der Aussührung eines geistlichen Spieles in Eisenach am 4. Mai 1821 erkrankt und zwischen dem 10. November und 21. Dezember 1328 gestorben. Wend, Friedrich des Fr. Erkrankung und Tod, Feistschler werden wurde, die Belehnung mit Thüringen, Meissen und dem Osterlande erhielt und überdies berechtigt wurde, das Pleispnerland, das kurz vorher dem Böhmenkönig um seiner Berdienste willen verpsändet worden war, Ramens und den Fürsten Bernhard von Anhalt mit der Pfalzgrafschaft Sachsen furz vorher dem Böhmenkönig um feiner Berdienste willen verpfandet worden war, einzulofen. Ludwig ernannte den Grafen Berthold von henneberg jum Bermefer ber Brandenburg und Vormund feines Sohnes. Ende 1828 erfchien Bertholb in der Brandenburg und Vormund seines Sohnes. Ende 1828 erschien Berthold in der Mark. Langsam und nicht ohne Kämpse vollzog sich die Besigergreisung. Am 24. Mai 1825 erfolgte die Einigung mit Heinrich von Medlendurg, der die beseigten Gebiete, vor allem die Priegnik, gegen Entschädigung herausgad. Mit Pommern gelangte man zu keinem Ausgleich. Dagegen desreite der Tod den Markgrasen von der Gegnerschaft des Erzbischofs Burchard von Magdeburg. Am 20. September 1826 wurde jener von den Magdeburgern ermordet. Am 25. Mai 1828 endlich verkaufte Ludwig von Brandenburg unter der Bedingung der Wiedereinlösung innerhalb von 12 Jahren die Niederslausig an Herzog Audolf von Sachsen. Schwere Zeiten brachte der Ausbruch des Kampses zwischen Ludwig d. B. und der Kurie über die Mark. Auch entbrannte der Krieg mit den Pommernherzögen immer von neuem. Am 1. August 1832 wurden die Brandenburger am Kremmener Damm geschlagen. Erst im August 1838 konnte aus bem Reichstage zu Frankfurt der Streit endaültig beis im August 1988 konnte auf dem Reichstage zu Frankfurt der Streit endgültig bei-gelegt werden. Danach verzichtete Ludwig auf die Lehnsherrlichkeit über Otto und Barnim von Pommern-Stettin. Auch die andre Linie von Wolgast hat vermutlich die Freiheit von der Lehnspflicht schon im Bertrag von Schwedt am 3. Dezember 1884 erlangt. Dagegen wurde der Erbanfall Pommerns an Brandenburg für den Fall bes Aussterbens ber pommerschen Bergoge zugesichert. Die Berhaltniffe ber Mart befferten sich feitbem immer mehr. 1889 vermochte Ludwig sogar die Nieberlausig

Mart besserten sich seitbem immer mehr. 1839 vermochte Ludwig sogar die Niederlausig von Rudolf von Sachsen wieder einzulösen. [Salchow, Der Uebergang der Mart Brandenburg an das Haus Wittelsbach, 1898. Zidermann, Das Lehnsverhältnis zwischen Brandenburg und Kommern. Forsch. zur brandend. u. preuß. Gesch. IV. Lippert, Wettiner und Wittelsbacher sowie die Niederlaussig im 14. Jahrh., 1894. Taube, Ludwig der Aeltere als Wartgraf von Brandenburg, 1900.]

<sup>7)</sup> Eutstemdung zwischen Ludwig und Johann von Böhmen. Vielleicht hatte sich Johann Hossinungen auf den Erwerd Brandenburgs gemacht, wenn ihm auch Zusagen nicht gemacht worden waren. Sicher aber mußte es ihn kränken, daß der König den jungen Markgrasen Friedrich II. mit seiner Tochter Mechtilde verlobte, obwohl jener bereits mit Johanns Tochter Gutta versprochen war, und jenem zugleich ein Anrecht an die Böhmen überlassenen Pfandschaften gab. Ohne seine Bervindung mit Ludwig ganz aufzugeben, näherte er sich den Habsburgern und schloß mit ihnen am 18. September 1828 Frieden. Bereits im Mai 1828, als er in Paris war, trug er sich mit dem Plane, selbst Kaiser zu werden, trat aber kurze Zeit darauf wieder mit einem neuen Plane auf, Karl von Balois zum König von Arelat zu machen. [Nach Müller I, 107 si. waren die Berhandlungen in Paris erst Ansag 1824. Friedensburg, Ueber die Berhandlungen A. Johanns v. B. F. D. G., XIX. 200, setzt den ersten Plan in den Mai 1828, läßt aber den zweiten ber Zeit nach undestimmt. Priesach, Balduin 159, stimmt hinschtlich des ersten Planes Friedensburg zu, setzt aber den zweiten Plan in den Mai 1828, läßt aber den zweiten ber Seit nach undestimmt. Priesach, Balduin 159, stimmt hinschtlich des ersten Planes Friedensburg zu, setzt aber den zweiten Plan in den Mai 1828, läßt aber den zweiten Ben Zeit der vers, Die polit. Beziehungen Ludwigs d. B. zu Frankeich, 1896, S. 175 überein, nur daß er den zweiten Plan in den Ausgelen in Paris erstein, nur daß er den zweiten Plane in Den Erweiten, den Stellenden Erweis, Die polit. Beziehungen Ludwigs

\*) Der Beginn bes Kampfes zwischen Ludwig IV. und Kapft Jehann XXII. 1323—1324. Die Wahl Ludwigs und Friedrichs hatte sich ohne Ginmischung des Auslandes vollzogen. Philipp IV, von Frankreich hatte es unterlassen, irgendwelche Schritte für eine französsiche Randibatur zu thun, da die in Deutschand berrichende Simmung im jeder Hoffung auf Erfolg berauben mußte. Rapit Elemens V. aber murbe durch den Tod (20. April 1814) gehindert, den Thronfreit im Sinne des pahplitischen Eulissa ausgunäsen. Beide Barteien der beutschaften Schnigsmäßler hatten eine Bahlangeige ausgefertigt und diese, da der eine Webr Ludwig noch Friedrich der Mapit gerichte sies behauptet Pfann en schnigsmäßler hatten eine Webr Ludwig noch Friedrich den Rapit als Schiedbrichter über die in weber Ludwig noch Friedrich den Rapit als Schiedbrichter über die Wahl habe entischeden lassen wohlen. R. Maller, Der Kanner Undwerfelung des geneiten Zeiles der Kaplangsien, mährend Breger, Die Bolitif Sohanns XXII. in den Minch, Atod. Abh. III. AL VIII. 284 si. unter J. 226 beschreitet die Ber Kehalangsien, während Breger, Die Bolitif Sohanns XXII. in den Minch, Atod. Abh. III. AL VIII. 284 si. unter J. 226 beschreitet die Ber Kehalangsien, währerd Herreichen ließen. Engelmann. Der Aufpruch der Kahlge auf Konstination u. s. no. 284 si. unter Judichterling des Bahlangsige dem Kaplie überreichen ließen. Engelmann. Der Aufpruch der Kahlge auf Konstination u. s. no. 282 en. Ludut Pregers Zweich nicht eine Webel der Webel der Schieder aus der Webel der Schieder unter Weitellung der Bahlangsige der Kahlangsigen der Abhalten der Verlächte auf der Kahlenger der Schieder unter Enkeltelung der Bahl nur um die Kaulertrone sie den der Abhalten d Schritte für eine französische Randibatur zu thun, da die in Deutschland herrschende Stimmung ihn jeder Hoffnung auf Erfolg berauben mußte. Papst Clemens V. aber um die Raisertrone, sein Gegner aber um die Approbation als Konig bat [siehe Engelmann a. a. D. 85], so enthielt der Papst sich, weil er die oberschiedsrichterliche Entscheidung in Anspruch nahm und die Anrusung seines Urteils settens der beiben Bratendenten erwartete, jeder Parteinahme. Die Rechte des Kaisers in

Stalien nahm er in seiner Erklärung vom 81. März 1917 im Anschluß an ben von seinem Borgänger Clemens V. zuerst aufgestellten Satz, solange ber Thron vakant sei, für sich in Anspruch. Er vollzog die Bulle seines Borgängers, welche König Robert zum Reichsvikar in allen dem Reiche gehörigen Teilen Italiens ernannte, und setzte Podestas in verschiedenen Städten der Halbinsel ein. Dier mußte denn auch die Frage nach dem Berhältnisse des Papstes zu den beiden Königen ihre Entscheiden von Stellen Greibung finden Verschrich mie Audmig hatten nach ihrer Wold in Stellen eine auch die Frage nach dem Berhältnisse des Kapstes zu den beiden Königen ihre Entscheidung sinden. Friedrich wie Ludwig hatten nach ihrer Wahl in Italien einzugreisen und durch Keichsvikare ihre Rechte auszuüben verlucht. Vorübergehend schloß sogar Friedrich ein Bündnis mit König Robert von Neapel zur Betriegung des Matteo Bisconti von Mailand, des Oberhauptes der lombardischen Ghibellinen, und sandte seinen Bruder Heinrich im Frühling 1822 nach Italien. Sodald aber Heinrich erkannte, daß der Geinrich im Frühling 1822 nach Italien. Sodald aber Heinrich erkannte, daß der Wewinn des Kampses nicht seinem Bruder, sondern dem Priedrichs Einsluß. Der Nühlborser Sieg schuf auch nach dieser Seite hin Bandel. Als Galeazzo, Sohn des Matteo Visconti, Ludwig um Beistand anrief, sandte dieser im März 1828 Berthold von Neissen als Reichsstatthalter mit einer Heeresabteilung nach Italien. Berthold zwang die päpstlichen und neapolitanischen Truppen am 28. Juli, die Belagerung Mailands auszuheben, delebte den gesunkenen Mut der italienischen Shibellinen und stärtte Ludwigs Einsluß. Damit war der Politit des Papstes, welcher jede kaiserliche Macht von Italien abhalten wollte, ein empsindlicher Schlag versetzt. Johann entschloß sich daher aus Kücksicht auf Italien aus seiner Zurüchaltung herauszutreten und zur Bekämpfung Ludwigs überzugehen. Um 8. Oktober 1828 erließ er gegen Ludwig durch Anschlag an die Thüre der Hauptstriche von Avignon den ersten seiner Prozesse: jener habe, obwohl hervorgegangen aus einer zweispältigen Wahl, ohne päpstliche Approbation sich Namen und Titel eines römischen Königs angemaßt, vermessen der Kechte des Königtums und Kaiser und ausgesicht abeleich kaiser kaleich kaiser des Königtums und Kaiser eines römischen Ronigs angemaßt, vermeffen bie Rechte bes Ronigtums und Raifertums ausgelibt, obgleich bei Erlebigung bes Imperiums beffen Regierung ber Kirche gehöre, und ben Bisconti, wiewohl fie wegen Reperei verurteilt seien, Beistand geleistet. Ludwig wurde aufgesorbert, bei Strafe bes Bannes binnen brei Monaten von der Regierung abzustehen und alle disherigen Regierungshandlungen für ungültig zu erklären. Unter Androhung derselben Strase wurde allen Unterthanen ausgegeben, Ludwig den Gehorsam zu entziehen. Der König zeigte dem anmaßenden Borgehen des Papstes gegenüber ansangs eine besonnene ruhige Haltung. Er ordnete am 12. November eine Gesandtschaft an den Papst mit dem Auftrage ab, sich zu erkundigen, ob ein Prozes gegen ihn eingeleitet sei, und wenn wirklich, einen Ausschappen, ob ein Prozes gegen ihn eingeleitet sei, und wenn wirklich, einen Ausschappen von sechs Monaten zu erbitten, damit er seine Berteidigung führen könne. Die Gesandten erschienen am 2. Januar 1824 vor dem Papste, aber erst am 7. Januar, an welchem die gestellte Frist von drei Monaten ablies, willigte Johann, ohne das Rechtsversahren zu suspendieren, in einen Ausschappen wei Monaten, damit Ludwig seinen Gehorsam bethätige: andernsalls werde er zur Berössentlichung der Strasen schreiben. Eine Rechtsertigung des Königs weigerte er sich also anzunehmen. In der Zwischnzeit aber, in der nach altem Brauche die Appellation an eine höhere Instanz zulässig war, hatte Ludwig, um sich einen Ausschlein zu siedern. von der Regierung abzustehen und alle bisherigen Regierungshandlungen für uneine höhere Instanz zuläsig war, hatte Ludwig, um sich einen Aufschub zu sichern, vermutlich auf Eingebung bes Bischofs Nitolaus von Regensburg, am 18. Dezember in Nürnberg Berufung an ein Konzil eingelegt. Er führte ben Rachweis, daß seine Bahl einträchtig gewesen sei, benn wer von ber Majorität ber Kurfürsten zum Wahl einträchtig gewesen sei, benn wer von der Majorität der Kurfürsten zum römischen König gewählt worden sei, sei nach altem Rechte König, dürse die könig-lichen Rechte ausüben und habe auch bereits die Gewalt über das Kaisertum. Rur die Kaisertönung sei dem Papste vorbehalten. Eine Billigung oder Zurückweisung seiner Person stehe dem Papste nicht zu, aber zugegeben, daß jener ein solches Recht bestige, so könne es nur dei Klage und Appellation an den heiligen Stuhl in Anwendung kommen. Aber eine solche sei nicht erfolgt. Auch hinsichtlich der italienischen Berhältnisse entschuldigt sich der König: die Berurteilung der Visconti sei ihm nicht bekannt gewesen. Die von ihm eingesetzten Beamten nähmen das Interesse des Reiches, nicht das des Visconti wahr. Aber er beschränkt sich doch nicht auf den Rechtsstandpunkt. An die appellatio a papa male informato ad papam melius informandum schließt er eine Beschuldigung. Wie der Rapst bei seinem Angriffe auf das weltliche Sebiet übergegriffen hatte, so bemächtigte sich Eudwig zur Abwehr auch einer kirchlichen Frage. Seit langem sühlte sich die Pfarrgeistlichkeit durch die lebergriffe der Bettelmönche in die Seelsorge benachteiligt. Bermutlich unter dem Einsusse weltlichen Kerage seiner Umgebung, in erster Linie wohl unter bem Ginfluffe bes weltlichen Klerus feiner Umgebung, in erfter Linie wohl bes Bischofs Nitolaus von Regensburg, ber seit langerer Beit mit bem Papfte im

Streite lag, ergriff nun Lubwig die Partei der Beltgeistlichkeit und warf dem Kapste vor, er hege bie Franziskaner, welche Verräter am Beichtgebeimmiss seinen und sei beshalb ein Gönner keherischer Richtswärdigkeit. Damit trug Ludwig ein fremdes Element in den Kanps sinen und der dem Aanste eine günstige Gelegenheit, die ursprüngliche Lage des Streites zu verdunkeln. Jum Schlusse delegenheit, die ursprüngliche Lage des Streites zu verdunkeln. Jum Schlusse derngenheit, die meinen Konzils. Die Nürnberger Erklärung wurde nicht sogleich verössenlich, weil man erst die Antwort des Vapstes auf die Espendhichaft vom November abwarten wolke. Sie ersolgte alsdald. Da Ludwig von dem sie Unterwerfung dewiligten Ausschlüche keinen Gebrauch gemacht hatte, so sprach der Papst über ihn am 23. März 1824 den Bann aus und erließ an ihn, unter nachdrücklichem Hingimweis auf die der Kirche dei Erkedigung des Imperiums zustehenden Reichsverweserschaft, ein neue Mahnung, dinnen drei Wonnaten Titel und Regierung ausgeben, die Unterstützung der Rebellen in Italien zu unterlässen und die von ihm getrossen, die Unterstützung der Rebellen in Italien zu unterlässen nurde dei weiterem Ungedorsam mit den strengsen Strasen gebroht. Gegen das Berfahren Johanns richtete nun Ludwig, indem er den Zinfalt des Prozesses der Sperins Johanns sichtete nun Ludwig, indem er den Anhalt des Prozesses der Sperins Johanns sichtete nun Ludwig, indem er den Knudgedung, welche nach dem Orte ihrer Ausstellung die Sachsenhäuser Appellation genannt wird. Wassen der Appellation ersolgte, ist seit langem Streitsrage. Ursprünglich schwante man zwischen dem 22. Nai und 22. Mai. Kopp, Etdgen. Klude hoh, 1 120 entschied ich für den 22. Januar. Ihm schließt sich Kiezler, Litter. Widersache 22. und Gesch. Bauerns II, 362 an. Müller, Der Ramps Ludwigs I, 364, erklärt sich sich seinen Berger, Die Anfänge des kirchenpolit. Kannpses u. f. vo. 5. 122 weiß als Datum den 22. Nain der Schweise sie kunfänge des kirchenpolit. Kannpses u. s. vo. 22. Mit, von dem Krießten Kopp, der Bartel, der Gepen der Vill (1887) Ruslers Unnahme, vom 11. Juli 1824 richtet, wie Bu vor, er hege die Franziskaner, welche Berräter am Beichtgeheimnisse seien, und sei beshalb ein Gonner fegerifcher Nichtswurdigfeit. Damit trug Ludwig ein frembes Stelle einen Bezug auf den zweiten Prozes nachgewiesen. Kopp a. a. D., 121, Lindner, Otsch. Gesch. unter den Hozek nachgewiesen. Kopp a. a. D., 121, Lindner, Otsch. Gesch. unter den Hozek vom 8. Dit. 1923, durch den Ludwig bereits verurteilt worden war, ohne daß man ihn citiert und gehört hatte. Durch bereits verurteilt worden war, ohne daß man ihn citiert und gehört hatte. Durch die rechtzeitige Nürnberger Appellation vom 18. Dezember 1828 hatte er sich den Ausschlichen Sentenz gesichert. Da diese troßdem am 7. Januar erfolgte, so ignorierte er sie als rechtlich unwirksam. Die Sachsenhäuser Appellation ist daher wohl ein Gegenschlag gegen den zweiten Prozeß, gibt sich aber sormell als eine Erneuerung der Kürnberger Urkunde, also als appellatio ante sententiam. Nach Mitter (Sydels H. Z., 46, S. 801) und nach Müller (Ludw. d. B. Appell., S. 250) ist die Sachsenhäuser Appellation eine Antlageschrift mit angehängter neuer und erneuter Appellation.] Die Appellation zerfällt in zwei Teile. Im ersten wird unter dem Nachweise, daß Johann sich stets als ein Feind des Reiches gezeigt habe, die Anschauung über die Königswahl und die Rechte des Erwählten, ungefähr so wie im Kürnberger Protest, vorgetragen. Im zweiten Teile aber nimmt Ludwig im Gegensate zum Kürnberger Protest auss entschiedenste sie winoritenorden Partei: Johann habe die evangelische Lehre der Minoritenorden Partei: Johann habe die evangelische Lehre der Minoriten von der höchsten Armut als Irrlehre verdammt; er sei darum ein Reher und zu seinem Amte untauglich. als Freiehre verdammt; er sei darum ein Keher und zu seinem Amte untauglich. Die Sachsenhäuser Appellation wendet sich zum Schlusse von Johann XXII., der sich Papit nennt, an ein allgemeines Konzil und den zuklinftigen gesehmäßigen Bapit. [Ueber die Verschiedenheit der in der Nürnberger und der Sachsenhäuser Ertlarung ben Minoriten gegenüber eingenommenen Stellung stehe Preger, Die Anfänge u. f. w. 127. Die religiose Richtung des mittelalterlichen Kirchentums mit ihrem kindlich gläubigen, mystischen und asketischen Charakter war burch ben Fran-ziskanerorden neu erweckt worden und hatte bann bald zum Widerspruche mit dem

Bapfitum wie andrerseits zur Bildung schwärmerischer Sekten geführt. Dem verweltlichten Leben ber Beltgeiftlichkeit gegenüber beharrte ber Orben bei feiner Lehre von der Armut Chrifti und gestattete weder fich noch seinen Angehörigen Gigentum, sondern nur das Gebrauchsrecht von Sachen, mahrend das eigentliche Eigentumsrecht den Bapsten als Profuratoren übertragen wurde. In der Folge aber trat innerhalb des Ordens zwischen den Konventualen (fratres de communitate) und den Spiritualen ein Streit über die Auslegung des Grundsates der Armut ein. Den Konventualen hatte der Papst durch die Bulle vom 13. April 1917 den Besitz von Kornspeichern und Borratskammern gewährt. Die Spiritualen waren hierüber aufgebracht und korratskammern gewagtr. Die Spirtualen waren gieruber aufgebracht und traten dem Bestreben der Konventualen, ihre Borrechte zu vermehren, entgegen. Die Weltgeistlichkeit nahm vielsach für die Spiritualen Partei, um mit deren Argumenten den ganzen Orden zu bekämpsen. Die Wirtung dieser Parteinahme äußert sich in der Nürnberger Erklärung. Nun aber griff Johann XXII. in den Streit, der zwischen den Franziskanern und den Dominikanern über die Armut Christiges geschen des Grenziskanern und des krozdem das Generalkapitel des Ordens seis, entschied gegen die ersteren, und als trozdem das Generalkapitel des Ordens seis der der alten Lehre beharrte, entsagte er zunächst den den Kitzern des Ordens und erklärte endlich in der Dekretale. Gigentumsrecht an ben Gutern bes Ordens und erklärte endlich in der Detretale Cum inter nonnullos vom 22. November 1328 bie Lehre von der Armut Christi und Gine ungeheure Aufregung ergriff jest ben gangen der Apostel für keterisch. Orden. Die Minoriten gaben nicht nach. Der Gehorsam gegen den Papst hotte auf. Bei der großen Popularität, deren sich der Orden erfreute, lag es nahe, daß Ludwig die Bewegung gegen Johann seinen Zwecken dienstbar zu machen suchte. Andrerseits mußten die Minoriten Ludwig zum Bundesgenossen annehmen suchte. Andrerseits nußten die Minoriten Audwig zum Vundesgenossen annehmen und ihn zu kühnerem Borwärtsgehen drängen. — Es ist freilich in Zweisel gezogen worden, ob die Stelle von der Armut Christi wirklich von Ludwig herrührt und nicht etwa wider sein Wissen und Wollen von den Minoriten eingeschoben worden ist, wie Ludwig selbst in späteren Jahren behauptet hat und nach ihm das Chron. de ducidus Bavariae bei Böhmer, Fontes I, 137 st. und andre Quellen erzählen. Riezler, König Ludwig d. B., Meister Ulrich der Bilde und Meister Ulrich der Howigs Erklärung Glauben, wonach sein Protonotar Ulrich der Wide ben ganzen Abschnitt über die Armut Christi ohne des Königs Wissen und Willen eingesügk habe. Warcour, Anteil der Minoriten am Kampse zwischen König Ludwig IV. von B. und Papst Johann XXII. dis zum Jahre 1328, 74, S. 74, Fischer, Ludwig IV. der B., S. 28, Kohrmann, Die Proturatorien Ludwigs, S. 8—4, Preger, Die Ansänge 127 bezweiseln in diesem Puntte Ludwigs Glaubwürdigteit. R. Rüller, Der Kamps Ludwigs u. s. w. 1, 86 st., dem später Marcour im Histor. Jahrd. d. Görresgesellsch. III, 116 (1882) zustimmte, kommt zu dem Ergebnis, das Ludwig nirgends von einer fälschlichen Einsehung der Stelle von der Armut rede, sondern nur die Berantwortung für den dogmatischen Inhalt zurückgewiesen habe: Ludwig habe nämlich den Passus von der Armut nur unter dem Borbehalte ausgenommen, das nämlich ben Baffus von ber Armut nur unter bem Borbehalte aufgenommen, daß nämlich den Passus von der Armut nur unter dem Bordehalte ausgenommen, daß er für diese Frage nicht eintreten könne, und deshalb keinen Gid geschworen, der seinen Glauben an die These der Minoriten erhärten sollte. Der Notar Ulrich habe dei der endgültigen Redaktion des Aktensküdes ohne Wissen des Königs jene Reservation gestrichen und dasür den Eid eingesetzt, Ludwig halte alles sür wahr, was in der Appellation stehe (siehe auch Zeitschr. für Kirchenrecht XIX, S. 256, Jahrg. 1884), eine Wöglichkeit, die Riezter, Gesch. Bayerns II, 858 neben seiner oben erwähnten Ansicht gelten läßt. Müller nimmt also eine formale Fälschung an und hält Ludwig in dieser Sache für glaubwürdig. Schaper, Die Sachsenhäuser Appellation S. 79 meint, Ludwig erkläre im Jahre 1881, die Stelle von der Armut Christi habe er zwar aufgenommen, auch den Sid, welcher in der Appellation stehe, geleistet, aber zugleich sinzugesügt, sein Eid beziehe sich nicht auf diese Stelle. Im Jahre 1886 dagegen spreche er von einer Fälschung der Appellation durch Sinsehung der Stelle von der Armut und des Sides. Schaper hält diese Erklärung Ludwigs für eine Notlüge: weder die Stelle von der Armut noch der Eid könnten Ludwigs für eine Rotluge: weder die Stelle von der Armut noch ber Gib tonnten durch Fälschung in die Appellation gekommen sein. — Weiter ist die Frage nach dem Berfasser des spiritualistischen Grüurses der Sachsenhäuser Appellation aufgeworfen worden. Müller, Der Rampf u. f. w. I, 86, 860 wies für eine Meine Stelle die Benutzung des von Bonagratia von Bergamo im Namen des Ordens am 14. Januar 1828 abgegebenen Protestes nach. Preger, Die Anfänge u. f. w. 141 ff. entschied fich für die Urheberschaft des Franzistaners Franz von Lautern. Ehrle, Oliví und die Sachsenhäuser Appellation im Archiv für Litteratur u. Kirchengesch.

des Mittelalters III, 541 (1887) weist nach, daß des Spiritualen Petrus Johannis Olivi Quaftionen über die evangelische Bolltommenheit, die religiose und minoritische Armut benutt worden find, leugnet aber, daß ber Paffus von einem Spiris tualen herrühren muffe. Er meint, daß Michael von Cefena und Bonagratia von Bergamo die Urheber seien. Nach Lindner I, 334 ist der Urheber nicht nachzuweisen. — Streitig ift endlich auch, unter welchem Einstusse damals Ludwig stand. Marcour a. a. D. 34 und R. Müller, Der Kampf Ludwig u. s. w. 94 entscheiden sich für den Minoritenprovinzial Heinrich von Thalbeim. Riezler, Litterar. Widersacher, S. 78 für Ubertino da Casale. Preger, Die Anstone, S. 141 für den Spiritualisten Franz von Lautern. Der Borwurf der Retzerei, den Ludwig gegen den Papst erhob, bedeutete eine offene Kriegserklärung. Mochte er auch besser depründet sein als im Nürnberger Protest, richtiger wäre es jedenfalls gewesen, wenn der König jeden Schritt auf das ihm fremde geistliche Gediet hinüber unterlassen hätte. Nicht nur, daß er jetzt seinem Gegner neue Wassen in die Hand gab: er vernichtete damit auch die letzte Möglichkeit einer friedlichen Auseinandersetzung. Johann XXII. erklärte denn auch am 11. Juli 1824 Ludwig aller Rechte auf das Reich für verlustig und drobte ihm mit Entziehung seiner Reichslehen. Ueber seine Anhänger wurden Strasen verhängt und andre angedroht, aber zum äußersten schritt der Papst noch nicht. Ludwig selbst wurde zum 1. Oktober an die Kurie zur Berantwortung vorgeladen. Wiewohl der König diesem Gedote nicht nachsam, wurde von Johann — Streitig ift endlich auch, unter welchem Ginfluffe damals Ludwig ftand. Marcour gelaben. Biewohl ber König biefem Gebote nicht nachtam, wurde von Johann tein neuer Prozes gegen ihn eröffnet. Dagegen erschien am 10. November 1824 die Bulle Quia quorundam, welche die in der Sachsenhäuser Appellation hinsichtlich des Armutsdogmas aufgestellten Behauptungen Sak für Sak wiberlegte, ohne beis Armutsdogmas aufgestellten Behauptungen Sak für Sak wiberlegte, ohne freilich babei Ludwig zu nennen. Offenbar gebot die allgemeine Bewegung, welche die Geister ergriffen hatte, dem Papste größere Zurückaltung. Der Erfolg seiner Bullen mußte zunächst abgewartet werden. [Riezler, Die litterar. Widersacher der Päpste zur Zeit Königs Ludwigs d. B., 74. K. Müller, Der Kampf Ludwigs d. B. Päpfte zur Zeit Königs Ludwigs d. B., 74. K. Müller, Der Kampf Ludwigs d. B. mit der röm. Kurie, 79—80. Kohrmann, Die Profuratorien Ludwigs d. B., 82. Fischer, Ludwig IV. der Bayer in den Jahren 1314—38, 82. Preger, Ueber die Anfänge des tirchenpolitischen Kampses unter Ludwig d. B. in den Münch. Atad. Abh. 83, XVI, 2, 116, Verlaque, Jean XXII, 83. Preger, Die Politik des Papftes Johann XXII. in Bez. auf Italien und Deutschland in den Münch. Akdd. Abh. 86, XVII, 3, 499. Schaper, Die Sachsenbäuser Appellation von 1324, 88. Priesach, Die Reichspolitik des Erzbisches Balduin, siehe § 112 und die Sachsenbäuser Appellation Ludwigs d. B., Itschengesch. XVII (1896) 72 ff.]

o) Die Parteibildung in Deutschland gegenüber Ludwigs Kamps mit der Kurie. Die Reichsstäde standen überwiegend auf seiten des Kaisers, in dem sie ihren Schutzherrn gegen die Fürsten sahen. Der deutsche Abel schof sich edenfalls Ludwig an, die Fürsten wurden durch ihre Stellung zum Hause Wittelsdach wie durch ihre eigenen Interessen zu ihrer Haltung bestimmt. Der niedere Klerus, der dem Bolke nahestand, hielt zum Kaiser, ebenso die Domkapitel. Der Epistopat war geteilt,

9) Die Parteibildung in Dentschland gegenüber Ludwigs Kampf mit der Kurie. Die Reichsstädte standen überwiegend auf seiten des Kaisers, in dem sie ihren Schutherrn gegen die Fürsten sahen. Der deutsche Abel schloß sich ebenfalls Ludwig an, die Fürsten wurden durch ihre Stellung zum Hause Wittelsdach wie durch ihre eigenen Interessen zu ihrer Haltung bestimmt. Der niedere Klerus, der dem Bolke nahestand, hielt zum Kaiser, ebenso die Domkapitel. Der Epistopat war geteilt, doch erwies er sich zum größeren Teil dem Kaiser günstiger gesinnt als der Kurie. Bon den Orden waren die Dominikaner und Cistercienser die zuverlässischen Stützen des Papstes, Minoriten und Augustiner Eremiten neigten dem Kaiser zu, wie auch die Benedittiner. Die Johanniter nahmen ansangs eine vermittelnde Stellung ein, hielten sich später von seder Einmischung in den Etreit zurüch. Der beutsche Orden innerhald Deutschlands weist die thatkrässissten Parteigenossen Ludwigs in dem Deutschmeister Konrad von Gundelsingen und einigen Gebetigern, wie Heinrich von Jippslingen, aus, aber auch er zeigt gegen Ende des Kampses eine gewisse zurüchstaltung, wenn auch der Deutschmeister Wolfram von Rellendurg noch den Kaiser beriet. Der deutsche Orden in Preußen wurde lediglich durch seine Streitigkeiten mit Polen bestimmt, um einen Druck auf den Papst in den polnischen Angelegenheiten auszuben, sich wiederholt Ludwig zu nähern, blied aber jedem thatkrästigen Eingreisen zu dessen gemisse Heider. Spit des kartung, Die Gegner, Andersen Sumsten Funklähnung der Welficht, sürchengesch., XXI. Bd. (1900), S. 200 ff. v. Pflugks Arrtung, Die Gegner, Andinger u. Hilfsmittel Ludwigs d. B. Beitschen sürchengesch., XXI. Bd. (1900), S. 186 ff. Derfelbe, Der Johanniters und der deutsche Orden im Rampse Ludwigs d. B. mit der Kurnessen wit der Kerkständern Stellschen Einschen einer Kerksten Kreisser Anglähnung den 1825 und die Kerhandlussen mit den Kanse

19) Die Trausnitzer Ausstöhnung von 1325 und die Berhandlungen mit den Sabsburgern bis zum Jahre 1327. Um seine gefährdete Stellung zu befestigen, beschloß Ludwig, mit dem gefangenen Friedrich in Unterhandlung zu treten. Bon seiner

Seite wurde Graf Berthold von Henneberg, von Friedrichs Seite dessen Mitgefangener Dietrich von Pilichdorf mit der Führung beauftragt. Um 13. März 1825 sesten diese auf der Trausnit die Bedingungen seit, unter denen der an Geist und Körper gebrochene unglückliche Fürst seine Freiheit erhalten sollte. Friedrich versprach, alle Ansprüche auf die Krone sahren zu lassen, zugleich mit seinen Brüdern alles Reichsgut auszuliesern, die Lehen von Ludwig zu nehmen und sich mit ihm gegen jedermann, namentlich gegen den Papst, zu verdünden. Zugleich wurde ein Schevertrag zwischen Ludwigs Sohn Stephan und Friedrichs Tochter Elisabeth seisest. Prächte Friedrich die Sühne nicht zu stande, so sollte er sich die sum gefest. Brächte Friedrich die Suhne nicht zu ftande, so sollte er sich bis zum 24. Juni wieder auf der Trausnit stellen. Beröffentlicht wurden diese Berträge nicht. Ueber die unmittelbar folgenden Ereignisse ist viel gestritten worden. [Kopp, nicht. Ueber die unmittelbar folgenden Ereignisse ist viel gestritten worden. [Kopp, Eidgen. Bünde V, 1, 172, Döbner, Auseinandersetzung u. s. w., 30 u. a. setzen die Befreiung Friedrichs auf den 23. April, Frieden sburg, Ludwig IV. v. B. u. s. w., 78, Müller, Der Rampf Ludwigs d. B. I, 115. Riezler, Gesch. Bayerns II, 389 glauben, daß Friedrich unmittelbar nach Schluß des Bertrages am 18. März entlassen worden sei. Preger, Die Berträge Ludwigs des Bayern mit Friedrich d. Sch. S. 105 gelangt auf Grund zweier Papsischen vom Jahre 1825 zu der Ansicht, daß deseits auf der Trausnitz zwei Berträge geschlossen worden seien, von denen der zweite die Mitregentschaft Friedrichs betrossen habe. Danach habe Ludwig seinem Gegner versprochen, im Falle des Gelingens seiner Sendung und nach der Thronsentsagung zum Mitregenten anzunehmen und ihm während des Juges nach Italien die Reichsregierung zu überlassen. Nach Seiner Freilassung sei dann Friedrich erst zu Ostern, vielleicht am 23. April, nach Wien zurückgetehrt. Besser Ludwig der B. und Friedrich v. De. nimmt nach der deutschen Erzählung "Der Streit von Mühlborf" an, daß die beiden am 18. März 1325 ausgezichneten Vertragsbedingungen Friedrich in Gegenwart Ludwigs auf der Trausnitz im Ansange des April beschworen habe und die völlige Aussschung geblieben, um im Verein mit Ludwig bejamoren habe und die dollige Ausjohnung velder am 4. April in Münagen ersolgt sei. Danach sei Friedrich noch in Bayern geblieben, um im Berein mit Ludwig den Fürsten des Reiches auf einem Tage in Augsdurg gegen den 28. April Auftlärung zu geben und ihre Zustimmung zu erhalten. Erst hiernach sei er in seine Häund zurückgekehrt. Daß aber ein Fürstentag mit einer solchen Erklärung statzgefunden habe, erklärt Priesach S. 185 mit Recht für wenig wahrscheinlich, da ja die nächste Ausgabe die Zustimmung der habsburgischen Brüder sein mußte. Friedrich war ernstlich bemühl, die von ihm beschworenen Bertragsbedingungen zu erstüllen aber er sand hei seinen Prüdern zumal hei Kerragsbedingungen zu griedrich war ernstitch bemuht, die von ihm beschworenen vertragsvedingungen zu erfüllen, aber er fand bei seinen Brüdern, zumal bei Herzog Leopold, entschiedenen Widerspruch, und Papst Johann XXII. unterließ nichts, um das Abkommen als verwerslich hinzustellen. Er kehrte daher im Juni nach Bayern zurück. Ludwig sah die Unmöglichkeit ein, auf dem Standpunkte des Bertrags stehen zu bleiben, und veradredete deshalb mit Friedrich Bestimmungen, welche im wesentlichen auf eine gemeinsame Regierung mit gleichen Rechten beider hinausliesen. Man desmühte sich, auch Herzog Leopold, und wenn möglich durch ihn den Papst für den neuen Bertrag zu gewinnen, und schloß endlich am b. September 1825 zu München einen Bertrag ab, welcher ben Gesichtspuntt ber gemeinsamen Regierung offen gum unen vertrag ad, weicher den Gelichtspuntt der gemeinsamen Regierung offen zum Ausdruck brachte. Danach wurde Friedrich der Königstitel mit gleichen Rechten zugestanden und sollte der eine der Könige, wenn der andre nach Italien gehe, mittlerweile im Reiche die volle Gewalt haben. Diese Abmachung erklätt sich durch den Plan, mit dem sich damals Ludwig trug, einen Heereszug nach Italien zu unternehmen. Die Aussführung dieses Planes hätte eine solche Teilung der Gewalt gestattet. Wenn dann Ludwig mit der Kaiserkrone geschmückt zurücklehrte, war doch zu erwarten, daß er eine übergeordnete Stellung einnehmen würde. Bor der Honde Kriedrich meiter als Kerzog und perfah Känig Ludwig allein der Hand urkundete Friedrich weiter als Herzog und versah König Ludwig allein alle Regierungsgeschäfte. Authentisch veröffentlicht wurde auch dieser Bertrag nicht. alle Regierungsgeschäfte. Authentisch verössenlicht wurde auch dieser Bertrag nicht. Bermutlich aber suchte man wegen seiner Ausschünung Fühlung mit den Kursursen zu gewinnen. Auch dieser Bertrag veranlaßte Leopold noch nicht, sich vom Papst loszusagen, obwohl er eine Zeitlang geschwankt zu haben scheint. Er blieb zulezt doch dei seinem Bündnis mit Karl IV. von Frankreich und dem Plane, diesem im Einvernehmen mit dem Papst die Krone zuzuwenden. Aber auch die Lüzelburger waren diesem Bertrage abgeneigt, und den Rechten der Kursürsten, die nur einen einzigen König anerkannten, lief er zuwider; ihre Zustimmung hat man offenbar nicht zu erhalten vermocht. Kun kam Ludwig den Habsdurgern einen weiteren Schritt entgegen. Er erklärte am 7. Januar 1326 zu Um, er wolle zu Gunsten Friedrichs auf das Reich verzichten, falls jener dis zum 25. Juli vom Papste die

Bestätigung als König erhalte: andernfalls solle es bei dem Münchener Bertrage sein Bewenden haben. Jebenfalls beabsichtigte er auf diese Weise den Papst, der sich damals mit dem Gedanken einer französischen Kandidatur trug, zu zwingen, daß sich bamals mit dem Gebanken einer französischen Kandidatur trug, zu zwingen, daß er Farbe bekenne, und gedachte damit die habsburgische Partei unter den Fürsten und die Habsburger selbst von der Partei der Kurie zu trennen. [So Preger, Die Berträge Ludwigs d. B. 127 gegen Döbner S. 56 und Frieden sburg S. 62, welche in dem Bertrage nur Schwäche des Königs sehen. Riezler, Gesch. Bagerns II, 864, läßt es unentschieden, ob der Bertrag ein Ausdruck tiessten Kleinmutes oder ein Schachzug voll seiner Berechnung war. Priesac S. 116 u. Sievers S. 84 stimmen Preger bei.] Um den Ernst seiner Absichten zu erweisen, ließ er auch jetzt Friedrich wiederholt in den Urkunden als König auftreten. Der Bertrag hatte denn auch den gewünschten Erfolg. Die Desterreicher näherten sich Ludwig. Da starb am 28. Februar 1826 Leopold in Straßburg. Sein Lod vernichtete die europäische Stellung des Haufes Habsburg auf lange Zeit hinaus. Erleichtert vermochte Ludwig auszuatmen. Die österreichsschen Herzoge, deren Führung setzt der besonnene Albrecht übernahm, verwandten sich jetzt bei Johann XXII. um die Anerkennung Friedrichs, aber vergeblich. Damit war der Ulmer Bertrag rung sest der besonnene Albrecht übernahm, verwandten sich jest bei Johann XXII. um die Anerkennung Friedrichs, aber vergeblich. Damit war der Ulmer Bertrag hinsällig geworden. Im April begann Ludwig sich wieder der Reichsgeschäfte anzunehmen, und am 9. Oktober 1826 hat Friedrich seine letzte Urkunde ausgestellt, in der er königliche Rechte ausübte. Bohl hoffte nun Friedrich, daß ihm wenigstens der Münchener Bertrag gehalten werde, aber auch diese Erwartung schlug ihm sehl. Er mußte sich mit dem bloßen königlichen Titel begnügen. Auf einer Jusammenkunst, die an der Bende der Jahre 1826 und 1827 Friedrich mit Ludwig in Innsbruck hatte, scheint der Desterreicher wieder mit der Forderung auf Mitzegentschaft hervorgetreten zu sein. Sie sührte zu keinem Ergebnis. Balduin von Trier und Johann von Böhmen wandten sich nun der Kurie zu. So Frieden sburg S. 75. K. Müller, Der Kampf u. s. w. s. 1, 181 meint sogar, Ludwig habe seinem Rebenduhler nicht mehr den königlichen Titel zugestanden, während Preger S. 157 das Fortbestehen des Münchener Vertrags annimmt und glaubt, es habe sich dei der Innsbrucker Zusammenkunst um eine, allerdings ergebnislose Besprechung seinem Nebenbuhler nicht mehr den königlichen Titel zugestanden, während Preger S. 157 das Fortbestehen des Münchener Bertrags annimmt und glaubt, es habe sich dei der Innsbrucker Zusammenkunst um eine, allerdings ergebnislose Besprechung wegen Durchsührung der Mitregentschaft gehandelt.] Damit war der Thronstreit thatsächlich geendet. Gebrochen an Leib und Seele zog sich Friedrich auf das Schloß Gutenstein zurück. Hier er am 18. Januar 1830 gestorben. (Döbner, Die Auseinandersehung zwischen Ludwig IV. dem Bayer und Friedrich dem Schönen von Desterreich im Jahre 1825, 75. Friedensburg, Ludwig IV. der Bayer und Friedrich dem Schönen von Desterreich von dem Bertrage zu Trausnitz dis zur Jusammenkunst in Innsbruck 1825—1826, 77. Preger, Die Berträge Ludwigs des Bayern mit Friedrich dem Schönen in den Jahren 1825—1826, Münch. Alad. Abh. XVII, 108, München, 86. Bessen, Ludwig der Bayer und Friedrich von Desterreich im März und April 1825, 90. Priesack, Die Keichspolitif des Erzbischofs Valdum von Trier in den Jahren 1814—1828 (1894). Sievers, Die polit. Bez. Kaiser Ludwigs d. B. zu Frankreich in den Jahren 1814 dis 1837 (1896).]

11) Marklins de Manardins, aus bürgerlichem Stande in Padua geboren, studierte in Padua und Paris, wurde an letzterer Universität Magister und im Jahren 1812 zum Keltor gewählt. Die sreie republikanische Berssaung seiner Baterstadt wie die an der Pariser Universität herrschenden Standung, die menige Jahre vorher in dem Kampse zwischen Philipp IV. und der Kurie den Sieg über den klerikalen Standpunkt davongetragen hatte, sind für seine Entwickelung von entscheinen Standpunkt davongetragen hatte, sind für seine Entwickelung von entscheinen Standpunkt davongetragen hatte, sind seiner Merscheiner Ludwigs dem er es gewidmet hatte. Bon da dh hat Marssilius bedeutenden Sinsig Ludwig, dem er es gewidmet hatte. Bon da dh hat Marssilius bedeutenden Sinsig Ludwig, dem er es gewidmet hatte. Bon da da hat Marssilius bedeutenden Sinsig Ludwig, dem er es gewidmet hatte. Bon da da hat Marssilius debeutende

ausgeübt. Im Denfonsor pacis ftellte fich Marfilius als Berteibiger unbedingter Bolkssouveranitat bar. Das Bolk ober wenigstens die Majoritat von beffen Reprafentanten ift ihm Gesetgeber, benn bie Gesamtheit versteht nur bie Intereffen verleitenten ist ihm Gesetzgeber, venn die Gestattet versicht nie die Interspen der Gefamtheit zu beurteilen. Innerhalb des Staates kennt er keine Kirche mit welklicher Gewalt, mit besonderem Gerichtsstand, mit Eigentum und Abgaden-freiheit und dem Rechte der Gesetzgedung und Jurisdiktion. Die Kirche ist ihm vielmehr die Gesamtheit der an Christus Gläubigen. Es gibt daher keinen Unter-schied zwischen Laien und Klerikern. Die einen wie die andern sind den Gesehen des Landes unterworfen. Nur das Recht der Sündenvergedung und Exkommuni-

kation bleibt ben Geistlichen, aber da die letztere für den von ihr Betroffenen auch tation bleibt ben Geistlichen, aber da die letztere für den von ihr Betroffenen auch zeitliche und irdische Nachteile im Gesolge hat, so tritt bei ihr der Staat in Mitwirtung. Der Staat beschränkt auch nach Gutdünken die Zahl der Geistlichen im Lande, durch ihn werden auch die Geistlichen eingesetzt und abgesetzt. Bichtige firchliche Fragen werden auf einem Konzil entschieden, das sich aus den von den Gemeinden gewählten Klerikern und Laien zusammensetzt. Die Berufung und Leitung des Konzils wie auch die Aussichrung seiner Beschlüsse ist Sache der weltslichen Gewalt. Der Papst ist gewissermaßen nur der Kommissar des Konzils in der Zwischenzeit zwischen zwei Konzilien, er hat das Material für die Berhandlungen vorzubereiten, auf dem Konzil den Borsts zu führen, die Berhandlungen sorzubereiten, auf dem Konzil den Borsts zu führen, die Berhandlungen sorzubereiten und die Kedaktion der Beschlüsse in die Hand zu nehmen. Er eit also nur eine Art von Ehrenpräsident der Kirche, das Oberhaupt der kirchlichen Beamten des Staates, das nicht sowohl um des Brinzips als um der Rechmänigkeit Beamten des Staates, das nicht sowohl um des Prinzips als um der Zeckmäßigkeit willen in seiner Wirssamkeit belassen wird. [Friedberg, Die mittelalterlichen Lehren über das Berhältnis von Staat und Kirche in der Zeitschr. für Kirchenzecht, VIII. v. Norden, Kirche und Staat zur Zeit Ludwigs des Bayers in Siftor. Borträgen. Herausg. von Maurenbrecher, 84, vgl. die Litteratur zu § 112, 5.]

18) Lubwigs Romang. Im Januar 1827 hielt Lubwig eine Zusammenkunft
mit ben Häuptern der Ghibellinen in Trient ab. Sie galt nur ber Beratung über mit den Sauptern der Ghibellinen in Trient ab. Sie galt nur der Beratung über einen Jug nach Italien. Aber wiewohl Ludwig zu einem kriegerischen Unternehmen gar nicht gerüftet war, so gab er doch dem Drängen der zahlreich erschiernen Ghibellinen, welche ihm ihre Hise versprachen, nach und verließ am 14. März Trient, um den Marsch nach Italien anzutreten. Bie seinem Borgänger Heinrich VII., so wurden ansangs auch ihm überraschende Ersolge zu teil. Am Pfingstsonntag den 31. Mai empfing er in Mailand aus den händen der erkommunizierten Bischse von Arezzo und Brescia die eiserne Krone. Kurz darauf bestätigte er Galeazzo Visconti als Reichsvikar von Mailand, mußte ihn aber wegen verräterischer Umtriebe gefangen sehen. Nachdem er namhaste Berstärkungen aus Deutschland ershalten hatte, brach er am 18. August von Mailand auf, überschritt den Apennin und erreichte am 1. September Pontremoli im Thale der Magra. Seine Gegner hatten alle Bordereitungen zur Abwehr unterlassen. Der Kardinallegat hatte es perabsäumt, die Apenninpässe zu besetzen, die guelsschen Städte waren mit ihren Rühatten alle Borbereitungen zur Abwehr unterlassen. Der Kardinallegat hatte es verabsäumt, die Apenninpässe zu verabsäumt, die Apenninpässe zu besetzen, die guelsischen Städte waren mit ihren Rüsstungen noch weit im Kückstande und die Anjou wagten den Bormarsch Ludwigs nicht zu hindern. In Pontremoli stieß vor allem Castruccio Castracano, der Herr von Lucca und Pistoja, sein mächtigker und kriegsgewaltigster Bundesgenosse, zu ihm. Mit ihm zog er nach Pisa, welches erst nach längerer Belagerung am 8. Oktober sich dem Könige unterwarf und ihm die Signoria übertrug. Am 16. Dezember verließ Ludwig Pisa und zog sider Castigsione della Pescaja, Corneto, Toscanella nach Corneto, das er am 2. Januar 1328 erreichte. Eine ghibellinische Erhebung unter Sciarra Colonna, dem alten Gegner Papst Bonisatius' VIII., hatte den Bruder König Roberts, Johann von Uchaja, mit den neapolitanischen Truppen aus Kom hinweggezigt und ehnete Ludwig den Weg zur ewigen Stadt. Am 7. Januar 1828 hielt der König an der Spize eines stattlichen Heeres seinen Sinzug in das von Parteiungen zerrissen Kom, und schon am 17. Januar empfing er zugleich mit seiner Gemahlin in durchaus ungedräuchlicher Horm zu St. Veter aus den Händen der vier Syndici, den Bertretern des römischen Boltes, an welches mit dem Erlössen kapste dei der Krönung zusam, die Kaisertone. Anstatt seine Stellung zu sestigen und sobald als möglich thatkräftig gegen das ungerüstete Reapel vorzugehen, verlor Ludwig Monate in Rom, und wie bei zedem Längeren Aufenthalte deutschen Truppen in der Stadt, solzte sehr das der Kraupsichen war auch Papst Johann heit und nationale Abneigung der Bürgerschaft. Inzwischen war auch Kanst Johann nicht unthätig geblieben. Am 28. Oktober 1827 hatte er Ludwig als Ketzer verurteilt und ihn aller seiner Würden entsetzt. Jeht predigte er am 21. Januar 1828 gegen den "Bayer" das Kreuz. Ludwig, der immer noch an der Möglichkeit eines Ausgleiches sestgehalten und noch von Mailand aus Unterhandlungen mit Johann XXII. anzuknüpfen versucht hatte, wurde durch dies Borgeben aufs höchste erbittert. Es anzlitutpfell beflucht gatte, ibute butch des Sorgegen auf geben der Schiffer einen Gegenpapft aufgestellt hatte. Warum sollte er nicht auch diese Politik einschlagen, um so den Gegner in die Enge zu treiben? Die Stellung, die er jetzt in Italien inne hatte, schien ihm die Gewähr dafür zu geben, daß est ihm möglich sein werde, seinen Papst allen Angriffen gegenüber zu halten. Mächtig wirkte zugleich der Einfluß

des revolutionären Berfassers des Defensor pacis, des Pariser Professors Marsilius von Padua, auf den leicht beweglichen Sinn des Kaisers. Um 18. April erließ er vin Betret, wonach Johann durch die Leugnung der Armut Christi Häresse ger ein Bekret, wonach Johann durch die Leugnung der Armut Christi Häresse ger predigt habe und von dem Augenblick der Häresse non Shriftus abgesetzt worden sei, ließ alsdann den Franziskaner Pietro Rainalducci aus Corvara durch einen aus Klerus und Laien gebildeten Wahlausschuß zum Papst wählen und rief ihn, nachdem das Bolk zur Wahl seine Justimmung gegeben, unter dem Namen Nitoslaus V. am 12. Mai feierlich als Papst aus. [Ueber die Größe des Einflusses, den Marstlius von Padua vor allem damals auf den Kaiser bei diesen Maßregeln ausschte ist gestritten morden. Wiedler Die Interverscher Widerloder S. 40 und Bescher Die Verscher S. 40 und Bescher Die Verscher Widerloder S. 40 und Bescher Die Verscher Widerloder S. 40 und Bescher Die Verscher Widerloder S. 40 und Bescher Die Verscher V übte, ist gestritten worden. Riegler, Die litterarischen Bidersacher S. 49, und Geschichte Bayerns II, 879, wie auch Müller, Der Kampf Ludwigs des Bayern I, 189, Altmann, Der Kömerzug Ludwigs d. B., 75 u. a. nehmen an, daß damals Ludwig Altmann, Der Kömerzug Ludwigs d. B., 75 u. a. nehmen an, daß damals Ludwigs nicht viel mehr denn ein Wertzeug in den Händen jenes kühnen Mevolutionärs gewesen sei. Preger, Der kirchenpolitische Kampf unter Ludwig d. B. und sein Einstüge auf die össentliche Meinung in Deutschland S. 38 ff., Chroust, Beiträge S. 120, Zeller 303 weisen dem Raiser eine größere Selbständigkeit zu. Lindner, Deutsche Geschichte I, 379, leugnet den Einstüß der marsitianischen Umsturzideen nicht, aber er hebt hervor, daß Ludwig mehr von mittelalterlichen Anschauungen als denen des Defensor pacis sich dei der Krönung und Papstwahl habe leiten lassen. "Ihm schwebte ein Kaisertum vor wie das Ottos I., von dem ihm bewiesen wurde, daß er einen Kapst rechtmäßig absehte." Am 22. Mai wurde Papst Risolans V. geweiht und von Ludwig gekrönt. Der Papst setze hierauf dem Kaiser die Krone auf, eine Feierlichseit, die nicht als Erneuerung der Krönung aufgesatt werden darf. [So Müller, Der Rampf Ludwigs IV., 196, Kiezler, Gesch. Bayerns I, 377, Chroust, Beiträge 162, Lindner, Deutsche Gesch. I, 877. Dagegen glauben Hösser. Bien. S.-B. 91, 345, Tesdorpf, Der Kömerzug Ludwigs d. B. 52, Altmann, Der Kömerzug Ludwigs d. B. 108, der Kaiser habe die Ungeschmäßigkeit seiner Krönung eingesehen und habe sie deshald jetzt durch seinen Bapst erneuern oder legalisieren lassen. Aufer Habe die Ungeschmäßigkeit seiner Krönung eingesehen und habe sie deshald jetzt durch seinen Bapst erneuern oder legalisieren lassen, Kaiser Heinischen Tage erneuerte auch Ludwig den Rechtsspruch seines Borgängers, Kaiser Heinische Tage erneuerte auch Ludwig den Rechtsspruch seines Borgängers, Kaiser Heinischen Tage erneuerte auch Ludwig den Rechtsspruch seines Borgängers, Kaiser Heinische Tage erneuerte auch Ludwig den Rechtsspruch seines Borgängers, Kaiser Heinischen Tage erneuerte auch Ludwig den Kechtsliger. Doch Ludwig Edos den wankelmütigen Kömern Unzusrieden Machtstellung. Schon regte sich bei den wankelmütigen Kömern Unzusrieden, der Kentel der Geschler der Geschler des der der zufriedenheit über die kaiferlichen Gelbforderungen. König Robert von Neapel hatte nicht nur seine Grenzen gedeckt, sondern begann auch zum Angriffe auf Kom überzugehen. Die Flotte der Sizisianer, die zu gemeinsamem Angriff auf Neapel herbeikommen sollte, erschien nicht. Auch die Hilfe, die man von den Ghibellinen Oberitaliens und Austeiens erwartete, blied auß. Zu alledem sehlte es Ludwig an Lebensmitteln. So blied nichts übrig als der Rüczug. Als er am 4. August mit seinem Papste unter Berwünschungen und Steinwürsen der Bürger Kom verließ, war hier seine Herrschaft dis auf die letzte Spur ausgelöscht. Auch in Mittels und Oberitalien begann nun seine Macht rasch dahinzusinken, als der thatkräftigste Bundesgenosse Castruccio am 3. September starb. Lange Zeit verweilte der Kranziskaner, des Generals Michael von Cesena, des englischen Ordensprovinzials Wilhelm von Occam und des früheren Ordensprofurators Bonagratia von Bergamo, welche auf Occam und des fruheren Ordensproturators Bonagratia von Bergamo, welche auf ber strengen Armutslehre bes Orbens beharrten, die gegen Johann XXII. erlassene Sentenz, aber auf Grund einer neuen dogmatifchen Darlegung Michaels von Cefena, wiederholen. Das Urteil an dem abgesetzten Papft wurde von der Bolksmenge wiederholen. Das Urteil an dem abgesetzen Papst wurde von der Bollsmenge durch Verbrennung einer ihn darstellenden Strohpuppe sofort vollstreck. Indem er sich wieder des Armutsstreites gegen den Papst bediente, fügte er den disher gebrauchten Wassen eine neue, wirksam erscheinende hinzu. Im übrigen blieb er auf dem disher betretenen Wege. [Einen Wandel in der Politis Ludwigs bedeutet dies Schriftstick nach Müller, Der Ramps Ludwigs d. B. I, 215, Riezler, Gesch. Bayerns II, 383, Tesdorpf a. a. D. 68, Altmann a. a. D. 124, Chroust a. a. D. I, 207. Müller a. a. D. I, 216 sieht in diesem Wandel eine segensreiche Wendung, Riezler und Chroust das Gegenteil davon. Lindner, Deutsche Gesch. I, 380 erkennt an dieser Stelle einen bedeutsamen Wechsel in Ludwigs Politik nicht an.] Johann XXII. aber fuhr in seinen Prozessen gegen Ludwigs Anhänger.

Sein Auftreten hatte jetzt Erfolg. Der Franziskanerorden unterwarf sich dem Papste auf einem Generalkapitel des Jahres 1929 und sagte sich von der Opposition los. Bon allen seinen Anhängern verlassen, stellte sich Nikolaus noch im August 1980 in Avignon und dat um Gnade. Er erhielt Berzeihung, blieb aber in Haft. Unterdessen aber war es auch mit Ludwigs Macht rasch zu Ende gegangen. Von Pissa aus hatte sich der Kaiser nach der Lombardei gewandt, aber er vermochte hier nicht einmal zu hindern, daß sich die Bisconti in den Besit Mailands setzen. Im Dezember 1329 kehrte er über den Brenner nach Deutschland zurück. Hinter sich ließ er Italien in vollster Verwirrung. Ficker, Urkunden zur Gesch. des Kömerzuges Kaiser Ludwigs d. B., 65. Belbien, Untersuchungen italien. Duellen zum Kömerzuge Ludwigs d. B. 1327—1329, 82. Tesdorpf, Der Kömerzug Ludwigs d. B., 1327—1380, 85. Altmann, Der Kömerzug Ludwigs d. B., 87. Chroust, Beiträge zur Gesch. Ludwigs d. B. und seiner Zeit I. Die Komfahrt 1327—1329, 87.]

13) Rene Berhandlungen Ludwigs mit der Kurie, mit Frankreich und England. Johann XXII. blieb dem Kaiser seindlich gesinnt. Im Jahre 1328 hatte er den Bersuch gemacht, die Kursürsten zur Wahl eines neuen Königs zu dewegen. Er dachte wohl dabei an die Kandidatur Katls IV. von Frankreich. Aber der Plansscheiterte an dem Widerspruche der Lügelburger wie der Thatenlosigseit der Balois. Der Papst wandte nach wie vor sein Interesse hauptsächlich Italien zu. Als Johann von Böhmen hier seine Ersolge errang, schloß der Kapst am 17. April 1831 mit ihm den wichtigen Bertrag von Piumaccio, demzusolge der König die von ihm in Besty genommenen Städte Parma, Wodena und Reggio als Lehen vom Papst nahm und versprach, Ludwig nie anzuhangen oder als König oder Kaiser anzuersennen, solange er nicht mit der Kirche versöhnt sei. Gesährdet wurde durch diesen Bertrag die Stellung der Kirche in Italien nicht: brach ja König Johanns Wacht aus hatte fich ber Raifer nach ber Lombardei gewandt, aber er vermochte hier nicht Bertrag die Stellung der Kirche in Italien nicht: brach ja König Johanns Macht überdies fehr bald zusammen. Berhandlungen wegen einer Ausschnung zwischen Bapft und Kaifer wurden schon im Jahre 1880 von Ludwigs Schwiegervater Wilbelm von Hennegau angeknüpft. Philipp VI. von Frankreich hatte ihnen nicht ferngestanden, aber sie scheiterten, da sich der Papft damals mit dem Gedanken trug, ben Bergog Otto von Bapern gum römischen Ronig mablen zu laffen. Run aber nahm ber Bohmentonig bie Angelegenheit in Die Sand. Anfang 1882 schloß aber nahm der Böhmenkönig die Angelegenheit in die Hand. Anfang 1892 schloßer mit Philipp einen Vertrag ab, wonach Ludwigs Verdrängung durch Johann von Böhmen oder seinen Sohn ins Auge gesakt wurde. Im August kam es dann wieder zu einer Einigung zwischen Ludwig und Johann, wobei sich Johann verpflichtete, eine Ausssöhnung des Kaisers mit dem Papst herbeizusühren. Ende des Jahres ging der Böhmenkönig nach Avignon, wo es zu schwer zu übersehenden, in ihren Zielen vielsach schwankenden Berhandlungen gekommen ist. Im Herbst 1838 einigte man sich dahin, daß Ludwig zu Gunsten seines Vetters, des Herzogs Heinich von Riederbayern, des Schwiegersohns Johanns von Böhmen, auf das Keich Verzicht leiste. Dem König Philipp VI. von Frankreich stellte der Thronkandidat am 7. Dezember zu Franksut a/W. für die bei diesen Plänen geleistete Hise die Abtretung sämtlicher Keichsrechte auf das ganze burgundische Königreich und das Vistum Cambrai in Aussicht, der sonne deuern sollte, dis 300000 Mark auf einmal dem Könige in Aussicht, die so lange dauern sollte, bis 300 000 Mark auf einmal dem Könige bezahlt würden. Den Preis für den Berzicht auf die Krone mußte für den Kaifer die Berföhnung mit dem Papste bilben. Ludwig ging auf den Blan ein. [Ueber die Beweggründe und den Ernst der Absicht gehen die Meinungen auseinander. Breger, Beiträge, S. 44, sieht hier nur einen Schachzug Lubwigs, ber ihn ben Fürsten gegenüber in dem Lichte barstellen sollte, daß er zum Aeußersten bereit sei, bie Kurie aber eine Bersöhnung nicht wolle. Müller, Der Kampf Ludwigs b. B. I, 320, findet in bem Schritte des Raifers Diefelbe Launenhaftigfeit und Banbelbar-I, 320, sindet in dem Schritte des Raifers dieselbe Launenhaftigkeit und Wandeldarkeit seines Charakters, die seiner ganzen Politik gegenüber der Kurie das eigene Gepräge verleihe. Riezler, Gesch. Bayerns II, 419, dem sich Sievers S. 118 ans-chließt, sucht den Schliffel zum Verständnis der Politik Ludwigs in dem gewaltigen Druck, den die papsklichen Verurteilungen auf sein religiöses Gemüt ausübten. Weiland, Der angebliche Verzicht Ludwigs auf das Reich in den Nachr. der Ges. der Wissenschaft, zu Göttingen 1883, S. 205, meint, es sei dem Kaiser mit dem Plane der Abdankung gar nicht ernst gewesen: er habe nur vom Papst die Absolution er-schleichen wollen, während Lindner, Deutsche Gesch. I, 418, der Ansicht ist, Lud-wig habe zunächst einmal den wittelsbachischen Hausbessitz durch Ordnung der Erd-folgestrage regeln dann aber die Möglichkeit einer soforigen Abhankung, die er an folgefrage regeln, dann aber die Möglichkeit einer sofortigen Abdankung, die er an die päpstliche Absolution knüpfte, mit politischer Alugheit ausnügen wollen, um die Berbindung der Lügelburger mit Avignan zu sprengen und der Welt zu zeigen, wie

unfriedlich der Papft sei.] Johann weigerte sich aber, den Kaiser vor der Abdankung zu absolvieren. Dieser ließ daher den Plan der Abdankung, der auch bei den Fürsten auf entschiedene Mißbilligung stieß (Lippert, Jur Gesch. König Ludwigs d. B. in den M. J. De. G. XIII), fallen. Neue Hoffnungen erfüllten ihn. Robert von Neapel nahm der Kurie und Frankreich gegenüber eine kühle Haltung ein. Vor allem aber brach ein neuer Haber auf dem Boden der Kirche aus. Der Papst hatte von Neapel nahm der Aurie und Frankreich gegenüber eine kühle Haltung ein. Bor allem aber brach ein neuer Haber auf dem Boden der Kirche aus. Der Papft hatte durch eine von der kirchlichen Auffassung abweichende Meinung über die Anschauung Sottes durch die Seligen ("erft nach der Auferstehung würden die Gestorbenen die vollkommene Seligkeit in dem Anblicke Gottes genießen") einen neuen dogmatischen Sturm gegen sich herausbeschworen. Alsbald regten sich wieder die Minoriten, besonders die, welche mit der Kirche noch nicht ausgeschint, am Hofe Ludwigs weilten, Occam, Bonacratia, Michael v. Sesena. Im Kardinalsollegium selbst trat eine Spaltung ein. Der Kardinal Napoleon Orsini gedachte sich des gebannten Raisers zu bedienen, um Johann XXII. zu stürzen. Schon war Ludwig bereit, wieder in den Kampf einzutreten. Bon Johann dagegen hat man behauptet, er habe sich in den letzten Jahren seines Ledens mit den Gedanten getragen, Italien ganz von Deutschland zu trennen. Plusgesprochen wird die Auperns II, 419, K. Müller, Der Kampf Ludwigs d. B. I., Aus Augunon, in den Abhandl. der böhm. Gesch. i. B. VI, 2, 40, Kiesler, Widerfer S. 86, Sesch. Augurns II, 419, K. Müller, Der Rampf Ludwigs d. B. II, 341, Kreger, Beiträge, S. 4, und die Politit Johanns S. 559. Für unecht halten sie Felten, Die Bulle No pretereat und die Reconsistationsverh, Ludwigs d. B. mit dem Kapst Johann XXII. 85, K. Müller in der Istar, sie seit ihres Enstschengesch. VII, Sievers, Die polit. Bez. S. 18. Umstritten sit die Zeit ihres Enstschen fei. Thatsächen kann Schann der Johann kaller, des seinen Schreiben König Koberts von Reapel vom Mai oder Juni 1934 hat, in den August 1934. Preger, dem Miezer den Kantleten werden habe, daß aber die Bulle später aus dem Schreiben Roberts interpoliert worden sein. Thatsächen vom Reiche nach dem Fahren ung geschlossen habe, daß aber die Bulle später aus dem Schreiben Roberts interpoliert worden sein ein Kallichich sift, daß — wie eine papfilichet Letunde vom August 1932 beweist — Isdann das Aber die Kunle späten den Felten handelt es sich um den im November 1832 in Avignon abgeschlossenen Bertrag zwischen Johann und dem Papst zur Regelung der italienischen Angelegenheiten. Preger, Beiträge und Erörterungen 18 und Pöppelmann 321, sehen in dem Schriftstüd den Vertrag von Piumaccio vom 17. April 1834, während Wurm im Hist. Jahrd. XIII, 270 glaudt, daß es sich um das Ergednis der Verhandlungen zu Piumaccio handele, wie es durch böhmische Gesandte an der Kurie im Mai 1832 zu stande kam.] Aber weder von dieser noch von jener Seite her kam es zu einem neuen Angrisse. Der Tod des Papstes (4. Dezember 1834) verzänderte die Lage. Sewählt wurde am 20. Dezember 1834 Benedikt XII., ein Mann, der es weder an Gelehrsamkeit noch an diplomatischem Geschick seinem Borgänger gleichthat, aber voll des redlichsten Billens war, Frieden in der Christenheit herzustellen und die in der Kirche eingerissenne Schäden wieder zu heilen. Er war dem Frieden mit dem Kaiser nicht abgeneigt, aber zugleich vermochte er sich doch nicht zu den Zugeständnissen zu entschließen, ohne welche er nicht erreicht werden konnte. Um 20. März 1835 devollmächtigte Ludwig den Grafen Ludwig von Dettingen und Marquard von Kandeck, einen treuen Anhänger des Kaisers und Förderer der Ausssöhnung, nebst andern Gesandten mit dem Papste in Avignon zu verhandeln. Sie fanden dort freundliche Aufnahme, aber da zur Erfüllung der Forderungen, welche Benedikt erhob, ihre Bollmachten nicht ausreichten, so war ein Abschluß nicht zu Benedikt erhob, ihre Bollmachten nicht ausreichten, so war ein Abschluß nicht zu erzielen. Auf Grund der papstlichen Forderungen, welche die Gesandten schriftlich mitgenommen hatten, erbot sich Ludwig am 4. August zu neuen Verhandlungen. Jest aber wirkte nicht nur König Philipp VI. gegen die Auseinandersetzung: auch Johann von Böhmen, der vor allem durch die Verfügung Ludwigs über das durch Schwieße nan Samten Joh (2) April 1835) ersehiete First erzirnt war, und sein heinrichs von Karnten Tod (2. April 1835) erledigte Tirol erzurnt war, und fein Schwiegerfohn, Bergog Beinrich von Nieberbapern, ber mit bem Raifer über bas

Gebiet des Ende 1884 verstorbenen Berzogs Otto von Bayern in Streit geraten war, arbeiteten gegen sie. Da Ludwig sich infolge der Tiroler Erbhändel mit einem Kriege bedroht sab, stellte er am 5. März 1836 neue Proturatorien für seine Ge-Kriege bedroht sah, stellte er am 5. Märs 1836 neue Prokuratorien für seine Gesandten aus, von denen eines seinem ganzen Inhalte nach vorliegt. Es bezieht sich auf die politischen Bedingungen, welche dem Kaiser gestellt werden. Die wichtigsten sind: Bestätigung aller von früheren Kaisern und Königen der Kirche gegenüber übernommenen Berpsichtungen, Aushebung und Widerruf aller von Ludwig und von Heinrich VII. getrossenen Maßregeln gegen Papstum, Kirche und deren Lehnsträger und Unterthanen und aller seiner unter dem kaiserlichen Titel ergangenen Bersügungen, Unverletzlichseit des Kirchenbesitzes in und außerhalb Italien, zu dem ausdrücklich die Grafschaft Benaissin, die Inseln Sizilien und Korsta gerechnet werden, das Gelöhnis, nicht eher nach Italien zu gehen und bessendtung zu übernehmen, ehe er nicht vom Papste als König approbiert sei, Rom nur mit Erlaudnis des Papstes zum Zwec der Kaiserkönung zu betreten und die Stabt an demselben Tage wieder zu verlassen. Sendich sollte Kobert Keichsvilar in Tuscien und durch ein Ehebündnis mit ihm verknüpft werden. Gleichzeitig bevollmächtigte Ludwig seine Gesandten zum Abschlusse eines Bündnisses mit Philipp VI., der un-Ludwig feine Gesandten zum Abschlusse eines Bunbniffes mit Philipp VI., ber unftreitig einen für Ludwig ungünstigen Ginstuß auf die Kurie ausübte. [Ueber diese und die späteren Prokuratorien ist viel gestritten worden. Preger, Der kirchen-politische Kampf S. 15 Anm. behauptet, die Prokuratorien vom 5. März und 28. Oktober 1336, vom 18. September 1348 und 18. September 1844 eien Ludwig nicht allein dem Hauptinhalte nach von Avignon aus vorgeschrieben worden, sondern stammten auch ihrer Form nach aus der päpstlichen Kanzlei: Ludwig habe ihnen bloß Namen und Siegel beigesetz. Riezler, H. Z. XL, We, gibt zu, daß die Proturatorien ihrem Hauptinhalte nach aus Avignon stammten, nimmt aber die stilstliche Redaktion der Prokuratorien in Form der Urkunden für die kaiserliche Kanzlei und die Hinzussung eigener Gedanken für Ludwig in Anspruch. Aehnlich Fischer S. 65 Anm. und Lind dner, Deutsche Gesch. I, 481. K. Müller, Der Kampf Ludwigs d. B. II, 7, 306 st. weist nach, daß die als Prokuratorien von 1848 und 1844 angesehenen Stücke zusammengehören und ins Jahr 1848 zu sehen sind: die Prokuratorien selbst seien im Entwurf in Avignon angesertigt, dann in der kaiserlichen Kanzlei lediglich in die Form von Urkunden gebracht worden, nur einzelnes habe der Kaiser bei der Umarbeitung der Formulare hinzussügen lassen. Rohrmann, S. 21, kommt zu dem Resultate, daß die Kurie weder 1835 und 1846 noch 1848 schriftliche Formulare habe aussehen lassen. nicht allein dem Hauptinhalte nach von Avignon aus vorgeschrieben worden, sondern S. 21, kommt zu dem Resultate, daß die Kurie weder 1335 und 1336 noch 1348 schriftliche Formulare habe aufseten lassen: ihre Mitteilungen habe sie nur mindlich gemacht. Schaper, S. 66, meint, im Jahre 1385 und 1836 seien vom Papste Formulare an Audwig gesandt worden, welche die Forderungen der Kurie enthielten. Aus Grund dieser Formulare habe Ludwig selbst die Korduratorien ausgestellt. Im Jahre 1848 dagegen sei eine Nenderung eingetreten. Ludwig habe, weil er um seden Kreis die Ausschhnung gewünscht, die Kurie gebeten, ihm ein Prokuratorium zu schieden. Daraushin sei ihm ein vollständiges Formular geschickt worden. Dies habe er nur in die Form einer Urkunde gebracht. — Eine andre streitige Frage ist, ob Ludwig durch seine Prokuratorien die päpstlichen Forderungen bereits genehmigte. Früher hat man diese Frage stets bejaht. Preger, Der kirchenpolitische Ramps u.s.w., S. 15 st., zog aus dem Widerspruch, der zwischen den no die Sesandten mitgegebenen Instruktionen und den Prokuratorien besteht, den Schluß, Ludwig habe mit den letzteren den Papst getäuscht: er habe sie nicht wie die Kurie als die normierende Grundlage für die Verhandlungen, sondern als bloßes Material angesehen. Es sei also der List und Unaufrichtigkeit seiner Gegner auch von seiner Seite List und Unaufrichtigkeit entgegengeset worden. Ihm sind daher die Prokuratorien kein Veweis von Kleinmut und Schwäche, sondern vielmehr von diplomatischer Verschlagenheit. K. Müller, Der Kamps Ludwigs IV., 19, 318 st. ist unflicht, daß der Kaiser allerdings die von der Kurie vorgeschriebenen Formuist der Ansicht, daß ber Kaifer allerdings die von der Kurie vorgeschriebenen Formuist der Ansigt, das der Kaiser allerdings die von der Kurie vorgeschriebenen Formuslare angenommen, ausgesertigt und besiegelt, seinen Gesandten aber den Auftrag gegeben habe, in einzelnen Kunkten auf einer Heradminderung der Forderungen zu bestehen. Sine Unwahrheit in der Haltung Ludwigs nimmt daher auch er an, aber doch keine absichtliche Täuschung oder Hinterlist. Ihm stimmt Glaßschröder, S. 20, zu, der aber der Ansicht zuneigt, daß die Kurie im Winter 1835 auf 1836 ihre Forderungen gesteigert habe. Nach Sievers, S. 180, hatten die Krosucatorien nur den Zweck, theoretisch den Standpunkt der Kurie zu rechtsertigen und zu wahren, ihrem sie dem Anschein nach die Unterwerfung Ludwigs unter ihre Ansicksche indem sie dem Anschein nach die Unterwerfung Ludwigs unter ihre Anspruche bekundeten. Ludwig habe angenommen, daß der Papst nicht auf ihrer Erfüllung bestehen

werbe, sondern sich über die wirklichen Leiftungen mit den Gefandten verständigen werde, sondern sich uber die wirklichen Leistungen mit den Gesandten verständigen wolle. Aehnlich war nach Rohrmann, S. 59, dem hierin Fischer, S. 66, zustimmt, Ludwig bereit, auf alle Forderungen der Kurie einzugehen. In den geheimen Instruktionen aber gab er den Gesandten auf, wenn irgend möglich, dies oder jenes abzuhandeln. Diese Instruktionen zeigten und also nicht, wie Preger und Müller wollen, den bestimmten Entschluß Ludwigs, über den die Gesandten nicht hinausgehen sollten, sondern sie hatten nur eine relativ bindende Krast. Noch fragt sich, od Ludwig die Prokuratorien beschworen hat. Riezler hat den Beweis dasur anzutreten versucht. Dagegen demertk Sievers 129, 198 mit Recht, daß Ludwig die Prokuratorien nicht beschworen, sondern nur einen Sid geleistet habe, daß Ludwig die Prokuratorien nicht beschworen, sondern nur einen Sid geleistet habe, daß er halten merke mas seine Gesondten auf Grund der Arokuratorien nereinharen mürden d werbe, was feine Gesandten auf Grund der Profuratorien vereinbaren würden. Der Raifer nahm biefe papftlichen Forderungen, um feine Friedensliebe zu bezeugen, an, aber nicht, daß er fie ohne weiteres erfullen wollte, fondern er erbot fich hierzu nur unter Umftänden: sie sollten die Grundlage bilden sür die Verhandlungen, in welche ja auch die Kurie einzutreten gedachte. [Ob, wie Müller will, Ludwig in einer geheimen Instruktion bereits 1835 seine Gesandten ermächtigte, bei den Verhandlungen die Forderungen der Kurie heradzumindern oder wie Glaßschoder meint, erst 1836, läßt sich nicht entscheiden.] Die Verhandlungen sührten auch jest zu keinem Ergebnis. Wohl dot der Kaiser, um das Haupthindernis des Friedens zu beseitigen, auch König Philipp von Frankreich ein Bündnis an und erneuerte zugleich durch eine neue Gesandtschaft wie auch durch Markgraf Wilhelm von Jülich und Pfalzgraf Ludwig von Bayern dem Papste gegenüber die alten Zugeständnisse, aber nicht ohne die Würde des Kaisertums zu wahren. Doch auch dieser Versuch, einen Ausgleich zu stande zu bringen, scheiterte, da Philipp zwar das Bündnis mit Ludwig wünschte, aber zugleich durch Schürung des päpstlichken Konsisten, zu erhalten suchte. Wohl versprach Philipp eidlich am 23. Dezember 1386 zu Paris, den Angelegenheiten Ludwigs in keinerlei Weise hinderlich zu sein, da zener sich verpslichtete, solange die Verhandlungen über ein Bündnis schwebten, gegen Philipp nichts zu unternehmen. Alls aber Markgraf Wilhelm und Pfalzgraf Ludwig in nur unter Umftanden: fie follten die Grundlage bilden für die Berhandlungen, in nichts zu unternehmen. Als aber Markgraf Wilhelm und Pfalzgraf Ludwig in Avignon die Berhandlungen begannen, hinderte fie Philipp unter Bruch feines Gides. Der Papft forderte, dem Willen Philipps fich beugend, Ludwig solle die Regierung niederlegen und fich der Gnade des heil. Stuhles unterwerfen. Er machte damit jede weitere Berhandlung unmöglich. Nachdem im April 1387 die Verhandlungen abgebrochen worden waren, entschloß sich daher Ludwig, sich an Philipp, der über-dies in Erwartung des Krieges mit England, um seine Stellung gegen den Nieder-rhein hin zu festigen, Teile des Bistums Cambrai in Besitz genommen und dadurch rhein hin zu festigen, Teile des Bistums Cambrai in Besitz genommen und dadurch dem Reiche einen Rechtsgrund zum Angriss gegeben hatte, zu rächen, und verband sich deshalb am 23. Juli 1837 unter Zustimmung vieler Reichsfürsten mit seinem Schwager Sduard III. von England, der damals sein Erbrecht auf Frankreich mit den Wassen in der Hand zu erhärten gedachte. Der Raiser versprach, ihm für 300000 Goldgulden mit 2000 Lanzen Hilfe zu leisten, und Sduard verpslichtete sich, das Interesse serbündeten in Avignon wahrzunehmen und für die Reichsrechte im Arelat einzutreten. Ludwigs Ansehen wurde durch dieses Bündnis mächtig gehoben. Sin frischer nationaler Zug ging in Erwartung eines großem Krieges durch Deutschland. Damals geschah es, daß auf dem Tage von Mense daß kurfürstenkollegium zum erstenmal sich als eine Vertretung des Reiches sühlte und für dessen Shre einzutreten sich berusen sah. Am 31. August 1838 tras Eduard III. selbst in Koblenz mit Ludwig zusammen, um das Schutz- und Trutzbündnis gegen felbft in Koblenz mit Ludwig zusammen, um das Schutz- und Trutbündnis gegen Frankreich zu erneuern und für Frühjahr 1389 einen gemeinsamen Einfall in Frankreich zu verabreden. Der Kaiser übertrug dem englischen Könige das Reichsvikariat für die Länder jenseits des Rheines, um dessen Kampf in den Riederlanden zu unterstützen und empfing dafür die Huldigung. Sin großer Krieg wäre damals für Deutschland ein Glück gewesen: er hätte den überschüssigen kriegerischen Kräten ber Nation ein Feld ber Beschäftigung geboten und die staatliche Neugestaltung bes Reiches geförbert. Aber leider war es Ludwig mit dem Kampse nicht Ernst: das Bündnis mit England sollte nur dem Zweck der Aussschnung mit dem Papste bienen. Schon vor dem Tage zu Rense hatte er mit Philipp wieder verhandelt; auch mit Avignon gingen die Verhandlungen weiter. Er blieb dem französisch-englischen Kriege gegenüber unthätig, und als nach dem glänzenden Siege der Engländer bei Sluys (24. Juni 1840) ein Waffenstillstand zwischen den Gegnern zu stande kam, veränderte er, von Philipp als Vermittler angerusen, sofort wieder seine Stellung,

schloß im März 1841 ein Bündnis mit den Franzosen und nahm das dem englischen Könige erteilte Reichsvikariat wieder zurück. Philipp meinte es jedoch auch jegt nicht ehrlich. Auch war Beneditt über Philipps Bundnis mit Ludwig tief erzurnt. Als ber Papft am 25. April 1842 ftarb, waren bie Berhandlungen noch um feinen Schritt Papst am 25. April 1842 starb, waren die Verhandlungen noch um keinen Schritt vorwärts gekommen. Sein Nachfolger Clemens VI., gewählt am 7. Mai 1842, ein vollendeter Beltmann, genußfreudig, liebenswürdig und milb, ein geistreicher Selehrter und vorzüglicher Redner und zugleich ein gewandter kluger Politiker, stand wohl mit allen seinen Sympathien auf der Seite seines französischen Baterlandes, war aber nicht gewillt, zu dessen vorteil der Beltstellung des Papstums etwas zu vergeben. Er trat sofort wieder in die Fußstapsen Johanns XXII. Die Lage war für ihn überaus günstig, denn Ludwigs Eingreisen in die Tiroler Erbsolge und die Shehändel Margaretens hatte die Lügeldurger auß schwerste gegen ihn außgebracht und die Stimmung in Deutschland gegen ihn erregt. Er wies daher die Anerbietungen, die Ludwig ihm machen ließ, zurüd und schritt am 10. April 1843 zum Prozeß gegen den Kaiser, indem er alle jene Klagepuntte Johanns, welche die gerechten Beschwerden und Schritte der Kursüsseinen erklärten Keker, richtete. gerechten Bestimmerven und Schritte der Kursursten herausgesotdert hatten, wegttets und den Kampf in erster Linie gegen Ludwig, als einen erklärten Keher, richtete. Ludwig war zu jedem Zugeständnis für seine Person bereit. In der seinen Untershändlern mitgegebenen Vollmacht und den Prokuratorien, deren Inhalt den von Clemens gestellten Bedingungen entsprach, gab er sich ganz in die Hände des Papstes, selbst hinsichtlich der mit Frankreich, Johann von Böhmen und dessen Schnen obschwedenden Angelegenheiten. Ja er erbot sich, den kasserichen Titel ohne Bedingung abzulegen und die von ihm, als Kaiser, vollzogenen Anordnungen zu widerstien. In die kat kührten die Kerkandlungen zu keinem Mischlich sei 28 das die Bebingung abzulegen und die von ihm, als Kaiser, vollzogenen Anordnungen zu widerrusen. Auch jest führten die Berhandlungen zu keinem Abschluß, sei es, daß die Lügelburger wegen der Tiroler Sache hemmend eintraten, sei es, daß Clemens neue Forderungen aufstellte, die nicht Ludwigs Person, sondern das Reich betrasen. Wie 1938, so gedachte auch jest Ludwig, die päpstlichen Sühneartikel vor die Stände des Reiches zu bringen: er hoffte auf ihre Unterstühung. Im September 1844 traten die Rurfürsten in Köln, der Reichstag in Franksung. Im September 1844 traten die Rurfürsten in Köln, der Reichstag in Franksung, inden: die Kurfürsten, welche den Ausschlag gaben, wahrten die eigenen und die Reichsrechte, aber sie gaben die Berson Ludwigs preis, indem sie es ihm überließen, seinen Frieden mit seinen beutschen Gegnern und mit dem Papste zu machen. In Bacharach, wo die Fürsten bald darauf nochmals zusammenkamen, ist höchstwahrscheinlich mit Johann von Böhmen und seinem Sohne Karl über die Tiroler Angelegenheit verhandelt worden. Ludwig hätte vielleicht durch Verzicht auf Tirol die Anhänglichkeit der Kurfürsten sich erhalten können, aber die Bergrößerung seiner Hausmacht ging ihm Rurfürsten sich erhalten konnen, aber die Bergrößerung seiner hausmacht ging ihm über alles. Go erweiterte sich hier nur ber Ris, ber ihn von ben Fürsten trennte. Unter biefen Umftanden wurden auch die im Beginne des Jahres 1845 von Ludwig in Avignon wieder angeknüpften Berhandlungen wieder abgebrochen. Noch fand Clemens es nicht für geraten, Die angefundigten Prozeffe gegen Ludwig ju ver-Clemens es nicht für geraten, die angekündigten Prozesse gegen Ludwig zu verhängen, denn sein Thronkandidat, der junge Markgraf Karl von Mähren, war durch einen Krieg mit Polen für den Augenblick in Anspruch genommen, und zugleich entbrannte der Krieg zwischen Frankreich und England von neuem: es hätte mithin Ludwig an Bundesgenossen nicht gesehlt. Der Kaiser hätte die günstige Lage ausenügen müssen müssen, aber die Besitznahme der holländischen Erbschaft gab damals seiner Politik eine andre Richtung. Da auch Eduard von England Ansprüche auf Seeland erhob, war an ein englisch-deutsches Bündnis nicht mehr zu denken. Die Lügelburger fühlten sich zugleich durch das Festsehen der bayerischen Macht am Riederrhein in ihren Stammlanden bedroht. Eine Verständigung, welche Ludwig im März 1346 mit Johann suchte, scheiterte an dem Widersprüche seiner Söhne. Da überdies König Ludwig von Ungarn, der seinen Bruder, den mit Wissen seiner Semallin, der Köniain Kobanna von Neavel, ermordeten Andreas, rächen wollte. Gemahlin, der Königin Johanna von Neapel, ermordeten Andreas, rächen wollte, sich mit dem Kaiser sester verbündete, um mit ihm gemeinsam nach Italien zu ziehen, so mußte der Papst mit den Lügeldurgern im Bunde zu der entscheidenden That schreiten. Schon im März 1346 verhandelte der junge Karl mit Balduin von Arier wegen seiner Bahl. Am 7. April setze der Papst den kaiserlich gesinnten Erzibischaf Keinrich von Main ab zum armannte den Araban Anglanden von Erter wegen seiner Watgt. Am 1. April seize ver paps ven lutsertag gesinken Erzbischof Heinrich von Maina ab und ernannte den Grafen Gerlach von Nassaum Erzbischof. Des Erzbischofs Walkam von Köln war er sicher. Darauf erfolgte am 13. April durch Clemens VI. die seierliche Verstuchung Ludwigs und die Aufforderung an die Kursürsten, einen andern römischen König zu wählen. Damit hatte das Papstum in dem langen Zwiste mit Ludwig das letzte Wort gesprochen.

Es blieb nun Karl überlaffen, seine Bahl durchzusehen und sich den Thron zu ertampfen. [Preger, Der tirchenpolitische Rampf unter Ludwig b. B. und sein Einfluß auf die öffentliche Meinung in Deutschland. Münch. Atab. Abb. 79, XIV.

Einfluß auf die diffentliche Meinung in Deutschland. Münch. Akad. Abh. 79, XIV. Glaßschroder, Marchwart von Randeck, 1888. Waldeyer, Walram v. Jülich, Erzb. von Köln, 1890—1891. Sievers, Die polit. Bez. König Ludwigs d. B. zu Frankreich, 1896. Die übrige Litteratur siehe § 112, 7.].

14) Die Abmachungen Karls IV. mit dem Papste. Karl mußte alle von den Krüheren Kaisern geschworenen Eide anerkennen, auf alle Rechte des Reichs am Rirchenstaate, der Grafschaft Benaissin, an Sizilien, Sardinien und Korsika verzichten und geloben, auch die Verwalkung des übrigen Italien erst zu übernehmen, wenn seine Wahl die päpstliche Bestätigung gefunden habe, mußte versprechen, Rom erst am Tage seiner Krönung zu betreten und noch an demselben Tage die Stadt zu verlassen. Er erkannte an, daß Ludwig als Kezer und Schismatiker mit Recht verurteilt worden und seines durch die Wahl erlangten Rechtes verlustig gegangen serurteilt worden und seines durch die Bahl erlangten Rechtes verlustig gegangen saxl nur, bevor er Italien betrete oder dort Anordnungen tresse, die Approbation seiner Verson nachzuluchen. Die Approbation, welche er zugibt, bezog sich also nicht auf Deutschland. Ebensowenig hat er es ausgesprochen, daß dem Papste während der Thronerledigung die Reichsregierung zusonme. Außerdem mußte sich Karl vers das Dentstutid. Sehrsverig zu er es unsgeprochen, das dem spapte kontrend der Chronerledigung die Reichsregierung zukomme. Außerdem mußte sich Karl verspsichten, die von Heinrich VII. gegen König Robert erlassenen Sentenzen zu widerrusen und dem Papste und dessen Rönig Robert alle gegenwärtigen und künftigen Streitigkeiten des Reiches mit dem König von Frankreich zur Entscheidung zu überslassen. Wie die Berhältnisse lagen, mußte Karl auf die Forderungen der Kurie eingehen, wolkte er die Krone erringen. Die Krone aber schien ihm damals erstrebensten wird werden der ihm damals erstrebensten. wert, weil nur ihr Besit ihm Sicherheit vor neuer Beeintrachtigung burch ben Bittels. bacher und die Aussicht auf Machterweiterung gewährte. War er einmal unbestrittener dager und die Aussicht auf Vacgierweiterung gewährte. War er einmai undeprtitener herr des Landes, dann konnte er wohl hoffen, auch der Kurie gegenüber eine andre Stellung einzunehmen, als die war, die sie ihm jeht gewährte. [Dönitz, Ueber Ursprung u. Bedeutung des Anspruchs d. Päpste auf Approd. der d. Königswahlen, 1891.]

15) Karl IV. war als der älteste Sohn Johanns von Lüzelburg und Esisabeths, der Erdin Böhmens, am 14. Mai 1816 in Prag geboren worden. Seinen Laufnamen Wenzeslaus änderte man später in den seines Paten, des französischen Königs Karl IV., um. Der junge Prinz konnte wegen seiner döhmischen Mutter leicht als der rechtmäßige Landesherr angesehen werden. Seinen kater, der durch seine höusige Entservag und Pähmen mie durch seine Mikmirtskaft die Stimmung konigs Karl IV., um. Der junge prinz tonnte wegen jeiner dogmigen Waltter leicht als der rechtmäßige Landesherr angesehen werden. Sein Vater, der durch seine häusige Entsernung von Böhmen wie durch seine Mißwirtschaft die Stimmung des Abels gegen sich erregte, betrachtete ihn mit Argwohn. Er ließ daher den Knaben sorgsam überwachen, so daß dieser, einem Gesangenen gleich, eine einsame Jugend verledte, und ihn schon 1828 an den französischen Hos dien einsame Jugend verledte, und ihn schon 1828 an den französischen Hos dier erhielt er auch eine tressliche Wildung, die ihn zum gelehrtesten Gerrscher seiner Zeit machte, und hier, unter dem Eindruck der machtvollen Stellung des französischen Königtums, hat er auch seine politische Schulung empkangen. Im Jahre 1830 begab er sich mit seiner Gemahlin nach der Grafschaft Lügeldurg. Dann gab ihm im solgenden Jahre sein Vater die Statthalterschaft süber die Städte Oberitaliens, die ihm die Signoria übertragen hatten. Da er sich aber hier troß seiner politischen. Johann erhob ihn dalb darauf zum Markgrafen von Mähren und Statthalter von Böhmen. Unter seiner weisen Regierung erhob sich das schwer zerrüttete Land von neuem und erhielt auch das Königtum durch Wiedererwerdung der verschleuderten Krongster, der Gerichts und öffentlichen Gewalt seine materielle Grundlage. Wohl wurde der Argwohn des Katers wieder rege und ließ ihn im Jahre 1885 dem Sohne alle Gewalt nehmen, aber bald danach erhielt Karl die Verwaltung wieder zurück. Seinem Bruder Johann Heinrich, dem Gemahl der Margarete Maultasch, hat er bei der Verteidigung Tirols 1386 Beistand geleistet, konnte aber dessendtung wieder zurück. Seinem Bruder Johann Keinrun Neusern hat uns der leistenetten Bater den Schnenn Böhmens als Erbe vorgestellt und sein 1848 mit der Verwaltung Ver Bater ben Standen Bohmens als Erbe vorgeftellt und feit 1343 mit ber Bermaltung bes Reiches betraut worben. Bon feinem Aeußern hat uns ber gleichzeitige Florentiner Geschichtschreiber Matteo Billani [Muratori, Rer. Ital. Script. XIV, 288] folgende Schilberung hinterlaffen: "Soviel wir von benjenigen vernahmen, die mit bem Raifer verkehrt haben, war er von mittlerem Buchs, ja im Bergleiche zu ben Deutschen klein. Sein Ruden war etwas trumm, hals und Gesicht ein wenig, wenn auch nicht auffällig, nach vorn gebeugt. Sein haupthaar war schwarz, bas Gesicht

etwas breit, die Augen groß, die Wangen dich, der Bart schwarz und der Kopf vorn kahl. Er trug ehrbare nnd beständig geschlossene Rleider ohne irgend welchen Schmuck, aber kurz dis ans Knie. Wenig gab er auß und mit großem Fleiße sammelte er Gold; die ihm unter den Wassen gab er auß und mit großem Fleiße sammelte er Gold; die ihm unter den Wassen dienten, versorgte er nicht gut. Wenm er Gehör erteilte, psiegte er Weidenstädchen in der Hand zu halten und ein Messen und sie zu seiner Unterhaltung in kleine Stücke zu zerschneiden. Er beschäftigte jedoch nicht nur die Hände, sondern ließ auch, während die Leute vor ihm das Knie deugten, um ihre Gesuche vorzubringen, seine Augen über die Umstehenden in solcher Weise schweisen, das es denen, die mit ihm sprachen, schien, als höre er nicht auf ihren Bortrag. Nichtsbestoweniger achtete und hörte er darauf in geziemender Weise und gad mit wenigen inhaltsvollen Worten, als Erwiderung auf die Witten, durchaus klugen Bescheid nach seinem Willen, ohne lange Ueberlegung und ohne weitere Erwägung. Es waren also bei ihm zu gleicher Zeit drei Handlungen, ohne daß damit sein Verständnis beeinträchtigt oder abgelenkt wurde: der unstete Blidder Augen, das Arbeiten mit den Handlungen und wit vollem Verständnis Gehör erteilen und eine wohlerwogene Untwort geben: eine sehr wunderbare und merkwürdige Sache bei einem Herrn." Schon im Jahre 1844 nachten sich Verwegungen bemerkdar, die auf die Erhebung Karls zum römischen König hinzielten. Wiederholt traten damals die Kurfürsten zu Frankrurt a. M., Kense und Bacharach zusammen. Johann von Böhnen besörderte nach Krästen den Plan und Bacharach zusammen. Johann von Böhnen besörderte nach Krästen den Klan und wuste Elemens VI. sür ihn zu gewinnen. Beide sicherten sich dann die Stimmen der Kähler. Balduins war man sicher. Mainz und Köln wurden gegen den sonitigen Gedrauch Kense bestimmt. Wahrleben der Kucksten der Kucksten der Machten völlig einig sah, schritten die versammelten sürferen des Punkas Charakter ist non ieber sehr nerschieden beu

16) Ludwigs Charafter ist von jeher sehr verschieden beurteilt worden. Riezler nennt ihn einen an Geift und Charafter schwachen, aller Kühnheit und Selbständigkeit baren Herrscher. "Großsprecherisch, unbesonnen und mahlos nach jedem Ersolge, in der Not kleinmütig und schwach dis zur Charafterlosseit, so hat diese Feligic und Burden keich in einer bedeutungsvollen Epoche seiner Geschichte ohne Geschicht und Würde repräsentert." Nicht viel anders lautet das Urteil Karl Müllers [a. a. D. 1, 71]: "Bei allen großen und entscheidenden Alktionen Ludwigs kann man die Kreise, ja sehr ost die Bersonen sast geleitet war. Es sind immer fremde Zbeen, gegründet in fremdem Interesse, welche Ludwigs Thun bestimmen." Günstiger spricht sich Preger [Der tirchenpolit. Rampf unter Ludwig d. B. und sein Einstigt auf die össenktiche Meinung. Münch. Abad. Abb. 1879, XIV.] aus. Er sucht nicht nur Ludwig selbständiger und unabhängiger von seiner Umgebung hinzustellen, sondern auch das Schwanken in Ludwigs Politik aus kluger Berechnung zu erklären. Sine vermittelnde Stellung nimmt Lindner [Deutsche Gesch, 1, 483] ein. Ihm ift Ludwig weder der von andern geleitete Thor und der verzweiselnd nach dem Priesterrocke haschende Schwächling noch der selbständige und überlegene Staatsmann. Bor allem sieht Lindner in ihm den Mann politischer Berhandlungen. "In ihnen bewährte er gelegentlich viele Geschicksieht, aber er erlitt auch zahlreiche Sehlschläse. Die Ursache war dier seine Reigung, nicht mit Forderungen vor den Gegner zu treten, sondern ihn durch scheindares Entgegenkommen, durch große Anerdietungen zu gewinnen ... Er wolkte den Gegner hindalten, beschwichtigen und dam einem günstigen Handel mit ihm abschließen, in welchem er mit einem weit geringeren Presse, als dem vorgeschlagenen, fortzukommen hossen vorgeschlagenen schwerzen schwerzen vor den Presse, als dem vorgeschlagenen, fortzukommen hossen vor eine Keingliche als wittelsdachsche zu gewinnen zu und bielt eizen ganze Politik weniger eine königliche als wittelsdachsche zu der keiner

an Preger an, wenn er in Lubwig den Realpolitiker fieht, ber ruckfichtslos feine Bundesgenoffen genommen habe, wo er fie bekommen konnte, und nur deshalb mit seinen Planen haufig gescheitert sei, weil er sich über seine Machtmittel getäuscht, namentlich die Nation nicht hinter sich gehabt habe. Lamprecht, Deutsche Gesch. IV, 107, verzichtet auf ein Urteil über Ludwig: Die Atten der Forschung über seine

107, verzichtet auf ein Urteil über Ludwig: Die Aften der Forschung aver seine Zeit seien noch nicht geschlossen.

17) Ludwig IV. und der Landfrieden. Zweimal hat Ludwig im Beginne seiner Regierung Reichslandfriedensgesetz, der Berpflichtung sämtlicher Unterhanen zum Schwur, dem Gebote einer Befriedung der Straßen, dem Berbot unrechter Zölle, der Bersestung von Räubern, Dieben, Brandstiftern und Mördern und berer, welche den Frieden nicht beschwören wollen, wird weiter angeordnet, daß der Schwur an einem bestimmten Termin zu leisten, dem Geschäbigten unverzüglich Recht zu sprechen, dei Störungen des Landfriedens gegenseitig Unterstützung zu leisten ist. Endlich wird ausdrücklich widerrechtliches Fouragieren den Bergehen zegen den Landfrieden zugezählt und bestimmt, daß verdächtige Leute, welche den Frieden nicht beschworen haben, zur Anzeige gebracht werden sollen. Daneben vurden teils mit Hinzutritt des Königs, teils ohne ihn von Herren und Städten Landfriedensbündnisse geschlossen, welche sich mit der Durchsührung der Landfriedenssollzugsordeses besallen. Richt mit Unrecht hat man sie deshald Landfriedensvollzugsorden gesetse besassen. Richt mit Unrecht hat man sie beshalb Landfriedensvollzugsord-nungen genannt. Solche Landfriedensbunde wurden im Jahre 1817 am Rhein, um 1828 und 1887 in der Wetterau, 1888 in Lautern für die Gegend zwischen Rhein, Mosel und Saar, 1844 für Lothringen, das Gebiet zwischen Rhein und Maas ge-Mosel und Saar, 1844 für Lothringen, das Gebiet zwischen Ahein und Maas geschlossen. Der erste große Landfriedensbund in Süddeutschland kam im Jahre 1831 zwischen 22 schwädischen Städten, dem Herzog Stephan von Bayern und dem Markgrasen Ludwig von Brandendurg, den Söhnen Ludwig3 IV., zu stande. Dieser Bund sollte zugleich der Herrschaft Ludwigs als Stützpunkt dienen. Den Städten, welche innerhalb des Bündnisses einen besonderen engeren Verein bildeten, erteilte der Kaiser hierbei die Zusicherung, daß sie nicht voneinander getrennt, daß sie dei allen ihren Rechten erhalten werden, und daß ihnen gegen Verpfändung Widerstand gestattet sein sollte. Im Mai 1838 schlossen Mainz, Straßdurg, Worms und Speier einen Landfrieden, den der Kaiser gegen den ihm seindlich gesinnten Vischon von Straßdurg zu verwerten wußte. Den schwädischen Landfriedensbund hat er im Juni 1940 erneuert und durch den Veitritt der Württemberger, Werdenberger, Oettinger, Hohnberger und andrer Grasen und Herzog Stephan wurde sein Obmann. Zur selben Zeit, im April 1840, errichtete der Kaiser endlich den frastischen Landfriedensbund, der in der gleichen Weise wie der schwädische organisiert wurde und gleich jenem zahlreiche Städte und gesselliche und weltliche Gerren unter Herzog Stephan, als Obmann, vereinigte [Schwalm, Die Landfrieden in Deutschland unter Ludwig d. V., 89]. land unter Ludwig d. B., 89].

## XIII. Die Herrschaft des lütelburgischen Hauses (1347-1437).

## § 113. Rarl IV. (1347—1378).

Quellen. Mon. Germ. hist. SS. IX. Deutsche Chron. 4. Bohmer, Fontes I. Fontes rer. Austriac. VIII. Scriptor. rer. Bohemicar. IV. Chroniten der deutschen Fontes rer. Austriac. VIII. Scriptor. fer. Bonemicar. IV. Cytoniten ver beuitigen Stäbte 4, 7, 8, 9, 19. Johannis Porta modus coronationis Caroli IV. ed. Höffer (Beitr. z. Gesch. Böhmens I). Muratori III, XII, XIII, XV. Böhmer, Regesta, Wintelmann, siehe oben § 108. Zimmermann, Acta Caroli IV. imperatoris inedita, 1891. Lindner, Das Urkundenwesen Karls IV., 82.

Litteratur. Palady, Gesch. von Böhmen II, 2, 50. Werunsky, Gesch. Karls IV. u. s. Zeit, 8 Bde., 80—92. Huber, Karl IV. in der Mig. D. Biographie XV. Gottlob, Karls IV. priv. u. polit. Beziehungen zu Frankreich, 83.

Der Tod Ludwigs hatte das größte Hindernis, welches der Thron-besteigung Karls IV. entgegenstand, hinweggeräumt. Die Zersahrenheit und Unfähigkeit seiner Gegner, welche ihres Hauptes beraubt waren, ermöglichte es ihm, sich allmählich burch Gnabenbeweise und reiche Belohnung ber Anerkennung ber Stabte, bie am treuesten bei Ludwig ausgehalten hatten, zu versichern 1). So gelang es ihm schon in einem großen Teile bes Reiches festen Fuß zu fassen, ebe noch bie wittelsbachische Partei, ber entsette Erzbischof Seinrich von Mainz, ber Markgraf Ludwig von Brandenburg und die Pfazgrafen Rudolf und Ruprecht sowie die Herzöge von Sachsen-Lauenburg, nachdem sich König Eduard III. von England und Markgraf Friedrich II. von Meißen, von Karl gewonnen, einer Bahl abgeneigt erwiesen hatten, am 30. Januar 1349 auf bem Galgenfelbe zu Frantfurt ben Grafen Gunther von Schwarzburg zum Könige ertor 2). Die Bahl des tapferen, aber machtlofen und unbedeutenden Grafen hatte, wenn ihr auch Frankfurt und die übrigen wetterauischen Städte zustimmten, keine Aussicht auf die Anerkennung weiterer Kreise, und in der geschicktesten Weise wußte Karl ihr noch dadurch allen Boden zu entziehen, daß er durch die Ehe, die er am 4. März 1349 zu Bacharach mit Anna, der Tochter des Pfalzgrafen Rudolf II., schloß, den Beistand des Pfalzgrafen für sich gewann und zugleich durch Unterstützung der Feinde Ludwigs von Brandenburg in der Mark dessen Macht völlig sahm legte und zuletzt ihn am 26. Mai 1349 zur Anerkennung nötigte \*). An demselben Tage verzichtete ber schwer erfrantte Gunther im Bertrag von Eltville gegen eine Abfindungsfumme auf die Krone: wenige Tage darauf, am 14. Juni, ift er in Frankfurt

am Main gestorben. Nicht lange bauerte es, und auch die brandenburgische Frage, welche bisher noch offen gelassen worden war, kam zur Entscheidung. Am 14. Februar 1350 wurden die Nechte der Wittelsbacher auf die Markgrafschaft anerkannt und damit der Friede zwischen den Lügelburgern und ihren mächtigsten Nebenbuhlern im Kampse um die Krone herbeigeführt.

Bon schweren Beimsuchungen, von ben Judenmorben, ben Geißelfahrten und dem schwarzen Tod oder großen Sterben, wurde Deutschland im Beginn von Karls Reichsregiment getroffen. Doppelt schwer wurden baber die lang andauernde politische Unsicherheit, der Streit um die Krone und der Bürgerfrieg empfunden 1). Rarl IV. hat allen biefen Bewegungen, soweit menschliche Hilfe ihnen zu fteuern überhaupt im ftande mar, ziemlich gleichgiltig gegenüber geftanden. Gine befonnene, nüchterne, allen fühnen in ihren Folgen nicht übersehbaren Plänen abholde Natur, hat er wie alle seine Borganger feit bem Interregnum barauf verzichtet, bem beutschen Königtum durch den Umfturz oder eine friedliche Neuordnung der bestehenden Berhältnisse einen wirklichen Inhalt zu geben; wie alle seine Borganger mit Ausnahme bes ritterlich-phantaftischen Heinrich VII., hat er erkannt, daß allein eine ftarke Hausmacht dem deutschen Könige Bedeutung verleibe, aber mehr als fie alle hat er folgerichtig, unter Bermeidung kriegerischer Berwicklungen mit den deutschen Fürsten und jedes Konfliktes mit der Kurie und ben mächtigen Nachbarn, mit nie raftender Thätigkeit und selten bas Biel verfehlendem diplomatischen Geschick diese Politik verfolgt und damit eine Stellung erreicht, wie keiner seiner Borganger, eine Stellung, die es ihm ermöglichte, fein königliches Unfeben in ben meiften Fällen mit Erfolg ju Geltung ju bringen und bie Erbfolge feinem Sohne Bengel ju fichern. Das lose Konglomerat politischer Gewalten, als welches sich das Reich da= mals darftellte, fand nun einen Mittelpunkt in dem wohl abgerundeten Befit des lügelburgischen Geschlechts.

Nicht alle Länder, die sein Bater Johann besessen hatte, erhielt Karl nach dessen letzwilliger Verfügung. Das Hauptreich Böhmen mit der Oberslausit, dem Herzogtum Breslau und der Lehenshoheit über die meisten andern schlesischen Fürstentümer wurde ihm zwar zu teil, aber die Markgrasschaft Mähren mußte er an seinen Bruder Johann Heinrich als böhmisches Mannlehen abtreten, und Lützelburg, das Stammland seines Hauses, das bald darauf zum Herzogtum erhoben wurde, erhielt Ende 1353 der

jungfte Bruder Bengel.

In tiefer politischer und wirtschaftlicher Zerrüttung hatte König Johann seine Erblande Karl hinterlassen. Wollte dieser im deutschen Reiche gebietend auftreten, so mußte er zunächst Ordnung und Wohlsahrt in seinem eigenen Lande herstellen. Da zeigte es sich denn, wie Karl seinen Aufenthalt in den an wirtschaftlicher Entwickelung und in der Pflege der Künste und Wissenschaften der Heimat weit überlegenen Ländern Frankreich und Italien genützt hatte. Er zog Künstler und Handwerker nach Böhmen und machte das nach Süden und Osten erheblich erweiterte Krag zu einer Stadt der Kalässe, er hob den Ackers und Weindau und pflegte die Wälder, die er gegen zu weitgehende Rodungen schützte, förderte und pflanzte, unterstützt von dem aufstrebenden Bürgertum, neue Insusstrien, wie die Glasbereitung, Färberei, Zinngießerei und Kapiersabrikation, wandte seine Fürsorge dem lohnenden Bergdau zu, belebte durch Anlage neuer Versehrswege, durch Bau von Brücken und Herstellung von Schifsahrtss

straßen ben Handel, begünstigte aber auch Dichtung und Gelehrsamkeit und schuf durch die Gründung der Universität in Prag (7. April 1348) den Bissenschaften in seinem Reiche eine Heimat. Unablässig bemüht war er auch, in seinen Landern ben Landfrieden durch ftrenge Unterbruckung aller Gewaltthaten aufrecht zu erhalten und für gute Rechtspflege zu forgen. Wohl mußte er, nachdem er in einer Reihe von Privilegien 1346—48 die Theorien der Berfassung Böhmens fixiert hatte, den Plan, in Böhmen ein ganz neues Gesethuch, die sogen Majestas Carolina, einzuführen, wegen Widerspruchs des Adels, der seine Macht hierdurch schwer bedroht sah und bie Einführung der romisch-rechtlichen Anschauungen fürchtete, auf dem Herbstlandtage von 1355 fallen lassen, aber er hat doch die Gesetgebung im einzelnen verbeffert, namentlich die Gottesurteile abgeschafft und das gerichtliche Verfahren vervollkommnet, für das Fürstentum Breslau ins-besondere das jogen. schlesische Landrecht geschaffen. Auch ordnete er in trefflicher Weise die Verwaltung. Vor allem war sein Augenmerk auf die Anlage von Landbüchern, Berzeichnissen des Grundbesitzes mit den darauf haftenden Zinsen und Renten, gerichtet. Endlich suchte er die staatsrecht= liche Stellung Böhmens gegenüber bem beutschen Reiche festzustellen. erklärte das Bistum Olmut, die Markgraffchaft Mähren und das Herzogtum Troppau für böhmische Leben, vereinigte Baugen, Görlig und die schlefischen Fürstentumer für immer mit Bohmen und sicherte ber Krone Böhmens den Besit des Schenkenamis und der Kurwürde zu.

Nachdem er in solcher Weise für die Wohlsahrt seiner Lande gesorgt und in ihrem wachsenden Wohlstande sich eine feste Grundlage für sein deutsches Königtum geschaffen, zugleich aber durch Beeinstuffung der bischöfslichen Wahlen das königliche Ansehen zu heben versucht durch Bezgünstigung der Landsriedensbestredungen im Reiche das Fehdewesen bezichränkt und nach Möglichkeit auch in jenen Gegenden Ruhe und Frieden hergestellt hatte, wo es an mächtigen Territorialmächten sehlte der, um seine deutsche Stellung zu sestigen und dem lügeldurgischen Königstum auch dem Auslande gegenüber Ansehen zu verleihen, die Gewinnung

der Raiserkrone ins Auge ).

Im Herbft 1354 zog er über die Alpen, empfing am 6. Januar 1355 in Mailand die eiserne Krone und wurde am 5. April in Rom zum Kaiser gekrönt. Alsdann kehrte er, ohne eine Neuordnung der italienischen Bershältnisse zu versuchen, zufrieden mit der rein äußerlichen Anerkennung, die

man ihm erwies, nach Deutschland zurück.

Hatte er damit den Glanz seines Thrones in aller Augen erhöht, so versolgte er nun mit Eifer seinen Lieblingsplan, die Zukunft des Hauses Lügelburg und seines böhmischen Erbreiches zu sichern. Nachdem er dereits am 5. April 1355 ein seierliches Reichsgeset für Böhmen verkündet hatte, welches dem Träger der böhmischen Krone eine weitbevorzugte Stellung vor allen Reichsfürsten einräumte, beschloß er an eine Ordnung der reichsrechtlichen Bestimmungen, soweit sie sich auf die Wahl des Königs durch die Kursürsten bezogen, wie an die Begründung einer sesten privilegierten Stellung der Wahlsürsten zu gehen. Es geschah dies in der Goldnen Bulle, welche nach einer Reihe von Vorberatungen am 11. Dezember 1356 in Metz durch die Kursürsten angenommen und am Weihnachtstage seierlich verkündet wurde 8). Wie seine Vorgänger verzichtete auch Karl auf den damals keinen Erfolg mehr verheißenden Versuch einer Organisation des

Reiches im Sinne einer Verftärkung der königlichen Gewalt. Er stellte sich ganz auf den Boden der gegebenen Verhältnisse, denen er im Interesse Keichsfriedens gesetzliche Gültigkeit gab, und da er sich doch zuerst immer als König von Vöhmen und Reichsfürst fühlte, so darf es nicht wundernehmen, wenn er, die Bestrebungen der Ritterschaften und Städte, die einer Erweiterung der königlichen Macht günstig waren, misachtend, in erster Linie die Stellung der kursürstlichen Gewalten anerkannte und durch

reiche Bugeftandniffe machtvoller geftaltete.

Wenn hierdurch die Königswahl geregelt und bamit der ärgste Stein bes Anftoges für ben Frieden bes Reichs aus bem Wege geräumt wurde, zugleich aber die Reichsregierung allmählich ihres monarchischen Charafters entkleidet und in eine Kurfürstenoligarchie unter dem Vorsitze des Kaisers verwandelt zu werden brobte, so ift Karl, um der Krone, die er seinem Hause zu erhalten hoffte, thatsächlich doch eine große Macht zu mahren, unablaffig bemuht gemefen, ben lugelburgifchen Sausbefig zu vergrößern. Das Gluck war ihm dabei gunftig. Als sein Schwiegervater Rudolf von ber Pfalz im Jahre 1353 ftarb, trat ihm beffen Bruder und Erbe Ruprecht ber Aeltere um Forderungen, welche der König an das Pfälzer Haus hatte, zu befriedigen, einen großen Teil der Oberpfalz ab, so daß bie lügelburgischen Besitzungen sich jett bis in die Rabe von Regensburg und Nurnberg ausdehnten. Bon Berzog Bolto, bem Bater seiner britten Gemahlin Anna, erbte er im Jahre 1368 die Herzogtümer Schweidnit und Jauer, die einzigen in Schlesien, welche der böhmischen Oberhoheit noch nicht unterworfen waren. Die Riederlaufit erwarb er im Sahre 1367 durch Rauf. Endlich glückte es ihm, auch das Haus Wittelsbach der wichtichsten Erwerbungen, die es während der königlichen Herrschaft Ludwigs IV. gemacht hatte, zu berauben. Als im Jahre 1363 mit dem Tode Meinhards III. von Tirol, des Sohnes der Margarete Maultasch, die Linie Ludwigs bes Aelteren erlosch, verhalf er ben Defterreichern, welche noch kurz vorher im Bunde mit den Grafen Eberhard und Ulrich von Württem= berg ihm grollend gegenübergeftanden hatten, jum Befige Tirols und mußte fie hierdurch zu einem engen Bundnis mit seinem Sause zu bewegen und zugleich benutte er den Zwist, der zwischen Stephan von Bayern-Landshut und seinen Brüdern Ludwig bem Römer und Otto um Oberbayern ausgebrochen war, so geschickt, daß die beiden Markgrafen am 18. März 1363 Brandenburg für den Fall, daß sie ohne Erben stürben, den Söhnen des Raisers vermachten und bem Raiser schon jest bie Eventualhulbigung leisten ließen. Der Uebergang der Mark Brandenburg vollzog sich freilich nicht so leicht, wie Karl gehofft hatte. Nach Ludwigs des Römers Tode gebachte Otto die Mark wieder seinem Bruder Stephan und beffen Sohnen zuzuwenden. Aber wiewohl das Haus Wittelsbach ihn unterftütte und König Ludwig von Ungarn, dem die steigende Macht Böhmens Besorgnis einflößte, mit ben Wittelsbachern ein Bundnis schloß, wußte doch Rarl alle Hindernisse zu überwinden. Er sprengte auf bem Wege diplomatischer Berhandlung die Koalition und zwang im Vertrage von Fürstenwalde am 17. Auguft 1373 Otto, gegen eine bebeutende Summe ihm bie Mark Brandenburg abzutreten. Für das arg mißhandelte und tief zerrüttete Land, welches am 29. Juni 1374 durch ben Kaifer für immer mit Böhmen vereinigt wurde, war dieser Wechsel des Regiments eine mabre Erlösung: unter ber vorsorglichen und landesväterlichen Regierung Karls kehrten ber Mark, in der die Wittelsbacher niemals heimisch geworden waren, und der

fie keinen Segen gebracht hatten, Ruhe und Wohlstand gurud.

Damit war eine gewaltige und zugleich fest organisierte und trefflich verwaltete Hausmacht zusammengebracht worden, wie sie vor Karl kein beutscher Herrscher in seiner Sand vereinigt hatte. Und bei diesem wohls abgerundeten Gebiete ließ es der unablässig thätige Lügelburger nicht bewenden. Die reichen Mittel, welche seine Erblande ihm gewährten, benutte er, um in verschiedenen Gegenden Deutschlands, vor allem in Franken, Bayern und Meißen, kleinere Herrschaften zu kaufen ober ihre Besiker zur Anerkennung feiner Lehnshoheit zu bewegen. Die Beftimmung ber Goldnen Bulle, wonach der König von Böhmen und die übrigen Kurfürsten das Recht hatten, von jedermann Guter burch Rauf, Schenkung ober als Pfand zu erwerben, vorausgesett daß die rechtliche Eigenschaft dieser Güter dabei keine Beränderung erlitt und die dem Reiche zustehenden Leistungen nicht berührt wurden, ermöglichte ihm diese Erwerbspolitik 9). So legte er hier gleichsam die Grundsteine, die bei einem weiteren Ausbau des lütelburgischen Staates trefflich benutt werden konnten. Und endlich suchte er durch Berträge und Heiraten eine weitere Bergrößerung seiner Hausmacht anzubahnen. Im Februar 1364 hat er in Brunn mit den öfterreichischen Herzögen einen Erb= vertrag abgeschlossen, wonach jedes der beiben Bäufer für den Fall seines Erlöschens dem andern die Nachfolge in seinem gesamten Landbesite zusicherte. Wie damals die Verhältnisse in Defterreich lagen, mochte wohl Karl der Hoffnung leben, daß in nicht allzuferner Zeit auch Desterreich, Steiermark, Tirol, Kärnten und Krain an seine Nachkommen fallen würden. Seinem Sohne Sigismund endlich winkte durch feine Berlobung mit Maria. ber ältesten Tochter bes Königs Ludwig von Ungarn und Bolen, die Aussicht auf eine weitere gewaltige Vergrößerung ber lügelburgischen Macht.

Damit hatte der kluge Herrscher das Ziel erreicht, das er sich gesteckt hatte. Hätte er den an sich schon ihm ferne liegenden Bersuch gewagt, durch einen im Bunde mit dem Bürgertum und der Reichsritterschaft unternommenen gewaltsamen Umsturz der disherigen Rechtsordnung das territoriale Fürstentum zu beseitigen und ein mächtiges deutsches Königstum erstehen zu lassen, so wäre ein Kampf entbrannt, den zu Ende zu führen auch die Hilsmittel seiner reichen Erbländer nicht genügt hätten. So aber hat er, sast ohne das Schwert zu ziehen, auf dem Wege friedlicher Verzeindarung eine Macht geschaffen, neben welcher auch die privilegierten Kursürstentümer in den Schatten traten. Entwickelte sich diese Macht nur annähernd gleichartig weiter, wahrte sie dauernd ihre Ansprüche auf die deutsche Krone, dann war es auf diesem einzig für diese Bestrebungen noch möglichen Wege denkbar, daß die Territorialgewalten zu völliger Ohnmacht herabaedrückt wurden und die Einheit des Reiches von neuem erstand.

Die wachsende Macht seines Hausbestiges verlieh Karls Kaisertum wie seinem Königtum eine erhöhte Bebeutung und veranlaßte ihn die in jenen beruhenden Rechte nachdrücklicher zur Geltung zu bringen. Im Jahre 1365 begab er sich bei Gelegenheit des Besuches, den er dem Papste in Avignon machte, auch nach dem Arelat und ließ sich am 4. Juni zu Arles zum Könige krönen <sup>10</sup>). Wenn er damit auch eine thatsächliche Herrschaft des deutschen Königs hier nicht aufrichtete, so erreichte er doch wenigstens, daß seine Oberhoheit Anerkennung fand. Damals kam er mit dem Papste über die Kücksehr der Kurie und einen Kömerzug überein: lag es ihm doch

baran, bas Papsttum dem beherrschenden Einstusse Frankreichs zu entziehen und Italien zu befriedigen. Im Frühjahre 1367 begab sich Papst Urban V. nach Rom<sup>11</sup>). Karl solgte ihm mit einem stattlichen Heere im solgenden Jahre. Aber nachdem der Kaiser nach einer rein äußerlichen Herstellung der Ordnung im Herbst 1369 den Heimweg angetreten hatte, kehrte auch Urban im September 1370 nach Avignon zurück. Der Versuch, den Papst nach Rom zurückzussühren, war damit gescheitert.

In Deutschland fuhr Karl in den nächsten Jahren fort, den Landsfrieden zu fördern. Damals stellte er, schon durch die Erwerbung Brandensburgs hierzu veranlaßt, die Berbindung des deutschen Königtums mit den sich damals hoher Blüte und großer kriegerischer Kraft erfreuenden Oftseestädten 18) und dem immer mächtiger sich entsaltenden deutschen Orden

her 18).

Nicht immer hat der Erfolg seine Bemühungen begleitet. Die weitere Ausbildung der Schweizer Eidgenossenschaft war nicht aufzuhalten 14). Auch unter dem Zepter dieses friedsertigsten Kaisers jenes Zeitalters hallte das Reich öfter von dem Lärm der Waffen wieder. Die immer mehr sich entwicklinde Macht der deutschen Städte spottete der sie einschränkenden Bestimmungen der Goldnen Bulle, und bedroht durch die sinanzielle Ausbeutung der Krone wie durch die Angriffe des territorialen Fürstentums, schlossen sie Reichzewalt nicht zurück. Bei diesen Kriegen, von denen namentlich Schwaben heimgesucht wurde, hat der Kaiser stets eine möglichst friedliche Haltung eingenommen 15). Durch Berhandlungen und Zugeständenisse zum Berlöschen zu bringen.

Nach den großen Erfolgen, welche Karl IV. erreicht hatte, blieb ihm nichts übrig, als gleichsam den Schlußstein in das Gebäude seiner Politik einzufügen: er mußte es durchsehen, daß sein ältester Sohn Wenzel schon jeht zu seinem Nachsolger gewählt wurde. Auch dies ist ihm geglückt. Wohl erhoben die Kurfürsten Schwierigkeiten und bedurfte es auch an der Kurie noch mancher Verhandlungen. Zuleht aber konnte Wenzel am 10. Juni 1376 zu Frankfurt gewählt und am 6. Juli mit seiner Gemahlin Johanna

zu Aachen von Erzbischof Friedrich von Köln gefrönt werden 16).

Damit war Karls Thätigkeit abgeschlossen, konnte der Alternde daran benken, sein Haus zu bestellen. Der Sitte der Zeit, welche die Landsansprüche aller Sohne des Erblassers möglichst zu befriedigen suchte, hat sich auch Karl nicht zu entziehen vermocht. Wenzel erhielt Böhmen nebst Schlessen, einen Teil der Lausitz und die in Bayern, Franken und Meißen zerstreuten lüzelburgischen Bestzungen und die Erbsolge in dem seinem kinderlosen Oheim Wenzel gehörenden Herzogtum Lüzelburg. Sizismund wurde Kursurst von Brandenburg. Für den jüngsten Sohn Johann wurde aus den Teilen der Mark Brandenburg und der Lausitz ein neues Herzogtum Görlitz geschäffen. Mähren blieb nach dem am 12. November 1375 erfolgten Tode Johann Heinrichs dessen Söhnen Jodok oder Jost, Johann Sobieslav und Prokop.

Im Augenblicke einer großen Spannung ift Karl am 29. November 1378 in dem durch seine Fürsorge glänzend geförderten Prag aus dem Leben geschieden. Der Ausbruch des papstlichen Schismas drohte den europäischen Frieden, den zu erhalten Karl immer bemüht gewesen war,

zu vernichten 17), und zugleich hatten sich im Reiche die ständischen Gegensfähe noch einmal mit aller Schärfe geltend gemacht und zu blutigen Kämpfen geführt.

1) Karls IV. Aufänge. Die oberbeutschen Stäbte hielten treu zu Ludwig. Im September 1846 erklärten sie auf einem Tage zu Speier, daß sie Karls Bahl nicht anerkennen würden. Ihnen gegenüber bildete sich in Schwaben eine Abelskonföderation, welcher sich der Graf von Württemberg zugesellte. Nur der Tod Ludwigs verhinderte den Ausbruch des Bürgerkrieges. Gegen Ende 1847 schlössen sich die sich die seinen kann der kanden des Bürgerkrieges. Gegen Ende 1847 schlössen sich die hieh die städte von neuem zusammen und verbanden sich mit Ludwig von Brandenburg und Stephan von Bayern. Karl gewann zunächst Regensburg und Nürnberg, dann die rheinischen Städte, indem er wertvolle Zugeständnisse nicht sparte. Erst im Januar 1348 huldigten ihm die schwädischen Städte, nachdem er ihnen versprochen hatte, ihre Freiheiten zu achten und sie selbst niemals zu verpfänden. Und wie die Städte, so gelang es auch allmählich die Geistlichseit, soweit sie auf Ludwigs Seite gestanden hatte, zu gewinnen. [Freyberg, Die Stellung der deutschen Geistlichseit zur Wahl und Anerkennung Karls IV., 80.]

ber beutschen Geistlichkeit zur Wahl und Anerkennung Karls IV., 80.]

2) Graf Günther von Schwarzburg, ein Mann von ungefähr 45 Jahren, außegezeichnet durch kriegerische Tüchtigkeit, aber Herr eines kleinen Ländchens, konnte kaum daran denken, jemals die Anerkennung im Meiche gegenüber Karl IV. zu erringen. Wohl öffnete ihm Frankfurt seine Thore und schlossen sich ihm die übrigen Reichsstädte der Wetterau an, aber Karls Partei stand ihm geschlossen entgegen, und der kluge Lüzelburger wußte ihm eine Stühe nach der andern zu entziehen. Das Schwert sollte die Entschedeidung über den Thron nicht geben. Schwer krank—aber nicht vergistet — ließ sich am 26. Mai 1349 Günther zum Berzicht auf die Krone bestimmen. [Janson, Das Königtum Günthers von Schwarzburg, 80.]

3) Karl IV. und Ludwig von Brandenburg. Ludwig von Brandenburg hatte 1824 die Tochter König Christophs von Dänemark, Margarete, geheiratet und war auch von seinem Schwiegervater im Kampse um den Besitz der Mark unterstützt worden. Doch schwo 1828 wurde Christoph durch Waldemar von Schleswig vom Throne verdrängt und vermochte ihn nicht dauernd wieder zu gewinnen (er starb 1882).

\*) Karl IV. und Ludwig von Brandenburg. Audwig von Brandenburg hatte 1924 die Tochter König Christophs von Dänemark, Margarete, geheiratet und war auch von seinem Schwiegervater im Rampse um den Besit der Mark unterführt worden. Doch schon 1926 wurde Christoph durch Waldbemar von Schleswig vom Throne verdrägt und vermochte ihn nicht dauernd wieder zu gewinnen (er starb 1882). Ludwig hat sich Christophs angenommen wie seiner Söhne Otto und Waldemar, und letzterem 1840 bei seinem Ramps um die Krone Hiss geleistet, wosür ihn dann jener unterstützte. Unmitteldar nach seiner Wahl begünstigte Karl sofort Ludwigs Segner, die Wecklendurger Fürsten und Rudolf von Sachsen. Als im August 1848 ein Abenteurer unter dem Borgeben, er sei der für tot gehaltene Waldemar von Brandenburg, unterstützt von Magdedurg und den Aksing Karl IV. günstig, indem er den Praktendenten, dessen Kralenden und König Karl IV. günstig, indem er den Praktendenten, dessen er der Kralendenten, dessen er Walt erscheit die Ustanier behaupteten, am 2. Oktober 1848 im Lager dei Kempelberg mit der Mark belehnte, wogegen jener die Laufig an Böhmen abtrat. Audwig leistete dem Gegner in Frankfurt a. D. so entschossenen Siderstand, das Karl nicht nur die Belagerung ausgeben mußte, sondern auch einzele Städte dem wittelsbachsischen Regiment treu blieben. Im Dezember 1848 gab Karl an Bernhard von Anhalt die Pfalzgrafschaft Sächsen, die Mark Landsberg und die Kütter der Herzogin Ugnes. Friedrich von Meißen, der Audwig nahe ständ; ein Bündrik. Die schweren Kämpse, welche die schon durch den größen krechtigen Kamps der Einer Baldemar nicht zu unterstützen versießen. Estein der A. Die Bertäge Karls IV. mit den Wündrich verlägen Werde, welche die schon durch den größen krechtigen Kamps der Ebern Beit hart getrossen Verlägen werden im Jahren und aus den Bahren und aus den Bespüngen, mit Ausnahme der Mark, ausdrücklich zusichere und den Bahren ander einer Bespüngen, mit Ausnahme der Wark, ausdrücklich zusicher und den Berträgen Welche Gegner Ludwigs waren, und auch di

und seine Brüber Ludwig der Kömer und Otto unter Verzicht auf Bauhen und Görlitz und gegen Auslieserung der Keichskleinodien die Belehnung mit Brandendurg, Landsderg und der Lausitz samt ein Aurwürde. Der angebliche Waldemar wurde auf einem Reichstage zu Nürnberg im April 1350 auf Grund einer erneuten Prüsung der Beweise, die er für seine Behauptungen erbracht hatte, sür einen Betrüger erklärt und seiner Würden und Lehen entsett. Bon neuem mußte Ludwig das Schwert zur Eroberung seines Landes ziehen. Ohne die Unterstützung Karls zu erhalten, vollendete er die zum Jahre 1351 die Unterwerfung. Da er aber wegen seines Tiroler Besitzs die alleinige Herrschaft über Oberbayern wünschte, so traten ihm Ludwig der Kömer und Otto gegen Berzicht auf Brandenburg und die Lausit am 10. November 1350 zu Frankfurt an der Oder ihre Anteile an dem oberbayerischen Erbe ab und übernahmen die Mark allein, die sie freilich in jahrelangem Kampse verteidigen mußten. Erst der Tod ihres Widersachers, der als fürstlicher Gast der Astanier am Hose in Dessau sein Lehn beschaper, M. J. Der als fürstlicher Gast der Astanier am Hose in Dessau sein geben beschloß, machte sie zu herren ihres Landes. Lein dner, Karl IV. und die Wittelssbacher, M. J. De. G. XII, 1891. Dom ar u. z. Die Bez, der deutschen Könige von Kudols v. H. du Der schwenze Lob, die Geißelsabrten und der Judenmord, 1900.]

4) Der schwarze Tod, die Geißelsabrten und der Judenmord gesolgt. Es ist dies nicht richtig. Für Deutschland wenigstens gilt der Kalessenstellen Kunahme wäre dem schwarzen Lob die Geißelsabrt und dann der Judenmord gesolgt. Es ist dies nicht richtig.

der Judenmord gefolgt. Es ist dies nicht richtig. Für Deutschland wenigstens gilt die Reihenfolge: Judenmord, Geißelfahrt, Pest. Die Judenwerfolgung war im letzten Grunde als eine gewaltsame Emanzipation von der fremden Sandelsvormundschaft auszusalfen. Die armeren oder verschuldeten Klassen der Bevölkerung erhoben sich aufzufaffen. Die ärmeren ober verschuldeten Rlassen der Bevölkerung erhoben sich beim Rahen der Pest gegen die unglücklichen Juden, welche, ausgeschlossen von den Jünften und Kausmannsgilden und allein angewiesen auf das Darlehen zu Zins, bedeutende Reichtimer aufgehäuft und damit den Haß der Besiglosen und der ihnen Berschuldeten sich zugezogen hatten. Der Judenmord, "bei dem es hauptsächlich auf eine Vernichtung der Schuldbriese ankam, ist eine Geldbrisse bardarischester Art, eine mittelalterliche Form dessen, was man heutzutage soziale Revolution zu nennen psiegt". [Roscher, Ansichten der Volkswirtschaft aus dem geschichtlichen Standpuntt II, 839.] Un vielen Orten, vor allem im Süden und Westen des Reiches, siel man mit rohen Mißhandlungen über sie her und plünderte und zerftörte ihre Häuser. Es geschah dies in den Jahren 1848 und 1849. Die Kunde von der nahenden Pest verbreitete sich damals. Den Juden warf man vor, daß sie die Brunnen vergisteten, um die Christen zu töten. Im Herbit 1848 nahm die Geißelsahrt in Oesterreich ihren Ansang, wahrscheinlich im Anschluß an Bittprozessionen um Abwendung der herannahenden Pest, aber erst im Beginn des Jahres 1849 um Abwendung der herannahenden Pest, aber erst im Beginn des Jahres 1849 scheint diese Busübung allgemeine Berbreitung und jene seste Form gewonnen zu haben, die in ihren Satungen zu Tage tritt. Die Berbreitung der Geißelfahrt war in kurzer Zeit in Deutschland eine pandemische: es gab keine Landschaft, in der ihr Auftreten im Frühjahre oder Sommer 1849 nicht bezeugt wäre. Religiöser Sinn Auftreten im Frühjahre ober Sommer 1849 nicht bezeugt wäre. Religiöser Sinn gab den Sporn zu dieser Bewegung. Der göttliche Jorn sollte besänstigt, die drohende Seuche abgewehrt werden. Bald aber traten auch sozialpolitische Ziele bei ihr hervor. Die Flagellanten sorderten vielsach den Judenmord. Einzelne Städte schlossen vor ihnen auf Betreiben des Klerus die Thore. Eine päpstliche Bulle vom 20. Ottober 1849 untersagte die Geißelsabrten. Daraushin hörte die Bewegung aus. Weltliche und kirchliche Macht vereinigten sich, um ihr ein Ende zu bereiten. [Lechner, Die große Geißelsahrt von 1849 im Histor. Jahrb. der Görresgeselssch. V.] Der schwarze Tod erscheint, aus Oberitalien eingeschleppt, im Herbst 1848 in Kärnten und Steiermart, verbreitete sich von hier aus über Mähren und Bayern. Im Beginn des Sommers 1849 dringt er von Sübfrankreich nach der Schweiz und dem Elsaß vor. Langsam zog er von hier weiter nach Mittelund Nordbeutschland. Uebereinstimmend wird für das ganze Gebiet der Ausbruch der Best dis zum Jahre 1850 gemeldet. Nicht alle Landschaften wurden gleichmäßig betrossen. Böhmen, Schlessen und Volen, wie auch einzelne Orte Ostsrankens wurden, betroffen. Böhmen, Schlesien und Polen, wie auch einzelne Orte Oftfrankens wurden, von verschleppten Fällen abgesehen, im allgemeinen verschont. Man hat die Berbreitung ber Best in Zusammenhang mit Erdbeben und Ueberschwemmungen bringen wollen, doch laffen fich außergewöhnliche Naturerscheinungen in den gleichzeitigen Berichten nicht nachweisen. Die Krankheit selbst, welche von dem süblichen Ab-hange des Himalana her durch die Levante nach dem Mittelländischen Meere vordrang, war eine burch Lungenaffektion modifizierte Beulenpest. In den rasch auf-

Digitized by Google

blühenden Städten, in denen auf engem Flächenraum und unter höchst ungünstiger gesundheitlichen Berhältnissen große Menschenmassen zusammengedrängt waren, mußte die Krankheit ungeheure Opser sordern. Die Krankheit selbst änderte mit der Zeit ihren Charakter. Die Lungenassektion siel hinmeg. Sie erschien weiterhin, wie schon wieder 1856, als die gewöhnliche Beulenpest und wurde fortan in dieser Gestalt eine regelmäßig wiederkehrende Plage. Man hat viel von den sittlichen und gesellschaftlichen Einstüssen des schwarzen Todes gesprochen, durch welche gleichsam die Kontinuität moralischer und wirtschaftlicher Entwickelung unterbrochen worden sein soll. [Hecker, Der schwarze Todes gesprochen, durch welche gleichsam die Kontinuität moralischer und wirtschaftlicher Entwickelung unterbrochen worden sein soll. [Hecker, Der schwarze Tod im 14. Jahrh., 32, neu herausgeg. von hirsch bei Hecker, Die großen Volkskrankheiten des Mittelalters, 65.] Eine Prüfung der zeitgenössischen geblieden ist. Der enorme Menschenverlust hat auch den mächtigen Ausschlichen geblieden ist. Der enorme Menschenverlust hat auch den mächtigen Ausschlichen sicht aushalten können, und was sich von der angeblichen Berweilschen Städte nicht aushalten können, und was sich von der angeblichen Berweilschen Gestäte nicht aushalten können, und was sich von der angeblichen Berweilschen Gestäte nicht aushalten können, und was sich von der angeblichen Berweilschen Gestäte nicht aushalten können, und was sich von der angeblichen Berweilschen gestäten des Menschenzelschlechtes unter den Schrecken und Freveln der Petizeit zu erkennen gibt, dewegt sich völlig in dem Charakter der Zeit und tritt in ähnlicher Weise scho no Deutschland, 82. Lechner, Das große Sterben in Deutschland zu erkennen gibt, des 14. Jahrshunderts, 84.]

be Kari IV. und die dentsche Kirche. Seit Beginn der avignonischen Epoche des Japstums waren die Päpste demüht gewesen, ihre Ansprüche auf die Besetung der Domherrenpfründen, Abteien und Bistümer auf Kosten des freien Wahlrechtes der Konvente und Kapitel in immer weiterem Umsange geltend zu machen. Karl IV. mußte bei seiner Erhedung Clemens VI. geloben, alle vom apostolischen Stuhle Ernannten oder in Jusunst zu Ernennenden zu unterstüßen. Die Möglichseit, die Wahlen in seinem Sinne zu lenken, war ja meist ausgeschlossen. Karl hat daher die päpstlichen Provisionen nicht abgewehrt, in vielen Fällen aber durch diplomatische Mittel den Papst zur Provision eines ihm genehmen Kandidaten zu bestimmen gewußt. Ja Urban V. und Gregor XI. haben sich ihm gegenüber vernständenisse im Reiche und in den Ländern der böhmischen Krone nur im Einverständenisse mit ihm und mit seinem Willen zu besetzen Schreiben Wenzels dei Pelzel. Gesch. Wenzels I, UB. 50]. So war es dem Kaiser ermöglicht, seinem Einsluß auf die Besetzung der Visikümer zur Geltung zu verhelsen. [Freyberg, Die Stellung der beutschen Zuschlen zu Münster, Osnabrück, Kaderborn seit dem Interregnum die Wischswahlen zu Münster, Osnabrück, Kaderborn seit dem Interregnum die zum Tode Urdans VI., 88. Kröger, Der Einsluß und die Politik Kaiser Karls IV. bei der Besetzung der Beutschen Reichsbistimer, 85.]

() Karl IV. und der Landsstieden. Bon einer ReichsfriedenSgeschung ist nicht mehr die Kebe. Aber Landsstieden. Bon einer Reichsfriedensgeschung der die der Ausstührung der keils ohne Autorität des Kaisers zur Aufrechterhaltung des Friedens in allen

°) Karl IV. und der Landfrieden. Bon einer Reichsfriedensgesetzgebung ist nicht mehr die Rede. Aber Landfriedensbündnisse zum Zweck der Ausstührung der in den Landfriedensgesetzen früherer Zeit angeordneten Maßregeln werden jetzt teils mit, teils ohne Autorität des Kaisers zur Aufrechterhaltung des Friedens in allen Teilen des Keiches geschlossen. Schutz der Person und des Scigentums bleibt der Hauptweck der Landfriedensbünde (§§ 108, 11 und 112, 16). An der Spitz jedes Bundes steht eine Geschworenenkommission, eine oberste Gerichtsbehörde, deren Haupt, der Odmann, gewählt, in den kaiserlichen Landfriedensbündnissen auch vom Kaiser ernannt wird. In Franken, Bayern und Schwaden sinden wir meist kaiserliche, d. h. unter persönlicher Beteiligung oder doch wenigstens auf Aufsorderung des Kaisers abgeschlossene Sechschwickensbündnisse, sie alle knüpsen Landfriedensbündnisse, sie alle knüpsen an die Landfriedensbündnisse nur dweiterausschaften werden. Sie alle knüpsen an die Landfriedenseinigungen Ludwigs IV. an. In Westsalen sinden mir seit der Witte des 18. Jahrhunderts eine fortlausende Keihe von Städtebündnissen. Gegen Ende des Jahrhunderts schließen sich ihnen die Heihe von Städtebündnissen. Gegen Ende des Jahrhunderts schließen sich ihnen die Heihe von Städtebündnissen. Gegen Ende des Jahrhunderts schließen sich ihnen die Heihe von Städtebündnissen. Beschlen bie ersten Landfrieden, die sich dis in Karls Zeit sortsetzen an und entstehen die ersten Landfriedensbündnisserrichten und setzt als Richter des Landfriedens den Markgrafen Baldemar von Brandenburg ein. Rachdem er die Mart sür sein Hauftweidensbündnisserrichten und sehn des Landfriedensbündnisserrichten und sehn er die Barteren in Bommern und an der Ostseksisch wurden Landfriedensbündnisse im Jahre 1848 und 1874 errichtet, ohne daß der Kaiser daran teilgenommen hätte. In Thüringen das

gegen einigten sich 1872 der Kaiser, Benzel, der Erzbischof von Mainz, der Bischof von Naumburg und eine Anzahl von Herren und Städten über einen Landfrieden. Karl IV. beahschitigte offender das ganze Reich mit solchen Landfriedensbündnissen und überspannen, und indem er sich Ensluß ihnen gegenüber wahrte, das königliche Ansehen zu stärken. [Mendthal, Die Städtebunde und Landfrieden in Bestialen bis zum Jahre 1871, 79. Zurbonsen, Der westfälische Städtebund von 1258 bis zum Territorialfrieden von 1398, 81. Fischer, Die Landfriedensversassung unter Karl IV. 88. Kelleter, Die Landfriedensbünde zwischen Maas und Rhein im

14. Jahrh., 88.]

gu umfassen heg aumaging das machige Mattand unter dem Hause der Elskontt zu umfassender Herrschaft und weitgebietendem Einstusse empor, fand aber an Benedig wie an der Kurie wachsame und kampsbereite Gegner. In Mittelitalien führten Guelsen und Ghibellinen mit der alten Leidenschaft ihren Kamps weiter, ohne eine Entscheidung zu erreichen, während in dem verarmten und durch die Fehden der großen Stadtgeschlechter tief zerrütteten Rom der Bolkstribun Cola di Rienzo, getragen von den durch Ludwigs Kaiserkrönung erweckten und durch das Miedengallschen des Allertung machie ausgeharten Eden von der Generalien. Bieberaufleben bes Altertums machtig geforberten 3been von ber Couveranität bes römischen Bolles und ber Herrlichfeit ber Republit, einen freien Bollsstaat begründete, ber, freilich balb jur Tyrannei entartenb, nach mannigfachen Bechselfällen petrarca ihn aufforderte, das zerordelinde Gedaude des Kaisertums wieder aufzurichten, hatte er für die eindringlichen Borstellungen des Volkstribunen, der im Sommer 1850 in Prag erschien, um im gleichen Sinne zu wirken, nur ein Achselzucken. Das Kaisertum war ihm nur noch eine politische Idee. Wenn er trohdem nach Kom zu ziehen beschloß, so trieb ihn die richtige Erwägung, daß die Erwerbung der Kaisertrone ihm auch in Deutschland ein höheres Ansehen und seiner europäischen Machtstellung einen höheren Glanz verleihen mußte. Nachdem er sich mit dem mißtrauischen Papste Innocenz VI. (1852—1862) über die Krönung verständigt hatte, brach er mit einem Gesolge von 800 Keitern am 26. September 1854 von Kürnderg auf. Die Bisconti erhielten gegen eine bedeutende Gelbsumme das Reichspilariat für Mailand. Darauf empfing Karl in Mailand am 6. Kanuar 1885 die vikariat für Mailand. Darauf empfing Karl in Mailand am 6. Januar 1855 die eiserne Krone. Ungehindert zog er alsdann durch Toscana nach Kom, wo er zusgleich mit seiner dritten Gemahlin Anna von Jauer und Schweidnih von dem päpstlichen Bevollmächtigten, dem Kardinal von Ostia, am 5. April gekrönt wurde. Unmittelbar nach der Krönung kehrte er in die Heimat zurück. Was er gewünscht hatte, war erreicht. Er hatte jeden Zwist mit dem Papste, jede Einmischung in die italienischen Parteitämpse vermieden. Ganz Nords und Mittelitalien, soweit es noch reichsunterthan war, hatte ihm gehulbigt, reiche Abgaben und Bergütungen für ersteilte Privilegien füllten seine Taschen, und endlich umgab sein Haupt der noch immer wirksame Schimmer der kaiserlichen Krone. [Friedjung, Kaiser Karl IV. und sein Anteil am geistigen Leben seiner Zeit, 78. Werunsky, Italienische Politik Innocenz' VI. und König Karls IV. in den Jahren 1353 und 1354, 78. Derselbe, Der erste Kömerzug Kaiser Karls IV. 1864—1865, 78. Derselbe, Geschichte Kaiser Karls IV. und seiner Zeit, II, 2. Abt., 88. Menzel, Italienische Politik Karls IV. 1855—1868, 80. Derselbe, Italienische Politik Kaiser

5) Die Goldne Bulle vom Jahre 1356. Ende November 1355 wurde in Rürnberg der Reichstag eröffnet, welcher bis zum 6. Januar 1356 das neue Reichsgesetz in stande brachte, so daß es am 10. Januar seierlich verkündigt und ihm das Siegel in der vergoldeten Kapsel angehängt werden konnte, nach welcher das Gesetz seinen Namen führt. Als Gegenstände der Beratung hatte der Kaiser vorher bekannt gemacht: 1. das Recht der Kurstimmensührung, 2. die Regelung der Münze, 3. die Berminderung der Jölle, 4. die Errichtung eines Landsriedens, 5. die Einführung des Majoritätsprinzips für die Königswahl zur Vermeidung von Doppelwahlen.

Diese Punkte sollten, wie es hieß, mit Fürsten, Herren und Städten verhandelt werden. Allein es geschah anders. Der erste Punkt wurde durch Abmachungen bes Kaisers mit ben Kurfürsten erledigt, und ebenso wurden in allen Dingen, welche bie Rechte ober Funktionen ber Babler betrafen, biefe gang allein gehört. Rur bei ben allgemeinen Reichsgesehen ift an eine Beteiligung ber übrigen Anwesenden gu benten. Gingelne Beftimmungen bes Gefetes murben noch nachträglich angefochten. Erganzungen und weitere Ausführungen erwiesen fich als nötig. Daher verfammelte Karl IV. im November 1356 die Reichsfürsten zum zweitenmal in Wetz um sich. Hier kam das Werk am 11. Dezember zum Abschluß und erfolgte am 25. Dezember die Beröffentlichung des zweiten Teiles. Die unter 2 und 3 genannten Bunkte blieben unerledigt. Ein Münzgesetz, welches der Kaiser am 20. Januar 1356 erließ, war lediglich bestimmt, der herrschenden Münzverschlechterung zu steuern. Hinsichtlich der Kaiserwahl wurde die Siebenzahl der Kurfürsten als herkommlich Hinsichtlich ber Kaiserwahl wurde die Siebenzahl der Aurfürsten als herkommlich seitgehalten. [Ueber die Entstehung des Aurfürstenkollegiums vol. § 108, 1.] Wählen sollten die Erzbischöfe von Mainz, Köln und Trier, der König von Böhmen, der Pfalzgraf dei Rhein, der Herzog von Sachsen-Wittenberg und der Wartgraf von Brandenburg. Der Mainzer behielt das Recht der Berusung zur Wahl und empfing die Besugnis des Stimmabsragens. Er stimmte zuletzt, der Trierer stimmte zuerst, der Kölner an zweiter Stelle. Unter den weltlichen Kurfürsten erhielt der König von Böhmen den ersten Kang. Er gab seine Stimme zuerst ab. Ihm solgten Pfalz, Sachsen und Brandenburg. Um die sächsische Stimme hatten disher Sachsen-Lauenburg und Sachsen-Wittenberg gestritten. Iwar war die Lauenburger Linie älter. Da sie aber nach dem Tode Ludwigs IV. auf seiten der Gegner Karls gestanden und die Wittenberger statsächsich an den meisten Wahlen Antel gesnommen hatten, so wurde Sachsen-Wittenberg als die kurfürstliche Linie anerkannt. Im Hause Wittelsbach sollte nach dem Familienvertrage von 1829 das Stimmrecht zwischen Pfalz und Bayern wechseln. Jest aber wurde es endgültig dem Pfälzer wischen Psalz und Bayern wechseln. Jest aber wurde est endgültig dem Psalzer Zweige zugesprochen. Als Markgraf von Brandenburg wurde Ludwig der Kömer von neuem anerkannt [Kap. IV. dei Harnack S. 216: Ceterum quotiens et quando deinceps sacrum vacare continget imperium, extunc Maguntinensis archiepiscopus potestatem habebit . . . ceteros principes antedictos suos in dicta electione consortes literatorie convocandi, quibus omnibus seu hiis, qui poterunt et voluerint interesse, in electionis termino congregatic dictus archiepiscopus Maguntinensis et pap eller in electionis termino congregatis dictus archiepiscopus Maguntinensis et non alter eorundum coelectorum suorum vota singulariter habebit inquirere ordine subsequenti: primo quidem interrogabit a Treverensi archiepiscopo, cui primam vocem competere declaramus . . . secundo a Coloniensi archiepiscopo, cui competit dignitas necnon officium Romanorum regi primum dyadema regium imponendi, tercio a rege Boemie, qui inter electores laycos ex regie dignitatis fastigio jure et merito obtinet primaciam, quarto a comite palatino Reni, quinto a duce Saxonie, sexto a marchione Brandemburgensi . . . quo facto dicti principes sui consortes ipsum viceversa requirent, ut et ipse intentionem suam exprimat et ipsis aperiat volum suum]. Die alte Berteilung der Erzämter blieb erhalten. Danach war der Böhme der Schenk, der Pfalzgraf Truchses, der Sachse Marschall und der Brandenburger Kämmerer. [Daselbst: Preteres in celebratione imperialis curie marchio Brandeburgensis aquam lavandis imperatoris vel regis Romanorum manibus ministrabit; primum vero potum rex Boemie, qui tamen sub corona regali juxta privilegiorum regni sui continentiam, nisi libera voluntate voluerit, non tenebitur ministrare; comes eciam palatinus cibum afferre tenebitur, et dux Saxonie marescallatus officium exercebit, ut solitum est fieri ab antiquo.] Die Wahl sindet unter Leitung des Erzbischofs von Mainz in Frankfurt, die Krönung in Aachen statt. Eine Stellvertretung der Kursürsten durch Bevollmächtigte bei der Wahl ist zulässig. Die Mehrheit ber Stimmen entscheibet (Rap. 2 bei Sarnad 218: Postquam autem in eodem loco ipsi vel pars corum major numero elegerit, talis electio perinde haberi et reputari debebit, ac si foret ab ipsis omnibus nemine discrepante concorditer celebrata). Bon irgend welchem Rechte des Papstes auf Bestätigung ist nicht die Rede. Während der Erledigung des Thrones soll das Reichsvikariat im Süden des Reiches [Kap. 5, S. 217: in partidus Keni et Suevie et in jure franconico], dem Pfalzgrasen, im Norden solgelöst: in illis locis, udi Saxonica jura servantur dem Herzog von Sachsen. Um jedem Streite über die Kurstimme vorzubeugen, durche kestimmet des des Reichest uur einem einzigen Witcliede einer kurstret. wurde bestimmt, daß das Bahlrecht nur einem einzigen Mitgliede einer turfürstelichen Familie zugehören solle, und zwar dem Inhaber des Kurlandes [Rap. 20, S. 232: quod jus, vox, officium et dignitas . ... cadere non possint in alium preter

illum, qui principatum ipsum cum terra, vasalligiis, feudis et dominiis ac ejus pertinentiis universis dinoscitur possidere]. Das Rurland selbst soll unteilbar sein [Rap. 25, S. 237: quod exnunc inantes perpetuis futuris temporibus insignes et magnifici principatus: videlicet regnum Boemie, comitatus palatinus Reni, ducatus Saxonie et marchionatus Brandemburgensis . . . scindi, dividi seu quavis condicione dimembrari non debeant, sed ut pocius in sua perfecta integritate perpetua maneant]. Es foll nach bem Rechte ber Erftgeburt vererben [Rap. 7, S. 219: jus, vox et potestas electionis huiusmodi ad filium primogenitum legitimum laicum . . . devolvatur. Ausnahme Rap. 25, S. 288: nisi forsitan mente captus, fatuus seu alterius volvatir. Ausnahme Rap. 20, S. 205: mis forsitan mente capitis, fatuus seu alterius famosi et notabilis defectus existeret: alsdann folgt der Zweitgeborene]. Stirbt ein Kurstürft, ohne Söhne zu hinterlassen, so folgt ihm sein ältester Bruder. Dieser übernimmt auch die Vormundschaft für den Fall, daß unmündige Söhne vorhanden sind, und übt die Kur aus, dis der älteste von jenen das 18. Lebensjahr erreicht hat. Ist eine Kur durch Aussterden einer Familie erledigt, so kann sie der König weiter vergeben [Kap. 7, S. 219: Si vero aliquem ex huiusmodi principatidus ipsonim in vergeben zur der kurt verbanden von der der kann der der könig weiter vergeben kap. 7, S. 219: Si vero aliquem ex huiusmodi principatidus ipsonim vergeben kap. rum imperio sacro vacare contingeret, tunc imperator seu rex Romanorum, qui pro tempore fuerit, de ipso providere debebit et poterit]. Ausgenommen ist hiervon allein das Königreich Böhmen, wo in diesem Falle das Bahlrecht der Unterthanen eintritt. Die Kurfürsten selbst erhalten vor allen andern Fürsten des Reiches eine privilegierte Stellung. Sie gehen ihnen im Range voraus, erhalten die Bergwerts., Münz- und Salzhoheit, Judenschutz und andre Hoheitsrechte [Kap. 9, S. 221: guod Münze und Salzhoheit, Judenschutz und andre Hoheitsrechte [Rap. 9, S. 221: quod ... universas auri et argenti sodinas atque mineras stanni, cupri, serri, plumbi et alterius cuiuscunque generis metalli ac eciam salis ... tenere juste possint et legitime possidere ... necnon judeos habere, thelonea in preterito statuta et indicta percipere. Ueber die Außbehnung des Münzechtes von Böhmen auf die andern tursürstlichen Länder siehe Kap. 10, S. 222]. Weiter wurde das bereits dem Königreich Böhmen bewilligte Vorrecht, daß die Landeseingesessen weder vor ein fremdes Gericht gezogen werden, noch von einem einheimischen Gericht an ein fremdes appellieren tonnen (Privilegium de non evocando und de non appellando), auch den übrigen kursürsstlichen Ländern gewährt. Eine Außnahme von dieser Bestimmung sollte nur im Falle der Rechtsverweigerung stattsinden [Kap. 10, S. 224: in desectu vero insticie ... ad imperialem dumtaxat curiam et tribunal seu judicis in desectu vero justicie ... ad imperialem dumtaxat curiam et tribunal seu judicis immediate in imperiali curia pro tempore presidentis audienciam ... liceat appellare]. Auch eine regelmäßige Teilnahme der Kursürsten an der Reichstegierung war in Aussicht genommen. Einmal sollten sie jährlich im Frühling sich um den Kaiser sammeln [Kap. 12, S. 225: quod iidem principes electores de cetero per singulos annos semel transactis a festo pasche resurrectionis dominice quatuor septimanis continue numerandis in aliqua civitatum sacri imperii personaliter congregentar]. Doch ist dieser Plan nicht ausgestührt worden. Hinstellich des Landsteidens wurde verordnet, daß die Basalen, welche ihre Lehnsherren betriegen, ihre Lehen verlieren, und daß alle Fehden, die nicht drei Tage zuvor angesagt würden, als ein schändliches Verbrechen betrachtet werden sollten Kap. 14 und 18]. Den Städten trat die Goldne Bulle wenig freundlich gegenüber. Sie verbot alle Jnnungen wie alle Städtebündnisse und die Aufnahme von Aussoder Pfahlbürgern, d. h. solcher herrschaftlicher Unterthanen, welche, ohne ihren Wohnst zu verlassen, sich das Bürgerrecht einer Stadt verschaffen, um sich der städtischen Freisheiten zu erfreuen. Es wurde bestimmt, daß sie nur dann in den Genuß der städtischen Freisheiten Freiheiten treten sollten, wenn sie in der Stadt, deren Bürgerrecht sie besaßen, selbst wohnten [Kap. 16, S. 229: quod predicti cives . . . juridus et libertatibus in nullo potiantur, nisi ad hujusmodi civitates corporaliter et realiter transpurtes ihiere loren forentes debits overs et municipalis subeant muners in euntes ibique larem foventes ... debita onera et municipalia subeant munera in eisdem]. Damit sollte das Streben der Städte nach Aufonomie und Selbständigs keit, das so oft den Frieden des Reiches störte, wie auch die Uebergriffe der Städte auf die fürfilichen Nachbargebiete im Interesse der Ordnung gehemmt werden. Die Goldne Bulle beschränkte sich daraus, das Herben der Ordnung gegenimt werden. Die Goldne Bulle beschränkte sich daraus, das Herbenuch zu regeln. Indem sie aber nicht nur das historisch gewordene Wahlrecht der Sieben anerkannte, sondern den Uedergang einer Reihe von Hoheitsrechten von der Arone an die Territorialmächte nur für die Kursürsteitentümer zulassen wollte, setzte sie nicht nur dem Königtum engere Schranken, sondern rief auch bei den andern Mitgliedern des Fürsten= und Herrenstandes und den Städten, welche ebensalls den Grund zur Landeshoheit gelegt hatten, den Wunsch hervor, eine gleiche Stellung zu gewinnen, die gleiche Unads

hängigkeit dem Reichsoberhaupte gegenüber, wie die gleiche Machtvollkommenheit gegenüber ben Stanben bes eigenen Gebietes. [Nerger, Die Goldne Bulle nach ihrer Entftehung und ihrem reichsrechtlichen Inhalt, 77. D. harnack, Das Rurfürstentollegium bis zur Mitte bes 14. Jahrhunderts, 83. Hinsichtlich bes bei Harnack gegebenen Textes vgl. Lindner, Die Goldne Bulle und ihre Original-aussertigungen. M. J. De. G. V, und Harnack, Die älteste Aussertigung der Goldnen Bulle u. j. w. F. D. G. XXIV. Lindner, Ueber die Goldne Bulle bas. XXV. M. G. Schmidt, Die staatsrechtliche Anwendung der Goldnen Bulle bis zum Tode

M. G. And Mtol, Die ladatstechtliche Anwendung der Goldnen Saule die K. Sigmunds, 1894. Die alte Franksurter deutsche Uebersehung der Goldnen Bulle Raiser Karls IV., her. von Altmann, 1897.]

\*) Karl IV. und die Wettiner. Besonders gefährdet durch Karls Erwerbungen erschien Meißen, dessen Markgraf Friedrich II. sich am 21. Dezember 1348 mit dem Könige verbunden hatte. Bohl erwies sich Karl Friedrichs Söhnen Friedrich III., Balthasar, Ludwig und Wilhelm günstig, indem er ihnen unter andrem die Orlamünder Keichslehen verlieh und sie in den Besitz der Lehnschoheit über einen Teil des Gebiets und in den Besitz eines Teils der Güter der reichsunmittelbaren Bögte von Manen Gera und Reids sehre. aber er von Plauen, Gera und Weiba (der vogtländische Krieg 1854 und 1858) setze, aber er entzog ihnen 1364 die von den Brandenburgern ihnen seit 1358 verpfändete Niederlaufit, erwarb im vogtländischen Kriege die Lehnshoheit über Plauen, Reichenbach und Mylau fur Böhmen, ferner bie Reichsherrschaften Wilbenfels und hohenftein und andre Bestizungen im Bogtland und an der Saale, ja er erlangte 1965 von Papst Urban V. die freilich nicht vollzogene Stellung des Bistums Meißen unter die Jurisdiktion des Prager Erzbischofs. Im Jahre 1968 erhielt er von dem meißnischen Solen Thimo von Coldig die reichslehnbare Herrichaft Coldig an der Mulde übertragen. Ferner schossen sich die Herren von Schönburg mit ihrem großen Besig im Pleißnerland an ihn an, gewann er Eilenburg, Strehla, Mühlberg, Treuen, Reichenbach, wurde ein großer Teil der Grafschaft Schwarzburg böhmisches Allerdings hatte Karl auch den Wettinern gestattet, ihren Besitz durch Kauf rethelich zu vergrößern (u. a. Burggrafschaft Leisnig und herrschaft Sangerhausen), aber jene sahen sich geradezu von den böhmischen Bestyungen umschlossen. Die Folge davon war, daß sie 1870 zu Karl in ein seindliches Verhältnis gerieten und sich mit den Wittelsbachern verdanden. Karl sah sich am 25. November 1372 im Vertrag von Pirna genötigt, ihnen Jugeständnisse zu machen, vor allem zu versprechen, daß die Reichspfandschaften, die sie besahen, Altenburg, Zwickau und Chennith, nicht eingelöst werden sollten. [Wend, Die Wettiner im 14. Jahrh., 1877. Ahrens, die Wettiner und Kaiser Karl IV., 1895.]

10) Kaiser Karl IV. und das Königreich Arelat. Nachdem der Dauphin Humbert II. schop im Isah megen der Vererhung seines Landes an einen französert II. schop im Isah megen der Vererhung seines Landes an einen französer

bert II. schon im Jahre 1848 wegen ber Vererbung seines Landes an einen französischen Prinzen mit Frankreich verhandelt hatte, dankte er 1849 zu Gunsten des Thronfolgers Karl, des späteren Karl V. von Frankreich, ab. Damit war das übrige Arelat, die Provence, das Valentinois und was sonst füblich vom Delphinat die Reichshoheit anerkannte, dem französischen Einfluß unrettbar versallen. Widerstand leistete allein noch die Grafschaft Savogen. Karl IV. konnte im Beginn seiner Regierung, wo taufend Schwierigkeiten ibn in Deutschland zurüchielten, nicht baran Regierung, wo tausend Schwierigkeiten ihn in Deutschland zurückhielten, nicht baran benken, das Vorrücken des französischen Königtums aufzuhalten. Aber er trat dem Streben Frankreichs, das ganze Arelat zu erhalten, wenigstens hemmend entgegen. Auf die Bitte des Grafen Amadeus VI., des "Grünen Grasen", trennte er Savoyen vom Arelat und verleibte es dem Reiche ein. Als er 1865 nach Avignon ging, um sich mit dem Papste wegen der italienischen Politit zu verständigen, machte er Amadeus VI. zum Generalvikar des Arelats, eine Verleihung, die er freilich später wieder zurückgenommen hat. Am 4. Juni ließ er sich in Arles zum König krönen und bewies damit Frankreich, daß er dessen den Besitz des Landes gerichteten Bestrebungen nicht zu sördern gedenke. Er begnügte sich übrigens hier, wie in Italien, mit der formellen Anerkennung seiner Oberhoheit. "Indem er das Bestehende schonte und sich aller übermäßigen Forderungen enthielt, brachte er nach und nach auf friedlichem Bege die sast verschollene Oberherrschaft des Reiches in allen Kreisen des Arelats wieder zur Geltung." Gegen Ende seiner Regierung aber zeigte er sich dem französsischen Hose, vielleicht um ihn für die Zurückverlegung aber zeigte er fich bem frangofischen Sofe, vielleicht um ihn fur die Burudverlegung ber Kurie nach Rom ju gewinnen, willfähriger. Um 7. Januar 1878 übertrug er bei feinem Aufenthalt in Baris bem Delphin bas Generalvikariat im Delphinat und ben Diöcesen Balence und Die und gewährte ihm die Statthalterschaft im ganzen Königreich Arelat. Damit war Frankreichs Vordringen in bas ehemalige

19. Oktober bis gegen Weihnachten 1868 in Kom verweilt und hier seine Semahlin Elisabeth hatte krönen lassen, kehrte er, ohne daß die Söldnerkompanien beseitigt und Frieden und Ruhe dem zerrütteten Lande zurüdzegeben worden wären, zufrieden mit der nominellen Anerkennung seiner Oberhoheit, im Herbst 1869 über die Alpen in die Heimat zurüd. — [Matthes, Der zweite Kömerzug Kaiser Karls IV. 1368 bis 1869, 80. Ueber die Worgeschichte des Zuges vgl. Stoy, Die politischen Beziehungen zwischen Kaiser und Papst, 81.]

13) Die Haus und Waldemar IV. von Dänemark. Die Handern veransasten weiter zu einem sesteren Bunde entwickelt. Bedrückungen in Flandern veransasten 1858 eine allgemeine Handelssperre gegen Flandern und die Berlegung des Stapels in das Gebiet des Grasen von Holland nach Dordrecht. Die Folge davon war, daß Flandern 1860 den Hanseaten Handelsprivilegien nicht bloß für Brügge, sondern surückverlegt. Auch Holland erteilte ihnen 1863 wichtige Jollprivilegien. Bon andrer Seite aber drohte jetzt Gesahl wurde darauf von Dordrecht nach Brügge zurückverlegt. Auch Holland erteilte ihnen 1863 wichtige Jollprivilegien. Bon dandern Seich aber drohte jetzt Gesahle wurde darauf von Dordrecht nach Brügge zurückverlegt. Auch Holland erteilte ihnen 1863 wichtige Jollprivilegien. Bon danderte Seich aber drohte jetzt Gesahle wurde darauf von Dordrecht nach Brügge zurückverlegt im Norden, wie stesche führen 1863 wichtige Jollprivilegien. Bon dandertschen Auch Geschen und Arbeite alle Brüger gegen Schweden Schonen. Die Sicherheit des Heringssanges, zu welchem sich die Halbemar I. besessen Schonen. Die Sicherheit des Heringssanges, zu welchem sich die hanseatischen Städte im Wittenlager an der schonlichen Küste allährlich vereinigten, geriet hierdurch in die größte Gesahr. Die Halben kalbemar baher von Kalbemar die Bestätigung ihrer schonischen Krizvillegien. Ern Halben und Kopweden und Norwegen. Unter dem Bürgermeister von Lübech, Johann Wittendorg, erschie ihre Flotte im Send und nahm Kopenhagen ein. Aber am 8. Juli 1862 überse und Gewohnheiten der Städte verletzte, so mußte es zu neuen triegerischen Verwickelungen kommen. Die preußischen Städte, von Winrich von Kniprobe (siehe § 113, 13) hierzu veranlaßt, gaben die Initiative zu bewassnetzen Borgehen. Da auch Halon von Norwegen das hanseatische Kontor in Bergen bedrückte, so verständigten sich im Sommer 1867 die preußisch-niederländischen Städte über eine Kriegsrüftung. Im November 1367 wurde alsbann auf einer großen Tagfahrt zu Kriegsküstung. Im November 1367 wurde alsdann auf einer großen Aagtahrt zu Köln von 77 Städten der Krieg gegen die beiden nordischen Könige beschloffen. Wit den Städten verbanden sich der holsteinische Abel und der schwedische König Albrecht von Mecklenburg. Der Krieg begann im Frühjahr 1368. Er führte zu einem glänzenden Erfolge. Schonen, Wisdby, Kopenhagen sielen in die Hande der Ostseestädte, Jütland in die der holsteinischen Grasen, während die Nordseestädte siegreich ahre Wassen gegen Norwegen richteten. Flüchtig mußte König Waldemar sein Land räumen. Nach längeren Verhandlungen kam zwischen dem dänischen Keichstrat, an dessen Henning Putbus stand, und den bevollmächtigten Städten ein Abkommen zu stande, demzusolge die Städte die Bestätigung ihrer sämtlichen Privilezgien, serner das Recht, aus 16 Jahre zwei Drittel der Einkünste aus den für den

Heringsfang wichtigen schonischen Bogteien zu beziehen, und die Berwaltung der Bogteien selbst erhielten. Auf Grund diese Abkommens wurde am 24. Mai 1870 zu Stralsund der desinitive Frieden abgeschlossen. Die deutschen Fürsten, welche einen wesentlichen Anteil an der Entscheidung gehabt hatten, wurden bei dem Bertrage nicht zu Kate gezogen. Waldemar, der vergeblich bei seinen alten Gönnern, den Martgrafen von Brandendurg, Beistand gesucht hatte, sah sich gezwungen, am 29. Dezember 1871 den Stralsunder Frieden zu bestätigen. Im Ottober 1875 besuchte Karl IV. Lübect, das ihm einen glänzenden Empfang dereitete. Es scheint, daß er den Plan hatte, die führende Gemeinde des Kordens in seine kaiserliche Landsriedensordnung hineinzuziehen. Das sollte ihm indes nicht gelingen. Im Jahre 1877 gelangte auch in England die Entwickelung der hanseatischen Privilegien zum Abschlich. Kichard II. bestätigte den niederbeutschen Kausseuten des alten hansischen Stahlhoses in London die Freidriese von 1808 und 1817 und erkannte an, das die Borrechte, die ursprünglich allen Fremden gegeben worden waren, nur den deutschen Hanseschleichen König Waldemar von Dänemark, 79. Daenell, Die Kölner

Ronfoberation und die schonischen Pfandschaften, 1894.]

13) Blute bes beutschen Orbens unter Winrich von Rniprobe. Mit der Er-18) Blüte des dentschen Ordens unter Winrich von Andrevde. Mit der Eroberung Samlands und dem Gewinne Galindiens war die Unterwerfung Preußens im ursprünglichen Sinne abgeschlossen gewesen. Der große Aufstand der Unterworsenen, der im Jahre 1280 begonnen hatte, war niedergeschlagen worden. Dasnach ging der Orden zum Rampse gegen die Litauer über (Ragnit im Memelthale gegründet), der ein Jahrhundert lang seine Kräfte stählen und zuletz sein Berhängnis werden sollte. Seit dem Jahre 1274 begann die Bekämpfung und Bezwingung der drei östlich benachbarten Stämme, der Schalauer, Nadrauer und jadzwingischen Sudauer. Sie war vollendet im Jahre 1288. Als der letzte Derzog von Ostpommern, Westwin II., im Jahre 1294 gestorben war, kam es über sein Erbe zu lang andauernden Streitigkeiten, in deren Berlauf der Orden 1808 Danzig, 1809 Dirschau und Schweh, 1810 Pommerellen in Best nahm. Damit hatte der Orden diesenige Ausdehnung gewonnen, die er in der Hauptsache die Ausdehnung gewonnen, die er in der Hauptsache die aus seinem Berfall Diejenige Ausdehnung gewonnen, die er in der Hauptsache dis zu seinem Berfall behalten hat. Der Fall Aktons im Jahre 1291, der geringe Umfang der Ordensbestungen im Süden, die großen Aufgaben, welche der Krieg gegen die benachbarten heidnischen Litauer und die Verwaltung Preußens an den Hochmeister stellten, veranlaßten den Hochmeister Siegsried von Feuchtwangen, im Jahre 1809 seinen Sitz nach der Marienburg zu verlegen. Der Orden umsakte außer den Kitterbrüdern, welche durch die dere Mönchsgelübbe der Keuschie, des Gehorsfans und der Armut welche durch die der Wonchsgelübde der Reuschheit, des Gehorsams und der Armut gebunden waren und nach der Regel der Johanniter Kranke und Sieche zu pflegen und nach der der Lempler gegen die Ungläubigen zu kämpfen hatten, auch noch Priesterbrüder, denen die geistlichen Amtshandlungen oblagen, und die dienenden Brüder der Graumäntler. An seiner Spize stand ein von den Rittern auf Lebenszeit gewählter Hochmeister, diesem zur Seite als Beirat die füns obersten Gedietiger, der Größiomtur für die Oberaussicht über den Ordensschaft, die Borräte und Magazine, der Ordensmarschall sür das gesamte Kriegswesen, der oberste Spittler für die Krankenpsiege, der oberste Trapier sur das Bekleidungswesen, der Treßler für die Verwaltung des Finanzwesens. Umfassenberen Bestydungen wurden von einem besonderen Landweister verwaltet, iede arößere Aura mit ihrem Gebiete von einem besonderen Landmeister verwaltet, jede größere Burg mit ihrem Gebiete von einem Komtur. Die Hochmeister, von den Kaisern mit dem Kulmerland und Preußen belehnt, gehörten als Fürsten zum Berband des Reiches. Sie besaßen die volle Landeshoheit der Reichsschrieten. Die vier preußischen Bistümer Samland, Kulm, Ermland, Bomesanien bilbeten zwar inmitten bes Orbensgebietes gleichberechtigte Landesherrschaften, aber in allen außeren Angelegenheiten waren fie bem Orden unterthan, und überdies waren fie ihm, mit Ausnahme Ermlands, intorporiert und wurden die Domherren aus der Reihe der Priefterbrüder genommen. In der Urbarmachung bes Lanbes (vor allem Trodenlegung ber Nieberung zwischen Beichsel und maching des Landes (vor allem Erockenlegung der Reberung zwischen Weichel und Nogat) und in der Ansiedelung deutscher Kolonisten, in der Bründung von Städten und Dörsern ist der Orden auch im 14. Jahrhundert sortgesahren. Die deutschen Gutsbesiger ritterlicher oder nicht ritterlicher Abkunst waren außer zu geringen Resognitionsabgaden, dem "Wartgeld" und dem "Schalwenkorn", je nachdem sie mehr oder weniger als 40 Husen besaßen, zum Dienst in voller Rüstung mit einem Streitroß und zwei Knechten oder zum Dienst im Brustharnisch auf leichtem Rosse, "zum Platendienste", verpsichtet. Die in geschlossenen Dorsschaften zusammen-wohnenden eingewanderten deutschen Bauern hatten außer bestimmten, in der

tulmifchen Sandfeste festgesetten Leiftungen, bem "Bartgelb" und bem "Schalwentorn", einen festen Bins von ihren Sufen zu zahlen und waren "scharwertspflichtig". Die große Maffe ber eingeborenen Preußen war nach bem letten großen Aufstande Die große Masse ber eingeborenen Breußen war nach dem letzten großen Ausstande in den Stand der Unstreien, höriger, gutsunterthäniger Bauern, herabgedrückt worden. Ihr Grundherr war die Landesherrschaft, ein deutscher Lehnsträger oder eine Stadt. Verpsichtet waren sie, den Zehnten und das sogen. Dienstigeld zu leisten. Ariegsdienst und Scharwert waren gesetzlich nicht beschränkt. Diezenigen Preußen, welche bei dem Ausstande von 1280 treu geblieden waren, erhielten bedeutende Begünstigungen: Freiheit vom Zehnten und Scharwertsdienst, Jurisdistion über ihre Untersassen. Heibeit vom Zehnten und Scharwertsdienst, Jurisdistion über ihre Untersassen. Die Berwaltung des Ordens war in ihrem Wesen nicht viel verschieden von der der andern Territorialgewalten des deutschen Mittelalters. In ihrer Handhabung aber war der Orden den übrigen fürstlichen Gewalten erheblich überlegen. Bewußt und planmäßig richtete er sein Streben darauf, die Nutybarkeit des Bodens, die Leistungsfähigkeit der Unterthanen auch mit ihrem eigenen Juthungu erhalten und zu erhöhen. Im Gerichtswesen galt der Grundsas, daß jeder Unterthan, jeder Einwohner des Landes unter der Gerichtsbarkeit des Ordens stehe, daß die Gerechtigseit vom Landesherrn allein ausgehe. Aber dieser Grundsat erlitt daß bie Gerechtigfeit vom Landesherrn allein ausgehe. Aber biefer Grundfat erlitt boch darin eine Beschräntung, daß der Orden mit den landeshoheitlichen Rechten auch die Gerichtshoheit andern Landesherrschaften überlaffen und den deutschen Simmanderern Zugeständnisse machen mußte. Die Stadtburger sprachen sich im eigenen Ding ihr Recht. Urteilsfinder waren in Städten magdeburgischen Rechts die auf Lebenszeit gewählten Schöffen, in Städten lübischen Rechts die Ratleute selbst. Den Borfteber des Gerichts, den Richter der Stadt oder Schulzen durften die preußischen Stadte fich jedes Jahr nach der kulmischen Sandsefte selbst wählen. Gin Orbensbeamter nahm am Ding teil. Ueber die Preußen auf dem Lande war Ein Ordensbeamter nahm am Ding teil. Ueber die Preußen auf dem Lande war im allgemeinen die Gerichtsbarkeit des Landesherrn vorbehalten, wie über die deutschen sintersassen ihren Grundherrn. Für die deutschen Freien auf dem Lande bestanden Schöffengerichte. Ansänglich, in den Zeiten der Eroberung, kannte das Land nur Einsuhlüßen begannen, ging man auch zur Aussuhr über. Thorn, Kulm, Elbing, Danzig deteiligten sich bald am slandrischen und norwegischen Jandel. Das 14. Jahrhundert war von andauernden Kämpfen gegen die benachdarten Litauer ausgefüllt, den "Seidensahrten" oder "Reisen", die dann namentlich unternommen wurden, wenn Fürsten oder Herren, wie häusig aus allen Reichen der Christenheit, ins Land kam. Einen Krieg mit Polen (1927—1948) endete der dem Orden günstige Frieden zu Kalisch. Im Jahre 1946 trat König Waldemar IV. von Dänemart dem Orden Esthland ab (§ 112, 2). Die Ausbreitung des deutschen Elementes machte während dieser zeit gewaltige Fortschrite. Ueder 30 neue Städte wurden damalsgegründet. Einen mächtigen Ausschlich und Sewischtung des deutschen Elementes machte während dieser zur gewaltlige Kortschrite. Ueder 30 neue Städte wurden damalsgegründet. Einen mächtigen Ausschlich und Sewisch lieben zu kandel, der durch die Einsschring von einheitlichem Maß und Sewisch (1895—1836) gesördert wurde. Uederall, wo die Hansen. In Brügge schließen sie sig an die unter Kölns Leitung stehenden weiställischen Städte an, von denen zu einem nicht geringen Teile die Kolonisation des Oftens ausging. Im Jahre 1851 wurde Winrich von Kniprode Hausschreiben weistelichen Ordens, der thatkräftigste und eifrigste aller Administratoren des Ordensstaates. Um die Massen des Getreibes und Wachses, die den Ordensspeichern zustelen, dus verwerten und den Vernstein günstig loszuschlagen, trat jeht der Orden als Großkänder auf. Kapft Urdan IV. hatte im Jahre 1263 zum Verlauf der Uederschreiben Franzen und der Naturalien die Erlaubnis gegeben, aber mit dem beschäftenden Aussatze. Die der Kausel klausel hinweg. Die oberste Leitung im allgemeinen die Gerichtsbarkeit bes Landesherrn vorbehalten, wie über die deut-Größschöffen von Marienvurg und konigsverg. Die innimannigen Seigule fewit beforgten die "Lieger", "dispositionssähige Bevollmächtigte, welche Baren zugesandt erhielten, dieselben nach Gutdünken verkauften, andre dafür zurücksandten und in fortdauernder Abrechnung mit dem ihnen zugewiesenen Großschöffen standen". Unter Binrich schloß sich der Orden mit seinem Eigenhandel eng an die Zansann Als nun seine Geldmittel wuchsen, kaufte er selbst Getreide, um es auf eigenen Schiffen in die Fremde zu führen und bort zu verkaufen. Ja, er trieb geradezu Geldsgeschäfte. Sein Handel, der von Jahr zu Jahr anwuchs und den Handel der preußischen Städte zu überslügeln drohte, rief bald laute Alagen der Unterthanen

bervor. Als die Blutezeit des Ordens ift die Berrichaft des Meisters Binrich von

sogen. "Pfaffenbrief" eine Uebereinkunft, welche geeignet war, ihrer Konfoberation eine festere Grundlage zu geben. [Ritter, Die Politik Burichs in der zweiten Halfte bes 14. Jahrh., 86. Dierauer, Gesch. der Schweizerischen Gidgenoffen-

schaft I.]

Die Gründung bes Schwäbischen Bundes im Jahre 1376. Sobalb sich Karl IV. Herr der Lage fühlte, hatte er am 16. Mai 1850 den schwäbischen Städte bund aufgehoben. Fortan wollte er teine Sonderbunde von Städten ober Herren mehr bulben, sondern bemuhte fich, die Organisation der mit faiserlicher Autorität mehr dulden, sondern bemühte sich, die Organisation der mit kaiserlicher Autorität geschlossen, Städte und Herren umfassenden Landfriedensdundnisse zu verbreiten. Um 6. Dezember 1870 war es ihm geglück, einen Landfriedensdund der Städte in Ober- und Niederschwaben, denen er sich damals mit Rücksicht auf die Wittelsdacher näherte, zu stande zu bringen, der gegen Kaub, Brand, Mord und underechtigte Aufkündigung des Friedens und andre widerrechtliche Hand werd und underechtigte Aufkündigung des Friedens und andre widerrechtliche Hand wertitt zu dem Landfriedensdunde offen gehalten war, so hielt er sich doch mistrauisch zurück und errichtete sogar besondere Rittergesellschaften. Als die Abligen sich des Grafen Urich von Helsenstein, des Hauptmanns des Friedensdundes, durch Ueberfall demächtigten, rüsteten die Städte, aber eine Abteilung ihrer Truppen wurde an 7. April 1872 von dem gefürchteten Städteseind, dem Brasen Eberhard von Wirttemberg, dem Greiner, dei Altheim unweit Um besiegt. Die Städter waren infolgedessen gegen die Fürsten und den Abel auss äußerste erbittert. Da ihre Klagen beim Kaiser, der bie Fürsten und ben Abel aufs außerste erbittert. Da ihre Rlagen beim Raifer, ber bem Friedensbund hatte Silfe bringen muffen, tein Gehör fanden, jener fogar noch große Gelbsummen von ihnen erpreste, um damit die Roften für den Rauf der Mart Brandenburg aufzubringen und die Stimmen der Kurfürsten für die Bahl feines Sohnes Wenzel jum romifchen Ronig ju ertaufen, und entgegen früheren Berfprechungen vier schmäbische Reichsstädte, vor allem Donauwörth, an die Wittelsbacher verpfändete, gründeten auf den Rat eines nicht genannten Bürgermeisters von Ulm am 4. Juli 1876 vierzehn schwädische Städte, darunter Ulm, Konstanz und Reutlingen, einen neuen Städtedund, welcher unter Ausgade des alten Landfriedenszwecks die Verteidigung reichsstädtischer Freiheiten und Rechte zur Ausgade gemeinsamer Thätigkeit machte. Dies war der Anslang des Schwädischen Bundes, dessen erste politische Aktion die Weigerung war, ohne Zugeständnisse Wenzels Wahl anzuerkennen. Der Kaiser erklärte die verdündeten Städte in die Acht. Im Oktober erschien er selbst vor Ulm mit Heersmacht, mußte aber erfolgloß abziehen. Er äberließ die Fortsetzung des Krieges den bayerischen Gerögen und dem Grasen Sechard von Württemberg. Als jedoch im Winter 1876 und 1877 ein bayerischen Ekterdausen des Arzieges den bayerischen Geröfgen und dem Grasen Sohn Ulrich dei Reultingen entscheiden geschlagen worden waren, entschlöß sich Rönig Benzel am 31. Mai 1877 zu dem Vertrag von Kothenburg a. d. T., in welchem er die Städte von der Acht befreite und ihnen die Zusicherung erteilte, daß sie weder durch Verkauf noch durch Verpfändung dem Reiche entsremdet werden sollten. Der Bund, der ausdrücklich anerkannt wurde, verzößerte sich nun rasch. Selbst Appenzell und St. Gallen traten ihm bei und Herzog Leopold von Desterreich schloß mit ihm am 18. Februar 1878 ein Bündris. Damit wuchs die Zahl der Bundesstädte auf 89 an. Die Bundesversassung ordnete die Berpflichtung zu gegenseitigem Zuzug und verteilte die Kosten nach Anfragen, die an einzelne Städte gerichte wurden, sollten nach gemeinsamer Beratung beantwortet werden. Ueber Aushahen andrer Städte oder Hermenng der gemeinsamen Verpslichtungen war die einsache Stimmenmehrheit, zu jeder Winderung die Volle Einstimmingkeit ersorderlich. Zu den Vollen, durch ein Biderach gekalten werden sollten, dursten und konstanz je zwei, die übrigen Städte ze einen bevollmächtigten Ratsherrn entsenden. Ausbleiden von den Vollensen werden werden sollten, durften Ulm und Konstanz je zwei, die übrigen S

Bund in Maurenbrechers Hik. Laschenbuch, 6. Folge 2. Bb.]

19 Die Bahl König Bengels. Das Weistum von Kense wie die Goldne Bulle erkennen kein päpstliches Approdationsrecht für dem gewählten König an. Die Frage der Kaiserkrönung blied einfach den Berhandlungen des Königs mit dem Papste überlassen. Da es aber für Karl IV. bei seinem Streben, die Krone in seinem Jause erdlich zu machen, unendlich wichtig war, schon dei seinen Ledzeiten die Bahl Wenzels durchzusehen, hielt er es troß der Goldnen Bulle für ratsam, mit der Kurie, die seinen Plane, hielt er es troß der Goldnen Bulle für ratsam, mit der Kurie, die seinen Plane. Er sorberte, Karl und Wenzelen lingern hörte Gregor XI. von dem Plane. Er sorberte, Karl und Wenzelen. Ungern hörte Gregor XI. von dem Plane. Er sorberte, Karl und Wenzele sollten nach Avignon kommen, um sich die Ersaubnis zur Kornahme der Kahl zu erhritten und die einst von Karl IV. geleisteten Side zu erneuern. Karl zeigte sich einverstanden, aber sobald er der Kursürsten hätten sich dahin geeinigt, daß am 1. Juni die Wahl in Frankfurt und kurz darauf die Krönung in Aachen stattsinden sollte. Gregor sah sich getäuscht. In größter Greizitheit antwortete er am 4. Mai mit neuen Forderungen: der Kaiser solle den Papst in einem offenen Schreiben ditten, er möge aus besonderer Inade seine licentia und auctoritas dazu geden, daß die Kursürsten zurschenen der steilung es ihm nicht gestautet sei, irgendwelche Regierungshandlung vordundennen die Kurie dann erst noch um die approdatio gebeten werden müsser sondern die Kursürsten und die Befugnis haben sollten, Wenzel zum Könige zu wählen. Jugleich betonte der Papst, daß der Gewählten bamit noch kenzenngskandlung vordundennen. Bei denn nun solgenden Verhandlungen bewies sich der Kaiser der Rurigenden Werden keine konn erst noch um die approdatio gebeten werden misser spruch der Kursürsten, welche die päpstlichen Pattensionen mit Entrüstung zurückwiesen, ging er in der Verlegen Verlauftlichen Pattensionen mit Entrüstung zurückwiesen, ging er in der Verleg

Diadem zu verleihen. Benzel selbst ersuchte den Papst unter Vermeidung des Wortes Approbation um favor und gracia. Gleichwohl gab die Kurie ihre Ansprüche nicht auf. Sie suchte wenigstens das Prinzip zu retten und einen Präcedenzfall zu schaffen. Der Papst übersandte in einer auf den 7. Mai zurückdatierten Bulle dem Kaiser zur Vornahme der bereits geschehenen Bahl gracia, deneplacitum, favor et assensus, forderte aber dagegen ein weiter zurückdatiertes kaiserliches Schreiben mit der Bitte um das päpstliche beneplacitum zur Vornahme der Bahl. Zugleich wurde die Abedingung sestgehalten, Wenzel solle persönlich oder durch geeignete Gesandte in Avignon um die Approbation seiner Verson ditten: vorher durch weder krönen lassen noch irgendwelche Regierungshandlung vornehmen. Wiewohl nun die vänstlichen Gesandten mit diesem Schreiben, weil sie unterweas geeignete Gesandte in Avignon um die Approbation seiner Verson duten: vorger bürse er sich weder trönen lassen noch irgendwelche Regierungshandlung vornehmen. Wiewohl nun die päpstlichen Gesandten mit diesem Schreiben, weil sie unterwegs ersuhren, daß durch Wenzels Krönung ihr Auftrag gegenstandsloß geworden sei, nach Avignon zurücksehrten, so kam der Kaiser, der von den Wünschen der Kurie Kunde erhalten hatte, ihr entgegen. In einem auf den 4. April zurückdatierten Schreiben dat er hinsichtlich Wenzels Wahl um assensus, gratiae, kavores, consolatio und benevolentia, vermied aber das der Kurie allein erwünschte beneplacitum. Doch der Papst gab sich zufrieden. Und da Karl sein Ziel ohne thatsächliche Zugeständnisse erreicht hatte, so ließ er sich, um die Kurie nicht zum Gegner zu haben, im Jahre 1377 auch noch herbei, in einem auf den 6. März 1376 zurückdatierten Briefe sie um daß bleneplacitum zu bitten. Aber er verletzte auch dabei die Bestimmungen der Goldnen Bulle nicht direkt, da er sich immer nur auf das Kaisertum bezog und das Zustimmungsrecht des Papstes nur insofern anerkannte, als das Imperium in Bestracht kam. Die Kurie erteilte das beneplacitum in einem auf den 3. Mai zurückdatierten Schreiben, hob aber dabei ausdrücklich hervor, daß diese nur ganz ausnahmsweise erteilte Erlaubnis zur Bahl des Sohnes zu Ledzeiten des Katers keinen Präcedenzsfall dilden dürse. Wiewohl eine Approbation der Wahl nicht nachgeslucht worden war, so stellte Gregor XI. diese doch als unbedingt ersorderlich hin, machte ihre Erteilung aber abhängig von der Erstüllung verschiedener Bedingungen: vor allem sollte Wenzel geloben, zu seinem Ledzeiten keinen Nachsolger wählen zu lassen. Das Schisma, welches 1378 begann, hatte zur Folge, daß Urdan VI. am 26. Juli 1378 die Approbation Wenzels ausfprach, und da die Gesander des Kaisers sich während der inch merschen Wirenan Ausdere Staden des Kaisers sich während der in Kom herrschen Wirenan zur und des VI. Koner Clemens VII mannten auch bieser sich aur Approbation pon Wenzels Wahl urdan vi. am 26. Juli 1878 die Approbation Benzels aussprach, und da die Gesanbten des Kaisers sich während der in Kom herrschenden Birren an Urdans VI. Gegner Clemens VII. wandten, auch dieser sich zur Approbation von Benzels Bahl entschos. Henrich, De Wenceslai regis Romanorum electione, 68. Jenkner, Ueber die Bahl König Benzels, 78. Engelmann, Der Anspruch der Päpste auf Konsirmation und Approbation bei den deutschen Königswahlen (1077 dis 1379), 86. Weizsächer, Kense als Bahlort. Abh. der Berl. Ak. d. 28., 1890. M. G. Schmidt, Die staatsrechtl. Anwendung der Goldnen Bulle dis z. Tode K. Simmunds 1894.

Am 9. August erllärten sie, jett mit Ausnahme ber vier italienischen Kardinäle sämtlich vereinigt, die Bahl Urbans für null und nichtig und am 20. September Am 9. August erlarten ste, jest mit Ausnahme der vier uauenischen sardinale sämtlich vereinigt, die Wahl Urbans für null und nichtig und am 20. September erhoben sie den Kardinal Robert von Genf unter dem Namen Clemens VII. in Fondi zum Papste. Zwischen den beiden Päpsten ist es damn im Frühjahr 1879 zum Kampse gekommen. Für Urban VI. traten die Kömer ein und die italienischen Soldiompanien des Alberico da Bardiano, für Clemens VII. die gascognischen Söldnerscharen, die seit Jahren eine Geißel der Halbinsel waren. Der Sieg Urdans VI. dei Marino (29. April 1879) setze den römischen Papst nicht nur in den Bestz der dahin von der gegnerischen Partei behaupteten Engelsdurg, sondern veranlaßte auch Clemens VII. Italien zu verlassen und die Kurie nach Avignon zurüczuverlegen. Bei der Unmöglichseit, die Entscheidung über die Rechtmäßigseit des einen oder des andern Papstes auf dem Boden des formalen Rechts zu fällen, blied es den einzelnen weltlichen Mächten vordehalten, sich Urban oder Clemens anzuschließen. Karl IV. hatte eine Gesandtschaft unter dem Desan Konrad von Wesel wegen der Approbation Wenzels nach Kom geschickt. Die Ungelegenheit war noch nicht erledigt, als Gregor XI. starb. Urban VI. erhod zunächst Schwierigseiten und sorderte eine neue Gesandtschaft. Bald aber machte ihn der Abfall der Kardinäle besorgt und den Wänschen des Kaisers geneigt. Als Mitte Juni Urbans Gesandte bei Karl eintrassen, erkannten er und Wenzel zwar Urban als Papst an, lehnten aber die Forderung einer Gesandtschaft ab und hielten sich vorsichtig zurück. Der schwer gesährdete Rapst sprach nun am 26. Juli in Tivoli die Approbation Benzels aus, weigerte sich aber, wie Gregor XI., die Bulle auszusolgen, bevor Wenzel den Sie geleistet habe, dei seinen Ledzeiten seinen römischen König in Deutschland wählen zu lassen. Sie überbrachte die Approbationsbulle und dat um Beisenkand wählen zu lassen die Eiserbrachte die Approbationsbulle und dat um Beistan die ausschlichen Karbinäle. Den perlangten Sib leistete damals Benzel den Gid geleistet habe, bei seinen Ledzeiten keinen römischen König in Deutschland wählen zu lassen. Witte September traf eine Gesanbischaft Urbans am kaiserlichen Hose ein. Sie überdrachte die Approbationsbulle und dat um Beistand gegen die aufrührerischen Kardinäle. Den verlangten Sid leistete damals Wenzel nicht (erst 1879). Für Urban VI. sprachen sich aber Karl IV. und Wenzel aus. [Steinherz, Das Schisma von 1878 und die Haltung Karls IV. Und Wenzel aus. [Steinherz, Das Schisma von 1878 und die Haltung Karls IV. Und Wenzel aus. [Steinherz, Das Schisma von 1878 und die Haltung Karls IV. Und Wenzel aus. [Steinherz, Das Schisma von 1878 und die Haltung karls IV. Und Wenzel aus. [Steinherz, Das Schisma von 1878 und die Haltung karls IV. Und Weisen Kaxl. Bd., 1900. Bgl. § 114, 1.] Sehr entschieden nahm auch England für diese marten zu des gethan, um den Partei. Die französsische Karlingen welche in der dauernden Uedersiedelung der Kurie nach Kom eine Minderung ihres Einflusses sehn mußte, hatte alles gethan, um den Widerstand der Kardinäle zu unterstüßen, danach Clemens sofort anerkannt und beine Unerkennung, wenn auch nicht ohne auf Widerstand zu stoßen — zumal bei der Karlsen der Universtät — bei ihren Unterthanen erzwungen. Deutschlands Entscheidenung sir Urban zog seine Anerkennung durch Ungarn und die nordsichen Staaten nach sich. In der Weitlichen Böllergruppe entschiede ind Excllung einestlich Staaten nach sich. In der Beitland im Gegensatz zu England für Clemens. Aragon und Kastilien schienen eine Zeitland im Gegensatz zu England für Clemens. Aragon und Kastilien schienen eine Zeitland im Gegensatz zu England für Clemens. Aragon und Kastilien schienen eine Zeitland eine neutrale Stellung einnehmen zu wollen, aber da sie in der Politif auf die Freundschaft Frankreichs angewiesen waren, so entschieden sie in der Politif auf die Freundschaft Frankreichs angewiesen waren, sehr da sie in der Politif auf die Kreunens VII. an. Urdans VI. Bontisstät zu hauptsächlich ausgefüllt worden durch der Kreunen Ste Maria in Zerrüttung geriet, für sich zu gewinnen. Hier wrebe er, nachdem er die Krone empfangen hatte, am 7. Februar 1886 auf Anstisten der Königin-Mutter schwer verwundet. Ende des Monats starb er. In Neapel sucht seine Witwe Margarete ihrem Sohne Ladislaus die Krone zu erhalten. Nach langen Kämpsen mit der Partei Ludwigs II. von Anjou gelang es Ladislaus, sich mit Unterstützung des Papstes Bonisatius IX., des Nachfolgers Urbans VI. (seit 1889), des Königsreiches zu bemächtigen. — [Gayet, Le grand schisme d'Occident d'après les documents contemporains, déposés aux archives secrètes du Vatican I. II, 89—90. Linds ner Die Rahl Urbans VI. in S. & XXVIII. Raster Geschichte der Ränte seite ner, Die Wahl Arbans VI. in H. Z. XXVIII. Paft or, Geschichte ber Päpste seit bem Ausgange bes Mittelalters I, 86. Souchon, Die Papstwahlen von Bonifaz VIII. bis Arban VI. und die Entstehung bes Schismas 1378, 88. Scheuffgen,

Beiträge zu der Geschichte des großen Schismas, 89. Hefele, Konziliengesch. VI.2, herausg. von Knöpfler, 90. Jahr, Die Wahl Urbans VI., 1892. Balois, La France et le grand schisme d'Occident, 2 Bbc., 1896. Souchon, Die Papstwahlen in ber Zeit bes großen Schismas, 2 Bbe., 1898.]

## § 114. Wenzel (1378-1400).

Quellen. Dietrich von Nieheim (Theodericus de Nyem), Nemus unionis, De scismate und Vita papae Johannis XXIII. Das erste Werk herausg. von Schard, 1560, das zweite von Erler, 1890, das dritte, herausg. von Meibom in den Script. rer. Germ. I), besonders wichtig für die Kirchengeschichte der Zeit; des Gobelinus Person Cosmidromius, herausg. von Jansen, Beröffentlichungen der histor. Rommission für Westfalen, 1900; ebenfalls für die Kirchengeschichte von der größten Bedeutung; die Chronik des Lübecker Hermann Korner dis 1416 (Eccard, Corp. hist. II.); des Dietrich Engelhus Chronica nova bis 1438 (bei Leibnig, Script. rer. Brunsvicens. II); Matthaei cuisdam vel Gregorii Hageni germanicum Austriae chronicon (Vez. Script. rer. Austriae gorii Hageni germanicum Austriae chronicon (Bez, Script. rer. Austriae carum I); des Thomas Ebendorffer von Hafelbach Chronica Austriae bis 1468 (daselbst II); von den deutschen Städtechroniken namentlich das Chronicon Moguntinum bis 1408 (Deutsche Städtechroniken XVIII). Binkelmann siehe oben. Deutsche Reichstagsakten unter König Wenzel, herausg. von Beizen der 1777 fäder (67-77).

Litteratur. Pelzel, Lebensgesch. König Wenzeslaus' (1788 ff.). Palady, Gefch. von Bohmen III, 1, 45. Lindner, Gefch. bes beutschen Reiches unter Konig Benjel, 2 Bbe. (75-60). Lerour, Nouv. recherches crit. sur les relat. polit. de la France avec l'Allemagne de 1878-1461 (1892).

Mochte König Wenzel bei seinem Regierungsantritte, glücklicher als seine Borganger auf dem beutschen Thron, von seinem Bater eine volltommen gesicherte Stellung und in seinem Erblande eine Fulle wohlgeordneter Machtmittel überkommen haben, so ist er boch nicht im stande gewesen, bie ungeheuren Schwierigkeiten, die sich damals in der außeren Politik wie im Innern bes Reiches und seiner Hausmacht ihm boten, zu überwinden. Nicht ohne natürliche Begabung, Ginficht und guten Willen, unternahm er es, zunächst die schweren Aufgaben zu lösen, die ihm der sterbende Bater hinterlaffen hatte: die Unterdrückung des Schismas und die Wiederher-

ftellung bes Friedens unter ben beutschen Stanben.

Gleich seinem Bater hatte er den in Rom residierenden Bapst Urban VI. als den rechtmäßigen Papft anerkannt. Seinen Bemühungen gelang es auch in den ersten Jahren seiner Regierung, daß die Bestrebungen bes von Frankreich unterftutten Gegenpapstes Clemens VII., im Reiche festen Fuß zu fassen, scheiterten und der überwiegend größte Teil Deutschlands fich der Obedienz des römischen Papstes anschloß 1). Aber wenn sich Bapst Urban VI. mit der Hoffnung getragen hatte, daß Wenzel zur Kaiserkrönung nach Rom kommen und bamit zugleich die Ansprüche des römischen Papfitum's gegen bas avignonische thatfraftig unterftugen werbe, so sollte er sich bald enttäuscht sehen. Wohl versprach Wenzel wiederholt einen Romerzug, aber bie Unruhen im Reiche, bie Beforgnis vor friegerischen Berwicklungen mit den Nachbarstaaten und die Aussichtslosigkeit jedes italienischen Unternehmens ließen ihn den Plan, über die Alpen zu gehen, aufschieben und endlich ganz aufgeben.

Nicht glücklicher mar König Wenzel in seinen Bemühungen, ben Frieden im Reiche zu schirmen und dem Kampfe der Stände Einhalt zu thun. Eine

allgemeine föberative Bewegung hatte das Reich ergriffen, dem gegenüber das Königtum geradezu machtlos war 2). Hatte das Königtum in der Golbnen Bulle die rechtliche Stellung einer privilegierten Rlaffe ber Fürften, ber Kurherren, anerkannt und damit auch bei ben übrigen Fürsten das Beftreben hervorgerufen, derfelben Borzüge teilhaft zu werden, so erhoben sich jett auch die andern Stände, die Städte und die Ritterschaft, um durch Bereinigungen ihre Interessen zu schirmen. Dem mächtigen Schwäbischen Stäbtebund, ber fich im Rampfe gegen Karl IV. gebilbet hatte, trat ber Rheinische zur Seite. Ihnen gegenüber erwuchsen unter bem Drucke ber ftabtischen Macht die zahlreichen Rittergesellschaften des Löwenbundes in ber Wetterau und dem weftlichen Deutschland, der Hörner in Heffen, des Georgsbundes, der Schlegler und St. Wilhelmsritter in Schwaben. Waren bie Ritterbunde ben mächtigen Stäbten auch an fich nicht gefährlich, so wurden sie es in dem Augenblicke, wo sich die Fürsten dieser Bunde als einer Waffe gegen sie bedienten. Daber führten benn die Ginigungen ber Ritter zu einem festeren Zusammenschluß der städtischen Bunde. Um 17. Juni 1381 schlossen ber Rheinische und ber Schwäbische Bund ein Bundnis. In weiterem Verlaufe ber Bewegung strebte man auch die Verbindung mit ben norbbeutschen Städten und ben freien ftabtischen und bauerlichen Geweinwesen ber Schweiz an. Der Schwäbische Bund, ber bereits bas bäuerliche Appenzell in sich aufgenommen hatte, versuchte die schweizerische Gibgenoffenschaft an fich zu ziehen. Es gelang ihm bies wenigstens teilweise. Bern, Solothurn, Zurich und Zug traten mit ihm in eine Einigung. Alle biese Berbindungen liefen den Grundsätzen der Reichsverfassung,

Alle diese Berbindungen liesen den Grundsätzen der Reichsversassung, insbesondere den Festsetzungen der Goldnen Bulle, entgegen, und was sie erstrebten, Autonomie und Anteil am Reichsregiment, bedrohte wie die Wacht des Königtums so auch den entscheidenden Einsluß der kurfürstlichen

Herrichaft.

Wenzel suchte, anfangs in den Bahnen seines Baters wandelnd, die Bedeutung der Städtebünde dadurch abzuschwächen, daß er ihnen die gemischten Landfriedenseinigungen, welche Fürsten, Ritter und Städte unter seiner Leitung verdanden, entgegenstellte. Als sich aber die Städte unter sestens versanden, entgegenstellte. Als sich aber die Städte immer sesten blieben, änderte er seine Politif zu Gunsten der Städtebündnisse, welche ausdrücklich anerkannt wurden, und brachte zwischen ihnen und den Fürsten und Herren im Juli 1384 in der sogenannten Heidelberger Stallung einen Bund beider Parteien zu gemeinsamer Handhabung des Landfriedens in Süddeutschland zusammen. Damit wurde der Gegensat der sich besehdenden Stände nur äußerlich ausgeglichen. Das Schwert mußte darüber entscheiden, ob der fürstlichen Aristokratie oder den Städten die Zukunft gehörte.

Borübergehend hatte wohl in den Kämpfen mit dem territorialen Fürstentum das Königtum sich den Städten günstig gezeigt, im allgemeinen aber war es ihnen noch immer als das Haupt der fürstlichen Aristokratie seindlich gegenübergetreten. So waren also in dem ausdrechenden Kampse die Städte auf sich selbst angewiesen. In dieser Isolierung mußten sie unterliegen, denn vom politischen wie vom militärischen Standpunkte aus betrachtet, war ihre Stellung schwer haltbar. Nicht nur standen die schwäbischerheinischen Städte des Südens den Städten der Hansa des Nordens, räumslich getrennt und durch Interessen und Versassung geschieden, ohne starken

politischen Zusammenhang gegenüber: auch die süddeutschen Städte lagen zum Teil, durch fürstliche Territorien getrennt, weit entsernt voneinander, so daß sie ihre Truppen bei seindlichen Angrissen nicht schnell genug vereinigen konnten. Dazu kam, daß die Eisersucht, mit welcher die einzelnen Städte über ihre Sonderinteressen wachten, die kriegerischen Operationen lähmte und überdies die bunt zusammengesetzten städtischen Heere im offenen Felde den sesziplinierten Ritterheeren der Gegner sich selten gewachsen zeigten 3). Endlich aber waren kurze Zeit vor jener Epoche die Städte von dürgerlichen Unruhen heimgesucht worden 4). Der steigende Wohlstand der Städte, an welchem auch die Handwerker teilnahmen, veranlaßte das Bestreben der Zünste nach Erweiterung der politischen Rechte und nach dem Einstritt in den Rat. Die Bewegung der Zünste, die vieler Orten, zumal im Süden zum Sturze des städtischen Patriziats geführt hatte, trieb naturgemäß die Gemeinden, in welchen sich die Geschlechter in der Herrschaft behaupteten, zum Anschluß an das Königtum, das ihnen immer einen Rückhalt gewährt hatte.

So wurde der Kampf um die Autonomie und um Anteil am Reichsregiment von den Städten unter ungunftigen Berhältnissen aufgenommen.

Herzog Leopold, ber mächtigste Herr in ber Schweiz und zugleich im Besitze der beiden schwäbischen Landvogteien, mußte sich durch die Berbindung ber schmäbischen Städte mit ben angesehensten Gemeinden ber Eidgenoffenschaft am meiften bedrobt fühlen. Obwohl ber Ronig, Die Stabte begunftigend, am 17. Auguft 1385 bem Bergog bie fcmabischen Bogteien entzog und sie nach dem Bunsche der Städte einem niederbayerischen Ritter Frauenberger gab, trat Herzog Leopold in ben Kampf gegen die Eidgenoffen ein, verlor aber am 9. Juli 1386 bei Sempach Schlacht und Leben 5). Ein neuer Angriff, den ein österreichisches Ritterheer am 9. April 1388 bei Näfels auf die Eidgenoffen unternahm, wurde von diesen auf das blutigste abgewiesen. Darauf erfolgte am 1. April 1389 durch Bermittelung ber Reichsftabte ein für Die Gibgenoffen febr gunftiger Frieden. So enbeten die Versuche der öfterreichischen Berrschaft, die Ausdehnung der Eidgenoffenschaft und ihre Berbindung mit dem Schwäbifchen Bunde zu hindern, mit ihrer ganglichen Niederlage. Einen wefentlich andern Ausgang aber nahmen bie Kampfe im Reiche.

Bergebens bemühte sich Wenzel, getreu seiner bisherigen Politik den Städten entgegenkommend, sich über den Parteien zu halten. Wohl glückte es ihm, am 5. November 1387 in Mergentheim eine Verlängerung der Heidelberger Stallung bis zum 23. April 1390 zu stande zu bringen, aber die Fürsten, unzufrieden mit der den Städtern freundlichen Politik Wenzels, rüsteten mit steigender Erbitterung, und nachdem die Herzöge von Vapern mit dem Bruche der Mergentheimer Abmachungen das Zeichen zum Streite gegeben hatten, kam es im Jahre 1388 zu dem lang zurückgehaltenen Kampse zwischen dem aufstrebendem Bürgertum und der privilegierten Fürstenmacht, zu dem großen Städtekrieg, der bald ganz Süddeutschland in Flammen setze. Schwere Schläge trasen die Städte. Am 24. August 1388 vernichtete Graf Eberhard von Württemberg das Heer der schwäbischen Städte dei Dössingen, während Pfalzgraf Ruprecht die Ausgedote der rheinischen Städte am 6. November dei Worms vollständig zersprengte. Hierauf zog sich, zersplittert in eine große Anzahl von Einzelkämpsen, der Krieg noch eine Zeitlang unter furchtbaren Verwüsstungen des offenen

Landes aussichtlos dahin. Bei der Erschöpfung beider Parteien fand endlich Wenzel für seine Bermittelungsvorschläge Gehör. Im Januar 1389 begannen in Mergentheim die Berhandlungen. Sie wurden fortgesetzt in Eger. Im Gegensate zu der disher von ihm verfolgten Politik stellte sich jeht Wenzel wieder ganz auf die Seite des Fürstentums, das in der Menge rivalisierender Gewalten, die durch das lockere Band der Reichsangehörigkeit verbunden waren, immer noch als die festeste Stütze der zu einer bloßen Chrenstellung heradssukenden königlichen Gewalt erschien. Die städtischen Bünde, welche die disherige Reichsversassung zu durchbrechen drohten, wurden verboten, die Pfahlbürger abgethan, und endlich am 5. Mai eine Landsriedensordnung erlassen, welche wieder Städte und Herren vereinigte.

Sogleich trat die Uneinigkeit der Städte offen zu Tage. Längst schon war die Bevölkerung infolge des gestörten Handels und Gewerbes

bes Bundes mube.

Widerstandslos fiel der Städtebund auseinander. Die überwiegende Mehrzahl der Städte nahm alsbald den Landfrieden an und unterwarf

fich bamit ber königlichen Gewalt 6).

Gleichzeitig endete auch die große politische Rolle der deutschen Städte im Norden, welche an dem Kriege ihrer süddeutschen Genossen keinen Anteil gehabt hatten, denn gerade damals erhoben sich die Monarchien des Ostens und Nordens zu kraftvoller Gestaltung und begannen damit zugleich den kommerziellen und politischen Einsluß der nordbeutschen Städte aus ihren Gebieten zurückzudrängen I. Im Jahre 1386 trat der Großsurst Jagiello von Littauen zum Christentum über und wurde durch die Heirat mit Hedwig von Ungarn, der Erbin Polens, auch König dieses Landes, während Margarete von Dänemark und Norwegen im Jahre 1389 durch die Besiegung Albrechts von Schweden die Bereinigung der drei nordischen Reiche in der Kalmarer Union herbeissührte.

War auch von einer gänzlichen Niederwerfung nicht die Rede, hatten die Städte ihre Freiheiten gewahrt und begannen sie auch sehr bald wieder zu ihrem Schutze Bünde einzugehen: in dem Kampse um ihre politische Selbständigkeit waren sie doch unterlegen. Die Zukunft des Reiches ge-

hörte dem territorialen Fürstentum.

Mit dem Unterliegen der Städtebunde in dem großen Städtekriege war die Möglichkeit, welche für das Königtum bestanden hatte, im Bündnis mit dem Bürgertum die fürstlichen Gewalten von der erreichten Höhe wieder heradzudrücken, und eine Reichsverfassung im Sinne einer Stärkung der Krone und Teilnahme aller Stände am Regiment durchzusezen, ungenützt vorübergegangen. Das alte Verhältnis blieb, wonach die königliche Macht in allen Reichsangelegenheiten auf den guten Willen der Glieder des Reiches angewiesen war. Ob Wenzel als König sich Einsluß auf das Reich wahren würde, hing daher wesentlich von seiner Stellung in seinen Erbländern ab. Die Anfänge seiner Regierung waren nicht unglücklich. Fast zehn Jahre erfreute sich Böhmen der Ruhe und Ordnung, einer guten Finanzlage und strenger Rechtspslege. Auch die Hoffnungen einer Machterweiterung, welche Karl IV. auf die Zukunft gesetzt hatte, gingen zum Teil in Erfüllung. Als am 7. Dezember 1383 Herzog Wenzel von Lützelburg starb, siel vertragsmäßig sein Erbland an den König, und der Tod

Digitized by Google

König Ludwigs von Ungarn und Polen führte, wenn auch nach vielen Unruhen und Kämpfen, den Markgrafen Sigismund, den Gemahl der ungarischen Maria, am 31. März 1387 wenigstens auf den Thron des Ungarnreiches. Aber die Macht, welche bergeftalt dem lütelburgischen Sause zugefallen mar, sollte einer Erstartung bes beutschen Ronigtums nicht bienen. Je alter Wenzel wurde, um so mehr traten die Ablen Seiten seines Charakters hervor. Ist er auch nicht ber Wüterich gewesen, zu dem ihn die Ueberlieferung gemacht hat, so zeigte er sich doch jetzt den Re= gierungsgeschäften abgeneigt, zu Sabzorn aufbrausend, übertriebener Jagbliebhaberei und dem Trunke ergeben. Da er sein Ohr Günstlingen überließ, so wuchs fehr bald die Unzufriedenheit der zurückgesetzten Geiftlichkeit und MB er fich in einem Streite mit bem Prager Erzbischofe Jobann von Jenzenstein bagu hinreißen ließ, gegen beffen Beamten bie brutalfte Gewalt zu gebrauchen und den Generalvikar Johann von Bomuk sogar in der Moldau ertränkte 8), benutte der Abel im Jahre 1393 die fteigende Unzufriedenheit der Geiftlichen und des Bolkes und schloß einen Bund zum Sturze ber bisherigen Rate bes Königs und für Wiederherstellung bes alten Einflusses bes Abels und ber Landesverwaltung. Es fam zu offener Auflehnung, an ber fich felbst Jost von Mahren und Sigismund von Ungarn beteiligten. Wenzel selbst wurde im Jahre 1394 gefangen genommen, aber wenn er auch infolge des Drangens ber beutschen Fürsten wieder freigelaffen wurde, fo dauerten boch die alten Zwistigkeiten fort. Die Intriguen ber Lützelburger gegeneinander, wie die Herrschaftsgelufte des Adels ftürzten das ehemals so reiche und wohlgeordnete Böhmen immer mehr in Zerrüttung und Armut. Unter diesen Berhältnissen war an eine Reichsregierung gar nicht

mehr zu benten. Unthätig fah Wenzel bem Wieberentsteben ber Sonderbundniffe zu, die im Gegensat jum Egerer Landfrieden fich bei ber allgemeinen Friedlofigkeit wieder zusammenschloffen. Wohl hat er in feiner Indolens wiederholt sich mit dem Gedanken getragen, die schwere Laft der Krone, die ihrem Träger nur unerfüllbare Aufgaben zuschob, niederzulegen, aber da fie unter Umftanden noch seinem Hause Gewinn bringen konnte, mochte er sich doch nicht von ihr trennen. Machte er noch einmal im Reiche Königsrechte geltend, so geschah es meist in finanziellem Interesse. So ließ er sich von Giangaleazzo Bisconti, bem Herrn Mailands, bem er 1380 bas Reichsvikariat erneuert hatte, gewinnen und erteilte ihm im Mai 1395 gegen Zahlung einer bebeutenden Gelbsumme ben Berzogstitel, ber ihn ben übrigen Fürsten bes Reiches gleichstellte. Aenderte biese Dagregel auch wenig an ben thatfächlichen Berhältniffen, so erhob sich boch in Deutschland laute Klage über ben Verfall bes Reiches, ben man mit Unrecht bem König allein schulb gab. Noch einmal versuchte auch Benzel in die europäische Politik einzugreifen. Getreu ber alten Freundschaft ber Lützelburger mit den Königen Frankreichs, gedachte er mit Karl VI. sich zur Beilegung bes Schismas zu verbinben. Aber gerade gegen das Bus sammenwirken mit Frankreich erhob die Mehrzahl der Kurfürsten Widers fpruch. Und fo blieb die Busammenkunft, welche Bengel am 23. Marg

1398 mit Karl VI. in Reims hielt, ohne Erfolg.

Der immer fühlbarer werdende Mangel an jeder Reichsgewalt veranlaßte im April 1399 die Aurfürsten von der Pfalz, von Mainz und Köln ein Bündnis zu schließen, in welchem sie übereinkamen, keine weitere Schmälerung bes Reiches durch ben König zu dulden, nicht zuzulassen, daß jemand ohne ihre Zustimmung nach dem Reiche strebe, und in allen Reichsfachen gemeinsam zu handeln. Im Juni trat zu Marburg der Kurfürst von Sachsen bei, auf einem Mainzer Fürstentage im September auch der Erzbischof von Trier. Ihnen folgten die mächtigsten Reichssürsten. Bald trat als Ziel dieses Bundes immer deutlicher die Absehung Wenzels zu Tage. Schwierigkeiten machte eine Zeitlang die Wahl eines Nachsolgers 10). Aber endlich kam es auch hierüber zu einer Einigung, und nachdem die vier rheinischen Kurfürsten am 20. August 1400 zu Oberlahnstein Wenzel des Reiches entsetz hatten, erwählten am nächstsolgenden Tage die drei geistlichen unter ihnen verabredetermaßen den vierten weltlichen, Kurfürst Ruprecht III. von der Pfalz, zum römischen König.

precht III. von der Pfalz, zum römischen König.

1) Der Ausbruch des Schismas und das Dentsche Keich. Hatte Kaiser Karl IV. auch jederzeit der französsichen Regierung gegenüber eine freundliche Haltung eingenommen, so lag es doch auf der Hand, daß er die Wahl des Falusineren würde wurde doch damit das Bapstum dem französsichen einkunfte, anerkennen würde: wurde doch damit das Bapstum dem französsichen Einfausse und fonnte der Kaiser wieder seine Kechte als Bogt und Berteidiger der Kirche zur Geltung bringen. Auch sprach Urdan VI. die Approbation Benzels aus, und es war anzunehmen, daß er sich dei der Beletzung der dem Kaiser wildsüssichen Gerichten Plänen dem Kaiser willschie, wie des Karls auf die Erblichtet der Krone gerichteten Plänen dem Kaiser willschie, wie des Karls auf die Erblichtete er Krone gerichteten Plänen dem Kaiser willschie, wie der Karls auf die Erblichtete katen ausgeschalten ausgeschapen und hat diese Auslaungslos Benzels Approbation ausgesprochen. Aber selbst weren Karl diese Bulle noch erhalten häte, die er nicht erbeten, würde er sie nicht beachtet haben. Ant aller Entschiedenheit hatte er sich für Urdan erklärt und die andern Mächte sür ihn zu gewinnen gestacht. Schon ebe er Nachricht von Elemens Wahl hatte, die ihn zu gewinnen gestacht. Schon ebe er Nachricht von Elemens Wahl hatte, die ihn zu gewinnen gestacht. Schon ebe er Nachricht von Elemens Wahl hatte, die ihn zu gewinnen gestacht. Schon ebe er Nachricht von Elemens Wahl hatte, die ihn zu gewinnen gestacht. Schon ebe er Nachricht von Elemens Wahl hatte, die ihn zu gewinnen Beichtlung zu Klussen geste Sohn Wenzel, der ehenfalls Urdan VI. anerkannt hatte, desigtage zu Kransfurt (Kebruar und März 1879) konnte er zwar auch seinen Reichstages zu Kransfurt im Schreimiden Ausgeschalten zu erwinden Ausgeschalten zu der Ausgeschalten zu erwinnen Beschluß zu Gernentistischen Franze kannt den der Ausgeschalten zu der Kransfurt und für mit der Kransführen Kurschlagen aus Fransfurt im September 1879 satzt. Das Werenschalt ihrer Velässtage aus

Mehrzahl der Stände scheinen mit dieser Politik zufrieden gewesen zu sein. Die rheinischen Städte traten in den von Wenzel für die Anerkennung Urbans gestifteten Bund ein. Die schwädischen Städte hielten sich zwar von diesem Bunde zurück, aber sie erkannten doch Urban als Papst an. — [Voiß, König Wenzel und die röm. Kurie, 76. Cschbach, Die kirchl. Frage auf den deutschen Neichkt. v. 1878—1380, 87. Mau, König Wenzel und die rheinischen Kursürsten, 87. Kne esdusch, Die Politisk König Wenzels, soweit sie mit dem Franksurter Septemberreichstage 1879 in Verbindung steht, 89. Hinneschiedt, siehe § 114 Nr. 2. Haupt, Das Schisma des ausgeh. 14. Jahrh. in seiner Einwirkung auf die oberrhein. Landschaften, Istsch. sür die Gesch. des Oberrheins N. F. V, 1890. Bahlen, Der beutsche Keichstag unter K. Wenzel, 1892. Balois, Le grand Schisme en Allemagne, Köm. Quartalsch. VII, 1898. Eubel, Jur Gesch. des groß. abendl. Schismas, das. Bd. VIII, 1894.] Mehrzahl der Stände scheinen mit dieser Politik zufrieden gewesen zu sein. Die

magne, Röm. Quartalfc. VII, 1898. Eubel, Jur Gesch. des groß. abendl. Schismas, das. 8b. VIII, 1894.]

\*\* Die fändische Bewegung unter König Wenzel und der große Städterieg 1380 bis 1388. Auf dem Reichstage zu Frankfurt im Frühjahre 1379 forberten die Fürsten von Wenzel Ausschlage zu Frankfurt im Frühjahre 1379 forberten die Fürsten von Wenzel Ausschlage gestättigung für sich und seine Rechte. Wenzel blied unthätig. Das gewaltige Anwachsen des Schwädischen Städtebundes mußte vor allem den niedern Adel besorgt machen; es tried ihn ebenfalls zur Vildung von Vereinigungen. Auf diese Weise gedachte er seine Selbständigkeit gegen Städte und Fürsten zu behaupten und seine Streitigkeiten unter sich friedlich beizulegen. Am 18. Oktober 1879 schlosen rheinische und wetteraussche Graßen und Ferren zu Wiesdaden die Konsoveration des Löwendundes. Zugleich entstand in Hessen die Kittergesellschaft der Hörner. Ihnen sollte eine Georgengesellschaft unter dem fränklichen Abel und eine Sesellschaft zu St. Wilhelm. Der ersolgreiche Angriss, den die Edwenritter schon im Jahre 1380 auf Frankfurt unternahmen, veranlaßte neue Einigungen unter dem Städten. Im August 1380 hatten sich die elsässischen Stüdten Rainz, Straßburg, Worms, Speier, Weißendung, Frankfurt und Hagenau das nämliche. Am 17. Juni ersolgte dann zu Speier der Abschluße eines Bündnisse werträge und Aufnahmen in den Bund sollten nur auf gemeinsamen Entschluße errolgen. Alle dies Wündnisse liesen der Reichsverfassung und Aufnahmen in den Bund sollten nur auf gemeinsamen Entschluße errolgen. Aus dies Bündnisse liesen der Reichsverfassung der Krücken bei Künsten sich der gemeinsame Entschlußer errolgen. Aus dies Wündlissen Bewegung Einhalt zu gebieten. Zunächst des hindussen versuchte Benzel gleich seinem Versichten den Städtebund zu verdieten Misdann versuchte Wenzel gleich seinem Versichten den Städtebund zu verdieten das ganze Keich in vier Quartieren teilte und alle sürzen Bündnisse zurächtlungen kann unter Vermittelung derzog Leopolds von Oesierreich am 9 April 1882 das ganze vielch in der Biberspruche der Städte. Nach längeren Berbandlungen kam dann unter Bermittelung Herzog Leopolds von Desterreich am 9. April 1882 zu Ehingen ein Bertrag zu stande, demzusolge Herzog Leopold und Graf Eberhard von Bürttemberg, die Rittergesellschaften vom Löwen, Sankt Georg und Sankt Bilhelm und der Schwäbische Städtebund für zwei Jahre ein Landfriedensbündnis abschoffen. Die schwäbischen Städte behielten sich dabei ihre besondere Verfassund vor und waren mit Erfolg auch in ben nachften Jahren bestrebt, ihren Bund weiter vor und waren mit Erfolg auch in den nächsten Jahren bestredt, ihren Bund weiter auszudehnen. Im Mai 1384 schloß sich ihnen Basel, im Juni sogar Nürnberg an. Schon im März 1383 hatte Wenzel auf einem Reichstag zu Nürnberg einen zwölszihrigen Landfrieden verkündet, ohne daß es ihm gelungen wäre, die Städte mit zu seiner Annahme zu bewegen. Es kam nur zu einer Einigung der Fürsten und Herren mit dem Könige an der Spitze, also zu einem Herrenbunde. Neue Verhandlungen wurden gepstogen, und diese führten endlich auf einer Versammlung zu Beidelberg am 26. Juli 1384 durch Wenzels Bemühungen zu einem Kompromiß, frast desse der Rheinische und Schwähische Städtebund dem Kürnberger Landsfrieden beitraten. Es war die umfassendste Friedenseinigung, die seit langem in Deutschland errichtet worden war. Da aber Fürsten wie Städte ihre gesonderten Bündnisse sich vorbehielten und Schiedsgerichte für Streitigkeiten unter den Bundesgenossen gar nicht ausgestellt wurden, da es auch an einer starten Rentralgewalt genossen gar nicht aufgestellt wurden, da es auch an einer starten Zentralgewalt fehlte, welche das lodere Gefüge der verschiedenartigsten politischen Bildungen hatte zusammenhalten können, so war das Heidelberger Bundnis nichts als ein dürftiger

Notbehelf. An Beranlassungen zu neuen Streitigkeiten fehlte est nicht. Herzog Leopold, ber im Besitze ber beiben schwäbischen Landvogteien war, erschien ben schwäbischen Städten besonders gefährlich. Um sich seiner zu erwehren, suchten sie die Bundesgenossenschaft der Schweizer Eidgenossen. Die alten bauerlichen Gemeinden, wie Schwyg, fürchteten von der Berbindung eine Berschiebung zu Gunften des städtischen Glements und besorgten zugleich, in fremde Handel verwickelt zu werden.

schlechtern angehörten oder den Handwertern. Wit dem wachjenden Reichtume der Städte wie mit den durch die Entwickelung der städtischen Bündnisse hervorgerusenen größeren und länger andauernden kriegerischen Unternehmungen machte sich das Bedürfnis geltend, gegen Entschädigung Söldnerscharen unter erprobten Hauptleuten in Dienst zu nehmen. So hatte Nürnderg, das früher nur Bürgerheere ausgesandt hatte, schon 1838 eine Schar von 200 bewassneten Reitern in seinem Solde, die im Kriegssalle bis auf 1000 vermehrt werden konnte, das mehr als das Doppelte detragende Fußvoll ungerechnet. Troßdem stellte auch jest noch und das ganze 15. Jahrhundert hindurch die Bürgerschaft hier und in andern Städten aus ihrer Mitte einen großen Zeil der Kämpser, die zur Seite des gewordenen Soldsnechtes ins Keld zogen und sich hier ebenso sicher und rüstig erwiesen, wie dabeim in ihren ins Feld zogen und sich hier ebenso sicher und rustig erwiesen, wie baheim in ihren Wertstätten. [Menbheim, Das reichsstädtische, besonders Nürnberger Söldner-wesen im 14. u. 15. Jahrh., 89.]

4) Die Unruhen in ben bentichen Stubten im 14. Jahrhundert. Je mehr mit

bem Aufblühen ber Gewerbe und bes Sandels ber Reichtum ber Stabte ftieg, um som Anstangen ver Geweise und des Jundens ver Keichung bei Gemeing aussammenschloß, geneigt, dem alten grundbestigenden Katriziat, "den Geschlechtern", das ohne jede Kontrolle ausgeübte Stadtregiment ausschließlich zu überlassen. Sie verlangten Anteil an der städtischen Verwaltung. Mit besonderem Nachdruck trat die Bewegung in benjenigen Fällen auf, wo das disher gezahlte "Ungeld", die insdirekte Berdrauchssteuer, nicht mehr zur Deckung der Ausgaben hinreichte und der Nach waren Nachtragen Gestlich Die Gescherung der Ausgaben hinreichte und der birekte Berbrauchssteuer, nicht mehr zur Deckung der Ausgaben hinreichte und der Rat sich zu neuen Auflagen genötigt sah. Die Forderung der Zünste, einen Eindlick in die städtischen Finanzen zu erhalten, sührte dann in der Regel zu einer Aenderung der Berfassung im demokratischen Sinne. Im Jahre 1827 erhoben sich in Speier die Zünste gegen die Geschlechter. Nach mannigsachen Kämpsen und Verhandlungen kam es zu einem Ausgleich, demzusolge die Ratsstellen zwischen den Zünsten und Geschlechtern geteilt wurden. Zu einem ähnlichen Ausgleich kam es in Straßburg nach einer kriegerischen Erhebung der Jünste im Jahre 1832. In derselben Zeit erlangten auch in Regensdurg, in Mainz und Basel die Zünste den Zutritt zum Kate. Vielsach wurden diese demokratischen Bewegungen durch die Streitigkeiten unter den herrschenden Geschlechtern begünstigt. Zu einer städtischen Eryrannis wie in den antiken Stadtrepubliken und den Städten Italiens ist es nicht gekommen. In Zürich allein gelangte der einem Ministerialengeschlecht angehörige gekommen. In Jürich allein gelangte der einem Ministerialengeschlecht angehörige Rudols Brun als Bürgermeister zu einer hervorragenden Machtstellung. Wie er aber als Staatsmann überschät worden ist, so hat man die Jüricher Revolution von 1896 falsch ausgefaßt. Brun ernannte 18 Mitglieder des Rats, "die Constasse" 6 aus den Geschlechtern und 7 Junstmeister, während er andre 18 aus den Handwerfern wählen ließ. Ueber diesem Rate stand er selbst als lebenslänglich gewählter sowveräner Bürgermeister. Die Grundlage dieser Berkassung diebete der Straßburger Schwörbrief von 1334, aber jener war in ariftofratischem Sinne gewandelt Im wesentlichen handelte es fich um eine Erhebung ber Ministerialen, bie seit 1292 aus ihrer bominierenden Stellung im Rate verbrangt worben waren, und der neuburgerlichen Raufleute gegen die altburgerlichen, nicht ritterlichen Geschlechter. Erft 1370 wurde mit der Bertreibung der brunischen Sippe das Uebergewicht der Ritterschaft gebrochen und verloren die Ritterburtigen ihre Bedeutung. gewicht der Aitterschaft gebrochen und verloren die Aitterbürtigen ihre Bedeutung. [Zeller-Werd müller, Zur Gesch. der Züricher Versassünderung von 1996, Züricher Taschenbuch N. F. XXI (1898).] In den letzten Jahren Ludwigs IV. griff die zünftlerische Bewegung immer weiter um sich. Der Kaiser selbst war ihr nicht abgeneigt. Nürnberg hatte 1948 eine Zunstrevolution, welcher im nächsten Jahre eine besonnene Kestauration folgte. Das Patriziat behielt die Herrschaft, aber es duldete doch, daß eine Anzahl von Vertretern der Zünste in den Kat ausgenommen wurde. Mit Ausnahme von Nürnberg, Rothenburg a. d. T., Bern und Köln, dessen Patriziat im Jahre 1970 die fünszehnmonatliche Herrschaft der Weberzunft in Verdindung mit den Übrigen Zünsten durch die "Weberschlacht" niederwars, waren im südlichen und westlichen Deutschland alle städtischen Kepubliken, welche eine stark entwickelte Industrie psiegten, von der zünstlerischen Kewegung überwältigt worden. Im Korden dagegen, wo der Großhandel überwog, behauptete das Vatriziat sieg-Im Norden dagegen, wo ber Großhandel überwog, behauptete bas Batriziat fiegreich seine alte Stellung. Da näherte sich mit dem großen Aufstande der Braunschweiger Gilden gegen den Rat am 17. April 1874 die zünftische Bewegung auch den Städten des Nordens. Schon zwei Jahre später erfolgten zünftische Unruhen in Hamburg, Stade und Lübeck, ohne freillich den Sturz der alten Berfassung herbeizussühren. Gegen Ende des Jahrhunderts stieg die Bedeutung und Leistungs. digfeit der unteren Stände immer mehr. Im Jahre 1886 errangen selbst in Köln die Jünste einen vollständigen Sieg. [Keussen, Die Kölner Revolution 1896, 88.] Allmählich schwand aber selbst in den Städten, wo die Geschlechter im wesentlichen am Ruder blieben, der alte Gegensah. [Die Chroniken der deutschen Städte vom 14. bis 16. Jahrhundert, 62 ff. R. B. Nitzsch, Gesch. des deutschen Boltes III, 85.]

b) Die Shlacht bei Sempach am 9. Juli 1386. Das am 21. Februar 1386 zu Konstanz mit dem Schwädischen und Meinischen Städtebund abgeschlossen Bündnis Berns, Zürichs, Zugs und Solothurns bedrohte die österreichische Machtstellung in den vorderen Landen, und um so mehr mußte sie erschüttert werden, als Wenzel, der sich mit Herzog Leopold von Desterreich überworfen hatte, ihm die schwädischen Landvogteien entzog. Der Angriss Luzerns auf das herzogliche Städtchen Rotenburg und seine Verdindung mit der den Habsburgern gehörenden Landsschaft Entlebuch und der Landsstadt Sempach gaben das Signal zum Kampfe

awischen Leopold und den Eidgenossen. Die schwädischen Reichsstädte beschlossen in Ulm, den von den Schweizern geforderten Beistand zu leisten, und mahnten am 7. Februar 1886 auch die rheinischen Bundesgenossen zu schleuniger Auskrüstung ihrer Kontingente. Aber zu einer gemeinsamen Schilderhebung kam es dann doch nicht. Durch die drohende Haltung der süddeutschen Fürsten zu Vorsicht ermahnt und zugleich bestimmt durch ihre Sonderinteressen, die mit dem Streit zwischen Oesterreich und den Sidgenossen nichts zu thun hatten, lenkten die schwädischen Städte wieder in eine friedliche Richtung ein und gaben das Konstanzer Bindnis saktisch preis, so daß, als nach verschiedenen Verhandlungen im Juni 1886 der Krieg begann, die Eidgenossen auf sich allein angewiesen waren. Mit einem stattlichen Heere, in welchem sich namentlich viele süddeutsche Herren befanden, rückte Hervas Leopold Ende Juni von Brugg aus nach Willisau vor. wo er während der High Peter, in inches in in namentality deter javoerlige geten betten bet Serzog Leopold Ende Juni von Brugg aus nach Willisau vor, wo er während der ersten Juliwoche rastete. Am 8. Juli zog er in Sursee ein, am folgenden Tage ersfolgte unter Führung des österreichischen Amtmanns Johann von Ochsenstein der Bormarsch gegen Sempach. Dort siel die blutige Entscheidung. Luzerner, Schwyzer, Urner und Unterwaldner, an 1500 Mann start, einen nordösstlich von Sempach beim Meierholz in einem unebenen, von Hohlwegen und Wasserläusen burchschnitztenen Gelände auf die vorrückenden Desterreicher. Für eine wirksame Entsaltung der österreichischen Reiterei war die Gegend sehr ungünstig. Da aber bei der herrschenden Stimmung an einen Rückzug nicht gedacht werden konnte, entschloß sich der Herzog, den Kamps aufzunehmen. Er ließ einen Teil der Ritter, welcher das erste Tressen bilden sollte, absigen, um den Borteil, welchen das Fußvolk des Gegeners auf schwierigem Gelände hatte, etwas auszugleichen. An der Speerreihe der schwerzegeanzerten Kitter brach sich ersolgloß der Keil der Eidgenossen, dies endlich schwergepanzerten Kitter brach sich erfolgtos der Reil der Sidgenossen, dis endlich gegen Mittag infolge der drückenden Hige des Tages der Miderstand der unter dem schweren Harnisch Ermatteten erlahmte. Als nun die Sidgenossen aus der Reilsaufstellung zu einem Angriss in breiter Kolonne übergingen, gelang es, die Keihen des ersten österreichischen Tressens zu zersprengen. Herzog Leopold hatte zu Roß bei dem zweiten berittenen Tressen gehalten. Er eilte mit den ihn umgebenden Rittern den Bedrängten zu Hise, unterlag aber in tapferem Kampse und wurde erschlagen. Sein Tod veranläßte eine allgemeine fopslose Flucht, und da auch die Orgeste mit den Rollen, die ihnen zur Sut siehergeben worden marven des Weite Anechte mit den Roffen, die ihnen zur hut übergeben worden waren, das Weite suchten, so war die völlige Riederlage der abgesessen Mitter entschieden. Reben dem Herzoge und seinem Feldhauptmann Johann von Ochsenstein deckten Hunderte von adligen Herren das Schlachtfeld. Der Sieg der Eidgenossen machte berechtigtes Aussehnen im ganzen Reiche. Nach Jahrzehnen noch beschäftigte er die Phantasie des Bolkes. Das Bedürfnis zeigte sich auch hier, die wirklichen Borgänge mit ihren Massenwegungen zu ersehen durch die ausopsernde Helden der Aitter dahnt. Anfangs unbestimmt und namenlos — doch nicht früher als neunzig Jahre nach der Schlacht —, dann in deutlicheren Umrissen — um die Bende des 16. und 16. Jahrzhunderts in der als das Halbsutersche oder große Sempacherlied bekannten Kompilation — und endlich gezeichnet mit der zuverschlichsen Hand eines Aegidus Tschudi, rat er als typischer Repräsentant des Kolkes, das sich, den Tod nicht achtend, wie ein Mann dem Feinde seiner Freiheit entgegenwirst, die Gestalt des Winkelried von Stans in die geschichtliche Darstellung ein." [Dänbliter, Gesch. der Schweiz 1, 621, 84. Haucher, Seschlacht dei Schlacht dei Sempach, 86, Hartmann, Die Schlacht bei Sempach, 86, Nartmann, Die Schlacht bei Sempach, 86, Naucher in der Revue historique XXXII. Dierauer, Gesch. der Schweizerischen Eidgenossenssensteil fuchten, so war die völlige Niederlage ber abgeseffenen Ritter entschieben. Reben I, **328**, 87.]

°) Die schwäbischen Reichskäbte nach dem Egerer Landfrieden (vgl. § 114, 2). Unmittelbar nach der Berkündigung des Landfriedens sagten sich Nürnberg, Regensburg und Weißendurg vom Schwäbischen Bunde los. Da der Rheinische Städtedund zur Auslösung entschlossen mar, so erklärten die Vertreter der schwäbischen Städte dem Könige, sie würden auf einem zu Nürnberg am 18. Juni zu haltenden Lage über den Entschluß ihrer Städte Bescheid geben. Inzwischen aber schlossen sich Mördlingen, Schweinsurt, Windsheim, Weinsberg, Eßlingen dem Egerer Landstrieden an, während die rheinischen und wetterauischen Städte am 6. Juni dem zu Heidelberg errichteten Landfrieden beitraten. Unter solchen Umständen blieb den schwäbischen Städten auf dem Nürnberger Tage nichts andres übrig als die Aufslösung des Bundes und der Eintritt in den Landfrieden. Mit ihren bisherigen

Gegnern hatten sie sich nun durch Berträge abzusinden, wobei sie zum Teil schwer geschädigt wurden. Aber bei dem Mangel einer durchgreisenden Reichsregterung mußten die von Feinden rings umgebenen Städte durch das Bedürsis der Sicherbeit wieder zu Einigungen gezwungen werden. Die sieden Bodenseestädte Konstanz, leberlingen, Lindau, Ravensdurg, St. Gallen, Wangen, Buchhorn, die schwädischen Bundes eine gewisse Selbständigkeit eingenommen hatten, schlossen sich dem vom König verkündeten Landsrieden nicht an und hielten an ihrem Bunde seift. Um sich zu schüßen, errichteten dann am 25. Februar 1890 zwölf schwädische Städte, darunter Ulm, Kördlingen und Memmingen, einen besonderen Landsrieden, der sich aber schon am 20. November 1892, da er wieder die Erhaltung der Privilegien und Freiheiten neben dem Frieden als seinen Zweck hinstellte, zu einem Bunde umgestaltete. Auch der Schwädische Bund der Schlegler hatte sich im Jahre 1894 wieder mächtig erhoben und bedrochte sowohl Städte wie Fürsten. Die mannigsachen Fehden und Käubereien bewogen Wenzel auf einem Lage zu Frankfurt am 6. Januar 1898 eine neue Landsriedensordnung zu erlassen, welche sür das ganze Reich gelten sollte, aber, da sie nur von Reichsstädten am Rhein und in der Wetterau nach manchen Mänderungen angenommen wurde, ihren ursprünglichen Zweck nicht erreichte. Als der Gegensay zwischen Wenzel und den Kursürsten sied immer mehr zusprünzte mich die schwäbischen Reichsstädte vorssichtig zurüd. Sie wollten es nicht mit den Fürsten verderben, aber auch Benzel nicht zum Gegner haben. Darum blieden sie auch dem Lahnsteiner Lage, auf welchem des Königs Absehung ausgesprochen wurde, fern. [Schinde lied wegerer

Bolitik der Reichsstädte des früheren Schwädischen Städtebundes seit dem Egerer Landfrieden dis zur Anerkennung König Ruprechts (1889—1401), 88.]

7) Die Hans. Die zwei Jahrzehnte dis 1877 waren von grundlegender Bebeutung für die Hans gewesen. Erst jest drängten gleiche wirtschaftliche Ziele und Bedürfnisse die nordbeutschen Städte zu engerem Anschluß und umfassendern Bereinigung. Wie schwankend auch der Umfanz sein mochte, allmählich bildeten sich Gruppen mit führenden Städten aus: die livländische mit Riga, Dorpat, Reval, die preußischen mit Thorn, Elding und Danzig, die märkliche mit Stendal und Salzwedel, die sächsische mit Braunschweig, Lünedurg und Bremen, die westsälischniederrheinische mit Soest, Dortmund und Köln, die pommersche mit Stettin und Kolberg, die zuiderseische mit Kempen, Deventer, Harderwist, die wendische mit Hand, Kübeck. Die letztere bildete den Mittelpunkt der hansischen Bewegung. Allen voran ftand hier Lübeck. Die Gegensähe der Städte und territorialen Herren waren auch hier und Kolben Städte zu den Fürsten war zu verschieden, als daß es zu einem allgemeinen Krieg wie in Süddeutschland war zu verschieben, als bag es zu einem allgemeinen Krieg wie in Gubbeutschland hatte tommen können. Auch an bemokratischen Bewegungen innerhalb ber Stabte hat es nicht gefehlt. 1865 brach sie in Bremen, 1370 in Köln, 1874 in Braunschweig, 1876 in Hamburg, 1880 in Lübeck, 1886 in Anklam und 1891 in Stralsund loß. Sie führte zu einem gemeinsamen Borgehen ber Jansa gegen die Aufrührer und ihre fürftlichen Beschützer, dem der Erfolg nicht sehlte. Schwere Gesahren erhoben sich aber um diese Zeit gegen die Handelsherrschaft der Hansen. Im Jahre 1878 kam es zu Wirren mit Flandern, die 1888—1892 zu einer abermaligen Berlegung des Stapels nach Dorbrecht führten. Auch das Verhältnis zu England wurde unterwedlich Die geglischen Gauleute ampfonden die honklichen Reinilegien Berlegung des Stapels nach Dordrecht sührten. Auch das Berhältnis zu England wurde unfreundlich. Die englischen Kausseute empfanden die hansischen Privilegien nicht bloß drückend, sondern traten auch als Konkurrenten neben den Hansen in Bergen und Schonen auf, von wo man sie vergedens zu verdrängen suchte. Auch in Nowgorod kam es mit der Landesherrschaft zu Streitigkeiten, die aber 1892 zu Gunsten der Hansen beigelegt wurden. Einzelne Städte wurden zugleich durch das Emporsteigen der fürstlichen Gewalten bedroht, so in Niedersachsen. Aber auch der deutsche Orden geriet mit seinen Städten in Zwist. Die Hansa selbst griff in diese Streitigkeiten nicht ein. Bor allem wichtig für die Hansa wurden die politischen Umwälzungen in den nordischen Staaten. Nachdem im Jahre 1875 König Baldemar IV. von Dänemark gestorden war, solgte ihm Olaf, der Sohn seiner jüngken Lochter Margarete und des norwegischen Königs Han, unter Vormundschaft seiner Aochter Margarete und des norwegischen König Hall, weiter Bormundschaft seiner Mutter auf dem Throne Dänemarks. Dasselbe geschah fünf Jahre später, nach Hallenden, in Norwegen. Im Sommer 1885 lieferte die Hansa, den Berträgen entsprechend, die schonischen Pfandschaften dem König Olaf aus, dessen Macht hierdurch so erstatte, daß er es 1385 wagte, den Titel eines Erben der schwedischen Krone anzunehmen. Balb nachdem König Dlaf 1887 geftorben war und Margarete

felbst in beiben Reichen die Rönigswürde erlangt hatte, erhob sich in Schweden eine starte Partei gegen ben König Albrecht ben Medlenburger und rief Margarete um

Frankreich begann, hatten den Gegensatz nur geschärft. Als dann Wenzel durch die böhmischen Unruhen beschäftigt wurde, arbeitete Johann im Bunde mit dem Pfalz-grafen Ruprecht auf den Sturz des lützelburgischen Königtums hin. Im April 1899 traten die Kurfürsten von Mainz, Köln und Pfalz in Boppard zusammen und verpflichteten fich in tiefftem Geheimnis, gemeinfam in allen Rirchen- und Reichsfachen zu handeln und vereint dagegen aufzutreten, "wenn sich jemand freventlich ins Reich ober in das Bikariat schicken wolle und der König unternehmen werbe, das Reich

ju schmälern". Rudolf von Sachsen wurde auf dem Marburger Tage am 2. Juni und der Erzbischof von Trier auf dem Mainzer Tage am 15. September dem Bündnis gewonnen. Ju Mainz trat man bereits mit dem Plane einer Absetung Wenzels hervor. Hier schlossen sich noch zehn Fürsten aus den Hausern Wittelsbach, Wettin, Hessen und Hohenzollern an, die sämtlich, wie auch noch Württemberg, Aussicht auf die Krone erhielten. Sachsen wurde dabei, da Kudolf nicht anwesend war, ausgelassen. Rudolf ratisizierte daher, da er sich selbst Hossnung auf die Krone gemacht hatte, den Mainzer Bund nicht. Damit war die Kandidatur Ruprechts, als des einzigen weltlichen Kursücksen im Bunde, aller Welt klax geworden. Roch galt es, Anhänger zu werben. In vielen Fällen gelang es. Nur die Mehrzahl der Städte widerstrebte hartnäckig der Entsetzung des Königs, und Kapft Bonistaus, den man zu gewinnen gehofft hatte, hielt sich vorsichtig zurück. Wenzel selbst blieb unthätig. Schwierigkeiten machte allein die Verson des Nachsolgers. Zweimal tagte man bierüber im Krübjahr 1400 zu Krankfurt, ohne zu einer Eurigung zu gelangen. man hierüber im Frühjahr 1400 zu Frankfurt, ohne zu einer Ginigung zu gelangen. Endlich beschloß man, am 11. August in Oberlahnstein zusammenzukommen, um das Reich zu bestellen. Auch Wenzel wurde aufgefordert zu erscheinen. Gbenso lub man die Städte zu einer Teilnahme ein. Am 10. August traten die verschworenen Fürsten in Oberlahnstein zusammen. Weber Wenzel, noch Kurfürst Jost von Brandenburg, noch auch Aubolf von Sachsen, der sich wieder von dem Kursürstendunde getrennt hatte, waren erschienen. Die Städte hatten zweideutige und ausweichende Antworten gegeben: für sie war die Hauptsache, daß sie ohne Berluft und Schaden an ihren Privilegien und Freiheiten aus ihrer verwickelten Lage herauskamen. Am 20. August schritt man zur Absehung Benzels. Begründet wurde sie durch eine Anklageafte, welche sieben Punkte aufzählte, in denen sich Benzel der Herrschaft unwürdig gemacht haben sollte. Man warf ihm vor, daß er der Kirche nicht zum Frieden verholsen hätte — als habe dies in seiner Hand gelegen. Mit mehr Recht vielleicht konnte man ihm schuld geben, daß er das Reich entgliedert und Städte und Länder nicht dei demselben erhalten habe: man bezog sich dabei namentlich auf den Handel mit Giangaleazzo von Mailand. Doch war durch die Berleihung der Herzogswürde an den Visconti die Macht des Deutschen Keiches in Oberitalien thatsächlich nicht aerinaer aeworden, als sie vorher war. Daß Wenzel den Unruchen burg, noch auch Rudolf von Sachsen, der sich wieder von dem Kurfürstenbunde gethatsachlich nicht geringer geworden, als fie vorher war. Daß Wenzel den Unruhen und Fehben im Reiche nicht gewehrt habe, war eine Anklage, die ihn zum mindeften nicht allein traf: bazu hat fein deutscher König jener Lage die Macht besessen. Die nicht allein trat: dazu hat tein deutscher Konig jener Lage die Macht bejeisen. Die übrigen Alagepunkte bezogen sich in der Hauptfache auf die böhmischen Berhältnisse, über welche zu urteilen den Kurfürsten kein Recht zustand. Auf Grund dieser Anklagen erklärten die zu Oberlahnstein versammelten Kursürsten Benzel von Böhmen für abgesett. Bon einem regelrechten Prozesversahren konnte nicht die Rede sein. Auch trat hier nicht, wie Weizssächen Prozesversahren konnte nicht die Rede sein. Auch trat hier nicht, wie Weizssächen Bulle als Richter über den König in Ansschliß an die Bestimmungen der goldenen Bulle als Richter über den König in Thätigkeit, wie auch er nicht, sondern der Kurfürst von Mainz es war, der das Urteil verkündete. Bereits am solgenden Tage wurde Kuprecht von der Pfalz unter Beoldschlung der Karschriften der Koldenen Bulle durch seine eigene auf Sohann Beobachtung der Borschriften der Golbenen Lage wurde Ruprecht von der psatz umer Beobachtung der Borschriften ber Golbenen Bulle durch seine eigene, auf Johann von Mainz übertragene Stimme und die der drei geistlichen Kursürsten in Rense auf dem Königkstuhle gewählt. Das Versahren der Kursürsten hierbei ist auf das verschiedenste beurteilt worden. Pelzel, Lebensgesch, des K. Benzeslaus II., 441, Höfler, Ruprecht von der Pfalz 167 sehen in Benzels Absehung einen Rechtsdruch. Löher, Das Rechtsversahren dei König Wenzels Absehung im Münchener histor. Jahrd., 65, S. 68 sucht das Borgehen der Kursürsten zu rechtsertigen. Lindner, Geschichte bes Deutschen Reiches unter Ronig Wenzel II, 492 glaubt, bas sich die Kurfürsten wenigstens zur Bornahme der Absehung für berechtigt halten konnten. Doch kann wohl fein Zweisel darüber bestehen, daß die Absehung eines Könias auch damals alles Rechtes entbehrte und die Kurfürsten felbst fich deffen voll bewußt waren, daß ihr ganges Berfahren rechtlos fei. - [Sieglerichmibt, De Wenzeslao rege Komanorum eiusque adversariis et depositione, 76. Harnack, Hat eine rechtliche Besugnis zur Absehung des Königs im Deutschen Keiche bestanden? F. D. SXVI. Beizsächer, Der Pfalzgraf als Richter über den König in den Abhöl. der Kgl. Gesellschaft der Wissensch, zu Göttingen XXIII, (88). Mau, König Wenzel und die rhein. Kurfürsten, 87. Beizsächer, Die Absehung König Wenzels, Otsche. Itschen Kurfürsten, 87. Beizsächer, Die Absehung König Wenzels, Otschen Bulle sie 118 N. 15.]

10) Die Tötung des Herzogs Friedrich von Braunschweig. Bei den Verhandlungen, welche im Frühjahre 1400 über die Wahl eines neuen Königs stattsanden, De Wenzeslao rege Romanorum eiusque adversariis et depositione, 76. Sarnad,

zeigte es sich, daß die vier rheinischen Kurfürsten, vor allem der Mainzer Erzbischof Johann von Nassau, sür die Kandidatur Ruprechts von der Pfalz eintraten. Herzog Rudolf von Sachsen war ihr abgeneigt. Daß er die Wahl Herzog Friedrichs von Braunschweig betrieben habe, ist indes sehr zweiselhgtt. Als er nun mit Friedrich von Braunschweig, dem Grafen Sigmund von Anhalt, dem Bischof Konrad von Soltau und den Grafen von Hohenstein, Vardy und Schwarzburg von Franksurt in die Heimat zurücksehrte, wurde er am 5. Juni unweit Frizlar von Hanlig von Kantstur von Walded übersallen. Herzog Friedrich verlor dabei sein Leben. Da Heinrich von Walded übersallen. Herzog Friedrich verlor dabei sein Leben. Da Heinrich von Walded ber Schwager und Amtmann Erzbischofs Johann von Mainz war, so lag der Verdacht gewann an Wahrscheinlichseit, wenn man Herzog Friedrich süre einen Thronkandidaten und deshalb sür einen Gegner der Pläne des Mainzers hielt. Aber Johann muß doch von diesem Verdachte freigesprochen werden. Abgesehen davon, daß Friedrichs Thronkewerbung nicht zu erweisen ist und der Kluge Erzbischof sich gehütet haben würde, durch den mörderlichen Uedersall auf ihn seinen Gegnern in die Hahen würde, durch den mörderlichen Uedersall auf ihn seinen Gegnern in die Hahen würde, durch den mörderlichen Lebersall auf ihn seinen Gegnern in die Hahen würde, durch den mörderlichen Lebersall auf ihn seinen Gegnern in die Hahen würde, durch den mörderlichen Lebersall auf ihn seinen Gegnern in die Hahen von gedagen von Hahnzeles Forderungen an die braunschweigischen Hecht verschaffen. Die Tötung Herzogs Friedrich war von vornherein nicht beadslichtigt. Ihn seinen Gegner hab des Kursfürsten Johann II. von Mainz der Ermordung des Herzogs Friedrich von Braunschweig: Progr. Neisser 1400, 88.]

## § 115. Auprecht von der Bfalz (1400—1410).

Quellen. Neben den zur Regierung Benzels verzeichneten Quellen fommen für die italienischen Greignisse hauptsachlich in Betracht: Cronaca di Buonaccorso Pitti, Giovanni Ser Cambi, Cron. di Lucca (Muratori XVIII), Sozomeni Pistoriensis Specimen hist. (baj. XVI), Cronica di Piero Minerbetti (gebr. Tartini Rer. Ital. SS. II). Chmel, Regesta Ruperti regis Romanorum, 34. Deutsche Reichstagsatten unter Konig Ruprecht, 3. **Bbe.**, 82—88.

Litteratur. Höfler, Ruprecht v. d. Pfalz, gen. Clem, röm. König, 61. Thorbecke, Ruprecht III. v. d. Pfalz in der Allg. D. Biogr. XXIX.

Ein wohlwollender und gerechter Fürst voll redlichen Willens, aber ohne jede politische Fähigkeit und ohne Thatkraft, übernahm Ruprecht, gen. Clem, das Reich in einem Zustande chaotischer Berwirrung 1). Seine Bähler hatten von ihm gefordert, daß er den allerorten geftörten Frieden wiederherstelle, das firchliche Schisma beseitige und die in Italien verlorenen Reichslande wiedergewinne: schwer zu lösende Aufgaben für einen mäßig begüterten Herrscher, für den mit ihrer Macht einzutreten, seine Wähler keine Lust bezeugten, unerfüllbar für ihn, wenn das Bleigewicht eines Gegenkönigtums feine Schritte hemmte.

Wenzel hatte auf die Nachricht von der Erhebung Ruprechts blutige Rache geschworen, ja er faßte sogar wieder ben Entschluß, zur Raiferfrönung nach Rom zu ziehen, und ernannte beshalb feinen Bruder Sigmund nicht nur von neuem zum Reichsvikar in Deutschland, sondern machte ihn auch zum Statthalter und Berweser Böhmens. Aber balb fiel er in die alte Unthätigkeit zurück und duldete es ruhig, daß sein Gegner, wenn auch langsam, seine Anerkennung im Süden und Westen des Reiches durchsetzte und namentlich die sich anfangs ablehnend verhaltenden Reichsstädte für sich gewann ), um so mehr, als in Bohmen die Unruhen bes herrenbundes von neuem begannen und er selbst in Streitigkeiten mit seinem Bruder Sigmund geriet, in deren Verlauf er sogar seiner Freiheit be-

raubt wurde.

Sobald Ruprecht sich als Herr Süddeutschlands betrachten konnte, entschloß er sich zu bem Kömerzuge: die Vernichtung Giangaleazzos mußte seine Macht gewaltig stärken, die Kaiserkrone ihm die Weihe der Legitimität geben 3). Die Herrschaft Giangaleazzos war in stetem Wachsen Fast die ganze Lombardei war ihm unterworfen, und da sich Bisa, Siena und Berugia unter seine Signoria gestellt hatten, so erlangte er auch in Toskana gebietendes Ansehen und bedrohte die Guelfenstadt Florenz mit Unterjochung: die Krone Staliens schien bem Hause Visconti bestimmt zu sein. Alle Gewalten aber, welche sich durch die dynastischen Plane des Herrn von Mailand bedroht fühlten, sahen jetzt in König Ruprecht ihren Retter. Der Papft war seinem Unternehmen nicht abgeneigt, wenn er sich auch vorsichtig zuruckhielt. Florenz vor allem verpflichtete sich zur Zahlung bedeutender Subsidien. So konnte im September 1401 Ruprecht den Marsch über den Brenner und durch die Giudicaria gegen Brescia antreten. Da er aber keine Aussicht hatte, die feste Stadt in feine Hand zu bringen, zog er nach einem unbebeutenden Gefecht wieder zuruck und begab sich durch das Pusterthal und über den Plöckenpaß nach Padua, um von hier nach Rom zu geben. Doch bie Bunbesgenoffen, auf beren Bablungen ber völlig mittellose König angewiesen war, zeigten sich schwierig und wenig au Opfern bereit.

Nach langen vergeblichen Verhandlungen mit den feilschenden Florenstinern, die ihn wie einen beliebigen Söldnerführer für ihre Zwecke zu verwenden gedachten, und mit Papst Bonifatius, der sich den Plänen Ruprechts gegenüber nach dem Scheitern des Feldzuges erst recht zurückaltend zeigte, kehrte er, verlassen von seinen Truppen und ruhmlos, in die Heimat zurück.

Am 1. Mai 1402 war er bereits wieder in München.

Giangaleazzo aber sollte sich nicht lange mehr seiner großartigen Machtstellung erfreuen. Am 3. September 1402 raffte ihn die Pest hinweg. Mit ihm zugleich wurde die Größe des Hauses der Visconti zu Grabe getragen. Die unterworsenen Städte erhoben sich gegen das schwache Reziment der Herzogin-Witwe Katharina, die für ihre unmündigen Söhne die Herrschaft führte, und die alten Gegner regten sich von neuem. Papst Bonisatius IX. sah wieder Bologna und Perugia in seiner Gewalt, und Florenz, das wenige Jahre später das ghibellinische Pisa unterwarf, be-

mächtigte sich ber Hegemonie Toscanas.

Ruprecht aber, der den Versuch gemacht hatte, mit bewassneter Hand in die Geschicke Italiens einzugreisen, hatte unter den Nachwehen seines verunglückten Römerzugs fortan im Reiche dauernd zu leiden. Unmittelbar nach seiner Kückschr sah er den Herzog Ludwig von Orleans, den von unruhigem Shrgeiz erfüllten Bruder Karls VI. von Frankreich und Schwiegersohn Giangaleazzos, im Bunde mit König Wenzel, dem ränkessüchtigen Erzbischof Johann von Mainz und dem Markgrasen Bernhard von Baden. Hätte Wenzel nur etwas Thatkrast besessen, so wäre Ruprechts Sturz jeht erfolgt. Aber wenn auch der Pfälzer endlich die Anerkennung seines Königtums durch den Papst erreichte und im Jahre 1403 das ihm in Deutschland seindlich gegenüberstehende Bündnis durch Unterwerfung des Markgrasen und Ausschlung mit Johann sprengte: wenige glückliche

Stunden sind ihm von da an beschieden gewesen. Bergebens war er bemüht, durch Landfrieden dem öffentlichen Rechte Geltung und dem Reiche die Ordnung und Ruhe zu verschaffen, vergebens suchte er der Bildung von Sonderbünden entgegenzuarbeiten und zumal die Ausbreitung der

Schweizer Eidgenoffenschaft zu hindern 5).

Als er kräftigere Magregeln zur herstellung ber Ordnung im Reiche ergriff und rauberische Bafallen bes Mainzer Stiftes bestrafte, schloß im September 1405 ber Erzbischof Johann von Mainz mit bem Markgrafen von Baben, bem Grafen Eberhard von Burttemberg, mit Strafburg und fiedzehn schwäbischen Städten in Marbach einen Bund, der dem Namen nach zur Sicherung des Landfriedens, in der That aber dazu bestimmt war, jede Geltendmachung der königlichen Macht abzuwehren. Bergeblich bestand ber König auf bem Reichstage in Mainz im Januar 1406 auf ber Auflösung des gegen die Goldene Bulle verftogenden Bundes und verteidigte sich gegen alle Anklagen, die man gegen ihn erhob. Immer mehr Mitglieder warb der Marbacher Bund. Auch die Versuche des Königs, durch Berhandlungen mit einzelnen Berbündeten das Bundnis zu sprengen, blieben erfolglos. Zuletzt sah er sich am 19. Dezember 1406 in dem Bertrage von Umstadt genötigt, die Forderung auf die Auslösung des Bundes fallen zu lassen. Das Recht aber, Bundniffe jeber Art ohne Erlaubnis bes Reichsoberhauptes mit anbern Stanben zu schließen, bas die Stadte gefordert hatten, gestand er ihnen nicht zu. Der Marbacher Bund, ber anfangs eine große politische Bebeutung gewinnen zu sollen schien, sank sehr balb bei der Verschiedenheit der Intereffen seiner Mitglieder und dem Mangel eines großen politischen Zieles zu einem gewöhnlichen Landfrieden herab.

Hätte Wenzel die sich immer hoffnungsloser gestaltende Lage seines Gegners im Vereine mit dem Marbacher Bund thatkräftig ausgenützt, so ware es mit dessen Königtum jetzt vorüber gewesen. Aber über tastende Versuche kam er nicht hinaus. Die Mißstimmung über die erlittenen Mißsersolge war nur geeignet, ihn nach vorübergehender Erhebung in die alte

Trägheit zurücksinken zu laffen.

Noch einmal gewann der Widerstreit Wenzels und Ruprechts an Bebeutung, als die Vorkämpser der Unionsbestrebungen innerhalb der christlichen Kirche es für wünschenswert hielten, sich des Beistandes eines römischen Königs zu versichern. Nachdem alle Versuche, die beiden Gegenpäpste, Gregor XII. von Kom und Benedikt XIII. von Avignon, gemäß der von ihnen geschlossenen Marseiller Konvention vom 21. April 1407 zu einer Zusammentunft zu bewegen, auf welcher beide ihr Amt niederlegen sollten, an dem gegenseitigen Mißtrauen wie an dem starren Selbstgesühl der beiden kirchlichen Oberhäupter gescheitert waren, hatten sich die beiderseitigen Kardinalkollegien, unter dem Schuze der Florentiner Republik und dem Drängen Frankreichs folgend, von den Päpsten losgesagt und sich Ende Juni 1408 vereinigt, um das lang ersehnte Generalkonzil der christlichen Kirche zusammenzurusen. Da Gregor, der in Italien hauptsächlich an König Ladislaus von Neapel einen Beschützer sand, wie Benedikt, dem Spanien treu blieb, auch ihrerseits Konzilien beriesen, so mußten die Kardinäle alles daran setzen, die beiden Päpste zu isolieren, und traten deshalb wie mit allen andern Herrschern, die sie zur Kirchenversammlung einluden, so auch mit Ruprecht und Wenzel in Verbindung. Ruprecht, der in Kom von Bonisatius IX., einem Borgänger Gregors XII., die Approbation und

damit die Sanktion seines Königtums erhalten hatte, sah in dem Vorgehen der Kardinäle eine schwere Schädigung der papstlichen wie seiner eigenen Autorität und zugleich ehrgeizige Machinationen der französischen Krone. Er wies jede Beteiligung an dem Konzil von der Hand, während sich Wenzel im Gegensazu ihm den Kardinälen anschloß. Zum Danke dafür erkannten die Kardinäle den entsetzen Lützelburger als römischen König an. Aber wie Ruprechts Stellungnahme die Berufung und den Fortgang des Konzils in Pisa nicht auszuhalten vermochte, so haben auch die Konzilsväter Wenzels deutsches Königtum nicht von neuem erheben und kräftigen können. Da, Ruprecht fand sogar, als der Marbacher Bund allmählich von seiner alten Bedeutung verloren hatte, den Mut, gegen den unbotmäßigen Erzebischos von Mainz aufzutreten. Es gelang ihm, in einem zu Marburg geschlossenn Bündnis einige von dessenzen, den Landgrafen Hermann von Hessen und die Herzöge von Braunschweig-Lünedurg, auf seine Seite zu ziehen. Aber ehe er noch die gebesserte Lage auszunützen vermochte, starb er am 18. Mai 1410 auf seinem Schlosse Landskron bei Oppenheim.

1) Ruprechts Charafter. Die Zeitgenossen haben über Ruprecht im allgemeinen günstig geurteilt. Bereinzelt ist das harte Urteil Dietrichs von Nieheim (De scism. II, 14). Auch die Neueren erkennen überwiegend Ruprechts ehrliche Absichten an, wie Höfler S. 467, und Köhschte S. 95. In seinen politischen Plänen überschätze ihn Bergmann S. 6. Dagegen hebt Helmolt S. 83 seinen sanguinischen Optimismus und seine Energielosigkeit hervor. Er hätte wie Lindner, (Deutsche Gesch. unter H. u. L. II, 269) hinzuschaftgen können, daß es Ruprecht überhaupt an eider staatsmännischen Fähigkeit gebrach, und daß er, ohne jeden weiteren Geschtspunkt, immer nur mit dem Nächstliegenden und dem augenblicklichen Zusal rechente und für wirkliche Machtverhältnisse kerständnis hatte.

nete und für wirkliche Machtverhältnisse kein Berkändnis hatte.

2) König Auprecht und die Reichskädte. Während die rheinischen Städte der Erhebung des Pfälzers geneigt waren und ihm bald Anerkennung gemährten, hielten sich die schwädischen zurück. Sie und die Bodenseskädte (§ 114, 6) erklärten zunächst, Wenzel treu bleiben zu wollen. Sin großer Gewinn war es für Auprecht, daß im Januar 1401 Nürnberg ihn anerkannte und Schweinsurt und Weißendurg diesem Beispiel solgten. Alls aber Auprecht Stellung sich mehr und mehr besestund Wenzel vollständig unthätig blied, entschlossen sich und zuguk auch die schwärennen. In demselben Monate schloß sich Regensburg an, und endlich unterworsen sich im Oktober auch Hall, Kothenburg und Kindsbeim. Die verschieden Saltung der Reichsstädte gegenüber dem neuen König war Judert, Die Vollitäder Stadt Mainz während der Regierungszeit des Erzbischofs Johann II., 77] dadurch bestimmt, daß sie den Landen Ruprechts oder seiner Anhänger mehr oder weniger nahe gelegen und also einem Angrisse in verschiedener Weise ausgesetzt waren. Doch war auch die volltäsches eitellung der einzelnen Städte nicht gleich. Die nach größerer Selbständigseit oder Unabhängigsteit ringenden schwädischen und Bodensesstädten waren Wenzels Regiment geneigt, weil er ihnen troz des Gegerer Landfriedens freie Hand ließ. Kürnberg dagegen sehnte sich, gleich den rheinischen kann kann einem Kantfrieden zu stander Fürsten zu gewähren. Für den Landfrieden trat Auprecht nach Krästen ein. Am 28. August 1408 drachte er in Wergentheim einen Landfrieden zu stande, der, im Juli 1404 in Heid von der im Mergentheim einen Landfrieden zu stande, der, im Juli 1404 in Hall von der im Wergentheim einen Landfrieden zu stande, der, im Juli 1404 in Geidelberg erweitert, vor allem der Befriedung der Wetterau diente. Waren die Estädte auch hiermit einverstanden, so demserthe Besognis vor Verpsändung, daß sie seit 1404 sich von ihm abwandten und dem Marbacher Bündnis anschlossen. Freilich mußten sie auch am Bunde seit, der und an Bunde seit

\*) Der Römerzug Anprechis von ber Pfalz. Beffer mare es gewefen, wenn Ruprecht vor allem bie Unterwerfung Bengels ins Auge gefaßt hatte, um fein Gegenkonigtum in eine legitime Gewalt zu verwandeln. Wohl erwiesen sich die Wettiner um ihres eigenen Borteils willen bereit, ihre Baffen gegen Bengel zu erheben, aber bas bohmische Unternehmen enbete erfolglos, ba Ruprecht all sein Sinnen auf den Erwerd der Kaiserkrone gerichtet hatte. Schon im Februar und März 1401 sand in Nürnberg ein Reichstag statt, an dem ein Gesandter des Reichsvikars Franz von Carrara teilnahm. Bald darauf erschien Buonacorso Pitti als Gesandter der Stadt Florenz am toniglichen Sofe. Beibe brangten zu bem italienischen Unternehmen. Im Mai wurde dann in Klirnberg, im Juni und Juli zu Mainz auf dem Reichstag über den Romzug unterhandelt. Die deutschen Keichsftädte brachten dem Unternehmen wenig Reigung entgegen. Florenz aber verhieß 200 000 Dukaten in zwei Katen von 110 000 und 90 000 Gulden Unterstützung und ein Darleben in gleicher Raten von 110 000 und 90 000 Gulden Unterstützung und ein Darlehen in gleicher Höbe, wenn Auprecht nach Italien komme und Giangaleazzo überwinde. Da aber die Zahlung nicht rechtzeitig erfolgte, mußte Auprecht bereits in Augsburg, wo sich die Truppen am 8. September einfinden sollten, einen Teil des Heeres entlassen. Sier in Augsburg kam es am 18. September wenigstenst zu einem endgültigen Beretrag mit Florenz, in dem sich die Stadt die zum 15. Oktober zur Zahlung der ersten Rate verpslichtete, wenn Ruprecht an diesem Tage die Lombardei erreiche. Wichtig sür Ruprecht war, daß ihm Herzog Leopold IV. von Desterreich, der sich Ende Juni allerdings gegen hohen Preis ihm angeschlossen hatte, die Alpenpässe öffnete. In Oberitalien konnte er sich allein auf Franz von Carrara verlassen. Benedig hielt sich, weil seine Interessen oder kood Pferden von Augsburg aus. Die Königin, seine Söhne Hans und Otto, ferner seine nächsten Berwandten, wie Ludwig VII. heine Söhne Hand und Otto, ferner seine nächsten Berwandten, wie Konigin, ber Bärtige von Bayern-Ingolstadt, Herzog Karl von Lothringen und sein Schwager Burggraf Friedrich VI. von Nürnberg, begleiteten ihn. Bon andern mächtigeren beutschen Fürsten war außer Herzog Leopold von Desterreich und dem Erzbischof von Köln niemand erschienen. Am 10. Ottober tras man in Trient ein, wo die von Köln niemand erschienen. Am 10. Oktober tras man in Trient ein, wo die Florentiner die erste Rate und einen Teil der zweiten an den versprochenen Substidien zahlten. Her langten noch neue deutsche Kontingente und Franz von Carrara ein, so das Auprechts Heer auf etwa 15000 Pferde annuch. Da der langsame, durch die Zahlungsstodungen veranlaßte Bormarsch Giangaleazzo Zeit gegeben hatte, die Beroneser Klause zu schließen, so zog Ruprecht am 17. Oktober von Trient durch die Giudicaria über Cadine und Bezzano in das Sarcathal, dann westwärts nach Stenico und Predne und von da südwärts über Tione, am Chieseuser entlang nach Brezeia, wo er am 21. Oktober anlangte. Hier kam es, noch an demselben Tage vielleicht, zwischen der mailändischen Besatung unter Facino Cane und Ottobuon Terzo und den sourcigerenden königlichen Truppen zu einem leichten Scharmützel, in dem die letzteren Nachteile erkitten. Nach Andrea de Gatari und andern soll eine Schlacht geschlagen und in ihr Herzog Leopold gesangen genommen, dann aber, durch visconteisches Gelb bestochen, gegen das Bersprechen, den König dann aber, durch visconteisches Gelb bestochen, gegen das Versprechen, den König zu verraten, wieder freigelassen worden sein. Höhler, Kuprecht von der Psalz, S. 252, bezweiselte mit Recht Gataros Autorität und bestreitet den Verrat Leopolds. Ihm folgten Donemiller, S. 40. Auch betonte Hölser schon, daß die Maisländer Annalen von einer Gesangennahme Leopolds überhaupt nichts wissen. Daß an eine folche nicht zu benken ist, haben Lindner S. 398, Winkelmann S. 62 und Helmalt S. 76 nachgewiesen. Es handelt sich offenbar um eine Verwechselung. Leopolds mit dem Marschall des Ferzogs von Lothringen, wie Helmalt S. 76 darlegt. Auch war von einer Schlacht an jenem Tage nicht die Rede. Am 22. und 23. Oktober kam es zu neuen Scharmügeln. Da aber Ruprecht Brescia 22. und 28. Ottober tam es zu neuen Scharmugeln. Da aber Ruprecht Brescha nicht hatte überraschen können und ihm die Lebensmittel ausgingen, so entschloß er sich zum Rückmarsch, um von einer andern Seite her, auf befreundetem Gebiete, Italien zu betreten, um so mehr, als Leopold und der Erzbischof von Mainz sich weigerten, weiterhin am Kampse teilzunehmen. Um 25. Ottober trat Auprecht, nicht ohne neue Berluste an diesem Tage zu erleiden, den Kückmarsch an. Um 30. tras er wieder in Trient ein. Bon hier zog er über Bozen nordwärts dis Mühlbach, dann ostwärts durch das Pusterthal nach Oberdrauburg und von da sübwärts über Mauthen im Gailthal und den Plödenpaß nach Tolmezzo. Um 18. November traf mahng ein Kier kom est zu langmierigen Verhandlungen mit den Florens er in Babua ein. Hier tam es zu langwierigen Berhandlungen mit den Florentinern, die fich weigerten, den Rest der Subsidien zu bezahlen, da sie von Ruprecht nicht mehr die Niederwerfung Giangaleamos erwarteten und fich darauf berufen

tonnten, daß Ruprecht, entgegen dem Bertrag, am 15. Ottober nicht in der Lombardei geweisen sei. Kuprecht ging nach Benedig und entließ den größten Teil seiner Truppen. Er selbst geriet wegen Geldmangels in die größte Bedrängnis. Bohl leistete Florenz noch einmal im Dezember eine Abschlagszahlung auf die zweite Kate, aber im Januar 1402 stellte es die Zahlungen wieder ein, da Kuprecht die verlangte Bedingung, Eintritt Benedigs in die Liga, nicht erfüllen konnte. Am 9. Januar ersolgte daher Kuprechts Ausbruch zur Heimerste. [Rach Win it el mann, S. 44, soll es sich nur um eine Finte gehandelt haben.] In Caorle, wohin ihm die soventinischen Gesandten nachgeeilt waren, kam es am 12. Januar 1402 zu einer neuen Einigung, wonach die Florentiner gegen das Bersprechen Ruprechts, den Kampf gegen Giangaleazzo aufzunehmen, die verheißenen Subsidien weiter zahlen wollten. Thatsächlich ersolgte eine neue Abschlagszahlung auf die zweite Rate. Sogleich sehrte Kuprecht nach Benedig zurück, während seine deutschen Aruppen trotz des erhaltenen Gegenbesehszumeist den Küchmarsch nach der Heurscht nach Benedig zurück, während seine deutschen Aruppen trotz des erhaltenen Gegenbesehszumeist den Küchmarsch nach der Heurscht wieder nach Padua, unternahm neue Berbungen und betrieb eisein die Verhandlungen mit Papst Bonifatius IX., ohne aber einen Ersolg zu erlangen. Aus auch Florenz zu neuen Zahlungen nicht mehr zu bewegen war und Benedig eine Ausliche verweigerte, mußte Ruprecht endlich seine Pläne ausgeben. Um 15. April trat er die Heinrecht Ratisan, Lolmezzo und durch das Kusterthal an und am 1. Mai tras er in München ein. Wohl gab er auch jezt den Gedanten eines Romzugs nicht auf, aber die immer unerfreusicher sich gestaltende Lage in Deutschland hinderte ihn, odwohl die Dinge in Italien nach dem Tode Giangaleazzo Kiscontis sich sehr gestalten, aber die immer unerfreusicher sich gestaltene Lage in Deutschland, insdes, zu Gezog Leopold IV., 1881; Delmolt, König Kuprechts zu gezog keopold IV., 1881; Delmolt, König Kuprechts zu geschla

Romzug Ruprechts von der Pfalz, 1898.]

Nahrecht und die Aurie. Die Aurfürsten hatten vergeblich den Bersuch gemacht, im Einverständnis mit Bonisatius IX. die Absehung Menzels ins Werfürzug seinen, Unmittelbar nach der Bahl Auprechts teilten sie am 24. August 1400 von Bacharach aus dem Kapste die Erhebung des neuen Königs mit und daten ihn, ohne die Approdation der Bahl nachzusuchen, seine Person, mit Rückscht auf die Katserkrönung, gnädigst zu approdieren. Im September sandte Kuprecht selbst seine Bahlanzeige an die Kurie, und am 14. Dezember 1400 erteilte er Konrad von Soltau, Jossehung von Leiningen und Hermann Rode Bollmacht, in seinem Ramen dem Papst Gehorsam, Erzebenheit und die schuldige Kreue zu versichern und gegen Leistung der üblichen Side von diesem die Approdation seiner Person und das Bersprechen der Kaiserkrone einzuholen. Die Gesandtschaft zum erst nach der am 6. Januar 1401 zu Köln vollzogenen Krönung ab. Der Anspruch der Kurie auf die Ersaudnis zur Bornahme der Wahl wie der Krönung wurde dabei vollständig mit Stillschweigen übergangen. Mitte Februar trasen Auprechts Gesandte in Kom ein und traten mit dem Papst in Berhandlung. Bonisatius IX. war an sich dem enuen König nicht abgeneigt. Er hosste, ihn, da Benzel in der Kirchenfrage vollständig unthätig blieb, im Interesse der römischen Kirche überhaupt und gegen Stangaleazzos von Walland wachsende Macht im Interesse des Kirchenstaates im besonderen gebrauchen zu können, und war daher nicht gewillt die im Gegenstage zu den kurialen Forderungen stehende, von den Krönen einzehe des Kirchenstaates im besonderen gebrauchen zu können, und war daher nicht gewillt die im Gegensche den Krüner Westellen, aber er wollte Auprechts Königtum nicht eher anertennen, als die es in Deutschlandssten den krüner Bahl und Krönung Auprechts schaft zu veruretielen, aber er wollte Auprechts Königtum nicht eher anertennen, als die es in Deutschlandssewählich mit Kuprechts keimsehrenden Gesandten den Andonis von Moniteatino an den König und verlangte von ihm, daß er alle

hegte, ein Abkommen mit der Kurie zu treffen, so kamen sie noch nicht zum Abschluß. Der Bapst verlangte vor allem von Rupprecht außer dem gewöhnlichen vom Könige zu leistenden Eide die Berscherung, daß er in Sachen des Schisma einen Vertrag mit einer geistlichen und weltsichen Nacht weder geschlossen habe noch ohne Zustimmung des Kapstes schließen werde, und daß er Giangaleazzos Macht brechen, sedensalls aber nicht ohne Einvernehmen mit der Kirche eine Neberschlicht mit ihn tressen wolle: sür Ruprecht waren diese Bedingungen unersüllbar. Nachdem der König nach Deutschland zurückgesehrt war, beschäftigte er sich in erster Linie mit der Herstellung der Ordnung, verlor aber dadei weder die sirchlichen Berhältnisse noch die Approbationsangelegenheiten auß dem Auge. Zest endlich lenkte Vonifatius IX., da Kuprechts Stellung in Deutschland durch Benzel nicht angegriffen wurde, ein. Unterm 16. Oktober 1402 forderte er, der König solle im Frühjahr nach Italian zurücksommen, der zwischen ihm und Florenz geschlossen eiga beitreten, ohne seine Zustimmung mit niemand einen Bertrag zur Beilegung des Schisma schleißen und ohne Berständigung mit ihm auch mit dene Shonen des am 8. September 1402 verstorbenen Herzogs Giangaleazzo von Mailand keine Abmachung tressen. Im März 1403 antwortete Ruprecht. Er ließ sich nur noch auf die das Schisma betressenden Bersprechungen ein. Den italientschen Zug, den Beitritz zum korentinischen Bündnis, die Lössung der Weringseden. Am März 1403 antwortete Ruprecht. Er ließ sich nur noch auf die das Schisma betressenden Bersprechungen ein. Den italientschen Zug, den Beitritz zum korentinischen Bündnis, die Lössung der Wertendert. Er ließ sich nur noch auf die das Schisma betressenden Benzerten Beris, entschieden ab: lieber wollte er auf die Approbation verzichten, als dem Kapste hierin das Geringste nachgeben. Bohl hat Bonifatige Rage der Rurie zum Nachgeben. Am 10. Juli 1403 wurde Auprechts werden werden kapste als römischen an Krafte und dem Kuprechts Bestung der Kraftschen wolle. Die Kurie unte

sonrad von Sollau, 1891.]

b) Die schweizerische Eibgenossenschaft im Beginne des 15. Jahrhunderts. (Fortsetzung von § 114, 5.) Die Ersolge von Sempach und Näsels wirdten in den der Eibgenossenschaft benachbarten Ländern nach. Im Ansange des 15. Jahrhundertserhob sich Appenzell gegen die Zwingherrschaft des Abis von St. Gallen und versteibigte sich in den Kämpsen am Speicher (15. Mai 1408) und am Stoß (17. Mai 1405) siegreich gegen den Abt und die mit ihm verbundenen städtischen und fürstlichen Gewalten. Obwohl König Kuprecht den von den Appenzellern gestisteten Kund "ob dem See" als der Keichsverfassung zuwider ausschließte (14. April 1408) und die Streitigseiten mit dem Abt von St. Gallen zu Gunsten des letzteren entschied (6. August 1409), so behauptete doch Appenzell seine Unabhängigkeit und wurde bald darauf (24. November 1411) in die Sidgenossenssenschaft als Schirmort ausgenommen. Am 7. Dezember 1412 erlangte auch die Stadt Et. Gallen von den alten sieden Orten Ausnahme in ihr Burgs und Landbrecht. Damit hatten die Sidgenossenssensen bestäntig gewonnen und setzten ersolgreich ihr Borwärtsschreiten nach dem Bodenses Säntis gewonnen und setzten ersolgreich ihr Borwärtsschreiten nach dem Bodenses schutzen. Die erauer, Gesch. der schweizer. Sidgenossenssensche Erden.

Defterreichs II.]

O Die firchlichen Unionsbestrebungen bis zur Berufung des Bisaner Konzils. Die Jdee, daß im Falle eines Schismas, also eines durch den Papst selbst nicht zu beseitigenden Notstandes, ein Konzil auch ohne Berufung des Papstes zusammenteren könne und müsse, ein konzil auch ohne Berufung des Papstes zusammenteren könne und müsse, under den folches Konzil, das zugleich berusen sei, die schweren Mißstände, unter denen die Kirche litt, über dem Papste stehen müsse, war schon von Konrad von Gelnhausen in zwei an Karl V. von Frankreich gerichteten Gutachten, der epistula prima super suasione concilii generalis tempore seismatis incipientis (gedr. Historia Bierteljahrsschr. III. 1900) im Sommer 1879 und ausführlicher in der epistola concordiae (Martene et Durand, Thes. nov. II, 1200 ff.) im Jahre 1880 in Anlehnung an Gedanken Occams, der ein Menschenalter früher

Digitized by Google

bie hierarchische Berfassung der Kirche in Frage gezogen hatte, ausgesprochen worden. Diese Idee von der Superiorität des Konzils hatte dann Heinrich Hembuche von Langenstein (Henricus de Hassia) im Jahre 1881 in der epistola consilii pacis (v. d. Hatte, d. L. Handeler, d. Hassia) im Fahre 1881 in der epistola consilii pacis (v. d. Hatte, d. L. Handeler, d. Handeler, Langenstein (Henricus de Hassia) im Jahre 1881 in ber epistola consilií pacis (v. d. Hart, Acta conc. II, 3) von Konrad entlehnt und weiter außgesithet. Seine Ansichten hatten die weiteste Berbreitung gesunden [Scheufs gen, Beitr. zur Gesch. des großen Schismas 1889. Kneer, Die Entstehung der konziliaren Theorie, Sist. Zeitschr. Bd. 76, 1896. Kaiser, Der kurze Brief des Konrad von Gelnhausen, Histor. Bd. 76, 1896. Kaiser, Der kurze Brief des Konrad von Gelnhausen, Histor. Bierteljahrsschr. III., 1900.] Lange aber sollte es noch dauern, dis dies Zbee verwirklicht wurde. Der Staat, der zum Ausdrucke des Schismas wesentlich beigetragen hatte, Frankreich, hat auch das Berdienst gehabt, das meiste zu seiner Beendigung gethan zu haben. Der Nachfolger Elemens VII., Benedikt XIII., hatte sich bei seiner Erpensung (1894) verpstickten müssen, jeden Beg, selbst den der Amtsniederlegung, zur Biederherstellung der kirchlichen Einheit zu beschreiten. Alls er seinen Berpslichtungen nicht nachsam, hatte ihm Frankreich auf Beschluß eines Nachonalfonzils im Jahre 1898 die Obedienz entzogen. Dieselbe wurde wohl im Jahre 1408 unter der Bedingung, daß Benedikt endlich entschiedene Schritte zur Beilegung des Schismas thue, wiederhergesstellt, aber die Berhandlungen zwischen ihm und Bonisatius IX. (1889—1404) und bessen Nachonalfonzil, welches im Jahre 1408 unster der Rednings. Kin neues Nachonalfonzil, welches im Jahre 1406 in Karis versammelt wurde, versügte darauf, daß dem Papste die Bergebung der französischen Kründen genommen werde. Französischen starb im Ronklava an 28. November, daß der neugewählte Papst mit seinem Gegener dimmen dei gemen harb ihmen weiteren zwölf Monaten gemeinsam mit jenem cedieren, während dieser zeit aber, soweit es nicht galt, Lücken auszusstellen, keine neuen Kardinäle ernennen solle. Gewählt wurde der gerie Angelus Corrario von Benedig, der ernennen solle. Gewählt wurde der gerie Angelus Corrario von Benedig, der ernennen solle. Gewählt wurde der gerie Angelus Corrario von Benedig, der haber der gelt a fpatestens aber bis Allerheiligen 1407 bie Zusammenkunft in Savona stattfinden solle. Gregor zeigte sich anfangs einverftanden. Dann aber begann er zu zögern. Er fürchtete die diplomatische Ueberlegenheit seines Gegners und besorgte hinterlistige Anschläge gegen seine Sicherheit. Seine Bebenken wurden von andrer Seite her genährt. Die entschiedenen Anhänger der papstlichen Allmacht, wie Johannes Dominici, belampften die Ceffion überhaupt. König Labislaus von Neapel fürchtete von der Union ein Bachsen des französischen Einflusses auf die Kurie und die Bebrohung feines Reiches burch bie Ansprüche ber Anjou. Er ließ fogar im Juni drohung seines Reiches durch die Ansprüche der Anson. Er ließ sogar im Juni 1407 durch die mit ihm verbündeten Colonna einen Handstreich gegen Kom unternehmen, der freilich an der Wachsamkeit des päpfilichen Feldhauptmanns Paul Orsini scheiterte. Endlich suchte die habgierige Verwandtschaft des Papfies diesen möglichst lange auf dem Stuble Petri zurückzuhalten, um ihre Taschen zu füllen. Erst am 9. August verließ Gregor Kom, aber in Siena, wo er am 4. September anlangte, blieb er dis in den Januar 1408. Dann endlich ging er nach Lucca. Vergeblich waren die dringenden Mahnungen der französischen Gesandten, wie der Boten des Gegenpapstes, der sich pünktlich in Savona einstellte und dann die Portovenere entgegenkam: ihre Verhandbungen mit seinen Kardinsklen stärkten nur Gregors Besorgnisse. Neue Bereindarungen zwischen den Kardinsklen stärkten unr Gregors Besorgnisse. Neue Bereindarungen zwischen den Kardinsklen stärkten nur Gregors Resprüsse. andern Zusammenkunstkortes scheiterten regelmäßig an dem Widerspruche des einen oder des andern Gegners. Das Drängen Frankreichs und Florenz', ferner der Bunsch der Kardinäle, größeren Anteil am Kirchenregiment zu nehmen, wie auch das Gefühl der Berpslichtung für die Durchführung der im Konklave eingegangenen Gelübde Sorge zu tragen, trieb sie dazu, auf eigene Hand weiter zu gehen. Der Hauptgönner Benedikts XIII., der Herzog von Orleans, war am 23. November 1407 in Roxis auf Anklichen des Gemacs von Muraund erwardet worden. 1407 in Paris auf Anstiften bes Herzogs von Burgund ermordet worden. Die Gegner Benedikts, vor allem die Pariser Universität, gewannen damit Boden. Am 12. Januar 1408 drohte Karl VI. dem Papst mit der Obedienzentziehung. Jest brangte auch Florenz die Karbinale Gregors zu entschiedenen Schriften, zumal König Labislaus am 25. April 1408 Rom beseth hatte und eine triegerische Berwickelung in Italien brobte, bie alle Unionshoffnungen zerstören mußte. Als nun am 4. Mai Gregor ben Karbinalen bas Berlaffen ber Stadt Lucca und bie Ber-

handlungen mit den fremden Gefandten, wie die Beratungen im Rollegium verbot nandlungen mit den fremden Gesandren, wie die Berattungen im Rollegium verbot und zugleich daranging, vier seiner getreuesten Anhänger, die sämtlich Gegner der Session waren, zu Kardinälen zu ernennen, stoh am II. Mai die überwiegende Mehrzahl seiner Kardinäle nach Livorno. Hierher kamen auch die meisten Kardinäle Benedikts XIII. Beide Kollegien einigten sich über die Berufung eines allgemeinen Konzils (29. Mai), erhielten aber von den Florentinern die Stadt Pisa hierfür erst am 28. August. Inzwischen hatte Gregor am 2. Juli ein Konzil nach einem später zu bestimmenden Ort im Grackgat von Kavenna oder der Mark Ancona berufen und war am 14. Juli nach Siena zurückgekehrt, von wo aus er fich im Herbst nach Rimini begab. Schon früher, am 15. Juni, hatte Benedikt ein Konzil auf Allerheiligen nach Berpignan ausgeschrieben. Darauf war er aus Isalien abgereist. Sobalb die Karbinäle Pisas sicher waren, ließen sie Boten mit den Berufungsschreiben, die für die Ratvinale Pilas sicher waren, liegen sie Voten mit den Verusungsschreiben, die zur die Obedienz Gregors auf den 24. Juni, für die Benedikts auf den 16. Juli 1408 zurückbatiert waren, in alle Länder ausgehen, um bei weltlichen und geistlichen Fürsten, dei Hitterorden und Röstern den Besuch der Versammlungen zu betreiben. — [Sauerland, Gregor XII. von seiner Wahl die zum Vertrage von Marseille, H. Z. XXXIV. Derfelbe, Kardinal Johannes Dominici und sein Berhalten bei den kirchlichen Unionsbestredungen während der Jahre 1408—1415 in Briegers Zeitschr. für Kirchngesch. IX u. X. Erler, Florenz, Neapel und das päpstl. Schisma in Kaumers hist. Taschenbuch, herausgegeben von Maurenbrecher, 89. Rehrmann, Frankreichs innere Kirchenpolitik von der Wahl Clemens VII. bis aum Visaner Konzil. 1890.]

Clemens' VII. bis zum Pisaner Ronzil, 1890.]

7) Das bentsche Reich und die Frage der kirchlichen Union. Um Ruprecht und das Reich für die Pläne der Karbinale zu gewinnen, die sich von Gregor XII. und Beneditt XIII. getrennt und ein Konzil beider Obedienzen auf den 25. März 1409 venebut Am. getreint und ein Ronzt beiber Obedienzen auf den 28. Butig 1409 nach Pisa berusen hatten, reiste der zur römischen Obedienz gehörende Kardinal Landulf von Bari Ansang November 1408 nach Deutschland ab. Im Januar 1409 erschien er auf dem Fürstentage zu Frankfurt, auf dem in Sachen des Schismas ein Beschluß gesaßt werden sollte. Die Berhandlungen drehten sich hier im wesentlichen um zwei Bunkte, um die Frage, ob man Gregor den Gehorsam aufzukündigen habe, und um die Anersenung der Besugnis der Kardinäle, eine Kirchenversammlung eigenmächtig zu karusen. Munracht meigerte lich mit den Berdinälen geweinsowe Soche um worder zu berufen. Ruprecht weigerte sich, mit den Kardinalen gemeinfame Sache zu machen. Die Besorgnis vor der französischen Bolitik, deren Thätigkeit in der Unionöfrage ihm Die Besorgnis vor der französischen Politik, deren Thätigkeit in der Unionöfrage ihm bekannt war, wie auch die Adneigung, selbst um eines guten Zwecks willen den Boden geltenden Rechts zu verlassen, destimmten ihn, dei Gregor XII. auszuharren. Ein vermittelnder Borschlag des Nessumer sich, des Kardinals Antonio Corrario, der sich ebenfalls in Frankfurt einstellte, wonach es dem römischen König überlassen sein sollte, dert und Zeit des Konzils zu bestimmen, sand wohl Kuprechts Beisall, wurde aber vom Kardinal Landulf abgelehnt. Zu einem einhelligen Beschluß kam es auf dem Franksurter Tage überhaupt nicht. Doch war die Mehrzahl der Fürsten, vor allem die Erzdischsse von Mainz und Köln, geneigt, sich auf die Seite der Kardinäle zu stellen und das Konzil von Bisa zu beschicken. Landulf konnte daher mit dem Ersolge seiner Sendung zufrieden sein. Hatte er auch Ruprecht selbst nicht gewonnen, so hatte er sich doch überzeugen können, daß dessen Macht nicht ausschlaggebend sei, und endlich hatte er ein Mittel, um dem Pfälzer zu schaden: er ging nach Brag zu König Wenzel. Wenzels Haltung war durch die Macht nicht ausschlaggebend sei, und endlich hatte er ein Mittel, um dem Pfälzer zu schaben: er ging nach Krag zu König Wenzel. Wenzels Haltung war durch die nahen Beziehungen mit Frankreich, wie durch die auf Neutralität hinarbeitende Thätigkeit des Johann Hus und seiner Parkei wesenklich beeinslußt. Ruprechts Stellung gegenüber der Mehrheit der deutschen Fürsten mußte die Entscheidung zu Gunsten des Konzils fallen lassen. Als Landulf nach Prag kam, wurde das Bündnis abgeschlossen. Um 16. Februar 1409 gelobte Wenzel dassur Sorge tragen zu wollen, daß Gregor im ganzen Reiche kein Gehorsam mehr geleistet werde, Gesandte zum Konzil zu schicken und sich bessen Beschlüssen zu unterwerfen. Dagegen gab Landulf im Namen des vereinigten Kardinalkollegiums das Versprechen, Wenzels Gesandte als die des wahren römischen Königs zu behandeln, den neuen Papit zu veranlassen, Wenzel zum Kaiser zu trönen und gegen alle Gegner, zumal Herzog Kuprecht von Bayern, mit Kirchenstrasen einzuschreiten. Ruprecht war von Frankfurt aus zusammen mit Gregors Gesandten nach Seidelberg gegangen. Von hier aus erließ er eine Mahnung an die Herren und Städte, dem Papit den Gehorsam zu wahren und das Konzil von Pisa nicht zu beschießen. Um 28. März 1409 erhod er seierlichen Einspruch gegen die von den Kardinasen berusene Winkelvererhob er feierlichen Ginfpruch gegen die von den Kardinalen berufene Binkelverfammlung und legte Berufung an ben wahren Papft und ein allgemeines Konzil

ein, aber ben Besuch bes Ronzils magte er weber mit Maren Borten zu verbieten noch mit Gewalt zu hindern. — [Rögichte, Ruprecht von ber Pfalz und bas Ronzil

von Pisa, 89.]

\*) Das Konzil von Bisa. Am 25. März 1409 wurde das Konzil eröffnet, von welchem die Wiederherstellung der kirchlichen Einheit und eine Resorm der kirchlichen Mißstände (Schädigung des Wahlrechts der Kapitel und Konvente durch die päpstlichen Provisionen, häusige Versetzungen der Vischöse, Vrandschatzung der Vischüchen und Abteien durch Annaten und oft wiederkehrende Ausstagen, simonikische Besörderung Unwürdiger zu kirchlichen Aemstern) erhosst wurde. Sine Versammlung hatte sich zusammengefunden, wie sie die Welt seit Jahrunderten, ja vielleicht noch nie gesehen hatte. Denn außer 24 Kardinälen und 4 Patriarchen waren zur Zeit der aräuten Kreauenz anwesend 80 Vischöse und die Vertreter von 102 andern ber größten Frequenz anwesenb 80 Bischöfe und die Bertreter von 102 andern Bischöfen, 41 Brioren und die Generale der Dominitaner, Franzistaner, Karmeliter und Augustiner, der Großmeister von Rhodus und der Generalproturator des deutschen Ordens, ferner die Deputierten zahlreicher Universitäten, Bevollmächtigte von mehr als 100 Domkapiteln, mehr als 800 Doktoren der Theologie und des kanonischen Rechts, und endlich Gesandte fast aller Könige, Fürsten und Republiken des Abendlandes. Gine gewaltsame Störung des Konzils war allein von König Labislaus von Neapel zu befürchten, welcher von der firchlichen Union Herftellung eines unter französischem Einfluß befindlichen Papfttums und von biesem nicht nur Biberstand gegen seine italienischen Eroberungsplane, sondern auch die Begunftigung der von den Anjou auf Neapel erhobenen Ansprüche beforgte. Die Republik Florenz unternahm im Bunde mit den Kardinallegaten von Bologna Balthafar Cossa und am 30. März hatte das Konzil die Einleitung des Prozesses gegen beide Käpste an-geordnet. Von vornherein war man dabei entschlossen, ein Verditt zu fällen, denn Gregor und Beneditt mußten von dem päpstlichen Stuhle verdrängt werden, falls man einen neuen Papst mit der Aussicht auf allgemeine Anertennung wählen wollte. Nun kannte ja das kanonische Recht nur eine Möglichkeit der Absehung eines Papftes, nämlich ben Fall, daß er Reizer geworden war. Man hat daher mahrend bes Prozesses auch den Beweis zu liefern gesucht, daß beide Pratendenten letzerischer Reigungen schuldig seien, und ein solcher Beweis konnte nicht schwer fallen, wo von gangen jaginoig jeien, und ein jouget Seivers ibnine nigg jahret jauen, nob bon einer Berteibigung nicht die Rebe war, wo Richter, Ankläger und Jeugen dasselbe Ziel verfolgten. Aber man traute doch diesem Beweise selbst wenig und verließ sich darum in der Hauptsache auf die kanonische Satzung, daß jedes Schisma allmählich in Häreste übergehe. Die Konzilsväter suchten daher den Nachweis zu erdringen, daß Benedikt wie Gregor von Ansang an darauf ausgegangen seine das Schisma zu verlängern, und daß sie in diesem Bestreben nach Einverständnis genandelt hätten: sie sein paher hartnäckige Schismatiker und als solche auch der Beberei Schisma zu verlangern, und das ine in olejem Bestreben nach Einverstandnis gehandelt hätten: sie seien daher hartnäckige Schismatiker und als solche auch der Rezerei deringend verdächtig und darum abzuselsen. Auch jest noch ist der Bersuch einer Bermittelung gemacht worden, sür Gregor durch Karl Malatesta von Kimini, sür Beneditt durch den König von Aragon. Aber die Kluft, die sich zwischen den Kardinälen und den König von Aragon. Aber die kluft, die sich zwischen den Kardinälen und den König von Aragon. Aber die sich nicht mehr überbrücken. Getreu der vermittelnden Haltung, welche König Ruprecht auf dem Frankfurter Tage eingenommen hatte, schickte er den Erzbischof von Riga, Johannes von Ballenrod, den Wormser Vischenres von Kalenrod, den Kolenros von Kinkein nach Riste und ließ hier den Kartolag wacken Albect und Johannes von Winheim nach Pifa und ließ hier den Borschlag machen, die Pisaner sollten mit Gregor an einem beiden Zeilen genehmen Orte zusammentreffen. Nachdem die Gefandten in Unterhandlungen mit einzelnen Kardinalen vergeblich auf ein solches neues Konzil gedrungen hatten, trug Utrich von Albect am 15. April bem Konzil die Bebenken vor, die der Berufung der Kirchenversammlung entgegenständen, und empfahl nochmals eine Zusammenkunft an einem britten Orte: dort solle Gregor sein Gelübde erfüllen und werde man die Einheit herkellen. Wiewohl nun das Konzil eine ausführliche Antwort versprach, so war den Gesandten doch klar, daß eine Verständigung unmöglich geworden sei. Nachdem Konrad Koler von Soest am 19. April mit aller Feierlichkeit im Ramen des römisschen Königs, als des Schirmvogts der Kirche, Berufung gegen die Pisaner Berschen Königs, als des Schirmvogts der Kirche, Berufung gegen die Pisaner sammlung eingelegt hatte, reisten sie am 21. April ab. Die große Rebe, welche Betrus de Anchorano am 4. Mai zur Rechtsertigung des Konzils gegen Kuprechts Bebenten hielt, haben sie nicht mehr gehört. Der Prozes gegen Gregor und Beneditt nahm nun seinen Kauf. In der 15. Sigung, am 6. Juni 1400, erging endlich das Urteil, welches beide ihrer Würde entsetze. Am 26. Juni ersolgte dann die Wahl des Kardinals Veter Hilager Holitäften, wie ausgezeichneter Gelehrter, wohlwollend und von untadeligem Lebenswandel, weder Franzose noch Italiener, sondern Grieche der Hertunft nach, ohne den Anhang einer ehre und habsüchtigen Verwandtschaft, mochte Alexander V., wie sich der Neugewählte nannte, den Ansprüchen aller Parteien am ehesten genügen, aber er war voch zu alt und zu verdraucht, um eine bedeutsame Kolle zu spielen und all der Schwierigkeiten Herr zu werden, die sich ihm in den Weg stellten. Gregor XI. hat im Juni 1409 zu Cividale sein Konzil endlich zu stande gebracht. Bergeblich hatte Kuprecht gemahnt, dies Konzil zu beschicken, vergeblich hatten er und Ladislaus von Neapel ihre Bevollmächtigten dazu entsandt: das Konzil war nur sehr schwigen Ruprecht, Ladislaus und Sigmund, die ihm allein den Gehorsam noch nicht entzogen hatten, Kollmacht erteile, mit den Gegenern über Zeit und Ort eines neuen Konzils zu verhandeln, verließ er Cividale, um sich ganz dem König Ladislaus in die Arme zu werfen. Beneditt XIII. hatte sein Ronzil am 15. Kovember 1408 zu Berpignan erössente und fich, nachdem es resultatios verlausen war, nach Spanien zurüchgezogen. Da weder Bregor noch Beneditt ihre Würden niederlegten, hatte man nun drei Pähste. Noch eine andre Frage der Kesorm. Eine Jusammenstellung der Mehandlung kernigen gesunder hatten, wurde vieler zur Behandlung kommen: die Frage der Resorm. Eine Jusammenstellung der Mitsträuche, welche in der über Bersprechungen kan er nicht hinaus. Auf einem Konzil, das in der über über auf der Ausgeber der über geben der Besterteinen Borschläge das Bert der Keform in Angriff nehmen. Hernauflos ki

## § 116. Sigmund (1410—1437).

Quellen. Altmann, Regesta imperii XI. 1896 ff. Eberharb Winde des Denkwürdigkeiten zur Gesch. des Zeitalters Kaiser Sigmunds, 1898. Des Andreas presbyter Ratisbonensis Chronicon generale (bei Bez, Thes. anecdot. IV, 3) und Diarium sexennale 1422—1427 (bei Desele, Scr. rer. Boic. I). Deutsche Reichstagsakten unter König Sigmund, herausg. von Kerler, bis jest. Bb. VII—XI, 82—91.

Litteratur. Afchbach, Geschichte Raiser Sigmunds, 4 Bbe., 38 ff. Dropfen, Gesch. ber preußischen Politit, I2, 66. Lindner, Raiser Sigmund in ber Allg. D. Biogr., XXXIV.

In einer Zeit allgemeiner Berwirrung war Ruprechts Leben zu Ende gegangen. Wohl hatte das Konzil von Pisa die beiden Gegenpäpste Gregor XII. und Benedikt XIII. entsett und einen neuen Papst Alexander V. erhoben, aber da es jenen nicht an Anhängern sehlte, so war die christliche Welt jett in drei Obedienzen gespalten. Das deutsche Reich hatte zum überwiegenden Teil Mexander V. und nach dessen am 3. Mai 1410 ersolgten Tode Johann XXIII., den früheren Kardinallegaten Balthasar Cossa, als Papst anerkannt. Wie aber König Ruprecht, so hingen auch sein Sohn Ludwig und der Erzbischos Werner von Trier Gregor an. Damit kam zu den polis

tischen Wirren, welche das Reich heimsuchten, noch eine unerhörte kirchliche

Rerrüttung.

Daß nach Ruprechts Tode nur von der Wahl eines Lükelburgers die Rede sein konnte, darüber herrschte bei den Kurfürsten, die nicht an Bengel festhielten, tein Zweifel: jur Genuge hatte die Rläglichkeit ber letten Regierung bewiesen, daß das zu einer Vorstandschaft der beutschen Fürstenoligarchie herabgefunkene Königtum nur noch einen Sinn hatte, wenn es an eine starke Territorialmacht gebunden war. Da aber die Kurfürsten durch ihre Stellung zur kirchlichen Frage in zwei Parteien geteilt wurden, jo geschah es, daß am 20. September Sigmund und am 1. Oftober 1410 Jost von Mähren in zwiespältiger Wahl gekoren wurden 1). So konnte sich wie die Kirche, so auch das deutsche Reich dreier Oberhäupter rühmen: die Berwirrung in Staat und Kirche hatte damit ihren Höhepunkt erreicht. Als jedoch Jost glücklicherweise schon am 18. Januar 1411 kinderlos starb und Wenzel sich nach einigem Schwanken mit Sigmund dahin einigte, daß er biefem bie Regierung bes Reiches überließ und fich mit bem Ronigstitel und der Aussicht auf die Raiserkrone begnügte, ließen Josts Babler ihren Widerspruch gegen Sigmund fallen und erhoben ihn auch ihrerseits am 21. Juli 1411 auf ben Thron.

Sigmund war schon als Knabe Gemahl ber ungarischen Prinzessin Maria geworben, ber Erbin Ludwigs bes Großen. In schweren wechselvollen Kämpsen hatte er die Krone Ungarns gewonnen und behauptet. Als König Ungarns und seiner Nebenländer wie als Markgraf von Brandenburg und voraussichtlicher Erbe seines Bruders Wenzel vereinigte er unter seinem Zepter eine umfängliche Hausmacht, die wohl im stande war, dem deutschen Königtum eine neue Bedeutung zu geben. Zog man aber den bei allen vorzüglichen Eigenschaften des Geistes unsteten, keinen Plan zur Reise führenden, mehr dem leeren Schein der Macht als der Macht selbst nachjagenden Sinn des Königs und die seine volle Kraft in Anspruch nehmenden, durch vernachlässigte Verwaltung und Parteileben zerrütteten Zustände seiner Erbländer in Betracht, so war von seiner königlichen Herschaft kaum die Hossmung zu hegen, daß sie im deutschen Reiche Ruhe und Ordnung und eine gedeihliche politische Entwicklung geben werde.

Die Lösung ber kirchlichen Frage rief zuerst seinen Ehrgeiz wach, und mit um so größerem Eiser mußte er diese Aufgabe ergreisen, als er von ihr die Beruhigung seines von tieser religiöser Bewegung ergrissenen Erblandes Böhmen erhossen konnte. Das in Pisa versprochene Konzil war nach Rom berusen, aber schon im März 1413 wegen ungenügender Beteiligung vertagt worden. Alls Sigmund gelegentlich eines mißglückten kriegerischen Unternehmens gegen Benedig in Italien weilte, zwang er den durch einen Angriff des Königs Ladislaus von Neapel hart bedrängten Papst Johann XXIII. dazu, ein neues Konzil für den 1. November 1414 nach Konstanz zu berusen: auf diesem sollte das Schisma beseitigt, die verheißene Resorm durchgeführt und den kirchlichen Unruhen Böhmens ein Ende gesetzt werden. In anerkennenswerter Weise hat sich der König um das Konzil bemüht. Wiederholt bewahrte er die Bersammlung vor der Gesahr der Auslösung, und ihm hatte man es vor allem zu danken, wenn sich die Bartei Benedikts XIII. zur Beschickung des Konzils entschloß. Wit der Zeit erlahmte freilich seine Ausdauer, zumal die Berhandlungen, die sich seinem Einstusse immer mehr entzogen, einen Lauf nahmen, der seinen

Wünschen und Erwartungen immer weniger entsprach. Auch die böhmischen Religionsstreitigkeiten nahmen eine Wendung, die wenig nach seinem Sinne war. Indem er Hus dem Unwillen der Konzilsväter zum Opfer fallen lassen mußte, schuf er sich in seinen künstigen böhmischen Unterthanen die erbittertsten Gegner. Ein Lohn für all die Mühen und Sorgen, die er für das Konzil auf sich genommen hatte, ist ihm nicht zu teil geworden.

Nicht von besserem Ersolge waren die Versuche begleitet, welche König Sigmund, nachdem er im Dezember 1414 in Aachen gekrönt worden war, im Beginne 1415 in der Richtung der Herstellung eines sesteren Landsfriedens und der Reichsresorm machte. Bei den Städten, welcher er sich annahm, fand er kein Entgegenkommen, und die territorialen Gewalten, die sich durch einen Bund zwischen Königtum und Bürgertum bedroht sahen, erhoben sich zum Widerstande. Unter solchen Umständen mußte er auf die

weitere Berfolgung feiner Reformplane verzichten 1).

Für die Stellung Sigmunds zum Reiche war es damals von größter Bebeutung, daß es ihm gelang, den Burggrafen Friedrich von Nürnberg, den er bei den Bahlverhandlungen als Bevollmächtigten verwendet und am 8. Juli 1411 zum oberften Hauptmann der Mark Brandenburg ernannt hatte, durch die Uebertragung der Kur- und Erzkämmererwürde (30. April 1415) und feierlicher Inveftitur mit diesen (18. April 1417) in das Kurfürstenkollegium hineinzubringen b). An dem neuen Kurfürsten, seinem disherigen vertrauten Rat, der ihm seine Erhebung verdankte, hatte er wenigstens für die nächste Zeit eine sesse Stütze gegen alle seindlichen

Unschläge bes Kurfürstentollegiums.

Nach dem Schluffe des Konstanzer Konzils war Sigmund nach Ungarn zuruckgekehrt, wohin ihn die Abwehr der turkischen Angriffe rief. Bahrend er hier weilte, tam bie in Böhmen langft befürchtete Erhebung jum offenen Ausbruch. Als Wenzel auf bas Drangen Sigmunds endlich sich zum Einschreiten gegen die Husiten entschloß, brach am 30. Juni 1419 vie durch Hus' Hinrichtung furchtbar erbitterte Stimmung in einem blutigen Aufstand los. Erzürnt wollte der bisher so willfährige Wenzel Strenge walten laffen; aber bie Aufregung ber fturmischen Tage jog ihm einen Schlagfluß zu, bem er am 16. Auguft erlag. Sein Tob machte ben König Sigmund jum Herrscher Böhmens. Sigmund überließ anfangs Regentschaft Böhmens der Königin-Witwe Sophie und einem husitenfreundlichen Rate. Er gedachte Zeit zu gewinnen : ernftliche Zugestandniffe an die Husiten lagen ihm fern. Neue blutige Zusammenstöße der Bar-teien in Prag zwangen ihn jedoch zum Eingreifen. Im Dezember 1419 empfing er in Brunn die Hulbigung ber bohmischen Stande. Ms er aber auf einem Landtage zu Breslau entschieden den Gedanken kund gab, die bohmischen Reger mit Rrieg ju überziehen, und eine auf sein Betreiben am 1. Marz 1420 von Bapft Martin V. erlaffene Bulle den Kreuzzug aller Chriften zur Vertilgung ber Susiten predigte, tam es in Böhmen zu einer wunderbaren religiosen und nationalen Erhebung, wie fie die Welt seit Jahrhunderten nicht gesehen hatte . Unter Führung Bistas marfen die Husiten das Kreuzheer am 14. Juli 1420 vor Prag zurück und besiegten es am 1. November 1420 in der Schlacht bei Wyschehrad. Zugleich boten fie die böhmische Krone Wladislav von Polen und nach dessen Ablehnung Bitold von Littauen an. Bitold fandte ihnen seinen Neffen Korybut zu ). Sigmunds Lage mar um fo verzweifelter, als zugleich ein neuer Ungriff der Türken ihn nach Ungarn rief. Bon dem Reiche hatte er nicht viel Hilfe zu erwarten, da sich seit dem Konstanzer Tage die Fürsten immer mehr von ihm abgewandt hatten. Seine beste Stütze war immer noch Oesterreich. Er hatte seine einzige Tochter Elisabeth mit Herzog Albrecht V. von Oesterreich verlobt. Als der voraussichtliche Erbe der ungarischen und böhmischen Krone hatte der Habsburger das größte Interesse daran, den böhmischen Krieg zu glücklichem Abschlusse zu führen. Seine Hilfe ersmöglichte es Sigmund, die Last des heillosen Krieges noch lange Zeit weiter zu tragen.

Noch vor Ende des Jahres 1421 ift es Sigmund geglückt, Mähren zu unterwerfen, aber am 8. Januar 1422 traf ihn Ziska bei Deutsch-Brod

wieber mit vernichtenbem Schlage.

Der Einfall der Husten bedrohte die benachbarten Reichsländer. Da hier unter der niederen Bevölkerung eine bedenkliche Gärung herrschte, so raffte sich das Reich endlich aus seiner Lethargie empor: die drängende Not des Tages brachte die auf eine Reform des Reiches gerichtete Be-

ftrebung von neuem in Fluß.

Nach vielfachem Sin- und Herhandeln, welches den Zwiespalt zwischen dem König und den Kursursten immer offener vor Augen treten ließ, einigte sich Sigmund auf dem Nürnberger Reichstage von 1422 mit den Fürsten und Herren über eine allgemeine zur Weiterführung des Hustenkrieges zu erhebende Reichssteuer, den hundertsten Pfennig, aber der Beschluß scheiterte an dem Widerspruch der Städte, die in ihrem ängstlichem Eifer, ihre Rechte und Freiheiten zu wahren, und in ihrer Besorgnis vor der Eigennügigkeit der Fürsten Wohl und Ehre des Vaterlandes außer acht ließen. Als Ersat für den gescheiterten Steuerplan schuf man zwei Kontingentgesete, von denen das eine, die Nürnberger Matrikel, bestimmt war, die Höhe der Truppenzahl seitzustellen, welche jeder Reichsstand die zur Beendigung des Hustenkrieges halten sollte.

Aber die Reichskriegsmatrikel blieb ein Blatt Papier. Einige Städte kauften sich vom Kriegsdienste los, die Kontingente kamen in ungenügender Stärke zusammen. Das großartig angelegte Unternehmen, dessen Führung der Kurfürst Friedrich von Brandenburg übernahm, endete in kläglichster

Beife.

Eine kurze Zeit ber Ruhe trat ein. Die gemäßigten Elemente ber Husiten, die Kalixtiner, an beren Spize Korybut getreten war, stießen bei ben Extremen, den Taboriten, auf Widerstand. Es kam zu Kämpsen zwischen beiden Parteien. Als dann Ziska, das Haupt der Taboriten, am 11. Oktober 1424 starb, spaltete sich diese Partei wieder in die gemäßigteren Taboriten und die extremen Orphaniten. Das deutsche Reich konnte während dieser Streitigkeiten aufatmen. Aber gerade während dieser Zeit nahm auch die Spannung zwischen König Sigmund und den Kursürsten zu. Ein Bersuch, den die Kursürsten in der Einung von Vingen (17. Januar 1424) machten, ihren Einssluß auf die Reichsregierung zu verstärken, scheiterte zuletzt an der Verschiedenheit ihrer Interessen zu verstärken, scheiterte zuletzt an der Verschiedenheit ihrer Interessen. Es gelang Sigmund, den Markgrafen Friedrich den Streitbaren von Meißen, dem er das durch das Aussterden der sächsischen Askanier erledigte Kursürstentum Sachsen (6. Januar 1423) übertragen hatte, auf seine Seite zu ziehen. Mit ihm und Albrecht von Oesterreich schloß er am 25. Juli 1425 zu Waizen ein Schuß= und Truzbündnis, in welchem sich der neue Kursürst

verpslichtete, Albrecht nicht nur zur Erlangung der böhmischen Krone beshilflich zu sein, sondern ihm auch bei der Erledigung des römischen Königsthrones seine Stimme zu geben. Darauf hin wurde der Wettiner am 1. August 1425 zu Ofen seierlich mit der Kur belehnt Der Anschluß Friedrichs an Sigmund hatte die rasche Auflösung des Binger Kurfürstendundes

zur Folge.

Neue Verhandlungen des Königs mit den Reichsftänden über die Bekämpfung der Böhmen führten zu keinem Ergebnis. Erst als ein sächssisches Heer bei Aussig geschlagen worden war, als nach dem Sturze des einer friedlichen Lösung der Hustenfrage geneigten Prinzen Korybut (Anfang 1427) die radikale Partei in Böhmen die Führung übernahm und unter der Leistung des taboritischen Priesters Prokop des Großen sich das disherige Versteidigungssystem der Husiten unter dem Drucke der einheimischen wirtschaftslichen Not und in dem Bestreben religiöser und revolutionärer Propaganda in eine Offensivpolitik verwandelte und die Zeit der husitischen Angriffskriege begann, wurden (April und Mai 1427) auf einem Reichstage zu Nürnberg ernstliche Küstungen getrossen. Das nicht unbedeutende Heer, das man ausgebracht, lief freilich bei Mies (4. August 1427), ohne Widerstand zu leisten, auseinander.

Die Entrüftung über die schmähliche Niederlage bewirkte, daß man ernster und opserwilliger auf die Resorm des Reichskriegswesens zurückfam. Auf einem Keichstage in Franksurt im November 1427 einigte man sich über ein kompliziertes Steuerspstem, welches bei gutem Willen der Stände nicht nur die Mittel für umfassende Küstungen hätte gewähren, sondern auch die ganze Organisation der Reichsverwaltung im Sinne einer größeren Festigkeit und Einheit hätte umgestalten können. Aber gleich dieser erste Anlauf, unter dem Drucke der Not ein Reichskriegssteuergesetz zu schaffen, scheiterte trot aller Bemühungen der Kurfürsten an der Engherzigkeit der Städte und dem Widerspruche der Reichsritterschaft. Einige tausend Gulden kamen ein. Im Jahre 1429 war von dem Steuergesetz schon sast nicht

mehr die Rebe.
Da das Reich ungerüftet blieb, so ergossen sich in den nächsten Jahren die Scharen der Husten ungehindert über die Böhmen benachbarten deutschen Länder, alles mit Berwüstung erfüllend. Es war eine rettende That zu nennen, wenn bei der Wehrlosigkeit des Reiches Kurfürst Friedrich von Brandenburg durch den Beheimsteiner Vertrag vom 11. Februar 1430 mit den Husten einen Wassenstillstand schloß, dei dessen Vereinbarung die Möglichkeit einer friedlichen Verständigung auch dem Fortbestehen der

beiderseitigen Glaubensauffassung ins Auge gefaßt murbe.

In der That blied bei dem Argwohn, mit welchem sich König, Kurssürsten und Fürsten, Reichsritterschaft und Städte gegenseitig betrachteten, bei dem Eiser, mit dem jeder Stand nur sein Interesse versocht, und bei der Besorgnis, welche jeder Stand hegte, daß seine Thätigkeit einem andern zu gute kommen, daß jedes Zugeständnis in der allgemeinen Rechtsunsicherheit zum Präcedenzfall gewandelt werden könne, die Resorm des Reichstriegswesens ein unerreichbares Ziel, und damit war jede Möglichkeit, die Böhmen niederzuzwingen, ausgeschlossen, blieb nichts übrig, als den Weg der Berhandlung zu betreten.

Die Verhandlungen, seit 1429 aufgenommen, konnten zunächst bei ber Schroffheit der Gegenfätze zu keinem Ergebnis führen. Noch einmal

rafften sich auf dem stark besuchten Reichstage in Nürnberg im Februar 1431 die Stände zum Beschlusse eines Krieges gegen die Husten auf. Sosdald es aber zur Festsehung der Leistungen kam, begann das Markten und Feilschen der Städte. Obwohl dei einem Anschlage von über 8000 Gleven die Städte nur 1000 Gleven zu stellen hatten, war ihnen auch das zu viel. Ein stattliches Geer konnte indessen dank der Kreuzespredigt des Kardinals Justian Cesarini unter dem Kurfürsten Friedrich von Brandenburg dei Tachau südlich von Eger in Böhmen einbrechen. Es sollte nicht weit kommen. Als es am 14. August dei Tauß unweit Pilsen Prokops Scharen heranzücken sah, wandte es sich zu eiligem Rückzug.

Damit waren die Kriegerischen Kräfte des Reiches erschöpft. Grollend standen die Stände einander gegenüber, jeder dem andern die Schuld an dem Mißlingen aufbürdend und alle gleich schuldig, und über ihnen erhobsich ein Königtum, von dem jeder viel fordern zu können meinte, und das, wenn es Anstalten traf, den brückendsten Schäden abzuhelsen, jedesmal im

Stiche gelassen wurde.

Unterbessen war ein neues Konzil nach Basel berusen worden, zu bessen Aufgaben auch die Lösung der husitischen Frage gehören sollte"). Sigmund mußte an seine Stellung zu dieser Versammlung denken. Darum ging er nach Italien, wo er am 25. November 1431 in Mailand die Iom=

bardische und am 31. Mai 1433 zu Rom die Kaiserkrone empfing.

In Basel wurden die Verhandlungen mit den Husten weiter geführt. Das Konzil zeigte sich bald entgegenkommend, und auch in Böhmen, wo die Spannung zwischen der gemäßigten Partei der Kalixtiner unter Kokyana und den extremen Taboriten unter Prokop dem Großen sich zu einem offenen Konslikt zugespitzt hatte, trat das Bedürfnis nach Ruhe und Frieden immer stärker hervor. Dennoch dauerte es noch zwei Jahre, dis die Unterhandlungen mit den gemäßigten Kalixtinern zu einem Resultat gediehen. Am 30. November 1433 wurden ihnen ihre wichtigsten Forderungen unter dem Namen der Prager Kompaktaten zugestanden. Der Abschluß der Kompaktaten sährte zu einem surchtbaren Kampse zwischen den Kalixtinern und ihren Gegnern. In der Schlacht dei Böhmisch-Brod (30. Mai 1434), in welcher Prokop siel, wurde die Streitmacht der Taboriten vernichtet. Sigmund suchte nun auf dem Wege der Verhandlung die Anerkennung seines Erbrechtes durchzuseten. Er erreichte sie jedoch erst, nachdem er die Kompaktaten bestätigt hatte, im Sommer 1436 auf dem Landtage zu Iglau.

Noch einmal hat Sigmunds beweglicher Geift sich dem Gedanken der Reichsreform zugewandt. Er begann die Berhandlungen über eine solche <sup>10</sup>), wie auch über eine Reform des weltlichen Gerichtswesens, insbesondere des heimlichen westfälischen Gerichts, ohne daß man freilich zu einem Ergebnis

gefommen mare 11).

Mit seiner Anerkennung als König von Böhmen schwand Sigmunds Interesse an der Basler Kirchenversammlung und an der unfruchtbaren Reichsresorm. Er zog sich sortan nach Böhmen zurück. Doch auch hier sollten dem Unruhigen keine friedlichen Tage zu teil werden. Die reaktionären Maßregeln, die er entgegen dem Izlauer Vertrage tras, erbitterten die Böhmen. Dem Aufstand, den sie planten, stand selbst seine Gemahlin, die ehrgeizige Varbara von Cilli, nicht fern. Unter dem Vorwande einer Luftveränderung verließ der gewarnte Kaiser Prag, um nach Ungarn zu gehen. Als er in Znaym den Tod nahen fühlte, ließ er seinen Schwieger-

sohn Albrecht als König von Böhmen und Ungarn durch die ungarischen und böhmischen Landherren seines Gefolges anerkennen 12). Sier ift er am

9. Dezember 1437 geftorben. Ausgezeichnet durch reiche Gaben des Geistes, große Phantasie und schlagende Beredfamteit, mit einem Sang jum Gefallen und Imponieren, ritterlich, wohlwollend und lebensluftig, dabei aber auch zu Ausschweifung und Verschwendung geneigt, voll Luft, politische Kombinationen einzuleiten und auszubeuten, aber ohne ruckfichtslofe Thatkraft und Ausdauer, immer von den Stimmungen des Augenblicks beherrscht, war Sigmund nicht der unendlich schwierigen Aufgabe gewachsen, den ganz verschiedenen Bedürf-nissen der Reiche, deren Kronen er trug, gleichmäßig gerecht zu werden. Wenn aber insbesondere seine Regierung für Deutschland so ganzlich unfruchtbar verlief, wenn bas Reich im Often felbst aufs schwerfte geschädigt wurde 18), so wird man nicht ihm die Schuld allein aufburden durfen. Der gute Wille, den er wiederholt jur Reform gezeigt, scheiterte regelmäßig an dem Widerftreben der Stände.

') Die Bahl Sigmunds von Angern zum römischen Könige. Als Ruprecht starb, bestritten Audolf von Sachsen und Jost von Brandenburg mit Jinsicht auf Benzel die Notwendigkeit einer Wahl. Die rheinischen Kursürsten waren jedoch zur Vornahme einer Wahl entschlossen, zersielen aber insolge des kirchlichen Schismas in zwei Parteien, so daß ein gemeinsames Vorgehen sich nicht erreichen ließ. Während nämlich die Erzbischöfe Johann von Mainz und Friedrich von Köln Unhänger Johanns XXIII. waren, standen Ludwig von der Pfalz, der Sohn König Ruprechts, und Erzbischof Werner von Trier auf seiten Gregors XII. Beibe Parteien dachten, wenn auch der Kölner Erzbischof sich vorübergehend mit dem Plane der Wahl Heinrichs IV. von England getragen hat, in erster Linie an die Erhebung Sigmunds und traten beshalb, eine jede für sich, mit ihm in Berhandlung. Als Bedingung für die Abgabe ihrer Stimmen verlangten beide Parteien selbstverständlich Bestätigung aller Privilegien für sich und ihre Anhänger, aber während die Partei Johanns von Mainz sorderte, daß Sigmund seine Bestätigung nur von Johann XXIII. nachsuche, wünschte die des Pfalzgrafen die Jusicherung, die Anhänger Gregors XII. nicht belästigen, sowie für Herstellung der Lirchlichen Einheit Sorge tragen zu wollen, und die unbedingte Anersennung aller Regierungshandlungen König wwerchis. Sigmund war, im Interesse sowirde nicht abgeneigt, wenn ihm auch die Kücssicht auf Wenzel zunächst eine vorssichtige Halung gebot. Er trat deshald mit den Gesandten beider Parteien in Wisserad und Ofen in Verhandlung: war es doch für ihn wünschenswert, womöglich alle Stimmen aus sich gu vereinigen. Da aber die Wainzer Partei den neu zu möhlenden König möglichst au ihr Interesse letten wollte und jedes gemeinsame Vorzehen mit der Köllicher Bartei verwied so den des zu seiner Kinigung mit dem Boriece Konde Kuli Stimmen auf sich zu vereinigen. Da aber die Mainzer Partei den neu zu wählenden König möglichst an ihr Interesse ketten wollte und jedes gemeinsame Borgehen mit der Pfälzer Partei vermied, so kam es zu keiner Einigung mit dem Könige. Ende Juli oder Ansang August reisten daher die Gesandten der Mainzer Partei an Jostis von Mähren Hos, um ihm die Krone anzubieten. Sigmund, der sich als Gegner des Königs Ladislaus von Neapel bereits der Partei der Pisaner angeschlossen hatte, und für bessen Bahl zett auch Johann XXIII. eintrat [Schwerdseger, Papst Johann XXIII. und die Wahl Sigmunds zum römischen König, 1895], war daher gezwungen, um überhaupt etwas zu erreichen, mit den Anhängern Gregors XII., mit Pfalz und Trier, abzuschließen. Am b. und 6. August 1410 wurden durch seinen vertrauten Rat, den Burggrasen Friedrich von Kürnberg, die Vertragsurkunden mit Pfalz und Trier zu Osen vereinbart. Der Wahltag war vom Mainzer Erzbisch auf den 1. September nach Frankfurt ausgeschrieben worden. Sine Sinigung kam nicht zu stande, da die Anhänger Frankfurt ausgeschrieben worden. Sine Sinligung kam nicht zu stande, da die Anhänger Johanns XXIII. vor allem die Gregorianer zu ihrer Obedienz herüberziehen wollten. Jene gingen daher allein vor, und am 20. September erwählten der Erzbischof von Erier, der Pfalzgraf und der Burggraf Friedrich, der die von Sigmund in Anspruch genommene, aber unzweiselhaft dem damaligen Besitzer der Markgrafschaft Brandensburg Jost von Mähren gehörige Brandenburger Stimme vertrat, auf dem Kirchhofe hinter bem Chor ber Bartholomaustirche, ba biefe felbst infolge bes von Robann

von Mainz über Frankfurt ausgesprochenen Interdikts geschlossen wort, König Sigmund zum römischen Könige. Auf Grund einer mitgebrachten Bollmacht erklärte der Burggraf sogleich, daß er in Sigmunds Namen die Bahl annehme. Inzwischen waren die Verhandlungen mit Jost fortgeführt worden. Als nun Jost die Zustimmung Wenzels zu seiner Kandidatur erlangt hatte, schritten die Erz-bischöfe von Mainz und Köln mit den Bertretern der böhmischen und brandenbischöfe von Mainz und Köln mit den Vertretern der böhmischen und brandenburgischen Stimme am 1. Oktober in Franksurt zur Wahl und erhoben Jost von
Mähren. Der sächsische Abgesandte, dessen Vollmacht zu spät eintraf, gab seine Stimme
nachträglich ebenfalls für Jost ab. Formell war sie freilich ungültig, denn wer nach
der Wahl kam, hatte sein Recht zu wählen verloren. Aber auch davon abgesehen,
war die Wahl Josts gültig, die Sigmunds ungültig, da nach der Goldnen Bulle zum
mindesten vier Stimmen auf den zu Wählenden sallen mußten. Sigmund und Jost
zögerten mit der ausdrücklichen Annahme der Wahl. Sie verhandelten mit Wenzel
wegen eines gütlichen Ausgleichs. She es jedoch zu sesten Abmachungen kam, stard
Jost am 18. Januar 1411. Jest erst ließ Sigmund die längst ausgesertigte Erklärung, in welcher er die Wahl annahm, an die Reichsstände abgehen, ohne indes
die Verhandlungen mit Wenzel abzudrechen. Jugleich doten Mainz und Köln
Wenzel an, ihm zur Erlangung der Kaiserkrone behilflich zu sein, falls er sür die
Erhebung Sigmunds eintrete, wandten sich mit ihren Bedingungen am Sigmund
und baten, daß er sich einer Neuwahl unterzöge. Die Neuwahl lehnte Sigmund
ab. Mit Wenzel aber einigte er sich am 9. Mai dahin, daß jener ihm die Regieah. Mit Benzel aber einigte er sich am 9. Mai dahin, daß jener ihm die Regierung des Reiches überließ und sich mit dem Königstitel und der Aussicht auf die Kaiserkrone begnügte. Die Erzbischöfe von Mainz und Köln waren mit dieser Abmachung wenig zufrieden. Um aber wenigstens ihr Bahlrecht zur Geltung zu bringen, setzen sie Aussichten einer neuen Bahl durch. Trier und Pfalz hielten sich zurud. Die andern funf Kurfursten aber mahlten barauf am 21. Juli 1411 Sigmund, nachdem dieser dem Mainzer und Kölner dieselben Zugeständniffe gemacht Sigmund, nachdem dieser dem Mainzer und Kölner dieselben Zugeständnisse gemacht hatte, die ihnen von Jost bewilligt worden waren. Sigmund selbst hat diese zweite Wahl nur als eine leere Formalität betrachtet. Seine Regierungsjahre zählte er steis von der ersten Erhebung. Ohne daß Sigmund darum nachgesucht hätte, erteilte ihm Gregor XII. im November 1418 die Approbation und zwar für seine Person und in Hinsicht auf die kaiserliche Würde. Die Rurie gab damit die Forderung auf Bestätigung der Wahl thatsächlich auf. Johann hat nicht gewagt, das Bestätigungsrecht in Anspruch zu nehmen. Martin V. hat am 28. Januar 1418 in Konstanz die seierliche Approbation erteilt. — Schroller, Die Wahl Sigmunds zum römischen Könige, 75. Kausmann, Die Wahl König Sigmunds von Ungarn zum römischen König, 79. Finke, König Sigmunds reichsstädtische Bolitik von 1410—18, 80. Quidde, König Sigmund und das deutsche Reich, 81. Brandenburg, König Sigmund und Rursürst Friedrich I. von Brandenburg 1409—26, 90. Schrobe, Die Wahl Sigmunds zum römischen König. M. J. De. G. XIX. 471 ff.]

3 Johann Hus und die reformatorische Bewegung in Böhmen. Karl IV. hatte in Gemeinschaft mit wahrhaft frommen Geistlichen, wie dem Prager Erzbischof "I Johann die neinmatorische Bewegung in Bohmen. Karl IV. hatte in Gemeinschaft mit wahrhaft frommen Geistlichen, wie dem Prager Erzbischof Arnest, den sittlichen Wandel und das geistige Leben des böhmischen Klerus eifrig zu heben gesucht. Manche Missischne ließen sich zwar nicht beseitigen, aber es bildete sich doch unter der Geistlichkeit des Landes eine starke Partei, welche, geleitet von einem streng resormatorischen Jug, zugleich die Interessen der böhmischen Nationalität thatfrästig vertrat. Der aus Desterreich nach Prag berusene Augustiner Konrad von Waldhausen, ein wirkungsvoller Prediger in der Theinkirche († 1869), sein Umtsnachfolger der Mähre Milicz von Kremster († 1874), ein Mann von düsterem, phantastischem Schwunge, der eisrige Czeche Adalbertus Kankonis und der gelehrte Matthias von Landon gehörten diesem Kreise an. Sie eiserten gegen ber gelehrte Matthias von Janow gehörten diesem Kreise an. Sie eiserten gegen den lockeren Lebenswandel vieler Geistlichen, gegen das dem geistlichen Teeben der Pfarreien schönliche Treiben der durch päpstliche Privilegien begünstigten Bettelmönche, gegen den gedankenlosen kilderdienstellund des Ablasses. Indem fie sich in der Predigt und in der wissenschaftlichen Litteratur der derhöhmischen Sprache bedienten, gerieten fie allmählich in immer schrofferen Gegenfat zu ben für die alte Ordnung eintretenden Deutschen. Gine starte firchliche und nationale Erregung bemächtigte fich ber Gemüter. Auch foziale Gegenfage zwischen bem grundangeseffenen beutschen Burgertum ber Stabte und ben besitzlosen czechischen handwertern, ben abligen Großgrundherren und den czechischen Bauern wurden mit der Zeit rege. In diese Bewegung trat Johann hus, geboren um 1870 zu hussynecz, ein. Seine Studien machte er in Prag. Hier erwarb er 1896 ben Magistergrad und hielt seit

1898 Borlesungen. Ohne hervorragende Geistestraft und tiefes Wissen, aber energisch und beredt, schwang er sich zum anerkannten Führer ber Czechen auf. Im Jahre 1402 wurde er zum Rektor der Universität gewählt. Die Erhebung zum Beichtvater der Königin Sophie brachte ihn mit den leitenden Kreisen in Berührung, während zugleich das Umt eines czechischen Predigers an der Bethlebemskirche ihm die Möglichkeit gab, auf die Massen Einfluß zu gewinnen. Um jene Zeit nun begann eine tiefgehende Wandelung in Hus, veranlaßt durch die Bekanntschaft mit den Lehren des Engländers Johann Wickef. Der englische Reformator war, von ber nationalen Gegnerschaft gegen bas mit Frankreich verbundete Bapfttum ausgebend, gegen die finanziellen und jurisdittionellen Ansprüche ber Rurie aufgetreten und hatte die raditalen Behauptungen aufgestellt, daß der Rlerus arm fein muffe, und daßt die Amtshandlungen des in Todsünde gesallenen Geistlichen nichtig seien. Indem er aber die dognatische Grundlage der päpstlichen Macht an der heiligen Schrift prüfte, gelangte er zum Biderspruche nicht nur gegen das hierarchische System, sondern auch gegen Grundlehren der Kirche: er verwarf Ohrenbeichte und Ablaß, Heiligenverehrung und Bilderdiensst, ja, er tastete zuleht in der Lehre von der Bandlung des Brotes und Weines im Abendmahl das dogmatische Fundament des katholischen Priestertums an und wies durch die Behauptung von der nur geistigen Anwesenheit Christi im Abendmahle in völlig evangelischem Sinne auf ein allgemeines Priestertum hin, das in der durch den Heiland vermittelten Gnade deruhe. Vieles Lehren waren in England nerdammt seine Anhänger persolat beruhe. Biclefs Lehren waren in England verdammt, seine Anhänger verfolgt worden. In Böhmen follten seine Lehren die folgenreichste Erschütterung ber mittelalterlichen Rirche herbeiführen. Die philosophischen Berte bes englischen Reformators tannte Bus schon früher. Jeht wurden ihm vermutlich burch bohmische Studenten, welche in Oxford geweilt hatten, auch die theologischen Trattate gugänglich gemacht. Er zögerte nicht, die in ihnen niedergelegten Anschauungen sich zu eigen zu machen. In Wicless Worten hat er jest Wicless Lehren verkündet. Dabei ging er nicht ganz so weit, wie Wicles. Er verwarf nicht die Transsubstantiationslehre und die heiligenverehrung, aber nachtlicht betonte er doch wie jener, daß die Kirche nur aus ben Grwählten ohne Tobsunde bestehe, daß der Bann und die kirchlichen Zensuren unchriftlich seien. Er griff mit Berufung auf die Schrift die bestehenden Rechtsverhaltniffe an und erwies sich nicht nur als eifriger Schrift die bejegenden Rechtsverrgalinisse an und erwies sich nicht nur als eistiger Sittenprediger gegen die verweltlichte Geiftlichkeit, sondern auch als leidenschaftzlicher nationaler Agitator gegen die in Kirche und Universität Lon angebenden Deutschen. Der Ersolg war ungeheuer. Die Opposition gegen eine gänzlich verweltlichte Kirche, der start nationale Zug, die auf eine Beränderung der sozialen Berhältnisse im Sinne größerer Gleichheit hinzielenden Mahnungen mußten in Böhmen wie zündende Funken wirken. Aeußere Umstände begünstigten die Bewegung. Benzel war ihr, schon um eine Partei gegenüber dem Herrendunde (S. 610) zu gewinnen, geneigt. Erzbischof Sbinko von Prag war unentschlossen. Die Deutschen an der Universität Prag traten als entschiedene Borkämpser der Rechtgläubigkeit auf und hatten im Jahre 1408 ein Rerhot der Lebren Mickels durchgefekt, aber die auf und hatten im Jahre 1408 ein Berbot der Lehren Wiclefs durchgesetzt, aber die widerspruchsvolle Haltung Sbintos brach allen ihren Angriffen die Spipe ab. Da trat eine entscheidende Wendung mit der Berufung des Pisaner Konzils ein (§ 115, 6). König Benzel sagte sich von Gregor los und fand hierbei die vollste Unterstützung feitens der böhmischen Nation der an der Universität Studierenden, mahrend die andern zwei Nationen, Sachsen und Bayern, und die überwiegend aus Deutschen bestehende polnische Nation dem Papste die Treue bewahrten (§ 115, 7). Erzürnt hierüber, ließ sich Wenzel durch hus bewegen, durch einen Erlaß vom 18. Januar 1409 das bei den Universitätsbeschlüffen gultig gewordene Stimmenverhältnis der-gestalt zu regeln, daß fortan die Böhmen drei, die andern Nationen zusammen nur eine Stimme haben follten. Bergeblich protestierten die drei andern Nationen hiergegen. Als nun Wenzel willfürlich einen Rektor und den Dekan der Artistenfakultät einseitet und die Herausgabe des Universitätssiegels, der Matrikel und der Schlissel erzwang, verließen im Mai 1409 die deutschen Professoren und Studenten die Stadt und begaben sich zum Teil nach Leipzig, wo die Markgrafen Friedrich und Wilhelm eine neue Universität eröffneten. In den Deutschen verlor Erzbischof Sdinko seine besten Mitkampfer. Er mußte sich zur Anerkennung Alexanders V. entschließen. Als nun Hus immer zuversichtlicher die wielesitichen Lesten verkündete, befahl Papft Alexander V. auf Betreiben Sbinkos am 9. März 1410 thatkräftig gegen ihn einzuschreiten. Wohl appellierte hus von bem schlecht unterrichteten an ben beffer zu unterrichtenden Bapft und protestierte die Universität. Doch ließ der Erzbischof

Ċ

2

Ş

5 · M ·

¢

٤

1

5

am 16. Juli 1410 Bicles Bücher verbrennen und sprach zwei Tage später über Hus und seine Anhänger den Bann aus. Die Aufregung der Masse wuchs. Ist offentlichen Disputationen suhr Hus sons fort, sür die wickestischen Eehrsche ausseisrische Propaganda zu machen. Bur Seite trat ihm hierbei hieronymus von Brag, halb Gelehrter, hald Ritter, ein unruhiger Gesell, der Liebling des niederen Abdels. König Wenzel suchte zunächst zwischen den Kartein zu vermitteln. Aber Alexanders V. Rachfolger Johann XXIII. bestätigte Sbintos Berschren und lud hus zur Verantwortung vor die römische Kurie. Da jener sich zu lommen weigerte, so wurde er im Februar 1411 wegen Ungehorsams und hartnädiger Wispachung der Borladung gebannt. Die Sache hätte sich vielleicht noch beilegen lassen, dem Johann XXIII. batte auf König Wenzel Nückschicht zu nehmen. Da stard der versöhnliche Sbinto am 28. September 1411 und zugleich erregte der Ablaß, den Johann, um einen Kreuzzug gegen König Ladissaus unsernehmen zu können, predigen ließ, in Prag die surchtdarste Aufregung unter der erregten Masse und veranlaßte Hus, mit den aus Wickess Auflickunder ertlichnten Wassen das Papitum aufs heftigste zu bekänpfen. Dun endlich wurde im Juli 1412 von Johann XXIII. der große Kinchendam über Hus enhöld wurde im Juli 1412 von Johann XXIII. der große Kinchendam über Dus verhänger nicht binnen dreisig Tagen widerrusen würde, sollte sein Schießteilen, die Dauststadt verfiel dem Interditt. Dies wirkte. Der Mösall begann. Benzel selbst wurde schwankend. Er wünsichte, daß sich hus auf einige Zeit aus der Stadt entserne. Das that jener (Dezember 1412). Rachdem er seierlich an ein allgemeines Konzil und an Schriften Sals den obersten Richter appelliert hatte, begab er sich auf die Burg der Herren. Das ihat jener (Dezember 1412). Rachdem er seierlich an ein er stadt entsen zu vermitteln, stellte sich deber zulest auf die Seite der Anhänger Hus. Erder der sich der Burger ber Kaddrats in der Beise das jest auch die Schmischen das Brager Stadtrats in der Beise bestie hauf die

3) Das Konzil von Arntanz 1414—1418. Am 9. Dezember 1418 erschienen die Einberufungsschreiben zum Konzil. Am 1. November 1414 sollte es in Konstanz zusammentreten. Die kleine Bodenseestabt wurde damit gleichsam die Haupkladt der Christenheit. Noch einmal vereinigte sie sich hier in ühren Bertretern, den höchsten Beamten der Kirche, den mächtigen Trägern irdischer Gewalt und den hervorragendsten Leuchten der Wissenschaft. Der Konstanzer Würger Ulrich von Kichental, der im Auftrage des Kates ein Berzeichnis der angekommenn Fremden sührte, zählte — wobei ihm allerdings viele Irrtümer und ossendennen Fremden sührte, zählte — wobei ihm allerdings viele Irrtümer und ossenden 140 Erzbischse, 146 Bischse, 98 Beihbischsse, über 500 geistliche Fürsten. 37 Universitäten waren vertreten durch 2000 Versonen. An Weltlichen werden angesührt 39 Herzdge, 32 gessüssigen der von Grafen, 141 Grasen und 71 Freiherren mit 1500 Kittern und insgesamt 20000 Sbelknappen. Dazu erschienen zahlreiche Gesandtschaften, neben ihnen eine Unmasse von sahrendem Bolk, von Gauklern und Dirnen. An 72000 Fremde sollen zu Zeiten auf einmal in der Stadt anwesend gewesen sein. Diese in ihrer Urt einzige Versammlung, "ein außerordentliches konstituierendes Parlament der Schristenheit", sollte drei Aufgaden lösen: 1. Beseitigung des Schismas (causa unionis), 2. die Resonnation der Kirche an Haupkonen lösen: (causa sidei). Am 28. Oktober 1414 zog Kapit Johann XXIII., von düsteren Ahnungen erställt, in die Konzilstad ein. Im Dezember erschienen die lange erwarteten Ahnungen erställt, in die Konzilstad ein. Im Dezember erschienen die lange erwarteten Ahnungen erställt, in die Konzilstad ein. Im Dezember erschienen die lange erwarteten Ahnungen erställt, in die Konzilstad ein. Im Dezember erschienen die lange erwarteten Ahnungen erställt, in die Konzilstad ein. Den Geschann XXIII., von büsteren Ahnungen erställt, in die Konzilstad ein. Desember erschienen die lange erwarteten Abgeordneten der Kesternhenten Gemaltin, Bardara von Eilit, mit glänzendem Geschant

ŗ

E . . . . . . . . . . . . .

der hohen Pralaten wünschte, ohne im übrigen den Bau der mittelalterlichen Rirche in ihren Grundfesten anzutasten, übernahm die Führung des Konzils. Sie settes durch, daß nach Nationen beraten wurde, brach damit das Uebergewicht der Italiener, auf das sich Johann zu stützen gehofft hatte, und veranlaßte durch die Drohung mit einem Prozes den Papft zur Erklärung, er sei bereit, seine Würde niederzulegen, falls er baburch die Ginheit der Rirche herftellen tonne. Der Verfuch, ben Johann im Bunde mit Herzog Friedrich von Desterreich machte, durch seine Flucht (20. Marz 1415) nach Schaffhausen das Konzil zu sprengen, scheiterte an dem thatkräftigen Auftreten Sigmunds und dem Widerstande der Reformpartei. Am 26. Marz 1415 beschloß das Konzil nach einem Vortrage d'Aillis, daß es, regelmäßig berusen, ohne seine Zustimmung nicht eher ausgelöst oder vertagt werden könne, als dis die Resorm durchgesührt sei, und am 6. April erklärte es, seine Gewalt unmittelbar von Gott zu haben und in Bezug auf die Besserung der Kirche an Haupt und Gliedern dem Papste übergeordnet zu sein. Damit war das geltende kirchliche Recht gebrochen, hatte die konziliare Zdee gesiegt. Von Acht und Bann getrossen, durch die Schweizer in seinen Besitzungen angegrissen, mußte sich Herzog Friedrich von Oesterreich am 5. Mai der Gnade des Königs unterwersen. Am 14. Mai beschloß das Konzil die Suspension Johanns XXIII. Der Papst, der verzgeblich nach Avignnon zu entsommen gesucht hatte, wurde in Freidurg von dem Burggrassen Friedrich verhastet und nach Konstanz zurückgesührt, wo man ihn am 29. Mai 1415 seiner Würde entsetzt. Sine Zeitlang hielt man ihn in Gottlieden, dann in Keibelberg und Mannheim gesangen. Nach dem Schlusse des Konzils absolvierte ihn sein Nachsolger Martin V. und erhod ihn zum Kardinalbischof von Lusculum. Als solcher ist er schon im Jahre 1419 gestorben. Am 4. Juli entsagte thatträftigen Auftreten Sigmunds und dem Widerstande der Reformpartei. Um Lusculum. Alls folcher ift er schon im Jahre 1419 geftorben. Am 4. Juli entfagte auch Gregor XII. burch seinen Beschützer Karl Malatesta seiner Burch Die Ernennung zum Kardinalbischof von Porto und Legaten von Ancona wurde er ver-Größere Schwierigkeiten machte Benedikt XIII. Sigmund hatte mit ihm und König Ferbinand von Aragon eine Zufammentunft in Berpignan: fie blieb erfolglos. Die Bartnädigfeit Beneditts bewirfte aber zulept, daß fich auch feine treueften Unbanger, die Könige von Aragon, Kaftilien, Navarra und Schottland, am 18. Dezember 1416 von ihm losfagten. Nachdem Sigmund vergeblich zwischen Frankreich und England, die von neuem die Waffen gegeneinander erhoben hatten, zu vermitteln gesucht hatte und nach Konftanz zurückgekehrt war, wurde Benedikt am 26. Juli 1417 vom Ronzil entsett. Bis au seinem Tode (1424) spielte er die Rolle eines rechtmäßigen Papstes auf der Feste von Peniscola weiter. Die vier Kardinäle, die er hinterließ, wählten Clemens VIII., der sich dis 1429 hielt. Alsdann machte der Friedensschluß zwischen Martin V. und Aragons Könige auch dem Schisma von Peniscola ein Ende. Inzwischen hatte sich auf dem Konzil das Schickfal des Johannes hus erfüllt. Hus hatte sich auf Sigmunds Aufforderung sogleich bereit erklärt, nach Konstanz zu sommen. Sicherheit und Schut für die Reise murben ihm vom Ronige jugefagt. Der Geleitsbrief ging ihm jeboch erft in Ronftanz am 5. November zu. Auf einer Prager Synobe (80. August 1414) hatte der böhmische Inquisitor Nikolaus, Bischof von Nazareth, Hus von aller Ketzerei freigesprochen. Wie weit er sich von dem Lehrbegriff der katholischen Kirche schon getrennt hatte, war weber ihm noch ben andern klar. Hus felbst wie bas bohmische Bolk glaubten, daß er sich von dem Berdachte der Regerei auf dem Konzil reinigen werbe. Nach Sigmunds Ansicht bestand Hus' Schuld nur darin, daß er sich bisber nicht vom Banne gelöst habe. Um 3. November langte Hus in Konstanz an. Johann XXIII. verfuhr mit ihm aufs schonenbste. Aber die Rardinale, durch hus' persönliche Gegner Michael von Deutsch-Brob (gen. Michael de causis) und Stephan von Palec angetrieben, ließen ihn wider das Geleite am 28. November verhaften. vater, die angetrieben, ließen ihn wider das Geleite am 28. November verhaften. Sigmund wurde hierdurch aufs schwerste erbittert, konnte aber von den Konzilsvätern, die sich auf ihre Autorität beriesen, eine Freistert. Innheilverkindend begann er langen. Der Prozeß gegen Hus wurde eingeleitet. Unheilverkindend begann er am 4. Mai 1415 mit der Verdammung der wiclesitischen Lehrmeinungen. Trübe genug gestalteten sich bald Hus? Aussichten. Die Abneigung der Deutschen gegen die mit nationaler Intoleranz erfüllten Böhmen, der Unmut des Klerus, der von Hus in allen Predigten mit den schwersten Beschuldigungen überhäuft wurde, die Gegner-schaft der scholastischen Richtung gegen Wicless freiere Lehrweise, vor allem der schafte Gegensat, in dem die Partei der gemäßigten Resorm, die das hierarchische System selbst nicht antasten wollte und alles Heil der Kirche nur in dem Ueder-aange der vänstlichen Alleinberrschaft zu dem aristokratischen Keaiment der Konzilien gange der papstlichen Alleinherrschaft zu dem aristotratischen Regiment der Konzilien sah, zu Wiclef und seinen Anhangern, welche das Dogma selbst angriffen, stand,

trieben zu seiner Berurteilung. Ueber drei Monate dauerte die Untersuchung der ersten Untersuchungskommission. Sie forderte mancherlei gefährliche Meinungen zu Tage, sumal in der Prädestinationslehre, die die Auslehnung gegen sündige Päpste und Bischöfe rechtsertigen sollte. Dazu kam der Anschluß des Hus an die Lehre vom Abendmahl unter zweierlei Gestalt und seine schroffe Absage gegen die Tradition in Anlehnung an die Schrift. Gine neue Untersuchungskommission trat nach der Flucht des Papftes am 4. April zusammen. Ihr gehörte Pierre d'Ailli an. Sie hat wieber zwei volle Monate beraten und tam ebenfalls zu dem Grgebnis, daß vor allem die Lehre von den Wirkungen der Todsunde auf die Stellung der Geiftlichen keherisch sei. Am 5. Juni begann bas öffentliche Berbor. Gine Einigung war nicht möglich. Das Ronzil, als die höchste Instanz der Christenheit, verlangte, obwohl es in der Form weit entgegenkam, thatsächlich Unterwerfung unter die überlieferte Autorität der Kirche, während Hus das Recht freier Forschung und individueller Ausfassung sür sich in Anspruch nahm. Berlangte das Konzil Widerruf, so forderte Hussengen sus Wohlwollen dem bewiesen hatte, zeigte sich verstimmt. Nachdem er vergebens gewarnt hatte, ließ er sich von dem Unmut über Huss Hachdem er vergebens gewarnt hatte, ließ er sich von dem Unmut über Huss Hasstrarigkeit zu den unklugen, seine Stellung in Böhmen gefährdenden Worten verleiten, man möge mit Hus nach dem Rechte versahren, ihn auch verdrennen lassen. Am 1. Juli machte noch einmal das Konzil, am 5. Sigmund durch zwei böhmische Kitter und mehrere Bischöse den Versuch, Hus zum Widerruse unter günstigeren Bedingungen zu bewegen. Er schlug sehl. Weiter vermochte das Konzil ihm nicht entgegenzukommen, ohne seine Autorität zu gefährden. Hus abs einstelliche Urteil. Noch an demselben Tage starb er den Lod auf dem Scheiterhausen, die Urteil. Noch an demselben Tage starb er den Lod auf dem Scheiterhausen, die zum letzen Augenblicke voll rühmenswerter Standhastigkeit. [Streitig ist die Frage, ob Sigmund dem böhmischen Resormator das Geleite gebrochen hat. Daß ein Gesleitsbruch vorliege, haben Aschan Resigmund II, 96, Schwab, Joh. Gerson 588, möglich. Das Konzil, als die höchste Instanz ber Christenheit, verlangte, obwohl leitsbruch vorliege, haben Afchbach, R. Sigmund II, 98, Schwab, Joh. Gerson 583, Krummel, Gesch. der bohm. Reform. 454 u. a. behauptet. Andre dagegen, wie Pelzel, Gesch. Wenzels II, 628, Hefele, Konziliengeschichte VII, 1, 218, Lechler, Joh. v. Wicles II, 228 und Joh. Hust, Schriften des Vereins für Resormationsgeschichte (89), S. 67 erklären den Geleitsbrief lediglich für einen Reisepaß, also für rein politischer Art, während wieder andre, wie Palacky, Gesch. von Böhmen III, 1, 328, Helfert, Hus und Hieronymus (53) S. 176, Henke, Joh. Hus und die Synode von Konstanz (69) S. 25 der Ansicht sind, daß der Geleitsbrief wohl ge-Synoos von konpany (194) S. 25 der Ansign zind, das der Geleitsbrief wohl gerichtliche Bebeutung gehabt, aber nicht gegen Berurteilung und Hinrichtung als Reher habe schühen können, und Höseler, Geschichtschr. der hust. Bewegung III, 74 meint, der Geleitsbrief hatte Hus wohl vor Berhaftung schüken können, sei aber wirkungsloß gewesen, da Hus selbst behauptet habe, ohne Geleite nach Konstanz gekommen zu sein. Nach Berger, Joh. Hus und K. Sigmund (71) S. 92 hat Sigmund nur Sicherheit auf der Reise und öffentliches Gehör zugesichert, keinesfalls aber seinen Schuk, wenn sich Hus dem Urteil des Konzils nicht unterwerfe. Er hat daher das Geleite nicht gebrochen, erscheint aber tadelnswert, da er nicht alles gekonn hat, um Kus, der im Vertrauen auf ihn gekommen war zu retten von um wirkt daher das Geleite nicht gebrochen, erscheint aber tadelnswert, da er nicht alles gethan hat, um Hus, der im Bertrauen auf ihn gekommen war, zu retten, nur um nicht die eigene Stellung dem Konzil gegenüber zu gesährden. Lindner, Otsch. Gesch. unter H. u. L. II, 312, saßt, zur älteren Ansicht zurückehrend, den Geleitsbrief wieder in gerichtlichem Sinne, als einen Schut auf der Hin- und Rückeise wie gegen Berhaftung und Prozeß, auf. Dem Drucke des Konzils weichend, habe Sigmund dem döhmischen Resormator, den er gar nicht für einen Retzer gehalten, das Geleite gebrochen, da man ihm jetzt erklärt habe, daß einem Ketzer das Geleite nicht gehalten zu werden brauche. Ihm schließt sich Uhlmann, A. Sigmunds Geleite für Hus, 1894, an. Dagegen tritt K. Müller, K. Sigmunds Geleite für Hus, Histor. Viertelzahrssicht ein. Gegen rechtmäßige Gewalt, also gegen Berurteilung durch das Konzil konnte der Geleitsbrief jedenfalls Hus nicht schließen, Er war nur ein Reiseraß. Wichtiger aber ist, daß Sigmund Hus nicht als Kezer, sondern wegen Berlehung der kirchlichen Disciplin verurteilt worden war, bestimmt hat nach Konstanz zu kommen, und ihm verheißen hat, daß er hier in außergerichtlicher Berhandftanz zu kommen, und ihm verheißen hat, daß er hier in außergerichtlicher Berhand-lung seine Rechtgläubigkeit erweisen solle. Ein Fehler war es, daß Hus vor des Königs Ankunst nach Konstanz ging und sich in Berhandlungen mit den Kardinälen einließ. Sigmund hat gegen die Berhastung protestiert und mit Rücksicht auf seine

munblichen Bersprechungen bem Geleitsbrief ben Sinn eines gerichtlichen Schutsmündlichen Versprechungen dem Geleitsbrief den Sinn eines gerichtlichen Schutzbriefes untergelegt, den er nicht hatte. Vor dem Drucke des Konzils ist er zurüczgewichen. Das Konzil hat dann das Möglichste gethan, um das Gewissen Sigmunds zu beruhigen, indem es erklärte, der König habe Hus derusten, um ihn durch die Synode über seine Irrtümer zu belehren. Er habe ihm Schutz vor der kirchlichen Gerichtsbarkeit verheißen, aber eine solche Zusage könne ein geistliches Gericht nicht dinden. Sigmund sei daher moralisch vollkommen gerechtsertigt. Er habe alles gethan, um sein Bersprechen zu halten. Mit dem Ausgange Hus' war auch das Schicksal seines Freundes hieronymus entschen. Am 30. Mai 1416 erlitt er den gleichen Tod. Die revolutionäre Bewegung war inzwischen in Böhmen weiter gegangen. Zu Ausgang des Jahres 1414 trat Jacobus oder Jacobellus von Mies in Disputationen an der Prager Universität aufs lebhasteste für die Darreichung des Kelches im Abendmahle auch an die Laien ein und gewann hierfür reichung des Kelches im Abendmahle auch an die Laien ein und gewann hierfür die Mehrzahl von Hus' Anhängern. Hus felbst hat im Kerker seine Zustimmung ge-geben. Damit war ein weiterer wichtiger Schritt auf der Bahn der Kirchentrennung gethan. Bisher hatte fich ber Rampf in erfter Linie gegen die verweltlichte Sierarchie gerichtet. Jest griff man auf das dogmatische Gebiet hinüber. Hatten die Anhanger Hus' disher immer behauptet, auf dem Boden der Kirche zu stehen, so hatten sie jest den Nut, sich von ihr loszureißen, indem sie behaupteten, daß sie allein die wahre Lehre Chrifti besäßen, während alle übrigen Bölfer in Reperei gefallen seien. Mit ber Abssehung ber Päpste und ber Berurteilung hus' schienen die causa unionis und die causa and i zum Abschluß gebracht. Zu entscheiden blieb nun noch die Frage der Resorm. Am 24. Juli 1415 traten die Kardinäle mit dem Antrage hervor, es solle eine Kommission niedergesetzt werden, um die Resormsrage sosort in Angriss zu nehmen. Gewählt wurden in diese Kommission drei Kardinäle und aus jeder Nation acht Mitzglieder. Sie begann alsbald ihre Thätigkeit. Am 8. Oktober 1416 wurde das Resultat ihrer Verhandlungen abgeschlossen in den Avisamenta resormatorum consilii Constantionic. Dans trat eine Krackung ein Avisamenta resormatorum consilii Constantionic. cilii Constantiensis. Dann trat eine Stockung ein. Ansang 1417 wurden die Berbandlungen nochmals aufgenommen. Sie führten zu einer Bearbeitung und Ergänzung der früheren Avisamente in den Avisamenta per XXXV cardinales, praelatos et doctores in loco resormatorii Constantiensis. Hierauf stocken die Berhands lungen von neuem. Sigmund und die Reformpartei verlangten, daß man zur Neuwahl eines Papftes erst nach der Beendigung der Reform schreite. Die kuriale Bartet bagegen wünschte, um alle tief einschneibenden Reformen zu vermeiben, die Priorität der Papstwahl. Der Konslitt kam im Mai 1417 zum Ausbruch, als die bamals in Konstanz anlangenden Kastilianer erklärten, nur dann dem Konzil beis damals in Konpanz anlangenden Kaptilaner ertlarten, nur dann dem Konzu beitreten zu wollen, wenn erst der Wahlmodus für die Besetung des päpstlichen Stuhles sestgesetzt sei, und zugleich die Kardinäle mit einem Wahlentwurf herausstücken. Der ganze gegen das Resormwerf gerichtete Anschlag mißglückte zunächst. Am 16. Juni 1417 ließen sich die Kastilianer zum Eintritt in das Konzil durch Sigmund gewinnen. Aber der Streit ging doch weiter, dis am 19. Juli 1417 ein Kompromiß zu stande kam, demzusolge die römische Partei die Vorerledigung der Ressormation prinzipiell zugestand. Doch sollte sich dieses Kesormwert nur auf die capita ecclesiae beschränken, die resormation in membris dagegen nach der Wahl des Kantest und in Geweinschaft mit ihm erkolgen. Eine neue Kammisson von sünf Papstes und in Gemeinschaft mit ihm erfolgen. Gine neue Rommission von fünf Mitgliedern aus jeder der fünf Nationen begann nun die Reform vorzuberaten. Bei den Berhandlungen tam es bald zu lebhaften Streitigkeiten über die Kollation ber Pfründen, welche Italiener und ein Teil ber Reformpartei, nämlich die Abgefandten ber Universitäten, dem Papft erhalten wissen wollten. Das Resultat ber Berhanblungen wurde mit Benützung der früheren Reformatorien niedergelegt in den Avisata in reformatorio concilii Constantiensis per XXV praelatos et doctores. Zum Abschluß kam man auch jett nicht. Am 11. September 1417 verlangten die Karbinale wie auch Italiener, Spanier und Franzosen sofortige Inangriffnahme ber Papstwahl vor der Resorm. Roch wurde der Antrag abgelehnt, weil Deutsche und Englander mit Sigmund und einzelnen italienischen und französischen Pralaten und Englander mit Sigmund und einzelnen italienizien und franzosizien prataten zusammenhielten. Aber die Reformpartei zerfiel nur zu bald, so daß im Oktober 1417 ein neuer Rompromiß abgeschlossen werden konnte. Danach sollte zunächst der Papft gewählt, aber zugleich eine Bürgschaft gegeben werden, daß er die Reform übernehme. Hiernach wurden am 9. Oktober 1417 fünf Reformdekrete angenommen, beren wichtigkes das erste "Frequens" die regelmäßige Wiederholung der Konzilien anordnete, und die letzten beiden die Prälaten gegen die Wilkfür der papstlichen Macht und gegen gewisse sinazielle Ausbeutungen schützen sollten. Endlich einigte man sich am 30. Oktober 1417 über den Modus der Papstwahl. Kun trat die Konzilsmödigkeit immer mehr hervor. Man beschränkte die Verpstichtung zur Reformation, die man dem zu Kählenden auserlegte, auf eine reformatio in capite et curia Romana: sie sollte sich erstrecken auf die Jahl, Eigenschaften und Nationalität der Kardinäle, die Kürzung der päpstlichen Besugnisse in Bezug auf die Reservationen, Unnaten, Benesizuerleihungen, Bestätigungen, Dispensationen, Ublässe, Jehnten u. s. w. Darauf wurde am 11. November 1417 der Kardinal Otto Colonna zum Papst gewählt. Er nannte sich Martin V. Im Januar 1418 legte er dem Konzil einen Resormentwurf vor, über den eine Einigung nicht ersolgte. Man kam nun überein, daß die Punkte, in welchen sich der Papst mit allen sünsche der einzelnen Nationen nus dem Wege besonderer Konkordate erledigt würden. Ersteres geschah am 21. März 1418 durch sieden Reformdektete, welche sasinsche der einzelnen Nationen zus dem Wege besonderer Konkordate erledigt würden. Ersteres geschah am 21. März 1418 durch sieden Reformdektete, welche sasinsche des kirchlichen Finanzwesens betrasen und die üblen Folgen des Mißbrauchs beseitigten, der mit Unionen, Erzentionen, Inkorporationen, Dispensationen und Jehnten getrieben worden war. Alle andern Kunkte wurden den Bereinbarungen mit den einzelnen Nationen süberlassen. Die Erwartungen, welche von den Reformfreunden auf sie gesetzt wurden, gingen nicht in Erstüllung. Das neu erstarkte Papstum ließ sich wohl in Nebendingen zu Jugeständnissen welche von den Respitum ließ sich wohl in Nebendingen zu Jugeständnissen Wirren ging das Rapstum sieß sich wohl in Nebendingen zu Jugeständnissen Wirren ging das Rapstum sieß sich wohl in Verden nicht um eines Fußes Breite zurück. Am 22. April 1418 wurde das Konzilsen nicht um eines Fußes Breite zurück. Am 22. April 1418 wurde das Konzils kam. [Die Mansi Sacr. concil. coll. XXVI u. XXVII. Byl ferner Theodericus Krys, bei Mansi Sacr. concil. coll. XXVI u. XXVII. Byl. ferner Theodericus Porsülen zur Keschichte des Konzil

ftanzer Konzils I, 91. Finte, Acta concilii Constantionsis I, 96.]

4) Die Bekrebungen Sigmunds für den Landfrieden und die Reichsreform. Sigmund suchte im Beginn des Jahres 1415 in Konstanz die deutschen Städte durch zimmeis auf die Gründung eines neuen mächtigen Städtebundes zu gewinnen. Er selbst wünsche dessen nachtwolles Haupt zu werden. Hierden gedachte er den Landfrieden zu sichern. So verlodend nun auch den Städten dies Anerbieten erscheinen mochte: die Erklärung, daß der König das Haupt ihres Bundes werden wolle, lief ihrem Streben nach möglichst großer Unadhängigkeit von der königlichen Gewalt zuwider. Sie nahmen daher sein Anerdieten nicht an. Bald darauf trat Sigmund mit einer andern Fassung des Landfriedens hervor. Herren und Städte des Reiches sollten vier Bezirfe, mit je einem Hauptmann an der Spize, bilden. Leiter des Ganzen sollte ein vom Könige ernannter Oberhauptmann sein. Wiewohl dieser Borschlag viel Annehmbares für die Städte hatte, vor allem ihnen die völlige Gleichstellung mit den Herren bot, so verhielten sie sich doch, wenn auch die rheinschen Städte eher als die schwäbischen gewillt waren, in Verhandlung zu treten, aus Besorgnis vor Uebervoorteilung ablehnend. Troz seines Mißersolgs trug sich Sigmund noch weiter mit dem Plane einer durchgreisenden Organisation des Landfrieden; auf deren Grund sollten alsdann um Oftern 1417 die Beratungen über den Landfrieden sortgesetzt werden. Auf einer Reise von Städtetagen der Jahre 1416 und 1416 berieten daher die Städte über ein gemeinsames Borgehen und die Darlegung ihrer Gesamtbeschwenden. Am lautesten ertonten hier neben den Ragen und der Krivilegien und Schutz vor der Fehdescherung die Forderungen nach Bahrung der Privilegien und Schutz vor der Fehdescherung die Forderungen nach Bahrung der Privilegien und Schutz vor der Fehdescherung die Forderungen nach Eachten hat auch erne Konstanzer Bersamlung, indem er selbst manche Lebelstäne der Konstanzer und der Konstanzer Bersamlung, indem er selbst manche Lebelstäne der Konsten kann ihren Land nic

und Bollen verbrangen wollten, Neußerungen, die fich nur gegen die Städte und ihren Beschützer richten konnten. Damit mar Sigmunds Plan einer Reform als ihren Beschüter richten konnten. Damit war Sigmunds Plan einer Resorm als gescheitert zu betrachten. [H. Finke, König Sigmunds reichskläbtische Politik von 1410—1418, 80. Weigel, Die Landfriedensverhandlungen unter König Sigmund vor und während der Zeit des Konstanzer Konzils, 84. Schuster, Der Konstitt zwischen Sigmund und den Kursürsten und die Haltung der Städte dazu, 85. Heuer, Städtebundbestredungen unter König Sigmund, 87. Die z. Die politische Stellung der deutschen Städte von 1421—1481 mit besonderer Berücksigung ihrer Beteiligung an den Resormbestredungen dieser Zeit, 89. Wendt, Der deutsche Reichstag unter König Sigmund, 89. Tumbült, Schwädische Sinigungsbestredungen unter König Sigmund. M. J. De. G. X.]

bungen unter König Sigmund. M. J. De. G. X.]

5) Die Belehnung der Hohenzellern mit der Warf Brandenburg. Unter Heinrich IV. werden uns die ältesten beglaubigten Ahnherren des Jollernschen Grasengeschlechts, Burchard und Wezel, genannt. Bon Burchard II. an, seit der letzen Hälfte des 11. Jahrhunderts, ist dann die Stammfolge der Hohenzellern zusammenhängend nachzuweisen. Bon dem dritten Sohne Burchards, Friedrich I., stammt die jüngere, zu einer glänzenden Zukunft berusene Linie ab. Friedrichs I. Enkel, Friedrich III., wurde von Heinrich VI. mit der Burggrafschaft Nürnberg belehnt. Burggraf Friedrich III. gewann aus dem meranschen Erbe Baireuth und das umliegende Land. Seine Berdienste um die Erhebung Kudolfs I. von Habsdurg sind bekannt. Meist treue Berater der Krone, wußten sie in der Folgezeit Besig und Ansehen stetig zu mehren. Johann II., der bereits sür den jungen Wittelsbacher Kursürsten Ludwig die Mart Brandenburg verwaltete, erward den orlamündischen Anteil des meranschen Erbes mit der Herschtet, erward den orlamündischen Unteil des meranschen Erbes mit der Herschten Kanld ber Burggrafen und sprach ihnen die Rechte zu, welche die Kursürsten in der Goldnen Bulle erhalten hatten, so das jus de non evocando und das Bergregal in ihrem Territorium. Kurz vor seinem Tode (Januar evocando und das Bergregal in ihrem Territorium. Kurz vor feinem Tode (Januar 1398) teilte Burggraf Friedrich V. feine Besitzungen unter seine Sohne Johann und Friedrich. Der altere, Johann, erhielt die baireuthischen Lande, Friedrich bas Fürstentum Ansbach, während die burggräflichen Rechte von beiben gemeinsam ausgeübt wurden. Da Friedrich fich burch eine erhebliche Schuldenlaft beschwert fab, gab er feine Hofhaltung auf, die Regierung seines Landes seiner Gemahlin Elisabeth von Bayern überlassend, und begab sich im Jahre 1409 in den Dienst des Ungarnkönigs Sigmund. Als nach dem Lode Ruprechts der deutsche Thron von neuem besetzt werden sollte, Als nach dem Tode Ruprechts der deutsche Thron von neuem beseht werden sollte, wurde Friedrich von Sigmund mit wichtigen Aufträgen betraut. Als Rat und Bevollmächtigter des Throndewerbers Sigmund trat er auf, ohne jedoch dabei eine selbständige und entscheidende Rolle zu spielen (§ 116, 1). Nachdem 1411 mit dem Lode Jodis von Mähren die lange Zeit jenem verpsändet gewesene Mark Brandenburg wieder an Sigmund zurückgesallen war, bestellte der König den Burggrasen Friedrich VI. am 8. Juli 1411 zum "vollmächtigen gemeinen Berweser und obristen Hauptmann" des arg heradgekommenen, durch die Fehden der unbotmäßigen Abelsgeschlechter, wie der Luitzows, tief zerrütteten Landes. Von vornherein stand der Plan dei dem Könige sest, Brandenburg als erbliches Fürstentum dem Burggrasen wiedertragen. Die ausdrücklich anerkannte Erblichkeit der Landeshauptmannschaft und die Verschreibung von hundertaussend Goldpulden auf die Marken bot eine und die Berschreibung von hunderttausend Goldgulden auf die Marten bot eine Bürgschaft für die dereinftige völlige Erwerbung des Kursürstentums. Im Juni 1412 langte Friedrich in der Mark an. Sin zweijähriger mit Umsicht und Thatkraft gessührter Kampf gegen den undändigen Abel machte ihn zum Herrn des Landes. Darauf übertrug ihm der König am 80. April 1415 die Mark Brandenburg nebst der Kurz und Stzklamererwürde erdlich mit dem Borbehalt der Wiedereinlösung ber Kur- und Erzkämmererwürde erblich mit dem Borbehalt der Wiedereinlösung durch Zahlung der auf 400000 Gulden erhöhten Summe und vollzog am 18. April 1417 in Konstanz seierlich die Belehuung. Als Johann III. im Jahre 1420 starb, vereinigte Kursürst Friedrich I. auch sämtliche fränkliche Lande der Hohenzollern wieder in seine Hand. [Frankliche fränkliche Bolitik Friedrichs I., Kursürsten von Brandenburg, 51. Dropsen, Gesch. der preuß. Politik I, 55. Riedel, Gesch. des preuß. Königshauses I u. II, 61. v. Bezold, König Sigmund und die Reichskriege gegen die Husten, 72—77. Brandenburg, König Sigmund und Kursürst Friedrich I. von Brandenburg, 90.]

Ode hustissen und die Hustelsen. Als die Kunde von der Verbennung des Johannes Hus kam es in Böhmen zu Unruhen. Königin Sophie stand auf seiten der Husten. Wenzel schwankten Stus ein Gegner des Hus, Johann von Leitomisch. den erlediaten erzbischösslichen Stubl von Vrag erhielt und Wenzel endlich

Leitomifchl, ben erlebigten erzbischöflichen Stuhl von Prag erhielt und Bengel endlich

gegen die husitischen Prediger einschritt, tam es am 30. Juni 1419 zum Aufstand in Prag. Wenzels Tod (16. August 1419) erhöhte die allgemeine Verwirrung. Zwei Strömungen traten alsdalb hervor, eine gemäßigt-konservative (Abel, Universität, das wohlhabende Bürgertum Prags) und eine demokratisch-radikale (Bauern und die ärmeren Bürger). Die erste Partei, später die der Raligtiner oder Utraquiften genannt, war geneigt, gegen Gewährung von Religionsfreiheit und Belassung des Kelchs beim Abendmahl, sowie gegen Bestätigung der nationalen Rechte und Freiheiten den Erben Wenzels, Sigmund, als König anzuerkennen. Die andre Partei, nach der bei Austie neu gegründeten Stadt Labor die der Laboriten genannt, drängte nicht bloß nach einer politischen, sondern auch nach einer sozialen Umwälzung. Die führende Rolle unter den Utraquisten nahm Brag ein. Dier in Brag wurden die geistlichen Güter und die der ausgewanderten nicht-hustissischen Bevöllerung, zumal der deutschen, eingezogen und um ein Billiges an die ärmere husitisch-ezechische Burgerber deutschen, eingezogen und um ein Billiges an die ärmere husitschezechische Bürgerschaft verkauft, aber zu einer durchgreisenden Beränderung der Verfassung kam es nicht. Die Aaboriten, von Geistlichen und verarmten Abligen geleitet, entwickleten dagegen im Anschluß an Sätze des Alten Testaments ein Josialstisches und kommunistisches Programm. Obenan stand die Forderung absoluter Gleichbeit. Geburt, Vermögen, Stand, Bildung sollten keine Absussung nehr begründen, Abel und Geistlichkeit wegsfallen und das Privateigentum ausgehoben werden. Weiter ging noch unter den Tadoriten die excentrische Partei der Adamiten, die die Weibergemeinschaft einführen und die Rleidung ablegen wollte. Die beste Kraft des Tadoritentums beruhte ansangs in dem böhmischen Bauernstande, der Haus und Hof verließ, und aus dem sich eine neue, die "Feldgemeinde", eine kriegerische Kaste, im Gegensat zu der bei der Feldarbeit bleibenden bäuerlichen und der ein Handwerf betreibenden niederen städtischen Bevölserung, der "Hausgemeinde", bildete. Unter den Führern der Felds städtischen Bevölkerung, der "Hausgemeinde", bildete. Unter den Führern der Feldsgemeinde hat der blinde Ziska die größte Bedeutung erlangt, der seine Nebenfelds gemeinde hat der blinde Zikka die größte Bedeutung erlangt, der seine Nedenseldberren, wie selbst Prokop den Großen, in Schatten stellte, aber nie der einzige Führer der Laboriten war. Nach seinem Lode schied sich die taboritische Feldsgemeinde in mehrere Heere. Unter ihren Führern überragt alle andern an politischem Blick Prokop der Große, der als "Direktor der im Felde arbeitenden Laboritengemeinde" bezeichnet wurde, in Wirklickeit aber zeitweilig als unumschränkter Landesherr gebot. Die erstrebte Gleichheit ließ sich nicht durchsühren. Sehr bald machten sich, vor allem im Heer, die altüberlieserten Unterschiede der Stände wieder bemerkdar, da viele Ablige, aber auch fremde Elemente eindrangen und den ursprünglichen Charakter der "Heere der Gottesstreiter" völlig veränderten. Die immer schärfer sich zuspissenden Gegensätze der Gottesstreiter" völlig veränderten. Die immer schärfer sich zuspissenden Gegensätze der beiden hustischen Parteien mußten allmählich der anfangs siegreich auftretenden Bewegung gefährlich werden. Borerft traten sie noch nicht hervor, da die Angrisse der Deutschen beide Parteien zur Einigkeit zwangen. Die erste Herverschaft, für die Papst Martin das Kreuz gepredigt hatte, endete mit einer Niederlage Sigmunds vor Prag am 14. Juli 1420. Der zweite Kreuzzug im Hochsommer 1421 schloß am 2. Oktober mit dem Kückzug vor Ziska, der dem belagerten Saaz zu Hilse eilte. Ein neuer Zug, den sächssies ber bem belagerten Saaz zu Silfe eilte. Gin neuer Bug, ben fachfische Streittrafte unter Bosse Bizthum zum Entsat Aussigs unternahmen, endete mit einer schweren Niederlage durch das heer Korybuts und Protops am 16. Juni 1426 bei Aussig. Zu Niederlage durch das Heer Korybuts und Protops am 16. Juni 1426 bei Aussig. Zu einem dritten Kreuzzug kam es erst nach langen schwierigen Verhandlungen im Juni 1427. Sigmund erwies sich dabei lässig. Er sandte keine Truppen. Friedrich I. von Brandenburg, der Oberseldherr, ließ es an Thatkrast mangeln und versolgte eigensüchtige Plane. Dazu herrschte keine Einigkeit unter den Führern und waren die Zurüstungen ungenügend. Das Hauptheer rückte vom Westen her dis nach Mies vor, das es belagerte. Als Protop zum Entsat heranrückte, zog es sich am 8. August in slucktartiger Unordnung nach Tachau zurück. Vergeblich suchte hier der päpstliche Legat, Kardinal Heinrich von Winchester, die Fürsten zum Kampse zu bewegen. Das völlig zerrüttete, viel zu schwache Heer eilte über die dayerische Grenze zurück [Juritsch, Der dritte Kreuzzug gegen die Husten 1427, 1900]. Wenn die deutschen Heere unterlagen, so war nicht Feigheit daran schuld, sondern die Uneinigkeit der Fürsten, die Abneigung der einzelnen Großen, Opfer für das Reich zu bringen, der Mangel einer militärischen Organisation des Keiches, die geringe Anzahl der Kämpser—die Zahl der Streiter in den deutschen Heeren ist durchgängig außerordentlich übertrieben worden — und die veraltete Kampsesweise der Kitterschaft. Der wirtschaftliche Niedergang Böhmens zwang die Husten die Nachbarländer mit Raubzügen heimzusuchen. Im Sommer 1429 brach Protop in der Lausis ein und zog dann bei Dresden vorbei, das er nicht zu belagern wagte, am rechten User der Elbe entlang Dresben vorbei, das er nicht zu belagern wagte, am rechten Ufer der Elbe entlang

nordwärts, ohne aber die Mark Brandenburg zu betreten [Sello, Die Einfälle der Huften in die Mark Brandenburg. Zeitschr. für preuß. Gesch. und Landesk. XIX, 82]. Im Winter auf 1490 unternahm Protop einen neuen Plünderungszug durch Meißen, Pleißnerland und Franken. Ein neuer Kreuzzug, der vierte, im Jahre 1491 endete bei dem Städtchen Taus, ohne daß die Teilnehmer gewagt hätten, dem heranziehenden Protop dem Großen Widerstand zu leisten. Im Jahre 1492 unternahmen die Huften ihren ersten Sinfall in die Mark Brandendurg, nicht um sich an Friedrich I., der 1431 das Reichster gegen sie geführt hatte, zu rächen wie Sello, a. a. D. nachweißt; Görlitzer, Der hustische Sinfall in die Mark im Jahre 1482, 17, 91, denkt wieder an politische Gründel, sondern ebenfalls nur des Raubes wegen. Um 23. April machten sie einen Angriss auf Vernau, der abgewiesen wurde. Über eine große siegreiche Schlacht wurde hier nicht geschlagen, wie man vielschaft zucha der Leidzig im Jahre 1483 erzählt wird, so handelt es sich um eine under Stadt Taucha dei Leidzig im Jahre 1483 erzählt wird, so handelt es sich um eine underschaft zucha bei Leidzig im Jahre 1483 erzählt wird, so handelt es sich um eine underschaft zucha bei Leidzig im Jahre 1483 erzählt wird, so handelt es sich um eine under sich sich um der Berzischen den sächschen Herzischen der Geschlacht werden ein sich serzischen Der Geschlacht der Bachbarn Böhmens vorüber. Am 20. Mai 1484 fand bereits die Schlacht bei Böhmischen Hervischen Briegenossen der Geschlacht der Harden Bertischen Briegen der mittatischen Berkschafte Hervischen worden meider in Ubergewicht. Die Kot der Husteinschen Bertischen Bertischen werden die Kläglichseit der Mathans vorüber. Um 20. Mai 1484 fand bereits die Schlacht bei Böhmischen Bestreich sie beutichen Besten wieder im Ubergewicht. Die Kot der Husteinschen Bertischen Bertischen werden die Kläglichseit der mittatischen Bertischen Besten die Kläglichseit der mittatischen Bertischen Besten die Kläglichseit der mittatischen Bertischen Besten wieder im Ubergew

7) Der Kampf um die böhmische Krone. Auf Betreiben des Czenko von Wartenberg boten die Böhmen 1420 König Wladislav von Polen die Krone Böhmens an. Endgültig lehnte er auf dem Landtage zu Lublin (August 1421) ab. Borher schom waren die Böhmen mit Witold von Littauen in Verbindung getreten. Sie trugen ihm jett die Krone unter der Bedingung an, daß er die husitische Lehre schüße. Richt aus religiösen Gründen, sondern lediglich wegen des seindlichen Gegensatzs gegen den von Sigmund unterstützten deutschen Orden ging Witold auf Verhandlungen ein und erdot sich, zwischen der Kirche und den Jusiten vermitteln zu wollen. In seinem Austrage kam 1422 sein Nesse korybut nach Vöhmen, der sich auf die Seite der Kalixtiner stellte, die vier Artisel annahm und Prag gewann. Alls sich aber Sigmund im März 1428 mit Wladislav außsöhnte und somit auf die Ersoberung Samogitiens verzichtet wurde, ließ Witold seine Kandidatur in Böhmen fallen. [Farosl. Goll, König Sigmund und die Polen 1420—1436. M. J. De. G. XV, 1894.]

\*) Der Binger Kurverein. Wir besitzen über den Binger Kurverein zwei Urtunden, die beide vom 17. Januar 1424 datiert sind. Die erste (Reichstagsatten VIII, Mr. 294), die sich an den Bopparder Bund von 1899 anlehnt, ist sehr scharf in der Tonart, die zweite (das. Nr. 295) wesentlich milder. Kerler (R.A. Bd. VIII) neigte der Meinung zu, die mildere sei für die Dessentlichkeit bestimmt gewesen, die schäftere sei geheim gehalten worden. Schuster, Der Konssitt zwischen Sigmund und den Kursürsten, 1885, hält Nr. 294 sür einen geheimen Separatvertrag. Wen dt. Der deutsche Reichstag unter König Sigmund dei Gierke, Unters. XXX, 125, ist zweiselhaft, ob Nr. 294 ein Entwurf, ein bald außer Krast gesetzes Original oder ein Geheimvertrag ist. Brandenburg, König Sigmund und Kursürst Friedrich von Brandenburg, 172, meint, die schrössere Fassung sei bald nach der Außsertigung wieder kasser kasser sicht. Reichster hat Lindner (Zur deutschen Sesch im 15. Jahrh. M. J. Oe. S. XIII, 92, S. 394 ff.) nachgewiesen, daß die mildere Fassung, wenn auch auf benselben Tag wie die schäftere datiert, einer späteren Zeit angehöre, in der die Gegensähe nicht mehr so schrösser kurverein 1424. Deutsche Zeitschr. für Geschichtswissenschaft VIII (92), macht es dagegen wahrscheinlich, daß die

zweite Urkunde bereits auf dem Mainzer Kurfürstentage im Juli 1424 abgesaßt worden ist, und hat auch seine Meinung gegen Lindners Einwürse (Zum Binger Kurverein. Deutsche Zeitschr. für Gesch. XIX, 1893) aufrecht erhalten (das. S. 122). Sehr verschieden ist die Bedeutung der Einigung angesehen worden. Nach Dronsen, Gesch. der preuß. Politik I, 463 u. a., handelte es sich nicht bloß um eine vorübergehende Einigung, sondern um ein System, um die Ausssührung eines oligarchischen Regiments. Dies ist von Lindner (a. a. D.) mit guten Gründen angesochten worden. Doch geht er wieder zu weit, wenn er den Binger Berein als eine Folge von Mißverständnissen hinstellt und in ihm nur eine harmlose Beraderbung der Kursüssten sollten, und der Kursüssten ihren Sinsus auf die Reichsereitung verstärten wollten, und der Binger Kurverein von Bedeutung für die Ausbildung der Kurserseniarie auf den Keichstagen gewesen ist, hat Brandendung, Der Binger Kurverein in seiner versassungsgeschichtl. Bedeutung. Deutsche Zeitschr. für Geschichsw. XI, 1894, dargelegt.

Beitschr. für Geschichtsw. XI, 1894, bargelegt.
9) Das Ronzil zu Bafel 1431—1449. Der Gebante brach sich Bahn, baß sich das Unbeil der Sufttenkriege hatte vermeiden laffen, wenn die feitens des Papftes zu Konstanz erfüllten Berpflichtungen ehrlich erfüllt und die reformatorischen Forde rungen befriedigt worden waren. Martin V. hatte nicht einmal den Schein bes guten Willens gewahrt. Die Reform schlief ein, die Reaktion griff um sich. Zwar war 1428 ein Konzil in Pavia zusammengetreten. Nach Siena verlegt, war es 1424 aufgelöst worden, sobald es ernstliche Resormabsichten äußerte. Um endlich die öffentliche Meinung zu beschwichtigen, berief Martin V. ein neues Konzil nach Basel für das Jahr 1481. Auf bieses Konzil setzen die Deutschen nun ihre Hoffnung. für das Jahr 1481. Auf bieses Konzil setten die Deutschen nun ihre Hoffnung. Man erwartete die thatkraftige Wiederaufnahme der Reform, und da viele Fordevingen der Resormsreunde mit den Wünschen der Relixtiner identisch waren, so gab man sich der Hossmireunde mit den Wünschen der Kalixtiner identisch waren, so gab man sich der Hossmireung din, daß durch das Resormwerk die gemäßigten Husten, die Kalixtiner, gewonnen und die Taboriten isoliert werden könnten. Noch ernannte Wartin V. den Kardinal Julian Cesarini zum Borsizenden des Konzils. Am 20. Februar 1431 starb er. Ihm solgte auf dem päpstlichen Stuhle Eugen IV., ein Mann makellosen Kuses, einzelnen Besserungen nicht abgeneigt, aber tief besangen in den extremen kurialen Anschauungen und nicht gewillt, durch Resormen die päpstliche Gewolft schwissern zu lassen. Ward Wartin V werdenvocken erküllte er. Erde Auf 1481 Gewalt schmälern zu lassen. Bas Martin V. versprochen, erfüllte er. Ende Juli 1481 eröffnete Cefarini durch einen Bevollmächtigten das Konzil. Anfangs schlecht besucht, gewann es erst allmählich größere Bebeutung. Große Berdienste erwarb sich um dasselbe der Legat Cesarini, ein Mann von gewinnendem Wesen und aufrich-tiger Anhänger der Resorm. Ihm stand der junge Rikolaus Cusanus (von Cues an der Mosel) zur Seite, der in seiner berühmten Schrift "De concordantia catholica" bas Brogramm ber gemäßigten Reformpartei mit Rlarheit und Scharfe entwidelt und zugleich eine gründliche Umgestaltung der Verschungt inn Schafte Entitleten und zugleich eine gründliche Umgestaltung der Verschung des deutschen Reiches gefordert hatte. [Scharpff, Der Kardinal und Bischof Nikolaus von Cusa, 2. Aust., 71. Dür, Der deutsche Kardinal Nikolaus von Cusa, 47. Stumpf, Die polit. Ideen des A. v. Cues, 65. Uebinger, Philosophie des Nikolaus von Cusa, 82.] Als unterm Eindruck des Taußer Schafts sie der Ander der Austre Kandre für die Austre Kandre von Leien und der Verschung ihre der Austre Kandre von Germannelten Lauristander der Verschung ihren Einzele von Germannelten Lauristander der Verschung ihren Einzele von Germannelten Lauristander der Verschung ihren Germannelten Lauristander der Verschung ihren Germannelten Lauristander der Verschung die zu Basel versammelten Konzilsväter den Husten Gehör für die Darlegung ihrer Lehren anboten, löste Eugen das Konzil (am 18. Dezember) auf; ein andres sollte binnen 18 Monaten in Bologna zusammentreten. Unterdessen hatte das Konzil in seiner ersten formlichen Sigung vom 14. Dezember die Ronftanzer Detrete über die Unterordnung des Papstes unter die Konzilien erneuert und ertlärt, die Ausrottung der Reizerei, die Herstellung des Friedens unter den Farsten und Böllern des Abend-landes und die Kirchenresormation in die Hand nehmen zu wollen. In der zweiten Sitzung am 16. Februar 1432 beantwortete es die Auslösungsbulle mit dem Beschluß, daß es ohne seine Zustimmung auch von dem Papste nicht aufgelöst werden Binne, am 29. April forderte es den Papst auf, binnen drei Monaten in Basel zu erfcheinen, und am 6. September erklarte es Gugen IV., weil er fich nicht ftellte, für hartnäckig. Dies mutige Vorgehen machte bie Bafeler Versammlung mit einem Schlage jur Berrin ber Lage. Der Papft felbst fab fich gezwungen, mit ihr wieber Berhandlungen anzufnupfen. Unterbeffen waren auch in Bafel die Borfragen wegen der Geschäftsordnung erledigt worden. Bon der die Berhandlungen hemmenden Teilung in Nationen nahm man Abstand. Auch verloren die Pralaten den Ginfluß, den sie in Konstanz ausgeübt hatten. Hatte in Konstanz eine aristotratische Ordnung geherrscht, so sollte hier eine demokratische Platz greifen. In den Kommissionen, die, entsprechend den Hauptaufgaben des Konzils, für Glaubenssachen, für den

Frieden mit den Husten, für die Reformation und allgemeine Angelegenheiten gebildet wurden, sollte kein Unterschied der Nation oder des Kanges gelten. Der Ronslitt mit Eugen verschäfte sich schnell. Doch gelang es Sigmund, der nach Italien eilke, um die Ratserkrone zu gewinnen, den Papst am 16. Februar 1433 zum Widerruf der Auslösung des Konzils zu bestimmen. Der Raiser kam (11. Oktober 1488) selbst nach Basel. Hier wußte er es dahin zu bringen, daß am 26. April 1484 der Borsit des papstlichen Legaten von dem Konzil anerkannt wurde. Junächst kamen die Berhandlungen mit den Husseln in Gang, als deren Bertreter am 4. Januar 1438 Rokyana, Prokop der Große u. a. in Basel erschienen waren. Die Böhmen verlangten freie Predigt, apostolische Armut der Kirche, den Kelch und die Bestrafung der Todsünden auch an Geistlichen. Hierstier wurde disputiert. Die Bestrafung der Todianden auch an Geistlichen. Hierüber wurde disputiert. Die Unterredung verlief ansangs ergebnislos, aber die Berhandlungen wurden mit nichten Unterredung verlief anfangs ergebnislos, aber die Verhandlungen wurden mit nichten abgebrochen. Den gemäßigten Kalixtinern graute es vor dem despotischen Säbelregiment der Taboriten. Unter billigen Bedingungen waren sie daher geneigt, sich mit der alten Kirche auszusöhnen. Am 30. Kovember 1483 gestanden die Konzilsgesandten in Prag den Husten die Prager Rompaktaten zu. Den Kelch im Abendmahl und die sreite Predigt in der Landessprache räumte man ihnen ein. Sbenso sollten die Geistlichen unter weltliche Gerichtsbarkeit treten. Der einzige Punkt, in welchem die Kalixtiner nachgaben, war die Frage des Besitzes: die Geistlichen und die Kirche sollten welklichen Besitz haben dürsen. Das Konzil nahm diese Artikel an. Man gab sich den Anschein, als habe man die Sinheit in der Kirche wiederhergestellt, während man thatsächlich die Anerkennung einer in wichtigen Punkten von der allgemeinen Kirche abweichenden Landeskirche vollzogen hatte. In Böhmen brach hierauf jener furchtbare Kamps gegen die Laboriten und Waisen aus, der mit der Kiederwersung der verwilderten Horden (30. Mai 1434) bei Böhmisch-Brod endete. Während das Konzil sich an die Aufgade der Resorm machte, erwachte bei den in Basel versammelten Deutschen immer lebhafter der Wunsch, die unter der Not den in Basel versammelten Deutschen immer lebhafter der Bunsch, die unter der Not der Susttenstürme wiederholt in Angriff genommene Reichsreform nun endlich zum der Hustenstürme wiederholt in Angriss genommene Reichsresorm nun endlich zum Abschluß zu bringen. Aber jeder Bersuch einer Resorm scheiterte an dem Gegensate zwischen der königlichen Gewalt und den territorialen Ferschaften. Hit ties einschneidender schien sich die Resorm auf kirchlichem Gebiete zu gestalten. Mit ties einschneidenden Beschlüssen gig das Konzil gegen den päpstlichen Absolutismus vor. Indem man den kirchlichen Körperschaften die freie Bahl ihrer Obern zurückgab, entzog man der Kurie die Beseiung der Bistlimer und Abteien. Bergeblich protestierte der Papst. Durch einen Aufstand der Colonna zur Flucht genötigt, mußte er Frieden mit dem Konzil machen und bessen Beschlüsse anerkennen, selbst die Prager Kompaktaten. Immer zuversichtlicher drängte daher die Resormpartei vorwärts. Sie schritt gegen die im Konkubinat lebenden Priester ein, verbot den Mißbrauch des Interdikts und suchte die Berschleppung der geistlichen Prozesse zu hindern, ja, am 9. Juni 1435 untersagte sie dem Papste die Erhedung der Annaten, Palliengelder und andrer Abgaden. Mit dem Annatenbeschluß, der dem päpstlichen Hose geradezu die Mittel zur Existenz abschnitt, begann die Kriss des Konzils. Eine Spaltung trat ein. Cesarini und die Anhänger der gemäßigten Resorm schlossen schurze Führung Louis des bedrohten Papsttums zusammen. Beiter schritt das Konzil unter Führung Louis bes bedrohten Papfitums zusammen. Weiter schritt das Konzil unter Führung Louis' b'Allemand, des Erzbischofs von Arles, in revolutionärem Uebereifer. Am 26. März 1436 verfügte es, daß die Zahl der Kardinäle auf 24 zu sixieren und diese mit der 1436 verfügte es, daß die Zahl der Kardinäle auf 24 zu strieren und diese mit der Hälfte der päpstlichen Einnahmen zu besolden seien. Jugleich begann das Konzil Verhandlungen mit der griechischen Kirche wegen einer Union. Als es deshalb am 7. Mai 1437 einen Zehnten von dem gesamten Klerus ausschrieb, erhob sich endlich Eugen IV. und löste am 81. Juli 1437 das Konzil nochmals auf. Der Abfall degann. Aber die oppositionelle Majorität, deren Wortsührer Louis d'Allemand war, gehorchte nicht, sondern verhängte am 24. Januar 1438 über den Papst die Suspension. Im September 1437 sprach Eugen IV. die Berufung des Konzils nach Ferrara aus, das am 8. Januar 1438 hier erössnet, später nach Florenz verlegt wurde. Damit war der Bruch vollendet. Es war den einzelnen Nationen überlassen, sich die dem Kampse zwischen Kapst und Konzil der Borteile zu versichern, welche eine Anersennung der Reformderrete dieten konnte. Auch die deutschen Kursürsten haben versucht, diesen Weg zu gehen und die königliche Macht für die Politik der Neutralität zu gewinnen. Das Konzil erhielt hierdurch längere Lebenskraft. Am 7. Juni 1439 schritt es zur Absetung Eugens IV. und erhod am 6. November 1439 Amadeus, den ehemaligen Herzog von Savoyen, unter dem Namen Felix V. auf den päpstlichen Thron. Wieder schrenz ein Schisma die christliche Welt des Abenblandes entzweien

zu sollen. [Die Atten des Konzils find gesammelt bei Mansi, Sacror. concil. coll. Bd. 29—31. Bgl. Johannes de Segovia, Historia gestorum generalis synodi Bo. 29—31. Bgl. Johannes de Segovia, Historia gestorum generalis synodi Basiliensis, gedr. in den Monumenta concilii generalis saec. XV. Das Tagebuch des Thomas Ebendorffer von Hafelbach, gedr. dal. Bd. I. Haller, Die Protokolle des Konzils von Basel. Historia, Bt. 74 (95). Derselbe, Concilium Basiliense, Studien und Quellen zur Gesch. des Konzils von Basel, 8 Bde., 1896—1900. Tagebuch der venetianischen Gesandten beim Basler Konzil, gedr. im Basler Jahrbuch von 85. Des Aeneas Sylvius Commentarii de concilio Basileensi, De redus Basileae gestis. Hese Konzils, 77. Breßler, Dicter, Organisation und Geschäftsordnung des Basler Konzils, 77. Breßler, Die Stellung der deutschen Universitäten zum Basler Konzils, 85. Bachmann, Die deutschen Könige und die kursürstliche Reutralität im Arch. De. G. LXXV., 89. Weiß, Neneas Sylvius Viccolomini als Papst Bius II. 1897.

Rönige und die kurfürstliche Reukralität im Arch. De. G. LXXV., 89. Weiß, Aenéas Sylvius Piccolomini als Papst Pius II., 1897.]

10) Sigmund und die Reichsreform. Nachdem Sigmunds Versuch, im Bunde mit den Städten die Reichsreform in die Hand zu nehmen, im Jahre 1417 gescheitert war (§ 116, 4), versuchte er nochmals die Städte für sich zu gewinnen, als ihn der Binger Kursürstenbund bedrohte, aber ein Städtetag in Um im April 1425 verhielt sich gegen seine Werbungen ablehnend. In Schwaben kam es dann seit 1426 zu immer neuen Versuchen, zum Schuze des Landsriedens einen Bund der Städte, Ritter und Fürsten zu stande zu bringen. Sie gingen von der Ritterschaft aus und fanden die Unterstützung Württembergs, aber bei den Städten wenig Entzgegenkommen. Auch Sigmund trat sür diese Bestrebungen ein, denn die Hilteßelich die Beldfrage, die die Resormen dei den Städten siehe Neichsetage zu Kuschen zu einer Keichsorganisation, doch war es schließelich die Geldfrage, die die Resormen dei den Städten seize. Aus dem Reichsetage zu Kuschner im Kebruar und März 1481 kam es zu neuen Verhandlungen. tage ju Nürnberg im Februar und Marg 1481 tam es ju neuen Verhandlungen, wobei fich die Stadte fo wenig entgegenkommend bewiefen, daß der König ju Gunften wobei sich die Städte so wenig entgegenkommend bewiesen, daß der König zu Gunsten der Ritterschaft und gegen sie ein freilich wirtungsloß gebliedenes Bündniss und Pfahlbürgerverbot erließ. In der Folge sollte im November 1433 die Reichsresorm abermals von dem Könige und den Fürsten in Basel verhandelt werden. Ein Programm von sechzehn Artikeln war entworsen worden. Es handelte sich namentlich um Besserung der Polizei, Sicherung des Landsfriedens, Einteilung des Reiches in Kreise um Minderung der wirtschaftlichen Notlage durch Ordnung der Münze u. s. w. Doch kam der Reichstag überhaupt nicht zu stande und die neuen Reichstage von Ulm im Juni und von Regensburg im September 1434 verliesen ergednistos. Der Wunsch nach Resormen wurde in der Folge immer lebhafter. Nicht bloß die Schäden der Verfassung, auch lebelstände des wirtschaftlichen Lebens ließen sie notwendig erscheinen. In den Städten vollzog sich seit dem Beginn des 5. Jahrhunderts rasch die Kapitalbildung. Die Familie Muntprat in Konstanz auf deren Geschäft die große Ravensburger Gesellschaft zurückgeht, versügte damals sich nier sehr bedeutende Kapitalien. Liutsried Muntprat hinterließ 1447 allein ein Vermögen von 71400 Pfund [Schulte, Wer war um 1480 der reichste Bürger schon über sehr bebeutende Kapitalien. Liutfried Muntprat hinterließ 1447 allein ein Bermögen von 71 400 Pfund [Schulte, Wer war um 1480 der reichste Bürger in Schwaben? Otsche. Geschichtsbl. I. 205]. Die Ungleichheit des Vermögens mit ihren Nachteilen rief damals eine Resormschrift hervor, "Die Resormation König Sigmunds", die W. Böhm unter dem Titel "Friedr. Reisen des Königs Sigmunds", die Veröffentlicht hat (vgl. Köhne, Die sogen. Resorm des Königs N. Arch. XXIII, 1898). Diese Schrift verlangt Sätulariserung der geistlichen Fürstentümer, Anweisung der Geistlichen auf ein bestimmtes Ginkommen, in den Klöstern strenge Zucht, für die Weltlichen möglichste Gleichheit des Einkommens für die Genossen des Zeihen Beruss, Abschaffung der Heichheit des Einkommens für die Genossen des Zeihen Beruss, Abschaffung der Heichheit des Einkommens für die Genossen des Zeihen Beruss, Abschaffung der Heichheit des Einkommens für die Genossen des Zeihen Beruss, Abschaffung der Heichheit des Einkommens für die Genossen des Zeihen der Lapitalistischen Assonicationen, odrigkeitliche Festsung der Preise der notwendigten Lebensmittel u. dergl. mehr. Man hat früher gemeint (z. B. As sigmunds, IV, 425, Böhm, a. a. D., 50, 3 an sien, Deutsche Gesch. II, 401, Ulmann, Maximilian I., Bd. II, 620), daß die Schrift hustische Anschauungen enthalte, doch sind ihre Jeden nicht demokratisch und stehen zu den religiösekirchlichen Lehren der Husten im Widerspruch. Freig bringt auch Krus, religibs-kirchlichen Lehren ber Susten im Widerspruch. Frig bringt auch Brug, Staatengesch. bes Abendlandes im M.-A. II, 415 (87), die Schrift mit den Resormvorschlägen der Reichstage von 1488—1484 zusammen. Zwischen ihnen herrscht keinerlei Zusammenhang. Auch leibt der Versaffer kaum, wie Lamprecht, 3tschr. für Wirtschaftsgesch., I, 218 und Lindner, Deutsche Gesch., II, 420, wollen, den Bunschen des niederen Bolkes Ausdruck. Böhm glaubte den Berfasser in dem 1458 in Straßburg als Ketzer hingerichteten Friedr. Reiser nachweisen zu können.

Er fand anfangs auch bei folchen Glauben, die den Unterschied der husitischen Lehrmeinungen und ber Anschauungen ber Reform febr mohl erkannten und beshalb meinungen und der Anschauungen der Reform sehr wohl erkannten und deshalb eine Ueberarbeitung der Schrift Reisers annahmen (z. B. Keller, Die Reform und die Alteren Reformparteien, 1885, S. 297, Pruz, Staatengesch. des M.-A., II, 414), doch ist seine Ansicht jezt nach den Darlegungen Vernhards in der Jenaer Litt. Ztg., III, 792, v. Bezolds, Histor. Zischr., Bd. 41 (79), Haupts, Hus. Kropaganda in Dtschl. Histor. Taschenbuch, VI. Bd., S. 278 (1888); Rellers, Aus. Biogr., XXVIII, 122; Grauerts, Zur dtsch. Kaisersage. Histor. Jahrb., XIII, 101 (1892), Roehnes, Die sogen. Ref. K. Sigmunds. N. Arch. XXIII, 689 (1898) und Studien zur sogen. Ref. R. Sigmunds. Itschr. für Sozial- und Wirtschafsgesch. (1899) aufzgugeben. Nach Koehnes ansprechenber Vermutung ist der Versasser, der sich Friedrich nennt. ein Augsdurger Krarroeistlicher und wurde das Rerk mahrscheinlich im

augeben. Rach Roegnes ansprechender vermutung ist der Verzasser, der sach Friedrich nennt, ein Augsdurger Pfarrgeistlicher und wurde das Werk wahrscheinlich im Gerbft 1438 geschrieben. [Litt. siehe § 116, 4.]

11) Die Gerichtsversassung des deutschen Reiches. Der Wunsch nach einer Resorm der Gerichtsversassung wurde immer von neuem an den Reichstagen erhoben. Lange noch nahm der König an der Handhabung der Rechtspsiege wie in alter Zeit vermittelst des königlichen Hospitalst teil. Junächst übte das Reichshospericht gegensüber den vor verteilt der der verschieden Gerichten eine konkurrierende Gerichtsbarkeit aus, indem der Alleien verbeiter geschieden Verschaft geschieden Gerichtsbarkeit aus, indem der Rönig nach Belieben jebe noch nicht rechtsträftig erledigte Sache vor seine Entsicheidung ziehen konnte. Aber dies Evokationsrecht kam allmählich in Wegfall. Nachdem die Goldne Bulle den Kurfürsten das privilegium de non evocando gegeben hatte, erhielten basfelbe Privilegium im Laufe bes 14. und 15. Jahrhunderts famtliche Reichsfürsten und zahlreiche Herren, Städte und Stifter, bis 1487 das Evo-kationsrecht überhaupt beseitigt wurde. Das Reichshofgericht war aber auch zur Berufungsinstanz für alle ordentlichen Gerichte geworden. Beschränkungen hatte es nach dieser Seite auch durch die Goldne Bulle ersahren: hatte biese boch den Kurfürsten das privilegium de non appellando gegeben. Ginen bedeutenden Abbruch thaten der Wirksamkeit des Reichshofgerichts endlich auch die "Austräge", die Ueberthaten der Wirtsamieit des Reichshofgerichts endlich auch die "Austrage", die Uedereinkommen, welche man bei Bünden und Einungen schlöß, alle vorkommenden Streitigkeiten durch besondere, durch die staatliche Ordnung nicht berusene Gerichte zu entscheiden. Seit 1450 hörten die Sitzungen des Reichshosgerichtes, schon längst selten geworden, ganz auf. Das königliche Kammergericht, hervorgegangen aus der von dem Kaiser persönlich mit Hosmeister und Käten ausgeübten Gerichtsdarkeit, erscheint seit 1415 neben dem Reichshosgericht, um später ganz an dessen Stelle zu treten. Seit dem 13. Jahrhundert war die Gerichtsversassung des Reiches in sort-währender Bandelung begriffen und zeigte dabei die größte Mannigsaltigkeit. In den größeren Territorien entstanden, der Entwickelung des Reiches entsprechend, fürst-liche Kose. Kammerz aber Kanaleigerichte, deren Besüker rechtskundige Kosfräte maren. liche Hof-, Rammer- oder Kanzleigerichte, deren Beifiger rechtstundige Hofrate waren, wahrend ber Fürst ober ein stellvertretender Beamter ben Vorsis führte. Diese fürst-lichen Bofgerichte waren zugleich ein orbentliches Gericht für die Eximierten und Be-rufungsgericht für alle übrigen Gerichte des Landes. Ihr Sitz war nicht mehr an den rufungsgericht fur alle ubrigen Gerichte des Landes. He Sig war nicht mehr an den echten Dingstätten, sondern in der Residenz des Fürsten. Daneben erhielten sich ansfangs die niederen Lands und Dorsgerichte, aber, indem sie im Wege der Veräußerung und Belehnung oder Verpfändung auf die Grundherren übertragen wurden, verstoren sie ihren staatlichen Charakter, sie wurden zu patrimonialen Landgerichten und grundherrlichen Gerichten. Dieser Fülle von Gerichtsbarkeiten gegenüber gewährsteiten die oberen Landess und Reichsgerichte und die in ihrer alten Versassung der Versternstellung der Versassung der V leisteten die oberen Kandes- und Reichsgerichte und die in ihrer alten Versaljung gebliebenen königlichen Landgerichte noch eine gewisse Einheit und Sicherung der Rechtspssege. Auch manche Territorialgerichte gelangten durch die Gunst der Vershältnisse au einer erweiterten Rompetenz. Sie wurden häusig von fremden Gerichten um Rechtsbelehrung angegangen, so daß sich hier ein sester Instanzenzug entwickelte. Aber bei der allgemeinen Auflösung der Reichsgerichtsversassung haben sich doch hier und da einzelne königliche, oder wie man jest sagte, kaiserliche Landgerichte erhalten, teils als unmittelbare Reichsgerichte für die von den alten Reichsvogteien übrig gebliebenen Reichsbörser, teils als territoriale Landgerichte, die aber den Jusammenhang mit dem Reiche nicht verloren. Dergleichen kaiserliche Landgerichte and es vereinzelt in Süddeutschland. Von arkerer Bedeutung aber als gerichte gab es vereinzelt in Subdeutschland. Von größerer Bedeutung aber als biefe find die westfälischen Freis oder Femgerichte gewesen, denen es im Laufe der Zeit gelang, die Geltung eines königlichen, ja eines Reichsgerichts zu erringen. Ursprung und Entwickelung sind im einzelnen nicht völlig klar. Sicher aber ift, daß fie nicht, wie Thubichum will, anfänglich weltliche Regergerichte waren. Das Wort "Beme" bedeutet ursprünglich nur Genoffenschaft. Mit Rucficht auf die

richterliche Genoffenschaft erhielt es fpater ben Sinn ber richterlichen Strafe. Freigerichte wurden fie genannt, weil neben dem Abel und den hier schon fruh in die öffentlichen Gerichte eingedrungenen Ministerialen die freien bauerlichen Grundöffenklichen Gerichte eingedrungenen Maniserialen die freien dauerlichen Grundbesitzer, der Kern der westfälisichen Bevölkerung, ihren vollen Gerichtsstand und ihre Schöffenbarkeit, behauptet hatten. Ursprünglich auf ihre Sprengel beschränkt, vermochten diese Gerichte sich zu Reichsgerichten zu erheben und somit ihre Thätigkeit über alle dem Reiche Angehörigen auszudehnen. Da nämlich in Westfalen der König unmittelbar den von den Gerichtsherren bestellten Richtern, den Freigrasen, den Bann, also das Recht, Gericht zu halten, übertrug, so entstand die Anschauung, die Wirksamkeit der Freigerichte reiche soweit wie die Gerichtsbarkeit des Königs, sie seine königliche, im Namen des odersten Reichsgerichtsberren besessen Stühle. Seit der Zeit Karls IV. erlangten die Freigerichte Westfalens immer größeres Ansehen, da sich Karl IV. ihrer zur Sicherung des Landfriedens bediente, und in der Folge ba sich Karl IV. ihrer gur Sicherung bes Canbfriebens bebiente, und in ber Folge bie Kölner Erzbischöfe als Herzöge Bestfalens in ihrem eigenen Interesse fie forberten. Den Sobepunkt ihres Unfehens erreichten fie unter Sigmund. Dann erfolgte ber Riebergang. Die westfälischen Bemgerichte ubten keine ständige, raumlich und fachlich begrenzte Amtsgewalt aus, wie es die regelmäßigen Gerichte thaten, sondern traten nur bann in Thatigfeit, wenn bas Recht vor bem guftanbigen Richter nicht erlangt werden kinnte oder im Falle der Rechtsverweigerung oder wenn das Gericht bes Angeklagten nicht mächtig war. Als "vemewrogig", d. h. als der Beme zuftändige Fälle galten ursprünglich nur gewisse Berbrechen, Bersündigungen gegen Sigentum und Verson, wie Diebstahl, Raub, Mord, unrechtmäßige Fehde und Meinseid, dat man später die Zuständigkeit auf alle möglichen Sachen auszudehnen versucht. Die Freistühle gehörten einem Herrn, dem Stuhlherrn, der als den eigentschen Ausliche Auslichts einen Areigenfen ernaunte dem der Rann nur Ednisch versucht. Die Freistühle gehörten einem Herrn, dem Stuhlherrn, der als den eigents lichen Ausüber des Gerichts einen Freigrafen ernannte, dem der Bann vom Könige erteilt wurde. Der Freigraf leitete das Gericht. Ihm zur Seite standen zum minbesten sieden Freischöffen, von denen einer auf des Freigrafen Geheiß den Spruch fand. In der Regel, zumal bei wichtigen Sachen, war eine große Anzahl von Schöffen zugegen. Freischöffe, "Wissender", konnte jeder unbescholtene freie Deutsche werden. Da die Witgliedschaft im Falle eines Prozesses vor der Feme große Vorteile bot, wurde sie im 15. Jahrhundert von vielen, selbst von Fürsten, wie von Kaiser Sigmund, erworden. Die Freischöffen erkannten sich an heimlichen Losen und Zeichen. Die Gerichte wurden zu den allgemein üblichen Stunden, am Tage und an den altherkömmlichen Malstätten, den sogen. Freistühlen, abgehalten. Das Versahren war öffentlich und entsprach in allen Hauptzügen dem sächsischen. Das offene Gericht konnte iedoch iederzeit. indem man alle Richtschöffen ausschloß. Das offene Gericht konnte jedoch jederzeit, indem man alle Richtschöffen ausschloß, in ein heimliches verwandelt werden. Handelte es sich um ein vemewrogiges Berbrechen, so lautete im Falle erwiesener Schuld die letzte Sentenz auf den Lod durch brechen, so lautete im Falle erwiesener Schuld die lette Sentenz auf den Tod durch den Strang. Doch sind nicht viele solche Urteile vollzogen worden, da die Ausführung erhebliche Schwierigkeiten hatte und die ordentlichen Gerichte sich ihr entgegenstellten. Unter Ruprecht und Sigmund vermochte sich die Feme großes Ansehn zu erwerben und ihrer Macht weithin Geltung zu verschaffen. Bald aber eigte es sich, daß ihren Gerichten der sichere Rechtsboden und unzweideutige Rechtssässe sich, daß ihren Gerichten der siehere Rechtsboden und unzweideutige Rechtssässe sich das ihren Gerichten der sichere Rechtsboden und unzweideutige Rechtssässe sich von ein sein seisten Urteilen aber die Autorität. Dazu standen die zahlreichen Freistühle gleichberechtigt nebeneinander und machten sich Konturrenz. Die von einem Freistuhl gefällten Urteile wurden von einem andern aus irgend einem sormellen Grunde ohne Schwierigkeit ausgehoben. Das Schlimmste aber war, daß die Freigrasen, meist Angehörige des armen niedern Abels oder des Bürgers und Bauernstandes, von den Stuhlherren, die dem veramten Kleinadel angehörten, abhängig waren, sich jenen auch gegen ihr Gewissen dienstwillig zeigten und Stuhlherren und Freigrasen sich schließlich der Bestechung zugänglich erwiesen. Zulest wurde die Beme wegen ihrer maßlosen Leberhebung und Uebergriffe, nachdem die Scheu vor ihr überwunden worden war, von Fürsten und Städten energisch bekämpft. Daß sie überhaupt zu großem Einstuß gelangen und Städten energisch bekämpft. Daß sie überhaupt zu großem Einstüß gelangen konnte, sindet seine Erklärung in der Verworrenheit der öffentlichen Zustände, der Unslicherheit und Unklarheit des Reichsrechts. Sin guter Gedanke hat in ihr seinen Ausdruck gefunden, der der Rechtseinheit im Reich, und eine gute Frucht hat sie getragen: eifriger als vorher haben die Obrigkeiten, um ihr den Anlas zum Einspruch zu nehmen, fortan das Recht gepflegt. Noch vor Ablauf des 16. Jahrhunderts war ihre Macht gebrochen. [Lindner, Die Feme, 88. Philippi, Das westsälische Femgericht, 88. Schröder, Lehrbuch der deutschen Rechtsgeschichte, 89. Thudich um, Femgericht und Inquisition, 89. Der selbe, Das

heilige Femgericht. Hiftor. Btfchr. Bb. 68 (92). Lindner, Deutsche Gesch. unter B. u. L. II, 878.]

Rather Sigmund und Barbara von Cisti. Sein Tod. Wenn berichtet wird, Barbara habe einige einstußreiche böhmische Herren dazu überredet, nach dem Tode ihres Gemahls Sigmund den den Frau von etwa 46 Jahren, heiraten sollte, so beruht dies lediglich auf dem wenig glaubwürdigen Rönig Pladislav von Polen zum Könige zu wählen, der alsdann sie, eine Frau von etwa 46 Jahren, heiraten sollte, so beruht dies lediglich auf dem wenig glaubwürdigen Bericht des Enea Sylvio, des erbitterten Feindes des Haufes Gilli [Hist. Bohem. c. 58]. Bon Neueren hält noch diese Nachricht für möglich Kraus, Deutsche Gesch. 1, 3. Auch ist es nicht richtig, daß Sigmund, wie Enea Sylvio erzählt, in Jnaym seine Gattin verhaften ließ. Nach den Annales Mellicences zu 1487 und Eberhard Winded cp. 219 wurde Barbara erst nach des Kaisers Tod sestgenommen. Daß Sigmund auf dem Throne sigend gestorben sei, wie noch Lampr cht, Deutsche Gesch. IV, 408 und Krauß, Deutsche Gesch. 1, 4 erzählen, beruht auf einem Mißverständnis von Windedes Bericht. — [Huber, Gesch. Desterreichs II, 538. Lindner, Deutsche Gesch. unter H. u. 2. II. 418.]

wurde Barbara erst nach des Kaisers Tod sestgenommen. Daß Sigmund auf dem Throne sitzend gestorben sei, wie noch Lampr cht, Deutsche Gesch. IV, 408 und Kraus, Deutsche Gesch. I, 4 erzählen, beruht auf einem Mißverständnis von Windecks Bericht. — [Huber, Gesch. Desterreichs II, 538. Lindner, Deutsche Gesch. unter H. u. L. II, 418.]

13) Der Kampf des deutschen Ordens mit den Volen 1410. Die nationale Bewegung, die zu Ende des 14. Jahrhunderts den standinavischen Norden ergriff und 1897 zu Kalmar einigte (§ 114, 7), hatte der weiteren Entwicklung der hanseatischen Macht ein Hemmis entgegengesetzt. Wenn sich der Deutsche Orden dazu entschloß, im Bertrage von Helsingdorg 1407 das 1898 den Bitaliendrüdern abgenommene Gotland gegen Geld an Margarete zu überlassen, so bestimmte ihn offenbar schon die Rücksicht auf Polen, das jeht ebenfalls von einer nationalen Bewegung ergriffen und zum Ansturm gegen Deutschland getrieben wurde. Ihm sollte das nordöstliche Bollwert des Deutschtums, der deutsche Ordensstaat (§ 118, 18), erliegen. Großsüssempfangen, mit der Hand der schoe der Schweig, der Tochter Ludwigs des Großen von Ungarn und Polen und Wilhelms von Oesterreich versprochenen Braut, das Königreich Polen gewonnen und im Jahre 1401 mit Litauen dergestalt vereinigt, daß Litauen nach dem Tode des Großfürsten Witsold an die polnische Krone sallen soutschen Orden des Beschrung Litauens und die Bereinigung mit Volen war dem follte. Durch die Bekehrung Litauens und die Bereinigung mit Polen war dem beutschen Orden das Recht zu den Litauersahrten, "den Reisen", genommen. Damit hatte er seine vornehmste militärische Thätigkeit eingebüßt. In dem Maße aber, patie er jeine vornegmie mitiarische Chatigieit eingebust. In dem Maße aber, als die friegerische Tüchtigkeit in dem Orden, dessen regierende Mitterschaft sich aus den jüngeren Söhnen der deutschen Abelshäuser steig ergänzte, abnahm, steigerte sich die Reigung zum Genuß der Giter diese Lebens. Bald klagten die Untersthanen über Bedrückung und Gewaltthat. Die Städte waren mit der Herrichaft des Ordens unzusrieden, weil er durch große Handlüsternehmungen in schädigenden Wettbewerd mit ihnen trat. Selbst der landsässige Abel, dessen Mitglieder vom Orden so gut wie ausgeschlossen waren, jedensalls aber nicht zu den höheren Aemstern gelangten, mar dem Orden abgenetat Rassensin sumnathisterte er wit dem tern gelangten, war dem Orden abgeneigt. Insgeheim sympathisserte er mit dem benachbarten Bolen. Im "Gidechsenbund" schuf er sich eine Organisation. Unter solchen Umständen konnte der Ordensstaat dem ihn von außen her treffenden Stoß keinen dauernden Widerstand entgegensehen. Die Gegnerschaft zwischen Deutschen und Polen war alt. Wiederholt hatte sie schon zu Kämpsen wegen streitiger Gebiete geführt. Im Jahre 1404 war es im Frieden von Raciaz zu einer Vereinbarung gekommen, der zusolge das Land Dobrzyn an Polen, Samogitien an den Orden siel. Als aber der Orden von dem verschuldeten Sigmund 1402 die Neumark als Pfand erwarb und von Ulrich von Oft die vielumstrittene Grenzburg Driesen, auf die Bladislaus selbst Anspruch erhob, kaufte, Bestigungen, welche für ihn wegen der Verbindung mit Deutschland von größter Bedeutung waren, und die von Polen deshalb erhobenen Beschwerden keinen Ersolg hatten, erneute sich der Kampf. Mit überlegener Macht brach Madislaus in Preußen ein. Am 16. Juli 1410 verlor Wit überlegener Macht brach Wladislaus in Preußen ein. Um 16. Juli 1410 verlor der Hochmeister Ulrich von Jungingen in der entscheidenden Schlacht dei dem Dorse Tannenderg unweit Gilgendurg Sieg und Leden. Die Kraft des Ordens brach damit zusammen. So ersolgte hier dieselbe Katastrophe des Kittertums und der Feudalität, die wir sast gleichzeitig auf den Schlachtselbern des Hustertums und der Feudalität, die wir sast gleichzeitig auf den Schlachtselbern des Hustentrieges und dei Azincourt gewahren. Schon dei dem letzten Angriss in der Schlacht von Tannenderg hatten die preußischen Landritter, voran die Genossen des Sidechsenbundes, ihr Banner unterdrückt und waren davongeeilt. Zetzt siel der Landadel dem Polenkönig zu, die Städte, vor allem Sibing, und die Bischöse von Kulm, Ermland und Pomesanien huldigten ihm. In dem allgemeinen Absall schien die Macht des

Orbens zu Grunde gehen zu sollen. Nur der hartnäckige Widerstand, den Bladis- laus bei der Belagerung von Mariendurg fand, und das Friedensbedürsnis seines eigenen Landes führten am 1. Februar 1411 zu dem Frieden von Thorn, in welchem sich der Orben zur Abtretung Samogitiens verstehen mußte. Die Entscheidung über Orben aus Abretelung Sigmunds überlassen. Sie siel gegen den Orden aus. Im Jahre 1412 wurde auch die Neumark mit Polen vereinigt. Damit war der Orden militärisch und politisch auss schwerste geschäbigt. Der neue Jochmeister, der tapsere Verteidiger der Mariendurg, Heinrich von Plauen, versuchte der allzemeinen Gärung, welche insolge des unglücklichen Rampses und der gewaltigen Auslagen, zu denen sich der Orden gezwungen sah, unter dem landsässen Auflagen, zu denen sich der Orden gezwungen sah, unter dem landsässen Abel und den Städten ausdrach, dadurch ein Ende zu machen, daß er die Unterthanen mit der Landesherrschaft durch die Gemeinsamseit der Interessen aus engste versnüpste. Er gewährte ihnen weit über das Herkömmliche hinaus Anteil am Landesregiment. 20 Vertreter des Abels und 27 der Städte sollten allsährlich in Elding als Landesrat tagen. Aber die Ordensritter waren gegen jede Maßregel, die ihre Macht minderte, und bald sah sich der Hochmeister im Streit mit den widerspenzigen Gebietigern. Unter dem Ordensmarschall Michael Rüchmeister von Sternberg kam es zu einer seudsalzaristokratischen Reaktion. Am 14. Oktober 1418 wurde Plauen rechtswidig seines Amtes entsetz. Alls Romthur von Engelsburg soll er sich zur Biedergewinnung des Meisteramtes mit den Polen in Berbindung gesetzt haben. Doch hat man ihm niemals etwas nachweisen können. Seieden Jahre hat man ihn gesangen gehalten. Endlich in Freiheit gesetz, ist er als Pseger in Lochstädt 1429 gestorben. Sein Rachsolger Michael Rüchmeister von Sternberg dantte, entmutigt durch die trostlose Lage des Landes, schon 1422 ab. Ihm solgte Paul d. Rußdorf. Leitt. s. 113, 13. Dazu Krumbholk, Die Finanzen des deutschen Ordens 1414—1422, Deutsche Zeitschr. fü

## XIV. Die Herrschaft des habsburgischen Hauses seit 1438.

§ 117. Albrecht II. (1438-1439).

Quellen. Von Quellen kommen außer den früher genannten noch in diese Zeit reichenden in Betracht des Werner Rolevink Fasciculus temporum dis 1474, des Rauclerus (Johannes Bergen) Memorabilium omnis aetatis et omnium gentium chron. commentarii dis 1500, des Hartmann Schedel, Chronicon universum dis 1492, des Aeneas Sylvius (Enea Silvio de Piccolomini) Commentarii de concilio Basileensi, De redus Basileae gestis, Historia Bohemiae, Commentarii rerum memorabilium, quae suis temporibus contigerunt dis 1463. De viris sua aetate claris s. de viris illustribus, des Ronrad von Beinsberg Einnahmen- und Ausgadenregister von 1437 und 1438. Historia de morte et eventibus felicis recordationis quondam illustris principis domini Alberti, Rom. Ung. Boh. etc. regis [Bez, Scr. rer. Austr. II.]. Lichnowsty, Gesch. des Hausgas Hausgas. von Fansser Passer.

Litteratur. Huber, Gesch. Desterreichs III, 88. B. v. Kraus, Deutsche Gesch, vom Ausgange bes Mittelalters (1438—1519) I, 96 ff.

Es konnte kaum ein Zweifel darüber bestehen, wem nach dem Tode Sigmunds die Kurfürsten die Krone anbieten sollten. Wohl hat sich Kurfürst Friedrich I. von Brandenburg, sei es für sich, sei es für einen seiner Söhne, um den Thron beworben, aber zum Glück für das Reich und Brandenburg felbst kam die hohenzollernsche Bewerbung nicht über das Stadium diplomatischer Vorbereitung hinaus, benn die Macht der Mark war ebensowenig, wie die des Hauses Wittelsbach es gewesen war, im stande, die Last königlicher Psslichten zu tragen und sich neben den Habsburgern, welche das Erbe des bisherigen lügelburgischen Nebenbuhlers angetreten hatten, mit Erfolg zu behaupten. Albrecht von Sabsburg, ber Herr von Ober- und Niederöfterreich und Träger der Kronen von Böhmen und Ungarn, war der mächtigste Reichsfürst. Um die Krone hat er sich nicht beworben. Aber ihn nicht mählen wäre gleichbebeutend gewesen mit der Heraufbeschwörung neuer Bürgerfriege, zum mindeften mit der Trennung Böhmens und Desterreichs vom Reiche. Am 18. Marg 1438 ift er in Frankfurt einstimmig von den Kurfürsten zum König gewählt worden 1). Ein wackrer, ernster und thatkräftiger Regent und mutiger, schlachtenerprobter Feldherr, eröffnete Albrecht nicht unwürdig die lange Reihe von Herrschern, die sein Haus dem deutschen Throne geben sollte.

Im Reiche arbeitete man gerade bamals wieder an ber Herstellung eines dauerhaften Landfriedens und gedachte man zugleich das Schisma, welches zwischen bem Basler Konzil und dem Papft Eugen IV. ausgebrochen war, durch Innehaltung der Neutralität im Sinne einer Steige-rung der weltlichen Macht und Abstellung der in der Leitung der Kirche eingeriffenen Mißbräuche auszunützen. Albrecht II. hat sich fogleich der Landfriedenssache eifrig angenommen 2). Auch der Angelegenheit der Neutralität ift er näher getreten, wenn auch mit einer burch bie Lage gebotenen Buruckhaltung 3). Leiber aber gestatteten die Berhaltniffe seiner Erblander ihm nicht, eine Thatigkeit im Reiche zu entfalten. Go wenig fein Erbrecht auf Böhmen beftritten werden konnte, so wollten boch bie Taboriten und die rabikalen Kalirtiner von dem strengkatholischen Herzog nichts missen, der im Heere Sigmunds sein Schwert gegen die Husten geführt hatte. Wohl wurde er nach Anerkennung der Prager Kompaktaten und nach Bestätigung der von Sigmund im Jahre 1436 gemachten Bersprechungen von den Katholiken und gemäßigten Kalixtinern im Anfang Juni 1438 in Iglau als König anerkannt und am 29. Juni in Braa feierlich gekrönt, aber die antiösterreichische Partei hatte bereits am 29. Mai bem Prinzen Kasimir von Polen die böhmische Krone Abertragen. brach der Bürgerfrieg aus 4). Noch war die Herrschaft Albrechts in Böhmen nicht vollständig gesichert, als ein Angriff Murads II. den König im April 1439 nach Ungarn rief. Mit Entschloffenheit nahm er die Verteidigung bes Landes auf, wenig unterftut von ben ungarischen Ständen, die mehr an ihre Privilegien und an die Vertreibung der Deutschen aus ihrem Lande als an den Schutz der Grenze dachten. Der Aufenthalt in den sumpfigen Niederungen der Theiß und Donau zog ihm einen Ruhranfall zu. Ihm erlag er am 27. Ottober 1439 im Alter von erst 42 Jahren.

1) Die Bahl Albrechts II. Noch war Albrecht nicht völlig Herr bes lätzelburgischen Erbes, als die Kurfürsten in die Bahlverhandlung eintraten. Am 1. Januar 1438 hatte er zwar zu Stuhlweißendurg die Stephanskrone erhalten, aber in Böhmen trat gegen ihn, obwohl er am 27. Dezember 1437 zum König gewählt worden war, eine Partei auf, die sich sür Kasimir von Polen ersärte, so daß hier ein Bürgerkrieg drohte. Am 3. Januar 1438 erließ Kurfürst Dietrich von Mainz das Wahlausschreiben, in welchem die Zusammenkunst der Kurfürsten auf den 9. März nach Franksurt sestgest war. Als Bewerder trat Friedrich I. von Brandendurg für sich oder einen seiner Söhne auf. Wie es scheint, waren ihm ansangs einige der Kähler geneigt, sicher jedensalls der Pfalzgraf Otto. Albrecht von Oesterreich, dem schon Sigmund die Nachfolge zugedacht hatte, hatte sich den Ungarn verpslichten müssen, salls die römische Königswürde ihm übertragen werden sollte, sie nicht anzunehmen. Wenn er daher auch von einer Bewerdung abstand, so war er doch nicht gewillt zu verhindern, daß sich andre sür he weichten. Här ihn war jedensalls Kurfürst Friedrich II. von Sachsen. Nachdem auf einem Tage zu Heilbronn (5.—8. Januar) eine Borberatung mehrerer Aursürsten statzgesunden hatte, dei welcher auch die kirchliche Frage und der noch nicht beendete Streit über die sächsischen kurfürsten werhandelt wurde, trassen am 9. März sämtliche Kurfürsten mit Ausnahme Albrechts von Desterreich, der als König von Böhmen noch nicht allgemeine Anersennung gesunden hatte und beshald wohl noch nicht sein Rahlrecht aussüben konnte, vielleicht auch mit Kücksicht auf die absehnede Hatung der Ungarn nicht aussüben wollte, in Franksurt ein. Da auch der Bischof Ragnus von Hideskeim erschienen war, um für das Kurrecht seines Bruders Bernhard von Sachsen. Ausendurg gegen den Kettner Friedrich auszureten, so beschlossen uns die kurrsüssen den kettnerer Friedrich unsurteren, so beschlossen uns zu siehen. Darauf wurde am 12. März das Anrecht Friedrichs von Meißen auf die

sächsische Kur anerkannt und der Anspruch der Sachsen-Lauenburger für immer abgewiesen. Ehe man zur Wahl schritt, machte man sich über eine Reihe von Artikeln schliffig, welche Otto von Mosdach eingebracht hatte. Sie behandelten gewisse Uebelstände, die im Reiche eingerissen waren, und faßten gewisse nübliche und notwendige Einrichtungen ins Auge: dem neuen Könige sollten sie ans Serz gelegt werden. Sie empfahlen dem Streite des Konzils mit dem Papste gegenüber gemeinsames Handeln, serner dei Bestätigung von allen, namentlich städtischen Privilegien Beirat der Kurfürsten, Rückerwerdung der in Italien gelegenen Reichsbestäungen, Einschräufung des Fehdemesens, Ordnung der Münze und des Gerichtswesens, vor allem Reorganisation der Feme und Beschänkung ihrer Kompetenz, Schon am 16. März war die Wahl Allerechts, wie aus dem gegen des Habsdurgers Kanzler Kaspar Schlick gerichteten Beschluß, daß die Kanzlei des zukünstigen Königs mit einem ehrbaren, weisen und gelehrten Prälaten und zwar mit einem geborenen Deutschen besetzt werden solle, hervorgeht, so zu wie entschieden. Nachdem die Versuche, zwischen des fich eine Kapst Eugens IV. und den Vertretern des Konzils, welche in Frankfurt erschienen waren, eine Versöhnung herbeizusühren, an beider Widerspruch gescheitert waren, gaben die Kurssührung ab, daß sie einmütig gegen alle Uebergrisse des Papstes und Konzils protestierten, in deren Streite vorläusig neutral bleiden wollten und sich mit ihrem Könige nach Verlauft von sechst sein das feine Aussschlung zwischen seine das größere Recht sei, und vertändeten einen Landsrieden. Endlich wurde auch die Wahlbandlung zu Ende geschnten, Ausschlung und die Kantlingen und die Kantlingen und die Kantlingen am Verlandeten einen Landsrieden. Endlich wurde auch die Wahlbandlung zu Ende geschleten einen Kanblieden. Endlich wurde auch die Wahlbandlung zu Ende geschleten einen Kanblieden. Aus der weich das geschen Ausschlung und der keiner Schlich von den Kurssüchen vereindarten Ausschlussen und hen der einzugehen. Aus die Einwilligun

an. Auf die von den Kursürsten vereinbarten Artiel war er wohl bereit einzugehen. Aber die beiden Forderungen, daß er die Privilegien, namentlich die städtischen, nur mit ihrem Beirate bestätige und die Kanzlei nicht mit Kaspar Schlick, sondern mit einem Deutschen besetz, lehnte er ab. Die Freundlichseit der Städte war ihm doch wichtig und der Kat Schlicks schien ihm unentbehrlich. [Altmann, Die Bahl Albrechts II. zum römischen Könige, 86.]

3 Albrecht II. und der Landfrieden. Auf dem Nürnberger Reichstag vom Juni 1438 wurde ein Landfriedensennurf Albrechts vorgelegt, wonach zur Abstellung der Fehden je ein Obergericht für Bapern und Franken, sür Rheinland und Elsaß, sür Westfalen und die Niederlande und sür Sachsen unter vier Kreishauptmännern eingeführt werden sollte. Sin vom Könige eingerichtetes Obergericht sollte als zweite Instanz dienen. Sine Resorm der westfälischen Gerichte wurde in Aussicht genommen. Der Entwurf stieß auf den Widerstand der Städte, die von der Resorm eine Schmälerung ihrer Rechte befürchteten. Die Berhandlungen wurden im Oktober 1438 in Kürnberg sortgest, dier ersolgte wenigstens die Einigung über die Teilung des Reiches in sechst Rreiserwaltung, doch blieben auch diese Beschlüsse auf dem Papier stehen.

3) Albrecht II. und die Rentralität der Kursürsten. Die Kursürsten hatten dem neugewählten Könige den Bunsch ausgesprochen, daß er der von ihnen gewählten

3) Albrecht II. und die Rentralität der Anfürsten. Die Kurfürsten hatten dem neugewählten Könige den Bunsch ausgesprochen, daß er der von ihnen gewählten Reutralität beitrete. Auf der andern Seite der Ansste der Kapst wie das Konzil, daß er sich sür eine der kirchlichen Parteien entschiede. Zugleich war Albrecht durch die Mühen und Sorgen in Anspruch genommen, welche ihm die von seinem Schwiegers vater ererbten Länder Böhmen und Ungarn machten. Er vertröstete daher die seine Parteinahme Fordernden auf den Keichstag, der am 13. Juli 1438 in Nürnderg zusammentreten sollte. Inzwischen hatte eine Gesandtschaft der Kurfürsten in Basel die Vermittelung zwischen Kapst und Konzil angedoten. Man erklärte mit den in Basel beschlossenen Resormen zufrieden zu sein: nur die gegen den Papst verhängte Suspension und das drohende Schisma habe sie erschrecht; nur deshald wollten sie vermitteln. Da König Albrecht wegen der böhmischen Birren nicht nach Kürnderg zu kommen vermochte, schickt er Gesandte, welche den Beitritt zur Neutralität zwar nicht erklärten, aber an den Berhandlungen in Sachen der Kirchenfrage teilnahmen. Auf einem neuen Reichstage zu Kürnderg (Oktober 1438) wurden die Berhandlungen wegen einer Vermittelung zwischen Kapst und Konzil sortgesest. Die Reutralität wurde verlängert. Wollte es Albrecht auch jezt mit der Kurie und dem Papste nicht verderben, so bekamen seine Gesandten doch Bollmacht, der kurfürste

lichen Einung beizutreten. Mittlerweile hatten im Sommer die Franzosen entscheidende Schritte gethan. Gin Reichsgesetz schloß alle Fremden von den französischen Pfründen aus und sicherte im Einklange mit den Baseler Beschlüssen die Bischofswahlen gegen den Einsus Koms, erschwerte die sinanzielle Ausbeutung sösischen Pfründen aus und sicherte im Einklange mit den Baseler Beschlüssen die Bischofswahlen gegen den Einfluß Roms, erschwerte die sinanzielle Ausbeutung Frankreichs durch die Kurie und machte der Verkürzung der dischöflichen Gerichtsdarkeit durch die päpsklichen Eingrisse ein Ende. Sine Nationalsynode zu Bourges (1. Mai dis 7. Juni) proklamierte diese Beschlüsse als pragmatische Sanktion und erklärte die Neutralität Frankreichs dem Konzil und dem Papste gegenüber. Kun erwachte auch in Deutschland das Bedürfnis, vor allem die Früchte der Konzilsthätigkeit, die Reformdekrete von Konstanz und Basel, der Nation zu sichern. Nachdem sich auf dem Oktober-Reichskage zu Nürnderg herausgestellt hatte, daß eine Bermittelung zwischen Papst und Konzil erfolglos set, beschloß man, am 25. Federuar 1439 in Frankfurt von neuem zusammenzukommen, um im Sinne der pragmatischen Sanktion Frankfurt von neuem zusammenzukommen, um im Sinne der pragmatischen Sanktion Frankfurt ind prachen außen. Die königlichen Gesandten nahmen an allen Beschlüssen teil und sprachen außerdem die formelle Justimmung des Königs zur "Einung" in der Kirchensache aus: die Neutralikäserklärung war in dem Beitritte zur "Sinung" formell auch jeht noch nicht enthalten. Durch die döhmischen Wirren ausgehalten, vermochte Albrecht auch den Februar-Reichstag in Frankfurt nicht zu besuchen. Der Reichstag, wegen der nahenden Best nach Mainz verlegt, nahm in der Streitfrage zwischen Papst und Konzil allerhand Anläuse, ohne zu einem wirksamen Beschlusse zwischen Fapst und Konzil allerhand Anläuse, ohne zu einem wirksamen Beschlusse zwischen Fapst und Konzil allerhand Anläuse, ohne zu einem wirksamen Beschlusse zwischen Fapst und Konzil allerhand anläuse, ohne zu einem wirksamen Beschlusse zwischen Expestionen der Anläuse, ohne zu einem wirksamen Beschlusse zweigen Wegsalten Large sollte von allen Crzbischsen. Bischer Exestellen Entschlussen aus einem Kussichten. Eine Entschlussen von den Sestieren Beschlussen aus einem Kussichen. Beschlussen der über der der Besche erträgniffen follte die eine Salfte an die apostolische Rammer abgeführt, die andre erträgnissen sollte die eine Halfte an die apostolische Kammer abgesührt, die andre Hälfte denen in Deutschland zugewendet werden, welche durch das Detret "Frequens" zu Schaden kamen. Insolge der am 25. Juni 1439 ersolgten Absehung Eugens IV. war jeder weitere Bermittelungsversuch zwischen Papst und Konzil ausgeschlossen. Ein neuer Kurfürstentag, der im August 1439 in Mainz gehalten wurde, erklärte wiederum, daß man sich für keine der Parteien erklären könne, solange nicht der Zwist auf einem dritten Konzil entschieden und beendigt sei. Ein neuer Reichstag wurde von Albrecht II. auf den 1. November nach Frankfurt berusen. Hier wurde die "Sinung" der Kurfürsten erneut und die Neutralität durch Ausdehnung auf alle kirchlichen Streitsachen und durch Ersehung der oberkirchlichen universalen Autoritäten von Papst und Konzil durch jene der Wetropoliten ausgestaltet. Der König, dessen Gesandte der Kureinung beitraten, hat den Zusammenstritt dieses Reichstages nicht mehr erlebt. Aber die Einung blieb ohne Ergebnis. tritt dieses Reichstages nicht mehr erlebt. Aber die Ginung blieb ohne Ergebnis. Es kam weber zu einer Nationalspnobe noch zur Gründung eines obersten geistlichen Gerichtshofes. Man hielt fich nicht einmal an die Detrete und an die Neutralität. [Bückert, Die kurfürstl. Reutralität während bes Basler Konzils, 58. Bac mann, Der beutsche König und bie turfürstl. Neutralität. A. De. G. LXXV.]
4) Der Rrieg in Böhmen. Im Juli 1438 fielen die Polen in Böhmen ein

und zogen nach Labor, wo fie lange belagert wurden, ohne bag es ju entscheibenben Rampfen getommen mare. Im September erfolgte ein neuer polnischer Ginfall nampen gevoninen wure. In September erfolgte ein neuer polnischer Einfall in Schlessen. Albrecht begegnete ihm thatkräftig und nahm dabei von dem kande Bestig. Ein Wassenstilltand beendete zunächst den Streit. Noch aber war der Rampf um Böhmen nicht entschieden, als Albrecht nach Ungarn abgerusen wurde. [Grünhagen, Gesch. Schlessens IV. Ermisch, Schlessens Verhältnis zu Polen und K. Albrecht II. in der Zeitschr. für Gesch. Schlessens XII.]

## § 118. Friedrich III. (IV.) (1440—1493).

Quellen. Aeneas Sylvius, De vita et rebus gestis Friderici III. sive Historia Austriaca bis 1458, von Sinberbach fortgefest bis 1462, Commentarii rerum memorabilium, quae temporibus suis contige-runt, Historica Bohemica bis 1458, Pentalogus de rebus ecclesiae et

imperii, des Thomas Ebenborffer von Haselbach Chronica Austriae dis 1468, J. Grünbeck Histor. Friderici III. et Maximiliani I. dis 1508, des Veit Arenpeck Chronicon Austriacum dis 1488, des Jakob Unrest Desterreichische Chronic dis 1499, des Werner Rolevink Fasciculus temporum dis 1474, des Nauclerus (Joh. Vergen) Memorabilium omnis aetatis et omnium gentium chron. commentarii dis 1500, des Hartmann Schedel Chronicon ad anno 1439—1490 und Chron. universale dis 1492. Chmel, Beiträge zur Geschichte Kaiser Friedrichs IV., 2 Bde., 87. J. J. Müller, Des heiligen römischen Reiches Teutscher Nation Reichstagstheatrum, unter Kaiser Friedrich IV. 1718 st. Bachmann, Urtunden und Aktenstüde zur östert. Gesch. 1440—1471 in den Font. rer. Austr. Dipl. XLII.

Litteratur. Chmel, Gesch. Kaiser Friedrichs IV., 40. Bachmann, Deutsche Reichsgeschichte im Zeitalter Friedrichs III. und Max' I., 2 Bde., 84 st. Ulmann, Raiser Maximilian I., 1. Bd., 84. Huber, Geschichte Desterreichs III, 88. imperii, des Thomas Ebenborffer von Hafelbach Chronica Austriae bis

Diefelben Erwägungen, die zur Bahl Albrechts II. geführt hatten, bestimmten die Rurfürsten, welche Ende Januar in Frankfurt in die Bablverhandlungen eingetreten waren, am 2. Februar 1440 ihre Stimmen auf Herzog Friedrich von Steiermark zu vereinigen. Friedrich besaß mit seinem Bruder Albrecht Inneröfterreich, Steiermark, Karnten, Krain und die Südmarken, er war als Senior seines Hauses der Vormund Sigmunds, des Erben von Tirol und Borderöfterreich, und felbst wenn er Die Bormundschaft über den damals sehnlichst erwarteten Thronerben Niederöfterreichs. Böhmens und Ungarns nicht erhalten follte, so war er boch ber natürliche Repräsentant aller Rechte, die bas haus habsburg auf die beiden Königreiche erworben hatte. Giner der mächtigsten beutschen Fürsten, schien er vor allen andern berufen, die Krone des Reiches zu tragen und

ihre Rechte wahrzunehmen 1). Rein Freund des Waffenhandwerkes, allen gewaltsamen Entscheidungen abgeneigt, milbe und gerecht, von ftrenger Sittlichkeit und erfüllt von Achtung vor ber Kunft und Wiffenschaft, besaß ber stille, phlegmatische Habsburger Sinn für diplomatische Thätigkeit. Aber nicht, daß er beweglichen Geiftes ben Wechselfällen bes Tages folgte und fie wie auch bie Individualitäten der in den Vordergrund handelnd tretenden Personen seinen Zwecken dienstbar machte: von festem Glauben an die kunftige Größe seines Hauses erfüllt, richtete er den Blick auf die nebelhafte Ferne, beschränkte er fich gegenüber ben wechselnden Ereigniffen ber Gegenwart nur zu häufig auf die Rolle eines thatenlosen Zuschauers, der sicher des Augenblickes harrt, wo das Schicksal ihm das mühelos errungene Glück bieten Es war natürlich, daß ein solcher Herrscher nicht dazu angethan war, das ersehnte Reformwert im Reiche in die Hand zu nehmen. Die Rudfichtslofigfeit, mit welcher bie beutschen Reichsftande immer ihre eigenen Interessen verfolgten, die Schwierigkeit der Verhandlung mit ihnen stießen ihn ab. Hielt er auch trot aller Schwäche der kaiserlichen Gewalt an ihrer theoretischen Vollgewalt und Machtfülle fest, so hütete er sich doch, mannhaft für sie einzutreten. Es war ihm genug, die Dinge im Reiche, benen er doch nicht gebieten konnte, ihren Lauf geben zu laffen.

Die erfte Aufgabe, welche ihm im Reiche gestellt war, bestand in der Ordnung der kirchlichen Frage. Die Neutralität, in welche die Kurfürsten gegenüber dem zwischen Papst Gugen IV. und dem Basler Konzil ausgebrochenen Streite getreten waren, hätte sich zur Abstellung der schlimmsten Migbräuche der papstlichen Berwaltung in Deutschland ausnützen lassen.

Gebbarbt, Sanbbuch ber beutfchen Gefchichte, I. 2. Muff.

Aber wie sie von Ansang an nicht das Ergebnis eines großen politischen Gebankens, sondern lediglich ein Notbehelf gewesen war und nur der Bersfolgung von Einzelinteressen gedient hatte, so endete sie jetzt in kläglicher Weise. Die Uneinigkeit der auf ihren Vorteil bedachten Kursursten wie die mit Eigennut gepaarte Schwäche des Königs führten zu den Punktationen von Aschaffendurg und dem Konkordat von Wien, zur Unterwerfung Deutsch-

lands unter die siegreiche Kurie (1448) 2).

Bährend dieser Verhandlungen war Friedrich III. selbst im Reiche erschienen. Am 17. Juni 1442 hat er in Aachen die Krönung empfangen. Der Bersuch, den er im Jahre 1444 machte, mit Hilfe der franzosischen Söldner, "ber Armagnacs", die Stellung des Haufes habsburg in der Schweiz wieder zu ftärken, scheiterte an dem heldenmütigen Widerstande der Eibgenöffen bei St. Jakob an ber Birs (26. August 1444) und zog ihm zugleich, da die Sölbner das Elsaß verwüsteten, schwere Borwürfe seitens ber Reichsftande ju 3). Die unendlichen Schwierigfeiten, die er mahrend ber Berhandlungen bes Murnberger Reichstages (1444) in der Rirchenfrage und wegen des Einfalls der Armagnacs fand, verleideten ihm die Reichsangelegenheiten dermaßen, daß er es durch volle 27 Jahre nicht über sich gewann, personlich wieder eine deutsche Reichsversammlung zu besuchen. Die schweren Kämpfe und Wirren, in welche Friedrich als Bormund des jungen Ladislaus von Ungarn und Polen, des nachgelaffenen Sohnes Albrechts II., verwickelt wurde, beschäftigten ihn fast ausschließlich, freilich ohne ihn zu mannhafter That zu bewegen. Inmitten dieser Un= ruhen ift er Ende bes Jahres 1451 nach Rom gezogen, um hier (19. Marz 1452) von Bapst Nikolaus V. die Kaiserkrone zu erhalten. Es war die lette Kaiserkrönung, die in Rom stattgefunden hat. Die Eroberung Konftantinovels durch Sultan Muhammed II. (29. Mai 1453), welche einen gewaltigen Eindruck auf ganz Europa machte, rief weder ihn noch die Fürsten des Reiches zu einem Feldzuge gegen den Feind der Christenheit auf. Es blieb den Ungarn und den von Johann Capiftran gesammelten Kreuzsahrern überlassen, die bedrohte Pforte Ungarns, Belgrad, zu retten ).

Im Reiche hörten die Fehden nicht auf. Nachdem während der Konzilsepoche die ständischen Kämpfe geruht hatten, brachen sie um die Mitte des Jahrhunderts in Nord- und Süddeutschland mit unverminderter Heftigkeit von neuem los, ohne auch diesmal die Entscheidung herbeizussühren der Bestand des Reiches selbst wurde von den Nachbarn unsgestraft angetastet. Der alte Stammessitz der Lüzelburger, das Herzogstum Lüzelburg und die niederländischen Bestzungen der Wittelsbacher sielen an Burgund das erstarkende Polen bemächtigte sich Westpreußens, machte das Ordensland zum Basallenstaat und vernichtete die deutsche Kolonisation im Ostsegebiet d, die friedliche Bereinigung Schleswig-Holssteins mit Dänemark rückte die dänische Grenze die vor die Thore Ham-

burgs und Lübecks 8).

Unter diesen Umständen war es kein Wunder, wenn das Bedürfnis nach einer kräftigen Leitung sich im Reiche immer mehr regte. Seit dem Jahre 1454 tauchte der Gedanke wiederholt auf, Kaiser Friedrich abzusetzen oder ihm einen römischen König als Koadjutor zur Führung der Geschäfte beizugeben. Man hat an Herzog Philipp von Burgund, an Herzog Albrecht VI. von Oesterreich und an Kursürst Friedrich von der Pfalzgedacht. Auch König Georg Podiebrad, welcher auf Albrechts II. Sohn

Ladislaus Postumus in Böhmen gesolgt war, hat, vom Ehrgeiz verblendet, alles in Bewegung gesetzt, um, wamöglich mit Zustimmung des Kaisers, zum römischen König gewählt zu werden. Aber alle diese Bestrebungen scheiterten zuletzt doch an dem Widerstande Friedrichs und der Uneinigseit der deutschen Kurfürsten. So wenig thatkräftig Friedrich III. auch sein mochte, so hielt er doch zäh an seinen Ansprüchen auf die Herrschaft sest. Selbst der Wahl seines Sohnes Maximilian zum römischen Könige, die die Kursürsten fordexten, hat er Widerstand entgegengesetzt. Erst am 16. Februar 1486 konnte sie vollzogen werden. Ie unhaltbarer aber die Bersassustände im Reiche wurden, um so stärker erwachte der Wunsch nach einer Reichsresorm. Die Verhandlungen hierüber wurden nicht mehr aufgegeben, und wenn sie auch bei dem Widerstreben des Kaisers gegen eine Minderung seiner theoretischen Machtsülle und der Abneigung der Fürsten gegen eine Beschränkung ihrer thatsächlichen Gewalt nur einen sehr langsamen Fortgang nahmen, so wurden doch wenigstens Landsriedenssordnungen verkündet und bessern früher gehandhabt.

Friedrichs Stellung im Often des Reiches und in seinen Erblanden wurde immer von neuem durch die gefährlichen Nachbarn und durch Auferuhr im Innern erschüttert <sup>11</sup>). Georg Podiedrad von Böhmen bedrohte dauernd Defterreich, und König Matthias Corvinus, welcher in Ungarn dem jung verstorbenen Ladislaus gefolgt war, bemächtigte sich nicht nur im Kampse mit Georg Podiedrad der böhmischen Nebenländer, Mährens, Schlesiens und der Lausigen, sondern unterwarf auch Desterreich, Steiersmark und Kärnten. Auch ihn hat die römische Königs und Kaiserkrone gelockt. Der Gedanke, aus deutschen, slavischen und ungarischen Gedieten ein gewaltiges Reich im Herzen Europas zu errichten, ein Gedanke, den schon Ottokar und die ersten Habsburger geträumt hatten, ist durch den mächtigen Ungarnkönig im Jahre 1487 der Berwirklichung nahe gebracht

worden.

Aber unmittelbar nach dieser tiefften Erniedrigung begann fich Habsburg von neuem zu erheben. An der Grenze Deutschlands und Frankreichs war das mächtige burgundische Reich entstanden 12). Schon Philipp von Burgund hatte sich mit bem Plane getragen, ein neues lothringisches Rönigtum zu gründen und dann vielleicht seinem Hause auch die Kaiferwürde zu verschaffen. Aber er war an der Hartnäckigkeit bes Raisers gescheitert, der wohl geneigt war, den Herzog zum König von Brabant zu machen, aber die Lehnshoheit über die zu Burgund gehörenden Reichs-Sein Nachfolger, Rarl ber Rühne von lande nicht aufgeben wollte. Burgund, kam auf einen ähnlichen Plan. Er wünschte zum römischen Könige mit Zustimmung Friedrichs III. gewählt zu werden und bot als reichen Preis dafür die Vermählung seiner einzigen Tochter und Erbin aller seiner Lander, Maria, mit Friedrichs Sohn Maximilian. Die Ver= handlungen, schon 1470 begonnen, bann abgebrochen, wurden im Sahr 1473 von neuem aufgenommen. Damals trafen (Ende September 1473) Friedrich III. und Karl in Trier zusammen, um wegen der Heirat Marias und der königlichen Würde Karls eine Bereinbarung zu erzielen. Der Kaiser verweigerte jedoch Karls Wahl zum römischen König wie die Erhebung der burgundischen Länder zu einem unabhängigen Königreich. Er war zu den weitestgehenden Zugestandniffen bereit, hielt aber an der Lehns= hoheit des Reiches über das zu begründende Königreich fest. Aber auch

jett kam es zu keinem Abschluß. Die Einigung scheiterte an dem Widerstreben ber Reichsstände, von deren Einwilligung Karl seine Zustimmung zu Friedrichs Borschlägen abhängig gemacht hatte. Karl war über bas Mißglücken seiner Plane sehr entrüftet. Er suchte in der Folge im Gegensate zu Friedrich seinen Ginfluß am Rhein auszubreiten, griff in die Wirren des Kölner Erzstiftes ein und belagerte, wenn auch vergeblich, Neuß. Der Ausbruch bes Krieges mit den Schweizern rief ihn von hier hinweg in das Alpengebiet. In diesem Kriege ist sein Glück geschwunden, hat er (5. Januar 1477) sein Leben verloren 18). Ludwig XI. von Frankreich zögerte nicht, seine Sand nach Rarls reichem Erbe auszustrecken. Er brachte die Bikardie, Artois, bas Berzogtum Burgund, die Freigrafichaft und mehrere Stabte von Hennegau und Flandern in seine Gewalt. Nun aber eilte Maximilian nach ben Niederlanden. Am 19. August 1477 fand seine Vermählung mit Maria statt. Wohl mußte er die Baffen ergreifen, um das Land der Gemahlin gegen die Franzosen zu verteidigen, aber sein glanzender Sieg bei Guinegate (7. August 1479) erwarb ihm den Lorbeer des gefeierten Rriegshelben und ficherte die Niederlande feinem Saufe. Erft nach bem frühen Tobe Marias (27. März 1482) kam es (23. Dezember) zum Frieden von Arras. Durch diesen wurden das Herzogtum Burgund und die Pikardie an Frankreich überlassen. Artois, die Freigrafschaft, Macon, Auxerre, Charolais und Bar sur Seine sollte außerdem Maximilians Tochter Margarete dem Dauphin später als Mitgift zubringen. Trosdem wollte die Spannung mit Frankreich kein Ende nehmen. Auch war Flandern unruhig. Die Burger von Brugge nahmen sogar Maximilian am 1. Februar 1488 gefangen und gaben den römischen König erst beim Herannahen eines Reichsheers, das der Kaiser selbst führte, wieder frei. Der Krieg mit den Flandrern wurde von Herzog Albrecht von Sachsen erfolgreich weiter geführt. Er endete am 30. Oktober 1489 mit ber Unterwerfung der aufständischen Proving.

Maximilian aber war nach Defterreich zurückgegangen. Der Tod bes Königs Matthias Corvinus (6. April 1490) machte hier die Bahn frei für einen neuen Aufschwung des österreichischen Hauses <sup>14</sup>). Desterreich und Tirol wurden wieder vereinigt und die Erwerbung Ungarns und Böhmens ward in Aussicht gestellt. So erlebte der alte Kaiser Friedrich einen Wandel von tiefster Erniedrigung zu glanzvoller Größe, wie man ihn selten erlebt, einen Wandel, an dem er selbst freilich keinen

thätigen Anteil genommen hat.

Im Reiche war endlich das Werk der Reform durch die Gründung des Schwädischen Bundes, der geeignet war, die alten ständischen Gegenstäte auszugleichen, in eine festere Bahn der Entwickelung gekommen <sup>15</sup>). Immer reicher entfaltete sich das künstlerische, wissenschaftliche und politische Leben in den einzelnen Territorien <sup>16</sup>). Zugleich wurde die Schwäche der Reichsverfassung gegenüber den in raschem Aufblühen benachbarten Monarchien schwer empfunden. Mit größeren Hoffnungen glaubte man der Regierung des jungen Königs entgegensehen zu sollen. Friedrich III. aber brachte die letzte Zeit seines Lebens, mit wunderlichen alchymistischen und aftrologischen Spielereien beschäftigt, in Linz zu. Hier starb er am 19. August 1493 nach einer thatenarmen Regierung, die länger als ein halbes Jahrhundert angedauert hatte.

1) Die Bahl Friedrichs III. Für Friedrich von Oefterreich trat vor allem Friedrich der Sanftmutige von Sachsen ein, der für seinen Bruder Wilhelm die Hand Annas, der Tochter der Königswitwe Clisabeth, mit reicher Ausstattung neben andern Borteilen zum Lohn erhielt. Gegen Friedrichs Wahl stimmten Friedrich I. von Brandenburg und der Bertreter der böhmischen Stimme, Burggraf Heinrich von Plauen, die für den Landgrafen Ludwig von Hespen eintraten. Sine Bahltapitulation wurde nicht gesordert, namentlich nicht die Verpsichtung, das sich der König in der Kirchensache dem Mehrheitsbeschlusse des Kursürstentollegiums zu könig in der

fügen habe.

9 Friedrich III. und die kurfürstliche Rentralität. Es war natürlich, daß sich die Kurfürsten an den neugewählten König mit der Bitte wandten, er möge sich an ihrer Einung und Neutralität beteiligen und diese nach den Absichten der Versammlungen vom August und November 1489 ausgestalten. Friedrich wurde aber gleichzeitig vom Papst und den Baslern auss eifrigste umworden und gewarnt, sich der Neutralität anzuschließen. Dazu kam, daß die ersten Ankaise der Kursürsten, die Neutralität für die Vermehrung ihrer gerichtsberrlichen Befugnisse zu verwerten, den Wiederwillen und Widerstand der kleineren Keichsstände, des niederen Klerus und hesonders auch der stetst mistrausischen Weichsständer wachgerusen hetten. Wiese und befonders auch der stets mißtrauischen Reichsstädte machgerufen hatten. Biele der fleineren Reichsftande, wie auch die bedeutenoften unter den Universitäten bes Beiches, verwarsen die Neutralität und waren Parteignger Eugens IV. ober bes vom Konzil erhobenen Gegenpapstes Felix V. Selbst die Kurfürsten waren zumeist geneigt, die Neutralität aufzugeben und gegen vorteilhafte Bedingungen sich einem der Päpste anzuschließen. Es erschien daher Friedrich am besten, sich zwar jeder Obedienzleistung zunächst forgsam zu enthalten, zugleich aber jede offene Neutralitätiserklärung zu vermeiden. Auf dem im Februar 1441 zu Mainz versammelten Keichsertlärung zu vermeiden. Auf dem im Februar 1441 zu Mainz versammelten Keichsertlärung zuschlag der Kindernstung eines Conzils am der her Keichsertlung eines Conzils am der her Keichsertlung eines Conzils am der her Keichsertlung eines Conzils am der her keichse Obedienzleistung zu vermeiben. Auf dem im Februar 1441 zu Mainz versammelten Reichserklärung zu vermeiben. Auf dem im Februar 1441 zu Mainz versammelten Reichstage ließ er den Borschlag der Einberufung eines Konzils am dritten Orte machen, der auch Annahme sand. Offendar wollte er die Entscheidung nur hinziehen. Er dachte weder an eine offene Anertennung, noch an eine entschlössen. Er dachte weder an eine Markten um die zu erlangenden Zugeständnisse. Zu einem entscheidenden Schritt kam man auch nicht, als man im Frühjahre 1442 auf dem Reichstage zu Frankfurt über die Stellung des Reiches gegenüber der Kirchenfrage verhandelte. Vorläusig sollte von jeder Erklärung für eine der streitenden Parteien abgesehen werden. Auch über die Resorm des Reiches wurde hier gesprochen, über die Herstellung eines sesten Laud über die Kesorm des Reiches wurde hier gesprochen, über die Herstellung eines sesten Laud dem Frankfurter Tage (11. November) tras der König mit dem Gegenpapst Felix V. in Basel zusammen, der ihn durch allerhand lockende Anerdierungen für sich zu gewinnen suche, aber damit keinen Ersolg errang. Inzwischen bessert sich Eugens Lage. Franksich leistete Gehorsam, England und Spanien wurden gewonnen. Die Aussichten der Deutschen verminderten sich von Tag zu Tage. Dazu wuchs unter ihnen die Unenigkeit. Mit Ersolg arbeitete der Erzdischof von Trier, Jatod von Sirc, sür den erneung Felix V. Auch Sachsen schlich, durch eiche Bugeständnisse gewonnen, an Felix an. Kölns war der Basker Papst sicher Beschrich zu Ludwig IV. von der Pfalz glaubte er rechnen zu können. Friedrich dagegen wurde von Kaipar Schlich, dem er die Leitung der deutschen Seckretär Felix V., der von ihm in der Keichskanzlei angestellt worden war, dazu gedrängt, die Entschung zu Gunsten Eugens zu geden. In der gleichen Richtung waren der Kardinals freie Hand zu underen Susien konzere der kürten Ronzies zu geden sollte über die Kentschung zu Gunsken Erzeich sollte über die Kentschung eines britten Konziels zum Zwede der Wichten füllte über die Geinberus einen Kongreß der Fürsten und Republiken Europas auß: auf diesem sollte über die Einberufung eines dritten Konzils zum Zwecke der Wiedervereinigung der gespaltenen Christenheit verhandelt werden. An Stelle eines Kongresses sand sich jedoch nur ein auß den Abgesandten der Reichsstände bestehender Reichstag in Rürnberg zusammen, auf welchem die Mehrzahl der kursürstlichen Gesandten unzweiselhaft auf die Seite der Basler neigte, der aber schließlich ergednistos verlies. Der Bunsch, endlich eine Entscheidung herbeizusühren, war bei den Kursürsten vorhanden, wurde aber durch den König zurückgedrängt. Auf einem neuen Reichstage in Kürnberg (August 1444), an welchem Friedrich persönlich teilnahm, standen die französsischen Berhältnisse, der Angriss der Armagnacs, im Vordergrunde. Dann aber wurde seitens des Königs der Borschlag gemacht, an der Neutralität seszuhalten dis zum 1. Oktober 1445. Bis dahin habe ein neues allgemeines Konzil zusammenzutreten, dessen Ausgabe die Beisegung des Schismas sein sollte. Die

Opposition verlangte dagegen zu Gunften des Baster Konzils, daß die Neutralität auf die Nichtanerkennung der beiden Päpfte beschränkt werde. Zu einer Einigung kam es nicht. Nur das erreichte Friedrich, das eine einseitige Entscheidung nicht gesällt werden solle, wenn er sich verpsiichtete dis zum 6. Januar die Antworten Eugens und der Baster auf seine Borschläge einzuholen und sie den Kurfürsten bekannt zu geben. Friedrich stand bereits auf seiten Eugens, hatte nur nicht den Mut, sich offen zu ihm zu bekennen, mährend die Erzbischöfe von Trier, Köln, Pfalz und Sachsen Gugen bekämpsten, ohne sich offen auf Felix' Seite zu stellen. Das Baster Konzil gab am 4. Januar 1445 auf die Bitte um Einberufung eines neuen Konzils einen abschlägigen Bescheid. Auch Eugen wies die Bitte zurück. Neue Berhandlungen der Kurfürsten und Fürsten im Dezember 1444 zu Frankfurt, im Februar 1445 zu Mainz und Boppard blieben wieder erfolglos. Sicher aber war, daß Trier und Senossen sur Neutralität seltsten Unter diesen Umständen glaubte Friedrich III. nicht an der Reutralität sessen zu können. Er wollte sich nicht isolieren lassen, wollte rechtzeitig Bartei ergreisen, und da Eugens Macht unstreitig im Steigen war, andererseits bei Felix V. Jatob von Trier und seine Genossen den Borsprung besahen, so begann er im Dezember 1444 durch seinen Seknetär Enea Silvio die Berhandlungen mit Eugen wegen Uebertritts zu dessen Dbedienz einzuleiten. Der Papst zeigte sich bereit, auf sie einzugehen. Nochmals wurden die kam es nicht. Nur das erreichte Friedrich, daß eine einseitige Entscheidung nicht zuleiten. Der Kapft zeigte sich bereit, auf sie einzugehen. Nochmals wurden die Berhandlungen gestört, als auf dem Reichstage zu Frankfurt (24. Juni 1445) die Kurfürsten, die sich über die Anerkennung Felix' nicht hatten einigen können, für eine weitere Berlängerung der Neutralität auf acht Monate, für die Berufung eines allgemeinen Konzils und den Zusammentritt eines deutschen Nationalkonzils (6. März 1446) stimmten. Tropdem entschloß sich Friedrich III. im September 1445 mit Car-vajal wegen der Anertennung Eugens abzuschließen. Er gewährte die Obedienz als Erbherr und Regent ber öfterreichischen Landschaften und erlangte dafür auf Lebenszeit das Rominationsrecht bei Erledigung der Bischofssiße von Gurk, Triest, Brizen, Trient, Chur und Piben, das Recht, im Bereiche seiner Erblande hundert Benesizien zu vergeben, und die Besugnis, dem apostolischen Stuhle für die Bistation der Alöster in den österreichischen Herzogtümern geeignete Personen vorzuschlagen. Für seine Obedienzleistung im Namen des Reiches und im Berein mit dessen Fürsten forderte Friedrich die Kaiserkrone, erträgnisreiche Gerechtsame gegensüber der Kirche des Reiches, endlich die Jahlung einer sehr bedeutenden Geldsumme in der Form des altbeliedten "Ersahes der Kosten". Der König versuchte sogleich die Kursürsten für seine Pläne zu gewinnen. Sicher war er zunächst nur Brandenburgs. Auch Eugen IV. dieb nicht untdätig. Um 24. Januar 1446 beraubte er mit unerhörter Kühnheit Dietrich von Mörs und Jakob von Sirct ihrer erzbischöfslichen Stühle von Köln und Trier und verlieh Köln an Moolf von Cleve und Trier an den Bischof von Cambrai. Im März erhielt Friedrich die päpstlichen Bullen Lebenszeit das Rominationsrecht bei Erledigung der Bischofssite von Gurt, Trieft, lichen Stühle von Köln und Trier und verlieh Köln an Adolf von Cleve und Trier an den Bischof von Cambrai. Im März erhielt Friedrich die päpftlichen Bullen mit den geforderten Zugeständnissen für die österreichische Kirche, mit der Einladung zur Kaiserkönung, dem Versprechen einer Beisteuer von 100000 Gulden und der Bewilligung eines nach der Krönung zu erhebenden Zehnten. Zur selben Zeit waren die Kurfürsten, außer Brandenburg, in Franksurt zusammengekommen. Eine Erklärung zu Gunsten Felix' V. erfolgte auch jetzt nicht. Dasür waren Brandenburg, Sachsen und schließlich auch Dietrich von Mainz nicht zu haben. Um 21. März aber schlossen Mainz, Köln, Trier und Pfalz eine Vereinigung zum gemeinsamen Schutze ihrer Stellung, Rechte und Freiheiten und zur gleichartigen Behandlung aller das Kurkollegium berührenden Fragen. Dieser Vereinigung traten in der Folge Brandenburg und Sachsen bei. Hinsicklich der kirchlichen Frage beschleß man sich wegen Ausgabe der Neutralität an Papst Eugen zu wenden: salls er die Resonwodekrete von Konstanz und Basel mit den in Mainz getrossenen Abänderungen annehme, die Abseung der Erzbischöse von Arier und Köln zurücknehme, die kirchlichen Keuerungen, welche während der Neutralität im Feiche getrossen worden seinen, gutheiße und für den 1. Mai 1447 ein Konzil nach einer deutschen Stadt beruse, das die Streitfragen der Kirche anerkennen. Damit traten die Kurfürsten als rechtmäßiges Oberhaupt der Kirche anerkennen. Damit traten die Kurfürsten als rechtmäßiges Oberhaupt der Kirche anerkennen. Damit traten die Kurfürsten geradezu in einen Bettbewerb mit dem Könige um die Berständigung mit Papst Gugen ein. Als Gesandte der Kurfürsten gingen Gregor Heimburg, Heinrich Leubing und Johannes Swosheim, als Königsgesandter Enea Silvio nach Rom. Gugen IV. zeigte fich in seiner Antwort vom 28. Juli geneigt, auf die Bunfche ber Kurfürsten einzugehen, ging aber über allgemeine Zusicherungen nicht hinaus, hielt an der Abfetzung bes Kölner und Trierer Erzbischofs fest und forberte zugleich bei ber Lofung

ber beutschen Kirchenfrage bas Einvernehmen mit bem romifchen Ririge. Gregor deimburg war sehr unzufrieden über den ungenügenden Bescheid. Er dar der Meinung, daß nun nichts andres als der Anschluß an die Basten der im Falle einer ablehnenden Haltung Eugens in Aussicht genommen worden war, übrig bleibe. Im September 1446 sollten auf einem Reichstage zu Frankfurt weitere Beschlüße in Sachen der Neutralität gesaßt werden. Der König selbst war inzwischen nicht müßig geblieben. Es war ihm gelungen, eine ganze Anzahl geistlicher und weltlicher Fürsten für sich zu gewinnen. Obwohl Gregor Heimburg die Erklärungen des Papstes als eine Ablehnung der kursürstlichen Wünsche hinstellte, so vereinigten sich doch am 22. September die Koniglichen Gesandten, Dietrich von Mainz, die Matte des Kursürsten von Brandenburg, des Bischofs Anton von Bamberg und der Marforaf Albrecht von Brandenburg augleich im Kamen seines Kreders Fohann Markgraf Albrecht von Brandenburg zugleich im Namen seines Bruders Johann von Kulmbach zu einer Urkunde, in welcher fie die Antwort des Papstes als genugend anerkannten und einander gelobten, für ihre Ueberzeugung gemeinfam einzustehen. Damit war bie Einigkeit bes Kurvereins burchbrochen. Run schlugen bie toniglichen Gesandten vor, der Bapft solle binnen zehn Monaten nach ertangter Obedieng ein Konzil nach einer deutschen Stadt in der Weise berufen, baß es wo-Obedienz ein Konzil nach einer deutschen Stadt in der Weise berusen, daß es womöglich mit Willen der andern Könige und Fürsten statissinde, solle die Konstanzer
und Basler Resondekrete mit den Mainzer Aenderungen die zur Entscheidung
des Konzils gutheißen, die Anhänger der Reutralität nicht schädigen und alle inzwischen ergangenen Dispense und Indulte anerkennen. Damit war zuletz die Mehrheit der Kursürsten einverstanden. Am 14. Oktober kam ein Beschluß zu stande, bemzusolge die Kursürsten den König baten, durch seine Gesandtschaft beim Papkt für die deutschen Forderungen zunächst in der Fassung der Kursürsten, und wenn dies vergeblich sein sollte, in der von seinen Bertretern in Frankfurt vorgeschlagenen Form zu wirken. Damit war die Sache abgethan. Es handelte sich um nicht viel mehr als um eine bloße Formalität. Enea Silvio und sein Kanzleigenosse Protop von Rabstein, als könialiche Gesandte, besaden sich darauf zusammen mit den Wevon Rabstein, als tonigliche Gesandte, begaben sich barauf zusammen mit ben Ab-gesandten ber Rurfürsten nach Rom. Bei den hier stattfindenden Berhandlungen wurden natürlich die kurfürstlichen Forderungen abgelehnt und allein die königlichen in Frankfurt vorgelegten in Betracht gezogen. Hatte sich die Aurie von vornherein zur Annahme dieser Vorschläge moralisch verpslichtet, so konnte sie jetzt nicht umhin, mancherlei abzumarkten. Hinschtlich des nach Deutschland zu berufenden Konzils gab Eugen ganz allgemein gehaltene Bersprechungen und auch diese lediglich für seine Person, nicht für seinen Nachsolger. Die Geltung der Resormdekrete, welche seine Person, nicht für seinen Nachsolger. Die Geltung der Reformbekrete, welche schon unter Albrecht II. ausgesprochen worden war, wurde nur provisorisch bewilligt. Sine weitere Berhandlung hierüber behielt sich Gugen vor. Und auch dies schien ihm noch zu viel. Aurz vor seinem Tode hat er eine Erklärung aussehen lassen, er habe damit nichts zugestehen wollen, was gegen die Lehre der Bäter und den apostolischen Stuhl gerichtet sein könnte. Sine zweite Bulle vom 5. Februar sicherte unter der Boraussehung der vorangegangenen Obedienz die Wiedereinsehung der Erzbischöse von Köln und Trier zu, und eine dritte vom 7. Februar legitimierte die während der Neutralität in Deutschland vorgenommenen Wahlen und Besetzungen geistlicher Stellen und hob die über die Neutralen und Anhänger Basels verhängten Strasen auf. Noch am 7. Februar 1447 ersolgte darauf vor dem Bette des transen Papites die Obedienzseistung des Königs und seiner Berbündeten vom Frankfurter Tage. Schon am 23. Februar staat Sugen. Gewählt wurde am 6. März der bisherige Bischof von Vologna Thomas Parentucelli zum Papst, der als Frankfurter Tage. Schon am 28. Februar starb Eugen. Gewählt wurde am 6. März der bisherige Bischof von Bologna Thomas Parentucelli zum Papst, der als Nikolaus V. am 28. März die dem römischen Könige gemachten Jugeständnisse bestätigte und am 4. Dezember die Erzdischöse von Köln und Trier, die unter Verwittelung Karls VII. von Frankreich den Frieden mit der Kurie suchten, wieder zu Gnaden annahm. Auf einer Fürstenversammlung zu Aschaffendurg (Juli 1447) fanden die römischen Bereindarungen Justimmung dei den mit dem Könige verbundenen Fürsten. In der Folge traten auch die bisher der Anerkennung Koms widerstrebenden Fürsten den Aschaffendurger Punktationen bei. Sie haben sich dabei erhebliche Borteile gesichert. So bedang sich Sachsen die Einschränkung fremder bischösslicher Jurisdiktion auf seinem Gediet, die Besetzung jeder erledigten dritten Pfründe in Raumburg, Zeiz und Wurzen und von der "Pfaffensteuer" einen Anteil von 20 000 Gulden aus, während Brandenburg das Vorschlagsrecht sier die drei märkischen Bistümer, die Umwandelung der Domkapitel von Hawelberg und Brandenburg in weltliche Stifte und den völligen Abschluß des Kandes gegen fremde bischssliche Rechtspsege zugestanden erhielt. Schon am 21. August gegen frembe bischöfliche Rechtspflege zugestanben erhielt. Schon am 21. Auguft

gebot König Friedrich ben Nachfolger Eugens, Nitolaus V., als wahren Papft anzuerkennen und jede Gemeinschaft mit dem Gegenpapfte oder der Basler Berfammlung zurückzuweisen. Im Herbit erschien dann Kardinal Carvajal in Wien zur Berhandlung über die Annatenentschädigung und über die definitiven Bewilligungen der Kirche an die beutsche Nation. Weder war Friedrich der Mann dazu, die Interessen Deutschlands thattraftig zu vertreten, noch sah die Kurie sich genötigt, den vielkachen Beschwerden nachzugeben. So kam am 17. Februar 1448 das Biener Konkordat zu stande. Bon den durftigen Zugeständniffen, welche Rom hatte machen wollen, blieb fast nichts übrig. Das Recht ber Kurie wurde an-erkannt, Bistumer und Abteien zu vergeben, wenn sie unter gewiffen Boraussesungen zur Erledigung tamen. Im übrigen wurde ben Metropolitan- und Kathebraktirchen und den exemten Alostern bas freie Bahlrecht gegen Bestätigung durch den Papst vorbehalten. Dem Papst verblieb weiterhin die Berleihung aller in den ungeraden Monaten vakant werdenden Kanonikate und Pfründen, endlich die Annaten der Monaten vakant werdenden Kanonikate und Pfründen, endlich die Annaten der Kathedralkirchen und Klöster in der Höhe eines in zwei Katen zu entrichtenden Jahresbetrags, und die Annaten aller übrigen Pfründen von einem Jahreseinstommen über 24 Kammergulden in der Höhe eines dalben Jahresdetrags. Run ersolgte der Beitritt der andern Keichsstände. Julet hat sich Strasdurg angeschlossen. Mit dem Basler Konzil war es inzwischen zu Ende gegangen. Schon Ende 1442 hatte Papst Felix sehr gegen den Bunsch der Konzilsväter seine Residenz nach Lausanne verlegt. Die Bedeutung des Konzils sant in der Folge mehr und mehr. Um 20. Mai 1447 wurde ihm das kaiserliche Geleite gekündigt. Im Juli448 siedelte es nach Lausanne über. Eugens Nachfolger Kitolaus V. knüpste alsbald mit den Konzilsötern in Lausanne Kerbandlungen an, und nicht ohne Erfolge bald mit den Konzilsvätern in Laufanne Berhandlungen an, und nicht ohne Erfolg. Nachbem Felix V. am 7. April 1449 seine Barbe niebergelegt hatte, entschloß sich bie Lausanner Bersammlung am 19. April auch ihrerseits Nitolaus zum Papst zu erwählen und am 25. April das Konzil für geschlossen zu erklären. Felix erhielt als Kardinalbischof von Sabina die lebenslängliche Bikarswürde, den nächsten Rang nach dem Papste und die kirchliche Jurisdiktion im Herzogtum Savoyen und den benachbarten Gebieten. Er starb am 7. Januar 1451 zu Ripaille am Genfersee. Damit hatte die mittelalterliche Kirche über den reformatorischen Ansturm gesiegt. Damit hatte die mittelalterliche Kirche über den reformatorischen Ansturm gesiegt. Während der Ermattung, die nun eintrat, ließen sich auch die Konzessionen, zu benen die Kurie sich hatte bequemen müssen, wieder hinwegräumen. Zulezt beseitigte man auch die in den Tagen von Konstanz und Basel in die Kirche eingedrungene konziliare Zbee, die Anschauung von der Superiorität des Konzils über dem Papste. Diesen Schlüßtein in das wieder ausgerichtete Gebäude der Kirche einzusügen, war kein andrer berusen, als Enea Silvio Piccolomini, welcher zum Siege des Papstums viel beigetragen hatte. Rasch zum Erzbischof von Siena und zum Kardinal aussteigend, wurde der hochbegabte Italiener im Jahre 1458 selbst Papst. Als solcher hat er den Weg der konziliaren Resorm, auf dem er in jungen Jahren als Sekretär Felig' V. selbst gewandelt, für alle Zeiten verworsen, indem er den Satzauf welchem jene beruhte, daß die Konzilien über dem Papste stünden, als häretisch verdammte. — Id ans en, Westsalen und Reinsland im 18. Jahre. in den Vubl. verdammte. — [Danfen, Weftfalen und Rheinland im 16. Jahrh. in den Publ. aus den K. Preuß. Staatsarchiven Bb. XXXIV und XXXXII, 88 und 90. Breßler, Die Stellung der deutschen Universitäten zum Baster Konzil, zum Schisma und zur deutschen Neutralität, 86. Reuffen, Die politische Stellung ber Reichsftabte mit besonderer Berudsichtigung ihrer Reichsstandschaft unter König Friedrich III., 85. Buckert, Die kurfürstliche Neutralität (fiehe § 117, 2). Bachmann, Die deutschen Könige und die kurfürstliche Reutralität (fiehe § 117, 2). Joachimsohn, Gregor Heimburg, 91.]

3) Die Eidzenossenschaft und die Armagnacs. Seitdem die Eidzenossen in stegreichen Känmpsen ihre Freiheit behauptet hatten (vgl. §§ 114, b; 115, b), suchten sie ihr Gebiet zu erweitern und abzurunden. Die Acht, welche Sigmund, der Bann, den das Konzil über Herzog Friedrich von Oesterreich aussprach (S. 689), gab ihnen die erwünschte Gelegenheit, weitere Erwerdungen auf Kosten des alten hadsburgischen Bestzes zu machen. Der ganze Aargau siel damals in ihre Hand. Bom Jahre 1422 an versuchten sie bereits sich auf dem Mailänder Gebiet jenseits des St. Gotthard, um Bellinzona, sestzusehen. Die Ausdehnung des Bundes rief freilich auch inneren Zwiespalt und Bürgertrieg hervor. Als mit dem Tode des Grafen von Toggendurg (80. April 1436) ausstarb, tam es zwischen Schwyz, das damals von dem Landammann Itel Reding geleitet wurde, und dem von Rudolf Stüssi geführten Zürich, welche beide Anspruch auf das Erde

erhoben, 1489 zu einem heftigen Rampfe, "bem Toggenburger" ober "alten Buricher Krieg", ber für Zurich mit bem Berzicht auf bas toggenburgische Erbe und auf Gebiete im Oberlande schloß. Da Zürich hierauf mit König Friedrich III., welcher den verlornen Aargau wieder zu gewinnen hoffte, einen ewigen Bund schloß (14. Juni 1442) und als Glied des römtschen Reiches Friedrich huldigte, griffen die (14. Juni 1442) und als Gied des romigen Keiches Fredrich gulogie, griffen die Eidgenossen von neuem (20. Mai 1448) zu den Wassen und rückten gegen Zürich vor. Im Mai und Juli 1448 wurden die Züricher geschlagen. Stüsse selchst siel am 22. Mai an der Sihlbrücke und Zürich wurde belagert. Jest drängte die österreichische Partei, zumal der Sundgauer Abel, zum Kampse gegen die Eidgenossen. Friedrich, der Zürich und die gefährdeten österreichischen Vorlande zu schützen hatte, dat am 22. August Karl VII. von Frankreich, ihm Söldner von den Armagnacs — genannt nach dem Grasen Bernhard von Armagnac, der als Basal Karls VII. — genannt nach dem Grasen Bernhard von Armagnac, der als Basal Karls VI. für Frankreichs Unabhängigkeit gegen Engländer und Burgunder gestritten hatte — zu Hisse zu siese ich eine Schon im Jahre 1439 hatten diese Soldnerscharen das offene kand im Elsaß surchtbar verheert. Jest ergriff Karl VII. die Gelegenheit, um die ganze Masse Wasse werheert. Jest ergriff Karl VII. die Gelegenheit, um die genze Masse Wesser und über England nicht mehr bedurfte, loszuwerden. Nachdem er (1. Juni 1444) einen Bassenstillstand mit England geschlossen hatte, sammelte er um Langres die zerstreuten Soldsompagnien, im ganzen etwa 60000 Mann. Er selbst wandte sich mit 20000 Mann gegen Wet, um diese für seinen Better Kené zu gewinnen. Nit den übrigen zog der Dauphin Ludwig in den Sundgau und an den Oberrhein gegen die Eidgenossen. Auf die Nachricht von dem Horanrücken der Armagnacs (vom Boll "arme Gecken" genannt), welche zunächst die belagerten dern Oberrhein gegen die Stogenossen. Auf die Nachricht von dem Herantucken der Armagnacs (vom Bolf "arme Geden" genannt), welche zunächst die belagerten Kuntte, Zürich und Farnsburg, zu entsehen gedachten, warf sich ein Teil der Belagerer der Farnsburg, nur durch geringen Zuzug aus dem vor Zürich lagernden Hauptheere verstärkt, etwa 1500 Mann, um die Farnsburg zu decken und das bedrohte Basel zu erhalten, am 26. August 1444 auf die Avantgarde des Dauphins unter Johann Bueil und unterlag nach heldenmütigem Kampse deim Siechenhause zu Schod an der Birs. Anstatt die Eidgenossen weiter zu bekämpsen, deren Geer sich nun auslöste, wandten sich die Franzosen nach dem Elsaß zurück, das sie mit Ausnahme der körteren und gräßeren Aläke in ihre Gemalt brochten und per mit Ausnahme ber ftarteren und größeren Blate in ihre Gewalt brachten, und ver-übten hier die furchtbarften Greuel. Bährend ber Dauphin mit den Eidgenoffen (28. Oktober 1444) einen billigen Frieden schloß, trat er im Elfaß in einer Weise auf, als wenn von einer Herausgabe der besetzen Landschaften nicht mehr die Rebe sein sollte. Erst im Frühschre 1445 gelang es, die zuchtlosen Banden durch Kampf und Bergleich aus dem Lande zu entsernen. Der Kampf der Eidgenossen Jürich ging weiter, dis Jürich (13. Juli 1450) dem österreichischen Bund entsagte und der Eidgenossenschaft wieder beitrat. Damit verlor Desterreich seinen letzten Halt und der Schweiz. Im Jahr eleber betrat. Innt verder Vestereich seinen keinen Hund mit den Eidgenossen. Als dann dalb darauf der Bapst mit Herzog Sigmund von Airol in Streit geriet, nahmen sie den Thurgau in Besitz. Wenige Jahre später mußte Herzog Sigmund Winterthur an Zürich verpfänden (§ 118, 11). Es war die letzte habsburgische Bestyung in jenen Landen. Der Ramps hörte damit nicht auf. Er wurde durch verspang in seinen Lanven. Der Kannes von neuem hervorgerusen, bis endlich unter Bermittelung Frankreichs (April 1474) in Konstanz "die ewige Richtung" zu stande tam, der zusolge Frieden zwischen Desterreich, das nun auf seine Forderungen verzichtete, geschlossen und der jahrhundertlange Kampf beendet wurde. — [Dändsliker, Gesch. der Schweiz II, 85. Witte, Die armen Geden oder Schinder und ihr Einsall ins Elsak 1489, 89. Wülcker, Urk. u. Schreiben, betreff. den Zug der Arzugenes 1489, 1444. magnaten 1489-1444.]

abisland Paframus. Die Bereinigung Ungarns und Böhmens ist nur von kurzer Dauer gewesen. Ohne gemeinsame Interessen streben beide Länder wieder auseinander. In Böhmen zeigte sich der Bunsch nach einer Berbindung mit dem stammverwandten Polen. In Ungarn bedurfte man eines im Lande selbst wurzelnden kräftigen Königtums, welches im stande war, die immer heftiger werdenden Angrisse der Lürken abzuwehren. Albrecht II. hatte zwei Töchter hinterlassen, Anna und Elisabeth. Seine Gemallin war dei seinem Abscheiden gesegneten Leides. Am 22. Februar 1440 gebar sie einen Sohn, Ladislaus den Nachgeborenen (Postumus), den sie am 15. Mai in Studsweisenburg krönen ließ. Die Vormundschaft gehörte Friedrich III. Erzürnt über seine Unthätigseit übergab sie Elisabeth im Komorner Bertrag vom 10. April an Friedrichs Bruder Albrecht VI., und da dieser auch nicht

half, im Bertrage von Heimburg am 23. August wieder an Friedrich III. Zu gleicher Zeit aber kamen die Verhandlungen einer Partei mit König Wladiskav von Polen, von dem man eine wirksame Verteidigung des Reiches erhoffte, zum Abschluß. Er nahm das ihm angebotene Königreich an und wurde am 17. Juli 1440 in Stuhlweißendurg gekrönt. Zwischen den Anfängern der beiden Parkeien kam es zum Bürgerkrieg. welcher nach dem Tode Elisabeths (19. Dezember 1442) im Sommer 1443 infolge der Bermittelung des Kardinals Julian Cesarini durch einen Waffenstillstand beendet wurde. Friedrich III. hat für sein Mündel nichts gethan: für das Haus Habsdurg war Ungarn verloren. Waddislav, der die Bormundschaft über Ladislans übernommen hatte, und bem zugleich ein Erbrecht auf das Land eingeraumt worden war, war thatfächlich ber herr Ungarns geworben. Er nahm den Rampf gegen die Türken auf, die sich unter Murad II. Bosniens und Serbiens bemächtigt hatten und Siebenbürgen verheerten. Am 3. November 1448 ersocht er bei Niffa einen Sieg. Bis Sosia drang er vor. Als der Krieg im solgenden Jahre von neuem entbrannte, rückte Wladislav, von Hunyady und Cesarini begleitet, längs der Donau dis Barna vor, um gegen Konstantinopel zu ziehen, verlor aber am 10. November 1444 bei Barna Sieg und Leben. Mit ihm wurde der Anspruch der Jagellonen auf Ungarn zu Grabe getragen sogl. Köhler, Die Schlachten bei Rikopoli und Barna, 82. Huber, Die Kriege zwischen Ungarn und den Türken, Arch. s. De. G. LXVIII. Auch Kardinal Julian Cesarini, der unermüdlich das Kreuz gegen die Türken gepredigt hatte, sand bei dieser Katastrophe den Tod. Der ungerische Reichstag (7. Mai 1445) erkannte nun Ladislaus Hostumus als König an und ernannte Johann Hunyady, den Sohn eines vom König Sigmund zum Ritter geschlagenen Waladen, wegen seiner kriegerischen Ersolge, die er den Türken gegenüber errungen hatte, zum Gubernator des Reiches (5. Juni 1446), da sich Friederich III. weigerte, das ihm anvertraute Mündel in die Habe vollkommen herzustellen hatten und Siebenbürgen verheerten. Am 3. November 1443 erfocht er bei Kiffa Hungaby übernahm die Regierung des Landes. Die Ruhe volltommen herzustellen ist ihm indessen nicht gelungen. Nicht besser lagen die Berhältnisse für das habsburgische Haus in Böhmen. Die antiösterreichische Partei ließ Kasimir von Polen sallen (S. 654), die österreichische den Sohn Elisabeths und Albrechts II. Beide ver fallen (S. 654), die österreichische den Sohn Elisabeths und Albrechts II. Beide vereinigten sich auf einem Landtage im Juni 1440 zur Bahl des Herzogs Albrecht von Bayern. Da dieser ablehnte, bot man im Mai 1443 die böhmische Krone König Friedrich III. an. Auch dieser wies sie zurück. Nun war man geneigt, den jungen Ladislaus als König Böhmens anzuerkennen. Da aber Friedrich die an die Anerkennung gesnührten Bedingungen nicht annahm und sich weigerte, den jungen König den Böhmen auszuliesern, so blieb das Land ohne König. Hier übernahm die Führung Georg Podiedrad, geboren 1420 zu Podiedrad, der, einer husitischen Familie entstammend, aber selbst ohne tiese kirchliche Ueberzeugung, gegen Albrecht von Oesterreich im Jahre 1438 gekämpst hatte und nach dem Lode des Ptaces von Pirkstein 1444 an die Spize der vier Kreise des östlichen Böhmens getreten war, in denen die Kaliztiner vorherrschten. Sein Streben war auf eine Bersöhnung der sich besehdenden krecklichen Parteien, auf staatliche Einheit und nationale Unabhängigsteit Böhmens unter seiner Herrschaft gerichtet. Die Uneinigsteit der lathoslischen Partei unter Ulrich von Rosenberg erleichterte ihm sein Werk. Im Jahre 1448 bemächtigte er sich Prags. Wohl schlossen nur seine Segner den Bund zu Stratoniz und suchten Hische den Sachsen, gingen aber schon 1450 den Wassenstillstand zu Wildstein ein, und da Friedrich III. die Auslieserung des jungen Ladislaus verweigerte, wurde Georg Podiebrad am 27. März 1452 vom Landtage zum Gubernator gewählt und mit sast königlicher Gewalt ausgestatet, um Sicher zum Gubernator gewählt und mit saft königlicher Gewalt ausgestattet, um Sicherbeit und Ordnung im Lande herzustellen und die Rompaktaten zu verteidigen. Seinem versöhnlichen Austreten gelang es, Taboriten wie Katholiken zu gewinnen. Er selbst krat mit seinen letzten Plänen noch nicht hervor, ließ vielmehr im Jahre 1453, Friedrichs III. Notlage nützend, Ladislaus gegen das Bersprechen der Aufrechterhaltung der disherigen firchlichen Ordnung und unter der Bedingung, das er in Böhmen erzogen würde, zum Könige ausrusen. Die Folge davon war, das sich die Nebenländer, die sich seit Albrechts Tode von Böhmen getrennt hatten, wieder anschlossen, Mähren sogleich, Schlessen nach einigem Schwanken. [Denis, Georg de Podisbrad, 1890.] Friedrich selbst hatte in den österreichischen Erdlanden schwere Kämpfe zu bestehen. Wohl erhielt er (28. Juli 1439) nach dem Tode Friedrichs von Tirol von den tirolischen Ständen die Bormundschaft und Regentschaft sur Berchtoldsdorf am 18. November 1439 die Bormundschaft und Regentschaft für bestendiges in auf dem Tage zu Perchtoldsdorf am 18. November 1439 die Bormundschaft und Regentschaft für zum Gubernator gewählt und mit fast königlicher Gewalt ausgestattet, um Sicher-

Ladislaus in dessen österreichischen Landen übertragen. Aber die dauernden Zwistigteiten mit feinem Bruber, Bergog Albrecht VI., ließen ihn gu feiner Rube tommen, und die Bersuche, unter den habsdurgischen Ländern der Leopoldinischen Linie eine Einigung herzustellen und sich die oberste Regierungsgewalt zu sichern, scheiterten an Albrechts VI. und an Sigmunds Widerspruch vollständig. Wie die Tiroler mit Friedrichs Regentschaft, die im Jahre 1446 beendet wurde, sehr unzusrieden waren, spaedrichs die Lesterreicher in dem Ladislaus gehörigen Herzogtum. Ulrich Eizinger, ein Mann von bedeutenden Fähigkeiten, der im Dienste Albrechts zum Amte eines Hubmeisters oder Finanzministers emporgestiegen war, gedachte hier die allgemeine Unzufriedenheit mit Friedrichs Regiment zu benutzen, um sich eine Stellung zu verschaften, wie sie Hubmed in Ungarn und Podiebrad in Böhmen erworden hatten. Unter seinem Ginstuß forderten die bsterreichischen Stände (14. Oktober 1451) von Friedrich die Auslieserung ihres Erdherrn Ladislaus. Als Friedrich sich dessen weigerte, kündigten sie ihm den Gehorsam und ernannten (Dezember 1451) eine provisorische Regierung mit Ulrich Sizinger als obersten Hauptmann an der Spize. Herauf kam es am b. März 1452 in Wien zu einem Bündnis aller Gegner Friedrichs. Johann Hunyady und die Stände von Ungarn, die Stände von Obers und Riederösterreich, die Grasen von Silli und die Segner des zu Friedrich stehenden Georg von Podiebrad, vereinigten sich, um dem König die ungarische Reichskrone und sein Mündel zu entreißen und Ladislaus nach Ungarn zu sühren. Friedrich III. besand sich auf seinem Kömerzuge. Alls er am 20. Juni 1452 nach Wiener-Reustadt zurücklehrte, war er zwar im stande, die schlecht verknüpste Koalition auseinanderzusprengen, aber seine Abneigung gegen energisches Austreten verdarb zuletzt alles. In Wiener-Neustadt belagert, ließe er sich durch einen woreilig abgeschlossenen Bertrag (4. September) sein Mündel abdringen: aus einem Tage zu Wien (11. November) sollte über alle schwebenden Streitigkeiten ein Ausgleich stattsinden. Aber die Gegner kümmerten sich um den Vertrag wenig. Ladisslaus, der jetzt unter den Unter seinem Ginfluß forberten Die öfterreichischen Stände (14. Ottober 1451) von bie Gegner tummerten sich um den Bertrag wenig. Ladislaus, der jest unter den Ginfluß Ulrichs von Gilli trat, übernahm dem Namen nach die Regierung im Herzogtum Desterreich und in Ungarn, in welch letzterem Hunyady zwar (Beihnachten 1452) die Stelle des Gubernators niederlegte, aber thatsächlich die Berwaltung doch weiter führte. In Böhmen wurde Georg Podiedrad (2. Mai 1453) als Gubernator bestätigt. Da auch die Desterreicher von Ulrich von Eilli nichts wissen wollten, ihn verjagten und eine ftanbische Regierung einsetzen, so hatte sich durch bie Mündigkeitserklärung des jungen Ladislaus nichts geandert. Die Opposition, welche fich gegen diese Art bes Regiments erhob, wuchs, ber junge König selbst fehnte einen Umschwung herbei. Im Beginn bes Jahres 1455 zog er Ulrich von Eilli wieder an seinen Hof und begann Berhandlungen mit Hungadys Feinden. Da drängte ein neuer Türkenkrieg die inneren Zwistigkeiten zurück. Muhammed II. hatte am 29. Mai 1458 Konstantinopel erobert und damit dem oströmischen Reiche ein Ende gemacht. Im Jahre 1456 wandte er sich gegen Belgrad, den Schlüssel zu Ungarn. Hungarn bunyady und das von dem Minoriten Johann von Capistrano gesuhrte Areuzheer erzwangen sich den Eintritt in die belagerte Stadt und verteidigten sie mit herosischer erzwangen sich ben Eintritt in die belagerte Stadt und verteidigten sie mit herosscher Tapferkeit, dis der Sultan (in der Nacht vom 21. zum 22. Juli) sich zum Abzug entschloß. König Ladislaus kam nach Belgrad. Hier ermordete Ladislaus Hungady, der Sohn des am 11. August verstorbenen Gubernators, den Grasen Ulrich von Stilli, um das Negiment in seine Hand zu bringen. Aber der selbstbewußte, ehrzeizige Fürst rächte sich für die schwere Beleidigung seiner Würde und die ihm aufzgezwungene Abhängigkeit. Er ließ am 14. März 1457 in Osen die beiden Söhne Johan Hungarn brach darauf ein Aussthias, gesangen nehmen und Ladislaus hinzichten. In Ungarn brach darauf ein Ausstellaus dos, der nicht unterdückt werden konnte. Bergeblich waren auch die Bersuche, welche der junge König auf Rat Konnad Fölzlers, des früheren Bürgermeisters von Weien, machte, um Georg Bodiebrad und Ulrich Sixinger zu stürzen. Schon am 23. Rovember 1457 stard er ohne Ronrad Hölzlers, des früheren Bürgermeisters von Wien, machte, um Georg Podiebrad und Ulrich Sizinger zu stürzen. Schon am 23. Rovember 1457 starb er ohne Zweisel an der Pest, die damals durch Kreuzsahrer aus Ungarn nach dem Westen verschleppt worden war. [Fraknói, Matthias Corvinus, K. von Ungarn, 1891.]

b) Die Kümpse der Territorialgewalten mit den Städten um die Mitte des 15. Jahrhunderts. Nachdem während der Epoche der Ronzilien Frieden zwischen den Ständen geherrscht hatte, traten die alten Gegensähe infolge der Schwäche der Reichsregierung mit großer Schärse von neuem hervor. Die Fehden nahmen aller Orten überhand, und alle Stände griffen zur Selbsthilfe. Im Jahre 1440 erneuten sich die Kämpse Ottos des Hinkenden von Lünedurg mit der Stadt Hannover wegen Hinderung des Schissahrtsverkehrs bei Ahlben, entbrannte der Kamps zwischen dem

Bischof Erich von Osnabrück und seinem Rapitel wie bessen Anhang, und gerieten Bettiner und Hohenzollern in Kampf wegen des Bistums Bürzdurg, das der Bettiner Sigmund nicht zu behaupten vermochte. Gleichzeitig stritt Ludwig VIII. von Bayern-Ingolstadt mit seinem Bater Ludwig dem Bärtigen und sand dabei die Unterstützung von Albrecht Uchilles von Ansbach und Albrecht III. von München. In Franken und Schwaben besonders war der Fehden kein Ende. Hier hatte sich 1441 ein Bund zur Abwehr der Begelagerer gebildet, der 21 Reichsftädte unter Ulms Führung umfaßte. Am 9. Dezember 1444 war ihm Kürnberg beigetreten. Alls am 22. Marz 1446 ber Bund erneuert wurde, gehörten ihm schon 81 Städte, darunter 4 frantische, an. Die wachsende Macht und Bedeutung der Städtebundnisse mehrte die Spannung zwischen Abel und Städten. Und diese entlud sich bald in eine Reihe von Fehden, die Schwaben und Franken mit Verwüstung heimsuchten. Streit megen ber Pfahlburger, ber Berichtsbarfeit, ber Bolle, megen Schulden bes Abels und Beraubung der reisenden Kausleute gaben ungählige Beranlassungen hierzu. Längst schon stand Albrecht Achilles, der dritte Sohn des Kurfürsten Fried-rich I. von Brandenburg, ein rücksicher Bertreter der eigennützigen fürstlichen rich 1. von Grandenburg, ein ruchigistofer vertreter ver eigennutigen surschussen Politik, den unter Führung Nürnbergs geeinigten fränklichen Städten gegenüber. Seit 1448 schon hatte er fürstliche Bereinigungen gegen die Städte zusammengebracht. Um eines unbedeutenden Anlasses willen kündigten am 29. Juni 1449 Albrecht und 22 Fürsten und viele Grafen und Herren dem Nürnberger Rat den Frieden auf. Die Nürnberger stellten ein Bürgerheer und eine Schar von Rittern unter Heinrich von Plauen ins Feld. Unter surchtbaren Berheerungen zog sich der Krieg hin. Einmal gelang es den Städtern (11. März 1450), dem Markgrafen am Weiser von Willerreut eine schmere Riederlage beinuhringen aber die Entscheidung Beiher von Pillenreut eine schwere Nieberlage beizubringen, aber die Entscheibung war damit nicht herbeigeführt. Vergeblich riefen die Streitenden 1452 den Raifer um Entscheidung an. Er wollte es mit keiner Partei verderben. Endlich, am 27. April 1458, kam es zum Bertrag von Lauf, wonach sich Rürnberg zur Zahlung einer Gelbsumme und einer Leibrente an Albrecht verstand, im übrigen alles beim Alten blieb. Gleichzeitig erfolgte ein Angriff bes Erzbischofs von Mainz auf die Stadt Hall, welche ein mainzisches Raubneft zerftort hatte. In Schwaben bekämpfte Graf Ulrich von Württemberg Exlingen wegen der Erhöhung eines Zolles und bekriegte Herzog Albrecht von Desterreich Rottweil, Ulm und andre Städte, weil sie die Aus-lösung der ihnen verpfändeten Herrschaft Hohenberg nicht gestatten wollten. In gleicher Schärfe und Gewaltsamkeit wurde der Gegensat zwischen Bürgertum und gleicher Schärfe und Gewaltsamkeit wurde der Gegensat zwischen Bürgertum und Fürstentum damals auch im nordwestlichen Deutschland ausgesochten. Hier nahm eine hervorragende Stellung Dietrich von Mörs, Erzbischof von Köln, ein. Er erlangte 1415 die Administration von Paderborn, brachte 1424 seinen Bruder Heinrich auf den Bischofssitz von Münster und verschaffte ihm auch die Administration von Isnabrück, während er seinen Bruder Walram im Besitz des Bistums Utrecht in langem Streit zu erhalten suchte. Damit erhob sich das Haus Mörs zu einer großen Machtstellung und bedrohte das Herzogtum Cleve. Als nun die kölnische Landstadt, das zur Hanse gehörende Soest wegen landesberrlicher Ansprüche und Brivilegienverletzung seit 1487 in Streit mit dem Erzbischof Dietrich geriet und es 1444 zum Krieg sam, trat Herzog Abols von Cleve auf die Seite Soesis, das nun clevische Stadt wurde. Falt sun zahre dauerte die Soester Jehde, in der Abols von Cleve zugute kam, daß er Anhänger Eugens war, während Dietrich zu Felix lichseit und kirchliche Trennung von Köln ein, nicht aber die Errichtung eines selbständigen clevischen Bistums und die Kollation der clevischen Dignitäten, die er ftanbigen clevischen Bistums und die Rollation ber clevischen Dignitaten, die er ständigen clevischen Bistums und die Kollation ber clevischen Dignitäten, die er wünschte. Im Jahre 1447 ging Dietrich im Bunde mit böhmischen Hilfsvollern, die ihm Herzog Wilhelm von Sachsen gegen das Versprechen der Unterstützung beim Erwerd Lützelburgs zugeführt hatte, zum Sturm auf Soest vor, wurde aber geschlagen. Unter Bermittelung Burgunds, Carvajals und Cusanus' kam es am 27. April 1449 zum Schiedsspruch, wonach die clevischen Kirchen wieder unter Köln zurücklehrten, der thatsächliche Besitztand aber anerkannt wurde, Soest also bei Cleve blieb. [Hausberg, Die Soester Fehde. Westb. Zeitschr. I, 82, Hansen, Zur Vorgeschichte der Soester Fehde, 88, Eichmann, Der Städtekrieg von 1449—1450, desonders die Fehde Herzog Albrechts von Desterreich mit den schwäbsischen Städten, 82, Hansen, 82 Mansen, Wacklum und Rheinland im 16. Jahrh. Publ. aus den königl. preuß. Staatsarch. Bd. XXXVI u. XLII, 88 u. 90.]

(1) Der Verlust Lützelburgs. Nach der Bestimmung Karls IV. sollte Lützelburg nie der Krone Böhmens entfrembet werden. Alls König Wenzel es nach dem

nie der Krone Böhmens entfremdet werden. Als Konig Bengel es nach dem

Tode Herzog Benzels I. (8. Dezember 1888) erbte, ernannte er (15. August 1886) seinen jüngsten Bruber Johann von Görlig zum Statthalter und verpfändete es (1888) später an seinen Better Jost von Mähren. Jost bestellte 1401 den Herzog Philipp den Rühnen von Burgund zum Statthalter. Wenige Monnte später verpsändete Wenzel dem Herzog Ludwig von Orleans eine Neihe lügelburgsscher Städte und übertrug Jost jenem die Statthalterschaft des ganzen Landes. Vielleicht wäre schon damals Lügelburg französisch geworden, wäre der Herzog von Orleans nicht am W. November 1407 auf Anstisten Johanns des Unerschrockenen von Burgund zu Paris ermordet worden. Als sich nun Herzog Anton von Brabant, der Bruder Johanns von Burgund, im Juli 1409 mit Etisabeth, der Lochter Johanns von Görlig, vermählte, sollten laut Ehevertrag Anton und Elisabeth das Recht haben, Lügelburg von Markgraf Jost zu lösen und von dem Lande die Huldigung zu verlangen. Nachdem Anton bei Azincourt gefallen war, übernahm Elisabeth die Berwaltung des Landes. Im Frühjahr 1419 vermählte sie sich mit Johann von Bayern, dem Elekt von Lüttich, der aber schon 1425 stard. So führte Elisabeth die Berwaltung unter dem Drucke ewiger Geldnot weiter. Herzog Philipp von Burgund erhob von neuem Ansprüche, Kaiser Sigmund und sein Nachfolger Albrecht II. Bitwe Elisabeth ihrem zufünstigen Schwiegerschn, dem Herzog Willelm von Sachsen, verpsändet, dann wieder von der Herzogin Elisabeth gegen Seld an den Erzbischof Jakob von Arier abgetreten, ohne daß zende. In der Folge wurde es von Albrechts II. Wilwe Elisabeth ira Kaiser Friedrich III. sür Willselms von Sachsen der Erzbischof von Arier abgetreten, ohne daß zende war der sächsen von Herzbisch ünstraßes werten, des Lendes war der sächsen von Bestin (4. Oktober 1441) das Herzbischurg eine Elivente dem Berzog Philipp von Burgund übersließ. Wohl trat Kaiser Friedrich III. sür Willselms von Sachsen derschäftige Berzeidigung Lügelburgs nicht zu denken. Tapfer wehrten sich die sächslichen Beschungen, als Philipp die Kassen erzeisff. Als j und Feste Lügelburg in die Hände Philipps gefallen waren, erlahmte der Bidersstand. Der Bertrag von Hesperingen (23. Dezember 1443) machte Lügelburg thatssächlich zur durgundischen Provinz, und wenn sich auch Kaiser Friedrich III. hartnäckig sträubte, den Vertrag anzuerkennen, so ließ sich doch die durgundische Verrschaft aus dem einmal erlangten Besitze nicht wieder verdrängen. Als Gerzogin schaft aus dem einmal erlangten Besitze nicht wieder verdrängen. Als Herzogin Elisabeth 1451 starb, erhob König Ladislaus als Erbe der Lützelburger Ansprücke auf das Land und setzte sich auch Jakob von Trier wieder in Bewegung. Nach dem Lode des Ladislaus machte auch Wilhelm von Sachsen wieder sein Anrecht geltend, verlaufte es aber für 50000 Gulden an Karl VII. von Frankreich. Erst als König Ludwig XI. von Frankreich auf die von seinem Bater, Karl VII., erwordenen Ansprücke verzichtete, bonnte sich Philipp von Burgund als Herr des Landes detrachten.

— [Van Werwelte, bonnte sich Philipp von Burgund als Herr des Landes durch Philipp, Herzog von Burgund. Beitrag zur Geschichte des Luzemburger Landes während der Jahre 1458—1462 in "Luzemburger Land", 86. Richter, Der Luzemburger Erhsolgestreit in den Jahren 1488—1443, 89.]

\*\*Oder Riedergang des Dentschen Ordens.\*\* (Siehe § 116, 13.) Die Lage des Ordens war nach dem Thorner Frieden und dem Sturz Heinrichs von Plauen unendlich schwierig. Mit Polen blied man in dauerndem Kriegszustande und im Innern herrschten Aussehnung und Unfrieden. Im Jahre 1423 trat der Orden, von den Ständen im Stich gelassen, im Frieden am Melnosee an Polen die Landschaften Samaiten und Galindien endgültig ab. Auch jezt wollten friedliche Zustände noch nicht zurücklehren. Dazu wuchs die Opposition im Lande selbst. Den Landesrat Heinrichs von Plauen, der schon 1412 wieder eingegangen war, mußte den Hochmeister Paul von Rusdorf (1422—1441) in veränderter Gestalt erneuern. Neben sechs Gebietigern sollten je sechs Vertreter der Präsiden, des Abels und der Erkstein Vertreter der Präsiden Dedaume krieden.

Neben fechs Gebietigern follten je fechs Bertreter ber Pralaten, bes Abels und ber Stäbte die Regierung beraten, namentlich das Münzwesen in Ordnung bringen. Bieder Stadte die Regierung betaten, namentlich oas Valnzweien in Ordnung deingen. Weieber stand ein neuer Arieg mit Polen bevor, als der Tod Wladislavs II. (1434) eine friedliche Bendung herbeisührte. Sein Nachfolger Wladislav III. schloß 1435 mit dem Orden den sogen. Frieden von Brzesc, der mit dem damaligen Besitztand alle Streitpunkte bestehen ließ. Der Orden selbst siel immer mehr außeinander. Der Deutschmeister in Mergentheim und der Landmeister in Lievland nahmen eine vom Hochmeister saft völlig unabhängige Stellung ein. Jest kam es noch zwischen ihnen zum Hoder. Der Deutschmeister Eberhard von Saunskeim wurde am 17. April 1438 vom Hochemeister und die Arten der Arien der Arien eine Poutschmeister eine Arten der Arien der meifter, und biefer wieder am 31. Juli 1489 vom Deutschmeifter abgefest, ohne bag

freilich ihre Dekrete Erfolg gehabt hätten. Steuerdruck und Eingriffe in Handel und Gemerbe erbitterten die preußischen Städte und riesen zuletzt offene Ausstehlung von Elding, Rulm und Thorn hervor. Sie traten am 18. März 1440 zu Marienwerder in dem preußischen Städtebund zusammen zu gemeinsamer Verteidigung ihrer Rechte und Freiheiten gegenüber der Willkürherrichaft des Ordens. Indem dem Auch unter Führung des Hons von Baisen dem Bunde deiture, ind sich die Landesherrschaft salt aller Macht beraudt. Es blied dem Honde deitur, ind sich die Landesherrschaft salt aller Macht beraudt. Es blied dem der Hochmeister Paul von Kusdorf nichts übrig, als den Städtebund zu bestätigen. Als dann der Hochmeister Ludwig von Erlichshausen den Bersuch machte, den Städtebund zu sprengen, und im Jahre 1453 von Kaiser Hriedrich III. einen Rechtsspruch erlangte, welcher die Aussten des Vochmeisters im ganzen Lande wernichtet. Ludwig von Erlichsbausen welcher die Ausstahme Marienburgs selbst war die Macht des Hochmeisters im ganzen Lande vernichtet. Ludwig von Erlichsbausen wandte sich an König Kasimir IV. von Volen um Hisse perschaft über Polen antrug, mit der Preußischen Bundes dem Polenstänige die Herschaft über Polen antrug, mit der Preußischen Bundes dem Polenstände wirtschaft zu Ausstahme in Osten; die west wieden und das blüßende Ordensland wirtschaftlich zu Erunde richten und in Ungläd und Elend fürzen sollte. Mit Mühe hielt sich der Orden im Osten; die westlichen Landschaften, in denen Danzig, Thorn und Elding dominierten, gingen an Polen verloren. Die aufrührersischen Söldner des Ordens, denen der Sold nicht gezahlt werden sonnt ger unführersischen Söldner des Ordens, denen der Sold nicht gezahlt werden sonnte, verstauften die Burgen der Landssherrschaft war, endsüttig in die Kand der Solnen kand zu seinem rechtmäßigen Herne Kartholomaus Blume noch einmal zu seinem rechtmäßigen Herne Endber werzigerte Burdes der Burtholomaus Blume noch einmal zu seinem rechtmäßigen Herne Einfri und der Solnen such der Solnen kand aus dem

Jahre hat der Orden dagegen gekämpst, dis er erliegend die langst veraltere Form seines Daseins kühn sprengte, und der Uebertritt zur Resormation hier den Grund zu einem neuen und gesunden Leben legte. (Litteratur siehe § 113, 11.)

\*) Die Ostseskäbte und Schleswig-Heiten während Friedrichs III. Regierung. König Erich (§ 114, 7) hatte wider das Herdenmen den Herzog Heinrich von Schleswig im Juli 1418 des Fürstenlehns Schleswig für verlustig erklärt und König Sigmund hatte dies Arteil zwei Jahre später bestätigt. Darüber kam es zu einem erbitterten Krieg zwischen dem Dänenkönig und dem Schauendurger, in welchem Hamenturg, Kibed, Rostod, Stralsund, Wismar und andre Hanseskabe einrich nachdrücklich unterstätzten, weil Erich in seindlichem Gegensate zu ihnen den Hollandern und dem Handelsstande seines Reiches seine Gunst zuwandte. Als Heinsdurg den Tod gesunden hatte, trat an seine Sielle sein Bruder Adolf VIII. (1428—1459), der den Kampf um den Bests Schleswigs sortsetzt. Thatsächlich verzichtete 1482 Erich ans die Herzogtum. Zugleich gewährte er den ganzestädten alle Privilegien, die sieher die bisher besessen. Zugleich gewährte er den gassest worden war, hatte König Christoph (1440—1448) den dänischen Erich adgesetzt worden war, hatte König Christoph (1440—1448) den dänischen Thron destitzen, gesolgt. Beide hatten Adolf im Beste Schleswigs bestätigt. Als nun Sahre 1459 mit Adolf das Seschlecht der Erasen von Holsen und Derzoge von Schleswig ausklaard, ersoren die Stände beider Ländere den König Christian I. von Dänemark (1460) zu ihrem Herrn, worauf dieser die Bereinigung beider Länder anerkannte. Damit wuchs troß des Zerfalles der Kalmarer Union das dänische Königtum an Deutschland Kordzenze bedrohlich an. Neben Lübes bewahrten nur noch die Ditmarschen ihre Selbständigteit. Seitdem hier die neue Zentralgewalt der achtundvierzig Berater, als Bertreter aller Kirchspiele sir die Beitung der auswärtigen Angelegenheiten, gegründet worden war, war das Staatswesen der Ditmarschen ung erstarkt. Im Jahre 1468 schlossen

bändnis mit Lübeck, dem im folgenden Jahre auch der holsteinische Abel beitrat. Noch einmal erschien Lübeck als der Mittelpunkt einer starken Roalition. Es gelang auch den Oftseestädten, in dem durch Handelsstreitigkeiten veranlaßten Kampse mit England, noch einen wichtigen Erfolg davonzutragen. Im Frieden von Utrecht (1474) gestanden die Engländer den Hanse alle früheren Privilegien von neuem zu. Aber der Stern der Hanse war doch in unaufhaltsamem Riedergange begriffen. Gegensätz zwischen den preußischen und wendischen Städten, wie zwischen Köln und den Oftseestädten schwächten die Macht der Hanseaten. Im Jahre 1478 siel das für den Handel mit Rußland so wichtige Nowgorod in die Hande des Großsfürsten Iwan III. von Moskau. Damit ging der dortige Handel zu Grunde. Seit Unfang des Jahrhunderts ging auch der wichtige Heringssang zurück, weil die Schwärme der Heringe vom Sunde hinweg nach der holländischen Küste zogen. Seit dem Jahre 1479 mußten die Fahrten nach Schonen ausgegeben werden.

Seit dem Jahre 1479 mußten die Fahrten nach Schonen aufgegeben werden.

\*) Mazimilians Wahl zum römischen König. Ulmann (Die Wahl Maximilians I., Forsch zur deutschen Gesch. XX, 1882, S. 131 ff.) wies nach, daß Friedrich ber Wahl seines Sohnes lange entgegen gewesen sei und sich erst Ende 1485, nur um wirksame Reichshilse gegen die Ungarn zu erhalten, dem Wunsche der Kursürken gefägt habe. Dagegen glaubte Vachmann, (Zur deutschen Königswahl Maximilians I., Archiv sin sir österr. Gesch., Bd. 76, S. 559 ff., 1890), geltend machen zu können, daß Friedrich schon im Fedruar 1484 sich zur Wahl seines Sohnes dereitwillig gezeigt habe. Priedats schon im Fedruar 1484 sich zur Wahl seines Sohnes dereitwillig gezeigt habe. Priedats (H. (Die Reise Friedrichs III. und die Wahl Maximilians in den M. J. De. G. XIX, 802, 1898) schließt sich im wesentlichen an Ulmann an, der seine Reinung noch einmal mit zuten Gründen (Kaiser Friedrich III. gegenüber der Frage der Königswahl in den Jahren 1481—1486, Historich lich beiseite schieden lassen, fürchtete aber auch, daß, was disher dem Reiche gesleicher worden war, nun den durgundischen Interschen geopfert werden würde.

10) Die Bekrebungen für die Resum der Reichsversussung. Der erneute Städtekrieg um 1450 hatte den Beweiß geliesert, daß man mit den kaiserlichen Lasserlündigungen nicht mehr auskomme, daß man andrer Bürgschaften zur Aufrechterhaltung des Friedens bedürse. Es hätte wohl am nächsten gelegen, die idnigliche Gewalt zu stärken, aber die fürstliche Aristotate, die sich immer mehr zur Herrschaft der Geschaft der keines bedürse. Es hätte wohl am nächsten gelegen, die im Interesse größerer Einheit um den Kreis ihrer disherigen Anstrengungen gedracht würde. Weben überhaupt, so war eine Resorm der staatlichen Verhältnisse nur auf dem Boden einer Konföderation möglich. Eine Denkschen Verhausen gebracht werden einer Konföderation möglich. Eine Denkschen Verhauser auf

19) Die Bektesungen für die Keform der Reichererfassing. Der erneute Städtekrieg um 1480 hatte den Beweis geliefert, daß man mit den kaiferlichen Landsstreidensverkündigungen nicht mehr auskomme, daß man andrer Bürgschaften zur Aufrechterhalkung des Friedens bedürfe. Es hätte wohl am nächsten gelegen, die köngliche Gewalt zu stärfen, ader die stürstliche Aristokrate, die sich immer mehr zur Herrschaft durchgerungen hatte, konnte unmöglich darein willigen, daß sie im Interesse größerer Einheit um den Kreis ihrer disherigen Anstrengungen gedracht würde. Wenn überhaupt, so war eine Resorm der skallichen Verdältnisse nur auf dem Boden einer Konsideration möglich. Eine Denkschrift des Erzdischofs Jakob von Trier vom Jahre 1488 "Mit was sin Mitteln das römische Keich wieder aufzubringen wäre" wurde zur Grundlage der "Avisamenta" gemacht, über welche auf dem Reichstage zu Neustaab bei Vien im Februar 1485 mit dem Kaiser der anden werden sollte. Gesordert wurde zur Erkedigung der Regierungsgeschäfte ein Reichstegiment, welches von dem Kaiser im Einvernehmen mit seinen gekorenen Räten, den Rursürsten, gesührt werden sollte, und ein ständiges kaiserliches Gericht mit besoldeten Mitgliedern. Der Raiser hatte kein Berständnis sür diese Vorsichten wie den Keiner Ausgeschaft, die kon die Kursürsten, an deren Spize jezt Friedrich III. von der Pfalz trat, schienen mit den Resorden Friedrich zu wollen. Sie beriesen einen Reichstag nach Nürnderg und für das solgende Jahr (1457) nach Frankfurt und sorderten den Raiser bestimmt, dem Pfalzgrasse friedrich die Ausster den Kursürstenliga zu frengen. Am 21. Juli 1456 verdander in Gegner der Kursürstenliga zu sersagen. Am 21. Juli 1456 verdander verder in Benefern den Kaiser, und beine Menschen der Kaiser, und beine Menschen der Kricheinen auf. Doch wußte der Raiser der Kursürstenliga zu gerengen. Am 21. Juli 1456 verdander, wenn Sachsen und Keichstauptung. Aus einerkennung als Kursürst zu versagen. Um 21. Juli 1456 verdander verder in den kenneren den Kaiser, der Krieden von Babertand

grafen Albrecht am 19. Juli bei Giengen. Georg Pobiebrad übernahm bie Bermittelung zwischen den Gegnern. Im August 1463 kam es in Prag zum Frieden. Der Böhmenkönig nahm nun selbst den Plan auf, die Reform der Reichsverfassung durchzusübern. Sein Plan, als dessen Urheber der bayerische Rat Martin Mayr gilt, war folgender: an Stelle der Kurfürsten übernehmen Podiebrad, Ludwig von Bayern, Pfalzgraf Friedrich und der Markgraf von Brandenburg das Reichsregiment. Mit ihrem Beistand richtet der Kaiser den Frieden auf. Ein kaiserliches Gericht mit ständigen besoldeten Richtern wird errichtet und durch eine Reichssteuer erhalten. Endlich sollte eine allgemeine Münzordnung erlassen werden. Doch auch Podiebrads Vorschläge fanden keinen Beifall. Zeht versuchte Herzog Ludwig von Bapern auf einer Versammlung zu Höchstädt (19. November 1468) ein großes Landfriedensdündnis zu stande zu bringen, welches Fürsten, Abel und Städte Süddeutschlands vereinigen und der Stärtung der wittelsbachischen Macht dienen sollte. Aber dieses Bündnis scheiterte an den Luntrieden des Markgrassen Albrecht und dem durch ihn hervorgerusenen entschiedenen Verbot des Kaisers. Einen andern Bundesplan entwickelte nun der Warfgras Albrecht Achilles. Er nahm das dayerische Landfriedensprojekt wieder auf, nur mit dem Unterschiede, daß der Kaiser an die Spisse des Bundes treten sollte und daß dem abligen Element eine begünstigte Stellung eingeräumt war. Die Konstituierung des Landfriedensbundes sollte den Ansang einer allgemeinen Reichsresorm bilden, die mit Schwaben ihren Ansang zu nehmen und sich dann über Franken, Bayern, Sachsen und die Rheinlande auszudehnen hatte. Wiederholt wurde über diesen Vorschlag verhandelt, zuletzt siel er infolge der Gegnerschaft der Wittelsbacher und des Wiederschades der Städte. Endlich wurde auf einem Reichstag zu Nürnberg im November 1466 ein allgemeiner fünssähriger Landssieden von Kursürsten und Fürsten beantragt. Der Antrag wurde im nächsten Jahre zusammen mit dem der Errichtung eines kaiserlichen Versichts Gericht mit ständigen besolbeten Richtern wird errichtet und durch eine Reichssteuer im nächsten Jahre zusammen mit dem der Errichtung eines kaiferlichen Gerichts erneuert. Die Fürsten wollten aber sich und ihre Unterthanen diesem Gerichte nicht unterwerfen: seine Rompetenz sollte sich nur auf die minder mächtigen Stände erftrecken. Hiergegen lehnten sich biese, namentlich die Städte, mit Recht auf. Daber ließ man es bei einem allgemeinen fünfjährigen Landfrieden, der am 24. August 1467 ließ man es bei einem allgemeinen fünfjährigen Lanbfrieben, ber am 24. Auguft 1467 zu Neustadt bei Wien verkündet wurde, bewenden. So war alles beim alten geblieben. Alls der Kaiser im Jahre 1471 dringend der Hiss gegen die Türken bedurste, beschloß man auf dem Regensburger Reichstage seinen Bitten zu willsahren und unter Erhebung einer Reichssteuer ihm einen Juzug von 10 000 Mann zu bewilligen, forderte aber zugleich die Herstellung eines beständigen Friedens im Reiche. Der Kaiser ging darauf ein. Wieder wurde ein Resormentwurf ausgearbeitet. Danach sollte sede Klage dei dem kaiserlichen Gerichte angebracht werden können. Diesem Gerichte gegenüber galt das zus de non evocando und de non appellando nicht. Ausserdem wurde eine Kreisordnung geplant, nach der innerhalb gewisser Bezirke bei zedem Friedensbruche alle Stände dem Beschädigten bei der Berfolgung des Schädigers helsen sollten. Gegen diesen beien mehren bie bes Schäbigers helfen sollten. Gegen diesen Borschlag lehnten sich nun wieder die Städte auf. Sie fürchteten, daß diese Landfriedensordnung ihnen schwere Opfer auferlegen würde, und vermißten vor allem die Ginsehung eines unparteitschen Gerichts. Denn das taiserliche Gericht hatte teine gleichmäßige Kompetenz über alle Stände. Thatsachlich waren die Fürsten in den meisten Fällen eximiert. Zwar Stånbe. Thatsächlich waren die Fürsten in den meisten Fällen eximiert. Zwar begann man von neuem zu beraten, blieb aber bei dem ersten Entwurse stehen und verkündete danach einen Landfrieden auf vier Jahre. Trog des Biderspruchs der Städte wurde dieser Landfrieden auf einem Reichstage in Augsdurg (Mai 1474) auf sechs Jahre erneuert. Einen Wendepunkt für die Resormverhandlungen bildet der Reichstag vom Frühjahr 1486, auf welchem Maximilian einstimmig zum römischen König gewählt wurde. Schon auf dem im Januar 1485 zu Franksurt abgehaltenen Reichstage hatte der Erzbischof von Mainz, Berthold v. Henneberg, den Blan einer Reichstege hatte der Erzbischof von Mainz, Werthold v. Henneberg, den Blan einer Reichstegen entwickelt, dem der Gedanke einer Beschränkung des Königtums durch Mitwirkung der Reichsstände zu Grunde lag. Als nun Friedrich nach Maximilians Wahl auf dem Tage zu Franksurt Seld und Mannschaften zum Kriege gegen die Türken forderte, verhießen die Reichsstände Ersüllung der Forderung, wenn der Kaiser gewähre: 1. Herstellung des Landfriedens; 2. Riedersetzung eines laiserlichen Wünze. Gegen die erste Forderung hatte der Kaiser nichts einzuwenden: er wollte ihr sogleich willsersten gesten hate der Kaiser nichts einzuwenden: er wollte ihr sogleich wills erste Forderung hatte der Raiser nichts einzuwenden: er wollte ihr sogleich will-fahren und ließ daher das alte Landfriedensgesetz auf neue zehn Jahre vertunden. Bei den Beratungen über diesen Landfrieden aber wie über die Türkenhilse erklärten die Fürsten, eingebenk der gerechten Beschwerden der Städte, daß man der

Ginwilligung ber Stäbte bedürfe. So erschienen benn auf bem Reichstage zu Nürnberg im Juni 1487 die Städteboten, nachdem am 2. Februar auf einem Städtetag zu Speier der Beschluß gefaßt worden war, daß kunftig keine Stadt etwas bewilligen, sondern alle für einen Mann stehen sollten, in großer Anzahl, um jum erstenmal ein torporatives Standschaftsrecht auszuüben. Der Ausschuß der Stande, in welchen die Stadte drei Bertreter entfendet hatten, befchloß, dem Raifer 8000 Dann Reichshilfe und 100 000 Gulben für den Türkenkrieg zu bewilligen, forberte aber, daß ber Raifer ein ftandisches Kammergericht niedersetz und den neu verkundigten daß der Kaiser ein ständisches Kammergericht niedersetze und den neu verkündigten Landsrieden durch eine Erklärung ergänze, welche eine Bereinigung gegen räuberische Frieddrecher anordne. Der Kaiser gab wohl das erbetene Bersprechen, aber gehalten hat er es nicht. Die Jdee einer Reichstesorm hat auch sernerhin die Geister beschäftigt. Die Gedanken der Resonation des Briefters Friedrich sinden wir zum Teil wieder in der sogen. von Raiser Friedrich III. gegebenen Ordnung (gedr. Goldast, Reichssatung, 1609). Dieselbe ist aber wohl erst 1523 versaßt worden. [Dewig, Reichstage und Reichsverfassung unter Friedrich III., Raiser von Deutschland, 80. Brühlke, Die Entwicklung der Reichsstandschaft der Städte, 81. Reussen, Die politische Stellung der Reichsstädte mit besonderer Berücksigung ihrer Reichsstandschaft unter Köng Friedrich III., 85. Polit. Korrespond. des Kurs. Allbrecht Uchilles, herausge v. Priedastich III., 85. Polit. Korrespond. des Kurs.

11) Die ungarischen, böhmischen und österreichischen Berhältnisse nach dem Tode des Königs Ladislaus Postumus. Die Regierung Ladislaus' (1450—1457), der gänzlich

bes Königs Ladislaus Boftumus. Die Regierung Ladislaus' (1450—1457), der gänzlich unter Podiebrads Leitung stand, war für Böhmen eine glückliche. Friede herrschte im Lande, und die Krone erlangte wie ihre Domänen, so die Autorität zurück. Schwierigteiten bestanden nur mit der Kurie. Als die Böhmen 1447 von ihr die im Lande, und die Krone erlangte wie ihre Domänen, so die Autorität zurüct. Schwierigkeiten bestanden nur mit der Kurie. Als die Böhmen 1447 von ihr die Krnennung Rofdzanas zum Erzbischof von Brag sorberten, hatte Nitolaus V. den Berzicht auf den Relch verlangt. 1448 war dann Kardinal Carvojal in Prag erschienen, um diese Forderung durchzuschen, war aber abgewiesen worden. Richt ersologreicher waren die Bemühungen des Ritolaus Cusanus, Johann v. Capistrano und Enea Silvio de' Piccolomini. Noch war die Angelegenheit nicht ersedigt, als Ladislaus am 23. November 1457 starb. Daß ihn Podiebrad habe vergisten lassen, säht sich nicht erweisen, ist auch nicht wahrscheinlich. Der Tod des zinngen Ladislaus entsessel, indem neben Kaiser Friedrich auch Albrecht VI. und Sigmund von Errol ihre Ansprücke geltend machten. Nach vielen Bergandlungen kan 28. August 1458 zu einer Teilung, durch welche Friedrich Niederösterreich mit Wien dausend erhielt. Während diese Hoers gingen Vöhmen und Ungarn gänzlich vertoren. Auf Vöhmen machten die beiben habsdurgsschen Vrider und Derzog Wilhelm von Sachsen, der Gemahl Annas, der älteren Schwester und Ungarn gänzlich vertoren. Auf Vöhmen machten die beiben habsdurgsschen Vrider und Derzog Wilhelm von Sachsen, der Gemahl Annas, der älteren Schwester des verstorbenen Ladislaus, Ansprücke. Auch war Mähren den Octerreichen, Schlesen und die Kumprücke. Auch war Mähren den Octerreichen, Schlese und diese Saders gingen Währen Schlese werhordenen Taussen der Verzog Wilhelm günftig, aber nationale und religiöse Verzogenen Ladislaus, Ansprücke. Auch war Mähren den Octerreichern, Schlesen und die Ausgeweichsen Ausgeweich der Verzogen Verdosierad. Pa ach mann, Ein Jahr böhmicher Geschichte.

A. De. G. LIV.] Wohl stieß Podiebrad bei den katholischen Unterthanen der döhmichen Kungen aus Berrichnbigung der ihren und gegen das mündlich gegebene, gebeim zu haltende Verzogen, der römischestabeilen Riche und den Konstellen zur den der Katholischen Riche und den Konstellen zur Katholischen Wilder Wertand und Polen im Namen ihrer Gemahlinnen Anspruch auf ben erledigten Thron. Aber

Digitized by Google

fie fanden niemand, ihn zu unterftühen. Um 24. Januar 1458 rief ein Reichstag zu Best Matthias Hunyaby, nach seinem Wappen Corvinus genannt, zum Könige aus. Gine Gegenpartei mählte am 17. Februar 1459 Kaiser Friedrich III. Könige aus. Sine Gegenpartei wählte am 17. Februar 1459 Kaiser Friedrich III. zum ungarischen Könige. Es kam beshalb zum Bürgerkriege, und vorübergehend gedachte der Kaiser sogar daran, im Bunde mit Georg Podiebrad sich Ungarns zu bemächtigen, aber die Abneigung gegen jedes thatkräftige Austreten wie die Abmahnungen der Kurie, welche die Kräste Ungarns für den Austenkrieg benuten wollte, ließen ihn den Plan wieder ausgeden. Gegen eine Entschädigung an Geld und Land verzichtete er am 24. Juli 1468 auf Ungarn und lieserte die Stephanskrone aus, mit der nun am 29. März 1464 Watthias gekrönt werden konnte. Die Unthätigkeit Friedrichs in der böhmischen und ungarischen Erbsolgefrage war nicht unwesentlich durch die Wirren im Herzogtum Desterreich beeinslußt. Abel und Bürgerschaften waren insolge der Mißstände unzufrieden und undotsmößig. Um 19. Juni 1461 erklärte auch Albrecht VI. seinem Bruder, dem Raiser, den Krieg und rückte in Niederösterreich ein, die Wiener Bürgerschaft erhob sich, ben Krieg und rudte in Nieberöfterreich ein, Die Biener Burgerichaft erhob fich, den Krieg und rücke in Niederdsterreich ein, die Wiener Burgerschaft erhob sich, der Abel siel ab. Friedrich selbst, in der Wiener Burg belagert, wurde nur durch die Bermittelung König Georgs von Böhmen befreit. Der Frieden von Kornsneudurg (2. Dezember 1462) gab Oesterreich auf acht Jahre in die Hand des Erzberzogs Albrecht. Aber Friedrich hielt sich, als Albrecht die Bedingungen des Friedens verlehte, an diesen nicht mehr gebunden. Bon neuem brach der Krieg aus. Da führte Albrechts Tod (2. Dezember 1463) eine entscheidende Wendung herbei. Die Stände Oesterreichs ob und unter der Enns huldigten nun Friedrich als ihrem Herrn. Wohl hat auch Sigmund von Tirol Ansprüche auf Oberösterreich aus werden aber ein hettiger Streit in welchen er mit dem Aardinal Vikolaus von Kusa als ihrem Herrn. Wohl hat auch Sigmund von Tirol Ansprüche auf Oberösterreich gemacht, aber ein heftiger Streit, in welchen er mit dem Kardinal Misolaus von Gusa, Bischof von Brizen, wegen dessen anmaßlichen Forderungen von herrschaftlichen Rechten im Bistum Brizen geriet, ein Streit, der (8. August 1460) zu seiner Banzung durch Papst Kius II. und zu einem lebhasten Prinzipiensampse führte, in dem der Hauptvorkämpser der kirchlichen Resormpartei Deutschlands, Gregor Heimburg, Sigmund auf das gewandteste unterstützte, zwang den Herzog auf seine Ansprüche zu verzichten. Erst nach dem Tode Pius? II. (11. August 1464) und des Kardinals von Cusa (14. August 1464) kam es (2. September 1464) zur Aussschung Sigmunds mit der Kurie. Der Hader endete, nicht ohne dem Haus Fabsdurg Berluste zugestützt zu haben. Die Schweizer hatten die Bannung Sigmunds benutzt, um sich 1458 Rapperswils und 1460 des Sarganser Landes und Thurgaus zu bemächtigen. Außer Winterthur waren nun alle Besitzungen links vom Oberrhein und mächtigen. Außer Binterthur waren nun alle Besitzungen links vom Oberrhein und füblich vom Bobensee für Desterreich verloren. Winterthur selbst verpfändete Herzog Sigmund 1467 an Zürich (§ 118, 3). War nun Friedrich auch Herr des Herzogtums Desterreich, so war doch seine Stellung von den ungarischen und böhmischen Ber-Desterreich, so war doch seine Stellung von den ungarischen und böhmischen Berbältnissen sowie beherrscht, daß er keine Zeit sand, dem deutschen Reiche seine Ausmerksamkeit zuzuwenden. Zunächst war zwischen Georg Podiebrad und dem Papste ein Streit entbrannt, welcher die Möglichkeit gab, die habsburgischen Ansprüche auf Böhmen von neuem ausleden zu lassen. Georg Podiebrad hatte seine dem Papst gegebenen Versprechungen immer noch nicht eingelöst. Seine ganze Politik war darauf gerichtet gewesen, seine Stellung soweit zu festigen, daß der Papst ihn nicht angreisen könne. Jeht mahnte ihn aber Pius II. an sein Gelöbnis. Georg gab nach Kom hin begütigende Versprechungen, bestätigte aber andernseits 1461 den Böhmen, da sich die Kalirtiner in Prag regten, alle Privilegien mit Einschlus der Rompaktaten. Eine böhmische Gesandtschaft doch 1462 dem Papst die Obedienz des Königs und Böhmens an, falls er die Kompaktaten sanktioniere. Wenzel Koranda verteidigte die Kompaktaten am 20. März 1462 vor dem Papst, aber Pius II. erklärte sie kür null und nichtig und wies die bedingte Obedienz zurück. Auf dem erklarte fie für null und nichtig und wies die bedingte Obedienz zuruck. Auf dem Landtag zu Prag im August 1462 verlas Georg den bei der Krönung geleisteten Gib, bem er jest eine andre Deutung zu geben versuchte. Es tam beshalb zu scharfen Auseinandersetzungen mit den papftlichen Gesandten. Zur Freude der Kasligtiner erklärte Bodiebrad an den Kompaktaten sesthalten zu wollen. Pius hatte bei seinem Borgeben gegen Podiebrad auf Friedrich III. gehofft, aber der war gerade bamals auf Georgs Hilfe angewiesen. Auch König Kasimir von Polen hatte teine Luft, für die Sache des Papstes einzutreten. Wie sicher sich aber auch Bodiebrad fühlen mochte, so sah er sich boch nach Bundesgenossen um. Auf ben Rat eines politischen Abenteurers, des Franzosen Anton Marini von Grenoble, saßte er damals den Plan eines großen europäischen Fürstenbundes, der die mittelalter-lichen Gewalten des Kaisertums und Papsitums ersehen sollte [Markgraf, Ueber

Georg v. Podiebrads Plan eines christl. Fürstenbundes. Histor. Zeitschr. 21], fand aber keine Unterstügung. Pius blieb unversöhnlich. Er begann den Prozeß gegen Podiebrad. Nach seinem Tode (15. April 1464) führte Paul II. den Prozeß zu Ende und erklärte am 29. Dezember 1466 den König als rückfälligen Keher aller Bürden für verlustig und seine Unterthanen von allen Giden und Verpflichtungen für entbunden. Georg nahm ben Rampf gegen die Rurie auf. Gregor Deimburg und ein andrer Bortampfer ber firchlichen Resormpartei, Martin Mayr, traten in seine Dienste. Aber seine Lage war boch ungünstiger als die Herzog Sigmunds bei seinem Streite mit der Kurie. Ein Teil der tatholisch gesinnten Großen Bohbei seinem Streite mit der Kurie. Ein Teil ver latholisch gesinnten Großen Böhmens, ferner die Lausigen, Schlessen und Mähren zeigten sich als seine Gegner. Der Kaiser trat gegen ihn auf und auf Drängen der Kurie erklärte (31. März 1468) Matthias Hunyady ihm den Krieg. Der Kampf begann für die Ungarn erfolgreich. Am 3. Mai 1469 wurde Matthias auch zum König Böhmens gewählt. Als Kurssürft dachte er die deutsche Krone zu erwerben und Kaiser zu werden. Aber Georg wehrte sich, gestügt auf den niedern Abel und die Städte nachdrücklich. Auch waren ihm einige deutsche Fürsten, namentlich Sachsen, günstig. Die Aussichten gestalteten sich dei dem allgemeinen Friedensbedürsnis sür ihn günstig. Da stard er am 22. März 1471. [Ein günstiges Urteil über Podiebrad fällen Jordan, Das Königtum Georgs v. Podiebrad, 1861, Dronsen, Gesch, d. preuß. Kolitik, II, Tomeł, Gesch, v. Krag, 1885. Denis, Georges de Podiébrad, 1890. Ungünstiger urteilen Boigt, Georg von Böhmen, Histor. Zeitschr. IV, Marfgraf, Ueber Georg v. Podiebrads Plan 2c. Histor. Zeitschr. 21, und Die Bildung der kathol. Liga gegen K. Georg Kodiebrad, dasschriebst 38.] Die Böhmen wählten darauf (27. Mai) den Prinzen Waldislav von Polen zum Könige, da sein Bater Kasimir die Unterstützung Böhmens mit seiner ganzen Macht und seine krästige Verwendung für die Anerkennung der Kompaktaten in Aussicht stellte. Ein neuer Krieg zwischen Bolen und Ungarn drohte, als sich in Ungarn die allgemeine Unzufriedenheit über Matstellen Aussicht köhnen wählten daraus Polen und Ungarn drohte, als sich in Ungarn die allgemeine Unzufriedenheit über Mat-thias' böhmische Blane in einem Aufstand entlud und Wladislavs von Böhmen Bruber Rasimir auf ben ungarischen Thron rief. Matthias mußte fich in Bohmen und Ungarn wehren. Erft am 30. September 1478 wurde durch ben Frieden von und Ungarn wehren. Erst am 80. September 1478 wurde durch den Frieden von Osen der Krieg beendet. Wladislav behielt Böhmen, und Matthias, der sich in Ungarn behauptet hatte, trug als Geminn des Rampses außer dem Titel eines Königs von Böhmen den Besit von Mähren, Schlessen und der Lausig für die Zeit seines Lebens davon. Wladislav war ein strenger Katholik. Der Bersuch einer katholischen Keaktion, den er machte, führte 1483 zu einer utraquistischen Erhebung in Prag. Er ließ daher die katholische Partei in Stich und willigte 1485 in den Frieden von Kuttenberg, der zunächst für 31 Jahre, dann 1512 für ewige Zeiten Utraquisten und Katholisen dieselben Rechte gab und damit, was schon Bodiebrad erstrebt hatte, volle Keligionsfreiheit gewährte. Inzwischen war es in Desterreich wieder zu den ärgerlichsten Streitigkeiten gekommen, in denen sich Friederichs Schwäche von neuem bewies. Die Wachtlosigkeit des Kaisers, seine Kämpse mit den ausständischen Abligen veranlakten Matthias, der sich wegen der böhmischen mit den aufftändischen Abligen veranlaßten Matthias, der sich wegen der böhmischen Angelegenheiten mit dem Kaiser überworsen hatte, ihm (12. Juni 1477) den Krieg zu erklären. Der Ungarnkönig besetzte einen großen Teil Oesterreichs. Auf die Nachricht von einem neuen Türkenangriss entschlöß er sich jedoch (18. Dezember) zum Frieden und begnügte sich, von Geldentschlößigung und allerhand Bersprechungen abgesehen, mit der Belehnung Böhmens. Noch einmal brach wegen neuer Jerungen er Krieg im Herbit 1479 aus. Jugleich verwüsteten türkische Streiszüge die innerösterreichischen Erblande und Ungarn. Es gelang Matthias zunächt, Ende 1488 einen Bassenstellt und mit den Türken zu machen. Dann nahm er mit ganzer Kraft den Kamps gegen den Kaiser aus. Wieder wurden die österreichischen Lande von den Ungarn überschwemmt. Bon Friedrich im Stich gelassen, schlossen den Kainten mit Matthias Frieden ab und huldigte ihm am 1. Juni 1485 selbst Wien als seinem Landesherrn. In Wien nahm Matthias seinen Wohnsit. Fast ganz Desterreich, Kärnten und Steiermark hatte er dis 1487 in seine Hand gebracht. Der Gedanke eines großen Ostreiches, der Ottokar und den ersten Hadsdurgern vorgeschwebt hatte, schien sich verwirklichen zu sollen. [Bach mann, Deutsche Reichszgeschichte I. Huber, Gesch. Desterreichz III.]

12) Die Entstehung des durch Erbschaft an ihn gesallene Herzogtum Burgund seinem jüngsten Sohne Philipp dem Kühnen. Durch Bermählung mit Margarete, der einzigen Tochter des Grasen Ludwig von Flandern, erward Philipp nach des mit den aufständischen Abligen veranlaßten Matthias, der sich wegen der böhmischen

Grafen Tobe (1884) Flandern, Artois, die zum beutschen Reiche gehörende Freigrafschaft Burgund (Franche-Comts), Kevers und Rethel. Nach seinem Tode (1404) folgte ihm im Besthe seiner Länder sein ältester Sohn Johann der Unerschrockene, der sich mit Margarete, der Tochter des wittelsbachischen Herzogs Albrecht von Holland, Seeland, Friesland und Hennegau, vermählte. Sein Sohn Philipp (seit 1419) erhielt im Jahre 1425 durch das Testament von Margaretens Bruder Johann die sämtlichen holländischen Besthungen, in deren Besth er nach mehrschrockenen Kanpse mit der rechtmäßigen Erbin Jakobäa von Bayern (1483) gelangte. Johann des Unerschrockenen Bruder Anton war von der Herzogin Johanna von Bradant und Limburg, einer Schwester seiner Größmutter (1406), zum Erben eingesett worden. Alls Antons Söhne kinderloß starden, sielen auch diese Länder (1480) an Philipp von Burgund. Zu diesen Gebieten erward Philipp auch noch Namur (1429) durch Rauf und Lüsselburg (1443) durch Vertrag mit Estjadeth von Görliß, nachdem letzteres, von den Lüselburgern vernachlässigt, durch Berpfändungen und Statthalterschaften arg heradgekommen war. [Van Wervele, Dessithen Erwerbung des Luzemburger Landes durch Philipp Herzog von Burgund in "Luxemburger Lande", 86. Richter, Der Luxemburger Erhölgestreit in den Jahren 1438—1448, 89.] Außerdem erhielt Philipp für seinen Absall von dem englischen Bündnis (1435) noch die Grafschaften Macon und Auserre und den größten Teil der Picardie das Bistum Süttich in Abhängigkeit, zwang den Herzog Arnold von Beldern und Jütphen (1473) zur Abtretung seines Landes, erward als Pfandbestzungen von Herzog Sigmund von Frantreich. Philipps Sohn Karl der Kühne (seit 1467) brachte das Bistum Lüttich in Abhängigkeit, zwang den Herzog Arnold von Beldern und Jütphen (1473) zur Abtretung seines Landes, erward als Pfandbestzungen von Derzog Sigmund von Eriol (1469) die Landgrafschaft Oberelsa mit dem Sundya, die Grafschaft Pherschlen, bas sich von der Reichsen, bas sich von der Reichsen, bas sich von der Rordse den Burgen bie

auf dem Schwarzwald und Schloß und Stadt Breisach. So war ein Reich entstanden, das sich von der Nordsee dis an den Jura und die Alpen hin ausdehnte und die reichsten, blühendsten, industriellsten Landschaften Europas umfaßte. Obwohl Basallen des französischen Königs und des Kaifers, standen die Herzöge von Burgund an Macht über Frankreich und Deutschland, und nahe genug lag es, daß ihr Ehrgeiz sich mit neuen Eroberungen und stolzeren Titeln trug.

13) Die schweizerische Eidgenossenschaft, Lothringen und Karl der Kühne von Burgund. Wie Frankreich und Burgund, so war die Sidgenossenschaft eine erobernde Macht geworden. Herzog Sigmund, der Bestiger der vorderösterreichischen Länder, vermochte sich ihrer nicht zu erwehren und ergriff endlich das Auskunftsmittel, seine an die Schweiz grenzenden Landschaften auf beiden Usern des Rheines, im Schwarzwald und Oberelsa dem Berzog von Burgund zu verpfänden, um die Schweizer mit dem mächtigen Herzog zu verseinden und die verpfänden, um die Schweizer hauf zu erhalten (1469). Karl nahm das Anerdieten an. Er hosste jeinen Landschaften zu erhalten jedoch unzufrieden mit den Schweizern in Frieden zu seben. Die Schweizer mußten jedoch unzufrieden mit der Berpfändung sein, denn die Möglichs Schweizer mußten jedoch unzufrieden mit ber Berpfandung fein, benn bie Möglichteit einer weiteren Ausbehnung ihres Gebietes im Bobenseegebiet wurde ihnen baburch genommen. Aber auch Herzog Sigmund sah sich enttäuscht. Denn Karl richtete sich als dauernder Herrscher im Elsaß ein, und von allen Seiten ertönten Klagen von Sigmunds Unterthanen über das despotische Regiment des burgundischen Stattvon Sigmunds Unterthanen über das despotische Regiment des durgundischen Statthalters Beter von Hagendach. Um eine Aenderung dieses Zustandes herbeizusühren, wandte sich Sigmund (Juli die August 1478) an den mächtigsten Gegner Karls, König Ludwig XI. von Frankreich. Dieser brachte zwischen Sigmund und den Sidenossen sie "ewige Richtung" zu stande. Der leitende Staatsmann Berns, der Schultheiß Ricolaus von Diesbach, hatte sich um das Bündnis die größten Berdienste erworden. Er war es auch, der die übrigen Landschaften der Eidgenossensschaft in den Kampf gegen den Herzog drängte, denn Bern hatte vor allem ein lebhastes Interesse daran, die Bildung einer durgundischen Großmacht zu stören und das Waadt für sich zu gewinnen. Sigmund erklärte nun, die oberrheinischen Pfandschaften wieder einlösen zu wollen. Troß Karls Widerspruch schritt er die zur Besüsergreisung der Landschaften vor. Dadei wurde Beter von Hagendach gefangen genommen und hingerichtet (9. Mai 1474). Karl war von dem Erzbischof von Köln Auprecht gegen seine widerspenstigen Stände zu dilse gerusen worden und hatte im Juli 1474 die Belagerung von Keuß eröffnet. Die Bürgerschaft der Stadt aber leistete unter dem Landscasen von Heißers Aussern Biderstand, dies ein nahendes Reichscher im Juni 1475 den Herzog zur Ausgabe der Belagerung nötigte. Längst Reichsheer im Juni 1475 ben Herzog zur Aufgabe ber Belagerung nötigte. Längst waren aufs schwerste burch bas Anwachsen ber burgundischen Macht bas zum beutschen Reiche gehörende Berzogtum Lothringen und das französische Berzogtum

Bar gefährbet, die die burgundischen Niederlande von dem alten Stammesgebiet Burgund trennten. Herzog Karl II. von Lothringen (1890—1431) hatte fich mahrend bes Rampfes zwischen Orleans und Burgund auf Burgunds Seite gestellt. Er vererbte sein Land, mit Uebergehung der Lothringischen Seitenlinie, der Grafen von Baudemont, an ben Gemahl seiner Tochter Jabella, ben Sohn Lubwigs II. von Neapel, Here von Anjou und Bar, ber aber auch von Johanna II. von Neapel bas Königreich Reapel von Anjou und Bar, der aber auch von Johanna II. von Neapel das Königreich Neapel erhielt und sich daher um das von Kämpfen heimgesuchte Lothringen nicht kümmern konnte. 1458 trat er Lothringen an feinen Sohn, Herzog Johann von Kalabrien, Bar an seinen Schwiegersohn, den Gemahl der ältesten Lochter Yosann serry von Baudemont, ab. Auch jest blieb sich Lothringen selbst überlassen, da Johann seine Kraft an die Eroberung Neapels und später Aragoniens seste. Nach seinem Lobe (1471) folgte ihm sein Sohn Nicolas († 1473), alsdann René von Bar, der Sohn Ferrys und der Yosande, der Bar mit Lothringen vereinigte. Haten Kené I. und Johann auf seiten Ludwigs XI. gestanden, Nicolas auf der Karls von Burgund, so schols sich der neue Herzog zunächst im Bertrag von Joinville an Ludwig XI. an, dann aber, von jenem im Sich gelassen, ging er 1478 den Bertrag von Nancy ein, der ihn in Karls von Burgund Hand gab. Als nun aber am Oberrhein die Bischofe von Straßburg und Basel und die Städte Straßburg, Basel, Colmar und Schletsstat zu der sogenannten Niedern Vereinigung zusammentraten und sich mit Schlote die Studen gericht und Beier Mereinigung gusammentraten und sich mit den Ciderffiadt zu der sogenannten Niedern Vereinigung zusammentraten und sig mit den Ciderosien und Sigmund von Oesterreich verbanden, schlug sich auch René 1475 auf ihre Seite. Sogleich brach Karl in Lothringen ein. Vergeblich war die Unterstützung durch die elsähischen Bundesgenossen. Am 25. Rovember siel Nancy. Der Auflich die Seite des Burganders. Mur die Stadt Gaarburg und der Graf Der Abel trat auf die Seite des Burgunders. Nur die Stadt Saarburg und der Graf Simon von Bitsch hielten die Fahne des Lothringers hoch, der seine Jusiucht dei Ludswig XI. suchen mußte. Inzwischen hatte Bern den Kampf gegen die ungedeckten Pläge der burgundischen Franche-Comté begonnen und rückte Ludwig XI., der mit den Schweizern einen Bundesvertrag eingegangen war, in Flandern ein. Karl entschloß sich, sich mit seiner ganzen Macht zunächst gegen die Schweizer zu wenden. Er machte mit Kaiser Friedrich III. Frieden (26. Juni 1475) und schloß mit Ludwig XI. einen neunsährigen Friedensvertrag (13. September 1475). Im November war er Herr Lothringens, dessen Herzog Mené abermals in Frankreich Schup suchte. Im Fedruar 1476 überschritten seine Truppen den Jura und eroberten Granson am Neuendurger See. Die Schweizer rückten, etwa 19 000 Mann stark, dem durgundischen Heere um mehrere Tausende überlegen, heran. Karl, der auf seine Artillerie und seine berufsmäßigen Tausende überlegen, heran. Karl, der auf seine Artillerie und seine berufsmäßigen Krieger vertraute, zog am Neuenburger See entlang ihnen die Baumarcus entzgegen, wurde aber hier, ohne daß es zu einem allgemeinen Kampse gekommen wäre, am 1. März infolge der Unordnung, in welche seine Truppen beim Ausmarsch gerieten, geschlagen. Reiche Schäße sielen mit dem Lager in die Hand der Sieger. Nachdem er in Laufanne sein Heer wieder geordnet und verstärkt hatte, rückte er gegen Nachdem er in Laufanne sein Heer wieder geordnet und verstärft hatte, rückte er gegen Murten vor und begann am 8. Juni bessen Belagerung. Erst am 22. Juni war das Heer Sidgenossen versammelt. Murten hatte unter Abrian von Bubenderg den hartnäckigsten Biderstand geleistet. Jett kam die Fisse. Es gelang den Schweiszern, die in erheblicher Mehrzahl waren, die Verschanzungen der Burgunder zu stürmen, die Verteidiger in die Flucht zu schlagen und die Abteilungen, welche Murten umschlossen hielten, zu erschlagen oder im See zu ertränken. Mit Mühe entrann Karl dem Verderben. Nahezu die Hälfte seines Heeres, gegen 10 000 Mann, deckte das Schlachtseld. Der Herzog eilte in seine Stammlande zurück, um ein neues Heer auszurüsten. Während er in Vordereitungen zum Kriege begriffen war, eroberte Korzag Nene im Kerhit 1476 mit seinen Getreuen und von Elskern unters eroberte Herzog René im Herbst 1476 mit seinen Getreuen und von Elsäbern unterftügt, Lothringen zurück. Am 5. Oktober siel Nancy in seine Hand. Da zog Herzog Karl herbei. Bereits am 22. Oktober stand er vor den Mauern der lothringischen Hauptstadt, und abermals mußte Rens flüchtig das Land verlassen. Gin eidgenössisches Heer im lothringischen Solbe brachte dem bedrängten Nancy Hilfe. Hier kam es am 5. Januar 1477 zur entscheidenden Schlacht. Karls Kräfte waren gebrocken. Sein unzuverlässiges und schlecht gerüftetes Ritterheer erlag dem Ansturm des Schweizer Fußvolkes. Er selbst verlor nach tapferem Kampse das Leben. Während sich Maximilian, als Gemahl der Maria, in Burgund behauptete und Rene wieder Besitz von seinem Erbe ergriff, legte König Ludwig XI. Beschlag wie auf bas Berzog-tum Burgund, so auf die Freigrafschaft, die ein beutsches Reichslehen war. Die Sibgenossen hatten die Freigrafschaft wohl besetzt und wünschten sie zu behaupten, waren aber uneins. Auch Maria von Burgund und Herzog Siegmund von Oefterreich machten Ansprüche. Die Gidgenossen wollten das Land zunächst gegen Geld

an Ludwig überlassen (26. April 1477), schlossen aber dann am 24. Januar 1478 in Jürich Frieden mit Maximilian und Maria und wollten jenen das Land gegen 150 000 rhein. Gulden übergeben. Alls aber Burgund nicht zahlen konnte, verkauften sie es am 9. September 1479 an Frankreich. Maximilian überließ sein Anrecht auf die Freigrasschichte im Frieden von Arras seiner Lochter Margarete, die es als Mitgist dem Dauphin zudringen sollte. Nach dem Tode Ludwigs XI. bemächtigte sich Maximilian im Kriege gegen Karl VIII. nochmals des Landes. Auch behielt er es im Frieden von Senlis (1498). — [Witte, Jur Entstehung der Burgundertriege. H. Sigmunds von Desterreich Beziehungen zu den Eidgenossen und zu Karl dem Kühnen 1469—1474, 85. Der selbe, Jur Gesch. der burgund. Herrichte Esthering und Burgund. Jahrb. der Gesch. des Oberrheins R. F. I. Der selbe, Lothringen und Burgund. Jahrb. der Burgundertriege. Die Konstanzer Richtung und das Kriegsjahr 1474. Istign: sür die Gesch. des Oberrheins R. F. VI, 1891. Maag, Die Freide, Kursusund, 1891.

Erwählung Maximilians jum römischen Könige hauptfächlich mit aus bem Grunde betrieben, um bas an Ungarn verlorene Bergogtum Defterreich wieberzugewinnen. Noch im Jahre 1487 wurde ein Reichsheer unter Bergog Albrecht von Sachfen gegen Matthias aufgestellt, aber der Krieg wurde mit unzureichenden Mitteln läsfig geführt. Bald begannen Berhandlungen. Da ftarb Matthias am 6. April 1490 in Bien Balb begannen Verhandlungen. Da starb Matthias am 6. April 1490 in Wien und damit war mit einem Schlage die ganze Lage der Dinge geändert. Sin glücklicher Feldherr, geschickter Diplomat und glänzender Regent hinterließ er troß seiner großen Erfolge sein Land in völliger Zerrüttung. Um die Krone Ungarns bewarben sich der seinem Bater wenig ähnliche, unehelich geborene Sohn Hungarns dewarben scorvinus, König Maximilian, Wladislav von Böhmen und dessen züngerer Bruder Johann Albert. Aus zwiespältiger Wahl gingen Albert von Bolen und Wladislav von Böhmen, die Söhne Kasimirs, hervor. Zwischen den Brüdern kam es zum Kampse. Unterbessen bemächtigte sich Maximilian Desterreichs. Im Herbest 1490 brach er auch in Ungarn siegreich ein, mußte aber nach Erschöpfung seiner sinanziellen Mittel (4. Dezember) von Stuhlweißendurg nach Desterreich zurücksehren. Während er von neuem zum Kriege rüstete, kam (20. Februar 1491) zwischen Albert und Wladislav ein Frieden zu stande, demzusolge ersterer auf die ungarische Krone zu Gunsten Wladislavs Berzicht leistete und dafür mit den schlessichen Herzogtümern Glogau Sagan, Tost und Kosel mit Leobschütz, den Städten Jägerndorf und Beuthen und mit der Anwartschaft auf Dels, Wohlau und Troppau entschädigt wurde. Die und mit der Anwartschaft auf Dels, Wohlau und Troppau entschädigt wurde. Die Lage Maximilians wurde hierdurch ungünstiger. Zugleich kam es wegen der Bretagne mit Frankreich zum Bruche und drügte der alternde Kaiser zum Frieden. Verhandlungen wurden angeknüpft. Sie führten am 7. November 1491 zum Frieden von Presdurg. Maximilian erhielt den Titel eines Königs von Ungarn und für den Fall, daß Mladislav ohne männliche Nachkommen sterbe, die Erbsolge in Ungarn und die Unterstützung dei Erlangung der böhmischen Krone. Die ungarischen Stände einen weiteren Gewinn trug Maximilian davon, als Derzog Sigmund von Tirol, der durch schlechte Wirtschaft in Not und Schulden geraten war, nach mancherlei Verhandlungen, sich am 16. März 1490 entschlöß, zu Gunsten des römischen Königs abzudanken. Damit waren die österreichischen Bestzungen des Hausen von krous schulder gegen die Ungarn 1487, 82. v. Kraus, Maximilian I. Veziehungen zu Sigmund von Tirol 1490—1496. Ul mann, König Maximilian I. Beziehungen zu Sigmund von Tirol 1490—1496. Ul mann, König Maximilian I., 84. Kirchle chner, Aus den Tagen H. Sigmunds des Schwädischen und König Maximilians I., 84. Kirchle chner, Sub den Tagen H. Seigmunds des Schwädischen Under. Das Anwachsen der Wittelsbacher Herrschaft, welche von dem Erzherzog Sigmund die Maximilians L., 84. und mit ber Anwartschaft auf Dels, Wohlau und Troppau entschäbigt wurde. Die

16) Die Gründung des Schwädischen Bundes. Das Anwachsen der Wittelsbacher Herrschaft, welche von dem Erzherzog Sigmund die Markgrafschaft Burgau, Bestigungen im Breisgau und Essak, die Herrschaft Hohenburg durch Kauf erworden und 1486 auch das disher reichsfreie, aber wirtschaftlich zurückgegangene Regensdurg durch Rückfauf aller von Bayern ihm übertaffenen Pfandschaften in schwere Not gebracht und am 13. Juli 1486 zur Unterwerfung unter die bayerische Herrschaft troh Simspruchs Raiser Friedrichs III. genötigt hatte Stried in ger, Der Kamps um Regensdurg, I. T. 1890], setze Schwaben in Unruhe und machte zugleich den Raiser besorgt. Schon früher hatte es ja einen schwäbischen Städtebund gegeben, in welchem die Reichskädte Schutz vor Berpfändung und Annexion suchten. Dann hatten der Markgraf Albrecht Achilles und Herzog Ludwig

von Bayern ben Gebanken, einen neuen Schwäbischen Bund zu sitsten, gehabt. Jett nahm ber kaiser, vermutlich unter bem Einsussischen Diese Fraser Jugo von Werdenberg, biesen Bedanken wieder auf. Er wollte mit der Grüsdung des Bundes zugleich dem Bedürfnis nach Reformen Rechnung tragen. Die Borschläge für ein Reichstegiment und ein Reichsgericht waren ihm unbequem. Im einzelnen aber war er dereit, Berebesserungen zuzugestehen. Auf einer am 28. Juli 1487 nach Exdingen berusenen Bersammlung der schwäbischen Reichsstände Legte der kaiserliche Kommissar, Graf Huge von Werdenberg, den Plan einer engern Versichung aller schwäbischen Reichsstände zur Handhabung des Frankfurter Landfriedens vor. Darzüber kam es zu längeren Verhandungen, die mit 14. Februar 1488 der Wischlüsdes Bundes zwischen von Württemberg, 3. der Gesellschaft zum St. Georgenschild und 4. 22 schwädischen Keichsstädten erfolgte. Der Bund bestand also aus vier Teilen. Jeder Teil hatte nach einem am 13. April 1488 auf dem Bundestag zu Reutlingen gefaßten Beschlusse 3000 Mann zu Juß und 300 Reiter zu fiellen, so daß das einsache Kontingent der Bundesamme sich auf die sür damalige Zeit sehr anschnliche Truppenmacht von 12000 Fußtnechten und 1200 Reitern belief. In der nächsten Zeit trat eine Anzahl von schwädischen Städten, die sür beingen und kallen hatten, wie Einzehungen und Stützen der ihm des ihm Manteuth, am 15. Hannar 1498 der des Explisioss Verthold von Mainz. Dem Leiterreich geine macht von Natier und Schlöronn, dem Bunde dei. Am 16. Juli erfolgte der Beitritt der beiben Markgrafen Friedrich und Sigmund von Brandenburg, Ansbach und Baireuth, am 15. Hannar 1498 der des Explisioss Verthold von Mainz. Dem Geysten folgten in demselben Jahre Markgraf Explision von Baden und der Explisios Johann von Arier. Als dann Explexage Sigmund von Beden und der Explisios Johann von Arier. Als denn Explexage Sigmund von Desterreich seine Semester, dem römischen König, zuwandte, ließ sich ihrest einem Stammesdetter, dem dum keine Konig, zuwandte, ließ sich beserteilt

den völitische Zersplitterung am allergrößten war, hat der Schwädische Bund trefflich gewirkt, dem römischen König aber gewährte er bei der Verschlaung der auswahrtigen Angelegenheiten, sehr gegen dessen Schwädischen Bundes, keinen kastigen Beistand. — Dfann, Zur Geschichte des Schwädischen Bundes, 61. Alüpsel, Der Schwädischen Bundes, 61. Alüpsel, 2006 2. und 3. Bd. B. F. Stälin, Gesch. Bürttembergs I, 2. Hälte, 87.]

189 Die weitere Ausbildung der territorialen Herrichten im 14. und 15. Jehrhundert. Schon im 13. Jahrhundert hatte sich die landesherrliche Gewalt zur Landeshoheit ermivikelt. Das 14. Jahrhundert hat alsdann den Kurssüssel zur Landeshoheit ernivikelt. Das 14. Jahrhundert hat alsdann den Kurssüssel zur erhöhte Territorialgewalt gebracht. Immer enger verwuchs nun das Fürstenamt mit dem Lande. Ein Unterschied zwischen den und nach en kursüssten der Fürst als Lehen, und dem kande. Ein Unterschied zwischen dem Lande, welches der Fürst als Lehen, und dem welches er als Landesherr besaß, wurde nicht mehr gemacht. Das eine wie das andere wurde dem schwecht unterworsen, und seit dem 14. Jahrhundert stand es seit, daß Kürstentlimer und Grassgehaften, die ursprünglich unteilbar waren, der Erdreilung wie jedes andre Bermögen unterliegen konnten. Zugleich hat das Königtum sich sortgest aus Gunsten der Hürsten der höhmischen Krone auf die übrigen Kurssüssel zu Gunsten der Fürsten einzelner Hobeitsrechte entäußert. Die Goldne Bulle hat dann verschiedene Freiheiten der höhmische kocketen der Kohne kann der Großeien der Hürsten gewährten Begünstigungen sur schlichen Salzegal, allmählich in die Hatte. Betteische der kandes herre sich bemühren sich dan der die andern Fürsten, die der bestande der Landesherren Begünstigungen so judied sien durch Eremtion und fremberrliche Gebiete durch brodenes Gebiet abzurunden. Bei dem Ausfterben altgrässier die erebehrten Wasselten und hehr zur Belehnung von Ministeri

bes gesamten Hofpersonals. Die Hofbeamten werden bei wichtigen Regierungsgeschäften vom Fürsten zusammen mit persönlichen Vertrauten um Rat gestragt. Dieser "Hofrat" ober "heimliche Rat" wird im 15. Jahrhundert zu einem geschlossenen Kollegium, "einer Rammer". Die Organisation der neuen territorialen Fürsten-tümer schließt sich eng an die Gerichtsorganisation an. An Stelle der Grafschaften wurden jest die Bezirke der niederen Landgerichte, der Aemter, Bogteien und Pflegen, welche jene verdrängt hatten, zu Verwaltungssprengeln. Der Amtmann, Landrichter oder Bogt, der dem Ritterstande angehörte, waltete hier in Vertretung des Fürsten als Gerichts. Berwaltungs. Polizeis und Hinanzbeamter. Ganz wesentlich hat zur Einheit dieser neuen Staaten in Angelegenheiten der Besteuerung, der Gestgebung und der Rechtspsiege die Ausbildung der Landstände beigetragen. Mit der Beitersentwickelung der Landeshoheit nämlich nahmen die Fürsten das Recht in Anspruch, die höhere Geistlichkeit, Grasen und Sdelberren, unabhängig von der etwaigen Lehnspsicht, zu Landtagen zu entbieten. Gegenüber diesem Rechte des Fürsten entwickelte sich dann das Recht dieser Stände, zu denen später die Städte traten, die allen wichtigen Angelegenheiten befragt zu werden. Ursprünglich handelte es sich allein um eine beratende Stellung. Wit der Zeit aber wurde in einer Reihe von Fällen, namentlich bei jeder neuen Belastung des Landes, bei Bewilligung einer außerordentlichen Bede (petitio), "Notbede", bei Teilungs- wie Erbsolgefragen und Alten der Landesgesehung, das Justimmungsrecht der Stände anerkannt. Die sortwährende Geldnot der Fürsten wußten die Stände klug zur Erweiterung ihrer Freiheiten zu benuzen. Im Jahre 1430 schlossen sich die Von Ertände von Bayern-Ingolstadt, 1442 die von Mecklendurg, 1456 die von Vrier, 1463 die von Köln, 1466 die von Münster zu Ständevereinigungen zusammen. In dem Zusammenwirken von Fürsten und Ständen hat sich dann der Begriff des Terrischen zu glammen von Fürsten und Ständen hat sich dann der Begriff des Terrisches und der Rechtspflege die Ausbildung der Landstände beigetragen. Mit der Beiterbem Bufammenwirken von Fürsten und Standen hat fich bann ber Begriff bes Terris dem Zusammenwirten von Fursten und Standen hat sich dann der Vegriss des Terrstoriums weiter ausgestaltet. [K. Lamprecht, Deutsches Wirtschaftsleben im M.A. I, 2, 86. Schröber, Lehrb. der deutsch. Rechtsgesch., 89.] Die Macht der Habsburger hatte sich im 14. Jahrhundert, während sie in den Stammlanden Schritt sür Schritt vor den Eidgenossen zusücknich, im Osten weiter entwickelt. Hier ist der kluge und zugleich gewaltthätige Rudolf IV. (1958—1965) vor allem thätig gewesen, um die Macht und das Ansehen seines Haussprück zu vermehren. Es gelang ihm, nach dem Tode des jungen Meinhard III. von Tirol (18. Januar 1968) dessen Mutter Margarete Maultasch (2. September 1868) zur Abtretung Tirols zu bewegen und damit den größten Teil der aus Deutschland nach Italien führenden Albenvösse au gewinnen. Durch Wischlich eines Erbvertrags mit Albert IV. pon wegen und damit den größten Teil der aus Deutschland nach Italien führenden Alpenpässe zu gewinnen. Durch Abschluße eines Erbvertrags mit Albert IV. von Görz bahnte er seinem Hause den Weg nach Istrien. Im Innern des Reiches brachte er die Landeshoheit scharf zur Geltung, er sörderte den Wohlstand seines Bolkes und begünstigte die Wissenschaften (Gründung der Universität Wien 1865) und Künste (Beginn des Baues der Stephanskirche 1859). Da die Goldne Bulle Karls IV. seinem Hause die Kurwürde vorenthielt, so ließ er im Winter 1858 das Privilegium mains durch Fälschung entstehen, das unter Erweiterung des Babenbergischen Privilegium minus von 1156 das österreichische Serzogtum saste von allen Pflichten gegen das Reich entband und dem "Erzherzogtum" alle landeshoheilichen Rechte verlieh, welche den kursürstlichen Territorien zu teil geworden waren (siehe oben Se69, 2). Die Bestätigung dieses Privilegs konnte er von Karl IV. freilich nicht erlangen. Durch ein Bestätigung biefes Privilegs tonnte er von Karl IV. freilich nicht erlangen. Durch ein Hausgeset vom 18. November 1364 bestimmte er die Unteilbarkeit der habsburgischen Länber wenigstens insomeit, als ber alteste Bruber immer ber Oberherr bleiben sollte. Seine beiben Bruber Albrecht III. und Leopold III. führten benn auch bie Regierung gemeinsam, bis eine Teilung im Jahre 1879 Albrecht die selbständige Herrschaft über Desterreich überließ. Leopold war bemüht, sein Gebiet zu erweitern. His der Gebiet au erweitern. Aus der Gebiet au erweitern. Aus der Erbschaft Alberts IV. von Görz erlangte er 1879 einen großen Teil von Hirten. Jugleich gewann er (30. September 1882) Triest und kaufte (1375—80) die Montsort-Feldircher Brasschaft. Seit dem Ende des 14. Jahrhunderts ging es jedoch mit der habsdurgischen Macht zurück. Friedrich IV. von Tirol "mit der leeren Tasche" (vgl. § 116, 3) wie sein Sohn Sigmund (vgl. § 118, 9) verloren dem größten Teil der habsdurgischen Stammesdesitzungen an die Sidgenossen. In Innersösterreich, welches Steiermark, Kärnten, Krain und das Küstenland umsaste, haberten Ernsts des Gisernen Söhne (seit 1424), Friedrich V. und Albrecht VI., miteinander, dis Albrecht die Borlande zu selbständiger Berwaltung erhielt. Während dieser Jeit wuchs die Undotmäßigkeit des Abels. Kein Geschlecht war den Habsdurgern so gesährlich als die Herren von Saneck und Eilli in Untersteiermark, die 1841 in den Grasenstand und durch Sigmund 1436 in den Reichsfürstenstand erhoben worden

waren. Gine allgemeine Verwirrung trat ein, als durch den frühen Tod König Albrechts II. der schwache Friedrich V. römischer König und Vormund des jungen Ladislaus in Ungarn, Böhmen und dem Herzogtum Desterreich wurde. Erst nach Albrechts II. ber schwache Friedrich V. römischer König und Vormund des jungen Ladislaus in Ungarn, Böhmen und dem Derzogtum Desterreich wurde. Erst nach langen und schweren Kämpsen gelang es, Desterreich wieder zu einigen und ihm die Anwartschaft auf die Kronen Böhmens und Ungarns zu erwerden (§ 118, 18). Im Jahre 1442 hat Kaiser Friedrich III. das Privilegium maius Albrechts IV. bestätigt. Wie groß auch die Zugeständnisse sien mochten, die hier bewilligt wurden, io widersprach ihr Indat mehr der thatsäcklichen Entwickelung der Landszeichnet. Sin neues Kursürstentum ließ sich freilich nicht mehr begründen. Dasür wurde das Herzogtum Desterreich mit dem Titel eines Erzherzogtums ausgezeichnet. Juder, Gesch. Desterreichs 1II.] Wie Habsdurg, so war Kittelsdach im 16. Jahrhundert in Ohnmacht versunsen. Die fortwährenden Teilungen und Familienhändel stürzten die demersiche Derzogssamilie von der Höhe, die ist durch Ludwig IV. erreicht hatte (§ 112), herab. Stephan I. vereinigte Öberdagern und Kiederbagern mit Ausnahme Straubings, welches er dem holländischen Zweige der Wittelsdacher überlassen nußte (die Straubings welches er dem holländischen Zweige der Wittelsdacher überlassen, Ingolstadt und Landsshut geteilt), in seiner Hand. Stephans Besig zerstel nach seinem Tode (1875) gemäß dem Hausgeseh vom 18. November 1892 unter seinen dere Söhnen in dei Aegezogtümer: Ingolstadt (Stephan II.), Landshut (Friedrich) und München (Johann). Nach dem Tode Friedrichs tam es zu einem Bruderfriege zwischen Stephan II. und Johanns Söhne Ernst und Wilhelm behielten München, während Ingolstadt an Stephans II. Sohn, Derzog Ludwig VII., den Kattigen, von Landshut, den er am 20. Oktober 1417 zu Konstanz in heime Kieden, von Landshut, den er am 20. Oktober 1417 zu Konstanz in heime Kieden, von Landshut, den er am 20. Oktober 1417 zu Konstanz in heime Kieden, von Landshut, den er am 20. Oktober 1417 zu Konstanz in heime Kieden, von Landshut, den er am 20. Oktober 1417 zu Konstanz in heime Kieden, von Landshut, den er am 20. Oktober 1417 z mathtin seines Sohnes Aldrecht, zu Strauding (1450) in der Vonau ertranten ites, entbrannte auch hier der Kampf und forderte den rauflustigen Ludwig den Bärtigen zur Teilnahme auf. Nachdem es zwischen Ernst und seinem Sohne zum Frieden gekommen war, drach wieder Streit zwischen Ludwig und seinem Sohne Ludwig mit dem Höcker aus, der sich gegen den Willen des Baters mit Margarete, der Tochter Friedrichs I. von Brandendurg vermählt hatte und fürchten mußte, in seinem Erde durch des Vaters unchelichen Sohn, Wieland von Freidurg, geschäbigt zu werden. Unterstügt von Albrecht von Nünchen und Heinrich von Landsshut, vom Marsgrassen Albrecht Uchilles von Brandendurg und von den Ingolstädtern, erhob der Sohn am 27. Januar 1439 die Wassen gegen den Bater, der in Neuburg belagert wurde. Um 4. September 1448 geriet Ludwig der Bärtige in die Gesangenschaft seines Sohnes. Dieser starb dald darauf (7. April 1445). Der Bater wurde seinem Todseinde Heinrich III. ausgeliesert. In dessen Keres seil seines Erdes siel an die Landshuter Linie. Mit Ludwigs Tode kehrte dem geplagten bayerischen Bolke Ruhe und Wohlstand zurück. Tresslich walteten in München Herzog Albrecht III., der Fromme (gest. 1460), und sein Sohn Albrecht IV. (gest. 1508) ihres Landse, erleichterten die übermäßigen Lasten der niederen Stände, psiegten Gewerde und Handel und bessernen der Ausgeliader Auch Bayern-Landshut erstrukte sich unter Heinrich dem Reichen (gest. 1450), dessen Sayde (1472) eine Stätte in Bayern bereitet. Da die Landshuter Linie dem Aussterden entgegenging, so starte in Bayern bereitet. Da die Landshuter Linie dem Aussterden entgegenging, so starte in Bayern bereitet. Da die Landshuter Linie dem Aussterden entgegenging, so starte in Bayern bereitet. Da die Landshuter Linie dem Aussterden entgegenging, so starte in Bayern bereitet. Da die Landshuter Linie dem Aussterden entgegenging, so starte und des Versassen und Klarecke Sohne. bie Bereinigung des ganzen Bayernlandes bevor. Im Jahre 1504 wurde nach Georgs Tobe (1. Dezember 1503) Landshut durch den Kaiser dem Herzog Albrecht von München zugesprochen. Die Wittelsbacher in der Pfalz trankten wie in Bayern an der Teilung ihres blübenden Landes. Nach den fraftigen Regierungen Ruprechts I., bes Gründers der Universität Heibelberg (1386), und Ruprechts II. legte Auprecht III. (König 1400—1410 vgl. § 115) durch Teilung unter seine Söhne den Grund zur

Zersplitterung des Landes. Nach dem Hausgesetze von 1410 erhielt Ludwig III. die Kurwürde mit dem Hauptlande, Johann Neumarkt, Stephan Simmern, Otto Mosdach. Johanns Sohn Christoph, seit 1440 König von Dänemark, kümmerte sich um seinen, ihm 1443 zugefallenen Anteil wenig. Nach seinem Tode (6. Januar 1448) um größten Teile an Mosdach. Des Pfalzgrassen Ludwig III. Sohn, Ludwig IV. (1437—1449), übernahm, nachdem er unter Ottos von Mosdach Bormundschaft gestanden hatte, 1442 die Regierung. Nach ihm erlangte sein Bruder Friedrich der Siegreiche (1449—1476) für die Pfalz wie für das Reich große Bedeutung. Durch die "Arrogation" von 1451 übernahm er mit Zustimmung der Witwe seines Bruders und der Notablen des Landes, die Regierung und Kur sür den rechten Erben, seinen Nessen des Landes die zu seinem Tode (1476). Ihm solgte der friedsertsge Pfalzgraf Philipp, und führte sie troz Wiberspruchs des Kaisers in thatkrästiger Weise zum Segen des Landes die zu seinem Tode (1476). Ihm solgte der friedsertsge Pfalzgraf Philipp (gest. 1508), unter dem das Land glückliche Lage der Ruhe sah, die gegen Ende seiner Regierung der Kamps um das Landshuter Erbe neue Wirren brachte. [Riezler, Geschichte Baperns II. und III. Bd., 89.] Die Grasen von Württem der g arbeiteten sich unter den schwöbischen Erbe neue Wirren brachte. [Riegler, Geschichte Bayerns II. und III. Bb., 89.] Die Grafen von Württem berg arbeiteten sich unter den schwädischen Dynasten durch kriegerische Tüchtigkeit und Sparsamkeit zu Macht und Ansehen empor. Schon Ulrich mit dem Daumen (gest. 1285), welcher von dem jungen Konradin Rechte und Land erward, legte den Grund zur künstigen Größe seines Hauses. Er vergrößerte sein Erde namentlich um die Hälfte der Grafschaft Calw. Seine Söhne Ulrich II. (gest. 1273) und Sderhard der Erlauchte (gest. 1825) mehrten weiter durch Kauf und Fehde ihren Besitz. Als Sderhard nach wechselvoller Regierung stard, war sein Land sast um die Hälfte größer, als deim Antritt seiner Regierung. Sein Sohn Ulrich III. (gest. 1844) verstand es unter Benuhung der an Wirren reichen Regierung Kaiser Ludwigs IV. durch Pfandleihe, Vertrag und Kauf eine ganze Reihe von Burgen, Städten und Hernen Lode solgten in der Herrschaft seine beiden (1842), an sich zu dringen. Nach seinem Lode solgten in der Herrschaft seine beiden Söhne Sderhard und Ulrich gemeinsam, dann seit 1361 Seberhard nach Berzicht des Bruders allein. Seerhard der "Greiner" oder der "Rauschebart" (gest. 1392), bekannt durch seine Kämpse mit den Städten und Reichsrittern, gewann wiederum eine Reihe von Burgen und Städten und die Schirmvogtei über mehrere Klöster. eine Reihe von Burgen und Städten und die Schirmvogtei über mehrere Klöster. Unter seinem Enkel Eberhard dem Milden (gest. 1417) kam die Herschaft Mömpelgard an Württemberg. Die Gesahren einer Teilung, welche nach dem Tode Eberhards des Jängeren (1417—1419) unter seinen Söhnen Ludwig (gest. 1450) und Ulrich V. (gest. 1480) eintrat, wurden glücklich überwunden. Unter Eberhard im Barte wurde durch den Münsinger Vertrag (14. Dezember 1482) die Teilung wieder ausgehoben und ganz Württemberg mit Ausnahme der dem Grasen Heilung wieder ausgehoben und ganz Württemberg mit Ausnahme der dem Grasen Heilung wieder eusgehoben und ganz Württemberg mit Ausnahme der dem Grasen Heilung wieder ausgehoben und ganz Württemberg mit Ausnahme der dem Grasen Deinrich zugeteilten elsässischen Bestzungen vereinigt und für ewige Zeiten als unteilbar erklärt. Zugleich wurde die Senioratssolge zum Geseh erhoben, diese aber bald darauf durch das Erstgedurtsrecht erseit. Grass Eberhard im Bart, der als erster Gras in Deutschlad eine Universität gründete, die Universität in Tübingen 1477, ersehte es noch, das Kaiser Maximilian die Grassichst Württemberg im Jahre 1495 zum Herzogtum erhob. Im Jahre darauf starb er. [B. Fr. Stälin, Gesch. Württembergs, 87, I. 2. Hälfte.] Um Niederrhein erwuchs ein neues mächtiges Fürstentum durch die Bereinigung der Grassichten Cleve und Mart (1368). Für Cleve erward Adolf VI. im Jahre 1407 den Herzogstütel. Borher schon waren Berg und Ravensberg vereinigt worden. Im Jahre 1880 erward Wilselm I. sür Berg die Herzogswürde und 1423 wurde mit dem Herzogtum Berg auch Jülsch vereinigt. Auch die Warfgrassellen Herzogswürde werd hate, kam es zu erneuten Teilungen, die Martgras Bernhard I. der Broße eine Reihe von Burgen und Städten und die Schirmvogtei über mehrere Rlöfter. stadbem Dernathn VII. (gest. 1221) ven douligen Seitz weltz welter in einer Dand verseinigt hatte, kam es zu erneuten Teilungen, bis Markgraf Bernhard I. der Große (1872—1481), der seine Bestigungen abrundete und durch trefsliche Maßregeln zu heben sucht, fast das ganze Land nochmals einigte. Neue Erdteilungen wirkten auf die Entwickelung der Markgrasschaft hemmend ein. [v. Weech, Bad. Gesch., 90.] Die hessische Eand grafschaft dass dem ansehnlicher Größe aus. Deinsit II. Die heffische Land grafschaft breitete fich zu ansehnlicher Größe aus. Heinrich II., ber Giserne (gest. 1877), entschädigte seine jüngeren Brüber, erwarb eine Reite von Bestgungen wie das hennebergische Schmalkalben und erhielt von Karl IV. bas gefamte Beffen als Reichsfürftentum. Sein Reffe, Bermann I., lag mit ben Ritterbunden in erbittertem Streite, verftand es aber trop aller Rampfe feinen Befit zu mehren. Ludwig I. (1413—1458) gewann die Grafschaften Ziegenhain und Ribba, die Bogtei über Korven und die Lehnsherrlichkeit über Balbeck. Seine Sohne Lubwig II. und Beinrich III. teilten bas Land in die Linien Raffel und Marburg.

Heinrich III. erwarb burch feine Gemahlin bie Graffchaft Rahenelnbogen und anbre Heinrich III. erwarb durch seine Gemahlin die Grafschaft Kahenelnbogen und andre Bestyngen. Mit dem Tode seines Sohnes Wisselm (gest. 1500) starb die Marburger Linie aus und sielen ihre Länder an Ludwigs II. Sohn, Wilhelm II., den Bater Philipps des Großmätigen. Meißen und Thüringen. Friedrich der Freidige war nach langem Kampse zum alleinigen Bestye von Thüringen und Meißen gelangt (§ 112). Sein Sohn, Friedrich II. der Ernsthafte (1324—1349), erward Orlamände und einen Teil von Langensalza, dessen Sohn Friedrich der Strenge (1349 bis 1381) Kodurg, Sangerhausen, Hildburghausen, Heldburg. Nach seinem Tode teilten seine Brüder Wilhelm und Balthasar und seine Söhne, Friedrich der Streitbare, Wilhelm und Georg, das Land. Der thatkrästigste unter diesen Bettinern, Friedrich der Streitbare, der im Jahre 1409 mit seinem Bruder Wilhelm die Universität in Leivzig arkndete, nahm an den Husselften lebbasten Anteil und ersetstät in Leivzig arkndete, nahm an den Husselften lebbasten Anteil und ersetstäten der Anteil und ersetstäten Anteil und ersetstäten Anteil und ersetstäten Anteil und ersetstäten Leivzig arkndete, nahm an den Husselften lebbasten Anteil und ersetstäten der Etwaig arkndete, nahm an den Husselften Leiden der Universität in Leivzig arkndete, nahm an den Husselften Liebasten Anteil und ersetstäten der Etwaig arkndete und ersetstäten Anteil und ersetstäten der Etwaig arkndete und ersetstäten Leivzig arkndete und ersetstäten der Etwaig er Friedrich der Streitbare, der im Jahre 1409 mit seinem Bruder Wilhelm die Universität in Leipzig gründete, nahm an den Hustenkriegen lebhaften Anteil und erhielt nach dem Aussterden der Wittenbergischen Linie des askanischen Haufes das Herzogtum Sachsen Wittenberg mit der Kurwürde (6. Januar 1428, vgl. § 116). Damit rückten die Wettiner in die Neihe des höchsten Reichsadels ein und ging der Name Sachsen auch auf ihre hauptsächlich von Thüringern und Franken kolonisserten meißnischen Lande über. Friedrich der Streitbare hinterließ vier Söhne, von denen der älteste, Friedrich II. der Sanstmütige (1428—1464), das Herzogtum mit der Kurwürde allein, die übrigen Landschaften, Meißen und Ofterland, gemeinsam mit seinen Brüdern regierte. Er gewann die Burggrafschaften Meißen und Altenburg, geriet aber nach dem Tode des Landschaften Friedrich IV. des Friedsertigen von Thüringen (gest. 1440) mit seinem Bruder Wilhelm III., der durch Apel von Bistum ausgeheht wurde, in den verderblichen Brudertrieg (1446—1450), der unfägliches Unbeil über die Wettiner Lande brachte und erst im Vergeliche von Naumburg (27. Januar 1451) beendet wurde, in welchem sich Wilhelm mit Thüringen und den fräntschen Besthungen absinden ließ. Apel von Bistum slüchtete nach Böhmen. Um sich zu rächen, stissete Runz von Raufungen zum Raube der Söhne Friedfranklichen Bestigungen absinden ließ. Apel von Bistum slüchtete nach Böhmen. Um sich zu rächen, stistete er Kunz von Kaufungen zum Raube der Söhne Friederichs, Ernst und Albrecht an. Die Prinzen wurden in der Nacht vom 7.18. Juli 1455 vom Schlosse zu Altendurg entführt, aber bald wieder befreit. Kaufungen büßte die That mit dem Tode. Als Wilhelm 1482 ohne Söhne starb, siel die Landgrafsschaft Thüringen an seine Kessen Ernst und Albrecht. Leider ließen sie die gesamten Bestigungen der Wettiner, die sie anfangs gemeinschaftlich regierten, nicht vereinigt. Die Leipziger Teilung vom 26. August 1485 wies den größten Teil Thüringens und des Osterlandes mit den franklichen und vogtländischen Bestigungen und dem Kurlande Ernst, Weißen mit Kordthüringen Albrecht zu. Damit spaltete sich das Geschlecht der Wettinschen Leinie erwestiner und die jüngere (meißnische) Linie der Albertiner. Das welfische Faus sah sich nach dem Sturze Heinrichs des Löwen nur noch in dem Bestige des Herzogkums Braunsschweisellen vor im Fahre 1267 in die Herzogkümer Wolsenbüttel schweig-Lüneburg. Dasselbe war im Jahre 1267 in die Herzogkumer Bolfenbuttel und Lüneburg geteilt worden. Die Braunschweig-Bolfenbuttler Linie teilte sich nach und Lüneburg geteilt worben. Die Braunschweig-Wolfenbüttler Linie teilte sich nach dem Tode Serzog Albrechts des Großen (gest. 1286) in die Linien Grubenhagen, Göttingen und Wolfenbüttel, die zum Teil sich später von neuem spalteten. Das Lüneburger Haus hielt seine Bestydungen zusammen. Diese sielen bei seinem Ausssterben (28. November 1369) an Herzog Magnus II. von Wolfenbüttel, nicht ohne daß dieser mit Sachsen-Wittenberg um das Erbe einen hestigen Kampf zu sühren hatte, den Lüneburgischen Erbsolgekrieg, der erst durch die Schlacht bei Winsen an der Aller (15. Juli 1883) zu Gunsten der Söhne des Herzogs Magnus entschieden wurde. Leider kam es auch hier zu weiteren Teilungen, so daß der stattliche Besitz in Länder zersplittert wurde, welche nicht mehr im stande waren, eine Hoshaltung zu ertragen. In fremdem Dienste mußten die welssische Herzöge vielsach ihren Lebensunterhalt suchen. [D. v. Heinemann, Geschichte von Braunschmeig und Handover II., 86.] Verständiger wahrten die Hohenzollern den neuerwordenen Besitz in dem sächsischen Koloniallande jenseits der Elbe. [Ueber die brandenburgische Geschichte jener Zeit f. die Uebersicht, II, § 74.]

### § 119. Maximilians I. Aufänge bis zum Reichstage von Angsburg (1500).

Quellen. Siehe § 118. J. J. Müller, Reichstagstheatrum unter Maximislian I., 2 Teile, 1719. Der s., Reichstagsstaat unter Maximilian I., 1709. Chmel, Urk. z. Gesch. Maximilians I., 45. Der s., Aktenstücke z. G. d. d. Habsb. im Zeitalt.

Maximilians, 3 Bbe., 54—58. Correspondance de l'empereur Maxim. et de Marguerite d'Autriche p. Le Glay, 2 T., 39. Maximilians I. Briefwechfel mit Prüfchent, herausgegeben v. Kraus, 75.
Litteratur. Kante, Deutsche Geschichte im Zeitalter ber Reformation, Bb. 1, 6. Aufl. 82. Gothein, Politische und religiöse Volksbewegungen vor ber Reformation, 78. Humann, Kaiser Maximilian I., Bb. 1, 84, Bb. 2, 91. Burbach, Bom Mittelalter zur Reformation (Forschungen zur Gesch. ber beutschen Bildung, Heft 1), 94. Eb. Hend, Kaiser Maximilian I. (Monographien zur Weltgesch.), 98.

Unter der langen und energielosen Regierung Kaiser Friedrichs III. hatte das Reich nach außen fortdauernd Verluste erlitten, zugleich aber war die schon seit der Mitte des 13. Jahrhunderts immer mehr dezentralisierte Reichsverfassung 1) so völlig zusammengebrochen, daß selbst das Territorialfürstentum, welches von dieser Dezentralisation den meisten Vor-

teil hatte, die Notwendigkeit einer Reform erkannte.

Allgemein war die Hoffnung verbreitet, daß der Sohn des Kaisers, Maximilian, der im Jahre 1486 zum römischen König erhoben worden war, dereinst, wenn er zur Regierung gelangen werde, diese notwendige Reform in die Hand nehmen werde. In der That hatte sich Maximilian schon als römischer König im Gegensatz zu seinem Bater als ein geistig im höchsten Mage regfamer und beweglicher, für neue Ideen sehr empfanglicher Mann erwiesen; seine rege Teilnahme für alle geistigen Interessen, für Kunft und Wiffenschaften, hatte hohe Erwartungen erregt. politisch hatte er bereits in seinen Kämpfen in Desterreich ?) Proben seiner Geschicklichkeit abgelegt. Insbesondere aber für die Reform der Reichsverfaffung hatte er sich ben beutschen Fürsten gegenüber schon zu Lebzeiten seines Vaters auf einem 1489 gehaltenen Reichstage verpflichtet, indem er versprach, bei seinem Vater auf die Erfüllung der wichtigsten Forderung der Reformpartei, auf die Errichtung eines Reichskammergerichts, zu dringen.

Als er nun nach dem Tobe seines Baters (19. August 1493) den Thron bestieg, sah er sich um so mehr genötigt, den Weg der Reichsreform energisch zu betreten, als er in seiner auswärtigen Politik, namentlich dem alsbald eifrig in die Hand genommenen Kriege mit Frankreich 8), dringend der Hilfe der deutschen Stände bedurfte, die er nur durch Zugeständniffe

in Bezug auf die Reichsreform erlangen konnte.

Bu einer durchgreifenden Reform der Reichsverfassung konnten nun zwei Wege beschritten werden: zur Erlangung einer strafferen Einheit konnte man entweder durch eine organische Stärkung des Kaisertums oder durch eine mehr föderativ-aristofratische Organisation der Territorialgewalten Eben durch die Verwickelungen seiner äußeren Politik sah sich nun Maximilian, der natürlich sonst dem ersteren Wege den Borzug gegeben hätte, gezwungen, dem von dem staatsmännischen und umsichtigen Erzbischofe von Mainz, Berthold von Henneberg, geführten Kurfürsten-und Fürstenstande auf dem zweiten Wege, dem der föderativen Resorm, zu folgen. Indem ihm die Stände auf dem Reichstage von Worms (1495) für die Durchführung seiner äußeren Politik eine allgemeine Reichssteuer, den "gemeinen Pfennig", also in der That eine zentralistische Maßregel, bewilligten, verlangten sie auf der andern Seite nicht bloß einen ewigen Landfrieden und ein vom König in der Hauptsache unabhängiges Reichskammergericht, sondern auch die Einsekung eines ständischen Ausschusses,

eines Reichsregiments, welchem sie die hauptfächlichsten Befugnisse ber

Bentralgewalt überweisen wollten.

Diese letztere dem König besonders widerwärtige Forderung ließen die Stände dann allerdings, da Maximilian die erstgenannten zu bewilligen bereit war, fallen, und auf dieser Grundlage ist es in der That in Worms zu einer Einigung gekommen '). Aber die Ausführung der Beschlüsse war eine außerordentlich mangelhafte. Der "gemeine Psennig" ging so langsam ein, daß man nicht nur die Hilfeforderungen des Kaisers nicht zu erfüllen, sondern auch das Reichskammergericht nicht zu besolden vermochte. Der Kaiser mußte sich, um eine ausgiedigere Unterstützung seiner ausswärtigen Politik durch die Reichsstände zu erlangen, fünf Jahre nach den Wormser Beschlüssen in der That zur Einsehung eines Reichsregiments verstehen, dessen Wirksamkeit aber schon zwei Jahre nach seiner Begründung wieder aushörte ').

1) Die Reichsverfasiung beim Beginn ber Regierung Maximilians. Die Reichsversasiung war völliger Auslichung nahe, die Zentralgewalt in den Händen des schwachen Kaisers Friedrich völlig zusammengebrochen. Ungedrochen behauptet hatte sich nur der Reichssssssiuh aus dem namentlich die Kursürsten zu einer salt völlig unabhängigen Territorialgewalt gelangt waren. Indem sich aber die Zerritorialgewalten von der Zentralgewalt salt gänzlich loszelbit hatten, hatten sie auch den Zusammenhang untereinander verloren und standen vereinzelt den Angriffen des Kuslandes völlig machtlos gegenüber. Das Kaisertum selbst den Angriffen des Kuslandes völlig machtlos gegenüber. Das Kaisertum selbst den Angriffen des Kuslandes völlig machtlos gegenüber. Das Kaisertum selbst den Angriffen des Kuslandes völlig machtlos gegenüber. Das Kaisertum selbst den kleinen Macht im Reiche dahinschmand, in seinem Territorialbestis, den es beständig zu vergrößern trachtete, seinen vornehmsten Dat. Dem Fürstenstände gegenüber standen Ritterschaft und Städte in verhältnismäßig großer Selbständigket, vermochten sich aber dem überwiegenden Einsusse des seiniger Kriegerstand eingebüßt datte, der dem überwiegenden Einsusse des stinziger Kriegerstand eingebüßt datte, dere die die her der Städte in verhältnismäßig großer Selbständigket, vermochten sich aber den überwiegenden Einsusse des stinziger Kriegerstand eingebüßt datte, deweigt sich unstreitig auf absteigender Linie, zumal er den Ausweg, durch den er in dem Monarchien des Westender Linie, zumal er den Nußweg, durch den er in bem Monarchien des Westender einschlung des Auswegen und der Kriegen mit dem Kustenschaften der sieden der in den Ausweg, durch den er nie den Ausweg. Durch den geschäfte der der in den Kustenschaften werden werden, wer den den und kertenschaften der in den gesche kriegen mit dem Kriegen und dem Kriegen und dem Lieder der in der gesche der siedes gewalt zu werden, der in der in der in der en der in der großen Auswegen der in der siede siede der keinen der in der kriegen der klie 1) Die Reichsverfaffung beim Beginn ber Regierung Magimilians. Die Reichsober viertel hufe getreten. Und bie auf biefem verringerten Bestig lastenden Ab-gaben und Fronden waren von den immer mehr erstartenden Territorialgewalten

in rudfichtslofer Beise vermehrt worden. Auch nach innen war so allmählich die Territorialhoheit durch eine maßlose Steigerung ihrer eigenen Ansprüche in eine gefährbete Lage gegenüber ihren eigenen Unterthanen geraten. So drängte die außere Lage wie die innere Gärung gebieterisch zu einer gründlichen Reform der

Verfassung

2) Maximiliaus Rämpfe por seinem Regierungsantritt. Nach außen bin hatte bas Reich unter Friedrich III. nur Berluste zu verzeichnen. Im Often hatte der Deutsche Orden Westpreußen an Polen abtreten, den Rest seiner Besthungen von diesem Reiche zu Lehen nehmen müssen, in Ungarn griff Matthias Corvinus mächtig um sich und wandte seine Wassen gegen die Erbländer des Kaisers. 1485 war er um sich und wandte seine Wassen gegen die Erdländer des Kaisers. 1485 war er in Wien eingezogen. Im Westen wuchs die französische Macht unter Karl VIII. zu einer bedrohlichen Höhe und schiefte sich an, den Machtbereich des Kaisers in Italien zu durchbrechen. Sehn diese haltlose Schwäche des Kaisers hatte die Kursfürsen im Jahre 1486 bewogen, Maximilian zum römischen Könige zu krönen. Daß diese Wahl nicht, wie noch Kanke annahm, auf Wunsch des Kaisers ersolgte, daß dieser vielmehr dagegen war, hat Ulmann in seiner Untersuchung über die Wahl Maximilians I. (F. D. G. 22, 131—58) nachgewiesen.] Diesem gelang es dann in der That, die habsdurgische Macht im Osten wiederherzustellen, und zwar um so leichter und schneller, als König Matthias Corvinus am 6. April 1490 starb. Im August desselben Jahres zog Maximisian zur großen Freude der deutschen Bewöllerung in Wien ein und drang sogar dis nach Stuhlweißendurg in Ungarn vor. Schon vorher war er durch seine Vermählung mit der Lochter Karls des Kühnen von Burgund, Maria (1477), im Westen zu einer großen Machtstellung gelangt, die ihm allerdings, da seine Gemahlin schon 1482 gestorden war, durch die niederländischen Stände, die ihm die Vormundschaft über seinen Sohn Philipp nicht zugestehen wollten, streitig gemacht wurde. In den hierüber ausgebrochenen Kämpfen gestehen wollten, streitig gemacht wurde. In den hierüber ausgebrochenen Kampfen fiel er 1488 fogar in die Gefangenschaft der Riederlander, aus der er nur durch eine Kraftanstrengung des in demselben Jahre gegründeten Schwädischen Bundes, der zu diesem Zwecke 1200 Reiter und 12000 Fußsoldaten aufstellte, befreit wurde. Immerhin hatte er sich, zumal ihm am 16. März 1490 seine Better Sigismund von Tirol die Regierung seines Landes abgetreten hatte, eine sehr bedeutende Territorialmacht geschaffen, als sein Vater starb. Darin, daß er die Kräfte des Reiches zum Teil zur Erhaltung dieser Territorialmacht verwenden wollte und von diesem Gedanken sich vielsach auch in seiner auswärtigen Politik leiten ließ, lag der Knoten der Schwierigkeiten, in die er sich in seinem Wirken im Reich verwickelt sah. Denn auch der Gegensah zu Frankreich war zum großen Teil weniger durch die Interessen

auch der Gegensatz zu Frankreich war zum großen Leit weniger durch die Interessen des Keiches, als durch die seiner Hauspolitik bedingt.

3) Beginn des Gegensates zu Frankreich. Maximilian war mit Karl VIII. von Frankreich gleichsam persönlich verseindet, weil dieser sich mit der Erbin von Bretagne, welche ursprünglich mit Maximilian verlobt und per procura sogar schon vermählt war, verheiratet hatte. Zu dieser persönlichen Feindschaft aber kam der Gegensat in der italienischen Politik, der alsbald nach Maximilians Regierungsantritt in voller Schärfe zum Vorschein kam. Im August 1494 überschritt Karl VIII. die Alpen und drang alsbald dis Neapel vor, von wo die aragonesische Appastie nach Sizilien zurückwich. Maximilian sch die italienischen Bestzungen des Reiches auss äuserste gekährdet. Er suchte dem kranzösischen Sinkusse entgegenzutzeten, inaufs außerfte gefährdet. Er suchte bem frangofischen Ginfluffe entgegenzutreten, inbem er am 30. März 1495 ber großen Liga, welche ber Papft, Ferdinand ber Katholische, Mailand und Venedig gegen Frankreich gebildet hatten, beitrat und Mailand Lubovico Sforza, mit dessen Tochter er sich vermählt hatte, die Herzogswürde verlieh. Bor allem aber bedurfte er zur Erhaltung seiner Machtftellung ber Beibilfe bes Reiches an Gelb und Truppen. Er mußte ben Reichstag nach Worms

zusammenberufen.

4) Die Reichsreform, insbesondere der Reichstag von Worms (1495). Zur Begründung des Landfriedens waren schon unter Friedrich III. Schritte gethan worden. Im Jahre 1486 war ein Landfriede auf zehn Jahre geschlossen, den Maximilian dann am 10. Mai 1494 auf drei weitere Jahre verlängerte. Vor allem aber deburste der Reichstag selbst dringend einer sessen Regelung. Hatte doch disher noch nicht einmal der Grundsatz allgemeine Anerkennung gefunden, daß Dissentierende und Abwesende durch die gesaßten Beschlüsse gedunden seien. Völlig kontrovers war die Reichsstandschaft der Städte, deren Lösung keineswegs so einsach, wie Ranke annimmt, verlief. Gerade über diese Frage haben erst die Forschungen Ulmanns Licht verbreitet. Danach sind die Städte 1486 noch nicht auf dem

Reichstage vertreten, follten aber die dort beschlossenen Auflagen aufbringen helsen. Die Städte fanden sich infolgedessen wiederholt auf Städtetagen zusammen, auf

benen fie fich auf die Forderung einigten, daß ihnen Teilnahme an ben Beratungen gewährt werben folle. Aber nicht schon auf bem Rurnberger Reichstage von 1487, auf bem fie vielmehr nur in ungeregelter Beise zur Teilnahme aufgeforbert wurden, sondern erst auf dem Franksuter Reichstage von 1489, zu dem "alle und jegliche" Reichs- und Freistädte eingeladen wurden, traten sie zuerst als geschlossenes Kollegium, als eine dritte Kurie neben der kursürstlichen und fürstlichen, auf. [Bgl. Ulmann 1, 305 ff. gegen Kanke für Gothein, Der gemeine Pfennig auf dem Reichstage zu Worms, 77.] Alle weiteren Resormen waren dann an dem Widerstande des alten Kaisers Friedrich gescheitert. Die Seele der Verhandlungen auf dem am 26. März 1495 erössenen Wormser Reichstage war dann von vornsherein Berthold von Henneberg, der es übernahm, die Wünsche und Forderungen der Stände als Antwort auf die kaiserliche Proposition zu sormulieren. Die letztere verlangte vor allem Mittel zur Beschaffung einer "eilenden" Hilfe zum Rom- und Türkenzuge, außerdem aber eine "währende" Hilfe, gleichsam eine dauernde Wehrversassung, zunächst auf 10—12 Jahre. Diese Proposition des Kaisers beantwortete nun Berthold von Henneberg im Namen der Reichsstände mit einem umfassenden Entwurf zu einer Reichsversassung, bessen Annahme als Vorbedingung für die auch von den Ständen als notwendig erkannte Bewilligung der eilenden und währenden Hilfe bezeichnet wurde. Die von dem Kaiser verlangte Begründung sondern erft auf dem Frankfurter Reichstage von 1489, zu dem "alle und jegliche" und mahrenben Silfe bezeichnet wurde. Die von bem Raifer verlangte Begrunbung und währenden hilfe bezeichnet wurde. Die von dem Kaiser verlangte Begründung einer nachhaltigen Kriegsverfassung wollte der Entwurf nicht auf Grund des alten Lehnspstems, sondern durch eine allgemeine Reichssteuer, den "gemeinen Pfennig", erreichen, eine Maßregel, welche zum erstenmal auf die territoriale Grundlage zu Gunsten der zentralen völlig verzichtete, indem sie die Erpbeung der Steuer nicht den Landesherren, sondern den Pfarrern der einzelnen Kirchspiele übertrug. Die Auflage selbst war eine Mischung von Vermögens- und Kopfsteuer; von 1000 Gulben Besitz sollte immer ein Gulden, von 500 Gulden ein halber gezahlt werden; die Minderbesitzenden sollten in einer Anzahl von je 24 Personen zusammen je einen Gulden ausbringen. Aber die Sinsammlung und Verwendung des so gesammelten Geldes wollte man nicht dem Könige überlassen; vielmehr sollten nunmehr als Gegengewicht gegen diese sinanzielle Bewilligung ständische Einrichtungen dem Könige zur Seite treten, und zwar vor allem ein aus ständischen Mitgliedern bestehnder Reichsrat, dem nach dem Entwurfe die weitestgebenden Besugnisse (Rechtsvollstreckung, Unterdrückung von Ungehorsam und Aufruhr, Herbeibringung der verlorenen Reichs-Unterdrückung von Ungehorsam und Aufruhr, Herbeidringung der versissbultredung, lande, Organisserung des Widerstandes gegen die Türken 2c., d. h. also auch die vornehmsten Besugnisse der Exetutivgewalt) zufallen sollten. Diese neue Zentralbehörde sollte dann nicht für den König eidlich verpslichtet werden, aber ihm und den Kursürsten ihre Beschlässe zur Begutachtung vorlegen. Der Gedanke war allerzbings zentralissisch, ein erster Bersuch einer einheitlichen Organisation, aber er hätte bings zentralistisch, ein erster Verzuch einer einheitlichen Drganzation, aber er gatte bie bestehende Zentralgewalt zu Gunsten der neu zu begründenden ständischen sasst vollständig beseitigt. Gerade hiergegen aber sträubte sich naturgemäß das Selbstgestüll des Kaisers. Die Antwort, die er den Ständen erst sehr spät, nach Ablauf von zwei Monaten (22. Juni), erteilte und die er für eine Verdesserung des Entwurses ausgab, lehnte thatsächlich die vornehmste Forderung der Stände, die Begründung des Keichstegiments, ab. Der Gegensah der beiden Aufsassungen trat offen zu Tage. Aber der Wille zu einer Sinigung war trozdem auf beiden Seiten vorhanden. Ohne wesenliche Schwierigseiten einigte man sich zunächst auf den ewigen Landsrieden und die Einsehung des Reichskammergerichts, dessen Vorsigenden der Könia. besten 16 Beister die Stände ernennen sollten, und zwar zur Hälfte ewigen zunofrieden und die Einsegung des Neigstammergerichts, dessen Uorsigenden der König, bessen und die Stände ernennen sollten, und zwar zur Hälfte Kechtsgelehrte, zur Hälfte rittermäßige Leute. Auf dieser Grundlage, die wenigstens die beiden hauptsächichsten Resormsorberungen erfüllte, kam bann, indem die Stände den Reichstat fallen ließen, eine Einigung um so schneller zu stande, als die Ersolge, welche Karl VIII. von Frankreich inzwischen, von Neapel nach Oberitalien vorrsickend, bort errungen hatte, auch den Ständen die Notwendigkeit einer Beschleurichten des Abschließes einseuchend machte Aus das Staten die Stände nach dieser nigung bes Abschlusses einleuchtend machte. Nur das setten die Stände noch durch, daß zur Kontrolle der eingegangenen Gelder anstatt des ausgegebenen Reichsrats eine jährliche Versammlung der Reichsstände dienen sollte. Am 7. August 1495 wurden diese Sinrichtungen als Beschlüsse publiziert. Dem Könige wurde gestattet, fogleich auf ben Ertrag bes "gemeinen Pfennigs" eine Anleihe von 150 000 Gulben aufzunehmen, um die Roften bes Krieges in Stalien zu bestreiten. 5) Weitere Reichstage bis zu bem von Angsburg 1500. Fortgang bes Rrieges

mit Frankreich. In den Wormser Beschlüssen war zum erstenmal ein wirklich umfassender Versuch einer einheitlichen Organisation auf vorwiegend ständischer Grundlage gemacht worden. Aber die Aussührung dieser Beschlüsse stieß auf ungeahnte Schwierigkeiten. Das Reichskammergericht zwar kam wirklich zu stande; es war die größte und bleibende Schöpfung von 1495. Am 3. November hielt es seine erste Sitzung in Franksut und nahm seine ersten Amtshandlungen vor. Der Ausschlung ber übrigen Beschlüffe aber, namentlich ber Gintreibung bes "gemeinen Pfennigs", ftellten fich hemmniffe entgegen, welche ebensofehr in ben bisherigen Buftanben als in dem Charafter des Königs begründet waren. Ginmal war es zweifelhaft, in-wiefern die auf dem Reichstage nicht vertretenen Stände den gefaßten Beschlüffen fich unterwerfen murben, wie benn ber ganze auf ben Reichstagen überhaupt nicht vertretene Reichkritterstand die Zahlung der Steuer als seinen Privilegien widers sprechend verweigerte, dann aber zeigte Maximilian von vornherein, daß ihm die sprechend verweigerte, dann aber zeigte Maximilian von vornherein, daß ihm die Wormser Beschlüsse nur abgedrungen worden waren. Gleich auf dem nächsten, wegen des Heerzuges nach Italien möglichst weit nach Süden, nach Lindau, außgeschriebenen Reichstage erschien er nicht, zog vielmehr, im Bunde mit Mailand und Benedig, die ihn gleichsam als Kondottiere in Sold nahmen, nach Italien. Er erhielt von ihnen 80 000 Dukaten, um für drei Monate 2000 Reiter und 4000 Mann au Fuß in Dienst zu nehmen. Am 20. Juli 1496 hatte er eine Zusammenkunst mit Ludovico Ssozza in Mailand. Aber mannigsache Dissernzen mit seinen italienischen Berbündeten, namentlich mit Benedig, verhinderten entscheidende Ersolge. Die Belagerung von Livorno, die ansangs mit allen Kräften begonnen wurde, mußte schließlich ausgegeben werden (14. November), und Max mußte sich zur Rücksehr entschlieben. Diese äußeren Mißersolge aber konnten nakurlich nicht dazu beitragen, seine Stellung gegenüber den in Lindau versammelten Ständen zu verstärken. Dort walkete vielmehr noch in böherem Grade als in Korms der Einsluß Bertholds von Henneberg vor. Namentlich aber zeigte es sich hier, daß die Stände die Besorgnis hegten, die Leistungen des Reiches könnten von dem Könige nicht im Interesses der Gesamtheit, sondern in dem seiner Hauspolitik verwendet werden. Erst effe ber Gesamtheit, sondern in dem seiner Hauspolitit verwendet werden. Erst nach langen Berhandlungen kam es am 3. Januar 1497 zu dem Beschluß, daß der "gemeine Pfennig" bis zum 5. März von jedermann an die Reichsschahmeister gezahlt werden solle. Troß mehrsacher Gesandtschaften an den Reichstag konnte der König eine Beschleunigung der Sache ebensowenig erwirken, als durchseten, daß das ihm einstweilen bewilligte Anlehen wirklich gezahlt wurde. Als auf dem Freiburger Reichstag 1498 nach einem hestigen Meinungskampse zwischen dem König und den Ständen unter den letzteren Umfrage gehalten wurde, wie es mit König und den Ständen unter den letzteren Umfrage gehalten wurde, wie es mit der Einbringung der Reichssteuer stehe, stellte es sich heraus, daß dieselbe von den Fürsten im wesentlichen nur dem Erzbischof von Mainz gelungen war, Köln und Trier hatten nur einen Teil, andre gar nichts eingenommen. Dagegen waren von den Städten nur noch drei im Rückstande. Diese inneren Schwierigkeiten aber hinderten Maximilian an einer Entsaltung seiner Kräfte nach außen hin. Nach dem Tode Karls VIII. (7. April 1498) hoffte er, daß in Frankreich Verwirrungen entstehen könnten, die ihm zum Vorteil gereichen würden. Er sorderte von dem neuen König Ludwig XII. die Wiederherausgabe Burgunds, brachte auch, um diese Forderung durchzusehen, ein Heren Faust am Lugust einen Vergleich mit Frankreich eingener Sohn Philipp auf eigene Faust am Lugust einen Vergleich mit Frankreich einiging, in dem er sich verpflichtete, seine Ansprüche auf Burgund für die Lebenszeit Ludwigs und seine eigene weder gewaltsam noch auf dem Wege Rechtens, sondern nur auf gütlichem Wege geltend zu machen. Balb darauf aber erwuchsen son dern dur gütlichem Wege geltend zu machen. Bald darauf aber erwuchsen Maximilian neue Schwierigkeiten durch das Verhältnis zur Schweiz, die sich von vornherein geweigert hatte, sich den Wormser Beschlässen zu fügen, namentlich aber den "gemeinen Pfennig" zu zahlen. Ebenso bestimmt lehnten die Eidgenossen es ab, einen Spruch des Reichstammergerichts in einer Streitigkeit zwischen St. Vallen und Appengell anguerkennen. Sie marfen fich immer unbedingter Frankreich in bie und Appenzell anzuertennen. Sie warfen jug immer undedingter grantretig in die Arme. Im Jahre 1499 kam es zu offenem Kriege, der von deutscher Seite namentlich mit den Kräften des Schwäbischen Bundes geführt wurde, ader nur dazu diente, die ganze Schwäche der deutschen Kriegsverfassung in voller Klarheit zu offenbaren. Nach einer Reihe unzweifelhafter Niederlagen mußte im Baseler Frieden den Schweizern die Freiheit von den Reichsgerichten und Reichssteuern in der That zusgestanden und damit thatsächlich der formell noch weiterbestehende Verband des Reiches mit der Eidgenossenschaft gelöst werden. (Die Losreißung der Schweiz vom Reiche ist neuerdings von Umgang a. 5.) Ab. 1. S. 649—808 dargestellt morden. Reiche ift neuerdings von UI mann a. a. D. Bb. I, S. 649-808 Dargeftellt worben.)

Mit biesem Berlust Hand in Hand ging der Mailands, das im August 1499 von den Franzosen occupiert wurde. Der mit Max verdündete Herzog Ludovico Ssorza mußte sliehen. Diese äußeren Mißersolge Maximilians aber sührten im Inneren zu einer weiteren Beschränkung seines königlichen Ansehens. Zwar, daß man dem Rönige in seinem Wirken nach außen hin zu Hilfe kommen müsse, wurde auch von den Ständen anerkannt. Da sich nun die allgemeine Reichssteuer als ein undurchsührbares, jedensalls aber nicht ausreichendes Mittel hierzu erwiesen hatte, so kam man jest zu einem andern, im wesentlichen von demselben zentralistischen Grundgedanken ausgehenden Projekt. Der im Jahre 1500 in Augsdurg versammelte Reichstag setzte an die Stelle der allgemeinen Reichssteuer eine allgemeinen Reichse aushebung, die dem Könige die notwendigen militärischen Kräste unmittelbar zur Versügung stellen sollte: je 400 Personen sollten einen Krecht ausrüsten, die Welt- und Rlostergeistlichkeit, sowie die freien Städte sollten von je 40 Gulden jährlichen Einkommens einen zahlen. Jeder Graf und Herr sollte von je 4000 Gulden Jahreserente einen Reisigen ausrüsten, jeder Jude sper sollte von je 4000 Gulden Jahresberete einen Reisigen ausrüsten, jeder Jude jährlich I Gulden zahlen. Wäre die Einrichtung durchgesührt worden, so würde sie in der That eine ansehnliche Streitmacht dargestellt haben. Maximilian selbst berechnete, daß er auf diese Weise 3000 Mann werde ins Feld stellen konnen. Für diese auf dem Kapiersene sines aus Aursüsten, Fürsten und Städten zusammengeseten Reichsregiments, eines bleibenden, auf ständischer Erundlage beruhenden, die Konzeste der Krone vielseitzg beschränkenden, nicht nur legislative, sondern auch exekutive Besugnisse in bedenklicher Fülle vereinigenden Berwaltungskörpers sügen. Das Reichsregiment sollte aus 20 Mitgliedern bestehen, von denen zwei den Reichsstädten eingeräumt wurden. Es ist, wie es von Ulmann ausgedrückt worden ist, nichts andres, als "ein mit voller Omnipotenz des Reichstages ausgestatteter Ausschlerunge sehne

# § 120. Die Zeiten des Reichsregiments. Aenfere und innere Berwickelungen bis zum Reichstage von Angsburg (1510).

Der Reichstag von Augsburg hatte die ständischen Forberungen nunmehr in voller Ausdehnung zur Durchführung gebracht. Auf der andern Seite aber war doch auch der Grund zu einer träftigeren Kriegsverfaffung gelegt worden. Aber mahrend die lettere ebenso mangelhaft zur Durchführung gelangte wie der in Worms beschlossene gemeine Pfennig, zögerte das neubegründete Reichsregiment keinen Augenblick, die ihm übertragene Gewalt in vollem Umfange anzuwenden, und zwar in der auswärtigen Politik in einer den Bestrebungen Maximilians keineswegs entsprechenden Weise 1). Der lettere aber war, ba die ihm von den Ständen gemachten Bugeftandniffe nur jum fleinen Teile erfüllt wurden, feineswegs geneigt, Die selbständige Politik seines Reichsrates stillschweigend zu bulden, suchte biefelbe vielmehr burch Gegenmaßregeln zu hintertreiben. Rach kaum zweisährigem Bestehen ging das Reichsregiment wieder auseinander. monarchische Gewalt lehnte sich erfolgreich gegen die ihr von den ständisichen Gewalten auferlegten Fesseln auf, und zwar um so mehr, als Maxis milian in den nächsten Jahren auch einige friegerische Erfolge, namentlich in der Bayerisch-Landshuter Fehde (1504) errang 2). Dazu tam, daß die Stände im Jahre 1507 ihren vornehmsten Führer, Berthold von Henneberg, burch ben Tod verloren. Maximilians Stellung wurde dadurch eine fo beherrschende, daß er auf dem Reichstage zu Köln in der That bei den Ständen eine Reichshilfe gegen Ungarn erhielt, bei der man aber frei-lich von dem soeben erft muhsam durchgesetzten zentralistischen Gedanken Gebharbt, Banbbuch ber beutichen Gefchichte. I. 2. Auft.

Digitized by Google

wieder zurückkam und an die Stelle der Reichssteuer bezw. Reichsaushebung wieder die auf dem Territorialprinzip beruhende Matrikel setze. Aber die erlangte Hilfe erwieß sich doch als ausreichend, einige kriegerische Erfolge in Ungarn zu erringen (1506). Auch der Konstanzer Reichstag von 1507 zeigte sich den Forderungen des Königs gefügig, indem er ihm Mittel zum Kömerzuge bewilligte. Maximilian trat im Jahre 1509 der Ligue von Cambrai bei, um einen Kückhalt in seinem 1508 gegen Benedig begonnenen Kriege zu gewinnen, und brach dadurch mit seiner disherigen Politik, indem er sich mit seinem disherigen Feinde Frankreich verbündete. Trozdem war er hier nicht so glücklich wie in seinem Kriege mit Ungarn. Vielmehr erwiesen sich seine militärischen Kräfte als völlig unzureichend. Wiederum aber blieb die Kückwirkung dieser äußeren Unställe auf den Fortgang der Reichsresorm nicht aus, welche vollkommen ins Stocken geriet. Die beständig wechselnden Pläne des leichtbeweglichen, von mancherlei großen und kühnen, aber oft undurchführbaren Plänen erfüllten Königs, der, ritterlich und unternehmend, von unvergleichlicher geistiger Regsamkeit, doch der rechten zielbewußten Energie ermangelte, machten einen ruhigen Fortgang, ja selbst den Bestand des mühsam errungenen Resormswerkes unmöglich.

1) Die Shickfale des Reichsregiments. Das Reichsregiment trat noch im Jahre 1500 in Mürnberg zusammen und eröffnete alsbald, unadhängig vom Katser, ja recht eigenklich im Gegensch zu ihm, Berhandlungen mit Ludwig XII. von Frankreich wegen der Mailänder Frage. Si schickte eine eigene Gesandtschaft nach Frankreich, die vom 21. November dis 14. Dezember 1500 erst in Plessis, dann in Karis mit Ludwig beziehungsweise seinen Käten verhandelte, aber nichts weiter erreichte, als daß der destehungsweise seinen Käten verhandelte, aber nichts weiter erreichte, als daß der destehungsmeile seinen Käten verhandelte, aber nichts weiter erreichte, als daß der destehungsweise sonn von französischer Seite wieder ausgenommen. Thatels Harimslag, der nur auf 14 Lage in Klirnberg erschienen war, Klüssischer aus zusächlicher Extendellungen vollzog nun ohne auf Warimslan, der nur auf 14 Lage in Klirnberg erschienen war, Klüssischen dem Könige und dem Keichsregiment. Der erstere weigerte sich, den von letzterem verlängerten Wassenschlung zu bestätigen. Nach längeren Verhandlungen vollzog nun das Regiment am 3. April 1501 die Katissischen Missischen Verhandlungen vollzog nun das Kegiment am 3. April 1501 die Katissischen Missischen Ungnade die Leistung der zu Augsburg zugesicherten Reichsbilte, er mußte aber wieder abreisen, ohne eine Einigung erzielt zu haben. Die von dem französischen Ungnade die Leistung der Ausgeburg zugesicherten Reichsbilte ein sehr unschlungen weichen der getragene Geringschienen sohnen in seinem Refreibut ein sehr gein zur Schau getragene Geringschienen in seinem Refreibut ein sehr gein zur Schau getragen Geringschienen tonzbem in seinem Refreibut ein sehr gein gut des Schuld der Berzösischen dem Schein zu Schaussellungen vollagen vollagen weisen der geschlecher großer (verstätzter) Regimentstag beschulb der Berzögerung der Verhandlungen nicht an ihm liege. Ein vom 25. Juli bis 14. Seprember 1501 abgedlitener großer (verstätzter) Regimenstag der keichstegiments und des Reichstagimens der Reschüllung weisen der R

Reichstages zuwiderlaufenden Berfahren Maximilians entgegentreten sollte. Die Spannung zwischen dem Könige und Berthold wurde eine immer größere; im:März sorderte Maximilian dem Erzbischof das Keichsliegel ab, da es ihm nicht gelungen sei, jemand zur Uebernahme der Statthalterwürde zu bewegen. Damit erreichte das Reichsregiment thatsächlich sein Ende, und auch das Reichskammergericht, dem seine Besoldung nicht gezahlt wurde, ging zunächst auseinander. Während Maximilian den Reichshofrat wieder einsetze, vereinigten sich auf der andern Seite die Kurfürsten unter Bertholds Führung auf den Lagen zu Gelnhausen (1502) und Mainz (1503), um gemeinsam für die in Worms und Augsdurg geschaffenen Ordnungen einzustehen. Sie sollen dabei sogar ernstlich über die Absetzung des Königs verhandelt haben. — [Kante, siehe oben § 119. Kraus, Das Kürnberger Keichsereament. 88.]

regiment, 88.]

3) Die Landshuter Fehde. Die außerorbentlich schwache Stellung, welche Belandshuter gehde. Die außerorbentlich fcmache emporstreben-Maximilian infolge ber Augsburger Beschlüsse gegenüber den mächtig emporstrebenben ständischen Einrichtungen einnahm, war durch Mißerfolge in der äußeren Politik wenn nicht herbeigeführt, so doch verschärft worden; durch eine Stärkung der äußeren Machtsellung Maximilians, die in den nächsten Jahren eintrat, hob sie sich wieder. Seinmal stand Maximilian im Reiche selbst doch nicht ohne Bundesgenossen da und hatte einen mächtigen Rüchalt an der Stimmung des Bolkes, die mehr für ihn als sür bie ständischen Resormer war. Außerdem wurde seine große europäische Stellung im Jahre 1504 dadurch erheblich verstärkt, daß sein mit der spanischen Juana vermählter Sohn Philipp die Nachfolge in Spanien antrat. Freilich machte das zusnächt die beutschen Stände noch weniger geneigt, seine petuniären Forderungen zu erfüllen, weil sie infolgedessen allzu machtiges Anwachsen der Hauschtstellung des Königs fürchteten. Aber seine Machtstellung im allzumeinen wurde dadurch doch bes Königs fürchteten. Aber seine Machtstellung im allgemeinen wurde dadurch doch gewaltig verstärkt. Außerdem aber gewann er jest in einem innerdeutschen Kampse Erfolge, welche seine früheren militärischen Unfälle in den Hintergrund treten ließen. In Bayern erhob sich unter den Agnaten Herzog Georgs des Reichen von Landshut, Albrecht und Wolfgang von Bayern-Wünchen und Kuprecht von der Pfalz, zweitem Sohne des Kurfürsten, ein hestiger Streit über das Erbe des Berstorbenen. Da das Kammergericht damals nicht bestand, so erschien Maximilian als der natürliche Schiedsrichter im Streit. Er versuchte zwischen den seinblichen Parteien zu vermitteln, vergaß aber dabei nicht, sein eigenes Interesse zur Geltung zu bringen, indem er auch seinerseits Ansprüche auf einen nicht unerheblichen Teil des streitigen Erblandes erhob. Während Albrecht auf des Königs Teilungsvorschläge einging, wurden dieselben von Auprecht zurückgewiesen; Kuprecht nahm alsbald von den streitigen Ländern Besis. Darauf sprach num Maximilian am 28. April 1504 die Reichsacht über ihn aus. In dem darüber ausdrechenden Kriege, in welchem der König an den eisersüchtigen Nachdarn der Pfalz Verbündete sand, gelang es ihm, ein döhmisches Beer, welches Auprecht zu Gilse tam, dei Regensdurg zu schlagen und seinen Wahrend dieser Kännere und seinen Wahrend dieser Kännere kreicht, und nach seinem Tode kam es aus dem Reichstage von Köln (1505) zur Schlichtung der Streitigseiten, dei welcher Maximilian noch größere Vorteile sür sich erreichte, als er dereinst vor Beginn des Kampses erreicht hatte. Wie sehr Wie sehr das seine Stellung gegenüber den Ständen verstärkte, zumal diese am 21. Dezember 1504 durch den Tod ihres Führers Berthold von Henneberg beraubt worden waren, zeigten alsbald die weiteren Berhandlungen des Kölner Reichstages, worden waren, zeigten alsbald die weiteren Verhandlungen des Kölner Reichstages, in denen Maximilian die thatsächlich schon rückgängig gewordenen Schöpfungen des Wormser und Augsdurger Keichstages in seinem Sinne umzuändern versuchte. Selbst das Reichstegiment wollte er wieder ins Leben rusen, demselben gegenüber aber sich selbst eine Stellung vordehalten, welche es seines rein ständischen Sharakters völlig enklieidet hätte. Unter diesen Umständen aber verzichteten die Stände auf die ganze Sinrichtung und kamen, da die zentralistischen Gedanken sich bei dem schrossen Meinungsgegensaße zwischen ihnen und dem Könige als undurchsührbar erwiesen hatten, auf die territorialen Sinrichtungen früherer Zeiten zurück, indem sie zum Zweck der militärischen Unterstützung des Königs, die sie ihn nicht versagen wollten, zu dem alten Auskunstsmittel der Matrikel griffen, nach welcher sie 4000 Mann auf ein Jahr bewilligten. 1607 wurde auf dem Konstanzer Keichstage zum Zwecke des Romzugs diese disse solls der auf bow Ronstanzer Reichstage zum Zwecke des Komzugs diese disse vurden dazu wahrscheinlich auch dadurch bewogen, daß durch höht. Die Stänbe wurden bazu wahrscheinlich auch baburch bewogen, baß burch ben im Jahre 1508 erfolgten Tob Philipps, bes Sohnes des Königs, die Besorgnis por einer ihren Ginfluß erbrudenden beutscherdmisch-spanischen Monarchie gunachft

wenigstens in weite Ferne gerückt wurde, da Philipp nur zwei unmündige Söhne, Karl und Ferdinand, hinterließ. Für diese stattliche Bewilligung der Stände willigte der König nun in die Wiederherstellung des Reichskammergerichts und versprach außerdem, über die durch die Hilfe der Stände in Italien zu machenden Eroberungen nur nach ihrem Kat zu versügen. So wurden auf diesem Konstanzer Reichstage die beiden Institute, auf denen jahrhundertelang die Reichsversassung vornehmlich beruhte, die Matrikel und das Reichskammergericht, aufs neue und diesmal dauernd begründet.

nehmlich berrihfte, die Matrikel und das Reichskammergericht, aufs neue und diesmal bauernd begründet.

\*) Der Krieg in Italien. Mit den von den Ständen bewilligten Mitteln hosse nun Maximilian nicht nur den Romzug aussühren, sondern auch Ersolge gegen Benedig, mit dem er im Jahre 1508 in Krieg geriet, erringen zu können. Allein schon der Maxschäußer diese die Alleen war mit großen Schwierigkeiten verdunden, da die Benetianer die Pässe befeth hatten. Am 3. Februar 1508 langte er in Trient an und vollzog dort, mit fillschweigender Einwilligung des Papstes, den wichtigen Schritt, ohne eine Krönung durch diesen den Titel eines erwählten römischen Kaisers anzunehmen und damit die kaiserliche Würde sormell von der Bestätigung durch den Papst unabhängig zu machen. Seine Nachsolger haben alsdam stets unmitteldar nach der Krönung in Nachen den kaiserlichen Titel angenommen. Aber gegen die Benetianer vermochte Maximilian keine Ersolge zu erringen, erlitt vielmehr nur Berluste. Dadurch sah er sich genötigt, in die von Frantreich gegen Benedig gebildete Ligue von Cambrai einzutreten. Er vollzog damit einen vollsächigen Systemwechsel, indem er auf eine Auseinandersehung mit Frankreich über seine italienischen Ansprüche verzichtete. Die deutschen Schnde aber konnte er auf dem 1509 nach Worms berusenen Reichstage zu weiteren Bewilligungen nicht dewegen, zumal der Krieg gegen Benedig numentlich dei den Städten, die dadurch ihren süddeutschen Berkehr bedroht sahen, sehr wenig populär war. Während daher die Franzosen der Angendene Sieg über die Benetianer ersochten, schlug die einzige ernstliche Unternehmung, die Maximilian begann, die Belagerung von Padua (1509), sehl und mußte wieder aufgegeden werden. Trozdem kam auch auf dem Reichstage von Augsdurg (1510) eine Einigung mit den Ständen nicht zu stande. Die Bewilligung, zu der sich dieselben verstanden, war eine so geringslige, daß sie den König zu ernstlichen Unternehmungen nicht in den Stand setzen

### § 121. Die letten Jahre ber Regierung Maximilians (1511—1519).

Die sehr ernstgemeinten Versuche einer Reform der Reichsverfassung, welche in den beiden Jahrzehnten von 1490-1510 unternommen worden waren, konnten in ber hauptsache als gescheitert betrachtet werden; bas einzige bleibende neue Resultat war das Reichstammergericht; benn die Matrikel war einmal nichts Neues, dann aber beruhte fie nicht auf bem Gebanken einer straffen Zentralisation, sondern auf dem der Territorialität. ben zu überwinden die Hauptaufgabe der Reformprojekte gewesen war. Und doch hatte die Bewegung, so resultatios fie geblieben mar, ihren Hobepunkt im Jahre 1510 ichon überschritten. Thatsachlich burchgeführt murbe auch in dem weiteren Jahrzehnt bis zum Tode Maximilians nichts Er-hebliches. Denn die einzige Maßregel, auf die man sich auf dem Reichstage von Trier und Köln (1512) einigte, die Einteilung des Reiches in zehn Kreise, blieb zunächst ebenso auf dem Papier stehen wie früher die Projekte der Reichssteuer und der Reichsaushebung. Daran, daß die Projekte scheiterten, trägt weder Maximilian noch der Reichstag allein die Schuld, vielmehr in erster Linie die gesamte geschichtliche Entwickelung, welche die beutsche Berfaffung seit dem Interregnum genommen hatte. Der territoriale Gebanke mar zu machtig geworben, Die Entwickelung ber Einzelstaaten zu weit vorwärts gegangen, so daß die, welche die Reformprojekte in die Hand nahmen, gerade den Weg vermeiden wollten, der allein zum Ziele führen konnte: den einer nachbrucklichen Stärkung der Zentralgewalt, mährend der König, der diese Stärkung anstrebte, sich nur mit innerem Widerstreben auf den von den Ständen eingeschlagenen Weg sortreißen ließ, seine Hauptausmerksamkeit aber auf eine Stärkung seiner Gewalt durch Erfolge nach außen hin gerichtet hielt. Hier kehrte er schließlich zu seinem alten System, dem Gegensatz gegen Frankreich, zurück, indem

er der heiligen Liga gegen Frankreich beitrat.

Allein durch ben glanzenden Sieg, den Franz I. am 13. und 14. September 1515 über die Schweizer bei Marignano davontrug, sah fich Marimilian zu bem Frieden von Bruffel gezwungen, in welchem er Mailand an Frankreich, Berona an die Benetianer abtreten mußte. Infolge diefer erneuten äußeren Berwickelungen aber gerieten nach ben Beschlüffen über bie Kreiseinteilung (1512) volle fünf Jahre die Berhandlungen über die Reform völlig ins Stocken. Erft 1517 trat in Mains wieber ein Reichstag gusammen, ber nun sogar an dem einzigen wirklichen Resultat ber Reformarbeit, dem Reichskammergericht, allerlei zu tadeln und auszusezen hatte, und zwar nicht ohne Grund, da der Geschäftsgang dieses höchsten Gerichts in der That höchst mangelhaft war. Zugleich aber wurden von allen Seiten Klagen über bie Unsicherheit der Zuftande im Reiche laut, die dann in verstärktem Maße auf Maximilians lettem Reichstage zu Augsburg (1518) wiederkehrten. Die völlige Erfolglofigkeit ber Reformbewegung trat jest ganz offen zu Tage. Die Stände erklärten, fich dem Spruche bes Reichsfammergerichts, ihrer eigensten Schöpfung, nicht mehr unterwerfen zu wollen. Als man über eine neue vom Kaifer geforberte Auflage verhandelte, erklärten die Fürsten, nichts Endgültiges beschließen zu konnen, ohne vorher bei ihren Landständen angefragt zu haben. Der Sieg der territorialen Bildungen über die Reichsgewalt war somit ein volltommener. Als Maxis milian am 12. Januar 1519 ftarb, war die Verfaffung in allem Wefentlichen wieder auf dem Punkte, auf welchem fie vor feinem Regierungs= antritt gewesen war. Durch die reiche geiftige Begabung und die unleugbare Organisationstraft des wegen seiner ritterlichen Eigenschaften und seines Interesses für Kunft und Wissenschaft beim Volke und bei ben Humanisten sehr beliebten und mit dem Zauber der Sage umgebenen Königs war doch für die Gestaltung des Gesamtvaterlandes so gut wie nichts erreicht worden. Das politische Leben der Nation hatte fich vielmehr aufs neue in die territorialen Bildungen zurückgezogen 1).

<sup>1)</sup> Die dentschen Staaten und Stände beim Ansgang der Regierung Maximilians. Wir hoben schon hervor, daß Maximilian selbst sich dem Zuge nach weiterer Ausbildung der Territorialhoheit nicht zu entziehen vermochte. Seine organisatorische Begadung ist kalt ausschließlich seinen Erblanden zugute gesommen. Hier hat er für die Ordnung der Berwaltung, für die Zentralisation des Beamtenorganismus und für die Rechtsprechung Ersprießliches und Dauerndes geleistet. Daran, daß die dunt zusammengewürselten Gebiete des österreichischen Länderkompleres allmählich immer mehr den Charakter eines einheitlichen Staatswesens annahmen, hat er die wesentlichsen Berdienste. [Abler, Die Organisation der Zentralverwaltung unter Kaiser Maximilian I., 86.] — Nehnliche Ansähe einer Berwaltungsorganisation traten nun auch in den übrigen deutschen Territorien zu Tage, die gerade in dieser Epoche zu wirklichen Staaten auszuwachsen begannen. Ueberall begegnen wir den Ersten klaren und dewußten Schritten zu einer über das lokale Hersommen der Weistümer zu. sich erhebenden Landesgesetzgebung, in der der Landesschürft allerdings

im wesentlichen an die Zustimmung seiner Landstände, die sich seit der Mitte des 13. Jahrhunderts in allen Territorien gebildet hatten, gebunden war. Wurde das durch auf der einen Seite die beginnende fürstliche Souveranität in ihrer freien Entfaltung in ähnlicher Beife gehemmt, wie im Reiche die Zentralgewalt burch die Reichsstande mattgesest wurde, so war doch die Wirkung eine umgekehrte. Die Vereinigung des Landesfürsten mit den Landständen führte in den Territorien zuerst das Bewußtsein ber Jusammengehörigkeit und damit die Borbedingung zu einer einheitlichen staatlichen Gestaltung herbei, während im Reiche die Bereinigung der territorialen Gewalten die Zentralgewalt völlig verdrängte. Im wesentlichen war das dadurch bedingt, daß seit Jahrhunderten die Territorialgewalten sich in aufsteigender Linie bedingt, das seit Jahrhunderten die Territorialgewalten sich in aufsteigender Linie bewegten, während die zentrale Reichägewalt, indem sie in Bezug auf ihre Hausmacht an dieser territorialen Entwicklung teilnahm, in beständigem Rückgang begriffen war. Ueberall begegnen wir den Spuren dieser Entwicklung, die sehr erheblich auch durch das Eindringen des römischen Rechts und juristisch geschulter Beamter in die Territorialverwaltungen gefördert wurde. Die Fürsten umgaben sich neben den bisherigen, meist aus dem landsässigen Abel hervorgegangenen Käten immer mehr mit juristisch gebildeten, die sich zu einer Beamtenhierarchie zusammenzuschließen beginnen. Wie sehr in diese Bewegung gerade auch der Kaiser selbst für seine Erblande hineingerissen wurde, sieht man am besten an den häusigen Klagen der Reichsstände über den Einsluß, welchen Maximilian seinen erbländischen Räten auf die Reichsaeschäfte verstattete. Daneben murden für die kentwickelung Räten auf die Reichsgeschäfte verstattete. Daneben wurden für die Entwickelung der Territorialstaaten auch vor allem die Landstände bedeutungsvoll, deren ends gültiger Zusammenschluß allenthalben im 15. Jahrhundert erfolgt; 1430 bewirkten die Stände von Augern-Ingolstadt und Bayern-Minchen, 1442 die von Mecklenburg, 1456 die von Arien 1468 die von Arien 1456 die von Trier, 1468 die von Köln, 1466 die von Münster ihre seste Drganisation. Im Jahre 1514 schlossen die Stände von Württemberg bei Gelegenheit einer aufrührerischen Bewegung der Bauern mit ihrem Herzog den Tübinger Vertrag, der ihnen gegen Uebernahme der herzoglichen Schulden im Betrage von 910 000 Gulden wichtige Rechte einräumte. 1488 bewilligten bie brandenburgischen Stände ihrem wichtige Rechte einkaumte. 1488 bewilligten die brandenburgischen Stände ihrem Aurfürsten eine Bierziese von 12 Pfennig für jede Tonne im Lande gebrauten Bieres. So war es überall: die durch die wachsenden Ansorberungen an den Staat sich vermehrenden sinanziellen Bedürsnisse der Kürsten nötigten diese, Hilse bei ihren Ständen zu suchen und ihnen dassur einen Teil der Regierungsgewalt zuzugestehen. Das Steuerbewilligungsrecht ist recht eigentlich die Grundlage der ständischen Entwicklung. Aber das partisulare Leben des deutschen Boltes erschöpfte sich keineswegs in diesen weltsichen und geststlichen Fürstentsumern, deren Jahl damals etwa 40 betrug. Je mehr die zentrale Idee zurückgedrängt wurde, desto mehr machte sich das Streben nach Selbständigkeit auch in den kleineren Einheiten geltend. Neben den Kürstentsumern datten vor allem die gemischterenvollkkanischen Verfassungen der den Fürstentsimern hatten vor allem die gemischt-republikanischen Berfassungen der Reichsstädte, deren 70—80 gezählt wurden, troh aller Kämpse im Innern und nach außen ihre Selbständigkeit behauptet und nun unter Maximilian das Recht der Reichsstandschaft erworden. Ja, man wird sagen dürsen, daß sich in ihnen das geistige und Kulturleden der Zeit wie in einem Brennpunkte sammelte. In der Beschreidung, welche Enea Silvio, der spätere Papst Pius II., 1458 von dem damaligen Deutschland entwirft, ist der hervorstechendste Jug der der unwerhohlenen Bewunderung für die hohe Entwicklung der deutschen Städte, für die Wohlsabenheit ihrer Bürger, für die reiche Entwicklung der Kunst und Wissenschaft in ihnen. Allbrecht Dürers und der Brüder Holbein Schöpfungen erfüllten die Mitwelt mit Bewunderung, wie sie noch die Kachwelt begeistern. Die sich immer weiter außbreitenden Handelsverdindungen, die von dem rührigen Kaufmann in Altiengesellschaften ausgenutzt wurden und vielsach zu einer oft beklagten Monopolisierung des Handels führten, brachten große Reichtümer in die Mauern der deutschen Städte, die auch den politischen Sinsus derselben verstärken. Im Korden Deutschlands nimmt die Hang noch immer eine imposante Stellung ein. Dort ehlen zwar die großen Jandelsgesellschaften und die großen Bankhasser, welche für die süddeutschen Städte charakteristisch sind. Auch hatte der überseische Jandel am Ansang des 16. Jahrhunderts dadurch, daß die Heringstäge 1416 zum erstenmal nach Holland sind schonen gingen, einen empfindlichen Stöße ersitten. Der ben Fürstentumern hatten vor allem bie gemischt-republikanischen Berfaffungen ber auf Anfang des 10. Jahrgunderis dobutch, das die Peringszuge 1410 zum erzienmat nach Holland statt nach Schonen gingen, einen empfindlichen Stoß erlitten. Der Gegensatzt zu den so von der Natur begünstigten niederländischen Städten war dadurch nur um so größer und schärser geworden. Allein Lübeck namenklich wußte durch eine besonnene und zielbewußte Handelspolitik den Schaden wieder gut zu machen. Es schloß einen Bund mit den benachbarten Städten, unter denen sich auch eine große Zahl lanbsässiger befand, und führte dann 1509—11 noch einmal einen ersolgreichen Krieg gegen König Johann von Dänemark. Aber diese Entsaltung von Reichtum und Macht nach außen hin wurde in vielen Städten durch die mannigsache Gärung im Innern gehemmt, die in unser Epoche die niederen Schichten der Bürgerschaft nicht minder lebhaft ergriff, als den gesamten Bauernstand. Die Gärung trat zuweilen in äußerst gewaltsamen Ausdrücken zu Tage. Im Jahre 1510 wurde in Ersurt der Vierberr Heinrich Kellner hingerichtet, in Köln empörte sich die Gemeinde gegen die alten Sahungen. Aehnliche Bewegungen zeigen sich in Nachen, Andernach, Speier, Hall in Schwaben, Lübect, Schweinfurt, Kürnberg. Noch größer aber als in den Städten war die Gärung in den beiden Ständen, welchen die Reichsverfassung keine unmittelbaren Rechte in ihren Organen einräumte, im Reichsritterstande und im Bauernstande. Der Reichsritterstand, dessen Niederzang infolge der veränderten Kriegssührung wir bereits früher beobachtet haben, war vor allem unwillig darüber, daß er, während ihm eine Teilnahme an den auch eine große Bahl lanbfaffiger befand, und führte bann 1509-11 noch einmal war vor allem unwillig barüber, baß er, während ihm eine Teilnahme an ben Beratungen der Reichsversammlungen nicht zustand, doch an deren Beschlüffe gebunden sein, in die von ihnen geschaffene Steuer- und Gerichtsversaffung einbezogen werden sollte. Wir sahen, wie er hiergegen energisch reagierte und die Jahlung der Reichssteuer verweigerte. In der That war die Lage des Reichstitterstandes in Deutschland eine abnorme, der in andern Staaten widersprechende. Er ftand mit der Fülle seiner tüchtigen Einzelkräfte völlig außerhalb des Verbandes der Reichsverfaffung. Auf ber andern Seite war er aber auch noch nicht allenthalben in die neugebildeten Territorialverfassungen hineingewachsen. Ihn fest in den Unter-thanenverband einzugliedern, war im wesentlichen nur den träftigen Fürstentümern thanenverdand einzugliedern, war im wesentlichen nur den trästigen Fürstentumern in dem kolonisierten deutschen Osten gelungen. Die schwädische und fränklische Reichsritterschaft dagegen pochte auf ihre reichsunmittelbare Selbständigkeit, sah sich aber von jeder Teilnahme am Zusammenleben der Nation ausgeschlossen. Gerade daburch aber versiel sie innerer Zersehung, wie sie in dem Kaudritter- und Begelagerertum eines Göz von Berlichingen u. a. m. deutlich zu Tage trat. Den Einstüß, der ihr nach oben hin versagt war, suchte sie dann naturgemäß durch erhöhten Druck nach unten zu ersehen, indem sie ihr wirtschaftliches Uedergewicht gegenüber den bäuerlichen Hintersassen, indem sie ihr wirtschaftliches Uedergewicht gegenüber den bäuerlichen Hintersassen wert geltung brachte und zugleich in ihrem krästigsten und hervorragendsten Bertreter, Franz von Sickingen, in großem Stile Politik auf eigene Faust zu treiben trachtete. Bis zu welchem Naße von Macht und Gewaltsamkeit sie dabei in einzelnen Fällen zu gelangen vermochte, beweist die ganz singuläre Stellung, welche sich ein Franz von Sickingen abseitz jeder gesetlichen Grundlage errang. Als er sich in eine innere Fehde der Stadt Worms gewaltthätig einmischte und die Gegner des von dem Raiser wiedereingesetzen Rates in seine Schutz nahm, wurde er in des Reiches Acht und Bann gethan. Worms gewaltthätig einmtschte und die Gegner des von dem Kaiser wiedereingesetzen Rates in seinen Schutz nahm, wurde er in des Reiches Acht und Bann gethan. Ohne sich im geringsten daran zu kehren, führte er seinen Krieg mit der Stadt in der disherigen Beise sort. Die schwache Zentralgewalt vermochte auch dier nichts gegen die zentrisugalen Tendenzen, die sich allenthalben geltend machten. [Ulmann, Sickingen, 72. Boos, Sickingen und die Stadt Borns, Zeitschr. s. d. d. Oberrh, N. F. 8.] — Unter dieser Schwäche der Zentralgewalt, diesem Emporwuchern friegerisch frästiger Territorialmächte, hatte aber kein Stand mehr zu leiden, als der den herrschenden Ständen in sast erritoriale Westelligseit gegenüberstehende Bauernstand. Auf ihn drückten von den verschiedenssen seiten her die kühn emporstrebenden Sondergewalten, das territoriale Fürstentum auf der einen, der gewaltthätige niedere Abel auf der andern Seite, gegen die ihn keine kräftige Zentralgewalt schützte. In mancher Beziehung war seine Lage der des Bürgertums verwandt, welches, wie die Bormser Fehde Sickingens zeigt, ebenfalls durch die Gewaltthätigkeiten der andern Stände bedrückt und namentlich im Handel und Berkehr mannigsach behindert wurde. Namentlich zwischen den niederen Schichten der städtischen Bewölkerung und dem Bauernstande bildete sich daher sehr bald eine enge Interessen völkerung und dem Bauernstande bildete sich daher sehr bald eine enge Interessen-gemeinschaft, die namentlich darin ihren Ausdruck fand, daß das städtische Proletariat an den sozialen Bewegungen des Bauernstandes mehr oder minder lebhaften thatigen Anteil nahm. Im allgemeinen ift aber baran tein Zweifel, bag unter dem Fehbewesen, wie unter der emportommenden Territorialhoheit der Bauernstand noch mehr als die Städte zu leiden hatte. Schutlos waren die Früchte seiner Arbeit den rauberischen Ginfällen der Ritterscharen ausgesetzt, und der Ertrag, der ihm trothem verblieb, wurde zu einem sehr erheblichen Leile von der ihre Ansprüche steile steigernden Gutsherrschaft in Anspruch genommen. Wie allgemein der Bauernsteile fleigernden Gutsherrschaft in Anspruch genommen. Weie allgemein der Bauernschaft stand seine Lage als eine brudende empfand, zeigt nichts deutlicher als die fortwährende Biederkehr gewaltsamer Erhebungen, die bei dem konservativen Grundzug des deutschen Bauern ohne zwingende, eben in der wirtschaftlichen Lage begründete Ursachen gar nicht zu erklären sind. Der erste Ausstand sand schon 1461 im Algau statt; der umfassenden Bewegung, die durch den Bauker von Riklashausen hervorgerusen wurde, gedachten wir schon; 1498 folgte ein Ausstand im Elsas dei Schlettstadt, welcher uns unter dem gesürchteten Kamen des "Bundschuh" entgegentritt; 1502 sand diese Bewegung in Bruchsal, 1508 im Kraichgau eine Wiederholung; 1514 solgte der große Ausstand des "armen Kunz" im schwäbischen Jura, in welchem zuerst die Berdindung der Bauern mit den unteren Schicken des Bürgertumsdeutlich zu Tage trat. Nur mit Hisse der Landstände vermochte Herzog Ulrich von Württemberg des Ausstandes Herr zu werden. Dieser Ausstand war es, der den Herzog zur Bewilligung des Tübinger Bertrages nötigte. So waren in allen Ständen zahlreiche Elemente politischer und sozialer Gärung vorhanden. Der Bersuch, derselben durch eine einheitliche Organisation der Reichsgewalt Herr zu werden, war gescheitert und hatte durch sein Scheitern die Gärung noch vermehrt. Dazu aber sam der immer steigende Unwille des Bolkes über die firchlich-religiösen Zustände, der seit den großen Resormsonzilien von Konstanz und Basel eigentlich nie zur Ruhe gekommen war. Nach dem Scheitern der politischen Resormversuche machte sich um so allgemeiner und leidenschaftlicher das Streben nach einer religiösen Resorm geltend; die ganze Krast des Bolkes warf sich auf die hier zu lösenden Fragen. Aus diesen Geeiter sand das deutsche Bolt einen Mittelpunkt, umd den es sich scharen konnte, und einen Führer, dessen gewaltiger stillicher Charakter vor keiner Schwierigkeit und Besahr zurüchschute.

## XV. Geistiges Leben am Ausgange des Mittelalters.

§ 122. Muftit und Reterei.

Der Beräußerlichung bes religiösen Lebens, wie fie, von den offiziellen Organen ber Kirche nur allzusehr begunftigt, immer weitere Kreise bes deutschen Volkes ergriff, versuchte die Mystik entgegenzutreten, indem fie ben Blick des Menschen wieder nach innen richtete und der Religion als wesentliche Sphare bas innere Seelenleben bes Menschen anwies. Die Bertreter dieser Richtung traten in keinen bestimmt ausgesprochenen Gegensatzur Kirche — gehörten doch die meisten unter ihnen dem Dominis tanerorden an, in dem schon seit Albert dem Großen gewisse mustische Gebanken fortgepflanzt wurden —, aber wenn man auch davon absehen kann, daß fie fich von keterischen Ginfluffen nicht immer gang frei hielten, fo mußten doch die Ibeen, die sie vortrugen, der Hierarchie verdächtig erscheinen, und es ist daher kein Bunder, wenn ein Zusammenstoß zwischen bieser und bem kühnsten Bertreter ber Mystik, Meister Edhart, nicht aus-Mit der gleichen Kühnheit wie Meister Echart (gestorben 1327) hat in der That kein andrer Mystiker von dem Grundgedanken der Mystik aus, ber Bereinigung ber Seele mit Gott, eine Erneuerung, Bertiefung und Berinnerlichung bes religiösen Lebens angestrebt. Indem er biesen Gebanken konfequent verfolgte, mußte er naturgemäß zu Anschauungen gelangen, die den Sagen ber herrschenden Bierarchie biametral gegenuber-Daher finden wir bei ihm bereits den Gedanken von dem allgemeinen Prieftertum ber Laien vorbereitet, die äußeren Formen werden für unwichtig und indifferent erklärt, und beständig kehrt der Mahnruf wieder, der von den toten Aeußerlichkeiten ablenken und auf die wirkliche Quelle des religiösen Lebens, das "lebende Heiltum" hinweisen sollte. Echarts Nachfolger haben nicht die gleiche Bedeutung wie er; sie verarbeiteten im wesentlichen nur einen Teil seiner Gebanken; namentlich that bies Tauler (gestorben 1361) mit hoher poetischer Anmut. Aber auch er und Suso (gestorben 1366) und die zahlreichen andern Männer und Frauen, bie birekt ober indirekt mit der Moftik zusammenhangen, trugen boch bazu bei, die religiose Subjektivität zu ftarken und ein von der Kirche unabhängiges religiöses Leben zu erhalten. Manche ber auf biese Beise forts gepflanzten mystischen Gebanken lebten unter ben Täufern wieder auf. Und wie leicht die Anschauungen der Mystik zu einer direkten Opposition gegen die Rirche führen konnten, lehrt die Gestalt des Rulman Merswin au Straßburg (1308—1382), der dem von Gott erfüllten Laientum eine höhere Bedeutung zusprach als ben Prieftern.

Von den verschiedenen Sekten, die im 13. Jahrhundert in Deutschland auftauchten, sind die Waldenser die wichtigsten. Die Propaganda, die die lombardischen Waldenser in Deutschland machten, war von nicht geringem Ersolge begleitet. Von der Lehre der Kirche hatten sich die beutschen Waldenser im 14. Jahrhundert wohl noch nicht getrennt; aber ihre Betonung der heiligen Schrift als der alleinigen Glaubensquelle und Norm, die weitgehende Selbständigkeit in religiösen Fragen, die sie dem Laienelement zuschrieben, mußte sie doch in einen schrossen, die sie dem Laienelement zuschrieben, mußte sie doch in einen schrossen sie Waldenser vollständige Trennung von dem Dogma der Kirche vollzogen die Waldenser jedoch erst unter dem Einsluß der selbst von waldensischen Einslüssen durchssetzen extremen husitischen Partei, der Tadoriten, in den ersten Jahrzehnten des 15. Jahrhunderts. — Die kleineren, hier und da auftauchenden Sekten stehen zum Teil unter den verschiedensten und die Brüder vom freien Geist (bereits im 13. Jahrhundert), dei denen das Streben nach absoluter Besteiung von jedem bindenden sittlichen Geseh mit der wüssesten Sinnlichskeit Hand in Hand ging.

1) Die Balbenser. Die Sekte ber Balbenser ist um 1178 von dem Lyoner Bürger Baldes oder Baldus gegründet worden; zunächst gedacht als Gemeinschaft zu einem gottgefälligen, weltentsagenden Leben, ohne Opposition gegen das bestehende Kirchenwesen, an das sie sich zunächst anschließen wollten, von dem sie aber schnöde zurückgewiesen wurden. Die waldensische Bewegung sand sehr frühzeitig auch in Italien Eingang, namentlich in der Lombardei. Aber zwischen den lombardischen und den französischen Maldensern kam es noch zu Ledzeiten des Stifters zu einem Bruch, der im wesentlichen dadurch hervorgerusen war, daß unumgenschich Bruch, der im wesentlichen dadurch hervorgerusen war, daß man sich über die verschiedene Art der Gemeindeversassung und einzelne von Kaldus als unumgänglich notwendig bezeichnete Pflichten nicht einigen konnte. Der Versuch, den Zwiespalt auf einem Tage zu Bergamo 1218 beizulegen, scheiterte. Für Deutschland kommen im wesentlichen nur die kombardischen Kaldenser in Betracht, da nur sie allein ihre Propaganda auf Deutschland ausdehnten, wo sie bald zahlreiche Anhänger sanden. Der Kirche gegenüber nahm die kombardische Gruppe von vornherein eine viel schärfere Stellung ein als die französische, und so kommt es, daß auch das deutsche Waldensertum zu der Kirche in schrosse Opposition aber richtete sich nicht gegen das Dogma selbst, sondern nur gegen die bestehende sirchliche Prazis. Zunächst wurden alle Aeußerlichseiten des Gottesdienstes verworsen, die Zeremonieen, Vilder, Wallsahren, die Weihungen; serner aber auch die Wesserhung von Reliquien und Heiligen, der Eid und das Blutvergießen. Weiter bekämpsten sie den Bann und das Interdit und wollten die große Anzahl der sirchlichen Feste auf die Sonntags- und Weihnachtsseier beschinkt wissen. Auch den Kultus der Jungsrau Maria erfannten sie nicht als derechtigt an. Nicht überallschein sich die Opposition auf alle diese Kuntte gleichmäßig ausgedehnt zu haben zun manchen Orten mögen den bestehenden Berhältnissen Jugeständnisse gemacht worden sein. Unter dem Druck der Versonschlichen Weldossen, um jeden Berdacht zu vermeiden. Die Organisation der sondardischen Kaldensen, um jeden Berdacht zu vermeiden. Die Organisation der sondardischen Kaldensen, um jeden Berdacht zu vermeiden. Die Organisation der sondardischen Kaldensen, die Geschieden Kannen ind Kaldensen und Kaldensen und Sottessen und Versonschlich wie der franzspsischen zu vermeiden. Die Organisation der lombardischen watenere surven erusigen namen find "Aunden" und "Gottekfreunde") war wohl ähnlich wie die der französischen. Sie zersielen in Bischöse, Presbyter und Diakonen; die Gesamtheit der Laien wird als amici bezeichnet. Die Möglichkeit, zu einem der kirchlichen Nemter zu gelangen, war bedingt durch die Entsagung auf alles weltliche Gut und durch Ablegung der Gelübde der Keuschheit und des Gehorsams. In Deutschland sühren die Predigerund Predigerinnen den Namen Magistri, Apostel oder Zwelsboten und Beichtiger. Bas die Bedeutung der Waldenser für die Vorgeschichte der Resormation betrifft, in der hiefelbe keinesmens mie est in neuerer Leit häusig gescheben ist, gering so darf dieselbe keineswegs, wie es in neuerer Zeit häufig geschen ift, gering angeschlagen werden. Sie haben durch die Berweisung auf die heilige Schrift, durch die Bekampfung aller der Misbrauche, aus denen die Bekampfung der der chriftlichen

Religion und die Berflüchtigung ihres eigentlichen Inhaltes sich ergab, der Resormation auss wesentlichste vorgearbeitet. Im Laufe des 14. Jahrhunderts erlangten die Waldenser in ganz Deutschland eine außerordentlich große Verbreitung; an manchen Orten verschwolzen sie mit älteren Setten, z. B. mit den Katharern, die wir schon ziemlich früh in Deutschland auftreten sehen. Auch in Böhmen gewinnen die Baldenser einen bedeutenden Anhang und Einfluß auf die Entwickelung des religiösen Lebens. In der husitischen Bewegung zeigt sich die extreme Partei der Tadoriten sehr start von waldensichen Elementen deeinslußt, ja man sagt vielleicht nicht zu viel, wenn man behauptet, daß alle Lehrmeinungen der Tadoriten, welche nicht auf wiclestische Sätz zurückgeführt werden können, auf die Waldenser zurückgehen. Umgekehrt haben dann wieder die Tadoriten entschedende Einwirkung auf die Waldenser ausgeübt, wie wir sie namentlich aus der Geschichte des Schwaben Friedrich Reiser kennen lernen, der zunächsien Waldenser, dann von dem Tadoritenbischof zum Bischof geweiht, das Waldensertum von tadoritsschen Grundsätzen aus neu zu gestalten versuchte und 1458 in Straßburg als Reher verbrannt wurde.

#### § 123. Die Entwidelung ber Universitäten und Schnlen.

Das gesamte Bildungswesen des Wittelalters hing mit kirchlichen Einrichtungen gufammen. Go bedurften bie Fürften und ftabtischen Behörden zur Gründung von Universitäten der papstlichen Erlaubnis; und bas Einkommen ber Universitätslehrer floß meift aus kirchlichen Aemtern. Die ersten deutschen Universitäten wurden in der zweiten Hälfte des 14. und ben ersten Jahrzehnten bes 15. Jahrhunderts gestiftet; eine zweite Grun-dungsperiode begann seit der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts 1). Durch manche Uebelftande in der Organisation der Universitäten, die von ber heutigen durchaus verschieden war, sowie durch die Mängel der scholaftifchen Methode gerieten fast alle beutschen Universitäten um die Mitte bes 15. Jahrhunderts in Berfall 2). Der offenbare Niedergang des wiffenschaftlichen Lebens an den Universitäten veranlakte die Humanisten zu den heftigsten Angriffen auf den bisherigen Universitätsunterricht und zu dem Bersuch, die Universitäten im Sinne des Humanismus umzugestalten. Der Rampf endete mit dem Siege der neuen Richtung 3). Im wesentlichen im Geiste dieser Richtung wurden auch die neuen protestantischen Universitäten eingerichtet, die ehemals katholischen umgestaltet. Die völlige Aenderung ber Organisation ber Universitäten fand erft in ber zweiten Salfte bes 17. Jahrhunderts statt 4).

Auch die Schulen lehnten sich im Mittelalter durchaus an kirchliche Institutionen an, an das Kloster, das Bistum und die Pfarrkirchen d. Die Blüte der beiden ersten Anstalten fällt in die frühere Zeit des Mittelalters, namentlich die Klosterschulen haben sich im 9. und 10. Jahrhundert vortrefslich bewährt. Indessen auch das Schulwesen geriet in den letzten Jahrhunderten des Mittelalters in Verfall, zumal die Artistensakultät der Universitäten den Trivialschulen ersolgreiche Konkurrenz machte. In einer größeren Anzahl von Schulen sührte der Humanismus eine wesentliche Aenderung und eine Neubelebung des wissenschaftlichen Lebens herbei; im wesentlichen auf Grund der humanistischen Prinzipien, aber mit stärkerer Betonung des religiösen Elementes sand dann von seiten des Protestantismus unter Velanchthons Leitung eine durchgreisende Resorm der

Schulen ftatt 6).

1) Die Universitäten im Mittelalter. Später als in allen übrigen Ländern entschloß man sich in Deutschland zur Gründung von Universitäten. Auf die von

Rarl IV. eingerichtete Universität Prag, deren Stiftungsurkunde vom 8. April 1848 batiert ist (das Datum der Bulle, durch die Clemens VI. die Stiftung anordnet, ist der 26. Januar 1847), die aber erst seit 1867 wirklich in Gang gekommen zu sein scheint, folgt die Gründung der Wiener Universität am 12. März 1865 durch den von wahnwizigem Shrgeiz erfüllten Herzog Rudolf IV. Aber auch hier war es ähnlich wie dei Prag: die wirkliche Entwicklung der Universität begann erst seit dem Ende des 14. Jahrhunderts, namentlich seit der von Paris gekommene Heinrich von Langensteine vollständige Unsormung vorgenommen hatte. An Wien schlos ich Seidelhera an durch Ruprecht I. non Eurofalz am 28. Ottober 1885 gegründet sich Heibelberg an, burch Ruprecht I. von Aurpfalz am 28. Oktober 1985 gegründet. — In Köln hatte schon lange ein reges wissenschaftliches Leben geherrscht; die beiden sich hatte schon lange ein reges wissenschaftliches Leben geherrscht; die beibem Männer, beren Lehrmeinungen nacher in der mittelalterlichen Philosophie einander gegenübertraten und die Philosophen in zwei Heerlager, die Thomisten und die Scotissen, teilten, haben hier gewirkt, Thomas von Aquino und Duns Scotus, dieser allerdings nur kurze Zeit. Auch der Lehrer des Thomas von Aquino, Albertus Magnus, 1198 dis 1280, hat hier lange mit großem Ersolg gelehrt. Sein Bersuch, auf Grund der dien philosophische Grundlage zu geben, ist von seinem ihm an Scharssinn überlegenen Schüler zu einem umfassenden Schriften des Aristoteles der Theologie eine philosophische Grundlage zu geben, ist von seinem ihm an Scharssinn überlegenen Schüler zu einem umfassenden System ausgebaut worden, das im Mittelaster zur allgemeinen Anersennung und weiteren Ausdildung gelangte, wobei aber das rein Berstandesmäßige viel zu ausschließlich betont wurde (siehe § 124). Es war bei diesem wissenschaftlichen Streben in Köln leicht erstärlich, daß man versuchte, dort einen Mittelpuntt für die Studien zu schafsen; die Universität Köln wurde am 8. Januar 1889 gegründet. An sie schließt sich Ersurt an, dessen Aat sich von zwei Pähpften, Clemens VII. (1378) und Urban VI. (1389) Einrichtungsbullen zu verschafsen wußte, worauf dann 1392 die Universität eröffnet wurde; ihre Bedeutung liegt nur in ihren Alnsängen, dessenden hat sie dis 1816. Die unmittelbar folgende Universität Leipzig hat ihre eigene Beschichte. Sie ist entstanden aus größeren Schächen von Lehrern und Lernenden der Universität Prag, welche diese Universität verließen. Die sogen. drei Nationen (Sachsen, Bayern und Bolen), die im wesentlichen Deutsche weren, da auch die Polen sich aus den von Deutschen konssischen Perkürzt: auch bie Polen fich aus ben von Deutschen kolonisierten Grenzbezirken rekrutierten, wurden durch die Umtriebe ber bohmischen Partei in ihren alten Rechten verfürzt: daher begaben fich mahrend bes Sommers 1409 die brei Nationen nach und nach aus Prag fort und wandten sich nach Leipzig, wo noch im Herbst desselben Jahres die Universität errichtet wurde. Un Leipzig schließt sich Rostock an (1419, zunächst ohne theologische Fatultät, diese erst seit 1482). — Nach der Errichtung von Rostock tritt eine Paufe ein, dann folgen die Gründungen wieber schneller aufeinander; an tritt eine Pause ein, dann solgen die Gründungen wieder schneller auseinander; an Greiswald (18. Oktober 1456 eröffnet) schließt sich Freiburg (die papstliche Bulle vom 20. April 1455), hierauf Basel (eröffnet am 4. April 1460), Ingolstadt (seit 1472), dann Trier (1478) und Mainz (23. November 1476). Beide Universitäten bebeuten innerhalb des geistigen Ledens wenig, und obgleich sie die Irys sorteristiert haben, haben sie auch in der Folgezeit irgendwelchen nennenswerten Einsluß nicht ausgeübt. Durchaus anders liegen die Verhältnisse dei der nächsten Universität, Tüdingen, gegründet durch Sderhard im Bart (siehe unten § 124. 1) im Jahre 1476. eröffnet im Herbst 1477. Namentlich bei der Entstehung der zuletz genannten Universität zeigen sich schon humanistische Sinssisse, diese sind bei den nächsten Gründungen noch deutlicher zu erkennen. — Die Mitwirkung der Kirche bei der Gründung der Universitäten erklärt sich zunächt daraus, das die Kirche die Verganis. bung ber Universitäten erklärt sich junächst baraus, daß die Kirche die Besugnis, zu lehren und atademische Grade zu erteilen, nicht aus der Hand geben wollte, ferner aus dem Umstande, daß die Lehrerstellen an den Universitäten meist mit kirchlichen Prabenben verbunden waren, aus benen die Lehrer ihr Ginkommen bezogen. Die mittelalterlichen Universitätseinrichtungen waren von den unfern durchaus ver-Die mittelalterlichen Universitätseinrichtungen waren von den unsern durchaus verschieden. Zunächst äußerlich dadurch, daß sie neben der Teilung in Fakultäten (Artisten, Mediziner, Juristen und Theologen) noch eine Teilung in vier Nationen zu Berwaltungszwecken aufwiesen. Innerlich dadurch, daß ein Gegensatz zwischen Lehrern und Studenten in unserm Sinne nicht bestand, sondern daß, wie Paulsen es ausdrück, man lernend den Kursus ansing, lernend und lehrend ihn fortsetzt und ihn bloß lehrend endlich abschloß, um in der Regel dem praktischen Leben in einem geistlichen Amt zurückgegeben zu werden. Die Laufbahn eines Studenten auf diesen Lehranstalten war also folgende: als scolaris hatte er zunächst an der Artistensatultät, die etwa die Stelle des heutigen Gymnastums vertrat, zu studieren, unter der Leitung eines Magisters, dem er sich anschloß; hieraus wurde er baccalaureus,

als solcher hatte er sein Bissen zu vervollkommnen, begann aber zugleich unter Anleitung seines Magisters sich als Lehrer zu versuchen. Nach nochmaligem Ablauf von zwei Jahren wurde er durch Prüsung zum magister ernannt und verpsichtete sich, noch zwei Jahre lehrend auf der Universität zuzubringen. Dann konnte er ins Leben treten und sich ein Amt suchen, oder er konnte die höheren Künste — Medizin, Jura, Theologie, denn die Artistensatultät war diesen untergeordnet — in der gleichen Beise studieren. Während man das Studium einer dieser höheren Künste betrieb, blied man magister in der Artistensatultät, erst nachdem man es zum Abschluß gedracht und doctor in einer der höheren Fakultäten geworden war, schied man aus der Artistensatultät aus. — Die Studenten selbst hatten Bohnung und Unterhalt dei dem Magister, dem sie sich anschlossen selbst hatten Bohnung und Unterhalt bei dem Magister, dem sie sich anschlossen selbst hatten Wohnung und Unterhalt die Bohnungen in den Universitätshäusern selber, oder ein Magister mietete sich bestimmte Käumlichseiten, in denen er gegen Entgelt eine möglichst große Zahl von Scholaren aufnahm. Sine derartige Vereinigung hieß dursa; die Zahl der Mitglieder scheint zwölf nicht überschritten zu haben. Der Cölidat der meisten Universitätslehrer erleichterte das Zusammenleben mit den Scholaren; die schulmäßige Behandlung der Studenten und die lange Dauer des Studiums waren die Veranlassing, daß man meist in sehr jungen Jahren (Durchschnitt zwischen dem 15. und 16. Jahr) die Universität dezog sogl. H. 3. Bd. 45. Denisse, Die Entstehung der Universitäten des Mittelalters die 1400, 85. Kausmann, Die Geschichte der deutschen Universitäten. 2. Bd., 98. Rassdall, The universities of Europe in the Middle Ages. 2. Bde., 951.

of Europe in the Middle Ages. 2. Bbe., 95].

3) Die Universitäten am Ansgange des Wittelalters. Seit der Mitte des 15. Jahrhunderts tritt der Versall der deutschen Universitäten immer deutlicher hervor. Diese Thatsache ist in neuerer Zeit ledhast bestritten worden, sie muß aber nichtsdestoweniger aufrecht erhalten werden. Verschiedene Umstände wirkten zusammen, um einen derartigen Zustand herbeizussühren. Junächst läßt es sich nicht versennen, daß die scholastische Methode den Ansorderungen der Zeit nicht mehr genügte. Daß namentlich in der Theologie thatsächlich neben zum Teil sehr untruchtdaren Disputierkünsten nur die Erklärung der Riassische des Scholastischmus betrieben wurde, die Vibel und die Kirchenwäter aber vollständig zurücktraten, wird sich nicht bestreiten lassen. Sebensowenig, daß sehr häusig die Prosessuren mit Mensichen besetzt wurden, die für diese Aemter ganz ungeeignet waren und über deren Trägheit und Unwissenheit wir beständige Klagen hören. Auch die asademischen Grade wurden sehr oft an Unwürdige gegeben; Umgehung der Prüsung, Bestechlichsteit u. a. sam dabei nur zu häusig vor, und die namenlose Verachung, mit welcher die Humanisten auf die asademischen Grade herabsahen, kann doch unmöglich ganz dhne Grund gewesen sein. — Die Folge aller dieser Mißstände war der Versall der Universitäten; den Reformversuchen, die von seiten einzelner Landesherren gemacht

wurden, setzen die Lehrer den zähesten Widerstand entgegen.

3) Der Humanismus und die Universitäten. Bei einem solchen Zustande der Hochschulen kann es nicht Wunder nehmen, daß die Humanisten den damaligen an der Universität bestehenden Einrichtungen die unverhohlenste Berachtung entgegenbrachten. Sowohl die akademischen Grade, welche die Universität verteilte, als die Lehrmethode, die an ihr herrschte, wurde ihnen zur Zielscheibe des ditteren Spottes. Mögen sie in diesen Angrissen zuweilen auch etwas zu weit gegangen sein, so kann doch nicht ost genug hervorgehoden werden, daß ihre Schilderungen, wenn sie auch im einzelnen übertrieden sind, im ganzen den ihatsächlichen Zustand vollständig richtig wiedergeden. Trosdem blied den Humanisten nichts weiter übrig, als sich ebenfalls der Universitäten zu bemächtigen, wenn sie wirklich der humanissischen Kichtung eine größere Wirtung sichern wollten. Der Kamps, der sich nun zwischen ühnen und den Bertretern der alten Partei erhob, mußte mit dem Siege der Humanisten enden. Die älteren Universitätslehrer wußten sich thatsächlich nicht anders zu helsen, als daß sie humanistische Lehrer vertrieben oder ihnen den Ausenhalt auf der Universität verleibeten, so mußte Herre wurden oder ihnen den Ausenhalt auf der Universität verleibeten, so mußte Herre wurden Wittel hielten den Sieg des Humanismus nicht auf, nach und nach eroberte er sich alle Universitäten (von Trier wissen wir wenig) und es sand früher oder später eine Umwandlung im Sinne des Humanismus sicht. Die alten darbarischen schrischen dehrschüften wurden abgeschafft, die Auswüchse des früheren Lehrspstens beseitigt und Lehrschüfte surden abgeschafft, die Auswüchse des früheren Eehrspstens beseitigt und Lehrschüfte surden abgeschafft, die Auswüchse des früheren Eehrspstens beseitigt und Lehrschüfte sereichsten.

Hochburg des Scholasticismus, Köln, vermochte sich der Ginsicht von der Notwendig-keit einer Resorm nicht mehr zu entziehen; doch konnte die allerdings sehr beschräntte Reform, die dort versucht murbe, dem völligen Verfall der Kölner Universität nicht mehr Einhalt thun. Die Universitätsgründungen am Anfange des 16. Jahrhunderts erfolgten entschieden im humanistischen Geiste, so die von Joachim I. von Branden-burg unter Beratung Eitelwolfs vom Stein gestiftete Universität Franksurt a. d. Ober (1506, 1811 wird die Universität mit Breslau vereinigt) und vor allen Dingen Wittenberg, 1502 burch Friedrich ben Beisen gegrundet, die namentlich seit der Berufung Melanchthons auf den neuerrichteten Lehrstuhl des Griechischen für die Entwickelung

bes geiftigen Lebens eine ungeahnte Bebeutung gewann.

4) Kurze Ueberficht über bie fpatere Entwidelung. Bahrend altere Univerfitäten, mie Lübingen, Leipzig und Beibelberg, im proteftantischen Sinne umgestaltet und neu organistert wurden, gingen von protestantischer Seite neue Gründungen aus. Als eine Abzweigung Wittenbergs erscheint Jena; nach einigen seit 1548 ersfolgten Bersuchen wurde 1558 die vollständige Universität eröffnet. Borber schon waren Marburg (1527) und Königsberg (1544) entstanden, an Jena schlossen sich bann Helmstädt 1575 und Alborf 1578 an. Bon diesen Universitäten gewann im 17. Jahrhundert die von Herzog Heinrich Julius von Braunschweig gestiftete (aus einem ursprünglich in Gandersheim sich besindenden Päddagogium entstandene) Universität die Kontential der Schlossen de einem ursprünglich in Gandersheim sich befindenden Pädagogium entstandene) Universität Helmstädt, die am 15. Oktober 1576 eingeweiht wurde, das meiste Ansehen und einen wirklich segensreichen Sinsus sowoll durch das rege wissenschaftliche Leben, welches hier herrschte, wie durch die verhältnismäßig milde und versöhnliche Stellung, welche die Universität in den religiösen Streitigkeiten der Zeit einnahm. Bestanden hat die Universität, zuleht nur noch ein Schatten der ehemaligen Größe, dis zum 10. Dezember 1809; Altdorf wurde bereits zwei Jahre vorher mit Erlangen verbunden. Das Bordringen der Gegenresormation im 17. Jahrhundert zeigte sich auch in der Entstehung jesuitischer Universitäten; im Jahre des westsälschen Friedens wurde die Universität Bamburg gegründet (sie hörte 1804 auf zu bestehen), hierauf 1672 Innsbruck und 1702 Breslau. Die Organisation des Lehrörpers der modernen Universität ebenso wie die Abarenzung des Verdältnisses von Studenten modernen Universität ebenso wie die Abgrenzung des Berhaltniffes von Studenten und Lehrern und die einzelnen sich hierauf beziehenden Ginrichtungen bilbeten sich allmählich in der zweiten Salfte des 17. Jahrhunderts heraus. — Seit 1621 war allmählich in der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts heraus. — Seit 1621 war auch Straßdurg zur Universität geworden; Dillingen, Herborn, Gräß, Paderborn, in ihren Anfängen sämtlich ins 16. Jahrhundert zurückeichend, haben keine wesentliche Bedeutung; Gießen wird 1607 gegründet, Kinteln 1619 (eingeweiht erst 1680, besteht dis 1809), Salzburg 1622 (dis 1810), Münster 1631, Duisdurg 1655 (dis 1804), Riel 1665. — Die größte Bedeutung von allen Gründungen des 17. Jahrhunderts gewann jedoch Halle, welches seit seiner Stiftung 1694 sosort in einen gewissen Gegensatzu Leipzig trat, wo die Universität sich in einer hochmütigen Ausschließlichkeit gesiel und durch das Abstoßen aller schöpferischen Kräfte erstart und verknöchert war. Herrschte in Leipzig die Orthodoxie unumschränkt, so wurde Halle durch France die eigentliche Bietistenuniversität und hat für die Erneuerung des religiösen Lebens eine große Bedeutung gewonnen. Ein Teil der von Leipzig als Neuerer und Störer der alten Ordnung ausgestoßenen Männer wandte sich nach Jalle, so z. A. Lhomasius, und was die alte Universität dadurch an geistiger Krast eindüste, kam der neuen zu gute. (1815 wurde die Universität Wittenberg mit Halle vereinigt.) Doch gelangte Leipzig im Laufe des 18. Jahrhunderts wieder zur Bebeutung; an Gottscheds Einfluß soll hier nur erinnert werden, nicht minder an die außervordentlich große Wirksamteit, die Gellert zwar nicht durch Debung der Wissen außerordentlich große Wirkfamkeit, die Gellert zwar nicht durch Hebung ber Wiffenschaft, wohl aber als Erzieher ausgeübt hat. Für die Entwickelung des geiftigen Lebens im 18. und beginnenden 19. Jahrhundert hat von den im 18. Jahrhundert gestisteten Universitäten (Erlangen 1748) die 1784 gestistete, 1787 eingeweihte, 1752 mit einer Afademie der Wissenschaften verbundene Universität Göttingen das meiste gethan. Namentlich burch ben Einfluß, ben die Universität auf bas Erblühen der geschichtlichen Wiffenschaften übte, die auf ihr durch eine Reihe glangender Namen dis herunter auf Gervinus und Dahlmann vertreten sind, hat Gotgeinder Rathelt ols gerünter und Gerbitus und Daytitutin derteten ind, hat Isbringen in die Geschichte der Wissenschaften mächtig eingegriffen; aber auch in andern Zweigen hat sie sich hervorgethan. So hielt der treffliche Beneke an ihr die ersten germanistischen Borlesungen. Ein unabhängiger politischer Sinn hatte sich hier seit Schlözers mannhaftem Auftreten gegen die Wilktürlichkeiten der kleinen Fürsten Deutschlands ausgebildet, der auch noch in unserm Jahrhundert seine Früchte getragen hat. — Die Universität Ingolstadt wurde zuerst nach Landshut, dann 1828

nach München verlegt und hier ebenfalls mit einer bereits feit 1759 eingerichteten Alabemie der Wiffenschaften vereinigt; über Berlin und Bonn siehe Bb. II, § 155. 5) Das Schulwesen des Mittelalters. Der ganze öffentliche Unterricht des Mittelalters lehnte fich an die Rirche an, und zwar war zunächst mit bem Klofter naturgemäß eine Schule verbunden, in welcher ber Nachwuchs an Rloftergeiftlichen bereits in der Jugend auf sein fünftiges Amt vorbereitet und in den dafür nötigen Renntniffen unterwiesen wurde. Ueber die Lehrmethode in diesen Alosterschulen vermögen wir uns ein ungefähres Bild zu entwersen, ebenso über die Schriftsteller, die dem Unterrichte zu Grunde gelegt wurden; daß ihre Zahl sehr groß war, sehen wir an der großen Reihe von Schristen, welche glossiert worden sind. Den Rlosterschulen traten die Dom= oder Kathedralschulen gegenüber, wohl zunächst sind weisenschaftlichet beit dem Anfange des Beltgeistlichkeit delt bestimmt. Seit dem Ansange des B. Jahrhunderts werden in den Städten im Anschluß an die dort bestehenden Pfarrtirchen sogen. Stadt= oder Kathschulen gegründet. Die materielle Fürsorge sür diese Schulen übernahm meist die Stadt und zwar in der Art, daß der Rat einen Lehrer anstellte, der sich seinerseits wieder Sehlssen herbeizog. Der Lehrer konnte beliebig entlassen werden, und so kam es, daß sich ein wandernder Lehrerstand dildete, der ost genug aus ziemlich zweiselkasten Elementen bestand. Am Ausgang des Mittelalters besanden sich alle diese Schulen im Zustande des Berstalles; diese Thatsache muß seitgehalten werden, troßdem sie neuerdings mehrsach bestritten worden ist. Eine Erneuerung kam diesen Trivialschulen (so genannt nach dem in ihnen gelehrten Trivium: Grammatik, Rhetorik und Dialektik) aus dem Geist, mogen wir uns ein ungefähres Bilb ju entwerfen, ebenfo über bie Schriftsteller, bie dem in ihnen gelehrten Trivium: Grammatit, Rhetorit und Dialettit) aus dem Geift, ber in den von den Brüdern vom gemeinsamen Leben beeinslußten Schulen herrschte. Diese von Seert Grote (1840—1884) gestistete freie Bereinigung, die zwar kein Mönchögelübde band, deren Mitglieder aber in Klosterweise lebten und sich andächtiger Betrachtung, Arbeit, Studium und Unterricht widmeten, erlangte in den Riederlanden und im nördlichen Deutschland einen großen und segenkreichen Einsuß. Ihre Schulen, die in zahlreichen Städten der eben bezeichneten Gegend aufblühten, gewannen eine besondere Bedeutung, als sie vom Humanismus beeinslußt wurden. Namentlich die Schule von Deventer blühte auf, seit sie von dem durch Agricola gebildeten Alexander Hegius von 1475—1498 geleitet wurde. Auch in andre Fraterschulen drang der Gesit des Humanismus ein; in einer derartigen Schule erhielt wahrscheinlich Ludwig Dringenberg (die Daten siehe unten § 124. 8), der von 1441—1447 die Schule von Schlettstadt leitete, seine erste Ausditdung. Andrerseits entsalteten Hegius' Schüler, wie der trefsliche Murmelliuß, eine reichgesegnete Thätigseit. Indessen nicht bloß die Fraterschulen, sondern auch andre Trivialsschulen wurden im humanistischen Sinne resormiert und umgestaltet, so daß die Resormation schon eine Reihe gut entwickelter und entwicklungssähiger Anstalten vorsand.

Diesenhaftson. Philipp Melanchthon, geb. am 16. Februar 1497 zu Bretten, wo sein Bater, Georg Schwarzerd, Wassendomed war, Großnesse Reuchlinß, erhielt ber in ben von ben Brubern vom gemeinfamen Leben beeinflußten Schulen wo sein Bater, Georg Schwarzerb, Baffenschmied war, Großneffe Reuchlins, erhielt ben ersten Unterricht in Bretten und Pforzheim und bezog 1509 bie Universität Beibelberg. Indessen weit wichtiger für seine Entwickelung war sein Aufenthalt in Tübingen, wohin er sich 1512 begab und wo er die entscheidenden Anregungen für die wesentlich praktische Richtung seines späteren Lebens erhielt. Seit 1514 Magister, las er über Birgil und Terenz und wurde 1517 Lehrer ber Beredsamkeit. Da er sich indessen in Tübingen nicht wohl fühlte, nahm er ben von Friedrich dem Wa er sich indessen in Aubingen nicht wohl subste, nahm er den von Friedrich dem Weisen an ihn gerichteten Auf nach Wittenberg an, wo er am 29. August 1518 in seiner Antritisrede ein Programm seiner zukünstigen Wirksamkeit entwarf. Es ist dekant, welcher Zulauf seinen Vorlesungen zu teil wurde und wie sein Name aus allen Teilen Deutschlands Schüler nach Wittenberg zog. Seine Borlesungen erstreckten sich auf die klassischen Schriftsteller ebenso wie auf die Erklärung der neutestamentlichen Schriften, sie behandelten Grammatik, Ahetorik, Ethik, Physik, Mathematik, Geschiefschla und Theologie. 1527 arbeitete er den Unterricht der Visitatoren ans und stellte damit die Grundzüge für die künftige Entwickelung der Lateinschule sest. 1529 auf dem Neichstage zu Speier, versaßte er 1580 das Augsdurger Bekenntnis, 1581 die Apologie. Seine Reisen, die meist den Zweck hatten, die weitere Ausdildung der Reformation und die Hebung des Schulwesens zu befördern, können hier nicht im einzelnen verfolgt werden. Nach Luthers Tod geriet er den streitsten das Echalwesenschaften. baren Elementen des Luthertums gegenüber in eine schiefe Lage; aber wenn wir von einzelnen Anwandlungen zu schwächlicher Nachgiebigkeit, welche sich bei ihm ührigens auch schon bei Lebzeiten Luthers gezeigt hatten, absehen, so läßt sich doch

nicht in Abrede stellen, daß er sich im ganzen als ein treuer Bertreter der einmal

gefaßten Ueberzeugung bewährt hat. Er farb am 19. April 1560. Melanchthons Lebensarbeit bestand darin: a) Die Hauptgedansten Authers, vor allem die Rechtsertigungslehre und den Interschied zwichen Keligion und össenstichem Leben klar. Deutlich und mit Ausschliebung aller verwirrenden Mißverständnisse Reben klar. Deutlich und mit Ausschliebung aller verwirrenden Mißverständnisse Auptsellen, sonn gänzlich umgearbeitet 1535, dritte Ausgabe 1548 ebenfalls mit debeutsamen Aenderungen.) Zebe der drei Ausgaden ist geschichtlich wertvoll, weil die Entwickelung der evangelischen Kirche und die verschiedenen Ausgaden, die ihr gestellt waren, sich in ihnen widerspiegeln.] die Kasschen und der verhöle wertvoll, weil die Entwickelung der evangelischen Kirche und die Verschliebung der vohrte. Dieser Ausgade war seine Lebensarbeit gewidmet, und er hat ihr durch eine umfangreiche philologische Thätigsteit gedient. Dabei hielt er sich seineswegs bloß an die Außenseiste, sondern Altertums ein wirkliches Bild von der Entwickelung des antisen Lebens zu verschaffen. Indebend durch sorgsältiges Studdum der Lebensverhältnisse des Kasschlichen Allerdung auf die Folgezeit durch seine Einwirkung auf die Leugestaltung des Schulwesens. Diese Umgestaltung geschah nicht durchweg in gleicher Weise, sondern Melanchthon nahm bei den verschiedenen Schulen, dei deren Erindung er thätig war, auf die örklichen Berhältnisse und die vorhandenen Borbedingungen Rücksch. Der Hauptwert wurde auf das Leteinsschland der Verlächen Schülmesen Keligisch schrifteller wurden die Elemente der Ahetvorit und Vialettis gestegt; daneben wurde Briechisch, auch Mathematis gelehrt, und neben der Intervetation der klassischen Schülmen Kückschlands den größten Einsluss ausgeübt. — Mit bedeutendem Geschichnen Welanchthon auf die weitere stadtliche kerritoriale) und firchliche Entwicklung Deutschlands den größten Einsluss ausgeübt. — Mit bedeutendem Geschilchen Melanchthon aus den der einserichten das neue Schulmesen eingerichtet und damit diesen die Geschulmesen eingeric

### § 124. Der Humanismus in Dentschland.

Litteratur. Geiger, Renaiffance u. Humanismus in Italien u. Deutschland, 84.

Die völlige Umgestaltung der gesamten Lebensanschauungen, wie sie fich feit dem Unfange des 14. Jahrhunderts in Italien vollzog, nennt man Renaiffance, weil unter ben Kräften, burch welche diese Wandlung des geistigen Lebens bedingt und hervorgerufen wurde, das Wiedererwachen des klassischen Altertums die wichtigste ift. Hatte bis jett die kirchliche Weltanschauung faft ausnahms- und bedingungslos die Gemüter beberrscht, so trat nunmehr an die Stelle dieser Autorität nach und nach die Autorität ber antiken Schriftsteller, und burch die freiere Auffassung, die aus ihnen fprach, wurde allmählich die Erkenntnis von bem Wert ber einzelnen Berfönlichkeit und das Durchdringen zur geistigen Selbständigkeit herbeigeführt. Daß trot ber beispiellosen Blute in Kunft und Wiffenschaft, welche bie Renaiffance in Italien hervorrief, diese Bewegung auch ihre sehr bedent-liche Kehrseite hatte, ist bekannt: bei der Befreiung von vielen bis dahin allgemein anerkannten Lebensnormen mußte manchen Menschen ber sittliche Maßstab für die Lebensführung verloren gehen, und die schöne Form kann uns sehr oft nicht über ben Abgrund tauschen, ber barunter verborgen liegt. Nach Deutschland murbe die Bewegung erft in der zweiten Balfte

bes 15. Jahrhunderts verpflanzt: teils durch Italiener, die fich in Deutsch= land aufhielten, wie der geistvolle Enea Silvio Piccolomini (nachmals Bius II.), teils durch Deutsche, welche in Italien begeisterte Anhänger der Renaissance geworden waren. Gleichwohl nahm die geistige Richtung in Deutschland von vornherein eine andre Färbung an als in Italien: wenn fich auch die ältesten Bertreter dieses Geistes, wie etwa Beter Luder bei feinem Wanderleben, das ihn mehrmals nach Italien und feit seiner Lehrthätigkeit in Heidelberg (1456) an mehreren andern Universitäten Deutschlands herumtrieb, und Samuel Karoch von Lichtenberg, bemühten, die freie Lebensführung der italienischen humanisten nachzuahmen, so zeigte es sich doch bald, daß die Bewegung hier nicht wie in Italien einen Kultus der schönen Form in Wiffenschaft und Leben herbeiführen würde, sondern daß fie balb eine praktische, pabagogisch-religiöse Tenbenz annahm. praktische Richtung erkennen wir bereits bei Albrecht von Enb (1420—75) und Niclas vom Wyle, die den Bersuch machen, die Antike durch Uebersetzungen zu popularisieren. Wesentlich in biesem praktischen Sinne war auch die Förderung gemeint, die einzelne deutsche Fürsten dem Humanismus angebeihen ließen 1). Gang von ber pabagogischen Tenbeng erfüllt sehen wir den ersten der bedeutenden Borkampfer des Humanismus, Rudolf Agricola 2); bei Jakob Wimpheling 3) durchdringen sich religiöse, pabagogische und patriotische Gebanken, wie benn überhaupt der humanismus trok bes frembiprachlichen Gewandes, bas er angezogen, jur Erweckung des Nationalgefühles bedeutend beigetragen hat. (Die näheren Nachweise bei ben einzelnen Humanisten.) Wefentlich in Diesem praktischen Sinne, wenn auch Reminiscenzen an die Lebensweise der italienischen humanisten nicht fehlen, so 3. B. bei Konrad Celtes ), wirkten für die Ausbreitung des Humanismus erfolgreich Hermann von dem Busche, der in seinem Vallum humanitatis Programm und Apologie bes Humanismus zugleich gab, Jakob Locher, ber sich in seinen Gebanken vielfach mit Busch berührt, und Beinrich Bebel, ber uns namentlich wegen feiner Beziehungen zur gleichzeitigen Bolkslitteratur wichtig ist. In den blühenden Handelsftäbten Deutschlands fand ber Humanismus eine Heimftätte und sorgfältige Pflege, so in Augsburg 5) und in Nürnberg 9); von den Universitätsstädten wurde zunächst Erfurt') am folgenreichsten für die Entwickelung der humanistischen Bewegung. Die religiöse Tendenz des Humanismus sinden wir beutlich ausgeprägt bei Johann Reuchlin 8), der durch seine Wiedererweckung bes Studiums ber hebraischen Sprache ben Urtert bes Alten Testamentes wieder zugänglich machte und infolge feiner Arbeiten mit ben Dominikanern in einen heftigen Streit verwickelt wurde "); sie tritt aber auch bei einem so weltlich gerichteten Geist wie Erasmus von Rotterbam 10) hervor, bessen Hauptinteresse trot seiner großen Berdienste um die sprach-lichen Studien und die Badagogit doch sich auf dieses Gebiet konzentrierte und der sowohl negativ (durch seine Angriffe auf das alte Kirchenwesen) als positiv (durch seine Ausgaben des Neuen Testamentes und der Kirchenväter, sowie durch seine theologischen Schriften) die Wiedererweckung bes religiösen Sinnes mächtig vorbereitet hat. Der patriotische Zug des Humanismus ist am stärksten in Ulrich von Hutten 11) verkörpert; im wesentlichen aus patriotischen, weniger aus religiösen Gründen geht er schließlich vom Humanismus zur Reformation über.

Bei seinem Versuch, auch die Universitäten für sich zu gewinnen, Gebhardt, Sandbuch ber deutschen Geschichte. I. 2. Aus. 45

mußte der humanismus mit den Vertretern der auf den Universitäten herrschenden Scholastik in Streit geraten. Untersucht man den Stand der damaligen wissenschaftlichen Bedeutung der Scholastik, so läßt sich, von einzelnen allerdings fehr ungeheuerlichen Auswüchsen abgesehen, nicht verkennen, baß bie scholaftische Dialektik zur Scharfung bes Berftandes erheblich beigetragen hat. Aber da es fich um ein abgeschloffenes und keiner Erweiterung fähiges System von Regeln handelte, wurde in den meisten, die es erlernt hatten und anzuwenden verstanden, die Ueberzeugung erweckt, daß sie nunmehr alles Wiffen sich angeeignet hatten und irgend etwas andres Wiffenswertes überhaupt nicht mehr existierte. Der beschränkte Standpunkt, der sich hieraus ergab, der dunkelhafte Hochmut, mit dem infolgedessen die Unhänger der Scholastik auf alle die Zeit bewegenden geistigen Bewegungen hinabsahen — alles dies prägte der scholaftischen Richtung einen untergeordneten Charakter auf. Mochten daher immer die Anhänger der Scholastik Gewalt gegen die neue Richtung anwenden und die "Poeten", wie sie die humanisten nannten, von ben Universitäten vertreiben, auf die Dauer vermochte fich ber beschränkte Scholasticismus bem jeder geistigen Regung que gänglichen Humanismus gegenüber nicht mehr zu halten und in der Reuchlinschen Fehde, die zwar äußerlich mit dem Siege der Hauptvertreter der Scholaftit, ber Dominitaner, enbete, erhielt thatfachlich bas Ansehen ber Scholaftit ben schwerften Stoß. Die Universitäten konnten sich endlich ber neuen Richtung nicht mehr verschließen; rein humanistische Universitätsund Schulgrundungen verhalfen ihr endgultig jum Siege 12).

Nicht bloß in Philologie und Theologie, sonbern in allen Wissenschaften führte das Eindringen des Humanismus einen neuen Aufschwung herbei. Der nationale Zug im Humanismus mußte zur deutschen Geschichtschreibung führen; so folgen auf Wimphelings ersten Versuch einer deutschen Geschichte (siehe unten) die Beschreibung Deutschlands von Franz Irenitus (1518), die Res germanicae (1531) von Beatus Rhenanus und Aventins dayerische Chronik. In welcher Weise der Humanismus auch auf Mathematik, Astronomie und Naturwissenschaft einwirkte, läßt uns die Thätigkeit Georg Beuerbachs und seines Schülers Johannes Regiomontanus, der seinerseits wieder Martin Behaim beeinflußte, erkennen; auch in Jurisprudenz und Medizin führte der Humanismus tiefgreisende Umwälzungen

aller Unschauungen herbei.

Um folgenreichsten aber wurde ber humanismus neben ber Umwalzung, die er in ber Babagogit herbeiführte, burch seine Stellung ju den kirchlichen Fragen. Der patriotische und religiöse Bug des Humanismus wirkten hier zusammen. Dem Patrioten mußte ber finanzielle Druck, den die römische Kirche auf Deutschland ausübte, anstößig sein; der religiose Mensch mußte es beklagen, daß der wirkliche Inhalt des chriftlichen Glaubens unter Formelwesen erstickt wurde. Daher haben die Humanisten einerseits die kirchlichen Migstande schonungslos aufgebeckt; andrerseits haben fie auf die Bibel als die alleinige Norm des Glaubens hingewiesen, burch ihre sprachlichen Studien ben Weg zu bem Urtert bes Alten und Neuen Teftamentes gebahnt, die Wertheiligkeit bekampft und auf den Wert des praftischen Christentums aufmerksam gemacht. (Die näheren Nachweise fiehe namentlich bei Pirckheimer und Erasmus.) Durch diese Thatigkeit ber Humanisten ist ber Boden für die Reformation aufs wesentlichste vorbereitet worden. Als nun die Reformation begann, nahmen einzelne

Humanisten ihr gegenüber sofort eine feindliche Stellung ein (so Reuchlin), andre traten ihr, zunächst nicht ohne Wohlwollen, aber vorsichtig abwartend, gegenüber (fo Erasmus), wieder andre begrüßten fie freudig (fo Pircheimer und Crotus Rubianus). Aber auch von den zuletzt genannten beiden Gruppen blieben nur wenige, wie hutten, ber Reformation treu; fie wandten sich ab, als die Bewegung einen ganz andern Berlauf nahm, als sie erwartet hatten. Die mit der Reformation verbundenen revolutionären Bewegungen, die Teilnahme der Maffen, gegen welche diese Geistesaristokraten eine naturgemäße Abneigung empfanden, die fast ausschließliche Herrschaft ber theologischen Interessen — alles dies stieß die meisten von der Reformation ab und ließ einzelne sogar ben früheren Zustand als ben erträg-licheren erscheinen, so daß sie ihren Frieden mit ber Kirche machten. Die Blüte des Humanismus war seit dem siegreichen Bordringen der Reformation jedenfalls zu Ende; die lebensfähigen Elemente wurden durch Melanchthon und durch seine Mitarbeiter für das geiftige Leben Deutschlands gerettet; boch läßt fich freilich die Form, in der fie junächst fortlebten, an Kraft und unmittelbarer Wirfung mit den großen Anfängen auch nicht im entferntesten vergleichen.

1) Der Humanismus und die Fürsten. Aehnlich wie in Italien, wenn auch nicht in gleichem Umfange, wurde auch in Deutschland das Erdlühen der humanistischen Bewegung durch die Unterstüdung, welche einzelne Fürsten ihr angebeihen ließen, gefördert. Bon den deutschen Kaisern sommt dabei in Betracht Max is milian I. Er begänstigte namentlich die wissenschaftlichen Bestracht Max is mismus, förderte durch vielsache Aufträge die geographischen und geschichtlichen Studien und gad durch eine bestechende, von vielseitigem Intersse erfüllte, Kerfönsichteit der gesamten humanistischen Bewegung Deutschlands einen idealen Mittelpunkt und den humanistischen Bewegung Deutschlands einen idealen Mittelpunkt und den humanistischen Dichtern manche Anregung. Won den geistlichen und vellichen Fürsten, welche dieset doer indirekt auf die Entwicklung des Humanismus Einstus geübt haben, kommen in Vetracht: a) Eberhard im Baxt, Graf von Würtemberg, der Früher der Universität Tüdingen (1445—1498), reest Gelehrte zu Uebersetungen der alten und der humanistischen Schriftseller am. Seinrich Stalingen ber alten und der humanistischen Schriftseller am. Hebersetungen der alten und der humanistischen Schriftseller am. Ih einrich Stalinge oser allerdings nur zum Teil hierber zu rechnen ist; Kiclas von Myle (gest. 1478 oder 1479) überträgt aus Lucian, Petrarca, Poggio und Enea Silvio; an Seetgards Hoet verläßt Augustin Tünger seine Facetien.] —) Friedrich der Meistrach Jumanischen Feiler zu gesteller der Seelner gestellen gehört in einen andern Zusammenhang. Sein Rat Spalatin (Burshard aus Spalt 1484—1546) steht wer keinen Hoff zu gestellen und Ichael der Fiedlung der Friedrich des Beischung des Erechtlichen Schadnus des Beständigen. — c) Albrecht von Mainz (1480 bis 1545) sucht ebenfalls Gelehrte an seinen Hoff zu gelangt in geinem Verleiten, um höfereit der Selang in seinem Dienste thätig. Kutten war zu dieser Selang für der Wurchtschen Schalben der fied mutverstät Löwen, wendet fich dann nach Parisen und herr nach under flüh er erfechung des Fr 1) Der Humanismus und bie Fürsten. Alehnlich wie in Stalien, wenn auch nicht in gleichem Umfange, wurde auch in Deutschland bas Erblühen ber humani-

kehrte, namentlich aber, seit er auf Empfehlung Johann von Dalburgs von bem Pfalzgrafen Philipp II. nach Heibelberg berufen wurde, wo er 1483 ankam. Hier

und in Worms lebte er im Kreise von Freunden und Schülern, 1485 übernahm er eine Gesandtschaft an den Papst Innocenz und starb auf der Rückreise am 28. Oktober 1485. Seine Bedeutung liegt weniger in seinen Schriften, unter denen die kleine Schrift: De formando studio (Empsehlung des Studiums der Philosophie und Anweisung für das Berständnis, die Aneignung und die Benugung des Behrsstoffes), eine Biographie Petrarcas (ungedruckt) und die drei Bücher: De inventione dialectica hervorzuheben sind, als in seiner Persönlichkeit. Durch seine vielseitige, aber zugleich harmonische wissenschaftliche und künstlerische Bildung, seine vornehme, aber von jeder salschen Bornehmbeit sich freihaltende Katur, seine Durchbringung mit der Feinheit des italienischen Lebens, ohne die Borzüge des deutschen Wesens aufzugeben, machte er auf die Besten seiner Zeit einen tiesen Eindruck und wußte sie wie für seine Persönlichkeit, so für die von ihm vertretene Richtung zu gewinnen. — [Sehr gute Characterististen von Geiger, A. D. B. I und Bezold. Rudolf Aaricola. 84.]

machte er auf die Besten seiner zeit einen tiesen sindtung zu gewinnen. — [Sehr gute Personlichkeit, so für die von ihm vertretene Richtung zu gewinnen. — [Sehr gute Charakteristiken von Ge i ger, A. D. B. I und Bezold, Audolf Agricola, 84.]

\*) Jatob Wimpheling wurde am 25. Juli 1450 in Schlettstadt geboren, wo durch Dringenberg (geb. um 1410, studiert in Heidelberg, wo er am 20. Dezember 1430 immatrikusert wird und am 12. Juli 1432 das Baccalaureatsexamen besteht, † 1490), turze Zeit vorher die für die Entwickelung des elfaffischen Humanismus jo wichtige Schule gegründet worden war. Wimpheling besuchte die Universitäten so wichtige Schule gegründet worden war. Wimpheling besuchte die Universitäten Freidurg, Ersurt, Heibelberg; an der zuletzt genannten Stadt blieb er vorläusig, wurde hier 1471 Magister, 1479 Dekan der Artistensaklität und dann Rektor. Um mehr Ruße zu litterarischen Arbeiten zu haben, begab sich Wimpheling 1484 nach Speier, wo er eine Predigerstelle annahm, kehrte dann 1498 nach Heibelberg zurück, doch verließ er die Universität zwei Jahre darauf, um sich mit Geiler von Reisersberg und Christoph von Utenheim zu frommer Beschaulichkeit in eine Einöde des Schwarzwaldes zurückzuziehen. Da der Plan aber nicht zur Außsührung kam, ging Wimpheling nach Straßdurg, wo er sich der Erziehung der Söhne vornehmer Straßdurger Bürger widmete. Mit der Entwickelung, welche die reformatorische Bewegung annahm, unzufrieden, zog er sich gegen das Ende seines Lebens wieder nach Schlettstadt zurück, wo er am 15. November 1528 gestorben ist. — Wir können von Wimphelings poetischen Leistungen absehen, da allein die zum Teil noch ungedruckten Liebesgedichte seiner Jugend einigen dichterischen Wert aufweisen, die historischen Gedichte (die sich mit Karl dem Kühnen und seinen Beamten, so z. B. mit Peter Hagenbach, + 1474, serner mit Karls VIII. Berdung um Anna von Bretagne beschäftigen) nur um ihrer Gegenstände willen Interesse verdienen und die religiösen Boesen weiter nichts als trockene und kalte Schularbeiten sind. Im übrigen läßt sich Wimphelings Wirken nach drei Gesichtspunkten betrachten: a) Seine Stellung zu den Teilgiösen Fragen. Wimpheling stand im wesentlichen abrigen läpt sich Wimphelings Wirten nach drei Geichtspuntten betrachten: a) Seine Stellung zu den religiösen Fragen. Wimpheling stand im wesentlichen auf dem Boden der kirchlichen Rechtgläubigkeit, er teilte viele der hergebrachten geistlichen Vorurteile, haßte die Juden, betrachtete die Husten wit Abneigung, und als der Rat von Straßdurg den bekannten Waldenserbischof Friedrich Reiser verbrennen ließ, brachte ihm Wimpheling seinen Glückwunsch dazu dar. Trozdem konnte er sich der Einsicht von der Notwendigkeit einer durchgreisenden Resorm der Kriche nicht entziehen; er schloß sich daher im wesentlichen den Ideen der Resorm-konzilien des 15. Jahrhunderts an, beklagte die Stellungnahme einzelner hohen geistlichen Würdenträger gegen die Tendenzen und misbilligte entschieden Gewaltakte der Veistlichkeit, wie etwa die Berurteilung Johann von Wesels. Er batte daher ber Geistlichkeit, wie etwa die Verurteilung Johann von Wesels. Er haßte daher die Elemente, welche einer derartigen Resorm am meisten im Wege standen: die Mönche und die Kurtisanen. Jene bekampfte er mehrsach und wurde wegen einiger gegen fie gerichteten Meußerungen in feiner Schrift: De integritate in eine heftige Febbe mit ben Augustinern verwidelt; biefe geißelte er in feiner Romobie: Stylpho (1495). Als einen ber hauptschaben ber Geiftlichen betrachtete er ihre Unwiffenheit und bie Abneigung, die fie ben wiffenschaftlichen Studien entgegenbrachten, auch polemifierte er gegen die icholaftischen Spitfindigfeiten ber Beiftlichen, Die Grasmus im Encomium morize so töstlich versissierte, obgleich Wimpheling dieselben gelegent-lich auch verteidigte. Namentlich aber wendet er sich gegen die ausschließliche Be-schäftigung der Geistlichen mit dem kanonischen Recht und die aus derselben sich ergebenden Uebelstände. Und ebenso wie die Hahblucht der einzelnen Kleriker, welche keine geistliche Hand wie bie das schlichten, dektagte er die sinanzielle Ausbeutung Deutschlands durch die römische Kurie. Troß seiner ausgesprochenen Stellungnahme in diesen Fragen zeigte er sich doch, als ihm Gelegenheit gegeben wurde, in hervorragender Weise an der Abstellung der von ihm gerügten Mißstände mitzuarbeiten, schwach und unselbständig. Maximilian I. sandte nämlich am 18. September 1510 seinen Sekretär Jakob Spiegel, Wimphelings Nessen, an diesen und sorderte von

ihm ein Gutachten über brei Punkte ein: er sollte sich über die Ränke der Kurtijanen, über die Beseitigung der Annaten und über die Möglichkeit der Einsehung eines besonderen Legaten für Deutschland äußern. [Jakob Spiegel von Schlettstadt, ged. Ende 1488 oder Ansag 1484, zunächst dei Dringenderg, dann von seinem Oheim Wimpheling erzogen, studiert in Speier und Heidelberg, seit 1504 als candidatus aulae dei Maximilian, dann in Wien, wo er 1518—1515 an der Universität Jurisprudenz sehrt; hierauf kaiserlicher Kat dis 1526, dann Sachwalter in Schlettstadt, stirbt nach dem 80. Januar 1547; er entwickelt in Rommentaren und Scholien eine reiche wissenschaftliche Thätigkeit; er ist entschieden kaiserlich und antipäpstlich gesinnt und teilt in dieser Beziehung die Gesinnungen Huttens, zu dem er in Augsburg in Beziehungen trat, in der Kirchenspaltung aber stand er auf der Seite des Papstes als Gegner Luthers.] Diese günstige Gelegenheit, in wirklich entscheden Weise an der Lösung der schwebenden Fragen mitzuwirken, ließ Wimpheling sast ungenutzt vorübergehen, er sprach sich zwar in seinem Gutachten (F. D. G., XX.) auß schärsste über das Unwesen der Kurtisanen auß, aber seine positiven Borschläge sind ganz unzureichend; über manches sich zu entscheben, lehnt er vorsichtig ab. So hat denn das Gutachten, das bei der schwenkenden Sinnesart Maximilians auf einen praktischen Ersolg wohl überhaupt nicht zu rechnen hatte, auch seine Wirtung gehabt. Dieselbe Sprache, die Wimpheling hier gegen die sinanzielle Außbeutung Deutschlands durch Kom geführt hatte, wiederholt sich, nur noch um vieles wuchtiger, in der anonym erschienenen Oratio vulgi ad deum (wahrscheinlich 1517), fanen, über die Befeitigung der Unnaten und über die Möglichfeit der Ginfetung Bettlichtands durch kom gejuhrt hatte, intebergott sig, nur nog am dietes inag-tiger, in der anonym erschienenen Oratio vulgi ad deum (wahrscheinlich 1517), in der Wimpheling zeigt, in welcher Weise der Bauer unter der durch die römischen Blutsauger herbeigeführten pekuniären Notlage zu leiden hatte. d) Wimphelings pädagogische Thätigkeit. Das Hauptverdiensk Wimphelings besteht darin, daß er zum erstemmal wieder auf das nachdrücklichte darauf hingewiesen hat, daß einer guten Crziehung die höchste Wichtigkeit für alle Zweige des Lebens, für Staat, Kirche und Gesellschaft beizumessen sei. Seine pädagogischen Theorien hat er nieders gelegt in ben Schriften: Isidoneus germanicus (1496), Adolescentia (1505) gelegt in den Schriften: Isidoneus germanicus (1496), Adolescentia (1505) und Diatrida de proba institutione puerorum (1514), wozu namentlich noch die beiden Fürstenspiegel: Agatharchia und Philippica hinzuzuziehen sind. Sein Absehen richtet sich in weit höherem Maße als auf die wissenschaftliche auf die moralisch-religiöse Vildung. Sie zu sördern mahnt er beständig und sucht die Wittel anzugeben, durch welche die Eigenschaften, die der Abneigung einer solchen Vildung hinderlich sind, bekämpst werden könnten. c) Wimphelings übrige schriftstellerische Arbeiten. Unter ihnen sind die geschichtlichen Arbeiten die wichtigken. Sie sind zum Teil rein gelehrte Werke, wie der auch heute noch nicht unwichtige Argentinensium episcoporum catalogus (1509), eine Auszählung der Bischöse Straßdungs; zum Teil sind sie sür einen großen Leserkeis berechnet. Unter den zulest genannten ragen zwei besonders bervor: die Epitome rerum germanicarum wichtige Argentinensium episcoporum catalogus (1809), eine Aufgählung der Bilchofe Straßburgs; dum Teil sind sie einen großen Leferkreis berechnet. Unter den zuletzt genannten ragen zwei besonders hervor: die Epitome rerum germanicarum (1505) und die Germania (1501). Jene, die im wesentlichen sich auf eine Arbeit von Sebastian Aurrho (geb. am 10. April 1452, gest. 19. Oktober 1494) gründete, die Wimpheling ergänzte und vervollständigte, gibt eine Uedersicht über deutsche Seschichte von den ältesten Zeiten dis auf Maximitian. Trotz zahlreicher Fabeln, die dei der Behandlung der ältesten Zeiten die ungetischt werden, mancher Jrrtümer, die dei der Barstellung des Mittelalters unterlausen, und einzelner Schönsärbereien, wie z. B. dei der Charafteristis Friedrichs III., behauptet das Bücklein doch seinen Wert durch seine beständige Kückschahme auf die Zustände der Gegenwart, seine Berücksichung des geistigen Lebens und die patriotische Empsindung, von der es erfüllt ist. Dieser patriotische Zug ist für Wimpheling überhaupt charakteristisch, er tritt besonders starf hervor in seiner Germania, die den Straßburger Kat zur Gründung einer Schule in Straßburg zu veranlassen bestümmt war. Das Werf gliedert sich in zwei Teile, in dem zweiten macht er nach einigen allgemeinen Bemerkungen auf den Wert der Renntnis des Latein ausmerkam und entwickt die Grundsähe, nach denen er die zu errichtende Anstalt eingerichtet wünscht; im ersten Teil verteidigt er, zum Teil mit verständigen, zum Teil aber auch mit sehr fragwürdigen Gründen die Thatsache, daß das ganze Elsaß immer zu Deutschland gehört habe und stetz deutscher Kationalität gewesen sei. Die Schrift verwücklet Wimpheling in eine heftige Fehde mit Thomas Murner, der die Schrift verwücklet Wimpheling in eine heftige Fehde mit Thomas Murner, der die Schrift verwücklet Wimpheling mit lächerlichen Scheingründen, bekämpste. — Wimpheling ist deshalb hier so ausschlichten Sehandelt worden, weil er eine toptsche Ersönlichteit ist. Er ist ein tressenden Naturen, die zwar die Größe de neu sich vorbereitenden Ideen dunkel empfinden, aber andrerseits noch so tief im Hergebrachten steden, daß sie die Halbheit nirgends überwinden. Aus diesem Grundzug seines Wesens ergibt sich das Widerspruchsvolle seines ganzen Schaffens, das uns überall bei ihm entgegentritt. — Berzeichnis seiner Schriften bei Schmidt, Histoire litteraire de l'Alsace, 79, II. Index bibliographicus Nr. 1—98. Die Schriften über Mimpheling perzeichnet Hogebete. Grundrik, I. 406 f.

niberal bet ignt entgegentrit. — Betzeichins seiner Schriften bet Schriften über littéraire de l'Alsace, 79, II. Index bibliographicus Ar. 1—98. Die Schriften über Bimpheling verzeichnet Goedeke, Grundriß, I³, 406 f.

4) Ronrad Celtes Protucius (Pickel), geb. am 1. Februar 1459 zu Bipfeld, stirbt nach einem unsteten, der Förderung des Humanismus gewidmeten Bander-leben als Prosesson in Wien am 4. Februar 1508. Ein frisches Abbild seiner Persischlichkeit hat uns Celtes in seinen Gebichten hinterlassen. Seine vier Bücher Amores (1502), seine Oben (1513) und feine fünf Bucher Epigramme zeigen ihn als einen gewandten Dichter von reicher Phantafie; Die Nüchternheiten und Bedanterien, einen gewandten Dichter von reicher Phantasie; die Nüchternheiten und Pedanterien, die uns zuweilen stören, haben mehr ihre Ursache in dem Kleid, das sich der Dichter gewählt hat, und bei dem es ohne geborgte Flicken aus der klassischen Litteratur nicht abgeht. In den Amores begleiten wir den Dichter auf seinen Banderungen, wir erkennen den unsteten Banderer, der jeden Genuß, welchen ihm die sküchtige Stunde bietet, kosten will. In jedem Orte sessen Genuß, welchen ihm die flüchtige Stunde bietet, kosten will. In jedem Orte sessen Genuß, welchen ihm die klächtige Stunde bietet, kosten will. In jedem Orte sessen Keigung sind freilich ser die alte rasch vergessen wird; die Gegenstände seiner Neigung sind freilich seineswegs einwandsstreie Frauen, aber dem Dichter kam es zu gut, daß er, anstatt sich allzu ängstlich an die klassischen Borbilder zu halten, frisch in das Leben hineingriff und wirklich Erschautes im sessen und keinen Biebergabe des Beodachteten ist ihm auch sonst in hohem Make eigen und tritt in seinen Gedichten überall bervor. Sie ist es in hohem Maße eigen und tritt in seinen Gedichten überall hervor. Sie ist es übrigens auch, die seine vortreffliche Prosascheit: Norimberga, Beschreibung Rurnbergs, ganz besonders auszeichnet, ein Buch, in dem auch die geographischen und klimatischen Bedingungen, sowie die wirtschaftlichen und handelspolitischen Berhältniffe mit einer für die Zeit seltenen Einsicht behandelt werden. Neben seiner Banderluft, seiner Jago nach bem Genuß des Augenblick treten einige andre Grundzüge seiner Natur uns aus seinen Gedichten immer wieder entgegen: seine Ueberzeugung von der Unvergänglichteit des dichkerischen Ruhmes und das sich daraus ergebende Selbstbewußtsein des Poeten, seine Neigung zu einer Spekulation, in der sich steptische Anwandelungen und der Drang nach naturwissenschaftlicher Erkenntnis selksam mit mystischen Gedanken mischen, und der patriotische Zug, der sein ganzes Schaffen durchzieht. Der Stolz auf Deutschland und Deutschlands Bergangenheit hat ihn mehrsach zu Arbeiten und Nachsorschungen angeregt, die Deutschlands Borzeit und die frühere deutsche Poesse in einem besseren Lichte zeigen sollten: diesem Streben verdanken wir seine Ausgabe der Germania des Lacitus (zuerst 1497), namentlich aber seine Aussindung und Beröffentlichung der Werte Hortschlands und des Ligurinus. Auch die nicht zur Aussührung gekommenen Pläne: Germania illustrata, eine umfassend geographischshistorische Darstellung Deutschlands, und ein Epos, welches die Thaten Theodorichs des Großen behandeln sollte, verraten die gleiche patriotische Tendenz. Bon seinen Handbüchern mögen der Abris der Metrit und Poetst und die Anleitung zur Redekunst wenigstens erwähnt werden; seine Ausgaden bezeugen entweder sein patriotisches Gesühl oder sein Interesse an den geographischen Studien (so die Ausgade der Rosmographie des Homponius Wela, die man fälschlich dem Appulejus zuschrieb 1494) oder (so in der Ausgade zweier von ber Unverganglichteit bes bichterischen Ruhmes und bas fich baraus ergebenbe bie man falschlich dem Apulejus zuschrieb 1494) oder (so in der Ausgabe zweier Tragodien des Seneca 1487) seine Reigung zur dramatischen Poesse. Diese offen

Tragödien des Seneca 1487) seine Reigung zur dramatischen Poese. Diese offenbart sich uns auch in seinen Festspielen, von denen namentlich der Ludus Dianse ein munter dahinrauschendes, von frischer und lebendiger Ersindungsgabe zeugendes Stüd ist. Characteristit des Celtes von Bezold, H. Z. 49.

\*) Der Humanismus in Angsburg. In Augsburg, wo schon in der Witte des 15. Jahrhunderts Sigismund Gossenbort für die klassischen Studien eintrat, wo Othmar Nachtigall (Luscinius geb. 1487) seit 1522 wirkte und neden philologischen und theologischen Arbeiten auch eine durch Unsauderkeiten sich auszeichnende Schwanksammlung verössentlichte und wo auch sonst noch die humanistische Richtung viele Anhänger sand, wie z. B. Bernhard Abelmann von Abelmannsselden, war der Humanismus vor jeder Einseitigkeit geschützt. Der ausgedreitete Handel Augsdurgs, die vielsachen Beziehungen zu andern Ländern, die dadurch erössnet, und der rege Berkehr, der dadurch hervorgerusen wurde, mußte die Blicke der gebildeten Männer auch auf andre als die klassischen Studien unmittelbar berührende Gegenstände lenken und so eine gewisse Vielseitigkeit der Interessen in ihnen hervorrusen. So sehen wir z. B. Beit Bild neben den humanistischen mit naturwissenscheftlichen, mathematischen und geographischen Studien beschäftigt. Ganz besonders aber zeigt uns

bie Persönlichkeit Conrad Peutingers (1465—1547), wie groß die Teilnahme dieser Männer an allen wissenschaftlichen Fragen war, welche die Zeit bewegten. Staatsmann, Jurist, Humanist. und Ersorscher der beutschen Vorzeit hat Beutinger auf die Entwicklung des Humanismus einen großen Einsluß ausgeübt. Als Stadtschreiber von Augsdurg, als Freund Maximilians häusig in wichtigen diplomatischen Missionen verwandt, war er mehr als ein andrer in der Lage, für seine Forschungen das nötige Material zusammenzubringen. Ihm schnitte Geltes die von ihm entbeckte tadula Peutingeriana, die dann nach Peutingers Tode veröffentlicht wurde, der Kaiser und andre Freunde ließen ihm Minzen, Inschriften und Handschriften zugehen, und durch eifriges Sammeln vermehrte er seine Schätze und suchte sie sim Visser, und die Visser und andren. Er veröffentlichte die um Augsdurg gefundenen römischen Inschriften, förberte auch die Renntnis der mittelalterlichen Geschichtschreiber. Jur Hebung dieser Studien sisser er in Augsdurg eine gelehrte Geschlichtschreiber. Jur Hebung dieser Studien sissen des Jordanes und des Paulus Diastonus veranstaltete. Ein geplantes Regestenduch des Jauses Habsdurg und manche andre Pläne kamen nicht zu stande. Welche Anregungen er aber den Gelehrten, die mit ihm in Berbindung standen oder in seinem gastfreien Dause versehrten, gegeben hat, zeigen seine Sermones convivales, wohl im wesentlichen wirklich an seinem Lische gesührte Gespräche wiederzebend. Auch in diesen Gesprächen herrscht — obgleich auch andre Fragen in ihnen behandelt werden, z. B. theologische, für die Beutinger Teilnahme und nicht unbedeutende Kenntnisse, namentlich in der patristischen Litteratur, mitdrachte — das Interesse am beutschen Altertum vor; so werden ganz ähnlich wie in Bimphelings Vermania (siehe oben 3) die Grenzen des alten Germanien erörtert.

Oseiniges Leben in Kürnberg. Den Mittelpunkt des wissenschen Lebens

geführte Gespräche wiedergebend. Auch in diesen Gesprächen herrscht — obgleich auch andre Fragen in ihnen behandelt werden, z. B. theologische, für die Peutinger Teilnahme und nicht unbedeutende Kenntnisse, namentlich in der patristischen Litteratur, mitbrachte — das Interesse am deutschen Altertum vor; so werden ganz ähnlich wie in Bimphelings Germania (siehe oben 8) die Grenzen des alten Germanien erörtert.

Oseitiges Leben in Kürnberg. Den Mittelpunkt des wissenschaftlichen Lebens und aller geistigen Bestredungen bildete in Kürnberg ebenso wie in Augsdurg eine aus den alten Patriziergeschlechtern der Stadt stammende Persönlichseit: Willibald Pirch beimer, geb. 1470 zu Sichstätt, zunächst durch seinen Bater auf das sorgsältigste wissenschaftlich und praktisch vorgebildet, dann am Hose des Bischofs von Sichstätt und hierauf sieden Jahre in Italien, wo er sich eine vielseitige Bildung aneignete. Nach seiner Kücklehr entsagte er seiner ursprünglichen Keigung, in den Dienst Maximitians zu treten, sondern blied in Kürnberg, wo er sich verheiratete und dann (1497) in den Kat eintrat, dem er dis 1522 angehörte. Vielsach als Gesandter thätig, im Jahre 1499 als Hauptmann der Kürnberger Truppen an dem fanbter thatig, im Jahre 1499 als Hauptmann ber Nürnberger Truppen an bem Schweizertriege Maximilians teilnehmend, Maximilian nahestehend und von biesem Schweizerkriege Maximilians teilnehmend, Maximilian nahestehend und von diesem zum kaiserlichen Kat ernannt, spielte er im öffentlichen Leben Kürnbergs eine große Kolle, dis ihn zunehmende körperliche Leiden zwangen, seine politische Khätigkeit aufzugeben und sich zurüczuziehen. In den letzten Jahren vereinsamt, starb er am 22. Dezember 1580. Mit staatsmännischer Begadung und Ersahrenheit verband Kircheimer das weitestgehende Interesse aus allen wissenschaftlichen Fragen, welche die Zeit bewegten, und er wußte sich in diese Studien so zu vertiesen, daß es keine Schmeichelei ist, wenn er überall als Meister in denselben bewundert und in Einzelbeiten um Rat gefragt wird; den philologischen Studien stand er so wenig fern wie den theologischen, den geographischen und geschichtlichen Arbeiten wandte er seine Aussmertsamteit zu. In seinem gastfreien Haus waren alle gebildeten Männer immer einer freundlichen Aufnahme gewiß; ebenso wie sie sicher sein konnten, von Pircheimer in jeder Beziehung mit Kat und That unterstützt zu werden. Mit allen bedeutenden Humanisten stand Vircheimer in einem lebhaften Brieswechsel, der sür bedeutenden Sumaniften ftand Birdheimer in einem lebhaften Briefwechfel, der für die Regfamteit und Bielfeitigkeit feines Geiftes ein ehrendes Zeugnis ablegt. Auch sein Interesse für die Kunst verdient hervorgehoben zu werden; er liebte die Musik und war der vertrauteste Freund Albrecht Dürers. Welche Anregungen er diesem zu gewähren im stande war, kann man aus den oft citierten kasslichen Schilderungen erfehen, die Bircheimer von dem Aufenthalt auf feinem Landgute entwirft. rungen ersehen, die Pircheimer von dem Aufenthalt auf seinem Landgute entwirft.

a) Als Philologe hat Vircheimer hauptsächlich durch seine lateinschen Uedersetungen griechischer Schriftfeller ins Lateinsiche gewirkt, und zwar sind es nicht bloß klassischer Schriftfeller, wie Kenophon, Platon, Plutarch, Theophraft, Lucian, sondern auch Kirchenväter wie Gregor von Nazianz. Auch ins Deutsche hat er einzelne Stücke aus griechischen Schriftsellern übersett. d) Pircheimer als Geschichtscher Sier ist zunächst sein Interesse für die römischen Altertümer auf deutschem Boden und sein Hinweis auf dieselben zu erwähnen; der Urgeschichte Deutschlands ist seine "Germaniae ex variis scriptoridus perdreveis explicatio" gewidmet. In die Gegenwart sur uns sein "Bellum Suitense sive Helveticum", eine Darstellung des Schweizerkrieges von 1499, welche zwar in den Partien, die Bircheimer nicht aus eigener Beobachtung schildert, einen selbständigen Wert bie Birdheimer nicht aus eigener Beobachtung schilbert, einen felbständigen Bert

nicht besitzt, dagegen in den andern Teilen, in denen Pircheimer Selbsterlebtes schildert, als wichtige Quelle zu betrachten ist und sich durch eine große Reihe anschaulicher Züge auszeichnet. c) Stellung zu ben religiösen Fragen. Bor der Resormation hat Piraheimer sich über diese Fragen am aussührlichsten in der sogen. Apologie geäußert, einem Brief an Lorenz Behaim, welchen er einer Ueber-sehung von Lucians Fischer vorausschickte und in dem er sich über die Reuchlinsche jezung von Lucians Fischer vorausschiefte und in dem er sich über die Keuchlinsche zeide als Hauptanhänger Reuchlins äußert (August 1517). Er wendet sich in diesem Briese gegen die damals übliche Art des scholastischen Philosophierens, verlangt eine wirklich wissenschaftliche Borbildung der Geistlichen, vor allem aber sordert er ein beständiges Jurüczehen auf die heilige Schrift. "Die verdienen die größte Hochtung, welche die evangelische Lehren der Appstel der Wetaphysis, die Schriften der alten Theologen der Logik." Bei einer solchen Gesinnung war es erklärlich, daß Pircheimer zunächst Luthers Austreten freudig begrüßte. Er griff auch selbst in den beginnenden Kampf ein; denn er ist so gut wie sicher als der Verfasser des gegen den theologischen Klopsseckter Joh. Ed gerichteten anonymen Dialogs: Eckius dedolatus (1520) zu bezeichnen. Der Inhalt des Eckius dedolatus, in dem sich sowohl Einstüsse vorzeichnen. Der Inhalt des Eckius dedolatus, in dem sich sowohl Einstüsse vorzeichnen. Der Inhalt des Eckius dedolatus, in dem sich sowohl Einstüsse vorzeichnen. Der Inhalt des Eckius dedolatus, in dem sich sowohl Einstüsse vorzeichnen. Der Inhalt des Eckius dedolatus, in dem sich sowohl Einstüsse vorzeichnen. Der Inhalt des Eckius dedolatus, in dem sich sowohlssspielen häusig vorzeichnen, ist turz solgender: Der tranke Eck läßt sich von zwei Leipziger Aerzten, die von einer Deze eigens zu diesem Zwed durch die Lust herbeigedracht werden, turieren. Nach einer Beichte, in der sich Eck als heuchlerischer, selbstsüchtiger und dünkelhafter Mensch zeigt, unterwerfen ihn die beiden Aerzte einer barbarischen Behandlung, dei der alle Nichtsnutzigkeiten Ecks zum Borschein kommen. — Eck, aus höchste über diesen Angriff erdittert, setze Pircheimers Namen mit auf die gegen Luther erlassene Abnubulle, so daß dieser, um von dem Banne loszutommen, zu einer demützenden Abbitte sich entschließen mußte. heimers Namen mit auf die gegen Luther erlassene Abanbulle, so daß dieser, um von dem Banne loszukommen, zu einer demütigenden Abbitte sich entschließen mußte. — Später entsremdete sich Pircheimer der Resormation. Er hatte, wie viele Humanisten, von der Resormation auch eine wesentliche Förderung der humanistischen Richtung erhosst, und da die Bewegung einen ganz andern Verlauf nahm, als er ihn sich vorgestellt hatte, zog er sich enttäuscht und verstimmt zurück. In dieser Zeit der Berbitterung treten selbstverständlich die Schwächen seines Charakters, seine Reizbarkeit und Empsindlichkeit, ebenso seine große Härte, mit besonderer Stärke hervor: sie äußern sich z. B. sehr unangenehm in dem unerquicklichen Streit mit Oekolampadius, in welchem Kirckeimerden von Eberuf und sonderliches Geschick seine Anschauung vom Abendmahl, die sich im wesentlichen mit der lutherischen deckte, gegen den schweizerischen Abendmahlsbearist verteidigte (1625 f.). — Virckbeimers gegen den schweizerischen Abendmahlsbegriff verteidigte (1525 f.). — Pircheimers Schwester Charitas, Aebtissen des Klosters zu St. Klara in Nürnberg (geb. 1466, gest. 1532), besaß ebensalls eine nicht gewöhnliche humanistische Bildung, stand mit vielen Humanisten, darunter mit Konrad Celtes, in Berbindung und zeigt in ihren bekannt gewordenen Aeußerungen neben Geift, Ginficht und Anmut eine tiefe Frömmigteit. Bon ben übrigen bebeutenben Mannern Nürnbergs bis zur Durchführung ber keit. Von den übrigen bedeutenden Männern Nürndergs dis zur Durchführung der Reformation kommen Kaspar Nüzel, Hieronymus Ebner und Lazarus Spengler mehr für die Seschichte des Nürnderger Gemeinwesens und der religiösen Entwickelung als für den Humanismus in Betracht; der oberstächliche Allerweltsdriessiessischungen Christoph Scheurl (1481—1542), Jurist, möge wegen seinen vielen Beziehungen zu humanistischen Kreisen wenigstens genannt werden; in die wirkliche Entwickelung des Humanismus hat er nirgends eingegriffen.

7) Erfart (über die Universität, siehe oben § 123). Die Bedeutung, welche Ersurt für die Entwickelung des geistigen Lebens in Deutschland gewonnen hat, beruht im wesentlichen auf dem Kreis von jüngeren Männern, die sich am Ansang des 16. Jahrbunderts dier zusammensanden: Heinrich Urdan. Ketreius Eberbach.

Frint (über die Untwerstät, siehe oben § 123). Die Bedeutung, welche Ersurt für die Entwickelung des geistigen Lebens in Deutschland gewonnen hat, beruht im wesentlichen auf dem Kreis von jüngeren Männern, die sich am Ansang des 16. Jahrhunderts hier zusammensanden: Heinrich Urban, Petreius Eberbach, Sodan Hessus, Erotus Kubianus, für kurze Zeit auch Ulrich von Hutten, Euricius Cordus, Spalatin und andre. Der geistige Mittelpunkt dieses Kreises war Konrad Mutianus Kusus in Gotha. Geb. am 15. Oktober 1471 in Homburg dei Frizlar, in Deventer bei Alexander Hegius erzogen, studierte er in Ersurt und trat dann seine Reise nach Italien an. 1502 kehrte er zurück und trat in die Kanzlei des Landgrafen von Hessen ein. Aber er fühlte dald, daß eine solche Laufdahn seinen Wünschen nicht entsprach, und so nahm er ein mäßig besoldetes Kannonikat an der Warienstirche in Gotha an. Hier hat er nun lange Jahre in stiller Jurückgezogens heit seinen Studien und dem Verkehr mit außerwählten Freunden gelebt. Seine letzten Lebensjahre waren durch Sorgen und Kummer verdüstert; Mutian vermochte sich mit dem Verlauf der Resormation nicht zu befreunden und vereinsamte allein mit dem Verlauf der Resormation nicht zu befreunden und vereinsamte alleine der Resormation nicht zu befreunden und vereinsamte alle

mahlich; bagu kamen materielle Sorgen, ba bie Bauern bie Abgaben verweigerten und er burch bie Bauernunruhen um bas Lette gebracht murbe, mas er befaß. Er starb ben 30. Marz 1526. Mutian ift mit Schriften nicht hervorgetreten, um fo mehr hat er durch seine Personlichkeit auf seine Freunde eingewirkt. Aus den Beug-nissen berfelben, sowie aus seinem reichen Brieswechsel lernen wir ihn als einen ganz eigenartigen, kenntnisreichen und geistvollen Mann kennen. Seine religiösen Ansichten kennzeichnen sich als eine eigentümliche Mischung von freier Auffassung und neuplatonischen Ibeen. Als das Wesen der Dinge bezeichnet er den Geist, beffen verschiedene Erscheinungsformen bie verschiedenen Religionen find. Daber betrachtet er auch das Christentum nur vom geistigen Standpunkt: der wahre Christus ist Seele und Geist, der weder mit den Händen ersaßt noch mit den Augen gesehen werden kann. Daß bei solchen Anschauungen die Praxis des das maligen Kirchenwesens Mutian zu Unwillen und Spott viele Beranlassung geben mußte, ergibt sich von selbst, und seine Briefe sind voll von solchen Aeußerungen. Doch bei ber Borsicht, die für sein ganzes Besen charakteristisch ist, will er, daß weber solche Aeußerungen noch seine religiösen Anschauungen über den Areis des weber solche Aeußerungen noch seine resigiösen Anschauungen über den Areis des Eingeweihten hinausdringen. — Wie er selbst ein ausgezeichneter Kenner der Alten war, so mahnt er seine Schüler zu beständiger, eindringender Lektüre der Alten, er verlangt wirkliche Durchdringung mit dem Geiste der klassischen Schriftsteller, warnt aber vor äußerlicher Nachahmung und gibt Fingerzeige für die Betreibung der Khetorif und Grammatif, sowie sür die Interpretation der alten Klassischen. Um seine Freunde anzuspornen, stellte ihnen Mutian häusig Ausgaden zur Bearbeitung, prüfte und beurteilte dann die fertiggestellten Arbeiten. Die scholassischen Seine der klassischen Studien hößte er nan ganzer Seese und suchte diesen Sox Feinde ber klaffischen Studien haßte er von ganzer Seele und suchte biefen Sag auch in seinen Freunden zu entsachen und zu nahren. Es war daher tein Bunber, aug in jeinen Freunden zu entsachen und zu nähren. Es war daher kein Wunder, daß er in dem großen Rampf zwischen dem Scholasticismus und der neuen Bildung durchaus auf seiten Reuchlins stand, und es gereicht ihm zur Ehre, daß er dabei troß seiner vorsichtigen Natur Anwandlungen von Bedenklichkeit siegreich überwunden hat. — Unter den Mitgliedern des Ersurter Kreises sind besonders hervorzuheben: Helius Cobanus Hessen des Ersurter Kreises sind besonders hervorzuheben: Helius Cobanus Hessen, geb. 6. Januar 1488 bei Bockendorf in Hessen, stirbt am 6. Oktober 1540 in Marburg, ein liebenswürdiger, diederer Mensch und gewandter, fruchtbarer Poet; als Dichter vielsach überschäht. Euricius Corbus (wahrscheinlich war sein eigentlicher Name Heinrich Solbe), geb. zu Simetshausen in Hessen um 1486, stirbt als Arzt in Bremen am 24. Dezember 1588. Von seinen dichterischen Verraten als. Simetshausen in Hessen um 1486, stirbt als Arzt in Bremen am 24. Dezember 1588. Bon seinen dichterischen Versuchen, die weit mehr poetisches Talent verraten als Cobans Dichtungen, ziehen uns seine Spigramme am meisten an, in denen die schärsten Geschosse die römische Kurie und Geistlichtett, gegen Mönche und Nonnen geschleudert werden. Auch die übrigen Epigramme zeigen Geist und schlagenden Wis, wie denn Lessing sie für seine Spigramme vielsach denuzt hat. Erotus Rubianus (Johann Jäger), ged. zu Dornheim in Thüringen um 1480, studierte seit 1498 in Ersurt, mit Hutten besreundet, dem er dei seiner Flucht aus dem Rloster behilslich war, später ging er nach Italien, von wo er 1520 zurückam und zum Rektor der Universität Ersurt ernannt wurde. Nach einiger Zeit trat er in den Dienst des Hochmeisters Albrecht von Brandenburg, dem er nach Königsberg folgte und ihm persönlich nahestand. Nachdem er diese Stellung 1580 aufgegeben, trat er balb darauf als Kanonikus und Kat in die Dienste des Erzbischofs Albrecht von Wainz, zu dessen er im Jahre 1531 von Mains, zu bessen Rechtsertigung ber Reformation gegenüber er im Jahre 1531 bas Bort ergriff (Apologia), worauf ihm von einem Ungenannten aus bem luthe-rischen Lager (wahrscheinlich Justus Menius) in heftigster Weise geantwortet wurde. (Ad Apologiam Jo. Croti Rubiani responsio amici.) Er starb nach 1589. — Crotus hatte ein nicht geringes satirisches Talent; er besaß einen scharfen Blick für das Lächerliche in den Thorheiten der Menschen und wußte die portrefflich beobachteten und ausgewählten Büge mit unnachahmlicher Naturtreue wiederzugehen. Als Hauptversaffer der Epistolae obscurorum virorum wird noch von ihm die Rede sein. Daß dieselben nicht das einzige Erzeugnis seiner satirisch-humoristischen Laune waren, ist nicht unwahrscheinlich; so mag er immerhin den scharfen Dialog: Pasquill und Merkur versätt haben. Der Resormation war er zuerst sehr zugethan, später entfremdete er sich ihr und trat, wenn auch in maßvoller Beise, in der Apologie als ihr Gegner auf. Ggoistische Gründe für diesen Schritt, wie die Resormatoren sie ihm unterschoben, haben wir gewiß nicht anzunehmen; vielmehr wird die Allmähliche Umwandlung des Crotus aus ähnlichen Motiven ersolgt sein wie dei Pircheimer: der Sumanist hatte sich den Ressauf der Remeause gene gewand und der Humanist hatte sich ben Berlauf ber Bewegung ganz anders vorgestellt, und ba berselbe gar nicht seinen Erwartungen entsprach, da er namentlich die Entsesselung

revolutionärer Gewalten durch die Reformation fürchtete, zog er es vor, wieder zur alten Kirche zurückutehren. — [Briefwechfel des Mutian. Herausa. von Kraufe, 85.

zur alten Kirche zurückzusehren. — [Briefwechsel des Mutian. Herausg. von Krause, 85. Kampschulte, Die Universität Ersurt, 58.]

3) Johann Renchlin, gräzissert Capnion, geb. am 28. Dezember 1454 zu Pforzbeim, besuchte 1470 die Universität Freiburg, ging dann mit einem Sohne des Markgrafen von Baden nach Paris und hierauf nach Basel, wo er seine Studien sortsetze und Vorlesungen hielt. In Frankreich, wohin er sich wieder begab, wandte er sich dem Rechtsstudium zu, kam 1481 nach Tübingen und begleitete dann im solgenden Jahre Eberhard im Bart stüdingen und begleitete dann im solgenden Jahre Eberhard im Bart sie zulezt Keuchlin sein Wohlwollen schenkte, mußte dieser vor Eberhards Aachfolger stüchten; er ging nach Heidenken. Ban hier aus machte er eine dritte Reise nach Italien (seine zweite hatte er 1490 unternommen) und kehrte dann nach Stuttgart zurück, wo nach Bertreidung Eberhard des Jüngeren für seinen unmündigen Sohn Ulrich ein Regentschaftsrat eingesetzt wurde, dem Reuchlin als Mitglied angehörte. Seit 1513 schied er aus diesem Amte. Unter den Wirren, die dei den Kämpsen gegen Herzog Ulrich eintraten, hatte er schwer zu leiden; er wandte sich 1519 nach Ingolstadt, wo er eintraten, hatte er schwer zu leiben; er manbte sich 1519 nach Ingolftabt, wo er an ber Universität Griechisch und Hebraisch lehrte, tehrte bann nach Württemberg zuruck und begann in Aubingen zu lehren, starb aber bald barauf in Liebenzell am 30. Juni 1522. — Reuchlin ift neben Erasmus und Hutten ber bentwürdigste und bedeutenbste Bertreter des beutschen Fumanismus. Er war kein eleganter Stilist wie Erasmus, er besaß nicht das unaufhaltsam fortreißende, stürmische Bathos Hutens, aber er wußte in stiller und anspruchsloser, jedoch unermüdlicher Arbeit das Wissensgebiet der Zeit beträchtlich zu erweitern. Den Zeitgenossen galt der dreier Sprachen kundige Mann als ein Wunder von Gelehrsamkeit, und wenn man der Sprachen tundige Nann als ein Wunder von Gelegrjamteit, und wenn man die Schwierigkeiten erwägt, die er bei der Aneignung seiner Kenntnisse zu überwinden hatte, wenn man serner hinzurechnet, daß Reuchlin ein vielbeschäftigter Mann war und nur die seiner Amtäthätigkeit abgerungenen Stunden der Wissenschaftigkeit auf widmen konnte, so muß man diesem Urteil zustimmen. Ueber seine Thätigkeit auf dem Gebiet der klassischen Philologie können wir kurz hinweggehen, sein Wörterbuch: Vocadularius dreviloquus (1475), ist eine noch nicht ganz reise Arbeit, die bald veraltete und daher in den Dunkelmännerbriesen mit unter den Handblichern siguriert, auß denen die Dunkelmänner ihre Weißheit schöpfen. Nicht unerwähnt dürsen andieser Stelle seine beiden lateinischen Komödien bleiben, die der Heidelberger Zeit ihre Entstehung perdanken: Sergius und Kenno und von denen meniastens die aus ihre Entstehung verdanten: Sergius und Henno und von denen wenigstens die zu-letzt genannte, einem französischen Schwant nachgebildet, sich durch Gewandtheit in Romposition und Sprache auszeichnet und auch eine große Wirtung ausgeübt hat. Im Griechischen beschränkte sich seine Thätigkeit auf Ausgaben, lateinische Neberssehungen griechischer Autoren und einige kleine Handbücher. Um so folgenreicher war seine Beschäftigung mit dem Hebrässchen, wie er denn zuerst das Studium dieser Sprache in Deutschland eingeführt hat. Daß an der Vetreibung dieser Studien eine Reigung zu ber Rabbaliftit, ber Geheimlehre ber jubischen Rabbiner, Die er, mit Spekulationen italienischer Theosophen vermischt, in feinen beiben Berken: De werbo mirisico 1494 und De arte cabbalistica 1517 vortrug, einen mächtigen Anteil batte, mindert sein Berdienst nicht. Die ungemeinen Mühen, die sich ihm bei seinem Versuch in diese Wissensgediet einzudringen in den Weg stellten, wußte er mit dewundernswürdiger Beharrlichkeit zu überwinden. Durch jüdische Lehrer, die er, wo er konnte, aussucht, gelangte er endlich so weit, sich selbständig in diese Studien vertiesen zu können und mit Zuhilsenahme der jüdischen Grammatiser, namentlich des David Kimchi, legte er die Ergebnisse studien Arbeit in zwei Werken nieder, den Rudimenta hebraica 1506 und: De accentidus et orhoseraphia linguae hebraicae 1518. Namentlich das zuerst genannte Buch hat, obgleich ihm das spätere Werk an Gelehrsamkeit überlegen ift, auf die Entwickelung der Theologie im 16. Jahrhundert einen ungeheuren Ginfluß ausgeübt, da es zum erstenmal den Schlüffel zum Berftändnis des Urtertes des Alten Testamentes gab. — [Geiger, Johann Reuchlin, fein Leben und feine Berte, 71.]

°) Der Reucklinsche Streit und die Epistolas obscurorum virorum. Johannes Pfeffertorn (geb. 1469, starb nach 1521), ein getaufter Jube und von fanatischem Haß gegen seine ehemaligen Glaubensgenossen erfüllt, erstrebte eine allgemeine Bekehrung ber Juben zum Chriftentum, und das geeignetste Mittel hierzu erschien ihm zu sein, daß man den Juden ihre Bücher wegnahme, welche sie in ihrem Unglauben bestärkten. Un der Berwirklichung dieses Gedankens arbeitete er mit der ganzen Bähigkeit und Leibenschaft eines wilden Fanatikers. Reuchlin, bei dem er sich 1509 in dieser Angelegenheit Kats erholte, mochte sich nicht mit ihm einlassen. Um so freudigere Unterstätung fand er bei den Kölner Theologen, zu denen er — spätestens seit 1509 — Beziehungen unterhielt. Die von dem Dominikanerorden beherrschte Universität Köln erscheint damals als die Hochdurg des Scholasticismus und die eifrigste Gegnerin der humanistischen Bestredungen. Der einslußreichsmus und die Wertreter dieser Tendenzen war der Retzenungen. Der einslußreichse und rührigste Bertreter dieser Tendenzen war der Retzenungen. Der einslußreichse und rührigste Rertreter dieser Tendenzen war der Retzenungen. Den Sochstraten (1460 dis 1527), neben ihm sind Arnold von Tungern und Biktor von Carben in derselben Richtung thätig gewesen. Durch ihre Unterstütung wußte Pfesserven sich ein kaisersliches Mandat zu verschaffen, durch welches die Konfisstation der Judenbücher angeordnet wurde. Durch den Einspruch des Erzbischofs von Mainz wurde jedoch die Ausführung dieses Mandates vorläusig ausgeschoben und die Angelegenheit in die Hände des Mainzers gelegt, dem zugleich ausgegeben wurde, Gutachten bei mehreren Universitäten, serner bei Hochstraten, Carben und Keuchlin einzuholen. Während nun die Gutachten der Kölner, sowie zweier Universitäten — die beiden andern wollten die Entscheidung der Angelegenheit noch verschoben haben — entschieden Rähigkeit und Leidenschaft eines wilden Fanatikers. Reuchlin, bei dem er sich 1509 wollten die Entscheidung ber Angelegenheit noch verschoben haben — entschieden im judenseindlichen Sinne ausstellen, gab Reuchlins Schreiben ein schones Zeugnis seines billig denkenden, gerechten Sinnes. Er sprach sich gegen die Wegnahme der Bücher der Juden aus, nahm sich des Talmuds an, erklärte eine Konsistation nur bei wenigen den christlichen Glauben schwähenden jüdischen Schriften für zulässig bei wenigen den christlichen Glauben schmähenden jüdischen Schriften für zuläsig und verlangte an Stelle solcher Gewaltmittel Belehrung der Juden über ihre salschen Ansichten durch rubigen Auskausch der Meinungen. Als kaiserlicher Kommissen hattte Pfesserr von diesem Sutachten Kenntnis erhalten und machte seinem Ingrimm darüber in seinem "Jandspiegel" Luft (1511), in welchem er Reuchlin der Unwissenheit in den behandelten Fragen und der unzulässigen Begünstigung der Juden zieh und ihn in der allerheftigsten Weise angriff. Nachdem Reuchlin vergeblich versucht hatte, Pfesserorns Beschuldigungen, wies er in seiner Schrift "Augenspiegel" (1511) Pfesserorns Beschuldigungen, freilich in ebenso heftiger Weise als jener, zurück. Auf Pfesserorns Betreiben beschloß die Kölner theologische Fakultät den Augenspiegel auf seine keherischen Meinungen hin zu prüsen; Reuchlin versuchte, als er davon hörte zunächst sich gütlich mit ihnen außeinanderzuseken; als sie ihm als er davon hörte, zunächst sich gütlich mit ihnen auseinanderzusetzen; als sie ihm aber demütigende Bedingungen stellten, brach er den Berkehr ab. Die Kölner traten nun öffentlich gegen Reuchlin auf; sie wußten sich ein Mandat des Kaisers zu verschaffen und forderten die theologischen Fakultäten verschiedener Universitäten auf, sich über Reuchlins Gutachten zu äußern. Fast alle angerusenen Universitäten sprachen sich gegen Reuchlin aus. Als Rehermeister forderte Hochstraten nun den Reuchlin vor sein Gericht; Reuchlin wandte sich unmittelbar an den Papst und dieser Reuchlin vor sein Gericht; Reuchlin wandte sich unmittelbar an den Papst und dieser übertrug dem Bischof von Speier die Erledigung des ganzen Handels. Da das Speierer Erkenntnis für Reuchlin günstig ausstel, versuchte Hochstraten in Rom, wo er sich zwei Jahre aushielt, dieses Urteil rückgängig zu machen, aber auch der am päpstlichen Hose eingesetzt Gerichtshof entschied sich (2. Juli 1516) für Reuchlin. am päpstlichen Hose eingesetze Gerichtspof enighted plaz (2. Juli 1016) fur neuchun. Da man aber den mächtigen Dominikanerorden zu verletzen sich scheute, so ersolgte bloß ein Mandatum de supersedendo, durch welches die ganze Angelegenheit niedergeschlagen wurde, ohne daß man dem einen oder dem andern recht gegeben hätte. Nach drei Jahren nahm sich Sickingen Reuchlins an und zwang die Dominikaner durch die Drohung mit einem Uebersall, bei dem Papst um Unterdrückung des Streites nachzusuchen. Trohdem wurde in Rom, offenbar unter dem Eindruck der lutherischen Bewegung, am 23. Juni 1520 der Augenspiegel für keizerisch erklärt und verboten und Reuchlin zu ewigem Stillschweigen und zur Tragung der Kosten des Prozesses verurteilt. So war denn die Entschland wenig gegen Reuchlin gefallen; aber die lekte Bhase des Brozesses machte in Deutschland wenig Eindruck, denn die aber die lette Phase des Prozesses machte in Deutschland wenig Eindruck, denn die öffentliche Meinung hatte längst für Reuchlin entschieden. Alle namhaften Humanisten waren auf seiner Seite; der "Triumph Reuchlins" (1518; wahrscheinlich von hutten) feinte den Sieg Reuchlins über seine Gegner, andre Humanisten, wie Pirckheimer (stehe oben 6), traten mit Schutschriften für Reuchlin auf. Auf das eifrigste wurde in allen humanistischen Kreisen und nirgends mehr als in dem Erfurter für Reuchlin und gegen seine Gegner gearbeitet. Reuchlin selbst veranstaltete zwei Sammlungen an ihn gerichteter Briefe, die Epistolae clarorum virorum 1514 und die Epistolae illustrium virorum 1519, durch die er zeigte, welche Männer es waren, die in dem Streit auf seiner Seite standen. Und wurde durch die Epistolae clarorum virorum der Nachweis erbracht, daß alle Intelligenz und alles Wissen auf seiten der Anhänger Reuchlins war, so sollten im Gegensatz dierzu die Epistolae obscurorum virorum (zwei Teile 1516 und 1517) der Welt

offenbar machen, wie es mit dem geiftigen Zustande der Gegner Reuchlins stehe. In dieser weltgeschichtlichen Satire wurde der Lauptschlag nicht nur gegen die Bidersacher Reuchlins, sondern gegen den ganzen Scholafticismus geführt und die Unhaltbarteit ber bisherigen wiffenschaftlich-tirchlichen Berhaltniffe bloggelegt. fingiert, daß diese Briefe von Anhängern der Kölner an Magister Ortuin Gratius geschrieben seien, einen unbedeutenden Poeten mit humanistischen Anwandlungen, ber aber trot berfelben auf seiten ber Kölner stand, merkwürdigerweise aber spater zur Umfehr gelangt fein muß und in einem 1535 veröffentlichten Sammelwert gegen Die Schaben im kirchlichen Leben Stellung nahm. In diesen Briefen berichten nun die Anhänger der Kölner in einem barbarischen Latein über ihr Leben und Treiben, ihre unerlaubten Liebesfreuben, ihre Reibereien mit ben humanisten, und aus allen biesen Aeußerungen ergeben sich ihre Thorheit, ihre grenzenlose Unwissenheit und die Unlauterkeit ihrer Gesinnungen. Bei der Berwertung des Buches als historischer Quelle für den geistigen Zustand eines großen Teiles der damaligen Geistlichkeit ist trot aller dagegen erhobenen Bedenken daran sestzuhalten, daß den E. o. v., wenn sie auch die einzelnen Züge karikaturmäßig häusen, im wesentlichen Glaubwürdigkeit zuzusprechen ist. Der Unverstand, mit dem die religiösen Funktionen ausgeübt murben, und ber formliche Gogenbienft, ju bem fie herabgefunten maren, treten uns aus bem Buche ebenso entgegen wie bie Absurbitaten, ju benen bie Dethobe bes scholaftischen Philosophierens verleitete und die man tennen muß, um Luthers daß gegen Aristoteles zu begreifen. Das Band, welches die verschiedenen Briefe zusammenhält, ist die Reuchlinsche Angelegenheit, die sast in jedem Briefe erwähnt wird. Vereinzelt begegnen wir auch schon Vorzeichen der Resormation; so tressen wir II, 48 schon vor dem Ablaßstreit die wichtigsten der Gründe, die Luther dann gegen den Ablaß vorzubringen hatte. — Die Jdee der löstlichen Einkleidung der Satier rührt von Crous Rubianus her, dem auch im wesenslichen die Ausschürung des ersten Teiles zuzuschreiben ist, was natürlich nicht ausschließt, daß ihn Mutian bes ersten Teiles zuzuschreiben ist, was natürlich nicht ausschließt, daß ihn Wutian und andre Mitglieder des Ersurter Kreises durch Auffindung bezeichnender Züge, durch Mithilse bei der Abrundung der Briefe, wohl auch durch einzelne selbständige Beiträge unterstützt haben mögen. Im Anhang zum ersten Teil tritt Hutten zum erstennale als Mitarbeiter auf (der Brief Hochstratens an Ortuin Nr. 7 rührt wahrscheinlich von ihm her), er ist auch sehr start an dem zweiten Teile beteiligt, für den übrigens wohl auch andre Humanisten außer dem Ersurter Kreise beigesteuert haben. Mit ziemlicher Sicherheit ist Hutten Brief 9 des zweiten Teiles mit dem wizigen Reisegedicht des Magisters Schlaurass zuzuschreiben, welches aber doch zeigt, daß Hutten auf diesem Gebiet dem Erotus nicht gewähsen war. Der Anhang des zweiten Teiles, in dem ganz unnötigerweise Wimphelings Streit mit den Augustinern (siehe oben 8) herbeigezogen wird, stammt wahrscheinlich aus elsässischen Humanistenkreisen. Alls besonders gelungene Stück des Anhangs zum elsässischen Huguntiern (stebe voor 5) getvergezogen werte, pannink dage auch aus elsässischen Huguntiern Aus befonders gelungene Stücke des Anhangs zum ersten und des zweiten Teiles seien noch hervorgehoben: Anhang Nr. 1 (Erasmus unter den Dunkelmännern) und II, 3, (Thomas Murners Gespräch mit einem Dunkelmann über Pfesserorn und seine Sache). — [Straß, Husten auch Ausst. Ausgabe mit Kommentar von Bocing: Ulrichi Hutteni eq. Operum Supplementum 64-70 (auch separat ohne Kommentar).]

10) Erasmus. Desiberius Erasmus wurde am 28. Oktober 1467 zu Rotterdam geboren, hatte eine trübe Jugend durchzumachen; seine Eltern, die nicht miteinander verheiratet waren, starben früh; der Knade trat, nachdem er in Deventer Unterricht empfangen, in das Aloster Stein bei Gouda ein. Aber das Leben im Rloster war ihm zuwider, er sehnte sich lebhast nach einer sreieren Atmosphäre. Endlich (1491) wurde es ihm möglich, aus dem Rloster zu scheiden (durch Vermittelung des Bischoss von Cambrai), er ging zunächst nach Cambrai, dann nach Paris; in Frankreich und England, von wo er sich dann nach Jtalien begab, hat er die nächsten zehn Jahre lernend und lehrend zugedracht; in England übte der fromme John Colet einen bedeutenden Einsuß auf ihn aus und gewann ihn sür den Gedanken einer Erneuerung des Christentums sowie sür das Studium der h. Schrist. Nach einem nochmaligen Ausenthalt in England hat er sich dann im wesentlichen in Deutschland ausgehalten; seit 1513 wohnte er in Basel. Gerade dannls stand er auf der Mittagshöhe seines Ruhmes, er galt unstreitig als der erste Humanist Deutschlands; zu ihm wallschrieten alle Anhänger des Humanismus; eine Unterredung mit ihm, eine driesliche Neuserung von ihm galten als ein Elanzpunkt im Leben jedes humanisch Gewöhnt das er, der Weltbürger, allmählich als sein Vaterland zu betrachten sich gewöhnt hatte, und ebensowenig allein auf die humanistischen Kreise: England, Frankreich

und Italien wetteiserten mit Deutschland in Huldigungen für Erasmus, Fürsten und geistliche Bürbenträger holten seinen Rat ein. Diese allgemeine Anerkennung des Erasmus hielt bis in die zwanziger Jahre an, wo seine Stellung zur Reformation eine Aenderung bewirfte. Bei seiner Kränklichkeit hat Erasmus zeitlebens eine starke Aengstlichkeit nie verwinden können; jede Aufregung war ihm peinlich, vor revolutionären Bewegungen hegte er den tiessten Abscheu, und nichts war ihm mehr zuwider, als wenn man etwas auf gewaltsame Beise durchzusehen suche, was sich seiner Meinung nach auf friedlichem Wege ganz leicht hätte erreichen lassen können. So kam es, daß er im Berlause der Reformation, trozdem er am Ansang der Bewegung nicht ungünstig gegenübergestanden hatte, deren eifrigster Gegner wurde. Sein Streit mit Luther über den freien Willen (Erasmus, De libero arbitrio, September 1524; Luther, De sorvo arbitrio, vollendet Dezember 1525) beckte vollends September 1524; Luther, De servo arbitrio, vollendet Dezember 1525) beckte vollends den fundamentalen Gegensat der Weltanschauung der beiden Naturen auf. War er so mit der neuen Richtung zerfallen, so brachte ihm andrerseits die papstliche Partei auch kein Vertrauen mehr entgegen, da der Jusammenhang vieler Leußerungen seiner Schriften mit den Grundsätzen, von denen die resormatorische Bestungen werdenstellt der Vertrauen weber der Vertrauen seine Kontrollen der Vertrauen siehen der Vertrauen seine Kontrollen der Vertrauen vertraussen der Vertrauen der Vertraussen der wegung ursprfinglich ausgegangen war, sich nicht verkennen ließ. So geriet Erasmus allmählich in eine Berstimmung und Berbitterung hinein; in der Fehde mit Hutten, die ebenfalls ihren letzten Grund in der Aengstlichkeit und unmännlichen Borsicht des Erasmus hat, treten die unangenehmsten Seiten seiner Natur hervor. Als auch in Basel die resormatorische Bewegung unaushaltsam vordrang, wandte sich Erasmus nach Freidurg; hier hat er den Rest seiner Tage gelebt; als er sich auf einer Reise einige Tage in Basel aushielt, stard er dort am 12. Juli 1536. — Es ist das große Berdienst des Erasmus, daß er auf allen Gebieten, auf denen er thätig gewesen ist, die Herrschaft des Buchstadengeistes ersolgreich bekämpst hat.

a) Als Philologe hat er daher die verspottet, welche nur in der Nachahmung bes ciceronianischen Lateins und Stiles befangen waren, und anftatt beffen bie Ausbilbung eines lebendig individuellen Stiles verlangt. Er felbst war bafür auch das befte Mufter; benn bie unerreichte Glegang feines lateinischen Stiles, Die Feinheiten der Rede, die wir namentlich in seinen mufterhaften Briefen, aber auch in feinen anbern Schriften finden, zeigen, mit welcher Kunft er es verstanden hat, diese Aufgabe zu lösen. Im Griechischen regelte er die Aussprache, und in einer großen Reihe für ihre Zeit ausgezeichneter tritischen Ausgaben — namentlich wenn man die ganz unzureichenden Silfsmittel in Anschlag bringt, die ihm zu Gebote standen bie ganz unzureichenden Hilfsmittel in Anschlag bringt, die ihm zu Gebose standen — gab er dann sür die wissenschaftliche Behandlung weiter Gediete der Theologie und Kirchengeschichte die philologische Grundlage; hierher gehört vor allen Dingen seine Ausgabe des griechischen Textes des Neuen Testaments (1516), serner die Werke des Hieronymus, denen noch Cyprian, Arnobius, Hilarius, Irenäus, Chryssosmus, Ambrosius, Augustin und Origenes solgten. b) Auch als Pädagoge erscheint Grasmus als Rämpser gegen alles Aeußerliche und verlangt eine stetig sich entwickelnde harmonische Entsaltung der Anlagen des Kindes, womit schon dei der frühesten Jugend zu beginnen sei. Er verwirft die bloß scholonenhaste Aneignung des Lehrssosses Unmittelbar nach der Erlernung der Ansagsgründe der lateinischen und griechischen Grammatik soll mit Sprechübungen begonnen werden; schristliche Ausarbeitungen sollen sich daran anschließen; daneben beständige Lektüre der besten klassischen Schriftsteller, dei deren Erklärung nur das herbeigezogen werden soll, was zum Verständnis der betreffenden Stelle unumgänglich notwendig ist. Für den Unterricht hat Erasmus mehrere Handbücher zusammengestellt. Alls Vorbild für die Unterricht hat Erasmus mehrere Handbücher zusammengestellt. Als Vorbild für die Sprechübungen bienen seine colloquia familiaria (1519), auch bas für die Erkenntnis seiner religiösen und politischen Weinungen so wichtige Adagiorum opus (zuerst 1500, vollständig 1515; enthält Sentenzen aus den klafischen Schriftstellern mit Erlautevollständig 1515; enthält Sentenzen aus den klassischen Schriftstellern mit Erläuterungen) war zunächst für die Jugend bestimmt. e) Erasmus' Stellung zu den religiösen Fragen. Auf keinem andern Gebiete hat Grasmus mit solchem Erfolg den tötenden Buchstaden bekämpft wie in der Religion; er ist der folgenereichste Bahnbereiter der Reformation, soweit seine rein verstandesmäßige Natur zur Beurteilung und zum Erfassen religiöser Probleme ausreichte. Was ihm an dem kirchlichen Justande seiner Zeit besonders anstößig erschien, waren die Aeußerlichkeiten, in die sich der christliche Glaube verstächtigt hatte. Die kirchlichen Werke: Dersagen von Gebeten, Fasten, Wallsahrten und ähnliches, galten thatzächlich für ungleich wichtiger als schlichte Frömmigkeit und Vertiesung in die heitige Schrift. Diese übertriedene Wertschähung der kirchlichen Werke, den "Judaismus" im damaligen kirchlichen Leben, wie er es nannte, hat Erasmus überall ebenso bekämpft wie die Thorheiten, zu denen die Spihsindigkeiten der scholastischen Disputierkunst

verleiteten. Seine geistwolle satirische Schrift: Encomium morias; Laus stultitiae (1511), worin nach Art einer Satire auf alle Stände die Thorheit ihr Herrschaftsrecht über alle Menschen geltend macht, richtet ihre schärfften Pfeile gegen bie in ber Kirche herrschende Wertheiligfeit, gegen die Monche und gegen den scholaftischen Unfinn. In ernsterer Form hatte Grasmus dieselben Angriffe schon in dem Enchiridion Unsinn. In ernsterer Form hatte Erasmus dieselben Angrisse schon in dem Enchiridion militis Christiani (1501) vorgebracht. Diesem Zustand muß nach Erasmus' Meinung ein Ende gemacht werden; auf das praktische Christentum soll der Jauptwert gelegt, die Lehre Christi durch beständiges Zurückgehen auf die Bibel, durch Uedersetzung derselben in die Volkssprache, in ihrer Keinheit wieder bergestellt und die Zahl der dogmatisch sestanden Glaubenssätze möglichst beschränkt werden. Auf Grund dieser Anschauungen eine Resorm der Kirche auf friedlichem Wege herbeizusühren, war der Lebenswunsch des Erasmus; doch waren die Uedelstände, an deren Aufbeckung er am erfolgreichsten gearbeitet hat, schon zu ties eingewurzelt, als daß eine friedliche Lösung möglich gewesen wäre. — [Drumond, Erasmus, his lise and character, as shown in his correspondence and works, 2 Bde., 78. — Bezold, Gestchickte der deutschen Resormation. 90.1

schichte ber beutschen Reformation, 90.]

11) Hutten. Ulrich von hutten ftammte aus einem alten abligen Geschlecht wie Hermann von bem Busche; aber mahrend bei diesem ber Ablige vollständig in dem Humanisten aufgegangen war, hat Hutten nirgends die ablige Abstammung verleugnen können. Geboren am 21. April 1488 auf dem Schlosse Steckelberg in Franken wurde er wegen seiner Schwächlichkeit für den geistlichen Stand bestimmt, aber der junge Ulrich war in dieser Beziehung den Wünschen seiner Familie ebensowenig gehorsam, als später, wo man ihn zum Juristen machen wollte. Aus dem Aloster zu Fulda entsprang er (wahrscheinlich mit Hilfe des Crotus Rubianus) und besuchte, vielleicht von reichen Berwandten unterstützt, die Universitäten Koln, Ersurt, Franksurt a. D. In Greiswald, wohin er sich dann begad, mußte er eine schmähliche Unbill erdulden; der dortige Prosesso enning Loez, in dessen Haus Hutten ausgenommen war, kam, nachdem er Hutten zuerst unterstützt hatte, mit diesem bald auseinander; er und sein Bater, der Bürgermeister Wedeg Loez, ließen den Jüngling bei seinem Weggange übersallen und vollständig ausplündern. In den Elegien, in denen Hutten die an ihm verübte Gewaltthat berichtet und Freunde und Berwandte zur Rache gegen die Loez aufsordert (1510), ertennen wir zum erstenmal den Dichter, dem der Jorn die poetsiche Stimmung weckte. Denn wenn er sich gelegentlich auch an den humanistischen Versspielereien beteiligt, auch ein sehr geschicktes poetssches Lehrbüchlein über die wichtigsten metrischen Regeln versäßt hat, so erkennt man die wirkliche Größe seines Talentes doch erst in den Schriften, die dem Rampf und Streit ihren Ursprung verdanken. Diese Stimmung Franken murbe er wegen seiner Schwächlichkeit für den geistlichen Stand bestimmt, Schriften, die dem Kampf und Streit ihren Ursprung verdanken. Diese Stimmung beherrscht von nun an sait Huttens ganze Thätigkeit; er wußte sie mit einem mächtigen, stürmischen Pathos zum Ausdruck zu bringen, und schon um deswillen heben sich seine Lateinischen Berse charakteristisch von denen seiner humanistischen Rollegen ab. Nach dreisähriger Wanderung in Deutschland und Desterreich begab er sich 1512 nach Italien, wo ihn ber Mangel nötigte, Kriegsbienste als gemeiner Solbat in dem Heere zu thun, das Maximilian gegen Benedig führte und mit dem er Padua belagerte. Diesem Verhältnis verdanken wir die Spigramme an Maximilian, in denen der Kaiser enthusiastisch gepriesen, die Benetianer und Franzosen verhöhnt werden; schon vorher, kurz vor seiner Ankunft in Bien 1512 hatte er in einem Gedicht Maximilian ermahnt, die Venetianer für ihren Uebermut zu straßen; auch bei seinem zweiten Aufenthalt in Italien hat er zwei gegen Venedig gerichtete Gedichte versaßt. Nach seiner Rücksehr nach Deutschland bot sich ihm eine günstige Gelegenheit, sich seine Familie zu verpslichten und seinen Vater, der ihm noch immer wegen seiner Aufgabe des geistlichen Standes grollte, zu verschnen. Serzog Ulrich von Württemberg hatte den Better Ulrichs von Hutten, Hans von Hutten, mit dessen Krau er in ehebrecherischem Umgange lebte, ermordet. Hutten richtete gegen den Berzog seine vier Reden. in denen sich weder sein stürmisches Temperament noch in bem Seere zu thun, bas Maximilian gegen Benedig führte und mit dem er Padua Herzog seine vier Reben, in benen sich weber sein stürmisches Temperament noch seine echt ablige Abneigung gegen die Fürsten verleugnet, und seinen Dialog Phalarismus 1517. Sinem Bunsche seines Baters solgend, ging Hutten Hocking Bhalarismus 1517. Sinem Bunsche seines Baters solgend, ging Hutten Herbit 1515 zum Studium der Jurisprudenz aufs neue nach Italien und zwar zunächst nach Rom, wo er mit fünf Franzosen, die über Maximilian gespottet hatten, ein rühmliches Abenteuer bestand, dann nach Bologna, ohne daß er dem juristischen Studium hatte Geschmack abgewinnen konnen; im Juni 1517 fehrte er wieder nach Deutschland guruck. Während dieses Aufenthaltes in Italien hatte sich der Eindruck nur verftartt, ben er icon bei feinem erften Berweilen auf italienischem Boben von bem Zustande des römischen Kirchenwesens empfangen und der ihn schon damals in

seinen Epigrammen an Maximilian zu scharfen Angriffen auf die Kurie veranlaßt hatte. Die Verweltlichung der Kirche, das gewaltthätige Treiben Julius' II., das er damals zu beobachten Gelegenheit gehabt hatte, waren offenbar, und mit Entrüstung sah Hutten, wie Deutschland durch die Finanzkünste der Kurie, durch Annaten, Pallienverlauf, Reservationen u. a. ausgebeutet wurde. Und wie dreihundert Jahre vor ihm Walther von der Bogelweide, wie kurz nach ihm Luther (Briefe, Ausg. v. de Wette, I, 137), so erfüllte es auch Hutten mit tieser Erbitterung, daß es gerade die Deutschen waren, die sich von dem Papst und seinen Kurtisanen brandschaften ließen, während der Papst auf alle andren Bölker Rücksicht zu nehmen sür gut befand. Die Anhänger der Kurie in Deutschland hatte Hutten zur Genüge aus dem Reuchlinschen Streit kennen gelernt: schon von seiner zweiten Reise nach Stalien hatte er Sie Anganger der Antie in Bentigliand halte Hutten zur Genige aus dem Reuchtinsschen Streit kennen gelernt; schon vor seiner zweiten Reise nach Italien hatte er ben Triumph Meuchlins versaßt oder wenigstens, wenn er nicht von ihm herrührt, mit Vor- und Nachwort versehen; nach seiner Mückehr erschien das Gedicht, und Hutten, der sich auch sonst für Reuchlin verwendet, nahm an dem Kampse gegen die Dunkelmänner in den E. o. v. teil (siehe oben 9). Von diesem Zeitpunkt an galt Die Dunkelmänner in den E. o. v. teil (siehe oben 9). Bon diesem Zeitpunkt an galt Huttens Hauptinteresse der Frage, wie sich Deutschland von der entwürdigenden Bevormundung durch den römischen Stuhl zu befreien habe. Bei jeder Gelegeneheit sucht er die Bichtigkeit dieser Frage hervorzuheben; in seiner Türkenrede (1518) vergist er nicht, auf die schmachvolle Ausbeutung Deutschlands durch die Kurie hinzuweisen. Nach seiner Rückehr trat Hutten in den Dienst des Erzbischofs Albrecht von Mainz, den er auf den Augsburger Reichstag von 1518 begleitete. Hier versähte er seinen Dialog über das Hossen (Aula) und richtete ein längeres Schreiben an Willibald Pirkeimer, in welchem er seine Lebensanschauungen, seine Gedanken über die Entwickelung des Humansmus und über seine letzten Ziele aussprach—ein herrliches Denkmal des freundschaftlichen Berkehres der beiden Männer. Unter Sickingens Oberbesehl machte er 1519 den kurzen Keldung gegen Ulrich von Württems Sicingens Oberbefehl machte er 1519 den kurzen Feldzug gegen Ulrich von Württemberg mit. Seine Angriffe gegen Rom hörten unterdessen nicht auf, trosbem er im Dienste des Kirchenfürsten stand, der den Tetzel ausgesandt hatte; unmittelbar vor dem Eintritt in seine Stellung bei Albrecht hatte er die Schrift des Lorenzo Balla über bie Unechtheit ber fogen. tonftantinischen Schentung herausgegeben und fie mit echt huttenscher Dreistigkeit bem Papste Leo felbst gewibmet. Bon seinen bamals entstandenen Dialogen erscheint die Fortuna noch als eine anmutige und scherzhafte Plauberei über fein eignes Diggeschick in ahnlichem Sinne wie früher ber Nemo; aber in ben andren Dialogen, namentlich bem zweiten Fieber (Febris secunda), ben Inspicientes und vor allen Dingen bem Babiscus ober ber Trias Romana (fämtlich Inspicientes und vor allen Dingen dem Badiscus oder der Trias Romana (fämtlich 1520) werben die schärsten Schläge gegen die römische Kurie und deren Anhänger geführt. So mußte er denn balb in Luther, dessen Sache er ansangs für einen gewöhnlichen Mönchshandel angesehen hatte, einen Mitstreiter in seinem Kampse gegen Kom erkennen; er schloß sich ihm rüchaltsloß an. In einem Briese, dessen Birkung auf Luther man nach dem gewaltigen Eindruck demessen kann, den ein verloren gegangenes Schreiben Huttens auf diesen ausübte, ermahnte er ihn, dei seinem Werke auszuharren, da er des Beistandes aller Guten versichert sein könnte. Beide Männer wirken auseinander ein; dei Hutten können wir überall die Einwirkung des Iveengehaltes der lutherischen Flugschriften erkennen, während Luther andrerseits wahrscheinlich von dem Badiscus beeinslußt ist. Um Ferdinand, Karls V. Bruder, für Luthers Sache zu stimmen, beaab sich Hutten Somnand, Karls V. Bruder, für Luthers Sache ju stimmen, begab sich Hutten Sommer 1520 nach Bruffel; aber die Reise verlief ohne jedes Resultat, Hutten mußte mer 1520 nach Brüssel; aber die Keise verlief ohne jedes Resultat, Hutten mußte bei seiner Rückehr auf Berfolgungen gesaßt sein, und durch Einschreiten des Papstes wurde jetzt seinem ohnehin schon gelockerten Dienstverhältnis zu Albrecht von Mainz ein Ende gemacht. In dieser Not fand Hutten eine Zuslucht auf Sickingens Burgen Landstuhl und Sberndurg; er war Sickingen seit 1519 nahe getreten. Hutten gebührt das Berdienst, den Thatendrang des gewaltigen Mannes, der sich vordem durch Fehden recht zweiselhafter Art zu einer sast fürstenähnlichen Stellung emporgeschwungen hatte, auf edlere Bahnen gelenkt zu haben. Wie er ihn zum Einschwungen hatte, auf edlere Bahnen gelenkt zu haben. Wie er ihn zum Ginschreiten sür Reuchlin veranlaßt hatte, so suchte er ihn jetzt für Luther zu stimmen, was ihm auch in dem Maße gelang, daß Sickingen Luther als Jusluchtsort die Sbernburg andot. Für Sickingen übersetzte Hutten seine Dialoge ins Deutsche, setzte in jetzt versaßten (1521, Januar): Bulla vel Bullicida, Monitor I und II seinen Kamps gegen Kom fort, während er in den Praedones einer Verbindung zwischen Kittern und Bürgern das Wort redet. Von der Gbernburg erließ er ein heftiges Schreiben an Karl V., der zuerst die Ubsicht gehabt, die Bannbulle gegen Luther auszussühren, ohne diesen zu hören. Zugleich sing er an, sich ber beutschen Sprache in größerem Umfange zu bedienen, da er nur so eine große

Wirkung auf das ganze Bolk ausüben konnte. In dem bedeutendsten von ihm versähren Gedichte: Elag und Vormanung (neben dem namentlich noch das schöne und für Hutten so charakteristische Lied: Ich hab's gewagt mit Sinnen, hervorzuheben ist), wird wie in vielen andern Schriften, die Hukten damals versaht (vgl. namentlich die Anzoig, wie allwegen sich die römischen Bischoff od' Bapk gegen den deütschen Kayseren gehalten haben, 1521), alles aufgezählt, was die Päckse Taghrhunderten anzen Deutschlen haben, was die Päckse Gemein erkakten die Marken verschieden die Anzeich verschieden die Anzeich verschieden der Gemein erkakten die Anzeich verschieden der Gemein der Geschieden der Gemein der Geschieden der Gemein der Geschieden der Geschie gegen Deutschland verschuldet, und zu gemeinsamem Kampf aufgefordert. Hiermit ist gewissermaßen der Höhepunkt in Huttens Thatigkeit bezeichnet: zu einem revolutionaren Schlage, wie Hutten ihn plante, versagte Sidingen seine Mitwirfung, und ohne ihn war nicht viel auszurichten. Noch einmal hofften die Freunde eine Annäherung Karls V. und ein Gingeben besselben auf die evangelischen Tendenzen, als zwei Abgesandte (Glapion und Armstorff) im Auftrage des Raifers auf der Gbernburg erschienen und Unterhandlungen begannen. Im Glauben an eine Um-kehr des Raisers erklärte sich Hutten damals (Mitte April 1521) bereit, mit Doppeltehr des Kaisers erklärte sich Hutten damals (Mitte April 1521) bereit, mit Doppelsold in des Kaisers Dienste zu treten; nur zu bald aber mußte er einsehen, daß dem Kaiser nichts ferner lag, als sich den Evangelischen zu nähern, daher lehnte er am 22. Mai die ihm angebotene Stellung ab. Dann verließ Hutten die Sbernburg, eine Zeitlang hatte er im Verborgenen (in Sickingens Burg Dürmstein) gelebt. Nach dem unglücklichen Ausgang von Sickingens Jug gegen Trier, den Hutten litterarisch durch seine "Bormanung an die freien von reich Stette deutscher Nation" unterstützt hatte — eine Schrift, die noch weit energischer als die Praedones eine Verbindung von Abel und Bürgertum gegen die Fürsten predigt — tressen wir ihn Ende 1522 in Basel, wo der ihm früher befreundete Erasmus sich aus Furcht, daß Hutten ihn bloßstellen könne, seinen Besuch verbat. Die Entrüstung darüber drückte Hutten die Feder in die Hand; in Mülhausen, wohin er sich von Basel aus begeben hatte, schrieb er seine Expostulatio (Juli 1528), in welcher er Frasmus wegen seines Benehmens gegen ihn und wegen der Intonsequenz, deren er sich in seinem Verhältnis zur Resormation schuldig mache, anklagt; Erasmus verteidigte sich in seiner Spongia, worin er in hämischer Weise manche Schwächen in Huttens Wesen beleuchtete. Erwägt man die Schuldfrage in diesem Streit, so kann es wohl kaum zweiselhaft sein, daß dem Erasmus die größere Schuld zuzus in Huttens Wesen beleuchtete. Erwägt man die Schulbfrage in diesem Streit, so kann es wohl kaum zweiselhaft sein, daß dem Erasmus die größere Schuld zuzuschreiben ist; es ist namentlich ein unerfreulicher Andlick, zu sehen, wie Erasmus durch verdächtigende Briese den versolgten, kranken Hutten aus seinen Zusluchtstätten zu vertreiben sich demüht. Als Hutten sich in Mülhausen nicht mehr sicher sühlte, degab er sich nach Zürich, wo Zwingli ihn freundlich aufnahm, dann nach Usfnau am Zürichersee; hier ist der längst an schweren Leiden Erkrankte Ende August oder Anfang September 1523 gestorben. — Huttens lezte Thätigkeit führt uns schon aus dem Gediet des Humanismus heraus; hier redet nicht mehr der Humanist zu einem kleinen Kreise von Auserwählten, sondern der Anhänger der Resormation, der zum ganzen Bolke spricht. An positiven Erfolgen ist seine Zeden nicht reich gewesen, er hat weder zur Erreichung des ihm vorschwebenden politischen Iveals (Stärtung der kaiserlichen Macht, Reformierung der Kriche und Berminderung der Geistlichen, Berwendung der dadurch gewonnenen Ersparnisse zu einem gemeinen Schap, aus dem ein Reichsbeer zu erhalten sei) etwas Kemnenswertes beigetragen, noch hat er entscheidend in die religiöse Bewegung eingegriffen. Andre waren dazu bestimmt, die neue Kirche zu organisieren, Hutten selbst wäre übrigens waren dazu bestimmt, die neue Kirche zu organisieren, Hutten selbst wäre übrigens mit der Gründung der Landeskirche sicher nicht einverstanden gewesen, da sie zur Stärkung der Fürstengewalt beitrug und Hutten seine alte Abneigung gegen die Kürften bis zu seinem Ende beibehalten hat, wie eine aben noch gegen Sickingens Russianen dem Gustürsten Auflagen dem Bestänsten Burdingens dem Gustürsten Auflagen dem Bestänsten Burdingens dem Gustürsten Auflagen dem Bestänsten Burdingens dem Gustürsten Auflagen dem Gustürsten Gusturgen dem Gusturgen Besieger, ben Rurfürsten Ludwig von der Pfalz, Ottober 1522 das neuerdings wieder Besieger, den Kursürsten Ludwig von der Pfalz, Oktober 1522 das neuerdings wieder aufgefundene Ausschreiben (gewöhnlich nach einer huttenschen Briefstelle lidellus in tyrannos genannt) geschleubert hat. Wenn Hutten trot dieser Ergebnisslosigkeit seiner Bestrebungen eine der populärsten Gestalten aus dem Zeitalter der Resormation geworden ist, so liegt das einmal an dem Zauber, den seine Versönlichkeit auf die Nachwelt ebenso ausübt, wie sie ihn auf die Zeitgenossen ausgesibt hat, und zum andern daran, daß Hutten in dem Kampf für die Ideen der religiösen Freiheit und der politischen Einheit Deutschlands seine ganze Eristenz aufs Spiel gesetzt und sich weder durch glänzende Lockungen noch durch Geschren, Not und Elend von dem einmal für richtig erkannten Wege hat abbringen lassen. Strauß, Ulrich von Hutten, 2. Auss., 71. Boeding, Ulrich-Unten opers, 5 Bde. und 2 Supplementbände, 59—70. Ulmann, A. D. S. KIII. Espanatolski, Ulrichs von Hutten beutsche Schriften, 91.] beutsche Schriften, 91.]

13) Die näheren Rachweiseisiehe oben § 123.



## RETURN TO DESK FROM WHICH BORROWED

This book is due on the last date stamped below, or on the date to which renewed.

Renewed books are subject to immediate recall.

30 Jul 54BP

9FB23 1-154141

190ct'61GP

RECT

OCT 17 1961

21-100m-1,'54(1887s16)476

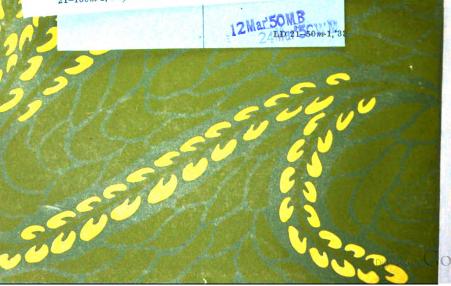



